

Fxcn. 976 1

Echen Re2

8. 01. 1992 Xerokopioren aue konservatoriesnen Gründen nicht erkunt Kar im Lesesaal benütsbar

F

<36600501410010

1770

<36600501410010

Bayer. Staatsbibliothek



### Profpect.

3m Berlage von &. M. Brodhaus in Leipzig ericheint:

# Bibel - Lexikon.

### Realwörterbud jum Sandgebrauch

# Geiftliche und Gemeindeglieder.

3n Berbindung mit Dr. Bruch, Dr. Dieftel, Dr. Dillmann, Dr. Fribiche, Dr. Gaf, Lic. Hausrath, Dr. Bibig, Dr. Boltmann, Dr. Krim, Dr. Linfins.

Dr. Merr, Dr. Neuff, Dr. Noskoff, Dr. E. Schwarz, Dr. A. Schweiger und andern ber namhaftesten Bibelforfcher

berausgegeben

pon

Rirdenrath Profeffor Dr. Daniel Schenkel.

Mit Rarten und in den Cext gebruckten Abbilbungen in folgicinit.

3n ungefahr 4 Banden, die in 32 heften (bon 5 Bogen) ericheinen. Preis bes Deftes 10 Rat.

Diefes bon einem ber hervorragenoften theologischen Schriftsteller ber Gegentvart, Rirderrath Professor Daniel Schenkel in heitelberg, unter Mitwirtung ber im Tie genannten und anderer ber nambalteften Bibelsoricher herausgegebene Wert hat ben 3med:

bem bentiden Bolte bie bieberigen Ergebniffe ber biblifden Forfdung in gebrangter, überfichtlicher und allgemein berftanblicher Darftellung mit jutheilen.

Der Beransgeber, Rirchenrath Schenkel, fpricht fich, vorbehaltlich eines bei Abiching bes ersten Bandes zu gebenden aussilhritichern Borworts, folgendermaßen iber das Unternehmen aus:

Das Wert bat junachft nicht ben Brect, neue bibliche Unterfuchungen angufellen mit ber theologlichen Gelehrlamteit als folder zu bienen. Dagegen ftellt es fic in ben Dienft ber protoftantifden Biffenichaft und Rirche. Es hat vor allem bie Beftimmung, bie anerkannten und bemührten Ergebniffe ber biblifchen Forfdung, wie fie nach bem gegenwartigen Standpunft ber Biffenicaft vorliegen, ben Dienern ber Rirde und benienigen Gemeinbegliebern, melde ber Entwidelung ber theologischen Biffenicaft und bem Fortbau bes fircbliden Lebens ibre Theilnahme zuwenden, in einer jedem Gebilbeten verftanbliden und geniefibaren Dar-

ftellung ju vermitteln.

Die evangelifd.broteftantifde Rirde rubt auf ber Bibel. Beber Rudidritt unb jeber Fortidritt innerhalb berfelben ift burch ibre Stellung gur Bibel bebingt. Obne ein richtiges und grunbliches Berftanbnif ber biblifchen Begriffe und Ausbrude, ohne eine genane Renntniß bes welt. und vällergefdichtlichen, geographifden, archaologifden und fprachlichen Bobens, auf meldem bie biblifden Buder ermachfen find, ift es gang unmöglich, aus ber Bibel ben mabren und wollen Ruben ju gieben und fur unfere gegenwartigen firchtichen Buftanbe einen gwedmaßigen und mabrhaft erfprieglichen Gebrand bon ibr jn machen. Manche Geiftliche find beshalb bem Culturfeben ber Gegenwart entfrembet, weil fie bie Bibel nicht mit benjenigen Mitteln berfteben, melde une bie neuere Biffenfchaft jur Erffarung berfelben barbietet. Biele Gemeinbeglieber baben fich nur beshalb von ber Rirche, ja von bem Chriftentbum felbft abgewendet, weil ibnen ber Schluffel feblt, ber ibnen bas rechte Berftanbnift ber Bibel öffnet. Rur mit einem biblifden Borterbuche an ber Danb, welches fammtliche in ber Bibel porfommenben fdwierigen Borter und erheblichen Cachen grundlich unt lichtvoll erlautert, ift es moglic, bie Chabe ber biblifden Babrbeit, Beisbeit und Erfenntnig miferm Botte nach ihrem gangen Reichthum aufzufcliegen und augleich bas, mas einer bergangenen Beit und einem übermundenen religiofen und fittlichen Standpunft angebort, bon bem unterfdeiben ju fernen, mas in bem Buche ber Bucher für alle Beiten ale unverganglicher Gewinn gefichert ift.

Unfer Legiton ift bas erfte, welches mit allen verfügbaren Mitteln ber neuern Biffenicaft und in einer allgemein verftanbliden Ausbrudemeife ber Beiftlichfeit und ber

Bemeinbe bie neueften Ergebniffe ber biblifden Forfdung barbietet.

Inbem wir mit biefem Berte ber evangelifden Rirde ju bienen wünfchen, ftellen wir uns auf ben Boben ber freien Biffenicaft, icon beshalb, meil es ohne fie feine Erfenntnig ber Babrbeit gibt. Dagegen arbeiten mir nicht im Dienfte einer gerftorenben Rritif. Das Reuer ber echt en Rritif vergebrt nnr. mas im Rerfalle begriffen und unbaltbar geworben ift; bie Biffenicaft felbft jerftort niemale, fie erneuert und baut weiter.

In biefem Ginne boffen mir mit bem beabfichtigten Unternehmen gur Erwedung unb Lauterung bes driftlichen Geiftes, jur Erneuerung und Rorberung bes firchlichen lebens unter ber Beiftichfeit und befonbere auch in ben Rreifen theilnehmenber Gemeinbeglieber bae

Unferige beigntragen.

Debr ale 30 ber namhafteften Bibelforicher haben ju biefem 3wede fich mit une berbunben, und wir fonnen unfern Lefern verfprechen, bag nur grundliche und gebiegene Arbeiten Aufnahme in unfer Legiton finben werben.

Die es die fur ein folches Bert allein geeignete legitalifche Form bebingt, murbe ber gefammte Ctoff alphabetifch geordnet; gleidswol wird man nirgende ben innern Bufammenhang ber einzelnen Artitel untereinander vermiffen. In ben Text gebrudte Abbildungen werden, wo es nothig ericheint, bas Befagte

anschaulich machen, beigegebene Rarten bie Drientirung erleichtern. Der Um fang bee Berte foll, bem forgfältig ansgearbeiteten Plane gemaß, 4 Banbe

Unterzeichnungen auf bas Berf angenommen merben.

nicht überfteigen; 8 Gefte bilden einen Band, fobaft bas gange Bert in 32 Beften ericheint. Bebes Beft enthalt 5 Bogen und toftet im Enbicriptionepreife 10 Rar. Alle Borarbeiten find fo weit gedieben, daß die Bollenbung bee Gangen binnen

lauaftene brei Jahren ale gefichert betrachtet merben fann, Das erfte Beit ift ericienen und in aften Buchbandinngen porratbig, wofelbft

Leipzig, im Januar 1868.

f. A. Brodhaus.

# Bibel-Lexikon.

Erfter Band.

# Bibel-Lerifon.

## Realwörterbuch jum Bandgebrauch

filt

### Geiftliche und Gemeindeglieber.

3n Bertinbung mit Dr. Grud, Dr. Dieffel, Dr. Dilmann, Dr. Arisjögt, Dr. Gaß, Dr. Graf, Lie. Hauseth, Dr. Hijig, Dr. Halbmann, Dr. Arim, Dr. Mongoli, Dr. Merz, Dr. Nideke, Dr. Reng, Dr. Roskoff, Dr. Schrafter, Dr. C. Schweiter und andern der namdefelien Bibliefrichen Bibliefrichen.

#### herausgegeben

201

Rirchenrath Brof. Dr. Daniel Schenfel.

Mit Aarien und in den Cert gebruchten Abbilbungen in Solsichniti

Erfter Banb. A und D - Dichtfunft.



Betpatg: F. A. Brodhaus



#### Dorwort.

Das "Bibel Lexiton", beffen erften Band wir biermit ber Deffentlichfeit übergeben, hofft einem im Rreife ber Beiftlichfeit wie ber Bemeinbeglieber langft und tief gefühlten Beburinig nach Rraften entgegengufommen. Je größer unfere Chrfurcht bor ber Bibel ale bem Buch ber Bucher ift, befto mehr muß une auch baran liegen, fie nach Form und Juhalt genau und grundlich ju verfteben, befto weniger fonnen wir une mit eingelnen abgeriffenen Rotigen ober oberflächlichen Borftellungen über biefelbe begnugen. Um ein vollständiges geschichtliches Bilb bon ihr au gewinnen, bage bebarf es bes unermüblichen Gindringens in ihre 3beenwelt; um bie in ihr enthaltenen Borftellungen, Begriffe und Thatfachen richtig aufgufaffen, bagu ift eine Reibe bon welt- und bollergeschichtlichen, geographifchen, archaologifden und culturbiftorifden Renntniffen nothig, welche aus einer Menge von Buchern nur mit aukerfter Dube ju erwerben und barum in ber Regel lediglich bem Gelehrten bom Fach juganglich finb. Run forbert aber bie Gegenwart mit Recht, bag bie Grucht ber Arbeit auf bem Gebiet ber biblifchen Biffenichaft nicht blos einigen Brivilegirten, fonbern baft fie ber grofen driftlichen Gemeinschaft felbft in allen ihren Theilen jugute fomme. Das Buch ber Bucher tann eben nur baburch ju einem geiftigen Gemeingut aller Bebilbeten, einem driftlichen Bolfebuch im ebelften Ginn bee Bortes werben, bag ber Schluffel, welcher bae Beiligthum aufichließt, jebermann juganglich gemacht wirb.

Die Form eines biblifchen Legitone hat fich langft ale bie geeignetfte ermiefen, um bas in einer Ungahl von Schriftwerten gerftreute und vergrabene biblifche Daterial in gebrangter Rurge gufammengufaffen, überfichtlich ju ordnen und gu bem unmittelbar praftifden Zwed bes Rachichlagens fur Bibelforicher und Bibellefer gu berarbeiten. Bir glauben une gegen unfere Borgunger feiner Unbilligfeit iculbig ju machen, wenn wir behaupten, daß feines ber feither gebrauchlichen biblifchen Borterbucher ben Unforberungen und Bedürfniffen ber Begenwart in bollig genügenber Beife entsprochen bat. Das in feiner Art gang bortreffliche "Biblifche Realwörterbuch" von G. B. Biner hat fich faft ausschlieflich auf archaologifche und geographische Untersuchungen beschränft; feit 20 Jahren ift feine neue Auflage beffelben ericienen. Der beilegeschichtliche und religios-fittliche Inhalt ber Bibel, welcher Prebigern und gebilbeten Gemeinbegliebern bie meiften Rathfel aufgibt und bie umfaffenbften Probleme in fich foließt, ift barin ganglich unberudfichtigt geblieben. Ueberdies ift infolge feiner ftreng gelehrten Darftellungsweife ber Bebrauch biefes Bertes nur theologisch gebilbeten Lefern ermöglicht. Unbere fur ben Boltegebrauch beftimmte biblifche Borterbucher ermangeln ber fo unentbehrlichen wiffenschaftlichen Grundlage, nehmen ju ben bemahrteften Ergebniffen ber neuern Biffenfchaft eine ablehnenbe ober gar feinbfelige Stellung ein, bienen blos vorübergebenben Barteigmeden und helfen in biefem Fall eher bagu, bas Berftanbnig ber Bibel ju erfcmeren und gu berbunfeln, ale es ju erleichtern und ju beforbern.

Wir hoben me in unferm "Bible Cerfion" die Aufgabe gestull, Geistlichen und gebildeten Mitgliedern der Gemeinde ein biblische Weterbuch in die hand zu geben, welches Jammtliche in der Bibel vorfommende, der Erflärung ballistige Wötert. Begiffe und Sachen, den gange Sahp beite, noch in der Bibel wissenderist, ist, mit Jahllenabene die erroeben und densützen Ergenbisse navere Billenafehrt, gestüblich auf der Geschlichen der Bibel wie eine Bedieffender, gestüblich der geschlichen der geschliche der geschli

und lichtvoll, in einer allen Gebilbeten verftanblichen Darftellung meife und Sproche, erflart und erlautert. Auf gelehrten Brunt baben wir babei bergichtet, in Citaten Daft gehalten, bagegen, mit umfichtiger Benutung bes vorhandenen gelehrten Materials, burchweg auf felbftundige, urfprilingliche, quellenmufige Behandlung gefeben. Deshalb fleht auch jeber Mitarbeiter, neben ber allgemeinen Berantwortlichfeit bes Berausgebers, noch inebefondere mit feinem Ramen für bie Gebiegenheit feiner Arbeit ein. Eine Reihe ber namhafteften Bibelforicher bat mit anertennenewerther Bereitwilligfeit und rubmlichftem Gifer fich unferm Unternehmen angefchloffen. Reine Barteigmede irgenbeiner Art werben in bemfelben verfolgt. Unfer Bablipruch ift: Bahrheit in Aufrichtigfeit und Liebe. Manner bon berfchiebener Richtung haben fich bier unter berfelben Sahne eines ernften wiffenichaftlichen Strebens, welches mit bem Sochften, mas Gott ber beutiden Chriftenbeit geschentt, mit ber aus bem Coutt ber Ueberlieferung wieber herborgegrabenen Bibel, ber Gemeinde und ber Menschheit bienen will, ju eintruchtigem Bufammenwirten gefammelt. Der Berausgeber hat ben Grunbfat befolgt, ber Celbftanbigfeit und Gigenthumlichfeit ber Mitgebeiter nirgenbe au nabe au treten. Die Mannichfaltigfeit bee Strebene und Forichene ift ber Unterordnung unter eine bobere Ginbeit feineswege binberlich, und die Freiheit ber miffenschaftlichen Bewegung ift ber machtige Bebel ber Wahrbeitertenntnift. Daneben bat ber Berausgeber auch nichte berfaumt, um, bei aller Freigebung ber fdriftstellerifden Gigenthumlichfeit ber Einzelnen, Die Ginheit bes Bertes im Gangen unbermandt im Muge au behalten, und er ift ben Berren Mitarbeitern filr bas freundliche Entgegentommen, womit fie ihn nicht nur fiberhaupt, fonbern auch in biefem feinem Beftreben unterftiitt haben, ju ausbrudlichem Dant verpflichtet.

Fremdworter in lateinifder Schrift angeftrebt.

Unter biefen Umftunden hoffen wir mit unferm "Bibel-Legiton" jur Erwedung und Lauterung bes driftlichen Geiftes, jur Erneurung und Forberung bes tirchlichen Lebens unter ber Geiftlichleit, und besonberts auch in ben Areisen ihellinehmender Gemeinbeglieber, feinne unweientlichen Beitrag zu liefern.

Die Berlagsbandlung hat ihrerfeits nichts unweientugen Betrag gu tiefern.
Die Berlagsbandlung hat ihrerfeits nichts unterlassen, um bem Wert durch treffliche Ausstatung sowie durch Beigabe von Karten und Allustrationen noch einen besondern

Berth und eine erhöhte Brauchbarfeit ju verleiben.

Beibelberg, im Robember 1868.

Rirchenrath Dr. Schenfel.

M und D, der erfte und der tehte Vuschfinde des griedigien Klybadets. In der Dferhaterung des Johannes (1, a) designder fich junisdie West felde mit beier nichten Anglieder, dem Zeichnet für der Schaff West felde mit der Schaff der Leite der Schaff der Leite der Schaff der Leite der Le

Maron, eigentlich Aharon, ber um brei Jahre altere Bruber Dofe's (f. b.), nimmt neben feinem gewaltigen Brider Die erfte Stelle unter ben Begrundern bee ifraclitischen Bolfethume ein. Die Meltern ber beiben Briiber, Amram und Jochebeb, gehörten bem Stamme Levi an (2 Dof. 6, 16 fg.); burch fie gewann biefer Ctamm feine bevorzugte Stellung. Die Jugendgeschichte Maron's ift in Duntel gehillt. Wie weit er in die Blane feines Brubers nach beffen Gincht aus Megnpten eingeweiht war, wiffen wir nicht mit auch nur einiger Gicherheit. Freind icheint er ihnen aber nicht geblieben gu fein, ba er feinem aus ber Arabifchen Biffe (Didjan) beimtehrenden Bruber, wol nach vorgangiger Benachrichtigung, entgegeneilte, mit ihm bie weitern Berabrebungen traf und bon jest an ftete im Einberftandniffe mit bemfelben handelte (2 Dlof. 4, 27). Die Begabung ber beiben war allerdinge verschieden. Der eigentliche religios-fittliche Genius, ber Retter und Erlofer bee Bolfe mar Dofe. In allem, mas er bentt, anordnet, ichafft, ift ichopferifche Rraft. Maron bagegen ericheint feinem Bruber gegenfiber lediglich in untergeordneter Ctel lung, und wo er es versucht, feine Gelbftanbigfeit geltenb ju maden, gerath ee ihm itbel. Dofe ift ber begeisterte Brophet, ber Begrunder und Trager einer uenen Bufunft feines gemishandelten und zertretenen Bolls. Naron erscheint als ein blojer Dolmetscher, ein wohlberedter Mami, der feine Gedanken and Bornehmen gegenüber angemeffen ju feiten weiß und ber leicht bereit ift ansufffibren, mas ber tieffinnige Bruber unter ichweren Rampfen und mit jaghaftem Bergen, feiner Berantwortung wohlbewufit, befchloffen bat. Ereffend wird er in diefer Begiehung ale ber "Minnd Mofe'e" bezeichnet (2 Mof. 4, 10 fg. ; 7, 1 fg.), und er icheint die Berhandlungen, welche gwijchen ben Sanptlingen feines Bolte und bem agnptifchen Ronig geführt wurden, hanptfachlich betrieben ju haben. Während bem Bilftemung behauptete er neben Dofe ebenfalls eine hervorragende Stellung. Bur Beit ber Enticheidungsichlacht bei Rephidim in der Sinaiwifte gegen die Amaletiter blieb er in ber nachften Umgebung Doje's (2 Dof. 17, s fg.) und in Abwefenheit feines Brubere bermaltete er gemeinschaftlich mit einem anbern Bertranten beffelben bas oberfte Richteramt (2 Dof. 24, 14). Allein fein Charafter zeigt einige Cowachen und er berbiente nicht gang bas Bertrauen, bas ibm bon feinem Bruber gefchenft marb. Das Bolf benutte mahrend ber Stiftungsperiode ber Gefetgebung, ale Dofe langere Beit in ftiller Burudgezogenheit über fein großes Wert nachfinnend verfdwnnben ichien, Die Abmefenheit bee Gotteshelben, um ber and Megnpten ftammenben Reigung jum Gotter- und Bilberbienft aufe nene gu frohnen. Aaron tam feinen polytheiftifchen Bunfden nur allgu willig entgegen und gab die Berfertigung eines golbenen Stiere ober Ralbes gu, unter beffen Gefalt Jahre vereirt neches follte. Ih biefer Berfall auch ind als ein völliger Abfall vom Ochse aufgirdien, jo zigt int bodo harn inte von vornerben beherführe Revvolleilung best einem gestigen Jahrebrenftes, und er dient, joweil der fpätern Zage Geschächtliches untellich zu Gerube lingt, zum Leweil, daß Anson nicht auf der ganzen gestigen und felt lichen Beherfende Brüners finden, wan mischendere auch, das er nicht die keiter die fillem Gebe feinem Schnersfahren der simmlichen Bestemmte inn bei erheite der simmlichen Bestemmte erfolgerichen Wäherschaft und Weben der einmlichen Bestemmte erfolgerichen Wäherschaft und Weben der eine Bestemmte der eine Leiter (2014) 3.2, ig.).

Gleichwol foll, nach ber fpatern Ueberlieferung, Dofe ibm bas wichtige Amt bes ftanbigen Briefterthume (i. Briefter) in ber neubegrundeten ifraelitischen Gemeinde übertragen haben, bas fich bann auf feine Familie bererbte (2 Dof. 29, 4 ig.). Muer Bahricheinlichkeit nach hat jedoch Dofe noch gar fein ftanbiges Briefterthum eingefest; ju feiner Beit übte noch jeder Sausvater in ber Bemeinde priefterliche Rechte. Bon ben Sansvatern wurden auch Cohne gu hausprieftern erwahlt (2 Dof. 24, 5); auch die Stamme wahlten urfprunglich ihre Briefter felbft. Dag Maron im Ctannne Levi eine folche beborzugte, immer aber noch auf freier Bahl und Anerfennung beruhenbe Stellung einnahm, ift fehr mahricheinlich; auf biefem Wege bilbete fich bann bas fpatere erbliche Briefterthum feines Gefchlechte aus. Allein gerabe biefe Stellung erforberte nicht fowol eine herborragenbe that - und charafterfraftige Berfonlichfeit, ale bie Gabe eines murbigen Benehmene, einer bornehmen und feierlichen Saltung, durch welche Maron fcon ben agnptifchen Ronig beeinfluft batte. Bas von ben gang außer orbentlichen Reierlichfeiten bei ber angeblichen Beihe Aaron's und feiner Cohne gum Priefteramt ergablt wird (3 Doj. 8, 1 fg.), beruht auf fpaterer Cage; bem ber fpatern Beit galt num einmal Maron ale priefterliches Borbilb für immer. Uebrigens berlief fein Leben in feiner hoben und einflufreichen Stellung ale Bauptling bee Stammee Levi nicht ungetribt. Bon feinen vier Gohnen, mit benen er feine Stammesherrichaft ausubte (Rabab, Abibu, Cleafar und Ithamar [2 Dof. 6, 23]), bereiteten ihm bie beiben alteften, Rabab und Abibu, baburch fcmere Corge, baf fie (nach ber Ergablung 3 Doj. 10, 1 fg.) ungefestliche, b. b. unbefugte und unberufene Rauchopfer barbrachten. Gie brachten nämlich ihr Opfer gur Ungeit, nicht ale ibliches Morgen ober Abendopfer; fie nahmen auf ihre Pfannen nicht von bem ibliden Ranchwert, weldes ber jum Opfer bestellte Briefter angugunden hatte, und fie opferten es nicht an beiliger Statte, fonbern bor berfelben. Dafitr, bag fie "frembes Teuer" bor Jabbe brachten, traf fie nach ber Ergabling - bas gottliche Strafgericht, b. b. fie verloren bei biefer Beranlaffung bas Leben. Mus bem Umftand, bag Dofe fich tabelnb gegen Maron wenbet (3 Mof. 10, 1), geht hervor, bag biefer bei ber Gelbftuberhebung feiner Gobne nicht ohne Edulb mar, aus feinem Comeigen auf ben Tabel bes Brubers, bag er fich auch nicht fculblos fühlte.

Bon ernftern Folgen für feine Stellung ale Stammesbanptling und Priefterfürft hatte bie Erhebung werben tonnen, welche bon bem Lebiten Rorah (f. b.) und feinen Berbunbeten gegen ihn und fein Saus beabsichtigt war, und bie nichts Beringeres ale ben Umfturg feiner Sausmacht und Die volle Gleichberechtigung aller Gemeindeglieber bewedte (4 Dof. 16. 17). Dit ber lettern Forberung mar es ihnen wol nicht fo recht Ernft: fie munichten mahricheinlich lebiglich bie bevorzugte Stellung Maron's und bie Borjugerechte feiner Familie innerhalb bes Ctammes und ber Gemeinde befeitigt und bie Theilnahme an ber Stammesleitung auch auf ihre Berfonen und Familien ausgebehnt. In wieweit Naron und feine Gohne burch Gelbstüberhebung gu ber Berichwörung gegen ihre Dacht und ihr Anfeben Beranlaffung gegeben, laft fich aus ber Ergablung nicht mehr mit Gicherheit entnehmen. Der Borgang mit Rabab imb Abibu beutet auf ein iber mutbiges und berausforbernbes Benehmen jebenfalls ber beiben altern Cobne Maron's bin. 3m Bolte felbft fcheint bie Bartei ber Berichworer einen bebentenben Anhang gefunden gu haben, und Dofe und Maron murben burch fie perfonlich bebroht (4 Dof. 17, 4). Der Aufftand murbe jeboch burch Dofe's entichloffenes Ginfchreiten gewaltfam unterbrudt, und Maron icheint nachber gur Dilbe gerathen zu baben, ba er nach ber fagenhaften Ueber lieferung in feierlichem Amtsaufzuge Gubne ftiftenb unter bas Bolf getreten fein foll. Bugleich erichien es Dofe nach bem gefahrbringenben Borgang unerlaglich, Die Autorität ber Maronitifden Ctammesführerichaft bober gu beglaubigen und fefter zu begründen. Es gefchab bies burch ein angebliches Bunber, ben "fproffenben Ctab Maron's". 3molf Stabe, nach ber Bahl ber gwölf Stamme Biraele, mit ben baraufgegeichneten Ramen

Maron 3

ber bamaligen Stammeshaupter, wurden por Jahre niebergelegt. Unf bem Stabe bes Stammes Levi war ber Rame Maron's gezeichnet. Das Stammeshanpt, beffen Stab fproffen, b. h. auf wunderbare Beife Blatter, Bilten und Friichte hervorbringen wurde, follte gott erwählter Erager bes Briefterthume fein (4 Dof. 17, 16 fg.). Ale Die Stabe am folgenben Tage durch Moje befichtigt wurden, hatte Maron's Stab Sproffen getrieben und Mandeln gereift. Der eigentliche Borgang ift hier von bem Laubgewinde ber Gage verbedt. Es ift weber an grune Stabe gu benten, welche itber Racht geblüht, noch an Maubelgweige, bon benen die bereits vorhandenen Ausepen bes einen fiber Racht aufgegangen, noch an Die Gitte des Lofes burch Stabe, mobei ber burch bas Los getroffene Stab Maron's mit Unospen, Blitten und Friichten gefront worben mare. Gagen abnlicher Mrt finden fich auch fonft in der Alten Belt. Die Reule, welche Berfules an einer Bilbfanle bes Bermes niedergelegt, grunte ebenfalls wieder, und eine Lauge, die Romulus in die Erde trieb, foll fogar ju einem großen Baume aufgewachfen fein. Bon ber großen Terebinthe bei Bebron murbe ergablt, fie fei ane einem Stabe, ben ein Engel in ben Boben gestedt, gewachien ("Rurzgefaftes eregetifdes Sandbuch zum Alten Teftament", XIII, 90 fg.). That jache ift, bag Maron die mit priefterlicher Burbe verbundene Ctanmeefiihrerichaft fitr feine Berfon und feine Familie durch fcmeren Rampf fich erftreiten und erringen mußte. Die fpatere Cage vom fproffenden Ctabe verherrlicht finnvoll feinen Gieg über neibifche und ehrgeizige Biderjacher. Thatfache ift wol auch, baf Maron's Ctab, ale ber anserwählte unter ben Etaben der gwölf Stammeehaupter, wie eine beilige Reliquie ben Blat fpater im Beilig thum por ber Bundeslade fand jur Bezeichnung bes bobenpriefterlichen Borrange feiner Trager (nicht, wie Bebr. 9, 4 annimmt, in ber Bunbeslade, in welcher nur die Gefebes tafeln niedergelegt waren [1 Ron. 8, 9]). And wurden Die Borrechte und Ginfunfte Des Maronitifchen Geichlechte erft nach Befiegung bes Rorachitifchen Anftanbes geregelt und festgeftellt (4 Dof. 18, 1 fg.), und feine beiben übriggebliebenen Cohne Gleafar und Ithamar blieben, wenn and burch Boltemahl, Stammhalter ber Stammespriefterwitrbe

Mit feinem Bruder Mofe fcheint Maron munterbrochen gufammengewirft und, wenn er in beffen Abmefenheit eigene Wege gegangen, fich fpater unverzüglich beffen Autoritat wieder gefilgt gn haben. Ein einziges mal fam es, wol auf Beranlaffung ber Schwefter Mirjam (f. d.), ju einem ftartern Bnfammenftog gwifden ihm und Dofe. Jene hatte Die Berbindung Mofe's mit einem fuiditifden (athiopifden) Weibe benutt, um aufreigende Reben gegen die Machtftellnug Doje's zu fuhren. Dag es ihr bamale gelang, Maron, ber feinem Bruder fo viel verdantte, auf ihre Ceite ju bringen, ift ein neuer Beweis, daß ee demfelben an Charafterfeftigfeit mangelte (4 Dof. 12, 1 fg.). Gein Tob erfolgte por ber Befitnahme Balaftinas burch fein Bolt, angeblich auf bem Berge Bor, ben bas Bolf von Rades her erreicht hatte (4 Dof. 20, 22 fa.). Die fpatere Ueberlieferung versteht unter biefem Berge ben in der Rabe von Betra (Babi Dufa) bis auf ben heutigen Tag im Ruf ber Beiligfeit ftehenden Berg Barune, ben anfehnlichften im Coomitergebirge. Dort wird, auf bem öftlichen Gipfel, noch heute bas "Grab Maron's" gezeigt (f. die Befchreibung Edubert, "Reife in bas Morgenland", II, 421). Daffelbe ift unverfembar neuern mohammebanischen Ursprungs. Der Berg, auf beffen Gipfel ber Tob Maron's erfolgt fein foll, tam icon beshalb nicht ber Berg haruns bei Babi Dinfa fein, weil die Fraeliten jenen mit einem Marich erreichten, weil ein Marich berfelben bon Rabes in Diefer Richtung gnerft filboftwarte und bam wieder nordwarte unglaublich ift, und weil nach bem Lagerverzeichniß (4 Dof. 33, 41 fg.; 34, 4; 30f. 15, 3) ber 3ng bon Rades aus nordoftwarte burch ben Babi Murreh fortgefest wurde. Auf einem ber Abhange, Die von Weften nach der Araba fin fich fenten, an der Grenge Come (4 Dof. 90, 23; 33, 37), muß baber bie Statte, wojelbit Maron ftarb, gefucht werben; im Gebirge ift er mol begraben worben, wie benn bie Bebuinen heute noch auf Bergeshohen ihre Grabftatten fuchen. Dan die Rachrichten über ben Begrabnifplat Maron's frube ichmorten, zeigt mie bie abweichende Ueberlieferung 5 Dofe 10, e, wonach Maron bei ber uns abefamten Reifestation Mofer feinen Tod gefunden haben foll.

Die Fleden, meldie an dem Charafter Naran's hattern, darfin ihre Zchatten and über feinen Ernabsügel hinnus, mid sein vor dem Einreit, ab des Vand der Berhaftung erfolgter Zob wurde als eine Ertule instessonere dassite hatchet, daß er, als bei Audes wogen Wissischung des Boll sich aufleiter, nicht genun Auch wie Westertraum gezigl dute (4 Nic) 20, 20, 16 es ib eiseliebe Charafterfange, die im Missis wom weinen Bahvedienft am Ginai gezeigt hatte und bie noch ber fpatern Ueberlieferung fo groß erfcbien, baf er, nach ihrer Darftellung (5 Dof. 9, 20) feine Erhaltung am Leben nur ber Filrbitte Dofe's ju verbanten hatte. Spatere Bfalmen (Bf. 99, 6; 183, 2) feiern ihn bagegen ale bas ehrwurdige Borbild ber Brieftermurbe. Der Bebruerbrief ftellt gwifden bem pergangliden Maronitifden Briefterthum und bem unpergangliden Chrifti einen für bas erftere fehr ungunftigen Bergleich an (Bebr. 5, 1 fg.; 7, 11 fg.; 10, 19 fg.). Die auch versuchte Bergleichung mit bem griechifden Gott Bermes beruht lediglich auf Billfur. Dagegen jablt ibn ber Talnub ju ben "Gerechten", bie bas Gefet volltommen gehalten (Gifenmenger, "Entbedtes Jubenthum", I, 342), und auch im Roran wird er ale ein Offenbarungetrager Gottes ehrenvoll ermabut (Eure 4. 61). Chenfel.

Mas. Unter ben Reinigfeitsvorfdriften bes mofaifden Gefetes befindet fich bas Berbot, ein gefallenes Thier ju effen (2 Dof. 22, 31; 3 Dof. 7, 24; 5 Dof. 14, 21; Egech. 44, 31), ober auch nur angurifren (3 Dof. 5, 2; 7, 24). Die unberschuldete Berithrung eines tobten Thieres verurfachte, wenn baffelbe ein für unrem erflartes mar, unter allen Umftanden eine levitifche Berunreinigung bie jum Connenuntergang (3 Dof. 5, 2; 11, 8 fg.), wenn aber baffelbe ein reines war, nur in dem Fall, bak es nicht porfcbriftemanig abgefchlachtet war (3 Dof. 11, 29). Obgleich bas Effen gefallener Thiere ben Ifraeliten perboten war, fo war es bod geftattet, fie an Frembe ale Epeife ju verfaufen (5 Dfof, 14, 21) und ihr Gett fich ju Mute ju machen (3 Dof. 7, 24). Der Ort, wo ein gefallenes Thier lag, wurde dadurch imrein (3 Dof. 11, 35), nur die jur Musjaat bestimmten Caatforner waren bavon ansgenommen (3 Dof. 11, 37). Bei ber großen Sibe gerieth ein Mas fofort in Fauluig und tonnte bas Anochengeruft icon in wenigen Tagen bergeftalt ju Tage getreten fein, baf wilbe Bienen barin ihren Git aufschlagen fonnten (Richt, 14, s). Rod.

Mb, f. Monate.

Abaddon, hebraifch urfprünglich Untergang; fobann ein bichterifder Rame filr bie Unterwelt, bas Tobtenreich, School (Biob 26, 6; 28, 22; Sprw. 15, 11). Die Offenbarung bee Johannes fagt ben Ababbon ale ein perfonliches Wefen. Wie fie 6, s hinter bem Tob ben Sabes perfonlich herzichen lant, um Die ben vier Reitern erliegenben Sterblichen heimzufithren, fo führt fie 9,11 ben Ababbon ein ale ben Engel bee Mbgrunde, ben fie griechifch auch Apollnon, ben Berberber, nennt. Der Cache nach ift er biefelbe Geftalt wie ber Sabes, nur bag biefer ale Filrft, ber Ababbon ale ein Engel bee Abgrunde ericheint, und gwar ift er berjenige, ber ane bem Brumen bee Abgrunde bie bollifden Beufdreden beraufführt, Die Angefichter wie Menfchen und Schwanze wie Ctorpione haben, um bie Erdgeborenen ju peinigen. In ben rabbinifchen Gagen wird fpater unter Abaddon ber tieffte Abgrund ber Solle verftanden. Ueber ben Bufammenhang ber Stelle Dffenb. 3oh, 9, 11 pgl. ben Artifel Apolalupfe. Banerath.

Abana. f. Amana.

Abarim, ein Gebirge im Often von Ranaan, wie auch fein Rame fchon andeutet: "Gegenhöhen, Gegenübergebirge". Die Ifraeliten gelangten auf ihrem Bug nach Ranaan ju ben "Steinhaufen ber (an ben) Wegenhohen (Sije-Abarim) in ber Bifte öftlich von Doab", bebor fie ben Bach Cared (b. i. nicht ber Babi Reraf, fonbern es Calbeb, ein Rebenfluß bes Arnon von Guboften ber) überichritten (4 Dof. 21, 11; 33, 44). Und fpater berührten fie biefes Gebirge abermale, nämlich beffen nordlichen Theil, an ber Rorboftfeite bee Toden Meeres beim "Gefilde Moabs". Diefer Theil, öftlich Bericho gegenüberliegend, nach Enfeins feche Deilen weftlich von Besbon, führte ben besondern Ramen Gebirge Biega, ba er Berg Rebo bald ale hober Bunft "ber Berge Abarim" (5 Dof. 32, 49; vgl. 4 Dof. 27, 11: 33, 47. 48), bald ale ,, das Saupt bes Biega" bezeichnet wird (5 Dof. 3, 27; 34, 1). (G. Rebo.) Unter bem Abarim Bebirge werben bemnach gu verfteben fein die Gebirgerigen im Dften bes Tobten Deeres, welche fid, von ber "Oftgrenge ber Moabiter in ber Bufte" fublich vom Bache Galbeh an in einem Salbfreis von Guben nach Rorben und Rord-eften gieben; alfo ber Gebirgsung, ber nach femen einzelnen Theilen heutzutage genannt wird Achebel et Tarfujeh, Dichebel el Ghuweiteh, und beren nordweftliche Ausläufer. Bgl. auch not, insbefondere Die Ctelle Ber. 22, 20.

Abba (aramaifc) = Beer), eine aus ben jubifchen Gebeten in Die driftlichen itbergegangene Unrebe an Gott, weller fich auch Befus bebiente. Gie findet fich an brei Stellen bes Renen Testamente und imme mit beigefügter griechischer Ueberfetung (Darf. 14, 36; Nöm, 8, 15; Gal. 4, 6. Dies erflärt fich am wachtschaftlichem beraus, daß sie in bem Purmbe griecksich breiber Ceptrisch bie Antar irusel Kigenammen songenommen fakt ma bie Berkindung "Niba, Bater" in den Eeksten siegendere war. Wenn aber bief Berkindung (ein Paufrals a. a. D) siegen in einem Gestetz eige werkennt, der siegen salls der Laudenbergende bediente, so sis hier die Einte einer spätern Zeit in eine frührer wurückerfogt.

Mbon. 1) Right 12, 13—13 einer ber 190ff Righter Heads ber Efi, Sohn Hiller, bon Firtiffen, if Freinsphein im Erhamme Chybrian, in sie fer angesfehrer um begatterer Wann, worm Nicht, 12, 15 might als eine Wicherholmig auf 10, 4 muziefen ift, bie eine Armochfenn gener in mit Albem auf höft gregen hat. Heirigens ift Weben (1 Cam. 12, 11) mit Albem einer Liefen und biefer auf im Albem einer Schaffen und Chamben der Schaffen und fele nicht in der in Albeite gestellt der Schaffen der in Albeite findeltig der Schaffen der schaffen der im Erkalfen der Schaffen der Schaffen der im Schaffen der Schaffen der Schaffen der im Schaffen der Schaffe

Abeb Rego = "Diener, d. i. Berefrer bes Rego", (nach gewöhnlicher Annahme = Rebo) ift ein fprifcher Rame, welcher bem Azarja, einem Genoffen Daniel's, in Babylon beigelegt

wurde (Dan. 1, 7; 2, 49; 3, 12. 29).

Abel, ju beutich Aue, Rame verschiedener Ortschaften Balaftinas, Die burch Anmuth

und Fruchtbarfeit ihrer Umgebung fich auszeichneten.

"A He's Keraminn, Weinbergame, ein Ort jenfeit des Jordams in Glied gefegen, ungefähr eine halbe Stunde dom linten Uter bes Jarvanle emtjernt (Richt. 11, 20). Jahlreiche Timmer von marmonene und granitenen Schafen, dom Gemölden und Mauern bebeden jetzt die große Anfliche, die beurch Austur und Runt from dem ungebenden abgetrennt, dem Orte eine felt Lag en gemäßert. Hoch im A. Jahrhumbert n. Gelt war beite Albe

wegen feiner Beinberge berühmt.

3) Abel Mehola, Aue bes Reigentanges, etwa brei Stunden fublich von Bethfean im Jordanthal gelegen, ju Iffoicar gehörig Richt. 7, 22; 1 Ron. 4, 12), heimat bes Pro-

pheten Elifa (1 Ron. 19, 16).

4) Abel Wispaim, Mur ber Angapter, von dem krickenweter Seirensmuss mit Verflögel kennisteirt. Erme eine Enume nentweinkender ben cilientin bed Serdams in das Zoder Were fommt man zu einer vom diestem Zodere und Nochgedisch umgekenen Zoufe, deren füßes Wosser kaufer mitten in einer traumzen fommenten Gegend eine Kilchende Zode hervoorgaudert hat. Zoder mochfer diese Zoder der Nammen agaptrisse Aufre wie der gegen haben, währende der Erflähler von INde jud allerdings "Trauer der Angapter" deutst, and dem Toppelinn der Berteit Kilch.

5) Vol Pafaffititim, Alaienaue, auch blo Zaitim genaunt, womit inder nicht mur biere Tr., fondern bie gange unliegende Gegen witterdorfent zu fein fedinic (4 Wef. 33, o), nach Joséphus ungefähr ber Etmben fellich vom Jordan, gegnüfer Zeiche. Per Dru ung bachfeichich am Aufsquare der Joséphus gedan gefahr verben, wo auch heute und Alaienwaldungen fich finden follen (4 Wosf. 33, o): 25, 1; (30f. 2.); Wicha e, S. S. M. Stitter, "Maldinic" II, 481 f. g.

Moel (Personenname). Unter den zwei Berichten, welche wir von den Anfängen bed wirdlichen Geschie im ersten Buch Mose haben, ist es der zweite, der jüngere, der den Ramen Abel (sperässig Hebel, Habel, d. 6. panch, Magnigkeit), dem zweiten Sohne Abain's beilegt. Diefer Bericht verfolgt Die Tendeng, Die Entftehung ber erften und noth menbigften Runfte und Gertigfeiten jenen Urmenichen beimlegen, fo bem Roah ben Beinbau. bem Tubal die Echmiedefunft, dem Bubal die Mufit, nud in biefer Tendeng macht er Die beiden erften Abfommlinge bes erften Menfchen gu bem, was am allererften nothig ift, ben alteften Rajin jum Aderbauer, ben jungern Bebel jum Birten. Cbenfo verfolgt ber Ergabler die Abficht, Die religiofen Buftanbe ber Urgeit gu beichreiben, einen Gegenstant, ben ber altere Berichterstatter gar nicht berithrt, und wie er ben Roah opfern laft, fo aud ichon Rajin und Bebel, an beren Opfer eine gange Reihe von Folgen fur Die Enturverhältniffe angelehnt wird. Der Birtenftand galt bem Bebraer für ben beffern, Gott genehmern (vgl. Ber. 35 die Rechabiten), ba bies Bolt gegen bas feghafte Leben bon Saus ans eine Abneigung batte, wie benn auch ber Aderban ale Gluch bargeftellt ift, und bies ftellt die Cage bar, indem fie Jahve auf Abel's Opfer von Erftlingen und ihrem Wett ichauen laft, nicht aber auf bas Fruchtopfer Rajin's. Endlich bat es biefer jungere, gemeinhin jehoviftifch genamte Bericht, auch hanptfachlich mit ber fittlichen und religiofen Entwidelung ber Menfcheit ju thun, und wie in ihm ber Ginbenfall ben Aufang ber Urzeit bildet, wie er 1 Moi. 6. 5-s bas Bereinbrechen ber Gfindflut ausfilbrlich burch bie fteigende Booheit ber Menfchen begrundet, und burch bies Bertilgungegericht bie erfte Beriode ber Menichengeschichte abichlieft, fo lägt er auch in bem Berhaltnig von Abel und Rajin ans Reid ben erften Dord hervorgeben. Diefer Mord ift mit Lift verbunden, benn ichon bie Abficht bes Morbes im Bergen begent, iprach Rafin noch (freundlich) mit feinem Bruder (1 Doi. 4. 8), wo micht nach ber famaritanischen Recention zu ergangen ift, er fprach ju ihm: "Bir wollen auf bas gelb geben", und bies ift ein wefentlicher Bug in ber Darftellnug, ber baran liegt, bas unwahre Befen bes erften Morbers gu carafterifiren. Co wird benn ber "Sand,", Abel, von bem Bruber gemorbet und bieran ichlieft

om der eine eine eine Allen über des Mörder auf der einem Zeite, die auf gleiche fingliche son der Allen über des Mörder auf der einem Zeite, die auf gleich gleicht, so die eine Allen die eine Allen die eine Allen die eine Geschlichte der Geschlichte der

bient, nicht angegeben ift. (Bgl. unten Rain.)

Go viel iiber ben Ginn biefer jehoviftifchen Ergablung und ihre Berwandtichaft mit ben machoriaen Etilden beffelben Berichte, ba ber elobiftifche Bericht von allebem nichts bat. Den Ramen Abel will Julius Oppert nach bem angeblich affprifchen pul ale Cobn benten, aber bieje Dentung ift um jo mmoglicher, ale mit p fein b wechseln fann und auferbem bas fogenannte affprifche pul mehr ale meifelhaft ift. Bon ben fpatern Cagen. wie fie Gifenmenger, "Entbedtes Inbenthum", 1, 462. 832, gibt, fei die, welche in ben Roran (5, 30) gefontunen ift und die ichon im Targum des Jonathan und im jerufalemitifchen vorliegt, erwähnt. Die Frage, warum Abel's Opfer angenommen fei, bas Najin's aber nicht, fithrt in einem bogmatifchen Streit, in bem Rafin Die fittliche Beltorbnung leugnet; bei ben barauffolgenden Thatlichfeiten gerichlagt Rajin Die Stirn Abel's mit einem Stein. Da fandte Gott einen Raben, ber auf bem Boben fratte, um ben Rafin gu lebren, wie er ben Leichnam begraben folle, worauf Rafin mit Wehflagen Bufe that, Rach weiterer Cagenausbildung war die Beranlaffung jum Opferdienft, bag die Brilber wechfelfeitig ihre Zwillingeichweftern heirathen follten, wobei Rajin Die feinige, Die ichoner war, bem Abel nicht laffen wollte. Abam entichieb, burch bas Opfer Gottes Willen gu erfunden, ber fich dem Abel giinftig erwies. (E. D'Berbelot, "Bibl. or." unter "Cabil"; Fabricius, "Cod. pseud.", 1, 113; Beresit rabba, parase 22 u. a.) Merr.

Abendmahl. Wir verstehen gewöhnlich barunter bas lebte Mahl, melches Jefus vor feinen Bingang in ben Tob, munitelbar vor feiner gerichtlichen Gefangenrehnung, mit feinen Jungang gehalten; in ber reformirten Rirche herrift bie Benenung, "Rachtmahl" vor. Aleber diese, foon durch die Feirerlichkeit vos Angeublich, indebenübere aber

Evangeliften bagegen wollten ben gefchichtliden Bergang ergablen.

fchaft zu benuten.

Das Dahl nahm feinen Anfang in ber gewöhnlichen Abendftunde bei eintretenber Danimerung, ale ber 14. Rifau (f. Monate) fich in Gube neigte. Alles hatte fich bereinigt, um ben Ernft und Die feierliche Stimmung Befu ju erhöben. Der gegnerifche Mufchlag auf fein Leben war bor ihm enthillt, Die Charafterichmache ber Bunger erfannt, und bag einer in ihrer Mitte bie Saben bes Berrathe gesponnen, fühlte er fich gebrungen aus unfprechen, ohne ben Couldigen ju nennen, vielleicht in ber hoffnung, in ber letten Etunde noch fein Gewiffen ju erfchittern (Dart. 14, 18; Matth. 26, 21 fg.). Bahrend ber Dablieit, ohne Zweifel bebor ber vierte Becher bernungereicht mar, ergriff nim Beine einen Brotfuchen, fprach die übliche Lobpreifung Gottes und theilte jenen, in fleinere Stilde gerbrochen, ben Tifchgenoffen aus, indem er fie burch ein Rehmet! baju aufforberte (Mart. 14, 22). Auch barin ftimmen alle Berichterftatter überein, ban er himmfügte: "Das ift mein Leib." Bahricheinlich hat er (nach bem Bericht bes erften und zweiten Evangeliften) weiter nichts bagu gesprochen. Benn ber britte Evangelift und Banlus Jefu Die Borte in den Mund legt: "Das ift mein Leib, ber filr ench gegeben (gebrochen) ift, bas thut ju meinem Gebachtnif" (gut. 22, 19; 1 Ror. 11, 24), fo ift biefe ansführlichere Formel mabrideinlich erft fpater jur Erflarung bes rathielhaften Stiftungemorte innerbalb ber apoftolifden Gemeinde entstanden und bei ber apostolifden Gemeindefeier vielleicht fcon um die Mitte bes erften Jahrhunderte in Gebrauch gefommen. Rach ber Austheilung bes gerbrochenen Brotfuchens ergriff Befus nun auch ben Relch und ließ ihn nach wiederholter Lobpreifung Gottes im Areife umgeben, fobag alle baraus tranfen. In Betreff ber bagu gefprochenen Borte Jefu find die Berichte noch weniger übereinstimmend, ale hinfichtlich ber Austheilung des Brotes. Gie meichen infonderheit barin ponemander ab, bağ nach bem einen (Darf. 14, 24; Matth. 26, 28) Jefus fagte: "Das ift mein Bunbes. blut, bas für viele vergoffen ift", wobei ber erfte Evangelift noch ben erlanternden Bufat "jur Giindenvergebung" hat, wogegen nach bem anbern (Puf. 22, 20; 1 Ror. 11, 25) Befus gejagt hatte: "Diefer Relch ift ber neue Bund in meinem Blute, bas für euch vergoffen ift" (fo ber britte Evangelift). "Das thut, fo oft ihr trintet, ju meinem Gebachtuiff", ift ein Bufats in ber Ueberlieferung bee Banfine. Die grofere Urfprunglichfeit und Gin fachbeit bee Anebrude findet fich auch bier in ber Mittheilung ber beiben erften Evangeliften. Die fputere Ueberlieferung icheint Anftoft baran genommen zu haben, baft Befus ben Bein ale Bunbeeblut, überhaupt ale Blut bezeichnet haben follte, und fie befeitigte

ben Ainleg burd, eine berartige Bründerung ber Ziritungswort, baß ber Reich als 
"merer Bund berart Bett fereintlich", b. 5, als Einmibt beb burd ben 200 Acity agfitieten neuen Bundes, erschien. Hinter allen Hunklanen ift als ficher, boß Jefus bei ber
Rintsteltung bes Breites buildet, Jefunn Vein", bei der Zurerüngun bes Beiten im Becher
beiten "Jefus Bundesblut" genammt bat. Zern Bertaft ber beiten ertellen Genagelitten zufolge funtigte er an ben tegten Sesquang und bie leiertide Bertsferung, haß er vom 
Genadigk bes Richturkoffe uldet mehr trinden werde, bie auf ben Zeitpunft bei eingetretenen
Genttereing, mer er ein mit ber Zeiten "nur", b., b. ben einer neuen bespehen berfatten
Gentteng, zu trinder beite. Zugegen für sich anzunduma inich ben britten Genagelitien
Gentte zu bei der Beiten befare beiten Bestehn beiten Schaltung

Gentte der Bestehn beiten Bestehn beiten bei der Bestehn beite beiten Bestehn beite der Bestehn beite beiten Bestehn beite der Bestehn beite beiten Bestehn beiten beiten Bestehn beite beiten Bestehn beite beiten Bestehn beite Bestehn beite beiten Bestehn beite Bestehn beite Bestehn beite Bestehn beite Bestehn beite Bestehn beite Bestehn beiten Bestehn beite Bestehn beite

Bis auf ben hentigen Tag sind die Ansichten gestehlt und herricht ein tief in des frechliche Gemeinschaftsteben eingreifender Meinungsstreit über die Bedeutung biefer testen Zistung Geln und über die Abschiff, welche Jeine bamit verband. Underent von Borurthelen oder Kehemischigten irgemeiner Art hoben wir lediglich die Ziellendericht eisch im Ause us insen und die Willenmeinund des Tätters. Den Geit der Tüttung

barane gu erfennen.

Das Rathfelhafte berfelben liegt in ben Stiftungeworten, mit benen bas gebrochene Brot ben Zwölfen jum Gffen ansgetheilt und ber nit Wein gefüllte Becher jum Trinfen bargereicht murbe. Unftreitig ift ber Geift und Charafter ber Sandlung nur aus biefen Borten richtig ju begreifen. 3mei Auffgffungen berfelben find moglich. Dan tann es perinchen, fie buchftablich aufzufaffen, und bann batte Beine bei ber Anstheilung bes Brotes gefagt: "Diefes Brot, bas ich end jett mittheile, bamit ihr es gemefet, ift mein mahrer und wirflicher Leib, berfelbe Leib, ben ihr bier bor euch febet"; benn einen anbern, 3. B. einen himmlifden ober vertiarten Leib Jefu, gab es bamale noch nicht. Und bei ber Darreichung bes Relches hatte er gefagt: "Diefer Bein, ben ich ench im Becher barreiche, bamit ihr ihn trinfet, ift mein mahrhaftiges und wirfliches Blut, bas nach wenigen Stunden am Rreng vergoffen werben wird." Diefe Auffaffung hat fich bie Rirde angeeignet von ber Beit an, wo bas Abendmabl in berfelben an Die Stelle ber beibnifden Gebeimenlte ober Dinfterien trat, und die Borftellung fich damit verband, daß fein Benug gebeimnig volle Borgange und Beranderungen in dem Leibleben bes Geniegenben bewirft. Folgt. richtig mußte biefelbe ju ber Annahme führen, bag bie Stiftungeworte Befu in ber erften Abendmablehandlung mit ben Elementen bes ausgetheilten Brotes und bes bargereichten Beines ein Bunder ber außerorbentlichsten Art, eine Berwandlung bes Brotes in ben Leib, bee Beines in bas Blut Chrifti ju Stande gebracht hatten. Diefe Annahme gab ju ber weitern Borausfegung Anlag, bag, mas beim erften Abenbmahl burch bie wunderbare Ginwirfung Jeju fich ereignet habe, bei jeder Bieberholung beffelben in der Rirche Chrifti fich wieber ereignen werbe. Bas am Breug mit bem Leib und Blut Jefu ge-

icheben mar, geichah hiernach in ununterbrochener Folge im Caframent ber Rirche ftete aufe neue, ber finnlichen Bahrnehmung unerreichbar, jedoch mit berfelben Birlung wieber: ein unblutiges Opfer bes mahren und wirflichen, in ber Ericheinung bes Brotes und Beines perborgenen, Leibes und Blutes Bein Chrifti gur Bergebung ber Gunden und Berflarung bes Leibes und Blutes ber Abendmahlogenoffen. Ohne ben Ginfluß heibnifcher Geheimenlte und eines mit jedem Jahrhundert fich fteigernden Bunderglaubene mare eine folche Auffaffung und Anwendung ber Stiftungeworte bes Abendmable unbegreiflich. Die Munahme, daß Jefus bei lebenbigem Leibe feinen Blingern bie Borftellung gugemuthet habe, er theite ihnen diefen Leib mit bem benfelben befeelenben Blut in ben Brotluchen und bem Becher ber Baffahmablieit aus, ift fo uninlaifig, eregetifch und hiftorifch fo burchaus unmöglich, bag es nicht nothig ift, ein Bori barilber ju verlieren. Ift aber biefe Unnahme unmöglich, dann find and diejenigen Muffaffungen, welche fich im Reformations zeitalter aus ber fatholifch mittelalterlichen berausgebilbet haben, hiftorifch nicht berechligter ale jene. Luther gab zwar die Borftellung einer mit ben Elementen bee Brotes und Beines im erften Abendmahl vorgegangenen Bermanblung in ben Leib und bas Blut Befu auf; bagegen nahm er an, baf auf geheimniftvolle Beife Befus feinen mahren Leib und fein mahres Blut in verflartem Inftanbe ben Glementen bee Brotes und bee Beines mitgetheilt habe, fobaft jeber Abendmahlegenoffe in und mit bem Brot und Bein fie burch ben Dund in fich aufnehme, wenn auch nur ber Manbige jum Beil. Ware biefe Auffaffung richtig, fo hatte Befus in der Stiftungeftunde bes Abendmable einen boppelten, einen natürlichen und einen vertlarten, Leib beseffen, und es mare ihm möglich gewefen, ben lettern anbern Rorpern mitzutheilen, eine Annahme, Die noch fünftlicher ale Die fatholifd-mittelalterliche, qualeich nicht mabricheinlicher und aus ber jerthimlichen Borausfenung hervorgegangen ift, daß gur Ehre ber Beiligen Schrift die Stiftungeworte buchftablich genommen werden mliften, was jedoch vermittels berfelben nicht einmal geschicht. Aber auch die Borftellung Calvin's, daß vom Simmel ber burch eine geheinniftvolle Dit theilung Leib und Blut Chrifti filr die glanbigen Abendmahlegenoffen fich mit ben Elementen bee Brotes und Beines im Genug verbinden, findet in der Stiftung Beju feinen feftern Stillpunft, und and burch fie wird bas Borgeftellie felbft, Die Berbindung eines ifberirdifden Leibes mit irbifden Glementen jum beilfamen Gemif, nicht beutlicher, fonbern entzieht fich völlig jedem flaren Berftandnift. Die fammtlichen brei erwähnten Muffaffungen, bie von einer budftablichen Anelegung ber Stiftungeworte bes Abendmable ausgeben, erlauben fich angerbem einen Gebantensprung, indem fie vorausjegen, bag bei jeber fpatern Wieberholung ber Abendmahlehandlung baffelbe Bunder fich ereignen werbe, bas burch perfonliche Einwirfung Jefu fich bei bem erften ereignet habe, mas erft noch ju erweifen ware.

Bergegenwartigen wir uns, was Beins bei ber Stiftung bes Abendmable wirflich beabfichtigte. Rur ane bem Charafter und Geift ber Sandlung felbft merben bie Stiftunge. worte verftanblich. Dag er von ben Anfchlagen feiner Gegner unterrichtet, auf feine Gefangennahme und einen marter- und fcmachvollen Tob vorbereitet war, bas leuchtet aus ber evangelifden Ergablung ein, und es ift fein ausreichenber Grund vorhanden, baran ju zweifeln. Mit ben Rachrichten, Die eingelaufen maren, ben Erfundigungen, Die er eingezogen hatte, verband fich ber burchbringenbe Scharfblid, ber in bie umerften Gemuthefalten bee Jungere, ber bie Berratherrolle fpielte, eingebrungen mar. In biefer fo beftimmten Borausficht feines Tobes ftellte fich feinem Ange bas Bert feines Lebens als abgefchloffen bar, und er zweifelte nicht mehr baran, bag gerabe fein Tob bie Bebentung habe, Diefen Abichluft gu bilben und die neme Beltperiobe, Die burch ihn ihren Anfang nehmen follte, ju begriinden. Der Rampf feines Lebens mar gegen bie Berrichaft ber tobten Cabung, gegen bas Joch bes Buchftabens und ber Formel gerichtet gemefen, in welchen ber lebeudige Geift ber altteftamentlichen Religion mehr und mehr erftidt mar. Satte er bas Baffah gefeiert, Die hoben Gefte poridriftegemaß befucht, einen offenen Bruch mit ben Rirchenbehorben vermieben, fo hatte er boch niemals an bem Opferwefen fich betheiligt; benn gerabe biefes mar, indem es bie Ganungsgerechtigfeit auf iebe Deife begunftigte, ju einer Quelle religiofer Beroding und fittlicher Berfummerung geworben. Ale ber Stifter einer Religion bes Beiftes, ale ber Trager ber bochften Ginheit mit Gott, ale ein perfonlicher Quellpunft feliger Gotteegemeinschaft trug er in fich bas Bewnftfein, ber Menfcheit ein gang neues unmittelbares, und eben barum mahrhaft befriedigenbes,

Auf diefer Bobe ber fittlichen Lebensvollendung hatten Die überlieferten Opfereinrichtungen fur ihn und bie Geinen nicht nur feinen Berth mehr, fonbern fie ichloffen bie gröften Gefahren in fich. Ge gab jest nur noch ein Gott wohlgefälliges und menfchen wirdiges Opfer: Die volle ungetheilte Bingabe für Die Cache bes bimmlifden Batere und ber Meufchbeit. Diefes Opfer in ber pollenbeiften Bebeutung bes Wortes mar er jest ju bringen entichloffen. Es follte bas Ende aller bieberigen blos priefterlichen Opfer werben. Die neue Bemeinfchaft, Die er mit feinem Bergblut befiegeln follte, forberte bon ihren Mitgliedern Die Opfer ber Demnth, ber Gelbftverlengnung, ber Bebulb, ber Berföhnlichfeit, ber Canftmuth, Gute, Barmbergigfeit, Liebe, b. b. bee Beiftes und Bergens. Bu bem Angenblid, in welchem Befus beim letten Baffahmahl bas gebrochene Brot austheilte und ben mit Bein gefüllten Becher ben Jüngern reichte, fcmebte ibm baber fein Opfertob por, fein eigener Leib, beffen Glieber gewaitigm bei ber Rreuzigung burchbohrt und gerichlagen werben; fein eigenes Blut, bas aus martervollen Bunben ftromen follte. Er empfand die gange unendliche Bebentung biefes Tobes. Das Brot in feiner Band wird ihm jum Sinnbild biefes gerichlagenen Leibes, ber Wein im Becher jum Ginnbild bes vergoffenen Blutes. Er hatte feine Jünger ju öftern malen auf einen folden Musgang feines Lebens porzubereiten gefucht (Mart. 10, 45; Matth. 20,28); fie hatten ibn nicht perftanben, ober nicht perfteben wollen (Mart. 8, 31 fa.; Mattb. 16, 20 fa.; Luf. 9, 23). Bielleicht abnten fie jest wenigstene ben tiefern Ginn aus bem Ratbielwort, und iebenfalle mußte ber Ernft ber Etunde baffelbe fo unauelofchlich ihrem Gebachtnif einpragen, baft es in ber Folge eine gang fibermaltigenbe Birfung ausibte. Der Gebante Jefu ift ber: Bas hier mit bem Brot und bem Bein, bie ich ench jum Genug austheile und barreiche, gefchieht, bas wird in furgem mit meinem Leib und Blut geschen, und wie biefe irbifden Elemente gur Belebung enere Leibes, fo wird mein gerichlagener Leib, mein vergoffenes Blut jur Belebung euere geiftigen und religios fittlichen Denfchen bienen. Daburch, baf Jefus felbft biefe Simbilber feines Tobes austheilt, zeigt er an, bag er ben Tob freiwillig jum beften ber Menfchheit auf fich nimmt. Indem er den bargereichten Bein ale Bundeeblut bezeichnet, will er fagen, baft mit feinem Tod ber alte Bund ale aufgehoben und ein neuer als geftiftet gu betrachten ift. Wenn er forbert, bag bie Bunger jene Elemente genießen, fo will er bamit ausbruden, bag bie Bebeutung feines Tobes fittlich angeeignet werben nuß, bamit die belebenbe Birfung von ihm ausgebe. Unter allen Umftanben verbindet er mit feinem bevorftebenben Tob eine zweifache Borftellung : 1) baft berfelbe bie burch ibn mit Gott geftiftete neue Gemeinschaft weiben und beflegeln, und 2) baf er eine Quelle bee Troftes und ber Starfung fur bie Geinen merben folle. Db er mit den Stiftungeworten auch noch bie britte Borfteilung verbunden habe, baft fein Tob ein Guhuopfer jum 3med ber Gunbenvergebung für bie Geinen fein werbe, bas ift allerdinge fraglich. Die Bufape beim britten Epangeliften (Lut. 22, 19) und im Bericht bee Paulus (1 Ror. 11, 24) jum erften Stiftungewort und namentlich bie Erweiterung bes zweiten (Matth. 26, 28), bag bas Blut jur Bergebung ber Gunben vergoffen fei, beweifen, baf bie fpatere Ueberlieferung bie Abendmabloftiftung fo ausbeutete. Allein in ben urfprünglichen Stiftungeworten finbet biefe Musbeutung feine hinreichenbe Stute. Der Ausbrud Bunbeeblut gewährt vielmehr einen fichern Auhaltspunft, bag Jefus feinen Tob ale ein Bunbesopfer auffaßte, wofir ihn auch ber Bebruerbrief (9, 14 fg.) anfieht. 3m Bundevopfer hat aber die Blutvergiegung nicht vorzugeweife die Bebeutung einer Gubne ber Ginben ber Berbilnbeten, fonbern ift ein Ginnbild ihrer Gemeinfchaft, ein Giegel ihrer ferumbschaftlichen und innigen Berdindung (1 Wol. 15, 10; 2 Wol. 24, 6 [9, 1]. Zundesdopfer). Das Abendmahl ist daher nicht ein Stiftungsbat der Schneburgschung, sinderen ein Stiftungsbat der Geneinschaft der am Leinm Mandendern, somol ihrer Geneinschaft mit Islas die ihrer Geneinschaft untereinmehrer. Es war die Todesburch der Schneburch der

Db Jejus feinen Jüngern die oftere ober regelmäßige Bieberholung biefes Dahls aubefohlen babe, ift ebenfalls fraglich. Die urfprfingliche lleberlieferung (Mart. 14. 22 fo.: Datth. 26, 26 fg.) enthalt einen folden Befehl nicht, fonbern fest vielmehr voraus, bag Beine felbit, nach ber Stiftung ber neuen Mera bee Gotteereiche, baffelbe in "neuer" (erhöhter, berflarter) Beife mit ihnen gu genießen hoffte (Mart. 14, 25; Matth. 26, 29). Dagegen wird in der Ueberlieferung, welcher Baulus und der paulinifche Quellen benutende Lufae folgt (Luf. 22, 19; 1. Nor. 11, 24 fg.), Die Aufforderung, Dies gut feinem (Bedachtniß (ofter) ju thun, Jefu in den Dumd gelegt. Diefe leberlieferung bat fobann bas Bort Jefu, daß er erft im Gotteereich wieder (bas Baffah effen und) Wein mit feinen Jungern trinfen werbe, entweber in anderm Bufammenhang (Luf. 22, 16 fg.) ober, wie Baulus, gar nicht. Db Jefus bie Wieberholung befohlen hat ober nicht, lagt fich fomit aus ben Urfunden nicht mehr mit Giderheit ermitteln; aus bem Bufan, baf er erft im Gottesreich mit feinen Jungern wieder Wein trinfen werbe, liefte fich mit größerer Bahricheinlichfeit folgern, bag er bie Abendmahlshandlung ale eine in fich abgefchloffene betrachtet habe. Gleichwol muffen bie Apoftel fehr balb die Abendmahlefeier eingeführt haben, und fie hatten bies ficherlich nicht gethan, wenn Befus bei ber Stiftung fich in einem Ginne geaugert batte, ber einer folden Bieberholung ungunftig gemefen mare. Daraus aber, baft fie annahmen, Befus habe ein Gebachtnifmahl an feinen Est ftiften wollen, geht hervor, daß fie uripringlich nicht die Borftellung einer Gubnopfermablgeit bamit verbanden. Die Gemeinde follte bei biefer Beranlaffung fich ben Tob Beju burch ben Genug ber Ginnbilber beffelben vergegenwartigen, ibn in unanslofchlich frifcher Erinnerung fefthalten, ihren Glauben au feine herrliche Bufunft babei ftarfen, Die Gemein ichaft nut ihm und ben Geinen aufe nene bejeftigen "bie er fommt" (1 Ror. 11, 26), b. b. bis ju ber in nachfter Beit erwarteten Grindung feiner berrlichen Weltherrichaft auf Erben.

Ueber bie Teier bee Abendmable im apostoliichen Zeitalter liegen inebefonbere Rachrichten aus Rorinth bor. Demaufolge murbe bas Abendmahl am Schluf eines gemeinichaftlichen Effene der Gemeindegenoffen abgehalten und hieß "bes Berrn Dahl" (1 Ror. 11, 20), wie ber Tifch, an bem es genoffen wurde, "bes Berru Tifch" (1 Ror. 10, 21) und ber Reich, ber babei bargereicht murbe, "bes herrn Reich" (1 Nor. 10, 21). Es war namlich Dabl, Tifch, Relch u. f. w. bem Gedachtnift Beju ale "bes heren ber Gemeinbe" geweiht. Das Effen, welches ber Austheilung bes Brotes und Darreichung bes Relches "ur Erinnerung an ben Tob bes Beren" poranging, batte einen höbern focialen Charafter, indem es die Armen und Riedriggestellten in der Gemeinde mit ben reichern und vornehmern Mitgliedern im Geift ber driftlichen Gleichheit und Britberlichfeit bereinigen und ben lettern Beranlaffung bieten follte, ihre Milbthatigfeit und Opferwilligfeit auf eine garte Beije gegen die erftern gu bethatigen. Diefer Bwed murbe nun gerabe in Rorinth nicht erreicht; benn es waren bei biefen Busammentunften argerliche Unordnungen und Miebrauche eingeriffen. Die Reichern nahmen ihre Beitrage jur Dablgeit bormeg und genoffen fie für fich, wahrend die Durftigern, beren Beitrage für ihre Berfon nicht ausreichten, Mangel litten, und Sreit und Erbitterung, ftatt edler gefelliger freude, mar babon die Folge. Gin in folder Stimmung gefeiertes Abendmabl tounte nicht nur feinen Gegen, fondern mußte Echaben ftiften (1 Ror. 11, 17 fg.). Daber bie Barumg bee Apoftele, nicht "umvirdig" bon bem Brot und Reich ju genießen (1 Ror. 11, 27 fg.). Der Benuft felbft mar übrigens an feine befondern Bebingungen gefnupft. Die Gemeindealteften ibten in diefer Beziehung feine Ueberwachung and, fondern ber Apofiel empfahl jebem Gemeindegliede fittliche Gelbitpriffung und bedrohte die Unwürdigen mit bem gottlichen Strafgericht, indem er die bamale nuter ben Gemeindegliebern baufig vorfommenben Erfrantungen und Tobesfälle als ein foldes fift ummirbigen Abenbmahlogenuß betrachtete (1 Ror. 11, 29 fg.). Die Geier felbft verlief bamale fo, bag am Chlug bee Liebesmahle (f. Mgape) bas Brot gebrochen und über einen Becher mit Bein ein Gegensforuch gesprochen murbe, mahricheinlich von einem ber Melteften, worauf Die Unetheilung

bee Brotes und Darreichung bee Reiche unter bie Berfammelten ftattfand. Bermuthlich murben bie Stiftungeworte Beju ber lleberlieferung gemag babei wiederholt. gemeinen mar ber uriprfingliche Stiftungegebante Beju noch lebenbig; Die Reier murbe ale eine bas religios fittliche Leben und ben Geift bruberlicher Gemeinichaft amegenbe Bebachtniffeier begangen (1 Ror. 11, 26). Wenn Baulus ben forinthifden Chriften Die Theilnahme an ben heibnifchen Opfermablgeiten, mit hinweifung auf ihre Theilnahme am Abendmahl, verbot (1 Ror. 8, 1 fg.; 10, 15 fg.), fo war feine Meinung babei nicht bie, daß der Genuß des Abendmable eine geheinmigvolle reale ober gar fubftantielle Gemeinichaft mit bem Leib und Blut Join vermittele. Go wenig bie "Gemeinschaft mit bem Gobenaltar", Die er den Theilnehmern an ben Opfermablieiten jum Bormurf machte, von ibm ale eine real-fubftantielle gebacht murbe (1 Ror. 10, 18), fo menig beuft er an eine folde Gemeinichaft in ben Worten, in welchen er ben gefegneten Relch ale bie Gemeinichaft mit bem Blute Chrifti, das gebrochene Brot ale bie ,Gemeinschaft mit bem Leibe Chrifti" bezeichnet (1 Ror. 10, 16). Dagegen tabelt er an ben driftlichen Theilnehmern bei ben Opfermablgeiten, baff fie durch ihr Berhalten ben beibnifchen Goben eine Sulbigung barbringen, wie umgefehrt die Theilnahme am Abenbmabl eine Banbluug tiefer Berehrung gegen Chriftus ift, ben Cobn bes einen lebenbigen Gottes, und baber allen gröbern ober feinern Gotsendienft ichlechtbin aussichlieft (1 Ror. 10, 20 fa.).

Die oft bas Abendmahl im apoftolifden Zeitalter, und ob es gu bestimmten Zeiten und bei befondern Beranlaffungen gefeiert wurde, baritber wiffen wir aus Mangel an Rachrichten nichte Bestimmtes. Dem Bericht ber Apostelgeschichte (2, 42) gemäß fcheinen Die gemeinschaftlichen Dablgeiten mit bem Abendmahl am Echlug anfanglich in ber Bemeinde ju Berufalem febr haufig gehalten worben ju fein. Es ift nicht unwahrscheinlich, baft allmählich die regelmäßige freier ber Liebesmahle und bes Abendmable auf ben Conntag, ben fogenaunten "Tag bes Berrn" (Apof. 1, 10), verlegt murbe, mas aus Apoftelg. 20, 7 bervorzugeben icheint. Unter allen Umftanben mar biefe Reier ein wefentliches Forberungs. mittel bes driftlichen Gemeindelebens; Die driftliche Gefelligfeit erhielt burch fie eine bobere Beibe und der Untericied ber Ctunbe und Gefellichaftellaffen murbe burch fie gemilbert. Die Borftellung, bag burch ben Abendmahlegenug eine geheimniftvolle Gemeinichaft mit Chriftus vermittelt werbe, woraus bas fpatere firchliche Abendmablebogma mit feinen magifden Borftellungen entsprungen ift, war urspriinglich noch nicht vorhanden, tounte aber, im Anfchluf an ben Bunberglauben ber Beit und bie allmählich fich bilbenbe Anichgrung bon ber Uebermenichlichfeit ber Berfonlichfeit Jeju Chrifti, fich obne Schwierigfeit bilben, und die Ausbrudeweife bee Paulus (1 Ror. 10, 16) bon ber "Gemeinschaft mit bem Leibe und Blute Chrifti" im Abendmahl ließ wenigstene bie Möglichfeit einer mufte-

riofen Auffaffung gu.

Es barf nun auch die auffallende Thatfache nicht unerwähnt bleiben, bag bas vierte Evangelium bon ber Abendmahloftiftung nichte berichtet. Dag ber Berfaffer fie gefannt hat, ift felbitverftanblich. Wenn er fie überacht, fo hat er bies entweber abfichtlich, weil fie ju dem 3med feines Evangeliume nicht pafte, gethan, ober ohne bestimmte Abficht, weil in feinen eigenen fdriftlichen Urfunden fich tein Bericht barüber fand. Gin Uebergeben aus bem erftern Grunde hatte feinen rechten Ginn, benn ber Abendmahlegenug war jur Beit der Entstehung bes vierten Evangeliums bereits gur regelmäßigen Gemeinbefitte geworben; um fo mehr Bahricheinlichfeit hat Die lettere Annahme für fich. Gitr ben Fall, bag ber Apoftel Johannes, ein Mugenzeuge, Berfaffer bes vierten Evangeliums mare, liefte fich bie Richtermahnung ber Abendmahloftiftung allerdinge nicht erflaren. Die Bemerfung, baf bie gange Darftellung bes vierten Evangeliften auf bas Abendmahl feinen Bezug nimmt und fo gufammenbangt, bag ein Blat jur Ginfügung beffelben nirgende nachumeifen war, ift richtig. Batten wir une porzugeweife an bie Mittheilungen bee pierten Epangeliften ju balten, fo mare ber Bericht ber brei erften über die Abendmahleftiftung, bem wir gefolgt find, nicht guberlaffig, und namentlich irrthumlich, bag Bejus mahrend bes Baffahmable bas Abendmabl geftiftet babe. Rach bem vierten Evangelium bat Befus iiberhaupt feine Baffahmablgeit mit feinen Bilingern halten fonnen, ba bas Dabl, welches er demfelben gufolge am Abend feiner Berhaftung mit feinen Bungern gehalten hat, bor bein Baffabfeft (3oh. 13, 1), bom 13. auf ben 14. und nicht bom 14. auf ben 15. Rifan, abgehalten murbe. Die Stellen Joh. 18, 28, nach welcher Die Baffahmablieit nach ber Gefangennahme Bein erft noch bevorftanb, und 3oh. 19, 14, wonach ber Sag ber Kreuzigung ber "Burufftungstag auf bas Paffah", b. fi. ber Tag war, an beffen Schluf bie Boffahmahlzeit gefeiert werben follte, find in biefer Beziehung enticheibend

(f. Tobestag Jefu).

Alle Berfuche, ben Bericht ber brei erften Evangelien mit bem Bericht bee vierten über bas lette Dabl Jefu auszugleichen, find beshalb bisjest gefcheitert. Dan hat in biefer Begiehung angenommen, Jefus habe in ber Boransficht feines Tobes am 14. Rifan bas Baffahmahl einen Tag früher, ale nach gefetlicher Borfdrift bestimmt war, b. h. am Abend bee 13. Rifan gehalten; er habe nicht bas gewohnliche, fonbern bas fogenannte "Gedachtnispaffah" mit seinen Jüngern geseiert (wie 3. B. Grotius in seinen Anmertungen zu Matth. 26,.18). Allein dieses "Gedachtnispassah" (Pascha mnemoneuticon im Unterichied bom gewöhnlichen P. thysimon) fam erweislich erft feit ber Berftorung bee Tempele, in beffen Umfriedigung bas Baffahlanini (5 Dei, 16, 6) batte geichlachtet werben miffen, in Uebung, und es wurde ein Lanun babei weber geschlachtet noch gegeffen. Ebenfo wenig ift nachweislich (wie Weitel, "Die driftliche Baffahfeier ber brei erften Jahrhunderte", und Rahnis, "Lehre bom Abendmahl", angenommen haben), daß Jefus ohne alle Rildficht auf die gefetliche Borfdrift willfilrlich die Baffabfeier einen Tag früher verlegt habe; eine folde Beier mare eben feine Baffabfeier mehr gewefen. Endlich lautet ber Bericht ber brei erften Evangeliften gang bestimmt babin, baft Jefus die Baffahmablgeit an bem Tage, an welchem Die Juden nach Gefets und Borichrift Diefelbe bielten, mit feinen Bilnaern gefriert habe (Mart. 14, 12; Put. 22, 7).

Much die Annahme, bag eine boppelte Baffahfeier in Uebung gemejen, infolge einer zwiespaltigen Bestimmung bee Reumonde burch bie Cabbucaer und Raraer (von R. Iten), und bag Jefus fich ber fadducaifchen Uebung angefchloffen, Die bas Baffahmahl einen Tag früher gefeiert, ift icon beshalb binfällig, weil fich in ber Beit por ber Berftorung Jerufaleme ein folder angeblicher Swiefpalt nicht nachweifen laft. Cbenfo bat man fich um fonft auf eine Bemertung bes Chronologen 3beler ("Sanbbuch ber Chronologie", I, 519) berufen, wonach ber beutige indifche Teftfalenber bie Teier bes 14. Mifan an einem Freitag nicht gnläßt, eine Bestimmung, beren hoberes Alter nicht erwiesen ift. Wenn endlich vorausgefett murbe (wie bon Cerno, "Der Tag bes letten Baffahmable Bein"), baf bie galitaifden und bie juduifden Juden an zwei verfchiedenen Tagen, nach verfchiedenartiger Bestimmung bee Renmonde bie Baffahmablgeit genoffen, und bag Jefus biefelbe mit ben Galilaern am 13. Rifan gefeiert, fo ift - aud, unter ber Aunahme ber Richtigfeit jener Borausfetung - gang unwahricheinlich, bag in Bernfalem felbit, am Git ber jilbifchen Bierarchie, eine folche Doppelfeier angelaffen morben mare. Und wenn auch, ber Angabe bes Josephus ("Bilbifcher Krieg", VI, 9. 3) gufolge, die Angahl von 250000 Paffahlämmern unmöglich an einem Abend beim Tempel geschlachtet werben tonnte, fo folgt aus bem Umftand, daß die Echlachtung bor bem 14. Rifan borgenommen werben ningte, nicht eine frubere Feier bee Baffahmable felbft. Rehmen wir hingu, baf ber vierte Evangelift, wenn er auch ilber bas lette Dabl Jefu mit feinen Jungern berichten will, biefes jeboch unvertennbar ale eine gewöhnliche Dablgeit und nicht ale bas gesehlich vorgeschriebene Baffahmahl fcilbert (3oh. 13, 1 fg.), fo fteht nichts fester, als bag bie Berichte ber brei erften und ber bes vierten Evangeliften fich gegenfeitig ausschließen und bag wir und entweber für bie einen ober für ben aubern enricheiben milffen.

Bird der Todestag Iefu von den drei ersten Evangelisten übereinstimmend als "Militag" oder als "Borfobbat" vezichnet (Wart. 1.5, ez; Watth. 27, ez; tht. 23, ss., jo war diefe Erzichnung ganz unmisversfändlich, sofern der 14. Nijan don ihnen schon früher

aufe bentlichfte ale ber Tag, an welchem Befus bas Paffahmahl genoffen, bereichnet worden mar (Mart. 14, 12; Luf. 22, 7). Wir entnehmen baraus nur, baf ber Cabbat felbit boch immer ale bochiter, ale ber nach 1 Dof. 2. a gang anebrudlich auf abttlicher Stiftung beruhenbe Feiertag galt, dem alle andern an Burbe nachftanden. Ueberdies ift befannt, daß die Bezeichnung bes Tobestages Chrifti ale bes "Riifttages" febr frith in ben driftlichen Sprachgebrauch übergegangen war. Die Bestimmung 2 Dof. 12, 22, bag in ber Baffahnacht fein Bebruer fein Sans berlaffen follte, war langft auf bie Ginfriedigung ber Ctabt erweitert. Wenn nun Jefus (Mart. 14, 26; Matth. 26, 30; Luf. 22, 39) nach ber Baffahmablzeit ben Gang auf ben Deiberg unternahm, fo batte er, abgefeben bon ber Frage, ob es mit jener Beftimmung überhaupt fo genau genommen wurde, auch hinfichtlich ber noch wichtigern Cabbatevorfchriften fich friiher fcon eine freiere Behandlung erlaubt. Der Umftand, bag Gimon bon Ahrene (Luf. 23, 26) bom Gelbe fam, ale Befne auf ben Richtplat geführt wurde, beweift nicht, baf er porber Felbarbeit verrichtet batte, und wenn Die Frauen fcon am Freitag Abend Spegereien für bas Begrabnift Bein gubereitet baben follen (Luf. 23, se), fo hat ber uriprijuglichere zweite Changelift (Marf. 16, 1) bas Richtige und allein Bahricheinliche, baf bie Ginfaufe erft am Cametag Abend nach bem Schluf bee Cabbate beforgt murben. Wenn bie gegnerifche Priefterpartei Die Berhaftung Jefu por bem Teft ju bewirfen wunfchte (Mart. 14, 2; Datth. 26, s), fo ift ihr bas eben nicht gelungen. Sat gar aus ber Freigebung bes Barabbas gefchloffen werben wollen, bieje Gitte, einen Gefangenen am Dfterfeft (Matth. 27, 15) loszngeben, habe eine "umberfennbare" Begiehung auf die Bebeutung Diefes Teftes ale bee Teftes ber Beriohnung und einen rechten Einn nur, wenn bem Gefangenen erft Die Doglichfeit gewährt murbe, mit ben Geinen bas Baffab ju geniefen; fo ift une vielmehr über Miter und Urfprung jener fonft weiter nicht bezeugten liebung nicht bas Geringfte befannt, und fcon bie Bemerfung ber Evangeliften (Matth. 27, 15; Mart. 15, 6), bag man am Jeft (nicht bor bem Geft) einen Gefangenen lodungeben pflegte, legt gerabe fitt ben 15. Nifan ale Tobestag Jefn ein Bengnif ab.

Die Berurtheilung und Sinrichtung Befu am erften Tefttag ber Baffahmoche foll, behauptet man, gegen alle ilibifche Gefetegobiervang perftofen! Dan bilbet fich bas ein, weil man gewohnt ift, Die ingtern angittiden rabbinifden und talmubiiden Beftimmungen ale fcon jur Beit Befu gillig vorauszuseben. Dan überfieht, bag jur Beit Befu Die ftrengere Echule Schammai's über bie milbere Sillet's noch nicht bie Dberhand gewonnen hatte. Der Bochenfabbat wurde ftete ftrenger ale bie übrigen Festtage gefeiert, und boch führten bie Spnagogenborfteber am Bochenfabbat eine Gerichtebandlung gegen Befu aus (Buf. 4, 29), und am Geftfabbat bee Laubhittenfeites wurde eine gerichtliche Berhaftung Befu befchloffen (3ob. 7, 32). Much infoige ber Blindenbeilung fand an einem Cabbat ein gerichtliches Berhor mit dem Blinden ftatt (3oh. 9, 13 fg.), und ber Bann wurde an bemfelben Tage gegen ihn ausgefprochen (3oh. 9, 34). Auch an bem befonbere ausgezeichneten und einem Bochenfabbat gleich gefeierten Schluftag bes Laubhittenfeftes murbe eine Gerichtefitung gegen Jefus abgehalten und feine Berhaftung mar an diefem Tag befchloffen worden (3oh. 7, 44 fg.). Ein Gleiches hatte am Geft ber Tempelweihe geicheben follen (30h. 10, 29). Rach einer Rachricht ber brei erften Evangeliften war gleich beim Beginn ber öffentlichen Thatigfeit Jefn infolge einer Cabbatheilung eine gebeime Gerichtesitung gegen ibn abgehalten worden in der Abficht, ibn aus bem Wege gu fchaffen (Mart. 3, 6; Matth. 12, 14; Luf. 6, 11). Wenn auch nach einer fpatern talmubifchen Beftimming bas Abhalten von Gerichtefigungen am Cabbat und an Feiertagen unterfagt war (Mifchna, tr. Beffa 5, 2), fo mar boch auch nach biefer Stelle nicht alles Gericht, fondern nur bas unbeichrantte Gerichthalten berboten, und auch nach einer anbern lieberlieferung (Mifchng, tr. Canbebrin 11, 4) mar eine Anenahme für Gerichtefitsungen wegen Bergeben gegen die Reiigion gestattet, indem die Todeoftrafe infolge folder (5 Dof. 17, 13) gerabe bor allem Bolt am Geft mit feierlichem Geprange vollzogen werben follte: eine Bestimmung, Die auf ben gur Beit bee Raifere Sabrian lebenben Rabbi Atiba gurud. gefichrt wird und welcher ber Rabbi Juda nicht megen eines gefetlichen Sinberniffes, fonbern nur im allgemeinen widerfpricht. Reuern Berechnungen gufolge mirbe auch bie Binrichtung bes Thendas burch Berobes ben Grofen auf bas Burimfeft im Jahre 750 nach Erbauung Rome gefallen fein (3ofephue, "Alterthumer", 17, 6, 4, Biefeler, "Chronologie ber Coangelien", G. 56. 362). Die Berufung auf Philo (De migr. Abrahami Mang., I,

450), ber Antlagen und Richten ju ben am Sabbat verbotenen Dingen rechnet, bat bier fein enticheibenbes Bewicht, weil Philo an jener Stelle nur bie Regel bes mofaischen Cabbat gebotes. nicht die zu Gottes Ehre bei religiofen Proceffen geftattete Ausnahme im Auge bat, wogu noch fommt, dag Philo nur bon ber Beobachtung ber Gabbate, nicht ber Reiertage fpricht. Wenn Berodes Agrippa ben Betrus nach bem Baffah bingurichten beabfichtigte, fo hindert die Bemerfung, daß der Zeitpunft ber ungefauerten Brote eingetreten war (Apoftelgefch. 12, 3 fg.), feinemwege, bas Paffah von ber Paffahmahigeit und als ben jur Sinrichtung bestimmten Tag ben 15. ober 16. Rifgn angunehmen, gumal weber ein gefetblicher noch ein vernilnftiger Grund vorhanden mar, die hinrichtung fo lange anfguidieben. Daß Jatobus ber Gerechte, nach Degefippus (Eufebius, "Mirchengefchichte", 11, 23) am erften Baffabtag tumultugrifch burch Steinigung getobtet wurde, ift ein Beweis mehr, wie geneigt ber Fanatismus ber jubifden Menge mar, an biefem Tag Regerblut fliegen gut feben.

Mus ben porbin angeführten neutestamentlichen Stellen gebt jebenfalls mit Gicherheit berbor, baft gur Beit Befu Berichtefitsungen und Berurtheilungen wegen religiöfer Ber geben an Cabbattagen und Wochenfeiertagen ftattfanden. Und wenn es fich bamit anders verhalten hatte: wie hatten denn gerade die Bertreter ber palaftinenfifden evangelifden Ueberlieferung auf ben Gebanten tommen tonnen, Die Berurtheilung und Binrichtung Jefu auf ben 15. Rifan ju berlegen? Es foll fich infolge ber Beziehung, welche Befus bei ber Einsetzung bes Abendmable auf bas altteftamentliche Baffahlamm genommen, Die Borausfetung leicht haben bilben founen, baft er biefes Dabl am Abend bes 14. Difan mit ben übrigen Boltogenoffen gehalten. Und icheint im Gegentheil mahricheinlicher, bag, je mehr in ber Folge ber Tob Beju am Rreug mit bem Sterben bes Baffahlammes verglichen wurde, befto leichter bie Borftellung entftand: Befus fei am 14. Rifan ale bas mahre und eigentliche Paffahlamm gestorben, wie fich biefelbe icon bei Baulus (1 Ror. 5, 7) und ipater in ber Baffahdronif bee Apollinarie von Sierapolie findet. Bon biefem Ctanb. puntt aus tonute Jefus, wenn er bas neutestamentliche Baffablamm in eigener Berfon war, nicht mehr bas alttestamentliche mit feinen Jungern gegeffen baben. Und wenn auch ber vierte Evangelift ficherlich an ber gefchichtlichen Thatfaclichteit ber Abendmableftiftung burch Jefus nicht zweifelte - hober ale biefer außere Gebrauch ftanben ibm Blut und Baffer, Die beiden mahren Gnabenmittel bes neuen Bundes; benn mer bas Gleifch bes Menfchenjohnes iffet und fein Blut trinfet, der hat ihm gufolge bas ewige Leben (3oh. 6, 54) und wer bon bem Baffer, bas er fpenbet, getrunten bat, ber wird in Ewigfeit nicht bitrften (30h. 4, 14). Blut und Baffer flog beshalb auch aus ber Bunbe, melde ber Yangenftich am Leichnam Befu bermfachte (3oh. 19, 24).

Unter biefen Umftanden find gang enticheibenbe Grunde baffir porbanden, Die Darftellung ber brei erften Evangelien über bie Abendmabloftiftung berienigen bes vierten porjugieben. 3m fibrigen find gur Cache Die Commentare gu ben betreffenden Edpriftftellen, infonderheit auch Bunfen "Bollftandiges Bibelmert", IV, VIII, 305 fg., und die Baupt ichriften bon David Eduly (1824), Ebrard (2 Bbe., 1845), Rabnie (1851), Rildert (1856) iber bas Abendmahl zu bergleichen. Die Werfe von Ebrard und Rabnie find confessionelle Barteifdriften, jene vom reformirt ., Dieje vom Yutherifch orthodoren Ctanb punft aus. Rabnie hat übrigens in feiner "Dogmatif" (1861) feine friihere Unficht wefentlich geandert und fich ber finnbilblichen Auffaffinna ber Stiftungeworte entichieden genäbert.

Chenfel.

Abendopfer, f. Opfer.

Aberglanbe. In dem, mas der moderne Eprachgebranch mit Diefem Bort bezeichnet, liegt nach Tholud's richtiger Bemertung ein Dreifaches: 1) Borftellungen in Betreff übermenfchlicher und übernatifrlicher Birfmgen, Die, wie poransgefett wird, auf blofer Einbildung beruben; 2) ein Sandeln geman jenem Glauben, Bererei, Beiftercitation, Gebrauch von Annuleten u. f. m.; 3) ein Leiben unter ienem Glauben. Aurcht vor omina, Gefpenftern, Beren. Bei Behandlung bes in ber Bibel ermabnten Aberglaubene folgen wir Diefer Gintheilung, boch fo, bag wir ber leberfichtlichfeit wegen bie beiben lettern Buntte aufammenfaffen.

Bei ben Bebruern mar ber ftrenge Monotheismus ber Ansbilbung phantaftifder Borftellungen von übernatürlichen Wefen nicht gunftig. Doch tommen im Alten Teftament ichon mehrere Geftalten bes Bolfeaberglanbene por, fo namentlich: 1) Migiel, ber fogar im Gultus Berudfichtigung fand, indem am großen Berfohnungstag ein Bod, mit den Gunden des Bolfe beladen, ihm geweiht und in die Buffe geschieft wurde (3 Dof. 16, 8. 10. 26). Die Anfichten über die Bedentung Diefes Ramens geben febr auseinander, jo viel ergibt fich indeffen aus den angeführten Stellen, daß Mfafel ein in Buften haufender bofer Damon gewesen sein muß; 2) die Baldteufel (setirim, baffelbe Bort bezeichnet auch ben Biegen bod), bodegeftaltige; gottige Damonen, Die fich an wiiften Orten aufhalten (Bei. 13. 21: 34. 14). Bu vergleichen find bie griechischen Caturn und abnliche Gestalten bee arabifchen Bolfeglaubene; 3) bas Rachtgefpenft, bas in Berbindung mit ben vorigen genannt wird (Bef. 34, 14), nach ben Rabbinen ein weiblicher Damon, ber in ichonem Bus berumgeht, ben Rinbern nachftellt, fie tobtet und andern Unfug veriibt. Dergleichen Unholdinnen fennen auch die Araber, Griechen und Romer: 4) die Aluka ift uach der Etnmologie (von talak, grabisch alika, wovon bas grabifche Bort fur "Blutegel") ein blutfangendes Ungeheuer, wie im Abendland ber Bampyr, alfo mit den vorhergebenben verwandt; 5) Momodi (Nomodane) ericheint in ber Beschichte bee Tobias (3, s. 17; 6, 7. 14; 8, 2) ale ein bojer Beift, welcher in Cara, Raquel's Tochter, verliebt war und berfelben bintereinander fieben Manner getobtet hatte, aber bon bem jungen Jobias mittels Randerung vertrieben murbe.

Der Glaube an Damonen erhielt neue Rahrung, ale bae Bubenthum mit ber Lebre Boroafter's in Berührung gefommen war und ans berfelben fich die ihm urfprlinglich frembe Cataneborftellung angeeignet hatte (f. Catan). Roch im Buche Biob ericheint Catan ale einzelner unter ben Cobnen Gottes in burchaus abhangiger und unfelbständiger Stellung, bem fpatern Glanben gilt er ale Berr eines Reiche, bee Damonenreiche, und in diefer Eigenschaft beißt er Beelzebul (nicht Beelzebub), b. b. Sausberr (Matth. 10, 25; 12, 24), Die Damonen find feine Sansgenoffen, feine Diener. Wahrend Die beidnischen Goten dem jiibifchen Bewuftfein friib ale vollig nichtig gelten, bilbet fich mm die Deiming, daß fic in Bahrheit Damonen feien, welche unter Diefer Bulle Die bon ben Beiben vermeintlich ihren Gottern gebrachten Ehren und Opfer fich aueignen (1 Nor. 10, 20). Wifte Stätten werben ale Lieblingeaufenthalt ber Damonen betrachtet (Baruch 4, 25; Tob. 8, 3; Matth. 12, 43; Luf. 11, 24; Offenb. 18, 2). Der Glanbe an boje Beifter gewinnt nun bejondere badurch große praftifche Bedeutung, dag ihnen die Gabigfeit zugeschrieben wird, Denfchen : und Thierforper in Befit gu nehmen und nach Willfur mit ihnen au fchalten, ja felbft ber Fall wird nicht fir unmöglich gehalten, daß eine große Mugahl von Damonen gugleich in einem einzigen Menichen bauft (Mart. 5. 9). Ramentlich werben ihnen ratbielbafte, unbeimliche Rrantheiten gugeichrieben, bei benen ber Rrante von einer höhern, feindlichen Macht fiberwältigt icheint, fo Evilepfie (Matth. 17, 15; Luf. 9, 29), Berfrummung (Yuf. 13, 11. 16), Stummheit (Matth. 9, 32, verbunden mit Blindheit 12, 22), Wahnfinn und Tobfucht (Matth. 8, 28; Marf. 5, 2 fg.; Luf. 8, 27 fg.). Die Menferungen berartiger Rraufen werben ale Reben des in ihnen wohnenden Damone betrachtet (Matth. 8, 29 fg.; Mart. 1, 23 fg.). Rur ungern und gezwungen berlaffen die Damonen einen von ihnen Befeffenen, weil fie bann rubelog umberwandern (Matth. 12, 43) ober in ben Abarund ber Bolle fabren muffen (Yuf. 8, 31).

Wenden wir uns nun gu dem zweiten Bunft, bem aus abergläubischen Borftellungen fliefenden Saudeln und Leiden, jo fomen wir mis bes Gingebens in alle Gingelheiten um fo mehr enthalten, ale ben wichtigften bier zu berfidfichtigenden Ericheinungen befondere Artifel gewidmet find. Der Gopenbienft, dem Die Ifraeliten von Zeit gu Beit verfielen, hatte viele abergläubiiche Saudlungen im Gefolge und bauptiachlich wegen Diefes Bufgummen hange unterlagen auch die lettern dem ichariften Berbammungeurtheil bee mojaifchen (Befetes. Banberei und Bahrfagerei war ftreng verboten (3 Dof. 19, 26), Tobtenbefdmorer und fogenannte "fluge Manner" follten nicht befragt werben (B. 31); benen, Die fich an fie wandten, war ber Tob gebroht (3 Dof. 20, 6). Allein wie ber Gopenbienft nicht fo völlig verbrangt murbe, bag nicht bie bie in die Batriardenzeit gurudreichenben Sausgotter (Teraplum) felbft unter treuen Befennern ber Jahvereligion ihre Berehrer gehabt hatten (1 Mof. 31, 19, 34; Wight, 17, 5, 18, 14 fa.; 1, Zam. 19, 13, 16; 2 Kön. 23, 24; Rach, 10, 2), fo fanden auch Bahrfager und Bauberer fortwährend viele Glaubige und erlangten nament lich unter ber Regierung abgottifcher Filiften großen Ginfing (2 Mon. 21, 6; 23, 24; 3ef. 8, 19; Ber. 29, 8; Dicha 3, 11). Die Wahrfagerei außerte fich namentlich auf breifache Beife, ale Beidenbenterei, Tobtenbefdmorung und Mittheilung angeblich erhaltener Dffenbarungen. Unter ben Beichen nehmen eine bervorragenbe Stelle bie Eranne ein,

burch welche man Belehrung über bie Bufunft erhalten gn tonnen glaubte (1 Dof. 37, 5 fg., 40, 5 fg., 41, 1 fg.; Richt. 7, 13 fg.; Weish. 18, 19; Matth. 27, 19). Traumbeuter maren febr geincht (1 Dlof. 41, 1 fg.; Dan. 5, 12) und besondere bie chalbaifden ftanben in hobem Anfeben (Dan. 2, 2 fg., 4, 3 fg., 5, 12). Anbere Arten ber Zeichenbenterei maren bas Bahrfagen ans bem Fall gerade aufgestellter ober geworfener Stabe (Rhabbomantie Soj. 4, 12), ftatt beren bieweilen auch Pfeile angewendet murben (Belomantie Eg. 21, 21), aus bem Baffer im Becher (Sndromantie 1 Dof. 44, 5), aus ben Gingeweiben ber Opferthiere (E3. 21, 21). Do man auch aus ben Bewegungen ber Schlangen Borbebeutungen entnahm, muß babingeftellt bleiben, ba bas Bort, welches man bavon hat verfteben wollen (nihes, bermechfelt mit nahas, Colange) an vielen Stellen unftreitig in ber allgemeinen Bedeutung bes Bahrfagens vortommt. Die Tobtenbeschwörung ift aus ber Beschichte von Caul's Befuch bei ber Bere bon Endor (1 Cam. 28, 7 fg.) allbefannt. Die Tobtenbefchworer liegen bie bon ihnen citirten Beifter mit flufternber, murmelnber Stimme ihre Musfpriiche ertheilen (3cf. 8, 19. 29, 4), baber fie auch "Leiferedner" beißen (3cf. 19, 3). Das hebr. 'ob (eigentlich "gurudfehrend") bezeichnet fowol ben vermeintlich auf bas Gebet ber Beichwörer guritdfehrenden Geift eines Abgefchiedenen, ale and ben Befchwörer felbit. Die Geptnaginta, welche es an ben meiften Stellen burch ,,Bauchrebner" iberfeten, geben bamit eine Erflarung ber Tobtenbefcmorung, Die freilich nicht naber begrindet werden fann, aber boch Bahricheinlichfeit hat. Das Wahrlagen ans bermeint-licher Eingebung, ober concreter ausgedrückt, vermittels eines im Menichen wohnenden Bahrfagergeiftes, mar im Alterthum febr gewöhnlich, in ber Bibel tommt es 3. B. Apg. 16, 16 fg. vor. Eng mit der Bahriagerei war die Zauberei verbunden, baher fie auch unter bas gleiche Berwerfungsurtheil des Gefetes fiel. Aber auch fie fand unter ben Buben gabireiche Aubanger, wenn biefe auch nicht biefelbe Stellung einnahmen wie in Aegypten und Babylonien, wo bie Banberer unter die Briefter- und Dagiertafte gehörten (2 Dof. 7, 11; Dan. 2, 2; 3ef. 47, 9. 12). Gin ausführliches Berzeichnift von Arten ber Bauberei findet fich 5 Dof. 18, 10 fg., boch geben über die berichiebenen Benennungen bie Meinungen fehr auseinander und manches wird bier wol immer unausgemacht bleiben muffen. Man legte ben Banberern große Dacht bei und glaubte 3. B., baß fie, wie fie die Chlangen durch ihre Riinfte fich bienftbar gu machen wußten, fo auch ben himmlifden Drachen, ber nach orientalifder Anfchanung Conne und Mond unftridte und badurch Berfinfterungen bewirfte, burch ihre Banniprilde nach ihrem Billen leuten tonnten (Siob 3, 8). In fpaterer Beit gogen viele Baubeter umber, meiftentheils Buben, bie ibre Runft auf ben Ronig Calomo guriidführten, trieben ein eintragliches Gewerbe und fanden aud bei Bochgeftellten Bugang (Mpg. 8, s. 13, 6. s). Der gu Beiten Bejn und ber Mpp, fo allgemein verbreitete Maube an Befeffene eröffnete ben Beichwörern (Erorciften) ein weites Gelb ihrer Thatigfeit (Matth. 17, 27; Marf. 9, 38; Apg. 19, 13). Beten und Faften galten ale fraftige Mittel gur Anstreibung ber Damonen, auch Raucherungen wurden angewendet. Der hauptfit ber Dagie in Aleinafien war Ephejus und Die ephefijden Zauberformeln erfreuten fich eines Weltrufe. In welchem Grabe bort magifche Riinfte gepflegt murben, erhellt aus ber Angabe ber Apoftelgeschichte, bag mahrend ber Birtfamteit des Ap.s Banlus in Diefer Ctadt Zanberblicher im Berth bon 50000 Tradmen (iiber 20000 fil.) berbramit murben (Apg. 19, 19). Auch unter ben alteften Chriften machte fich balb hier und ba ber Glaube geltend, daß man burch Berbindung mit hohern Beiftern fibernaturliche Birfungen ausüben tounte und man erftrebte bieje Berbindung hamptfachlich burch Rafteiung bes Rorpers (2 Rol. 2, 20 fg.; 2 Tim. 3, 13).

Der Gebranch von Amuleten, durch die man fich gegen ichabliche Ginfliffe gu ichniten juchte, geht bie in die alteften Zeiten gurud. Econ 1 Dof. 35, a ericheinen fie in Geftalt von Ohrringen und auch fpater bilbeten fie einen Theil bes weiblichen Butes (Bef. 3, 20). Die im Gefet verordneten Gebetszettel (2 Dof. 13, "; 5 Dof. 11, 18) wurden gigleich ale Amulete betrachtet.

Die Gurcht vor Gefpenftern icheint unter ben ipatern Inden groß nub allgemein gewefen gu fein (Matth. 14, 26). Weniger fann bies bon ber bei griech, und rom. Edriftftellern oft ermannten Unterscheidung glüdlicher und unglüdlicher Tage behanptet werben, benn bas hebr. melonen, welches Luther mit "Tagmabler" fiberfett, bezeichnet vielmehr ben, ber geheimnisvolle Rimfte treibt (= Bauberer) und auch in ber Etelle

Gal. 4, 10 ift nicht von aberglänbischer Answahl ber Tage, fondern von der Beobachtung judischer Testtage die Rede. Rrenkel. Abfall, f. Abgötterei.

Abgaben bei ben Bebraern. Diefelben waren in ber alteften Beit ausichlieflich folde, die wir etwa ale firchliche bezeichnen wurden. Gie bestanden in ber Darbringung bes Behnten und ber Erftlinge (f. b.) bon ben Erzengniffen bes Bobens und vom Sans. pieh, welche zum Unterhalt ber Briefter und zur Beftreitung ber Auforberungen bes Gultus berwandt murben. Gine Gelbftener marb in ber altern Zeit nicht erhoben. Denn ber (2 Dof. 30, 11-16) bon Doje gur Beftreitung ber Roften bes Banes ber Stiftungehitte eingeforderte halbe Gilberfedel (halbes "Bfund" Gilber) fcheint nur eine einmal entrichtete Abgabe gemefen ju fein. Das Bedürfnig, Ctaatsabgaben ju erheben, machte fich geltenb erft mit ber Ginfubrung bes Ronigthums (1 Cam. 8, 10-18). Doch fcheinen auch unter ben beiden erften Romigen Gaul und David, wemigftens von ben Ifraeliten felber, eigentliche Steuern, min 3med ber Bestreitung ber Roften ber Bofbaltung und ber Unterhaltung ber Leibgarbe (unter David) noch nicht eingeforbert zu fein. Man beguitgte fich gemäß einer noch jest im Morgenland herrschenden, boch auch fonft 3. B. bei ben alten Rormegern fich findenben Gitte, bem Ronig bafür, baft er bem Bolfe Couts und Coirm gemahrte, freiwillige Gefchente bargubringen (1 Cam. 10, 27. 16, 20); wo biefe neben ben Einftinften aus ihrem Sausbefit (domanium) nicht gureichten, werben bie Rouige, namentlich David, Die unterworfenen Boller ju außerorbentlichen Leiftungen berangezogen haben. Dies aber anderte fich, ale feit Calomo eine foftipieligere Sofhaltung, Lurusbauten und bie Unterhaltung eines bebentenben Golbuerbeeres großern Aufwand an Gelbmitteln erheifchten. Schon Salomo felber verlangte fo bon ben Unterthanen (und zwar, wie es fcheint, ohne Unteridied, ob biefelben Ifraeliten maren ober nicht) bedeutende Raturalliefermaen, mit beren regelmäßiger Einforderung er gwölf Amtleute beauftragt hatte (1 Kon. 4, 7 fg.). Richt minder erhob er Bolle bon Kramern und Raufleuten (1 Ron. 10, 25), nahm theilweife ben Sandel auch felber in die Sand und machte ibn fo ju einem Regale (1 Ron. 9, 26. 27); infonderheit mar ber Bferbehandel fonigliches Mouopol (1 Kon. 10, 28, 29). Dag er auch Mraeliten jur Leiftung von Frondienften heraugog, erhellt aus 1 Mon. 11, 28. 12, 4 (gegen 1 Ron. 9, 22) ungweifelhaft. In fpaterer Beit bilbete fich bies alles noch weiter und fefter que. Mus Mm. 7, 1 erfeben wir, daß im nordlichen Reiche ber erfte Schnitt bee Grafes ein Regale mar; aus 1 Cam. 8, 15, baft (wol in beiben Reichen) wie ben Brieftern, fo auch bem Ronig ber Behnt bes'Ertrage unfiel; aus Rap. 23, 12, 16, baft bie Birgeliten au Frondienften herangezogen wurden. Gegen Geld- ober Ropffteuern bagegen fcheinen bie Ifraeliten von jeber eine unüberwindliche Abneigung gehabt ju haben. Dur in gang aufergewöhnlichen Rallen fchritten bie Rouige gur Erhebung einer folden und zwar theile in ber Beife, bag auf alle eine gleiche Stener gelegt wurde (fo in bem 2 Ron, 15, 20 berichteten Falle, wo ber Ronig Menahem von Norbifrael, um bie bem Monig Phul von Mffur ju gahlenden 1000 Talente gufammengubringen, bon jedem vermöglichen Manne 50 Gedel Gilbers erhob); theils in ber Beife, bag jum 3med ber Steuerhebung bas Land abgeschätzt wurde, wie foldes von dem judaischen Romig Bojafim geschab (2 Kon. 23.35). Rach Berluft ihrer ftaatlichen Gelbftanbigfeit mußten fich nun freilich bie Budaer auch bierin ben Anordnungen ihrer Beberricher fügen. Die Berfer verlangten von ihnen Beggelb (halach), Accife (belo) und außerbem noch eine ale midda bezeichnete Abaabe (Efra 4, 13. 20. 7, 24), Steuern, bon benen mithin bie Briefter laut ber lettern Stelle frei waren. Daueben waren fie auch noch ben Erpreffungen feitens ber Bechas ober Landpfleger ausgefest, welche oft febr brudent murben (Reb. 5, 15, 9, 97). Wahrend biefer perfifden Epoche, naber gur Beit Rebemia's, marb auch eine regelmäßige Rirchenftener im Betrag pon einem Drittel Gedel Gilbers zur Beftreitung ber Unfoften bes Tempelbienftes eingeführt (Reb. 10, sa fg.), welche fpater auf einen halben Gedel erhöht warb und in biefem Betrag noch ju Chrifti Beit beftand (Matth. 17, 24). Gemäß Josephue, "Alterthümer", 18, 9 hatten biefe Steuer auch alle außerhalb Palaftinas wohnenben Ifraeliten gu entrichten. Es mar bies biefelbe Steuer, welche nach einer Berfügung Befpafian's (Bofephus, "Biibifcher Rrieg", 7, 6, 8; Dio Caff. 66, 7) jahrlich an ben Jupiter Capitolinus entrichtet werben follte und welche bann fpater namentlich von Domitian auf bas rudfichtelofefte eingetrieben marb ("Suet-Domit.", 12). Bahrend ber griech aghptifden Beit tam bas Spftem ber Berpachtung ber Steuern mehrfach in Anwendung. Die Bachtluftigen, Die geneigt maren, Die Gin-

treibung ber Steuern und die Erhebung ber Bolle gegen eine ju gableude Paufchlumine ju fibernehmen, begaben fich allfahrlich jum Konig nach Alexandria, um ihre Angebote ju machen, und pflegte ber Ronig alebann bem Deiftbietenben gugufchlagen. Gelbftverftanblich tonnte ein foldes Berfahren fur Die Steuergablenben nicht ohne Die größten Un: jutommilichfeiten und Ungerechtigfeiten bleiben, bies um fo weniger, ale für gewöhnlich auch Die eonfieeirten Guter ber wegen Berbrechen gegen Die Dajeftat bee Ronige Beftraften ben Bollpachtern mit gufielen. Wie betrachtlich aber biefe Steuern waren, erhellt aus ber Mugabe bee Josephue in ben "Alterthilmern", 12, 4. 4, bag bie Bachter bem Ronig Untiochus fitr bie Bolle von Colefprien, Phonizien, Indaa und Camarien 8000 Talente, b. i. (find auch nur fprifche Talente gemeint) Die enorme Summe von 3 Mill. Thirn, boten. ein Gebot, bas aber nicht geeeptirt marb, weil ein anderer bas Doppelte in Ausficht ftellte! Den fprifchen Konigen hatten bie Jubaer theile, und zwar febr bebeutenbe, Ratgralginfen ju leiften (bas Drittel ber Caat und bie Salfte ber Baumfruchte), theile eine Abgabe bom Cala zu entrichten, theile eine Monffteuer, theile endlich muften fie bei befonbern Gelegenbeiten Belb gufammenichiefen, um bem Ronig ober einer fonftigen bochftebenben Berfonlichteit eine toftbare Rrone ju ftiften. Aus 1 Daff. 11, 20, wo berichtet wird, baf ber fprifche Ronig Demetrine bem Dattabarr Jonathan gegen bas Berfprechen ber Erlegung einer Gumme von 300 Talenten für Jubaa Steuerfreiheit guficherte, bitifte unter Bergleich von Rap. 13, 15 erhellen, daß auch magrend jener Zeit Berpachtung der Stenern mehrfach vorlam. Die Romer, benen Jernfalem und wol auch das übrige India feit Pompejus tributpflichtig warb, überließen bie Erhebung ber Steuern gunachft ben einheimischen Fürften, die wol ihrerfeite bafitr einen jahrlichen Tribut nach Rom zu ichiden hatten. Geordnet ward das gauge Steuerwefen in Balaftina, und zwar im Intereffe bes Landes. auf Antivater's Anfuchen burch Cafar in mehrern Decreten, welche uns Josephus in ben "Alterthilmern", 14, 10. 3 fg., erhalten hat und von benen namentlich bas Rap. 6 mitgetheilte fir Judaa fehr bedeutende Bergfinftigungen enthielt. Mit Umwandlung Judas in eine rom. Brobing ward auch die rom, Bermogene-(Ropf- und Grund-)ftener, ber fogenannte Cenfus, in Judda eingeführt (Matth. 17, 25; 22, 17. 19), woneben noch bon friiber ber Abaaben von Saufern, von Marfifriichten und verichiebene Bolle fortbeftanben. Bon biefen Abgaben wurden die Steuern burch Schatzung und gemäß einem augefertigten Steuerfatafter erhoben; bie Bolle bagegen pflegten an rom. Ritter auf flirgere ober langere Beit verpachtet ju merben, die diefelben ihrerfeits burch Unterbeamte erheben liefen. welche lettere biefes wieberum nicht thaten, ohne fich manderlei Billfürlichfeiten und Erpreffungen gegen bie Steuerpflichtigen ju Schulben tommen gu laffen. Bgl. 3. D. Dichaelis, "Mofaifchee Recht", 2. Anfl., I, 337 fa., III, 200 fa.; Emalb, "Gefchichte bee Bolles Jirael", 2. Ainfl., II, Auhang (Atterthümer), S. 349 fg., III, 373 fg., IV, 188. 458, V, 17. 24 fg., VI, 320. 748, VII, 32 fg.; Bertheau, "Bur Gefchichte ber Ifraeliten", (1842), G. 318. 319; Joft, "Gefchichte ber 3fracliten", I, Anhang, E. 49 fa.: Berafelb. "Gefchichte 3fraele", I, 258, II, 181 fg., 187 fg., 198. 221 fg. Eb. Schraber.

\*Maßittert. Zeit man bei uns bahrin angefungen pat, die Eiten, Evrisige und bregalanden des Solle zu fammende und zu unteringene, pat um fig volgt übergungt, daß in die Solle zu fammente Abechteiten nichts anderen Werter und ist ein jet unwernen feinderen Abergaland aus warten geliern, unt iranne Wort, daß der Stergalande, historija angeichen, ein Reit des vorgängigen Seitenstumm filt. Wird um ein solicher Wereglande, d. d. ein einschreiber leiter das binnach, nose die Durchführistlierungung der Bestehe der Stergalande, d. d. ein einschreiber Lösten der Stergalande, des einschreiber der Stergalande der Bestehe der Stergalande der Wereglande der Bestehe der Stergalande der Bestehe der Stergalande der Bestehe der Stergalande der Bestehe und gestehe und gestehe der Bestehe der Bestehe und gestehe der Bestehe der Bestehe und gestehe und gestehe der Bestehe der Bestehe der Bestehe und gestehe der Bestehe der Bestehe und gestehe der Bestehe der Bestehe und gestehe der Bestehe der B

Das Berhaltnis, aus bem nach dem Bisherigen Unglande und Aberglande eutspringen, ift also ein historisches, dies kommt sir und in Betrach; am fie namentlich sir die Beurtheilung des Aberglandens hochwichtige Gigenschaft des menschlichten Geriebe, geren unde tabute Camislitäten þisien zu saffen und mit Hülle dumtler Archafte dosjenige aupstrecken oche zu erfaltenen, nods unm mit Spille bes Wiffense und erfangen und verfären lann, wis ber Könes am Spicktifch die Karte (est, die er geträumt bat, fönnen wir hier um fo meniger eingehen, alb beige und bis fällsgleft ill ber und Versglanden beingt, nicht arbei biefen felhe, und mit testerna haden wir es doch zu thum. Heckvisis festen die Andaldpuntle, um jür ber Mergalunden im K. Z., d. i, die den Geschericht für einzigkneeine pilgdeslogische Behandung zu ermöglichen, wir mitsfen uns mit der historischen begannigen.

Mer was jellen hier beie Eröterungen? jo fragt ber beir, ber über ben Giber ben Giber bei mit bei ibt. Belle Ausballnt judgt, um erntalinfelt bie Erilen überlige, der befannte Linge enthalten. Was jell bie Aurofung bes bentigen Bolteaberglanbens, um bem ich noch neiß, bast in ihm bei alten Gibert juden, mie ich ja anch umgefehrt bie Cominiong ber Attige Leunz, bie mannfes muthische Zilld ber Germann in ihre Leunz, bie mannfes muthische Zilld ber Germann in ihre Legenben

aufgenommen hat? Goll biefe Anrufung eine erflarende Analogie geben?

am b nein, fie foll als Analogie dieme, je weit fie mittlig eine jatche beitet, wo sie der analogie, analog up ein, oll sie der anlikeft, analog up ein, oll sie der anlikeft, ande gu ein, der fie der Antierische des germanlichen Mergalunden und der heite Angleitene der von eine sie die eine einem lehen. Die Kanalogie beiter ligt mehentig denn, das in eben der Alberglaube des Reissumm eines frührer Zustandes ist, nicht aber ein willtsteifen Serbent errebreitener reflägisse Gentammig; ist genete flauerfalied bestigt in der bestätze Reissums eines frührer Zustandes berteigsführt ist. Um dere bem gampte wichtigen Zustandes und geraft zu werden, umlichen wir ande über die Wechbobe, durch die wir wird gefangen, woder noch erden. Tie Weltende der ist delkängig von der Fritz, wie man Mehr die Vertriedelung der

bebr. Religion im allgemeinen vorftellt, wobei wieberum bas Berhaltnif bee Chriften thums in Dentichland ein Gegenbild liefert. Bu unferm ganbe murbe gu ben altheid nifchen Borftellungen ein ganglich Renes und Unbefanntes burch Die chriftl. Glaubens boten bingugebracht. Die neue Religion nabm Schritt filr Schritt Die Stelle ber alten ein, nur daß fie bei ber Gelegenheit auch manches Altheibnifche mit ben nothigen Umge ftaltungen in fich aufnahm, wemt es nicht ichablich wirfte. Achulich verbalt ce fich auch mit ben Anfangen bes Bebruerthums. Die Banberftamme, welde ane ber Bilfte unter Jofina's Fiffrung in bas Land Ranaan einbrachen, befagen einen Monotheismus, auf ben eine große Reibe von Gitten und Gebrauchen bafirt war, wie fich aus 2 Dof. 20-23 ergibt. In Diefem Befit traten fie in Berbindung mit ben altern Ginwohnern Des Landes, bon benen mande, wie bie Gibeoniten, Reniter, Reniggiter, in ihnen aufgegangen find, andere aber munterworfen blieben und zu Stacheln für bie 3fracliten bienten, wie es Richt. 3. 4 beifet. Beareiflich ift es mun, baft bie beibnifden Nanganiter nicht ohne weiteres alle ihre auf heidnischem Boden erwachsenen Gitten und Anschaumngen aufgaben, und fo gelangte burch bie Laubeseinnahme felbft ein bedeutenber Theil von Beibenthum in bas ifraelitifche Bolf binein, und biefer bewirfte eine Mifchung bee monotheiftifden und voln theiftischen Befene. Berlidfichtigt man bierbei auch, baft einerfeite in ben Gemilthern ber Buffenmanberftamme Ifraele bas monotheiftifche Brincip ichwerlich ichon völlig jur Rlarbeit burchgebrungen, ficherlich aber noch nicht in feine Confeguengen verfolgt und praftifch bargeftellt war, andererfeits, baft bie beibnifden Rangamiterentte burch die grobe Ginn lichteit, an die fie appellirten, wie wir feben werben, auf die robfinnliche Ratur bes "fteifnadigen" Bebraervolle febr angiebend wirfen mußten, fo leuchtet ein, bag unter biefen, im allgemeinen fliggirten Berhaltniffen ein Gemifd bon beibnifden und monotheiftifden Borftellungen entstehen fonnte, wie wir es nach ber fpatern Gefchichte ber jib. Ab gotterei boraussehen muffen. Go weit nun reicht die Analogie ber germanischen und bebr. Berhaltuiffe, in beiden mar am Anfang eine unbestimmte Difchung meier Borftellungofreife, Die weitere Entwidelung brachte eine Ausicheidung ber falichen Borftellungen mit fich

In ber Art aber, wie biefe Ansicheidung vergenommen wurde, liegt ber große Iluter ichted ber driftle, germanischen umd ber hebr. Gefchichte, und von biefem Iluterichied hängt bie Weltdoe ab, durch die wir zur Erfenntniß des bebrüftigen Mberglaufenst gelangen.

Ale bas Chriftenthum ben Germanen gebracht wurde, hatte es bereits eine Geschichte kinter fich, und in ber griech rom. Welt war es zu einem weitansgebauten Guften

Gang andere lag die Cache bei ben Bebruern. Der Borftellungefreis ber Boltemenge war, wie wir oben bemerften, gemifcht; Monotheismus und Bolntheisume ober Mofaismus und Beidenthum lagen nebeneinander, ein Garungsprocen, beforbert burch mannichfaches Umidnitteln infolge ber aufern politifden Berhaltniffe, follte erft bam bienen, ben lautern Wein bes Dofaismus von ber traben Befe ber Abgotterei gu fonbern. Die wirfenden Rrafte, die biefen Broeen berbeiffifrten, maren boppelte, einmal und vornehmlich die Bropheten, beren Bert bie immer einheitlichere Answidelung bes Mouotheismus war, bann aber auch die Briefter, welche, ihrem Amte entsprechend, eonservativer waren, aber im Entres allmablich bem prophet. Gedanten feinen fumbolifchen Musbrud verliehen. Diefe beiben Stanbe maren es aber auch jugleich, welche bie nach Art ber Beit wiffenichaftliche biftorifche Literatur pflegten, an bie wir rudfichtlich ber Radyrichten fiber bie jubifdje Abgotterei gewiesen find. Um ben Werth und mabren Ginn biefer Radprichten abichaten gu tomen, find wir baber gezwungen, bie Stellung ber fpatern fchriftftellernben Beriobe aur friihern unlitergrifden ju ermeffen. Diefe Grage beantwortet fich auf Grund von zwei Eigenthilmlichfeiten, die fich burch bie gange hiftorifche Literatur ber Bebruer verfolgen laffen. In ihr wie in jeder Gefchichtfchreibung find nämlich zwei Beftandtheile vertnipft, einmal bie ben Quellen, mogen fie nun fchriftliche fein ober miindliche, und beibe Arten liegen ber hebr. Geichichtschreibung ju Grunde, eutlehnten Thatfadjen, baun aber auch die Berfnipfung und bas Urtheil bes prophet, ober priefterlichen Gefchichtfchreibere. Berfolgt man bae lettere, fo finbet man leicht, baf es meift ungunftig über bie religiofen Buftanbe bee Alterthume ausfallt, befonbere in ber Chronif; betrachtet man aber bie Etude, Die in unfern beutigen bistoriiden Budern aus altern und gwar naturlich gleichfalle von prophet, ober priefterlichen Schriftftellern redigirten Quellen entlebnt find, fo berichten biefe obne Anftand Dinge, Die bem fpatern Standpuntt febr anftoffig fein mußten. Go fchafft David bie Bundeslade in bas Saus bes Gathitere Dbeb-Ebom, ba fie boch im Bunbeszelt unter ber Dbut ber Leviten fein follte u. f. w. Die verichiedene Beurtheilung berfelben Thatfadjen, wie fie fich in ben verichiedenen Berichten ausspricht, führt mit Rothwendigfeit zu ber Annahme, baf ber Standpuntt ber Benrtheiler fich im Laufe ber Beit geanbert bat. Bir erinnern baran, bag g. B. bas Buch 2 Cam. 8, 17 Dabid's Cohne "Briefter" nemt, was fie nad) ihrer Abstammung nicht fein tonnten, und die jungere Chronit (1 Chron. 18, 17) bafür einfett "bie erften gur Geite bee Ronige", worin fein bogmat. Anftog lag. Bicles andere ber Art, was borliegt, fonnen wir bier nicht aufrablen.

Doubb man überhamt ber prophet, umb priehrtichen Thüsighti einen Einftigu zufrierieb, wie man bies mich amberes fann, ho muß man ihm ein Zeiterieblumg ber montehültischen 3bee als ihr Bert anschen als eine meen es, burch beren Thüsigerie gerobe ber Arandpunth ber Peutrischiumg verschoeben wurde. Ten Beweis liefert bie dem perfitschen Scialter angebrieg Chronit, die beutlich zigt, wie jehr andere die jüngere underrichtigen Periode der Schwarte in Geschäuse amssigen, abs he jehr freisch fohn im Teil redigiert. Blidge der Nönige. De weiter man nun zurängsch, um jo bedeutender muß bir Tifter aber Arm ber Alle geschen der die bei der der mich altern Möstgerichtig auch für der vereigt. Sen einem fritischen Bewusstein über die beziechnet allmäßlich Berfeibeung des Eanabpunkt für die Bewusstein über die bestiedente allmäßlich Berfeibeung des Eanabpunkt für bie Bewussteinung der ätzern Eutwerfernen kann natürlich mich bie Nebe

fein, jure fpätern Schriftleiler lebten mie ber Chremif in ber nativen Urberzeigung, bag es m jehr glei derbein geweine find soher hälte fein feller, mie es m jürer gleit men, weramt fiß bann mit Volhmenbigfeit für fie ergach, baß alles, mos ben ben Ochrändern, Urberzeigungen um Gutnisbermen kirer Zeit absoit, 3 Mijal. Migdietreil, rim migte. Direnutg, vernamelder fiß bis gange jib. Ochfeidigte, bis bed, noterieß positive Nefeinlart in Setterft ber erdigiefen Urberzeigungen gefalte hat, in einen inmersbierbein Midal, in und gemacht necken, mobei fabirisifin nicht berrausbenunt, als bes greß Mitrift, noburde ju nach zu ber bei fabirisifin nicht berrausbenunt, als best greß Mitrift, noburde ju aller 25ch be refußießen orfordigitte isselne betreusperinen nerben famme.

Eine Beschreibung ber bebr. Abgotterei ift also nach bem Borbergebenben so gut wie gleichsebeutend mit einer Schilberung bes lonagutifigen Bedeuthums, bessen umstagnetische und gebiegente, aber jest wogen ber unfritigen Beimilglung bon agyptischen Ebesloaumenen schon etwas berattet Parfellung bon bem treffichen Moores in feinn

"Bhoniziern" (Bb. 1) gegeben ift.

Der Grundsparafter beies Seibentspunn ist eine Mantrecgütterung, in uedder bei desfinehen uns gerifferneben Artille tererfut und in ber Gehalt ber Genne, bes Mönnbe, ber Reindigsteit, ber Zufter, bei Etirere, ber Rug, i. f. m. angefdaut und perfonitiert werben. Ein geraben (Ospenies bas pu isübet bes Jachepun, beifen Gebet tall Wädele in fich vereint, melde in biefem Seibentspunn geheitt und an berfüglichen gestrück Serifainsteit angefdelichen nerben. Zus Serifainste best auserwählten Seibe ju "Abber mitte haltig unter bem 20the einer Geb bangsführt (f. befenders der) 1. — 3.), folosig für ken von mit päusig für ken Wische deren eine Meister der der Seiterse gehebe, von mit päusig für ken Wische deren ein der Seiterse geheben der in berückspunkter, ode in hen Gespenchten manniglighe Vaschbilden werfenamen, die für der Seiterschaften den in Konfernbilden (d. Wiesers).

Die Nantskradning mies aber jumäßt prei Ceiten auf, bie herverkningende und bie grifferende, mab febe der bieden güttlüng Vestungen, die innen vonfehren gesodet unwei, feitlet man nach menschliefter Beite, geschiedulich getheit in einem Cheverschling der wie sich fied bei denbert anseinelt. Joh nam bei synthetigen der Beiter und bei fehr beiten der Gestalt und feine mehr finge Ergaltung der Stifferen ausgefätzlich, be gerfürstende burch Bende und des ein beiten der Gestaltung der Stifferen ausgefätzlich, be gerfürstende burch Bende und einem Getein, der jugen der Bende Gestaltung der Bende gestaltung der Gestaltung der Bende gestal

Unferr Möbidung (řije, 1) zigit einen foldem Étein, ber als Östübbe cerüchte tworben unde in Auffagas gefunden it. Man fich berami unten eine Ann, bie im heibnissign Gultub eine bieiget unbefanute Nolle gespielt haben ums, was aus Sch. 57, » hervengest. Die Orwantalieine bes Frirsjes mag man als Syudob ber Trunsphorteit faglen. Der Gleich zigit in ber Mitte ein alterthäumliches Baadsbild, besten kopf jugleich bie Somnensscheiden berückt, möhrend bie Amme auf pieben Sciente be Spience ber Mitter (Innit) umb Mondscheiden. Dieser Bereitungung ber kolben Göstüb beginne for in der Spience fie latter: "Der Sperin der Zamit und missen Baal, bem Deren, ben Baal Spunnun (bem Sonnengott). Der es weiht, ift Abb-Melfart, ber Richter (Suffet), ber Gohn bee Bomilfar, bes Gohnes bes Sanno."

Der zweite Stein (Fig. 2) tragt gleichsalls eine Beihinschrift an ben Baal Samman, und wir bilden ihn ab wegen der Attribute der Fruchtbarkeit, die er trägt. Somie und Mond.





Blatter und Blüten, Tauben und fiffche ebeuso wie ber Fruchtlorb bezeichnen ben Charatter biefer Form bes Baal und feiner Mitgottin Afchera, ber fifche und Tanben geweiht waren, auf bas unzweideutigfte.

Ratfirlich maren in alter Beit biefe Gaulen ober Steine rober, wie fie auch bei ben Bifftengrabern gang robe Blode maren; fo gebrauchte 3atob (1 Dof. 28, 18) einen gewöhnlichen Felbstein ale Gaule, und nannte fie Bet-el, Gottesbane, wie man fie allgemein nannte, movon die griech. Bezeichnung biefer 3bol- und Altarfteine, Baitnlien, entlebnt worben. Diefe Steine nannte man auch einfach massebet, Gaule, man errichtete fie an jebem Orte, und oft mochten fich an berühmten Opferfiellen, beren Briefter fich burch befonbere technische Gertigfeit anszeichneten, weitere Baulichfeiten baranichliegen, fobag eine große Enltueftatte, eine bama entstand, die beutich gewöhnlich burch Bobe überfest wird (1 Ron. 12, 31; 2. Ron. 17, 29). Da es nun ferner in ber Ratur bee Gultus begriinbet liegt, bag bie ibn Angubenben bauach ftreben, fich bem berehrten Befen abnlich ju machen, fo begreift man, wie die Ranganiter fammt ben ihnen nacheifernben Bebraern bagu tamen, Die Gottin ber Fruchtbarfeit burch geschlechtliche Musichmeifung (hnren), und umgefehrt den gornigen Gott ber Bernichtung, Doloch, burch Menfchenopfer gu berehren; beibe Sandlungen find ein Berfuch, bas Wefen bes Gottes im menichlichen Leben nachgubilben. Der Gebrauch ber Bama, ber, fobalb bie Gultuseinheit burchgeführt mar, für Abgotterei gelten mußte, hatte in ber alten Beit nichte Anftofiges, felbft Gamuel opfert (1 Sam. 9, 12) auf ber Bama ju Rama, und noch Abfalom erbalt bom theofratifchen Ronig David Die Erlaubnif, feine Geliibbe in Bibeon, wo eine große Bama mar, ju begahlen. Erft Josia befeitigte biete "Döben" wöllig, und aus ihrem Gebenach erflete man, daß sie damals uoch nicht sier Albgötterei galten, wie deun auch das alte Geleb das Erbauen eines Altare (Müzben), sobald er uur aus untehannen Teininn oder Erde besteht, likecall gestattet (2 Wost- 20, 22), und gerode an dem Urtspiel über die Hope ertunum wir am deutlichten der odenbesprochuse groß Berücherung in der restigiören

Anichauung ber Geichichtichreiber.

Wit dem Exfercutines auf dem Samnets, (Blural des banns) vertünighte fich antiticitä Exchiqueric, abautertundingan u. f. n. 20 felpen mir Zaml umt feinem Nachding n. Emmet gehen (1 Sam. 9, c), um für (Velb fich meifigern um Infer. Triet Befilingung in Bornet gehen (1 Sam. 9, c), um für (Velb fich meifigern um Infer. Triet Befilingung int part mit Ammer Jahres gegeten um den heißeitigt, auch eine bei meit Weigern namen (schweieren um Infer. 20 febr. 23, 3, 2; 5 596), 13, 2 3 [10], 12, 3, 3, 14 in the Triet eine With the Triet eine With the Triet eine With the Triet (2 Non. 23, 2; 5 596), 13, 2 3 [10], 2 3, 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3 [10], 3



Die Hamptfigur richtet die Hand nach oben zu einem gestlägeten Bilbe, über dem sieden Kreife die Planeten darstellen, zwei gestlägete Kignren schließen die Seene ein, und die Suschrift sogt: "Duch meine (des geweichten Steines) hülfe heite, heite (6 Got) meine Lestenen."

Tie Gößen felst wurden neben der Tarfellung nen Bainflien auch in Bistern bangefelt, theile in Emis (massekä), theile als Edminstert (präest), aber is bab erichlägen, bab absychant werben folica, und Bläte, wo man fich ihrem Guttnerags, waren Güstern und grint Wamme (3ct. 1, 2s), aber and Berge, glatte Thäler und Arfenphöster mb Täder, tellt bab Tamebad (5 Mod. 1, 2, 2;

Sef. 57, 5; 65, 5; Ger. 19, 13). Zie Wüber felfeh Baren bei bem unangelinden Kunfelhur röß, neben ber einfaden: Epiteläute auch jene mendhenshalider Ätjaur, bie uir oben behörieben, ober man feltete gar bie 60ben in Zipiergfallat brav, mei birr (file, 4) ber Wast in ber Form ber Öttere (Kalk, golbene Kalk) und (File, 5) bir Tildera (bie Guldfrift neunt ben arabiiden Kannen Uizas) in ber Form bet Kalle rezidentitt wirb.





Später, unter griech. Einfinf, veredelten fie fich indefien, und ans der Selencidenzielt, in der Anticique Epiphanes 175—164 ben Gultus des Juspiter Capitoliums
n Indba einzuführen gedachte, zigen die Abbildungen (Fig. 6) einen Baal von Zarius
abnlich wie den Zens gebildet, auf dem Throne siegend, von dem Abler begleitet,

Abia

und (Rig. 7) eine Aftaroth mit dem ernften von einer Mauerfrone geschmüdten Saupte einer fconen Grau.



In ber Befampfung biefes Bilberbienftes zeigten bie Propheten ihre gange Rraft, und Reben wie Bef. 44, 9 find erfillt, ebenfo bon mannlichem Born ale bon beifenber Gronie über bie Bermechfelung Gottes und bee Spottgebilbes ber Deufchenhanb.

Das find bie allgemeinen Buge bes fanaanitifden Govendienftes, ber pon Bebraern betrieben jur Abgotterei murbe. Da es nun pinchologisch unmöglich ift, baf ein Denich pon ber einfachen Groke bes Monotheismus jurudfallt in Die in ber That lacherlichen Formen eines Fetischbienftes, fo nuß man, wie fcon oben angebeutet ift, in bem fortmahrenden abgöttifden Gult ber 3fraeliten (Richt. 2, 6; 3, 11 u. f. w. bie 3ofia; 2 Ron. 24 und barüber binaus; Eg. 8, 7; 16, 15 n. f. m.), ber bem emporwachsenben 3ahvebienft ben Plat ftreitig macht, bas noch unliberwundene Beibenthum erfennen, wie es ichon ber Stammbater Jafob thpifch borber ameigt, ber bie Sausgoben (Teraphim) bes Aramaere Laban eine Beit lang in feinem Belte bulbet (1 Dof. 31, 30 fa.).

Reben biefem vollethumlichen Govendienft, ber an verichiebenen Orten localifirt mar, und bei ber eintretenden Bezeichnung ber Gotter von ihren, an biefen Gultnoffatten beionbere hervorgehobenen, verichiebenen Gigenichaften, eine immer reichere Figurengabl wie Baal Berith, Baal Bamman u. f. m., hervorbrachte, find mir von geringer Bebeutung die Sandlungen einzelner Ronige, Die wie Calomo (1 Ron. 11, s) fibonifche, ammonitifche, moabitifche Gulte einfilhrten ober wie andere ben Geftirnbienft pflegten und beilige Connenroffe weihten (2 Ron. 23, 11). Go that auch Mab und Ifebel im Reiche Ifrael (1 Ron. 16, 11), wo ber Baglebienft mit grofartigem Bomp gefeiert murbe und gabllofe Baglepfaffen ihre Beimat hatten (1 Kon. 19), mabrend ber in biefem Reiche folenne Ralbebienft, pon Berobeam eingeführt (1 Kon. 12, 28), feine eigentliche Abgötterei mar, fonbern ber unreine und unfertige Jahvecult, benn von feinen Ralebilbern fagte ber Ronig: "Giebe, bas find beine Gotter (Elohim) 3frael, die bich aus Megnptenland geführt haben."

Gegenüber diefem gangen, theile nur bon einem Salbbuntel beleuchteten, theile gang von ber Racht bes Babus umbullten Treiben aber ftrabit burch bie gange gefchichtliche Entwidelung bin ein Licht, bas Licht ber Bropbetie; aus ber Tiefe, nicht bee Berfalls, benn Befferes mar auch in ber Urgeit nicht borhanden (Mm. 5, 25), nein aus ber Tiefe ber allgemeinen Erfenntniß, die unentwidelt war, arbeiteten ein Elia, ein Elifa, ein Jefaja und Ezechiel ihr Bolf empor und flöften ihm bas Gottesbewuftsein ein, bas in ihrer eigenen Bruft urfprlinglich erquoll. Der Rampf gegen bie "Richtigen", Die 'elilim, die Goben, je beftiger er mar, um fo mehr ftablte er ihre Rraft, benn bas ift bas Tröftliche in ber Leitung ber Menfcheit burch Gott, bag auch bas Thorichte und Bofe gulett bem erhabenen Biel reiner Gottesverehrung bienen muß.

Abig, auch Abigm. 1) Konig bon Juba, Cobn bes Rebabeam. Er regierte noch gleichzeitig mit Berobeam, König von Ifrael, und zwar nur brei Bahre, von 957-955 v. Chr. Ueber biefen Konig liegen zwei mibersprechenbe Berichte bor, ber eine 1 Ron, 15, 1-8, ber anbere 2 Chron. 13. Das Gemeinsame in beiben ift nur bie Rachricht, baf er mit Berobeam in Rebbe gelegen fei. Couft aber fiellt ber Berfaffer bes erftgenannten Berichts ben Abia ale einen in allen Gunben feines Batere manbelnben Romig bar, beffen Berg Jahre nicht gang ergeben gemefen fei und bem Gott nur ans Rudficht auf ben Ctammvater David einen Rachfolger gefchentt habe. Der Chronift bagegen laft ben Abia eine fehr fromme Rebe halten, in welcher er fein und feines Bolte treues Jefthalten am Gefets bervorhebt. Es ift angunehmen, baf ber lettere Bericht nach Bewohnheit feines Berfaffere ins Schone gemalt ift; benn an vielen andern Stellen laft fich bas Beitreben beffelben

erfennen, den Staat Inde als möglicht rein von allem (Vößendering zu fchildern. Die Angabe von der Stärte der bederfeitigen Gerer ift offender weit übertrieben. — 2) Ein Schol Zoude den Angabe von der Schol Zoude den Schol Zoude den Schol Zoude der Schol

Mbilene

Abinfaph, f. Sorah.

Abiban, erfigeborener Cobn eines Gibeoni, bon Doje aufgestellter Sauptmann und

Bertreter des Ctammes Benjamin (4 Dof. 1, 11. 2, 22).

Mitgail. 1) Die fahne und finge fram eines reichen Kerchneftjeren, Robal, welche bem banntaf briederutrigt aumerichenben Tawold by an gefallen verhand (1 Gam. 25, 16), baß er sie, undehen über Nomm gestehen war, später in sien Herne unfundum (1 Gam. 25, 16), baß er sie, undehen über Nomm gestehen war, später in sien Herne unfundum (1 Gam. 25, 16), won sie sien der Stepten. 2), Damiet genaum mitch. — 2) Eine Schwester Tawolb es (1 Chron. 2, 16), wedigt bem Indennichen Independent Amerika (1 Garon. 2, 16), medigt bem Indennichen Independent Amerika (1 Garon. 2, 16), dere (2 Gam. 1, 7, 16; 1 Chron. 2, 17).

Röd.

Mbihail, Mamner- und Frauemanne. 1) 4 Mof. 3, 35; 2) 1 Chron. 5, 14; 3) Bater Efther (Efth. 2, 15. 9, 29); 4) Schwiegermutter bes Rehabeam (2 Chron. 11, 19);

5) 1 Chron. 2, 29.

Mithu. Ter sweite Sohn Maron's (2 Wol. 6, 22), melder in Begleitung feines Baters um Protects mit Wolse des Cimis hefiging mutte (2 Wol. 24, 1). Mis plate der Diffichient eingerichtet umd Nichm mit feinem Brucher Radod Priefter generdem waren, begingem blefe den örehler, zu einem Eyfer nicht Robben vom heitigem Brandspifenaltur, sondern profium köglen zu oernenden. Dies war aber ebens friege unterligt, als prujunes Raudermeet im Politigfum zu vertewenen. Beide Brilber wurden delfür mach der platten Sogie vom seiner versigtett (3 Wol. 10), 18 Wol. 10), 18 Wol. 10, 18 Wo

Abilene (Au. 3, 1) war eine Lambishaft in der Gegend des Libaton, so genannt von der Hauffladt Abila am jedigen Kulle Baradd im Often dom Antilibanon, etwo vier Mellen nordwocklich don Damaskus, wo sich noch jete Trimmer unter dem Nannen

Rebi Abel finben.

Die Gefchichte bee Gebiete von Mbila ift ziemlich buntel. Anch anbermarte finben wir Abila - und beffen Gebiet - in Berbindung mit einem Lufanias genannt, und auch noch in etwas fvaterer Beit, ale von welcher in ber Stelle bei gutas bie Rebe ift, wirb es bezeichnet ale "Abila bes Lufaniae" und wird gerebet von ber gewesenen "Tetrarchie (Bierfürftenthum) des Lufanias" ober von ber fogenannten "Berrichaft des Lufanias" (3ofephus, "Alterthumer", 20, 7, 1). Co bei 3ofephus an verichiebenen Stellen, mo er bon ben Landern fpricht, welche Agrippa I. und II. burch die rom. Raifer Caligula und Claudius erhalten hatten. - Co beift es 1) "Alterthilmer", 19, 5, 1: Claudius habe bem Agrippa bas Reich feines Grofpaters Berodes bes Grofen wieberhergeftellt und noch bagu von bem Geinigen bingugeftigt bas Abila bes Lpjanias nebft anbern Gebieten am Libanon. - 2) Die Barallefftelle in "Bifbifcher Erieg", 2, 11, 5, fagt: Claubine habe bem Agrippa (I.) fein ganges batertiches Reich gegeben, außerdem die von Muguftus bem Berobes geichenften gander Trachonitis und Auranitis, aufer biefen aber noch eine andere Berrichaft, Die fogenammte bes Lufanias; wo nach Bergleichung ber erftern Stelle diefes nur von Abila mit feinem Gebiet verftanden merben fann. - Ebenfo 3) "Alterthümer", 18, 6, 10, beift es von Caligula, er habe ben Agrippa gum Ronig über die Tetrarchie des Philippus gemacht, indem er ibm auch die Tetrarchie des Pufanios ichentte; auch babei haben wir ohne Zweifel an Abila gu benten. Zugleich laft fich aus Diefen Stellen folgern, daß Claudine bie Echenfung bee Caligula nur ernenerte und beftätigte. - 4) "Aiterthumer", 20, 7, 1, beift es: Claubine habe bem Agrippa (II.) ftatt Chalcie, mas er bieber bejag, gefchentt: Die Tetrarchie bes Philippus und Batanag, ibm binguffigend Trachonitis mit Abila; biefes aber war (gemefen) bes Lufanias Tetrarchie. -5) "Bibifcher Brieg", 2, 12, 8, beift es: Clandine habe ben Mgrippa (II.) pon Chalcie über ein größeres Reich verfett, indem er ihm die (ebemalige) Tetrarchie bee Philippus gab und bingufügte bie Berrichaft bee Lufanias. (Dagu vgl. Ptolemans 5, 15: Abila aubenaunt des Lyfanias.) - Es fragt fich num, wer ift biefer Lyfanias und wann lebte er, nach welchem auf folche Beife Abila und fein Gebiet benannt wurde ale beffen Reich ober Tetrarchie? Sier werben wir nun burch bie Stelle bes Lufas peranlaft, an einen Infanias ju benten, ber ju ber bafelbft bezeichneten Beit - im 15. Jahre bee Raifere Diberins - 28-29 n. Chr. - iber Abilene ale Tetrarch berrichte, ber alfo bamale ale Marippa I. Diefes Gebiet gefchenft erhielt, bochitene etwa gebn Jahre porber tonnte geftorben fein. Dem ift nun entgegen, daß weber Jojephus noch ein anderer Schriftsteller einen bamale regierenden Rürften Lufanige ermabnt. Dan bat baber angenommen, ban unter biefem Lofanias, ben Jojephus anführt, ber Cohn bes Ptolemans, Cohnes bes Mennaus, burch Berichmagerung mit ben maftabaifchen Gurften verwandt, ju verfteben fei, welch letterer ale Fürft von Chalcie am Libanongebirge ericheint und um 39 ober 40 v. Chr. ftarb, Lufanias folgte ibm in ber Regierung feines Lanbes, wurde aber 34 b. Chr. auf Anftiften ber Aleopatra von Antonins ermorbet, und Aleopatra erhielt einen großen Theil feiner Besimmgen (Josephus, "Alterthümer", 14, 7, 4; "Bübischer Krieg", 1, 13, 1; "Alterthimer", 15, 4, 1: Dio Caffine, 49, 32). Und ebenfo haben nun manche in ber Stelle bei Lutas benfelben alten Infanias finden wollen, indem bie einen (Strauft, Beiffe, Gfrorer, B. Bauer, Bilgenfeld, De Bette) einen Anadyromomus annahmen, ale ob ber Evangelift jenen Lufanias ale bamaligen Berricher über Abilene nur burch einen Brrthum ober auf gang willfürliche Beije auführe; andere bagegen meinten, ber Stelle burch eine Tertverbefferung beifen ju miffen und wollten bann erftaren: "Mis Philippus Tetrarch mar über Ituraa, Trachonitis und über bas Abilene bes Lufanias" (Michaelis, Banlus, Schnedenbirrger, Rind). - Aber, von allem andern abgesehen, was biefer Erflarung fouft noch entgegenfteht, ift une gar nichts barüber befannt, ban ber Tetrarch Philippus bamgis auch Abilene ober bas ehemalige Gebiet jenes altern Lufanias beherrichte. Bas uns Josephus melbet, ift biefes: Baib nach bem Tobe bes Pujanias pachtete ein gewiffer Renoborne beffen Befithum (bas Sans bes Lufanias, "Miterthitmer", 15, 10, 1; "Biibifcher Rrieg", 1, 20, 4). Diefen aber, weil er Raubereien trieb, zwang Auguftus (23 b. Chr.), ben größten Theil feiner Besitzungen an Ronig Berobes ben Großen abgutreten, namlich Trachonitie, Auranitie (und Batanga); und nach beffen Tobe ju Antiochien in Sprien (19 v. Chr.) erhielt Berobes auch noch ben Reft (wenigstens einen bebeutenben Theil bavon) ("Alterthümer", 15, 10, 1, 3; 17, 11, 4; "Bilbifcher Krieg", 2, 6, 3). Rach bem Tobe bes Berodes erhielt Philippus an feinem Antheil anfer Trachonitis. Batanaa und Anranitis auch einen Theil ber eigenthimlichen Befitung bes Benoborus; bag er aber barunter auch bas ehemalige Besiththum jenes Lufanias (= Bacht bes Saufes bes L'nfaniae) erhalten habe, bavon fagt Josephue nichte. Ja es lagt fich fogar nachweifen, daß Abilene weber unter ben dem Benodorns eigenthumlichen Propingen, noch unter bem bon ihm gepachteten Sausgut bes Lufanias (mit.) begriffen mar. Abilene fomte nicht an den bem Benoborus eigenthumlichen und nach bes Berobes Tobe an Bhilippus getommenen Provingen geboren, ba ja Sofephus ausbrudlich melbet, bag Agrippa I., nachbem er bee Bhilippus Land ichon (34 n. Chr.) erhalten, von Caligula und Clandine erft noch bagu Abiiene ale Gefchent erhalten habe (gwifchen 37-41 n. Chr.), fobag biefe Broping bamale also unmittelbares Gigenthum ber rom, Raifer gemejen mare, welche fie möglicherweise ben Rachtommen jenes ermorbeten Infanias guriidgegeben, etwa vorber auch fcon in beren Intereffe (an Benoborus) verpachtet hatten (Biner, Gitefinb). Dies ware angunehmen, fobalb man poranofest, bag Abilene mit gu bem "Banogut bes Linfaniae", alfo mit jur Berrichaft jenes altern Lufanias gebort habe. Allein biefe Boransfebung entbehrt bes Beweifes, ba nirgends bon jenem Lufanias und feinem Bater Btolemans gefagt wirb, bag fie iber Abilene geberricht haben, vielmehr Jojephus ihr Reich ale Chalcie (Dio Caffine ale Ituraa) bezeichnet, und Abila ale Reich und Tetrarchie eines (aubern, jebenfalle fpatern) Pufanias, welches Caliquia und Claubius bem Mgrippa I. ichenften, ausbrudlich bom daleibifden Gebiet untericheibet. Da nun aber Abila erft ale jur Tetrarchie biefes fpatern Lufanias gehörig genannt und nirgende bas Reich bee altern Lufanias ale Tetrarchie erwähnt wird, wohl aber bas Gebiet bes jüngern, fo ift nicht angunehmen, bag Josephus, wenn er "Abila bes Lyfanias" erwähnt und von einer Tetrarchie bes Lufanias rebet, bas betreffende Gebiet (noch) nach ienem altern Lufanias bezeichne, fondern baf por 37 n. Chr., wo Caligula Raifer murbe, eine Tetrarchie eines ipatern Infanias bestand, ju melder Abila, ohne Zweifel ale Refibeng berfelben, geborte, mobei auf fich beruht, ob biefer Lufanias ein Rachtomme (Cobn ober Entel) ober Bermanbter jenes altern gemefen fei. - Bug bat ferner, unter forgfaltiger Berudfichtigung bee Sprachgebrauche, ben Bofephus in allen biefe Cache betreffenben Stilden einhalt, treffend bargethan, bag bie Tetrarchie bes Lufanias erft mit bem Tobe Berobes bee Grofen (4 p. Chr.) entstanden fein fonne, indem Die Romer Die Berlaffenichaft beffelben in brei Theile theilten (für Archelane, Antipas und Philippus) und wegen ber Biergahl, wie auch fouft (3, B. bei Galatien, ju beffen brei Theilen ale vierter ein Stild von Lylaonien gugezogen murbe), Abilene unter ber neuen Benemming "Tetrarchie von Mbilene" berbeijogen, ein Faetum, aus welchem fich bam auch bie Erwahmung biefer Tetrarchie neben ben ilbrigen bei Lufas am beften ertlaren burfte. Go hindert benn nichts, wohl aber fpricht fo manches baffir, angmehmen, bag ein (anderer) Lufanias gu ber bei Lufas bezeichneten Beit - im 15. Jahre bes Raifere Tiberine (782 nach Rome Erbauung = 28 - 29 n. Chr.) - über Abilene regiert habe unter bem Titel eines Tetrarden, fobag wir alfo feine Beranlaffung haben, bei Infas einen Anadyronismus anzunehmen. An biefen Enfanias haben wir nun ohne Zweifel auch in ber Stelle bes Ptolemans ju benten und in biefen Beitraum, nach bee Berobes Tob, fällt auch bie Auffdrift einer Minge und bie Inidrift in einem borifden Tempel auf ber Bobe von Debi Abel, welche beibe einen Infanias ale Tetrarchen ermahnen. Bou ber Gefchichte biefes Lufanias ift freilich nichts Weiteres befannt; auf feinen Kall

war er ein Cobn Berobes' bes Grogen, wie Gufebins meint ("Rirchengeschichte", 1, 9; "Chronif gu Dinmp." 196), eine Andentung übrigene, welche auch mit gum Beweife bienen mag, baft Lufanias unmittelbar nach bes Berobes Tobe, zugleich mit Archelans, Autipas und Philippus, Zetrarch geworben ift, mas aber noch fein enticheibenber Grund gegen bie Annahme beffelben ift, ba auch Bojephus bon bem burch ihn beberrichten, übrigens unbebeutenben Gebiet nur gelegentlich banbelt. Es ift alfo, weit entfernt, bes Lufas Angabe ale eine "historiiche Frietion" zu verwerfen, vielmehr aus bem Evangeliften und aus ben gelegentlichen Andeutungen bes Josephus (und Gufebine) bie Gefchichte ju ergangen; und ein Biberipruch gegen die directe Augabe des Lulas müßte erft aus Josephus unmittelbar

begriinbet merben.

Rach bem Tobe biefes Lufanias mag feine Tetrarchie Abilene gur fprifchen Proving gefchlagen worden fein, ober fie murbe unmittelbar bom Raifer Caligula feinem Bunftling, bem altern Agrippa, mit ber Tetrarchie bee Philippus, welche erledigt mar, geichenft. Claudine beftätigte bie Schenfung bon "Abila bee Lufamas" und filgte berfelben alle Lanber, welche Berobes ber Bater befeffen batte, bingu. Rach bem Tobe Agrippa's I. warf Claubins einige Lanber aufammen au einem Ronigreich fur Agrippa II.: unter biefen

befand fich auch "Abila, welches bie Tetrarchie bes Lufanias geweien mar". Dan vgl. noch: Burdhardt, "Reifen", 1, 425. 537; Bocode, "Morgenland", II,

8. 177; Etrauf, "Leben Befu", 1, 375; Sug, "Beitschrift fur Theologie", 1839, II. 1. C. 3 fg.; Baulus, "Eregetifches Sandbuch", 1, 312 fg.; Echnedenburger, "Stubien und Mritifen", 1833, IV, 1057 fg.; Gusfind, "Stubien und Mritifen", 1836, II, 431 fg.; Biefeler, "Chronologifche Cynopfe", G. 174 fg.; Bergog, "Real Encyflopabie", 1, 64 fg.; Bleet, "Ennoptifche Erflarung ber brei erften Evangelien", G. 154 fa.; Biner, "Biblifches Realwörterbuch", I, 7 fg. Uneuder.

Abimael. Ein Cohn Joftan's (1 Dof. 10, 24; 1 Chron. 1, 22), bon welchem eine

grabifche Bolferichaft abstammt.

Mhimeledn. 1) Name ber Bhilifterfonige in Gerar, welche mit Abraham (1 Mof. 20, 2 fa., 21, 22) und 3faat (1 Dof. 26) in Berbinbung traten. Dem erftern nahm ein folder fein Beib Cara, nm fie bem Barem einzuperleiben - ein Recht, welches ben Dachthabern des Orients justum. Allein infolge eines wunderbernen Teumus entlich er fie wirder (1984, 20), 15, Uene findliche Grüsklung finder fin auch won Isaac (1984, 26, 15), 2) Ein unrefeitiger Sodm bes Gibern (Nicht, 8, 21), der fiß vom den Armen Schiegen Schiegen um König mödlich nich, auchdern er feine Beiher (100 and er 246) mit Annehmer einigen, Isaach zu Seichen her fiß beriftet hielt, erweitigt hette (Nicht, 9, 15). In seinem deiten einigen, Isaach wer fisch beriftet hielt, erweitigt hette (Nicht, 9, 15). In seinem deiten Kegterungssigter, alle er chen absorbeit war, wurden jedoch siene Unterhanne siener beitigt kegterungssigter, alle er chen absorbeit war, wurden jedoch siene Unterhanne siener beitigt krijktigt. Alle Minuschen hieran hie Erdet Zeche belagerte, mweber er burd; einer Erteinumri vom Weiseksfamb getöbter, wos im Alterthum für enteipend angefehen wurde

Abiram, f. Rorah. Abifag, f. David.

Abifal. Ein Sohn der Zeruja, einer Schwester David's, Bruder Joad's. Er voar ein tresslicher Kriegssch, verlager dem David siehr viel nützte. Bon seiner Rühnlicht ift erzählt 1 Cam. 26, 7 sg.; 2 Sam. 2, 24. 3, 30. 16, 5. 20, 20. 21, 16. 17. 23, 18. 10; 1 Chron. 19, 12.

Ablobung, f. Gelübbe.

Where, Ein Zebn bes Re, Bermandter Zenn's umb fein Arbebert (1 Zm. 14, so fg.). On teterere Eigenfacht machter er underre Kriespilge (1 Zm. 17, so 26, s.) fg.) met erhob nach ben Zebe Zenn's beime Zebn, Ibbeteh, sum Nönig fiber Irach um Anderbe der Zebn. Ibbeteh, sum Nönig fiber Irach um Anderbe der Zennere Ibbeteh Zenn. 2, s. (Ein ben Derre Zend's gedierter Zeldach worr fire ibn umglidelich (2 Zm. 2, s. 12, b.). Ande den Derre Zend's gedierter Zeldach worr fire ibn umglidelich (2 Zm. 2, s. 15, b.). Ande den Zenner der Zen

Abraham. Der Stammunater bes Bolles Fract, beffen Bib in ben biblifden Urtunben mit besonderer Borliebe behandelt ift nnd bas, wenn auch von dem Laubgewinde ber Sage umpommen, noch immer ausbricheud viel geschichtlich zubertaffige Bilge barbietet,

um fcharf und beftimmt hervorzutreten.

Als fein Bater wird Terah, in der griech. Ueberfetjung ber Giebengig Tarah, genannt (1 Dof. 11, 24 fg.). Diefer war ein Rachtomme Cem's, Des Erftgeborenen Roah's (1 Dof. 10, 21), des nach alter Ueberlieferung Gejegneten Jahre's (1 Doj. 9, 26). Ebenfo wird Abraham ale ber Erftgeborene Terab'e erwähnt (1 Dof. 11, 27). Obwol Cemite war Terah, nach den biblifchen Rachrichten (1 Dof. 31, 53), aus einer goben-Dienerifden Familie entiprungen, wie fich benn auch der Bobendienft bei den Nachtommen Abraham's erhielt (1 Dof. 31, 19, 32. 35, 2 fg.), und noch in fpaterer Beit galt ber Groß pater (Rabor) und der Bater Abraham's ale einer, ber "fremben (Gottern gebient" (30f. 24, 2). Es ift fein Grund borhanden, die Glaubwürdigfeit diefer lleberlieferung gu bezweifeln, wenn fie auch bagn biente, Die fittliche Bobeit Abraham's, ale eines Berehrere bee einen mabren Gottes, in ein glangenberes Licht ju ftellen. Der Wohnfit Teraff's war in Ur-Raebim, b. b. im Chalbaergebirge, im Rorboften Dejopotamiene (1 Dof. 11, 28. 15, 7). Port brachte Abraham feine Jugend und fein traftigftee Mannesalter gu. Er verheirathete fich mit feiner um gebn Jahre fungern (1 Dof. 17, 17) Batereichmefter Carai (1 Dof. 11, 31, 20, 12), ein Berhaltmin, welches die fpatere Befesgebung ale Blutichande verworfen (3 Mof. 18, 9) mid mit bem Tode bestraft hat (3 Mof. 20, 17; 5 Mof. 27, 29), bas aber in iener vorgeichichtlichen Beit nicht als auftofig gegolten gu haben fcheint. Während feines Aufenthalte in Dejopotamien fchlof er fich auch wol an ben vaterlichen Gultus an und erft infolge feiner Aneivanderung nach bem Weften und Gilben erlebte er in feinem Innern jenen gewaltigen fittlichen Umichwung, infolge beffen er in ber Bibel ale einer ber alteften und erhabenften Trager ber reinen Gottesider bargeftellt wirb.

Ter Gedente an die Anderscherung und bem Leiften schriebt in Zend erwoodt; pie fin, indem bereicht ein irfeiten ulterfeite Zehou und beienne Mucht vort i, de, fin and, derne nomber, wo er fish die an seinen, in einem Alter von 200 Jahren erfagten Zod (1 2016, 1, 1, 2) indertieft. Badd der fügerne leister kom 200 Jahren erfagten Zod bem Zode frinze Saters weiter gegogne (1839, 7, e; so auf) Bajilo, "De miger Aber", L. 4155. eine Annahme, die fich aus der Kohlefe erfalte, den Arbeiten auf Mildien von Bietat gegen feinen Bater bis an beffen Lebensenbe erfillen zu laffen. Den altern Rachrichten gemäß verließ Abruham in Gefellichaft von Lot 60 3ahre bor bem Tobe feines Batere in einem Alter bon 75 Jahren (1 Dof. 12. 4) mit feinen fammtlichen Befitsthilmern Baran, wanderte burch Enrien (1 Dof. 15, 1), wo er feinen Dberfnecht Gliefer mahrideinlich erwarb, fiibmeftwarte, gelangte fo nach Rangan und nahm bei einem heiligen Gidenhaine (5 Dof. 5, 30) in ber Rabe bon Gidem, in einer bereite angebauten und bewohnten Umgebung fein erftes Ctanbquartier (1 Dof. 12, 6).

Folgen wir ber biblifden Beitrechnung, wonach von Abraham's Einwanderung in Rangan bie jur Ueberfiedelung Jafob's nach Megnpten 215 Jahre verfloffen find und ber Mufenthalt ber Ifraeliten in Megupten 430 Jahre gebauert bat (2 Dof. 12, 40; mabrenb fonft auch nur die runde Rabl 400 portommt 1 Mof. 15, 13; Aba, 7, 6; Bofephus, "Alterthimer", 2, 9, 1; "Bubifcher Rrieg", 5, 9, 4) und gwifchen bem Anegug aus Meanpten und bem vierten Regierungejahre Calomo's 480 3ahre in ber Mitte liegen (1 Ron. 6, 1), fo wirbe Abraham gwifchen 2130-2140 b. Chr. in Nanaan eingetroffen fein. Diefer Zeitpunft ift nicht etwa mit Bunfen ("Bibelwerf", 9. Salbband, G. 94) bis ine 3ahr 2866 gurudguberfeten, und ebemo wenig mit Lepfine ("Chronologie ber Meanpter", I. 380 fa.) auf bas 3ahr 1700-1730 berunterguruden. Rach ber erftern Berechnung mitrbe ber Aufenthalt ber Ifracliten in Megnoten viel ju lang, nach ber lettern unperhältnigmäßig furs ericheinen.

Bas bat nun Abrabam bewogen, ben Bobnfits feiner Bater ju verlaffen und nach Rangan übergufiedeln? Der fpatere Ergabler nimmt an, er fei infolge einer befonbern Gottesoffenbarung von Saran aufgebrochen, von 3abbe felbft geführt und beffen Leitung unbedingt fich überlaffend in bas ihm und feinen Rachfommen verheifene Rangan gezogen (1 Dof. 12. 1 fa.). Demanfolge batte Abraham ichon in Defopotamien von ben goben-Dienerifden Ueberlieferungen feines Stammbaufes fich freigemacht und gur Berehrung bes einigen mabren Gottes, beffen Rubrung und Schut innig vertrauend, fich entichloffen. Bu biefem Lichte erichien er ben fpatern Geichlechtern, welche fid bie Beweggrunde, Die Abraham's Answanderung ans feinem Beimatlande veranlagten, noch befondere ans religiblen Motiven ju erflaren fuchten. Eine Gotteserscheinung follte ibn gur Abreife gemabnt haben (Apg. 7, 2), nachdem er guerft wegen feines reinen Gottesglaubens von ben gogenbienerifchen Chalbaern Berfolgung erlitten (Bubith 5, 6 fg.) und eine Beit lang ale Gurft gu Damastus refibirt hatte (Bofephis, "Alterthitmer", I, 7, 1 und 2, nach Ritolaus von Damgefue). Die alteften Rachrichten ber biblifchen Grundichrift wiffen von bem allem nichts. 218 Romabe bat ibn Die Banberluft ergriffen; find auch nicht groffere Daffen nit ibm gewandert (f. Bertheau, "Ifraelitifche Gefchichte", G. 217 fg.), fo ericheint er boch ale hervorragender Stammeshanptling, ber, in feiner hertommlichen Unigebung unbefriedigt, fidt bequemere Bohnfite fuchte und gleichzeitig einem tiefern culturgeschichtlichen Buge folgte, einem Drange nach boberer Gotteserfenntnig und reinerer Gitte, ale er fie unter feinen Stammeegenoffen fand.

Richt lange icheint er in bem beiligen Baine feine Lagerftatte genommen gu haben. Der Rug nach Gliben flihrte ibn weiter, in langfamen Tagemarichen rildte er bor bis an die Ginaiwiifte und bon bier icheint Mangel au Lebensmitteln ibn nach bem fruchtbaren Megapten gebrangt ju haben (1 Dof. 12, 10). Der Umftand, bag (1 Dof. 16, 1) fich fpater eine agnptifche Eflavin in feiner Rabe findet, macht feinen Aufenthalt in Megnpten glaubwurbig. Auch ber Ergublung von bem Anfchlag, ben ber Monig von Aegnpten auf Carai machte und ber Cage bon ihrer Aufnahme in bas fonigliche Barem (1 Mof. 12, jt fg.) fcheint eine alte Ueberlieferung ju Grunde jn liegen. Rur fcheint ber Borfall nicht in Megppten, fondern auf bem Buge burch bas Gitbland an ber Gitbgrenge Balaftinas in Gerar fich ereignet gu haben, und ber philiftaifche Ronig bon Gerar, Abimeled, hatte fich die Gattin Abraham's angeeignet (1 Dof. 20, 1 fa.). Denn unzweiselhaft wollen die beiben Berichte einen und benfelben Borgang mittheilen. Unwahrfcheinlich bleibt es freilich immer, bag Carai in einem Alter von mehr ale 65 3abren bas lufterne Ange eines orientalifchen Buftlings auf fich gezogen babe; Die Grundichrift weiß auch von bent Attentat nichte. Um fo mabricheinlicher ift es, bag bie fpatere Cage bie Stammutter Ifraels aus fcwerer Berfuchung burch gottliche Leitung und wunderbare Bemahrung unbefledt bervorgeben lieft; benn erft auf biefem Bege mar ber berbeifene Erbe nicht nur gefchlechtlich, fonbern auch fittlich errungen.

Abraham 31

Der Aufenthalt in Aegupten war fur Abraham ohne Zweifel folgenreich. Der manberluftige Romade fand, wenn feine Banberung nach Megnpten noch bor bem Ginbruch ber Splios (Birtentonige) ftattfand, hier eine hochentwidelte Cultur bor, und auch unter ben Spilos erhielt fich noch ein Theil berfelben. Richt nur bemibte er bie Gelegenheit jur Bermehrung feines Befitftanbes und jur Bergrößerung feiner Sausmacht, fonbern auch bie Religion ber Megypter fcheint einen Umfdwung in feinen eigenen urfpränglichen religiofen Anichauungen bewirft ju haben. 3m Berfehr mit ihnen lernte er wol ben Connen - und Gestirndienft fennen, Die Ahnung eines über ben niebern Gopenbynaftien maltenben erhabenen Lichtwefens ging ihm unter biefen großen Ginbruden auf, und baft er ben Beidineibungerultus bort borfand, follte er auch noch nicht allgemein eingeführt gewefen fein, ift vielfach bezeugt (Berobot, II, 36, 104; Dioborne Giculus, I, 28; Bhilo, II, 210; Jofephus, "Miterthumer", 8, 10, 3; contr. Apion. 1, 22). Die fpatere Ueberlieferung fehrte bann bas richtige Berhaltnig um und lief ben Abraham ale einen Lehrer ber Weisheit in Die Mitte ber Acanpter treten und ihnen Unterricht in ber Rechentunft und Sternfunde ertheilen, Die er fcon in Chaldaa erlernt haben follte (3ofephus, "Alterthümer", I, 8, 2; Bhilo, II, 13; Eufebins, "Praep. evang.", 9, 17 fg.).

Bereichert nach aufen und innen und entichloffen, fich nunmehr einen feften Wohnfits git mablen, wogu ihn fcon bie Bunahme feines Beerbenbefitee und bie Bermehrung feiner Stiaven und Stlavinnen nöthigte, fehrte er aus Megnpten nad feiner friihern Lagerflatte im Guben Palaftinas jurild. Bisjett mar er mit feinem Reffen lot gemeinfam gemanbert, wie es fcheint, in frennblichem Ginbernehmen. Der bergrößerte Biebftanb gab nun aber wegen Mangele an Beibeplaten und Quellen Bergulaffung ju Reibereien awifchen ben beiberfeitigen hirten, und Abraham fchlug bem Lot eine Trennung bor, wobei er ebelmuthig bem jungern Bermanbten Die Bahl ber Lagerflatte überließ. Rachbem fich Lot gegen bas fübwestliche Enbe bes jetigen Tobten Meeres gezogen hatte, blieb Abrabam - nicht vermöge eigener Entichliefung, worauf ber fpatere Eriabler großes Gewicht legt - allein im Befite Rangans gurild (1 Dof. 13, 5-12). Daß Abraham bas Land nun in bie Lange und Breite wirflich burchjogen habe, um es auf biefem Wege für fich in Befit ju nehmen, wie ber fpatere Ergabler infolge eines Gottesbefehle poraus. fest (1 Dof. 13, 17), ift nach ber Grundschrift (1 Dof. 13, 18) gan; unwahrscheinlich. Bielmehr ließ er fich in bem Eichenhaine bes Amoritere Damre (1 Dof. 14, 13), mit bem er porber ein Bunbuif abgeichloffen batte, in ber Rabe von Bebron nieber. Friedlich. geachtet bon ben Sauptlingen bes lanbes, reich begittert, bom Schidfal gefegnet, ftanb

er fo auf ber Bobe feines Lebensgliide. Bereits mar er in die Lage verfett, aubere fcuiten ju tonnen, wahrend er Gunft und Cout nicht mehr für fich bedurfte. Die öftlich wohnenben Monige bon Elam, Ginear, Glafar und die "Beibentonige", b. f. mol bie Fürften bon Gufiana, Babplonien und Artemita. mabricheinlich unter ber Oberherrichaft Mffpriens ftebenbe Unterfonige, batten unter Rebarfaomer einen Rriegoung gegen die fünf tributpflichtigen Ronige von Sibbim unternommen, nachbem biefelben ben Eribut ju berweigern gewagt hatten. Die fünf Ronige murben geichlagen, ibre Stubte gepliindert, ein Theil ber Ginwohner, barunter auch Lot, ber feinen Bohnfit in Cobom genommen, ale Gefangene abgeführt. Obwol Abraham nicht in feinem Befit geftort worben war, fo fühlte er fich gleichwol burch feinen Chelmuth bewogen, alles für feinen gefangen genommenen Reffen ju magen. Mit 318 Anechten jagte er ben abgiebenben flegreichen Kriegern nach und entrif ihnen bei Boba in ber Rabe von Damastus ihre Beute und Befangenen wieber. Auf feinem Beimmig burch bas Oftiorbanthal fam er in bie Rabe bon Galem (bas fpatere Berufalem), wo ihn ber Brieftertonig biefer Stadt, Malfigebet, gludwunfdend empfing. Cowol biefem ale bem Monige bon Cobom gegeniiber bewies Abraham, ber tapfere Belb, ber eben bier Konige gefchlagen, aufe neue feinen Chelmuth. Dem Dalfigebet, ber ihm Lebensmittel für feine ermilbeten Leute acbracht und Beil bon feiten Gottes gewunfcht, gab er willig ben gehnten Theil ber Beute. Die Beute und Die Gefchente bagegen, welche ber Konig von Cobom ihm anbot, fehnte er, nicht ohne Empfindlichfeit barüber, bag ber Ronig ibm eigennutige Abfichten augetrant, für feine Berfon unbebingt ab und er erbat mir ben entsprechenben Antheil fur feine Berbiinbeten (1 Dof. 14, 1-24).

Damit hatte sich Abraham auch eine achtunggebietende äußere Stellung erworben, als Kriegsführer sich ausländischen Kriegern überlegen gezeigt, durch Ebelmuth zweiselhafte Freunde beschämt und aufrichtige gewonnen. Die alte, bin und wieder interpolirte Radricht (1 Mof. 14) gewährt uns nun auch einen Ginblid in feine religiöfe Bebentung und Stellung. Bennt ber fpatere Ergabler ibn bereite ale einen Berehrer Jahve's bar guftellen bemitht ift, ber in Rangan burchgangig ben Jahvecultus einführte (1 Dof. 12, 7. 8, 13, 4. 18), fo ergibt fich bie Unglaubwilrbigfeit biefer Darftellung ichon aus ber fpatern Mittheilung, nach welcher ber Rame Jahre ben Batriarchen uoch unbefannt war (2 Dof. 6, 2) und durch besondere Offenbarung querft dem Moje mitgetheilt marb (2 Dof. 3, 14). Daraus folgt ber fichere Echlug, bag alles, was bon bem fpatern Ergabler über einen pertrauten Berfebr mifchen Jahre und Abraham berichtet wirb, ber fpatern Gagenbilbung feine Entstehung verdantt und nur für die Thatjache Beugnift ablegt, bag bie Ueberlieferung es fich angelegen fein ließ, Die Stiftung ber Jahvereligion auf Abraham guriidguführen. Bon diefen Mittheilungen weiß auch weber die Grundichrift noch die alte Ergablung Rap. 14 etwas. Dier finbet fich in ber Sauptfache wirfliche, wenn auch mit fagenhaften Bestandtheilen gemifchte geschichtliche Erinnerung, und an fie haben wir uns baber auch bei ber Entwerfung eines Charafterbilbes von Abraham vorzugeweise zu halten. Benn, nach Rap. 14, Dalfifiedef den Abraham im Ramen bes "bochften Gottes"

begültenlungfet, ber fum feine Feine in eine Sond gegeben bede (1 Wele, 1.4, 1.6), bei fügt be Errundung nuche, deb jeuer König dam ib vom "Gest Nichwahre" gedültigt hebe ber fich als mohrer Gent burch die Hille Gelte der Gestelle Bereit der Gestelle Gest

Erfcheinungen bee Alterthume.

Bon allen Geiten lachelte ihm bas Gliid; nur Gin Rummer befchwerte fein Berg und bas feiner Gattin, bag er finberlos blieb (1 Dof. 16, 1 Grunbichrift). Wie Abraham feinen Anftoft barin gefunden, fich mit feiner Salbichwefter ju ebelichen, fo fand Carai nichte Auftoffiges barin, um ben Schmerz und bie Schmach ber Rinberlofigfeit bon ihrem Stamme abunwalten, ihrem Manne eine mabricheinlich in Acanpten erworbene Eflavin, bie Sagar, ale Beijchlaferin ju fiberlaffen, mit ber Abficht, ben Sprofiling biefer Ber bindung an Rindes Stelle angunehmen. Aus berfelben entfprang wirflich ein Cobn 3emael im 86. Lebensjahre Abraham's (1 Dof. 16, 2 fg., 15 fg.). Geit Diefer Beit mag wol bas Berhaltnig gwifden ben beiben Franen im Sanje Abraham's ein geftortes gewesen fein. Das mußte fich aber bon bem Angenblid an anbern, in welchem Abraham's heißester Bunich, einen Cobn bon Carai ju erhalten, Erborung fand. 99 Jahre alt war er geworben, fein Bunich noch nicht erfüllt. Bie oft mag er ben "Bochften" um Erfüllung angefieht haben, \* Da wird ibm eine Dffenbarung bes "Allmächtigen" (2 Moi, 6, 3) untheil, ein noch innigeres Berbaltnift amifchen ber Gottbeit und ihm bilbet fich, und infolge höberer Mittheilung gewinnt er Die Gewifibeit, daß Gott einen "Bund" mit ihm geschloffen bat, bei welchem ihm die Berbindlichfeit obliegt, por Gott unftraflich gn wandeln (1 Doj. 17, 1), wogegen Gott die Berpflichtung fibernimmt, ibn jum Stammbater einer Menge von Bolfern gu machen und Rouige aus feinem Schofe bervorgeben gu laffen (1 Doj. 17, 4. 6). Diefer Bund foll and feine Rachtommen umfaffen, er foll ein "ewiger" fein, b. i. Gott wird niemale aufhören, ber Gott ber Abrahamiben zu fein. Gein Boblwollen bewährt Gott fofort baburch, ban er ibm und feinen Rachfommen bas Land Hangan ale "ewiges Gigenthum" gufidert. 218 Bundeszeichen wird von Gott bie Beschneibung, und zwar bei Tobeeftrafe, angeordnet (1 Dof. 17, 10 fg.). Abgeseben von ber Ginfleidung, bag Gott numittelbar mit Abraham vertebrend vorgestellt wird, ift bier ohne Zweifel geschichtlicher Boden. Abraham, obwol finberlos, fühlt fich ale ein Mann ber gottlichen Borfehung und glaubt an feine weltgeschichtliche Bestimmung. Je freier fein Berg bon Gelbitincht wird, defto froblicher fein Bertranen auf Gott. Er fiebt im Geifte feine Rachfommen ale Befiter Rangane, aie Trager und Berbreiter ber reinen Berehrung bee bochiten Gottes; Mbrabam 33

ein Culturvoll geht aus biefer hobern Gottederfemtniß hervor, bas mit ber Rraft und 3migfeit feines Glaubens und feiner Gitte mlett auch bie übrigen Bolter überminbet, Satte Abraham in Megnpten ben Befchneibungecultus tennen gelernt, fo war es wenigftens möglich, baß er benfelben auf feinen Stamm übertrug. Gie war bas einzige Enmbol. bas er in feine Gottesverehrung aufnahm: junachft ein Unterscheibungezeichen ber echten Gottesverehrer von ben abgöttifden Kanaamitern (1 Dof. 17, 11. 14), bann vielleicht auch ein Ginnbilb, bag bas Bleifch, Die Ginnlichfeit am Menfchen beschnitten, unter bie Bucht bes Beiftes gestellt werben muß. Die Tobesftrafe filt Unterlaffung ber Befchneibung, ichon an fich bem humanen Charafter Abraham's nicht angemeffen, liefte fich jur Roth aus feiner beiligen Schen vor bem "Bochften", bem "Allmachtigen", ertlaren, infofern bie Beichneibung von ihm als eine gottliche Borfchrift aufgefaßt worben ware. Biel mahrfceinlicher jeboch ift bie Annahme, bag bie fpatern barten Bestimmungen ber levitifchen Befetgebung auf ben Stammbater Bfrgele willfürlich gurudgefilbrt murben.

Die Ginführung bes Befchneibungecultus in ber Colonie bei Damre ale Saussitte war bie entscheibenbe That, woburch er mit ben tanaanitifchen Raturreligionen brach und fich ale ben Befenner bes mefentlich fittlichen monotheiftifchen Gottesglaubene, ale ben Trager einer hohern Religionoftufe anfilmbigte. Er taftete übrigene ben berrichenben Bolfeglauben nicht an; er machte feinen Berfuch, Die fangamitifchen Ctamme gewaltfam gu feiner Religion au befehren, und bewährte bamit nicht nur feine Rlugbeit, fonbern auch feine humanitat; er fcutte feinen Gultus nur in feiner Familie und bei feinen Dienftleuten. Die Bebeutung jenes Mugenblide neuer Religioneftiftung wirb von ber Grumbfdrift badurch bervorgehoben, bag fie fur Abraham und feine Gattin einen Ramenemechfel bon baber batirt. Sief er bisjett Abram (nach einigen Abiram, "erhabener Bater"), fo foll er bon nun an Abraham, b. h. Bater ber Menge, beifen, und Carai (Rampferin, Belbin) heißt jest Cara (Fürstin). Schwerlich ift bei bem Ramen Abram an Brabma. bei Cara an Carasbati, biefe inbifden Gottheiten, ju benten, ba ber femitifche Urfprung jener Ramen feftfteht. Die Ramensanberung (vielleicht bier auch nur bie vollere Ansfprache, wie Emald vermutbet) bezeichnet in ber Bibel oftere bie religiofe Ginneganberung (1. B. bie Umanberung bee Ramene Jatob in Ifrael [1 Dof. 35, 10], bee Caulus in Baulus |Apg. 13, 91). Rach ber Borftellung bes Grablere ftanb fie mabricheinlich mit ber Ginführung ber Befchneibung im Bufammenbang, ba mit biefer bie Damengebung berbunben mar (1 Dof. 21, s fg.; Luf. 1, so. 2, 21).

Bon befonberer Bichtigfeit mar aber, eben jest nach ber Stiftung eines religiofen Cultue, bag ein legitimer Stammhalter bie Colonie Abraham's in Bufunft gufammenhielt und, nach hertommlicher Borftellung, ben Gegen bee Stiftere auf Die Rachtommenichaft vererbte. Um bie Beburt eines folden Sprofflinge, bee 3faat, breht fich nun auch bas weitere Chidfal Abraham's. Bie bebeutungewoll ber leberlieferung gerabe biefer Buntt im Leben Abraham's ericien, beweift une ber Umftanb, baf bie Ergablung von ber gottlichen Berheifung bes 3faat in breifacher Bestalt vorliegt (1 Dof. 17, 15 fg., 15, 1 fg.,

18. 1 fa.).

Rach bem erften Ergabler verheißt Gott, ohne besondere außere Rundgebung, ber Cara einen Cobn, aus bem Boller und Ronige entspringen follen. Abraham lacht über bie Berbeifing megen feines und feiner Gattin hoben Altere und gibt fich mit bem Bebeiben Jemael's gufrieden. Allein Gott wieberholt feine Bufage, verfpricht aber auch bem Jemael tonigliche Rachtommenichaft und Ausbreitung ju einem großen Bolt. Bugleich erflart Gott, nur mit 3faat in ein Bunbeeverhaltnig treten ju wollen (1 Dof. 17, 16-21). Dem zweiten Erzähler aufolge bat Abrabam eine GotteBericheimung (Theophame). Die Unterredung mit Gott verläuft nicht fo einfach wie beim erften. Abraham ift ungufrieben (mabrend beim erften burch 3omael gufrieben geftellt) und befchwert fich bei Jahre, ohne einen Leibeserben fterben gu miffen. Run verfichert ihn Gott, bag ihm (nicht ber Gara, wie beim erften Ergabler) noch ein legitimer Leibeserbe gefchentt werben folle. Rachbem ibm die Berheifung einer gabllofen Rachtommenfchaft gutheil geworben, verwandelt fich feine verzagte Stimmung in eine vertrauensvolle ("Glauben"), und Gott rechnet ihm fein Bertrauen ale "Gerechtigleit" an (1 Dof. 15, 2-6). Eigenthitmlich ift babei, bak Abraham trop feines Glaubens auf bie meitere Buficherung Jahre's bin, bag Rangan fein Eigenthum fein foll (bas ibm boch nach 1 Dof. 13, 17 bereite jugefichert mar), neue Bweifel ausipricht, worauf ibm in einem Traumgeficht gottliche Gröffnungen über bie bevor-

ftebenbe agnptifche Anechtichaft feiner Rachtommen und Die Befignahme bee Laubes burch biefelben gemacht werden. Gleichzeitig marb ber Bund mit Jahre burch eine Opfereeremonie abgeichloffen, mabrent ber erfte Erabler ibn, ohne jede Ceremonie, nur von Gott angeffindigt merben laft. Der britte Ergabler bat bie Gottesericheinung zu einem bon Jahre in Begleitung bon zwei Engeln bem Abraham im Gidenham bon Mamre abgeftatteten Befuch fortgebilbet. Jabbe wird (abnlich wie in ber beibnifden Dintbologie Jupiter und Merfur bon Bhilemon und Baucis, Ovid. Metamorph., 8, 626 fg.) bon Abraham gaftlich und reichlich bewirthet, und nimmt wirflich mit feinen bimmlifchen Begleitern (1 Dof. 18, 1-8) irbifche Speife gu fich. Rach ber Dablgeit verheift Jahre bem Abraham fitr bas nachfte Jahr um biefelbe Beit einen Cobn bon ber Cara. Cara, Die binter ber Thur bes Beltes die Eröffnung behorchte, lacht und zweifelt, mahrend beim erften Ergahler Abraham lacht; ja, fie lengnet fogar, bon Jahre gur Rebe geftellt, bag fie gelacht babe. Auf bem Wege nach Cobom, welchem bas Strafgericht gugebacht ift. wird bem Abraham noch weiter bon Jahre eröffnet, bag ein großes und ftarfes Bolt bon ihm entspringen, bag alle Boller ber Erbe fich mit bemfelben feguen werben, bag er ein Gottermahlter fei, bag jeboch ber berheißene Gottesfegen bebingt fei burch ben Gott wohlgefälligen Banbel in ber Gerechtigfeit (1 Dof. 18, 16-19).

Alle brei Ergabler geben eine Cage wieber, Die im Laufe ber Beit bon ihren erften einfachen Grundgugen jum unthologischen Drama ausgeschmudt worben ift. Der altefte Grabler verlegt ben 3meifel noch in Die Geele Abraham's (1 Dof. 17, 17), einer treuen Uritberlieferung gemäß, wonach Abraham lange umfonft auf einen legitimen Leibeserben gehofft, und ale bie hoffnung fich enblich erfillen wollte, an ihre Berwirflichung nicht glauben tonnte. Auch ber Umftand, bag ber ebelfinnige Dann nur ungern bem 3emael Die ihm bereite jugeftandenen Erb- und Sausrechte wieder entzog, berrath einen echt gefchichtlichen Bug. Der Cage gebort bas hohe Alter bes Abraham und ber Cara an. Der Bolfeglaube führte ben Urfprung Ifraele auf ein übernatürliches Wunder guriid. Diefes Bunber in feiner einfachften Geftalt beftand barin, bag 3faat in einem Alter gezeugt und geboren murbe, in welchem bie Bengungefähigfeit beiber Meltern bereite erlofchen mar. Bezeichnend ift, baft ber fpatefte Ergabler bie Edulb bes 2meifele von Abraham auf die Cara wallat (1 Dof. 18, 12 fa.), abnlich wie bie Could ber erften Clinbe ftatt bem Manne vorzugeweife ber Frau zugemeffen murbe (1 Dof. 3, e). Schon ber zweite Ergabler, ber ben Abraham nicht ale einen Zweifler, fonbern ale einen Geprüften barftellt (1 Dof. 15, 2 fg.), legt beutlich die Abficht an ben Tag, bas Gedachtnig bee Abraham gegen die Anflage bee Unglaubene in Cout ju nehmen und ibm ben Rubm eines bor Gott Gerechten ju fichern. Denfelben Zwed erreicht, nur auf umftanblicherm Wege, ber britte Ergähler, wenn er in ber Unterrebung mit Jabbe, welche ber Etrafvollftredung über bie Stabte im Thal Cibbim boranging, ale Schutrebner ber bermuthlich unter ber Dlenge ber Gunber noch gurudgebliebenen "Gerechten" auftritt, wobei fich freilich ichlieflich zeigte, bag nicht einmal gehn Gerechte bafelbft fich noch borfanden (1 Dof. 18, 23 fg.). Diefe lettere Grablung ift mol nur bie fpatere Umbilbung ber einfachen Mittbeilung ber Grundfchrift, wonach mit Rudficht auf bas Boblgefallen, welches Gott an Lot, feinem Reffen, hatte, beffen Rettung beranftaltet murbe.

sollt, "Gillerer En gelter niedet fabler alle der Berleffer der Grundsferift lägt vor dem Gillerer En gelter der Berleffer der Grundsferift lägt vor dem Gillerer Berleffer der Grundsferiger der Grüngliche der Gefant des Meternsfahren der Verlegen der Gillerer der G

Abraham 35

jusioge (1 Wol. 23, 1 fg.), Abraham die Gegend von Schren, d. h. feine erfte Richereistung, gen im erfelfen hater: se ergielt figd deit laglaudwirblichgiet des Sep. 30 ergabirte Griede von feldt um ihre Erifigung un der ketteffischer Ertile ist iediglich aus der Riffete von feldt um ihre Erifigung un der ketteffischer Ertile ist iediglich aus der Riffet des felgen Zerfellers jurcfieten, Abraham mie namerisis Gesen (2 Wol. 50, 1), wo vor der Geburt des Jack nochmals eine felwere Priffing um große Gefahr bestehen zu laffet, aus medfort die Ertile findlands fire unbedere erreitzet.

Richt in Philista, sondern auf seiner alten Colonie. bei Debron wurde bem Abraham ber ber Berten (1 Wof. 21, 2). Er wor ein Gohn ber Frenke, weicher ber glidlichen Mutter ein Lachen der Leute bereitet (1 Wof. 21, 2), das — mochte es auch Spott fein — der Mutter nur wohlschun konnte. Schieftlich boch ein altes Bollstieb

auf bas freudenreiche Ereigniß erhalten gu haben:

Ber fagt' es bem Abraham? Cöhne fanget Gara; Denn einen Cobn feines Alters hab' ich geboren (1 Mof. 21, 7).

Nach der ältesten Nachricht wäre der Name Isaaf ans dem zweiselnden Lachen des Baters (1 Wof, 17, 11), nach einer spätern aus dem ungläubigen Lachen der Nutter (1 Wof, 18, 22 sch), ur erklären: drei verschieden Erklärungen des gesensten Namens, die darin ilbereinklimmen, daß durch die Eskute des rechtmässigen Leiberten allen Be-

theiligten eine große lleberrafchung bereitet wurde.

Bon bem Augenblid, wo ein rechtmagiger Erbe im Saufe Abrabam's fich eingefunden. war die Stellung Ismael's eine burchaus beranberte geworben. Er war urfprilinglich jum Erben erforen (1 Dof. 16, 1 Grundfchrift), und jest mußte er bem legitimen Erben weichen. Die Cage hat fich bes hauslichen 3wiftes, ber fich hierane entfpann, in berichiedener Beife bemachtigt. In ihrer fpatern Form lagt fie bie Giferfucht Cara's ichon mabrend ber Edmangerichaft Sagar's, welche bas Gelbftgefiihl ber lettern fteigert, bis jur heftigen Leidenfchaft erwachen; Die fcmangere Beifchlaferin wird, bei unbegreiflicher Rachgiebigfeit Abraham's, aus bem Saufe verftofen und mare elend in ber Biffte perfcmachtet, wenn ber Engel Jahre's fie nicht in Abrabam's Saus gurudgeführt batte (1 Mof. 16, 7-14). Dieje Ergablung ift ichon beshalb in hobem Grabe unwahricheinlich. weil die gegen bas ichwangere Beib ausgeilbte Barte bem großmithigen Charafter Abraham's wiberfpricht, Die einfame Flucht Sagar's in Die filblandifche Bifte, beren Unmegfamteit fie ale Megapterin fennen mußte, ju ber Situation nicht paft und bie ohne jebe Schwierigfeit vollzogene Bieberaufnahme im Daufe Abraham's unerflart bleibt. Bahrfcheinlich ift, bag bie Reibungen zwifchen ben beiben Frauen nach ber Beburt bes 3faat ihren Anfang nahmen, und daß Cara im Intereffe ihres rechtmäßigen Cohnes die Bertreibung bes halbblittigen aus bem Saufe forberte (1 Dof. 21, 10). Auch bas Biderftreben Abraham's gegen bie barte Forberung ber Cara ift feinem bumanen Charafter gan; angemeffen (1 Dof. 21, 11) und in Uebereinstimmung mit ber liebebollen Gefinnung. Die er fcon friiher fiir Ismael geaufert hatte (1 Doj. 17, 18). Erft nachbent er berfichert ift, daß ber gottliche Cegen auch auf 3emael ruben foll (1 Dof. 21, 13), lant er fich die Entfernung Sagar's gefallen, aber nicht ohne bag er Gilrjorge für die Berftogenen getroffen batte (1 Dof. 21, 14 fg.). 3m übrigen lebte Abraham feiner friedlichen Gefinnung gemaß in wohlwollenbem Bertehr mit machtigen Rachbarn. Er ichlof mit bem Philiftaer Abimelech einen Bertrag, ba feine Befitsungen an beffen Gebiet grengten, mas ju der Borftellung Beraniaffung gab, daf Abraham felbft fich unter den Philiftaern aufgehalten habe (1 Dof. 21, 34), wobon ber altefte Ergabler nichts weiß.

.

19. 5: Et. 16. 20 fa .: Dich. 6, 7)? Unter ben Boltern, in beren Mitte Abraham wohnte, waren Menichenopfer etwas Gewöhnliches. Gie fanden fich auch bei den Phonigiern, den Karthagern, den Meghptern, den mit Ifrael bermanbten Moabitern und Ammonitern, tamen auch bei aramaifchen und arabifchen Bolfern bor und felbft im griech. Gultus begegnen wir ihnen bie in die gefchichtliche Beit binein (bgl. bon Bobien, "Indien", I, 305; Brichard, "Negyptifche Muthologie", G. 301; Bermann, "Lehrbuch ber griechifchen Antiquitaten", II, 20, §. 27; Anobel, "Genefite", G. 189; Eufebine, "Praep. evang.", IV. 16). Abraham, der Berehrer des "bochften" Gottes, bes "Mimachtigen", ber fich ibm in Rundgebungen der Liebe und Gnade offenbarte, fonnte unmöglich einer fo graufamen Sitte bulbigen, Die einen Gott bee Borne und ber Rache poranefest. Dagegen ift nicht umwahricheinlich, bag er bon ben Landeseinwohnern wegen feiner Abneigung gegen bas Menfchenopfer angefeindet mar und bag fie ibn aufforderten, gn Chren feines "hochsten" Gottes biefem auch bas bochfte Opfer bargubringen und feines rechtmagigen Cobnes nicht ju verichonen. Da mogen wol trube Gebanten in feinem Innern aufgestiegen, Zweifel fich erhoben baben, ob er feinem Gott nicht ein fo grofies Opfer bringen und ibn baburch bei ben Ranganitern verherrlichen follte? Daf er biefe Gebanten und Zweifel niebertampfte, baß fein reiner Gottesglaube geläutert aus ber Anfechtung hervorging: bas ift ber Rern in ber fagenhaften Sulle ber Ueberlieferung. Unfere Ergablung, Die, obmol fie ben alten Gottesnamen "Elohim" öftere bon Gott gebraucht, boch bem fpateften Ergabler (mit Ausnahme bee Cammlere) angebort, mas ihr legendenartiger Charafter und bie Engeleericheinung beweift (1 Mof. 22, 11. 15), hat die Abficht darzulegen, wie Abraham durch Jahre, ben Bunbesaott Ifraele, verhindert murbe, das Cohnesopfer zu bollziehen, zu beffen Bollang Clobin, allerdinge nur gur Erprobung jeines unwandelbaren Gehorfame, ibn aufgeforbert batte. Die Ergablung bewedt, theile bie Anordmung bes Thieropfere burch eine gottliche Stiftung zu begrinden (1 Dof. 22, 13), theile, Die llebertragung bes göttlichen Gegens auf Sigat ale einen Lohn für ben Geboriam Abraham's barguftellen (1 Dof. 22, 16). Berade ber lettere Umftand läßt aber ben fpatern Urfprung ber Ergablung erfennen. Rach 1 Dof. 17, 1 fg. ift Abraham überhaupt bon Gott ale Ctammhalter bon Bolfern und Fürften ausertoren, fofern er bor Gott wandelt und fromm ift. Rach 1 Dof. 15, 6 ift ihm fein Glaube an die Bahrheit jener gottlichen Berbeifung ale Gerechtigfeit angerechnet morben. Rach 1 Dof. 18, 18 bat ihn Gott jum Ctammhalter eines großen, allen Bolfern ber Erbe Gegen bringenden Bolles erwählt, bamit er bie Boller gur Gerechtigfeit ergiebe. Rach unferer Ergablung bagegen wird bie gottliche Berbeigung in Betreff Bfagl's bem Abraham erft infolge feiner Bereitwilligfeit, den rechtmäßigen Cobn Gott zu opfern, ertheilt. Darin ftimmen jedoch die verichiebenen Berichterftatter überein, baf bie aufere Rechts magigfeit ber Beburt bem Ifaaf noch nicht bas Anrecht auf feine bevorzugte beilegefchichtliche Stellung gab, bag ihm diefe erft infolge fittlicher Bingabe an ben gottlichen Beileplan, burch Gehorfam und Ergebung, errungen werben mußte, und fammtliche Ergabler bleiben fich barin treu, daß Abraham im Lichte ihrer Darftellung ebenfo bemitthig ale thatfraftig, chenfo mild als feft, ebenfo innig fromm ale fittlich ernft erfcheint: ein echter Batriarch bes que ber Urgeit jum Gulturleben bindurchbringenben Menfchengefchlechte.

Dem Batriarchen ging feine Gattin im Tobe boran und murbe in einem Samilienbegräbnift in der Soble Machvela bei Bebron, ohne Zweifel in der Abrahamitifchen Colonie im Gidenhain ju Damre, auf einem fauftich bon ber Ortegemeinde erworbenen Grundftiid beigefett (1 Dof. 23, 1 fg.). Eine Berwechfelung biefes Raufe mit bem abnlichen Raufe Jatob's (1 Dof. 33, 19) f. Mpg. 7, 16. Roch gur Beit bes Jofephus maren bie Denfmaler ber Batriarden bort gu feben, fowie eine Gide, beren Alter ber Bolfealaube bis an den Beltaufang hinaufrudte (Jojephus, "Bubifcher Brieg", IV, 9, 7). Wenn ibn die Cage (1 Dof. 25, 1) nach bem Tobe Cara's in einem Alter bon mehr als 137 Jahren in eine zweite Che mit Retura treten und mit biefer noch feche Gobne, Die fünftigen Ctammbater arabifcher Stamme, zeugen lagt, fo ift die Unglaubwiltdigfeit biefer Mngabe mit Banben zu greifen. Bar - nach ber friibern Erzählung - fcon bie Ergengung 3faal's im 100. Altersjahre bes Batriarchen nur burch ein Bunber gu erflaren. fo mare bie Erzengung bon feche weitern Gohnen in einem noch viel hobern Alter auch noch viel munberbarer getoefen. Bir haben baber bier lediglich einen Berfuch ber Boltefage bor une, die Musbreitung Abrahamitifder Rachtonmen in Arabien zu erflaren und ju begrifinden, und Retura batte mahricheinlich wie Sagar fcon frither bem Abrabam in istigitimer Ehe Schu geborn. (Als Arksmeis betrachten fie richtig 1 Chron. 1, 2). Daggent schieb er mich ab, betwe er noch Gerug gertagen, bei fein Keiserbe fich mit einer Gattin aus seiner Sternandischel cheich verband (1 Wol. 24, 5 jg.). Erft nachkem er sich desten verfügert jahrt, seiter ein num Swuppterben int (1 Wol. 25, 3 mitright 1 Wol. 24, 34, 36). Auch nachkem er sich der siehe verfügert jahrt, seiter ein num Swuppterben int (1 Wol. 25, 6). Auch mater, bie Schue der Schullen und bei bei Keitera murban mit örfigert abmacht in Schullen (1 Wol. 25, 6). Auch dem Erglicher fand Muchani der Schullen (1 Wol. 25, 6). Auch dem Erglicher fand Muchani in einem Mitter om 175 abgern mit mach neten leiner rechmistigen Gestim Sera im Ramilienbegräbnis un Wenne in der Spoile Wongshot dehtur (1 Wol. 25, 8, 10). Inspliche in deire Teigert ergebrich und werten leiner recht inh genem der in der Schullen (1 Wol. 25, 6). Auch dem Erglicher abstract (1 Wol. 25, 6). The schullen der Schullen der Gertagen glauten (Javere, "Banderungen und mehren der Lieber von der Verlandigen schullen auch für der Schullen. Schullen der S

Abraham's Rame, bon bem, nach den biblifden Radridten, außer ben gwölf Ctammen ber 3fraeliten, noch bie ismaelitifden Araber, bie Bewohner bes nordöftlichen Arabien und die Ebomiter ihre Abstammung berleiten, blieb im Morgenlande bochgefeiert. Auch ber Koran preift ihn als "Freund Gottes" (Dichaelis, "Drientalifche Bibliothet", IV, 167). Die Araber verfetten ihn fogar ale ihren Stammbater nach Defta, fchrieben ihm bie Erbanung ber Raaba ju und zeigten in biefer bas Beichen feiner auf bem ichwarten Stein eingebrudten Guffpur. Die griech. Cage machte ibn gum vierten Ronig von Damastus (nach Ritolaus bon Damastus bei Bofephus, "Alterthumer", I, 7). Die rabbinifche Beisheit ließ ihn ichon im britten Lebensjahre gur reinen Gotteserfenntnift gelangen (Gifenmenger, "Entbedtes Jubenthum", I, 321), und er foll im Geifte ben Bau, Die Berftorung und ben Wieberaniban bes Tempels, alfo bie meffianische Beit geschaut haben ("Beresit rabba", par. 56; Fabricins, "Cod. pseudepigr. Vet. Test.", S. 423). Schon die alte hebr. Ueberlieferung legte ihm die Würde eines "Propheten" bei (1 Dof. 20, 7). 3m 47. Bjalm beift 3frael "bas Bolf bee Gottes Abraham'e" (B. 10), bem Bropheten Micha gilt er ale Reprajentant bee Bolles (7, 20). In ber chalbaifchen Beriode beruft fich mehreremal ber zweite Jefaja auf ihn; Ifrael beifit "Came Abraham's", Abraham ber "Freund Gottes" (3ef. 41, 8; vgl. auch 3er. 33, 26; 3af. 2, 23). Auf ibn, ihren Bater, und Cara, ihre Mutter, werben bie Soffnungen ber Ifracliten verwiefen (Jef. 5, 2). Doch verweift berfelbe Prophet zugleich auf Jahre ale ben einen rechten Bater, mubrend er quaibt, baf Abrabam und Jafob fich um ihre Riuber nicht mehr fümmern fonnen (63, 16). Ezechiel beruft fich auf ihn ale ben "Einen", bem Gott bas gange Land jum Eigenthum verlieben (33, 14), und Daleachi preift ihn ale ben "Einzigen", ber wol bie Megnpterin Sagar, aber nicht die rechtmagige Gattin Cara, und jene nur beobalb berftoffen habe, weil er ben Gotterzeugten, bas Bunberfind Jjaat, ju gewinnen fuchte (Dal. 2, 14 fg.). In noch boberm Glange erfcheint Abraham im Buche Girad, wo er ale ein "großer Bater vieler Bolter" gefchilbert wirb, bem feiner an Ruhm gleichfam (44, 19). Ceinen erprobten Glauben bebt auch bas erfte Buch ber Mattabaer hervor Gine neue Auffaffung bes Batrigreben finbet fich in ben neuteft. Edpriften. Edjon der Täufer Johannes befampfte den Bahn, daß die Abstammung bon Abraham ein Berbienft bor Gott begriinde (Datth. 3, 9; Luf. 3, 8). Chriftus fante ibn ale ben Trager bes menichbeitlichen Seils auf, mas in feinem Ausipruch liegt, ban Menichen von allen Beltgegenden ber, alfo auch Beiden, im meffianifchen Reich mit den Batriarchen gu Tijde liegen werben (Matth. 8, 11). Roch bebentungevoller ift es, wenn er "and;" ben Beiben Bachaus einen Cohn Abraham's neunt, b. b. Beiben und Juben nur nach ber gläubigen Gefinnung, nicht nach ber religiofen Abstammung beurtheilt (Lut. 19, 9). 3m 4. Eb. ift Abraham ale ein Frennd ber Bahrheit gefchildert (3oh. 8, 39), und fein Ladien bei ber Berbeifinng bes 3faat nach einer abulichen Deutung Philo's ("Do mutat. nominum", G. 598) ale Freude über bas Rommen Chrifti gebentet. Chriftus icheint ibn ale ben barmftellen, ber ans feliger Berffarung fein Birfen auf Erben theilnehmend betrachtet (3oh. 8, se; vgl. Luf. 16, 22). In ben apostolifden Briefen ericheint Abraham balb ale ein Borbild in tugendhaften Werfen, balb ale ein Urbild bee Glaubene, je nach bent religiofen Standpunft, ben die Darfteller einnehmen. Mie ein Urbild bee Glaubene ift er im Bebruerbrief und bon bem Mp. Paulus bargeftellt. Rur hat ber Bebraerbrief einen andern Glaubenebegriff ale Baulus. Bener ftellt ben Glauben Abrabam's ale guversichtliche leberzeugung bon bem fichern Gintreffen verbeißener Guter und Cegnungen bar, ale unerschütterlichen Geborjam unter ben porjehungevollen Allmachte: willen Gottes (Bebr. 11, 8-19). Paulus bagegen faßt ben Glauben Abraham's als unbedingte Bergichtleiftung auf alles gefetliche Berbienft und Bert, als ichrantenlofe Singebung an die fündenvergebende Dacht und Gnabe Gottes (Rom. 4; Gal. 3, 6-14). Dem Berfaffer bes Bebraerbriefe ift ber Glaube eine Tugenb, bem Mp. Panlus eine Befinnung. Go bilbet jener bie Mitte gwifchen Baulus und Jatobus, ber ben Abraham gerabe burch Werte, infonderheit burch bas Wert ber Singabe feines rechtmäßigen Erben in ben Opfertob, ben Rubm bee Gerechten por Gott erwerben lagt, fobag ihm ber Glaube ale ein Wert ericheint (3at. 2, 21-27). Daber ift fitr ben Ctanbpuntt ber neuteft. Schriftsteller Die unbefangene geichichtliche Auffaffung Abrabam's nicht mehr vorbanden. Abrabam ift ihnen bas altteft. Ur - und Borbilb ber mahren Religiofitat, und je nachbem biefe überwiegend als Frommigfeit, Gittlichfeit ober Gefetlichfeit gefaßt wird, wird ber Schwerpunft feiner Bebeutung in ben Glauben, in die Tugend ober in ben Gefetesgehorfam verlegt. Darin aber ftimmen bie neuteft. Beurtheilungen Abraham's überein, bag er in ihnen ale Stifter und Trager nicht blos ber ifraelitischen Bunbes. religion, fondern der Beltreligion iiberhaupt erfcheint, und infofern ift bas Chriftenthum Die Erfüllung ber in ihm jum erften mal mit Bewuftfein und ichopferifcher Rraft weltgeschichtlich geworbenen 3bee ber Ginbeit und Ueberweltlichfeit Gottes. Ueber Abraham ift im besondern noch zu vergleichen: Ewald, "Geschichte des Boltes Ifrael", 2. Aufl., I, 409-439; Bertheau, "Zur Geschichte der Ifraeliten", E. 206 fg.; Tuch, "Commentar fiber bie Benefis", G. 285 fg.; Anobel, "Genefis" (turgefaßtes eregetifches Sanbbuch jum Alten Testament, 2. Aufl.), G. 132 fg. Auf bem Standpuntt eines ftreugen 3nfpirationeglaubene fteht Rury, "Gefchichte bee Alten Bunbee", 2. Mufl., I, 160 fg.; Delitich, "Commentar gur Genefie", ju Rap. 12-25. Gegen bie geschichtliche Erifteng Abraham's f. von Boblen, "Genefis", G. 195 ig. Gin Charatterbild, jedoch ohne An-wendung ber nöthigen hiftorifchen Rritit, hat Niemeber von Abraham entworfen, "Charafteriftit ber Bibel", II, 81 fa. Edenfel.

Abrahamiden, f. Bollertafel. Abraham's Chos. Diefer Musbrud tommt nur an einer Stelle ber Bibel (Luf. 16, 22) por. 218 ber Aufenthaltsort ber Berftarbenen ift nach ber iffb. Aufchaumg ber School oder Babes gu benten, und zwar fowol fur bie Frommen wie fur bie Bottlofen, jeboch fo, baft beibe icon bier gefchieben, Die einen ber Geligfeit, Die aubern ber Qual theilhaftig find. Der Aufenthalt ber erftern ift bas "Barabies" (Lut. 23, 43) ober "Eben". Diefes wird natürlich auch ale Aufenthalteort ber Batriarchen betrachtet, namentlich bes Abraham, bee Stammvatere bee ifraelitifden Bolle. Go beift es in bem apolrophifden vierten Mattabaerbuche Rap. 13, 16: "Wenn wir gestorben find, fo werben Abraham, Bfaat und Jatob une in ihren Echos aufnehmen." Ramentlich bei ben Rabbinen tommt ber Musbrud "Abraham's Chos (Bufen)" baufig por jur Bezeichnung bes Mufenthaltsortes ber Frommen im Barabiefe. Wenn alfo Lut. 16, 22 Lagarus "getragen wird in Abraham's Choo", jo ift bies gleichbebeutenb mit: er ift ber hochften Geligfeit theilhaftig geworben. Man bemerte, wie Befine fich ber ihm und feinem Bolte geläufigen Beitvorstellungen bebient, um die bobern Bahrbeiten, welche er verffindigen follte, in fie einzufleiben. Röd.

Abram, f. Abraham.

Abrona (4 Wef.) 33, 21), eine Kagerstätte der Ifracilien auf dem Jage durch bie Arabisfig Beilge, angelbig munert Chrisageber, wich deher von manchen an die Kifft des Nathen Merres, in den hentigen Wohl el-Araba verlegt, ift aber wahrscheinlicher in oder bei dem hentigen Dichebet Mosple, an dessen Navbelite ein Nades (f. d.) gestegen baben mitz, ny such et.

Mbronné, angeltid, Gügermane cince Bodrée in Mchopetamien, den etnige fülfcidie für den Gaborad belten. Es liefest vielende dem griech, Zerb der Ertlef Johist 2, 24 cin delter des griech. Uberefrejere zu Germade, wediger zehre des urtprinziglien betr. Zertes (de-köber debe be-köber) lamansaher jihr des Eigenmanne des Jünfes hielt und ihn eine griech, Endung anflügte. Es ift alse an belagter Ertle midst "am Pade Merense" zu übertjeen, jonatern weitunger (zu numbe), jessielt des Afuffes", näntich

39

des Euphat, der unmittelbar vorfier erwähnt worden ift. (Movers, in der "Bonner Zeitichrift", XIII, 38; G. Bolfmar, "Handbuch der Einleitung in die Apolruphen", I. J. Ancuter.

Abjalom, nach ber lateinischen Bibel Abfalon, wortlich Bater bes Friedens. Den Charafter und die Chidfale biefes mertwürdigen Dannes gu begreifen, erfordert eine Ueberichau ber allgemeinen Berhaltniffe feiner Beit, in welche er burch eine gewaltige Repolution eingriff. - Rach bem Tobe Canl's, gegen welchen burch feine in ihrer Reitbauer unbefannte Regierung hindurch eine Ctammopposition, an beren Spite David ftanb, burchgefiihrt mar, ba eine Bartei bes Bolle, in unfern Gefchichtebarftellungen ,lofe Leute" genannt, fich feinem 3mange nicht filgen wollten, war ein Theil ber Stamme an David angeichloffen, ber fieben und ein halbes 3ahr im Siben berrichte und zu Bebron refibirte, Gleichzeitig behauptete fich ber Cohn Canl's, 3fbofeth, im Rorben, und gwifchen beiben Barteien war ein langbauernber Rrieg, in bem befondere Abner und bie Benjaminiten ibre Stammgenoffen, Caul's Familie, ftilhten (2 Cam. 3, 19. 4, 2), freilich aber fo, bag ber Schitter Abner feinen Schittling unterbrudte (2 Cam. 3, 6 fg.). In biefe erfte unruhigfte Beit ber Regierung David's fiel bie Geburt Abfalom's, beffen Mutter Daacha nicht einmal Ifraclitin mar, fonbern bie Tochter bes Talmai, bes Königs von Gefur (f. b.). Rachdem fich nun inzwischen durch Abner's Berrath das Bolf zu David gewandt und ihm gehuldigt hatte, nachdem fich auch in Bernfalem, bas David ben Jebufitern abgenommen, ein politifch-religiöfer Mittelpuntt für alle Stamme gu bilben begonnen, finden wir ben Abfalom wie die fibrigen Bringen in ber Sauptstadt in feinem eigenen Balafte mit eigenem Sofftaat und einem Privatbefit bon Landgittern (2 Cam. 13, 23) in Baal Baffor, in einem völlig geordneten Sofleben, beffen Etifettengwang vom Ronige felbft aufrecht erhalten wirb.

Bier min trug es fich ju, bag ein alterer Salbbruber, David's erftgeborener Cobn von einer andern Mutter (2 Cam. 3, 2), Annou, von leibenfchaftlicher Liebe gu ber Tamar, ber rechten Schwesten Abfalom's, erfaßt murbe. Auf eines Freundes Rath wendet er Arantheit por und bittet beu Rouig David, ihm die Tamar jur Bflegerin ju geben, und ale ibm biefe bie Speife reichte, verfuchte er erft feine leberrebungegabe, bann aber feine Gewalt. Das Dabchen unterlag ibm; raich manbelte fich barauf feine Liebe in einen ebenfo beftigen Baft, und ba fie auf feinen Befehl, fich ju entfernen, ihm borftellte, bie Schmach, fie nun fortzujagen, fei größer noch ale bie erfte, bie er ihr augethan, ba ließ er fie burch feine Diener entfernen und die Thir verriegein. - Der natürliche Anwalt ber ungludlichen Tamar, David, ergrimmte gwar febr, aber Amnon war fein erftgeborener Cohn, und es erfolgte nichts trot 3 Dof. 18, 9, fobag ber Bruber fich ber entehrten Schwefter annahm und fie in feinem Balaft wohnen lieft. Bei feinem melancholifch. fanguinischen Temperament entwidelte fich min in Absalom ein imausloschlicher Saft gegen ben verbrecherifchen Amnon, und nach Berlauf von avei Jahren, in benen er ihn beharrlich gemieben hatte, war ber Plan in Abfalom gereift, ihn bor ben Augen bes gangen toniglichen Saufes bei einer Geftlichfeit ju tobten. Dan begreift, bag es babei außerbem auf eine Lection für ben pflichtvergeffenen David abgefeben mar, ber burch feine Unthatigfeit bie Achtung und Liebe feines Cobues Abfalom bollig berfchergen nufte. Go legt bie pringliche Gittenlofigfeit, Die jum fdweren Berbrechen andartet, im Berein mit ber foniglichen Schwache und Charafterlofigfeit, ben Reim ju einer großen Tragobie; Abfalom greift jur Gelbithülfe und unfer Intereffe ift ibm ficher burch ben Gehalt bon gutem Recht, ber feine Sandlungen hervortreibt, wiewol eben biefe Sandlungen felbft als Ausbruche feiner Leibenschaft feine Rechtfertigung erlangen fonnen. Das aber ift echte Tragit. Er gibt ein Geft jur Schaffdur auf feinem Landgut in Baal Bagor, labet ben Ronig mit feinem gangen Sofftaat ein (2 Cam. 13, 24), und ale biefer ablehnt, fest Abfalom wenigftens bas burch, bag die übrigen Bringen, auch Amnon unter ihnen, Die Erlaubnig bes Monigs erhalten, fein Geft zu befuchen. David mochte vielleicht merten, bag Abfalom's Gebanten feine guten waren, er fragt: "Bas foll auch Amnon mitgeben?" Jebenfalls bleibt es ameibeutig, bag er ihm trot biefer beforgten Grage theilgunehmen erlaubt. Bunfchte er Amnon beftraft ober gar befeitigt ju feben, follte ber Erftgeborene bem Calomo weichen und hatte er nur nicht ben Duth, felbft ju handeln? Wir tomen es jest nicht mehr entfcheiben, aber ben Uria felbft gu tobten, hatte er auch nicht ben Duth, er gebrauchte ein Bertzeug. Das Geft Abfalom's batte feinen Berlauf, und ale ber Bein feine Birfungen

ünferte, do erfolingen die Vogen den Ammon, wie ihnen befohjen war. Allgemeiner Aufisund, ertifetet dermicht er Brungen, die jun Menig, and Jernfelenn fillenen, in der Talbe das Gerühft, alle Glicher des fämiglichen Kunfes sien genurdert, der König im zerriftenen Genaulen auf dem Beden ilegend, Tenfinorte der Hossenten, — da richt der Machfolte vom Thurme, doß zahliso Bell for Euden nade, und yum Konig treten die Prüngs perint weinerd und mit lauten Klagen. — Abfolion aber mer zum mitterlichen Großpotter eutfoliete, zu Zalmai and Gelur, der bem er deri Jahre blieb.

Bas bier geplant und bebacht fein mag, babon ichweigt unfere Ergablung, bag aber David's nicht mit Liebe gedacht murbe, ift gu felbftverftanblich; Talmai's Entelin mar geschanbet, ohne von David gerochen gu fein, fein Entel hatte bie Ehre burch ben Morb gewahrt und war verbannt. Bir geben gewiß nicht fehl bei ber Annahme, baf icon hier in Abfalom's Gedanten fich das borbereitete, mas er fpater ausführte, und wieder find es verhängniftvolle Gehler in David's fraftlofem Benehmen, Die Abfalom's Gebanten gu Thaten merben laffen. David ift weit überwiegend bon feinen Empfindungen beherricht, feine fittliche Rraft mar nicht groß und fein Berftand außert fich eber in Liften und 3utrignen ale in großen Conceptionen. Go weiß benn and fein Gelbhauptmann 3oab, baft fein Berg noch immer an bem ichonen und ftattlichen Abfalom hangt und burch eine gang morgenlanbifche Barabel, Die man 2 Gam. 14 nachlefen mag, erreicht er leicht, baf bem Bliichtling die Erlaubnif jur Beimfebr gegeben wird und er ben Auftrag erhalt, ibn gurildgufilhren. Bielleicht wirfte bierbei Joab's Antipathie gegen Calomo, fobaft er ben Abfalom bier ebenfo begunftigte, wie fpater ben legitimen Thronfolger Aboniig (1 Kon. 1, 8). benn bag Calomo ihn morben ließ (1 Hon. 2, so), mag noch anbere Grunbe haben ale ben angegebenen.

Cobalb er ben foniglichen Berfohnungefuß empfangen batte, entpuppte er fich ale Demagog, auf Wegen und in ben Thoren rebete er bie Fremben an, bie von David Recht gesprochen haben wollten; er murbe ibre gerechte Cache vertreten, lieft er fich boren, wenn er Konig mare, auch bulbete er bie fflavifche Berehrung bes Rieberfallens por ihm nicht, vielmehr brudte er wie ein Parteieandibat feinen Biebermannern bie Banbe und füßte fie. Dieje Thatigfeit hatte guten Erfolg, benn - David fag auf bem Throne felbft nicht feft. Die Anhanger Caul's maren nicht ausgestorben (2 Cam. 16, 3-9) und in Juba felbft mar mehr Opposition, ale David lieb fein tounte. Go begab fich benn Abfolom, nachbem ein Aufftand iiber bas gange Land bin in vier Jahren (Tert falich viergig) organisirt mar, in den Borort von Juda, Bebron, angeblich um am dortigen Beiligthume fein Gelubbe ju erftatten (auf die gabllofen Buge, aus benen herborgeht, bag in ber gangen Konigezeit bas mofaifche Gefet nicht gehandhabt ift, ju benen auch ber obige gehört, weifen wir nicht bin, wir murben fonft fein Enbe finden), und auf feine Beifung bin ftand mit einem Echlage bas gange Land in Flammen. Abithophel murbe Minifter bes Ufurpatore, David mit feiner Leibgarbe floh, mur feine Rebeweiber blieben in Bernfalem, um feinen Balaft zu bewachen. Die Briefterichaft, welche bie Bunbeslade mitführen wollte, fandte David juriid, in ihnen, befonbere in Cabot und Ebjathar, batte er feine Rundfchafter in ber Stadt, und feinen getrenen Sufai fandte er überdies mit bem Befehl, fich fcheinbar ju Abialom's Bartei ju halten, in Die Ctabt, bamit er gegen ben Mbithophel und feine Abfichten arbeiten moge. Go organifirte er noch im letten Angenblid ein bolles Spionirinftem um Abialom, und biefem bantte er feine Rettung. Statt nach Abithophel's Rath ben faffungelofen Roma raich anzugreifen und feine Leibmache zu zeriprengen, zogerte er und lieg bem David Beit, fein Beer ju biscipliniren, boch ftand ce fo fchmad, mit Davib, daß er fich gang in ben Billen bes Berres ergab ober boch ju ergeben ichien (2 Cam. 17, 4). Go gelangte er bie nach Dabanajim in Gileab, Abfalom folgte, aber ichon ohne ben tingen Ahithophel, ber es ertannte, bag bas Unternehmen bon bornberein berfehlt fei, und fich erhing. Es fcheint ju einer Belagerung bon Dabanajim getommen ju fein, bann ju einer Schlacht, in ber 3frael, b. h. Abfalom's Ctammeinigung, gefchlagen murbe. Auf ber Flucht blieb Abfalom's Ropf (nicht die Baare [2 Cam. 18, 9]) an einer Terebinthe (mahricheinlich aufgespieft am Salje) bangen; gegen David's ausbriidlichen Befehl tobtete ihn Joab, obwol er icon todwund mar, wie bas "noch lebend, todennu haj" (B. 14) lehrt, und die gurildfehrenden Arieger errichteten einen Steinhaufen ale Denfmal über feiner Leiche. Das angebliche Denfmal Abfalom's im Jojaphatthal bei Bernfalem ift unecht. Dies mar bas Gube bes Mannes, beffen Gefchid wir bier nicht berbammen, fondern begreiflich machen wollten. Dabid betrauerte ihn, bennoch trug er die Schuld jum großen Theile mit burch feine bertehrten Sandlungen, ba nach morgenlanbifden Begriffen Abfalom's That gegen Amnon eine gerechte war (vgl. 3. B. Jaba, "Recueil de récits et notices Kourdes", E. 90; 1 Mof. 34, 13, ebenfo fein Thun im toniglichen harem). Gein Leben ift ein großer tragifder Stoff, beffen Bewalt man gerftort, wenn man, wie Ewald, "Gefchichte bes Bolles Ifraet", III, 217, um David's Beiligenichein glangender zu machen, bem Abfalom die pfychologifch gerechte Burbigung berfagt.

Abwaidungen. Colange man die Anichauungen bes alterthilmlichen Geiftes pom grundverichiebenen Gefichtepunfte ber Gegenwart betrachtete, fand man in ben gefeilich beftimmten Abwafdjungen ber Bebraer gwedmäßige Dagregein einer tiefen medicinifchen, Diatetifchen und polizeilichen Rlugheit mit Beziehung auf flimatifche ober andere Berhaltniffe. Bei aller Bewimberung einer folden gefetgeberifden Umficht wird aber bie Ginficht in bas eigentliche Weien bes hebr. Bolfs, um bie es ber bentenben Betrachtung boch bornehmlich zu thun ift, nicht erichloffen. Dan hatte bie Entftebung moberner Ginrichtungen im Muge, Die gewöhnlich von eomplicirten Combinationen bes refleetirenden Berftandes ausgeben, mabrend jene Ericheinungen im Alterthum ale immittelbare Neukerungen bes innern Beburfniffes auftreten; man betrachtete beffen Gebrauche in ihrer Abgeriffenbeit als etwas Fertiges, Tobtes, mahrend fie doch als organifche Gebilbe nur im Bufammenhang mit bem gangen Organismus, bem Wefen bes Bolfe ju begreifen finb. Es liegt in ber menfclichen Ratur, daß bie Imerlichfeit jum Ausbrud gelange und Die Buftanbe bes Gemithe in entfprechenden, fimilich mabrnehmbaren Formen fich unmittelbar barlegen. Der Menich bes Alterthums (fowie ber Drientale) fennzeichnet fich außer anberm auch badurch, daß er die Lebendigfeit feiner Gemutheregungen burch außere Sandlungen vermittelt, wodurch er jene gur Anschauung bringt. Indem er auf finnliche Weise anschaulich macht, was in feinem Gemitthe borgest, fymbolifirt er, und barin hat bas Symbolifche bes Alterthums und bes Driente feine Bebeutung. Das Berlangen, Die von Could befledte Geele ju reinigen, außert bas Bolfebemuntfein im Atterthum auf finnliche Weife burch Abwaschungen. Dies ift ber Urfprung ber Luftrationen, Die bei Megnpteru, Berfern, Indiern, Grieden, Romern und auch bei ben Debruern iiblich maren. Diefe Abwafdungen find nur unter religiofem Gefichtepunft ju faffen und ju begreifen, und wenn biefer Gebrand im Bertauf ber Beit gu leerem Formelmefen geworden, fo tann bice niemand befremben, ber die Wahruehmung gemacht bat, bag fiberhaupt alle fombolifden Sandlungen ju reinen Meugerlichteiten fich aushöhlen, wenn ihr bebeutfamer Rern fich ausgelebt bat und abhanden gefommen ift. Bei ben Pharifarn, Die im R. T. ale bie eifrigen Bertreter bes tobten Formelmejens ericheinen, finden wir bie Abmaidungen nur bon ber aufern Crite aufgefant und ine Aleinliche vervielfaltigt. Die Biinger Befu galten baber wegen ber Richtbeachtung folder Mengerlichfeiten für ungläubig und murben bon ihnen verfepert, da fie ohne vorangegangene Abmafdjung agen, mabrend die Bharifder ihre Orthoborie darein fetten, daß fie bor bem Effen Abmafchungen bornahmen (Mart. 7, 2 fg.). Es ift bies eine Ericheinung, bie gu allen Beiten wiedertehrt, ba mit ber Beichranftheit bes Gefichtetreifes ftete Musichlieflichteit, Sochmuth und Berfegerungsfucht Sand in Sand geht. Befamtlich werben bie Pharifder megen ihres angitlichen Anflammerns an außere Formeln bont Stifter ber driftl. Religion bart angelaffen, ale folde, bie Gott mit ben Lippen ehren, mahrend ihr Berg fern bon ihm ift, Die bas Meufere bee Bedere und ber Chuffel reinigen, innerlich aber voll von Raub und Unenthaltfamfeit find (Matth. 24, 25). Bon bem Gottesbegriff, ber im Bemuftfein eines Bolfe lebt, ift beffen ethifche Inifdamung abhöngig, um die fittliche Aufgade, zu der es sich sehümust weis, ist mit feinem rügiglien (Mandensterie auf einige verstächten. 2000 Gestebergrift der Schreiter igst das Allemant der absoluten Veringder um das Seheriervoll weiß sich dayer bestimmt, en reimer Soll zu sich auf zu der Gesteltein abzen, mit im i Wenningsdigelt treten will, unst sich vorher reinigen, wos deren die hendeliche Dandlung der Abwaigung gestlicht. Alle das Soll Irusa des Geste ennigangen sich, beischlich im Wosel, sich warf Mowelssungen zu reinigen, d. h. sich in einen dem doserischenden Alle willichtigen Justimad zu verliegen (2 Wes) [19,0.). Die abstress Verliege ist der verlieben alle und die sich die sich die bebettem mit der gewöhnlichen Riemhört des Erüber, dies mehrer der sich gestellt die keintigen Unterstützt der Schapen zu gewöhnlichen Schape gemeint für

Abmajdungen waren gefehlich borgefchrieben: 1) Wenn ber Bebraer im Tempel ericheinen wollte, um fein Gebet ober Opfer bargubringen (1 Cam. 16. s: 3ob. 3. s: 2 Chron. 30, 17; bgl. 2 Dof. 19, 10); - 2) ben Brieftern und Leviten beim Antritt ibres Amte (2 Mof. 29, 4. 40, 12; 3 Mof. 8, 6; 4 Mof. 8, 7), und bieje mußten fich auch mabrend ber Dienftleiftung ber Reinheit befleifigen, baber im Borbof bee Tempele beionbere Bafferbeden gu biefem Zwed aufgestellt maren (2 Dof. 30, 18 fg.); - 3) überhanpt nach jeder levitischen Berunreinigung. Bei hobern Graben ber Berunreinigung waren bie Abwaschungen mit Opsern und andern Reinigungegebrauchen in Berbindung, wogegen bie weniger haftende Berunreinigung burch bie einsache Abwaschung zu befeitigen war. Bei niebern Graben ber Unreinheit betrafen bie Abwafchungen bisweilen nur ben Leib, und zwar nach erfolgter Berunreinigung burch Camenergiefjung (3 Dof. 15, 16, 18). In manchen Rallen genitgte bie Bafchung ber Rleiber. Go wird ben Ifraeliten nach bem Siege fiber bie Mibjaniter geboten, die Aleiber ju waschen (4 Mof. 31, 24). Wer fich baburch verunreinigte, bag er mit einem Aas in Beriffrung gesommen war, erlangte bie Reinheit burch Baiden ber Rleidung (3 Moi. 11, 25, 28, 40). Die Berunreinigung burd Singussithren bes Gunbenbods, Singustragen und Berbrennen ber Fleifchftiide bon ben beiben Gunbopfern am großen Berfohmingetage, berfdmanb burch Baiden ber Rleiber (3 Mof. 16, 26 fg.). — Bei gewiffen Berunreinigungen erstrectten fich aber die Abwaichungen auf ben Leib und bie Rleiber. Colden Abwaichungen hatte fich ju untergieben, wer mit einer menftruirenden Frau ober mit bem worauf fie lag ober faft (1 Mof. 15, 21. 22. 23) ober mit einer Blutfliffigen (B. 27) in Berührung gefommen war; ebenjo mer mit bem Musias behaftet gewefen und fur rein erflart worben (3 Doi. 14. s fg.). mer bas Lager ober Gerath eines "fluiffigen Mannes" ober biefen felbft beriibrt (3 Mof. 15, s fg.), wer einen burch ben Tob Berunreinigten mit bem Sprengwaffer gereinigt hatte (4 Diof. 19, 19), wogegen (B. 21) nur bie Rleiber ju mafchen geboten wirb.

Reinheit ale Borstufe jur heiligkeit steht mit dem Begriff Leben im Zusammenhaug und darum sollten die Abwaschausgen mit "Lebendigem Wassfer" geschieben, wormnter nach gleiehnis Luellwassen, alle andern "fliesendes Basser" verstanden wird. Wostofis-

a. B. Deil ber Mügie gilt für ebenfe finat als leicht unb numerweilig und fell im Merr fuß be schwarz werben wie Ebensile, (Mass schoel Balumer fount von bes schwarz, lichte Ghummi, von bem Vopanneise erzählt; vol. Niter, "Gedbunde", XIV. 3, 340). Allagiundel, vom est, modfes die auf der Einnichalbirdten beseichen Signellien die Urbaumg siewe Heistighighum erndisch demutern. Die Bundevlade, der Schwarterlich, der Nändereschrift der Schwarze der Schw

Die genaue Unterscheitung, die man bentzunge zwischen berfchiebenen einander sich üben die genaue der Anzeite macht, das im Alterstum faum bestanden, indem bas urtperinglich ägspitische West sant, weseuns heite. Sieha, sie alle unter sich die greift (10gl. Kitter, "Erhalben", XIV, 3, 335 fg.). Aum mit der siet eines OO abgern bei mit eingebirgerten Robinia possudosassis, deren Seinat Amerika ist, darf man die

arabifche Afagie nicht bermechfeln.

Accad, ein Ort im Sande Sinear, jur herrichaft Rimrob's gehörend, von den Griechen Affete genannt, nach Anobel eine Strede nördlich von Babylon gelegen (1 Wich, 10, 10).

Accoron, f. Efron.

Mceldama, j. Blutader.

Achaitus. Nach der unrchten Unterschrift bes erften Sorintherbriefs hatte biefer Freund bes Apa Panius diefes Annthifurbein mit Stephanas, Fortunatus und Timotheus ilberbracht. Daß er ein Glieb ber Kamilie bes Stephanas in Ephelius arweien,

ift lediglich Bermuthung.

Mont (auch Acher I Chron. 2, 1). Ein Sohn Charmi's (30f. 7, 1), welcher Ifrael ind Unglid klürze, weif er bei der Eroberung von Ierich, das der vollfändigen Artifigung auchiengegden werben (oller, etwose auf die Seite geschaftlich jate. Um von Millerthister zu ermitteln, wurde dos heilige Vos augenendet. Im Erröft wurde Aschan erfeinist. Am Erröft wurde Aschan erfeinist. Am Errührung der mille 10s a Tad. Ascher fiemm Anment tragen (30f. 7).

Achas, f. Ahas.

Mont, f. Ebelfteine.

Achber, f. 3offa.

Månier, und gebr. Webentung Brucher, fireumd des leighe, finden find als Gigerunner, abgefreiden und Whei, 34, 27. LNX, mo aber im Debenistique Highon flech, uri unner, abgefreiden von 42 Whei, 34, 27. LNX, mo aber im Debenistique Highon flech, uri ur nommänsten Bunge Judie 5, 22. 6, 1 fg., 11, 5, 14, 5—16. 20 befrit hier ein ammonitistique richtiger, der dem gegen hie Juden jedenben Desloppernes om beifret erställt, baß fit anter dem befondern Zögluge Gestes fländen, folange ist nicht indibaten, umb daber ertrifter, lätig ihn gebanden im de Danbe der Juden fallen, um ihn fabete unsydenigen, serte Judie 10 km zu der der Judie 10 km zu der bei der Judie 10 km zu der Judie 10 km

Röd.

Brofeint. Rach bem wunderlichen D. Bolff, "Das Buch Judith", G. 189 fa., verfante

Achior bas Buch Bubith.

Gritfche. Achie, Philiftaerfonig ju Gath, bei welchem David auf feiner Blucht vor Caul gweimal Cout fant (1 Cam. 21, 10-16. 27, 2-7). Das erfte mal gebrauchte David, der Goliath getobtet hatte und beswegen Rache filrchtete, Die Lift, fich ale verriidt und barum politifch ungefahrlich ju ftellen. Er erhielt von Achis bie Ctabt Billag jum Beichent und follte ale beffen Bafall gegen Caul mit in ben Rrieg gieben. Die Beerführer ber Philiftger maren aber mistranifch, weehalb Mchis ben David wieder entlieft (1 Cam. 28.1.2. 29, 2 fa.).

Ichmetha, f. Efbatana.

Ichor, ein Thal in Palaftina, wohin man ben Ichan von Gilgal binaufbrachte gur Steinigung, angeblich auch von biefem Factum her benannt Achorthal, b. h. "Thal ber Betriibnig", nordlich von Bericho gegen Mi bin gelegen (30f. 7, 24. 26. 15, 7; Bef. 65, 10; Dof. 2, 17).

Achig. Tochter bes Raleb, von ber bie Stellen 3of. 15, 15-19 und Richt. 1, 11-15 in fait wortlicher Uebereinstimmung berichten. Rach biefer Ergablung verfprach ihr Bater fie bemjenigen jum Beibe, ber die Stadt Debir fclagen und einnehmen murbe, worauf fein Reffe Othniel biefe That vollbrachte und fie erhielt. Gie veranlagte ihren Gatten, ber burch bie Ginnahme von Debir Befiter biefer Stadt geworben war, auch bas bagugehörige Gelb von ihrem Bater gu verlangen. Gie felbft unterftutte ibn, inbem fie, von ihrem friihern Bohnort Bebron nach Debir gefommen, fich ihrem Bater bemitthig gu Guffen warf und ihn um einen "Gegen", b. b. ein Begriffungsgeschent bat, bas nach ihrem Buniche in "Bafferbehaltern" befteben follte, worunter im Gegenfat ju ben unfruchtbaren Beibeplaten bee Gublandes jebenfalls Gelber in perfteben find, Die fich nur ba finben, wo es Waffer gibt. Gie erhielt hierauf "obere und untere Bafferbehalter" b. fr. Feiber, Die in boberer und nieberer Gegend lagen, Rrenfel.

Achiaph, eine Ctabt an der Grenze bes Ctammes Midjer (3of. 19, 25), friiher fanaanitifche Romgoftabt (3of. 11, 1. 12, 20). 3rrthilmlich glaubt man in Achfaph bie Ctabt Acco an ber Rufte bes Mittellandifden Meeres wiebergufinden, es ift vielmehr in bein jetigen Trummern von Refaf ju fuchen, vier Stunden nördlich von Rebes und anderthalb. Anenfer.

Stunde öftlich vom Babi Bufeir.

Mchfib. 1) Eine Stadt in ber Ebene bes Stammes Juba (3of. 15, 44; Dich. 1, 14; vielleicht auch Refib 1 Dof. 38, s). 2) Eine Geeftabt in Galilag, bem Ctamme Michee jugehörig (3of. 19, 29); fie murbe aber niemals bon ben Ifraeliten erobert (Richt. 1, 31).

Spater hieß die Stadt Etbippa, jest beift fie Bib.

Aderban und Befit. Der Aderban galt ben Bebraern ale eine gottliche Anord. nung (1 Dof. 3, 17; 3cf. 28, 26. 29; Gir. 7, 16), aber zugleich als eine fcmere Laft (1 Cam. 8, 12; Cach. 13, 5; Gir. a. a. D.). In ber alteften Zeit trat er merflich hinter ber Biebrucht guritd und mar wenig beliebt, wie fich bies ichon in ber Cage geigt, bak er bem Abam ale Etrafe feines Ungehorfame auferlegt (1 Mof. a. a. D.) und baft im Gegenfat ju bem angenehmen Opfer bes Biebglichtere Abel bas bee Aderbauere Nain bon Jahre ungnädig angefehen wird (1 Dof. 4, 4). Auch wird nirgenbe von Abraham, foubern erft von 3faat und 3atob neben ber Biebuncht ber Betrieb bes Aderbanes berichtet (1 Dof. 26, 12. 37, 7). Die Gefetsgebung erfannte richtig die hohe Bebentung biefes Rahrungszweiges für bas burch Gruchtbarteit ausgezeichnete Balafting, in welchem felbit bunbertfältige Ernten portamen (1 Dof. 26, 19; Datth. 13, 8), wenn and bie Caaten burd Sagel, Brand, Bergelben, Trodenheit, fowie burd Danie und Beuichreden oft großen Schaden erlitten. Ramentlich burch die ibm vom Gefet gewidmete Corgfalt hob fich allmählich ber Aderbau. Caul betrieb ibn ale Ronig (1 Cau. 11, s), David hatte einen befondern Beamten ilber die Felbarbeiter (1 Chron. 28, 26), Ufia war ibm mit Borliebe ergeben (2 Chron. 26, 10) und ber vermögende Grundbefiger Glifa, ber gwölf Jod Doffen batte, pflügte eigenhandig (1 Rou. 19, 19). Die Broducte, welche man in Balaftina vorzugemeife erzielte, maren: Beigen, fo reichlich, baf Calomo feinem Berbiimbeten Biram ein jahrliches Gefchent von 20000 for (= 38250 breebener Echeffel) fchiden fonnte (1 Ron. 5, 11) und auch fpater noch eine bedeutende Ausfuhr biefer Frucht nach Inrue ftattfand (Eg. 27, 17), ferner Spelt, Gerfte, Blache, Linfen, Anobland, Rinunel, Bohnen, Gurfen. Die urbaren Machen permebrte man burch Singuziehmig pon

abgetriebenen Balbftreden (Ber. 4, 3), auch Berge wurden angebaut (2 Chron. 26, 10). Die Felber waren bisweilen am Ranbe mit einer andern Getreideart befaet (3ef. 28, 25), mit Dornenheden umfriedigt (3ef. 5, s; Gir. 28, 28) ober mit Obftbaumen eingefaft (2 Dof. 9, 25. 10, 5; 3 Dof. 26, 4). Lagen fie an Baden, fo bewafferte man fie burch Ranale (Bf. 1, s). Gebungt wurden fie mit Dift (2 Ron. 9, sr; Ber. 8, 2) ober mit ber Miche von Strob und Stoppeln, Die man im Freien verbrannte (Bef. 5, 24, 47, 14; Boel 2, s). Bum Mufreifen ber Furchen benutte man Pfluge, jum Brechen ber Schollen Eggen, bie mit Rinbern (Richt. 14, 18; 1 Ron. 19, 19; Biob 1, 14; Mm. 6, 12) ober Efelu (Bef. 30, 24), boch nach 5 Dof. 22, to nicht mit Rind und Efel gugleich, befpannt waren. Der Came wurde mit ber Sand ausgestreut, bei besonbere gefchatten Producten aber auch in die Furchen geftedt (Bef. 28, 25), eine Milbe, Die fich burch größere Fruchtbarteit lohnte. Die Musfaat ber Binterfrucht gefchab im October und Robember, bie ber Commerfrucht im Januar und Rebruar. Die Ernte, mit welcher bei ber am fritheften reifenben Gerfte ber Anfang gemacht wurde (2 Cam. 21, 9), begann um Mitte April und bauerte bie Bfingften. Das Getreibe murbe mit ber Gichel abgefchnitten, in Garben gebunden (1 Dof. 37, 7) und biefe bann in Saufen gestellt (2 Dof. 22, 6; Richt. 15, 5; Siob 5, 26). Das Drefchen gefchah auf breifache Beife; entweber burch Mustlovien mit Stoden (Richt. 6, 11; Ruth 2, 17; 3ef. 28, 27), was porzüglich in friihefter Beit, fpater mehr bei Bulfenfriichten ale bei bem eigentlichen Getreibe üblich mar, ober burch Rinber, bie über bie Aehren hingetrieben murben und mit ihren Sufen bie Korner austraten (3ef. 28, 28; Ber. 50, 11; Bof. 10, 11), ober enblich burch besonbere Drefcmafchinen (Drefchichlitten, 3ef. 28, 27, 41, 15; Siob 41, 22 n. f. m.).

Taß Gefein unterlagte jede Stertidung ber bie Metegranyan bezichgunchen Greunfried (5 Wol. 19. i. 27, 11; Ger. 22, 20.), ohan jehode eine befinnunte Ertoef für Uldertretungen aussighrechen, am benn est nicht feiste (Spei. 5, 15; 5)ind 24, 2); Selfahlsigunger berüchfichigite ein einmient, als der jerninge, meldere irtin Sich auf hem Selfightum eines meinem nichen irte, ben belem Ertering teiner Mafres als Entifoldbigung erhalten, und cherle, wenn ein auf Freim felbe (gur Berbernung bom Elspopten u. 1. n.) angejündere dieuer bie Gaute der eine Greich ist auf gestelle der eine Steffen ausgeben und gestelle der Greich ist Zustelle der Greich ist auf gestelle der eine Steffen und gestelle der gestelle gestelle der gestelle der gestelle gestelle

Eine eigenthumliche bebr. Ginrichtung war bas fogenannte Gabbatjahr (f. b.). Wie ber Menfch am fiebenten Tage, fo follte bas Land in jedem flebenten Jahre feinen Gabbat feiern (2 Doj. 23, 11 fg.; 3 Dof. 25, 4 fg., 26, 34 fg.). Ausfaat und Ernte rubte alebann, mas bon felbft auf bem gelbe muche, tam nach ber einen Gefebesbeftimmung (2 Mof. 23, 11) ben Armen und bem Wilbe, nach einer anbern (3 Mof. 25, 6. 7) bem Befiter und feinen Angehörigen jugute, boch follte nichts eingeheimft, fonbern ber jebesmalige Bedarf bom Welbe entnonumen werben (B. 12). Jebes 50. Jahr follte ein Jubeljahr (richtiger Bobeljahr) fein (f. b.). Doch tommen biefe Gefete bor ber Begführung bes Bolle nicht ftreng befolgt worben fein, ba bas Brachliegen ber Meder mabrent bes Erile ale Rachholung ber Cabbatjahre betrachtet wird (3 Dof. 26, 34. 35. 43; 2 Chron. 36, 21). 3n Rebemia's Beit verpflichtete man fich jur Beobachtung bes Cabbatjahres (Reb. 10, 32), ebenfo murbe es jur Daffabaergeit gefeiert (1 Daft. 6, 49. 53) und Jojephus und Tacitus ermahnen gleichfalls biefe Ginrichtung als eine noch beftebenbe. Gie murbe burch bie Fruchtbarfeit Balaftinas ermöglicht und tonnte infofern mobithatig wirten, ale burch bie borbergebende Brache die Ergiebigfeit ber feche folgenden Jahre gemeinhin erhoht murbe, inbeffen ift fie auch mitunter Beraulaffung bon Sungerenoth geworben.

Noch mei andere Gefeitelsbeitimmungen find hurz au erwöhnen. Noch der einen follten nicht verfahren Getreibearten unf bemfelben Ader zufammengspflagt nem vor beitigtigtung gehalten, 2001; 120,1 3,2 500; 122,3). Zoch unrebe es damit nicht in firen gehalten, daß man ei debenflich gefunden hätte, Gersten felber mit Sophet einzulefin (24, 28, 23). Eine andere feste felt, das firendere Caunt,

auf den ein Nas fiel, fitr rein, feuchter hingegen für unrein gelten sollte, wahrscheinlich weil letterer Unreinigkeiten leichter annimmt (3 Md. 11, 27. 28).

Der Befit bestand naturlich vorzugeweise in Grundbefit. Alle nicht jum Stamme Lebi gehörigen Ifraeliten hatten Antheil an dem Boben bee Beiligen Landes, follten fich aber ale Fremdlinge und Beifaffen betrachten, benen Jahre, ber mabre Berr biefes Lanbes, fein Eigenthum jur Benutung überlaffen (3 Dof. 25, 28). Bur fortwährenden Erinnerung an biefes Berhaltnif war die Abgabe bee Behnten und ber Erftlinge (f. b.) angeordnet. Mus ber gleichen Aufchauung flog die Bestimmung, daß tein Grundstud verlauft werden burfte "gur Binbung", b. b. fo, bag es an ben Raufer gebunben blieb (3 Dof. a. a. D.). Berieth ein Ifraelit in Armuth, fo tonnte er gwar fein Befitthum veräußern, behielt aber bas Recht bes Rudtaufe ju jeber Zeit (B. 24). Wenn er arm blieb, fo lag ben Bermanbten in bestimmter Reihenfolge die Pflicht ob, für ihn ale "Bofer" einzutreten (B. 25. 48 fg.), tam er wieder ju Bermögen, jo follte er einen Betrag, ber ju ber Rauffumme in bemfelben Berhaltniß ftilube, wie bie Bahl ber Jahre von ber Lofung an bie jum nachften Jubelighr ju ber Babl ber Jahre bom Bertauf an bis ju ebenbiefem Termin, bem Raufer erftatten und bafür fein Gigenthum guruderhalten (B. 26-28). 3m Jubeljahre fielen alle Grundftiide mentgeltlich an Die frubern Befiter gurud (a. a. D.). Diefes Gefet ficherte ben Jamilien ibr Grundeigentbum und bamit ibre Eriftens, wirfte in aleicher Beife ber Entftehung einer Befitariftofratie wie eines Broletariate entgegen, begunftigte bie Erhaltung burgerlicher Gleichheit und trug bagu bei, ben Fleiß bee Landwirthe und feine Unbauglichfeit an ben ererbten Boben zu erhöhen. Freilich murben feine wohlthatigen Rolgen jum Theil wieder burch bas Erbgefet aufgehoben, welches bem Erftgeborenen zwei Drittel bes vaterlichen Befiges gufprach (5 Dof. 21, 17). Auch fcheint es nie ju einer ftrengen Durchführung beffelben gefommen zu fein. Die Bubelighre murben wol nicht regelmäßiger gefeiert ale bie Cabbatjahre. Die Reichen hauften Befit auf Befit (3ef. 5, 8; Dicha 2, 2) und felbft die Romige riffen unrechtmäßig fremdes But an fich (1 Ron. 21, 16; Eg. 45, 8 fg., 46, 14) ober berichenten es willig an andere (1 Cam. 16, 4). Doch weifen beutliche Spuren and exilifcher Beit barauf bin, bag bas Bubeljahr nicht blos in ber Gefenesvorichrift eriftirte (Bef. 61, 11; Eg. 7, 12. 46, 17).

Mba. f. Gfau und Lamech. Abam, ber 3rbifche, b. b. ber von ber Erbe Genommene, ber Menich. Co heift in ber hebr. Bibel ber erfte Denich, ber Dann, ber nach ber Borftellung ber alteften biblifchen Urfunden Stammbater ber gefammten Menfchheit war. Der Ausbrud bebeutet eigentlich foviel ale ber Rothliche, von ber rothen Garbe bee palaftinenfifchen Bobene, bie bem Bebraer ale bie Farbe ber Coonheit galt. Die Bermuthung, ber Denich werde mit Rudficht auf feine ibn bor allen übrigen Gefchopfen auszeichnende Sautfarbe burch jenen Ausbrud ale ber vorzugeweife Coone bezeichnet, liegt allerdinge ziemlich nabe (vgl. Tuch, "Commentar itber bie Benefie", G. 67; Lubolf, "Hist. authiop.", I, 15; Supfelb in ber "Beitschrift für die Runde des Morgeulandes", III, 407). Der jud. Geschichtschreiber Josephus ist freilich der Meinung, die Hautsarbe des ersten Menschen fei das ideale Roth ber noch jungfraulichen Erbe gewefen ("Alterth.", I, 1, 2) und mit ber urfpriinglichen Unfchulb verschwunden. Dabei ift mit Recht aufgefallen, bag bie Bibel mit bem Begriff "Abam" ben Menfchen lediglich nach feiner finnlichen und irdifchen Geite zeichnet (vgl. homo und humus); es liegt hierin die Andentung, daß fein hoberes Leben ihm nicht bon Ratur innewohnt, fondern burch außerordentliche Mittheilung (Offenbarung) von Gott gescheuft ift. Abam ift feine gefchichtliche Berfon. Die Ergablung bon feiner Erichaffung ift ein Berfuch, im mythifden Gewande die Entstehung bes Menichengeichlechte auf eine bas fromme Gefühl möglichft befriedigende Beife porftellig zu machen. Colche Ergablungen find (nach Buttmann's richtiger Bemerfung "Dhythologue", I, 48) itberhaupt nicht bas Product einzelner, bon benen im Beitraum weniger Jahrhunderte einer ben gaben bes andern aufgefagt batte, fonbern Taufende haben im Laufe ber Zeiten baran gearbeitet. Die biblifche Ergablung bon Abam weift auf eine über die borberafiatifden Lander weitberbreitete Urfage gurud. Much die Benbfage lagt bas Denfchengeschlecht von einem Stammvater und Menfchenpaare, bem Deffija und ber Defhjane, ausgeben (Benbabefta, II, 200; III, 84 fg.). Rach ber griech. Brometheusfage ift baffelbe bon zwei Bribern, bem Brometheus (Borficht) und dem Epimetheus (Rachbenten) entiprungen (Befiod, "Theogonie",

Mbam

B. 535 fg.; Buttmann a. a. D., G. 50 fg.). Auch barin ftimmen bie verschiebenen, auf Die Entfiehung bes Denfchengeichlechts bezuglichen alten Aleberlieferungen überein, daß ber erfte Menich in leibenichafte und begierbelofer Unichuld lebte. Gie ftellen ibn ale ben 3bealmenfchen bar, ber erft infolge feiner Berlihrungen mit ber finnlichen Welt und ber Befchlechteverbindung mit bem Beibe (f. Eba) feiner anerfchaffenen Unfchuld beranbt murbe.

Die Erichaffung bes erften Menfchen ift in zwei Urfunden, einer altern (1 Dof. 1-2, 3) und einer jungern (1 Dof. 2-3) ergablt. Beibe geben bon verfchiebenen Borausfebungen aus. Rach ber altern ift ber Denich ber Schlugftein ber gefammten Schopfung. Dann und Beib find gleichzeitig geschaffen. Der erfte Ergabler hat alfo weniger bas Inbipiduum ale bie Gattung im Muge. Bon ber Burbe bee Denichen bat er eine febr bobe Borftellung; berfelbe ift nach bem Bilbe Gottes und gottahnlich geschaffen (f. "Gbenbild Gottes") und jur herrschaft über bie Erbe und alle ihre Bewohner berufen (1 Mof. 1, 27-30). Der jungern Urfunde zufolge wird zuerst der Mann (1 Mof. 2, 7) und erft fpater bas Beib (1 Dof. 2, 21) gefchaffen, und gwar bilbete Jahve ben Dlann aus Erbftaub; biefent an fich feelenlofen Bebilbe hauchte er fobann Lebensobem ein; erft burch ben gottlichen Lebenshauch marb ber Dann ein befeeltes Befen. Rachber bilbete Gott aus bem Erdftoffe auch die Thiere, jedoch ohne fie mit feinem Lebenshauch gu befeelen; benn er fest bie Lebensfraft ber Erbe in benfelben ale Lebensprincip porque. Bahrend ber erfte Ergafler auf ben gottlichen Urfprung und die Gottverwandtschaft bes Menichen ein ftartes Gewicht legt, bebt ber zweite bagegen bie Berganglichteit und Sinfälligfeit beffelben nachbrudlich hervor. Die Berfonlichfeit bes Denfchen beruht ibm nicht auf der 3dee der urfprunglichen Ginheit mit Gott, nicht auf feiner Beiftigfeit, fondern auf ber Thatfache ber feelifchen Lebendigfeit, auf feiner Ginnlichfeit. Auch Die Bufammengehörigfeit bes Beibes und bes Dannes ift ihm lediglich finnlich vermittelt; bas Beib ift ans einer Rippe bes Mannes gebaut, Bein bon feinen Beinen, Fleifch von feinem Bleifch (f. Eva). Unftreitig geht ber fpatere Berfaffer von bem fittlich gefuntenen Buftand feiner Beit - und Boltegenoffen aus; feine Beltbetrachtung ift eine trube. Der altere Berfaffer ichilbert bagegen bie Freude Gottes an feiner Schopfung, auch an bem neugeschaffenen Menichen (1 Dof. 1, 31); bon folder gottlicher Schöpferfreude weiß ber jungere nichts mehr. 3hm ichwebt bei feiner Schilberung ber Menichenichopfung bereits ber Gundenfall (f. b.) vor Mugen; ja, ein fo finnlich angelegtes, fittlich unentichiedenes Wefen, wie der erfte Menich nach feiner Darftellung war, nunfte der Berfuchung jum Bofen unterliegen. Die Unfdulb des Reugeschaffenen mar die bewuft- und forglose des unmiindigen Rindes, welche die Gefahren nicht fennt, Die allerfeite auf fie lauern. Die erften Denichen waren nadt und ichamten fich nicht (1 Dlof. 2, 25). 3hr fittliches Gefühl war noch unentwidelt, der Ginn für Anftand und Rucht, bas Gulturbeburfnif in ihnen noch gar nicht erwacht.

Daber erflart fich nun bie an fich überrafchenbe Thatfache, bag burch bie altteft. Schriften eine Doppelanschauung vom Menfchen fich bindurchzieht. Die ibeale findet ihren icharfften Ausbrud im 8. Bfalm, nach bem Borbild bes erften Ergahlere. Dem Menfchen fehlt nach ber Borftellung bee Bfalmiften nur wenig, um Gott gn fein (Bf. 8, 6), er ift mit Ehre und Burbe gefront, unter Gottes allmaltenber Regierung ift er ber herr ber irbifden Schöpfung. An biefe Aufchammg lehnt fich auch bie Schilberung bee Girach 17, 1 fq. an. Die entgegengefette Borftellung finbet fich im " Prebiger" (f. Robelet). Bier geht es bem Menfchen wie bem Thier; beibe haben baffelbe Edidfal. Dieje Stimme ber Bergweiflung an ber bobern Meufchenwiirde icheint fich auf 1 Dof. 2, 7 (vgl. mit 2, 19) gurlidzubegieben, wonach berfelbe Lebenshauch ben Denichen und bas Thier gefchaffen hat, weehalb auf einen gleichen Ausgang beiber gu ichliegen ift (Bred. 3, 18 fg.).

Much in bas R. T. hat fich biefe Doppelanschauung fortgepflanzt, jeboch in ber Art, bag bie Borftellung von einem erften und einem zweiten Abam baraus bervorgegangen ift. Der erfte Abam ift nach dem zweiten Ergabler feinem Befen nach aus irbifchen Stoffen gebilbet, vorherrichend finnlich gefchilbert (1 Ror. 15, 45 fg.). Daber ericheint berfelbe bem Up. Baulus ale ber Urheber ber Ginbe, ber Bermittler bes Uebele für bas gange Menichengeschlecht, und barum aud ale ber Berurfacher bes Tobes (Ront. 5, 12 ig.). Sierans erflart fid ber Ausbrud ber "alte Menich" (Rom. 6, 6; Eph. 4, 22; Rol. 3, 9), welcher ben Denichen ale ein vorzugeweife burch finnliche Motive

Die Bibel ftellt Einen Menfchen an Die Gpipe bes Menfchengefchlechte und laft aus Ginem Menfchenpaare die Menfcheit entfpringen. Dan barf nicht leugnen, baf biefe Borausfetung Die biblifchen Borftellungen bon ber Entftebung ber Gunbe und bon ber Erlöfung bedingt, und baf, wenn fie fich nicht bewahren follte, auch jene Borftellungen baburch erichittert wirden. Namentlich ber Mp. Paulus grundet feine Erörterungen itber bie Folgen ber Gunbe bes erften Abam und über bie Birfungen ber Gerechtigfeit Chrifti auf die Annahme ber urfprünglichen Ginheit bes Menfchengeschlechte. Gleichwol tann biefe Frage nicht burch einen theologischen Dachtipruch entichieben werben, und es ftunde ichlimm um den driftl. Glauben, wenn er in feinem innerften Buntte abbangie mare von einem wiffenfchaftlich zweifelhaften, noch ungeloften und mit voller Gicherheit taum je gu löfenden Broblem. Der Bohn, mit welchem neuere Forfcher, insbefondere R. Bogt, "Röhlerglaube und Biffenfchaft", "Borlefungen über den Menfchen", die Theologen fiberichutten, bie ben Glauben an Die Einheit bes Menfchengeschlechte feithalten, if ebenfo unwirdig, ale die Angft, mit welcher manche Theologen fich an ben Buchftaben bes biblifchen Schöpfungeberichte antlammern und bas Chriftenthum für in feinen Grundfesten gefährbet halten, wenn jener Glaube aufgegeben werben mitfte. Der naturmiffen ichaftlichen Unterfuchung barf fein theologisches Urtheil ober Borurtheil Schranten feten. und die driftl. Glaubenelehre muß fich barauf einrichten, bag die ilberwiegende Dehrheit ber Naturforider fich fur ben Uriprung ber verichiebenen Menidenraffen aus verichiebenen Uranfangen entideibet. Zwar fteben Raturforicher wie Blumenbad, Cuvier, A. v. humbolbt ("Rosmos", I, 378 fg.), Joh. Müller ("Physiologie des Menschen", II, 768 fg.), R. Bagner, A. Bagner ("Geschichte der Urwelt", S. 407 fg.), Pfaff ("Schöpfungs gefchichte mit befonderer Berudfichtigung bes biblifchen Schöpfungeberichte") und Denfer wie Rant überwiegend auf feiten ber biblifchen Anfchanung, wenn auch A. Bagner und Bfaff u. g. nicht mit ber wunfchenswerthen Unbefangenheit (vgl. bagegen Burmeifter, "Befchichte ber Chopfung", G. 471 fg.). Die Bertheibiger ber Ginheit bes Denfchengefälichts berusen sich namentlich auf solgende Thatsachen: 1) daß im wesentlichen die Organisation und gesammte Lebenserscheimung aller Menschen die gleiche ist; 2) daß die Raffenberichiebenheit nur die Sautfarbe, die Saare und die Schabelform betrifft; 3) bag tein Merfmal einer einzigen Raffe ausschließlich eignet; 4) bag bie Merfmale ber Raffenuntericiebe nicht erheblicher find, ale bie Barietaten unferer entichieben gu berfelben Urt gehörenden Sausthiere; 5) bag bie Raffenverichiebenheiten nachmeisbare Uebergange aufgeigen und auch burch Beranderung ber Wohnfibe und ber Lebensweife bedingt find; 6) baft bie verichiedenen Raffen fich untereinandermifchen und Rachfommenichaft erzeugen, mas bei Thieren erfahrungegemäß nur ju einer Art geborige Individuen bermogen. (In letterer Begiebung find wieberholte Untersuchungen angestellt und bie Fortpfigngungefähigfeit gemifchter Baare in einer Reihe bon Benerationen hat auch hervorragende Beftreiter gefunden.) Uebrigens gelangt felbit ber eifrigfte Bertheibiger ber Einheit bes Denichengeschlechte, M. Bagner, ju feinem anbern Schluftrefultat (a. a. D., G. 420), ale baft "bie Raturwissensigenschaft fich außer Stand befindet, einen sichern Schluß über die Art und Weise ber Entstehung bes Menschnengeschlichts, die Anzahl der Stammpaare und die Motive ber Raffenbildung ju gewähren", und baf fie "berechtigt" ift, "aus ber Betrachtung ber Raffenverhaltniffe, wie fie uns gegenwartig aufgefchloffen vorliegen, auf eine Ctammeinheit bee Menfchengeschlechte ju fchliegen". Roch beschribener folgert Pfaff (a. a. D., G. 640), baft .. moglidermeife" fammtliche Meniden pon Ginem Bagre abstammen tomen.

- Smale

Bichtiger noch für die Intereffen ber Frommigfeit ift bie Frage nach ber Art bee Borganges ber erften Menfchenfchöpfung (f. Schöpfung). Der zweite biblifche Ersobler laft ben Abam unmittelbar durch Gott aus Staub gebilbet werben, eine Borftellung, welche ber reinen Gottesidee bes R. T.s (3ob. 4, 24; 1 3ob. 1, 5; 3al. 1, 17) widerfpricht. Audererfeite ift bie Borftellung von fogenannten Autochthonen, ober bon ber Entftebung bes Denfchen aus ben elementaren Stoffen und Rraften ber Erbe, die auf generatio acquivoca, ben zeugungslofen Urfprung lediglich burch Schöpfertraft ber Ratur gurudjuhrt, von ben erheblichften naturmiffenfchaftlichen Schwierigfeiten umgeben. Die Munahme einer urfprunglichen "überfcmenglichen Bilbungefraft" unfere Planeten, welche jeht, im Umfang ihrer Meugerungen beschrantt, bie Fortbauer boberer organifder Formen lediglich burch Fortpflangung bermittle (D. F. Strauf, "Die driftliche Glaubenstehre", I, 682), beruht gleichermagen auf blofer Bermuthung wie Die Borausfehung einer ummittelbaren Goopferwirtfamfeit Gottes. Die Berfuche Gehelver's (Biebemann, "Archiv für Zoologie und Zootomie", III, 167), Oten's ("3fie", II, 1127), Rittgen's ("Brobefragment einer Bhyfiologie bes Denfchen"), bas Unerflarliche anfchaulich ju machen und ben erften Menichen im Muttericos bes Meeres ober im Reich einer Riefenblume poll Rectarmein mit fufein Mildfaft entfteben ju laffen, fonnen nur gacheln erregen und erreichen nicht von fern bie Bedantenhobe und Gemuthotiefe ber biblifchen Schöpfungourfunden. Die Darwin'iche Transformations Supothefe (, On the origin of species by means of natural selection", iberfett bon Bronn), nach welcher die berichiedenen Arten bon Pflangen und Thieren aus gemeinsamen Urformen bervorgegangen fein follers, bat die große Erfahrungsthatfache noch feineswegs umgeftoffen, bag die einmal topifch fe figeftellten Arten beinabe feine Beranberungen mehr erleiben. R. Bogt ftellt wol ben Gat auf, baf ber Menich gang fo wie ein anderes Caugethier ju betrachten fei ("Borlefungen ilber ben Menfchen", I, 12 fg.), und bag zwifden bem Affen und jenem eine enge Bermandt ichaft beftebe (a. a. D., I, 215); allein jene Bermandtichaft lagt fich jebenfalls nur auf organifchem, nicht auf geiftigem und fittlichem Gebiete nachweisen. Der Rath bon Carne ("Guftem ber Phyfiologie", I, 113) ift gemiß beachtenewerth "in allen folchen Dingen, ju beren mahrhafter Ertenntnig wir nun einmal unfere abfolute Ungulanglichfeit jugefteben muffen, une mit ber allgemeinen Ahmung begnügen ju laffen". In ben biblifchen Urfunden ift aber 1) vom Menfchen ale foldem Die Ahnung ausgefprochen, bag er, wenn auch feinem leiblichen Organismus nach irbifch und finnlich, boch ale perfonliches Beiftwefen got tverwandt und himmlifch fei, von Gott unmittelbar ebenfo abhangig ale in urfpriinglich er Gemeinschaft mit ibm flebend; 2) von ber Menscheit ale folder bie Ueberjeugung niebergelegt, baf fie ein untheilbares Ganges, einen organisch fittlichen Dragnismus bilbet, ein Bolt bon Brubern mit einem Stammbater an ber Spite. In jener Mhnung ift alle Religion, in biefer Ueberzeugung alle humanitat befchloffen. Die biblifche Bor-Rellung von Abam ichliekt baber bie Grundvorgusiebung aller Religion und aller Sumanität in fich, und darin liegt die Urfache, weegalb fle ihrer mythifchen Gintleidung ungeachtet einen unverganglichen Ibeengehalt und eine unerfchopfliche Gebantentiefe in fich fchliegt. Infofern bat fie ben Ergebniffen ber Raturmiffenschaft gegentiber eine bauernbe innere Schentel. Berechtigung.

Abama (30f. 19, 26) bebentet "roth" und ift eine Stadt im Stammgebiete Daphtali,

vielleicht ber Ort Ras el-Uhmar, b. i. "Rothtopf", nordwarts von Gafeb.

Nami Acte, d. d., Aboni der Kiefe, Mami en ber Hoffen, me eine Einde um Semmelber Baybelig gefing (2015) 19.31. Der Vome bedeute, richtlich um ist beine Editte vermuftlich zu funden in dem heutigen Deir eillzwer (d. i. "des rothe Kiefer"), einem som marenitischer Striften kennetens Det, der Edmen nerdweifich wur Balber, am Nambe der hier eines wire Etunden breiten Theldene umd am öfflichen Gebande der Mange des Machael (Channa) gedach (Channa) eine Kiefer der Angelen und der Kiefer der Gestellen der Gestellen der Gestellen der Kiefer der Gestellen der Kiefer der Gestellen der Kiefer der Gestellen der Gestellen

Monate.

Madis, and Josephus ("Albisifig Altershamer", XII, 10, 5) ein Heden, 30 Etabien (breinierte bereifig Beile) vom Erheren gedegen, abstih von Servingten (f. Rebisjons, "Bolijiner", III, 270), der Bebentung und die Myrthe (Eft., 2, 7) ober die Rone. Dier lagerte Istode der Wolfelder und feigen der 18. Mer 161 s. Et., den pflijfigh eft. berm Ritmon, melder leistere felijk fiel (1 Mell. 7, ss. es; Josephus, a. a. D.). Bou Blust-Cellus. biefem Magia ift mobil zu unterscheiben Chabaja (30f. 15, 27), bas auch im Stamme Buba lag und nach Mifchna Erubin 5, 6 bloe 50 Bobnungen gablte. Gribiche. Mbdar, f. Bagar.

Mbbns , f. Abiba.

Abiba, eine Stadt in der Riederung (sephela) Judas, die Gimon Maffabaus befeftigte (1 Daff. 12, 28; 13, 18); an diefer Stelle hat Luther nach ber Bulgata: Abbus. Gie lag auf einem Berge, unterhalb lag bas Tiefland (Josephus, "Alterthilmer", XIII, 6. 5). Ale Beipafian Berufglem bon allen Geiten umzingeln wollte, berichangte er Bericho und Abiba und legte Befatungen binein (Josephus, "Bilbifder Rrieg", IV, 9, 1). Dan fieht, ber Ort war ftrategifch wichtig; gegenwartig beißt er el-Dabitheb. Gleichbebeutend wird fein bas Efra 2, 33; Reb. 7, 37 erwähnte Sabib in ber Rabe bon Lob (Libba, el Lubb) unb Ono (Kefr tAna? Robinfon, III, 869) gelegen, nach Reb. 11, 24 bon Benjaminiten bewohnt. Emalb halt bagegen bas une fouft bollig unbefannte Mbitbaiim (30f. 15. ac) für gleichbedeutenb. Grisfche.

Ablet (neser). Diefer burch feine ftolge Saltung wie burch feine gewaltige Rraft imponirende Ranbvogel fommt in Balaftina gabtreich bor; faben wir boch in ber Geleichlucht bee Leontes bei Rulat eich-Schufif neun feines Geschlechte miteinander auf - und nieberichweben. Bie ben Arabern und ben Griechen galt ber Abler auch ben Ifraeliten ale toniglicher Bogel, baber bie zeitgenöffifden Propheten ibn jum Ginnbild Rebutadnegar's machten, bee großen Kriegefürften (Eg. 17, s; Ber. 48, 40. 49, 22). Die finnigen und mit tiefem Raturgefiihl begabten bebraifchen Dichter reben oft bom Abler in ihrer boch poetifchen Bilberfprache. "Edmeller ale bie Abler waren Gaul und Jonathan". flaat David, und "fcmeller ale bie Abler bes Simmels unfere Berfolger", ruft Beremias 2 Sam. 2, 23; MR. 4, 19). "Deine Tage find vorbeigefahren gleich bem Abler, ber auf Raub fchieft", feufst Siob (9, 26). "Benn ber Abler", fagt ber Raturforfcher &. von Tfchubi, "fich feiner Bente genabert bat, dann ftoft er blitidnell in ichiefer Linie auf Diefelbe und ben Bierfuffer rettet nicht ber fluchtiafte Lauf por ben Rrallen bes Thieres." Der Dichter Biob's und die Bropheten miffen, bag ber Abler an hohen und unjuganglichen Gelemanben fein Reft baut, wie wir es faben bei jener 1500 &. fenfrecht jum Leontes abftilrrenben Belowand (Siob S9, 27; Ber. 49, 14; Db. 4). "Stundenlang fcheint ber Abler boch ilber ben erhabenften Gipfeln ber Alben am blauen Simmel gu hangen und ohne Glifgetichlag in weiten Rreifen babinaufchmeben." Darum rebet ber Spruchbichter vom Abler, ber fich gen Simmel fdmingt, und bem Beibe in der Offenbarung werden die ftarfen, lang ausbaueruben Ablerflitgel gur filucht in Die Bitfte gegeben (Cbr. 23, 5, 30, 19; Offb. 12, 14). Geiner Bente hadt ber Abler guerft bie Augen aus (Tidnibi, "Thierleben ber Alpenwelt", 337), baber bie Drobung gegen ben, welcher feinen Bater verfpottet, baf ihm bie jungen Abler bas Ange gerreifen werben.

Das grimmige Raubthier beweift aber boch eine gartliche Gorge fitr feine Jungen. Es bot fich une bort am Leontes ein ammuthiges Schaufpiel bar, wie bie alten Abler, gewaltige Thiere, Die Jungen bon den Gelegaden meglodten, bann, wenn fich biefe in ben Abgrund binausgewagt batten, bald iiber, bald miter ihnen fcwebten und fie immer aufe nene jum Spiel todten, fo oft die lettern fich mude auf die Gelefpiten feten wollten. Danach beutet fich jene Stelle im Liebe bes Dofes: "Bie ein Abler fein Reft aufwedt und iber feinen Jungen fcmebt, alfo breitete Jahre feine Fliget aus iber 3frael, nahm

es und trug es auf feinen Glügeln" (5 Dof. 32, 11).

Der Abler flaftert mit feinen Glugeln gegen acht Buft, barum rebet Daniel von haaren fo lang ale Ablerfedern (Dan. 4, 30; Eg. 17, 3). Bei ber Dauferung im Frilbling berliert ber Moler ben größten Theil feiner Gebern, um balb in neuem Rleibe ju ericheinen, welches gleich dem alten auch die Beine reich umbiillt jum Unterschiede bon abntiden Bogelarten. Durch diefe Manferung fcheint er fich immer bon neuem gu berifingen, bem Wandel bee Irbifchen meniger ale andere Beichopfe unterworfen, indem er felbft in ber Gefangenichaft über 100 Jahre alt werben fann. Go erflat fich Bfalm 103, 4: "Deine Jugend erneuert fich wie eines Ablers." Als Symbol ewiger Jugend erfcheint ber lettere auch bei Ezechiel, wenn biefer jenen Cheruben bor bem Wagenthrone 3abre's neben drei andern noch ein Ableraugeficht beigibt (Eg. 1, 10; Offb. 4, 1).

Sat fich ber Abler auf flachen Boben gefett, jo wird es ibm giemlich fcwer, fich ju erheben. Aber einmal in ben Luften, fleigt er mit Cecundenschnelle bimmelmarte. Bie tief und ichon barum bas prophetifche Bort: "Die auf ben Berren boffen, empfangen neue Rraft, daß fie auffahren wie die Mbler" (Bef. 40, 31).

Gleich dem gammergeier, diefer Ucbergangsart bon Geier und Abler, verschmabt letterer weber bei une noch im Morgenland bas Mas gu feiner Speife. Unfere Jager loden ibn mit Stilden roben, felbft gebratenen Rleifches. Daber bas Sprichmort: "Bo bas Mas ift, ba verfammeln fich die Geier" (Matth. 24, 28). Doch ift bierbei allerbings ju erinnern, dag bie hebraer unter neser bieweilen alle Raubvogel begriffen, fo 3. B. gang beutlich ben glaptopfigen Geier (Dich. 1, 16). - Gleich feinen bermanbten Geichlechtern jahlt ber Abler ju ben unreinen Thieren bes mofaifden Gefebes (3 Dof. 11, 13). Surrer.

Mbma, eine bon ben "fünf Stabten" im bultanifchen Thate Gibbim, welche ihre eigenen Ronige hatten und, Boar ausgenommen, ine Tobte Meer verfanten (1 Mof. 10, 19, 14, 2, 19, 24; Sof. 11, 8; Beich. 10, 6).

Momatha, f. Ahasverns.

Abonia. 1) Ein Cohn David's (2 Cam. 3, 4 fg.), welcher fich jum Aronpratenbenten aufwarf (1 Ron. 1, s fg.), jeboch ohne Erfolg. Auch fpater verfolgte er ebrgeizige Blane, indem er von Calomo fich David's Concubine Mbifag jum Beibe ausbitten lief. Calomo ließ ibn beswegen tobten (1 Ron. 2, 13 fa.). - 2) Ein Levit (2 Chron. 17, 6). -3) Ein Oberfter Ifraele jur Beit Rehemia's (Reb. 10, 16).

Abonifebet, "Berr der Gerechtigfeit" (3of. 10, 1. 1), ein fanaanitifcher Konig von Berufalem.

Moor, f. Aboraim.

Aborgim wird 2 Chron. 11, 9 unter ben Geftungen genannt, welche Rehabeam in Buba jur Gicherung bee Landes erbante. Bahricheinlich ift es berfelbe Drt, ber 1 Daff. 13, 20 und bei Josephus unter bem Ramen Abora borfommt. Dag lepterer ihn als eine ibumaifche Stadt bezeichnet, ftreitet damit nicht, ba nach bem Exil mehrere Stabte Gilbpalaftinas an Ibumaer übergegangen waren. Robinfon glaubt ben Ort in bem großen Borfe Dura, weftlich von Bebron, wiebergefunden ju haben. Aboram. Co beift der Dberfronauffeher David's (2 Cam. 20, 24) im maforethifchen

Tert, Aboniram bagegen (1 Kon. 4, 6) berfelbe hobe Beamte in Galomo's Sofbienft. Der 1 Ron. 12, 18 genaunte Aboram, ber unter Rehabeam ale Dberfrohnauffeber, in einem Aufftand mabrend bes Berfuche bie tobenbe Menge ju befdwichtigen, bas Leben verlor, icheint, nach ber Bermuthung von D. Thenius, ein Cobu bes erftgenannten gewefen gu fein. Schenfel.

Abrammeled. 1) Die Bollerichaften, welche nach ber Wegführung ber Bewohner bes nördlichen Reiches 3frael von Cfarhabbon in bas entlerrte Land gefandt murben, berpflangten ibre beimifchen Localculte bortbin (2 Ron, 17, 24 fa.; Efra 4, 2). Unter ihnen war bas Bolf von Cepharvajim, bem die Berehrung bes Abrammelech eigen war. Aus ber Angabe bee Textes, daß feine gefte mit ber Berbrennung von Rinbern gefeiert werben, geht berbor, daß er im wefentlichen nichts anderes ift als eine Localform bes allgemeinen femitifchen Molody, worauf auch ber zweite Theil bes Ramens, melech, Ronig, führt. Schwieriger ift die Deutung bes erften Theils ber Bufammenfetzung, Die fogar aus bem Reuperfifden 'adher, Gener, abzuleiten verfucht ift, fodaß es biefe: bas Fener bee Konigs ober bas fonigliche Gener. Da indeffen fein fepharvaifcher Mitgott, ber Anammeled, femitifden Ramen tragt, tanam-melech (bies ift vielleicht ganam-melech, b. i. bie tonigliche Beerbe, wonach Sybe ben Gott ale bas Sternbild bee Cephene aufgefaßt hat, ber bon ben Prieutalen 'er rati wal ganam, Birt und Beerbe, ober kawakib 'el firk, bie Sterne ber Beerbe, genaunt wirb), fo ift gwar bier die Berbeigiehung bes Berfifchen abumeifen, aber auch nicht auf 'adar, weit, erhaben fein, gurlid jugeben und mit Befenius ju beuten "die Erhabenheit bes Konige", einmal weil hierdurch nicht ber Specialcharafter biefes Moloch bezeichnet wird, bann and, weil fo bas boppelte m fprachlich unerflart bleibt. Die Burgel bes erften Theile ift darama, bas aramaifch fchlau, berichlagen bieß und arabifch glatt fein und ichleichen bebeutet. Danach hiefe 'adram fchlau, flug, und 'Adram-melech mare die Bezeichnung bes Moloch ale bes vielgewandten; benn ba Gepharpaiim ober Sipphara am Euphrat im aramaifchen Sprachgebiet lag, fo leuchtet ein, baf bie aramaifche Bebeutung angumenben ift und nicht bie arabifche.

2) Die Gitte alter Boller mar es, Die Menichen auch unmittelbar mit Gotternamen an belegen, wie denn ein tyrifder Ronig einfach Baal bieg. Go findet fich auch Abrammelech ale Eigenname bes Gobnes bes Ronigs Sanberib, ber ben Bater ermorbete (2 Ron. 19, 37; Jef. 37, 38). Der Rame ift armenifch, bei Dofes von Chorene in Abramelus berftiimmelt. Merr.

Abrampttium, eine Stadt Rleingfiene, im innerften Bintel bes nach ibr benannten Meerbufens gelegen, ber Infel Lesbos gegenüber. Bahricheinlich eine Colonie ber Athener, gewann die Stadt befonders feit Grundung bes pergamenifchen Reichs im 3. Jahrh. v. Chr. ale Safenplat große Bebeutung, weshalb fie fpater bon ben Romern gur Gerichteftabt erhoben murbe. Die Apostelgeschichte 27, 2 ermabnt ein abramyttenisches Schiff. Anrrer.

Abria, f. Abriatifches Deer.

52

Adrigtifdes Deet. Daffelbe begriff im Alterthum nicht blos ben Golfo bi Benegia, fondern alles Deer, welches gwifden Italien und Gicilien einerfeits und Dalmatien, Griechenland bis um Gubfpite bes Beloponnes andererfeits fich ausbehnt. Es foll nach Lib. 5, 33 feinen Ramen bon ber nabe ber Bomilnbung gelegenen Stadt Sabria (Afri) empfangen haben. Geine Gilbhalfte trug auch ben Ramen Jonifches Deer. Sier wurde bas Schiff, bas ben Baulus gefangen nach Rom bringen follte, vom Sturm umbergetrieben (Apg. 27, 27). Furrer.

Abnflam, eine fcon 1 Dof. 38, 1. 12. 20 erwähnte Stadt, in ber Ebene (Sephela) Bubas gelegen (3of. 15, 35). Sie war in alter Beit ber Gib eines tanganitifchen Ronigs (3of. 12, 15); nach 2 Chron. 11, 7 und Jofephus, "Allterthilmer", VIII, 10, 1 befestigte fie Ronig Rehabeam (Mich. 1, 15). Spater wird fie noch genannt Reb. 11, 30; 2 Datt. 12, 30. In eine in ber Rabe befindliche Boble flüchtete David (1 Cam. 22, 1), Die auch 2 Sam. 23. 15: 1 Chron. 11, 15 und gur Beit ber Krengzüge (Wilh. Tyrins, "De bello sacro" XV, 6) erwähnt wirb. Die flofterliche lleberlieferung erfennt barin bie beim Dorfe Ronreitun zwischen Bethlebem und dem Tobten Meere, wogegen aber die obige Beftimmung ber Lage Abullams fpricht (Robinfon, "Baluftina", II, 399). Rach Eufebins und Dieronnmus lag bie Stadt zwölf romifche Deilen öftlich von Glentberopolis, aber freilich liegt babei ber Brethum gu Grunde, bag Abullam mit Eglon ibentifch fei (Robinfon, 11, 657). Fritfche.

Monmmin, Steige bon (nach hieronymus ale "Rothenfteige" ju erflaren megen bee vielen Blutes, bas bier von Raubern vergoffen murbe), eine Anhobe unweit norblich bon ber Strafe gelegen, die bon Berufalem nach Bericho filhrt, etwa brei Stunden bon erflerer Stadt entfernt, mitten in jener tranrigen, burch bas Gleichnig bom barmbergigen Samariter mobibefannten Gebirgemuffe. Dieje Bobe mar einer ber fühlichen Grenzpunfte bes Benjaminlandes, im 4. Jahrh. n. Chr. mit einem Caftell bewehrt, beffen Ruinen bie Anrrer.

Araber Ralagt eb Dem benennen (3of. 15, 7, 18, 17).

Mifen murben neben Bfanen bon ber Sanbeloflotte Galomo's aus bem fublichen Arabien nach Balaftina gebracht (1 Ron. 10, 20; 2 Chron. 9, 21). Der hebraifche Rame für Affe, Roph, in ber Form Repos auch bei ben Griechen gebranchlich, bezeichnet nach Ariftoteles fveciell die Deertage. Die Affen Diefer Art haben einen langen behaarten Schmang, tables Geficht, nach born geöffnete Rafenloder, Badentafchen und Gefägidwielen und leben truppweife gufammen. Bu biefer Art rechnete man im Alterthum auch bie in Indien einbeimifchen ebenfalls langgefchmangten Schlantaffen, Die einen Daumen befiten und burch ibren fanften und intelligenten Charafter befonbers zum Dienft ber Denfchen fich eignen. Furrer.

Miterfabbat, f. Gabbat.

Magbus, ein driftlicher Bropbet, ber bon Berufglem mit anbern Bropbeten noch Antiochien tam und eine allgemeine hungerenoth weiffagte (Apg. 11, 27 fg.), welche, allerbings fich auf Buban und die Rachbarlanber beichrantenb, im vierten Regierungsjahr bes Raifere Clambine (44 u. 3.) wirflich eintrat und nameutlich in Judaa fo bart mar, bak viele Menichen ans Mangel an Rahrungsmitteln ftarben. Derfelbe traf fpater bei bem Evangeliften Bhilippus in Cafarea mit bem auf ber Reife nach Jerufalem begriffenen Mp. Baulus jufgmmen und funbigte biefem die ihm in ber Sauptfladt beporftebenbe Befangennehming an (Apg. 21, 10 fa.). Dafe er ju ben 70 Jangern gebort babe und noch fpater ale Brophet und Befampfer bes Beibenthume thatig gemejen fei, berichten nur nnberbiltgte Gagen. Rrentel.

Anna, ein Ronin ber Amalefiter, welchen Gaul beflegte und lebenbig gefangen nabm,

Mgape 53

Samuel mit eigener Samb ibbette (1 Sam. 16). "Hogo" fann nicht noch begein 4 Mer, 24, 3 m. 26 her gemeinfichtige Bürbenman ber enmelitighen Khuige angelein werben, alptich wir Himsteld bei dem Philiferen und Bharno bei den Kegapten, fondern imme Ettelle nimme angendigeitlich auf bie Ordfolder 1 Sam. 15 Senga, serin wire 23, abeldelb auf bie befimmte Eugstleptsfach bes Sünfalle der Ortrögen in Sülicia gegen Senherit. Bed oder mitb der Reinname des Jaman "Raggeite" in Beht, 3, 1, 10; 8, 1, 3 p. 1 punbolifige Sechenung beden, im Brijsbung auf 1 Sam. 15, mie der jindige Gelgfünfgreiber Josephus ("Reichinner", XI, 6, 5) ihn ja mach hard, "Amstellier" effettet. Kracter.

Mgape bezeichnet in ber alten Rirche mit bem griech. Borte, welches im R. I. ber Ausbrud für bie driftl. Bruberliebe ift, ein mit ber Feier bes Abenbmahle verbundenes gemeinschaftliches Dahl, bas Liebesmahl, burch welches bie chriftl. Gemeinbe bie fie befeelenbe Bruberliebe in wirffamer Bethatigung berfelben jur Darftellung bringen wollte. Der Rame findet fich im R. T. nur im Briefe bee Jubas B. 12, vielleicht auch nach einer freilich fritisch nicht gang geficherten Lebart 2 Betr. 2, 13; bon ber Cache berichten auch Apg. 2, 42. 46; 20, 7 und ber Ap. Baulus 1 Ror. 11, 20 fg. Chriftus hatte bas Abendmabl eingefett als neuen Ritus, den er mit dem Baffahmabl verbunden batte (Lut. 22.19). ale ben Schlifact bee letten gemeinschaftlichen Dable, bas er mit feinen Jungern eingenommen; die Agape mit ihrer Abendmahlofeier hielt alfo in ber Berbindung bon gemeinfchaftlichem Dabl und Abendmahl bie Beife ber Ginfetjung bes Abendmahle feft. Coon bas verbiltigt ihren driftl. Urfprung und lagt fie nicht ale Rachbilbung effenischer ober therapeutischer Dable und noch weniger irgendeines aus heibnischen Breifen entlehnten Borbilde ericheinen. In ber Muttergemeinde in Berufalem feierte man bie Agape urfprilinglich taglich, wenn man bas Brotbrechen, bon bem in ben angegebenen Stellen ber Apoftelgeschichte bie Rebe ift, nit Recht auf bas mit ber Feier bes Abendmable verbundene Liebesmabl begieben muß; aber eine folche Ginrichtung tonnte nur Beftanb baben, folauge bie Gemeinde flein und bie jur freiwilligen Gutergemeinschaft brangende Bruberliebe mit ihren Berfuchen, eine ideale Form bes Gemeinbelebens gur Darftellung gu bringen, noch nicht an ber fproben Birflichfeit erlabmt mar. Schon im 3. 104 berichtet ber ilingere Blinine ale Statthalter von Bithonien in feinem berühmten Briefe (Epp. lib. X, ep. 96) an ben Raifer Trajan über bie Buftanbe ber Chriften in feiner Broving nur noch, baf bie Bemeinde "an einem bestimmten Tag jufammengetommen fei" - wol am Conntag -"um Speife ju genießen, jeboch gewöhnliche und unichnibige". Die Agape mag alfo febr balb fcon nur an ben Countagen gefeiert fein, und zwar beging man ihre Feier am Abend; benn gegen Abend wurde bei Griechen und Romern die Sauptmablgeit eingenommen. Much macht bie Mulehnung ber Mgape an bas erfte herrnmabl eine abenbliche Frier berfelben mahricheinlich (Matth. 26, 20), gang abgeseben babon, bag biefe Apg. 20, 7 ausbriidlich wenigstens für eine in Troas gehaltene Agape bezeugt wirb, wie auch Plinins a. a. D. bie Feier bes gemeinschaftlichen Dable auf eine fpatere Zeit ale bie ber gottesbienftlichen Berfammlung verlegt.

Solange bie Mgape in ber urfprunglichen Form ihrer Einrichtung in ber Rirche in Gebrauch war, bilbete bas Abendmabl felbftverftanblich feinen Beftanbtheil bes eigentlichen Gottesbienftes: aber ichon frub machten fich in ber Rirche Ermagungen geltenb, welche zu Menberungen brangten. Coon Baulus muß Unordnungen ritgen, Die bei ben Agapen ber torinthifden Gemeinde eingeriffen maren; ber Beift ber Bruberliebe, welcher bie Agapen gefchaffen hatte, wurde bei benfelben vielfach verlett (1 Ror. 11, 21. 22), und ber religiofe Charafter ber Feier murbe fo febr bermifcht (1 Ror. 11, 28. 29), bag bad gemeinfcaftliche Dabl in ein weltliches Freubenfest ausartete und bie mit ihm berbundene Feier bee Abendmable, in ber bie 3bee ber Gemeinschaft ber Gemeinbeglieber unteremanber und mit bem Berrn ihren bochften Musbrud finben follte, taum noch murbige Fefigenoffen fanb. Dam tam, bag bie Mgaben nicht blos ben romifden Dagiftraten bie erwinfchte Belegenheit boten, die Befege miber bie berbotenen Betarien - Betarien find urfpriinglich Runfte, ober Runft - und Sandwerteverbindungen, bann auch religiofe Bruberichaften, beren Ditglieber ebenfalle ju regelmäßigen gemeinicaftlichen Gaftmablern jufammentraten, Die aber in ber Raifergeit politifch berbachtig waren - auf Die chriftl. Gemeinden angumenben, fonbern auch bei ihrer nachtlichen Beier ber beibnifden Bevolferung bie Beranlaffung gaben, ben Borwurf lichtscheuer Unfittlichfeiten und Berbrechen gegen bie Glaubigen ju erheben. Befannt find die Befchulbigungen ber bbipobeifden Bermifdungen und thoefteifden Dable -

Die Treumung ber beiben gripringlich zusammengehörigen Sandlungen mar ilbrigens für beibe folgenreich, aber in entgegengefetter Beife; bas Abenbnight wuchs an Bebeutung für ben driftl. Gottesbienft und bas driftl. Leben, entfprechend ber hohen Bitrbe, bie ihm ale faframentale Stiftung Chrifti innewohnte; bie Mgape bagegen ale reines Liebesmabl ohne bas herrumabl ale bodiften Gegenftand ihrer Teier vertor im Lauf ber Beiten immer mehr ben Boben im Gemeinbeleben. 3war findet die Agape auch ale reine Bethatigung ber driftl. Bruberliebe noch ihre begeifterten Lobredner; Tertullian (geft. 220) in feiner bormontanistifchen Beriode (Apologeticum, c. 39) weiß taum Worte genug gu finden, ibre Berriichfeit und ibre erbaulichen Birtungen ju preifen, und noch itber ein Jahrhundert fpater empfiehlt Julian, ber Abtrumige (geft. 363), Die Maape ale eine nachabmungemirbige Ginrichtung ber gottlofen Galilaer, um bas Bolt bem Bellenismus treu ju erhalten (Opp. ed. Spanhem., p. 305). Aber Stimmen, welche fich gegen bie Maave aussprachen, murben bach auch gebort: theile nahm ber immer machtiger fich regenbe afce tifche Beift ber alten Rirche Anftog an ber gangen Art biefer Beier, theile murbe ber Beift ber Bruberliebe mannichfach bei ben Agapen verlett, wie benn bie apostolifchen Conflitutionen bestimmen, baf bie Beiftlichen bei ben Liebesmahlen eine boppelte Bortion erhalten follen (II, c. 28; Tertullian de jejun., c. 17), theile, und bas war bas am ichwerften wiegende Bedeuten, artete Die Geier nicht felten in ichwelgende Unmäftigfeit aus. Tertullian mag in einer foatern Schrift, in ber er in leibeufchaftlicher Erregung feine montaniftifche Berachtung ber laren Dieciplin ber fathol. Lirche ausspricht, Die Borwürfe gegen die Agapen allerdinge bebeutend übertrieben haben (de jejun., c. 17); aber Rlemens von Meraubrien (Paed., II, c. 1), Chrufostomus (Hom., XXVII in I. Cor., XI), Auguftin (ep. 64) und noch manche andere Bater bezeugen, bag biefe Borwürfe bes Grundes nicht entbehren. Go fam es babin, bag Bifchofe, benen es um ben Ernft ber firchl. Sitte zu thun mar, wie Ambrofins von Mailand (geft, 397), zwar nicht bie Teier ber Magben itberhaupt, wol aber die Abhaltung berfelben in ben Rirchen verboten, mas ichon por ihm bas Concil bon Laobicea gethan hatte, beffen Befchluffe fpater bon einer Reihe bon En noben wiederholt wurden. Baren die Agapen boch auch immer mehr Privatangelegen beiten einzelner reichen Gemeindeglieder geworben, welche burch fie eine gutgemeinte (August, contr. Faustum, XX, 20), bieweilen auch eine prablerifche (Hieronym. Ep. 22 ad Eustochium) Bobltbatigfeit gegen bie Armen ju fiben berfuchten. Dit bent Anfang bee 5. Jahrh. verschwinden die Agapen; man fand bei ber Bergroßerung ber Gemeinden andere Mittel mr Bethatigung ber Bruberliebe wirtigmer; vielleicht mag fich in ber bis beute in manchen ganbern gepflegten Ceremonie ber Armenfpeifung am Grundonnerstag noch eine Erinnerung an bie Maape erhalten baben.

Das Buch von A. Refiner: "Die Agape" (Iena 1819), sie durchaus verjehlt; es behandelt die alle Allrege unter dem Geschiebpunff eines Geheinsbundes und die Agapen etwa als Tassellsgen dieses durche aus dem er auch den Areinancrevorden derworgeben lagt. Buleht hat Dreicher, "De vett. Christianorum Agupis" (Gieften 1824)' unfern Gegenstand monographisch behandelt. Mang old.

Agrippa, f. Berobes.

Migut, Schi des Jale, ein im übrigen unbedamter ifrachtischer Beiter, dem des 30. Ropittle Her Schiefte, dem des Schiefte, dem des Schiefte, dem des Schiefte, dem des Schiefte, des Sch

Megpyten. Des uralte und bodentwickte Gulturtam Keppyten war für des Kenachtert Schreiterrolt som is hoher Veckerung, abs für durch des gene beträffige Geflügigte eine falt unmartertoorfen Richte von Scriftungen mit ihm sinderrafigiet, loodi eine
allagemeiter Wedaminfehrt unt den appytichen Schreitlunfen in iste ab Schreiternamis inseholene
bes N. Z. ummaginglich nichtig ift. Um der hier eine mirtigke libertrijfen ungsich zu
machen, diesten mer nicht bei possensibjen Ernsähmunge der Schrigt ummarteilen, hie
mächtung bentifch werben, wir millen wiedenst die Ergebnisch von Greiternamischen Schreiternamischen Schreiternamischen der
mächtung bentifch werben, wir millen wiedenst die Ergebnisch einer Zeitler Schreiternamischen der
Seit gestungen mit ein zu der infolgeneren bildischen Ergebnissen am ihrer Zeitler Schreiternamischen
Seitsglinner wir mit den Durtlen der abgeptalogischen ferstehung, works ist die ber Ergebnischen schreiter, der Gehrift. Erweche, Schreiternam mit den Durtlen der den gehre Seitle bei erschlich und gestellt der gehreite Deutschaft gehoren.

Abgefeben von ben biblifchen Rachrichten, Die unten einzeln behandelt werben, baben wir aus ber relativ altern Beriobe ber agnptifchen Gefchichte feine gleichzeitigen Rachrichten bei fremden Boltern, dem Die Schriften ber Griechen gehoren einer wefentlich jungern Beriobe an. Die perlorenen Schriften abarrechnet, wie bie bes Joniers Demofrit (c. 460 p. Chr.). ber liber bie beiligen Schriftzeichen in Meroe gehandelt hat, finden wir die erften Rachrichten bei bem trefflichen Beobachter Berobot (456), ber aber bas Megnpten feiner Beit fcilbert und rittfichtlich bes altern auf munbliche, vielleicht oft misverftaubene ober bom agnptifden Berichterftatter abfichtlich gefälfchte Belehrung angewiefen mar. Aus ber Btolemaerzeit haben wir bam bie Monigolifte des Eratofthenes, Die er auf foniglichen Befehl arbeitete, und ans benfelben archivalifchen Quellen icopfte ber Gebennit Manethos, ein Briefter, unter Btolemans Coter (c. 280), ber Berfaffer von brei Buchern aguptifcher Beichichte in griech. Sprache. Ungefahr 58 v. Chr. bereifte ber Gieilier Diobor Megnpten und ftellte bie gange agpptifche Befchichte, aber urtheilolos, bar, fobag feine Berichte eine große Bermirrung hervorriefen, wie auch die bes Berobot. Bebeutenbe Reuntnig Megyptene befaß inbeffen Blutarch, beffen Schrift über 3fis und Dfiris eine hauptquelle fur bie Religion der Aegypter ausmacht. Bei bem wiffenschaftlicher Intereffen baren Romervolt, bas nicht einmal feine eigene Geschichte pflegte, finden fich nur in Plinius und Tacitus bereinzelte Radrichten über Megnpten, und erft driftl. gelehrte Forfcher nahmen im 3ntereffe ber biblifchen Chronologie bas Studium agnptifcher Gefchichte ba auf, wo Eratoftbenes und Manethos es gelaffen hatten. Als ibr, aber noch fein dronologisches Suftem erftrebenber. Borganger ift ber jubifche Josephus anguichen, ber an verichiebenen Stellen fich auf Manethos beruft, mabrend die griech. Ueberfepung ber Bibel durch die Giebzig icon fruher chronologische Berfuche gemacht hat. Die altern Apologeten, wie Tatian' (180 n. Chr.) und Klemens von Alexandrien (190) geben nur wenig Bedeutendes, wogu aber bes lettern Befdreibung ber Bieroglyphenfchrift gebort (Strom. V. 237), bie bon Champollion ("Precis du système hieroglyphique") eingehend behandelt ift; erft Julius Africanus (e. 280), Bifchof von Rifopolis in Balaftina, fdrieb ein chronologifches Bert, worin er ben Manethos auszog (Fragmente bei Routh, "Reliquiae sacr.", III, 360) und ibn bat Gufebine von Cafarea (e. 320) neben anbern Quellen gewiß anegefchrieben in feiner Chronit, die armenifch erhalten ift, und lateinifch von Bieronmmus (geft, 420) bearbeitet In ber armenifchen Chronif find bie manethonischen Bergeichniffe ber Ronige erhalten, aber in ber Bearbeitung bes Africanus. Beit fpater hat Georgus, ber Syncellus, b. b. Zimmergenoffe des fonftantinopolitanifden Patriarden, felbft Bicepatriard (c. 800), noch einmal die Ronigeliften gegeben, in benen er ben Africanus und ben Gufebine confrontirt. Diefe aus bem echten Manethos und fomit aus agaptifden Archiven ftammenben. Bergeichniffe find amar vielfach unficher und verborben, aber nichtebeftoweniger bie einzige branchbare Unterlage für die Chronologie, Die ihr Correctio in ben Monumenten felbft

finbet, welche biftorifche Radrichten, Ronigebergeichniffe u. bal. geben.

Diefe Dentmaler aber miffen erft erflart werben, b. b. ihre Schrift und Sprache ift zu entziffern, bamit fo bie Steine reben lernen. Megyptifche Schrift nun gibt es brei Arten. Die altefte ift bie Sieroglaphen-, b. b. bie beilige Bilberichrift, bie zweite ift bie hieratifche, eine aus ber erften curfib gemachte Abwandlung, bie borgilglich fitr bie Schreibung auf Paphrus gebraucht wird und mit ber fünften Dynaftie beginnt, fobag bieratifche Rollen mol bie Sauptmaffe ber Bibliothet Rameffee' II. (Dfymanbiae) ausgemacht haben werben, wie fich religiofe und hiftorifche Cdriften, ja auch ein Brief mit Abreffe auf ber Rudfeite bieratifch gefunden baben (bieratifche Baphrus enthalten Brocefeacten, Befdichte, politifche Berbanblungen, öffentliche Arbeiten, Ralenber mit aftrologifden Regeln, Romane, Marchen, Boeffe und Somnen, Debicin); Die britte Schriftart, Die bemotifche ober euchorifche, ift noch mehr berfiltzt ale bie bieratifche und bie Sprachformen find jungere, bem gewöhnlichen Boltebialett angehörige, mahrend bie beilige Schrift auch bie altere Sprache bewahrte. Gie beginnt mit ber Bfammetichen Beit (c. 660) und reicht bie in bas 3. Jahrh. n. Chr., mo fie endlich ber griech. Schrift Blat machte, in ber man fortan die agyptifche (toptifche) Bollefprache aufzeichnete. Deffentliche Documente, wie ber Stein von Rofette (Rasid) find felten bemotifch gefdrieben, Die Schrift ift nicht für Contracte, Quittungen u. f. w. im bilrgerlichen Leben benutt, boch finbet fie fich auch in Grabfdriften und im Tobtenritual angewenbet. 3ft nun bae Roptifche bie feit bem 16. Jahrh. ausgeftorbene neuagyptische Sprache, bie hieroglyphische aber bie altefte, fo ift ber Dialett ber bemotifchen Urfunden ein Berbindungeglieb, alfo mittelaguptifch.

In alterer Beit wurben Entzifferungeberfuche befonbere umfangreich bom Befuiten Athanafius Rircher (1650) angeftellt, ber in ber ererbten Deinung, bie Bierogluphen briidten ftete 3been aus, eine Gruppe, bie aufammen Autofrator lautet, fo beutete: "Der Urheber ber Fruchtbarfeit und alles Bachethume ift Ofirie, beffen Schöpferfraft in feinem auferhimmlifden Ronigreich berborgebracht ift burch ben beiligen Mophta." Colden Thorheiten tonnte naturlich fein Berth innewohnen, aber ber Dangel an zuberlaffigen Beichnungen vereitelte alle Duben, bie in ben Anfang unfere Jahrhunderte, angeregt burch ben Fund ber breifprachigen (griechifch, bierogluphifch, bemotifch) Infchrift bon Rofette (1799), Aferblad, Doung und be Cach die Analhse gunachft bes Demotifchen begannen. Dit Uebergehnng ber berungludten Berfuche anberer bemerten wir, baf guerft Doung ben Bebanten, bag bie Sieroglaphen wirtlich Buchftaben enthalten, nicht blos Bilber, verfolgte und fünf Beiden richtig bestimmte. Das Sauptverbienft ber Entzifferung gebührt aber Champollion bem Jungern, ber guerft bas Alphabet entzifferte und bei feinem Tob eine völlige Grammatit ber hierogluphifchen Sprache bergeftellt batte. Der Beg biefer wie jeber Entzifferung war bie Analufe ber Gigennamen. Der Stein bon Rofette zeigte, bag bie Gruppe, bie bom Schilb eingeschloffen ift, ben Ronigenamen enthielt, bag alfo bie

Beiden Go Damen Biolemans enthalten muffen. Co bestimmte er bon rechts nach linte gehend  $0=p, \alpha=t, \{l=o(u)\le \alpha=l, a=m, \{l=i, l=s,$ was alles richtig war; burch weitere Auflofung bon Eigennamen, wie Berenite, Arfinoe, Cafar, Autofrator, Rleopatra u. f. w. gelangte er ju immer mehr Zeichen, und wenn g. B.

Rleopatra hieß, fo fonnte er an bem [ p, at l, f o, fowie an bem boppelten ka erfennen, bag er auf bem rechten Bege war. Die Richtung ber Thierfopfe, gegen bie man lefen muß, zeigte bie Lefung bon linte nach rechte und umgefehrt an, und fo mar ichon burch biefe Ramen viel gewonnen. Champollion zeigte, baß es eine Mngahl Sieroglaphen gebe, Die reine Beichenschrift find, alfo ein Alphabet ausmachen (phonetifche), ferner baf anbere gange Gegenstanbe birect abbilben, s. B. A bie

Byramide, A bie ftrablenbe Conne (chu), alfo 3been ausbruden (ibeographifche), enblich, baß eine britte Art, bie figurativen, mittels einer Ibeenberbinbung bagu tommen, Gegenfanbe nur uneigentlich und figurlich auszubruden. Co ift 2. B. bas Bilb I (ber Balmbetermiutend jum Bort für Jahr, und Don wurde heißen renpo-t IX im 3. IX, wobei bas o ben Begriff ber Beit, ber in I liegt, naber verbeutlicht; ber vertürzte Stadtplan

o flest nach Ortsnamen wie die e kemt (d = k = m a = t), Kemi, Aegspten, in beiben fällen wird bas Determinatio o und o nicht gelesen, aber wie wichtig es dem Entijsserer ift, braucht nicht gelagt zu werden.

Wie die Gefete der Schrift, so enthaltite der unsterdliche Champollion auch die der Sprache, er mies die Rominals und Berbalformen sowie die Partiteln nach, wobei es Martiteln bei her gerache die Wentter des heutigen Koptischen sie und das wortschaft die und das Applische sprache die Wentter des heutigen Koptischen in und das Applischen gertrauchen millie, wie etwa

bas Italienifche jur Aufflarung bes Lateinifchen, wenn es verloren ware.

En schwierig mie berwiesett und bas échriftischem erdeieinen mag, so ist es bach für bis dagshriftische Erynach burdungs artissend mirekte und angemenhe, überbeis der für bis Minde, auf tollestate Erkimmonmenten gebrundt zu werten, so schwie auf eine nobers, benn die Echriftische find zu geschwie er Commund wer Wilden, um bis telebytem fürsten, voll, gestin, bian, gelb, woß, in benn bie Wilber ausgeführt find, vereichen bem Gennze einem wohltenwend Winderu der Mappenge ihm anstitriß findt ber bette Minderu der in berten man bei finibel Gelärgeist ber Zeigheiner nicht genne gerundern fann Eren ausgeführer.

Bierogluphe mare 3. B. , bie fich linear fo geftaltet ).

Bon Unifigierheit ber Virincipien der Minstefe, obwol auch noch bente wiede der Löftung karert, Jam iegt in sich necht ein Schol ein, firt des mennsteffnutwer Gerect von Monopsey, griechtigt und hiersplaphisch vorhanken, die Wickelfeit eggeben dat, die frühern Richtlatte mei der griechtigt derritegt und der Löftung der griechtigt vorliegt, über zu der frühern Richtlatte griechtigt vorliegt, überein mit bem, was nach den bisherigen Ermittelungen die Hierard griechtigt vorliegt, überein mit dem, was nach den bisherigen Ermittelungen die Hierard griechtigt vorliegt, überein mit dem, was nach den bisherigen Ermittelungen die Hierard griechtigt.

Comit wenden wir une jum Bolf und fragen zuerft, in welchen großern Rreis es nebort. Die Antwort gibt uns bie Sprache, bas ficherfte Mittel gur Bestimmung ber Bollerverwandtichaft, und über biefe Sprache ift bie vielfach verbreitete Anficht bie, baft fie fich zwar vorzugemeife ben femitifchen Sprachen annabert, im gangen aber eine altere Bilbung als bie ber Inbogermanen und bie ber Semiten zeigt, vielleicht gar ein Binbeglied beiber. Go Bunfen, "Aeghptens Stelle", V, 1, 114. Diefe Anflicht beruht aber mehr auf Bilnichen im Intereffe einer Beichichtephilosophie, ale auf wirflicher Unalbfe ber Sprachen; was Bunfen berartiges gibt, ift fo gut wie burchgebenbe unbrauchbar, und felbft wenn es richtig fein follte, unbewiefen, fur bie Forfchung alfo nicht borbanben. Bei ftrengen fprachwiffenichaftlichen Grunbfapen ift eine Bergleichung bes Megpptifchen (Roptifden) mit bem Cemitifden und Indogermanifchen unmöglich, fobag bei bem beutigen Standpuntt ber Sprachforichung eine ermiejene ethnologifche Bermandtichaft ber Megapter mit einer ber beiben Bolferfamilien, ober gar mit beiben, nicht jugegeben werben fann, Beweife tonnen an biefem Ort nicht geliefert werben, aber bie Cache liegt thatfachlich fo und nicht anbere, wie ichon baraus bervorgeht, baf man, anflatt ben grammatifchen Ban ine Muge ju faffen, immer gleich bie "Burgeln" gufammenftellt, ein Berfahren, beffen unwiffenschaftlicher Leichtfinn, ber jeber Gelbfttaufdung Thur und Thor öffnet, nicht genug gerilgt werben tann. Bir haben baber in bem altagpptifchen Bolf einen Reprafentanten einer befondern Bollerfamilie, beren übrige Glieber vielleicht überhaupt ausgestorben find, vielleicht aber auch burch Sprachforfchung noch irgendwo in Afrita gefunden werben tonnen.

Das Bolt nun hatte feit uralten Zeiten das untere Rithel inne, woher es gefommen fei, wissen wir nicht. Gein Land ift ber schmade Streifen, ben die Ueberschwemmungen

des Ril treffen, und es gerfällt in zwei Theile, einmal das ichmale Alufithal des Ril (bebr. Beor) bon Spene (Miluan) bis jur Theilung bes Fluffes in biele Arme, Dberagupten, Thebais, bann bas land, bas bom getheilten Fluffe urfprfinglich angefchwemmt und jest burchftromt wird, Unteragopten, bas Delta. Megaptifch bief es Remi, Schwarzland, bebr. Dierajim; letterer Rame ift bieber unerflart, felbft baf er eine Dualform fei und auf Die alte Ameitheilung binmeife, ift nicht ficher. Das Klima bes Lanbes ift troden und beift, und biefer Eigenthumlichfeit ift es befondere gugufchreiben, baf feine Monumente, bie nach bem Rorben transportirt, balb ihre Grifche verlieren, fo ausgezeichnet erhalten finb. Geine Fruchtbarteit verbantt ber Boben ben regelmäßigen Rilliberfdmemmungen, Die im Muguft, Ceptember und October bas gange Land in eine einzige Bafferflache verwandeln, bie bei ihrem Abnehmen einen fcmargen, fruchtbaren Schlamun gurudlaft, ber befaet einen reichlichen Ertrag gibt. Das Steigen wird bon Mitte 3uni au berurfacht burch bae Schneefchmelgen und den Regen ber filblich bom Meguator liegenben Albenlander, aus beren Geen der Ril feine Sauptwaffermaffe giebt. Außerbem ift burch gabliofe Ranale fur bie Bemafferung geforgt, aus benen bie erquidenbe Ruffigfeit mit Bafferrabern (arab. sagive) ober noch einfacher bermittels bes saduf, ber icon auf ben alten Mommenten abgebilbet ift, ben Gelbern jugeführt wirb. Gin folder saduf befteht aus zwei Pfoften, bie burch ein Querholg berbunden find, an bem ein Bebebaum, mit ichwerem Bewicht belaftet, fich breht. Un bem unbelafteten Enbe bes Bebebaume befeftigt man bie Stauge, an ber bas Schödigefaß banat, bas burch bas Gegengewicht balancirt, leichter ju birigiren ift. Bie noch jest, fo mar es ichon bei ben Alten in Gebrauch.

Seit der Urzeit finden wir icon die Bewölferung Aconptens mit dem Aderbau beichaftigt, die Birten maren ihnen ein Grenel (1 Dof. 46, 34), die Borftufen bee feghaften Lebens find übermunden und die Culturentwidelung bes Bolle reicht in bas grauefte Alterthum binein. Go feben wir ichon Abraham nach Aegypten gieben, um ber Sungerenoth Ranaans zu entgeben, baffelbe thaten bie Gobue Jafob's und bis in bie fpate Beit binein blieb das Land Die Kornfammer der weniger begiinftigten Rachbarlander. Eng verfnipft mit biefer fefchaften Lebensweise ift die frube Entwidelung ber Sunft und ber Sandwerte, Schon die Grader aus der 4. und 5. Dynaftie bei Demphie zeigen aller Art Aderbaumerfzeuge, Die ihrerfeite Die Menntnift Des Bergbaues, Der Detallbearbeitung, Der Tifchlerei u. f. m. borausfeten, und bas Borhandenfein folder Bauten, wie die Byramiben find, wurde allein fcon beweifen, daß die Gulturentwidelung einen hohen Grad erreicht bat. Bei dem Boblieben, das baburch entftand, murbe ber Boltecharafter leichtlebig und feinesmeas fo ernft und bifter, ale man ibn fich gern borftellt, berführt burch den Glauben, ban, weil wir bas alte Megnoten porguglich aus Grabern und Tempeln teunen, auch bie alten Megnoter fich nur mit Grabern und Tempeln zu ichaffen machten. Abrabam's und Joseph's Erlebniffe (1 Dof. 12, 11; 39, 7), fowie eine Ergablung Berobot's beweifen bas Gegentheil, wonu bie Monumente ftimmen, nicht nur, bak Spiel und Tang, Gauffer, Ganger und Tangerinuen oft genug bargeftellt wurden, nein, Megypten batte auch feine Earicaturen und Spottmalereien, felbft ber lautenfchlagende Efel bat bort feine Beimat.

Dabei mar aber gugleich eine jum fachlichen Ernft geneigte Geite bee Boltecharaftere borbanben; ihr ift es beigumeffen, daß die Bellenen den ftrengern Megnotern immer leichtfinnig und fpielend wie Rinder erichienen, und biefe außerte fich einmal in bem religiöfen Triebe bee Bolfe, bann aber auch in feinem miffenschaftlichen Streben, bas bem Anichein nach borgliglich auf die Erwerbung praftifch brauchbarer Renntniffe gerichtet mar. Gleichfam ein Compendium über ben Biffensumfang. ber Meanpter bilbeten bie 42 bermetijden Buder, welche Riemens bon Mieranbrien (Strom., VI, 260 ed. Sylburg) befdreibt. Die erften 10 Blider maren bie bornehmften und hochft geachteten, fie handelten bon ben Befeten und ben Gottern, umfpannten alfo auch bas mit ber Religion gufammenbangenbe Rechtemefen und basjenige, welches Rlemens Bhilofophie nennt. Bieran ichloffen fich abermale 10 Bucher ber Stoliften, welche fich auf ben Gultne bezogen und bemgemäß bie Borichriften über Opfer und Erftlinge, Gebete, Mufglige, Fefte u. f. m. enthielten. zweite Abtheilung Diefer Schriften behandelt in ihren erften 10 Blichern Die Biffenichaft ber hierogrammaten, ber beiligen Schreiber, und ju biefer geborte fowol bas große Bebiet ber Schrift- und Sprachfunde, ale auch die Befete ber Geometrie und Deffunft, welche bei ben jahrlichen Rillüberfcwemmungen, Die Die Grengen leicht verruden tounten, allein fcon jur Sicherung bes Eigenthums nothig mar. Go umfaßten biefe Schriften bie Lanbestunde

Aegypten 59

auch urfundlich.

Bas nun die Gefchichte ber Megypter betrifft, fo hat ihr Manethos, ber fein Berf in brei Bilder theilte, fur alle Beit die Beriodentheilung borgeichrieben. 3unerhalb jeber Beriode rechnete er die Folge der Dynastien auf und zwar fo, bag er im gangen breifig Dynastien borfilhet. Biernach mochte es unn icheinen, ale ob die Bewinnung einer dyronologifchen Reibe ber Berricher eine leichte Cache fei, ba man nur rudwarts ju gablen braucht, um auf den Anfangepuntt ber 1. Dynaftie ju tommen; bem ift aber nicht fo, benn abgesehen davon, daß man gunachft nicht weiß, ob bei etwaigen Reichotheilungen und Doppelberrichaften Manethoe nur die Saudtreihe fortgefilhrt bat, ober ob er auch die Rebenbungftie erwähnte, fo ftimmen auch die Rablangaben ilber die Dauer ber Dungftien in ben verichiebenen Berichten, Die aus Danethos anogezogen find, nicht ilberein, zwei Umftanbe, Die die gange Arbeit gu einer außerft verwirrten machen, die nur allmählich mit Bulfe ber Monumente geloft werden fann. hiernach wird es begreiflich, wenn Bodh ben Aufang ber 1. Dynaftie auf 5702 v. Chr. feben tounte, mabrend ihn Lepfine auf 3892, Bunfen auf 3623, Brugich auf 4155, Lauth auf 4157 figirt. Die gange Urgeit ber agyptifchen Beichichte ift fur bas M. E. bon feiner ummittelbaren Bebeutung, fie liegt bor ber Beriobe bee Abraham, da aber fcon in biefer Beriobe bie eigentlich aguptifche Gultur ihre gefchloffene Ausbildung erfangt bat, fo filgen wir ihre allgemeinen Umriffe nach Bunfen ("Aegupten". III. 6) bier ein.

te erfte Auchricht neum als Gründer eines gan Argypten als die Einsteil ber "wie gebre" Der wir bulturfapppene minfommenden Arichde ben Menes and Tiel, der ben Mit ableitete nub Memphis, b. h. den Ort der Lieblichfeit, bante. Bielleicht führte schon er ben westlichen Mitaru und dem Gagum. Die zwor noch nicht stantlig gerinten, im Gederm gefüllschaftlichen Bende ickendem Stämme mig er mit flarter hand primmun-

gebracht haben und feine Rachfolger vermochten bas Errungene gu behaupten.

Weiter 190 Jahr nach Erthaum der Archheimfeit theilte fich des Reich wieder, indem eine 2. Dunglie vom Erlammert Ebs aus einen Eisel des Vande bereicht, maßgend die Jahren der Archaussen Ebs aus einen Eisel die des Vandes befreicht, maßgend die Jahren der Archauften der felten Kontentischen, der Entwicklung der Gehrft im der felten Kontentischung, absetze dussich unter felten Kontentischung der felten Kontentischung der felten Meriede fo weit

C-10

entwidelt war, bag Byramiben bergeftellt merben tonnten. Die brei größten Berte biefer Art werben aber ben Ronigen ber folgenben Dynaftie jugefchrieben, beren Ramen in ber That auf ben Banben ber Grabtammern, über benen biefe bis gegen 500 F. fich erhebenben Steingebirge aufgethurmt find, gefdrieben fteben. Das Beitalter biefer Pyramibentonige beginnt 3229 (Bunfen), 3124 (Lepfius), 3686 (Brugfd), 3450 (Lauth), 4933 (Bodt). Der erfte berfelben, Chufu, baute fich bie zweitgroßte Pyramibe jum Grabmal, fein jilingerer Bruber bon gleichem Ramen bie grofite, welche fpater bon Schafra vollenbet murbe, mabrend ber milbe, bom Bolf geliebte Den-te-ra (Mnterinus), bem bie fleinfte ber brei hauptpyramiben jugebort, bas unter ben Borgangern bis jum Unertraglichen brudenb geworbene Joch ber Fronen erleichterte. Eine Borftellung bon ber Grofe biefer Berte tann man fich bilben, wenn man bebentt, bag bie Grundlinie ber Schafrappramibe urfprlinglich 760 &. und ihre fentrechte Bohe 480 &. betrug, fobag im gangen über 89 Millionen Rubiffuß Mauerwert hergestellt werben mußten, und bies alles, um zwei Grabtammern gu fchilben, eine in ber Byramibe felbft, bie anbere unter ihrer Grundlinie, in bie man burch einen langen Stollen gelangt, und in benen boch beim Eröffnen bie Leichen ber beigefetten Konige nicht mehr gefunden murben.

Nach ber Beit biefer Ppramibentanige fpaltet fich bes Neich von neuem, und mufprend burch bie 12. Dynastie auf lurgere Beit (147 Jahre) bie Reichseinheit erst mieberhere gestellt wurde, regierten als Hauptline bie 6., 7. und 8. Onnastie, neben die sich als

gleichzeitige bie 5., 9., 10. (beibe aus Berafleopolis) unb 11. ftellen.

Nach Ausscheidung der Rebendynastien hat dies sognamnte alte Reich, wie Eratostihenes angibt, 38 Könige und es erstreckt sich über eine Zeitbauer vom 1076 Jahren, also nach Bunsen's Anjah vom 3623.—2548 v. Chr., nach Lepsius die 2109, nach

Brugich 2115, nach Bodh 2607.

sie agsprijd fühl-fes, bem Hyk seißt im heiligen (hieragliphischen ) Dialett ber Admig, son aber hirt im Singuler, wogegen eit un geruniem Dialett bie Mieralbehrumg hirte bat. Byflos bedrutet also Kang-hirt ober töniglicher hirt. Einige erlätern fie für Archer. Eis ferrichten ihrer Angepten 511 Jahre um murchen von den den der einheimischen Könige, welche sich in Deredgspeten (als Zinspflichtige) behauptet batten, der reben. Zuletz hieten sie sich in Abaris, das fie faut beseifigt batten, doch geden sie endbig niedige eines Betregg und.

So wei Mantsjon, deffer Angaben nicht kennstantet werden kommen. Aus ispera aber ergibt fich, daß neben den fechs genannten Herzschern und andere Hybsolkling aufgegällt wurden, und daß wie neben deifer Opnstein noch andere anzumessenn haben. Gemio ist deutlich, das die Robert der Manne, Anderer nicht in dem aespanischie dasserennten Ginn aennommen werden auf ihm wie festen damit der

sinden, weil in jener Urzeit eine solche Missenbung noch nicht vorfanden wer und weil bie Erwähnung des Sirten Bigdlieb eit Jeredot bestlich auf Bigliste und Salafilen hinzigigt. Dieb belegen die Numen Salafile, d. 1. Eperfieher, (Saltan) umd Affile, dost wegeter Verlaute voll Seine nicht mit dem arabilgen Namen zalat, der Glarfe, judammen-gestlich werben man, sowene mit ausse, gertreten, woon aussie der Zeitreter ziese. Beide Namen ind semisief, woogsgen die vier übrigen Namen ägsprijch erscheinen, was auch Affin ist. Jaul der andere Velent Affect der andere etc. Leuben, die eicht ist.

Heber bie Dauer biefer Dyffosperfight, nedige bos alle Richj mit bem neuen verbinde, heffen Edgronologie fipflecht, machen fils, puri Mennungs allethan, die um mehr als 400 Jahre bifferten, umb gernde biefer Unterfighed muß je nachem ein ebenfo großes Januar! al Dimbordient we allem Kerdig Ferrorreiten. Die Rinflighe bon Diephas Untergres, ber die felben für Debrier untel, jeberfalls um feinem Bolt in ben Angen ber Ritenationer um unterbinate Bedeuning gui folgellen, berf als verfoldt angelehen werben, allem ichen um unterbinate Bedeuning gui folgellen, berf als verfoldt angelehen werben, licht ich wie um ber in Kepplen bann unternwerfen hitzen, nicht in denpharet jahre mitten, des für in ber in Kepplen bann unternwerfen hitzen, nicht in despharet jahre mitten, des für

Sunjen läst die 13., 14. und 17. Opnastie als poor uniervoefene, aber doch gegählte Könige Oberägyptens parallel geben mit der 15., 16. und der folgenden Opnastie, die aber wieder mit der sich und gerechneten 17. Identiss ist, und ersätl daher solgende

Reihe und Gumme:

XIII. Dpn. 60 Rönige ungefahr 350 Jahre | XV. Dpn. Dpissol. mit 6 Rönigen 260 Jahre XIV. Dpn. 76 Könige, Foither 484 | XVI. Dpn. Dpissol. 2011 | 32 | 511 | XVII. Dpn. 2 Lebante 43 Rönige 151 | Dann noch in Memphis 43 | 151 | XIII.—XVII. 955 Jahre I XV.—XVI. 2517—1626 0. Chr. 392 Jahre I XV.—XVI. 2517—1626 0. Chr. 392 Jahre I XV.—XVI. 2517—1626 0. Chr. 392 Jahre I XV.—XVII.

Alli-Alli. 360 Jehre f Av.—All. 2511—1626 0. dpt. 1922 Jahre f Av.—Allie find fir man sieht leicht, daß die 17. Opnassie mit 43 Königen und 151 Jahren nur noch einmal, in der britten Hyssosdynassie, wiederscholt ist, und dadurch wird das soust schenbar glatte Arrangement dieser Zasten sehr nurwahrschanich. So reicht nach ihm

das mittlere Reich von 2547—1626. Lepfius auf der andern Seite läßt auch die 14. Oynastie mit der 13. und beide mit den Ontids varallet regieren und dei ihm aestaltet fich das mittlere Reich so:

> XIII. Φηπ. 2136—1684 | XIV. Φηπ. 2167—1684 | XV. Φηπ. 2101—1842 XVI. . 1842—1594 XVII. . - 1591

Hierbei ift ichenfalls die Wachtscheinfalteit für Erplus' Amachung größer, dar er die brieckt Ungade des Wanaches, die Gestammterfrühelt sowo der angeligditen als ber nicht genannten Popffostforige jade Sil I aleie betragen, jur Erundlage macht. für die Angeneine eine Merichgen Regentalitie in den juseberen Agspharen spreche sich bei eigenen Borte des Wanaches, der neben den Königen der Lebesis nach aubere erwähle, die Anderereiten alleier füh Kinicht, wieder der Angeligen der Lebesis nach aubere erwähle niche der Angeligen der Lebesis nach andere erwähle niche der Angeligen von der die Angeligen der Verplus beginnt, aber ambers schließt und so bestimmt: SSO2—2813, umd dann die Hopfsberfrichte von 2813 (2817) bis 1726 erzigken läst.

Wiefentlich leichter umd sichere wird die Serfeldung der Zeitreise in dem neum Reich, we imma blie mantschnissische Pilen in istra serficiebenen Redoctionen sich abser flehen und die Schwierischeit, Farallelbspanflien andsusfieden, gang sortfallt, sodig man durch em Riddwierischien, dem Riddwierischeiten Station 2309, dem Rufrag der IR. Dunglie, der erstem des fleund Richten Genanische Station 2309, dem Rufrag der IR. Dunglie, der erstem des neuem Reichs, mit ungefährer Genanischeit bei immen lann. Die Ossteren verträchebenen Gespiene beträgt aber noch über 100 Jahre, indem Mrussich der Rufrag dem Reichs auf 1634, Böcks auf 1654, sehn die Aussich Auflied 1726 und in der Schrifte Munten auf 1635 schliegt, woogene ist Affanga nach Schrifte Munten mit und

Unger gar 1796 fallt. Die Befreiung Argyptens von dem fremden Jod und die daran sich anfigliesenden Aumpfe ber ersten Pharvonen gegen Aften bilden die glängende Eröffnung des neuen Reichs, das sein eigentliches Ende mit der persischen Eroberung durch Kambysel (325) erreicht.

Wir faffen die dem Lefer vorgefilhrten allgemeinen Bilge ber agpptischen Zeitrechnung, fo wie fie uns am wenigften unwahrscheinlich dinten, in folgenden Zahlen gufammen:

```
Altes Reich 3892—2100 rund.
Mittleres Reich 2100—1700 rund.
Renes Reich 1700—525.
```

Nach biefer allgeminen Sorbereitung lönnen wir, natürlich wieder mit dem Sorbehalt mit annähernder Bestimmung, dem Serfuch machen, die palliftnissfa-digsplissfan eine rührungen vorzusühren, wogu wer wieder einen innerhald einer relatio sichern Neriode liegenden Coincidentymust der bederfeitigen Zeitrechnungen bedürfen. Eteigen wir von dem Rode, als dem aufsicherten, mach dem Annag auf, jo dason wir oschemb Geleicheitskieris.

```
Abblide Ertelanife.
Der Zerbernen gersielens
Der Zeb Belte
```

Die agnptischen Gleichzeitigfeiten fur bie letten Ereigniffe tonnen naturlich nur burch eine unabhängige Berechnung beiber Geiten gewonnen werben, wofitr auf ber jilbifchen Ceite bie Grundlage ber faloniouifche Tempelbau abgibt, nach bem ber Muszug (1 Kon. 6, 1) beffimmt werden fann; wiffen wir doch, bag Rehabeam's Borganger Galomo 40 Jahre regierte, im pierten Jahre ben Tempelbau begann, und bag im fünften Jahre Rehabeam's, alfo 41 3ahre nach bem Beginn bes Tempelbaues Gifat (Gufat, Gefent) in Balaftina einfiel. Der Tempelbau fand 480 Jahre nach bem Musjug ftatt. Bon Gifat's Rriege bis jum Andgug muffen baber 521 Jahre vergangen fein. Da nun Gifat's Bug, wie wir feben werben, ficher hiftorifch berechenbar ift, fo mußte man bie Bahl 480 verwerfen, wenn man unfern Confequengen entgeben wollte, mas allerbings gefcheben ift. Bunfen reducirt die Bahl unter Annahme bon mehrern gleichzeitigen Richtern auf 300 Jahre, fest fich aber mit Richt. 11, 26 in Biberfpruch, wo fcon Bephia fagt, bas Bolt fei 300 Jahre aus Megapten fort, benn nach Bunfen's Mufftellung muß bom Auszug bie Jephia nur ein Beitraum von 160 Jahren vergangen fein (Bunfen, a. a. D., IV, 303). Folgen wir Bunfen's eigener Beiterrechnung von Jephta bis jum Tempelbau, fo beträgt fie 106 Jahre, mobei Saul ohne urtundlichen Grund nur mit 22 Jahren angesett ift. Es ift bann aber 300 + 106 vom Ausgug bis gum Tempelbau = 406, mas gwar bei ber Unficherheit über Caul's Regierung und Camuel's Amtegeit ber Angabe (1 Kon., 6, 1) fo febr nabe tommt, ale man fur iene Zeit und unfere Quellen nur irgend verlangen tann. Ueberhaupt bat jene allerdinge runde Babl 480 bei weitem die befte Bemahr, und bie Berinche, aus ben Angaben bee Richterbuche eine fichere Chronologie zu gewinnen, milfen immer fehlschlagen, ba bas Buch mit runden Berioden bon 40 Jahren rechnet, und überdies feine vollftanbige und ununterbrochene Gefchichtereihe gibt, wie barans hervorgeht, bag 1 Cam. 12, st ein im Richterbuch fehlender Richter Bedan swifden Gibeon und Jephta genannt wird, endlich auch weil die Aufftellung ber Gleichzeitigfeiten immer willturlich bleiben niuß. - Co bleiben wir alfo bei ber Bahl 480, fur beren nabere Burbigung wir noch bemerten, bag fle eine allgemeine nach den Generationen berechnete ift; fle ift = 12×40, b. h. fie begeichnet gwölf Generationen, und fo viele gablt auch 1 Chrou. 6, 35 bon Abaron in ber Beit bee Auszuge bie ju David und Galomo, baber tonnen wir in ihr nur eine runde Beitbestimmung anerkennen. Zweitens aber, und dies pflegt überfeben zu werben, gebort die Ergablung von bem Auszug Ifraele aus Aegypten in einer Racht gur epifchen Ausfcmilifung ber Ergablung, Bollerwanderungen nehmen Jahre in Anfpruch und nicht blos Stunden, baber ift ber Termin bes Auszuge nicht auf ein beftimmtes Jahr gu figiren, fondern auf einen großern Zeitraum, mas wieberum ber runden Bahl Berth gibt, gegen eine genauere aber Dietrauen ermeden milfte. Conach find wir berechtigt, die Beriobe

bes Musauge rund 520 Jahre bor Rehabeam's und Gifal's Rampf angufeten, mobei bie Brobe auf bie Richtigfeit bes Erempels bie ift, bag ein Ronig mit Ramen Rameffes unmittelbar bor bem Auszug voraufgest, und ber Ronig bee Auszuge Amenophis bieß, wie bei Rofephus Manethos anaibt.

Salomo's Tob fallt in das Jahr 967 v. Chr. (f. Chronologie), fünf Jahre fpater, alfo 962, ber Bug bee Gifal, bee erften Ronige ber 22. Dynaftie; ber Musjug muß alfo fatten 1482, und borber muß ein Rameffes regiert haben. Run bergleiche man die correspondirende aguptifche Reibe :

Manethos nad Enfebius nad Africanus. 178 Amenophis III., ber Rachfolger bes Rameffes II., ber lebte Ronig 

Es bifferirt bie biblifde Rechnung bon Africanne um 8 3ahre und bon Gufebine, ber bem Amenophis um 21 Jahre ju viel gibt, 542-21 = 521 gar nicht und Amenophis war ber Bharao des Auszuge nach Manethos (Josephus, contra Ap., 1, 26) fowie Rameffes Di-Amon beffen Borganger. Es liegt fonach fein Grund bor, bon ber biblifchen Babl abumeichen. Bofephus freilich, ber abfichtlich bie Juben mit ben Spfios verwirrt, mußte ben Ramen bes Amenophis ale einen gefälfchten bezeichnen, boch wirb er burch bie Chronologie ber Bibel völlig gerechtfertigt. Die Dauer bes Aufenthalte in Aegypten wirb 2 Dof. 12, 40 auf 430 Jahre angegeben, wir wirtben alfo ben Einzug Jatob's auf 1912 ju firiren haben, mogegen fich bom Boben ber agnptifchen Chronologie aus fein Ginfpruch wird erheben laffen. Abraham's Einwanderung endlich fallt nach 1 Dof. 12, 4; 21, 5; 25, 26; 47, 9 etwa 215 Jahre por Jatob, alfo rund um 2120.

Rach diefer grundlegenden Betrachtung ifberbliden wir nunmehr die chronologisch geficherte Beichichtereihe.

Um bie Beit, in ber bie muchtige Ufurtefendungftie einer ichmuchern, ber 13. Blat gemacht hatte, unter welcher fich bie Spffos, b. h. femitifche Rorbftamme, bemerflich gu machen anfingen, feben wir ben machtigen, femitifchen Sausfürften (Emir) Abram infolge einer Sungerenoth in Aegupten feine Buffucht fuchen. Betrachten mir babei bag Bollerftromungen wie die der Ontjos Brunde haben miffen, bann werben wir aus ber Rotig 1 Mof. 12, s fg. einen Erflarungegrund für bie Spfjosmanberung entnehmen muffen. Der beerbenreiche Abram fonnte ben Acguptern nur ale ein byk sos, Ronig ber Birten, toniglicher Sirt ericheinen, ber geitweilig in Unteragupten einbrang, aber nicht blieb wie bie fpatern Rachfolger; daß aber jur Beit Abram's bie agnotifche Donaftie noch feftftand, zeigt feine Furcht bor ihren Uebergriffen, Die abguhalten feine Beeresmacht nicht genilgte. Co fallt alfo Abram's Aug in bas Ende bes alten Reichs.

Bieberunt ift es Sungerenoth, Die Jatob treibt, feine Cohne um Getreibe ju taufen nach Meanpten au ichiden; Diesmal ift Die alte Ronigereihe ber Megapter gebrochen, frembe Gindringlinge haben ben Thron bon Unteragppten in Befit genommen. Giner aus Jatob'e Stamme, Jojeph, ift burch eine Berfnupfung feltfamer Umftanbe, nach einem Bericht mar er geraubt (1 Doj. 40, 15), nach bem andern bon feinen Briibern an Ismaeliten (1 Dof. 37, 28) pertauft, hochangesehener Reichspfleger geworben; er bewirft, bag feine Bermanbten ans bem mittlern Balaftina bei Gichem nach bem norboftlichen Theile Unteragnotene, Gofen, überfiebeln und bort ihre Beerben weiben. Der Chronologie nach fallt bied Ereigniß in die Mitte ber Sphodgeit um 1912, und ber gegen biefe Confequeng ber Rechnung geltenb gemachte Grund, bag nämlich burchaus agyptifch geartete Berhaltniffe gur Beit Jojeph's gefchildert wilrben, wie fie fur die Spffoe nicht paffend maren, ift ein fehr fcmacher. -Ale Merander Berfien erobert hatte, nahm er fchnell bie perfifche Soffitte an und bae beflegte Griechenland unterwarf bas fiegreiche Rom feiner bobern Bilbung, ift es ba mun berbar, bag die Berricher ber ungebilbeten wilben Birten vielfach in ihrem Sofleben und Staatemaximen fich ber agpptischen Gitte anbequemten? Und mas lebren bie mofaifchen Berichte weiter ale bies? Rur bie Religion behielten fie feft, ber Spffostonig Apophie (Bapprue Gallier A.pe bi) biente allein bem Gotte Guted, nicht aber bem aguptifchen Ammon, Bhthah oder Ra, und man begreift, warum in ber Gefchichte Joseph's die Religionsverschiedenheit der Abrahamiden und der herren von Aegapten nie berithrt wird, Sulfos und Abrahamiden waren ja Stanumberwandte.

philos und Abrahamiben maren ja Ctammbermanote

Obwol nun Jofeph felbft burch feine Mugen Magagineinrichtungen und baburch, daß er ben Konia um mahren Grundbefiber machte, von bem alle übrigen nur leben trugen (1 Dof. 47, 20), ausgenommen bie Briefter (Berob. 2, 109, 141, 168), eine fefte Stellung am Sofe und Berbindung mit ber Brieftericaft burch feine Beirath mit ber Afnat, ber Tochter bee Botiphar, Brieftere in Beliopolie (1 Dof. 41, 45) gewann, fo blieb boch bies auf Die Lebensweife feiner Stammgenoffen allem Anfchein nach ohne Ginfluß. Andererfeits aber tann man fich bem Gebauten fcmer verschließen, bag ein mehr ale vierhundertjahriger Aufenthalt bagu bienen mußte, Die nomadifirenben Bebraer mit mancherlei agnotifchen Runften befannt ju machen, und es ift inobefonbere bie Schrift, Die man bie Bebroer in Megnoten bat lernen laffen wollen. Run bak fie biefe und iene Bieroglinben ichreiben und lefen lernten, ift febr mabricheinlich, bag aber bas bebraifche Alphabet unter agnptifden Ginfliffen gebilbet fei, mehr als unmahricheinlich, es ift eine femitifche Erfinbung. Entlehming religiofer Borftellungen buntt ben Berfaffer noch weit unglaublicher. und felbst wenn ein agaptischer Gott von fich fagt: anuk pu anuk, ich bin ich, wie Sabpe fagt, ich bin ber ich bin, fo beweift ein foldes Bufammentreffen noch feine Entlehnung. Auch ein Phthagorder fagt von Gott (Philo, De opif. mund., 33): "er ift fich gleich, bon ben andern Dingen berichieben"; muß er bies nothwendig in Acgupten gelernt haben, wo man Gotter auch in Thiergeftalt ju verehren vermochte? Dan mag biefes fernbleiben ber Bebraer bon agpptischen Gitten, wie es fich unter Dofes zeigt, bom modernen Standpuntt aus unbegreiflich finden, aber bie Lebensweife auch anderer femitifcher Romaden bietet bagu eine vollfommene Analogie. Benige Deilen von großen Stabten, wie Damaelus, Baabab u. f. w., die bie Sauptstabte ber mobammebanifchen Gultur find, treiben bie Beduinen ihr von Cultur gang unbeledtes Befen. Jahrhunderte baben es nicht permocht, ibre befondern Reigungen zu unterbruden.

Wifernd des Anfentalists der Heckset im Kagapten gewannen die einschmissigen Herr, die vom den Jufissi and der Widen, guidsgedant worze, almäblich für Lead wieder; die 18. Dugustie der Tuttmosfen ywang die Herr Naufsie (Taulis) zu vereisjen, die Heckset, im unt einscher Jackmennag mit desen Allenden. Mochten mu wöstigere Algen ond Allen, wie sie Tuttmosfe III. aussistet, die Anfanctie von dem Urtime Vorlieden von den der Vertike vorliegen, dossifet gest sehen zu siehen, es de deren den Vertike vorliegen, der für siehen, mit siehen, die den eine Vertiken der Vertiken der Greinen Seit, des immerkin unt siehen Vertiken der V

wiber une faupft und aus bem Lanbe gieht" (2 Dof. 1, 10).

Die Geschichte des Auszugs hat der Art. Moses zu dehandeln, sur uns genügt es, seine Stelle in der ägsprifden Geschichte, swie die unmöglichen Bunfige der ägsprifden Selantsselnte gegnülber den Herberen vorgeführt zu haben. Da nun von hier die in die Koulsbarte Argypten ausgerhalb der herbeilichen Interessen und Entwicklungen (ag, so

gelangen wir mit einem Sprung in Die Beit Calomo's.



Salomo hatte eine Agyptische Bringesin, wol die Tochter eines der Borgönger Sisals als Dauptgemaßlin (1 Kön., d. 10.) mit ihr erhielt er als Mitgift die damals von der Agyptern eroberte Ortschaft Gayer, aber die Bermandischaft hindert nicht, daß Salomo's Ried. 1.



Gegner am ägpptischen hofe ihre Juftucht fuchten. Go bor allem Jerobeam, ber bei Gial (Sefent) feinen Aufenthalt nahm, als ihn Salomo töbten wollte, wobei die Wogichfteit nahe liegt, ang Sislat, ber erfte König ber 22. Dynastie, bie Salomo biet-Legian. 

Sie jum letten Augenbiel des niebiligen Reichs wurde dies fichen bei ber Geinnbung sichkare Liebbugete mit Augenten burchgeführt, er lette Keing höhen (216-216) er wöhnlich (730-721) erlangte ein Blinduig mit dem zweiten König der 26. Dynastie, Serichse, 2 Kün II, der Gegenand, wollte Geer zu siehen ist, der IIB-705 regierte. Ratitrick eile der Affreiße König Satmansfart herbei, belagerte Camarien und erebertst

es, womit bas Ende bes Rorbreichs befiegelt murbe.

I.

1. D fiber bas Broufen ber großen Scharen (Affur's), Die wie bie Donner bes Recres bonnern, D fiber bas Gebrobne ber Bolter, Die wie bie großen Baffer brobnen!

- Die Boller bröhnen wie bas Gebröhne ber großen Baffer,
   Doch Er bebreut es und es flicht weithin,
   Es wird bertweht wie die Spren (auf ben Bergtennen) bor bem Binbe Und wie ein Staubwirbel vor ber Binbebraut,
- 3. Am Abend, fiebe ba ift Schreden Und ebe ber Morgen fommt ift's and. Dies ift bas Theil unferer Dranger Und bies bas 206 für unfere Pfündrer.

Die zweite Etrophe ift bem agpptischen Konig Tirhala in ben Mund zu legen, ber eine tuschitischen, b. i. absschinnichen Stammgenoffen anrebet, Boten senbet und ihre hulle in Anfpruch nehmen will:

11.

1. Behlan bu Land ber flirrenben herfflügel, Das jenfeit ber fuschilichen Ströme liegt, Das auf bem Ril (uns feine) Boten fenbet Und in Japprusschiffen auf ber Bafferfläche,

2. Geht bin ibr fonellen Gefanbten gu (biefem) langgewachfenen (ober langlebigen), glattgefcorenen Bolle.

Bum Bolf bas man fürchtet von bier bis weithin, Dem ftarten, bem germalmenben Bolf, Des Land Strome burchfurchen (fprecht:)

3. "Au' ihr Bewohner ber Welt, Bewohner ber Erbe, Gobald ihr ein Panier auf ben Bergen erhoben feht, Cobalb ihr hort ben Stof ber Bojaune

Cobalb ihr hort ben Stog ber Pofaune (Geblt ein Glieb, etwa bes Ginnes "Gift berbei gu meiner Dulfe").

Die britte Seine fiellt Jahre's Berhalten babei bar, ber in ruhiger Erhabenheit von feinem Thron auf all died Trieben herabblidt und bem affprifchen Kriegsug ein sichres Ende bereitet, beifen Schnelligkeit schon in ber erften Seine angebeutet ist. hier fpricht ber Prophet wieber felbit:

III.

1. 3a alfo fpricht 3abre ju mir: Rubig fcaue ich auf meinem Ehrone gu, Dag beitere Barme fein beim Sonnenfceine, Dag Thaugewolf gur Beit ber Ernteglut fein."

2. Denn bor ber Ernte, wenn bie Bilite meltt, Und jur reifenben Traube mirb bie Blume, Da foneibet er bie Ranten ab mit Deffern. Entfernt bie Reben und gerbricht fie.

3. Der Berge Raubvogel merben fie überiaffen Und ben Thieren bee Relbes. 3m Commer freffen baran bie Raubvogel Und im Berbfte bas Gethier bee Felbes. 1)

Den Golug endlich bildet die prophetische hoffnung bes Jefaja, bag jene Rufchiten bem Jahre ihre Dantopfer bringen werben; bas wortliche Aufnehmen ber zweiten Gcene perleibt bem Gangen eine flinftlerifche Abrundung:

IV.

Bu jener Beit wird Jabve ein Eribut gebracht Bon bem langlebigen und glattgefcornen Bolle, Dem farten, bem germalmenben Bolte, Des Land Strome burdfurden. 1)

(Bum Bobnfit bes Ramens Jabbe's ber Beerfcharen, bem Berge Bione).

Dies bie Borte bes Jefaja über jenes bie affprifche Dacht tief erichütternbe Greignift, beffen buntle und mythologisch gefarbte Runde felbft bis ju ben Griechen brang; ihr Bericht bon ben Daufen enthalt freilich nicht bie hiftorifche Bahrheit, Die Die Bibel gibt,

wenn fie bom Engel bes herrn, b. i. bon einer gewaltigen Geuche rebet.

Bar nun fo die affprifche Dacht erichüttert, fo waren boch auch nach Tirbata's Tobe bie agnptifchen Berhaltniffe feineswegs gludlich, es folgte vielmehr nach Tirhata, ben Berobot (II, 141) falfch Gethon nennt, eine Bielberrichaft, Die nach Berobot (II, 147) ale Berrichaft von gwölf Ronigen, Dobefarchie bezeichnet wirb. Biewol nun Berobot fagt, fle hatten fich gegenfeitig verpflichtet, Frieden zu halten, fo berichtet er boch weiter, als Pfammetich, einer ber zwölf, feine Libation aus feinem helm bargebracht habe, was nach einem Drafel ber thun follte, ber bie Alleinberrichaft erlangen würbe, ba batten bie übrigen ihm nachgeftellt. hierauf nun habe Bfammetich, bem auch die Bertreibung ber athiopifchen Dynaftie (II, 152) beigemeffen wird, ionifche und farifche Truppen in Gold genommen und baburch Megnpten erobert, in bas bon ba an Griechen freien Butritt gewonnen hatten, Diefe gange in Berobot's Bericht mit Fabeln verfeste Reihe bon Ereigniffen ift richtig, nur war die agnptische Berwirrung weit großer, ale fie bei bem griech. Siftoriter erfcheint; den Beweis liefert ber Zeitgenoffe Tirhata's und ber Dobetarchie Jefaja (19, 1-16), ber mit flaren Borten bie game Beriobe ber innern Kriege fchilbert:

36 (Jabbe) vermidele Meabbten mit Meabbten. Gie tampfen ber Mann gegen feinen Bruber und feinen Freund,

Stadt gegen Stadt und Ronigreich wiber Ronigreich, ..... 3ch fibergebe Megopten in Die Sand eines barten herrn,

Und ein ftrenger Ronig foll baruber bertiden, fpricht ber herr Jabbe ber Beerfcharen.

Mlles bies ftimmt ju Berobot, felbft bas Drafelfragen beutet ber Brophet an, fowie bie gangliche Rathlofigfeit ber Gurften und bie gitternbe Angft bee Bolle.

wieberholt, mas Beile I gefagt bat, verbachtig erfcheinen, jumal es auch in ber Conftruction labmt. Es ift ale Ranbbemertung jum erften Glieb binjugefligt.



<sup>1)</sup> D. b. es werben fo viele Leichen fein, bag auf lange Beit bin bie Aasfreffer fich baran nabren werben. - In Strophe 1 faffe ich bas boppelte ke-ke temporal wie in kajiom und überfebe: "Bur Zeit ber beitern Barme" und "jur Zeit bes Thaugewolfe". Dies tommt bann auf ben oben ausgebrudten Ginn hinaus, mogen bie Erntebebingungen, b. b. bie Aussicht auf Erfolg noch fo gunftig fur Canberib fein, bie Ernte erreicht er nicht.

1) Rudfichten auf bie Runftform laffen bas funfte Gieb ber Strophe, bas ohnehin nur bas

Simmetidi's, bed fernagun Königs, vierundhurfjeißbeige Reigierung (666—612) verlich bem Tanhe vinket: Nule um life ei setral gewinnen, hoch fein Geodh Rych (612—506) ben Kompf gegen den den der Kritfeling der allgriffen Monecule um ihre Gettle trettenden Badhgodine mieher bereitungen fonnte, um derholl einem Kinglatin Spaßfind madgite. Der jühiffen König Joseph trat ihne entgegen (609 12 Kön. 23, 21), murde aber geffdagen um höf dim Kompfe bei Riggibbo (Magod), Cerobet, III, 1959), von Jeremia beftagt (2 Cipren. 35, 22), mab dies Gerigniffe war es, meddes das Ende des jühiffen Königthams in filmen Bodgen thertings; Jude murde eine dagsprüßer Werbutt, Jämer ferbu das Bolt den Josephs jum König ein (2 Kön. 23, 24), fast beffen Jeremia (23, 21) den Magnet Gallum neunt, der Roche fagte ther Quebe Jins auf, füjfer ben Rönig nach Magnetin gefungen umd berlich bil latterfertfodt dem Eijsfam, den er Jehojafun namte. Een modet Sermain verh kaben an Ingen (22, 20):

Beweinet nicht ben Tobten (3ofia) und beklaat ibn nicht.

Beinet um ben, ber fortgebt (Gallum ober Joabas), benn er fehrt nicht wieber Und ichquet nicht mehr bas lanb feiner Beimat.

Auf Jojefun somte indesten Recho nicht place nachen er felst bei einem gweiten Kriegsing gegen ben babhanischen Kinn Nachopoliagte von besten Schou mb Armosliger Reduldunger in ber Näche von Karchemisch ober Eircestum geschlagen war (606—606). Er tielst wen zu siedwach, um ben Artig gestryster, um dereitig sie Auch nicht wieder, Jojestum ober wurde brei Jahre lang, also 601—508, von Nebuladungar unterworten, bei ungeische sie 605 siemen Bauer geschaft wer.

Gelbft ber lette Konig von Juda, Bebefia, versuchte im Bund mit bem Pharao Sophra (Baphres, Aprics) fem babylonifches Joch abyufchitteln, was jeboch nur ben

Untergang bee Reiche beichleumigte (Ber. 37, 5; Eg. 17, 15).

Dit biefem porläufigen Enbe ber politifchen Erifteng ber Juben maren aber ihre Begiehungen ju Megupten feineswege ju Enbe, vielmehr beginnen biefe erft jest einen mahrhaft weltgeschichtlichen Charafter anzunehmen. Zwar blieb ber erfte Berfuch einer jubifchen Colonie anfcheinend erfolglos, wir erfahren wenigstens nirgenbe, mas aus ber Colonie geworben ift, bie Johanan, ber Aubrer jubifder Truppen, welche nach ber Berfiorung Berufaleme (587) ihren Frieden mit ben Chalbarrn gemacht hatten, nach Tabpanfee (mahricheinlich Dapfine bei Belufium) flihrte, und ber fich anguichliefen auch Beremia gezwungen murbe (Ber. 42-44). Aber bag eine bebeutenbe Bahl bon Buben fcon bamale felbft in Dberagopten (Bathros) lebte, geht aus Jer. 44, 1 herbor, und nach 44, 27 icheint es, ale ob es ihr iibel ergangen mare, wiewol bon bem 43, 10 angebrohten Rriegeguge Rebutabnegar's gegen Meghpten und ben bamit verfnupften Leiben ber Juben aufer bei Berofus und Degafthenes (Jofephus, Contra Ap., 1, 19. 20) und Eg. 29,18 fich feine Radricht findet, wie benn bes lettern agnotifche Rebe (Rap. 29) fich febr im Allgemeinen balt und mit ihren wiederholten Drohungen bon großem Unglud ichlecht zu Berobot's mehrfacher Berficherung ftimmt, bag gerabe in jener Beit Megypten außerft gludlich gemefen fei.

gefehrten Bewohnern, beren auch die Bibel noch Erwähnung thut (Dan. 11 u. Jef. 19, 17 fg.), und benen wir baber fchlieflich noch unfere Aufmerffamteit auguwenden haben.

Nachbem ber erfte Pioleimier, ber Sohn bed Lagus (322—285) eine um 312. Palafiline crobert um auch bie Erbab Vernielem mit Vill beight batte, flührte er eine große Zohl von Inden mit van beight batte, flührte er eine große Zohl von Inden mit van der genyten, and hem einem Bericht mit Gewalt, nach dem mitern aber folger nie ihm gern, wöhrend Inden felbit bis mu 246 einer glidtlichen Ruhe genoß. Dies ih die Zeit, in der die große in der Voolerentum des Greifbertum mit de hochworken Arthende Reinschaft und der Reinschaft un

In Aegypten mar ihnen fcon um ihrer Gemeinbeverhaltniffe willen eine große Gelbftanbigfeit verliehen, fie bilbeten eine Bemeinbe in ber Gemeinbe und lebten nach ihrem eigenen Gefete. Biewol nun ber jerufalemifche Tempel ihr religiofer Mittelpuntt blieb, an ben fie jahrliche Abgaben gablten, fo hatten fie boch in ihrem jeweiligen Bohnfite ihre eigenen Bethäufer, Synagogen, Die fpater Borbilber bes erften driftl. Gottes-bienfles bilben follten. Ihr fteter Berfehr mit Griechen gwang fie auch, neben ihrer alten Sprache bie Lanbesiprache ber Griechen angunehmen, und balb perftanben fie in Negnpten nur biefe allein, bas Bebraifdje murbe vergeffen. Sieraus entftanb bas Bebitrfnig, ihre alten beiligen Buder fich in bas Griechische ju überfeben, und fo murbe ihr aguptifches Leben bie Berantaffung fur bie Schöpfung einer griech. Bibeliberfetung. alexandrinifche Bibelüberfetjung, die ber Ciebzig Dolmeticher (Geptnaginta) wird neuerbinge für ein Bert erachtet, bas burch bas allgemeine Beburfniß hervorgegangen fei; bie alten Berichte laffen es auf Befehl bes Ptolemans Philabelphus (c. 280) von fiebzig Ueberfetern gemacht fein, Die einzeln abgesperrt in fiebzig Tagen alle übereinstimmend bas Gefet, benn mir pon ben mofaifchen Schriften berichtet ber Brief bes Arifteas, ber bie Cadje querft ergablt, ine Griechifde übertragen. Dag nun bies auch Dichtung fein, gewiß ift, baf 133 v. Chr. bas gange A. T. griechifch porbanden mar, wie bie Borrebe bes Buchs Girach beweift. Die Folgen Diefer Arbeit find unabsebbar und bon ber weitgreifenbften Bebeutung, haben boch jene alexandrimifchen Juben fo bem Chriftenthume feine Sprache geichaffen, und unbewußt fogar ber lateinifden Rirchenfprache ihren Enpus angewiesen, ja bis beute gilt einzig biefe lleberfetung in bem weiten Gebiet ber morgenfanbijch griech. Rirche. Ebenfo ift ber Urfprung mehrerer apofrupher Schriften, wie ber Beisbeit Calomo's, bes Girach und anderer ebenfo aus biefen Berbaltniffen au erflaren, wie von meitreichenber Bebeutung.

Littera gesta docet, quid credas, allegoria,

Baläftinenfer an die ägyptischen Juben (2 Maft. 1). Satte fo Acappten auf die geiftige Entwidelung bes Jubenthums, das es umberfell 31 machen begann, einen entisfeitenden Anflinß, wobei wir hier nicht verfolgen komen, miemiertie bies auch auf die mettel. Literatur (beforder-Brief, Johannes) gewirt dat, fo war eine die politiske Antwicklung der jüdischen Geschächte nehmlich mit dere Kangenten beding. Seit 24s wurde des politischen Anflicken Geschächte von der geschlichte der Seit der Zeit anflicken Beschlichte Geschlichte Andere und der geschlichte und der geschlichte und der geschlichte Der geschlichte Unter der geschlichte Beschlichte Unter der geschlichte Geschlichte Unter der geschlichte Geschlichte Geschlichte Geschlichte Geschlichte Geschlichte Fordere der fiele in der Geschlichte g

Bon geringer nachweisbarer Bebentung war endlich noch ein Errignif, das ebenfalls burch die befondern Berhältniffe ber Juden bedingt war, und bas wir erwähnen, um Jef.

19, 17 fg. verftanblich ju machen.

Rach bem Tobe bes Antiochus Epiphanes (164) fnchte beffen Felbherr Lufias ben jungen Thronfolger Antiochus V. Enpator (164-162) unter feiner Gewalt zu behalten, mahrend ber verftorbene Ronig ben Bhilippus jum Bormund eingefett batte. Bei einer treulofen Befehung Jerufalems führte er ben Sobepriefter Dnias gefangen fort und lieft ihn tobten. Der Rachfolger beffelben, Allimos ober hebraifch Jafim gebeigen, bielt es mit bem folgenben Konig Demetrius I. Goter und lieft bie treuen Frommen in Berufglem tobten. Der Cohn jenes Onias min, als er fab, bag burch fomigliche Billfür ein Sobepriefter eingefest fei, ber nicht einmal aus priefterlichem Gefchlecht ftammte, floh ju Btolemaus Bhilometor (181-146) in ben Jahren 163-159. Bier bat er, "um fich ewigen Ramen und Andenten ju fchaffen", um die Erlaubnig, nach bem Mufter bes jerufalemifchen Tempels einen neuen Tempel ber Juben in Megupten erbauen ju burfen, ein Befuch, bas er mit Berufung auf Jefaja ftilbte. Der Ronig gestattete ibm, einen gerftorten Tempel ber wilben Bubaftis berguftellen, ber in Leontopolis im beliopolitanifchen Gan lag. 200 aber fand Onias eine Jefajaftelle, die er für fein Unternehmen anführen tounte, bas boch fo offenbar bie Ginbeit bes Gultus gerbrach? Daft er fie fanb, ift bochft unwahricheinlich. baf er fie felbft machte und einfette ober einfeten ließ, ericheint uns glaublicher. In feinem Intereffe ift an Jef. 19, 1-16 ber Colug 17-25 angehangt, und natürlich fcnell in die LXX aufgenommen, ba es im Intereffe ber agoptischen Buben lag, eine folche Stelle au haben. Die Tenbeng ift einmal, ben Tempel burch bie Weiffagung ale gerechtfertigt ericheinen zu laffen, bann aber auch ben Frieden zwijchen ben brei bamaligen rivalifirenben Dachten zu empfehlen, Gyrien mit feinen Geleuciben, bier natürlich zwedmäßig Mighrien genaunt, Jubaa unter feinen Dattabaern und Aegypten unter ben Btolemaern. Der Rame ber ermannten Stadt fir haberes felbft beifit nichte ale Connenftabt, Beliopolis, in beren Gan ber Tempel lag. Dies ift abgeseben bon ber Flucht nach Megupten (Datth. 2, 14) ber lette birecte Bejug ber Bibel auf Meanpten.

Ueberbliden wir jum Chlug bie gange wei Jahrtaufenbe umfpannenbe Reibe bon Berührungen ber Bebruer mit Megypten und fragen wir, welche Bebeutung bat bas fcmarge Land bes Ril für bie Entwidelung ber Religion ber Menfcheit, bes Chriftenthums, wie für beffen illbifde Borbereitung? Bir antworten, Megnpten war ein Schmelgofen für bie Sebraer, in bem bie tragen Daffen in Gluft tamen, und burch beffen Drangfaleglut bas eble Metall bon ben Schladen gefchieben murbe. Dag man annehmen, bag in biefem Schmelsproceg beforbernbe Gulturgufage ben Bebraern bon ben Megnptern gutheil geworben find, fo ift bas boch febr unmefentlich, und die principielle Berichiebenheit beiber Gulturen gwingt bies alles bochftene auf Meuferlichfeiten gu beichranten, ba fie in ihrer Tiefe überaus perichieben geartet find. Go mar es Meghpten, bas bie mit ihren Ctammgenoffen noch in naiber Gintracht lebenben Bebruer ber Batriarchengeit burch feine nationale Berfdiebenbeit jum Bewuftfein ibrer Befonberheit und ihrer theofratifden Mufgabe in Dierhundertjährigem Aufenthalte erzog; es mar Megypten, bas in burchgebenber Berbindung mit bem nörblichen Reiche Ifrael, bas fubliche Reich Juba, ben eigentlichen Erager bes theofratischen Gebanfene amang, alle feine materiellen und geiftigen grafte aufammengunehmen, um feine Gelbftanbigfeit ju bebaupten, und bas fo indirect ber Entwidelung ber Bropheten einen machtigen Anftog verlieb; es mar enblich Megapten ber Robrftod, ber brach und bie Sand burchftad, wenn man fich auf ihn ftilte, bas burch feine Lodungen ben Untergang beiber Bebraerreiche berbeiführte und bie Berftreuung ber Juben verurfachte. Diefe Berfirenung felbft aber mar wieberum nur ein Mittel, burch welches bie welthiftorifche Bebeutung bes hebraifchen Bolle gur Bollenbung tam. Gaftlich gemahrte Megupten ben Juben auf feinem Boben ein Beimaterecht, und bier bollgog bas Jubenthum feine freiefte und barum höchfte Aufgabe. Co gablte Megupten reichlich bie Coulb ab, bie es fich in vergangenen Beiten jugezogen hatte. Das Megnpten ber Ptolemaer mar ein neutraler tosmopolitifcher Roben, glidopptifche Rultur mitrite fich bier mit bellenifcher Biffeufchaft, jubifcher Glaube verband fich mit beiben. Co zeigt es noch beute ber Stein von Rarpentras, auf bem ein agnptifches Theologumenon bargeftellt ift bon ber Sand eines griechifch beeinflukten Rünftlere, und mit einer Unterschrift in jubifder Sprache verfeben. Dier mochte fich jene angerlich gebundene und imerlich boch unbewufit freie religiofe Dentweife erzengen, ber bie Mlegorie entstammt, in der ein Philo lebt; bier mochte fich jene religiofe Universalfprache ber LXX entwideln, die in ihrem Bergen bebruifch, in ihrem Gewande griechisch ift, und wenn die Bebruer in ihrer Gigenthumlichteit einer Pflange glichen, Die foftliche Früchte brachte, fo mar es Megnpten, bas burch Bind und Regen, burch Conne und Ralte ibr Bachethum forberte, Die Frucht zeitigte und bas gereifte Product ber ftaumenben Belt BUT ( ) permittelte.

Abab. 1) Ronig von Ifrael, beftieg im 38. Jahre Mfa's (918 v. Chr.) ben Thron und regierte ju Camaria 22 Jahre lang (1 Ron. 16, 20). Gein Bater Omri hatte im Beere gebient und mar (ohne prophetische Mitwirfung!) bom Beer jur Berrichaft berufen worden. Dies miffen wir auch hier im Muge behalten. Rach ben vorangegangenen Ummalumgen mar die bringenofte Aufgabe nunmehr die: bes nordlichen Reiche politifche Ginheit und Geftigteit ju fichern, ibm Rube gu ichaffen bor feinen Rachbarn, hauptfächlich por Juba, mit bem bie zwei erften Dynaftien in fteter Gebbe gelebt hatten. Abab führte biefe Aufgabe nicht ohne Erfolg burch. Durch feine Beirath mit Bfebel, ber Tochter bes fidonifden Ronige Ethbaal (= 3thobal von Thrue bei Menander, f. Josephus, Contra Ap., I. 18) ftellte er fich in freundichaftliche Begiehungen ju ben nordlichen Rachbarn. Die großen Reichthumer, Die es ibm möglich machten, einen elfenbeinernen Balaft ju bauen und neue Ctabte angulegen (1 Kon. 22, 19), mogen ibm hauptfächlich burch ben infolge iener Beirath nen aufblübenben Sandel mit Phonizien angefloffen fein. Rein Bunber baber, baß ein foldes Ereignig anfange freudig begrüßt und bichterifch befungen murbe. Der 45. Pfalm verbantt ihm feine Entftehung. Allein ebenbiefe Beirath hatte in anderer Beziehung bie folimmften Folgen. Dicht genug, bag Abab in ben Gunben Berobeam's manbelte, b. b. ben auf die einheimische Religion übertragenen agnptischen Stierbienft fortbefieben lieft - feiner Gemablin ju Liebe führte er auch noch ben phonigifchen Gultus bes Baal und ber Aftarte ein; er baute bem Baal einen Tempel mit Altar und Caule (1 Ron, 16, at fg.; 2 Ron. 3, 2) und es mirb berichtet, 450 Bropheten und Briefter bee Bagl. 400 ber Aftarte hatten bamale ihr Unwefen in 3frael getrieben (1 Stou. 18, 19). Riebel muthete gegen bie Bropheten bes Berrn (1 Ron, 18, 4, 18; 19, 10), aber bem Gemaltiaften unter ihnen, Elia, bermochte fie nichts anguhaben. Giegreich ging bas Prophetenthum Jahre's aus jenem Rampfe hervor (f. Glia). Rithmlicher ale biefe gefährliche Freundschaft mit Phonizien mar, mas Abab in anderer Sinficht fur Die Rinbe und Beftigfeit bee Reiche that. Zweimal befiegte er bie mit großer Beeresmacht anriidenben Spret und ichloft unter gunftigen Bedingungen Frieden mit Benhabab (1 Ron. 20, 1-30, 34). Die Mogbiter gablten ihm jahrlich einen fehr bebeutenben Tribut (2 Ron. 3, 4). Der Brieg mit Juba horte auf, ja es tam ju einer formlichen Bunbesgenoffenichaft, ju einem gemeinsamen Geldauge Ahab's und Jofaphat's gegen bie Spret, ber freilich fitr Ahab perhangnifpoll ausfiel. Bei Ramoth Gileab auf bem Schlachtielbe fant er feinen Tob. belbenmitthig fampfend auch nach fdmerer Bermundung (1 Ron. 22, 1-37). Bon politifchem Befichtepuntt aus betrachtet ericheint bie Regierung Abab's ohne Zweifel in gunftigerm Lichte, ale fie bon ber fpatern theofratifden Gefchichtfdreibung bargeftellt mirb (1 Ron. 16, 30, 33). Manches, mas bie Bropheten misbilligten, mar burch bie politifche Rlugheit geboten (1 Ron. 20, 34 fg.). Bubem gab es unter ben Jahvepropheten viele (1 Ron, 22, e fa., mo bon 400 bie Rebe ift), bie ibm au Billen rebeten und ibm nicht große Achtung bor biefem Stand einflogen mochten, fo fehr er auch Manner wie Glia

 Ein fittensofer Lügenprophet jur Zeit bes babylonischen Erick, nur baburch betanut, baß ihm und einem gewissen Zebesia von Jeremia schreckliche Bestrasung angebroht wurde (Jer. 29, 21 fg.).

Mhaliab, f. Dholiab.

Ahas, Konig von Juba, Cohn und Rachfolger Jotham's, regierte 16 Jahre, 741 -725 v. Chr. (2 Ron. 16, 2). Er foll in feinem 20. Jahre Ronig geworben fein, bann ware ihm nach 2 Ron. 18, 2 fcon in feinem 11. Jahre fein Cohn und Rachfolger Sistia geboren worben. Diefe Angaben laffen fich nicht vereinigen. Rach 2 Chron. 28, 1 (LXX) war Ahas 25 Jahre alt, ale er Ronig murbe, 16 Jahre alfo bei ber Beburt Siefia's und ebenfalls im 16. Lebensjahre hatte bann Jotham ihn gezengt. Bei ber gefchlechtlichen Fruhreife ber Drientalen ift bies nicht ummöglich. Durch jene Berbefferung nach ben LXX gleicht fich bie Differeng am einfachften aus, ohne baß bie Angaben über Beginn und Dauer ber Berrichaft bee Moas, bie burch 2 Ron. 17, 1; 18, 1 beftatigt werben, veranbert au werben brauchen. Ueber bie Doglichfeit eines noch größern burchgreifenden Bablenirrthume von 2 Ron. 15, so an bie 17, 1 val. inbeffen & Bibig, "Der Bropbet Befgig". Geine Regierungezeit wird bon ber nationalen Gefchichtschreibung in febr biiftern garben gefchilbert und wir miffen aus bem gleichzeitigen Beugniffe Befaja's, bag iene Schilberungen nicht übertrieben find. Ihas mar ein fcmacher Gurft, abgottifc und eigenfinnig. Bie ein tanbelnber Anabe (3ef. 3, 12) hanbelte er nach ben Gingebungen bes Augenblide, ohne religiofen Ernft und ohne nationales Ehrgefühl. Rur Die fcilimmen Rachwirfungen ber porangegangenen Glangperiobe, Ueberhandnehmen bes Lurus, Einbringen ausläudifder Gitte und bamit auch beibuifden Aberglaubens und Gobenbienfies blieben (3ef. 2. 6 fa.); ber friegetiichtige mannliche Beift eines Ufig war verschwunden, Die Dachtftellung von bamale ging verloren, ja ale ein Stog von Rorben bae Reich erichütterte, als bie verbiindeten Rouige Spriens und Ifraels nach Berheerung bes Landes 3uba gur Belagerung Berufaleme fchritten (2 Ron. 16, s fg.; 2 Chron. 28, s fg.), ba war bae Bertrauen auf bie eigene Rraft und auf bie Bille Jahve's fo tief gefunten, baf bie ermunternben Borte Jefaja's (ber jene zwei Ronige mit unschablichen, balb verlofchenben Stummeln rauchenber Generbrande vergleicht [Bef. 7, 4 fg.]), feine anberfichtlichen Beiffagungen bom Dislingen jener feindlichen Unternehmung (Bef. 7, 7, 16) wirtungelos verballten und man ju bem gefährlichen verhangnigvollen Rettungemittel ber auslandifchen Silfe griff. Mhas fandte Boten an ben affprifchen Ronig Tiglath-Pilefer, mit bem Gilber und Gold aus bem Tempel und ben Schattammern bes toniglichen Saufes murbe bes fremben Berrichere Freundichaftebienft, ber junachft in ber Eroberung bon Damastus beftanb, ertauft (2 Ron. 16, 7-9). Bon jenen zwei Romgen batte Juba num nichts mehr zu fürchten, bafür aber war es ein affprifcher Bafallenftaat geworben (über ben unboliftanbigen, imgenauen Bericht 2 Chron. 28, 20 fg. vgl. Themins gu 2 Ron. 16, 10). Befaja verfiinbet mit brobenben, vernichtenben Borten bie unfeligen Folgen biefer Lage (3ef. 7, 17 fg.; 8, 7 fg.). Auch ben alten Feinden Ebom und Philiftaa gegenüber war Juda nicht mehr fart genug. Die von Ufta eroberte Safenftabt Glath tam wieber in ben Befit ber Ebomiter. Diefe fielen in Budg ein. Bou Beften her brangten bie Philiftaer und eroberten niehrere Grengftabte (2 Ron. 16, 6; 2 Chron. 28, 17 fg.). Dit bem Staateleben gerieth auch ber Gottes bienst immer mehr in Berfall. "Abas opferte und rancherte auf ben Soben und auf ben Bugeln und unter allen grunen Baumen." Er hing bem Baalebienfte an, ja felbst bem fcheuftlichen Moloch opferte er einen feiner eigenen Cobne (2 Ron. 16, 3 fg.; 2 Chron. 28, 1 fg.). Im Tempel führte er allerlei willfitrliche Renerungen ein, ließ nach einem Mobell, bas er in Damastus bei einem Befuch Tiglath-Pilefer's gefeben hatte, einen neuen Altar in Berufglem bauen, opferte barauf und feste ibn an bie Stelle bes alten ebernen Altare, ber nummehr an bie Norbfeite bes Borbofe geriicht murbe (2 Kon. 16, 10-16). Mancherlei toftbaren Tempelfchmud befchnitt und veranderte er um bes affprifchen Ronigs willen, b. h. um biefem bie erforberlichen Gefchente barbringen gu tonnen (2 Ron. 16, 17 fg.). Co beutet unter biefem Ronig alles auf ben beginnenben Berfall bes jilbifchen Reiche.

L. Control

Eins aber hielt ihn noch auf, die grade slacken Unwefen gegenüber sich fräftigende sittle Begifterung der ebein Mönner im Boll, die nur vom Geist der Aglatycht, des Rechts gerieden auch dem König gegenüber leine Jarcht Lanntau. Gen jene Zeit erzählt und auch von dem gewaltigen Wiefen eines Zeigia und vor allem dem Gnüluß debte aber Arpoheten ist ein den junisprichten, ode der Zeine eines Africk on wurte, wie Höchste wer.

Mhasja. 1) Ronig von Ifrael, in ben Jahren 897 und 896 v. Chr., Cohn und Rachfolger Ahab's, beffen gopenbienerifches Treiben er fortfeste. Mit Buba fuchte er fich auf freundichaftlichem Fuße zu erhalten. Ale Jojaphat's Berfuch, Die Schiffahrt nach Dobir wieber ju eröffnen, gescheitert mar (ein Cturm gerschellte bie bierfur gebanten Chiffe fcon im Safen von Effongeber), bot Ahasja die Bulfe feiner ifraelitifchen Schiffe. leute an. Jofaphat aber lebnte biefen Borfchlag ab (1 Ron, 22. 49 fg.). Der ungliidliche Ausgang ber turg vorher mit Ahab gemeinschaftlich unternommenen Erpedition mochte ihm noch in ju lebhafter Erinnerung fein. Der Bericht 2 Chron. 20, se fa., nach welchem bie Schiffe gemeinfam gebaut murben und ber Schiffbruch erft bernach erfolgte, gemäß einer Beiffagung Gliefer's, jur Strafe für bas Bunbnig bes jubaifchen Ronigs mit bem gottlojen ifraelitifden, ift offenbar erft eine fpatere tenbengiofe Umbilbung ber urfprünglichen Ergablung. Gine nicht geringe Ginbufe erlitt bas nordliche Reich gleich nach Abab's Tod burch ben Abfall ber Moabiter (2 Kon. 3, s). Ahasja mußte die Buchtigung ber Abtrunnigen feinem Rachfolger Joram überlaffen. Gin ungludlicher Sturg burch bas Gitter im Obergemach feines Balaftes zu Samarien batte eine fcwere Bermundung zur Folge. In ber Angft um fein Leben wandte er fich an bas beibnifche Drafel, namlich an ben philiftaifchen Fliegengott (Baal-Bebub) in Efron. Glia aber, Die Boten aufhaltenb und urriidichidend, aub hobern Befcheid, und wie er es verfiinbete fo geschah es: Ahasja ftarb balb baranf an feinen Bunben (2 Ron. 1).

2) Ronig von Juba, Cohn und Rachfolger Joram's, nicht beffer ale bas Sant Ahab's, von bem er mutterlicherfeits abstammte. (3oabas [2 Chron, 21, 17] ift eine Rebenform bes Ramens Mhasja, Mjarja bagegen [2 Chron. 22, 6] ift Chreibfehler fitr Abasja. Ebenfo ift bie Bahl 42 [2 Chron. 22, 2] burch Berwechselung ber betreffenben bebruifden Bahlgeichen aus 22 [2 Ron. 8, 26] entftanben, und nicht gang genau wird Athalja, Die Mutter Abasia's, eine Tochter Omri's genannt 12 Chron, 22, 2: 2 Kon, 8, 261, fie mar beffen Entelin, eine Tochter Mab's [2 Ron. 8, 15]). Der von Glia (1 Ron. 21, 21 fg.) geweiffagte Untergang bes abgottifden Ronigshaufes traf auch ihn, unmittelbar nach feinem mutterlichen Obeim, bein Ronig Joram von Ifrael. Gin Jahr (885 v. Chr.) hatte er ju Bernfalem regiert, ba jog er mit Boram in den Streit miber Safgel, ben Konig von Sprien, junachft um Ramoth-Gilead ju erobern (2 Ron. 8, 28; 2 Chron. 22, s). Joram murbe verwundet und ging nach Beereel juriid, um feine Genefung abumgarten. Dabin begab fich auch Ahasja jum Befuch bes franten Ronigs. Ingwijchen war in Jehn ber Racher für bas bon Ahab und Ifebel bergoffene unfchulbige Bint ber Bropheten und Jahbebiener aufgestanben; burch einen Brophetenfunger Glifa's gefalbt und im Lager bei Ramoth Gilead bom Bolf ale Ronig ausgernfen, eilte er alebalb nach Jeereel, Die ibm aufgetragene Rache zu vollziehen. Joram fiel burch Jehn's eigene Sand bei ber erften Begegnung. Abasja floh nach Weften, wurde aber von ben Leuten Jehn's rafch eingeholt und toblich verwundet. Er ftarb in Degibbo. Gein Leichnam wurde nach Jerufalem gebracht und in ber Davideftabt begraben (2 Ron. 9, 1-28). Balb barauf, nachbem bereits Ifebel ihren verdienten Tob gefunden hatte, erlagen auch alle feine mannlichen Bermandten, 42 an ber Bahl, bem Blutbefehl Jehn's (2 Ron. 10, 13 fg.). Der Bericht 2 Chron. 22, 6-9, ber im einzelnen abweicht, ift fummarifch und ungenau.

Namen Spaçares damit ynfammenskellen wollen, was bei dem Umermögen der Griechen, voientalische Laute in ihrer Schrift einsch miederzugeben, und bei der ebenso großen Umgenanigktit in der Auffolfung beriebten mit dem Objer, vomgigens nicht von vorsehrein numöglich water. Es fragt sich aber immer noch, auf welche der and der griech. Ueberlieferung kelamma Serfölnschlichten, jo de überhappt auf mehrere berichlichen dei biblischen

Stellen fich beziehen mogen.

1) Die anfcheinenb flarfte Stelle, jugleich bie allein einem wirflichen Geschichtsbuch angeborige (Efra, 4, 6), nennt einen Berfertonig Abasberus, unter beffen Regierung bie aus bem Eril beimgefehrten Juben bon ihren feinblich gefinnten Rachbarn bei Sofe ber-Magt worden fein follen. Da unmittelbar porber gefagt war, bag abnliche Intriquen ichon unter Chrus, bem Stifter ber perfifden Monarchie, welcher ben Buben bie Erlaubnig jur Rudfehr und jum Tempelban gegeben, angezettelt worben feien und fortgebauert haben bis jur Regierung bes Ronige Darjamefch (Darins), fo entfleht bie Frage, ob jene ben Ronig Mhasverus betreffende Rotig auf ein Ereignif bor ober nach Darius zu beziehen fei. Die früher allgemein berbreitete Meinung mar, daß ber bier ermabnte Abasberus bes Enrus unmittelbarer Rachfolger, alfo ber bon ben Griechen Rambnfes genannte Ronig muffe gewefen fein; infofern bie Regierung bes Darins ale ber fpatefte Beitpuntt genannt merbe, bie ju welchem überhaupt die Juden bei bem Wieberaufban bon Stadt und Tempel auf Sinberniffe ftiegen. Renerbinge haben aber einige Belehrte, unter ihnen namentlich Bertheau, ber Berfaffer eines grundlichen Commentare über bas Buch Efra, ibre Meinung babin geanbert, bag feine zwingenbe Urfache vorliege, unter biefem Ahasverus eine anbere Berfon zu perfteben als ben in ber Geichichte vielgengunten Terres. Es feien eben bier neue Berleurndungen ber Juben gemeint, und bie Ergablung in ber befagten Stelle (4, 7-23) begiebe fich auf bie Beit nach Darins, fpeciell auf Ereigniffe, wie fie Reb. 1, 3 angebeutet feien. Gine glangenbe Bestätigung birfer Combination finbet man in bem Umftanb, baß ebenbafelbft nach Ahasverus ein König 'Artahsasta genannt wirb, ben man natürlich für den Artarerres ber Griechen, ben Rachfolger bes Terres erflarte, mabrent man fonft gewungen gewesen ware, ibn mit bem nur furg auf bem Thron gewesenen falfchen Smerbis ber Griechen ju combiniren. Es fant fich min nicht lengnen, ban bie bier porgefchlagene Parallelifirung fich auf ben erften Blid febr empfiehlt: bie Ramen treffen ju und bei umferer Untenntnig ber Berhaltniffe fonnen wir nicht behaupten, bag unter jenen fpatern Romgen nichts gegen bie Buben bon Berufalem bei Boje unternommen worben fei; im Begentheil icheint Die Ginleitung gur Beichichte bes Debemia Die Cache gu bestätigen. Dichtsbestoweniger zweifeln wir, bag ber Berfaffer bes Buchs Efra an ber angeführten Stelle Diefe Auffaffung birect begilnftige, baf fie ibm borgeichmebt habe. Denn nicht nur tann man ben fünften Bere ale einen leberblid bes nachher ausführlicher ergablten betrachten: "Bon Cprus bis Darius, nämlich unter Abasperus und Artabiafta" - fonbern ber Schluft ber Ergablung B. 24 und Rap. 5, 1, zeigt unwiberfprechlich, bag ber Berfaffer feinen Artabfafta bor ben Darius fette; benn er fagt am lettern Orte: hierauf murbe ber Tempelbau unterbrochen, bis jun zweiten Regierungsjahr bes Darins, als Bangai und Gacharja au Bernfalem ale Bropheten wirften. Bon biefen aber wiffen wir, bag fie 18 3abre nach ber erften Rudfehr weiffagten, unter Darius Spftaspis, alfo lange Jahrzehnte bor Terres und Artagerges. Es bleibt alfo nur augunehmen übrig, bag bie Ramen Abasverus und Artahfafta nicht fowol Gigennamen einzelner Berfonen als fonigliche Titel gemejen feien, welche im Boltemunde füglich jene berbrangen fonnten.

2) Am meisten befannt aus der biblischen Geschichte ist berjenige König Masberns, werden in dem Bod Esther eine ber Hauptrollen spielt. Er wird hente vom den meisten mit bem besamten Arres ibentificit. Doch verweigen wir feinschalben der Kitrze wegen

auf ben Artitel Efther.

3) Mm Eddig bes Buchs Tobias (14, 10) wird gelagt, daß der Heb felb biefer Criphiqua (her impag Tobias) in shohem Alter farts wind der fenten felb ist Stinger Adambehanfer umd Higerus Minibe crobert und perfört hätter. Zu man mudiefe Greinging ims felet Seitert des 7. 3.04t, b. Chr. 21 eften det (1961), for both felb generating gang nodd 31 dem in dem Buche angenommenn hijtorighen Mohuma, nach verdegen Tobias platferies um 715—710 t. O'ter, geforer fein fold (1, 10). Die Bernichung des effiyirfigen Meinster und die Buche Hiteratus fürfalfeite einer Berchisbung übernahfster um felb annahöhnig underheite Mitter am Hillaffeiter um felb annahöhnig underheiten.

4) Enblich wird noch im Buch Daniel (9, 1) ein Abasberns genannt, als Bater eines Ronigs Darjameich (Darins), eines Debers, welcher anderwarts (6, 1, bgl. 11, 1) ale ber Berftorer bes von Rabopolaffar gegrunbeten chaldaifden Reiche, folglich ale ber Eroberer Babnfone ermant wird. Da nun nach ber beglaubigten, menigftene allgemein angenommenen Borftellung ber Untergang bes chalbaifd-babylonifden Reiche burch ben Berfer Cyrus herbeigeführt wird, fo entsteht die Aufgabe, Diefe Annahmen mit jener Rotig im Buch Daniel ju bermitteln. Darans hat fich folgende Combination entwidelt, welche bon vielen als ju biefem Zwede ausreichend betrachtet wird: Unfer Mhasverus ift niemand andere ale ber Afthages ber griech. Ueberlieferung; biefer batte eine Tochter Manbane, welche Mutter bee Enrus murbe; er hatte aber and einen Cobn Angrares II. (Darine ben Dieber), welcher im Bunde mit feinem Reffen Eroberungen ausgeführt bat. Allein biefe Combination unterliegt gewichtigen Zweifeln. Erftens ift bie Darftellung in ben Beichichtsbuchern bee M. T. überall von ber Mrt, baf Enrus allein ale Eroberer Babnione genannt mirb, mabrend er im Buch Daniel (6, 1) mit Stillfdmeigen übergangen ift. Cobann ift es bod fonderbar, daß bier die Ramen Aparares und Darius identificirt merben follen, mabrend man fich allenfalls die Bergleichung bes erftern mit Abasverns gefallen laffen fonnte, mabrend Darius (Darjamefch) in ben echt hiftorifden Berichten (Baggai, Cacharja, Efra) ale ein eigener, hinlanglich befannter Rame unterschieben wirb. Bieht man nun in Betracht, wie Die viel neuere Gefchichte bes berfifchen Reichs bem nach bem 3. 167 b. Chr. fchreibenben Berfaffer bes Buche Daniel gang untlar und falfd vorliegt, indem er Rap. 11, 1 fg. amifchen feinem Darius bem Deber, fatt beffen bie griech. Ueberfetung an Diefer Stelle Enrus nennt, und bem letten von Alexander beffegten Ronig nur brei perfifche Regenten fennt, fo wird es mol bem einfichtigen Lefer gang überfliffig icheinen, mubfam bie obengefuchte Barmonie herzustellen; er wird fich einfach bei ber Borftellung beruhigen, bag alle jene alten orientalifchen Ronigenamen bier willfiirlich berwendet find, um ben Rahmen einer phantaftifden Gefchichte ju gieren, welche ju gang außerhalb ihrem Rreife liegenben Breden erbichtet worden ift (f. Daniel). Reuß.

'Afava. Mit biefem Ramen wird eine Gegend und ein fluß in der Rabe Babysons bezichnet, wohn Efra die im babyswifchen Gebiet gerftratten Inden gufammentverief, um mit ihnen nach Jerufalem aufgubrechen (Efra 8, 12. 21. 21).

Rurrer.

Abeba, f. Ahava.

Mbiefer

nach Gilo, um ju erfunden, wie es bem Rranten ergeben würde. Er verfündigte ibr, nachdem er fie fofort ertannt batte, auch Berobeam's Gunbe werbe ihre Strafe burch Bertilgung feines Beichlechte finden, und mir ber frante Anabe werbe ein ehrliches Begrabnif finden; biefe Gnabe merbe ibm autheil werben, weil er allein gottedfürchtig gemejen fei (1 Ron. 14, 1 fg.). Bei ihrer Beimtehr fant fie ben Anaben tobt, und wie Ahijia bei ber Grilnbung bes Norbreiche thatig gemefen mar, fo berfilnbigte er auch Untergang und Eril. Conft finden fich Berfonen biefes Ramens noch 1 Chron. 2, 25; 8, 7; 11, 26; 26, 20; Reh. 10, 27; 1 Cam. 14, 3; 22, 9; 1 Ron. 4, 2; 15, 27; 21, 22.

Abiefer ("Bruber ber Stilfe"). 1) Stammfürft ber Damten (4 Dof. 1, 12; 2, 25; 7, 66). 2) 1 Chron. 12, 3.

Mbitam. Cobn Cabhan's, ein angefebener Beamter unter ben Romigen Jofia (2 Ron. 22, 12, 14) und Jojafim (Ber. 26, 24), welcher gegen ben Bropheten Beremia gilnftig gefunt war. Gein Gohn Bebalja wurde nach ber Berftorung Jernfaleme chalbuifcher Stattbalter über bie im Lande gurudgebliebenen Juben (2 Ron, 25, 22; Ber. 40, s). Abimaaf. 1) Bater ber Abinoam, melde Caul's Frau mar (1 Cam. 14, so). -

2) Cohn bee Sohenprieftere Babot, welcher in bem burch Abfalom hervorgerufenen Aufftanbe treu ju David bielt und diefen mit ben Rathichlagen Abjalom's ftete befannt machte, auch ber erfte Giegesbote filr Dabib mar (2 Sam. 15, 27. 36; 17, 17 fg.; 18, 19 fg.). 3). Einer ber gwölf Amtleute Galomo's, welcher Basmath, Galomo's Tochter, gum Beib nahm (1 Ron. 4, 15).

1) Rame eines Engfiten ober vielmehr eines Stamme ber Engfiten Abiman.

(4 Dof. 13, 22; 30f. 15, 14; Richt. 1, 10). - 2) 1 Chron. 9, 17.

Ahimeled, fouft auch Ahija genannt (1 Sam. 14, 3. 18 [f. Ahia]), Gobn Ahitob's (1 Cam. 22, 9), Bater bee Abjathar (1 Cam. 22, 20; 30, 1; 2 Cam. 8, 17; 1 Chron. 24, 6; 18, 16; die falfche Lesart ift burch Umjetung alfo gu verbeffern: "Abjathar, Gobn bes Abimeled"), mar ifraelitifder Briefter bei ber Stiftebutte ju Rob im Ctammgebiet Benjamin, nahm den fluchtigen David freundlich auf, ftillte feinen Sunger mit ben Schanbroten (1 Sam. 21, 1 fg. Darf. 2, 20 wird irrthumlich ber Cobn, Abjathar, mit bem Bater, Abimelech, verwechselt) und ibergab ihm auch auf fein Berlangen bas Schwert Goliath's, murbe aber beshalb mit 85 andern Brieftern auf Caul's Befehl bon Doeg Anender. bingerichtet (1 Cam. 22, 9 fg.).

Ahinoam, f. David. Mhio, f. Ufa.

Abifar, f. Galomo.

Abithophel. Ein Gilomite (2 Cam. 23, 34) und Muger (16, 23), aber treulofer Rath. geber Dabid's, bon bem er abfiel (15, 19), um Abfalom ebenfo ichlecht ju berathen (16, 20) und, ale biefer ibm feine Gunft entzog, mit Gelbftmorb gu enben (17, 23).

Abmetba . f. Efbatana.

Aholibama, f. Gfan.

Ahorn (acer pseudoplatanus), fo wird bas hebraifche Armon ilberfett (1 Dof. 30, 37; Et. 31. s). Es bezeichnet biefes Bort vielmehr ben bem Aborn in ber Blattform allerbings febr abulichen Platanns orientalis, welcher beute noch in ben Thalern bies und ienfeit bee Jordans angetroffen wird (f. Blatane). Bang unrichtig bat bie luther, und guricher Bibelüberfetung 1 Dof. 30, ar für Armon Raftamen, erftere ebenfalle fo Eg. 31, s. Furrer.

Mehrenlefen, f. Ernte.

Mi, auch Mija (Reb. 11, 21; 1 Chron. 7, 28) und Mijath (Bef. 10, 28) geheitzen, war eine tanaanitifche Ronigeftabt (3of. 8, 1 fg.; 10, 1 fg.; 12, 9) auf ber fpatern Dorbgrenge bes Stammgebiete Benjamin und bes Reiche Juda, oftlich von Bethel (1 Dof. 12, s; 3of. 7, 2. 8. 11), norblich von Dichmas (3ef. 10, 28), an ber Gubfeite eines Tiefthale gelegen (3of. 8, 11), murbe von Bofua erobert und gerftort (3of. 7, 2 fg.; 8, 1 fg.), aber, wie es fcheint, fpater wieber aufgebaut und auch nach bem babylonischen Exil von Benjaminiten bewohnt (Reb. 11, 31; 7, 32; Efra 2, 29). Bur Zeit bes Rirchenlehrere hieronymus waren nur unbedeutende Trilmmer übrig. Der Name bedeutet "Steinhaufen", und nach allebem find beffen Spuren mabricheinlich in ber Rninenstelle bes bentigen Tell el-Sabicar, b. i. "Steinbligel", fublich von Deir Diman, eine Stunde fuboftwarts von Beitin (b. i. Bethel) gu fuchen, wo in ber Rabe, nach Rorben bin, ber tiefe und fteil abfallende Babi el-Mutiah bon Beften nach Ofte: lauft. Dagegen will Theming, welcher

gegen alle Bahricheinlichfeit bas alljumeit nordlich gelegene Gindichil, fiibweftlich nabe bei Seilun (b. i. Gilo), fitr Bethel balt, in bem beutigen, auf einer flachen felfigen Erhöhung im ebenen Thale gelegenen Turmus Mja, öftlich von Sinbichil und fublich von Geilun, bas alte Mi finben. Ein anberes Mi, Stadt ber Ammoniter, lag (Ber. 49, s) weftlich ober nördlich bon Besbon. Rnender. Min. b. b. Quelle, wird 1) 4 Dof. 34. 11 in ber Befiimmung ber Rorboftgrenge

bes Gelobten Landes ale meftlich von Ribla gelegen genannt und bennoch .meiftene für bie Quelle bes Borbans bei Baneas gehalten, tann aber taum etwas anberes fein, ale bie bee Dronteefluffee, welcher fubmeftwarte von Ribleb (b. i. Ribla) in ber Rabe von Ramna el Barmul entfpringt; vielleicht galt auch bas nabe Barmul felbft mit feinen zwölf ftarten Quellfluffen ale Ort feines Urfprunge. Das heutige Dorfden Min, in welchem nichts auf hobes Alterthum beutet, bas auch ju weit fublich, ungefahr in ber Mitte gwifden

Ribla und Baglbet, liegt, tann unfer Min nicht fein.

78

2) Much bas "Mijin bei Jedreel" (1 Cam. 29, 1) fann nicht fur eine Ctabt gehalten werben, bon welcher bort biefes Ramens feine Spur porfommt; benn auch En-Dor barf nicht, wie die LXX wollen, fitr bas verfürzte Min gelten, weil jenes burch ben gangen fleinen Bermon bon Beerrel getrennt ift, alfo gar nicht "bei Beerrel" liegt. "Mijin bei Beereel" ift vielmehr ale aus bem jegigen Min Dichalub verfifrzt anzunehmen, einer fehr großen Quelle mit portrefflichem Baffer, gerabe am fuß bes Gilbongebirge (1 Cam. 28, 4; 31, 1 fg.; 2 Cam. 1, 21), eine halbe Stunde öftlich von bem hochgelegenen Dorf Berin, b. i. Beereel. Bei diefer Quelle, beren Baffer, aus Gelefpalten hervortommend, fich auf einmal in einen iconen flaren Teich von 40-50 %, im Durchmeffer ausbreitet und aus biefem Bafferbehalter ale Bach öftlich bas Thal hinunter bem Jorban guflieft, lagerten, wie einft Saul und Jonathan bor ihrer letten ungludlichen Schlacht, fo auch in ben Tagen ber Rrenginge Galadin (1183) und die Chriften nacheinander. Damale nannten bie Chriften bie Quelle Enbania, aber unter ben Arabern bieß fie fcon Min Dichalub, b. b. "Quelle bes Goliath", vermuthlich weil die Ueberlieferung ben Rampf David's mit bem Riefen icon in früher Beit bierber verlegt batte.

3) Das Miin (30f. 21, 16), angeblich eine Levitenstadt im Stammaebiet Gimeon, will Robinfon mit bem heutigen in Rinnen liegenden Dorfe El-Ghuwein, etwa 21/2 Meilen fublich bon Bebron, gufammenbringen; es ift aber bafelbft ftatt bee berborbenen Terte vielmehr "Mfan" gu lefen.

4) Miin (3of. 15, 32; 19, 7; 1 Chron. 4, 32; Reh. 11, 29), f. Miin-Rimmon.

Miin-Rimmon. Diefe beiben Ramen tommen (3of. 15, 32; 19, 7; 1 Chron. 4, 32; Reb. 11, 29) ftete gufammen bor, muffen baber entweber einander febr nabe gelegene Plate ober vielmehr eine Ctabt Miin-Rimmon (En-Rimmon) bezeichnet baben (f. Rimmon). Diefe Stadt, ju bem Stammgebiet Judas geborig, bann bon Simconiten und nach ber babylonifden Gefangenichaft bon Juben bewohnt, ift jedenfalls bei ber Ruinenftelle Um er-Rumanin (b. i. Rimmon) gu fuchen, brei Stunden nördlich von Beer-Ceba (Bir es-Ceba), bei welcher, 30 Minuten füblich, fich ber Brunnen el-Chuweilifeh mit Baureften einer Feftung in einem Babi gleichen Ramens findet, eine michtige Trantftelle ber Bebuinen an ber Strafe bon Bebron über ebh Dhoberijeh nach Baga, an ber Grenge ber Bitgellanbichaft nach ber meftlichen Chene (Cepbela) bin. Mia, f. 21i.

Miglon, auf beutich etwa Birichan, Birichfeld, mar eine Levitenftabt im Ctaumigebiet Dan (3of. 19, 42; 21, 24; 1 Chron. 6, 69), unmeit Beth. Gemes (2 Chron. 28, 18), murbe bon Rehabeam befeftigt (2 Chron. 11, 10), aber unter Abas bon ben Philifidern erobert (2 Chron. 28, 18). Rach ber Angabe bes AB. Sieronnmus lag biefe Stadt zwei rom. Meilen öftlich von Rifopolis (f. Emmaus), wo beute ein Dorf 3alo in fruchtbarer Gegend liegt auf ber Rorbfeite eines Bergrudens, mit einer berrlichen Ausficht über bas fich nördlich hinziehenbe meite und "miefenhafte" Beden Merbich 3bn Omeir, bas berithmte "Thal Mjalon", wo Bofina bem Mond Salt geboten haben foll (Bof. 10, 12). Gine andere, aber nicht weiter befannte Ctabt Ajalon wird als im Stammgebiet Cebulon Rnender. gelegen angefithrt (Richt. 12, 12). Migth, f. Mi.

Miephim. f. Davib.

Afaron , f. Efron. Afazie , f. Acacia. Afelbama , f. Blutader.

Alto, zuweilen auch Afe, Ace, gewöhnlich aber Stolemais (mahricheinlich von Btolemaue Laturus) genannt, ift eine große Ctabt, welche ihren urfpriinalichen Ramen Affo. Me (= Ankon, anke, b. h. Einbiegung, Meerbufen, Bucht) erhalten hat bon ihrer Lage an bem über eine Deile langen, wichtigften Bufen bes Mittellanbifchen Deers an ber palaftinenfifden Rufte, in ber Rordweftede, hart an ber "Einbiegung" felbft (es ift berfelbe Name mit ber borifchen Colonie Anton, Antona, an einem Bufen bee Abriatifchen Deere, welche nach ausbrudlicher Ungabe von ihrer Lage ben Ramen bat), 250 Schritte nördlich von ber Mundung bes fleinen Fluffes Belus (f. b.), bem Borgebirge Rarmel (im Guben ber Bucht) gegenüber, 101/2 Ctunden bon Thrus entfernt. Afto ift ihrem Urfprunge nach eine philiftaifche Stadt und gehörte ju einem zweiten "Bulftabtebund" (Bentapolis) einer fpatern (ber britten) philiftaifchen Einwanderung (etwa feit 1174 b. Chr.; f. Bhilifter). Die Ifraeliten fcheinen fie niemals befeffen ju baben (Richt. 1, st; Dich. 1, 10); boch erftredte fich Braele Bebiet bie borthin, und ber benachbarte Rarmel namentlich geborte noch ben Bebruern. Beiben (Griechen und Phonigier) maren in allen Zeiten ihre Bewohner, wie benn Ptolemais auch bon ben Griechen gu Phonizien gerechnet murbe. Doch gab es im Beitalter nach ber babylomifchen Gefangenichaft bort auch eine jubifche Colonie (Jofephus, "Bubifcher Rrieg", II, 18, 5). Raifer Claubius fchentte ihr bas rom. Bilrgerrecht; baber wird fie bon rom. Schriftftellern und auf Dilingen auch ale "Colonie bes Raifers Claubius" angeführt. Befonders berühmt murbe bie Ctabt feit ben Rrenggiigen. Geit ber Beit, mo bie Johanniterritter gu Berufalem biefelbe in Befit hatten, beifit fie Ct. - Jean - b'Acre, bei ben Arabern fibrigens noch wie ebemale Affa. Gie mar ber befte Safenort ber fprifden Rufte, ber Safen felbft amar flein, aber militarifch von großer Bichtigfeit und in ben Krenggugen ber gewöhnliche Landungsplat ber Franten, ber Schliffel Spriens und Endpuntt ber Sanbeleftrage, welche von Damastus jum Deer führt. Gegenwartig hat bie Ctabt, bie wenig mehr ale eine Seefestung ift, etwa eine Deile im Umfang, mit nur 5000 Ginwohnern; fie fcheint auf bem Blat ber Altftabt ju fteben, auf bem fubweftlichen Borland, fobaf bie Gee bie Gilb- und Weftfeite berfelben befpillt. Bon bem filbmeftlichen Enbe biefes breiedigen Borlandes laufen bie lleberrefte eines ehemaligen Dammes nach ber Rufte ju, und bier mar einft ber Safen; einft, benn jest ift er feicht und unficher, und bie Schiffe bleiben gewöhnlich auf ber Rhebe von Saifa gegenüberliegen, unter Rarmel. Rach ben vielen Berftorungen und Berftellungen, benen bie Ctabt unterworfen gemefen ift, find bie Ueberrefte ber Bebanbe aus ben Reiten ber Kreugguige immer meniger unterscheibbar geworben; bon ber Beftalt bes alten Affo ober Btolemais gar nicht zu reben. Aneuder.

Furrer.

febr hanfig von Alabafter gemacht wurden, fodag ber Rame Alabafter, Alabaftron, als übliche Bezeichnung folder Galbolflafchchen in Gebrauch tam. Der Lurus mit murzigen Delen und buftigen Galben ift feit uralten Beiten bei ben Morgenlandern ale einbeimifch befannt und es fann alfo nicht befremben, auch unter ben Bebraern folche Alabafterflaftichen angutreffen, bon beren Bebrauch Die ebangelifche Beidichte ben Beweis liefert (Datth. 26, 1; Mart. 14, 3; Luf. 7, 37). Um bas Berbuften bes Boblgeruche ju verbuten, murbe bie Mindung des Salfes am Calb - oder Riechflaichen mit Bache ober Thon verftopft ober verpicht, fobag, um den Buhalt zu benuben, die ichutende Rrufte gerbrochen werben mußte, worauf bie aus bem Marfus. Ep, angefijbrte Stelle binbeutet. Da ber Alabafter am Libanou, in Rarmanien febr baufig auftritt, in Oberagopten in bem Gebirge unweit ber Stadt Alabaftron, mober man auch ben Ramen ableitet, ichon im Alterthum in großer Menge gebrochen wurde, fo erflart fich aus ber Rabe und bem befannten Berfehr biefer Lander mit Balaftina bie allgemeine Berbreitung bes Mabafters unter ben Bebraern. Dag bei biefen ichon lange por Jefu Beit Mlabaftergefage in Gebrauch gemefen feien, bat man burch bie glerandrinifche lleberfetsung ber Stelle 2 Ron. 21, 10 beftatigt gefunden, wo bas bebraifche Bort, bas Schuffel ober Schale bebeutet, burch Mlabaftron ausgebrudt wirb. Db bie ju Rimrub ausgegrabenen Bafen von Alabafter feien, icheint Labarb gu bezweifeln und Birch betrachtet fie ale von Aegypten babin gebracht. In jedem Falle bezeugen fie den im hoben Alterthum weitverbreiteten Gebrauch bee Mlabaftere jur Anfertigung bon Befaften.

Alcimus, ein jubifcher Briefter, ward (nach 2 Datt. 14, 3. 7) Sobepriefter, aber weil er fich nicht gefebestren bielt, von ben Buben beseitigt. Biermit ftimmt Josephus ("Bud. Alterthumer", XII, 9, 7; XX, 10, 3), nur ergablt biefer naber, bag Ronig Antiochus V. Gupator nach ber Sinrichtung bes Sobenprieftere Menelaus 162 b. Chr. auf Betrieb bes Lufias ibn um Sobenpriefter bestellt babe, mas (trot 1 Matt. 6, so, si) nicht unmahricheinlich ift, und um fo weniger, ale Josephus bemerkt, bak er zwar bem Geichlecht Maron's, aber nicht dem hohenpriefterlichen Saufe des Menelans angehort habe: er wird alfo ale ein bienliches Bertzeng bom Konig hervorgezogen worden fein. Das erfte Buch ber Daffabaer weiß bon biefem erften Sobenpriefterthum bee Mleimus allerbinge nichte, und ce mit Grimm hineinzudeuten, ift ungulaffig. Roch im gleichen Jahre erfolgte ein Thronwechfel. indem Demetrine I. Goter, bieber in Rom ale Beifel, flüchtete und fich fcncli ber Berrichaft Gnriens bemachtigte. Alcimus, min wol befeitigt, begab fid mit feinem Anhang jum neuen Konig, verleumbete bie Batrioten und, von einem furifden Ber unter Bacchibes unterftutt, gelangte er (wieber) gur bobenpriefterlichen Burbe (1 Daff. 7, 4-11). Anfange fielen ihm in Judaa nicht wenige gu, aber er zeigte fich falich und lief an einem Tage 60 Manner tobten. Rach feinem Abrug von Berufglem übergab ibm Bacchibes bie Regierung und Kriegemacht. Alciume befiegte junachft bie Oppofition, aber balb gemann Bubas Daffabaus die Dberhand. Meimus ging wieber jum Ronig und biefer fchidte nun ben Rifanor mit großer Kriegemacht (1 Daff, 7, 12-27). Rach ber Rieberlage bee Nitanor ericienen Bacchibes und Alcimus wieber in Judaa, Judas fiel und unter fprifchem Schut behanntete Alcimus bie bobepriefterliche Burbe. Ploulich gelahmt, ftarb er ichon 159 (1 Maft. 9, 1-s6; 3ofephus, a. a. D., XII, 10. 6; XX, 10. 3). Den Batrioten fonnte Alcimus nur im übelften Licht ericheinen, und fein ichneller Tob wird benn auch pragmatifch, weil er im Tempel eine Beranberung vorgenommen, als gottliches Strafgericht hingestellt: bei mehr Quellen wurde auf einem freiern Standpuntte bas Urtheil über ihn vielleicht weniger ungunftig ausfallen. Der Rame Alcimus bedeutet im Griechifchen "ftart", wenn nun 3ofephus (a. a. D., XII, 9. 7) bemerft, bag Alcimus auch Jafim (1 Chron. 8, 19) geheiften habe, fo wird letteres fein eigentlicher Rame gewefen fein, ben er ale Griechenfreund in einen abnlich lautenben griechischen umwandelte.

Alema wird als selte und große gileadische Stadt neben mehrern andern nur I Mall. 5, 26 genaunt. Grimm erinnert an Berr Clim im Often den Wood (36, 16, 8 m) Geseinus 3u d. St.); es läßt sich anch an Almon Diblathaim denten (4 Mol. 33, 44). Frissiche. Alewoo, den dielen sir des biblische Beldon gebalten (53, 27, 13), das aber mit

größerm Recht in dem heutigen Fieden helbon, etwa fülnf Stumben nordwärts bon Damasins, gefundt wird (f. Delbon).
Herren

Miegander ber Große. Diefer größte unter ben Beltfturmern bee Alterthume hat für die biblifche Gefchichte nicht etwa blos infofern eine Bebeutung, ale er in ben Bifionen

bes Buche Daniel (2.7. s) eine Rolle fpielt, ober ale bas erfte Buch ber Mattabaer (1, 1-8; 6, 2) feine Befchichtergablung mit einem Rudblid auf ihn und auf fein Reich einleitet, fondern er nimmt in ber Entwidelung ber Menfcheit überhaupt eine fo bebeutfame Stellung ein, daß auch bie Berftrenung bes Jubenthums über bie gange Alte Belt, bie fogenannte Diaspora auf ber einen, bie Berbreitung bes hellenischen Geiftes im Drient auf ber anbern Ceite, alfo bie beiben bebeutenbiten Borbebingungen fitr bie fpatern Erfolge bes Chriftenthume ohne ibn und fein Wert nimmermehr ine Dafein getreten maren. Denn ber größte Umichwung, beffen bie Beltgeschichte gebenft, ift unleugbar ale Refultat bee Bufammentreffene biefer zwei bedeutenbften Formen zu erflaren, in welchen ber Beift ber Menfcheit in ber alten Gefchichte fich bargeftellt und ausgepragt hatte. Ein foldes Bufammentreffen hellenischen und femitifchen Befens mar junachft baburch eingeleitet, baf aus bem Orient über Rleinafien und Meghpten fich Gamentorner ber Enlitur burch gang Griechenland verbreiteten und biefen Boben befruchteten. Rachbem fich aber bier im Laufe vieler Jahrhunderte Die eigenthitmlichfte, gehaltreichfte und hochftrebenbfte aller vollethitmlichen Gestaltungen, welche bie antife Menichheit hervorgebracht hat, ausgebilbet, bemachtigt fich plotlich biefes beweglichen und freien Beiftes ber Griechen ale ein Rudichlag auf Die Perfertriege ein wunderbarer Drang, welcher fie herüber nach Afien nicht blos, fonbern auch mitten in bie bieber unzuganglichen Beiligthumer bes Drients hineintreibt. Eppen biefer Bewegung find 3. B. Agefilans und Tenophon, gang befonbere aber Alexander ber Große, in welchem fie ihren Schliepuntt finbet.

Schon eine gange Reihe bon Zeitgenoffen Alexander's hat fich an bie Aufgabe gewagt, fein, bas Dag bes Gewöhnlichen nach allen Richtungen überragenbes, Lebensbild barguftellen. Aber ichon biefe Beichnungen find, jum beutlichen Beweis bes munberbaren Ginbrude, welchen feine Thaten fofort hinterließen, voll pomphafter Uebertreibungen und fagenhafter Berichte. Die Birflichfeit hatte burch Alexander fo toloffale Dimenfionen angenommen, bag fogar bie Reifebegleiter, um nicht hinter bem imponirenben Ginbrud bes Gelbfterlebten guriidgubleiben, in ihren Berichten vielfach ine Chrantenlofe und Phantaftifde ausidmeiften. Der Lagibe Btolemans ergablte in feinen Dentwürdigleiten, bas macebonifche Beer fei auf bem Buge jur Ammonsoafe burch zwei mit Stimmen begabte Schlangen geführt und gurechtgewiesen worben. Rallifthenes, bes Ariftoteles Deffe und Mlerander's philosophifcher Begleiter, melbet, wie auf ber Incifden Riffe bie Deereswogen gurudgewichen find, weil fonft Alexander's Beer nicht hatte burchgieben tonnen. Go erfüllte ber Banber eines Jugenblebens voll ber grofartigften Thaten und maglofen Unternehmungen bie Bhantafie ber Dit- und Rachwelt mit Staunen und Bewunderung. Je rafcher bas glangende Geftirn voritbergegangen und in je umfaffenbern Rreifen feine Radmirtungen ju beriptiren waren, befto reichere und fippigere Krange wanben Dichtung und Gage im Morgen- und Abendland um Die unpergleichliche Belbengestalt. Erft ber Grieche Arrian aus Ritomedien hat jur Beit ber Antonine einen ernfthaften Berfuch gemacht, Die glaubwürdigen Berichte ans einer umahlbaren Denge bon Anefboten und Darden ausgufcheiben, und in neuerer Beit haben ber Frangofe St.-Croix in feinem "Examen critique des anciens historiens d'Alexandre" (2. Aufl., 1804) und ber beutsche Belehrte Dronfen in ber "Befchichte Alexander's bes Grofen" (1833) auch auf biefem Gebiet bie Forfdung auf Bahnen gefithrt, wie fie bem Beift ber mobernen Biffenfchaft entiprechen.

marite dem dem Altramber über gang Sprine gefesten Etathsliter Andremondus ermerben Ferfelde wurde beider burd Memmen eriget. E weit die begannigte festjadige. Selfsplass freiligt ergählt fesciell "Alterthimer", II, 8. 4. 5), değ, als Altramber, von der Grdeseung Guşas dem unmen, dermislem fig nalvet, eine vörsfertpresessjon in heitigen Edymund entgegengsogen fei; Altramber ober doch, weil er sich an einen früssen Eige presipient zumm erimmer, dem Isbergatt im Ermel ein einerfides Dies dem gegen gesten der die Dem Boll überhamt sich zu dem Bollengsten im Ermel ein einerfides Dies dem Bertalte, wie kann der dem dem Bertalte dem Bertalte dem Bertalte dem Bertalte der dem Bertalte der dem Altramber der ihre dem Bertalte dem Bertalte dem Bertalte der dem Bertalte der dem Bertalte der dem Bertalte der dem Bertalte dem Be

Tief Begintligungen fehren im Justemmensung mit jener, von Alleranber zum greßen Wiskesengulung feiner mesekvonlighen vemboltente enrigieunt beiefglen Beilett, aus Eigent und Beilegeten eine neue, einfeitligte Steichsblützerfichelt zu bilden. Nachbem er Koppten und Beilegeten bei beiberfiche Krich ungenwennen (331), unternabum er eine zusch bei beiberfigen Verführigen woch mit die bei bei beiterfigen Verführigen west bei bei beiterfigen Verführigen web nach dem bei den die Beilegen der der Beilegen der der Beilegen der der Beilegen der der Beilegen fellen der Beilegen der Beilegen der Beilegen, follte bes Zustelle abs er Gleichen beilege geringen Einspale um Berlichen, follte der Beilegen der Beilegen der Beilegen, follte der Beilegen der Beilegen der Beilegen, follte der Beilegen der Beilegen der Beilegen der Beilegen der Beilegen, follte der Beilegen bei der Beilegen der Beilegen der Beilegen der Beilegen der Bei

Milyme es der, im eine sichgen Gebauffen auch ure einigermaßen sichgrußeller, eine ungewöhlich songen Seigenungsperiole bedwirt litte, fant Mezensche sich von ist, auch eine Astensicher (223). Dur seit des eine Walfaberrund vorzus, er hobe zuwer ein Astensicher von bericht ist, auch Weine der gegen geberen verfreit, i. 6, " Wer sich unter sin Kohleren verfreit, i. 6, " Wer sich Gruntius weit biefe Sage ganz bestimmt zuricht (X, 5). Im der That der wor feinreit genne Bestimmung binstlicht ib \*\* Volleigle gerreiten, im des migeneren Bestreiten, und dess der Verfreibene am seine konner der Volleigen der Volleigen, wie der der volleigen der Volleigen, wie der der volleigen verfreite, und des mehren Bestimft volleigen der Volleigen der Volleigen, wie der volleigen der Volleigen, wie der volleigen der Volleigen, wie der volleigen der Vo

Danernd aber waren die geiftigen Rachwirfungen biefes furgen Lebens. Blangend und rafch vorlibergebend, wie bie Bracht eines fonmerlichen Gewittere, war die Beit ber macebonifchen Eroberung gleich biefem von wunderbarer Fruchtbarfeit. Ueber ben gangen Diten bis an die Ufer ber altgebeimniftvollen Strome, auf ber einen Geite bes Ril, auf ber andern bee Indus, marb ber ariech. Beift verbreitet, und über bie endlofen Streden biefer unbeweglichen und gleichformigen Belt murben wie aus einem Fillborn bie Schäte ber Beisbeit und Runft, Die Feinbeiten ber Sprache und bes Umgange ausgeschifttet. Denn Die beficaten Boller follten fur ben Berluft ihrer Freiheit und Rationalität geiftige Reich thumer austaufchen, und immer eifriger hatte Mlexander ben Plan verfolgt, Die leberwundenen ben Uebermindern ju nabern und aus ben Rationen eine einzige Ration mit griech. Bilbung ju machen. Gelang ibm bies auch nur in febr beichranftem Dage, lebte meift unter bleubender Gulle bie gange Barte und Robeit ber barbarifchen Staaten und Bolfer unveredelt fort, fo war doch biefe ichwerfällige Bolfermenge an einzelnen Orten in eine lange nachschwingende Bewegung verfett, und an befonbere begunftigten Buntten, wie namentlich in ber erften ber vielen nengegrunbeten und nach Alexander's Ramen genannten Stadte, im agnptifchen Mlexandria, wuche ber gelegte Reim ju einem wirflichen bellenifchen Bilbungewefen heran, beffen Tragweite fur bie heramabenbe Berbindung jilbifcher und griech. Beltanichaming unberechenbar werben follte.

jubifche und driftl. Apotalppfen bie eingefleischte Ericheinung bamonifcher Dadite mit

fo großer Unimofitat und Glaubensenergie befampft haben.

Mleranber Balas. Alexander mit bem Beinamen Balas war nach Juftin (XXXV, 1) nieberer Berfunft und murbe bon Stolemans Bhilometor bon Aegypten, Ariarathes bon Rappadocien und Attalne von Bergamus gegen ben fprifchen Rong Demetrine I. Goter ale Rronpratendent aufgestellt und von Beraflibes, bem Echapmeifter bes Antiochus IV., nach Rom gebracht. Dort gab er fich fur ben bon Demetrine ermorbeten Antiochne V. aus, mit welchem er Achnlichfeit batte. Gleich feinem angeblichen Bater Antiochus IV. führte auch er auf Milnzen und in ber Stelle 1 Daff. 10. 1, falle biefelbe nicht corrupt ift und der Beiname dem dort ale Bater genamten Antiochne gebuhrt, den Titel Epi-Rachbem er mit Billigung bee rom, Genate im 3. 160 nach fprifcher, 152 nach gewöhnlicher Reitrechnung ju Ptolemgie aufgetreten, war feine erfte Regierungehandlung, bag er bem Maffabaer Jonathan einen freundlichen Brief fammt Burpurmantel und Urone überfandte, ihn jum hohenpriefter ernannte und burch biefe, bie Berfpredjungen bes Demetrius I. überbietenbe Buvorfommenheit für fich gewann. Rach Appian (Syr., 67; 1 Maff. 10, 45-50; 3ofephus, "Alterthimer", XIII, 2, 4), brachte Mlerander viele Briegebolfer gufanmen und lagerte fich mit ihnen bem Demetrine gegenitber. Es erfolgten zwei Schlachten; Demetrins fiegte in ber einen, in ber anbern bagegen ward fein rechter Alugel, auf welchem er focht, gefchlagen, er felbft getobtet. Giegreich jog nun Alexander in Antiochia ein. Echon vorber fcheint feftgefett gemejen gu fein, bag ber neue Konig Die Rleopatra heirathen follte, Die Tochter Des Ronige Ptolemane II. Philometor bon Megupten, welcher baber feinerfeite ben guflinftigen Edmiegerfohn gegen Demetrine unterftilpt hatte und babei bon ber Soffnung getragen war, Die Berwirrung im fprifden Reid, jum Biedererwerb von Sobliprien und Phonizien bennten gu fonnen. Muf Die, unter Umftanden blos ale formell angufebende Berbung, Die 1 Daff. 10, 52-54 nutgetheilt wird, lub Btolemans den Alexander ju einer Bufammenfunft in Btolemais ein, mo bie Sochzeit mit großem Geprange begangen und Jonathan gum Gelbheren bon Jubaa ernannt wurde.

Aber lange follte bas Gliid nicht mabren. Rach Diobor ("Fragmente", 33) und Livine (Epit., 50) gestaltete fich ber weitere Fortgang folgenbermaßen. Demetrine I. hatte ju Anfang bes Rriege mit Alexander feine beiben Gone mit vielen Schaten bei einem Frennd ju Unibus in Ravien in Gicherheit gebracht. Ale ber altere bon ihnen, nachmale Demetrius II. Rifator, von ber Disftimmung ber Gyrer gegen ben ichwachen, tragen und lieberlichen Alexander hörte (Athenaus, V, 211), ben fein Gunftling Ammonius taglich berhafter machte, landete er mit einem bon bem Areter Lafthenes geworbenen Beer in Gilicien und fand großen Aubang (Buftin, Hist., XXXV, 2). Alexander, ber wenigstene nach 1 Maff. 10, 68 feit feiner Sochzeit in Btolemais geblieben mare, febrte iebt nach Antiochia gurud, um fich jur Gegenwehr ju ruften (165 nach fprifcher, 147 nach gewöhnlicher Beitrechnung). Aber fchon war Apollonius, ber Statthalter von Sobifprien, gu Demetrins abgefallen. 3mar wurde ber Trenlofe von Alexander's Berbitnbetem Jonathan gliidlich befampft, mas bem lettern neue Auszeichnungen und Chren eintrug (1 Daft. 10, 67-80); um fo verberblicher aber mar fur Alexander ber Ehrgeis feines agnptifchen Edmiegervatere, melder, mabrend Alexander in Cilicien ben Rrieg führte, ein großes Beer gefammelt batte und bamit nach Sprien, angeblich bem Alexander ju Bille, 30g. Rach 1 Maff. 11, 1 hatte er freilich von Anfang an die Abficht gehabt, diefes Land zu feinem eigenen Reich ju folgoen. Bunachft beiebte er unter Betheuerung feiner friedlichen Abfichten Die filblichen Rifftenftabte, gleichfam um biefelben in ben ansbrechenden Thromvirren bem Echwiegerfohn gu fichern (1 Datt. 11, 2). Go fam er bie nach Geleucia, nordlich von ber Dilinbung bee Drontes. Dafelbft marf er die Daste ab, indem er bem Demetrins fowol bas Reich, ale auch feine Tochter, Mlexander's Weib, anbot, nach 1 Datt. 11, 10, weil Diefer einen Anichtag auf fein Leben gemacht habe. Rach Jofephus ("Alterthumer", XIII, 4, 6) hatte allerbings Ammonius zu Ptolemais bem agnptifchen Ronig nachgestellt; biefer forberte feine Musticferung, welche Alexander verweigerte und fich fo ben Echein jugog, als fei er Anftifter bes Morbanichlage gemefen. Rach Diobor endlich war alles nur Bormand, ba Ptolemane fich vielmehr von ber unbedingten Edmache Alexander's übergeugt hatte und ben Demetrine an feine Stelle gu feben fuchte. Diefer Bragmationne ift nun freilich fehr unwahrfcheinlich. Denn ein fcmacher Ronig in Gyrien mußte bem Ptolemans lieber fein ale ein energifcher. Bahricheinlich hatte baber Btolemane von Anfang an die Abficht,

unter bem Schein gu leiftenber Bunbesbulfe Boblipprien an fich gu bringen. Der Morbberfuch, wenn er gefchichtlich ift, erflart fich bann baraus, bag Alexander ben Plan burch: fchaute, und barauf bin trat Btolemaus offen berbor und nahm gunachft, nach Diobor. Sohlinrien weg. Bierauf hatte er nach Jofephus mit Dube bie Ginwohner von Antiochia jur Anerfennung bes Demetrius II. gebracht; andere laffen ben Meranber burch einen Aufruhr aus feiner Beimat bertrieben und ben Ptolemans jum Ronig bafelbft ausgerufen werben. Bebenfalls ift nach 1 Daff. 11, 13 Ptolemans in Antiochia eingezogen und hat fich bort die Rronen bon Megnpten und Sprien aufgefett. Alexander Balas aber tehrte auf diefe Radricht aus Gilicien gurud, ward aber bon Btolemans gefchlagen und floh nach Arabien, um Chut ju fuchen. Rach Diobor ("Fragmente", 32) wurde er auf ber Rlucht bon zwei Offizieren ermorbet; nach 1 Daff. 11, 17 bieb ihm ein grabiicher Bauptling Ramene Cabbiel ben Ropf ab und fandte ibn an Btolemans. Diefer aber überlebte ben Tob feines ehemaligen Freundes nicht lange. Er war in ber Schlacht von feinem Bferd abgeworfen und fo fcmer verwundet worben, daß er fcon nach fieben bis acht Tagen, brei Tage nachdem er Alexander's Ropf gefeben batte, ftarb. Es gefchab bies im 3. 167 nach fprifcher, 145 nach gewöhnlicher Bablung. Alexander hat fomit, wie auch Josephus ("Alterthumer", XIII, 4, 8) und bie armenifche Chronif bes Eufebins annehmen, fünf Jahre lang geherricht. Soltmann. Mlexander (im R. E.). Bier Perfonen Diefes Ramens tommen im R. T. bor:

1) Sim Conne de Ciman son Ciprena, des gieles fireme Vendere Rivina unter den erfine Cipritine behannt un in engefreiden genefre in nie findert (Ment. 15, 10). Cim andeplandight Conglicity behannt un in eigenfeiden genefre in nie findert (Ment. 15, 10). Cim andeplandight Conglicity con eigenfeiden eine Connection ein Ergenfeiden, der ein Unterheitigten und ben die Juden die Bedeiten eigenfeiden eigenfeiden eine Ergenfeiden eigenfeiden ein Ergenfeiden eigenfeiden ein Ergenfeiden eigenfeiden ein Ergenfeiden eigenfeiden ein Ergenfeiden ein Ergenfeiden

bem Obrginn unf der Lendunge, die an der Nerdyrmur Negspirels sprifden dem Mittelmer und dem Merchigen Ger fich gindertet. Adherentig bereitet fich die Eucht um die einest Bucht aus die eines Bucht uns die eines Bucht uns die eines Bucht uns die eines Bucht uns die eines Bucht auf die eines Auflicht der Schriffe dem Zumm bildet eine zweite Bucht den spenenmen Mercrefeirgel fich erhob. Schriffe dem Zumm bildete eine zweite Bucht den spenenmen Derfem der gindlichen Anfangt. Zumben gehelt haben. Bucht über 100 draß berit much 101 eines Ilmisung som 4½, Zumben gehelt haben. Bucht über 100 draß berit Dempfrigfeir, liefer gangen Yange auch mit flagstigen Kreiben und Scalengingung gestrecht der Schriffeire Unschriffeire und Schriffeire Ungestehen uns Schriffeire Ungeschen uns Schriffeire Ungeschen uns Schriffeire der Schriffeire der Schriffeire Unschriffeire Ungeschen uns Schriffeire der Schriffeire Unschriffeire Ungeschaften uns Schriffeire der Schriffeire Unschriffeire Ungeschaften uns Schriffeire der Schriffeire Unschriffeire Ungeschen uns Schriffeire Unschriffeire Unschriffeire uns Schriffeire uns der Schriffeire Unschriffeire Unschriffeire uns Schriffeire uns der Schriffeire Unschriffeire uns Schriffeire uns der Schriffeire Unschriffeire uns Schriffeire uns der Schriffeire uns der Schriffeire Unschriffeire uns Schriffeire uns der Schriffeire uns der Schriffeire uns der

Wie verch feinen Hundel und feine Bunten, jo glönzie Alexandria als Gib der Willischafel, Alexandria (alse griebender) Alexandria francher ister zu beschweise hoher Millischaft zieste fich auf allen Gebierte bes Wijfens ein eine gest Stefen und große Tarler verschweren einem begegneten fahr im ferie grießigen Verletze. Als vonum Kermalle ber Wijfenschaft hatten die Poelemdere und und nach einen Schol von underern hundern beschweise gefammelt, der leiber wie de fahre Vermalligung der Klespatra ihrerte verpflanze prognamighe Wiskeledt im Ernum der Zeit glutzlich untergegungen für

hierher verpflanzte pergamenifche Bibliothel im Sturm der Zeit gänzlich untergegangen ift. In feiner größten Blüte foll Alexandria wol 900000 Einwohner gezählt baben, ein buntes Bollegemenge, das der Welthandel hierber gezogen. Darunter waren auch die Jaden schreich vertreien. Schon Allerander der Geoffe hatte sie per Anspiechung sich ermuthigt, indem er ispan beischieden Schafterfate mis den Menchenisch wertich. Ben den Bloomatern wurde ihnen, damit sie, wie Josephus sigt, den eriner leden Kommen, eine Stanftern gegende Camerter gegebreit Josephus, "Mühligher Kreige", II. 18, 77. Min Gleic fighties beischen. Einzige von ihnen erwarben sich der Wender der Anfach gester fighties Anfach der Schafter der Anfach der Schafter der Schafter der Schafter der Anfach der Schafter der Schaf

Der große Krieg ber Juben gegen bie Romer in ben 60er Jahren n. Chr. wurde auch ben Juben in Alexandria verhängnigvoll, indem ihrer bei 50000 in einem burch

bie Griechen propocirten Aufftand bas Leben einbilften.

Alexandrinifche Religionephilosophie. Geit bem Beitalter Meranber's bes Großen waren auch bie Juben mit ber griech. Bilbung in Berfihrung gefommen. Bei aller Bahigfeit bes jubifchen Rationalgefuhle, beren tieffter Grumb in ber religiöfen Conber-fiellung Ifraels lag, mußte ichon bie außere Ansbreitung ber Inden iiber alle Theile ber gebilbeten Welt einer unbebingten Absperrung bes jubifchen Geiftes gegen frembe Elemente in ben Weg treten. Es ift mertwirbig, baf gerabe bas am ftartiten particulariftifch gefarbte Bolf bes Driente zugleich an Expanfionetraft mit ben tosmopolitischen Griechen wetteiferte. Ueberall, wo in ber Diabochenzeit griech. Bflaugftabte entftanben, fiebelten jubifche Coloniften, Raufleute und Gewerbtreibende fich an ober murben jum Theil burch Die hellenischen Berricher gefliffentlich babin verfest. Wie Die Euphratlander feit ben Beiten bes affprijden und babplonifden Erile eine gablreiche jubifde Bewolferung erhalten hatten, die auch, ale die Rudtehr nach Balaftina wieder freiftand, ce borgog, in ber nenen Beimat ju bleiben, fo feben wir ein paar Jahrhunderte fpater die Buben auch anderwarte überall im Bordringen begriffen. In allen wichtigern Stabten Spriene, Rleinafiene, Maceboniens, Griechenlands, Italiens finden wir fie; meift gieben fie die großen Sanbelsund Berfehreftragen entlang und faffen mitten unter einer fremden Bewölferung feften Sug. Die eiferfüchtig fie auch "in ber Berftrenung" iber ihren nationalen Eigenthumlichfeiten machten, fo fomte ee boch nicht fehlen, baß fie im fremben Land anch frembe Gitten unb Anschammagen fich aneigneten. Man barf es nicht wol perfennen, baf in biefer Banberluft ber exclusivften unter ben Drientalen eine bobere Rothwendigfeit maltete, welche anch ben fprobeften Barticularismus allmablich erweichte und für ben universaliftifchen Bug ber Beit juganglich machte. In einer Beit, welche überall bie nationalen Conberegiftenzen burchrif und die fremdartigften Clemente burcheinanderwarf, mußte felbfi bie fo tief in der eigenthumlichen Entwidelung Ifraels begrundete Musichlieflichfeit gegen alles Frembe nothgebrungen einer unwillfürlichen Empfanglichfeit fur Die Guter ber griech. Gultur Ramm geben. Der erfte Schritt biergu mar bie Aneignung ber griech. Sprache, welche fich in ben letten zwei Jahrhunderten b. Chr. bei ben Juben in ber weftlichen Diafpora burchgangig vollzogen hatte. Bas anfange burch bae Intereffe bee Sanbeleverfehre und ber taufend Begiehungen bes taglichen Lebens, alfo burch angere Berhaltniffe geboten erichien, murbe balb aus blofer Anbequemung gur allgemeinen Gitte. Satte ichon in Balaftina felbit bas Sebraifche im Bollemund immer nicht ber aramaiiden Landesforache Blat gemacht, fo fonnte es in ber Diafpora um fo leichter ans bem taglichen Gebrauch berichminden und ber allgemeinen Weltfprache bes Beitaltere, bem Griechifchen, weichen. Balb gewöhnte man fich, bas Griechifche nicht blos im gewöhnlichen Leben, fonbern auch in ber Literatur ju gebrauchen. hierburch aber mar ein weiterer Schritt gur Befreundung

bes inbifden Beiftes mit griech. Bilbungeelementen gethan. Unmerflich brangen mit ber griech. Sprache auch gabireiche Elemente hellenischer Gultur bei ben auswurtigen Buben ein. Gie fingen an, neben ben beimifchen Ramen griech. Ramen zu führen: auch in ber außern Lebenefitte accommobirten fie fich. Gelbft in Palaftina blieb man bavon nicht unberührt; obwol feit ber Sasmonderzeit eine beftige Reaction gegen alles fremblandifche Wefen hervorgetreten war, fo tonnte man fich boch felbft bier bem Ginflug griech. Gitte nicht politig entrieben. Bon ungleich folgeurricherer Bebentimg aber mar Die Befanntichaft mit ber bellenischen Literatur, Die fich ben Juben in bemfelben Dage erichloft, ale bie bellenifche Eprache fich bei ihnen embftrgerte. Bei aller gefliffentlichen Absonderung von den Fremden, welche fie auch im Ansland charafterifirte, war biefe aciftiac Beriihrung gang unvermeidlich und vollzog fich um fo unaufhaltiamer, je unwillfürlicher fie gefcah. Bur Beit bon Chrifti Weburt wurden diefe griechifch redenben und griech, gebilbeten Juden im Unterichied von ben Balaftinenfern mit einem eignen Ramen. ale Belleniften, bezeichnet. Wenn man neuerdinge bas Bort Bellenismus vielfach in einem erweiterten Ginn gebraucht und überhaupt auf Die Difchung griech, und orientalifchen Befens bezogen bat, fo beruht bire auf bem völlig berechtigten Streben, bas einzelne in einem größern gefchichtlichen Bufammenhange aufzufaffen. Der jubifche Bellenismus ift nur eine besondere Ericheimungeform jeuer Berithrung und Durchbringung hellenischer Bilbungeelemente mit orientalifdem Befen, weiche überhaupt ber Beit nach Mlexander ihr charafteriftifches Geprage gibt. Er ift die geichichtliche Geftalt, in welcher griech, und hebr. Geift fich miteinander vermublten.

Man hat neuerdings die Einwirfungen bes Griechenthums auf ben Drient vielfach Ramentlich auf religiofem Gebiet wiberftand ber femitifche Boltegeift bem Eindringen hellenischen Wefens mit außerfter Babigfeit und bei bem thatfachlich ilberall fich pollgiehenden Austaufch griech, und orientalifcher Borftellungeformen baben bie Griechen insgemein ungleich mehr empfangen ale gurudgegeben. Much ber noch fo febr mit griech. Gitte befreundete Bube hatte um alles in ber Welt nicht feinen Gottesglauben für die griech. Boltereligion, fein Gefet für die Gotterunthen babingegeben. Aber einer völligen Abfperrung bes religiofen Bolleglaubene gegen griech. Bilbungeelemente ftand doch icon ber innere Bufammenhang ber Religion mit andern Beiftesgebieten entgegen. Dan tounte unmöglich mit ber hellenischen Weltanschauung in Berfihrung treten, ohne Befanntichaft ju machen mit ben Refultaten ber griech. Philosophie: mochten biefelben immerhin guerft nur in ber Beife einer popularen Durchschnittebilbung an ben Morgenlander herantommen, friiher ober ipater mußte die Luft auch an einem ftrengern philosophischen Rachbenten erwachen. Und eben biermit war ein Umbilbungeprocen bee gefammten altväterlichen Borftellungefreifes eingeleitet, welcher nothwendig auch bas religiöfe Bewuftfein in feinen Bereich jog. Go empfanglich bie Griechen fich filr bie 3been und Phantafiegebilde ber Drientalen, auch für die abenteuerlichften und bigarrften, erwiesen, in ber Philosophie find fie die Gebenden und iene die Emplangenden gewesen. Das Gerebe bon einer bermeintlichen "orientalifden Philosophie", beren Difdung mit ber Platonifchen die religionephilosophischen Enfteme im Beitalter bee Bellenismus erzeugt haben foll, barf wol bermalen ale abgethan angefeben werben. Die beiben geiftigen Strome, aus beren Bereinigung die neue griech .- orientalische Weltanichanung hervorging, beifen weder griechische und orientalische Philosophie, noch griech, und prientalische Religion, fonbern orientalifche Religion und griech. Philosophie. Auf dem eigentlich philosophischen Gebiet hatte fich ber Drient bieber ebenfo unproductiv erwiefen, wie umgefehrt bas Griechenthum im Bereich ber fpeeifisch religiofen Beltbetrachtung. Die Ausbildung philosophischer Sufteme unter ben Griechen ging mit bem fortidreitenben Berfall ber alten Bolfereligion Sand in Sand; ihre Philosophie war junadift reflectirende Betrachtung ber Ericheinungewelt, die nur ein abstraetes Gottliche übriglief. Dagegen ftellten Die Drientalen Die philosophifdie Beltbetrachtung ber Griechen, fobald fie beren Befanntichaft machten, unter Die religible 3bee und rammten ibr nur unter bem Borbehalt bei fich Burgerrecht ein, baß fie fich por bem heimischen Offenbarungeglauben und feinen traditionellen Antoritäten ju legitimiren permoge. Ale ben Griechen ihre bieberige Wiffenichaft feine Gentige mehr bot, fielen fie entweber bem Cfeptieismus anbeim ober fuchten bas immer machtiger fich regende Bedürfnig bes prattijch fittlichen Lebens burch ein unruhiges Berumfuchen nach immer neuem geiftigem Rahrungeftoff zu befriedigen. Die Drientalen und unter biefen wieder

bie Biben obenan, erftrebten nur fitr ihren religiblen Bemuftfeineinehalt bie millenichaft: liche Form und fanden fie in demfelben Dag, ale fie aus ber Enge ihres bieberigen abgefchloffenen Gefichtefreifes heraustraten. Hus bem Bufammentreffen biefer boppelten Bewegung ging die griech. orientalifche Bhilosophie berbor, die ihrem Orinbcharafter nach Religionsphilosophie ift. 218 ber Anotenpuntt, in welchem zwei bisher getrennte Entwidelungereiben gufammenlaufen, bezeichnet fie ebenfo aut in ber Gefchichte ber griech. Bhilofophie wie in ber Religiousgefchichte bee Morgenlande eine neue Epoche. Bon ben bieberigen Schulfuftemen ber Briechen unterfcheibet fich biefe Religionephilosophie nicht blos burch ihre eminent praftifche Tenbeng, hinter welcher ber lleberbruf an leeren Abftractionen und todtem Biffeneformalismus fich verbirgt, foubern auch burch ihr Bieberanfnüpfen an alle möglichen religiofen Trabitionen ber Borgeit und an eine unmittelbare göttliche Offenbarung, Die bem an feiner eigenen Befähigung irre geworbenen Deufen eine aufere Stitte bietet. Bon ber naiven Religiofitat bes alten Driente bagegen unteridieibet fie einmal ihr fpeculativer und fobann ihr universaliftifcher Bug, bas Beblirfnig, ben liberlieferungemäßigen Glaubenegehalt auch bor bem unter griech. Ginflug umgebilbeten Beltbewuftfein ju rechtfertigen und augleich die religiofe Bahrbeit, in beren ausschließlichem Befit man fich weiß, mit ben neugewommenen Mitteln griech. Biffenfchaft als bie eine und abfolute, für die gefammte Meufchheit gilltige Babrbeit zu bedueiren.

Muf bem Boben ber jilbijden Belt bat fich min biefe Berichmelung prientalifcher und bellenischer Beistesart vornehmlich in ber alerandrinischen Religionephilosophie vollgogen. Alexandria, Die berühmte Stiftung Alexander's Des Groken, in ber Btolemaerzeit ber erfte Banbeleplat ber Welt und zugleich bie Metropole griech. Runft und Wiffenfcaft, war fcon burch feine Lage bagu gefchaffen, bie Bride gwifden abenblanbifder und morgenlaubifder Gultur gu bilben. Es ift bezeichnenb, bag fich gerabe bier burch bie Difchung griech, und agyptifcher Dythen eine Art von officiellem Gultus entwidelte, bie ben Athener ober Korinthier noch weit frembartiger amnuthen mußte ale bie fprifden Embleme ber national griech. Gottheiten in ber Sauptftabt bes Celencibenreiche. Die gange geiftige Atmofphare athmete bier einen halborientalifden Sauch. Wahrend bie Bermaltung, die Finangen, das Kriegemefen nach macedonischem Mufter organifirt maren, erinnerten die Bracht bee Sofes, die berfeinerten Gewerbe, die grofartigen Bauten, die Rimfte bes bohern Lurus an die alten Ronigeftabte ber Affgrer, Babglomer und Berfer. Auch bie miffeufchaftliche Bilbung, in beren Emporbliften bie Btolemaifchen Berricher einen ebeln Stoly fetten, tonnte fich bem Einflug biefer im behaglichen Genug bes Erworbenen ichwelgenden Umgebung nicht entziehen. Statt auf Production einer neuen Gedanfenwelt war bie alexandrinifche Biffenichaft vielmehr auf planmagige Auffpeicherung, gelehrte Gichtung und forgfältige Beiterpflangung ber bereits gefammelten Beiftebichate bebacht. Die morgenlandifche Bietat gegen bas Traditionelle trug fich bier auch auf bas griech. Gelehrtenthum über. Rirgende in ber Belt war ein fo gunftiger Boben fur bie Befreundung ber Buben mit ber griech. Bilbung ale bier, mo biefe bem Drientalen felbft im beimifchen Bewande entgegentrat. Bon Erbanung ber Ctabt an aber hatte bas jubifche Glement in Alexanbria eine bevorzugte Stellung. Schon Alexander hatte außer gabireichen griech. Coloniften auch illbifche berbeigezogen und ihnen gleiche burgerliche Rechte mit ben Griechen gewährt. Die Btolemaer folgten biefem Beifpiel: balb lodten bie gunftigen Berhaltmife ber alerandrinifchen Buden weitere Ginwanderer an. Die Bahl ber agnptifdjen Inben berechnet Bbilo au feiner Beit auf eine Diffion: in Alexandria maren amei bon ben funf Stadttheilen allein von Juben bewohnt. Friffer, fo fcheint es, als anderwarts, mar bas Griechifche ben bortigen Juben gur Mitterfprache geworben. Gon unter bem zweiten Ptolemaer foll die Bibel in Alexandria ine Griechische ilberfett morben fein: und wenigstens Die Aufange jener Ueberfetung, die unter bem Ramen ber Ceptuaginta befannt ift, geben ficher in febr frithe Beiten binauf. Allmablich murbe bie gange religiofe Literatur, fo weit fie pon allgemeiner Bebeutung war, ins Briechifde überfest: nicht blos bie Edpriften, welche gegenwartig in unferm Ranon fteben, fonbern noch manche andere, Die fich jum Theil nur noch in biefer glerandrinifchen Ueberfetung erhalten haben. Undere Biicher wurden von den alexandrinifden Juden vielfady umgeftaltet, überarbeitet, mit neuen Bufaten permehrt. 3g ichon im 2. 3abrb. p. Chr. entitand bier eine neue, alexanbriniichjibifche Literatur, burchgangig in griech. Sprache. Bir finden, bag bie geiftige Brobnetibitat, welche bei ben Buben in Bolufting fait zu erloichen brobte, bier in ber

Bechfelberührung mit griech. Beift aufe neue befruchtet wurde. Dan wetteiferte mit griech. Dichtern und berberrlichte in ber Rachahmung hellemifcher Dufter Gegenflande ber beiligen Gefchichte und Religion. Go brachte ein Ezechiel ben Auszug aus Meghpten in ein griech. Drama; ein Philo befang in epifchen Beilen Berufalem; ein Theobotus befchrieb bie Gefchichte bes alten Gichem in einem epifchen Gebicht. Um biefelbe Beit beginnen die Berfuche, unter bem Ramen ber alten griechifchen Dichter und Geber bie Bahrheiten ber beiligen Bucher ju lebren ober auch alte Worte beriihmter Griedjen im Ginn bee jubifden Offenbarungeglaubene gu veranbern. In eine Stelle bee homer (Donffee", 5, 262), wo bon ber Bollenbung bee Gloges bie Rebe ift, welches ben Donffeus von ber Rumphe Ralupfo hinwegführen foll, brachten bie Juden burch leichte Tertanberung ihre Lehre binein, daß Gott in fieben Tagen bie Belt vollenbet. Aehnlicher Art find noch gabireiche Menberungen, befonbere in ben orphischen Symnen und ben fibyllinifden Beiffagungen. Die ums erhaltenen Gibyllinen find großentheils jubifchen Urfprunge: fie bilben einen eigenen Zweig ber jubifden Apotaloptit und berühren fich jugleich mit ben neuern in Alexandria ausgebildeten religionephilosophischen 3been. Aber auch die Geschichtschreibung marb unter ben glerandrinischen Juden im griech, Geift gepflegt. Bon einem diefer alexandrinifden Siftorifer, Eupolemus, find une burd Alexander Polyhiftor Bruchftude aufbewahrt. Much Jofephus, obwol Palaftinenfer, fieht in feiner gangen Edriftftellerei fichtlich unter alexandrinifden Ginfluffen.

Bar es ein Bunber, wenn in biefer Umgebung auch bie Enfteme ber Blatonifchen, Buthagoraifden und ftoifden Schule unter ben gelehrten Juben Bewunderung und Rach: ahmung fanden? Ginfluffe, die anderwarts nur febr mittelbar und burch eine fraftige Gegenströmung gebenmt nur fporabifd fich geltend maden tounten, wirften bier auf ben Beift ber ifibifden Schriftgelehrten mit fast ummiberfteblicher Angiebungefraft. Gbe man ce abnte, war bier bie gange Beitanfchanung eine anbere geworben; und mahrend man immer noch im guten Glauben vermeinte, bas Offenbarungebewuftfein bes M. T.e in feiner gangen Integrität zu bewahren, bemachtigte fich ber Beifter eine bollig nene 3beenwelt, die man flinftlich in die beiligen Schriften binemlegte. Bon fluger Abfichtlichfeit und betrügerifcher Deutelei barf bierbei folechterbinge feine Rebe fein: gang imwillfürlich vollgog fich im jubifchen Bewuntfein ein ebenfo grofartiger ale folgemeicher Umbilbunge. procef, und man wurde es felbft gar nicht gewahr, was fur heterogene Elemente man bier ju einer, obicetio betrachtet, freilich febr fünftlichen und willfürlich gurechtgemachten

Einheit gufammenffiate.

Die erften Anfange biefer jubifch alexandrinifchen Religionephilosophie begegnen uns bereite in ber Ceptuaginta. Dbwol die einzelnen Bestandtheile berfelben aus fehr berfchiebenen Zeiten herrithren, fo geht boch bie Ueberfetung bee Bentateuch vielleicht ichon bie Btolemaus Bhilabelphue (284-247 v. Chr.) hinauf. Und fcon in ben unzweifelhaft alteften Beftandtheilen ber Ueberfetjung finden fich gang abnliche Ericheinungen, wie in ben nachweislich weit fpater übertragenen Buchern. Am bemertenswertheften find folche Tertanberungen, burch welche an Stellen, welche bon ber Gidtbarteit Gottes reben, anbere Muebriide fubftituirt, ober fonftige Anthropopathiemen, wie bie Rene Gottee, befeitigt werben (1 Dof. 15, 3; 19, 3; 24, 9-11; 4 Dof. 12, 8; 2 Dof. 6, 6 fg. n. ö.) Auch bie Borftellungen von gottlichen Rruften und Engeln, von bem gottlichen Lichtglang (defa) u. a. bienen in ihrer weitern Ausbilbimg ber 3ber, baf Gott felbft mit ber fichtbaren Belt nicht in unmittelbare Berifprung treten tonne. Allerbinge geben biefe und abnliche Menderungen noch nicht über ben Gebantenfreis bes fpatern Jubenthume überhaupt binaus; aber fcon bierin liegt jedenfalls ein Mittelalied swifden bem altern Sebraismus und ber ausgebildeten jubifch alexandrinifden Religionephilosophie, welches Beachtung verdient. Bestimmtere Gestalt nehmen aber bie alegandrinifden 3been erft in ben griech, Apofrophen des A. I.s an. Ein Theil berfelben, wie ber griech. Girach, ftammt noch aus bem 2. Jahrh. v. Chr.; andere find nicht viel alter ale bae Chriftenthum, einige nach ber Anficht mancher Reuern fogar noch junger. Bei Girach ericheint bas Theologumenon bon ber gottlichen Beiebeit, beffen Anfange une noch innerhalb bee bebraifden A. T.e in ben Spriichen Galomo's begegnen (Rab. 8), bereits felbftanbiger ausgebilbet; im Buch Barndy und noch bestimmter im Buch ber Beisheit, bas nach einigen freilich fcon nachdriftlichen, wo nicht gar driftl. Urfprunge ift, findet fich bie alexandrinische Speculation bereits in einem febr entwidelten Stadium. Bon ben jubifden Gibpllinen geboren

namentlich die bei Theophilus von Antiochien (Ad Autol., II, 36) aufbewahrten Fragmente (bas fogenannte Proomium), ber Colug bes zweiten und ber größte Theil bes britten Buche ber gegenwärtigen Cammlung bierber - Abidnitte, Die, wie es icheint, urfpringlich ein abgeichloffenes Banges gebildet haben. Die alexandrinischen Auschanungen bes auch fonft vielfad burch bellenifche Bildung berührten Dichtere zeigen fich befonbere in bem Streben, alle menichenahnlichen Borftellungen bon Gott fern zu halten, und in ber Erwartung, baft bas Judenthum berufen fei, bereinft allgemeine Beltreligion ju werben. Entftanben ift biefe altefte Cammlung jubifcher Cibullinen wol fcon um bie Mitte bes 2. Jahrh. v. Chr. Beit hoher hinauf, nämlich in die Beit bee Ptolemane Philadelphus, wirbe und ber angebliche Brief bee Ariftens an Philofrates fubren, worm bie munberbare Abfaffung ber griech. Ueberfetung bes A. T.s burch bie angeblichen 70 Dolmeticher berichtet wirb. Doch unterliegt die Unechtheit beffelben feinem Zweifel. Schwerlich ift biefes Schriftftiid, welches die Ceptuaginta fcon auf gottliche Eingebung gurildfithrt und Die allegorifche Echrifterflarung im ausgedehnteften Dage handhabt, früher als gu Aufang bee 2. Jahrh. v. Chr. verfaßt. Der erfte namhafte Bertreter ber alexandrinifden Religionephilosophie ift Ariftobulus, ber als Beripatetifer bezeichnet wird und mahricheinlich unter Btolemaus Bhilometor (181-145 b. Chr.) fchrieb. Bon feiner Erflarung bee Pentateuch haben uns Klemens von Megandrien (Strom., I, 15. 22; V, 14; VI, 13) und Eufebins bon Cafarca (Pracp. evang., VII, 13, 14; VIII, 6, 10; IX, 6; XIII, 12) Fragmente erhalten. Den Geift feiner Speenlation veranschanlicht in charafteriftifcher Beije die Art, in welcher er ein unter bem Ramen bes Orpheus verbreitetes Gebicht (έερο λόγος) für seine Zwede gurechtstutte. Cas Gedicht ift uns auch anderweit aufbewahrt (bei Pseudojustinus, De monarch., Kap. 2; Cohortat. ad gent., Kap. 15), fodag wir die Menderungen, welche Ariftobulus fich erlaubte, genau controliren tonnen. Die Umgestaltungen euthalten theils Beziehungen auf bas mofaifche Gefet (B. 2. 9. 21. 36 fg.) und auf Abraham (B. 23 fg.), theile darafterifiren fie fich ale Ausfluffe ber eigenthumlichen alerandrinifchen Theologie. Die im Driginal ichon behanptete Unfichtbarfeit Gottes (B. 9 fg.: 14-16) ericheint bier zu absoluter Unbegreiflichfeit gefteigert (B. 10 fg.). Reine ber menfchlichen Geelen, fondern nur bie reine Intelligeng vermag ibn ju fchanen: fichtbar ift nicht er felbft, fondern mir feine Ericheimingeform. Wenn bas Driginal alles Befchebene, Butes und Bofes, bon ber Gottheit ableitet, fo findet fich bei Ariftobulus gerabe bas Gegentheil: nur bas Gute ftammt bon Gott, alles Bofe allein bon feinen Dienern (B. 13 fa.).

Bas wir fouft aus ben Ariftobulifden Bruchftuden entnehmen tonnen, laft auf eine ziemlich eingehende Befamtichaft nicht blos mit ben griech. Dichfern, fonbern auch mit ben griech. Philosophen fchliegen. Dit welchem Recht er Ariftoteliter beißt, mag babingestellt bleiben; bagegen fteht Blato boch bei ibm in Ehren. Aber fein ilbifches Berg fam in bas Lob bes heibnifchen Beifen nicht einftimmen, ohne auch hier ber altteft. Offenbarung die Ehre ju geben: Plato, behamptet er, hat die mofaifche Gefetgebung in ihrem bollen Umfang gefannt- und jum Dufter genommen. Derfelbe Gebaufe, bag Blato und bie griech. Philosophie überhaupt alle ihre Beiebeit aus bem M. T. gefchopft, begegnet une bei ben alexandrinifden Buben immer aufe neue und ging bon ihnen auch ju ben Chriften über. Die jubifche Frommigfeit beruhigte fich nicht eher über bas Rafchen pon vielleicht boch verbotener Grucht, ale bie fie biefe freilich febr ungeschichtliche Musfunft gefunden hatte. Best burfte man glaubiger Inde und zugleich Philosoph fein, Coon Ariftobulus hat einen vollen Bug aus bem Becher griech. Weisheit gethan. Bon ber Gottheit an fich, ber ichlechthin unbegreiflichen, wird ihre alles burchwaltenbe Rraft unterichieben; diefe allein erfennen wir in der Belt, in ber fie ericheint, ber fie gegenwartig innewohnt. Gott ift nicht ber Echopfer, aber ber Bilbner ber Belt, genauer aber ift die gottliche Beisheit die Bilbnerin; bem "alles Licht" - Die gange Licht" ober 3bealwelt - ftammt bon ibr. Dit Ariftoteles will Ariftobulus bon ibr fagen, fie nehme bie Stelle eines Leuchtere ein; aber ichoner und beutlicher noch babe Calomo fich ausgebrudt, wenn er fie für alter erffart ale himmel und Erbe (Enfebine, Praep. evang., XIII, 12). Es war nur eine Confequeng diefer Anfchanungeweife, wenn Ariftobulus verlangt, alle Stellen bes A. I.s, in benen bon Gottes Banben, Armen und Gugen, feinem Angeficht, feinem Banbeln auf Erben bie Rebe fei, in "Gottes wurdiger" Beife, alfo allegorifch ju erflaren. Go find bie Banbe Gottes, fein Berabfteigen bom himmel, bie

Kenereficienung auf Sinai von den göttlichen Kröften zu versteben; das "Stehen Gottes" bezieht fich auf den Bestand der Welt, auf die feste Livanung, in welcher ein jedes Ding Stund und Wesen bestauptet (Guschins, Prasop. evang., VIII, 10).

Ihren Sobepunft aber bat die alexandrinifche Religionephilosophie erft mit Philo erreicht, einem altern Zeitgenoffen Befu Chrifti. Gin vornehmer, reichbegitterter, in Alexanbrig wie am Berodaifden Romgehof angefebener Mann, griff er gelegentlich auch in Die politifchen Sandel ein und reifte noch ale Greis an ber Spite einer Gefaudtichaft nach Rom, um por bem Thron Caligula's Die Cache feiner gemisbanbelten Laubsleute au führen (39 n. Chr.; ben Erfolg biefer Befandtichaft hat er in einer eigenen Schrift [Logatio ad Cajum" befchrieben). Aber bobern Rubm ale fein öffentliches Wirfen haben ibm feine gabireichen Schriften gebracht, burch welche er, ein Aufflarer im ebelften Ginn bee Borte, bas Judenthum ilber fich felbft hinausgehoben und, obne bon Jefus ju miffen, einer driftl. Bhilosophie die Bege geebnet hat. Obwol fein fcopferifder Geift und oft burch feine Breite und ewige Wiederholungen ermilbend, verstand er es body, den 3been, welche bie Gebildetften feiner Beit. und Boltsaenoffen beberrichten, bestimmten Ausbrud und allgemeine Berbreitung ju geben, in einer Sprache, die ben Philosophen genitgen fonnte und burch die pietatvolle Berehrung fur Die heiligen Ueberlieferungen feiner Ration auch ein ftreng am Alten hangendes jubifches Ber; wohlthatig berührte. Geine allegorifden Deutungen ber beiligen Urfunden, wie willfürlich fie und auch ericheinen mogen, verdaufen ihren Uriprung feineswege, wie mauche geurtheilt haben, jener zweidentigen Mlugheit, Die, bes Bermirfniffes ihrer llebergengungen mit bem alten Bolfeglanben vollfommen bewuft, bie gabuende Aluft durch trifgerifden Schein und binterhaltige Anbequemung an ehrwürdige Mutoritäten gu verbeden fucht. Gie waren nur ber Ausbrud einer allgemeinen, Die Geifter beherrichenden Rothwendigfeit, Die unentbehrliche Form, in welcher ber nene, nach beftimmterm Ansbrud ringende Bewußtfeinegehalt fich unwillfürlich bineinlegte, weil bas bie Gemitther an die altteft. Offenbarung fnupfende Band noch nicht gerriffen war. In allen Beiten hat fich die Anslegung ber S. Schrift nach ben 3been bestimmt, welche die Ausleger und ibre Beitgenoffen erfüllten. Jebe neue Weltaufchaunng bat auch eine neue Gregefe erzeugt : auch die driftl. Dogmatif, von den Rirchempatern an bie berab auf die Begenwart, las ans ihrer Bibel mas fie in ihr finden gu miffen glaubte heraus, mit feiner geringern Gewaltfamteit oft, und feiner ftartern Glaubenegewifheit. Wenn Philo ben tiefern geiftigen Ginn ber beiligen Urfunden ans Licht ftellen wollte, fo trieb ibn gerabe Die unbegrengte Chrfurcht por ihrer gottlichen Bahrheit, Die neue Gebanteuwelt, in ber er fich beimifch fühlte, burch ihr Aufeben bestätigt zu finden. Reinem Zeitgenoffen tam babei auch nur bon fern ber Berbacht unredlicher Runft: nicht blos die aleranbrinischen, auch bie palaftinenfifchen Inden waren pon lange ber an biefe Schriftbebandinng gewöhnt: ale Rinder ihrer Beit mußten fie allegorifiren.

Die Gefahr, ftatt bee vom gottlichen Urheber beabfichtigten Ginns beliebige Ginfalle in die biblifchen Schriften bereimintragen, lag bei ber allegorifchen Muslegung freilich fo nabe, daß fie auch ben Alexandrinern nicht entging. Aber etwaiger Diebrauch mabnte mir gur Borficht, nicht gur Enthaltung. Philo ftellte eine Reihe bon Regeln filr die allegorijde Auslegung ("leges allegorise") auf (De somn., I, 631 u. ö.). (Die Citate aus Philo find hier wie anderwarte ftete nach ber Musgabe von Thom. Dangen [2 Bbe., London 1742, Fol.] angegeben.) Worter, Die audy fouft im übertragenen Ginn gebrauchlich find, fonnen allegorifd verftanden werben, fobalb ber llebergang von bem wörtlichen zu bent bilblichen Ginn fich nachweifen lagt: fo bezeichnet "Onelle" allegorifch unfern Berftand und feine baib gute, balb boje Beichaffenheit, aber auch den Bilduer und Urheber bes MII; fo fann ber Ausbrud "Dri" bald finnlich, bald geiftig genommen werben; in letterer Bebentung bezeichnet er entweder ben göttlichen Logoe, ber bie Gille unforperlicher Brafte ober 3been, Die unfichtbare, porbildliche Belt in fich befaßt, ober auch Gott felbft, fofern bas Beltall bon ihm befaßt und getragen wird (Dahne, "Gefdichtl. Darftellung ber jilbifch-alexandrinifchen Religionephilosophie", I, 71 fg.; De profug., E. 572; De somn., E. 630). In weldem Ginn ein Bort gu versteben fei, enticheet ber Zusammenhang. Gine andere Stüte für allegorifde Dentungen bietet bie Etymologie, wobei es weit weniger um grammatifdie Genanigfeit, als um ben abnlichen Rlaug perichiebener griech, Worte fich banbelt.

Der göttliche Urheber, meint Philo, wolle burch folden Gleichtlang uns aufmerkjam machen, um hinter bem Bortlaut ben wirflich gemeinten Ginn gu entbeden.

Es liegt auf ber Sand, bag auch biefe Regeln ber fpielenben Willfitr noch große Freiheit gewährten. Das Recht einer allegorifden Deutung fchien fichergefiellt, fobalb man mur beren Babricheinlichfeit nachwies. Doch rubt icon bie Philonifche Exegeje auf einer feften Trabition, in beren Gleis fich auch feine eigenen Deutungeversuche bewegen Der Scharffinn bes einzelnen, wie frei er fich immer ergeben mochte, batte feine Schrante an bem allgemeinen Bebantenfreife feiner Beit, in beren Dienft er fich ftellte. und wurde burch die gelehrte Ueberlieferung auf ein nicht minder enges Gebiet begrengt ale bei einem mobernen Interpreten burch bie Befete grammatifch biftorifcher Forfchung. Mis ausgemacht galt, daß bie beiligen Urfunden nichts Gottes Unwirdiges aussagen wollten (f. 3. B. Q. deus sit imm., G. 280). Bo alfo ber Bortlaut irgend Anftok erregte, menfchenahnliche Borftellungen auf Gott übertrug, fittlich bebenfliche Dinge ergabite, wol auch gegen bie fonftigen Gefete ber Sprache verftieft, war bie allegorifche Deutung eine Cache ber Bietat. Um bie Rothwendigfeit feines Berfahrens einlenchtend in machen. verspottet wol Philo den Wortfinn ale ungereimt, und zeiht bie an ihm festhalten wollen ber abergläubifchen Thorbeit. Gefchichten wie bie Weltichopfung in feche Tagen, Die Bildung bes Weibes aus ber Rippe bes Mannes, bas Berabsteigen Gottes, um ben baby lonifden Thurmbau zu befehen, buntten ibm fo unvernünftig, bag er bier bie fcneibenbite Rritif filt berechtigt achtete (Leg. alleg., I, 14; II, 70; De conf. ling., C. 425). Anbern, beren Denfen im Buchftabenglauben befangen liegt, mogen manche feiner Menferungen frivol ericheinen: aber fein Spott will ja nicht bas Beilige treffen, er richtet fich nur gegen menichlichen Dieberftand, ber für heilig halt, mas ber einfichtevollere Philosoph ale niedrig, abgeschmadt ober geradezu ale unfromm verwerfen muß. 3a, fo wenig ift feine Allegoriftit eine Anflehnung gegen bie Antorität ber altteft. Urfunden, baf er gerade bie gottliche Eingebung ber lettern mir um fo ftrenger faßt. Je forgfältiger er bei Musmittelung bes geiftigen Ginne auf ben Rlang, ben Bufammenhang, Die Wortstellung, Die icheinbaren Berftoge gegen die Grammatit ju achten gebietet, besto entichiebener muß er bie Infpiration nicht blos auf ben Inhalt ber biblifden Bucher, fonbern auch auf ibre Form, die Borter und Buchftaben begieben. Allegorifde Schrifterflarung und medgauifder Infpirationeglaube geben jederzeit Sand in Sand.

Die Frage ift nur, wo Bhilo bie Grenze gog zwifchen bem ungulaffigen und bem berechtigten Ginn. Richt überall verwirft er ben Wortfinn: Die Gefchichte ber Batriarchen, bee Dofe, bee Bolle in ber Bufte u. f. w. find ibm wirfliche Gefchichte, Die er von fern nicht antaften will; ebenfo wenig tommt ibm ein Angriff auf Die Borfchriften bes Befetes in ben Ginn. Allerbings haben jene Befchichten und biefe Bebote neben bem buchftablichen auch einen geiftig-fittlichen Berftanb, mit beffen Erfemtnif ber Beife befchaftigt ift: Die Ceremonialgebote wollen nuter finnlicher Gulle Engenden lehren, Die Speifeuntericiebe ben Untericieb von andachtiger Cammlung und zwiefpaltigen Gebanten u. f. w., bie Cabbatfeier bie Erhebung gu ber ewigen Araft, in der alles Weichaffene ruht, Die Befchneibung Die Abwendung des Bergens von wollfiftigem Denten und Thun. Die Bilber ber Erzoäter stellen nicht blos Einzelpersonen, sonbern typische Charaftere und Seelen-zustände bar, Enos die Hoffmung, Benoch die Rene, Roah die Gerechtigteit; Abraham, ber ans bem Chalbartande andzog, bezeichnet ben Fortgang von beibnifcher Unwiffenheit jum Berlangen nach göttlicher Belehrung; 3faaf, ber "Lachenbe", Die Freude an ber gottlichen Wahrheit; Ifrael, "ber Dann, welcher Gott ichaut", ben volltommenen Afceten, ber fein Berg von allen Banden an Die Welt ber Ginne befreit bat. (Ueber bie Bhilonifden "geistigen Deutungen" f. Die Edpriften "De Abrahamo" und "De praemiis et poenis".) Aber wie boch auch Philo biefe geiftigen Deutungen halt, fo zeiht er boch jene ber Leichtfertigfeit, Die, fich fiber bie bergebrachten Ordnungen himvegfegend, nur an ben Gebeimfinn fich halten wollen und bie außern Gebrauche bes Cabbate, ber Geftfeiern, ber Befchneibung u. f. w. verachten (De migr. Abr., C. 450). Es ift boch fchwerlich, wie es gelegentlich icheinen mochte, nur die Gorge für einen "guten Ruf", Die Anbequemung an die nationale Gemeinschaft ober die Bietat gegen die Ordnungen beiliger Danner gewefen, mas ibn gurfidhielt, jenen confeguenten Bneumatitern gugufallen. Wenn auch bas Geremonielle am Befet als folches ihm feine Benitge mehr bietet, fo bleibt boch fein Denten an die religioje Autoritat ber beiligen Urtimben feines Bolte gebunben. Er hatte aufhoren miffen, Jube ju fein, wenn er jene Branche auch nur fur gleichgultig erflart batte. Der geheime mib der wortliche Ginn ber Gefete gehoren ibm baber gufammien wie Geele und Leib. Die Stellung, welche Bhilo ju den biblifchen Urfunden einnimmt, bezeichnet nur in befondere charafteriftifcher Weife ben Standpunft bes gangen fpatern Bubenthume, fo weit es eine gelehrte Bilbung in Anfpruch nabm. Much die pharifaifden Rabbinen Balaftings, bei beneu ein Baulus in Die Schule ging, verfuhren nicht anders, und bie alteften Nagarber machten bon biefer pneumatifchen Auslegungefunft einen womöglich noch ausgebehutern Gebrauch. Aber ber Sturm ber Entriftung, ber fich gegen Paulus erhob, ale biefer aus bem Gefet felbft beffen Aufhebung nachwies, bezengt, wie wenig man bie letten Confequengen biefer Schriftbehandlung bebachte. Bei aller Freiheit bein Schriftbuchftaben gegen über wollten auch die alerandrinifden Philosophen offenbarungeglaubige Buben bleiben Much Philo fann es fich ebenfo wenig einreden wie Ariftobulus, baf bie hellenische Weisheit, ans deren Quellen er fcopft, bei den Griechen urfprlinglich beimifch gewefen. Die Philofonben baben auch nach ihm alle Bahrbeit erft pon ben Juben erborat; alles Berrliche, was er an Cofrates, Blato, Zeno bewundert, ftammt ihm mittelbar ober unmittelbar ans bem M. T. (Dabne, I. 78 fa.).

Co wunderlich diefe Borftellung une bilinten mag, fie ift bennoch gewiffermagen die Bollftelle gewefen, über welche bie maffenhafte Ginfuhr griech. Ideen bon ftatten ging Die Grundgebanfen Diefer bellenifch-jubifchen Philosophie laffen fich in wenig Caten gufammenbrangen. 3bre Burgeln liegen ebenfo febr in ber innern Entwidelung bes nachexilifden Judenthume ale in bem geiftigen Taufchvertehr mit ben boch felbft filr Drientalifches ftarf empfänglichen Griechen. Ginfach entlehnt wurde lettern nichte, mas nicht einem mehr ober minder lebhaft gefühlten Bedürfnig bes bentenben Juben entgegenfam. Die Beiftigfeit und Unfichtbarfeit Bottes, bes in mnabbarem Glang jenfeit aller Welten thronenben Echopfere und Berrichere bes MII, war feit bem Eril allgemeines Glaubenebefenntnif ber Juben; bie Berührung mit perfifden Lebren batte ben Gegenfat mifchen gottlichem und ungöttlichem Wefen gugleich zu einem Gegenfas von Licht und Finfternig gefcharft. Die griech. Speculation, wie Philo fie tennen lernte, brachte nur, fo fchien ce, ben bestimmtern millenichaftlichen Ausbrud bingu, wenn fie bas eine gottliche Gein nicht blos über jebe Gichtbarfeit fur bas finnliche Auge, fondern auch über jebe Ertennbarteit durch ben menfchlichen Berftand, über alle bem enblichen Dafein entnommenen Brabiegte ober Qualitaten hinguslegte. Dennoch maren es zwei von Grund aus verschiebene Bedaufenreiben, Die nian im guten Glauben an ihre völlige Ginbeit gufanimenbrachte. Der Monotheismus ber Sebraer beruht auf religiofer Erfahrung; bas Ergebnig einer langen, an barten innern Rampfen reichen Entwidelung mar ber Glaube an ben einigen Bunbesgott ber Ration, der ale alles burchwaltenber, perfonlicher Bille bie Gefchide bee Bolfe und ber gangen Denfchheit regiert. Der griech. Monotheismus fant im icharfen Begenfat jur Bolfereligion: von Anfang an nur ein Erzeugniß philosophischer Abstraction, ift er immer bas Eigenthum weniger geblieben, bie mit ber Luft an icharferm Denfen bas Berniogen verbanden, von allem befonbern wirflichen Dafein gu bem bochften Allgemeinen, bem reinen Gein als dem letten Grund bes bunten Lebens emporzufteigen. Der perfonliche Gott ber Religion und bas einfach Gine, unendliche Gein ber Philosophie find alfo zwei Gebanten von grundverschiedenem Werth. Indem bie Philonifche Speculation beide unbedenflich in Eine feste, marf fie religiofe Borftellungen und philosophifche Begriffe in bunter Difchung gufammen und erzeugte eine unentwirrbare Rette von Biberfpruchen, an beren löfung alle Mithe gu Schanben wirb. Die gauge fpatere Theologie, fo weit fie unter Platonifdem Einfluß ftebend bas Intereffe bes Denfens und bes frommen Glaubens bereinigen will, liefert ben Beweis der Unmöglichfeit, auf bem betretenen Weg zum Biel zu fommen.

Per Gestufe, den des Benten von den Werten auf den Westenstier ziest, macht uns eur fein Talein, nicht fein Westen felbs (De presen, et poem, G. 4.15) essenden zie fatzeit gestuffen. Ist der Bertaftung Gestelt an sich, die myslisse Gestung des Gestuffen Bestensten beitet, aber auch sie mus fied heisende von der mehrente weiter der Gestuffen Gestuffen Gestuffen Gestuffen Gestuffen der Gestuffen Gestuffen Gestuffen Gestuffen Gestuffen Gestuffen der Gestuffen der Gestuffen Gestuffen Gestuffen Gestuffen Gestuffen Gestuffen der Gestuffen Gestuffen Gestuffen der Gestuffen Gestuffen der Gestuffen Gestuffen Gestuffen der Gestuffen Gestu

Unwillfürlich mifchen fich boch icon bier in bie erborgten Gabe bellenifcher Speenlation lebenbigere Musfagen bebruifder Frommigfeit. Es ift nicht gleichbebeutenb, wenn man Gott "bas Gein" ober "ben Geienben" nennt, ibn ale Abstractum faft ober ale lebendiges Subject; es ftimmt auch ichlecht zu ber bestimmungelofen einsachen Ginbeit, wenn Philo ihm wieder bie bochfte Freiheit und Geligfeit gufchreibt (De somn., G. 692; De cherub., G. 154; De septen., G. 280); aber mas felbft bie hellenifchen Bunger bee Plato fich nicht berfagen mochten, war bem offenbarungoglaubigen Buben ein Bergensbebitrfnif. Es leuchtet ein, bag mit jenem abstracten Gottesbegriff bie Bruden abgebrochen find, Die jum wirflichen Dafein binuberleiten. Diefer Gott ift in emiger Flucht por ber Belt: felbft bie fernfte Berührung mit ihr verunreinigt ibn icon. Democh mar man gezwungen, Die Welt aus Gott zu erflaren. Wenn bie Reflerion nicht rubte, bis fie zur auferften Grenze ihrer felbft, wo alle Gebaufen fdwinden, gelangt war, woher boch biefer Bug gur alles Lebendige tobtenden Abstraction, ale aus bem Beburfnif, zum erften Anfang und tiefften Grund alles Dafeins guridgubringen? Richt blos Philo in feiner Mittlerftellung zwifchen Bhilosophie und Religion, nein bie gange Zeitphilosophie hat fich abgemutht, bas uralte Rathfel bes Lebens burch zwei entgegengefette Gebantenreiben, Die fie boch nebeneinander fteben laffen mußte, ju lofen. Wenn ber Weg bon unten nach oben jum Erlofchen alles wirflichen Dentens führt, fo führt ber Weg von oben nach unten in die gange reiche Fille bes concreten Lebens hinein. Auch ber fpatere Platonisinus - und er nicht allein - laft fich burchweg auf biefer boppelten Buchführung betreten; es fehlt alfo bas Recht, bein jubifchen Philosophen gur Laft gut fchreiben, was bie verwundbarfte Stelle in allen jenen Enftemen bilbet. Reben bie Musfagen von Gottes einfacher, qualitätlofer Einheit, neben biefe Reihe von Regationen, von benen jebe immer wieber fich felbit aberbietet, treten unvermittelt zahlreiche Gabe, welche bie lebenbige Gegenwart Gottes in feiner Welt beidreiben. Geinem Wefen nach ichlechthin erhaben über bie Welt, erfüllt er boch alles mit feinem Birfen, in bas fich ber volle Reichthum feines Befens hineinlegt (De conf. ling., C. 425, u. ö.). Befondere bezeichnend ift die Stelle De migr. Abrah., C. 464; wenn ce in ber Edrift heifit, Gott ift oben im himmel und unten auf ber Erbe, fo ift bies bon Gott nicht nach feinem Befen, fonbern bon feinem Birten gefagt. Er geht burch alles hindurch, jest ordnend und fondernd, jest verfnupfend und binbend, er faßt alles jufammen in fich ale ber Ort von allem, ift überall und boch wieber nirgenbe, ba ibn felbft nichte zu umfaffen vermag; gleichwie im Breis umfchließt er alles, fest jebem Ding feine Grengen, und bestimmt ale Bagenlenter und Steuermann feinen Berlauf; und wieberum behnt er fich and gur Gille alles befonbern Lebens, ale bie einzig mabre Gubftang bon allem, außer welcher es nur ein Scheinfein gibt, er felbft einer "und alles jumal". Die Welt, bas Saus Gottes, gehort nothwendig ju ihm, wie die Ericheinung jum Wefen, ihr Untergang mare fein eigener Tob (Leg. allog., I, 51; III, 88; De conf. ling., G. 425, De migr. Abrah., G. 464; Poster. Cain., G. 227, 229; Plantat. Noe., G. 337, 341; Q. det. pot. insid., G. 209; De somn., I, 638; De praem. et poen., G. 414; Mundi incorrupt., G. 503, 508). Es ift fcmer zu fagen, welche Geite ber Betrachtung bei Philo überwiegt, Die Benfeitigfeit ober bie Allgegenwart Gottes. Und noch weit schwerer zwöchte sich ausmachen lassen, was bei der Schilderung des lebendigen Wirkens Gottes stärter ins Gewicht sällt, das Intereffe ber Frommigfeit ober bie Philosophie. Die icharfe Scheibung von Gottes

Befen und Birten fcheint aus bem religiofen Beburfniß eines lebenbigen Gottes entfprungen ju fein: boch war fie gugleich bie allgemeine Austunft einer Speculation, bie ben Rudweg von Gott gu ber Welt nicht andere gu finden wußte. Reben bem Glauben an ben felbitberrichenden Banmeifter ber Welt, ber boch, um bier zu bleiben, bon ibr gefchieben fein muß, ftebt unvermittelt ber pantheiftifche Cat von ber Immaneng best unenblichen Geine in ber Gille feiner Erfcheinungen, Die nothwendig wie die Lichtstrahlen bem Urlicht entquellen. Im ftartften macht fich Platonifcher Ginfluß in ber Lehre bon ber Daterie geitend. Philo weiß noch nichts bon jener bnaliftifden Scharfung ber Begenfate, welche bem vollfommenen Gott ein urfpringlich bofes Brincip wirfend mit fampfend gegenüberftellt. Die Materie ift ihm ebenfo wie bem Plato nur bas Richtfein am Cein, bas Moment ber Enblichfeit, ber Regation, ber Unvollfommenheit, welches allem Geworbenen anhaftet, das in fich felbft Todte und Leere, Unbefeelte, Ungeordnete, Formloje, Qualitatlofe, baber ichlechthin Baffite (De opif. mund., G. 5, Q. rer, div. haer., E. 465 u. 8.) Liegt auch in ber Materie ber Grund aller Mangel und Uebel, jeder Berberbnift, Triibung, Beruureinigung in ber Belt, fo brudt bies boch nur in mpftifcher Sille ben Bebanten aus, bag bas lautere Gold ber 3bee fich mit immer grobern Schladen verfett, je tiefer es in die harte, finnenfällige Birflichfeit eindringt. Diefe Rothwendigfeit, fo unbegriffen ale unabweisbar, ergab ber reinen Bollfommenheit bes gottlichen Geine gegenüber, nut ber fie im rathfelhaften Contrafte fteht, ein frembes und body wieber wefenlofes Brincip, gleich: fam ben bunteln, bas gottliche Licht, fiberall mo es aufglangte, begleitenben Schatten. Co ift benn Gott and nur ber Bilbner (Demiura), nicht ber Schöpfer ber Belt, weil bie Materie, fein bufteres Widerfpiel, nicht von ihm herftammen tann: ringe im Breife um fich herleuchtend, verbrangt er bas unbeimliche Duntel, ohne es jemale völlig berichenchen ju tonnen. Aber bie Belt, wie fie ift, tragt bennoch ale fein Gebilbe ben Stempel feiner Bollfommenheit, ift belebt, vernunftig, ungeboren, unvergänglich wie Gott, allezeit fcon und gut an Scele und Leib (De mundo, G. 616; De opif. mund., G. 2 fg., 28 fg.; Mundi incorrupt., G. 495 fg.). Alle bem einzelnen auflebenben Dangel find im Beltall verfohnt, bem mahrhaftigen Barafleten und Cohne Gottee (Vita Mos., III, 155; Q. deus sit imm., E. 277 u. B.). Der Abel feiner Geburt gibt Bfirg. Schaft für feine Gute, ba von bem Ewig Guten nur Gutes ftammt. 3m leifen, fafi ummerflichen Umgang fügt fich an biefe pantheiftifche Lebre ber Gebante bes 21. 2.6 pon Gottes Gitte und Gnade, ale ber Urfache feines Schaffens und Wohlthune (De migr. Abrah., &. 464; I.eg. alleg., III, 102).

Swiften bei beim Zigen bon ber Menrie als der Berryf aller Unvollfommenen mit Schlichten, mehr den der mit der Auflichten geweben, dem den Menrie Beller Hatel Berteller. Alle wirtlichen Dinge inds ihrerimnischen Heibleren nuchgehölter, der gebtigte Bilder der gesteller Berteller der Auflichten der Auflichten Berteller den Spiele gesteller der Auflichten der Auflichte Berteller den Mit gesteller den Spiele gesteller der Spiele gesteller gesteller trägt, der mit sie sollfommen. Auch die Gewender den Mit gesteller gesteller der Spiele gesteller den Mit gesteller den Mit gesteller der Berteller der Berteller gesteller der Berteller der Bertel

Ausbrud ber göttliche Logos.

Schon bie Spriiche Calomo's fcilbern bie gottliche Beisheit in Bilbern, bie ihr eine Art von perfonlicher Getbftanbigfeit ju verleiben icheinen. Die Reffexion liber ben Inhalt bes gottlichen Billens ale ber hochften Intelligeng fleibet in eine poetifche Darftellung fich ein, welche die Beisheit ale Rathgeberin und Berfineifterin Gottes, die bor ber Welt bei ihm wohnte und allezeit bor ihm fpielte, personificirt. Durch häufige Wieberholung verfestigte fich bas bichterifche Bild zur muthifchen Rigur, in welcher man bie ber Belt zugefehrte Dffenbarungefeite bes gottlichen Befens fich ausmalte. Bie bei Girach, fo wird fie auch im Buch ber Beisheit in Beziehung zu bem fcopferifchen "Bort" Gottes gefest, bas ben perfonlichen Billen bes Bochften ebenfo nach ber Geite feiner Dacht bezeichnen foll wie die Weisheit nach ber Geite feiner Intelligeng. Much biefes "Wort" (memra) wird im spatern Judenthum ebenfo wie die "Berrlichfeit" ober ber "Lichtglaus" (Sekina) gegen Gott mythologijch verfelbftanbigt. Man fieht, baf alle biefe mythifchen Geftalten bie Museinanderlegung ber gottlichen Befensfiille verfinnlichen, Die Geite, nach welcher ber an fich verborgene Gott fein ewiges Gein aufichlieft und offenbart. Bei Philo nehmen diefe Stelle die gottlichen "Krafte" ein, aus benen die forperlofe und urbifdliche Belt, bas Borbitd ber fichtbaren, geformt ift. Dbenan fteben zwei, Bitte und Berrfchermacht, auch die ichopferifche und die fonigliche Rraft genannt (De cherub., S. 143 fg.; De profug., S. 560; Quaest. in Genes., §. 1, S. 57 u. ö.). Rad außen bin perfonlich hervortretend heißt die eine Gott (Glohim), die andere Berr Cadonai (Q. rer. div. haer., G. 295 u. 5.)). Reben ober auch fiber biefen beiben fich bie gottliche Weisheit hinaus, bie geiftige Burg und Bohnung bes höchsten Konige, bie Mitter bes Mil, alter ale bie Belt, bie Beimat ber Frommen, bie Onelle aller Erfenntnif, ber Gele, aus welchem geiftiges Baffer ftromt, Die Seelen ju tranten (Congr. erud. grat, 'C. 536; De ebriet, 'C. 361 [g.; De carit, 'C. 385; Leg. alleg, II, 75, 82; III, 96; De profug, 'C. 553; Q. det. pot. insid., 'C. 213). 'Yad, angen þervortrætnið gefaltet fid bir Meisseiri sum Cogos (de Bertjältnig beiber wie Luclle und Strom, De somm, II, 690, wgl. De profug., S. 557; Mutter und Sohn De profug., S. 562; dagegen beide identificiert I, 56), in welchem sich vierkamen Wett ber Ideem zu einem Begriff zingmnenschließt. Der Rame bes Logos ftammt, wie ichon bemerft, aus ber ftoifden Philosophie. Er bedeutet bort bie überall ausgegoffene Berminft, Die bewufite alles burchbringenbe Geele ber Belt. Die einfach mit ber Gottheit gufammenfallt. Anbere bei Philo. Indem er ben Bantheismus ber Stog mit ber Jenfeitigfeit bee Blatoniichen Gottes permablt, riidt er ben Logos in bie zweite Stelle herab. Er ift ihm nicht Gott an fich, fonbern bas Mittelglied Gottes und ber Welt, bas Abbild bes gottlichen Befens und bas Urbifd bes Mil, in welchem, ale bem ewigen Sohenpriefter, Gott und Welt ewig miteinander verfohnt find (Leg. alleg. III,

106; De monarch, II, 225; "Osherpiefter", De sonn, II, 683; De profug, C. 663).

Turd die Kundunkur Er (200feifter belight ihr giet erbeim entrünktige Kreitlibung ter zibilde alterundruitische Zeitlibung ter zibilde alterundruitische Zeitlibung ter Zeitlich zu der Erferfehre (1. Ind.), III, 2, 608 [s.]. De mannfaldigken Ertyliungen, in nefelt Frieder von Loges fest, um gittlischen Steisbet, zu den gettische Kreiter, Übern und Engeln, zur überfündlich zu der Vorges der

mieber jum Menichengeift, beffen himmlifches Urbilb er beift, erichweren bie Ueberficht und machen eine pollig flore in fich gufammenftimmenbe Muffaffung biefer mpthischen Rigger fast jur Unmöglichteit. Wie anbermarts fcmanft Philo auch bier zwifchen fpeculativen Gebanten und mythologifder Borftellung. Die nenerbinge vielverhandelte Frage. ob ber Philonifche Logos Berfon fei ober blofe Berfonification, und bas burch bie Johanneische Logoslehre gewedte bogmatifche Intereffe ber Musleger haben bie Unterjuchung noch mehr in Bermirrung gebracht. Der urfprilingliche Ginn auch ber Philonifchen Logodibee ift ber Stoa ju entnehmen. Aber ber ftoifde Begriff ber gottlichen, bem Beltall innewohnenben Bernunft wird auf ben Boben bes biblifden Theismus verpflangt, und verlienbet fich bier mit bem ichon friiher im Jubenthum beimifchen Gebanten bes gottlichen "Borte", bes nach aufen hervortretenben Schöpferwillens. Co gewinnt ber Logos im Bufammenhang bes Philonifchen Sufteme eine Doppelbeziehung ("ber Logos ift boppelt", Vita Mos., III, 154); amifchen Gott und ber Ditte ftebend, ericheint er balb ale Gottes Denten, balb ale Gottes Bebaute, balb ale bie fchopferifche Intelligeng, in welcher bie Beltibee urbilblich enthalten ift, balb wieber ale bas wirffam nach aufen bervortretenbe "Organ" ober Brincip, welches Die 3bealwelt in bie formlofe Daterie herunterbringt. Rach ber einen Geite fallt ber Logos gerabegu mit ber gottlichen Beisheit gufammen, ale bie ben Beltgebanten ewig febende Berminft, beren emiger Inhalt die unterperlichen und vorbilblichen 3been find; infofern beifit er bas Saus, Die Fenerflatte ber gottlichen Intelligeng, ber "Ort ber 3been welt" (De Migr. Abrah., G. 437; De opif, mund., G. 4 fg. u. ö.). Aber Gottes Denfei ift bem Philo wie ben Stoifern nur ein Denten ber Belt, fein Denten feiner felbft. Rur bie Reflerion über bie Bernunft in ber Belt erzengt ben Begriff einer imergöttlichen Bernunft, deren unmittelbarer Behalt mit ber vernünftigen Beltorbnung aufammenfällt. Go ift benn ber Logos nicht nur ber Ort ber Ibeenwelt, fonbern angleich biefe felbft, Die ibeale Stadt im Beifte bes Baumeiftere, Die von biefem felbft nicht verschieben ift, Die "3bee ber 3been", wie Blato fich ausbrudt, ber Urgebante ober bie bochfte Mugemeinheit, in welcher Die Bille aller besondern Ibeen einheitlich befaßt ift (De opif. mund., G. 5; De conf. ling. 3. 419; Leg. alleg., II, 121; III, 106; Q. det. pot. insid., S. 214; De profug., 3. 560 fg.).

Binn benft aber Bhilo feine "Ibeen" ale wirffame Botengen und Rrafte, baber mas von ihnen gilt, auch auf ben Logos fich übertragt. Die Beltiber ift ihm fein leeres, bom göttlichen Berftanbe jum muffigen Beichauen entworfenes 3beal, fonbern pragt fich ale ein Giegel ber wirflichen Belt ein. Diefes Giegel ift ber Logos, er bilbet ohne Anfang und Enbe bie finnenfallige Welt und bilbet fich felbit in fie binein ale bas Dan, bas Band, bas Gefet, bas fcheibenbe, orbnenbe, gestaltenbe Princip aller Dinge, er mufleibet fich mit ber Belt ale mit feinem Gewand, und halt ihre Theile ale Geele gufammen. Mie 3bealwelt im Unterschied von der Ginnenwelt heißt er Gottes alterer, jeme beffen jüngerer Cohn, wie er Gottes Chenbild ift, ift die Belt bas feine ("Giegel", De profug., S. 547; De migr. Abrah., S. 452; "Bertmeister", Q. rer. div. haer., S. 491 fg.; "Banb", De profug., S. 562; Q. rer. div. haer., S. 499; "Cefet,", Plantat., E. 330; bie Belt fein "Aleib", De profug., E. 562; De somn., I, 636; De monarch., II, 225; "älterer und jüngerer Gobn", Q. deus sit imm., G. 277; De conf. ling., G. 414). Mit jebem weitern Schritt verbichtet fich ber philosophifche Gebante gur mythologifden Geftalt, die als Berfon angefchaut wird, obwol fie im Grunde nur ein hppoftafirter Begriff mar. Wie die Rrafte ju Engeln werben, fo wird ber Logos jum Erzengel. Er tritt an bie Gpipe einer lichten Belt ibealer Geftalten, Die bon ihm ihren Urfprung nehmen wie Colonialftabte von ber Mutterftabt. Eine himmlifche Bierarchie, bon ben beiben oberften Araften, bem "Gott" und bem "herrn" herunterfteigend gu bent beiligen Chor forperlofer Ceelen in ber Luft und ben machtigen, intelligenten Beiftern ber Sterne. Diefe unenblich wohlgeordnete Beerichar himmlifcher Dadte folgt ibm, bem erftaeborenen Logos, bem Unterregenten bes großen Ronigs, als ihrem Filbrer und Bagen leufer ("Erzengel", Q. rer. div. haer., G. 501; De conf. ling., G. 427; "Mutterstadt", "Bane", De profug., G. 560 fg.; "Unterregent", Agric., G. 308; De somn., I, 656; fehr hanfig auch "Berfgeng" Gottee, De cherub., E. 162; De migr. Abral., G. 437 u. 5.). Bier athmen wir gang in jener phantaftifchen Muthenwelt, beren Echos ben Deminrgen, bas Bleroma und bie Meonen ber Gnofis geboren hat. Mit geringer Rachhille ließen fich bie Philonifchen "Rrafte" ju einem fertig ansgeprägten Guftem bimmlifcher Licht

geifter gestalten, gang abnlich benen ber driftl. Gnoftiter: obenan ber namenlofe, unbegreifliche Bater und feine Benoffin, Die emige Beieheit (ber "erfte Gott", Leg. alleg., III, 128; De migr. Abrah., G. 464; Decal., G. 190; bie "Beisheit" ale Gattin bee Demiurgen, er ber Bater, fie die Mutter des Mll, De ebriet., G. 361 fg.; Leg. alleg., II, 75; ber "Allbater", ber Bater, bie "Beiebeit", bie Dutter bee "alteften wirflichen Logos", De profug., G. 562; letterer ber "Erftgeborene, altefte Cohn, ben ber Bater ber Belt entfteben lieb", De conf. ling., G. 414), mit ben beiben lichten Tochtern, ber Gute und ber Dacht; bennoch aus ber Berborgenheit bes innergottlichen Lebene berbortretenb, ale Cohn und Erftgeborener, ber Logos, unter ibm ber "Gott" und ber "Berr", Clobim und Abonai, Die jur Activität fich hervorstredende mannlich geworbene Gitte und Dacht, und die Simmeleleiter, noch weiter berab bie übrigen Dachte, bie Engel und die Blanetengeifter. Aber biefe weitere Bergrößerung ber Bhilonifchen Dinthologie, fo nabe fie liegt, wird bennoch verboten burch ben gangen Beift feines Enfteme. Gur einen ausgeprägten Gnofticismus ift Philo gu febr Philosoph, ber bellemiche Beift in feinem Denten ju machtig. Immer wieder lentt er ben Blid bon ben phantaftifchen Beftalten ber Mythe zu ber lichtern Sphare bes Platonifchen Ibeenhimmele gurild. Singu tommt fein ftreng am M. I. grofigezogener Monotheisnus, welcher ben Rudfall in halbbeibnifche Borftellungen wehrt. Die Runft mar noch nicht erfunden, Die gottliche Monarchie in bemfelben Athemguge gu befemmen und gu verleugnen. Obwol die Anfabe ju einem gnoftifch emanatiftifchen Syftem bei Philo fich finden, fo fliegen ihm boch die aus bem berborgenen Bater hervorgestrahlten gottlichen Rrafte im Logos immer wieber jur ibealen Einheit gufammen und nicht einmal biefe erlangt bie fefte Confifteng einer fertig abgefchloffenen mythifchen Berfon (val. befondere die Bezeichnung ber Rrafte ale "Logoit gu bem "urbilblichen Logos" fich wie bas Befondere jum Allgemeinen verhalten). Ebenfo gehort hierher, daß Bhilo febr haufig ben Logos ba übergeht, mo er bas Berhaltnif Gottes ju ber Welt, ben Rraften n. f. m. erortert, und unmittelbar auf Gott felbft überträgt, mas er fonft bem Logos gufchreibt (vgl. De conf. ling., G. 425; Qu. rer. div. haer., G. 496 u. 8.). Go auffällig es flingt: Die alexandrinifche Logosibee, obwol fie auf ber Grenze ber philosophifchen 3bee und ber gnoftifchen Mythe liegt, ja ba und bort biefe Grenge ichon überichreitet, fie bat bennoch burch ben unerichopflichen Reichthum ihres ibealen Behalte ein ernitliches Museinanberfafern ber gottlichen Befensfülle in eine Bielheit gnoftifcher Meonen nicht auffommen laffen. Inbem fie bem mythologifchen Beift der Zeit auf halbem Bege entgegengeht, errichtet fie doch jugleich eine ftarte Bruftwehr wiber bas einbringende Beibenthum. Der Unterschied gwifden Gott an fich und bem Logos ale feiner Lebenbigfeit bebt bas Grundbogma bes Jubenthums, Die gottliche Monarchie nicht auf: ale bie Bernunft, ber Bedante, ber Bertmeifter Gottes febrt ber Logos immer wieber in bas eine gottliche Wefen gurud, wird gur blofen Relation ohne inhaltlichen Unterichieb, ober ordnet fich bienend Gott unter gur Ausrichtung feines Billens in ber Belt. Dag die Ableitung biefes bochften Offenbarungsprincips aus bem reinen gottlichen Gein nicht gelingen tann, barf nicht munbernehmen: Die gefammte Beitphilosophie ftellt Gottes Befen und Wirfen unmittelbar nebeneinanber. Der Schwerpunft ber Philonifchen Logoslehre liegt aber gar nicht auf metaphyfifchem, fonbern auf ethischem Gebiet. Muf ber Bochmacht ftebend gwifden Cchopfer und Beichopf, ift ber Logos ber ewige Fürsprecher ber Sterblichen bei ben Unfterblichen und ber gottliche Befandte, ber bie Befehle bee Berrichers ben Denfchen vermittelt. Go ift er ber Sobepriefter und Mittler, weber ungezeugt wie Gott, noch gezeugt wie wir, und bernoch beiden Theilen wesensverwandt (vgl. Qs. rer. div. haer., S. 501 fg.; Vita Mos., III, 155; De monarch., II, 230). Wie bie Welt überhaupt, fo ift bor allem ber Denfch nach feinem Bilbe geschaffen, baber er auch unfer aller unfterblicher Bater, "ber Denich Gottes" ober bas Urbild ber Menfchheit heißt ("De conf. ling.", G. 411, 427; boch wird De somn., I, 653 ber ibeale Menfch noch ausbrildlich vom Logos gefchieben). ihm haben die Geelen ihr Baterland, er ift ihr Steuermann und Regent, ihre Speife und Trant, ber himmlifche Dunbident, ber mafferipenbenbe Gele und bas Danna ber Biifte. Diefelbe gottliche Bernunft, welche bies All erfüllt, wohnt auch in ben Denfchen, erleuchtet ihre Bergen, funbigt in ihren Geiftern fich au, und macht fie baburch jum Ginbeitepunft, jum Difrofosmos in ber fichtbaren Welt (De migr. Abrah., G. 440, 446; De somn., II, 690 fg., überhaupt ber gange Abichnitt G. 683-692; De profug.,

©. 562 fg., 566; Leg. alleg., III, 120 fg.; Q. det. pot. insid., ©. 219; De opif mund., ©. 34 fg.).

Mul birle Gésanten, bie ber Stas gehren, baut eine philosphische Sittenleiger fiel auf, berem beschen Beschen Mussellen Besche Besch bes beille mennen Weiser im E. um Tenreittigung beisels, bes alle erreichen Isanen, gilt es einem boppelten Weg; jumächt bir Vereir, bir beitrening bei ben Bonben der Gemitlichte, band und hie bei beille bei Beschen Besch wir der Auffchung der Gehande und der Schen, bei ihre Richtighnur im Simmel judg, ber Auffchung der Schen, ja bes Müsster sieht. Se wiete beite bießig Schie Ertigt ber Bollenbung erflemmen unterhaltigkte Schien ist, auch der Besch eine Auffahren bei der Bollenbung erflemmen unterhaltigkte Schien ist, auch der Besch eine Auffahren bei der Bollenbung erflemmen unterhaltigkte Schien ist, ist auch fin bei Artifen ber Schien im millen nach auch Zehe zum Kärrer berügmende jo lange, bis auch fie die Artifen der Einnlichteit im Geiste burchberechen (Zühnt, I, 341 [6: ]
Reiter, III. 3, 6.6 d.5 [a.).

Rur lofe Bande verfnupfen biefe aus ftoifchen und Platonifchen Gaben gewobene Ethit noch mit ber Religion bes A. T. Bol merben Dofe und Die Bropheten ale volltommene Beife gepriefen, Ifrael ale ber Abel ber Menfcheit, ale bae Lofegelb für bie Welt, in welchem fie verfohnt ift mit Gott. Aber burch biefe gange Weltanichaumng geht ein alles Bubifche bebrobender universaliftifcher Bug, ber Gefeteofromme erweitert fich jum ftoifchen Beifen, der Genoffe bee Bunbeevolfe jum Beltburger, Die nationale Theofratie jum Beltftaat, die pofitive Befetgebung auf Ginai ju ben ewigen Befeten ber gottlichen Bernunft. Bhilo fennt eine Offenbarung Gottes in der Belt, in der Menschheit, in den Frommen und Beifen aller Zeiten, aber feine Offenbarung in ber Gefchichte; Ifrael, feine Erzoater und Bropheten, fein Gefet, fein Briefterthum, fein nationaler Beruf, verfluchtigt fich jum blofen Symbol in ewigen Bahrheiten, wenn auch bas pietatvolle Berg biefe Unterhöhlung bee nationalen Bobens fich nicht gefteht. And Die meffianifche Doffnung ift in Diefer Speculation gur "tobten Roble" gujammengebranut (Dorner, "Entwidelungegeschichte", I, 49). Die Welt hat ihren emigen Sobenpriefter und Berfohner im gottlichen Logos, ber irbifde, finnliche, fterbliche Denich in bem binimlifden Denichen, ber nach bem Cbenbilb Gottes gefchaffen ale ber mahrhaftige 3bealmenich ewig bei Gott, in ber unfichtbaren Beenmelt lebt (ber "Begimenich" De somn., I. 653; De opif, mund., S. 32; Leg. alleg., I, 49. 62). Daneben fteht unvermittelt die Platonifche Lehre bom Geelenfall De somn., I, 641 fg.; "Gigant.", G. 263). Gur eine Denfcmerbung bes Logos ober bes bimmlifden Menfchen bietet bas Suftem ebenfo menig Raum, ale für bie prophetifche Gebn fucht nach Ernenerung und Bollendung ber polisthumlichen Theofratie burch einen babibifchen Ronig.

Diefen ibegliftifden, eine geichichtliche Erlöfung ausichliefenben Charafter ber Bbilonifchen Lebre bat man neuerbinge ftart betont, um ibren Aufammenhang mit bem Johannesevangelium abzuweifen. Der Unterschied liegt auf ber Band, trifft aber nicht bie theologische Geite ber Johanneischen Logosidee, bie nirgende anderwarteber ale aus Alexandria frammt, fonbern bie grofe Thatfache ber Gefchichte, Die gwifden Bhilo und bem Evangeliften mitteninne lag. Indem man die geschichtliche Berjon Beju Chrifti, ale bee Mittlere gwifchen Gott und ben Menfchen verfteben will, greift man gu ben Borftellungeformen ber bamaligen Zeitphilofophie, Die im lebenbigen Anstaufch ber 3been auch ber driftl. Gemeinde fich barboten. Es mag babingeftellt bleiben, wie weit bereits gur Beit Jefu bae Judenthum Palaftinas von alexandrinifchen Gebanten befruchtet mar. Bas bier junachft in Betracht tommt, bas find weit weniger bie einzelnen Lehrmeinungen ber Schule, ale bie gesammte geistige Atmofphare, in welcher jene Philosophie fich bewegt. Aber bie palaftinenfifche Theologie, welcher ein Baulus feine gelehrte Bilbung verbantte, ftanb gu ber glerandrinifchen gewiß ichon por Chrifti Geburt in einem Berhaltnift bee Gebene und Rehmens. 230 Baulus fich mit Philo berührt, liegt ichwerlich awar eine birecte Entlehnung, aber ein Ideenfreis vor, ber jum Gemeingut beiber Theologien gehorte. Co bie Lehre bon einer doppelten Denfchenichopfung, bon bem irbifchen, ftaubgeborenen Abam, welcher ben Stempel ber Berganglichfeit tragt, und bem himmlifchen Menichen, bem Ebenbild Gottes, beffen Urfprung Die Emigfeit, beffen Befen Beift und lauteres Licht ift (1 Stor. 15, 45-47). Bestimmter laft fich eine Befanntichaft bee Sebraer-Briefe mit alexanbrinifden 3been behanpten. Aber bie Logoslehre in ihrer Bhilonifden, von bem bebraifden "Schöpferwort" wohl zu unterscheibenben Form hat auf driftl. Rreife ziemlich fpaten, MI

dann freitlich auch mu so intern Einflig gewonnen. Sie mitter auf das dessitt. Derden erft ein, als das Schärftigi erwacht, das Schärftigis erwacht, das Schärftigische Schärftigisch

geften, fielt bas friffmige Kaftfellug bes V. Z., bes En. Johannis.
Literatur. Großmann, "Quastione Philosomes" (1829); Gfriter, "Khilo umb be alexandraifige Thospheis" (1831); Täher, "Gelfaßeifige Denfellung ber jübifgialexandraifige Thospheis" (1831); Täher, "Gelfaßeifige Denfellung ber jübifgialexandraifige (1920); Gergi, "Leber be meufen Gegenlüge in Kuffestung ber alexandraifigen Kelajamaşhilosphei" in ber "Zeitfpitt für
spitriffe Deslogie" (1839), Seit 3 u. 4); Bunr, "Die rhiftlich Expte vom her Derianighti", G. 56 §; Zeller, "Khilopopis ber Griechm" (1 Mufl.), III. 2, 594 §;
Kibber, "De wünstentin in Den Javen pun et Jonanen appstolum tributat" in ber "Zeitfderif für iştireijde Theologie" (1849, Het) 3); 3. G. Willer,
"Wille" in Dergang", Menlennfloghab", 1, 255 §; X., 1, 678 §; Domer, "Entmidelingsgrifchigte ber Löter von ber Berlom Christi", I. 21 §; Kenn, "Gelfgige John von
Yupture".

MII, f. Belt. Allegorie, nach ber Bebeutung bes griech. Ausbrude eine Rebe, in welcher man etwas anberes fpricht, etwas anberes beuft, bezeichnet eine in bas Gebiet ber Bertaufchungen (Tropen) gehörige rhetorijche Figur. Wahrend aber bas einfache Bilb, bie Detapher, fich nur auf einen Captheil beidrunft, ift in ber Allegorie ber gange Cap bilblich, b. b. es ift ein ganger bis ju Enbe burchgeführter Bebante, beffen Berlauf bie Allegorie mit einer Rette entfprechenber und unter fich jufammenbangenber fimlicher Begriffe, alfo burch ein fich bewegenbes und fortichreitenbes Bilb erfest. Gie verfimlicht fonach bas Gubject, Object und Prabicat fo ine Bilbliche, bag bie Berbinbung berfelben mur infofern Ginn bat, ale jebes einzelne in ein anberes verwandelt, unter jebem einzelnen ein anberes gebacht wirb. Dabei ift aber bie Allegorie mieber ju unterscheiben von ber Barabel. Diefe fchlieft immer einen wirklichen Borgang in fich, fie beruht auf ber Ergablung eines erbichteten, jedoch bem Bereich natürlicher Borgunge angehörenben Ereigniffes, woburch ein Gebante veranfchaulicht werben foll. Go ift 3. B. eine Barabel, mas Rathan (2 Cam. 12, 1-4) bem David ergablt von bem reichen Dann, ber viele Chafe und Rinber hatte, bei Belegenheit eines Befuche aber bem Armen, welcher nur ein einziges Schaflein befaß, bas pon feinem Biffen afe und aus feinem Becber trant, baffelbe raubte und fur feinen Gaft gurichten ließ. Gine wirfliche Allegorie bagegen führt ber 80. Bfalm aus, wenn bafelbft (B. 8-16) 3frael einem Weinftod verglichen wirb, ben Gott aus Megnpten nach Ranaan verpflangte, wo berfelbe, nachbem bas Unfraut bor ihm ausgegatet war, feine Burgeln iiber bas gange Land bis an ben Cuphrat und bas Weftmeer ausbreitete, bie Berge bebedte und felbft an ben Cebern Libanons fich binaufranfte, bis fpater bie Dauern bes Weinberge burchbrochen murben, fodaß bas Comein bes Balbes ihn jest gernagt, bes Felbes Bilb ibn abweibet und bes Banberere Banb ibn gerpfludt. Der Unterfchieb gwifchen Gleichniß und Allegorie fpringt am meiften baburch in bie Mugen, bag befonbere bon ber mittelalterlichen Auslegung bie Gleichniffe felbft wieber ale Allegorien behandelt merben fomten. Go finbet beifpielsweife bie Forberung allgemeinfter, burch feinerlei nationale ober politifche Schranten bebingter Menfchenliebe, ber Cab, bag jeber Menfch mein Rachfter ift, fobalb ich im Gall bin, ibm helfen ju tonnen, feine Illuftration im Gleichnif bom barmbergigen Camariter. Bon diefem Gleichnift felbft aber tennt wieber Theophylaft eine allegorifche Deutung, ber gufolge ber Reifenbe ber Denfch, Berufalem bas ruhige, Bericho

bas bewegte Leben ift: Briefter und Levit bebeuten Gefet und Bropheten, Die Rauber Die Damonen, ber Camariter Chriftus, Die Berberge Die Rirche u. f. w.

3m M. T. fpielt die Allegorie neben ber fymbolifchen Sandlung und bem fogenannten Beichen eine wichtige Rolle im prophetischen Thun. Babrend bie fymbolifche Banblung, a. B. bas Radt - und Barfufgeben (Bef. 20) wirflich vorgenommen wird, beruht bie Allegorie, babon fich übrigene bei Jefaja tein einziger Fall barbietet, auf einem fingirten Thun und ift an ber Undentbarfeit ber Gache fofort ju erfemmen. Go bor allem bie Rumuthung, welche (Bof. 1, 2 fg.; 3, 1 fg.) an Dofen ergeht, bon welcher ficherlich Sipig's Wort gilt: "Diefe Che bes Bropheten ift eine Scheinebe, ihre Frlichte find blofe Ramen und bas wie wirflich Singeftellte ift Fiction" ("Die fleinen Bropheten" [3. Aufl.], C. 8). Offenbar bedeutet bas Thun bes Bropheten nur ein Thun Gottes, welches burch bas im gangen M. T. fo hanfige Bild einer Gbe motivirt ift, die von 3frael gebrochen wirb. Gang ebenfo ift es au beurtheilen, wenn Jeremia aus ber Sand Gottes einen Taumelbecher nimmt und barans die Boller trinfen laft, bis fie rafen (25, 15-17), ober mas (Cach. 11, 4-17) bon ben auten und bofen Birten und bon ben Staben "Bulb" und "Gintracht" erablt wirb.

Beben wir nun jum R. E. über, fo ift es befondere bas vierte Ev., bas im Gegenfat ju ben brei erften bie Allegorie liebt, mabrend es feine Parabel enthalt. Dem, um bier gang abzuseben von ber Frage, ob 3. B. Die Bochzeit ju Rana Gefchichte ober Muegorie ift (f. Scholten, "Het evangelie naar Iohannes" [1864], G. 175 fg.), menigstene bit Bilber bon ber Thir jum Chafftall (10, 1-10), bom guten Girten (10, 10-16, 26-26), bom Weinftod (15, 1-8), find ber gegebenen Begriffebestimmung gufolge Allegorien, nicht aber Barabeln, wie Bille meint (,, Reuteftamentliche Rhetorit", C. 112). Gelbft ber Rame "Bleichnif" findet fich in biefem Evangelium nicht; an die Stelle bee innoptischen Bortes "Bargbel" tritt bei ihm vielmehr ein anderer Ausbrud (Paroimia [10. 6: 16. 95. 29]), ber allerbings ebenfalle lleberfetung bes hebr. Borte Masal fein will, feiner Bortbebeutung nach aber eine bom gewöhnlichen Weg abweichenbe Rebe, ber Cache nach also baffelbe wie bas Wort "Allegorie" bebeutet.

Gelbft bas Bort "allegorifch" fommt im R. T. bor (Bal. 4, 24), wo Banlus fagt, er wolle eine allegorifche Auslegung vortragen. Allegorifch ift namlich biejenige Auslegung, bei welcher vorausgefest wird, baf ber Urbeber ber auszulegenben Schrift, fei es num ber Beift Gottes ober ber ibm ale Berfzeug bienenbe Denfch, etwas anberes, gewöhnlich etwas Beiftigeres, gedacht und angebeutet habe ale bas, was ber Wortfinn feiner Rebe ummittelbar ausspricht; und wie an ber eben berührten Stelle (Bal. 4, 12-26), fo finden fich unleugbare Spuren bes Allegorifirens auch fonft in ben Baulinifchen Schriften, namentlich Rom. 7, 1-s; 10, r; 15, 16; 1 Ror. 5, r; Eph. 5, 22 und gang besonbere im

Bebraer-Brief (3, 6; 9, 8; 9, 23; 13, 10).

Fragen wir nun nach ben geschichtlichen Bufammenbangen einer fo eigenthumlichen Muslegungsweife, fo ift biefelbe im Grund uralt und findet, wo fie uns begegnet, Anwendung auf beilige Schriften, beren Biberfpruch mit einer veranberten religiofen Uebergengung fie auszugleichen berufen ift. Coon bei ben Indiern findet fich Mehnliches, und unter ben griech. Schulen war befonders bie Ctoa befliffen, die Dhithen bes Bolfsglaubens auf bem Bege einer allegorifchen Anslegung bem gereiftern Bewuftfein ber Reitgenoffen jugunglich ju machen. Go haben bie Stoifer, inbem fie bie Dinthologie bes Somer und Befiod auf naturphilosophifche 3been ausbeuteten, ber fpatern alexandrinifchen und driftl. Schrifterflarung ben Weg gebahnt. Ale namlich bie alexandrinifden Buben mit griech. Philofophie fich ju befaffen anfingen, lag es im Intereffe ihres Offenbarungeglaubene, biejenigen Elemente berfelben, beren imponirendem Ginbrud fie fich unter feinen Umftanden ju entziehen mußten, ale eigenftes Gigenthum in Anspruch ju nehmen und für uralte jubifche Beisheit anszngeben. Einer unbewußten Gelbfttaufchung folgend, glaubten fie nur ben innerften Ginn bee Pentateuch in allebem angutreffen, mas ihnen an ber Blatonifchen und Ariftotelifden Gotteelehre ober an ber ftoifchen Gittenlehre groß und mabr erichien. Das Saupt biefer gamen Richtung, ber um 160 v. Chr. lebenbe alexandrinifche Inde Ariftobulus, hat baber zuerft bie nachher vielgehörte und auch von ben Rirchenbatern wieberholte Behauptung ansgefprochen, Die griech. Dichter hatten ihre Beisheit lediglich einer graften Ueberfesung bes Bentateuche entnommen. Fragt man aber, wie benn biefem bie Briechen Gape entlehnen fonnten, Die er felbft gar nicht bietet,

fo greift icon Ariftobulus in bem folgenreichen und verhangniftvollen Ausfunftsmittel ber allegorifchen Interpretation. In ihr glaubte man bas geheimnifbolle, funftreiche Banb gefunden zu haben, welches jene beiben heterogenen Elemente, an benen bas alexandrinifche Jubenthum fich gerarbeitete, jur Ginheit berfnitpfen follte. Dan muß, um ben geiftigen Gottesbegriff in ber Bibel gu finden, ben Borten einen geheimen Ginn unterlegen und 3. B. wie Ariftobulus ben Ronig Ptolemans Philometor in feinem Bibmungefchreiben be-lehrt, unter ber "Sand Gottes" feine Dacht, unter bem "Stehen Gottes" ben Beftanb ber Weltordnung berfteben. Diefe Methode warb nunmehr mit einem Scharffinn und einer Genialitat ohnegleichen auf bas A. T., bor allem auf bie Dofesbucher übertragen, um auf biefe Beife die neuen Ibeen fammt und fonbere im A. T. unterzubringen. Dem Buchftaben beffelben hauchte man fo einen neuen Beift ein; feinen Inhalt faßte man ale blofe Form filt einen neuen, bon ihm berichiebenen Inhalt. Richt blos hinter jebem wirflich bunteln Ausbrud fuchte man eine verftedte hobere Bebeutimg, man fette auch bie einfachften geschichtlichen Thatfachen, Die einleuchtenbften Befebe in Allegorien, in fcmerfallige Bullen philosophifcher Gemeinplate um. In ber That findet nun Ariftobulus, daß bie heiligen Schriften, recht berftanben, bas Gegentheil bon bem aussagen, mas ein am Buchftaben haftenbes Muge baraus berauslieft. Gie berfilnbigen einen Gott, ber im Simmel thront, wahrend ber materielle Stoff von Emigfeit ber von ihm geschieben ift. Aber ebe er aeftaltend auf ihn einwirfte, lagt er aus fich ein Dittelmefen hervorgeben, bie Beisheit, ber nun die Aufgabe gufällt, alle Beziehungen gwifchen Beift und Aleifd, gwifchen Gott und Welt einzuleiten und an bermitteln. Rurg, mas auf Diefem Bege ber Mustegung aus ben Schriften bes M. Bundes herausgearbeitet wird, bas ift jene eigenthumliche Gottes- und Beltanichauung, welche unter bem Ramen ber alexandrinifchen Religionsphilosophie (f. b.) befannt geworben ift. 3hr bebeutenbfter Bertreter, Philo, ift zugleich ber geiftreichfte Allegorift bes Jubenthums.

"Bie tann ein vernfinftiger Denich meinen", fagt Philo, "ein Gefetgeber wie Dofe habe bon einfachen Gefchlechteregiftern berichten wollen, man folle aus ihm wie aus einem Beidichtichreiber Rriege und Schlachten lernen! Das mare abfurb. Bene aukerliche Ergablung alfo ift nur bas Bewand eines tiefern geheimnifvollen Ginnes." Rur bem Befet bleibt baneben noch fein buchftablicher Berth, infofern Philo meniaftene gang entichieben gegen biejenigen feiner Landeleute fich erflart, welche fich bon ber Beobachtung bee Gefebes bispenfirten, weil fie, nachbem ber fiffe Rern bes allegorifden Ginnes gewonnen mar, bie Schale alaubten ohne Leichtfinn fallen laffen ju burfen. Dagegen befitt die Ergahlung in ber Regel nur einen geiftigen Ginn; benn ber Bhilofoph ertennt, bag bie bier fluffe bes Barabiefes bie bier Sauptingenden find, beren Ramen aus Blato entlehnt werben. Er ertennt, baft Efau bie finnliche Begier, Abraham bas eifrige Ginnen, Ismael ber ungeordnete Trieb ift; Abraham's Geburteland ift ber Korper, baraus er auswandert, Jafob's Beimat bas beilige Bort, wohin er wieber jurfidgewiesen wirb; bie gange Batrigrichenepoche ift eine großartige Befchichte bes Beiftes, ber Gott fucht. Die Cabbatrube ift nichts anderes ale ber reinfte Geelenfriebe. Dabei tommt es ihm nicht barauf an, gelegentlich auch aus einer und berfelben Stelle Berfchiebenes und Entgegengefestes heraus. aubeuten, bebr. Borter ans bem Griechifden ju erflaren, und mas berartige Billfürlichfeit einer gefchraubten Allegorit mehr ift. Go mar es freilich leicht, alles aus ber Schrift gu entfernen, mas etwa auf niebrigere und finnlichere Beife bon Gott gefagt ift, fobag ber gange Bentateuch nur ale eine Bulle fur Die Bhilonifche Gotteelehre ericheint, eine mertwitrbige, aber unhaltbare Bermifchung jubifcher und Platonifcher Elemente.

Zmidift verdreiter fich um dieft Anstigung von Alexandria nach Jaldbilta, wo ihr nach Jählo die Aller, nach Jalvelpala and die Phalorider gugefin ausenn. Durch Gemaliet, needher überhaupt für hellendiliche Enflühle nicht unzugänglich mer, werde Kaulab vanit befannt. In habig dere ging die Allegard von nen alexandrindigen Absenthum mittelbar in des decemberiiche Enflühren über, heifen Hupper, befondere Trigenes, fire mit etende voll Sedfand und Wortft, wie Philo. dere ekense weinig nach seften Trigenes, sparen auslibern. Tas Beitere f., Auslegung.

\*\*Alleting f. Dalletina.

Allectula, f. Dalletuja. Allectheiligstes, f. Stiftshütte und Tempel. Allgegenwart (Gottes), f. Eigenschaften Gottes. Allmacht (Gottes), f. Eigenschaften Gottes.

Allwiffenheit, f. Gigenfchaften Gottes.

Minnsche (1 Nie. I.), so) eine ansijfig. Billreifsgi; dem Cienm der Jotanibre im Jamen. Der auch Namne beheut. Jehr befreunderen Giltume" (über bir Bedeutung ein Ben-Aumit [. Minnsmiert), und hat men ihn ichen begogen auf die Millumötern (Pillofinmäs 6), im Millidlight Artheire [illidin der ben Gerrigern; derer auf dem Nemer der Differstein, neckler ben Kadplan (b. i. Jeltan) abgekeitet wird, der aufgang ein Jamen wonger, dem mach Schoffan zu gestellt der Bellen der Bellen in Technen nieber lich, der ihr auf der Ausstelle der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen in Erfen nieber licht, und die fer Minnswisch er Gefrechen der Bellen der Bellen in Bellen der Bellen ist, und die fer Minnswische der Gefrechen der Minnswische Gefrechen der Minnswische Gefrechen der Minnswische der Bellen der Bel

Almon, Briefterstadt im Stammgebiet Benjamin (3of. 21, 10), in der Paralleistelle 1 Chron. 6, 45 [so] Allemet genannt, zwijchen Geba und Anathoth getegen, beute Auinenfelle Almit, enterien Setrede nordossinates von Anato (d. i. Anathoth), stiblich von Signest. Almon. Biblathaina, eine Lagerstatte ber Fractient (4 Del. 33, 46), gewiß einerlei-

mit Beth Tiblathojim (Ber. 48, 22), einer Stadt ber Madbiter, die nach zu bes Hierordpund Zeiten borhanden war und in der Ebene Moods nördlich nahe bei Thiban (d. i. Diban) un fucken ist.

Mimofen, f. Arme.

De also durch Mitte und Sati aussezindnete Pflange erwöhnt Mitteam (4 Mich.) 24,4) und der Edunger des Hogientiebes, indem er einem Prachigarten beschreitelt (4,11). In Berbiudung mit Myrthen wurde Aloë, d. h. b. der hart gewordense Saft aus derzieben jur Rinderumg dom Althern und Vetten berwondet (Rf. 45, 15, 26p. 7, 11), oder auch in rechflicher Menge den Leichen beisgeben als Mittel gegen die Sermeinum (30h. 19, 10).

Moth, f. Calomo.

Mighans beife bei dem Spangeiten (Ruth, 10. ;; Wert, 3. 1; Suf, 6. 1; Ng., 1, 1) der Sater bed meiten im Sprichtlading gemannte Jadobast' alls Mutter biefen, "Lieiner Jadobast" mirb Mert. 15, 10 eine Maria genannt, die Joh, 19, 10 Rudb des Klopes (Kiepos) höfet. Mighais um Micross finn der bei bei feiten Namen, namidie beite Grackfungen bes aramifigen Chaliphai, mer baß die eine Grem das de abmirt, die annerer ei jumk berüften. Mas 300, 19, 20 hat man falgern wolfen, dos Wichels Klopas fei die Edmedter der Waria, der Mutter Jein, john Mahans der Gemanger des Jimmermanns Jofep gemein marker. Ame Edmedten tömen aber nicht und bes Jimmermann Jofep gemein marker. Ame Edmedten tömen aber nicht und best

Raria beifen. Der angezogene Bere burfte vielmehr folgenbermagen ju überfegen fein: "Es ftanben aber bei bem Rreuge Jefu feine Mutter und feiner Mutter Edmefter, Maria, bes Rleopas Beib und Maria von Magbala." Dann haben wir am Rreuze Befu vier Franen und bon biefen ift bie "ber Mutter Comefter" genannte Galome bie Frau bee Bebebaus, welche auch Datth. 27, se und Darf. 15, 40 am Rreng ermannt wirb. Berichieben bon biefem Alphaus ift ber gleichuamige Bater bes Lebi (Lut. 5, 27;

Dart. 2, 14). Gerner tommt Luf. 24, 18 ein Mleopas bor, ber einer biefer beiben ober ein britter fein tann, ba ber Rame ein febr gewöhnlicher ift und fich auch im Talmub Dauerath.

baufig findet (Lightfoot ju Apg. 1, 18).

Miranne (Atropa Mandragora L., mit ber Tollfiriche verwandt), fo heifit bie 1 Dof. 30. 14 und St. 7. 14 unter bem Ramen Dubaim (Liebesäpfel) erwähnte frautartige ftengellofe Bflange. 3hre bide, fleifchige, fpinbelformige und nach unten in zwei Enben auseinandergebenbe Burgel, Die fiberall ber Bolfenbantafie wie ein monftrofer Menichenleib ericbienen ift, fest große eiformig fich ausbauchenbe, aber fpis gulaufenbe lebhaft grune, fraufe Blatter Die im Ralfgebirge Balaftmas allerorts ziemlich häufige Art (Mandragora vernalis) treibt im Anfang bes Friiblinge auf ziemlich langen Stielen trichterformige gelbgrilne Blitten, aus benen fich icon im Dai jollbide, nach Dofdus riechenbe, bochgelbe, einfacherige Beeren gestalten, eben bie fogenannten Liebesapfel. Der Genuft ber lettern macht nach übereinftimmenbem Zeugnig fchlafrig, foll aber nach morgenlanbifcher Auficht auch gur Wolluft reigen und ber Rinbererzeugung forberlich fein. 3m beutichen Aberglauben galt bie Burgel, Die man burch Einbriiden bon zwei fcmargen Rernen als Mugen noch etwas menfchenahnlicher zu machen fuchte, fitr einen beilbringenben Getifch. Gie bat einen betäubenben Beruch und bitterfcharfen Beichmad. Die Burgel ift febr giftig und tann jebenfalls micht genoffen merben. Furrer.

Mit. f. Miter.

Altar (vom Lateinischen altaria) ift in allgemeinftem Ginne ein erhöbter, filr gotteebienftliche Zwecke bestimmter Blat, in besonderm eine gur Darbringung von Opfern errichtete Erhöhung, ein Opferherb, baber im Bebraifden misbeah, bon zabab, opfern. Bum Opferbienft gebort nothwendig ein Altar. Diefer fehlt baber in feiner irgendwie ausgebilbeten Religion bes Alterthums. Bir finben ibn in ben berichiebenften Formen und Grofen, balb rund, balb langlich, balb vier-, brei ber vieledig, balb miebrig, taum von ber Bobe eines Sufes, balb bis jur Bobe von 20 und mehr Sug anfteigend (gewöhnlich jeboch in ber mittlern Bobe bon ca. 3 Fug). Bas bie Denfchen gang verfchiebener Religion unb Bilbungeftufe jur Erbauung bon Altaren trieb, war inbeffen nicht nur bas aukere Beburfnif nach einer haffenben Borrichtung fur bas bargubringenbe Opfer, fur bas angugunbenbe Feuer, für Aufnahme bes Opferthieres, bes Blutes, ber Afche u. f. m., es mar auch ein gemeinfames religiofes Befühl. Gine beilige Coen bielt ben Denichen ab, bas ber Gottheit Beweihte auf ben gewöhnlichen Erbboben ju legen, an einen beliebigen Ort, ber gleich barauf wieber bon Gilfen gertreten, ju ben niebrigften Berrichtungen bes Lebens gebraucht werben tomte. Bugleich entfprach bie Erhöhung über ben Erbboben ber Richtung bee Bemitthe nach oben, bem bon ber niebern Welt fich abwenbenben, auf einen Bebaufen fich concentrirenben religiöfen Ginn. Die fünftliche Borrichtung abmte nach, was bie Ratur bem Menfchen anzubeuten fchien: bag bas Dobe, Aufftrebenbe bem Wohnfit ber Gottheit naher liege (f. Soben). Bo es an natürlichen, für fich abgeschloffenen Erhobungen bes Erbbobens fehlte, fuchte man fie fünftlich ju erfeben, am einfachiten burch einen Aufwurf bon Erbe ober burch gufammengelegte unbehauene Steine (2 Dof. 20, 24 fg.). Econ bie Ergbater, ichon Roab follen nach ben biblifchen Urfunden Mitare gebaut baben (1 Dof. 8, 20; 12, 7; 13, 4. 18; 22, 9; 35, 1 fg. 7). Mus ber allgemeinen fymbolifchen Bebeutung, welche bas religiofe Gefühl biefen Erhöhungen beilegte, erflart es fich, bag biefelben auch wo es fich nicht gerade um Darbringung von Opfern handelte, etwa errichtet wurden, um iberhaupt ale fichtbare Beichen ber gottlichen Rabe, ber in befonberm Dag erfahrenen gottlichen Gnade und Fürforge ju bienen, ober jur Erinnerung an ein heiliges Berfprechen, Gelübbe ober Bunbnif (1 Dof. 28, 10-22; 31, 45 fg.; 35, 14; 2 Dof. 17, 15 fg.). Ebenfo galt ber eigentliche Altar auch nach vollipgenem Opfer noch ale beiliger Ort, ale bleibenbes Dentmal ber burch bas Opfer vermittelten und ftete fich erneuernben Bechfelbegiebung gwifden Gott und bem Denfchen. Geine Rabe berburgte ben unmittelbaren Cous ber Gottheit. Bum Altar flüchtete, wer fich ber menfchlichen Dbergewalt, Die ibm Strafe ober Tob brogte, entziehen wollte (1 Ron. 1, so fg.; 2, 20 fg.; 2 Dof. 21, 14;

1 Maff. 10, 43; pgl. auch Nep. Paus., Rap. 4; Cic. de nat. deor., III, 10). Er galt für fo

beilig, baf man bei ibm ju fcmoren pflegte (Datth. 23, 18).

Die alten Bolter bedienten fich fur ihre Altare berichiebenen Materiale. Das nachftliegende maren Steine und Erbe, funftlos gebauft und burch Miche und Blut ber Opferthiere allmablich gusammengefittet. Gpater tam bie Runft gu Bulle, aab bem Bau grofere Festigfeit, regelmäßigere Form und fcmildte ibn je nach Begabung und religiofer Dentweife ber einzelnen Bolter mit plaftifchem Bilbmert und andern Bergierungen. Das gewöhnliche Material blieb auch in ber fpatern Beit ber Stein. Daneben tam bae Erg am baufigften jur Unwendnung. Wo größere Bracht entfaltet merben tonnte, mablte man Marmor ober eble Metalle. Go berichtet g. B. Berobot (I. 183) von einem goldenen Altar in einem Tempel Babylous. Auch Mitare aus Solg werben ermahnt. Der bee olympifchen Beus, ber olnmpifchen und famifchen Bere foll aus ber Afche ber geopferten Thiere bestanden haben, ein anderer, ju Ephefus, aus beren Bornern. Dber man begnitgte fich mit einer außern festen Band aus Steinen ober Erg, beren Innenrumm mit Erbe ausgefüllt murbe. Die obere Flache wurde meiftens entweber mit einem Ranbe eingefaft ober in ber Mitte mit einer Bertiefung berfeben. Griechen und Romer ichmudten ibre Altare oft mit Bilbwerfen ber betreffenben Gottheit ober mit anbern ihrer Bestimmung entsprechenben allegorifchen Figuren, an festlichen Tagen auch mit Arangen und Blumen. In ihren Tempeln felbit ftellten fie übrigens nur fleinere Alture auf für allerfei unblutige Spenben. Der Branbaltar ftand bor bem Tempel, boch fo, bag bas Bilb ber Gottheit burch bie gebffnete Tempelpforte bom Opfernden erblidt merben tonnte.

ber alten Altare, es finb



1 und 6 griechifche, 2, 3, 4, 7 romifche, 5, 8 affprifche Altare, 9 ein perfifcher Frueraltar, 10 ein celtischer Steinhingel.

Alter 105

Die Bebraer mochten fich meiftens an bie ber menichlichen Große entiprechenbe Bobe gehalten baben. Im Galomonifchen Tempel jeboch maren, ber Bestimmung für bas gange Bolf gemag, größere Berhaltniffe geboten und bie fefte Bauart machte fie nibglich. Behn Ellen betrug bie Bobe bee Brandopfergltare. Diefer follte ber 3bee nach, mit Musichluß aller übrigen Altare, Mittelpuntt bee Opferbienftes im gangen Bolle fein (3 Dof. 17, s fg.; 5 Dof. 12, 13 fg.). Allein wir wiffen aus fichern gefchichtlichen Beugniffen, bag es lauge Reit brauchte, ehe bie Ginheit best Gultust auch in biefer Begiehung burchgeführt mar. In der Richterzeit wurden balb da, bald bort Alture gebaut, ohne daß der Berichterftatter baran Anftof nimmt (Richt. 6, 24, 24; 21, 4); unter Samuel waren Rama, Gilgal, Bethel und Difpa vielbefuchte Anbetungeftatten, an benen geopfert wurde (1 Cam. 7, 17; 9, 18; 11, 15; 13, s fg.; 15, 21; 10, 3; 7, s fg. 16). Caul baute einen Altar und magte es, felbft 3n opfern (1 Cam. 14, 3s; 13, 9 fg.). Fir letteres wird er nun freilich bon Camuel ftreng gurechtgewiefen, fonft aber fpricht ber Berichterftatter gang unbefangen bon biefem Opferdienft außerhalb ber Stiftefutte, ebenfo bon bem Altar, ben Dabib in ber Tenne Arabna's errichtete (2 Gam. 24, 16 fg.). Auch bie Boben und bie grunen Baune blieben ja bie fpat in die Konigezeit hinein Anbetungeftatten bes Bolle und vieler Konige (1 Ron. 3. 1 fg.: 14. 23: 15. 14: 22. 44: 2 Ron. 16. 4: 17. 10). Erft burch Siefig (f. b.) und Jofia (f. b.) murbe die Ginheit bes Gottesbienftes wirflich burchgeführt.

Berichieben maren bie Altare endlich auch je nach bem befondern 3med, bem fie bienten, b. h. je nachdem Opferthiere barauf verbrannt ober blos Raucherwert angegunbet ober endlich nur unblutige Gaben ausgebreitet werben follten. Wie fich bies im einzelnen bei ben Bebruern gestaltete, bariiber geben bie Artitel Brandopferaltar, Raucheraltar und

Chaubrottifch Auffdluß.

Steiner. Alter. Die Achtung, Die bem Alter gegollt wirb, ift ber menfclichen Ratur tief eingepflangt; fie beruht im allgemeinen auf ber Thatfache, bag bas nachgeborene Befchlecht fich feiner Abhangigfeit bon bem borangebenben bewußt ift, bentfelben fein irbifches Dafein. feine Erziehung und Bilbung, feine Ueberlieferungen, feinen Wohlftand u. f. w. berbantt. Ueberbies lernt ber Einzelne mit bem borrudenben Alter; Die Erfahrung bereichert fich; bas Urtheil wird erft in fpatern Jahren bollig reif, ber Charafter bollenbet. Unftreitig ftanden die Alten unter ben vorchriftl. Bolfern in noch hoherm Anfeben, noch mehr Ehrerbietung wurde ihnen erwiefen, eine noch bevorzugtere Stelle eingeraumt, ale in unferer Beit. Much ift bie Bahrnehmung gemacht worben, bag infolge ber verallgemeinerten Bilbung und ber fruhern Reife ber Jugend fich allmablich bie Achtung gegen bas hobere Alter berminbert habe. Richt nur bei ben Bebruern und ben übrigen bordpriftlichen Bollern bes Morgenlandes, auch bei ben Griechen und Romern war bas Alter boch geehrt. Rach einem Ausspruch Somer's ("Ilias", 23, 787 fa.) find die Gotter ben Alten geneigter ale ben Jungern und bie Erinnben rachen bie Beleibigungen, welche jungere Beldwifter altern gufugen ("Ilias", 15, 214). Juvenal bezeichnet es ale ein charafteriftifches Merfmal bes golbenen Beitaltere bei ben italifden Bollerichaften, bag es mabrend beffelben ale ein tobeswirdiges Berbrechen galt, wenn ein Biingerer bor einem Meltern fich nicht erhob, felbft wenn ber Bungere reicher und bornehmer mar (Sat., 13, 34-60). Gine abnliche Anfchanung lag auch ber Lyfurgifden Gefetgebung gu Grunde; nicht bie Reichen und Dachtigen, fonbern bie Aelteften follten ben Borrang im Staate einnehmen (lustin, hist., III, 3). Inobefonbere aber zeichneten fich bie morgenlanbifden Boller burch ihre Sochachtung bor bem Alter Bon ben Aegyptern ergahlt Berobot, daß wenn ein Jüngerer einen Meltern auf ber Strafe traf, er ihm aus bem Bege ju geben pflegte (Hist., II, 80), mahrend freilich bie Inbier bie ihnen jur Laft fallenben arbeiteunfahigen Alten ju tobten pflegten (Hist., VII, 99). Dagegen zeigen auch bie Chinefen eine bobe Chrerbietung gegen bas Alter. Der Raifer geht feinen Unterthanen mit feinem Beifpiele in ber Achtungebegeugung gegen hochbetagte Berfonen felbft boran (Rofenmiller, "Altes und Reues Morgenland", II, 208 fg.). Bei feinem Bolf bes Morgenlandes ftanb jedoch bas Alter in boherm Anfeben ale bei ben Bebraern, mas mit bem Beift ber altteft. Religion aufe innigfte gufammenhangt. Der Befichtefreis ber hebr. Beltbetrachtung behnt fich im allgemeinen nicht über bas Dieffeits aus. Die Begriffe ewig und ewiges leben (f. b.) find im Ginne einer jenfeitigen iiberirdifchen Weltordnung dem A. E. faft ganglich unbefannt; in bemfelben Dafe aber ale ein überzeitliches Leben noch nicht in Ausficht genommen wird, erhalt bas zeitliche hobern Werth und größere Bebeutung. Ein langes Leben ift bem Bebraer nicht nur an fich ein

Blud, es ift auch bas Zeichen eines gottlichen Gegens; es ift nicht nur ein Benuf, es ift auch ein Lohn pon feiten ber Gottheit fur ben ihren Cabungen bemahrten Geborfam, Daber bas lange Alter bon mehr ale 900 Jahren, meldes ben Stammaltern bes Denichengeschlechte (f. Batriarchen) bon ber Gage angeschrieben wirb. In je boberm Angeben fie bei Gott ftanben und je mehr fie ale bie urfpriinglichen Trager bee beilegeschichtlichen Bolte ericienen, einer befto langern Lebensbauer mußten fie fich erfreut haben. Gin langes Leben ift beut Rinbe, bas bie Meltern ehrt, auch im Detalog (2 Dof. 20, 19; 5 Dof. 5, 16) berheiften. Ueberhaupt, mer Jahpe's Gebote und Satungen treu befolgt, barf auf eine lange Lebensbauer hoffen (5 Dof. 5, 30; 6, 2). Die Tage beffen, ber ihm bient, will ber herr voll machen (2 Dof. 23, 26). Es war ein alter Beisheitsfpruch: "Furcht Gottes mehrt bie Lebenstage; aber bie Tage ber Frebler haben furge Dauer" (Gpr. 10, 27). Die Beisheit felbit erichien nach biefer Lebensanficht ale eine Berlangerin bee Lebene (Spr. 3, 16; 9, 11), wie benn auch ein tugenbhafter Baubel ale Mittel gur Lebeneverlangerung galt (Gpr. 3, 21; 1 Ron. 3, 14). Erft bie bittern Erfahrungen ber Beiten ber Roth und Berbannung erichütterten ben Glauben an bas lange Leben ber Gerechten. Siob 3. B. betrachtet bas lange Leben nicht als ein Glud, fonbern ale einen "Briegebienft", eine Laft (Diob 7, 17), und Robeleth ift bon bem Gefühl ber Richtigfeit bee Lebens aufe tieffte burchbrungen (2, 16).

Eine gang andere Anschauung bon bem Werth bes irbifchen Lebens hat Chriftus gur Geltung gebracht, wenn er fagt: "Ber fein Leben erhalten will, ber wird es verlieren, und wer es um meinet- und bes Evangeliums willen verlieren will, ber wird es erhalten" (Mart. 8, 35; Matth. 10, 39; Luf. 17, 38). Mit biefem Musfpruch mar bem Leben, und auch bem Alter nur fo viel Berth und Bebeutung beigemeffen, ale es fittlichen Gehalt hat, wie benn Chriftus felbft bas Leben ebenbaburch gewonnen, bag er es in frithem Tobe ber Bahrheit und Gerechtigfeit geweiht bat. Geine Apoftel und Gebillen maren nicht ehrwürdige Greife, fonbern Manner in voller Jugendtraft, Die jur Ertragung großer Befcmerben, jur Ausführung weiter Reifen, jum Biberftand gegen Diegeschid und Berfolgung auch die erforberliche torperliche Muebaner befahen. Richt niebr ein langes irbifches, fonbern bas "ewige" Leben erichien bon biefem Ctanbpunit ans ale ber bochfte gottliche Lohn

(Matth. 5, 12; 25, 14; 1 Betr. 1, 9; 5, 4).

3m A. I. wird die Chrerbietung gegen bas Alter ben Jüngern aufe ernfilichfte eingefcharft. Die mofaifche Gefetgebung ftellt biefelbe auf Gine Linie mit ber "Gotteefurcht". Der Bilingere foll fich bor bem Ergrauten erbeben (3 Dof. 19, 12). Dangel an Sochachtung bor bem Alter gilt für ein Beichen tiefen fittlichen Berfalle (5 Dof. 28, so). Gelbft Siob noch nimmt an, bag ein hobes Alter in ber Regel von Beisheit und Berftand begleitet fei (Siob 12, 12). Daber wird ein graues Saupt ale eine auf bem Wege ber Gerechtigfeit errungene Ehrenfrone (Epr. 16, 31) betrachtet, und wer baffelbe verachtet, ift ein Frevler (Beish. 2, 10). Bumal ber Giraeibe halt bas Alter boch und empfiehlt ben Jungen bon ben Alten gu lernen (6, 35; 8, 9); ben Melteften tommt es gu, unter Bilingern ju reben (32, 4), mogegen ber Bungling nur, wenn er gefragt wirb, und faum zwei Borte reden foll (32, 10). Gin eigentlicher Gultus murbe mit bem Alter bon ben Effenern getrieben. Gie verehrten ihre Alten wie Bater und forgten bafur, baf fie nicht nur teinen Dangel litten, fonbern in möglichstem lieberfluffe und Behagen ihre letten Lebenstage verbringen tonnten (Bhilo, ed. Mangen, II, 459, 633). Das R. T. bat bie Chrerbietung gegen die Alten auf ihr richtiges Dag jurudgeführt. Es tennt ichonenbe Rudficht gegen altere Berfonen, wenn fie fehlen (1 Tim. 5, 1), empfiehlt ihnen aber auch, jumal ben alten Frauen, baf fie tein Mergernift, fonbern vielmehr ein gutes Beifpiel geben follen (Tit. 2, 2 fg.). Wenn Eph. 6, 1 fg. Die altteft. Berheifung eines langen Lebens noch ale in Rraft ftebend angefithrt wird benn es ift feine Berechtigung porbanben, fie allegorifch umgubenten), fo ragt an biefer Stelle noch bie alte jub. Beltorbnung in bas driftl. Bewußtfein des Apoftele binein. Inwieweit aber in ben apoftolifden Gemeinben bas Alter geehrt und bevorzugt murbe, zeigt une bas Inftitut ber Melteften (f. b.). Gentel.

Meltern. Auf ber Achtung, welche bie Bebraer por bem Alter hatten, beruht bas Gefithl ber Chrerbietung, welches ben Meltern pon ben Rinbern gewibmet murbe. Das mofaifche Gefet hatte bicfes Gefühl nur geheiligt (2 Dof. 20, 12; 3 Dof. 19, 3; 5 Dof. 5, 16), nicht erft hervorgerufen. Dhne Zweifel galten die Meltern, worauf fcon die Stellung bes betreffenben Gebots auf ber erften Tafel bes Detaloge binbeutet, ale bie nachften

Stellpertreter Gottes felbft auf Erben; barum gebührte ihnen auch abnliche Chrfurcht wie bem Oberhaupt ber Belt. Die lettere Borftellung ift im Alterthum weit verbreitet. Auch Ariftoteles ift ber Anficht, bag ben Meltern gleiche Ehrerbietung wie ben Gottern ju erweifen fei (Eth. 9, 2); Buthagoras und Blato ftellen benfelben Grundfat auf. In ben "Gefethen" (De legibus, 717 fg.) fpricht Plato ihn bahin aus, bag nach ben Göttern bie Meltern am meiften zu ehren feien, fowol mabrend ihres Lebens ale auch noch nach ihrem Tobe. Befondere Berehrung mibmen bie Araber beute noch ben Meltern. Rinber, welche ihre Bietatepflichten gegen bie Meltern tren erfüllen, haben nach ber biblifchen Berbeifjung auch auf ein hohes Alter ale Belohnung ju hoffen (2 Dof. 20, 19; 5 Dof. 5, 16, 33), mogegen folde, welche jene findlichen Pflichten verleten, mit fcmeren Strafen bebroht werben (Gpr. 20, 20; 30, 17). hieraus erflatt fich, bag ben Meltern, infonberheit bem Bater, burch bas mofaifche Befet eine febr große Bewalt über bie Rinber eingeraumt war. Die Befugnif, Gohne und Tochter ju berbeirathen, hatte fich noch aus ber Batriardengeit bererbt (1 Dof. 24, 2 fa.; 29, 16 fg.), fcheint aber erft fpater burch eine gefehliche Beftimmung feftgeftellt worben ju fein (2 Dof. 21, 9 fg.; Richt. 14, 9 fg.). Dag ber Bater bie Tochter auch ale Leibeigene vertaufen burfte (2 Dof. 21, 7), biefe an fich inbumane Bestimmung erflart fich aus ber untergeordneten, ja unfreien Stellung, welche bae Beib im ifraelitifden Familienleben überhaupt einnahm (f. Frauen). Daß von Tochtern ohne Bormiffen bee Batere und wiber beffen Billen übernommene Gelubbe von bemfelben für ungultig erflart werben burften (4 Dof. 30, 6), mar ohne Zweifel eine fehr gwedmußige Bestimmung, bie fich übrigens nur auf unberheirathete Tochter bezog (4 Dof. 30, 7 fg.). Schwere Berletungen ber ben Meltern fculbigen Chrerbietung, namentlich bie Berfluchung und bie thatliche Diehandlung ber Meltern (2 Dof. 21, 17; 3 Dof. 20, 0; 5 Dof. 27, 16; 2 Dof. 21, 15), wurben mit bem Tobe bestraft. In ber alteften Beit fprach ber Bauebater wie bei ben Romern felbft bae Urtheil (1 Dof. 38, 24). Spater hatten bie Meltern Rinbern gegenüber nur bas Buchtigungerecht (Gpr. 19, 16). Dagegen hat bie fpatere Befesgebung bie Anwendung ber Tobeoftrafe auch auf beharrlich ungeborfame und miberfpenftige Gobne ausgebebnt, wiewol nur fur ben fall, wenn ber Strafbare auf gemeinschaftliche Anflage beiber Meltern por bem Melteftengericht überwiesen wurde (5 Dof. 21, 16 fg.). In biefem Falle murbe bie Strafe ber Steinigung ilber ibn berhangt. Das Berbrechen bes Melternmorbes mar in ber mofaifden Gefengebung ebenfo wenig ale in ber folonischen und in ber altromischen vorgeseben. Ramentlich in ber alteften Beit murbe bem baterlichen Gegen eine große Rraft gugefchrieben (1 Dof. 27, 12 fg, 28 fg.). Der fterbende fegnenbe (ober fluchenbe) Bater erfchien ben Rinbern ale ein Borberberfiinber ihrer Chidfale (1 Dof. 49, 1 fg.). Baterfegen murbe übrigene auch noch in fpatern Beiten ale ein großes Glud, Mutterfluch ale ein fcmeres Unglud betrachtet (Gir. 3, 11). Die Bflicht, ihre Rinber (f. b.) in ber Gotteefurcht ju erziehen, wird im M. und R. T. ben Meltern vielfach eingeschärft (Spr. 13, 24; 19, 16; 22, 15; 23, 18 fg.). Das R. T. bat bas altteft. Gebot ber Melternliebe ausbrudlich bestätigt (Mart. 7, 9 fg.; Datth. 15, s fg.), und ber Mp. Baulne bas betreffenbe Gebot im Delalog ale bas erfte, welches von einer Berbeifung begleitet fei, hervorgehoben (Eph. 6, 2 fg.). Befus bat aber biefee Bebot nicht mehr unter ben Cous ber theofratifchen Strafen, fonbern unter bie Autoritat bee bie Familie erfullenben fittlichen Beiftes gestellt. Die Behorfamepflicht ber Rinber foll geheiligt fein burch ihr Berhaltnif jum Beren (Eph. 6, 1; Rol. 3, 20), und bie Meltern merben inebefonbere ermabnt, bie Rinber nicht burch ein leibenschaftliches Berhalten zum Ungehorfam ju reigen. Der Beift bee Beren, ale ein Beift ber Canftmuth, Gebuld und vergebenben Liebe, foll auch bie Erziehungegrundfabe bestimmen (Eph. 6, 4; Rol. 3, 21). Befue felbit wird bon bem britten Evangeliften ale ein Borbilb bee finblichen Gehorfame bargeftellt (gut. 2, si); gleichzeitig wird aber and bie Unabhangigfeit feines religiöfen Bewuftfeine bon ber alterlichen Bebormunbung, und bamit bie relatibe Gelbftanbigfeit bee noch unmilnbigen finblichen Gemiffene nicht ohne Abficht hervorgehoben. Chentel

Meltekt. In engem Anfammenhange mit der Chrechicung, welche die worzenlawischen Belter dem Alter wöhmeten, ftamb die Eurichung, dag die Leitung der Hinlichen Angelegenschiefen dei kenfelden vorzugsweise in die Hinde der Alten gelegt war (f. Alter). Daher findet sich in der Biede die Angade, dag die dem Negaptern, Monditern, Widdinattern, Annaaniten, Ankelter die Gelöchte beröngten (1906, 50, 7; 4 1906, 52, 7; Debignitern, Annaaniten, Ankelter die Gelöchte beröngten (1906, 50, 7; 4 1906, 52, 7;

30f. 9, 11). Inebefondere bei ben Bebraern bat bas Inftitut ber Melteften eine bobe Musbilbung und Bebeuting erlangt. Daffelbe reicht bei benfelben obne Ameifel in bas graue Alterthum binauf. Ifrael glieberte fich ale Bolt in bie vier Abftufungen ber Familie, bes Gefchlechte, bes Ctammes und ber Lanbesgemeinbe, allen vieren lag ber Begriff bes Saufes und ber banelichen Gemeinschaft ju Grunde, worauf auch ber ftebenbe Muebrud "Baus 3frael" binbeutet (2 Dof. 16, 1 fa.; 4 Dof. 20, 20). Den perfchiebenen (engern und weitern) Saufern ftanben "Meltefte" ober "Bater" bor, und alles Regiment war ale ein vaterliches, ale eine Regierung bes Bolfe burch feine Erfahrenften und Weifeften betrachtet. Sieraus erflaren fich auch bie Borgugerechte ber Erftgeborenen, benn fie maren bie alteften unter ben Rachgeborenen ber Familie (f. Erftgeburt). Demgufolge findet fich im M. I. Die Bezeichnung "Meltefte" balb bon ben Borgefeten einzelner Ortichaften und Stabte, balb von Stammeerichtern und Gurflen, balb pon ben Borftebern ber gangen Bolfegemeinde. Bas bas Inftitut ber Ortealteften betrifft, fo maren (5 Dof. 16, 18 fg.) in allen Ortichaften "Richter" und "Auffeber" bestellt, benen bie Rechtepflege anvertraut und auch die ortlichen Bermaltungeangelegenheiten übertragen waren. Db biefe Melteften-Ortogerichte Recht und Berwaltung in getremten Abtheilungen ober gemeinsam behandelten, läßt fich nicht mehr ausmitteln; bas erftere ift aber mabricheinlicher. Gie ericheinen ilberhaupt ale Bolfehauptlinge (4 Dof. 25, 4) und bie Grundlage ibree Anfebene und ihrer Dacht ift burchaus vollsthumlich. Anfanglich waren bie Melteften mol felbftverftanblich die Fuhrer ber Gemeinde; eine formliche und feierliche Beftellung gu ihrem Amte icheint erft in fpaterer Zeit ftattgefunden gu haben; benn bon bem Ronig Jofaphat (914 - 889 v. Chr.) wird inebefonbere ergablt, baft er in allen Stabten Bubae Richter eingefett und ihnen unparteifche Berechtigfeitepflege eingeschärft babe (2 Chron. 19, s fg.). Schwerlich maren biefe in alterer Beit fcon aus ben bevorzugten Stanben und Stammen, ben Leviten und Brieftern genommen; nach einer altern Urfunde murben urfprfinglich über haupt gottesfürchtige, erfahrene, fittlich tuchtige Manner aus bem Bolf gu Borftebern erwählt (2 Dof. 18, 21 fa.). Dagegen icheint icon David (1 Chron, 23, 4) fitr bie Berwaltung ber Rechtspflege Leviten verwendet ju haben (1 Chron. 23, 4). Daß bie Melteften ober Borfteger ber Ortichaften ober Stabte aus ben Ortegemeinden hervorjugehen pflegten und ale beren Bertreter betrachtet mimben, bariiber belehrt une eine ber altesten Urfumben (4 Dof. 35, 12, 24), worin bie Gemeinde felbft ale Bermalterin ber örtlichen Rechtepflege bargeftellt ift. - Reben ben Orte- und Stabtealteften merben nun aber auch Stammefaltefte ermagnt (5 Dof. 29, 10; 31, 28). Diefe bilbeten bie Bertretung bee Stammee: ben Melteften pom Stamme Juba lag nach ber mielungenen Emporung Abfalom's Die Bflicht ob, im Ramen ber Stammesgemeinde ben vertriebenen David in bie Sauptftabt Jubas guritdgubegleiten (2 Cam. 19, 11 fg.). Diefelben bertraten bie Stammesgemeinde auch in dem feierlichen Mugenblid, ale ber Ronig Jofia bas Gefetbuch promulgirte, und fie merben bon ben Brieftern und Lepiten gang bestimmt unterschieden (2 Chron. 34, 29 fg.). Gie bilbeten in Beiten ber Befahr und Roth ben Bolferath ber Ronige, murben von ihnen um ihre Deinung befragt, nahmen theil an ben öffentlichen, namentlich ben gottesbienftlichen Teierlichfeiten und befchrantten baburch bie fonft unbegrengte tonigliche Dachtvollfommenheit. Co hatte fich Calomo mit einem Gefolge von Melteften bei ber Einweitjung bes Tempele umgeben (1 Ron. 8, 1 fg.), und Abab hatte fie bor bem Ausbruch bes furifden Ariegs ju einer Ratheberfammlung einberufen (1 Ron. 20, 7). Durch fie brang bie Stimme bee Bolle in bas Dhr ber Ronige, und ohne fie murben von ben lettern ichwerlich wichtige Beichliffe gefant. - Ueber Die mit ihrer Birffamteit auf engere Gebiete und Kreife beidrantten Drie- und Stammeealteften erhob fich eben beshalb eine umfaffendere Bertretung ber gefammten Gemeinde, ein allgemeiner Landes alteften Anofchug. Gine Bolfebertretung ber Art befaß Ifrael fcon gur Beit ber agnp tifchen Dieuftbarteit. Dofe trifft feine wichtigen Enticheibungen, ohne bie "Melteften" gu hören. Gie begleiten ihn ju Pharao (2 Dof. 3, 16, 18); fie ertheilen ibm Auftrage; an fie erftatten Dofe und Maron Bericht (2 Dof. 4, 27 fg.). Durch fie marb die Stiftung bes Baffah bem Bolfe vermittelt (2 Dof. 12, 21) und auch bie finaitifche Gefetgebung (2 Dof. 19, 7) befruftigt. Diefe urfpringlichen Landesalteften maren mol fammtlich Baupter ber Familien und Gefchlechter, und aus biefen murbe fpater bon Dofe ein formlicher engerer Musichuf bon imgefahr 70 erwählt. Allerbinge find die Rachrichten hieritber nicht gang ficher. Der fpatere Ergabler (4 Dof. 11, 14 fg.) ftellt bie Anordnung in feiner urfpringlichen Geftalt ein Boltegericht (5 Dof. 1, 9-18). Diefer Melteftenausichuf beftand nach Dofe's Tobe unter Joina fort (3of. 23, 2; 24, 1). Much jur Beit Camuel's finden fich "Meltefte Ifraels" (1 Cam. 4, 2; 8, 4). Der Melteftenrath vermittelte David's Thronbefteigung (2 Cam. 3, 17), und erft nachbem jener fich mit biefem verftanbigt, murbe er jum Ronig gefalbt (2 Cam. 5, s). Die Erhebung Abfalom's gegen feinen toniglichen Bater und herrn gefchah im Ginverftanbnig mit bem Melteftencollegium (2 Cam. 17, 4), weehalb baffelbe fich auch nach bem Dielingen bee Anfchlage ju bem bemilthigenben Schritte, ben fiegreichen Ronig um bie Rildtehr nach Jerufalem gu bitten, ungern genug entichloß (2 Cam. 19, 11). Mitglieber biefes Landesausichuffes icheinen auch den Ritus ber Sandauflegung bei Gubnopfern für Landesvergehungen beforgt ju haben (3 Dof. 4, 19 fg.; 9, 1). Eigenthumlicherweife wird in fpatern altteft. Buchern swifden Bolfealteften und Briefteralteften unterfchieben (2 Ron. 19, 2; Ber. 19, 1). Es liegt in biefer Unterscheibung ber Rachflang einer Beit, in welcher die priefterliche Bierarchie fich noch nicht ausgebilbet hatte. Geit ben Tagen ber Briefterherrichaft ftanb ber einfache Briefter bem Boltoalteften an Rang gleich (LXX gu Jer. 19, 1). 3m übrigen hatte bas Aeltefteninftitut fo tiefe Burgeln gefchlagen, bag es auch mahrend bes Erile fich erhielt (Ber. 29, 1; Eg. 14, 1; 20, 1), und nach ber Rudtehr ber Patrioten aus bem Eril jur Startung und Befestigung bes
reftaurirten Gemeindelebens wesentlich beitrug. Der Meltestenausschauß beförberte namentlich ben Bau bes zweiten Tempele (Efra 5, s fg.; 6. 7, 14). Die Melteften übten bon jest an bie Gittenpolizei aus und reinigten in Berbindung mit bem Brieftercollegium die neue Colonie von ben heibnifchen Beibern (Efra 10, 8 fg.). Bur Beit ber Berfcharfung ber Theofratie, unter ber Edriftgelehrtenberrichaft in Ifrael, bilbeten fie ale muftigenbes vollethumlides Element, ale Melteftenrath bee Bolle (Gernfie, Bollefenat [1Daft. 12, e; 14, 9; Jubith 4, s; 11, 14) eine Art von Gegengewicht gegen bie hierarchifche Gewalt.

Aus biefem, jahrfunkertelang unter allem Stilleran um Wilhigen ethalten gelichenen Stoffennt ih das Schuftenum [1.6. b.) kernergagangen mit feinem 70 Mitgliebern umden mach Borffamben. Allerdings bestehnd delfen nut theiliseife aus Acktelier, des Attelierer Geligium war eine Khiste für filch, ein Bedfersun, wedfer, um Zeil Erhift im der Appfelt bei wichtigen Berfamblungen zur Kildung, des gegengen Wenkeswalfdunfels der Eigenmet des Sendertums, des einzer Ausfehrigte, beigegengen wurch (1835, 4, 5; 5, 1; 2, 3, 1; 2, 4, 1; 25, 1). Diefer Bedfeswalfduß wirtte ang bei dem Ercfahren des Senderiums, dei der Archael der Archael der Archael der Geren eine Archael der Geren des mitzel der Archael der Geren der der Geren der Geren der Geren der Geren der der Geren der Geren

bafelbft bereite neben ben Apofteln einen Melteftenrath (15, 2. 4; 22 fg.). Bielleicht fruber ichon war die Ginrichtung burch Barnabas in Antiochien, einer Gemeinde mit pormiegend heibenchriftl. Charafter, eingeführt worben (Apg. 11, so). Daß fie fich bon biefen beiben Mittelpuntten (Berufalem und Antiochien) aus weiter verbreitete, lag in ber Ratur ber Cache. Inebefonbere burch bie Diffionsthatigfeit bee Barnabas und Saulus murbe fie weiter verpflangt. Daß die Apoftel in ben Gemeinden aus eigener Dachtvolltommenbeit Meltefte beftellt haben follten, ift fcon nach bem Borgange ber jogenannten Diatonenwahl (Apg. 6, 2 fg.) nicht mahricheinlich. Mus ber maggebenben Stelle Apg. 14, 23 geht bervor. baf fie in ben neuconstituirten Gemeinden die Aelteftenmabl, welche ben Gemeinden felbit überlaffen blieb, leiteten (bies ift ber richtige Ginn bee betreffenben griech. Musbrude) und eine Gemeinde erft bann wieber verliegen, wenn ihre Einrichtungen unter ber Leitung eines ftanbigen Collegiums gegebnet moren. In porberrichent jubendriftl. Gemeinben hatte biefes Collegium eine hervorragenbere Autorität ale in vorherrichend heibenchriftlichen. In ben von Baulus gestifteten Gemeinben, 3. B. ju Rorinth, trat feine Autorität febr in ben hintergrund, bagegen bie freie, von bem driftl. Gemeingeifte getragene Gelbftthatigfeit ber Gemeinbeglieber in ben Borbergrund. Das "Ant" flieft, nach ber Anichauung bes Apoftele, aus ber gottlichen Guabengabe, und nicht ericheint ihm bie lettere ale ein Musfluft bes Amtes (1 Ror. 12, 4 fg., 12, 28 fg.). 3a, ber Begriff bee Amte in feiner mobernen Bebeutung ift bem Apoftel ganglich fremb, baffelbe ift ibm wefentlich ein "Dienft" an ber Gemeinde (1 Ror. 12, s), und jo gablt er benn eine Reibe von driftl. Dienftleiftungen auf, Die fich mit geordneten Muteverrichtungen nicht beden (1 for. 12, 28 fg.; Eph. 4, 11; Rom. 12, 6 fg.). Dafür, bag in ben bon Baulus geftifteten Gemeinden bas Melteftencollegium eine geringere Antorität befaß, liegt auch ein Beweis in bem Umftanbe, bag ber Apoftel baffelbe niemals ausbridlich erwähnt, feine Briefe niemals an baffelbe abreffirt und nur Phil. 1, 1 ber "Bifchofe (Muffeber) und Belfer" neben ben Bemeinbegliebern in ber Abreffe beilaufig gebenft; mogegen allerbinge in mehrern Stellen feiner Briefe bie Thatjache, baf eine amtliche Bemeinbeleitung vorhanden war, bestätigt wird (1 Theff. 5, 12; 1 Ror. 12, 28; Rom. 12, 8). Das Melteftencollegium hatte, wie es fcheint, im allgemeinen bie gottesbienftlichen Berfammlungen zu leiten, über bie fittliche Führung ber Gemeindeglieder ju machen, für die Bedurfniffe ber Armen und Rranten Corge zu tragen, Streitigfeiten in ber Gemeinbe beizulegen, jeboch unter moglichft geringer Befchrantung ber freien individnellen Thatigfeit ber Gemeinbeglieber (Apg. 20, 20 fg.), und fo, bag bie verfchiebenen Dienftverrichtungen unter möglichft viele Mitglieber vertheilt maren.

Meift tommt bie Bezeichnung "Meltefte" (Apg. 20, 17) por; nach ihrem besonbern und wichtigften Auftrage beifen die Aelteften auch "Auffeber" (Apg. 20, 20). Die beiben an geführten Stellen find namlich enticheibend für Die Thatfache, bag bie Bezeichnungen "Meltefte" und "Muffeber" (Bifchofe) in ber zweiten Salfte bes 1. Jahrh. baffelbe bebeuten und baft die Leitung ber Gemeinde burch einen Bifchof, wie fie in ben Jangtianifchen Briefen vorausgefest ift, erft einer fpatern Beit angebort, in welcher bie machfenben Befahren eine ftraffere einheitliche (monarchifde) Regierung und bie Wieberherstellung bes Briefterthume im driftl. Borftellungefreife, überhaupt bie Bilbung eines neuen "geiftlichen" ober priefterlichen herrichenden Ctanbes empfahlen. Gelbft in ben fogenannten "Baftoralbriefen" (f. b.), in welchen bas Inftitut ber Gemeinbevorsteher viel entwidelter ale in ben anerfannt Baulinifden Briefen ericheint, bebeuten beibe Musbrilde noch baffelbe (1 Tim. 5. 17 fa .: 3. 1 fa .: Tit. 3. s fa.). Der eigentliche Amtoname ift auch bort "Aeltefter", mabrend mit "Bifchof" (Muffeber) ber Beruf bezeichnet ift. Diefelben Berfonen haben bemnach in berfelben Gemeinde biefelben verschiebenen Titel. Es ift baber fünftlich, mit Baur ("Die fogenannten Baftoralbriefe bes Apoftele Paulus aufe neue fritifch unterfucht", 1835) anjunehmen, bag in ber Gemeinde jeber Ctabt nur Gin Borfteber mit bem Ramen "Bifchof" gewefen, bag aber bie Borfteber mehrerer Ctabte gufammen "Aeltefte" gebeißen batten. Roch gefuchter ift die Bermuthung von Rift (in 3lgen's "Zeitschrift für historifche Theologie", II, 2, 47 fg.), bag in ben einzelnen Stabten berfchiebene Sausgemeinben mit je einem Borfteber an ber Spipe fich befunden, ber "Bijchof" gebeißen, mahrend alle gufammen bas Melteftencollegium gebilbet. Der an Titus ergebenbe Anftrag, "in jeber Ctabt Meltefte un bestellen" (Ang. 14, 23), fchlieft feineswege bie Bestellung nur je eines Gemeindevorftandes in fich. Immerbin beuten bie fpeciellen firchenregimentlichen Musführungen in ben Baftoralbriefen auf eine Beit, in welcher bas Aeltefteninftitut bereits eine gewiffe Entwidelung hinter fich hatte. Bereits mußten lehrreiche und vielfache Erfahrungen bamit gemacht worden fein. Es mußten an manchen Orten Unwirdige fich in Die Relteftencollegien eingebrangt und Mergerniß gegeben haben, fonft wiltbe nicht bor ber Bahl bon Truntenbolben und Schlägern gewarnt werben (1 Tim. 3, 1; Tit. 1, 7). Muf eine fpatere Beriode beutet auch bie Borausfetung einer Einweihung jum Bebuffenamt burch Sandaufleanna bes gefammten Collegiums (1 Tim. 4, 14; pal, ben Biberipruch biefer Stelle mit 2 Tim. 1, 6), bie Anordnung einer ftanbigen Befolbung ber Melteften (1 Tim. 5, 17) und beren mahricheinliche Bevorzugung, wenn Befcmerben gegen fie erhoben murben (1 Tim. 5, 19). Auf eine vorangegangene Entwidelung bes Inftitute beutet ebenfo bie Ermahnung (1 Betr. 5, 1 fg.) bin, nach welcher einzelne aus Gewinn- und Berrichjucht nach diefer bevorzugten Stellung ju ftreben pflegten, und die Uebung, bag bie Melteften über Rranten jum Bred ibrer Beitung beteten und im Ramen Jefu fie mit Del falbten (3af. 5, 14). Die 24 Melteften im Offenbarungebuche (4, 4 fg.; 5, 6 fg.; 11, 16; 14, 3; 19, 4) find finnbilblich ju berfteben von ben Reprafentanten ber gefammten Gottesgeneinbe, welche Gott burch fie ihre Bulbigungen barbringt. Es find nicht blos 12, fonbern 24, weil burch Chriftus bie altteftamentische und bie neutestamentische, gleichsam bie potengirte Bemeinde, vereinigt worben ift. Gie vertreten bie erlofte Menichheit, ohne bag babei gerabe speciell an bie 12 Batrigren und an bie 12 Apostel ju benten mare, benn bie lettern werben von ben "Melteften" gang bestimmt unterfchieben (Difb. 21, 14).

Mind, eine Lagerftatte ber Ifracliten auf bem Bug aus ber Bufte Gin nach bem Ginai (4 Dof. 33, 13. 14), mahricheinlich, ba al ber arabifche Artitel fein tann, ber Wabi Deich, ein Rebenthal, welches von Rorben ber in bas Thal Berah munbet, 20 Minuten nördlich bon ber Bereinigung bes Babi el-Achbar mit Berah, welches bann filbweftlich in ben Babi efche Cheich geht, in bem Daphta (b. i. Dophta) liegt.

Amalet, f. Amalefiter. Amalefiter. In bem etwa 1000 Quabratmeilen großen nörblich vom Ginaigebirge bis in bie fühlichen Theile Balaftings fich erftredenben Gebiete wohnten Banberftamme, pon benen einige, 2. B. Die Remiter und Reminiter icon frith in einen friedlichen Bertebr mit ben Ifraeliten traten und auch wol in ihrer Mitte fechaft wurben, wahrend andere Jahrhunderte hindurch ihnen gefährliche Rachbarn blieben und in fortwährender Feindschaft mit ihnen lebten. Bu biefen lettern gehörten bie Amalefiter, ein Bolt, welches nach 1 Cam. 27, s bon altere ber (wenn anbere ber Tert an biefer Stelle richtig ift) in bem eben bezeichneten Gebiete mobnte und 4 Dof. 24, 21 ber Erftling über bie Bolfer genannt wirb. Gleich nach bem Auszug aus Megnoten batten bie Ifraeliten einen fcmeren Rampf mit biefem Bolfe ju befteben, bei Rafibim, einem Orte ber menige Meilen in norbweftlicher Richtung bom Sinai entfernt gefucht werben muß; fie fiegten burch bas Bebet bes Dofe, ber beharrlich bis jum Abend feine Banbe ausftredte (vgl. Jubith 4, 12, latein. Tert), und burch bas Schwert des Jofua (2 Dof. 17, 8-15.) Rach bem alten geschichtlichen Spruche in B. 15 follte fortan Grieg fein bem Jabbe gegen Amalet von Befchlecht zu Beichlecht und nach B. 15 gab Jahre bie Berheifung, baß er Amalet vertifgen wolle (vgl. 5 Dof. 25, 17-19). Infolge biefes Gieges tonnten bie Ifraeliten ungehindert ben Ginai erreichen. Ale fie bann nach ber Ertheilung bee Befetes bom Gingi aufbrachen und nordmarte jogen in ber Abficht bom Guben ber in bas Land Balaftina einzubringen, fchidten fie mabrend ihres Aufenthalte von ber Gubgrenze bes Landes Runbichafter aus, welche berichteten, bag bie Amaletiter im Guben, b. i. in ben fublichen Theilen bes fpatern Ctammlandes Juda, und weiter norblich nach bem Gebirge bie Chititer, Jebufiter und Amoriter, brei fanaanitifche Boller, wohnten (4 Dof. 13, so; 14, 25). Es gelang ben Ifraeliten nicht bie Dacht biefer friegerischen Bolfer gu brechen; bon ihnen befiegt murben fie bis Borma (einem Orte, ber Jofua 19. 4 au Gimeon, 15, 30 au Buba gerechnet wirb) aurudgefchagen (4 Dof. 14, 45), wo neben ben Ranagnitern ausbrudlich bie Amalefiter genannt werben, mabrend in bem langern Berichte 5 Dof. 1, 44 nur bie Amalefiter, b. b. bie in biefer Gegend wohnenden Rangamiter erwähnt find. 3m Bud ber Richter werben bie Amalefiter 13, 13, neben Ammonitern 6, 3, 33; 7, 12 jugleich mit ben Göhnen bee Oftens neben ben Dibianitern ale Feinbe Ifraels genannt; 10, 12 merben fie unter ben von Sfrael befiegten Bolfern aufgegablt. Rach genguern Berichten über bie Rampfe mit ben Amalefitern, bem rauberifden Banbervolle, welches ernten wollte, wo 3frael gefaet batte (Richt, 6. s), feben wir uns vergeblich um. Da im Liebe ber Deborab (Richt, 5, 14)

bon Ephraimiten geredet wird, beren Burgel in Amalet ift, und (12, 13) Abbon, ber Cohn Sillel's, in Biraton (jett Gerata, etwa brei Stunden westfilbmeftlich bon Rabins, bem alten Gichem) auf bem Gebirge ber Amalefiter begraben wird, fo muffen wir annehmen, baf in ber Richterzeit Amalefiter aus ber fublichen Bufte nach Rorben borgebrungen waren und vom Gebirge Ephraim ober einem Theil beffelben Befit genommen hatten. Allerdings tonnte man auch geneigt fein, aus biefen Stellen gu fchliegen, bag bas Gebirge Ephraim die urfprüngliche Beimat ber Amalefiter gewesen fei, und bag fie fcon in ber Beit bor Dofe, etwa bei ber Musbreitung ber Rangamiter, bon biefen nach Guben gebrangt, in der großen Bufte fublich von Balaftina eine neue Beimat gefunden hatten, aber mabr-Scheinlicher ift boch, baß fle in ber Beit nach Josua, wo ben nicht geeinigten Ifraeliten nicht felten die Dacht fehlte, ihr Gebiet por ben Ginfallen ber benachbarten Wanbervöller ju fchüten, aus ihren urfprlinglichen Bohnfiben in ber füblichen Bilfte borgebrungen, erobernd in bas Land Balaftina eingefallen find, bas Bebirge Ephraim in Befit genommen und bort vielleicht mahrend eines etwas langern Beitraums gewohnt haben. Die Ifraeliten milfen aber noch in ber Richterzeit bie Amalefiter bom Gebirge Ephraim bertrieben und in ihre fübliche Bifte gurudgebrangt haben, benn bier treffen wir fie wieber an in ben Tagen bes Caul, ber balb nach feinem Regierungeantritt einen Bernichtungeing gegen fie unternahm, fie in einer enticheibenben Schlacht beflegte und ihren Romg Mgag gefangen fortführte (1 Cam. 15, 1-9; 4 Dof. 24, 7, wo ber Rame Mgag ebenfalle borfommt). Caul hatte biefen Gieg in ber Rahe bes Rarmel (jest Rarmul, brei Stunden fublich bon Bebron) erfampft, wie baraus hervorgeht, bag er an biefem Ort, ohne Zweifel gur Erinnerung an feinen Gieg, ein Denfzeichen errichtete (B. 12). Mus ber Erwahnung ber Stadt Amalets (B. 5) und ber Rinber (B. 3. 9. 15), die jest und auch wol im Alterthum in biefen Gegenden nur ba, wo Aderbau getrieben wird, gehalten werben tonnen, erhellt noch, baf ber bier mobnenbe Theil ber Amalefiter fich ju einem fefihaften Leben verftanden hatte. Wenn aber B. 7 gefagt wird, Caul habe die Amalefiter geschlagen von Chavila bie nach Gur, fo ift bamit gemeint, baf er bie Dacht bes großen Banbervolle, welches bon ber Grenge Megnptens an, wo Gur lag, bis weithin nach Often feine Banberingen ausbehnte, gebrochen bat (1 Cam. 14, 48). Doch marb Amalet bamale nicht bertilgt und bas gereicht bem Caul jum Borwurf (1 Cam. 28, 16). Gbe David Ronig ward, batte er fich in ben Rriegen mit ben Amalefitern Rubm erworben. Als er im Lande ber Philifter fich aufhielt, machte er bon Biflag aus Ginfalle in bas Gebiet ber benachbarten Amalefiter, die mit zwei andern, une fonft unbefannten Bolfern in der Bufte awifden Balaftina und Aegypten wohnten, tobtete Danner und Frauen und ichleppte ale Beute fort, mas er borfand (1 Cam. 27). Es wird fobann 1 Cam. 30 berichtet, baf, ale bie Amalefiter in Die filblichen Theile bee Landes Balaftina und bee Bebiete ber Philifter (B. 14) pliinbernd und verbeerend eingefallen maren und Befangene und reiche Beute fortgefijhrt batten. David an ber Svibe bon 600 Mann fie verfolgte, mit nur 400 Mann fie überfiel, alle bis auf 400 junge Danner, Die ber Schnelligfeit ihrer Ramele bie Rettung verbanften, tobtete, die Beute wiedergewann und die Gefangenen, barunter feine beiben Frauen, befreite. Ueber bie Rriege, Die David als Ronig gegen bie Amalefiter führte (2 Cam. 8, 12; 1 Chron. 18, 11), werben genauere Angaben nicht mitgetheilt, wir werben aber bermuthen burfen, baf er, um Birgele Land bor rauberifchen Ginfallen au ichuten und um eine ungeftorte Berbindung mit Megypten herzustellen, Die Banbervollter ber fühlichen Bufte und borgugeweife bie Amalefiter tief gebemuthigt, ja bie auf geringe Refte vernichtet hat. Bon Rriegen gwifchen Ifraeliten und Amalefitern in ber Beit nach David wird und feine Runde; une wird nur noch ergablt, bag ber Reft Amalele, ber im Lande Chom eine Bufflucht gefunden hatte, mahricheinlich jur Beit bee Ronige Sielia, bertilgt ward von 500 Simeoniten, welche die Wohnfite biefes Reftes in Befit nahmen (1 Chron. 4, 42 fg.). Go mar jene Berbeifnung 2 Dof. 16, 14 in Erfüllung gegangen.

Die vereinigten Berichte über bie Ründfe ber Ihrauften mit ben Amalitten bejagen eine bon altere for bescheube Geinblegelt genissen ben beine Billen. Amalit
und sein König Agag find die Erstjeinde Ihrauft geweigen. Dernus ertlärt es sich, bas
hammen (Sth. 3.) ein Agagite genannt wird, benn wir such je überaul nicht berechtigt,
his sier Angelomene bes dienen Königs ber Mundlifter ju dielen, nod ober lomite
er wogen seinen Feinblegfelt gegen bie Inden als ein solcher beschauft werben, ber seiner
Gestimmun and au bem Geschächt bes Masse gesäth treeben birt colo, mienen Com-

Amalefiter 113

mentar ju Efth. 3, 1; 2, 3). Auch Pf. 83, 6 fcheint Amalet nur aus ber Erinnerung an bie alte Zeit heraus in ber Reife ber Feinde ber Gemeinde erwähnt zu werben.

Die Amalefiter maren alfo nach ben Angaben bes M. T.e beimifch in ber Gegenb. welche jett die Bufte Et-Tib genannt wird, und in ben fublichen Theilen bee Laubes Balaftina. Im gangen und großen wird fich die Befchaffenheit biefer Laubftriche nicht verandert haben, und wie fie in unfern Tagen von Beduinen burdgogen werben, fo find auch ihre Bewohner in ben Jahrhunderten ber ifraelitifchen Gefchichte, Die bier in Betracht tommen, gewiß nur Banberftamme gewefen, welche auf weitem Gebiet balb bier balb bort für ihre heerben Rahrung juchen mußten. Es ift baber nicht auffallend, bag wir bie Amalefiter an verschiebenen Stellen antreffen, gang filblich in ber Rabe bes Ginai, bann nordlich in ben filblichen Theilen bee Landes Balafting, und bier fowol öftlich in ber Rabe bee Tobten Meere, ale auch westlich in ber Rabe ber Bhilifter; ferner ift ibr Mufenthalt im nordöftlichen Theil ber Bifte Et Tih burch 1 Dof. 14, 7 bezeugt, benn bas bier ermabnte Gefilbe ber Amalefiter entipricht nach bem Bufammenbang ber geparaphifchen Angaben in 1 Dof. 14 biefem Theil ber ebengenannten Buffe; enblich baben fie guch, wir wiffen nicht wie lange, auf bem Bebirge Ephraim gewohnt. - Belingt es einem Banberftamm ober Angehörigen beffelben, Begirte eingunehmen, wo Aderbau getrieben werben tann, fo geben fie ihre nomabifche Lebeneweife auf; fo haben Amaletiter jur Beit bes Caul im fuboftlichen Balaftina wol ein fefthaftes Leben geführt und ohne Zweifel werben auch andere Amalefiter auf Dafen ober in eroberten Gebieten bieweilen ben Ader bebaut haben. - Den Banberftammen fehlt ein fefter Bufammenbang; leicht fonbern fich einzelne und gange Theile von ber Sauptmaffe ab. Ein Amalefiter, ber Cohn eines amalefitijden Dannes, ber in Ifraels Ditte Aufnahme gefunden hatte, mar im Beer bes Gaul (2 Carn. 1, 1-16). Die Reniter, welche, fei es nun in einem engern, fei es in einem lofern Berband, an ben Amglefitern gehörten (1 Cam. 15, 6; 4 Dof. 24, 21 fg.), batten fich jur Beit bes Dofe ben Ifraeliten angefchloffen (Richt, 1, 16). Gin Theil berfelben war mit ben Ifraeliten ine Land Balaftina gefommen und feste bier bie nomabifche Lebensweife fort, benn wir treffen einen Reniter ale Momaben (Richt. 4, 11; 5, 24) bei Rebes, nordlich vom Gee Tiberiae, an, und bie Retabiter, welche (nach 1 Chron. 2, ss) gu ben Renitern gehoren, waren noch in ber chalb. Beit Romaben (Ber. 35); boch wohnten jur Beit bes David Reniter auch ichon in ihren eigenen Stabten im fublichen Balufting (1 Cam. 30, 29; 27, 10). Ein anderer Theil ber Reniter icheint bie alte Berbinbung mit Amalet festgehalten gu haben (1 Cam. 15, 6), und aus 4 Dof. 24, 21 fg. barf man wol fchließen, bag noch ein auberer Theil ber Reniter auf bem Gelfengebirge bes Lanbes Chom gewohnt bat. Undere Amglefiter batten fich, vielleicht ichon febr friib, mit ben Ebomitern vereinigt, wie aus 1 Dof. 36, 12. 16 hervorgeht, wo neben ben gwölf Stammen und Stammfürften Ebome ale breigehnter Amalet genannt wirb. Benn bier Amalet ale Entel bes Ebom und Cohn bee Glifas von einem Rebeweib Timna ericheint und bieje Timna nach 3. 20-22 eine Tochter Geir's bes Boriters ift und nach B. 40 ber Bauptling eines Stammes Timna beifit (1 Chron. 1, 36 ift Timna Cobn bes Elifas), fo werben in biefen genealogischen Angaben die Berhaltniffe bargeftellt, in welchen Amalet nach feiner Berbindung mit den Edomitern zu bem Gefammtverband ber edomitifchen und boritifchen Stamme fand.

forgfamen Untersuchung, welche Rolbete ("leber bie Amalefiter und einige andere Rachbarvöller der Ifraeliten", Gottingen 1864) angestellt bat, ift es gelungen nachzuweifen, bag bie meiften biefer Rachrichten auf bas M. T. urrudachen und auf Combinationen und Bermuthungen beruhen, ju welchen ber Rame Amalet, ben bie Araber ale einen Plural auffaften, ferner die Bezeichnung bes Bolte ale bee Erftlinge unter ben Boltern, endlich Die Angaben iber bie Rampfe ber Ifraeliten mit biefem Bolt ichon gur Beit bee Dofe Beranlaffung barbieten tonnten. Rolbete tommt ju bem Ergebnift, baf bie Araber nur ba etwas Richtiges über bie Amalefiter haben, wo fie gerabegu ans ber einzigen gefchichtlichen Quelle über diefelben, bem M. E., ichopfen. Bir find übergenat, baf umfaffenbere Untersuchungen ber grab. Beidichtemerte biefes Ergebnift beftatigen werben. Bertbeau.

Mmam, eine Stadt im füblichen Theil bee Stammgebiete Juba (3of. 15, 26), welche

noch nicht wieder ermittelt worben ift.

Mmana ift ber Rame eines Bergs und eines Aluffes und bezeichnet feiner Bedeutung nach jenen ale feststehend, festgegrimbet, Diefen ale guberläffig, b. b. immer fliegend, perennirend: 1) Amana beift nämlich biejenige Gegend bes Antilibanon, welche an ben großen hermon ftont (St. 4, s). - 2) hier, in ber Sochebene, fublich bon Bebebani auf bem Antilibanon entipringt ber Gluft Amana, fturit, ein tiefer, breiter, raufdenber Bergftrom, beute Baraba oder Baraby gebeißen, in filboftlicher Richtung ben Berg binnuter, bis er bei Degeb ans feiner Schlucht in Die Ebene tritt, wo er fich öftlich wendet und feinen Beg, ber Nordmauer von Damastus entlang, quer ifber bie Ebene weg nach den beiben nörblichen Geen, bem Oftfer (Bahret eich Courtijeh) und bem Gubfer (Bahret el-Ribleh) nimmt. An feinen Ufern befinden fich Ueberrefte alter Gebaube und Boblen, viele Dorfer, einft auch Abila (f. Abilene). Gein Baffer ift fcon, flor und burchfichtig, baber bon ben alten Griechen Chryforrhoas (Golbftrom) genaunt. Ginige Ranale bon gang beträchtlicher Große berforgen Damastus und die "parabiefifche" Ebene mit ihren Dörfern und Sainen von allerhand Fruchtbaumen. Die Geen liegen ungefahr brei Deilen bon Damastus öftlich entfernt; in ben nörblichen, ben Oftfee, flieft ein Arm und ein Ranal bee Barada und im Binter auch ber Ueberfluß bes andern, bee Giibfece, in welchen fich gwei Sauptarme bes Baraba auslerren (f. Pharphar und Damastus). Uneuder. Mmarja (Jahre hat gefprodjen): 1) Ein Boberpriefter (1 Chron. 5, 33; 6, 7). -

2) 1 Chron. 5, 37; 2 Chron. 19, 11). - 3) 1 Chron. 23, 19; 24, 23. - 4) 2 Chron. 31, 15. -5) Reh. 10, 4; 12, 2, 13. - 6) Efra 10, 42. - 7) Reh. 11, 4. - 8) Beph. 1, 1; Cohn bes jilbifdjen Ronige Siefia und Urgrofpater bes Propheten Bephauja.

Mmaja, Cohn ber Abigail, ber Comefter David's und bee Bithra ober Bether (2 Cam. 17, 25; 1 Chron. 2, 17). Abialom machte ibn au feinem Seerfibrer; ale folder aber erlitt er eine völlige Rieberlage (2 Cam. 17. 25 fa.: 18). David begnabigte ibn jedoch und erhob ihn fogar an der Stelle Joab's ju feinem Oberfelbheren. In biefer Eigenfchaft aber bewies er nicht die nothige Thatfraft (2 Cam. 20, 4 fg.) und wurde balb barauf bon Joab ermorbet (B. 8 fg.). Bielleicht ift ber unter ben Belben Dabib'e (1 Chron. 12, 18) genannte Amajai gleich unferm Amaja.

Amajai. 1) G. Amaja. 2) Ein Cohn bee Eltena (1 Chron. 6, 10. 21 [7, 25, sc]). -3) Der Bater Dahath's (1 Chron. 6, 20 [7, 25]). - 4) Ein Briefter (1 Chron. 15, 24). Rod. Amathitie (1 Daft. 12, 25) ift jedenfalle nicht bie Gegend um Die Ctabt Amathus

jeufeit des Jordans, drei ftarte Meilen fublich bon Bella, fonbern (f. 1 Dof. 10, 18 Samathiter) ein Diftriet in Sprien mit ber Sauptftadt Samath am Drontes (f. Samath). Rneuder. Amagia, Amaßia. 1) Cohn und Rachfolger bee Joae, Ronig von 3nda (838-809

v. Chr.). Ueber feine Thaten f. 2 Rou. 14, 1-20; 2 Chron. 25. Bunachft wird rithmend bon ihm ermafint, daß er bei ber Beftrafung ber Dorber feines Batere mit Milbe gu Werte gegangen fei. Gobann wird fein Geldzug genen bie Ebomiter, welche bon Juba abgefallen waren (2 Kon. 8, 20), berichtet, welcher für ibn gliidlich ablief. Um fo ungliidlicher war fein nicht ohne Uebermuth unternommener Rrieg gegen Joas, ben Ronig bou Ifrael. Als Grund feines Ungliide wird von bem Chroniften ber Umftand angegeben, bag er ebomitifche Gotter aubetete. Er wurde fogar Rriegogefangener bes Joas, fcheint aber unter ber Bedingung wieder in Freiheit gefett worben ju fein, daß er bie Bewohner Berufaleme beftimmte, bem feindlichen Beer bie Thore gu öffnen (fo ergablt wenigstene Jojephus, "Alterthilmer", IX, 9. 3). Rachdem Joas gestorben war, regierte Amazia noch ungefahr 15 3abre, aus welchen feine weitern Thatfachen gemelbet finb. 3m 3. 809 erlag er einer gegen

ibu (nach bem Chroniften infolge feines Gotenbienftes) gestifteten Berichwörung, inbem er auf ber Alucht ju Lachie ermorbet murbe. - 2) Ein Priefter bes golbenen Kalbe ju Bethel, welcher nicht bulben wollte, bag ber Prophet Amos bafelbft weiffagte (Am. 7, 10). -3) Ein Cohn Cidri's (2 Chron. 17, 16).

Mueife (nemala, das "ichgrenweis lebende Thier", von namal, fich ausgemmenichgren). Diefelbe wird wegen ihrer Emfigfeit, ihrer borfebenben Alugheit und wegen ihres in ichonfter Gintracht geordneten Banehalte bewundert (@pr. 6, 6; 30, 25). Mmen = gewiß! es fei ober gefchehe fo! Diefe Bedeutung wird am beutlichften

Ber. 28, 6 erfannt, wo Beremia ju bem falichen Propheten Sananja fpricht: Amen! alfo thue Jabre! es erfiille Jabre beine Borte, welche bu prophezeift! (5 Dof. 27, 15). In biefem Ginn murbe bas Bort am Schlug eines Gefange ober Bebete, einfach ober verboppelt, gebraucht (Bf. 41, 14; 72, 19; 89, 53) und briidt fomit ben Bunich aus, bas Erbetene moge gemahrt werben, verbunden mit ber Gemifcheit, baft Gott bas Gebet erhoren werde. Co auch im R. T. (Diffb. 22, 20). Die Berheifungen Gottes werben 2 Ror. 1, 20 ale in Chriftus Ja und Amen geworben, b. f. in ihm berwirflicht, bargeftellt. Dfib. 3, 14 wird Chriftue felbit Amen, b. b. ber Buverlaffige, genannt,

Mmethuft, f. Gbelfteine.

Numans, f. Emmaus. Nume, f. Erziehung. Ammiel. 1) Sohn Gemalli's (4 Wof. 13, 13). — 2) Bater Machir's (2 Sam. 9, 4;

17, 27). - 3) Bater ber Bathfeba, auch umgefehrt Cliam genanut (2 Cam. 11, 3; 23, 34). -4) Ein Thorhüter Calomo'e (1 Chron. 26, s). Amminadab. 1) Ein Coin bee Ram und Bater bee Rabaffon (2 Dof. 6, 23;

4 Dof. 1. 7; Matth. 1. 4; Luf. 3, 30). - 2) Ein Cohn bee Rabath (1 Chron. 6, 22). -3) Einer pon ben Cobnen bee Ufiel (1 Chron. 15, 10).

Mumon, f. Ammoniter. Ammoniter, Die Cohne (Rinder) Ammon's im Often von Balaftina, maren, wie Die Moabiter, Araber. 3hr Urfprung von Ben Ammi, einem Cohn Lot's von beffen iftnofter Tochter, ift in einen etymologischen Dhthus gehnlit, von Nationalhaß eingegeben, welcher burch die Geschichte gerechtsertigt wird (1 Dof. 19, 38). Uebrigens bedeutet Ben-Ummi "Cohn meines Dheime", b. i. Better, was bei Arabern gewöhnliche Bezeichnung ber eingelnen Stumme ift. Die Ammoniter befagen anfangs bas Land zwifden ben Aliffien Arnon und Jabbot bie jum Jordan bin (Richt, 11, 13), bon mo fie bie Samfunmim, welche als ein Riefenvolt gleich ben Enafun geschilbert werben, verbrängt hatten (5 Mof. 2, 19-21), mußten aber balb nach bem Diten hin jurudweichen vor ben Amoritern, welche aus bem Weften herübertamen und zwifden Arnon, Jabbot und Jordan einen neuen amoritischen Ctaat griindeten (f. Amoriter). Die Ammoniter wurden von den Ifraeliten auf ihrem Bug nach Ranaan nicht angegriffen (4 Dof. 21, 24; 5 Dof. 2.19: Richt. 11, 15). Rach 3of. 13, 25 erhalt gwar ber Stamm Gab bas halbe Land ber Rinber Ammon, bie Aroer, Jaefer und an den obern Jabbof, erobert es aber bon bem Amoriter Sibon, ber es ben Ammonitern friiher ichou abgenommen hatte (5 Dof. 2, 37; 3, 16; 3of. 12, 2; 4 Moj. 21, 24. 25, wo mit ben LXX Jacfer zu lefen ift). Rie tonnten es biefe feitbem vergeffen, baft fie einst biefes Land, welches jett bon ben Amoritern in ben Befit Bfraele gelangt war, befeffen hatten, und bies fpornte fie ju unaufhörlicher Feindfeligfeit gegen bie 3fraeliten an. Co finben wir fie fcon im Aufang ber Richterzeit mit bem Moabitertonig Eglon, bem Bebrunger Ifraele, verbundet (Richt. 3, 12-14). Ernftere Auftrengungen folgten bald und es gelang ihnen, 18 Jahre lang eine fchwere Beifel über bie oftjorbauifden 3fracliten gu fcwingen (Richt. 10, 2-18), bie 3cphta fie bemitthigte und in ihre Grengen gurudbrangte (Richt. 11, 12 fg.; 33). Caul's erfte Rriegethat war Die Beffiegung bee Ammoniterfonige Rahas, welcher Jabes in Gileab belagerte und allen Birrgern bas rechte Muge auszustechen gebrobt batte (1 Cam. 11; 14, 47). David bagegen, welcher, mahricheinlich auf feiner Glucht bor Caul, von Nahas freundlich behandelt worben war (2 Cam. 10,2), ftand fortmabrend in antem Bernehmen mit ibm. Ale aber nach Rabae' Tob beffen Colm Samm David's condolirende Gefaudtichaft beidimpfte, filbrte David einen Rachefrieg gegen ibn und berhangte über Die Befiegten graufame Etrafen (2 Cam. 10, 1 fg.; 11, 14 fg.; 12, 24 fg.; 1 Chron. 20). Daburch war ihre Macht, aber nicht ihre feinbfelige Gefinnung gebrochen. Unter Josaphat griffen fie bas Reich Juba

an, murben aber befiegt (2 Chron, 20) und maren inater bem Ufig (2 Chron, 26, s), fomie feinem Cohn Jonathan (2 Chron. 27, 5) tributpflichtig. Much bas Reich Ifrael und beffen transjorbanifche Provingen haben fie beunruhigt (Am. 1, 13 fg.), und bei ber Wegführung ber gebn Stumme gaben fie ibre Edjabenfreube in Sobn und Spott fund (Beph. 2,4) und manberten, fie und die Doabiter, in die Ctammgebiete von Gab und Ruben ein (Ber. 49; Es. 21, 35 [B. 30 LXX]). Den verbeerenben Eroberungegigen ber Babulonier gegen bas Reich Buba ichloffen fie fich gern au und jubelten über bie Bermuftung im Beiligen Lanbe. haben aber an ber Berftorung Berufaleme nicht felber theilgenommen (2 Ron. 24, 2; Ber. 27, 3; Eg. 21, 33 fg.; 25, 2 fg.). Rur burch außerfte Roth gegwungen flüchteten Juben in ihr Land (Ber. 40, 11; 41, 15), und wie fich unter bem babplou. Statthalter Gebalja wieber eine Angahl Bubder friedlich angubauen verfuchte, mar es ber Ammonitertonig Baalis, welcher ben 3smael jum Menchelmord bes Gebalja reiste (Ber. 40, 16). Rach bem Eril maren auch die Ammoniter bei ben Anfeinbungen ber Camariter gegen Die neue ifraelitifche Colonie betheiligt (Reh. 4), und noch im mattabaifchen Beitalter tampften fie mit Anfchluß an bie Gyrer gegen bie Juben (1 Datt. 5; Bf. 83, 6 fg.). Bur Beit bes Mattabaere Syrtanus berrichte in Philabelphia - fo bief ihre alte Sauptftabt Rabbah, Rabbath Minmon (5 Dof. 3, 11) - ein Ronig Ramene Beno (30fephus, "Alterthumer", XIII, 8, 1). Buftin ber Marthrer ermabnt noch eine große Menge Ammoniter, aber Origenes faßt fie mit Moabitern und Chomitern unter bem Ramen Araber gufammen; bann verschwindet ihr Rame ans ber Geschichte. - In ibrer Religion haben die Ammoniter ben Diftom und Molech verebrt (Ber. 49, 31; 2 Kon. 23, 13; 1 Ron. 11, 7; 3 Mof. 18, 21; 20, 2 fg.). Anender. Amnon, f. Abfalom.

Mannt, 1) Gent. Der Vanne bes ägypt, Gettes Amm fammt nur Jer, 46, 20 vor. Er nich von den Grieft der Amster der Amster die Gestellt der Verlage der der der Verlage d

gott "Ra" ibentificirt, baher lein Name "Amen Na", herr bes himmels, den bedifte Berchung genöf er in der Glangieit des neuen Neiche, wo fich ist Amenapis (Amen-berei) und Namelform and, im benament (NAT Amen) wit ihm die Amen Na, König der Gister, herr der Zhouse der beden Lander beiteten. Er nar ihrendlist ein Zommengatt, ob aber, wir Jahonathy wollte, die Zomen megetigen der Arbeiter in Zommengatt, do aber, wir Jahonathy nollte, die Zomen megetigen der Arbeiters, ist ungewiß, de dogert. Neighbedigt ist zur Zeit eine verbende Wilfelicheit Zie Zbentung seines Namens ist verligheten gefelt, aum nödigten liegt es, mit Chompollien mach dem herbissigen sinder, "Cholenfreit, zu metter, dos ist die die friederbegt filler.

Ter Hunglis der Berekrung war Zuden, wo auch eine meistige Munett neben ihm errekt nurder Gunglig, "Geographische Sindfriehen", III. 24), daher der Amme biefer Stadt auch No Munen (And. 3.7; C3. 30, 15; C4. 46, 20) war, wos nach den LXX Lycil, Beith Muneu's bedeuntt. Wie er bier ihm Evralte hatte, is auch in ipäterer Zeit in der berühnten Zeic der Evlosifene Wille nach Myrene hin, wo ihm Atenander der Vorge feine Berekrung der Vorgek (Arteine Anden, III. 3). Die Ettlen der Alten über ihm gibt Jahonnen der Anden, III. 3). Die Ettlen der Alten über ihm gibt Jahonnen, "Pauchkonn negypt.", I. 181, joud j. Verfinst, "tleber den erflen Angen. Gerekrung der Vorgen der Vorge feine Staden (1852). E. 196.

2) Amon, ber Zohn bei Mönigs Manaffe, bem er als zweiundzwanzigiähriger Maunt in ber Rigierung folgte (642—640 v. Chr.). Er zählt zu ben Airflen, die bem fannanälisjen Eultins am neisten ergeben waren, wobei er dos Boll weigentlich für sich gehabt zu haben

Amoriter 117

schein, denn als er vom Berschworeum getödet war, nahm das Landvoll an diesen Rache (2 Kön. 21, 19; 2 Chron. 33, 11). Eine Schilberung der religiösen Zustände in seiner Zeit lätz lich aus dem ein wenig später weisligsenden Zephanja ableiten, der von den Resten des Baalobienstes zu seiner Zeit redet, sodaß dieser heidnische Cultus vorger im Bütte

gewefen fein muß (Beph. 1, 4 fg.; 3, 2 fg.).

Muoriter ober Emoriter. Da fie sowol in der Reihe der elf Rachtommen des Kanaan (1 Mos. 10, 15-10), als auch in den Aufgählungen der innerhalb der Grenzen bes ifraelitifden Gebiete mobnenben tanaanitifden Boller immer genannt werben (2 Dof. 23, 23; 5 Mof. 7, 1; 3of. 3, 10; 24, 11), fo muß es une fefffteben, baf fie ju ben Ranaamtern, nicht, wie Unobel in feiner Bollertafel nachgaweifen unternimmt, gu ben 216tommlingen bes femitifchen Lub (1 Dof. 10, 22) gehoren. Ueber alles, mas gleicherweife bon ihnen und ben andern tanaanitifden Bolfern gilt, alfo über ihre urfpringliche Beimat, ihre Sprache, Religion, Lebensweife, Befchaftigung, ihr Bufammenwohnen mit ben Ifraeliten im Lande Balafting, f. Rangamiter. Sier haben wir nur bie Angaben bee A. T.6 in Betracht zu ziehen, welche ausschließlich ober vorzugeweise bie Amoriter betreffen. - 3hr Rame wird nicht felten ba gebraucht, wo die Ranganiter im ifraelitischen Gebiet überhaupt in Ausficht genommen find (1 Dof. 15, 16; 3of. 24, 18; 10, 5; 7, 7; Richt. 6, 10; 1 Ron. 21, 26; 2 Ron. 21, 11; Am. 2, 10); an nicht wenigen Stellen, wo ber Rame portomut, bleibt ce ungewiß, ob damit im engern Ginn bie Amoriter ober im weitern bie Kanaaniter bezeichnet werben follen. Will man ben Ramen erflaren, fo liegt es am nachften, ibn mit einem bebr. Wort, welches Gipfel bedeutet, zusammenzustellen und an Bewohner von Berggipfeln ober von Burgen auf Bergen gu benten (Bef. 17, 9). Andere haben, von berfelben Bufammenftellung ausgehend, angenommen, ber Rame weife auf ein hochftammiges Bolt, auf Riefen bin, indem fie fich auf Am. 2, 9 (4 Mof. 13, 33) berufen, wo bon ben Amoritern in ahnlicher Beife gerebet wirb, wie fonft bon ben Riefenvollern, ben Refaitern und ben Gohnen Engl's. - Ju bem Bericht 1 Dof. 14, 7, 13 treffen wir Amoriter im fitblichen Balaftina an, in Sagafon Tamar weftlich bom Tobten Meer und in Bebron; Mamre, ber Bunbesgenoffe bes Abraham, wird ein Amoriter genannt. Mus 1 Mof. 48, 22 will man fchliegen, bag fie in ber Beit ber Patriarden auch im mittlern Palaftina, in Gidem, gewohnt haben; aber ba die hier ermahnte Eroberung Gidems burch Jatob fcwerlich eine andere fein taun, ale bie 1 Dof. 34 berichtete, wo ausbriidlich bie Bipviter, ebenfalle ein tanaanitifches Bolt, ale Bewohner Gicheme genannt werben, fo find mit ben Amoritern gang fo wie in ben oben aufgegablten Stellen Ranaaniter, beftimmter das lanaanitische Boll der hivviter gemeint. — Zur Zeit des Wose wohnten Amoriter auf dem Gebirge an der Südgrenze des Landes Palöstina (5 Mos. 1, 7. 19. 20), wo fie fid von Cela (b. i. die fpater oft genannte Ctabt Betra) bis jum weftlichen Abfall bee Gebirge ausgebehnt hatten (Richt. 1, 36; 4 Dof. 13, 30) und im oftiorbanifchen Bebiet in ben Begenden, welche nach 1 Dof. 14, s frilher von ben Refaitern, Gufitern und Emitern bewohnt maren. Sier batten fie zwei machtige Reiche gegrundet, bas bes Gibon gwifden ben Fluffen Arnon und Jabbot mit ber hauptftadt Besbon (Ridgt. 11, 19-22; 4 Dof. 21, 27; 3of. 12, 2) und nörblich babon bas bee Dg, bee Königs von Bafan, ber felbft zwar zu ben Refaitern geborte (5 Dof. 3, 11; 3of. 12, 4; 13, 12), aber boch ein Ronig ber Amoriter mar (5 Mof. 3, s; 31, 4; 3of. 9, 10). 3m Lanbe bee Da muffen alfo bie Refte ber frubern Bewohner mit ben Amoritern fich vereinigt haben; bas Land, beffen Ronig ein Refaiter mar, wird ein Land ber Refaiter genannt (5 Dof. 3, 13), bas Gebiet bes Gihon bingegen ift ein Land ber Amoriter (4 Dof. 21, 31; Richt. 11, 21, 22). Befonders hervorgehoben werben die feften Stabte ber Amoriter, Die 60 Feftungen im Gebiet bee Dg (5 Dof. 3, 4; 3of. 13, 30), bie Stabte bee Gibon (4 Dof. 21, 25; 5 Dof. 2, 34) und die Festungen an ber Gubgrenge bes Lanbes Palaftina (4 Dof. 13, 29; 5 Dof. 1, 23). 3m Befit ber feften Stubte im Guben und im oftjorbanifchen Lande fiel ihnen bie Aufgabe ju, bem Aubrang ber Ifraeliten Biberftand ju leiften. Es gelang ihnen, in Berbindung mit andern Ranganitern und mit ben an ber Gubgrenze Balaftinas wohnenben Amalefitern, Die von Guben ber anrudenben Ifraeliten gurudgufchlagen (4 Dof. 14, 45; 5 Dof. 1, 44). Diefe mußten nun von bem Berfuch, von Guben ber in Balaftina einjubringen, abstehen; auf weitem Umweg tamen fie in bie Rabe bes Gebiets bes Gibon, bes Ronige ber Amoriter, welcher ihre Bitte um friedlichen Durchung burch fein Land abichlug, an ber Spite feines Beers ihnen entgegenzog und in einer enticheibenben Schlacht

befiegt ward (4 Mof. 21, 21-31; 5 Mof. 2, 26-37; Richt. 11, 19-22). Gein Land mit ben feften Stabten warb von ben 3fraeliten eingenommen, welche bann auch ben Dg, ben Ronig von Bafan, beflegten und feine Geftungen eroberten (4 Dof. 21, 33-35; 5 Dof. 3, 1-8; 29, 7; 3of. 2, 10). Das Gebiet biefer zwei Ronige, welches bie Stamme Ruben, Gab und halb Manaffe enthielt, wird noch 1 Ron. 4, 19 bae Land bee Gibon und Dg genannt. - Die Amoriter im fublichen Balafting murben fpater pon bem Ctamm Juba beffegt, benn ju ben Richt. 1, s ermahnten Ranganitern muffen bie bort wohnenben Amoriter gerechnet werben. - Mus 2 Cam. 21, 2 und Richt. 1, 34 fg. geht herbor, bag auch in ber Mitte bee Landes Balafting Amoriter mobnten, Die avor pon ben Ifraeliten befiegt wurden, aber boch noch langere Beit im Befit einiger Stabte blieben. - In Samuel's Tagen war Friede gwifchen Ifrael und ben Amoritern (1 Cam. 7, 14). Bur Beit bee Calomo wurden fie mit ben ilbrigen Ranganitern zugleich fronpflichtig (1 Ron. 9, 20. 21; 2 Chron. 8, 7). Berbindungen mifchen ihnen und ben Ifraeliten und Bermifchungen beiber Boller fonnten nicht ausbleiben (Eg. 16, s). Roch Gira mußte bie Beirathen gwifchen Amoritern und Ifraeliten tabeln (Efra 9, 1 fa.). Bertheau.

Ampe. Die fleine Schrift bes Amos bilbet einen Theil bes Buche ber "3wolf Bropheten". Den Sauptinhalt berfelben machen Strafreben gegen bas Reich Ifrael ober Ephraim aus. Wie faft alle prophet. Schriften gerfallt auch fie in verichiebene, mehr ober weniger beutlich geschiebene Abschwitte, aber biefe ichlieften fich boch zu einem anfammenhangenden Bangen. In Die Spite ftellt ber Prophet eine gang turge allgemeine Drobung (1, 2); bann folgt eine Reihe von gleichmäßig gebauten fleinen Strafreben an Die Rachbarboller Ifraele: Damascener, Philifter, Eprier, Edomiter, Ammoniter, Moabiter. Bedem einzelnen wird wegen fcmerer Berletjung ber Sumanitat gegen Freunde ober Feinde ohne Gnabe Bernichtung durch Gener und Schwert gebroht. Dann richtet aber Amos auch eine gang abnliche Beiffagung gegen fein eigenes Bolt, Die Jubaer, weit biefe Gottes Gebot überhaupt aus ben Mugen gefetst haben, wie es ichon ihre Bater gethan. Und nun geht er endlich ju feinem eigentlichen Thema fiber; wie ben porbergenaunten Bollern, fo prophereit er nun, aber in ausführlicherer Rebe, bem Bruberpolfe Jubas, ben Bewohnern bes nördlichen Reichs, ein furchtbares Strafgericht, weil bei ihnen Gefet und Recht verfehrt find, die Aleinen von den Großen unbarmbergig gebrudt werben, Die größte Unfittlichfeit berricht und die Dahnungen verachtet und niedergeschlagen werben, Die aus ber frühern Gefchichte 3fraele, ben Grofthaten Gottes für baffelbe und aus bem Dunbe ber Gottbegeifterten erichallen (Rap. 1 u. 2). - Alle fpatern Theile bee Buche behandeln im wefentlichen baffelbe Thema. In ben nachftfolgenben Napiteln (4-6) haben wir fo Schilberungen bee Frepele und ber Unfittlichfeit in 3frael, welches fich nicht beffert, obgleich Gott icon wiederholt ichmere Strafgerichte gefandt bat und barte Drobungen mit Ausmalung ber bevorftehenden Berftorung, Dagwifchen Ermahnungen, Dies Berhanguig burch mabre Befehrung abzumenben, mabrent Gott einen blos außerlich ihm bargebrachten Gultus burchaus verschmucht. Diefe Strafreben treffen namentlich bie obern Stanbe; felbft an bie Beiber ber Bornehmen wendet fich Amos brobend, weil fie, um ihrer Ueppigfeit ju frohnen, Erpreffungen veranlaffen (4, 1-3).

Reiche unter ben Rachtommen bes größten Königs ist barin ansgesprochen. Inda wird fich dann an feinen frevelhaften feinden und im rubigen Best feines Landes bleiben.

Bon ber Perfon bes Dannes, bem wir biefe Cdrift verbanten, miffen wir nichte. ale was aus berfelben felbft gu feben ift; boch reichen für mus bie fich fo ergebenben Riige, namentlich bie in ber Ueberfchrift und in ber eingeschalteten Ergablung über fein Erlebnift in Bethel, bin, um die Berhaltniffe, auf welche jene fich bezieht, im allgemeinen gu ertennen und fo ein Berftandnift biefer Brophetie im gangen und großen zu gewinnen. Rach ber Ueberichrift mar Amos ein Schafhirt bon Tefoa (zwei Meilen fiiblich bon Berufalem) und biefe Angabe bestätigt er felbft in ber unten angufifbrenben Stelle. Rach ber Ueberfdrift "fah er fein Geficht", b. h. weiffagte er, ale Ufia Ronig von Juba und Berobeam König von Ifrael war. Zwar wiffen wir nicht ficher, wie lange biefe beiben Fürsten gleichzeitig regierten, ba die betreffenden dronologischen Angaben im zweiten Buch ber Ronige miteinander in Wiberfpruch fteben (nach 2 Ron. 15, 1 fam Ufia im 27. 3abre Berobeam's jur Regierung, mabrent fich aus 2 Ron, 14. 1 bas 15. 3abr Berobeam's ale bas von Ufia's Thronbesteigung ergibt), aber bie ungefahre Beit bee Propheten ift boch bamit gefichert. Gein Birfen fallt etwa um 800 ober 790 b. Chr. Die genaue Angabe ber Ueberfchrift, wonach er "zwei Sahre bor bem Erbbeben" aufgetreten, hilft une freilich auch nichts; benn wir fennen eben bas 3ahr biefes Erbbebens nicht, obwol beffen Schreden einen fo tiefen Einbrud auf bas Bolt gemacht hatten, bag noch faft 200 3ahre fpater ein Prophet fich auf "bas Erbbeben in ben Tagen Ufia's, bes Ronigs bon Juba" als eine gang befaunte Begebenheit berufen tonnte (Sach. 14, s).

Dag Amos unter ber Regierung Berobeam's II. bon Ifrael wirfte, miffen wir aber nicht blos aus ber Ueberichrift, fondern auch aus ber ausbrudlichen Ermahnung befielben im Buch felbft. Cagt boch ber Prophet geradegu: "Und ich werbe auffteben wiber bas Sans Berobeam's mit bem Schwert" (7, s). Die gangen Umftanbe, unter benen Amos wirfte, werben aber ine flarfte Licht gestellt burch bie fcon erwahnte ergablenbe Stelle, welche wir hier wortlich wiedergeben wollen (7, 10 fg.): "Da fchidte Amagia, ber Priefter bon Bethel, an Berobeam, ben Ronig bon Birael, Die Delbung: "Eine Berichwörung bat wiber bich Amos angezettelt mitten im Saufe Ifrael, Die Erbe vermag nicht all feine Borte gut faffen; benn alfo hat Amos gesprochen: « Durche Schmert wirb Berobeam umtommen und Ifrael wird aus feinem Land fortgeführt werben. » Da fprach Amagia jum Antos: "Ceber, fliebe rafch ins Land Juda und ift ba bein Brot und ba magft bu ben Bropheten fpielen; aber in Betbel follft bu bas nicht weiter thun, benn es ift ein Ronigebeiligthum und ein Gis ber Berrichaft.» Da antwortete Amos und fprach jum Amaria: «3ch bin fein Brophet noch ein Brophetensohn, fonbern ein Birt und Enfomorenguichter; aber Jahre nahm mich hinter bem Aleinvieh meg und es fprach ju mir Jahre: Geh, tritt ale Brophet auf fur mein Bolt Ifrael. Und nun bore" n. f. m., (es folgt eine Drohung gegen ben Briefter, weil er ben Geift bat bampfen wollen, welche wieder mit ben allgemeinen Borten fchlieft: "Und Ifrael wird aus feinem Lande fortgeführt merben").

Bergegenwärtigen wir une nun bie Berhaltniffe bee Reiche Ifrael in ber Beit bee Amos. Das nörbliche Reich, dem füblichen immer an Dacht bebeutend überlegen, ftanb bamale in feiner größten Blute. Richt blos bas eigentliche Gebiet ber alten gwölf Ctamme mit Ausnahme ber ju Juba gehörenben Lanbestheile mar bamale unter ber fraftigen Berrfchaft Berobeam's vereint, fonbern biefer mar weit und breit bin ale gludlicher Eroberer aufgetreten. Bon ber Gegend ber altfanaanitifden Ctabt Samath im mittlern Sprien, welche auch Grenge bes Davib'ichen Reichs geblieben war, bis zum Tobten Deer hatte er nach 2 Ron. 14, 25 fein Reich ausgebehnt, und bagu ftimmt eine Stelle bei Mmos, welche die Gegend von hamath einerseits und ben "Steppenbach" (im Giben bes Tobten Meers) andererseits als Grenzen bes Bolts bezeichnet. Benn 2 Ron. 14, 28 (wo ber Tert übrigens etwas corrunpirt fein muß) nicht blos Samath felbft, fonbern auch Damastus ale Eroberungen biefes Ronias angegeben werben, fo ftimmt bas nicht zu ber Stelle bes Amos (1, 2-s), welche Damastne, ben langjahrigen erbitterten Feind bes nörbliden Reiche, unzweifelhaft ale felbftanbigen Ctaat vorausjest. Bielleicht hat ber Ronig aber fein Reich noch nach bem Auftreten bes Amos erweitert. Unter allen Umftanben mar Ifrael bamale auf einer hobern Ctufe ber Dacht ale feit Jahrhunberten. Aber leiber war ber Buftand bes Bolle im Immern fein erfreulicher. Gerabe bas Buch unfere Bropheten laft une einen tiefen Blid thun in die fittliche Faulnift, welche ben auftern Glang begleitete. Duffen wir une auch immer vergegenwartigen, baf felbit in ben bestigeordneten morgenland. Staaten ein ungleich geringerer Rechtefdjut, eine viel größere Ausbeutung ber untern Rlaffen burch bie obern herricht, ale in einem nur leiblich regierten europaifden, und muffen wir ferner auch bebenten, bag ein fcharfer Cittenprediger wie unfer Prophet Die Farben leicht etwas ju ftart auftragt, fo geht boch aus feiner gangen Schilberung ein ungewöhnlich hober Grad von Sittenlofigfeit in Ifrael bervor. " Ramentlich die gewaltfame Unterbrudung ber Armen und eine übertriebene Ueppigfeit erregen immer wieder ben Gifer best gotterfüllten, rauben Birten von Tetog. Die Berrichaft bes Saufes Jehu, burch Strome von Blut gegrundet, wird nie ben Charafter ber Bewaltfamteit verloren haben, am wenigsten unter bem großen Eroberer. Hus bem Gemalbe, welches Amos von den innern Buffanden Ifraels entwirft, wird es ums einiger-mafien begreiflich, wie unmittelbar nach Jerobeam's Tob feine Dhnastie gestützt und bamit Die lette Beriobe biefes Reiche eröffnet werben tonnte, beren Schreden und Bropheten wie Sofea und noch eindringlicher bie furgen, trodenen Rotigen best gweiten Ronigsbuche ilber ermorbete Ronige und unaufhörlichen Bechfel ber Dnnaftien fchilbern. Cab Anios jene Ruftanbe, fo founte er die traurige Borqueficht nicht mehr unterbriiden, bag einer folden Berrichaft ber Gewalt und nicht ber Gerechtigfeit em Enbe mit Schreden bevorftebe. Einige Stellen machen es mabricheinlich, bag er fich ale Bollftreder bes gottliden Strafurtheile icon bas Bolt bachte, welches baffelbe fpater wirflich vollzog, Die Affprer, Die fcon feit lange bie einzige Grogmacht in Borberafien bilbeten.

Amos fpricht nur vom nörblichen Reich, obwol er ein Burger bes fublichen war. Renut er Ifrael, fo meint er bamit immer junachft nicht bas ibeale Gefammtvolt, fonbern bas Reich, welches biefen Ramen im Gegenfat ju Juba ale officiellen führte; Bezeichnungen wie Jofeph (5, 6. 15; 6, 6) und Ifaat (7, 9) für benfelben Ctaat find mehr ale poetifch angufeben. Dag er bas norbliche Reich fo porquaemeife berfidfichtigt, erflart fich einfach baraus, bag er in bemfelben wirfte und uns fein Buch bie ju feinen Bewohnern gehaltenen Reben wiebergibt. Buba wird in ben Strafreben nur an einer Stelle ausführlidjer berudfichtigt, namlich ba, wo er von ben Freveln ber fremben Bolfer ju ben ichlimmften Freveln, benen Ifraele, übergeben will. Ware bier Juba nicht genannt, fo hatte bie Auffaffung nabe gelegen, bag ber Bropbet bas Boll feines Seimatlanbes für weit fündenreiner und ber Strafrebe weniger beburftig gehalten batte ale bie anbern, mabrend er boch leiber auch Buba nicht aus ber allgemeinen Berbammnift ausnehmen tann. Conft wird in ben Strafreden nur noch ein einziges mal Bion gegenüber Camaria ermant (6, 1), und man follte faft vermutben, baft jenes nur burch eine Entftellung bes urfprimglichen Bortlaute in ben Text gefommen fei. Dagegen tann fich ber patriptifche Bubaer ohne Schaben ber prophet. Strenge und Bahrhaftigfeit bei ben meffianifchen Musfichten am Chlug zeigen. Best freilich ift bas Bans David's nur eine "umgeftitrate Butte" (9, 11): bas fleine Reich, beffen Sauptftabt ber Bater bes regierenben Ronige von Ifrael eingenommen hatte (2 Ron. 14, 13 fg.), warb bon ben Rachbarvollern aufe frechfte perhöhnt und gefchabigt (Boel 4, 2 fg.; Am. 1, 6); aber an biefem Reich haftet boch eine höhere Beibe, es ift ber Erbe alles Cegens, ber über bas Gefammtvolt gefprochen ift, und wenn, wie das unfer Brophet burchaus erwartet, Die ibeale Einheit bes gangen Bolls auch thatfachlich wieder aufgerichtet wird, fo taun bas nur burch Berftellung bes David's iden Reiche und Anfchlug 3fraele an Buba gefcheben.

Etreuger Eruff ist des Annob Grumdgarafter. Er ririt haupstäcklig als Sittenmod Eruspfreige auf. Bod bis in Eifter berug, ift bir stilleße Bertunnlenist bet Seiches
Iracht. Zudeir redet er natitifig auch gagen de hier istlige Forum des Gutluts, dere boch
nicht jo verugsweise im de fe darzi, neu man es vieledigt som einem Frenchten Jagere
am Kauppert des Eiterdeintles erwarten follte. Der Grund ist, dog Annob die Reiche
am Eughveit des Eiterdeintles erwarten follte. Der Grund ist, dog Innob die Reiche
auf 21 Habe's, neben Jahre oder gar fast feiner den Baal und die Affarte bereit,
jur zeit Habe's, neben Jahre oder gar fast feiner den Baal und die Klarte bereit,
jur zeit Habe's, neben Jahre oder gar fast feiner den Baal und die Klarte bereit,
jur zeit Habe's, neben Jahre oder gar fast feiner den Gwesse geritten
jaken. Dan batte oder Kning Jahre den Annannifigen Gisterbireft mit der wührlen
Errenge ausgerettet und wir dechen feinem Grund ausgumehmen, das fein: Modfommet
ibn wieder jugsfalfen hötten. Der Gest, jud dem frie Haterthamen beiten, wor Jahpe,
deer freitlich serechter man ihn noch diere Beite unter dem Wille sinse Steine. Der

Prophet verdammt mm zwar entschieden diesen Diesen wie die abergläubisch dieser in den zwm Theil urcast heiligen Orten Berhot, Dan, Gilgal, Berescha (tehteres, zu Inda gehörz, muß eine Art: Ballibertwert genesen sein, wie es denm auch in der mythissen Geschädische des Elia versammt 21 Kön. 19, 3),, aber er sieht boch überall die Istaalische als Beresker Indaber den "welche im jebod mar äußerscha, nicht mit dem Dezen versegen.

Das Pengbeintum murbe bei den aften Jfreeliten nicht felten ichte bertläßtig anfgetigt. Man ihlebe figh durch eine gereife aniere Angti um Perspheim an, zight einem
Sciand durch eine Archivung, und fo verreibt fig dem wol auch diese Affant von
einem Chifchen auf des abender. Oung andered die Annes. Ere effatten in der oben negtlichten Ertell, err fei weder ein Prophet noch Persphetenschaft, d. h. s. er habe feinen Beruf
mit ewa Canton der in Bennifen mengen; aber delite hat er die woche Berufe der
hoften Zeit imrer Stimme hat dem schaffen Kandmann feine Much gefalfen, die er
hoften zu der der ging, man der den Daupster der Gesterrechtung, im meiten "Konigskriftigfam", als Bete des heren aufgateren. Line Wentsportung gerift er hier die
Großen mie felich den Kinig an mad berügt ihren als gerechte Ertung jehob Vererbertung.
Nachtlich erregt er dabund wiel Kengennif: der Deterwirter un Zehtel eighe Vererbertung den
Konigstich erregt er dabund wiel Kengennif: der Deterwirter un Zehtel eighe Verfettigt den
Konigstich erregt er dabund wei Kengennif: der Deterwirter un Zehtel eighe Verfettigt den
Konigstich erregt er der aus Geringsfehung dem hofigen Minten fern feb ich finn mit)
hat ihren der der der Geringsfehung dem hofigen Winten fern des ihren unterte beiten. Bermutklich ist Munde der Geroßen erwörfen.

fe ftrengen Drohmgen des Propheten hoben übrigens nicht bles seinen Beitgenoffen, webern ftellenweise moch einer viel spätern Zeit Infpos gegeben. Eine jüd. Tradition (Koln. R., Einleitung) tadelt dem Amse, Ieremia und dem Prediger Casions wegen ihrer mürrischen Reden und meint, deshalb sei ihren Casirilen auch nicht die Esper wöherschen, in den Ukerfassten als Benet Gottes bezichnet zu sein, jondern ihr eissien einsch Werte

jener Danner felbft.

Amos hat fein Buch gewiß erft einige Zeit nach jenem Ereigniß in Bethel nieber-Durchgangig haben wir in ben Schriften ber altteft. Bropheten freie, mobiansgearbeitete Reproductionen ber mundlichen Reden und fo ift bas Berhaltnig auch ficher Riibrt Die Ueberichrift von ibm felbit ber. fo muß zwifchen bem Salten ber Reben und der Abfaffung minbeftene ein Zeitraum bon zwei Jahren liegen, ba natürlich eine Datirung "twei Jahre por bem Erbbeben" nicht möglich ift, ehe bas Erbbeben ftattgefunden. Doch geht auch aus ber Ergablung iber bas Ereignig in Bethel bervor, baf ber Brophet nicht unmittelbar bie Reben niederschrieb. Diefe Ergablungen find unvermittelt in die prophet. Reben eingeschoben; man fieht aber beutlich, bag bas barin Berichtete burch die Worte bes Amos veranlagt murbe, welche wir unmittelbar borber lefen. Da bie Ueberichrift die gange Prophetie auf ein bestimmtes Jahr beschräuft, fo haben wir anzunehmen, bag bie Birffamteit bes Propheten, welche fich in biefem Buch abipiegelt, nicht lauge gedauert hat. Es ift auch gang bem Charafter ber alten Brophetie entiprechend, bag ein frommer Dann ploplich, bom Beift Gottes ergriffen, auftritt, um nachher wieder jum burgerlichen Leben gurudgutehren. Auch Die fchriftliche Reproduction ber Reben in ber une vorliegenden Schrift fcheint rafch hinter einander gemacht worben ju fein. Unzweifelhaft ift biefe Abfaffung bem Amos felbit gugufchreiben, wie benn gegen Die Authentie Des Buche nie ein Zweifel laut werben tonnte. Dag er in jener Ergublung in britter Berfou von fich fpricht, hat zahlreiche Analogien. Bochftens Die Ueberfchrift tann von einem andern herriihren; bod milfen biefem dann gute Rotigen gu Gebote geftanden baben, benn bie fpeciellen Orte und Reitangaben barin find burchaus unverbächtig.

Mmt.

Dan bat langft bemerkt, bag Amos feine Bilber borgugeweise gern aus bem Rreife ber ihm nachftliegenden Anschauungen bes Landlebens nimmt. Gine aufmerffame Beobachtung feiner Sprache milfite, auch obne bie ausbriidlichen Angaben, allein ichon babin führen, in ibm ben Landmann zu erfennen. Aber in Diefem feinem Stand liegt nicht etwa, baf es ibm an Bilbung ober an ber Gabe ber Rebe gefehlt babe. Gin fo ichroffer Untericied ber Bilbung, wie wir ihn heutzutage gwifden ben berichiebenen Ctunben feben, beftanb damale, wie Ewald mit Recht bemerft, im Bolf Ifrael noch nicht. Dag Umos eine gewiffe literarifche Bilbung befaß, zeigt feine Schrift beutlich. Der Brophet Joel muß einen tiefen Ginbrud auf ibn gemacht haben: nicht blos beginnt fein Buch mit einem Bort Joel's, fonbern Anflange an biefen fehren mehrfach wieber. Auch ben Bentateuch, ber damale bis auf das Deuteronomium wol im wesentlichen schon fertig geworben, fennt er aut, wie aus einer Reibe von Ansvielungen auf Stellen bes Bentateuch bervorgeht. Run neunt ibn aber eine ilid. Tradition (Koh. R., a. a. D.: Wai, R., sect. 10) ale "ftammelnd" und will felbft bem Ramen Amos biefe Bedeutung gufdyreiben, und Sieronmmes fagt, ficher nach Auleitung feiner jub. Lehrer, er fei ein ungeschidter Rebner (imperitus sermone); allein biefe Bezeichnung beruht theile auf bem Borurtheil einer in ber Gultur fortgefdrittenen Beit gegen bie Bilbung bes Landmanns, theile auf einigen wenigen Mbweichungen bon der gewöhnlichen Mussprache, welche gröftentheils ficher erft burch bie Rachläffigfeit fpaterer Abichreiber in ben Tert gefommen finb. Bielmebr fonnen wir ben Mmos auch formell ale einen ber beften Schriftsteller bes M. I.e betrachten.

Das Buch bes Amos ift fruhzeitig viel bemust. Schon fein jungerer Beitgenoffe Sofea wiederholt Stellen daraus, und fo finden wir Anflange baran bei Befaja, im Buch Siob u. f. w. Unfer hebr. Tert ift nicht ohne gehler. Ginige Stellen, welche jest febr duntel find, wilrben mahricheinlich ebenfo verftanblich fein wie ber gröfte Theil bes

Buche, wenn wir ben unverfehrten Urtert befähen.

Mmon, Mmos, f. Jefaja. Umphivolis.

Indem Baulus von ber macedon. Stadt Philippi aus, bem Bangaifden Gebirge entlang, fubmeftwarts auf ber rom. Beerftrafe manberte, gelangte er in einer ftarfen Tagereife nach Amphipolis, ber bamaligen Sauptftabt bee öftlichen Macedoniens (Apg. 17, 1). Gie lag etwa eine Stunde oberhalb ber Minbung bes Stromon und wurde burch zwei Arme Diefes Fluffes ringe umichloffen. Gine Colonie Athens bom 3. 437 v. Ehr., ftand Amphipolis mit ber Mutterftabt nie in engem Berband und tam auch wegen fortwährender Storung bes innern und außern Friedens niemals zu bem Glang und Reichthum, ben es fonft wegen feiner ungemein gunftigen Lage batte erreichen miffen. Die Spuren ber langft gertrilmmerten Stadt fucht man gegenwartig in Reofhori;

Muram. Ein Cohn bes Rabath aus bem Ctamm Lebi (2 Dof. 6, 18; 4 Dof. 3, 19; 1 Chron. 6, 3), Bater bee Maron und Doje (2 Doj. 6, 20; 4 Doj. 26, 59); feine Fran

hieß Bochebeb.

Amraphel. Ein Ronig von Ginear-Babylonien (1 Dof. 14), welcher gur Beit Abraham's mit bem Ronig Rebor-Laomer bon Glam einen gelbzug bie nach bem füblichen Theil Balaftinas machte. Rachdem jeboch bie verblindeten Ronige ben Lot gefangen genommen hatten, wurden fie bon bem ans Cflaven beftebenben Seer Abrabam's gefchlagen. Die babplon, Geichichterefte ergablen gwar nichts bem Achnliches; allein ber biblifche Bericht traat beutliche Spuren urfundlicher Treue, wenn auch manches vielleicht bem Gebiet ber Cage angehören follte. Nöd.

Amri, f. Omri.

Mmt, Memter im M. T. Begriff und Befen bee Amte ift im enaften Bufammenhang mit ber Berfaffung eines Bolle und biefe ift wieder ber Anebrud feiner Grundanichaming. Das hebr. Bemußtfein ift auf ben feften Glauben geftellt, Gott Jahre habe bas Bolt Ifrael aus allen Bollern ju feinem Lieblingsvolt ermablt, um biefem, wie feinem andern, feinen Billen ale Gefet ju offenbaren. 3m Bolf Ifrael lebt bie Borftellung: Gott habe einen Bund mit ihm geichloffen mit ber Berbeiftung, ihm Schutgott ju fein und ben Befit bee Landes Rangan ju verleiben; bagegen ift jenem jur Bebingung geftellt bie Anerfennung Jahre's ale alleinberechtigten Berrn, ale beffen Gigenthum es fid ju betrachten bat (1 Dof. 12. 7: 13. 14. 15: 26. 3: 2 Dof. 19. 5 fg.: 3 Dof. 26. 12: 5 Dof.

Hunt 123

29, 12; 1 Cam, 8, 7; 3ef. 33, 22). Da fowol die Erwablung, Die ichon auf Die Ctammaltern gurudgeführt mirb, von ber Gnabe Gottes (5 Dof. 7, c fg.; 8, 17 fg.; 9, 4 fg.), ale auch die Geftfetung ber Bebingungen bon biefem ausgeht, fo liegt bierin bie Gebunbenbeit Ifraele Jahre gegenüber flar angebentet. Ifrael weiß fich ale Knecht Jahre's und in bem Berbaltniß bes Ruechte jum Beren briidt bas bebr. Bewuftfein feine Begiebung jum göttlichen Befen aus. Dies fennzeichnet ben Unterfchieb ber bebr. religiofen Anfchaming bon ber driftlichen, wo ber Menich fein Berhaltniß gu Gott ale burch Liebe vermittelte Rinbichaft fant, Die Allmacht Gottes burch Die emige Baterliebe vertlart erblidt, abgefeben babon, baf bei ber altteft. Borftellung bom gottlichen Ronigthum bas Dachtverhaltnif Gottes auf Die befondere Berrichaft über bas Bundesvolt befchrantt wird, wogegen Die driftl. Infdjauung in Gott ben Bater aller Menfchen ertennt und beffen Liebe fiber bie gange Belt ausbehnt. - Auf ben Befehesbund grundet fich bie hebr. Ctaateverfaffung: Babbe ift ber eigentliche mahre Ronig, ber über fein Lieblingsvolt herricht. Die bebr. Staateverfaffung ift Gottesberrichaft, Theofratie, ber Ctaat ift Religioneftaat, ein theofratifches Berbrechen ift gegen Gott und Staat gerichtet, bas Recht bat religible Bebeutung. bie Boligei ift Ansbrud bes gottlichen Billens. Staat und Religion find in numittelbarer Ginbeit, es gibt noch feine Rirche neben ober in bem Ctaat. 3abre, ber fonigliche Berricher, in bem fich alle Gewalten vereinigen, bedient fich bei beren Ausilbung ausermablter Organe, baber find bie Memter im Gotteeftaat theofratifche Memter und alle Eräger ber Gewalten ber ifraelitischen Theofratie find nur felbftlofe Mittel Jahve's, in ben allein ber Zweckbegriff fallt. Die gesetzgebenbe Gewalt übertrug Jahve an Mofe, burch ben er feinen Willen im Gefet offenbarte, nnb biefer bat baber gunachft bas Mint bee Befetgebere. Dit ber Gefetgebung ift aber ber Berfehr gwifden 3abre und feinem Bolf nicht abgebrochen, er wird lebenbig erhalten burch bas Amt bes Propheten (f. b.), beffen wefentliche Bebentung ift, Offenbarungeorgan bes gottlichen Willens zu fein. Wie Jahre urfpriinglich bei ber Gefeteesoffenbarung fich feines Anechte Dofe bebient, burch ibn ale Bropheten mit feinem Boll verfehrt hatte, fo erwedte er nad, beffen Abtreten Manner, burd bie er gu Ifrael rebete, fie mit bem Brophetenamt' betraute (5 Dof. 18, 15). Der Prophet ift ber Sprecher Jahve's, wie ibn ber bebr. Ansbrud bezeichnet, Jahve legt ihm feine Worte in ben Dund, die er andzufprechen bat, er ift beffen Dolmetich (3ef. 43, 27), er hat ben Willen Jahre's bem Bolt ale Bote ju fiberbringen (Sagg. 1, 13), Jahre felbft nennt ibn feinen Anecht (2 Kon. 9, 7). Dit bem gottlichen Beift ausgerüftet ift ber Brophet ein Dann Gottes; ale Inhaber einer hohern Anfchanung bee gottlichen Billene und baburch auch ber irbifchen Angelegenheiten ift er ein Geber (Am. 3, 7 u. a. D). Bie bie Erlöfung Ifraele aus Megupten, ber Gefeteebund, ber Berfebr Jahre's burch bie Bropheten mit feinem Bolf ein gottlicher Gnabenact ift (Am. 2, 11; Bof. 12, 10 fg.), fo ift auch bie Berufung jum Bropbetenamt eine Gnabenerweifung und bie Ausruftung mit bem gottlichen Beift eine perfonliche. Daber ift bas Amt bes Propheten weber an bie Abstammung gebunden, noch beruht es auf einer Familienprarogative. und felbft Frauen fonnen ale Brophetinnen auftreten (2 Dof. 15, 20; Richt. 4, 4; 2 Kon. 22, 14). Der Brophet wird bom Beift 3abre's ergriffen und getrieben (Eg. 11, s; 37, 1; Am. 3, 7; 2 Betr. 1, 21). Ale Organen Jabbe's tommt ben Bropheten bie Mittlerfchaft ju gwifden Gott und bem Bolf und felbftperftanblich ift ber Geborfam bes lettern. 2118 Trager und Badter bee theofratifden Beiftes fonnen Die altteft. Propheten fein abgefchiebenes Leben filhren, fie fteben vielmehr immer auf ber Bobe ber Beit, find in ftetem Bertehr mit bem Bolf und in Beziehung gu ben theofratifchen Neutern, namentlich bem Monigthum, wo fie ale politifche und religiofe Rathgeber gegen alles Untheofratifche ale Tabler, Barner und Drober auftreten. — Dan hat bas ifraelitifche Brophetenthum nicht unpaffend "bas fittlich-religiofe Bewuftfein bes Bolte", "bas öffentliche Gewiffen ober bie Gelbftritit bee Bolte" genannt. Diefem entspricht, baf ber Brophet ben gottlichen Billen ben Beburfniffen ber Beit angemeffen verfundet. Daburch brachten bie Bropheten Bewegung in bie Ctabilitat bee Gefetes, welche lettere von ben Brieftern feftgehalten marb, baber jene mit biefen in Opposition tommen tonnten.

Die heilige Schen vor ber unerreichbaren Bobe bes gottlichen Befens, bie wir im Abert heint finden, theilt auch der Bebräer (1 Wol. 32, 21; Richt, 6, 22; 13, 22). Das Bott Ifract, mit dem Jahre den Bund gefchloffen und zu dem er fortgefest durch feine Propheten redet, darf es nicht wagen, sich selbs feinem Bundesgott zu nahen (2 Wol.

19, 21 u. a. D.); es will aber boch feiner Theilnahme an bem Bunbnig mit jenem berfichert fein, fie funlich aufchauen. Diefes Bedürfniß macht eine Mittlerichaft nothwendig, welche burch bas Briefterthum vollzogen wirb. Das Amt bee Brieftere (f. b.), moburch bie Gemeinde Jahve's vor diefem fich vertreten fieht, beruht auf ber Befugnift, fic Jahre ju naben (3 Dof. 21; 4 Dof. 18, a n. a. D.) und ber Gemeinbe ben Gegen Jahre'e mitzutheilen (3 Dof. 9, 22; 4 Dof. 6, 22-27). Die hingebung ber Gemeinde an Jahre tonimt im Opfercultus jum Musbrud und bas Mint bes Briefters ift baber pornehmlich gottesbienftliches Umt. 3m Cultus vermittelt ber Priefter ben Bertehr gwifden Jahre und feinem Bolt, er naht fich jenem mit ber Opfergabe und bringt biefem bie Gnabe Jahre's bafur gurud. Bie bas Briefterthum auf finnlich mahrnehmbare Beife bie Bemeinde bor Jahre reprafentirt, fo hat es auch bas gegebene Befet in jener gegemmartig gn erhalten (5 Dof. 33, 10). Die Priefter follen bas Bolf im Gefet unterrichten (Et. 44, 23 fa.), follen Lehrer und Ausleger bee Gefetes fein (3 Dof. 10, 11), Der Priefter ift baber feinem Amt nach beim Opfereultus pornehmlich Reprafentant ber Bemeinde; indem er bas gegebene Gefet gu bewahren hat, an beffen Auslegung gebunden ift, ericheint er ale Wertzeng Jahne's. Da bas Briefterthum auf bas gegebene Gefet angewiesen ift. ber Gultus in Meugerlichfeiten besteht, in beren Erhaltung bas Umt bes Brieftere fich vollzieht, fo fällt fein bebeutfamer Unterschied vom Bropheten in die Augen. Die Briefter find bie Erhalter ber Theofratie nach ihrer ftabilen Meuferlichleit, Die Bemabrer fertiger theofratifcher Formen, bemgemaß ift auch ibre Ginweihung um Amt an ftanbige Ceremonien gebunden; Die Bropheten find Die Bachter ber Theofratie nach ihrem Beift, ihr Amt ift burch gar feine Meugerlichfeit bedingt. Go fteben Briefter und Bropheten nebeneinander, es fann aber nicht befremben, wenn innerhalb ber Geschichte 3fraele Beitpunfte eintreten, wo bas Brophetenthum ale Trager bes lebenbigen Beiftes ber Theofratie, und bas Briefterthum ale Bewahrer ftarr geworbener Formen, fich feindlich gegeniiberfteben (Ber. 20, 1 fg.; 26, 7 fg.; Am. 7, 10 fg. n. a.). Da bas Bolf Ifrael bie Beftimmung hat, ein reines, ein Brieftervolf zu fein, fo fpannt fich bie Forberung ber Reinheit an ben Briefterftand, Diefen Ausftich bes Bolfe, noch bober, und am bochiten beim Sobenpriefter, in dem das Priefterthum gipfelt. Es ertlart fich, warum die Reinheitsgefete in gesteigertem Dag bom Briefter und noch mehr bom Bobenpriefter erfillt werben follen. -In ber Urgeit feben wir ben Sandvater, ben Erftgeborenen ober bas Ctammesoberhanpt, bas priefterliche Amt verrichten (1 Dof. 35, 1 fg.); Roah, Abraham bringen felbft ihre Opfer bar; bies anbert fich mit ber Einführung ber Theofratie. Wie bas Bolt 3fraet aus ber Denge ber Boller herausgegriffen nub burch bie Guabe Jahre's jum Lieblingevoll auserforen worben, fo wird auch bie Stiftung bes Briefterthume ale gottlicher Onabenact bargeftellt. Ans ber Mitte ber Gobue Ifraele werben Naron und feine Gobne jum Priefterthum ermablt (2 Dof. 28, 1; 4 Dof. 18, 7). hiermit ift die natürliche Fortpflangung bes Briefterthume innerhalb ber Familie Aaron's porgezeichnet und bie Anglogie jur natürlichen Abstammung bes Bunbesvolle bon ben Ergvatern, auf bie ber Bunb jurudgeleitet wird, gibt fich bentlich ju erfennen. Die biblifche Ueberlieferung nimmt bie Emporung Rorah's und feiner Genoffen jum Anlag ber Ermablung ber Maron'ichen Familie jum Briefterthum (4 Dof. 16 fg.). - Der bentenben Betrachtung ericheint jebe Entwidelung überhaupt als eine lofung ber urfprünglich in unmittelbarer Ginheit verbunbenen Momente und beren Beransgestaltung gur Bielbeit. Dem unbesangenen Ange wirb es nicht entgeben, daß bei Dofe, bem urfprlinglichen Trager aller theofratifchen Memter, Die natitrliche Theilung ber Arbeit beginnt, wenn feinem Bruber Maron bas Priefterthum übertragen wird. Dofe tonnte fich noch bem Jahre naben, er verfehrte mit ibm bei ber Befetgebung, er bertrat babei bas Bolt bor jenem. Anbere wird es nach vollzogener Gefengebung, von wo ab die Organisation bes Priefterftandes eintritt. Bemertenswerth ift, bag bie Briiber Dofe und Maron aus bem Ctamm Lebi maren, ber fomit ben Boben abgibt, aus bem ber Priefterftand erwachfen foll. Ale Beranlaffung jur Ermablung bes Stammes Levi zum Briefterthum nennt bie biblifche Ueberlieferung ben grofen Gifer ber Leviten, ber fie um Dofe fammelte und die Strafe an ben von Jahre Abgefalleuen und bem Dienft bee golbenen Ralbe Frohnenben vollziehen lieft (2 Dof. 32, 26 fg.). Durch biefen Gifer fitr bie Ehre Jahve's hatten bie Leviten vor ben anbern Stammen fich wurdig gemacht. Schon beren Stammvater hatte burch eine Blutthat einen Feuereifer an ben Tag gelegt (1 Dof. 34, 25 fg.), ber freilich von feinem Bater getabelt murbe; aber ber

Amt 125

Reuereifer Levi's filr die Reinheit feiner Familie wird burch die Ueberlieferung in feinen Rachtommen jum Gifer filt bie Ehre Jabbe's vertlart bargeftellt. Diefem ausgezeichneten Gifer ber Leviten gemaß maren biefe fcon auf bem Bug burch bie Bufte fur murbig erachtet, um bie Stiftebutte berum fich ju lagern, beren Aufftellung und Fortichaffung ju beforgen (4 Dof. 1, 49 fg.; 3, 23 fg.), fie hatten alfo bie Brurogative, bem Beiligthum naben ju burfen. Ueber bie Berleihung bes Priefteramte an ben Ctamm Levi berichtet bie Ueberlieferung (4 Dof. 3, 41 fg.; 5 Dof. 10, 8): Jahre habe anftatt ber erftgeborenen Cohne und ber Erftlinge an Bieb ber übrigen Stamme Ifraels ben Staum Lebi und beffen Bieb ale bleibende Gabe angenommen (2 Dof. 13; 4 Dof. 3, 11 fg.; 8, 16). Wenn wir bemerten, bag auch bei anbern Bollern bes Alterthums bie Erftlinge ber Gottheit geweiht waren, baf in ber hebr. Urgeit bie Erftgeborenen ber Ctumme ben beiligen Dienft verfaben, fo burfte bas mofaifche Geprage ber Beibung bes Ctammes Levi jum Briefterbienft taum ju berfennen fein. Es findet alfo eine auffteigende Befonberung ftatt: aus ber Rabl affer Boller ift bas Boll Ifrael ausermablt, bas mit Jaboe burch ben Bund im besondern Berhaltniß fteht; aus bem Lieblingsvolt ift ber Ctamm Levi hervorgehoben, fich einer nabern Gemeinicaft mit Jabre burch ben Dienft am Beiligthum ju erfreuen; aus bem Stamm Levi ift bie Familie Maron's ausertoren, ben eigentlichen Briefterbieuft im Beiligthum ju verfeben, und aus bem Briefterftamm ragt fpater ber Sobepriefter ale Spite hervor, bem allein, obicon auch nur einmal bes 3abre, am grofen Gilbntage, erlaubt ift, bas Allerheiligfte felbit (mo bie Bunbeelabe mit bem Gefet Jahre's beffen Gegenwart reprafentirte) ju betreten. Indem die Leviten ben Brieftern bei ben gottesbienftlichen Sandlungen bienen und ihnen fich anschliefen follen (4 Dof. 18, 2 fg.), nehmen fie theil an ber Mittlerichaft amifchen Jahre und feinem Bolf und beffen Bertretung por jenem. Db. fcon bon ben Brieftern unterichieben, bilben fie boch mit biefen ben beiligen Ctand im

Bunbesvolt, bas felbft ein beiliges Bolt au fein beftimmt ift.

In Jahre, bem Beberricher Ifraele, vereinigen fich alle Gewalten, aljo auch bie richterliche (5 Dof. 1, 17 u. a.), und Dofe, ber urfpringliche Erager aller theofratifden Memter, berfah auch bas Amt bes Richtens (2 Dof. 18, 13 fg.; 3cf. 33. 29). Mis Berwefer eines theofratifchen Amte ift ber Richter ein Bertzeug Jaboe's, an beffen Bejet er gebunden ift. Dan bat es auffällig gefunden, baf in ber theofratifchen Theofratie fein befonderes Organ filr bie vollziehende Gewalt namhaft gemacht werbe; betrachten wir bie außere Geftaltung bes hebr. Staatsorganismus, fo burfte fich biefe Lude ale eine icheinbare zeigen und mir zu ber Annahme gelangen, baf bie richterliche Gewalt mit ber ausübenben bei ben Bebraern noch verbunden mar. Es liegt in ber Ratur ber Familie, baf ber Bater bem Saufe porftebe, es in Ordnung erhalte und ebenfo, baft Beichlechter und Stamme in einzelnen Berfonlichfeiten fich aufpipen, welche beren Berhaltnife regeln, ihre Intereffen bertreten, bemgufolge eines befondern Aufebens fich erfreuen, als Dberhaupter ber Befchlechter, ale Stammfilrften anerfannt werben. Aus folden Familien, Befchlechte und Ctammhauptern gingen bie hebr. "Aelteften" bervor, Die fcon lange vor Dofe ale bie Obern bes Bolts auftreten (4 Dof. 1, 4. 16; 2, 2 fg.; 10, 4; 2 Mof. 6, 14; 1 Chron. 27, 16). Colche "Aeltefte" erwähnt bas A. E. auch bei ben Negpptern (1 Mof. 50, 7), ben Mibianitern (4 Mof. 22, 4, 7), ben Gibeoniten (3of. 9, 11). 3m gangen Alterthum finben wir bas Alter hochgeehrt, auch bei ben Bebraern ftanb es in hober Achtung und bie gefetliche Borichrift in Diefer Begiehung (3 Dof. 19, 22) ift ale allgemeiner Ausbrud ber bebr. Anfchauung ju betrachten (f. Meltern, Meltefte). Die "Melteften" finden wir bald ale Bertreter bes gangen Bolle (3of. 7, 6; 1 Cam. 4, 3; 8, 4; 2 Cam. 3, 17; 5, 3; 17, 4; 1 Ron. 8, 13) und gwar noch in ber nacherilifchen Beit (Efra 5, 0; 6,7; 8,14), ja felbft in ber mattabaifchen Beriobe (1 Matt. 11, 23); balb ale Bertreter ber Rechte einzelner Ctumme (5 Dof. 31, 28; 2 Cam. 19, 11; 2 Chron. 34, 29); balb ale Borftanbe einer Ctabt (5 Dof. 19, 12; 21, 3, 19; 22, 15; Richt. 8, 14; 1 Cam. 11, 3; 16, 4; 1 Ron. 21, 8. 11). 3hrer Stellung gemäß hatten bie "Melteften" bei Darbringung bon Opfern fur die gange Gemeinde biefe gu bertreten (3 Dof. 4, 15; 9, 1), ein Sinweis auf ihre theofratifche Bebeutung. Es ift eine naturliche Erfcheinung, bag bie urfprilinglich burch Alter, Erfahrung und Aufeben erlangte Stellung ber Melteften ju einer amtlichen Birbe erhoben murbe, obichon fie nicht ale bestellte Beamte ju betrachten find. 218 folche ericheinen erft bie aus ben Bolfealteften hervorgegangenen Schoterim (Luther: "Amtleute"), Die bei ben, nach ber Beife bee agnpt. Staatslebens, den Bebraern auferlegten Fronarbeiten bon ben Megnptern ale Auf126 Amt

feber bestellt waren (2 Dof. 5, 6; 10 fg.). Da ber Amtetitel "Schoterim" ber fprachlichen Ableitung nach "Schreiber" bedeuten tann, liegt die Bermuthung nabe, baß ihr Beruf Die Runft des Schreibens verlangte, etwa gur Führung von Bergeichniffen u. bgl. Die Muffaffung ihres Wirfungefreifes ale blofer Schreiber mare aber viel gu eng, weil fie auch bie Anordnung und Beauffichtigung ber Durchführung batten, alfo Anordner und Schaffner waren, baber neben ihnen ausbrudlich auch "Schreiber" erwähnt werben (2 Chron. 34,18). Bir finden fie beauftragt, die Rriegsaushebungen zu leiten (5 Dof. 20, s), bem Bolf bie Befchle befaunt ju machen (30f. 1, 10) und felbstverftandlich für beren Bollgiehung ju forgen; fie find die Anordner im Lager (3of. 8, 33); fie ericheinen ale Beamte in ben Stabten (1 Chron. 23, 4; 26, 20), und est ift fdwer, in ihnen Organe ber Regierung fowol ale ber Bermaltung nicht zu erfennen. - Dit Buratheziehung ber hebr. "Bolfealteften" bereitete Dofe den Musjug aus Megypten vor (2 Dof. 3, 16; 4, 29) und nach dem Musjug finden wir fie noch an feiner Geite; er icheint aber burch ihre freiwillige Amtirung nicht bie nothige Unterftilisung gefunden gu haben, ba ber Guihrer, ber auch bas Amt bes Richtens verwaltete, der erdrudenben Laft zu erliegen brobte. Rach bem ichlichten Bericht werden baber, auf Bethro's Rath, aus ben Bolfealteften Richter und Schoterim pon Doje quebriidlich bestellt, welche ibm die Bitrbe tragen belfen follten, junachft im Umt ber Berichtepflege, bann bei ber Mufrechterhaltung ber Ordnung überhaupt, fomit in ber Musibung ber vollziehenden Gewalt. Die Richter waren über 10, 50, 100 und 1000 eingefett (2 Mof. 18, 13-26), hatten bie leichtern Streitfälle ju folichten, bie ichwierigen an Dofe ju bringen. Daneben ericheinen Die Schoterim als Unterrichter, Anordner und ohne Zweifel auch ale Bollgicher; baber finden wir fie balb neben ben "Melteften" (4 Dof. 11, 16), balb neben andern Richtern ermabnt (5 Dof. 1, 13). Unter Jofua wird bas Buftitut ber Chrenältesten mit den von Dofe eingesetten Richtern und Schoterim beibebalten (3of. 23, 2; 24, 1), lettere ale bestellte Anordner (30f. 1, 10; 3, 2-8). Diefe alten Memter ber Richter und Schoterin besteben auch nach ber Eroberung Balaftinge und zwar unter Anwendung iowol auf das Rriegebeer (1 Cam. 8, 19; 2 Chron, 26, 1; 2 Ron, 1, 9-14), ale auch auf bas Stabtemejen (5 Dof. 16, 16), und ce gieht fich ihr Beftand felbft burch die Beit ber Ronige bin (1 Ron. 21, s fg.). Die Propheten fetten fich gern mit ben "Aelteften" in Berbindung, um durch fie auf bas Bolf einzuwirfen (2 Rou. 6, 32; Ber. 19, 1; 26, 17. 29; E3. 8, 1; 14, 1; 20, 1. 3); unter Ejra zeigen fich Spuren ibrer Amtethatigfeit und noch unter ben Maffabaeru finden wir fie mit ben Brieftern gemeinschaftlich die öffentlicher Angelegenheiten berathen (1 Daff. 1, 26; 7, 23; 12, 25; 13, 36; 14, 9, 20). Dan bat Anftand genommen, diefe "Meltesten" und "Schoterium" theofratifde Beaunt zu nennen; allein ba fie inwerhalb ber theofratifchen Berjaffung fiehen, durch theofratifde Umtetrager wie Doje felbft, ober burch bas Bolf eingefest find, fo ift ihre theofratifche Bedeutung nicht ju bezweifeln, fowenig in ihnen Organe ber vollziehenden Gewalt zu berfennen find.

fratifches gefennzeichnet ift.

bee Bebraervolle wird nicht verringert und unfere Dantbarteit für bie une zugute tommenbe Frucht feiner angestrengten geschichtlichen Arbeit, nämlich ben Begriff bon ber Beiftigfeit bee gottlichen Befens, wird nicht abgefdmadt, wenn wir annehmen, bag ber Berlauf ber Gefchichte bee Bolle Ifrael nach bemfelben emigen Gefet bor fich gegaugen, wonach fich die Geschichte ber Menschheit überhaupt vollzieht. Das menschliche Konigthum in Ifrael flog ans berfelben Quelle, aus ber fich bie Erfcheinungen im Leben ber Bolter gewöhnlich berleiten, aus bem Beditrfnig. Ein fluchtiger Blid in bas Buch ber Richter tann die Uebergeugung geben, daß in biefer Beriobe ber Berriffenheit die Anarchie im Innern, Die Dunmacht nach außen, bas Berlangen nach einer festen Sand, einem einheitlichen Billen, einer anerkannten Dacht im Bolt erzeugen mußte. Der Zeitpuntt war eingetreten, wo bie Gefahr bor ben Ammonitern (1 Cam. 12, 12) und ben Bhiliftaern (Rap. 9. 16) ben Beftanb Birgele in Frage ftellte. In ber Oppofition Camuel's gegen bie Einsetung bee Ronigthume, bas er ale bem Billen Jahre's zuwiber barftellt (1 Cam. 15,19), minunt ber Briefter folgerichtig ben Standpuntt bee confernativen Stabilismus ein, tann aber, wie es in ber Ratur ber Cache liegt, Die fortidreitenbe Beit nicht aufhalten. Das Theofratifche mar jeboch mit ber Ginführung bes fichtbaren Konigs ans bem Bewuftfein des Bolts nicht gelofcht, bas Konigthum marb vielmehr unter theofratischen Gefichtspunft gestellt, bas Amt bes Ronigs erhielt bie Bedeutung ber Mittlericaft. Der Ronig wird bom Bolt Ifrael in naberer Gemeinschaft mit Jabbe ftebend gedacht, er beift baber öfter "Cohn Gottes" (2 Dof. 4, 22; Pf. 80, 16; Sof. 11, 1), ale Stellbertreter gottlicher Berrlichfeit fitt er auf bem Thron Jahre's (1 Chron. 28, s; 29, 23). Der Konig ift jugleich ber Stellbertreter bes Bolfe bor Jabbe und hat bemnach eine priefterliche Farbung, ohne eigentlicher Briefter gu fein (2 Cam. 6, 18; 1 Chron. 29, 10; 1 Son. 8, 14. 55 u. a.). Geiner mittlerifden Stellung gemäß hatte ber Ronig einen Ehrenplat im Tempel (2 Ron. 11, 4; 23, 3; Et. 46, 1. 2). Obichon bie Ronige Fraele bas Recht, Rrieg und Frieben ju befchließen, handhabten (1 Cam. 11, s fg.), bas Mmt bes oberften Richtere vermalteten (2 Cam. 15, 2; 1 Ron. 3, 16 fg.; Ber. 21, 12) und bas Begnabigungerecht iibten, waren ber möglichen Billfürherrichaft boch icon baburd Coranten gezogen, bag ber Ronig an ben Willen Jahre's, bas Gefet, gebunden mar, baber ihm auch die Erhaltung und Forberung bes gefetlichen Gultus oblag (1 Ron. 8; 2 Ron. 12. 4 fa.; 18. 4 fa.; 23. 1 fa.). Ein Damm gegen foniglichen Despotismus mar ferner burch eine Bableapitulation (1 Cam. 10, 25; 2 Cam. 5, 3; 1 Kon. 12, 4 fg.; 2 Ron. 11, 17 fg.) und burch bie althergebrachte Stammverfaffung (1 Chron. 4, 41 fg.) gefeht, indem die Stammhaupter bas Bolt reprafen-tirten (1 Chron. 29, 1 fg.; 13, 2). Ueberdies ftanden die Bropheten ben ifraclitischen Ronigen gur Ceite, um fie im theofratifchen Geift gu leiten (1 Ron. 20, 22 fg.; 38; 2 Ron. 1, 15 u. g.). Bene fanden oft Belegenheit, untheofratifche Sandlungen ber Regenten fcharf zu tabeln und thaten es felbit mit Gefahr bee eigenen Lebens. Amtefchildlein, f. Soberpriefter.

Amnlete. Bei febr vielen Bolfern ber alten und neuen Beit finden wir ben Aberglauben verbreitet, daß gemiffe Menfchen die Dacht haben, burch verborgene Runfte, befonbere aber burch eine geheime Birfung ihres Blide, Aubern Schaben gu thun. Der unbeimliche Eindrud, den der Blid mander Menfchen macht, entweder blos infolge ber phyfifden Befchaffenheit ihrer Mugen ober aber burch ben barin ausgepragten Bug bon Deid und Bosheit, ift wol ale Urfache biefes Bahns ju betrachten. 3m Morgenland ift ber Glaube an ben "bofen Blid" iberaus berrichend und namentlich ift eine forgfame Mutter beständig in Angft, baf ihre Rleinen bon bemfelben betroffen werben möchten, Bir fonnen nun bon bornherein annehmen, bag and die alten Bebruer biefen Glauben gefannt haben werben, wenn wir auch feine gang birecten Beweife babon haben. Denn bie metonenim (Luther: "Tagmabler"), welche im A. T. mehrfach ale eine Rlaffe bon Menfchen aufgeführt werben, Die berbotene Bauberfünfte treiben, fonnen nach bem Bufammenhang mehrerer Stellen nicht gut folde Danner bee bofen Blide fein, wie man oft gemeint hat. Dagegen beruht bie Rebensart bom "bojen Muge" bes Reibifden (5 Diof. 15, 9; Epr. 23, a u. f. w.), bem bas "gute Muge" bes Bohlwollenben gegenüberfteht (Spr. 22, s), wol urfpringlich auf biefer Anschauung. Gicher glaubten ja auch bie alten Bebraer an die Birffamfeit bon allerlei Bauberfünften, audy folcher mit burchaus ichablichen Zweden (Siob 3, s). Freilich bleibt es ein unvergänglicher Ruhm ihrer Religion, baf biefe in einem Reitalter bes naibften Aberglaubene allen folden Klinften untgegentrat, medige in andern alten Religionen eine große Rolle jeichen; aber under fonnten einfagiße Serdgriften solden Musahen bollündig berurinden, nod lengante im Grund bas Geitge feldig entligiebten bie Wägligdiet jeuer Zauderrien, umr bag es ste einerfeits als schäulich gerbammt, abmerzeitiet seiner unter Altarteit gemig felter Retignung batte, ber "Radgritte ber Natur" überhanpt neue Radgrung zu geben. Es verfeit fich ihnen gegmilber feltig Serodage neuerten, bei die Schäunb um is ginner treet.

We der ber Glande an folge übernatirlige Wichungen ber Besheit perrifgt, de unib ber Benfelg and immer des Erreken baben, die im Gebard burg gehreinischen Witter (entgegenzieht). In Der Erkeiten Edward bei dem Gebard bei Mitter (entgegenzieht). In Der ist pielen der he Kundete entgegenzieht. In Der Simmet ju Hille reit, gewöhnlich ans einer religiöfer Gerund, mich felten der end mas dem inmissfer Wenfeldene und Schleten die eine freiglich errendiren Betatt joger gangt Konne der Geber der Gerichten Wickelt in gegen gewieden der Gerichten Geschlich werden als Mandet gerichten Schlet. Der Gerichten Geschlichen Wentel in der Schlete gegen der der Leite bei der Gerichten Geschlich werden der Gerichten Gerichten der Geschlichen Wentel ist der Schapfeldigung unter Geduntlier und serber Geschlichen Geschlichen Geschlichen Geschlichen Geschlichen der Geschlichen Geschlichen der Geschlichen der Geschlichen Geschlichen der Geschlichen der

Auch die bebr. Beiber trugen Amulete in Form bon Schnudfachen. Die Dhrgebange, welche Jafob ben Frauen abnahm und vergrub (1 Mof. 35, 4), bingen unzweifelbaft mit bem Dienft frember Gotter mfammen, beren Bilber mit ihnen vergraben wurden, und tonnen baher taum ale etwas anderes wie ale Amulete angefehen werben. Bugleich liegt in biefer Stelle eine entichiebene Diebilligung biefer Gitte ansgebriidt. Bejaja gabit unter den Gegenständen des Frauenfchmude auch Amulete auf, unmittelbar neben ben Riechflafchen (3ef. 3, 20), benn es fann taum zweifelhaft fein, bag bas Wort lebasim jene Bedeutung bat. Ratiirlich tennen wir weber Aussehen noch innere Ginrichtung Diefer Amulete und miffen nicht, ob vielleicht auch ein aufgeschriebener Cpruch ober Rame ben Rern beffelben bilbete; aber bie Sauptfache ift, baf bie Gitte icon bamale mit ber bes jepigen Drieute große Achnlichteit hatte, indem bei den Frauen, Die auch jest noch hauptfachlich biefen Schut anwenden, bas Amulet einen Theil bes vollstandigen Butes bilbete. Es ift fibrigens leicht erflarlich, bag bas A. T. fonft feine Beranlaffung finbet, Diefe Gitte ju ermahnen, und noch weniger bas R. E., obwol gu beffen Beit berartiger Aberglaube noch in weit ftarterm Dag im Edwunge war ale in friiherer. Damale murben auch die Gebetriemen (tophillim) jum Theil in ber Beife bon Amuleten verwandt; aber man thate unrecht, eine abnliche Bebeutung ichon ben alten totaphoth (2 Dof. 13, 16 und banach 5 Dof. 6, 8; 11, 18) gugufchreiben, gumal ba bie jib. 3bentificirung berfelben mit ben Gebetriemen burchaus nicht ficher fteht.

Die Stärke des Ganbens an die Krast des Amulets im Orient wird sitr und übrigens auch durch den Ammen desselben angedeutet, welcher aus dem Araddischen in die meisten etwop. Sprachen iberegogngen ist. Abstelle

Mna, f. Cfan.

Mundarath, Ctabt im Etamungeieir Ifieldar (Isle I 30 19), 18 mit des Derf Maurad if der Sifeite des Nieinen Fermon füblich dem Erhode fein; allein modifischnich ift nach ben LXX Arahanath zu lefen, welchen des gestörte Zorf Aranch auf einer Anhöbe eine Etambe nieblich von Lischenin, füblich von Zerin (Isberech), in der Ebene eutpricht, word noch volled Anienn finden sleiten.

Muntiter, f. Engliter.

Anaumelech, Reben bem 30od Abrammutlech (f. d.), dost wir als eine Gestalt bes Molod bestimmt haben, vereirten die Eipparture oder, wie sie sebräsisch seisern, die Leute om Cepharbasium, noch eine zweite Mobisication bestieben Gottes unter bem Janete

tanammelech. Der allgemeine Charafter biefes 3bole muß bem bes Doloch entsprechen, feine besondere Eigenthimulichfeit aber burch ben erften Theil bes Ramene janam bezeichnet fein. Ganam unn heißt arabifch Seerde, und ba bie Drientalen bas Geftiru bee Cepbens "Sirt und Beerbe" nennen, fo ift von Sube ("De relig, vet, Persar.", E. 131) bas Bort ais Sternheerbe Molod's gebeutet. Gefeume fast es mit Bergleichung von ganam, Gogenbilb, unter Annahme eines Wechfels von sade und tajin, einsach ale "Dolochebilb". Lettere Anficht ift wegen bes Lautübergangs ju bermerfen, Die erftere barum, weil ber Stern bee Moloch ber Caturn ift und nicht ber Cepbens. Go geben wir auf sanam gurud, bie rothen Zweige, bie im Innern ber Samura ober Spins Aegyptiaca wachsen, eines Baume, unter beffen Geftalt Stamme ber alten Araber Die Gottin Ugga verehrten, und glaubten, bag biefe Molochfigur ber mannliche Altargenoffe jeuer Una gemefen fei. Daß Die Fafern roth waren fpricht nur baffir, benn bie rothe Farbe war bem Molodi geweiht, wie ans vielen-bei Chwohlfon, "Die Gfabier", Thl. I, verftreuten Mugeichen bervorgeht. Liegt in ber Berehrung bes Gottes in ber Geftalt ber Zweige zugleich ein phallifches Element? Rabbinen beuten Abrammelech und Anammelech ale Pferd und Pfau, fo Limchi gu 2 Kon. 17, si, bod fcmerlich auf Grund einer Trabition. Merr

Mannim, wohrscheinich sowie als Werbland, ein Sölfername (1 206, 10, 11; 1 Cfron. 1, 11), 12 from 1; 11 v. 12 fongli in der Siblet nicht weiter vordnumt. Es sibn dermuthich die Bewohner Vordägsprens (des Zeiln) dermuter, m. derstieden. Die Engelich Erick einer Frieden. Die Engelich einer Teigenen der Vordägsprens (des Zeiln) dermuter, m. derstieden. Die Engelich eine Gegenscheit der Sicher der Vordägspreise der Gemenheit der Zemenhet, zurüch. Bödgerfer Vormutung, of seien die nomadischen Amsocher des Jupiter Ammon-Tempels damit bezeichnet, ist sowie 200 Michaells werbefest werden.

Ananiah (Jahve befchutet): 1) Ortichaft im Ctammgebiet Benjamin (Reb. 11, 52).
2) Reb. 3, 23 = Ananiae.

Muanias (= bem bebr. Hananja ober Ananja), ein jilb. Soberpriefter, ber in Berufalem und Cafarea feinblich gegen den Ap. Bauins auftrat (Apg. 23, 2 ig.; 24, 1 ig.). Bas wir aus Josephus fiber ibn erfahren, ift Rolgendes. Er mar ein Cobn bee Bebebaus und erhielt unter ber Procuratur bes Tiberins Alexander (48 n. Chr.) burch Berobes bon Chalcie unmittelbar nach Jojeph, bem Cobn bee Rami, Die hobenpriefterliche Burbe, Die er auch unter bem folgenden Brocurator Cumanus noch betleibete. 3m 3. 52 wurde er jeboch, ba bie Juben von ben Camaritanern großer Bewaltthatigfeiten angeflagt worben waren, von Ummibine Quadratus nebft feinem Cobn Sauan nach Rom gefchiett, um fich por bem Raifer Claubine ju perantworten. Babrideinlich fehrte er freigesprochen gurlid und blieb Boberpriefter bis fury bor Telir' Abgang, wo Jemael, Cobn bee Phabi, fein Rachfolger wurde. Gein Rudtritt entjog ibm nichts bon bem großen Anfeben, beffen er fich erfreute und bas immer noch im Steigen begriffen war. Bu Anfang bes jub. Rriege wurde er ermorbet. 2) Ein Chrift ju Berufalem, welcher feine Guter angeblich jum Beften ber Gemeinde perfaufte, aber im Einperftanbnig mit feiner Gattin Capphira einen Theil bee Erlofee gurudbehielt und, bon Betrus bariber bart angelaffen, pioplid, ben Beift aufgab, ein Schidfal, bas wenige Stunden barauf auch Capphira traf (Apg. 5, ifg.). Die Ergabtung ift nicht rationaliftisch auszudenten (burch ben himveis, bag uicht jelten Echlaganfalle infolge beftiger innerer Erichütterung eintreten u. f. w.), vielmehr anzuerfennen, daß die Apostelgeschichte ein bon Betrus beabsichtigtes Etraswunder berichten will. Gegen die burchgangige Geschichtlichteit ber Ergablung fprechen gewichtige Bebenten, was aber an ihr hiftorifder Bern, was mythifde Uniffeibung ift, burfte fich fcmerlich mehr mit Giderheit ermitteln laffen. 3) Ein angesehener Indendrift ju Damastus, von bem bie Apoftelgeichichte ergabit, bag er infolge einer Bifiou ben erbiinbeten Baulne auf fuchte, ibm durch Banbauflegung bas Augenlicht wiedergab und ibn gur Taufe bewog (Apg. 9, 10 fg.; 22, 12 fg.). Der Ginflug, ben er burch feine Belehrungen auf Bantus ausubte, barf nicht zu hoch angeschlagen werben, ba lepterer mit Entichiebenbeit behauptet, nicht bon Meufden im Evangelium unterrichtet worden gu fein (Gal. 1, 12). Die Erabition lagt Anamas bie Bijchofewurbe in Damastus befleiben und fpater ben Darturertob fterben. Rrenfel.

Anathema, f. Bann. Anathoth. 1) Eine Priefterftadt im Ctamm Benjamin (3of. 21, 10; 1 Ron. 2, 20; 1 Chron. 6, 65; Reb. 11, 20), welche nördlich von Jerufalem an ber herrftraße iag (3cf. 2014-16:118. 1.

10, 20), der Ghaurtsort des Jeremis (Jer. 1, 2: 29, 2:), welcher aber hier für feine Predigt einem Boden sond (Jer. 11, 2:). Wobinson hölt das heutige Anato, welches 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Eumb nördlich von Jeruslalem liegt, sitr das alte Anathoth. 2) Ein Zohn Becher's (1 Chron. 7, 5).

3) Ein Sauptmann urr Beit Rebemig's (Reb. 10, 19).

Anbetung. Das deutsche Wort anbeten und Anbetung ift ber allgemeine Rame für bie im Gebet wie in jeder religiofen Berrichtung enthaltene Berehrung Gottes. Der Beariff ift ebenfo einfach wie bestimmt und eng umfdrieben. Gott allein ale ber Berr und Quell bes Lebens ift Gegenstand ber Anbetung, jebe Berabgiehung ober Berbuntelung bes Gottlichen brobt fie aufzuheben. Wenn Andacht mehr bas mit jeder religiofen Feier oder Stimmung verbundene Buftandliche bedeutet, fo liegt in ber Unbetung ftete Die freie Bewegung und der Met des frommen Gemuthe, welches fiber fich felbft und alles 3rbiiche emporgehoben Gott bie ihm allein gebilhrende Ehre barbringen will. Und gwar ift bieje Darbringung fich felber genug und bat ihren Werth in fich, auch ohne bon befondern Bunfchen oder Dantfagungen begleitet ju werben; je leichter und freudiger fie in jeder Bitte mitwirft, besto mehr ift in ber grommigfeit ber allgemeine religiofe Grundton gur Berrichaft gelommen. Der anbetende Menfch nothigt fich aus freiem Erang gur Unterwerfung, aber er fithit fich auch erhoben und beieligt burch bas Bewuftfein bee ichonen Borrechte, bas Berhaltnig alles Endlichen gn feinem Urheber im Ramen ber gangen Schöpfung lobpreifend anguerfennen. Man follte baber benten, bag gerabe Die Unbetung gar nicht entfteben und gur Ausfibung gelangen fann, ohne ftete Diefelben Gorberungen mitgubringen, an welche ihre Bahrheit ichlechthin gebunden ift; und boch ift auch fie wie jeder andere Musbrud bes religiofen Lebens ber Entwidelung fahig und bedirftig, und die Gefchichte ber Religionen zeigt ebenfo viele Stufen ber Anbetung, ale fie Aufchanunge. meifen bee Göttlichen nacheinander auftreten laft.

Jerm Peincip und; it die biklifige Gonteansteung in alen Schriften fich ichter gleich, bem sie mit irber Ennishingen mu Zahnung der Görtlichen enzigentrent; sie ichriche ist den von Görensienist um Rogstreten; sie ichriche ist den von Görensienist um Rogstreten; sie ichriche ist den von Schriften um Bettlicke um de kelte ibe reigigie i. dere en einen einzigen um burteilderen Pantt. Und die alteit. Gottebererbrung ibt innertief gloss eine driftliche um der gestliche Unter Entre Verlegerung fallig find um die neben sich der die Verlegerichten und gestlichen und gestlich

Bum Berftandniß bee biblifchen Materiale bient junachft bie Bemertung, bag bas gewöhnliche hierher gehörige griech. Bort feine ausschlieflich religiofe Bedeutung bat. Proskynein, entsprechend bem bebr. histaliawa, heift fuffallig ober burch Rieberwerfen mit dem Angeficht unterwürfig verehren. Die Glaffiter gebrauchen es von dienender Suldigung, welche ben Gottern und ben Glementgrmachten, wie ber Conne und bem Simmel, den Damonen, aber auch den Konigen und heroen bargebracht wurbe. In bem Bort liegt alfo nur bie Anerfennung eines Gebietenben ober Dachtvollen, bem man fich nur mit Beichen unterwitrfiger Chrerbietung naben barf. An biefe Chrenbezeigung fnupft fich bann leicht eine religioje Echen, Die jedoch ine Unbestimmte verflieft, weil bas Gottliche nicht ale Gott gedacht, noch in feiner abfoluten Erhabenbeit ertanut war. Das M. E. geigt fich in feinem Grundfats fprobe und feft, mabrend die Gigenthilmlichteiten ber antiten und orientalifchen Ginnesweise auch in ihm gum Borfchein tommen. Mit bem Gotenbienft (2 Mof. 20, 5; 23, 24; 32, 8; 34, 12; 3 Mof. 26, 1; 4 Mof. 25, 1; 1 Non. 16, 21; 2 Ron. 21, 3. 21; Bj. 106, 19 u. a.) verdammt es auch bie Berehrung ber Elementarfrafte, wie der Conne, bes Mondes und der Sterne (5 Doj. 4, 19). Bol aber fennt es die orientalifche Gitte, nach welcher ben herren und Ronigen ale ben Inhabern einer von Gott geordneten Berrichaft ober Dachtvollfommenbeit eine felbft fniebengende Chrerbietung bewiefen wird. Go wird bem Joseph von feinen Brilbern (1 Dof. 42, 6), fo befonbere dem David (1 Cam. 25, 23. 41; 2 Cam. 14, 33; 18, 28; 24, 20; 1 Kön. 1, 23), dem Catomo (1 Kon. 1, 53), bem Joab (2 Cam. 18, 21), bem Saman bon ben Ruechten bes Mhaeberne (Efth. 3, 2. s), dem Propheten Glifa (2 Ron. 2, 15), aber auch den Engeln (1 Dof. 19, 1; 18, 2; 30f. 5, 14) mit niedergebeugtent Antlit gehulbigt. Auch mit biefer burch patriarcha lifche Ueberlieferung und bofifche Gitten unterftugten Devotion mag fich ein retigiofer Réchtsim verkunden jaden; aber es brandt nicht geigst 31 merden, doß fir sich weientlich von der Gottesandeung unterscheidel; dem diese tektere wie ja gerade von den Königen geschert wie von aller Welt und von dem Koden erwartet. Alle follen sommen und an beten vor dem, der fie gemacht dat, und feinen Vannen ehren (K. 4.5, 12; 66, 4: 86, 5; 96, 6: 96, 6: 97, 77: 99, 3.5; 122; 78, 26, 27, 124.

90, 6; 90, 6; 91, 7; 99, 5. 9; 132, 7; 3cph. 2, 11).

Ein abuliches Berhaltnift lagt fich im R. E. nachweisen, ber Unterschied ber Berehrung ift ein fachlicher auch bei gleichlautenber Formel. Die fußfällige Guldigung bezeichnet eine finnlich ausgedrudte Berehrung bes Dienere por bem Gebieter. fallt ber berichnibete Unecht feinem Berrn gu Giffen mit ber Bitte um Radficht und Gebuld (Matth. 18, 26). Anders gemeint ift bie fuffallige Begriffung bes Betrus durch ben Cornelins (Apg. 10, 25. 24); benn muthmaftich ift fie begleilet von ber Borftellung eines übermenichlichen Beiftanbe, welchen biefer von bem Apoitel gu hoffen babe: Betrus weift die Bulbigung gurud. Roch weit bestimmter wird ber Deffias felber bom Bolf ale in gottlicher Dachtvollfommenheit nub Ausriftung tommend und folglich ale Gegenstand ber Berehrung gedacht. Rach der Mindheitsgeschichte bes Matthaus tommen bie Magier aus dem Morgenlande, um ben geborenen Monig ber Biden zu begriffen, beffen Stern fie gefeben haben; fie bengen fich fuffallig por bem Rinde; benn in ibm erbliden fie ben guffinftigen, von Gott verbeifenen Retter. Und mit bemielben Beichen ber Chrerbietung wird nachber Chriftne vom Boll angegangen; jo nabern fich ibm ber Anejatige (Datth. 8, 2), ber Archont (9, 18), Die Begleiter bei ber gliidlichen Ueberjahrt über ben Cee, und zwar mit bem Musenj: "Bahrhaftig bift bu Gottes Cohn!" (Datth. 14, 23), bas fananaifche Beib (Matth. 15, 25), ber Blindgeborene nach erfolgter Beilung (30h. 9, as), ber Damonifche (Mart. 5, 6), die Mutter ber Zebebaiden (Matth. 20, 20). Gleiche Berehrung empfängt ber Auferftanbene (Matth. 28, »; Lut. 24, 22). Alle Diefe Etellen bezeugen bie Anerfemnung einer von Chriftine anegebenben ober an ihm offenbar gewordenen Gotteefraft; bon Anbetung im ftrengen Ginn biirfen fie nicht berftanben werben; auch ber Glaube an Chriftus, wie ihn nachher die Apoftel verfündigen und erflaren, ift in ihnen noch nicht ausgesprochen, obwol biefe berehrende Anschliefung allerdings einen Uebergang gu bemfelben bilben founte. - Dem gegenüber aber hat Chriftne felbft bas Gefet ber wahren Gottesanbetung feinem Reich gu Grunde gelegt. Der Musfpruch: "Du folift den Berrn beinen Gott anbeten und ihm allein bienen" (5 Dof. 6, 12) enthatt Die gange Pflicht bes frommen und freien Gehorfams, fcneibet Die Berfuchung ab und ftellt bie Engel Gottes auf Chrifti Ceite (Matth. 4, 10; Ynf. 4, 8). Un Diefem Grundjat foll jeder Abfall nach ber Geite ber Welt und ihrer Giter icheitern, in biefen Weg bas gefammte fittliche Leben ber Mitalieber bes Simmelreiche bineingeleitet werben, und wer ihn trenlich und mit voller Liebe befolgt, hat bamit auch ben gangen Inhalt bee Befebes und ber Propheten erfüllt (Mart. 12, 28 fg.). Inbeffen barf boch belanntlich ber Bwed ber Reben Chrifti nicht einfach auf Berftellung einer reinen Gottesverehrung beschräntt werden, und ebenjo wenig erlaubt bie Lehre ber Apoftel biefe Dentung; benn fie ging vielmehr barauf aus, auf ber Grundlage bes Wortes und Wertes Chrifti eine Gemeinschaft des Glaubens und ber Liebe gu ftiften, welche im Stanbe mare, fich bem mahren Gottes Dienft ju eigener Befeligung und mit groftem fittlichen Erfolg in iberlaffen. Der all gemeine Gats von ber Anbetung tann baber in ben avoftolifden Briefen nicht leicht un mittelbar auftreten, fondern immer nur indirect und in Berbindung mit bem Thema bes Evangelinme; nur gelegentlich gibt Baulus bei feiner Bergleichung ber Geiftesgaben ben Morinthern ju bebenten, fie möchten fich hauptfächlich ber erwedlichen und faflichen Mn bachteform der Brophetie bedienen, damit, weim ein Unglanbiger hingitomme, berfelbe jofort feines Brrthume inne werbe, anbetend por Gott nieberfalle und Bengnif ablege, "daß Gott in ihnen fei" (1 Mor. 14, 25). Der lette Anjat in Diefer Stelle ift nicht gleichgiftig, Die Anbetung Gottes gilt nicht ichlechtweg ale Nriterium driftl. Wahrheit, jondern weil fie beweift, daß Gott in ben Betern fei. Colde Aussprilche find wie gejagt in ben Briefen felten und gewöhnlich fnüpfen fich Anebrilde ber Yobpreifung an einen eigenthumlichen Gefichtspunft engngelifcher Betrachtung. Dagegen wird in bem bramatifden Gemalbe ber Apofalnpie ber feierliche Act bes Rieberfaltens und Anbetens por Gott, por feinem Thron ober Altar ober por bem Engel banfig und in folenner Formel eingeschaltet (Offenb. 4, 10; 7, 11; 9, 20; 11, 16; 13, 4; 14, 7, 11; 15, 4; 16, 2; 20, 4). Dieje wiederholten Momente anbetenber Berberrlichung follen im Gegenfat ju allem Unglanden und adşiktifiçin Zedin das Nedit des alktinigen Trimfts Getter, metdiger als ver Edipfire und derri der Timpe von allen Ernstein in Tensuch und Wederfam gertein werden fall, flügerfiellen und den Zieg der Zadie Gettes prospheisig bertlinksjern; dei ni injener dargetiger Gettessenfickamme meist nut den Jüntergrand des R. 2. a. partiell, auf folde Zeife beit fich in beiben Zefamenten aus der Mitte allgemienrerer und abgeleiterte Vorleitungen, in wederka mut der Servertung gettlider Zeiferfundteit der Mit-

torität gradweife ansgedriidt ift, bas Brincip ber Anbetung herans und biefe bat mir Einen Grund und Gegenstand. Fragen wir mun, welchen Charafter ber Gebante ber Anbetung im R. T. und im Bufgmmenbang mit bem Evangelium gewinnt, wodurch er fich gifo über ben Standpunft ber im altteft. Gultus porberrichenben Gottesberebrung erbeben foll, fo werben wir an eine Schriftftelle erften Ranges erinnert. Die einfache und groß: artige Erflärung des herrn 3oh. 4, 20-24 ift gwar oft genng unberftanden geblieben, auch innerhalb des Brotestantismus nicht immer bebergigt, aber gu ben Lofungeworten bes driftl. Glaubens bon jeber gegablt worben. Die Camariterin wirft mit hinweifung anf ben Tempel von Garigim die Frage über den rechten Ort der Gottesverehrung auf. Die Antwort Chrifti lautet: "Beib, glaube mir, es fommt bie Beit, baf ihr weber an Diejem Berg noch ju Bernfalem werbet ben Bater anbeten: - es fommt bie Reit und ift ichon jest, daß die mahrhaftigen Anbeter werden den Bater anbeten im Geift und in der Bahrheit; benn ber Bater will auch haben die ibn alfo anbeten. Gott ift Beift und die ihn anbeten, die miffen ihn im Beift und in ber Bahrheit anbeten." Offenbar foll in Diefen erhabenen Borten bas anbetenbe Organ und Gubject bem Wefen bee Gegenftanbe abaquat gedacht und in bas richtige Berhaltnig zu bemfelben erhoben werben. Rur ber Beift bernimmt und empfangt gang, was bom Beift fommt, nur er fam es in ibm wieberfinden und in entfprechender Beife gurudgeben. Der anbetenbe Menfch foll fich in feiner innerften Berechtigung und in der Tiefe feiner gottverwandten Ratur verfteben und ergreifen, er foll fich ber ihm mitgetheilten Gotteserfemtnig und ihres mabren überfinnlichen De biume gang bewußt werben; bagn ift erforberlich, bag er fich auch bon ben Schranfen freimache, welche die rechte Anbetung bieber war geschitt und gepflegt, aber auch finnlich gebunden haben. Die Stufe Diefer Bollenbung ift erreicht, bas Beitalter einer burch ort liche Anftait und Cabung firirten Gottesperebrung ift abgeichloffen, ber unfichtbare Tempel, bem die gange Welt und Menichheit einen berechtigten Boben barbieten foll, aufgethan. Diefe Beiftesanbetung ift gngleich die ber Bahrheit, weil fie erft auf ihrer nunmehrigen Etufe gur bollfommenen Wahrheit gelangen tann. Rehmen wir noch bas Beiwort Bater bingu, fo ergibt fich, bag in Diefer Richtung ber Gottesberehrnna nicht allein bas Schöpferverhaltniß, fondern auch bas ber Gemeinschaft und Rindichaft offenbar werden foll. Mit dem intellectuellen Moment verbindet fich alfo ein ethifches, ein Motiv ber Liebe und des findlichen Bertrauens tritt erwarmend in bas innere Leben ber Anbetung ein. Chriftus aber ift ihr Zeuge, ihr Begrunder und Mittler. 3m Gintlang mit biefer Sauptstelle forbert Baulus (Rom. 12, 1) bon feinen Lefern einen "bernfinftigen", b. b. geiftgemagen Gottesbienft; im Gegenfat in ben angerlichen Berrichtungen bee jub. und beidnifchen Opfercultus follen fie fich felbft und ihr gefammtes fittliches Leben ale eine reine Gott wohlgefällige Gabe ibm barbringen. Ge fann im driftl. Glauben nichte geben, was fich nicht biefem Gebanten entweber thatfachlich begriinbend, ficherftellenb und eriauternd aufchließen milfte, ober ale Folgerung aus ihm entwideln ließe; nichte barf mit ihm im Widerfpruch fteben. Der Protestantismus hat die Mittel in Sanden, um demfelben allfeitig und aufrichtig nachzuleben. Anbruch, f. Erftling.

30hannes gibt fiber Andreas und Betrus eine etwas andere Ausfunft. Rad ibm

ftammten beibe aus Bethfaiba (1, 45). Beine fernte fie fennen "au Bethanien, jenfeit bes Jordane, mo Johannes bamale taufte" (1, 28). Andreas war ju biefer Beit Blinger bee

Johannes und wurde von dem Täufer au Jefum gewiesen. Er und ein anderer Jünger des Täufers fragen Jejum: "Bo wohnest du?" Er fpricht zu ihnen: "Romunet und febet." Gie tamen nun und faben, wo er wohnte, und blieben benfelbigen Sag bei ihm. Es war um die gehnte Stunde. Einer von den Zweien, die es von Johannes horten und Befu nachfolgten, war Andreas, ber Bruder bes Gimon Betrus. Derfelbe findet guerft ben eigenen Bruber Gimon und fpricht ju ibm: "Wir haben ben Deifias gefunden" (1, 39-43). Rad 3oh. 6, 9 machte Andreas bei der Speifung in ber Bilfte auf ben Unaben mit fünf Broten aufmertfam, und nach 12, 27 fuchte er bei bem lesten Aufenthalt in Berufalem einigen Griechen ben Butritt gu Jeju gn vermitteln. Bei Darfus (13, 1) fragte er Jefum an einem der letten Abende nach den Zeichen bes Endgerichts. Ans ber Apostelgefchichte erfahren wir nichts von ibm.

Eufebine laft ihn unter ben Ecuthen wirten (III, 1), weshalb bie Ruffen ibn ale ihren Apoftel verehren. Rach andern foll er in Griechenland, fpater in Rleinafien und Thragien, wo er in Bngang den Stadie (Rom. 16, 9) jum Bifchof bestellt hatte, bas Evangelium vertilndigt haben. Der Proconful Megeas in Achaja ließ ibu, ber Gage nach, ju Batra in Achaig permittele einer fogenannten Crux decussata (X) frenzigen. Am Rreng foll er brei Tage gelebt und Chriftum frendig befannt haben (Fabricine, "Cod. apoer.", I, 456 fg.). Rach ihm namte man fpater biefes ichrage Breng "Anbreastreng".

Sauerath.

Andronifus, 1) Ein angesehener Beamter bes fur. Ronige Antiochus Epiphanes, ber bon biefem, ale er gegen bie aufrührerifden Ginwohner pon Tarfue und Mallus jog, ale Statthalter in Antiodnen gurildarlaffen murbe, auf Anftiften bee Menelaus ben alten Bobenpriefter Duias ermorben ließ und gur Strafe baffir von feinem Berrn nach beffen Rildfehr getöbtet wurde (2 Daft. 4, si ig.). Die Ergablung ift in fich nicht ohne Umwahricheinlichfeiten und ihre Glaubwilrdigfeit wird burch ben abweichenden Bericht bee Jojephus über Oniae' Tod noch mehr in Frage gestellt. 2) Gin mit bem Apostel Baulus verwandter Chrift ju Rom ober Cphejus (wenn namlich bas lette Napitel bes Romerbriefe, wie die neuere Rritif nachanweifen verfincht bat, gang ober gum Theil einem nach Ephefus gerichteten Echreiben gugebort [Rom. 16, 7]). And biefer Stelle geht hervor, baf er bor Banlus dem Chriftenthum beitrat, mit ibm eine Gefangenschaft theilte und bei ben Apofteln in Anfeben ftanb. Spatere Gagen laffen ibn in Pannonien ober Spanien ale Biichof mirfen.

1) 1 Mof. 14, 13. 24 Rame eines Ranaanitere, Berbifubeten bon Abram. Rach hitig's Bermuthung ift bas Bort indogermanisch, entspricht bem griech, aner, "Dann", ift gujammen guftellen mit Agenor und bedeutet aljo joviel wie "erfter Deuich" (vgl. Abram [= Rama], Membliaros, Dedipus, d. h. der Zweibeinige). - 2) Angeblich eine Levitenftadt im Ctammigebiet Manaffe (1 Chron. 6, 70), wo aber vielmehr bie verborbene Lesart nach 3of. 17, 11 gu verbeffern ift "Taanach" (f. b.).

Anfechtung. Der Begriff ber "Aufechtung" ift verwandt mit bem ber "Berfuchung" (f. b.). Bon der fettern untericheibet fich Die Anfechtung burch den feinbfeligen Charafter, ber ibr eigen ift, jodag ber Mugejochtene fich in einen Nampf verwidelt ficht und fich ibrer mit bem Anfgebot feiner Rrafte in ermehren bat. Die biblifche Borftellung, baf bie Frommen und Guten ale folde augefochten werden, beruht auf ber Borausiebung bojer feindlicher Dachte, welche ihnen nachstellen und fie jum Abiall von Gott und bem Guten, überhaupt ju gall gu bringen fuchen. Echon Die Berfuchung bes Weibes im Garten Eben burch bie Echlange (1 Doj. 3, 1 fg.) ift eine Unjechtung, welcher fich gu erwehren es dem Beib an fittlicher Kraft mangelte. Die Batriarden, alle Gottesmänner bee Alten Bundes, das Bolf 3frael felbft ale bas gotterwählte Beile und Miffionevolf ber Denich. beit, werben von Anfechtungen beingefucht und erliegen benfelben nicht felten. Der Bweifel, ber ben Abraham (i. b.) in Betreff bes Cohnes ber Berbeiftung beichleicht; ber Ringtampf, ben Jafob mit Jahre im Duntel ber Racht besteht (1 Doj. 32, 24 fg.); die Brobe, auf welche Joseph's Reuichheit pon feiner lufternen Berrin gestellt wird (1 Dof. 39, 7 fg.); bas Edwanfen Dofe's gegenifber bem murrenben Bolt (4 Dof, 14, 1 fg.); ber Uebermuth, ben David burch die von Jahre ihm unterfagte Bolfegablung fundthat (2 Cam. 24, 1 fg.); die Bergweiflung des Bropheten Elia unter bem Binfterftrand in der Biffte

1 Nan. 19, 18,1 — Das alles find Schipiele von Anfrekungen, die befondere in der ipsieren alturt. Feribbe umb im X. 2. hömmidigen der Janningen Gründernagen geschrichen, dei den alleur Zenfellern aber bon Gest felhft öbgelriet nerben. Zen eigent liede Sveibbl auflert. Anleckung im Sveib. Man de bei beigen, "Gerechter" geht der finieren geschlichen und der Schiederne gesch der Schiederne son der Schiederne Schiederne gesch auf der Schiederne son der Schiederne son der Schiederne Schiederne son der Schiederne schiederne son der Schiederne son der Schiederne sch

3ft im A. I. ber Begriff ber Ansechtung noch vielfach burch bie auferliche Bergeltungelehre getrubt, wonach jedes Leiben ale eine Etrafe filr begangene Gfinden auf gefafit wird, fo ericheint berfelbe im R. T. auf ber Bobe fittlicher Betrachtung, ale nothwendiger Durchgangepunft auf bem Weg fittlicher Lauterung und Bollenbung. In Diefem Sim bat auch Beine Anfechtungen erbulbet (Put. 22, 28, peirasmoi), bem Bebraerbrief jufolge mahrend feines gangen irbifden Lebens, ju feiner liebung im (Beborfam (Bebr. 5, 7 fg.). Eine ber leiten war ber Gemithofampi in Gethiemane (Mart. 14, 33 ig.; Matth. 26, 36 ig.; Luf. 22, 40 fg.). Die Chriften ber apostolischen und nachapostolischen Beit ftellten bie Engend der Ctanbhaftigfeit barum fo hoch, weil unausgegest Anfechtungen auf fie ein fturmten und ihr Bertrauen gu erfchuttern brohten. Der erfte Brief bes Betrus 2. B. ift ein Troftichreiben an Angesochtene ohne bestimmte fonftige Beranlaffung (1, 6 fg.). 3m Epheferbrief wird die Anfechtung bamonifchen Ginwirfungen gugeichrieben. Gie erheifcht einen Rampf nicht mit Bleifch und Blut, fonbern mit ben Machten ber Binfternift, in wetchem nur die Waffen bes driftl. Beile ben Gieg berbfirgen (6, to fg.). Den fraftigften Eroft gegen bie Anfechtung und die mit ihr verbundenen Leiden gewährt ber Aufblid gu dem in fiegreicher Biederfunft erwarteten Gelofer und die hoffnung auf die fünftige Berrlichfeit im Reich ber Bollenbung (Rom. 8, 15 fg.). Inebefonbere bem Apoftel Banlus perichwinden alle Gefahren von feiten der damonifchen Gewalten gegenüber ber unenblichen Biille und Rraft ber gottlichen erloferifden Beieheit und Gnabe (Rom. 8, at fa.). Gelbft im Offenbarungebuch, welches bie "Beben" ber Ansechtung mit glübenber Bhantafie fcilbert, lojen die feindfeligen Gegenfabe gulebt fich in emige Barmomen auf. Ochentel. Muge wird ale großes Gebirge linke von Gilieien gelegen, in ber lateinifden Be-

arbeitung (Vülgard) der Einde Judder (2015) einem Bereitung (Vülgard) der Einde Judder (2015) einem gibt Agge, die jier Ague, in den grieß, Dambjdrijben feldt der Ague, in den grieß, Dambjdrijben feldt der Ague, in und grieß, Dambjdrijben feldt der Ague, in und Schieben (2015) einem in fachgildlichen Arbeiten am fachgildlichen Arbeiten Arbeite

Allagefight (Vestres), ein der bem A. Z. galanigen anthropomorophisthem Carpitumgsweit (Vestres angehöriger Annehma), der en afgreichen führ haufig mehr underfaher, aus ben wirk (Vestres angehöriger Annehma) gu befinnmenter Schentung vorfommt. Ninneh wor ein ge modiger Jager vor dem Angelight Orstet, d. b., in einem Angen, noch feinem, Anglish won die merdisischem Urtgeist (1 West, 10, s.; Vestres has their mie anderwahrts blos "wer Gent" überleigt; Absondam enspis gow Geber bis Wahdungs, der feinem Angelight, d. b., in feiner Misselfight, d. b., in feiner Misselfight, d. b., in feiner Misselfight, d. b., in feiner Scheiner Misselfight, d. b., in feiner Scheiner Misselfight (Vestres angespich, is erfährt es sich feicht, wenn wen Angelight (Vestres der Vestres and Westres angespich, is erfährt es sich feiner, der der Scheiner alse bei Vestresien von Misselfight (Vestres der Vestres and Misselfight) ermater bei Angelight (Vestres der Vestres angelight) ermater der Scheiner der Vestres de

bat aber ben ursprunglichen Ginn verwischt und bafür ben ibr tveniger auftoffigen Musbrud "gefeben werben", b. b. "ericheinen por bem Angeficht Jabre's", gefett (2 Dof. 23, 13; 34, 20. 24; 5 Dof. 31, 11; 3ef. 1, 12). Gie 30g bamit allerbinge nur die Confequeug einer bie in die friiheften Zeiten gurudreichenden Borftellung. Es war nämlich herrichender Glaube des hebr. Alterthume, baf ber fündige Menich ben Anblid und bie Berithrung bee Beiligen nicht ertragen tonne, ohne ju fterben (1 Dof. 16, 13; 32, 31; 2 Mof. 3, 6; 19, 21; 33, 20; 4 Mof. 4, 15, 20; 18, 3, 22; Richt. 6, 22; 13, 22; 3cf. 6, 5). Co barf Dofe nur ben Ruden Jahve's feben, ale ihm feine Berrlichleit gu fchauen geftattet wird, und Jahre bedt feine Sand itber ibn, bamit ibm nicht ber Anblid feines Gefichte toblich werbe (2 Dof. 33, 18 fg.; 34, 5 fg.). Enblich bezeichnet Angeficht nach hebr. Eprachgebrauch häufig die Berfon, infofern fie jemand bas Beficht zeigt, ihm ericheint und gegenwartig ift. Go gebietet Jahre (2 Doj. 20, 3) nach wortlicher lieberfepung: "Richt follen bir aubere Gotter fein zu meinem Angeficht", b. b. gu meiner Berfon bingu, alfo aufer mir. Aebulich verheift er, baf fein Angeficht, b. h. er felbit, mit den Ifraeliten nach Rangan binaufzieben werde (2 Mof. 33, 14) und führt fie mit feinem Angeficht, b. b. in eigener Berfon aus Aegnpten (5 Dof. 4, 37; 2 Cam. 17, 11: bein Angeficht, b. b. bu felbft, muß in ben Rampf gieben). Go fonnte bas Angeficht Gottes gulett auch feine Ericheimung, feine Begenwart bedeuten, wie wenn er die Feinde junichte macht "jur Beit feines Angefichte" (Bf. 21, 10) ober fein Angeficht Die Gunber gertheilt (RL. 4, 16). Rrentel.

Muim (Quellen), eine Stadt im Gebirge bes Stammgebiets Juda (30f. 15, 50). Die heutige Ruineuftelle el-Ghuwein liegt etwa 21/4 Meilen fudlich von Bebron, in der

Rabe von Anab und Cemua (b. i. Gftemo).

Munas, ein Rame, ber fich herleitet bom bebr. hanna (Gnabe) ober bom berwandten Bort hanan (gnabig), baher im R. T. bei Lutas und Johannes Annas, bei Jojephus bagegen Auanos, ift ein befaunter hoherpriefter aus ber Beit Befu. Annas, ber Cohn Ceth's, murbe im 3. 7 n. Chr. (760 n. Rom) von Omirinius, bem Statthalter Spriens, nach Bollendung ber blutigen Chapung, welche Judia Rom und bem Reich bee Muguftus einverleibte, ale Rachfolger Joggar's, Des Romerfreunde ans bem Saufe Boethos, bem bas Boll bie Unterftiftung ber Chatung nicht verzeihen tonnte, ine hobepriefterthum eingesett. Echon biefe Thatfache lagt vermuthen, bag ber fluge Romer lediglich bie Berfon, feinestvege bas Enftem gewechfelt, daß er einen Boethofianer ober einen Gabbucaer, aber feineswege einen nationalfrommen Pharifaer in ber Berfon bes Annas auserforen, man miffte benn an eine Rachgiebigfeit gegen ben Boltewillen ober an eine Belohnung ber für Rom fo nütlichen pharifaifchen Mattherzigfeit in ber Schatzungefrage glauben. Roch beftimmter zeigt die Apoftelgeichichte (4, 1. 6; 5, 17), bag Annas ein Cabbucuer war, und gan; ungefucht tritt auch Josephus bei, fofern er Annas ben Cobn, ben fpatern Berricher, einen granfamen Cabbucaer nennt ("Alterthumer", XX, 9, 1), inbem an einen Abfall bee Cohne bom pharifaifchen Befenntnig bes Batere befto weniger ju glauben ift, ba ber Bater ale Mlidlichfter ber Meufden galt, weil fiinf Cohne Die Rachfolger feines Sobenpriefteramte murben. Es ift bemnach die eingewurzeite Deimung, Annas fei Pharifaer gewesen, ber neuern Foriding jum Opfer ju bringen, obgleich unfere Evangelien fie unverfennbar begünftigen (Matth. 21, 45; 22, 15; 27, 62; Mart. 11, 18. 27; 14, 1. 33; Luf. 22, 2; 23, 10; Joh. 11, 17. 57 fg.; 18, 3). Es ift jehr mahricheinlich, baf bie Evangeliften burch die Thatfache ber lebhaften Betheiligung ber Pharifaer am Broceft Jefu fich taufchen liegen, fodag fie Munas an ber Epipe ber Pharifarr bachten, mabrend in Babrbeit bier wie fonft Cabbucaer und Pharifaer gufammenwirften und nur die Cabbucaer, fich felbft getreu, Dieje specififche Gile und Graufamteit ber Siurichtung Jefu gur Edhau trugen.

135

Dhne baft fein Rame ausbriidlich genannt mare, bewies bier Unnas feine fabburaifche hierarchifche Strenge, indem man fich nicht begnligte, ben Tempel gu reinigen und hinfort ftrenger ju bewachen, fondern fur Diefe Geftzeit unerhörterweife bas Bolf vom Butritt jum Tempel ganglich anefchlog. Diefe rudfichtelofe Strenge gegen bae Bolf erinnert unwillflirlich und bon felbft an bas noch viel berbere und graufame Berfahren, welches bon Unnas oder boch von Angehörigen feines Saufes gegen die meffianisch driftl. Bollebewegung, gegen bie Berfon Befu und viel fpater gegen die feines Brubere Batobne eingehalten murbe. Daneben mag man nicht bergeffen, bag feineswegs ein Beift ber Betulang, fonbern alter fabburaifder Gefeslichfeit, Gewiffenhaftigleit und Burbe in biefem Saufe gewaltet haben muß, welches vom Bolf jo bochgehalten und fo gtudlich gepriefen murbe. Dan bat bariiber eine mertwürdige Gingelgefchichte. Ale fpater Ronig Agrippa I. ben Cobn bee Munge, Jonathan, jum zweiten mal jum hobenpriefter madjen wollte, lebnte er ab: es fei ibm genug, einmal bie beiligen Rleiber getragen gu haben; bamale habe er fie ale ein Frommerer angezogen, ale es jett ber Fall mare, er fei por Gott unwiltbig; bagegen fei fein Bruber Matthias bon jeber Glinde gegen Gott und gegen ben Ronig rein. Bie lange Annas nach feinem Abagus vom Sobenbriefterthum noch gelebt, wiffen wir nicht, Burbe er fibrigene ale ber gliidlichfte Menich gepriefen, weil er nicht nur felbft lange Beit jenes Mut genoffen, fonbern auch feine flinf Cobne ju Radfolgern gehabt habe, fo wird er jebenfalle die Erhebung feines Cobne Gleagar (um 16 u. Chr.), feines Schwiegerfohne Jofeph Raipha (18-36), feines Cohne Jonathan und Theophilos (36-37), Ratthiae (43-44), weniger mabrichemlich freilich bie bee fünften, Annas bee Jüngern, bee Executore Jatobue' bee Berechten (63 n. Chr.) erlebt haben. Bur Beit ber Belagerung Berufalents hat er jebenfalls nicht mehr gelebt: im Weften ber Stadt lag, wie Josephus zeigt, fein wohlbefanntes Grab.

Gine Difdjung von Bahrheit und Brrthum, abnlich ber erftermabnten, ift es, wenn bie neuteft. Rachrichten, naber ber britte und vierte Evangelift, Die Stellung bes Annas auch nach feinem Rudtritt bom Sobenpriefterthum und inebefonbere im Brocek Befu ale eine einflugreiche fchitbern. Trot bee Stillfchweigene und nabegu ber Lengnung bes Josephus ift biefes an fich nicht unwahricheinlich bei ber Lange feines Lebens, bei ber nachweislichen Bobe feines Anfebens, bei ber fteten Bieberfehr bes Bobenpriefterthuns in feinem Saufe. Auch gibt es Beifpiele anderer Soberpriefter, welche nach bem Mustritt aus ber amtlichen Stellung Dominirten, wie Ananja in ber Beit Annas' bee Bilingern. Das Chlimme ift mir, bag gegen Matthaus, ber in richtiger Erinnerung Raiphas, ben Comiegerfohn bee Annas, ale Sobenpriefter und Leiter bee Broeffee Befu bezeichnet (26, 3, 57), auch gegen Marfus, ber fiber ben Ramen bes Sobenprieftere menigftens fcmeigt (14, 1, 10, 43, 47, 53 fa.). Lufas wiederholt im Evanaclium und in ber Apoftelgefchichte ben Unnas in erfter Linie ale Bobenpriefter und Chef ber Berfolgung gegen Befus und nachber gegen feine Apostel neunt (Luf. 3, 2; Apg. 4, 6; 5, 17. 27 fg.), Bohannes wieberum einerfeite an Matthane fich anfchlieft (11, 49 fg.; 18, 13), andererfeite an Lutae, inbem er ben Annas nicht nur wieberholt ale hobenpriefter titulirt (18, 15. 19), fonbern ibn gerabegu mit großer Bichtigfeit ale erften Berborrichter Beju einflihrt, mogegen ber eigentliche Sobepriefter Raiphas fo gut wie verichwindet (18, 13-24, 24). Die Bertheibiger bes Buchftabens ber Evangelien haben große Auftrengungen gemacht, um Die borhandenen gefchichtlichen Brrthilmer zu beichonigen. Den fdmer zu vertheibigenben Lufae ichutte man. indem man fagte, Amas fei nur als friiherer hoberpriefter, ober als Stellvertreter bes Sohenpriefters, ale Biceprafibent bee Synebriume (Cagan) ober mit Biefeler rund ale Brafibent bee Ennebrimme (Rafi) eingeführt. Bei Johannes vollende fand man wunderbarfte Genanigfeit in ber Beidnung ber Memter und Berwandtichaften, aber auch ber thatfachlich überlegenen Stellung bes Mmas gegenfiber bem Schwiegerfohn. In ber That aber perbietet jundchft Lufas alle iene Anshillfen, indem er Annas ale ben functionirenden Sohenpriefter und vermöge biefer Stellung angleich ale Borftand bee Synebriume zeigt. Bei Johannes aber ift die voraneilende, ja bie exelufive Procegthatigfeit bee Annas nicht blos gegen ben Bericht bee Jofephus, fonbern gegen alles Decorum ber Prarogativen bes regierenden Sohenprieftere. Gefchichtlich taun es fich nur barum handeln. ben Reblgriff bes Lufas und Johannes ju erflaren und ju entichulbigen. Der Brethum bes Lufas wird entstanden fein aus dem thatfachlichen geschichtlichen Ruf bee Amas, welcher feine Rachfolger ale blofe Erben feiner Stellung überichattete, vielleicht auch aus feiner thatishlichen, meungleich nicht bekertschenden Mitwirtung beim Erwers, Selts oder ber Appleil, woder inm sich an bis Andeuman aller Edwagstein über mitwirtelende Hopkpriefter in der Nehrzahl erinnern darf. Der Bericht bes nach spätern Ischannes sich das aus der der Bernstittung zwischen Watchisch und Vellade und an dem woll nicht einfach grundlichen Glanden an eine Bernswillichglich bes Annas und Nachpole, wechge der Malung der

Abhangigleiteverhaltniffes bes lettern begünftigte.

Ties Grabmat, mediges bas Indentium Annas dem Hospenpriefter dei Fertigeten gefreit des, it uit all Fertigeten Greichten Ernsteller utzuriger Gefreit des ist um all Fertigeten Ernsteller utzuriger Gefreit das ihm umb feinem Damfe des Christmatsum gefreit mag er persöusich um Ernsteller geschen dem Ernsteller um Ernsteller Ernsteller um Ernsteller um Ernsteller um Ernsteller Ernsteller um Ernsteller um Ernsteller Ernste

Anrufung, f. Gebet.

Unfeben (ber Berfon). Der freundliche Blid, ben Gott bem Menichen vom Simmel ber fenbet, gilt ben Bebraern als ein Beichen gottlicher Gulb und Bnabe. Ils Lea bie Mutter ihree Erftgeborenen wird, riihmt fie, baft Jahpe ihr Glend "augefeben" (1 Dof. 29, 31), und bom Echidial geprufte Gromme begen feinen bobern Bunfch, ale bag Jahre fein Ange auf ihren Jammer richten moge (Bl. 9, 14: 31, 8). In ben Tagen ber größten Roth fieht Jahre Die Elenden und Gebengten in feinem Bolf an (3ef. 66, 2); auf Die Befangenen Ifraele richtet fich fein Blid gur Gute (Ber. 24, 6). Diefer freundliche, gutige, mobiwollende Blid tann num unter Umftanben in menfchlichen Berhaltniffen bas Beichen und Mertmal einer unlautern, felbftflichtigen Gefinnung werben. Wer 3. B. in einer Stellung fich befindet, Die ibm unerichitterliche Unparteilichfeit gur Pflicht macht, wie ber Richter ober öffentliche Beamte, barf die Berfon nicht aufeben, baber bie Borfchrift: "3hr follt bie Berfon nicht anfeben im Gericht" (5 Doj. 1, 17; Epr. 18, s; 24, 23). In Diefem Ginn verfichert bie Bibel oftere von Gott, bag er "tein Anfeben ber Berfon fenne" (5 Dof. 10, 17); bag er gleich unparteifch gegen Gurften und Bolt, gegen Bornehme und Geringe fei (Biob 34, 19); daß fein reiner und heiliger Bahrheitofinn fich (auch burch Gefchente und Opfer) nicht bestechen laffe (2 Chron, 19, 7). Daß Gott bie Berfon nicht anfebe, ift fomit ein bezeichnenber Mnebrud fur bie unbedingte Beiligfeit feiner weltregierenben Abfichten, Mittel und Zwede. 3m R. E. wird mit biefer ftebenben Bezeichnung für bie gottliche richterliche und vergeltenbe Gerechtigfeit ebenfo fehr bem jubaiftifchen Sochmuth (Rom. 2, 11), ale ber paganiftifchen Barte (Eph. 6, 9) entgegengetreten. Gott ericheint nämlich im Licht ber driftl. Moral ale ber, welcher in feinem Urtheil von allen perfonlichen Riidfichten abfieht, ale ber oberfte Bertreter ber humanitategefinnung, ber feine nationale ober confessionelle, feine ftanbifche ober berufliche Bevorzugung fennt, fonbern in allen gallen auf ben perborgenen Grund, Die innerfte Gefinnung ber Menfchen fiebt. In Diefem Ginn ift auch bas Bort bes Betrus (Mpg. 10, 34 fg.) aufzufaffen, baf unter allerlei Boll wer Gott fürchte und Recht thue ibm obne Anfeben ber Berfon augenehm fei. Es liegt hierin bas burch bas Evangelium burchgangig bezeingte, aller religiofen Muefchlieflichfeit und Undulbfamteit widerftrebende humanitateprincip, bas übrigens mit religiöfem Inbifferentismus nicht verwechselt werben barf.

Antichrift. Die Lehre vom Antichrift gehört zwar erft ben jungften Zeiten ber

Com Credini (284; 239, 1.0) löff um Cube ber Zoge, verm bor Bell Jirad jum ertigen Belle Jöstlänisse an ben Gril nerbe hingulerdet fin, ben Arither Gog and ben Lande Roger, an algertim Cube ber Cree, fig erheben, um bie große Entjderbungsfolische zu folgage, an algertim Cube ber Cree, fig erheben, um bie große Entjderbungsfolische zu folgage, baben der bes meifiniginite Kreif anberken wirb. Er Behantlic ber Johnstoft bei Ber Johnstoft ber Johnstoft ber Johnstoft bei Ber Johnstoft ber Johnstoft bei Ber Johnstoft bei Ber Johnstoft bei Ber Johnstoft bei Ber Johnstoft ber Johnstoft bei Ber Johnstoft

(Bog'e (Bfenbojonathan ju 3 Dof. 26, 41; Dfib. 20, 1).

Unter bem Ginbrud biefer Ereigniffe erwartete ber Berfaffer bes Buche Daniel bas Endgericht in nachfler Rabe und lagt ben weifen und gutunftellundigen Daniel vorherfagen, bie lette Zeit fei bann im Angug, wenn ein Fürft auftrete wie ber, ben er R. 11, 21-45 beichreibt. Ein Rouig ergrimmt wiber ben beiligen Bund und richtet es aus und tritt in Einverftandniß mit ben Abtritmuigen vom beiligen Bund. Und eine Rriegemacht wird von ihm bestellt werben, die wird bas Beiligthum, die gefte, entweihen und bas bestäudige Opfer abichaffen und ben Grenel ber Bermitftung aufftellen. Und bie am Bund Frevelnden wird er jum Abfall verleiten durch Comeicheleien; aber bas Bolf berer, die ihren Gott fennen, wird fich ermannen und Thaten ausrichten. "Und ber Rönig wird thun, was er will, und wird fich erheben und aufwerfen wiber alles, bas Gott ift, und wiber ben Gott aller Gotter wird er greulich reben; und wird ihm gelingen bie ber Born aus fei. Denn es ift beichloffen, wie lange es mabren foll. Und feiner Bater Gott wird er nicht achten; er wird weber Frauenliebe noch einiges Gottes achten: benn er wird fich wiber alles aufwerfen. Aber an ben Statt wird er feinen Gott Mauffim ehren." Endlich aber ift fein Dag erfitlt. Er erliegt ben Ronigen bes Gilbens und Rorbens, Die auf ibn einfturmen, und bas Wettgericht beginnt.

Tief Frophyciamgan genommen sofi, eine große Arteriumg und begrifteten bei Malfaber zu ihrem helbenmittigen Kampif gegem Antiochaet. Der Rönig fant bolt, vermunlisch zu Anfang des Jahres 144 v. Chr., allein das Toll ließ sich beiter Duch mit einem Vorheriumgen, die sich zum Theil is galaryab erfullt hatten, zum Theil eine fortibliche tiet Aufmit Interia im Anseighe fielten, nicht esmeden. Tamiel umwer beimehr nach Jolepus ("Alleichhimer", X. 11, 7) der Leichingsprophet der sommenden Gefählecher. So genom sie Verfeichung des fest er Erdekungs der messensibliche im suchtboret.

Das Dogma mochte immerbin fich wieber in Die Schulftuben ber Schriftgelehrten guriidgezogen haben, ba trat ume 3. 41 u. Chr. ein Greignift ein, bas fich gang banach anließ, ale ob die Erwartung ber Theologen fich in buchftablichfter Beife erfüllen follte. Geit bem Regierungeantritt Caligula's fpielten nämlich in Mleranbria, und balb auch in inr. Stabten, argerliche Auftritte, indem ber griech. Bobel fich barauf verlegt hatte, in den Synagogen ber Buben Bildniffe bes nenen Raifers angubringen. Der gur Enticheidung angerufene Cafar verwies im 3, 40 ben Inden nicht nur ihren Biberftand biergegen, fonbern gab fogar felbft ben Infterlichen Befehl, fein Bilbnif in ber Geftalt bes olympifden Beus im Tempel gn Berufalem aufguftellen. Betronius' Gelbzug im Friihjahr 41, ber biefen Befehl burchfeben follte, warf gang Balaftina in Die gewaltigfte Aufregung. Bu deutlich erinnerte bies heillofe Unternehmen an bie Beiten, ba Mul. Epiphanes Die Ctatue bes Inpiter im Tenipel aufgerichtet hatte, ale bag nicht allen fchriftglanbigen Juben und Chriften bie bezuglichen Schilberungen bee Danielbuche wieber hatten lebenbig werden muffen. Der ichnobe Borfat fam allerdings wegen bes raich eintretenben Tober Caligula's nicht jur Ausführung, aber ju machtig hatte bie Weiffagung bie Gemitther beidiaftigt, ju nachbriidlich hatten die Rabbinen erwiefen, bag Caligula's Unternehmen in bem größten aller Bropheten geweiffagt fei, ale bag mit biefer gefchichtlichen Benbung auch die bogmat. Erfenntnig ohne weiteres hatte binfallig werben tonnen.

So befchäftigte man fich wieder lethgaft mit dem Gedanten, daß vor dem erwarteten Tag des Gerichts der Antichrift anfreeten und durch Aufrichtung des Greuels der Berwiftung an heiliger Stätte in einem entischedemden Act das Maß der Bosheit vollmachen

und bas Gericht heraufbeichworen miiffe.

Co hat der Apoftel Baulus der driftl. Gemeinschaft gu Theffalonich Die Beichen ber Beit an ber Sand bes Canielbuche (11, 24), aber zugleich in Erinnerung an Calignia, gezeichnet. "Er (Chriftus) tommt nicht", fchreibt er im Griftjahr 54 n. Chr. ben Theifalonichern, "es fei denn, daß gubor ber Abfall fomme und geoffenbaret werbe ber Menich ber Glinde, bas Rind bes Berberbene, ber Biberfacher, welcher fich überhebet über alles, mas Gott ober Gottesbieuft beißet, alfo bag er fich in ben Tempel Gottes fetet und von fich felbft fundthut, er fei Gott. Gebenfet ihr nicht baran, baft ich euch foldes faate, ba ich noch bei euch mar?" (2 Theff, 2, 2-6). Bei biefer beutlichen Rudbegiehung auf bas nicht jur Ausführung gelangte Unternehmen Galigula's liegt es nabe ju glauben. Baulus habe, wie fpater Johannes, "ben Menfchen ber Gunbe" auf bem Thron ber Cafaren bereinft gu finden erwartet. Dann erflaren fich anch bie weitern Borte bee Apoftele leicht, bie man gewöhnlich fehr allgemein auf ben rom. Staat bezieht, beffen geordnete Bucht nach ben Auslegern ben vollen Ansbruch ber Bosheit nach Bauli Meinung noch verhindere. Der Apoftel fahrt namlich fort: "Ihr wiffet jest fcon, was noch aufhalt, baf er geoffenbaret werbe ju feiner Beil. Denn bas Gebeimnift ber Gottlofigfeit wirfet bereits; mur muß, der es noch aufhalt, juvor aus bem Wege fein. Und alebann wird ber Gottlofe geoffenbaret werben, welchen ber herr Befus umbringen wird mit bem Sauch feines Munbes, und wird ihn vernichten burch bie Erscheinung feiner Bufunft; ibn, beffen Bufunft nach ber Birfung bee Catane geschieht, mit allerlei Kraften und Beichen und Bunbern ber Liige und mit allerlei Erug gur Ungerechtigleit für biejenigen, bie verloren geben" (2 Theff. 2, 6-10).

ôt es ein Chier, ber als Menfig ber Einbe die John des Calignia wollbringen mit, dann mirk auch er, den den glaßt im alle mare aus dem Alge greäum bereiten min, ein Chier fein, mid de treift es figh den eingenthlumfig, doch der regierende Natier, der Edyndorf, Ottantitige, dem ainemad antidictiff. Datem grammen mit, Clandinis deife oder griech, 6 Arzizjow, qui clausilit, der moch andpalt, feduck Liefty der Kreitenburg auf leitlem founte, der Appelle nicht in dem, der moch andpalt, dem dammis regierenden Clambins, derfielen "Begrammung" im Archighet des dieleringen nur moch eine Arzing der Agit two run unch befien Zohl man fich ben dem zu erwartenben Chier m. de Zohlechtele, zu ber Pherecha abate. Summerfun bezeiche heife jereichte Zohlechtungen, deh des Zopain vom

Antichrift feit den Tagen Caligula's wieder fehr lebhaft in den Schulen besprochen wurde, wie es denn von jebt an in einer ununterbrochenen Reibe von Zeugniffen weiter verfolgt werben fann.

Benn nach bem Befagten Antiochus Epiphanes und Caligula ju bem Bild bee Untidrifte charafteriftifche Bilge geliefert haben, fo wurde folieflich Raifer Rero für Die Borftellung ber Chriften in Diefer Binficht faft noch wichtiger. Ansgebend von ber in ber ermahnten Stelle des zweiten Theffalonicherbriefe niebergelegten Meinung, baf, che ber Chrift fomme, ber Antichrift muffe bagemeien fein, tonnte unter bem Rachfolger bee Claudius die ichmerbedrangte Gemeinde leicht ju bem Glauben fommen, Diefer ichenklichfte aller Cafaren, ber Chriftenverfolger, ber Brandftifter, Muttermorber und Pobelfonig fe ber berheifene Antichrift. Diefer Glaube, ben er bei feinen Lebzeiten burch bie furchtbare erfte Chriftenverfolgung mochte begrundet haben, ward nach feinem Tobe erft recht lebenbig, ale in einer Beit, in ber die judendpriftl. Gemeinde burch die Belagerung Bernfaleme in leidenschaftlicher, fieberhafter Spannung war, bas Gerilcht fich verbreitete und allgemein geglaubt wurde, Bero fei an jenem 9. Juni bee 3. 68 auf bem Landgut bee Phaon nicht getöbtet, fonbern mur ichmer permundet worben, aber gebeilt von feiner Bunde gu ben Barthern entfommen, an beren Spise er Rom mit Krieg übergieben wolle (Suet, Nero, 57). Unter bem Ginbrud biefer Annbe hat Die Offenbarung ihrem Bilb bee Untidrifte Ruge verlieben, die fichtlich Rero entlehnt find. Der Berfaffer bezeichnet auch geradezu ale "bas Thier", bas die Welt verführt, die Beiligen morbet und ichlieflich vom Deffias abgethan wirb, den fünften Raifer (Offb. 17,11), mit der Chiffre 666, b. i. Reron Refar (13, 18; f. Apotalppfe). Die Buge, baft ber Antidrift bas funfte Saupt bee Thiere, b. i. Rome, fei, baf

biefes Sampt, unter annutint une mit some der einer Seiter, ist. Sowney, it, was biefes Sampt unter der gestellt ift, bodf er von Eften mörkerlicht um Die er Ebertrieß ihm benumbereib undsflöstgt, bolf er verbindet mit bem Pfenhoprophetunfum (Neuds und der Köntige der Seiter, die der Ebertrieß unterwicht, nureben und der Nommeligen und der mödiffrigenben gleit, nier der Seitstellen gemen der dreift. Eibstlic (V, 130 [s.; V. 361 [s.) beneite, auf soulformann unmitwerfeihnfuhr auf Abrecht gestellt gestel

antidriftlich bielt, jene charafteriftifden Mertmale gu entbeden.

lagt der Redactor unfere Matthane Jefum ale bas Sauptzeichen bee naben Berichte ben Daniet'ichen Grenel ber Berwufftung bezeichnen. Im übrigen fennt er viele Antichriften und warut vor ben vielen falfchen Chriftus, Die große Zeichen und Bunder thun würden (B. 15. 24). Noch genereller faßt bie Borftellung ber Berfaffer bes erften iohanneifden Briefes, indem er unter bem Antidrift nach 2, 22; 4, 3 die Gefammtheit ber 3rrlehrer verfteht und barum behauptet, ber Antichrift fei ichon in ber Welt. "Wie ihr gehort habt, bag ber Antichrift fommt, jo find jest viele Antichriften ba" (2, 18). "Das ift der Antidrift, der den Bater und ben Cobn lengnet" (2, 22). "Beglicher Beift, welcher Bejum nicht befennet, ber ift nicht bon Gott. Und bas ift bas Rennzeichen bee Untidrifte, von welchem ihr gehort habt und welcher jest ichon in ber Welt ift" (4,3). Achnlich 2 3oh. 7. - Ueberhaupt findet fich in ben jüngern Briefen bes R. T.s bie Reigung, Die Berlehre ale ben Antichrift aufzusaffen. Das Borbild eines folden 3rrlehrers im A. T. war Bileam, der Antimofe, in dem das heidnische Prophetenthum feinen gewaltigften Reprafentanten gefunden hatte. Die Irrlehrer werden darum 2 Betr. 2, 13 und Jub. it ale Hachfolger Bileam's bargeftellt. In biefem Ginn hatte ichon ber Apofalpptifer die feftirerifden Ritolaiten "Bileamiten" genannt, barauf aufpielend, bag Ritolaoe Bollebefieger, Bileam Bolfeverberber beife, mas baffelbe ift (Offb. 2, 6, 14, 13). Eine andere lleberfeting von Bileam mar Bolfeverftorer, worans ber fur ben Antichrift gebrauchliche Rame "Armillus" wurde. Go jagt bas Targ. Jonath ju Bei. 11, 4: "Dit bem Banch feiner Lippen wird er (ber Deffnas) tobten ben Bofewicht Armillus."

in der falfchen Lehre gu feben und im Antidgrift einen 3rriehrer, weshalb bem Mittel-

alter die Beutung auf Mohammed so gesäufig ward.
Antischie war der Kame vieler verdraftat. Endbte, welche im Laufe des 3. mb.
Antischie war der Kame vieler verdraftat. Endbte, welche im Laufe des 3. mb.
2. Jahrh. v. Chr. von den Königen der Eelenchösigen Opnassie theils neu, theils wenigstens umgebant worden waren. Awei derfelben werden auch in der Viele genannt, beite von

bem Stifter ber Dynaftie, Geleufus Rifator, gegrundet, und zu Ehren feines Baters Antiochus benannt.

1) Antiochia am Drontes, Die Bauptftadt bes Gelencibifchen Reiche. Da, wo ber gewaltige Dichebel Afra (ber Mons Casius ber Alten) feine nördlichften Ansläufer in fteilen Gelomaffen zum Drontes abfentt, grundete 300 Jahre v. Chr. ber befannte Reibberr Alexandere bes Großen, Geleufus, eine Stadt, die er gu Ehren feines Batere Antiochia nannte. Der Blat war außerordentlich gut gemablt, indem er alle Bedingungen in fich trug, eine glangende Refibeng für bie neue Berricherfamilie und ein Bauptfammelpuntt fitr ben Berfehr der abendlandifchen und morgentandifchen Bolfer ju merben. Weftwarte lag bas Deer, nur zwei Stunden in gerader Richtung eutfernt. Wer aber ben einige Stunden langern Beg ju Baffer borgog, ben trugen bie breiten, raich hinftromenben Gluten bes Drontes auf großen Sanbeloidiffen jum Deer. Gegen Gitben lebnte fich bie Stadt ane Gebirge an, ja es führten fühne Baumeifter Die Geftungemauern bom Gluf aus Die fteilen Gelehoben hinan, welche die Stadt überragten, und bann bon einem gadigen Gipfel gum aubern über tiefe Alufte bin bis wieber jum Oroutes himmter. Roch besteben großentheils bis auf ben heutigen Tag biefe Mauern, wie fie Kaifer Juftinian im 6. Jahrh. n. Chr. neu bergestellt batte, und bieten bem Bauberer, jumal bem, welcher auf ber Strafe von Beften bertommt, einen überaus großartigen und malerischen Anblid bar (f. Abbilb.). Aus ben Releichluchten raufden Bache froftallbellen Baffere und gaubern an ben Abbangen, welche nicht gerade fenfrecht abfturgen, in ben Rliften und im Thalgrund eine üppige Begetation. Da bat fich bichtes Gebuich bon Myrten, Lorberbaumen, Dleanbern an bas Geftein geflammert und nebenbei bededt eine reiche Fulle bon Reifen, Snacinthen, Cuflamen und andern Blumen ben Boben. Go fchloffen bie einftigen Stadtmauern die mannichfaltigften Reize und Schonheiten ber Ratur mit ein und bienten in Berbindung mit finnreichen Borrichtungen zugleich bagu, die Buth ber Bergmaffer, welche in ber Regenzeit bisweilen furchtbar anschwellen, zu brechen und filr die Stadt unfchablich zu machen.

238fpernd bie Ebene am linken Ufer bes Drontes uur für die Stadt Raum gewährte, wird hingegen bes siache Land nordostradtet bes Flusses erft in der Entsternung von etwa zehn Stunden durch die fierbischen Gebirge abgegerenzt, über beren saustgeneigte Böhrn im Pfen urralte Karabanenwege nach ben Gegenben des Euphrat sührten.

Als Residenz ber Beberricher der größten Monarchie vorröm. Zeit nahm sie rasch an Umsang und Pracht zu. Dehrere der Rachfolger des Erbauers, namentlich Celenfus II., Rallimitus und Antiochus IV. Epiphanes, fligten neue ausgebehnte Stadttheile mit eigener Ummauerung bingu, fobag fie gulebt ein Conglomerat bon bier Stabten wurde, welche itbrigene burch eine Gefammtbefestigung verbunden waren. Gie vereinigte in fich alles, mas orient. Lugus und griech. Aunftfinn fur die bamaligen Begriffe und Beditrfniffe Grofes und Chones ju ichaffen berftanden, und ordnete fich in ihrer blübenbften Epoche, Alexandria fich wetteifernd gur Geite ftellend, nur bem einzigen faifer lichen Rom unter. Berfifmt war namentlich ber in einiger Entferming gelegene ausgebehnte Bart von Cypreffen und Lorberbaumen, Daphne, mit feinem Apollo- und Dianentempel, ale ber Sauptveranflamasort ber Cimpohner. Ale bas Gelencidenreich von ber überflutenben rom. Eroberung verichlungen war, murbe fie ber Git eines Prafecten und bas nicht minder wichtige Centrum einer militarifch politifchen Bermaltung, welche mit noch größern Mitteln und mit noch einfichtigerer Borforge ale bie frithern Konige bie noch wenig civilifirte Bevolferung großer Provingen gufammenguhalten und die vielgefahrbeten Grengen bes Dftene jahrhundertelang ju beden verftand. Bwar burch Erbbeben oft furchtbar beimgefucht, erhielt fich bie Ctabt noch in ihrem Glang, nachbem Rom langft ber Buth ber Barbarei erlegen mar; aber auch ihre Stunde foling gulett. Um bie Ditte bes 6. Jahrh. unferer Zeitrechumg murbe fie burch bie Berfer unter bem Gaffaniben Choern (Choeroes) ganglich gerftort; inbeffen von Raifer Juftinian nach fleinerm Dafftabe reftanrirt, überdauerte fie bie wechfelvollen und Mien mit Erlimmern bebedenben Beiten ber arab. und tilrt. Beerguge und Gehben und ber Urengzinge, bis ihr ber Damtufenjultam Wibare (1269) Den belligen Untergang berritett. Joset fleh in einem Zeinfel De eintigen Zehbraums ein mitt. Zeibdem Annale (1908. Mannleich), des aufre biefen gerittimmetten Mamm noch mande Zuwer einiger (Wolfer und Dertifulfeit, wiewood mur in transigen Zeinfelm (1908.) der Wolfer und Dertifulfeit, wiewood mur in transigen Zeinfelm (1908.) der Wongenlander" (Crimagus 1771), II, 977, (sowie bei Nichagus, Affeit durch Zeitre und Weldslüssen, [III, I.5], bei erferten und entigte findlichen von Minner Zie Magrindien der Alten (nefendere Strane, XVI, 749 [g., 17im, V. 18) jammetlen Zie Magrindien der Mitten (nefendere Strane, XVI, 749 [g., 17im, V. 18) jammetlen Zie Magrindien der Alten (nefendere Strane, XVI, 749 [g., 17im, V. 18) jammetlen Ximmer, Dertifulfer der Welten (1908.) der Williamstellen (1908.) der Willia



Ju ber 20cht uur jueinul Sermilaftung, von biefem Intiedja zu treen. Mis Dampfiebb es dir, march Neiche, zu meldem gir bom Grobe bes 3. Jahr), zu Ghr, auch Skältium gehörte, griff es mehriadt in bir Gleichighte bes 3. Jahr), zu Ghr, auch Skältium gehörte, griff es mehriadt in bir Gleichighte bes 3. Jahr), zu Ghr, auch Skältium gehörte, griff es mehriadt in bir wiefen mahrt großen gried, Endbern, mitt bur de barbeitungerien gried auf Auft umd Niedhighum raße machte jub. Gleichighe Zewällerung eine große Auftraglich bestehe mis (Aug. 6), zu him þalter frir bir Entmirketung see Gleichighen wichtig murke, bir ehre bed noch jahriger von seiten bes bebuilden Skelei mandreite Auftreckungen in erferbe be bet nationale Stanpathe for um Dort frigeret.

Illute den Cefencidijen Sertifern bette fich kefendere der den den den den feiner granismen Kewaltsfässjeit is verbigt Knisches Grüpkende schrete, fein Kriffern mit allen Mitteln der griech Nunf zu verkertlichen. Den Zefenciden aber eiterten die Tein. Sertifern auch "Justies Chaff, "Insughus, Ziehenden und vollen den der eiterten der Schaftern der Kristen der eiterten der Schaftern der Kristen der d

Johl priddiger Zempel ferrliche Billen mit Welengürten und Beinbergen. Golfhäufer und Beder. Doch alle Berte, melche die Impfreiche Hand der Wenigken geschaften, find die und wenige Durch verfchjouwhen, mer der Weisferrichtfum und die üppige Begetation find von der allen Herrlichfeit des Tophneums übriggeblieben, immerhijn noch entsjidend genug für den Banderer, der bem beitalem Matalefe indhemfündt nach gelt it della finansagelt.

Ale Refibeng eines ausgebehnten Reichs und Git bes Weltbanbels mufite Autiochia überhaupt ein Bufammenftromen ber verichiebenften Rationen in feine Mauern beguntigen. abnlich wie bas agnpt. Alexandria. Der Glang ber Runft bermochte aber nicht bas grengenlofe Gittenberberben gu berbillen, welches fich in biefer buntgemischten, von ieinem ibeglen Baterlandegefiihl gehaltenen Bevollerung erzeugt hatte. Treffend bat ein Edriftfteller umferer Tage in Uebereinstimmung mit ben Rachrichten ber Alten Die Bolfomaffe Antiochias in folgenden lebendigen Bilgen gezeichnet: "Da gab es eine unerhörte Muhäufung von Martifdreiern, Charlatans, Schaufpielern, Wahrjagern, Bunberthatern, Berenmeiftern und Lugenprieftern. Da berrichte ein gugellofer Lurne, alle Thorheiten bee Driente, der ungefundefte Aberglaube, der Fanatismus ber Ausschweifung. Abwechselnd iflavifch und undantbar, feige und unverichamt, waren die Antiochier bas vollendete Mufter biefer bem Cafarismus verfallenen Daffen, Die fein Baterland, feine Nationalitat, feine Familienehre, feinen Ramen gu bemahren haben. Der große Corfo, welcher bie Stadt burchichnitt, mar wie ein Theater, über bas jeben Tag bie Aluten einer Bevolferung binrollten, die, ob auch nichtswürdig, leichtfinnig, unbeständig und gu Aufruhr geneigt, boch zweilen ihre geiftreichen Ginfalle hatte und an Boffen, Barobien, Spagen und Unverschamtheiten jeder Art ihr Bergnugen fand."

 vielleicht foger in officiellen Rreifen, eine besondere, urfprlinglich wol ipottifche, Benennung berfelben: man nannte fie, mit lateinifcher Wortform, mas mobl an beachten ift, bie Christianer (Apg. 11, 20), und biefer Rame ift, wie viele abnliche, von ben alfo bezeichneten friih fcon (1 Betr. 4, 16) angenommen, bald ein welthistorifcher und bleibender geworben. Die antiochenische Gemeinde murbe, viel mehr ale es die jernfalemifche je gemejen, eine wichtige, werbenbe, thatfraftige. Gie hatte eine Menge Brediger, barunter berfibmte Dianner; fie organifirte querft, und zwar in großem Dafftab und mit ichonem Erfolg, die Miffion, ale ein feitbem in ber Chriftenbeit nie wieber gang vergeffenes Inftitut (Mpg. 13, 1; 14, 26 fg.; 15, 22. 39 H. f. m.). Befonbere ift fie une aber merfwurbig, weil in ihrem Echoe querft mit Rachbrud und felbft wiffenichaftlicher Confequent Die Brebigt bee Ebangeliums fich aus ben engen Schraufen jlib. Glejeplichteit und ichwarmerifchen Boffens loomachte und un einem freien und flaren Berftandnig beffen erhob, mas die Lehre Jefu, und fomit auch beffen Berfon, über Gefet und Propheten hinausführte und beiben eine Bebentung für bie gange Menfcheit ficherte, auf welche ber Glaube Ifraele faum noch, feinesfalls aber beffen firchl. nationale Sausordnung, Anfpruch machen fonnte. Antiochia hat alfo ben Rubin, die Wiege bes Chriftenthume, bes Fortidpritte und ber Butunft gemefen gu fein. Die gegenfahlichen Anfchauungen versuchten guerft in friedlichen Befprechungen fich miteinander gu verftandigen (Apg. 15; Gal. 2), bae Refultat mar, allem Anfchein nach, nur ein wenig ausreichendes Compromif, und fiber ben weitern Gang ber Dinge entichied, wie immer, bas Dag ber jeder Richtung innewohnenden Lebensfraft. Dieje Berhaltniffe find in neuerer Beit oft und viel, in jeber Bearbeitung ber apoftolifchen Gefchichte, beleuchtet worden, und in mehr ale einem Artifel Diefes Bertes werden fie jur Sprache fommen. Die fpatere Gefchichte ber antiochenifchen Rirche gebort nicht in den Rahmen und Blan deffeiben. Es genitge gu ermabnen, daß die Tradition, auf Grund ber Stelle Gal. 2. 11 fa., pon einem langiabrigen Bifcholegmt bee Apoftele Betrus in Untiodia gefabelt bat und daß fpater Die Stadt Die Metropole einer ber größten Rirdenprovingen des Morgenlandes murbe, deren Patriarchen bie auf die Beit ber Araber herab eine große Rolle in der Entwidelung der firchl. Dinge gespielt haben. Die geiftliche Celbitzufriedenbeit gab ihr Damale ben Beinamen Theopolie (Die Gotteeftadt). 2) Ein zweites Antiochia, bas in ber Bibel genannt wird, hatte feinen Bunamen

2 (III joette Ammogia) ode in oer Love gewant were, omte jetten Simanne von der Proving Kildein in Metinglen, merbe oder zeitweite auch zu Krippigen oder Bamphpfien gerechnet. Neuere Neisende finden of wieder in dem tilt. Der All Scheft 133, 163). Der Appliel Pauline probigte dort auf seiner ersten Missionabergi. (Abg., 133, 163). Reuse. Austre.

Antiodus. Diefen Ramen trugen mehrere Ronige aus bem macedon. Regentenhaufe ber Gelenciden, Die ale Beberricher von Enrien und zum Theil auch von Palaftina in die biblifche Gefchichte vorziglich bee 2. Jahrh. v. Chr. verflochten find. Dogleich mir une bier unr mit benjenigen unter ibnen in beichäftigen baben, welche in ber Bibel felbft genannt werden, fo ift ee boch jum Berftanbnift ber Gefchichte, befondere auch wegen ihrer anderebenannten dagmifdentretenden Stammgenoffen, benen in unferm Werte fpater erft ihre Stelle angewiesen werben nuß, ummiganglich nothwendig, bag wir eine iiberfichtliche Stammtafel bes gangen Gefchlechte voranofchiden, in weicher bie ben Ramen porgefetten Rummern Die Regentenreibe bezeichnen, Die beigefilgten Bablen Die Jahre por unferer driftl. Beitrechunna angeben, Die in Mammern aber Die Jahre ber Geleueibifden (griech.) Mera, nach welcher namentlich bie beiben Bucher ber Daffabaer rechnen. Quellen fitr diefe Befchichte nennen wir bier ein fitr allemal aufer ben ebenerwähnten beiben Echriftwerfen, Die übrigene in vielen Etilden anermanbergeben, Die große jub. Rationalgeschichte bes Jojephus (bie "Alterthumer", XII und XIII), ferner bas 10. Buch bes Appianns und die bezüglichen Stellen in ben Berfen bes Polybius, Dioborus, Livins, Buftinus, Plutardjus, welche aber alle ben Dangel an einheimischen Quellenidriften nicht erfeben tonnen. In neuerer Beit bat man mebriache Berfuche gemacht, Die Annalen Diefer Opnaftie mit Bulfe ber Mungfunde genauer berguftellen (3. Fop-Baillant, "Seleucidarum imperium" (Baag 1732); Er. Frolich, "Annales regum et rerum Syriae", Bien 1744); auch die Bolemif über ben hiftorifchen Berth ber Bucher ber Maffabaer (val. Berneborf, "De fide historica libror. Maccab." | Breelan 1747 | und bie anonnme Gegenschrift eines Befuiten (Wien 1749) bat gur Aufbellung mandjer Buntte geführt. Umfaffende Bearbeitungen aus jungerer Beit fehlen. Dronfen's leider impollendete Antioons 145

"Gefchight bes Helmismus" geft faum bis an ben Regierungsbantritt Antiochus' III. unb berührt somit gerade die für Bibelleser interessante Epoche migt mehr. Eine überschistliche Gesammtbarstellung gibt Jiethe's "Geschichte von Macedonien" (Eripig 1832), Bb. 2.

Erkultus, einer ber bebetundigen Generale Allegamber's des Evejön, gerindret bost fiptes unschen. Archig ond gehaligien Rämighen über die Erchering den Bedholig in eine under Schreiben Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Beitungen in gewonn spilete auch der Eacher am Mittlemer und vereinigte fo unter feinem Gespier den bei weitem geißen, der innerfilig am menigten jufmmenschangenden Bruchtung des marchen Behreiches, Erreicht ben Zielt fleiben Zeich ab Beitung der Beitung

|                                           | obus VIII.<br>188—215).<br>fünf Eöhne<br>öniae 94—83<br>–229). | 17. Antiodus VIII. 124—97 (188—215). und deffen fünt Söhne als Gegentöniae 94—83 (218—229). | 16. Seientas V.<br>124 (188).                                 | 18. Anticodus IX. 114-94 (198-218). 19. Anticodus X. 94-83 (218-229). |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 15. Algaider Zebina<br>126—122 (186—190)  | 8-169).                                                        | 13. Antiochus VI.<br>144—143 (168—169).                                                     | 12. Demetrius II.<br>146—140 (166—172).<br>130—126 (182—186). | 14. Antiochie VII.<br>139—130 (173—182).                              |
| 11. Rieganber Balas<br>152-145 (160-167). | 11. Wego<br>152-145                                            | -162 (149-50).                                                                              | I. 164                                                        | 10. Demetrius<br>162—150 (150—1                                       |
|                                           | -149).                                                         | 8. Antiodus IV.<br>175-164 (137-149)                                                        | 7. Seieutus IV.<br>187-176 (125-136).                         |                                                                       |
|                                           |                                                                | 223-187 (89-125).                                                                           | 223-187                                                       |                                                                       |

Antiochus II. ift ber erfte biefer Konige, ber in ber Bibel erwähnt wirb, und awar ohne feinen Ramen. Er fiihrte lange Rrieg mit Btolemaus II. Bhilabelphus von Acappten und ehelichte beim Friedensichluft 249 beffen Tochter Berenice, indem er feine frühere Bemablin Laodice verftieg. Als aber zwei Jahre fpater Ptolemans ftarb, rief er biefe jurild und fie rachte fich fur die ihr fruber miderfahrene Comach baburd, bag fie ibn pergiftete und Berenice nebft beren Coon hinrichten lieg. Mule Diefe Berhaltniffe fpiegeln fich beutlich in einer Stelle bee Buche Daniel (11, 6) ab, wo fofort auch bie folgenben Schidfale der beiben Rachbarreidje und ihrer Konige aufgeführt werben, in einem abfichtlich geheimniftvoll flingenden Stil, weil angeblich aus bem Dunbe eines praften Bropheten. Rite ben allgemeinen Gang ber Begebenbeiten ift noch zu bemerfen, baf mahrend ber Regierung biefes Konigs ein Theil ber oberafigt. Propinzen bem Reich verloren ging, indem ume Jahr 257 bie Bollerbewegung im nordlichen Berfien begaun, aus welcher das fpater ben Romern fo furchtbare fogenannte parth. Reich bervorging. Den Beinamen "Theos" verbanfte biefer burch teine bebentenben Gigenschaften ausgezeichnete Gurft, wie alle andern feines Stammes bie ihrigen, ber niebertrachtigen Schmeichelei ber Griechen.

Antiochus III. gelangte als funfgehnjubriger Jüngling auf ben Thron und regierte unter fortwährenden Rriegen mit wechselndem Glud 36 Jahre. Rach allen Geiten bin trug er feine Baffen, theile aus Groberungeluft und mit bem Bunich, Die Grengen feines Reiche in ihrer urfprunglichen Anebehnung wieberberguftellen, theile aber auch, ein Borgeichen des innern Berfalls ber Monarchie, gezwungen, Die Unabhangigleitegeliffte entfernter machtiger Satrapen ju gugein. Am meiften intereffiren une bier feine Uriege mit Megapten, bon benen fich, wiederum ohne Rennung eines Ramens, eine hochft berworrene, gefliffentlich bunfle Schilberung in ber ebenaugeführten Stelle bee Buche Daniel (11, 10 fg.) finbet. Es galt bier wefentlich ben Befit bee Libanone (Colefpriene) und bes phonig, Ruftenlandes, melde Theile bes fur. Reiche von Btolemane III. waren weggenommen worben. Rach bem Tobe biefes lettern fchien bie Gelegenheit gunftig, bas Berforene wieberzugewinnen, und wirflich brachte ein erfter Gelbaug biefer Soffnung eine bollftandige und glangende Erfüllung. Die Megupter aber ftarften fich mabrend ber abfichtlich in die Lange gezogenen Friedensunterhandlungen und im folgenden Jahre (217) wurde Antiochus bei Raphia, bart an ber Gilbgrenge von Balaftina, aufe Saupt geichlagen und mufite alle feine jungfterrungenen Bortheile aufgeben. Ale aber 13 3abre fpater Btolemaus IV. auch geftorben mar und ein fünfjahriger Anabe feinen Thron beftieg, glaubte Antiochus ben Augenblid gefommen, wo er die Scharte ausweben tounte. Bu mehrerer Gicherheit verband er fich mit Bhilipp von Macedonien, der Megupten felbft ale Antheil ber Beute haben follte, und begann fofort von neuem feinen Eroberungezug burch Die ftreitigen Grenzfander. Der Macedonier, burch Die Romer in Schach gebalten, welche, bon ber agnpt. Regierung um Sulfe ober Bermittelung angerufen, bon jest an thatia in die gfiat. Sandel einzugreifen begannen, tonnte in feiner Weife gur Bermirflichung feiner Abfichten etwas andrichten. Aber Antiochne ficherte nichtebestoweniger feine bis herigen Erfolge burch einen letten glangenden Gieg bei Baneas, unweit ber Jordanquellen (198), nach welchem Friebe gefdiloffen wurde, mit ber Bergbrebung, bag ber junge Btolemaus V. bes Antiochus Tochter Aleopatra beirathen und burch fie bie jest abgetretenen Provingen wiedererhalten follte. Diefe Bedingung wurde aber entweder nicht erfullt ober boch in einer Beife, dag neue Zwiftigleiten baraus entftehen mußten, und im Grunde gehorte bon ba an gang Balaftina jum fpr. Reich, was für bie weitere Entwidelung bee Jubenthume und bie Wendungen ber jub. Gefchichte von größter Wichtigfeit murbe. Es mag bier fofort erwähnt werben, bag, nad bem Bengnif bee Jofephus ("Alterthumer", XII, 3), Antiochne fich ben Buben febr gunftig zeigte und aus Politif auch wol nicht andere fonute, ba biefelben unter ber agnpt. Berrichaft, bie auf die ungludliche Beriobe ber letten Rriege berab, ein Jahrhundert bes Friedens und Bobiftande burchlebt und genoffen hatten, wie nie gubor und nie feitbem.

Mehr Aufen noch umb einen ichteinber größern Gewinn bruchten bem Antiochub eine Feldige nach Dberglien, wo einerfeitst mächtige Statthalter ben Gehoriam verweigerten, ambererfeits die Berther fich ambzuchbenn streiben. Die Rriege gegen die erstern begannen sieht ungslichtlich, endigten aber boch, nach wiederfolten Austragungen, mit ber kernichtung der Kebellen, nach vor ber Scholie, aber belo nach biefer,

Antiochus 147

Biel weniger gliidlich mar feine Politif und feine wiederholte Beerfahrt nach Beften. Bwar in Kleinafien bezwang er einen Dheim, ber fich ale Statthalter hatte zum Ronig ausrufen laffen; er befette die freien griech. Ruftenftabte, ging über ben Bellespont, um in Europa Fuß ju faffen, und fann auf nichte Geringeres, aufgestachelt bon bem ju ihm aeflüchteten Sannibal, ale mit ben Romern angubinben, murbe aber bon biefen, welche por furgem Philipp's von Daeedonien Dacht gebrochen, in feinem Giegestauf aufgehalten, juerft an den Thermophlen und bald barauf auch jur Gee gefchlagen, im 3. 190 aber bei Dagnefia von ben beiben Scivio, bem Befieger Sannibal's am Enbe bes zweiten Bunifden Briegs und beffen Bruber Lucius, vollftanbig befiegt und ju einem ichimpflichen Brieben gezwungen, ber ihm feine Eroberungen in Aleingfien toftete und große Summen als Ariegscontribution, und fur beffen Gicherheit fein Cohn Antiodus als Beifel nach Rom wandern mußte. Die weitern Radprichten von bes Ronige Gefangenichaft und von einer Abtretung bon Debien und Indien (1 Daff. 8, 6 fg.) beruhen auf Uebertreibung und zugleich auf lacherlicher geographischer Unwiffenbeit, wenn nicht vielleicht zum Theil auf unerflarlichen Schreibfehlern. Lucius Scipio erhielt ben Chrentitel "Mfiaticus", und an bem Tage von Magnefia warb für lange Jahrhunderte, bis auf bie Araber - und Türfenzeit herab, die Obmacht bes Abendlandes über bas Morgeuland entichieben. feine gerritteten Finangen berguftellen, jog Antiochus nach Oberafien, wohin ibn aufgebaufte Tempelichate, ale eine ergiebige Bulfequelle, lodten. Aber bei ber Pliinberung bes Belustempele ju Elymais erfclug ihn bas Boll (187).

nationalotonomie noch febr wenig verftand und in Brachtbauten allein feine Befriedigung nicht finden tonnte, trieb auch ibn ber Ehrgeis zu bem erneuten Gebanten einer Groberung Megnptens, mo bie Jugend bes eben jur Regierung gelangten minberjährigen Thronerben, Btolemans VI. (Bhilometor), ihm leichte Beute berfprad. Bier Jahre hintereinander jog er babin (171-168), erzwang ben Gingang und gelangte bis nach Demphis und Alexandria; ben jungen Ronig foleppte er felbft ale Gefangenen mit. Ale aber bie Alexandriner barauf beffen jungern Bruber, Btolemans VII., fpater unter bem Gpottnamen Bhoeton (Didbauch) befannt, jum Ronig ausriefen, ließ er ben altern wieber los, in ber hoffnung, fie wurden fich gegenfeitig gu Grunde richten und ihn fo mubelofer gu feinen Zweden tommen laffen. Die Brilber aber maren fliger beratben, bielten gufammen und regierten, wenigstene vorläufig, gemeinfchaftlich. Der Rrieg hatte mahricheinlich noch lange gebauert, wenn nicht die Römer, die eben ber macebon, Berrichaft in Griechenland ein Ende gemacht und badurch freie Band befommen hatten, bem Antiochus berrifch halt geboten und ibn jum Land hinausgewiefen batten, nicht mit Baffengewalt, fondern durch das blofe Bort ihres Gefandten Bopilius Lanas, bor welchem ber afiat. Despot fich fnirichend gurudgog. Der Merger über Die eigene Ohnmacht, einem fremben Dachtgebot gegeniiber, mag feinen Blid getrubt und fein Gemuth verbittert baben, fodaft fein nachmaliges Buthen gegen die Buben, jum Theil wenigstens, baraus ju erflaren mare. Allein es lagen aud früher fcon Beweggrunde genug bor, welche feine miber-

finnige Bolitit in Betreff biefes Bolle bestimmt gu haben fcheinen.

Bisber batten die Juden unter macedon. Berrichaft im allaemeinen fich ziemlich mobl befunden. Ptolemaer und Geleuciden hatten es gleicherweife zwedmäßig gefunden, fich biefelben ju Freunden ju machen, fei es in ihren eigenen Landern, wo fie ihnen allerlei Brivilegien und Corporationerechte verlieben, fei es in dem vielbestrittenen Balaftina, wo fie fich ihrer Sympathie zu versichern für gerathen fanden. Namentlich foll es öfters vorgekommen sein, daß die Könige Geschenke an den Tempel zu Jerusalem machten und Beitrage gaben jur Beftreitung ber Roften bee Gultus. Bei ber Ratur bes bamaligen Bolntheismus, welcher bereits anfing, die nationalen Schranten zu burchbrechen und zwifchen Sunfretismus und Bhilofophie fich abzufchmaden, bat biefe Thatfache nichts Auffallendes, Antiodus icheint aber, entweder aus Mangel an politifcher Ruchternbeit ober aus mirtlicher religiofer Engbergigfeit und Befangenheit, an bem iub, Religionemefen Anfton genommen au baben: vielleicht fogar burfte man bie Bermuthung magen, bag ihm, nach ben Eindruden, die er einft in Rom empfangen haben mochte, die 3bee einer alleinherrichenden Staatereligion, natürlich ber feinigen, vorschwebte, ale bee fraftigften Binbemittele für ein fo buntes Gemifch von Rationalitäten, wie er fie unter feinem Scepter vereinigte (1 Daff. 1, 41 fg.). Es fehlt inbeffen an fichern Beugniffen, baf auch nach andern Seiten bin entfprechende Dafregeln bon ibm angeordnet worden maren; jedenfalls muften folde taum Auffeben erregt ober Anftok gegeben baben, ba bas morgenland. Beibenthum allerwege fein allgu bringendes Beburfnift perfpuren mochte, fich ber Rachbarfchaft griech. Tempel und Gotter ju erwehren. Bie bem fei, ju feiner Eutschuldigung barf nicht unerwähnt bleiben, daß er feine Belegenheit gehabt batte, die Ratur bes jub. Glaubens zu ergrunden und feine fittliche Rraft und Babigfeit zu erproben. 3m Gegentheil mar ibm bas Jubenthum bon ber berachtlichften Geite befannt geworben, mabrend feine eblern und treuen Befenner wol wenig mit ben bobern Regierungefreifen in Berührung tamen. Der lange Friede, ber ichnell machfenbe Sanbelereichthum, ber mit bemfelben Sand in Sand gegende Rosmopolitismus, mochten auch bier, in größerm Dafitab ale wir ahnen, ben Rationalcharafter gefchabigt, bas Gelbintereffe fiber jebes andere erboben, die Jugend namentlich in den Strudel der bereite übermuchernben morglifchen Berberbiif hereingezogen haben. Das Sobepriefterthum, ein erbliches, aber bochft eintraglidies Amt bem, ber es zu weltlichen Zweden verwerthen wollte, war zweimal bem Konig, burch unberechtigte und übel berüchtigte Bewerber, felbft burch einen Bruber bes rechtmaffigen Inhabers, meiftbietend abgefauft worben und bie Raufer hatten obenbrein bie Sand geboten, die Bellenifirung bee Bolfe burch allerlei Anftalten, gleichgultige und corrumpirende Mittel, ju forbern (1 Datt. 1, 11 fa .: 2 Datt. 4, 10 fa.). In einem Sofe, ber immer in Geldnoth war, mochte leicht die Meinung auffonmen, baf ber Jube, ber fur jebe Gunft fofort in ben Gedel griff, nur ans bofem Trop auf Dingen und Formen bebarre, welche feinen materiellen Berth hatten. Run traf es fich, bag gu ber Beit, ale Antiochus,

bon feinem zweiten agnpt. Reldzug beimtebrend, burch Berufglem tam, infolge ber ebenermannten Briefterhandel in Diefer Ctabt eine Boltebewegung entftanden mar (2 Daft. 5). Der König, in feiner übeln Lame, lieft einhauen und benutte angleich bie Gelegenheit, ben Tempelichats an plinbern (1 Daft, 1, 20 fa.). Roch arger aber withete er amei Jahre fpater, ale ibn eben bie Romer beimgefchidt hatten. Bon ber jub. Partei ber Griechlinge gehebt, welche, vom Bolt angefeinbet, bas Schlimmfte ju erwarten hatten, fchritt er jett ju Boligeimafregeln, wie fie bie frubere Gefchichte gar nicht, Die fpatere nur ju oft und leiber am meiften in driftl. Staaten, aufzuweifen hat. Dit Befchrantung ber freien Uebung best jiib. Rationalcultus beginnend und bei jeber Remiten; feine Befehle perfcarfend, fchritt er bis ju einer eigentlichen, und zwar blutigen, Religionsverfolgung fort, bei welcher wie gefliffentlich bas Gefühl bes Bolte verlett und jebe Form beifeitegefett Entweihung bes Tempele, Schandung bes Cabbate, Berftorung ber beiligen Buder, Berbot ber Befchneibung, erzwungener Genug von Comeinefleifch, erzwungene Theilnahme an heibnifchen Opfern, mas irgend bie Bemiffen emporen ober auch nur bie Rationalehre befleden tonute, murbe bei Tobeoftrafe nicht blos vorgefchrieben, fondern wirflich burchgeführt, und fchnober Abfall and Comachbeit ober Inbiffereng that bem Jubenthum faft noch mehr Abbruch als bas nichts weniger als feltene Darthrerthum (1 Datt. 1, 41 fg.; 2 Daff. 5-7). In Bezug auf letteres hat fich vielleicht, wie fpater im Chriftenthum, Die Birflichfeit theilmeife jur Legende umgebilbet und ausgeschmudt; an bem Rern ber Geschichte ift, angefichte ber balb barans erwachfenen Rolgen, nicht zu zweifeln. Cogar bas Datum ber Maftregel, welche allen übrigen Greueln bie Krone auffeste, ber Errichtung eines Bopenaltars auf ber großen Branbopferftatte im Borhof bes Tempele und bes erften bafelbft vollzogenen Opfere (15-25 Rielen 145 = December 167 b. Chr.), hat fich bem Bedachtniß bes Bolte tief eingeprägt (1 Daft. 1, 54. 59) und bilbete im Bewuftfein ber Beitgenoffen gleichsam ben Mittelpuntt ihrer Gefühle bes Jammers, bes Abichens und ber ichwarmerifchen Soffnung (Dan. 9, 26 fg.; 12, 11 fg.).

Bas aber biefe Berfolgung gewirft bat, bas Bolf reinigend von ichlechten Clementen, die Uebergeugungen ber beffern ftartend, ben Rationalcharafter ftablend, die Muthigern jum Wiberftand reigend, zuerft einzelne, baun die Daffen bewaffnend, Belben wedenb und felbft julett noch eine neue Reit ber Freiheit beraufführend, bas wollen wir bier nur anbenten. Die Ergahlung felbft gehort an anbere Stellen biefes Berte, jur Berherrlichung ber Brunder ber Unabhangigfeit im Felb und Rath (f. Dattabaer, Bubas, Bonathan, Gimon u. f. m.). hier genuge es ju fagen, bag Antiochus ben Musbruch ber Bollebewegung nicht lange überlebte und perfonlich an bem beginnenben Rampfe, beffen Dimenfionen natürlich anfangs unbebeutend maren, teinen Antheil nahm. Ale bie Cache ernfter murbe und bie Aufftanbifden fich nicht mehr auf bie Defenfibe befchränften, fondern blutigen Schreden unter ber griechenfreundlichen Bartei bereiteten, begriff ber Ronig, was auf bem Chiefe ftanb, und traf Anftalten ju energischer Bemaltigung bes Aufftanbes. Er begnugte fich indeft, Diefe Corge feinem Bermanbten, bem Felbherrn Lyflas, anzuvertrauen, und jog für feine Berfon mit einem Theil bes Beeres nach Oberafien, unfere Quellen fagen, um Gelb einzutreiben (1 Datt. 3, 27 fg.). Bas ben Erfolg betrifft, fo wird uns wieber bon einem ganglich verungludten Anfchlag auf einen Tempelplat in Berfien berichtet, welchen bie Bewohner fiegreich vertheibigten. Mittlerweile erfuhr er ben folechten Fortgang bes Rriegs gegen bie Rebellen, welche burch bie Uebung mehr und mehr erftarften und ben Felbhauptleuten bes Lufias empfinbliche Berlufte beibrachten. Muf biefe Radrichten bin eilte er beimwarte, murbe aber unterwegs bom Tobe ereilt. Gein Gube wird in verfchiebener Beife ergablt (1 Datt. 6; 2 Datt. 9), jum Theil fo, baf man nicht umbin tann, in bem Bericht mehr ben Refler bes Boltsbaffes ale ben Musbrud ber gefdichtlichen Babrheit ju erfennen; benn es ift natilrlich, bag unter ben gegebenen Umftunden, mo felbft ber Unbetheiligte nur traurige Berirrungen eines faugtifden Abfolutismus beflagen fann, bas Urtheil ber jub. Ueberlieferung von bem Befühl bes Saffes und ber Rache beherricht fein mußte. Es fpricht fich bies in beiben Maffabaerbuchern unverhullt aus, wenn auch im erften etwas weniger grell als im zweiten; wir haben aber auch in bem fogenannten Buch Daniel (f. b.) ein gleichzeitiges Benguiß, eine Stimme bes Ingrimme und bes ichwarmerifch gefteigerten Enthufiasmus, welche für bie Folgegeit in gemiffem Ginne mafigebend murbe (Dan. 11, 21-45; 7, 8; 8, 9, 23 und bie ichon oben angeführten Stellen), Durch bie in biefer eigenthitulichen

Schrift niedergelegten Anschanungen, welche bem fpatern Jubenthum Beranlaffung murben, feine Erwartungen bon ber bergeltenben Bufunft gang in die Luft gu bauen, und bon ben Borbebingungen ber wirflichen Berhaltniffe ju lofen, ift biefer Antiochne gulebt filr ben Bolleglauben wie filt die Schultheologie ber Topus eines in bas Gemalbe ber letten Dinge, ber Schluftataftrophe ber Beltgefchichte, eingereihten Befens geworben, bes Antidrifts (f. b.), ber halb Menich balb Teufel, ben furchtbaren Entideibungelampi bes Bofen gegen bas Gute anfithren follte, und beffen Rieberlage ben glorreichen Anbruch bes Deffigereiche unmittelbar mitbringen murbe (2 Theff, 2, 3 fg.; Difb, 13, 1 fg.; 19, 11 fg.). Die in ben Mugen ber Buben am fdwerften wiegende Unthat, bas lafterliche Begehren und Annehmen göttlicher Ehre, welches bei allen biefen macedon. Rönigen Gewohuheit und fast Staatsmaxime war, blieb gerade bei diefem von nun an ein Sauptzug bes Bilbes in ber Erinnerung bes Bolle. Dan tonnte geneigt fein, wenigstens einen Theil ber wiberfinnigen Graufantfeiten, Die ibm fculb gegeben merben, auf Rechnung elender Werfzenge ju bringen ober gar ale Uebertreibungen in Zweifel au gieben. Allein wenn ein fo unfriegerifchee, mehrlofes, feit Jahrhunderten an Fremb. berrichaft gemobutes Bolf fo verzweifelte und belbenmutbige Anftrengungen gur Rothwehr macht und jahrzehntelang nicht nachläßt, fo muß bee Drudes Laft gubor eine unertragliche, aufftachelnde gemefen fein. Die griech. Gefchichtichreiber berithren gwar Die religiofen Birren und Berhaltniffe gar nicht ober mit fo lacherlicher, pobelhaft aberglaubifcher Ignorang (Diod. Sic. Eclog., 34), bag aus ihnen meber eine Bestätigung noch eine Rritit ber jubifden ju entnehmen ift; mas fie uns aber über bie mannichfachen Excentricitaten bee Ronige fagen, über feinen berrifchen Sochmuth, über bie Gemeinheit feiner Gitten, zeigt une meniaftene, baf jeue fanatifche Buth und bie Babl feiner Mittel nicht mit feinem fonftigen Charafter unvereinbar mare ober irgendmie im Biberfpruch ftanbe. Satte boch ber Bolfomund feinen Beinamen Epiphanes (ber Erfanchte), ben bie Schmeichelei ihm gegeben. in Epimanes (ber Berrudte) umgemanbelt. Gein Tob fällt, ber mabrichemlichften Combination nach, wenige Bochen nach bem Tage, mo es ben Juben unter Judas Mattabaus gelungen war, ben Tempei ju Berufalem neu eingnweihen, in ben Februar bes 3abres 164 b. Chr. Autiochus V. (bee borigen Cobn) mar erft neun Jahre alt, ale fein Bater in

Berfien ftarb. Diefer übertrug bor feinem Enbe bas Amt eines Regenten und Bormundes feinem alten Freunde Philippus. Lufias aber, ber bieber in bem weftlichen Theil bes Reiche an bee Ronige Ctatt regiert batte, mar nicht gefonnen, Die Berrichaft abgugeben, fondern beeilte fich, ben jungen Bringen bor Bhilippus' Aufunft proclamiren ju laffen, unter Beilegung bes Ramens Eupator, ju Ghren bes Berftorbenen, und blieb fo im Befit ber Gewalt (1 Datt. 6, 14 fg.). Die Reihenfolge ber Begebenheiten biefer furgen Regierung ift aus ben nicht gang jufammenftimmenben Quellen (1 Daff. 6, bem Josephus folgt; 2 Daff. 11 und 13, und einigen fparlichen Rotigen bei griech. Siftorifern) nicht mit völliger Gicherheit berguftellen. Doch icheint fo viel gewiß, bag Luffas mit bem jungen Ronig einen biesmal ziemlich erfolgreichen Bug nach Balaftina unternahm, und namentlich die auf bem Tempelberg zu Berufalem verichangten Buben belagerte, welche, mehr burch Sunger ale burch Baffengewalt bezwungen, wol nicht lange mehr fich hatten balten fonnen, wenn nicht eben zu rechter Beit Lufias burch bie Rachricht mare aufgeschredt morben, baft Bhilipbus mit einem Beer aus Berfien gefommen und fich ber Sauptftabt bemuchtigt babe. Er folloft fofort mit ben Juben Friede und gestattete ihnen Religionefreiheit, ließ aber ihre Feftungemerte fchleifen. Darauf führte er fein Seer gegen Antiochia und pertrieb ben Philippus. Balb nachber aber ftellte unerwartet ein anderer Begner fich in feinen Beg und bereitete ihm einen fcuellen und fcmablichen Untergang. Demetrius, ber Cobn bes Geleutus IV. und Reffe bes Antiochus IV., melden letterer bom Ehron verbrangt batte, mabrend er ju Rom ale Beifel gurlidgebatten murbe, hatte nach mehr ale breigebnichriger Saft Mittel gefunden, aus Italien ju entmeichen, und murbe, als er mit menigen Getreuen in Tripolis landete, faft als ein Abenteurer, mit Begeifterung empfangen, ba bas Boll Urfache hatte, bon jeder Menbernug fich autes zu verfprechen, und tonnte balb fich Antiochias bemachtigen, wo bie Befatung ibm ben inngen Ronig und Lufias auslieferte, Die er fofort tobten lieft (1 Daff. 7: 2 Daff. 14; über bie Fortfetung f. Demetrine). Daß in allen biefen Dingen ber rom. Cenat bie Sand im Spiele gehabt, um im Eruben gu fifchen, ift möglich, tann aber nicht in jeber Binficht gur Gemifcheit erhoben werben.

Minioque VI, Sohn des Alexander Bilas, eines angebifgen Sohnes Antioque VI, unvice als Aim dow dem Minisque IV, unvice als Aim dow dem Minisque IV, under als Aim de Gegenfaig dem Temetrius II. entgegengescht (144) und delicht auf destin Antiet own der niederträßigen Schneichtein irture hamplischigen Unterstäßigen Schneichtein irture hamplischigen Unterstäßigen Schneichtein irture Aim mit der Perinamen Zhees becht. Traphon, dem es eigentlich nur derum pu finn wort, sich eine Ferfingel irt justiferun, Schneigen friem Bassen unt berum, benehlt iste filst derreitheinischem in Jenne Benehlt in filsten Bei der Benehlt in der Benehlte der Bente der Benehlte der Benehlte der Benehlte der Benehlte der Beneh

Antipas, f. Berobes Antipas.

Antipater, früher abgefürzt auch Antipas genannt, führte ben gleichen Ramen wie fein Bater, ben Alexander Jannans und beffen Bitme zum Befehlehaber bon gang 3bumaa bestellten. Der Gobn, ein reicher und unternehmender 3bumaer, follte in bie jilb. Gefchichte bestimmend eingreifen (Josephus, "Alterthilmer", XIV, 1, 3 fg.). Gin Freund Syrtanus' II., wußte er biefen geiftig geringen und ichlaffen Denfchen jum Rriege mit bem Bruber Ariftobulue' II. aufguftacheln und ihm fclieglich ben Gieg, freilich mit ber Unterwilrfigfeit unter Rom, ju berichaffen. Syrtanus mar jest Soberpriefter und Bollefürft (Ethnarch), aber in Birflichfeit beherrichte Antipater Jubaa. Antipater, wohlwollend gwar gegen feine Untergebenen, behielt aber gunachft fich felbft im Auge, und ba war er nach ber Sachlage an bie Gunft ber Romer gewiefen. Rlug, gewandt und eingreifend wußte er fich den wechfelnden rom. herren werth ju madjen und nachher bei Cafar durch gute Dienfte fich fo in Gunft ju feten, bag biefer ihn im 3. 47 b. Chr. gum roin. Burger und Statthalter (Procurator) bon gang Bubaa machte. Dbwol burch fein eigenes Intereffe gebunden, erwarb er fich boch in biefer Stellung um Bubaa entichiedene Berbieufte, unter gunftigern Berhaltniffen leicht einer ber beften Gurften. Bon feiner Gattin Cypros hatte er vier Gobne und eine Tochter; ben alteften Cobn, Phafael, machte er gum Statthalter bon Berufalem und ber Umgegenb, ben zweiten, Berobes, jum Statthalter bon Galilaa, und biefer, Berobes ber Grofe (f. b.), follte nach wenigen 3ahren ale Konig in bas Erbe bes Baters eintreten. Rach Cafar's Ermorbung, im 3. 44 b. Chr., bielt fich Antipater an Caffins. Dit Sarte mußte Gelb eingetrieben werben. Da erwachte ber Saft gegen Rom in Judaa aufs neue und in biefer Stimmung murbe Dalichus, ein Bunftling bes Antipater, jum Schurfen, indem er feinen Bobitbater, ale ein offener Anschlag auf fein Leben mistungen war, heimlich vergiften ließ, im 3. 43 v. Chr. Antibater mar nach Josephus Ibumder: Rifolaus von Damastus machte ibn an einem pornehmen Juden, nach Jofephus nur Berodes bem Großen gu Gefallen. Julius Africanus (Eufebine, "Rirchengeschichte", I, 7) will wiffen, bag er ale Cohn eines Brieftere Serobes im philiftaifden Astalon geboren, bon Raubern meggeführt und ibumaifch erzogen worben fei. Astalon wird ale Git feines Saufes auch bon Eufebine (Chron., G. 251, 255) genannt (f. Reim, "Gefchichte Jefu", I, 174 fg.). Gritfde.

Mittipatris, eine Sadst Haldfines auf ber Seines puilden Sempleine und Eglerre (Ag. 23, 11), 42 röm. Meilen von Bergelem, 26 von Edfarre und 19 von Josephenettent, fag in der inssperieden und brughtvern Gene Kahparjade (f. Sofephen, "Aller-thimer", XVI, 6, 2; "Jühlidfer Krieg", 1, 21, 9, Mit ihrer Getelle befand fich vorfere Drifcheft, Rapharfada (Jöhpade, "Allerthimer", XIII, 15, 1), die Breide ferne

Große burch Bauten ju einer Stabt erhob und aus Bietat ju Ehren feines Batere Anti-Bur Beit bes Bierommus (op. 108), im 5. 3ahrh., mar fie ein halbgerftortes Stadtchen. Dan wird ihre Stelle richtig wiederfinden in bem heutigen Dorfe Refr. Caba (f. Robinfon, "Balaftina", III, 257 fg.), fobaf ber Ort fpater ben friibern Ramen miebererhalten bat. Fritfde.

Antonia (Burg), f. Berufglem.

Apame, ein oriental. Franeuname; ermagnt wird (3 Efra 4, 20) eine Apame, Tochter eines Bartafos (Artafos), ober nach 3ofebbus ("Alterthumer", XI, 3, 5) wol richtiger Rabfatos, ale Rebeweib bes Berfertonige Darius, bes Cohnes bee Spftaspes.

Apamea ift Rame mehrerer Stabte in Afien, bon benen brei Geleufus Rifator nach feiner Gemablin Apame fo benannte. Das in ber lateinifchen Ueberfetung (Vulgata) bei Bubith 3, 14 genannte Apamea ift bas fprifche, am Drontes gelegene, und gwar fteht es bier fitr bas Gebiet ber Stabt, fonft Apamene genannt. Fritfde. Abelles. Gin Chrift ju Rom, ben Baulus (Rom. 16, 10) ben "in Chrifto bemabrten"

nennt. Rach ber Cage ift er Bifchof bon Smbrng ober Beratlea gemejen,

Apfelbaum (Tappuah). Diefe Baumart tommt an ben Abhangen fruchtbarer Thaler and in Balaftina und Sprien haufig bor, boch bei weitem nicht in bem Dage wie bei une. Ende April trafen wir bei Bebedant inbeg gange Saine bon Apfelbaumen, die, mit rothlichweißen Bluten überbedt, einen außerft freundlichen Anblid gemahrten. Der Baum erreicht unter bem bortigen Simmeloftrich ungefahr biefelbe Sobe wie in Deutschland, 20 - 30 Fuß. Uebrigens umfaßte mol bas bebr, Tappuach, wie noch beute bei den Arabern ber gleiche Rame, nicht nur ben eigentlichen Apfel-, fondern ebenfalle ben Birn-, Citronen- und Drangenbaum. Benn 52, 2, 3 m Anfang ber Frublingezeit (B. 11) ber Schatten bee Apfelbaums

und feine fuge Frucht ermahnt wirb, fo fdeint bas nur auf ben Drangenbaum geben ju tonnen, ber, mabrend die fibrigen Laubbaume erft ju fproffen beginnen, mit reifen, goldgelben, berrlich buftenden Früchten gwifden bem bichten bunfelgritnen Laube in größter Chonheit bafteht. Un Drangen bentt nach unferer Anficht ber Spruchbichter, wenn er bon golbenen Mepfeln in filbernen Schalen rebet (Gpr. 25, 11). Die Fille ber Orangenbaume faben wir bei Jaffa und Gaga neben ber Dattelpalme, gleichwie 3oel 1, 12 ben Tappuach neben ber lettern ermahnt.

Co febr indeft auch die angeführten Stellen ben Tappuach ale Drangenbaum ju forbern icheinen, fo burfen wir boch nicht verichmeigen, baf bie Biffenichaft noch nicht endgültig barüber entichieden hat, ob biefe Baumart, beren Beimat wol Debien ift, fcon jur Beit bee alten Ifrael in ben Garten Balaftinge gezogen murbe.

Apharema (1 Daff. 11, 34), f. Ephrajim.

Apharfach. Die Efra 4, 9; 5, e genannten Apharfechajiten find Coloniften, welche ber Ronig bon Affbrien nach Camaria berfeste. Confthin find fie ganglich unbefannt. Aphel (mabricheinlich Quellort ju beuten), Rame mehrerer Ortichaften. 1) ein Ort in Juba, ber in ber Rabe bon Digpa lag (vgl. 1 Cam. 4,1 mit 7, 7. 19). Unweit öftlich bon biefer faft 3000 Fuß überm Meer erhabenen Landwarte, einige Stunden nordlich bon Berufalem, beginnt ein Thal, bas in feinem Laufe nach Gilben und Weften balb tief in die Berge einschneibet, ftellenweise jur großartigen Golucht fich verengt, endlich bas Bebirge verläßt, um gleich dem Bett eines breiten Fluffes norblich von ber philiftaifden Ebene nach bem Deer fich ju winden. Durch biefes Thal (bente Babi-Ismail, weiter oben Beit-Saning genannt) brangen die Philister in die Berge binauf bie in bie Rabe bon Digpa und lagerten fich am Abhang bei Aphet, ihnen gegenüber bie 3fratliten bei Ebeneger, - 2) ein Ort in ber Gbene Jefreel nabe bei Gunem (1 Cam. 29, 1; 28, 4). - 3) ein Ort im Often bom Borban auf einem flachen Bergriiden gelegen, am Anfang bes jum Gee Tiberias fich binabriebenben Babi Fid. Roch beute ift ber quellengefegnete Ort ein Saltplat für bie Rarabanen, welche burch bie gaulonis tifche Ebene ihren Beg nach Damastus nehmen. Sier beliegte Abab bie Gprer unter Benhabab, Die thoricht gemeint, Jahre fei nur ein Gott ber Berge (1 Ron. 20, 23. 26. 30). - 4) Aphel, ju Affer geborig (3of. 19, so), einer ber Orte, aus welchem biefer Stamm bie beibnifche Bevollerung nicht hatte bertreiben tonnen (Richt. 1, 31). Rach 3of. 13, 4 mar bas afferitifche Aphet ber fernfte norbliche Grenzpuntt ber ifraelitifchen Berrichaft. Run

sindet sich anvölginders vom Beirut hoch im Tödanon bente noch ein Aphel (Alfa.). Gung in ver Alfab eisstellen untspirigen der Dunffer jerod Köneisstellen, dem die Köneisstellen dem dem die Koneisstellen Den der die Köneisstellen Den der die Köneisstellen Den der die Köneisstellen Den der die Köneisstellen der die Köneisstellen der die Anders der Genorische Coneisstellen der die die Köneisstellen der die Köneisstel

Apheta. Gine Ctabt im Gebirge bes Ctammes Juba (30f. 15, 53).

Aphni, f. Ophni. Apotalupfe. Wenn die Apotalupfe (Offenbarung) bee Johannes gemeiniglich ale bas buntelfte und ichwierigfte Buch bes R. I.s bezeichnet wirb, fo fann bas beutzutage boch nur beigen, daß jum Berftandniß ihres Inhalts gemiffe hiftorifche Renntniffe ziemlich entlegener Art erforberlich find, Die ihrer Ratur nach nicht jedem geläufig fein tonnen, benu im übrigen liefe fich im Gegentheil behaupten, bag über feines ber neuteft. Bucher unter ben Auslegern, die wirfliche Rritif üben und gulaffen, eine folche Uebereinstimmung berriche. Babrend in ber Evangelienfrage Die Ausleger noch immer in zwei ziemlich gleich ftarte Lager, "bie Martus", "bie Matthaus" gefchieben find, mabrend man fich noch immer nicht einigen fann, ob beim 4. Evangelinm eine ober zwei Sanbe fchriftftellerifch thatig gemefen und in Betreff ber Briefliteratur noch alles bisputabel ericheint, find im Gegentheil in Betreff ber Apolalppfe bie Ausleger über Abfaffungeort, Abfaffungezeit, Abfaffungezwed gang einer Deinung, und die Berfafferfrage ift nur barum für viele eine offene geblieben, weil fie ihnen mit bem ungeloften Rathfel bes 4. Evangeliums gufammenbangt. Damit foll inden nicht in Abrede gestellt werben, baft bie "Offenbarung" infofern allerdinge ein eigenthumliches Buch genannt werben barf, ale bas ganze literarifche Genre. bem fie angebort, fur une ein frembartiges, eigenthumliches geworben ift. Die verwandte Gattung ber prophet, Bucher liegt unferer Dent- und Empfindungsweise noch immer naber, weil ihr Inhalt fich, mefentlich auf wirfliche Berhaltniffe, auf bas öffentliche Leben, auf große politifche Barteitampfe bezieht, und die Berbeifgung bes tommenben meffianifchen Reiche bagu boch nur mehr bie ibeale Berfpective, ben allgemeinen religiofen Sintergrund gibt, Die apotalnptifden Biider bagegen machen biefe meffianifche Erwartung zu ihrem eingigen Inhalt und erwarten ihre Berwirklichung von ber allernachften Bufunft. Bahrenb ber Prophet bie Erfallung jener meffanifden Berbeifung fur eine unbeftimmte, mehr ober minber ferne Reit ausgefett fein laft, berechnet ber Apotaluptifer Zag und Stunde. Erregt von der Roth ber Beiten, fieht er die Beltfataftrophe unmittelbar vor fich. Durchbrungen bon ber Ueberzeugung, bag es fo nicht langer fortgeben tonne, bag wenn Gott feine Berheifungen erfüllen wolle, er fie jest erfüllen muffe, ift feine Prophetie, mit 30hannes ju reben, eine Anfilmbigung beffen, mas gefcheben muß in Balbe. Diefe Art ber Brophetie erzeugt fich naturgemag nur in Zeiten hochfter Roth, in benen bie Situation eine fo gespannte ift, bag bem Boltebemußtfein ber Glaube tommen tann, bas Enbe aller Dinge ftebe por ber Thitr. Go ift bie Apotalppfe bee Daniel gefdrieben in ben Rothen ber mattabaifchen Freiheitsfriege, als Antiochus Epiphanes im Tempel gu Bernfalem eine Bilbfaule bes olympifden Zeus aufgestellt hatte; die Apolalppfe bes Benoch entftand in ben bewegten Zeiten bes Johannes Dyrfanns; die verschiedenen sibullinischen Apotalnofen mahrend bes hundertighrigen Rriegs mit ben Romern, und die Apotalnofe bes Efra, ale Berufalem burch Titus gerftort mar, und es ber jub. Gemeinde barum um fo gemiffer ichien, bag, nachdem bas irbifche Berufalem gerfallen, nun bas bimmlifche um fo gemiffer offenbar werben muffe. Ein Erzeugniß ber gleichen biftorifchen Atmofpbare ift benn auch die Apotalppfe bes Johannes.

I. Den Inhalt feines Anche gibt der Berlefte felcht folgenbermoßen aur "Diffenberung Jein Egrift, die fin Gebt aggeben, feinen Anchhar zu ziegen, wod de geficher und in Bulbe; und er god Deutung und Bellfchaft durch feinen Engel feinem Knecht Johannes, der ber fegengte des Bert Gebetes und des Jenguis Schle Grifti, wos er aufes gefannt ist. Seig der ließ und die Aber die Stern der Wester der Weifigung, und behalten, mos gefärieben füll Zemn die Zeit ift nage. "Aug einer einfeltunden Bisson, die De Oberialen des Buchs an siehen Gemeinden des precentuarischen Kisson, die der Oberialen des teinen ftrengen Weichab der Weifiglich liebe der findt. Sefund die Gemeinden reffiner, mirb berfelbe in ben himmel entriidt (1, 1-4, 1). Dort fiebt er ein fiebenfach perfiegeltes Buch, bas unter jedem Giegel einen Theil ber Befchichte bes Gottebreiche, begiehungeweise ber driftl. Gemeinbe, birgt. Dit jebem Giegel, bas erbrochen wird, tommt ein Theil biefer Befchichte jum Borfchein, bis ber Berfaffer mit bem fechoten Giegel bei feiner Gegenwart antommt (4, 1-7, 1). Bir find gefpannt, mas bas fiebente Giegel bringen werbe, ba es bas fur ben Berfaffer Bufunftige enthalt, allein min lagt er eine Paufe eintreten. 3hm ift jett bie Beit ber Borbereitung und Ruftung, in ber bie Engel burch die Welt geben, um die Rnechte Gottes an ber Stirn ju zeichnen, bamit fie bon ben tommenden Edreden ausgenommen feien (7, 1-8, 2). And bas fiebente Giegel bringt noch nicht die Rataftrophe. Es zerlegt fich in fieben Abichnitte, zwifchen benen jebesmal die Bofaune geblafen wirb. Jebe Bofaune bringt eine einleitende Strafe für Die Menichheit, aber wie nun die fiebente Bofaune blafen foll, tritt wiederum eine Baufe ein. Bie porbin die Anechte Gottes, fo foll jest ber Tempel Gottes por bem Endgericht geschlitt merben. Der Geber erhalt eine Degruthe, bamit muß er ben Tempel und ben Briefterhof ju Berufglem abmeffen, ben Borbof ber Beiben bagegen foll er preisgeben, Diefer wird ben Romern überlaffen, um ihn ju gertreten 31/2 Jahre lang. Die zwei Beugen Gottes, Die noch ju Berufalem leben, werben getobtet, aber nach 31/2 Tagen werben fie auferwedt und fahren gen himmel und nun blaft die fiebente Bofaune (8,2-11,15). 3hr Inhalt, ber Enticheibungetampf, wird in Bilbern ergablt, beren Symbolit gum Theil bem Buch Daniel entlehnt ift. Bunachft fieht ber Geber ein Beib, bas mit ber Conne befleibet ift, ben Mond ju ihren Gugen und ein Diabem bon gwölf Sternen im Saar; fie gebiert einen Anaben, ber bon einem Drachen mit fieben Sauptern und gebn Sornern perfolat mirb. Der Anabe mirb in ben Simmel entrudt, bas Weib birgt fich in ber Bufte (11, 15-12, 17). Wieberum fieht er ein Thier mit fieben Sauptern und gebn Gornern, aber von feinen fieben Sauptern mar eins jum Tobe verwundet, nun aber ift es wieber beil jum Staumen bes Erdfreifes, ber ihm boll Bermunberung nachfolat. Und ein anderes Thier tritt baneben, auch ber faliche Prophet genannt, bas hat die Geftalt eines Lamms und rebet wie eine Schlange, indem es bie Bewohner ber Erbe verführt, bas verwundete Thier angubeten. Und es zeichnet alle Erdbewohner mit ber Chiffre bee Bermundeten. Dieje Chiffre aber ift xtc = 65anosioi 65fnovra 6t (666). "Ber Berftand bat" fligt der Berfaffer bingu, "berechne die Babl des Thieres, benn es ift eines Menfchen Babl, bie Rabl feines Ramens."

Wieberum folgen nun Zwifchenhandlungen, indem die Engel ben Erdbewohnern noch einmal das Evangelium verfünden und bie Glaubigen warnen, bem Thier mit ber Bunbe nicht zu opfern (12, 17-14, 13). Dann erft ericheint ber Deffias auf einer weißen Bolfe, gleich eines Menichen Geftalt, und wirft eine icharfe Gichel berab auf Die Erbe, jum Beichen, baf bas Gericht beginne. Wieberum gerlegt fich bas Gericht in fieben Bornichalen, die bom Simmel auf die Erbe gegoffen werben. Die fünf erften Schalen bringen furchtbare Raturereigniffe jur Beinigung ber Gunber. Bei ber fechoten vertrodnet ber Guphrat und die Ronige bee Oftene fallen ein in bae Reich, fie berblinden fich mit bem Thier mit ber Bunbe, und in Gemeinsamfeit mit ben gehn Bornern, Die nim als gehn Rürften erflart merben, gieben fie nach hamargedon, richtiger harmagedol, benn bas Wort ift ein tabbaliftifches Anagramm für Roma haggedola, Roma magna. Dort fitt auf fieben Bugeln ein Beib, auch die große Ctabt genannt, die ilber alle Ronige bes Erdfreifes herricht. Die Ronige fallen fie an, pliindern fie und machen fie nacht und bloft. 3m Simmel aber ift groffer Triumphgefang fiber ben Fall ber Stadt, die bas Blut ber Beiligen getrunten hat (14, 13-19, 11). Best, nachbem bas Thier mit ber Bunbe feinen Thron aufgefchlagen, öffnet fich das himmelsthor und auf weißem Rog balt der Deffias feinen Gingin in die Welt. Er vernichtet bie Dacht bee Thieres und ftoft es fammt bem falfchen Bropheten in ben feurigen Pfubl. Der große Drache aber, Die alte Schlange, genannt Catanas, wird gefeffelt auf 1000 Jahre. Der Deffias erwedt nun alle Glaubigen bon ben Tobten, damit fie mit ibm berrichen in bem taufenbjahrigen Reich, bann, nach Abfauf ber 1000 3abre, wird ber Catan wieber los, verfammelt bie Beiben Bog und Magog bon ben Enben ber Erbe und giebt gen Berufalem, nun aber mirb auch er bernichtet und ju bem Thier und bem Bropheten in ben feurigen Bfuhl geworfen. Es folgt die Auferstehung ber Tobten, bas Beltgericht und, nach Bernichtung aller Bofen, bas neue Bernfalem, in bem bie Beiligen fich freuen im Bolloenuft ber bimmlifden Berrlichfeit (19, 11-22, 21).

II. Bum Berftandnift biefes, nur in außern Umriffen wiedergegebenen apotalnotifden Gemalbes ift nun bor allen Dingen nothig, bag wir und über bie einzelnen fymbolifchen Bestalten orientiren. Das Beib mit ber Conne befleibet (12, 1 fg.), bas ben Deffias geboren, gibt fich burch bie gwölf Sterne ibres Diabems leicht ale bas glaubige Ifrael ju ertennen, aus bem ber Deffias bervorgegangen ift. Die Bublerin auf bem Thier mit fieben Sauptern und gebn Bornern, die bann auch wieber ale Beib auf ben fieben Stigein fitt, wird (17, 9) felbft fur die grofe Ctabt, die die Berricaft über alle Bolter bat, b. b. für Rom ertlart. Das Thier, auf bem fie fitt, ift bas rom. Reich. Geine fieben Saupter follen fieben Raifer fein, von benen funf gefallen find, ber fechete jur Beit regiert, ber flebente noch tommen foll. Behn Sorner hat bas Thier, weil ber Berfaffer gehn Proconfuln gablt. Eins jener Saupter, b. b. einer jener Raifer, ift nun aber wieder ein Thier fitr fic. Bon ihm beift es, er fei fcon einmal ale Baoulaue (Ronig) bagemefen und werbe ale achter wiederfommen (17, 11). Er ift toblich vermundet gewejen, aber feine tobliche Bunde ift wieder beil. Darüber ift er ein Gegenstand bee Stannene für ben gangen Erdfreis und findet großen Anhang. Dit ben Ronigen bon jenfeit bes Cuphrat und ben gehn Broconfuln gieht er gen Rom und gerftort es. Gein Rame ale Bahl behandelt gibt 666 (13, 18). Roch ju bes Rirchenvatere Grenaus Beiten fannten Gelehrtere bie Lojung Diefes fabbaliftifden Rathfels und lafen ben Ramen Rero's. Spater berlor man mit ber hiftorifchen Mustegung bes Buche auch ben Schluffel ju biefer Stelle. Dan deutete die Prophezeiungen bes Buche auf die eigene Beit und bezog bas Thier auf die eigenen Gegner. Die Lutheraner ichloffen fich einer alten Muslegung an und lafen Lateinos, und miter bem Lateinos berftanden fie natürlich ben Bapft. Die Ratholiten ihrerfeite lafen Lutheranos und verftanben unter bem apolalpptifden Thier ben Dr. Luther. Gin fpaterer bat berausgerechnet, baf 666 bie Babl ber Buchftaben bon Buonaparte fei, und nun erflarte man auch den Engel Appollyon für Rapoleon, eine Auslegung, Die namentlich nach Rapoleon's Rudfehr von Elba in pietiftifchen Rreifen großes Auffeben machte. Gin jungft in Gubbeutichland verftorbener Pfarrer gog bagu bas Daniel'iche Thier mit bem großen und fleinen Sorn, berftand unter bem großen Sorn ben großen, unter bem fleinen horn ben jetigen Rapoleon, und felbst bas Rind von Frankreich blieb in feinen Combinationen nicht unberlidfichtigt. Die flare und einfache Berechnung jener Rabl mar inden icon gefunden morben, noch ebe wir in die Beit best fleinen Sorne eine getreten waren. Bereite 1835 hatten fast gleichzeitig mehrere Belehrte, barunter Fritiche in Salle, Benary in Berlin, Sitig in Beibelberg, Reuft in Strasburg, ben richtigen Schluffel entbedt. Dan hatte namlich bis babin, ba bie Apotalupje griechijch gefchrieben ift, auch ftete mit griech. Bablen die Lofung verfucht. Endlich erft fiel es ben genannten Gelehrten ein, bag ber Berfaffer, ber ja ein Bube gewefen, vielleicht mit bebr. Buchftaben operire. Der erfte Berfuch lofte benn auch bas Rathfel. Neron Casar mit bebr. Lettern gefchrieben gibt in ber That 666.

Wie aber, wird man fragen, kann der Berfasser bei gesunden Sinnen erwarten, daß Rero als achter Casar wiederletzen werde, da er ihn ja unter die stat bereits gesallenen Scharen rechnet? Was soll es hießen, daß er ihn das Lhier neunt, das wund war und wieder seit ist, das war und nicht ist, aber wieder aus dem Abgrund aufsteigen wird?

Die Antwort geben um bie vom Stifterier. Zeeins und Staten berühen, fom umer Rere's Onfoliger i bie Derfüsst entlanden, Nere i fde noch. Er jahr ihr jemen 9. Juni bes Johre 68 auf bem Ennbytte bes Phone nicht gestehet, jendern nur ihner 9. Juni bes Johre 68 auf bem Ennbytte bes Phone nicht gestehet, jendern mer figner vertrunder, fi id ber ben Ingeste zu deren gefren entlanden mut beret, gemigde vierter Bedefingung, die er allerdings bei feinen Lehriften erfolgen, die Sting bed Drietel, bei ber Verglere, meberfolgen, der er bie feinen Verbeiten werden (Deck bei ber Verglere, meberfolgen, der bie feinen Verbeiten werden (Deck bei ber Verglere, meberfolgen, der bie feinen Verbeiten werden (Deck bei ber Verglere, meberfolgen, der bie feinen Verbeiten werden (Deck bei ber Verglere er bie feinen Verbeiten werden (Deck bei ber Verglere der bei feinen Verbeiten werden (Deck bei bei der Verglere der bei feinen Verbeiten werden (Deck bei bei der Verglere der bei feinen Verbeiten werden (Deck bei bei bei bei bei bei bei der bei bei der bei bei der bei der bei bei der

Nero, 57). Dies Gerücht murbe mertwürdig intenfib. In Rom fand man Ebiete angefchlagen, die Rero's balbige Rudfehr melbeten. Rachte wurde fein Bilb auf die Roftra geftellt, fein Grabmal fand fich morgens oft mit frifchen Blumen befrangt. 3m proconfularifchen Affen und in Griechenland glaubte man fo felfenfeft an biefe Cage, bag ein Betringer es magen tounte, ale Bfeubo-Rero aufgutreten. Aber auch nach beffen Aufbebung erhielt fich, wie die fibnllinifden Dratel zeigen (Suet. Nero, 38), ber Glaube noch viele Sabre, und zwei Decennien fpater batte faft ein neuer Bfeubo-Rero einen Bartberfrieg beranlagt. Much ber Berfaffer unfere Buche theilte biefen Glauben. Gur ibn lag bas um fo naber, ale bie driftl. Gemeinde ber Meinung mar, ehe Chriftus wiedertehre, mitfe ber Antichrift bagemefen fein (2 Theff. 2, a fg.), und wie leicht tonnte ber erfte Berfolger ber Chriften, biefe Inearnation aller Lafter, ber Branbftifter, Muttermorber und Bobelfonig, biefe Musgeburt ber Solle, ben nicht einmal ber Tob hatte festhalten fonnen, ale diefer Antichrift angesehen werben. Go wird er uns benn ale ein eigenes Thier porgeführt, obgleich er augleich wieber nur ein Saupt jenes frubern Thieres, bes rom. Reichs, ift, wie wiederum Diefes Thier in bem grofen Drachen, bem Satan, aufgeht, ber auch bie Infignien bes rom. Reiche, ale bes vorzugeweife teuflifchen, an feinem Leibe tragt. Der Bebilfe Rero's, ber falfche Prophet (13, 11-18), reprafentirt bas driftusfeinb.

liche Jubenthum biefer Beit, bas immer und immer wieder bie Anfunft bee Dleffias berfündigte, mahrend nach Johannes ber Deffias fcon bagemefen mar. Diefem falfchen Brophetenthum alfo traut er ju, es werbe in Rero feinen Gott erfennen, mit ihm im Bunde feinen rom. Reind befiegen, aber nur, um banu felbft am Tage ber Barufie bom Deffias vernichtet ju werden. Gezeichnet bat er biefes Bfeuboprophetenthum, fo wie es Chriftus porbergefagt, im Chafpels ber Beuchelei und mit ber Chlangenzunge ber Ber-

führung (13, 11).

III. Coon biefe fumbolifchen Riguren, beren Bebeutung ber Berfaffer entweber felbit angibt ober boch beutlich erratben lant, verfeten une in Die Beit, in ber bas Chriften thum bon Rom und Berufalem gleichviel gu leiben hatte. Der Berfaffer gibt aber 17, 9 fg. gang bestimmt ben Zeitpuntt an, in bem er gefchrieben bat. Er fagt, bon ben fieben Cafaren, die Rom erleben werbe, feien funf bagemefen, alfo Muguftus, Tiberius, Caligula, Claudius und Nero. Der fechote fei gegenwartig. Diefer fechote ware nun Galba, Otho ober Bitellius, je nachbem er einen ober ben anbern biefer turgen Regenten als Cafar anertennt. Bedenfalls aber ift bas Buch nach Rero's Tobe gefchrieben, und ba ber Berfaffer glaubt, ber Tempel ju Berufalem fammt bem Borbof ber Briefter werbe erhalten bleiben: por ber Einnahme und Berftorung bes Tempelhaufes, b. b. bie Abfaffung fällt amifchen Juni 68 und Muguft 70; fofern es aber ummabricheinlich ift, bag Johannes Galba übergangen babe, burfen wir mol noch genquer fagen, baf bas Buch im Berbit 68. frühftens im Januar 69 beenbet gemefen fein muß. Cobald wir nun aber ben Beitpunft, in welchem ber Berfaffer gefchrieben bat, fennen, lagt fich leicht ausmitteln, mas er mit den Bilbern meint, in beneu er die borbergebenben Beitlaufe ju fchilbern verfucht. Bir burfen babei mur nicht Erinnerungen aus ber Gefchichte ber hoben Bolitif erwarten, wie fie Jojephus und Taeitus fchreiben, fondern Die Ereigniffe, bie ben gemeinen Mann berühren, baf Sungerenoth war und grofice Sterben und Rriegegefchrei. Das erfte Blatt feines Gefchichtebuche ift ein febr glangenbes, benn die Anfange ber chriftl. Gemeinde find stets als eine Zeit bes Triumphs und bes Jubels in Erinnerung gewesen. Die Rachricht von Jesu Auferstehung hatte nicht nur die Junger begeiftert, fonbern offenbar auch ber fleinen Gette großen Anhang gugewenbet. Co burften bie Glaubigen icon bas erfte Bfingftfeft, mas bem berhangnig. vollen Baffab bes Jahres 35 folgte, unter ibre Giegestage fchreiben, und fo fiebt Johannes auf biefem erften Blatt ber Reichsgeschichte ben triumphirenben Gingug bes Defflas: "Gin weißes Rof, und der darauf fag, hatte einen Bogen; und ihm ward gegeben eine Rrone, und er 30g aus, flegend, und bamit er flege." Aber ber Siegeslauf ward unterbrochen burch die Rriegoftlirme ju Enbe ber breifiger Jahre. Der Araberfonig Aretas fiel ins Land, und an ber Grenge wuthete ber Bartherfrieg mit Artabanus. Das ift ber Inhalt bes zweiten Giegele: "Ein anderes Rof jog ane, feuerroth, und bem ber barauf fag warb gegeben, ben Frieben ju nehmen bon ber Erbe, und bag fie einander erwitrgten, und ibm ward ein großes Schwert gegeben!" Der Rriegenoth unter Caligula folgte bie hungerenoth unter Clandius. Im gangen Lande herrichte, wie 3ofephus benight, "Die nagende Gewalt bes Jumgres", der weber ber fightlichtig Verneuglicher und hie mille Klünigs Diefene ben Madbere und die eine Ausgeber und die eine Ausgeber der die Ausgeber die Ausgeber der die Ausgeber der die Ausgeber der die Ausgeber die Ausgeber der die Ausgeber der die Ausgeber der die Ausgeber die Ausgeber der die Ausgeber der die Ausgeber der die Ausgeber der die Ausgeber die Ausgeber der die Ausgeber die Ausgeber der die Ausgeber die Ausgeber der der die Ausgeber der die Ausgeber der der die Ausgeber

Krieg, Sunger und Best waren nach Josephus ("Alberthümer", XV, 9, 11) überhaupt die gewöhnliche Succession ber Landplagen in India, und er felbst hat uns die Drangsale feines Bolte in gleicher Folge geschilbert. Die ungludlichen Rriege bes Antipas find befannt. Dagu wutheten nach Agrippa's Tobe bie blutigen Febben gwifchen Camaritern und Juden, die das Regiment bes pharifaifchen Konigs hervorgerufen hatte. Dann folgten Jahre bes Sungers und ber Beft. Der Anfang biefer Theuerungen und Roth ift in bas Jahr 45 ju berlegen, feit meldem bas ohnebies fterile Juban ungehener unter bem Dismache litt. In ber Beiligen Ctabt felbft berrichte bie größte Roth ("Alterthumer", XX, 2, 6; Apg. 11, 28). Rach Johannes toftete bas Daglein (Choinix, zwei Rotplai, b. i. zwei Sand boll) Beigen und brei Dafflein Gerfte einen Denar, Die Tageeration Brot alfo einen gangen Tagelohn (Diod. Sic., XIX, 49; Aelian V. H., I, 26; Xen. Anab., I, 5, 6; Datth. 20, 2). Rach Jofephus ("Alterthumer", III, 15, 3) wurde ein Affaron für bier Drachmen, b. b. bier Denare, berfauft, und berfelbe thut fich viel barauf zugute, baft tros biefer unerfdminglichen Breife am Baffab 41 attifche Scheffel Getreibe geopfert wurden und bennoch fein Priefter auch nur ein Staubchen babon entfrembete. Bas half es, bag Del und Wein in ben Plantagen ber Reichen mobigerieth, mabrend unter bem armen Bolf manche buchftablich am Sunger ftarben. Bon aufen wurde allerdings nach Rraften ber Roth gefteuert; ber Brocurator Tiberine Alexander lieg Getreibe, Die Ronigin Selene bon Abiabene gange Schiffelabungen agopt. Rorne und copr. Feigen bertheilen, und für bie Ragarener forgten ihre Brilber in Antiochien.

Rad bem hunger tam, wie immer (6, s), bas Sterben, bas nach Tacitus und

Sueton in jenen Jahren überhaupt im gangen rom. Reich wilthete.

Auf biefe Beiten bes Rriegs, bee Sungere und ber Beft folgten nun aber Schidfale gang anderer Art, die fpecififch nur die Chriftengemeinde betrafen. Der Berfaffer wechselt barum die Decoration und lagt bas Bilb ber himmlifden Reiter mit einem andern taufden. Dit bem fünften Giegel treten wir in bie Beit Rero's, bes fünften Cafaren ein. Er verfolgte bie Chriften in Rom; in Balaftina mutheten bie Cabbucaer gegen fie, auch in Rleinaffen wurden fie nicht berichont. Darum beift es jest: "Da bas Lamm bas fünfte Giegel aufthat, fab ich unter bem Altar bie Geelen berer, bie gefchlachtet waren um bee Bortes Gottes, und um bee Beugniffes willen, bas fie hatten. Und fie riefen mit lauter Stimme und fprachen; Berr, bu Beiliger und Bahrhaftiger, wie lange richteft und racheft bu nicht unfer Blut an ben Bewohnern ber Erbe? Und ihnen ward ein weißes Rleid gegeben; und ward ihnen gefagt, baf fie noch eine fleine Beit ruben follten, bie bag auch ihre Ditfnechte und ihre Briiber bollbracht batten, Die getobtet werben follten wie auch fie." Das nachfte Giegel berichtet bon ben Erbbeben und Blagen ber Elemente, Die gwar nicht Balaftina, aber Die fleinafiat. Gemeinden heimfuchten, in die Johannes fpater eintrat. Lapbicea verfcmand bamale für eine Beit bon der Erde (Tac. Ann., XIV, 27), und andere phryg. Ctabte, wie Roloffa, murben fcmer beimgefucht. Diefe Roth fchilbert Johannes mit Worten Jefaja's und Ezechiel's um fo phantaftifcher, ale er fie, wie gefagt, nicht felbft erlebt hatte.

Damit alfo haben feine Bilder ihren Schauplat gewechselt, ber hintergrund ift nicht mehr Balaftina, fondern Aleinaften, aber nur weil der Berfaffer felbft ibn wechselte

und um biefe Beit bon Berufalem nach Ephefus ging.

IV. In Balaftina namlich mar um bas 3ahr 66 ber Aufftand gegen bie Romer jum Ausbruch gefommen. Die Rriegspartei wuthete gegen alle Auhanger bes Friedens und, wie die eschatologifchen Reben bee Matthaus und eine Stelle bes Jofephus beweifen, auch gegen die Ragarener (,,Bilbifcher Rrieg", II, 18, 2). Diefe floben unter unfaglichen Drangfalen über den Jordan burch bie Bitfte nach ber Bergfefte Bella. Die einzelnen Buge biefer Rlucht hat une Matthaus erhalten. "Betet", laft er (24, 20) Befum fagen, "baf enere Flucht nicht gefchebe im Binter", b. b. in ber Regenzeit, wenn ber Simmel unendliche Bafferbache herabgieft und ber Jordan, jum Strom angefcwollen, feine Furten mehr bietet. Jofephus hat une ein ergreifendes Bild einer folden bor ben Romern fluchtenden Karabane gezeichnet (,, 3ubifcher Brieg", IV, 7, 6; auch bargeftellt auf ben Triumphichilbern VII, 5, 5), wie fie am Ufer bee Jordan bin- und herirrt, bergeblich nach einer feichten Stelle fucht und endlich bon bem nachfebenben Feind in ben Strom gebrangt wirb. Das Bilb bes Johannes von bem Weibe mit ben molf Sternen foll nach vielen Anslegern und eine abnliche Gefchichte ergablen. Der Drache berfolgt bas Beib, die treue Gemeinde; ihr aber machfen Ablerflügel und fie flieht nach ber Bitfte nach einem Ort, den ihr Gott bereitet hat. Der Drache fchieft Buffer hinter ihr her wie einen Strom, damit der Strom fie wegichwemme, aber die Erde öffnet ihren Mund und lagt die Baffer verfinten. Das Beib entfommt in die Bufte und bort foll fie bleiben 31/2 Sahre, bie ber Deffias tommt. Bahrendbeffen aber wendet fich ber Drache, ergurnt, daß jene ihm entfommen, und "geht bin gu ftreiten mit ben übrigen bon ihrem Camen, Die Gottes Gebote halten und bas Beugnift Jefu Chrifti haben", b. h.; er verfolgt nun auch bie anbern Chriften, Die nicht in Berufglem mobnen, Aber andor icon bat fich bas Thier mit ben fieben Sauptern und ben gebn Sornern aufgeftellt am Strande Balaftinas; bas rom. Beer fteht numeit ber Beiligen Stadt

G if die Einatian bes Jahres 68. Die Mome hoben die Umschließung Gerufalenst wollenbet um Belgeham is beerig, die Schliege ungehen. De siengen die Nachtschus werden der Vanauffald Staden in den ganzu fieldige. Aren ist gefallen, und derer Gulde ihr ernächtigt, darf Schpafian der Niete auf der Leite der Leite die Geschliedigen der der Gulde in, die fich mit Gemitterfahmlie über der Gerfteis lagert. Schpafian halte die Cuppturdergung von Tumpen enthöße, im Bertramen als Aren Spartische Silmhulf (Tan. Ann., XY, 28, 29). Sieht num diese Geschlied des vom Belle nicht mit seinen Seiere beere über das Siech gereinstegen? 38 es wont, half Noren die ficht der Jahren der Schrieben der Schr

Weind, hat nach all biefen Richtungen bas Schlimmfte porbergefagt.

Erefflich ift por ber Eröffnung bes fiebenten Giegele bie Edmille biefer verhauguifevollen Paufe geschitdert. Bier Engel fteben an ben bier Eden ber Belt und halten die vier Binde ber Erbe, "daß fein Bind fiber bie Erbe mehe, noch aber bas Deer, noch über irgendeinen Baum". Indeß geben leife bie Boten Gottee burch bie Welt und zeichnen die Anechte Gottes an der Stirn, bag fie beim Bereinbrechen bee Sturme nicht gefcabigt werben. Dann aber werben bie Bofaunen geblafen. Bei ber fecheten Pofaune gebietet eine Stimme bem fechsten Engel (9, 15): "Lofe bie bier Engel, Die gebunden find an dem groken Strom Enphrat. Und es murben die Eugel geloft, Die bereit waren auf Stunde und Tag, und Monat und Jahr, ju tobten ben britten Theil ber Menfchen. Und bie Bahl ber Scharen ber Reiterei war zweimal zehntaufend mal gehntaufend; ich horte ihre Bahl. Und alfo fah ich bie Roffe im Geficht, und die barauf fagen hatten fenrige und buntelblaue, und fcmefelfarbene Banger; und die Saupter ber Roffe wie Saupter ber Lowen, und aus ihren Maulern geht Feuer und Rauch und Schwefel." Aber auch Diefe Buchtruthe wirft feine Befehrung. Da ift es Zeit, bağ bağ Gericht beginne. Bubor aber muß ber Tempel Gottes ju Berufalem fichergestellt werben bor ben Greueln ber Beit. Johannes erhalt ein Robr gleich einer Def. ruthe, und wird binitbergefendet nach Bernfalem, por bem Befpafign mit ben Legionen

lagert. "Mache dich auf, ergeht die Stimme (11, 1), und miß den Tempel Gotte und den Altar, und die darinnen andeten. Und den Borhof außerhalb des Tempels wirf hinaus, und miß ihn nicht, denn er ift den Heiden gegeben, und die Heilige Etadt

werden fie gertreten zweinnbvierzig Monde lang."

Die ber belagerten Clabt aler merhen die feibem Zengen, die Jeffast noch bort hat, fehre mit just Jefalium und nige Grendfern, die meinalm Germüsdel und Deina. Ihnem und von der die Sunderfrant geden, die er einft Elia gegen bos die hoffenten Birach, Worfe gegen bos die gehombertreiffe Regulpur merfile. Delfir mer dos Best filt feiben, mit der kriefen nerben auf den Grenfern leigen, begeift von der Wenge. De jah man vor frugten des Objecturgeren der Manne der Ortheit leigen, auch Singenerfere inn Auch Selt kriefen und der Grenfern geren, auch Singenerfere inn Manne der Unterfasse auch der Wengel. De jahr auch der Grenfern der der Selt der Grenfern der Selt der Grenfern der

bie Beere im himmel auf weißen Roffen, angethan mit weißem und reinem Boffus." Bie ber Deffias nun feinen Gingug in bie Welt halt, fo berfanmelt auch ber Antichrift feine Dacht auf dem Plan, Die Ronige ber Belt und ihre Beere. Die Chlacht felbft wird nicht einmal gefchildert, fondern fofort (19, 17) lodt ein Engel mit lauter Stimme alle Bogel, die unter bem himmel fliegen: "Kommt und berfammelt euch ju bem großen Dable Gottes, ban ihr freffet bas Reifch ber Ronige und bas Bleifch der Tribunen, bas Gleifch ber Oberften und bas Fleifch ber Bierbe und berer, bie barauffiten, und bas Gleifch aller Freien und Stlaven, ber Rleinen und ber Großen." Rero wird ergriffen fammt feinem Bfeudopropheten und wird lebendig in ben Teuerfee geworfen, ber mit Edwefel brennt. Und bie fein Bilb angebetet und fein Malgeichen angenommen batten, werben gefchlachtet, baf alle Bogel fatt werben bon ihrem Bleifch. Der Catan aber, die alte Echlange, wird gebunden auf taufend Jahre. Bett endlich ift ber Tag bee Giege. Throne werben aufgerichtet für bie Apoftel und Marthrer. Die in Befu Geftorbenen geben berbor aus ihren Grabern, und Die bem Bilbe nicht geopfert, herridjen mit Chriftus taufend Jahre. "Und wenn die taufend Jahre vollendet find, wird ber Gatan wieber los werben aus feinem Gefangnif", er verfammelt Gog und Magog, die noch unbestegten Beiben, bie an ben Enden ber Erbe wohnen, und führt fie gegen bas heertager ber Beiligen und die geliebte Ctabt. Aber es fallt Geuer bom Simmel und frift fein Beer, und Gatan wird nun felbft gn Rero und bem falfchen Bropheten in den Bfuhl geftofen, und fie werben gegnalt Jag und Racht bon Gwigfeit ju Gwigfeit. Run aber folgt bas Weltgericht, ju bem ber ericheint, bor beffen Angeficht die Erde und der Simmel flob. Das Meer gibt feine Tobten und die Unterwelt gibt ibre Tobten. Bucher werben aufgeschlagen, und wer fich nicht eingetragen findet im Bud bes Lebens, ber wird hinabgefloßen in ben ewigen Fenerfee. "Und es warb ein nener himmel und eine neue Erbe." Das neue Jerufalen fentt fich bom himmel berab mit feinen Berleuthoren und den Gundamenten bon Cheiftein. Bier leben bie Beiligen im Angeficht Gottes und fie werben berrichen von Emigfeit gu Ewigfeit.

Dit biefer weiten Berfpective ichlieft die Enthullung beffen, mas gefcheben fall in Balbe. V. Fragen wir nun aber: Bie tam Jahannes im 3. 68 au ber Uebergenaung. baf bas Beltenbe fo nabe bevorftebe? fo weift er une überall bin auf Die ichidfalevolle Beit, die taglich Bargeichen der Beltfataftraphe bringt. Bunachft ift ihm bas, mas im Beiligen Lande und an ber Beiligen Stadt gefchieht, und bar allem, mas ben Beiligen Befu miberfahrt, ein Bargeichen bes Beltaerichte. Die ban Befu berheiftenen Beben ber Borufie find über Die Bemeinde gefammen. Auch Die Diener bes Antichrifte find ba und berfithren bas Bolt mit den Schlangengungen ber Berführung. Der Antichrift felbft regt fich im Often. Berufalem ift belagert, aber Jahannes balt an bem Glauben feft, bag Jabre's Tempel nicht in die Sande ber Beiben fallen tonne. Dun ift aber bie Ctabt ican nicht mehr gu halten. Gie ift ben Beiben ichon preisgegeben gum Bertreten. Ba bie Rath fa graß ift, ba tann die Bille nicht mehr fern fein. Bie bie Belagerten felbft bes Glaubens maren, bag bie Romer nicht weiter vorbringen fonnten ale bis jum 3minger, ber einem Beiben bei Tabeoftrafe ju überfchreiten berbaten mar, und baf bann ber Deffias jur Rettung erfcheinen muffe, fa ift auch Jahannes gewiß, bafe nur bie Barhofe ber Beiden und Ifraeliten ban ben Romern fallen gertreten werben, bag aber der Tempel und Barhaf ber Briefter unverlett bleibt (Dffb. 11, 1. 2; f. 3ofephus, "Bilbifder Rrieg", VI, 2, 1; 5, 2; Tac. Hist., V, 13; Dio Cass., 66, 5; Suet. Vespas., 4).

Stunde lang Dacht empfangen merben (17, 12).

Dazu tam bas Gerlicht ban ber beborftebenben Biebertunft Rero's. Gin beutlicheres Biberfpiel bes Chrifts tonnte es nicht geben, ale biefe Auferftehung bee Denfchen ber Gunde. Das Gerucht mar entftanben, weil die Chalbaer nach ju Rera's Lebzeiten ibm für ben gall feiner Abfebung die Berrichaft über ben Drient, einige mit einem Geitenblid auf die jilb. Boppaa, mas Johannes noch mehr intereffiren mußte, bas Ronigreich Berufalem perheifen hatten (Suet. Nero, 40). Rera hatte grafen Werth auf biefe Braphezeiung gelegt und hatte aft ban ihr gerebet. Dan hatte fie aber um fa meniger bergeffen, ale ber Brafectus Bratoria Domphibius, um bie Truppen aufammenauhalten, gleich nach erhaltener Tobesnachricht aussprengen lieft, Rera babe fich nach Meanpten geflüchtet. In ben Brabingen, ma unter bem Drang ber fich jagenben Schredensvoften bie einzelnen Umftanbe pon Rera's Tobe nie recht befannt murben. erzeugte fich nun, bei ber Ungewigheit, mem bas Reich gehore, um fa leichter bas Gerucht, ber furchtbare Cafar fei gar nicht tobt, er fei gu ben Barthern, feinen Frennben, enttammen, bon ma er wiedertehren werbe, Rache ju nehmen an feinen Feinden. Dit Begierbe horte ber Bobel in Rom biefe Runde, Die Bomillige gefliffentlich burch allerlei Mittel glaublich zu machen wuften (Suet. Nero, 57). Gin Sauptherd Diefer Geruchte mar aber 3abannes' unmittelbare Umgebung, Rleinaffen, mo Abenteurer es fogar magen fannten, unter ber Daste bes Rera aufzutreten (Tac. Hist., I, 2; II, 8; Suet. Nero, 57). Ca glaubte Johannes bei biefer Runde ju ahnen, wer ber Antichrift fei, ber Befu Biebertunft vorangeben muffe und ben Paulne ichan nach bem Tabe bee Claudius erwartet batte (f. Antidrift). 3m Leben eine Musgeburt ber Bolle, batte ibn nicht einmal im Tobe ber Scheal festhalten tonnen; gefpenftifch fteigt er mit taum geheilter Bunbe am Salfe aus ber Bolle wieder empar ale , bas Thier, bas wieder beil ift, ift und nicht ift, tabt mar und nun wieder lebendig". An ber Spite ber Ronige bes Oftens, ber Barther, mirb er über ben Guphrat ruden; bem Bfeudapraphetenthum in Berufalem traut Jahannes an, bag es fich mit bem Bieberfebrenben verbinden merbe. und die aufftandischen Pracanfuln leiben ibm ihre Dacht, Ram gu gerftoren.

Deutlicher tonute Die Biederfunft Befu nicht angefündigt werben ale burch folche Beiden. Bor dem Tempel Gottes liegen die Beiden, Die falfchen Deffiaffe beherrichen bas Beilige Land und ber Antichrift ift bereits unterwege. Bie aber oft bie Ratur mit ber Meniden Schidfal im Bunde icheint, fo maren in ben letten Jahren Raturereigniffe hereingebrochen, Die aufe flarfte ben Glauben bestätigten, ber Jungfte Tag ftehe bor ber Thur. "Die", fagt Tacitue in feiner Borbetrachtung jur Gefchichte bee 3abres 68. "baben untrijglichere Borreichen bargethan, Die Gotter wollten nicht unfere Bobliabrt, fie wollten Rache" (Hist., I, 4). Roch ben Raifer Rero hatte bor feinem Enbe ein Romet geforedt, beffen Buchtruthe er auf ben Rath feines Aftrologen Balbilus mit erlauchtem Blut ju fühnen gedachte. Ungewitter, Geefturme, Erbbeben mutheten auch jest gegen bie Denichheit (Hist., I, 3. 18; Ann., XV, 22. 46. 47; XVI, 13; Suet. Nero, 36). Roch waren, ale Johannes nach Rleinafien tam, die Spuren nicht gang bermifcht bon ben berbeerenben Erbbeben, bie im 3. 63 bie phrpg. Gemeinben beimgefucht und Lapbicea bem Erbboden gleichgemacht (Tac. Ann., XIV, 27; Oros. Hist. adv. pag., VII, 7), Roloffa und Bierapolis ichwer gefchabigt hatten. Beber Lefer bes A. T. fand in gabireichen Stellen Sofea's, Befaja's und Ezechiel's folche Raturereigniffe als Borzeichen bes Beltgerichts vorhergefagt, und mit den Worten diefer Bropheten haben Apotalupfe und Ebangelien biefelben befchrieben. (Dffb. 6, 12, 17; Datth. 24, 29; Darf. 13, 24.) Aehnlich murbe gehn Jahre fpater ber Ausbruch des Befind, wie fich biftorifch belegen laft, ale Borgeichen ber Barufie angefeben (Chriftl, Gibulle, IV, 130 fa.). Co beutete alles auf bas nabe Enbe ber Welt, und was die Ereigniffe ber Ratur und ber Menfchenwelt fo beutlich predigten, bas bestätigte auch die geheime Biffenichaft, die bem Blid bes Rundigen die Butunft entichleiert, Die Rabbala. Auf fieben Raifer muß bas Romerreich es bringen, benn bie bolltommene Babl ift fieben. Darum liegt auch Rom auf fieben Sügeln (Offb. 17, 2). Bett herricht nach Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius und Rero: der jechste, Galba, schon halb gefallen. Der fiebente tann nicht lange bleiben, benn Rero's Rudfebr bom Gupbrat ift icon angefiindigt. Einen andern Fingerzeig gab bas Buch Daniel. Drei und eine halbe Beit foll nach Dan. 12, 7 bie Beit ber Gottentfrembung mabren, benn 31/2 ift bie Ungludegabl, bie gebrochene beilige fieben. Rechnet man nun bie Beit ale bie runbe Bafl 10 (wie bie Behn überhaupt für bie volle Bahl gilt, weil nichte iber fie binausgeht; benn was über fie hinausgeht, fehrt in fie gurud, weshalb fie die Bahl ift, in ber Die Entwidelung bes Gottebreiche fich bollgieht, f. 3. B. bas Buch Benoch), fo find bie 31/2 Beiten ber Gotte perlaffenheit 35 Jahre. Ungefahr 35 Jahre aber find es, feit Befue gefrengigt murbe. Bor 35 Jahren hat guerft ber rom. Drache bem Deffias nachgeftellt, aber ber Deffias ward in ben himmel entriidt; 35 3abre bat fich die Gemeinde in ber Ginfamteit verborgen (Dffb. 12, 1-17). Best ift ber Drache bom himmel auf bie Erbe berabgeworfen, aber auch die jetige Roth foll nur 31'g Jahre muhren. Im 3. 66 hat der Krieg begonnen. Damals fah der Seher bas rom. Thier auffleigen am Sande des Meeres bei Cafarea, 31/a Jahre foll es fein Wefen treiben, 31/a Jahre foll bie Gemeinbe in Bella fich bergen, 31/2 Jahre follen die Beiben die Beilige Stadt gertreten, 31/2. Jahre sollen die zwei Zengen Jesu in Jernfalem weifiggen, und wenn fie getöbtet werden, follen ihre Leichen 31/2 Tage auf ber Baffe liegen, bann aber auferfteben (11, 11), Wenn irgendeinem Propheten bie Bufunft fich ju entichleiern ichien und burch beutliche Beichen fundete, mas die fommenben Tage brachten, fo mar es Johannes, bem bie Beichen ber Beit, ber Ratur und ber Biffenichaft nur Gine Antwort fündeten. Gott ichien ibm Botichaft und Deutung an geben, bamit er ben Mitgenoffen an ber Trubfal berfunde, bie Beit fei nabe.

er wieder auf bem Getriebe am Safen Banormus, mo bie Steuerleute fteben und "bie Rauffahrer und bie Chiffeleute und alle, Die auf bem Deere arbeiten". Dann bort er wieder "bie Stimme der Ganger und Gaitenspieler, Floten - und Bofaunenblafer" und betrachtet "bie Baaren von Golb und Gilber und Ebelgeftein, und Berlen und Bpffue, und Burpur und Geibe und Scharlad, und allerlei Berathe von Elfenbein, und allerlei Berathe von toftlichem Sola und von Era und von Gifen und von Marmor und Rimmt, Ammon und Rauchwert und Galben und Beihrauch und Bein und Del und Gemmelmehl und Beigen und Bieb und Schafe und Pferbe und Bagen und Denfchenleiber, ja Denfchenfeelen" (18, 10). Das Endgericht über Rom fcilbert er nicht an Ort und Stelle, fonbern er malt ben Ginbrud aus, ben bie Radpricht bom Sall ber Sauptftobt auf die Seefahrer und Großhandler feiner Banbeloftabt machen wird. "Die Raufleute merben weinen und Leib tragen über fie, bag ihre Baaren niemand mehr tauft, und bie Schiffer fchreien, wenn fie ben Rauch vom Branbe ber Stadt feben, und alle werfen Staub auf ibr Baupt und rufen: "Bebe bu grofe Ctabt, in welcher alle, Die ba Cchiffe im Meer batten, fich bereicherten von ibrer Brocht, benn in einer Stunde ift fie berwitftet" (18, 15-20). Co ficher bas Buch in, begiehungeweife bei Ephefus gefchrieben ift. fo ficher ift ber Berfaffer ein Jubendrift und allem Unfchein nach ein geborener Balaftinenfer. Unwillfürlich ift es ber Boben ber Beimat, auf bem er fein apotalpptifdjes Drama fich abspielen lagt. Er fteht am Strande bes Deeres und fieht bie Legionen fich fammeln (13, 1); er fiebt im fernen Often ben Gupbrat, mo bie Bartber ihre Reiterscharen jusammentreiben (9, 1); er fieht die Soblen Palaftinas, in die die Menschen flüchten (6, 15; 9, 12; 16, 12); die heuschreden und Storpionen der heimat helfen beim Bericht (16, 16); bor Berufalem wird bie Borntelter getreten und bie Lange Balaftinae, 1600 Stabien, flieft ber Blutftrom (14, 20). Gelbft ber Beitpunft, mann ber Berfaffer feine palaftin. Beimat mit Ephefus vertaufcht bat, ift uufdwer gu ertennen in ber Schilberung ber Schidfaleblatter, Die ichon vorüber find, indem er bie jum fünften Giegel palaftin. Befchide borführt, aber bon ber Chriftenverfolgung bei ausbrechenbem Rrieg an, mit bem fecheten Giegel übergeht ju ben fleinafiat. Ereigniffen, ben Erbbeben und Raturericheinungen, von benen bie Gemeinden bes proconfularifden Affene beimgefucht worben maren. Ungefahr ine Jahr 66. in bae erfte Rriegejahr, mare benn bie Ueberfiebelung biefes Mannes pon Balaftina nach Ephefus gu feten. Derfelbe ift ein ftrenger Jubendrift und es ift munberbar, welche Birfung auf ibn bie auf ibn einfturmenden Ginbriide bes grofiftabtifchen, rom.-beibnifchen Lebens gehabt haben. Es ift feineswege ein freundliches Auge, bas er auf bem Gewlihl ber Grofftabt ruben lagt. Babrend Baulus, ber freilich von Saus aus Burger eines großen Gemeinwefens war und im Laufe feines Lebensgange vieler Menichen ganber und Stabte gefeben, bier in Ephefus nach allen Geiten "Thuren" erblidte, burch bie bas Evangelium einziehen fonne (1 Ror. 16, 9), fteht ber Apotaluptifer ablehnenb, wiberwillig, ja trobig bem beibnifden Getriebe gegenuber, bas Baulus bas Berg hatte machjen machen. Er muß fcon nach bem ftillen Batmoe hinuberflüchten, wenn ber Beift bes Berrn qu ihm iprechen foll. Das beibnifche Befen, bem er auf Schritt und Tritt begegnet, reigt ibn. All bie lafterlichen Titulaturen, Die Die rom. Bermaltung fich beilegt, Die officiellen Infdriften, Die beibnifden Bilber auf ben Müngen, Die er felbft im taglichen Bertehr brauchen muß, weden feinen Born, und er rechnet es gu ben hauptanichlagen bes Untidrifte, bag er macht, baf feiner taufen ober verfaufen fonne, ohne fich ju berunreinigen (13, 17). Das rom. Reich ift ibm ein Thier, voll mit Ramen ber gafterung. Bir ein jub. Dhr find eben bie Titel ber Cafaren: "Muguftue", "Divue", "Gebaftue" nur Blasphemien. Bornig fcaut er auf bies beibnifche Bolt, bas nach ben fichtlichften gottlichen Strafgerichten nicht aufhoren fann, "angubeten bie Teufel und bie golbenen, filbernen und holgernen Gogen, welche meber feben, noch boren, noch manbeln fonnen, und nicht Bufe thut von feinen Mordthaten, noch von feinen Zaubereien, noch von feiner Burerei, noch von feinen Diebereien". Das ift bie Stellung, Die er fich ber Beibenwelt gegenüber gibt. "Draufen find bie Sunde, Die Bauberer, Die Burer, Die Tobtichluger, die Abgöttischen" (22, 15), und er verzichtet barauf, fie zu retten. "Ber unrecht thut, ber thue ferner unrecht, und mer fcmugig, moge fich ferner befchmugen" (22, 11).

Mus birfer wesentlich andern Lebensauffaffung heraus tonnte biefer Johannes allerbings nicht, wie Baulus, jum Deibenapoftel werben. Paulus fah mit Gleichmuth bem Kuigen Fracks in der Menscheite entgegen. Indeanuse erwarte, das Gest seine Engel inneben werde, um die Schafflichen werden mit der berückten. Alle Volled wer des Weiter der Schafflichen Schafflich geweigen, sier Indeanuse in Rom, "die Matter der Guren umd der Erde" (17.5.) die Schaff, die das Michael Freiffligen und der Erde" (17.5.) die Schaff, die das Michael frei der Grecht der

Aber auch bie Berhaltniffe ber driftl. Gemeinden, in benen Paulus einft gewirft hatte, gefielen Johannes, wie es fcheint, nicht febr. Am meiften ift er noch gufrieben mit Ephejus, gerade ber Gemeinbe, mo Baulus ben icharfften Biberftand gefunden hatte (Dffb. 2, 1-1; f. Apg. 19, 9; 1 Ror. 16, 9; Apg. 21, 27, 29). Babrenb er in Garbes unb Laobicea eine ftumpfe Gleichgilltigfeit beflagt, fieht er m Emprag und Bhilabelphia bie Gemeinde verfolgt von ber Synagoge. Much in Bergamus find Blutzeugen gefallen und Die Gemeinde hat helbenmuthig festgestanden, aber ben Apotalpptifer argern bie Beibendriften, die Gopenopfer effen und fich an bie jub. Chegrade nicht binben. Much in Thyatira riffmt er Glauben, Gebuld und Berte, aber auch bier fieht er bie Chriften befledt von ben heibnischen Grenein, Die Gott an ber Borfteberin ber Gemeinbe beimfuchen wird. Bie mangelhaft es jum Theil mit ber Sittlichleit ber beibenchriftl. Gemeinden bestellt mar, wiffen mir von Baulus felbft. Johannes, gewöhnt an bie Bucht und ftrenge Sitte bes jub. Saufes, ift von vielen ihrer Unfitten im tiefften Innern emport und ce ift begreiflich, bag er ale Jubenchrift bem bou ben Jerufalemiten ftete befampften Brincip bes Beidendriftenthume felbft die Could beimift. Das Balten bes jiib. Befetes wiirbe, feiner Auficht nach, auch folche Erceffe verbinbern, und barum ift es ihm eine Lebre Bileam's, bag man Gobenopferfleifch effen und bie jub. Cheverbaltniffe misachten burfe, wie in ben fleinafiat. Gemeinden gefchiebt. Allerbinge bat Baulus felbft unablaffig bei feinen beibendriftl. Gemeinben auf Rudfichtnahme und Daftigung gebrungen, und im Roloffer-Brief 3. B. febr ernftlich bie erften Regungen bes emancipirten gnoftischen Befens betampft. Biemeit feine Junger an biefer Ueberlieferung bielten, wiffen wir nicht. Bebenfalle ift bon bem Begner taum ju berlangen, bag er Ausschreitungen für etwas anberes halte ale fitr Confequencen bee bon ihm befampften Brincipe. Er fieht in ber Emancipation ber Beibenchriften bom Gefet überhaupt bie Burgel aller Uebel, und barum tritt er auf die Geite ber jubenchriftl, Opposition gegen bie Schiller Bauli und ruft ber Bemeinde bon Ephefus qu: "Ich weiß, bag bu Schlechte nicht tragen tannft und haft geprüft, bie ba fagen, fie feien Apoftel, und find es nicht, und haft fie ale Liigner erfunden" (2, 9). Die gleiche, ftreng jubenchriftl. Lebenerichtung fpricht aus feiner Auffaffung ber Beitverhaltniffe, b. b. bes jub. - rom. Rriege. 216 Chrift muß er beibe tampfenden Barteien verurtheilen. Der falfche jub. Brophet manbert ebenfo gut in ben ewigen Bfuhl wie Rero, ber Antichrift. Aber anbere fteht er gu ben fampfenben Rationen. Das jub. Bolt ift ihm verführt burch falfche Bropheten, bas rom. Bolt ift ibm bas Bolt ber Boobeit von Saus aus. Bon jenem werben neun Rebntel fich betehren, Diefes berfällt insgefammt bem Berberben. Aus allen Stummen Ifraele follen je 12000 berfiegelt werben, und fie bilben bas Reichsvolt, bem bie Beibenfcharen ale Clienten und Profelnten bes Thore fich aufchliefen. 3m himmel weiß er Stiftebutte, Bundeslade und Mannafrug geborgen (11, 19; 2, 17), auf Erben ift ihm ber Tempel in Gottes but. Alles untriigliche Beweife, daß er an ber Bufunft wie an ber Bergangenbeit bee jiib. Bolte ftart und entichieben feftbalt.

Nachem wir so den Serfusier unsers Buch und siene Serfusis, seinen Auflatholt und seinen perstensichen Gewenschäldnisse und Aufsseisungen krunnen gebern beherkannen wir die Frager: De er der Apostel Johannes oder ein anderer Christ gleichen Rammes gewesen, der angesetzt sein ausgesetzt sein dem bem Urtheil über die Kuntzentle des Johannessfann Gemagnism zusammenhagen, meldem der unste vorgestigten werben 10ss, mehrete und der Bereichung auf der Artikel Johannes und Evangelium ber Johannes bertreisfen.

 Den gesammten prophet. Stoff, ber, ben wesenklichen Grundzügen nach, fich bereits in ben Berteifigungen bes A. T. niedergelegt sand, hat Johannes nach ben Gesepten ber beiligen Jahl geordnet und gegliedert. In ben Jahlen 7 und 3 soll bie Entwicklung

bee Gotteereiche, bie er fcilbert, fich vollziehen.

felbft bis ine einzelnfte geglaubt, fo mußte bie Antwort lauten: Er bat an fie geglaubt, wie ber Geber an feine Gefichte, ber Dichter an feine Bifionen ju glauben pflegt. Als eine unerschütterliche Bewifteit ftanben ibm bie Grundlinien feft, bas Gingelne gab ibm bie bichterifche Auffaffung ber Beit und bie Lecture ber Bropbeten. Richt geringere Dinge ale Johannes mit bem Muge bes Beiftes ichaute und bann bichterifch projicirte, baben feine Beitgenoffen mit leiblichem Muge gu feben geglaubt, nachtliche Lichter, glangenbe Altare, auffpringende Thore, himmlifche Deerscharen (Josephus, "Bilbifcher Krieg", VI; V, 3; Tac. Hist. V, 13). Das alles freilich find nur bie poetifchen Ginfleidungen feiner Beitauffaffung, beren Angelpuntte bie Ueberzeugung bilbete: Rom wird vernichtet, Berufalem gerettet. Richt über ben Borhof ber Ifraeliten bringen bie Beiben bor, benn Befus tommt gum naben Bericht. "Alle Mugen werben ibn ichauen, auch bie, bie ibn burchbohrten." Alle feine Begner, "Ronige, Chiliarchen, Tribunen, Freie und Effaven werben feinen Born erfahren" (6. 16). "Gie baben bas Blut ber Beiligen und Propheten vergoffen, Blut wird ibnen Gott ju trinfen geben" (16, 6). Auf bie Beftrafung ber Beiden aber folgt bas Reich bes glaubigen Ifraele. Bie befannt, bat fich feine Erwartung nicht erfüllt. Rom blieb fteben und Berufalem ging unter. Bergeblich batte Johannes mit ber Defruthe ben Tempel gefeit, über bie beiligen Girfel ichleuberte jener rom. Golbat bie Branbfafel ine Allerheiligfte und enttaufchte ben Johannes ber Apotalpfe nicht weniger ale jene hunderte bon Juden, bon benen Josephus berichtet, bag fie beim Brand ber Tempelhallen nach dem himmel ftarrten, wo benn ber Deffias bleibe, auf ben ihre Führer fie bertroftet hatten? Und auch ale ber Rauch über bem Schutt Berufaleme fich bergog, erfchien bas Beichen bes Menfchenfohnes nicht am himmel. Dennoch blieb ber Glaube einer bemnuchftigen Bieberfunft Jefu unerschüttert, und felbft bie Meinung, Rero fei in Balbe wieder gu erwarten, erhielt fich noch mehrere Jahrhunderte. Bis auf Laetang, Anguftin und Gulvieine Ceverus berab maren bie einen in ber driftl. Gemeinde ber Anficht, Rero lebe noch; Die anbern, er merbe wieberbelebt merben, um ale Antidrift ju ericheinen (f. bie Stellen in Gichhorn's Commentar, II, 212). Wer nun fein Muge blos auf biefe geschichtlichen Brrthumer bes Berfaffere richten wollte, ber fonnte ben Berth feines Buche allerdinge fo tief unter bie übrigen fanonifchen Schriften ftellen, wie heute bon bielen Theologen ber vermittelnben und ber rationaliftischen Schule gefchieht, allein es berrath einen befangenen Blid, einen Autor nach bem ju beurtheilen, mas er bon feiner Beit empfing, ftatt nach bem, was er felbft aus feinem innerften leben fcbopfte. Richt ber Borftellungefreis, ben ber Denich in feiner geschichtlichen Atmofphare einund ausathmet, ift er felbft, fondern bie perfonliche Innigfeit, Tapferfeit und Rraft, mit ber er innerhalb ber Beitvorftellungen bem Emigen nachstrebt. Die religiofen Grundgebanfen aber, bie Johannels in ber Sprade feiner Zeit gum Ansbrud bringt, baf bas Bole in immer neuen Gestalten wiedersehre, daß meltliche Macht, und ware sie noch flatter als Rom, doch nur hodfitens bie äußern Borhöfe, nie den heiligen Rern der Religion felbft ju erreichen vermoge, ban bas Gute auch gefrenzigt und begraben, am Enbe ber Tage boch allein bas Reich befiten muffe; biefe emigen Gebanten bat er mit

3m Jubenthum felbft gingen mabrendbeffen nicht geringe Beranberungen bor fich. Bie fprobe es fich auch bon jeber gegen Frembes zeigte, und wie febr auch gerabe ber Drud es in biefer Richtung ju beftarten geeignet mar, bie Berbinbung mit Fremben mar ju ununterbrochen, ale baft nicht ein Brocek, ein Rampf gwifchen Altem und Reuem batte entfteben follen, ber gu neuen Gebanten und Geftalten führte. Am bebeutfamften war, baf bie Juben felbft fich in zwei große Theile ichieben, in hebraifch rebenbe in Balaftina und in griechifch rebenbe, Belleniften, in ber Frembe. Babrend jene im Mutterlande bas Jubenthum nach ben Beitumftanben normal fortbilbeten, aber babei fich möglichft conferbatio hielten, faben fich biefe in ber Frembe mit ber Beit bon felbft auf einen freiern Standpuntt verwiefen, mit ber griech. Sprache wurden fie auch mit griech. Bilbung befannt und vertraut, und indem nun Bubifches und Griechifches fich burchfreute, mußten fie fich mit ben wiberftrebenben Elementen auseinanbergufeten fuchen. 3hr Sauptfit mar Megnyten und befonbere Alexanbria, ber Stapelplat bee Sanbele, mo gwei Ffinftel ber Einmohner Juben maren. Das Refultat biefes geiftigen Processes mar bie iub. alexandrinifche Religionephilosophie. Dieje alexandrinifchen Buben verlernten balb auch bas Bebraifche, fobaft für fie bie griech. (alexanbrin.) Ueberfetung bee A. T. (gewöhnlich Ueberfetung ber LXX genannt) nothig wurde, Die feit bem 3. 3abrb. v. Chr. allmablich entftand nub jebenfalls um die Ditte bes 2. Jahrhr. b. Chr. giemlich abgefchloffen borlag. Chenfo erhielten fie 152 v. Chr. burch ben Briefter Onias einen befonbern Tempel ju Leontopolie, ber aber nur von provingialer Bedeutung mar. Die Balaftinenfer hatten an bemfelben begreiflich wenig Gefallen (f. Alexandrinifche Religionephilofophie).

fchlimme Rebenbebeutung an, bie ihr in ber Folge blieb.

Wie bemertt, befagen bie alexandrinischen Juden im 2. Jahrh. d. Chr. das A. T. in griech. Ueberfebung. And sie erkannten die 22 Buster der Palallinischer als heilige an, aber da sie all Alatonischer Grundlage einem stiffiserne Offenbarungsbrinisch publigten, gestelen ihnen and jungere Schriften, und indem solche (angere Apoltophen) ihrer Uebersehung an verschiebenen Stellen ohne weiterest (griech.) beigestügt wurden, geschaft es, daß diese jüngern Schristen in der christle. Rirche eine größere Bedeutung erlangten als ihnen sonst wos gegenaben worden ware. Die Rirche bielt fich lange Jahrhunderte

mefentlich nur an die alerandrinische leberfetung bee A. E.

In der That bilben auch unfere Ansetrupken einem Aufchluß an dos A. I., und wir biefes in feiner Beite ein in flu Ausgefähreise ist, sie auch eine. Bech der Settlung, die sie des Ansetzeiten, finn de so folgende: die, 18 und Ern auf er Verlemis als 2 und Ir nach auch eine Ansetzeiten gemannt, die des Ende Ansetzeiten, die der Settlung gegent Wieden auch Weitenis stellte ist der Beltreit ist der Betreit gegent zweitlung, nuch Alleedenis; Judiese erfelt das Buch Giere, iste Geberteit, Judiese erfelt das Buch Giere, iste Geberteit, der Anne Palatien, die Weisheit Colomof um Irleis Sehn Seinal mach benn der bei Algesteite, das Buch Branzin wir der Verleit der Sund Aussich und der Verleit der Verle

Geben wir une biefe ftattliche Reibe bon Schriftwerfen naber an, fo frommt es wenig, fie nach ihrem Inhalt genauer ju rubriciren. Am ftartften ift im Anfchluß an bie Sagiographen bes M. E.6 (Ranon) bas Dibaftifde pertreten, mobei gern Gefchichte und noch mehr Sage und Dichtung jur Grundlage genommen wird, biel ichwacher ichon bas Befdichtliche, gang fcwach bas Brophetifche. Es fceint freilich, bag une bier nur Berbrodeltes geboten merbe, aber es ift bies viel weniger ber Sall ale man meint. Bunachft zeigt fich une bas Jubenthum in feiner bebeutenbften Scheibung nach Sprache und Beift in Balaftinenfifches und Alexandrinifches, und zwar etwa gleichmunig vertreten. Ale urfprünglich hebraifch gefchrieben liegen une nur in griech. Ueberfetung bor : bae 3. Buch Efra (mit Ausichluß pon Rap. 3 und 4), Jeine Girach, bae 1, Buch ber Maffabaer, Baruch 1-3. (bagegen mag 3, 9 fg. urfprlinglich griechifch fein), Bubith und wol auch Tobi. Das itbrige ift griech. Driginal; wie bie Berfaffer beffelben, fo werben auch jene leberfeber in Alexandria ju fuchen ober body alexandrinifder Bilbung gemefen fein. Dem Ramen nach ift une nur ber Berfaffer Gines Buches befannt, namlich Jefus Girach's Cobn aus Berufalem, um 170 b. Chr. Sein Entel, ber vielleicht ben gleichen Ramen führte. fam 132 b. Chr. nach Megypten und überfette bas Buch jum Frommen ber bortigen Buden, benen bas Bebraifche unverftanblich geworben mar. Dies Buch wird auch bas altefte unter ben Apofraphen fein; über bie Abfaffungezeit ber fibrigen fehlen fichere Unhaltepuntte, fobag wir une an gewiffe Angeichen halten mitfen und boch nur gwifchen Jahrzehnten, ja wol viel mehr ichwantend urtheilen tonnen. Dennoch ift eine allgemeine Reitumgrengung gegeben, über bas 2. Jahrb. b. Chr. bitrien wir nicht binausgeben. aber wol meift weiter berunter. Wenn fich Josephus noch 93 n. Chr. auf Beine Girach. Beisheit, Bufape ju Daniel, Gebet Manaffe, Tobi, Jubith und bas 2. und 3. Bud ber Maffabaer nicht bezieht, fo liegt barin burchaus fein ficheres Briterium, bag biefe Schriften ju feiner Beit nicht eriftirten. Immerbin aber ift bentbar, bag einiges erft in ber driftl. Beit entftand, obicon fich nirgenbe eine Begiebung auf bie nene groke Bewegung entbeden laft. Rach fchriftftellerifdem Charafter und Bebeutung bermertben fich bie eingelnen Apotruphen febr berichieben; neben febr trefflichen Arbeiten wie Befue Girach, Beieheit, 1. Buch ber Daffabaer, fteht Geringeres, ja felbft febr Geringes, und bennoch ift auch letteres nach berichiebenen Geiten filt une bon bobem Intereffe.

Da die einzelnen Apotrophen nach Stellung und Bebentung in besondern Artitelu ju daratteriftren find, so haben wir fier nur noch über die wissenschieße Bedeutung der Apotrophen im allgemeinen zu sprechen und zu erzählen, wie die spätern Zeiten bis beute fie beurtheilten und benutzten.

Benn irgendein Bolf bes Alterthums, so beansprucht bas jubifche unsere volle Their nahme. Wie flein and immer and ber Ausbehnung seines Landes, so war es boch reichbegabt namentlich in religiöser Beziehung und wurde baburch ein weltgeschichtiges ober vielmeft, das metlyglightliche. Wir find fo ziemlich im Etnade, feine Freuden und keiner viele Jahrundert sindurch zu verlögen aber daß zu diene, fidd die Freuden für Drud die maffabilisen Schwen erkehen lief. Aber nach follen veri Jahrundert, hährfler Bedeutung, gemölnigten Edwargen und frachbartler Kämple folgen, ja gerab die größartight Endwicklung fommen, in der des Indeutsum seine fahren Edden Biller trieß und zum Seil für alle Sölfer feine methyfrachfaditlich Million erfüllkr, man dab moch einmal und wieder berpseiselt ringend und fümpsend für immer vom politischen Schampfach dauterten.

nicht ale heilige (Joseph. c. Ap., I, 8).

Anbere ftellte fich die Cache bei ben Chriften. Es ift unbeftreitbare Thatfache, baf unfere Apofrnphen, wo nicht alle, bod faft alle eriftirten, ale bie neuteft. Schriftfteller ichrieben. Dennoch werben feine berfelben im R. T. citirt, und felbft Anfpielungen auf apofruphifche Stellen, Die man bat finben wollen (f. befonbere R. Stier, Die Apofraphen [Braunfchweig, 1853], G. 15 fg.), find hochftene berbachtiger Ratur (f. Brimm, "Das Buch ber Beisheit" [Leipzig, 1860], G. 35 fg.). Diefe Ericheinung wird nicht fowol aus einer bestimmten bogmat. Tenbeng (Juba 14. 9), ale bielmehr baraus ju erflaren fein, bag man fich junachft und jur bollen Genuge an bie alten Schriften Balaftinge gewiesen fab. In ber nachapoftolifchen Beit finden fich einige Aufpielungen, aber barauf, mit Ende bes 2. Jahrh., merben biefe und ausbrudliche Citate ane ben Apofruphen haufig, und, je nachbem fie jufagen, werben bie einzelnen Bilder mehr ober weniger benutt. Diefes nun ftarte Bervortreten ber Apotrophen erflart fich leicht. Die LXX waren iett der altteft. Troft der Kirche, und ba in denfelben gerftreut die Apofraphen ihre Stellung erhalten hatten, vermifchten fie fich mit ben tanonifden Buchern und murben wie biefe benutt und ale bollgultig angefeben (f. 3. B. Iren. Adv. Haer., IV, 20; V, 35; Clem. Alex. Paed., II, 3; Strom., IV, 16; Tertull. Exhort. cast., 2; Adv. Valent., 2; De cultu fem., I, 3; Cyprian. ep. LXXIV, 9). Co murben fie auch ichon in fruber Beit ine Lateinifche und Sprifche überfest. Mannern ber Biffenichaft blieb inbeft bas mabre Cachverhaltnig nicht unbefannt. Der Bifchof Delito bon Garbes gibt nach in Balaftina eingezogener Erfundigung ben hebr. Ranon nur mit llebergehung bon Efther an (f. Gufebine, "Rirchengeschichte", IV, 33). Ebenfo fennt ibn Drigenes (Eufebine, "Rirchengeschichte", VI, 25); benn die gwolf fleinen Propheten fonnen nur aus Berfeben ausgefallen fein, und bie Mattabaica (1 Daft.) nennt er ausbrildlich ale außerhalb ftebenb, aber bem Beremia fügt er ben Brief bei. Deffenungeachtet bielt er fich an ben firchl. Gebrauch; er bertheibigt gegen Julius Africanus in einem Briefe bie Echtheit ber Bufabe jum Daniel, welche die Juden aus dem Terte ausgemerat batten, und bebient fich apofruphischer Stellen baufig jum bogmat. Beweise (f. Rebenenning, Drigenes, I. 234 fa.), Demnach bielt er fich an bie LXX, ohne unter ben einzelnen Schriften nach ihrem Unfeben gu untericheiben. In ber Folge unterichieb bie morgenland. Rirche allerbinge, inbem fie unfere Buder in die Mitte amifden ben tanonifden und ben eigentlich apotruphifden (offenbar untergefcobenen und falfchen) ftellend ale firchl. Borlefebucher (libri ecolosiastici) anertannte und fie ale nuttliche jur Lecture empfahl (f. Athanas., Ep. fest. Op. ed. Bened.], I, 961, und die bem Athanafius falfchlich jugefchriebene Synops. ser. s., II, 126). Die Unterscheibung blieb jeboch mehr nur eine gelehrte; im Gebrauch, auch im bogmatifden, ftanben fie ben tononifden factifch gleichberechtigt gur Geite. Wenn ber 60. Ranon ber Snnobe ju Laobicea (um bie Mitte bes 4. 3ahrh.) vom M. I. aufer Baruch und bem Brief Jeremia nur bie Bucher bee bebr. Ranon ale tanonifde und firchl. Borlefeblicher bezeichnet (Mansi, Concil. coll., II, 574) und ebenfo ber Bifchof Cyrillus von Berufalem (Catech., IV, 33 fg.) feine Ratechumenen anweift, nur bie 22 tanonifden Schriften gu lefen, fo ift auffällig, baf von unfern Apotrophen überhaupt gefchwiegen wirb. Dem firchl. Gebrauch entfprach bies jebenfalls nicht, und Enrillus citirt felbft einige Stellen aus ben Apofruphen.

In der latein. Rirche rangirten unfere Apofrnphen junachft mit ben tanonifchen Budern. Dagegen wollte ber gelehrte Breebyter Rufinus von Aquileja (Expos. in symb. ap., 3, 26) Beisheit, Girach, Tobi, Jubith und Mattabaer nach Ueberlieferung nur ale firchl. Borlefebucher (libri ecclesiastici) gelten laffen, aber nicht jum bogmat. Beweife. Um die gleiche Zeit gingen die Anfichten bes Monche Sieronymus in Palaftina und bes afritan. Bifchofe Augustinus anseinander. Der erftere, grundgelehrt und bes Bebraifden tunbig, halt fich ftreng an ben bebr. Ranon und neunt unfere Bucher gerabegu apofenphifche: er fpricht fich über einige fehr geringichatig aus und ichaltet bei ihrer Ueberfetjung ober Ueberarbeitung aufs willfürlichfte. Dagegen hielt fich Muguftinus an bie LXX und bas firchl. Bertommen, und beeiferte fich, Die Apotruphen ben tanonifchen Büchern gleichzuseten. Birflich bewirfte fein Anfeben, bag bie Gynoben ju hippo-Regius 393 (Ranon 33) und gu Karthago 397 auch unfere Apolepphen für tanonifd erflarten, und ber rom. Bifchof Innocentius I. ftimmte gu. In ben folgenden Jahrhunderten blieb es ben Gelehrten nicht unbefannt, baf nach Siernonmus gwifchen ben tanonifden und unfern apofrophifden Coriften ju unterfcheiden fei, allein es mar bice eine bloe gelehrte Erinnerung, Die auf Die Brarie, Die apofruphifden Gdriften gleich ben tanonifchen ju gebrauchen, teinen Ginfluß ubte.

Mis fich bie Reformation einzig auf bas Schriftprincip ftellte, mußte auch bie Frage nach bem Ranon in Erörterung tommen. Rachbem fich querft Rariftabt 1520 (De canonicis scripturis libellus) im Ginn bee Bieronumus ausgesprochen hatte, murbe für die luth. Rirche Luther's Anficht mafigebend. Diefer überfette ichon 1519 bae Bebet Manaffe, feit 1529 folgten allmublich bie übrigen Schriften mit belangreichen Borreben; unberudfichtigt blieben ale gar ju geringfugig bas 3. unb 4. Buch Efra und bas 3. Buch ber Mattabaer; im übrigen urtheilte Luther über bie einzelnen Bucher verfchieben. gunftiger und ungunftiger. Inbem er ihr bogmat. Anfeben befeitigte, wollte er fie aber wol ale nutliche Lefebucher in Rirche, Coule und Baus gebraucht wiffen. Siernach bilbeten fie in feiner Ueberfetjung einen Anhang jum A. I. mit ber Ueberfchrift: "Apofrapha, bas find Buder, welche ber S. Schrift nicht gleichgehalten und boch nutlich und gut ju lefen find." In gleicher Beife urtheilten bie Reformirten (Conf. Gallicana art. IV; Conf. Anglicana art. VI), und fo baben unfere Bucher a. B. in ber turider Ueberfetsung, die auch bas 3, und 4. Buch Efra und bas 3. Buch ber Mattabaer enthalt, Die Auffchrift: "Die apofraphifchen Biicher, b. i. Diejenigen Bucher, welche bon ben gottlichen und tanonifchen Schriften jederzeit unterschieben murben."

Anbere ftellte fich bie lath. Rirche. Ale bie Synobe gu Tribent auch biefe Fragen ju erledigen batte, erffarte fie (Soss. IV, cap. 1) unfere Apotrophen, mit Anefchluf bom 3. und 4. Buch Efra, bem 3. Buch ber Maffabaer und bem Gebet Manaffe, für tanonifch und belegte bie Abweichenben mit bem Anathema. Diefer Befchluß, an bem man bon jeber fo vielen Unftog genommen, berftand fich im Grunde nach ben gegebenen Berbaltniffen bon felbft. Laffen wir beifeite, baf bie bierarchifche Rirche ein Intereffe hatte, fich ben Abtrunnigen tenbengmäßig gegenüberguftellen und bon Conceffionen nichte ju wiffen, in biefem Sall hatte fie fonft eine mehr ale taufenbiabrige Brazie für irrthumlich erflaren und bas abfolute Aufeben ber Bulgata, bas biefe nun einmal faft ebenfo lange befag, beeintrachtigen muffen, eine Bumuthung, ber gegenüber freilich ber Bahrheitefinn beifeite fiel. Richt um ein paar bogmat. Beneisstafen handelte es fiel, die man burch des Aufgeben der Apofrophen verloven höhte, sondern die Entscheidung mar eine principielle. Den fatg. Theologen geschap treitlig damit kein Gesallen; wolkernd die einen durch die and binn mittleten, stucken die andern den wörtigen Beschiedung ingendwie durch Interpretation zu mitter um die gekommitten.

Amd bie grieß. Strofe hat anf der mater dem Antiardym Doftigens gu Derufalem 1672 gehaltenen Spaode die apotrophischen Dudger für kononische erflärt (f. Libri symbolici ecclesias orientalia od. Kimmel, E. 467). Diefer Beschlich wurde im Gegensta des protesfanatischem Christias Budaris, Patriarden zu Konstantinoch (f. 1638), geschigt der im feiner Concissio (a. a. D. C. 24 fg.), die Spotrophysica sie folde be-

zeichnet hatte, die bom Beiligen Beifte feine Beftatigung batten.

In ben evangel. Rirchen follte trot obiger Bestimmungen bie Frage iber bie Stellung ber Apotruphen bon Beit ju Beit immer wieber in Erorterung tommen. Inbem man ben Begriff bes Ranonifchen immer hober fpannte und ben Ratholiten fich fchroffer gegenüberftellte, fuchte man recht gefliffentlich bie Dangel ber Apotrophen aufzufpitren, und tam fo ju einem wahrhaft fdredhaften Bilbe bon benfelben und ihren Birfungen. Es war ja nicht verfannt worben, bag fie im Berhaltniß gu ben tanonifden Buchern au fcweren Dangeln leiben, aber einfeitig und bornirt burbete man ihnen auch Falfches und foldes auf, mas in ben tanonifden feine entsprechenben Barallelen bat. Rurg, ungerecht berlor man gang ben hiftorifden Ctanbpuntt und urtheilte nach einem felbft jurechtgelegten bornirt bogunatifchen. Go flieft man fich im befonbern baran, bag bie Deffigeiber, namentlich bie bes berfonlichen Deffige, fo gut wie gang fehlt, aber man überfab, baf fie trotbem ein nothwendiges Mittel- und Binbeglied amifchen bem A. und R. I. bilben. Satte man fich fo in einen Abofrnphenhaft bineingefchwindelt, fo ergab fich filt die Braris, daß fie bon ben tanonifden Coriften ganglich ju fcheiben, in Rirche und Schule nicht mehr gn gebraudfen und auch ben Sanben bes Bolte gu entreiften feien. hiermit murbe bie Frage eine fehr praftifche, aber, wie zu erwarten, wehrte fich bie überwiegende Dehrheit und fant im Intereffe ber Biffenfchaft und bee Lebene für bas althergebrachte Recht ber Apofruphen ein.

Unter ben fchroffen Befampfern ber Apofruphen fteht in alterer Beit ber engl. Theolog 3. Rainold mit feiner Censura librorum V. T. apocryphorum (Oppenheim, 1611), allen boran. Balb barauf wollte in ber ref. Rirche auf ber Ennobe gu Dortrecht 1619 eine beiffpornige Bartei, burch Gomarne, ben Sammer ber Arminianer, vertreten, fie bon ber Bibel getrennt wiffen, aber die bieberige Obferbang behauptete bas Relb (f. Reitichrift fur Die hiftorifche Theologie, heransgegeben bon Riebner, 1854, G. 645 fg.). In unferm Jahrhundert murben bereite zwei Apotrophentampfe geführt, bie eber bem 17. 3abrh, angeftanben batten. 3m 3. 1825 ergriff bie londoner Bibelgefellichaft bie Initiatibe; fie befchlof, Die Apotraphen ihren Bibeln nicht nicht beignfugen und feiner Bibelgefellichaft, welche nicht Diefem Grundfat folge, ferner eine Gelb. unterftutung gutommen gu laffen. Ratiirlich erhob fich fofort ein Streit für und gegen (f. Co. Reng, Dissertatio polemica de libris V. T. apocryphis perperam plebi negatis [Argentor, 1829], E. 4). 3m 3. 1850 erneuerte fich ber Streit. Die Orthoborie mar gemaltig ju Rraften gefommen und zeigte nun ibre Borner. Die Beranlaffung gab eine bon Rarleruhe aus aufgeftellte Breisaufgabe über ober vielmehr wiber bie Bebentung ber Apofruphen. Es mar eine herrliche Gelegenheit für Die neue Orthoborie, fitr bie Ebrard, &. A. Bilb und Conforten, Beugnig abgulegen und in fanatifcher Beife gu wilhlen und zu verdammen. Bor anbern that fich Bh. F. Reerl in einlag-lichern Brofcfuren 1852-55 hervor. Es fehlte nicht an ernftem Biberfpruch, foweit ee fich lobnte, aber R. Stier überfcoft im Gifer nicht felten bas Biel. Praftifch murbe bennoch bas erreicht, baft bie Bergifche Bibelgefellichaft ben 2. Dec. 1853 beichloft, fortan feine Bibeln mit Apofraphen mehr unentgeltlich ober gu berabgefesten Breifen ju berbreiten.

Sissfinerfläudlich iset die Sache ergenmatrig anders als vor zwei- und derspieche Jahren. Da sich die symbolisies Anstat vom Kanon als unhalther erwiesen der webenmach die einzisten Larvaissen Schriften sire fich unch übern Westen und übern die visiden Stellung zu verwerten sind, owne daß sie von vorsierein eine germte Stellung von der die der die Verwerten der der die Verwerten der der die Verwerten der der die Verwerten der der die Verwerten aber und verwerten. Wie

bei ienen, tommt bober auch bei biefen nur ihr eigenes Befen in Betracht. Benn hierbei unzweifelhaft bie tanonifden Schriften fehr herbortreten, fo fallen aber auch eingelne Apotruphen ichmer ins Gewicht, Die ebenfo gut und beffer ale einige tanonifche ben Ranon gieren wurden. Bie aber? Collen auch ber driftl. Gemeinde biefe relatio geringern Schriften gur Lehre und gur Erbauung in bie Banbe gegeben werben, welche mehrfach Falfches enthalten und wol ouch einem 3rr- und Bahnglauben Borichnb leiften? 3ft letteres mirtlich mehr ale bei ben tangnifden ber Sall? Sinbet man nicht in ben lettern fo ziemlich überall ju Apotrophischem feine Barallele? Und ju wie viel Dieberftanb. niffen, ju welchem Irrfal haben auch biefe Mulaß gegeben? Es handelt fich inbeg bierbei nicht barum, ein Bergebrachtes, weil es nun einmal bergebracht ift, feftaubalten, fonbern barum, ber Gemeinde ihr Recht gu mahren und ihr Gelegenheit gu geben, bag fie auch ihrerfeite prufent bie Borgeichichte bes Gotteereiche verfolge und Altes und Reues jur Lehre, jur Strafe, jur Befferung, jur Buchtigung in ber Gerechtigfeit fur fich verwende. Bahnglaube wird bei ihr um fo weniger haften, je mehr er von ben Brebigern weicht. Grisiche.

Apofruphen bee Renen Teftamente. Unter biefem Titel faft mon eine vielberzweigte Literatur von theile perloren gegangenen, theile noch porbanbenen Epangelien, Apoftelgeichichten, Briefen, Apofalppfen und anberweitigen Cdriftftuden aufammen, Die, menigstene in ber Ausmahl, in melder mir fie bier behandeln werben, ichon burch eine gemiffe Abenteuerlichfeit und Befchmadiofigfeit ihres Inhalts, ober wenigftene burch boe ftart berbortretenbe Colorit ber Conberrichtungen, in beren Beift bie betreffenben Schriften gehalten find, bon ber neuteft. Literatur in febr erfembarer Beife fich untericheibet. Es ift bier nicht ber Ort, Die Befchichte ber Entftehung bes ueuteft. Ranone gu ergablen. Diefelbe weift nach, wie ber Rern ber gegenwärtigen Cammlung ichon gegen Enbe bes 2. Jahrh. feftgeftanben hat, mahrend man noch bezuglich einer Reibe bon aubern Schriften, ben fogenannten Antilegomenen, zwei " Jahrhunderte lang im Schwanten begriffen mar. Dagegen finden wir bei bem ju Unfang bee 3. Jahrh. berftorbenen Brenaus, welcher ale ein Sauptzeuge fur ben im mefentlichen ichon feftftebenben Ranon jener Beit gilt, Die bon ber jub. Rauonbilbung berübergenommene Begeichnung "berborgen gehaltener" ober "apofruphifcher" Bucher nur auf folche Schriftwerfe angewandt, welche in jeber Beziehung bas Gegentheil bon tanonifden finb, fich aber irgenbwie für folde ausgeben möchten. Das beift, bie apotraphifden Schriften, von benen jene Beit in Bezug auf bae R. E. fpricht, find baretifche Dachwerte, beren Berfaffer bon ber fath. Rirche für fingirt, beren Inhalt fur verwerflich erffart wurde. Zwijchen biefe und bie tanonifchen Schriften ftellen Die firchl. Corifffeller bee 3. und 4. Jahrh. ale eine Mittelflaffe, bolb Antilegomenen, balb firchl. Bucher, balb Bucher, welche gelefen merben, genanut, eine Reibe von Gdriften, Die langere Beit hindurch in einzelnen Gegenben ober bon einzelnen Autoritaten ber Rirche ben fanonifden Buchern gleichgestellt worben maren. Allmablich aber vollzog fich hinfichtlich biefer Mittelflaffe ein Brocef ber Museinanderfetung, in beffen Folge einige ber hierber geborigen Bucher bem Ranon gugefchlagen, ondere für apotryphifch erflart und ausgeschieben murben, mas nicht ausichlieft, baf ihr Inhalt und berjenige ber übrigen apoliophifden und pfeubepigraphifden Literotur nicht blos im driftl. Bolfebewuftfein, foubern auch in ber Trabition und Dogmatif ber tath. Rirche fich in umfaffenbem Dafe abgelagert bot. Best ftanben fich bemnach nur noch tanonifche und apotruphifche Blicher gegenüber, und ber Begriff bes Apotrophifchen erweiterte und milberte fich jugleich, indem er bon nun an im Grunde blos noch ben Gegenfat jum Ranonifchen andeutete und auf alles Anwendung erlitt. was fich irgendwie an ber Grenze bes Kanonifchen bewegte und einer ausbrudlichen Aussonderung aus biefem Gebiet bedürftig erichien. Go wird 3. B. ber Brief bee Barnabas noch bon bem alexandrinifchen Alemens gang auf gleiche Linie mit ben apoftolifchen Schriften geftellt, mabrent ibn Gufebine ale unecht in bie Mittelflaffe ftellt, Sieronumne aber geradegu opotruphijd, neunt. Da fich nämlich mit bem Begriff bee Ranonifchen mittlerweile auch bie Begriffe ber apoftolifden Echtheit und gottlichen Gingebung berbunden hatten, blieb an ber apofraphifden Literatur zugleich auch ber Beariff bee Unapoftolifden, Unfidern und Menichlichen haften, mogegen bie protestantifche Rirche für bas Apotraphifche im altern Ginne (bes Brenaus), b. b. jur Begeichnung bes Unechten und Gefälfchten, ben Begriff bee Bienbepigrapbifchen ausbilbete. Wir faffen nun hier bie apotraphifche und pfeubepigraphifche Literatur bes D. T. jufammen, indem wir babei bon bem Grundfat ausgeben, baf Schriften, welche altteft. Berfonen untergeschoben find ober bon folden hanbeln, auch bann in die Reihe ber Apofraphen und Pfeubepigraphen bes A. E. gehoren, wenn fie bon driftl. Berfaffern herruhren, wie 3. B. bie Teftamente ber swolf Batriarchen.

Gine groke Menge folder Apotraphen bat fich noch erhalten, meift freilich einer fpatern Beit angeborig, ale bie berlorengegangenen. Erft allmablich murbe man mit biefen Schriftfluden befannt. Buerft gab Berold bas Evangelium bes Ritobemus beraus (1555). Die erfte Cammlung veranftaltete 1567 DR. Reanber. Anbere, wie Gronaus (1569) und Glafer (1614), folgten nach, ohne jeboch Reues ju bringen. Erft Johann Albert Fabricius bat in einer zweibanbigen Ausgabe bon 1703, ber eine zweite Ausgabe 1719, vermehrt burch einen britten, 1743 in zweiter Musgabe erfchienenen Band, nachfolgte, einen Begriff bon bem gangen Reichthum biefer Literatur gegeben, wiewol auch noch bei ihm wichtige Stude, wie bie Legenbe von Baulus und Thefla und bie Gefchichte bes Brochorus, überagngen maren. Er wollte übrigens in feiner Sammlung Geitenftitde geben gu ben tanonifden Budern. Richt über Fabricius hinausgebend ift bie Leiftung bes Englanbere Jones (1726; 1798), wie überhaupt alle Gpatern eine Menge Roten eregetifchen, archaologischen und bogmengeschichtlichen Inhalts bon Fabricius entlehnt haben.

Eine fritifche Ausgabe bes gefammten Materials wollte ber um Die neuteft. Textfritit berbiente Dane Anbreas Birch veranftalten. Es tam aber 1804 nur jur Beransgabe einzelner Fragmente. Bieberum beabfichtigten Bente und Rleuter eine neue Musgabe, und Schmidt gab 1804 einen neuen fehlerhaften Abbrud ber Stude bee Sabricius. Rachbem anbere gleichfalls ungulangliche Berfuche angestellt batten, begann Johann Rarl Thilo, Brofeffor in Salle, 1819 eine neue Musgabe. Rachbem er besbalb in Franfreich und England gemefen, machte er ben Blan feines Berte 1823 (Acta Thomae) borläufig befannt. Endlich erschien ber erfte Band feines "Codex apocryphus" 1832 in fo bollftanbiger Geftalt, bag er allen billigen Anforderungen entiprach. Dit großer Sorgfalt find die Terte nach ben Sanbichriften revibirt; grundliche Ginleitungen über Cobices, Ueberfebungen und Musgaben geben voraus. Leiber ift ber Berfaffer burch ben Tob (1853) gefindert morben, bem erften Banbe einen zweiten und britten nachfolgen ju laffen. Gein Bert fubrte Rouftantin Tifchenborf weiter fort, inbem er eine Ausgabe ber Apofrophen unternahm. In ber That ericienen nacheinauber bie apofrophischen Apostelgeschichten (1851), Epangelien (1853) und Apotalopfen (1866). Die Epangelien Thilo's find hier vermehrt burch brei bon Tifchendorf nen aufgefundene Apofrophen; am reichlichften aber ift ber Bumache auf bem Gebiet ber Apostelgeschichten, beren Thilo blos bie bou Thomas (1823), Betrus und Baulus (1837 und 1838), Anbreas und Matthias (1846), und Johannes (1847) herausgegeben hatte. Gine beutiche Ueberfetung apofrophifder Evangelien und Apostelgeichichten ericien icon 1841 von Borberg, eine frangoffiche 1849 und 1863 bon Guftav Brunet. Am überfichtlichften hat ben Inhalt biefer Berte Rubolf hofmann bargeftellt in feinem "Leben Jefu nach ben Apotraphen" (Leipzig, 1851) und in Bergog's Realenchflopubie, XII, 320 fg., wogu noch einzelne Arbeiten bon Arens, Bons, Beiger und anbern fommen.

1. Apotraphifche Evangelien. Ueber bie Dotive, welchen biefe Schriften ihre Entftehung verbanften, wird ber Artifel Evangelium Raberes bringen. Bier genlige bie Bemerfung, baf neben bem bogmat. Intereffe, für baretifche Anfichten gefchichtliche Unterlagen herzustellen, auch die fromme Rengier und Ginbilbungefraft, ber rein naibe Erfindungebrang vielfach betheiligt mar, ber icon febr frith, befondere in ber Jugendgefchichte Befu, balb auch in feinen letten Schidfalen und in feinem Leben überhaupt, ein ausgiebiges Gelb jur Bearbeitung auffand. Um einen Begriff von bem Charafter ber Stoffe ju geben, welche auf biefe Beife an bie tanonifchen Evangelien fich anfetten, ichiden wir die noch vorhandenen Evangelien voraus, indem wir zugleich ihren Inhalt überfichtlich porführen.

a) Roch borhambene Evangelien:

1) Das Evangelimn bes Ritobemus, ein erft feit Rarl bee Großen Beiten aufgefommener Rame. Das altefte Stud beffelben, vielleicht bas altefte ber noch porhanbenen Apofraphen überhaupt, ftellen bie fogenannten "Acten bes Bilatus", Bilatus.

gefchichten (Gosta Pilati) bar. 3meimal in feiner erften um bas 3abr 150 abgefanten Apologie (Rap. 35 und 48) ermahnt Juftin jur Beftätigung einestheils ber prophet, porbergefagten Bunberbeilungen, anberntheils ber Borgange bei ber Krengigung bie "unter Bontius Bilatus verfaßten Acten"; er gebraucht babei bas latein. Wort felbft. Ein noch ausführlicheres Beugnig haben wir bei Tertullian, welcher (Apolog., 21) fagt, Bejus fei aus Reib bon ben jub. Schriftgelehrten bem Bilatus übergeben und bon biefem, ber bem Unbrang ber Rlager nachgegeben, bem Rreuge überliefert worben; am Rreuze bangend babe er unter einem lauten Ausruf ben Beift aufgegeben und fei bamit bem Benteregefchaft guvorgetommen; in bemfelben Mugenblid fei ber volle Tag burch Connenverfinfterung unterbrochen worben; am Grabe fei gur Berhutung einer Entwenbung bee Leichname burch bie Junger, ba er feine Auferftehung porhergefagt, eine Golbatenwache aufgeftellt worben; am britten Tage aber fei bie Erbe ploglich erfcuttert und bie bor bas Grab gewälzte Laft hinweggeworfen worben; im Grabe habe man nichts ale Bestattungeüberrefte porgefunden; bon ben Dbern fei bae Gerucht ausgesprengt worben, ber Rorper fei pon ben Bungern entwendet worden. Beine felbft aber babe mit ben Jungern in Galilaa vierzig Tage verbracht und fie gelehrt, mas fie lehren follten, und nachdem er fie abgeordnet, um in ber Belt gu predigen, fei er in einer Bolle gen himmel erhoben worben. Diefe fo bezeichnenbe Ansführung fchlieft Tertullian mit ben Borten: "Dies alles bat Bilatus, ben bann auch bas Bemiffen getrieben, felbft Chrift ju merben, bon Chriftus bem bamaligen Raifer Tiberius berichtet."

in bas Evangelium bes Rifodemus übergegangen find.

Auf doffele Urcheil meift and die Continuital ber Zegngiffe für die Critten, beiest Brette hin, die fich an Inflict und Tertulkian, aus bem 4. Sacht, an Enfeities und Expipquaius, aus dem 3. an Oregae vom Toure aufdiesten; aus berießen zich gelt fammen aber auch sereite die allesten der noch vorfandenen Handleiten, medige Tilffendwer aufgründen hat. Die Cachtit, fand birgeneit in er alten Webt in lockform Auffender in Bretten für Auffender in der Auffender der Auffender der Auffende der Auffend

Bu biefer Bilatne-Literatur geboren übrigene noch eine gange Reihe apofenphischer Madpwerte, wie g. B. die bon Tifchenborf berausgegebene Erguhlung Jojeph's bon Arimathia (Narratio Josephi Arimathiensis), welche mit bem Inhalt bes Evangeliums bes Rifobemus in Berbinbung fteht. Diefelbe ergablt in gang fabelhafter Weife bie Rreugigung Chrifti, infonberheit aber die Ginführung bes befehrten Schachere Demas ins Barabies. Ein gleichfalls von Tifchenborf lateinifch mitgetheiltes Stud berichtet in legenbenhafter Beife bon ber ftrengen Strafe, welche burch bie Romer über bie Inben wegen ber Ermorbung Befu verhangt murbe (Vindicta Salvatoris). Der Bericht bee Lentulus, ber bor Bilatus jub. Statthalter gemejen fein will, gibt bie befannte Befchreibung über bas Menfere Befu, ift jeboch erft im Mittelalter, nicht bor bem 12. Jahrh. entftanben. Biel alter ift ein Bericht bee Bilatne an Tiberine fiber bie bon Befus bollbrachten Bunber, über Die Beichen bei feinem Tobe und über Die Auferstehung (Anaphora Pilati). Dem ichlieft fich an eine Erzählung über Broceft und Sinrichtung bee Bilatus (Paradosis Pilati). Ale namlich ber Raifer vernimmt, bag Bilatus an ber allgemeinen Finfternif und bem Erbbeben Schuld ift, lagt er ibn fommen und gum Tobe verurtheilen. Da befehrt fich biefer und bittet Chriftum um Onabe. Gine Stimme erfchallt bom himmel und preift ihn gludlich, weil bie Berheißung ber Bropheten burch ihn erfüllt fei. Geine Gattin Brocla vericheibet in bemfelben Augenblid, ale ein Engel bas abgefchlagene Saupt bes Bilatus in Empfang nimmt. In Stelle biefer Paradosis finbet fich jumeilen ein Beicheid bee Raifere Tiberine (Responsum Tiberii ad Pilatum). In einer andern Berfion, welche Tifchendorf lateinifch mittheilt (Mors Pilati), gibt er fich felbft ben Tob, und fpielen bereits auch Beronifa mit ihrem Tude und ber ungenaute Rod eine Rolle. Der Leichnam bee Bilatus tommt meber in ber Tiber noch in ber Rhone gur Rube und wird endlich in ein Loch in ber Schweig geworfen, womit die Benennung bes Berges am Bierwaldbatterfee gufammengebracht wird. Endlich find noch verfchiedene Briefe bes Pilatus und bes Frendes zu erwöfnen, die theils bei Talia, theils bei

Tifdenborf fich finben.

Bemahnlich ericheinen biefe Bilatus-Acten ale erfter Theil bes fpater fo genannten, aber ichon im 6. 3ahrb, entstandenen, latein, Epangeftume bes Ritobemus. Daffelbe gibt ben Ritobemus ale Berfaffer, Ananias ale lleberfeter gu ertennen und ergablt in protofallirenber Form, wie Befus por Bilatus angeflagt, verbort und verurtheilt wirb. Dem ju Grunde liegenden innoptischen und Johanneischen Bericht find abenteuerliche Bufate beigegeben. Ga neigen fich bie rom. Rriegezeichen bar Jefus, auch noch nachbem feine Rlager fie in Banben halten. Die Juben Hagen Jefum ale Baftarb an, aber Berfanen, bie er geheilt, und Difabemus vertheibigen ibn fa, bag Bilatus ibn unfchulbig finbet. Erft ale bie Buben Befum fur bas kind aufgeben, bas ichon Berobes ale Aronpratenbenten fiabe mallen tobten faffen, mirb Bifatus erichredt und faft ibn frenzigen mit zwei Uebelthatern, bie erft in fpatern Banbfdriften Ramen empfangen, und zwar Dymas, Dusmas, Desmas, Demas ber eine, ber anbere Bestas, Gesmas, Germas n. f. w. Bofeph von Arimathia fall wegen bes Begrabniffes bingerichtet werben, entgeht aber burch ein Bunber, Bierauf falgen Berhandlungen vor bem Brieftercollegium über Auferftehung und himmelfahrt, Die von Colbaten und Brieftern, ja felbft von Unglaubigen begengt werben. Dan citirt ben Jojeph von Arimathia wieber nach Berufalem, und auch er legt ein Zeugniß ab ilber bie Auferstehung. Derfelbe berichtet nun auch im gweiten Theil bes Werts von Karinus und Leucius, die, von ben Tabten auferwedt, in Arimathia lebten. Rach Berufalem citirt und vereidigt, erguhlen fie, bag fie in ber Unterwelt waren mit allen Batriarchen; ba wurde burch Jeju Antunft ber Orfus erfchredt und lief bie Thore verschließen. Bahrend habes und Catan über die Berson Befu bisputiren, tritt Befus berein. Der Sabes rebet ibn mit einer pathetifchen Rebe an und ichilt ben Teufel, ber nun beffegt und ber Solle ibergeben wirb. Die Frommen aber werben befreit, und allgemeiner Bubel entfteht. Unterrebungen zwifden Befus, Abam, Satan und Sabes find eingefügt. Die Frommen falgen Befu ine Barabies, ma fich blos "zwei alte Leute" finden, Benach und Clias. Dagu tammt noch ber befehrte Schacher, ber fein Rreng auf ben Schultern tragt. Bis babin burfen bie beiben Ergafler fchreiben, mas fie gefeben haben. Dann aber werben fie ploplich entrudt. Bilatus aber beichwort bie Schriftgelehrten, ob Befus Gottes Cohn gewesen fei, und fie befahen es inogeheim. Entstanden fcheint biefe abentenerliche Gefchichte, welche Difchenborf in verfchiebenen Formen ale "Bollenfahrt" (Descensus ad inferos) mittheilt, auf Grundlage bon 1 Betr. 3, 19 gu fein.

2) Das Evangelimm bes Thomas ift zwar nur fragmentarisch erhalten und in Terten von gröfter Berichiebenbeit, aber jebenfalls eins ber alteften Aportnoben, nach

Tifchenborf um 150 eutftauben.

3) Das sogenannte Pratevangelium bes Jatobus ift gleichfalls in sehr frühen Zeiten entstanden, wie benn auch viele kirchl. Traditionen und Gebräuche ihm ensthaumen. einzelne derin enthaltene Erzählungen sinden sich schach zu führ und Klemens von Alexandria, wie 3. B. bei leiterm die Nachricht, daß Maria trop ihrer Riederlunft

Jungfrau geblieben. Db aber bas Gange fcon ba war, laft fich nicht bestimmen. Erft Drigenes ermahnt ein Buch bee 3atobus, mas unfer Bert um fo eber fein fann, ale feine ber alten Beugniffe bon Drigenes an mit bem noch borhandenen Tert in Biberfpruch tritt. Die erfte fichere Cpur bieten Gregor bon Ruffa und Epiphanius, fpater im 7. und 8. Jahrh. auch Anbreas von Rreta, Germanus von Ronftantinopel, Johannes von Damastus. And ber fpr. Reftorigner Galomo von Baffora ermabnt es. Es eriftiren noch etwa 50 Sanbidriften; in ben meiften fehlt ber fpatere Titelaufat, ber bas Bert bem "Bruber Gottes", Jafobne, jufchreibt. Die Erzählung geht bon ber Beburt ber Maria bis jur hinrichtung bes Bacharias, ber beim bethlehemitifchen Rinbermorb ben Johannes nicht ausliefern wollte. Joachim und Anna befamen ju ihrer großen Betrubnif feine Rinber. Bahrend Joachim 40 Tage und 40 Dachte faftete, wird ber Anna bom Engel eine Tochter berheißen. Entgegen bem fpatern Dogma bon ber "unbefledten Empfangnift" mirb Daria erzeugt und geboren. Erft ein halbes Jahr alt, fann fie fcon fieben Schritte geben. Wie ihre Mutter gelobt hatte, warb fie, 3 Jahre alt, in ben Tempel gebracht, mo fie, wie eine Taube erzogen, bon ber Sanb eines Engele ift. Ale fie 12 Jahre alt ift, werben auf gottliches Beheiß gwolf Bitwer berufen, unter benen einer fie aufnehmen foll. Mus bem Ctabe Jofeph's fliegt eine Taube hervor und fett fich ihm aufe Saupt. Diefer erhalt nun die Daria gur Mufficht; 15 Jahre alt wird fie, ale fie gerabe bei ber Arbeit fitt, vom Engel Gabriel begruft und bom Beiligen Geift befucht. Die Geburtegeichichte folgt bann junachft nach Lufas. Jofeph glaubt guerft, es fei ein zweiter Gunbenfall in feinem Saufe gefcheben, wird aber burch ben Engel beruhigt. Da fommt ein Schriftgelehrter ju ihm und fragt, marum Jofeph nicht in ber Synobe gemefen. Jofeph fagt, er fei frant. Der Schriftgelehrte aber fieht Maria ichwanger und melbet es alebalb bem Sobenpriefter. Die Briefter wollen nun die Daria bem Jojeph nehmen, laffen aber nach 4 Dof. 5, 18 beibe ein Gottesurtheil befteben und finden fie unichulbig. Run folgt Die Geschichte bon ber Schatung. Maria fteigt auf ber Reife nach Bethlehem bom Gfel und gebart in einer Boble, mobei bie gange Ratur ftillfteht, felbft ber flug ber Bogel. Es zeigt fich nun aber, bag Daria auch nach ber Beburt noch Jungfrau geblieben ift. Es folgt bie Gefchichte von ben Dagiern und bem Rinbermorb, nach Matthaus. Maria aber flieht nicht nach Megnpten, fonbern verbirgt Jefum in einer Rrippe. Bor Glifabeth bagegen, Die ihren Cohn Johannes bor ben Dlorbern ichilten will, öffnet fich ein Felfen. Bacharias aber wird nach Bernfalem geführt und nach Matth. 23, 35 im Borbof bes Tempels umgebracht. Gein Rachfolger ift Gimeon. Bebenfalle ift Thatfache, bag ber Taufer Johannes und feine Meltern hereingezogen merben, ohne bag feine Beburt naber beidrieben wirb. Silgenfelb nimmt baber eine urfprungliche Beftalt bes Buche an, barin bies ftanb. Aber "wenn bas Brotevangelium über fich felbft binaus. weift, fo ift bod flar, baf unfere fanonifden Evangelien und gwar hier bas bes Lufas im Bintergrund fteht" - entgegnet Tifchenborf wol nicht mit Unrecht. Bulett ergubt Jafobus, er felbft habe fich mahrend bee Rinbermorbes in Die Bufte gefluchtet und fei von Gott gewürdigt worben, biefes Buch ju ichreiben, aus bem Gueride vieles für

wahr halt. 4) Das Evangelium bes falfchen Matthäus (Evangelium Pseudo-Matthaei sive liber de ortu beatae Mariae et infantia Salvatoris) ift vollständig von Tijchendorf berandgegeben, nachbem ichon Thilo einen Theil bavon unter einem falichen Titel (Historia de nativitate et infantia Salvatoris) befannt gemacht hatte. Das Werf ift fcon bem Sieronymus befannt gemefen und ruht auf ber Grundlage bes Thomas Cvangeliums und bes Brotevangeliums bes Jafobus, mit welch letterm es fich ibentificiren gu wollen icheint. Daber ericheint ale Berfaffer Jatobus, Jojeph's Cobn, boch tommen einzelne Gigenthumlichfeiten por, wie baft Maria erft vierzehnjährig aus bem Tempel fommt. Befus, in ber Soble geboren, wird in eine Rrippe gelegt, "und Dofe und Gel beteten ihn an", nach Jef. 1, 3. Auf bem Wege nach Megnpten unterwirft Jefus Drachen, lowen und Banther, Die ihn gleichfalls anbeten, nach Jef. 11,6-8. Gine Dattelpalme biegt ihre Zweige jur Erbe, bietet Fruchte bar, und aus ber Krone riefeln Quellen. Dit ber Rudfehr aus Megnpten ichlieft bas Buch.

5) Das Evangelium von ber Geburt Maria's (Evangelium de nativitate Mariae) ift erft nach bem obengenannten Stlid, mit welchem es oft verwechselt murbe, im

Die Ergablung befchäftigt fich mit ben 12 erften Lebensjahren Jefn. Bei ber Geburte. geschichte werben Matthaus und Lufas combinirt; Befus wird übrigens in einer Boble geboren und im Tempel bargeftellt. Dann fommen bie Dagier und erhalten eine wunderthatige Binbel. Die Familie aber entflieht nach Megnoten. Goon in ber Wiege hatte bas Rind ju feiner Mutter gefprochen: "Ich, ben bu geboren haft, bin Jefus, ber Gobn Gottes, ber Logos." Aber erft in Aegypten geben bie Bunber recht an. Goten fallen, Damonifche werben geheilt, bas Bafchmaffer thut Bunber. Im abenteuerlichften ift, bag bie beilige Familie ju agupt. Beibern fommt, bie einen fcon gefchmildten Efel beweinen, fuffen und futtern. Auf Anfrage zeigt es fich, bag ber Efel ihr Bruber ift, bon eiferfüchtigen Beibern bergaubert. Darauf fest Maria bas Jefustind bem Gfel auf ben Riden und fpricht: "D mein Cohn, beile biefen Daulefel." Diefer wirb baranffin wieber ein Menfch und bie beilige Familie wohnt feiner Sochzeit bei. Darauf befuchen fie ben Pharao und fehren nach breifahrigem agopt. Aufenthalt nach Ragareth aurud. mo alebalb wieber eine Reihe ber abgeschmadteften Dinge folgt, 3. B. bie Geichichte von ben Thonvögeln, die ber Ciebenjahrige lebenbig macht. Anch bie Ergahlung bon bem Thron bee Berobes, ben Jojeph und Jefus auseinanbergieben, bis er breit genug ift, gebort hierher. Der Anabe macht feine Spieltameraben balb ju Boden, balb tobtet er fle, wenn fie ihn ftofen. Die am Gabbat gebilbeten Thonfperlinge fliegen gen Simmel. Schulunterrichtefabeln finben fich ichon bei Grenaus, befonbers aber bier, wie er bas Mabac bereite fannte, ale bie Schullehrer es ihn lehren wollten. Dann folgt bie Beschichte bom Tempelbefuch bes amolfjahrigen Angben, bei melder Belegenbeit es fich zeigt, bag berfelbe ichou alles weiß, "Bhufit, Detaphufit, Superphufit unb Bupophusit". Hierauf kehrt er nach Razareth zurück und ftubirt bis zum 30. Jahre bas Gefet.

7) Die Orfchichte bes Zummermannst Joseph (Historia Josephi fabri lignarii) çriftent nod in arche umb in font, form umb ili um feier bad Zebettaga Seighb (20. Juli) im 6. Jahrs, im Megapten abgefaßt. Der Inhalt Indipt an bos Protomenfellum bes Jadobes umb bie Geburtsgleichgte Menried an, foll übrigend bon Joseph felbs feinem Pflegefon Johes felbs feinem fein. Diefer feinerfeits predigt bas Bernomurne auf dem Delberge feinen Jüngern, umb biefe feinerben das Graßte auf umb legten ihrer Metelt im ber Willioftet au Bernollean nieder.

schieß, Briefter und Jimmermannt, mar aus Becklisfenn, geugte vier Sihne und worft Tachter. Mie er 89 Jahre alt wos, wurde re Villener. Dannieß ift Worie 12 Jahre 14t. Dieft war 8 Jahre alt im ben Tempel gebracht worben, allein sie sonnte das manntar, nich berni bei bei des Manntarden, nich bei der Jahre bei bereifen, und bem Joseph fraf bas bes, sie aufzundienten. Rachbem sie zu dager bei ihm geleb, mie bie sehware, won bei Brieften bei Brieften geleb, wie bei festwaren ben Brieften bei Brieften geleb, wie bie seinert, will er

nicht mehr effen, wird aber bom Engel Gabriel belehrt. Dann fommt die Geschichte von ber Chapung und Befus wird in einer Sohle bei Berufalem, nabe bei Rabel's Grab, geboren. Jojeph bleibt ein Jahr in Megupten und manbert bann nach Ragareth, wo er 111 3ahre alt wirb. Tropbem verliert er feinen Bahn und wird nicht blob. finnig. Da ericheint ihm ein Engel und verfündigt ihm fein Ende. Jojeph fcuttet fein betrübtes Berg int Tempel gu Berufalem aus in einem langen Bebet. Darauf mirb er in Ragareth frant und ruft ein Bebe ans guerft über alle, Die an feinem Leben und feiner Erziehung ichuld find, von wegen ber Erbfunde, bann auch über alle Glieber feines Leibes, megen ber mirflichen Gunbe. Mis Befus an feinem Lager ericheint, betet Bofeph ihn an ale Gott, ergablt munberfame Beichichten aus Befu Bugendzeit und bittet ihn um Bergeihung, bag er nicht gleich gewußt habe um bas Beheimnif feiner Beburt. Much Daria ericheint bei bem Sterbenben und wird bon Befus getroftet. Endlich naht fich bie gange Ramilie und alle meinen. Da ericheinen Tob und Solle bon Gilben her, werden aber auf Befu Gebot' gurudgetrieben. Dagegen fendet Gott ben Michael und Gabriel, die Jojeph in ein glangendes Gewand einhullen, bamit er unvermeelich bis jum taufenbjuhrigen Reiche bewahrt bleibe. Unter Bunbern wirb Bofeph begraben, Befus aber ftiftet einen Gebachtniftag und halt eine Leichenrebe über ben Tod ale Folge bon Abam's Gunde. Darauf ftellen in einem Epilog bie Apoftel Betrachtungen über bie Cache an und fragen, marum Jefus ben Jojeph nicht ebenfo wie ben Benoch und Elias unfterblich gemacht habe. Jefus antwortet, Benoch und Elias militen beibe noch wiederfommen und bann auch fterben. Darauf erflaren fich bie Apoftel gufrieben und eine Dorologie fchlieft.

8) Das von Thilo herausgegebene apolryphische Johannesbuch (Liber S. Johannis apocryphus) ist ein spätres Bert von ben Katharern des Mittelatters ausgehend. Als beim letzten Mahl der Satan in Indas gesahren war, bittet Idhannis Jelum nm Aufschluß über das Welen des Satans, welches dann auch in dualitifider Richtung

erflärt wirb.

9) Ueber dos gleichfalls von Thile herausgegebene Evangelium des Johannes (Coder Parisiis in saero templorum conservato, datt ichan 1299 Minter gefandett und es sür ein Machnert der Templer erflürt, nidmlich sür eine nach pantheistischen Grundsigen veranstaltet Recension des Johannes Nach Thile haben Spinositten und Seisten und Angelien der Angelien und Angelien der Angelien und Seisten und Angelien der Angelien und Seisten und Angelien der Angelien und Seisten und der Bei der B

10) Eigentlich gehören die beiben letztgenannten Werte nicht mehr hierher, weil sie schon der Zeit nach nicht auf einer Linie mit den vorhergenannten Schriften stehen. Dagegen hat Tischendors neuerdings verschiedenen Kecensionen der bereits im Tecret vos Belasus genannten Schrift über der deingang Warid's (De dormitione vel trausit

Mariae) bruden laffen.

11) Alle die genannten Bilder fliefen aus alten Sogen, wollen nicht betrüger, innbern zugen nur von dem falleichten Gefigman un unfrüssigen Berdieren ter Schlie Run gibt es aber auch noch Sogen, die grendezu feindlicht gegen das Ehrstentung greichtet fan. Sodie finden sich in Krean ikter Warta, die mit Wirfun, der Edmette bei Wolfe, verrechselt nicht. Technisch wurde auch das Ewangstimm des Bernadus ertacht, neuchge sogen Warrie Sunspriensfacht, gegen Ehrift gibtliche Fauter, gann die Teinfalls vollenissten der Westammen des Restauren der wahren keitzig im.

Bon jib. Eelte gibt es zwei Chmußschriften unter bem Tielt Tolcdoth Josechund, berrudgegeben vom Wagenfell als "Keurige Teylesbyeile" (Tela ignes Satanae [1681) und Hubrig (1705). Diejelten ruben auf altern Grundlagen. Schon Cessus, belehrt von Ibben, erzäßt, Maria habe Chebrung getrieben mit bem Soldaten Bangkraz, habe Schum geboren und bei aus Armund nach Agspypen geggen. Dies alle Auslage ist oft benutyt, fehrt auch im Talmub wieder (Kandern Pappue), und Ghrörer sindet es auffallen, hoh fer Name ibternistination.

 mahlich sich bilbende Borftellung von einer baterlosen Geburt. Zu Jesu Ledzeiten erhebt sich nicht ber leiseste Berbacht, und Jesus gilt widerspruchstos als Sohn Joseph's und Maria's.

b) Richt mehr borhandene Evangelien:

Beutzutage ift man ziemlich einig in bem Urtheil, bag bas Bebruer-Evangelium in feinen Gigenthumlichfeiten burchaus gurfidfteht binter ber Ginfachbeit und Urfprunglichkeit bee Datthaus. Es enthielt Aussprüche Jefn von gefchraubter Duntelheit, wie "Ber fich wundert, wird berrichen, und ber Berrichende mird gur Rube gelangen"; baneben Ergablungen von fabelhaften Abenteuern, wie bie Luftfahrt bes von feiner Mutter, bem Seitigen Beifte, an einem haar gehaltenen Befus auf ben Berg Tabor. hieronymus ergählt baraus bie Taufe Befu, ber fich ale fiinblos por Mutter und Briibern bagegen ftraubt, bie Berabfunft bee Geiftes, ber aupor vergeblich in ben Bropheten Rube gefucht hatte, bie Auferftehung Befu, ber feine Grableinwand be a Anecht bes Sobenprieftere ilbergibt, feine Ericheinung bei feinem Bruber Jafobus, ber feit bem Rachtmahl gefaftet hatte, und ahnliches. Mis Refultat burfte beutzutage feststeben, bag bas eigentliche Bebruer-Evangelium bas Beilige Buch ber Ragaraer gewefen ift, eine in ausschließlich jubendyriftl. Beifte vollzogene aram. Bearbeitung unfere Datthaus, neben bem es jubendriftl. Trabitionen benutt, aber gugleich auch ichon bie übrige fnnoptifche und bie Banlinifche Literatur poranofett. Bahricheinlich murbe es im Laufe bes 2. Jahrh. in irgendeiner Stadt Balaftinas fitr bie jubenchriftl. Gemeinden verfertigt. Gefannt haben es nach Gufebius fcon Papias und Begefippus; jedenfalls aber auch ber Berfaffer ber Ignatius Briefe, Riemens und Drigenes bon Alexanbria und Gufebius. Der lettere tannte es burch Bamphilus, welcher bas von Drigenes mitunter gebrauchte Wert in feiner Bibliothet gu Cafarea hatte. Dies mar bas Bert, welches Sieronymus bei ben Ragaraern gu Berba fand und abidrieb.

2) Das Evangelium ber Ebjoniten lag von ber Urfprünglichfeit jebenfalls noch Diel weiter entfernt ale bas bon ber einfach praftifchen Richtung bes Jubendriftenthums, ben Ragaraern, gebrauchte Bebraer-Evangelium, mit welchem es jeboch ichon bon ben altfirchl. Schriftstellern vielfach bermechfelt worben ift. Schon Epiphanius erfannte barin einen berftimmelten Matthaus; inbef mar bas erfte tanonifche Evangelium bier fcon mit Stilden bes Lutas verfett und ber eigenthumliche Standpunft ber Bartei rudfichtelos eingetragen. Im Borwort war die Auswahl ber zwölf Apostel ergabit, auf beren Augenzeugenschaft ber gefammte bierauf folgenbe Bericht geftut mar. Daber bie Rachricht bee hieronymus, bas Bebraer-Evangelium beife auch Evangelium ber gwolf Apoftel, mas entweber auf eine Bermechfelung bes nagaraifden Apofryphums mit bem ebjouitifden Bericht, ober aber auf eine urfprüngliche Einheit beiber Evangelien hinweift, welche mahricheinlich nur allmählich und fdrichtweife fich voneinander entfernt haben. Unter letterer Borausfetung burften barum auch bie eigenthumlichen Buge, welche Juftin und, mit ibm in ber Regel übereinstimment, Die Alementinen in Die ebangelifche Befchichte eintrugen, einer frühern Form bes Chioniten Cvangeliums angehören. Co wie Epiphanius baffelbe tannte, war die wunderbare Borgeschichte der Dogmatit der Ebjoniten gu Liebe gestrichen. Die ebjonitifche Enthaltung bon Fleifchfpeifen war durch bas Berhalten bes Taufere Johannes, ber ftatt Beufdreden (Akrides) Delfuchen (Enkrides) effen mufite, ihr Wibermille gegen bie Opfer burch einen Ausspruch Jesu gerechtsertigt, bahin lautend: "3ch bin gekommen, die Opser zu zerstören, und wenn ihr nicht aushören werdet zu opsern, so wird nicht aushören von euch der Zorn." Die Zertstörung Zertsassenwar war somit als

Strafe für ben blutigen Opferbienft bargeftellt.

3) Des Cenagelium bei Betrus uirb von Drigeres, Gufeines, Siecenaymus und Zephorter tembigin. Draums gelb per algamine Übenatfer boß Berust-Gemagliums bervor. Ikriptünglich mer es griechjich gefarieben, möglichetweife and, in aram. Ubereitwan geführen. Es flom in tienem wefentlichen Gegenleit zu Manthaus, entstellt aufeit festellt führ. Beimente festel Schierider, geleit genetaliere Art. Sie ze responsiblier weit, bei den Jufib ubried Demaglium benut, und des fern kultifungen mit beren ber Allemeinen filmmen, auch beiter. Es felbi der lann wieder nur eine menig perfasieben form ber Edinentiere Berangeliums, beiteldt eine Serfusie bestieben, geweit der feben.

In einere Jöt ist biefes Bettens-Ewangelium ju vielen Experimenten ber Kritif
verwendet worder, umb heben mandereit aggmeiftige Feinflichtungen guichgen ben Weiftien
berieben flattgefunden. Wie frühre Schweiger ein Trigimal für bem Warthias im Bedwäre
Genagellium um der Wickfield im Glocke für der undes im Warcine einbedt zu hohen
glaubte, ho Higherstein der Schweiger ein Drigimal für den und Neuthbas entflehen läst um die Richt eine Warthas, indem er es unmittelvon und Neuthbas entflehen läst im die ihr Genandege bes lauwnigen Wartha blich,
wolfter er fich einer prochenigen Eelde bes Juftliu umb der Tredition bedient, neckspe bas pariet Ewangellum um Jernen zurüchtlicht. Datei der Schgerfich Teinter das pub seigterenge,
Nitisch von seinem Utstalas zu befreien, so wollte dam Nitisch seiner in den Vereich der
preferinsischen Umrantas betreien, nosa ihm ang din der Denprinsisch gaugung ift, indem
niemand mehr des aportsphissische Petrus-Voungellum in den Process der Laumnische

Des Evangelium des Totion ernöhjerer Curfeins, Ambrolius, Grüpkanius und Theodoret als die den Christien und hiefth dei lathol. Grüften in Sprinz, die fig deurgd den Schrie und Sprinz, die fig deurgd den Schrie der Answeitlät tünfigen lüfzen, in Gebrauch. Es bieft, weil es eine Jusummenfellung von vier Grongelium derpfliche, auch des "Grongelium ams dier" (Dastensaron). Erhöftsfächilich jit des flichte als eine Serverbeitung der Schrippitfer mit dem Grongelium zu betrachten, weichge neben biefen and Tation's Erhopit mit andern dem Archard Schrie Juftin gefreucht batte, weint wielche die Kudirich des Grüpkenium zu immenfahra. Zainier Schragelium

werbe von einigen für bas Bebraer-Evangelium gehalten.

6) Dos Evangelium bes Marcion. Ilm 150 blühe in Nom Narcion, medgeben gnollische Zundismas benutyte, um ben Mitten um de Reum Elma banech ja unterfeiteben um bas Etrijtentigma als etmos bullig Reuse bingstellen, bas leinem Böhren Frincip nach felten recht erfante, ich Twid babe be trechte Gretantilig im brien Ghandrer wiederbringen und trearrirt bedei auf Baulas. Dielem Beltreden entfyrung fein Auspitzer (Antitheses), norder abs Etgischeim, treinigen wollte vom ben ihre Dabentiemben (protectores Judaium) ausgegangen find. Er bendte aus einem Setzenden Vorma ausger 3ch Baulantighen Briefer ein Evangelium genebalt und der Bendten der Bendten vor der Bendten der Bendten vor der Bendten der Ben

Dier war aber Marion jedenfalls ju ftreng beutrhöft. Gein Berfahren beneift unzu, mit bediefer dreigtet une dommals noch mit dem Buchfabets ungign. Des Berterden, voelches ihm jur Coft gefegt wird, was sogen ummöglich zu einer Zeit, woe ei nur nameisse Gevangesten geb wie beimen Annon. Er stillt bedaugste leinewegs, dos sie Treist prechamte von Eudos wäre; er sehr ihm auch nicht noch der Eitte der Zeit einen Abpestammen von Eudos wäre; er sehrt bes der nen Er Musgebe der Eungestimms fir siene Preche Erne Erne Stillt der Schrieben der Schrieben der Schrieben auch sien von Eudos der Schrieben auch sien von Eudos der Schrieben auch Schrieben auch siene kanntlen es der Schrieben auch siene kanntlen es der Leine Lei

halt ber evangelifden Befchichte unter anbere Befichtepuntte geftellt.

Inbeft ift man in ber Enticulbigung Marcion's noch weiter gegangen. Schon Semler fagte, Marcion habe nicht unfern Lutas, fonbern ein altes Evangelium in ben Sanben gehabt; und Gichhorn meinte, ber fanonifche Lutas fei erft eine Ueberarbeitung bes Evangeliums bes Marcion. Comibt, Corrobi, Bertholbt, Giefeler folgten, und eine vollftanbige Begrunbung biefes Ctanbpuntte gaben Ritfchl, Schwegler und Baur. Diefer Streit um bas Darcion-Evangelium bilbet eine mertwürdige Partie innerhalb ber Befchichte ber Tubinger Schule. An fich war es ein ingenibfer Ginfall, wenn Tertullian fagt, Marcion babe ausgelaffen, mas feinem Spftem miberftrebte, Die Gache herumgufebren und ju fagen, bie fath. Rirde habe vielmehr jugefest, mas ihr gefiel. Co bachte fich Baur ale zweites, nur auf Datthaus rubenbes Evangelium ben Lutas Marcion's. Rach ibm hielt bie gange Schule eine Beit lang ben Marcionitifchen Lutas für eine Quelle bes tanonifchen Lufas, ju welcher Snpothefe man vornehmlich burch bie Beobachtung gefommen war, bag Darcion viele Stellen, welche in feinem Evangelium fehlen, unmonlich im Intereffe bee Sufteme weggelaffen baben tonnte. Inbeft bemerfte man allmählich, bag Marcion in feinem Streichen inconfequent ju Berte gegangen mar; auf ber anbern Seite ftellte fich bie Ginheit bee Sprachgebrauche im gangen tanonischen Lutas beraus; man murbe baber irre innerhalb ber Chule felbft. Boltmar miberlegte Baur's Grunbe, Silgenfelb nahm eine Mittelftellung ein und Ritichl nahm feine Anfichten gurud, fobag beutzutage bas Evangelium Marcion's wieber ift, mas es icon für Tertullian mar - ein verftimmelter Lufas.

D'ie Gebart Maria's (Genna Marias) war ein gmößigke Bert, das wir aus Epidemis kennu. Terfelle pirid von "fareflicher" Sphandischer ich Frankliche biefe Auge. Zem Zacharias fei im Tempel ein Mensch in Eleksgehalt erschienen. Er sei verstummt, später aber infoge der Mitteliung der Bilon mub einer an die Esstehella anknipfenden Erffärung vom Gebrauch der hoberprischerlichen Echschen hingerichte worden. Eine Todung des Zacharias wird auch im Proteongelium berächtet. Digenfeld betrackte biefes Buch abech als Cuelle des Fosteongelium berächtet. Digenfeld betrackte biefes Buch abech als Cuelle des Fosteongelium berächte.

fich bermahrt.

7) Das Evangelium des Bartholomäus wird von Sieronymus als legerijche Schrift ervöhnt. Die Notiz hängt aber mit der sabelhaften Nachricht des Eusebius zusammen, daß Bartholomäus nach Indien gefommen und dasselbs das Evangelium des Matthus

zurudgelaffen habe. 8) Das Evangelium ber Acappter war bas Wert eines ftrengen entratitischen Alceten

und wurde wegen seiner assertischen Berundliche und finderen Geschmitzlie siehen som der deten Riche perweisen. Reich down shapen der peite Bertie des Eine Mennens und eine Ertomata des alexandrinischen Klemens auftemahrt. Mus die Frage: "Bann des Rich Griffil fomme" antwortet Seines", "Benn myeit eine ist, deungen wie brinnen, De Wann mit dem Beite, woder Wann noch Weit." Salome fragt, wie lange der Tod moch regieren worden, "Solange ist Weiter gestellert. Damit shape die Erfertung gulammen: "3ch bin gefommen, die Werfe des Kribes zu gerfteten." Vermer besiehtt er Golome "Joglisches Kraut ist, das der Verlierteit entstalt, ist nicht!"

oer Saome: "Leginges Araut Uf; das aver Suiterreit entgal, 13 magir." 9) Ein Gvangelium des Bafilides erwähnt wenigftens Origenes. Setellen, welche daraus angeführt werden, stimmen mit Matthäus und Lufas, wie er auch einen Commentar un Lufas erfarieben, un koben sichein. Sein Geonacilium scheint eine Bearbeitung

ber Snnoptifer gewesen gu fein.

10) Ein Cvangelium bes Apelles erwähnen Drigenes, Epiphanius, Sieronymus. Darin ftanb ber übrigens auch souft vielfach bezeugte Spruch Jesu: "Berbet gute Gelwechster!"

11) Ein Evangelium bes Matthias erwähnt schon Drigenes; wahrscheinlich bieselbe Schrift, welche sein Sebere Klemens als "Uebertieferungen" (paradoseis) bes Matthias anführt. Rach ben Philosophumenen hatten sich besonbers die Bastilisianer auf die Autorität bes Matthias berufen.

12) Evangelien verschiebener Söreister. Sieronymus gist auch bem Ereinth, Soturnin, Respokrates schulb, das Evangelium verschisch aben. Insoberbeit gilt dies nach Epidpaint von Errinth, der bald das Edjoniten-Evangelium, dalb den Mathhäus gebraucht baben soll. Die Baltentinianer haben nach Irendus alle kanonischen Evangelien bermute. In der Tate soll nach die ben Arbeit nur Ein Jahr acktet haben, was auf den Jynopijisáen Ledensteahum führt. Derfelde Frendus Igneits fedoch dem Belentin auch wieder eine Att Hervangelium unter dem Annen, Alemagium der Schöpfeit" zu. eine ähnliche Ebnandtniß das es viellicht auch mit dem den Eryapintus ernöhnten, Konnegüm der Bellenmanteit". Eine Gehilter Salentinis, Martie, Auch dem Einenstein gesten der Gehilter Salentinis, Martie, Auch dem Einenstein sigt auch geste Gehören der Gehore Verschliebung zu Arzeite Gehören der Gehö

Ganz spät ift das Evangelium acternum (Offib. 14, c), das Bert eines Minoriten abem 13. Jahrh. Noch im 3. 1595 foll in Spanien ein Edangelium des ältern Infohns (Evangelium Jacobi majorie) aufgefunden worden fein, das Innocent XI.

1682 perbammte.

II. Nyoftphijde Avoftelge (figiglern. Me die aprinsplissen Genagelen, so entallen and hie aportpublisse, Worbelgedichten Gegenber, im Setterngeibe vargeltlen, und piegen, wie die abere Trobbien sofort im Interesse Darbert Wilken, ausgegeben und gestellt der Befrebungen, welche ist genophysissen Genagesten ihr ein febung hierüfden Beschebungen, welche ist genophississen genogefein ihr ein betrebt werzen, westable and hier Everanten in der einen Niche noch auch alle der einer Verpflissen Genagelen ein aller Artgeres Dentell wir bei product gener in für eine Besche Genage der eine Besche Genage der eine Besche Genage der ein Besche Genage der ein der Genage der Gena

a) Nog borgansene Appleigefgigten:

1) Die Geschichte des Abbins (Historiae apostolicae Pseudo-Abdiae) soll von Abbins, bem ersten, von den Applein eingesetzten Bischof von Babylon herrithren. Es

liegen haretifche Fabeln gu Grunde, welche im fath. Ginn verarbeitet find.

3) Die Geschichten von Baulins und Thesla (Acta Pauli et Theclae), die asiat. Missonserisch des Appstes darstellend, sind icon in 2. Jahrf. von einem asiat. Presbyter verserrigt worden, der dar das für seines Ames entset worden war, freilich nicht sowol, weil er sich eine Fälschung ersandt, als weil er gegen appstolisse und siecht. Sitte

ein Beib, die Thefla, ale Bredigerin eingeführt hatte.

4) Die Geschichten von Barnabas (Acta Barnabas), welche Tischenbors nach einem Cober vom 3. 890 herausgegeben hat, beschreften Bandverungen und Tod ihre Belber.
5) Die Geschichten bom Philippus (Acta Philipph), auch Banderungen (Periodoi)

5) Die Sefglichten von vylltpus (Acts Philippi), auch Wisnertungen (Periodol) ber Hillippus genannt, feine Thaten zu Hierapolis barstellend, find schon von Gelasius verboten worden.

6) Die Geschichten von Philippins in Griechensand (Acta Philippi in Hellade) wurden als Ergangung zu bem borigen Stilde verfaßt.

7) Die Gefchicken von Andreas (Acta Andreas) waren icon bem Enjebius, Philastrius und Epiphanius besaunte Machwerte der Manichter und anderer Reber. Die jetige Form des Apostrophs bietet eine fath. Bearbeitung dar.

8) Die Geschichten von Andreas und Matthias (Acta Andreas et Matthias in urbe anthropophagorum) find mit dem vorigen Stild gleichen Alters und Ursprungs.

9) Die Erschächte und das Marthrium des Matthäus (Acta et martyrium Matthäei) schließen fich, unter Bernschschung der Namen Matthäus und Matthäus, an das vorige Stild an, als Quelle der meisten Uebrtieferungen vom Apostel Matthäus. 10) Die Geschächten des Thomas (Acta Thomas) find so alt wie die Andreas-Acten.

11) Das Ende bee Thomas (Consummatio Thomae) ift mit bem porigen Stiid bie Sandtquelle fitr bes Pfeubo-Abbias Thomas Gefchichte gemefen.

12) Das Martyrium bes Bartholomaus (Martyrium Bartholomaci) berithrt fich gleichfalls fchriftftellerifch mit Pfeubo Abbias. Bon einer fabibifden Befdichte bes Bartholo mane bat Boega zwei Fragmente befannt gemacht.

13) Die Geschichte von Thabbaus (Acta Thaddaei) ftellt bie Miffion bes gengunten Apoftele an ben Ronig Abgar von Cheffa bar.

14) Die Gefchichten bon Bohannes (Acta Johannis) gehören gleichfalls zu ben altern, fcon bem Eufebius befannten, bon Gnoftifern und Manichaern gebrauchten Apolrophen.

15) Die Geschichten von Betrus und Anbreas (Acta Petri et Andreae) hat Tifchenborf aus einem baroccianifden Cober, Rr. 180, herausgegeben.

16) Bon ben Geschichten von Baulus und Anbreas (Acta Pauli et Andreae) hat Roega in feinem Ratalog topt. Sanbidriften ein Fragment (fabibifch) gegeben.

b) Richt mehr vorhandene Apoftelgeschichten:

1) Die Bredigt bes Betrus (Kerygma sive Praedicatio Petri) gehört zu ben alteften Berten biefer Art und wird von Bolfmar gerabeju für bie Sauptquelle bes erften Theile unferer tanonifchen Apoftelgeschichte gehalten. Gicher ift, bag fowol biefe Brebigt, ale auch ein anberes gleichartiges Wert,

- 2) bie Banberungen bes Betrus (Periodoi sive itinerarium Petri) entichieben jubaiftifchen und birect antipaulinifden Tenbengen bulbigten, weshalb fie auch gumeift bon ben Ebjoniten gebraucht und die Sauptquellen murben für bie in ber Ditte bes 2. Jahrh. ju Rom entstandenen pfendoffementinifchen Recognitionen und Somilien, welche man im Grunde ebenfalls in bie Rlaffe ber apofryphifchen (aber noch borhandenen) Apoftelgeschichten feben tonnte. Diefe Berte hatten übrigens ben Charafter von Gebeimfchriften : Beibenchriften burften fle nicht mitgetheilt merben. Baulus ericbien barin ale ber "feinbliche Menfch", ja gerabegu unter ber Daste bes Bauberers Gimon, mit welchem Betrus als mahrer Beibenapoftel fortmahrend im Rampfe liegt. Gine andere Erfindung ber Bosheit mar es, wenn ber Apoftel Paulus in folden Dadwerfen nach Mpg. 21, 39 ale ein Beibe ans Tarfus erfchien, ber aus Reigung zu einer Tochter bes Bobenprieftere Jube, und bann aus Born fiber ihre Beigerung Chrift murbe. Diefen Bericht gab ein ebionitifches Bert, welches Epiphamus noch als "Apoftelgeschichte" citirt. 3) Die Bredigt bee Betrus und Baulus (Praedicatio Petri et Pauli), mahrichein-
- lich baffelbe Bert, welches auch ale "Brebigt bes Baulus" citirt wirb, mar von gang entgegengefettem Charafter und ftellte, abnlich wie bie "Gefchichten bon Petrus und

Baulus", Die beiben Sauptapoftel ale Bertreter einer und berfelben Gache bar. III. Apotruphifche Briefe:

1) Der Briefwechfel Chrifti mit bem Gurften von Gbeffg, welchen Gufebine aus ebeffifchen Archiven copirt hat, ift auch noch in ben "Gefchichten bes Thabbaus" und fonft hanbidpriftlich erhalten worben. Wie einft ber Sprer Raeman ben Elifa, bittet hier Abgar von Ebeffa ben Arzt ber Blinden und Lahmen, ben Gott ober Gottessohn, um Gulfe filr feine Rrautheit; gugleich bietet er bem von ben Juben Berfolgten ein Mini an. Befus antwortet in ber Sprache bes vierten Evangeliums, er habe jest feine Beit jum Rommen, werbe aber nach feiner himmelfahrt einen Bilmaer ichiden. Anbere fpatere Briefe Chrifti haben Gobe, Ittig und Rabricius jum Drud beforbert.

2) Briefe ber Maria existiren in nicht geringer Angahl, 3. B. einer an Ignatine,

welchem wieber mehrere bon Ignatius an Maria entsprechen.

3) Zwei Briefe bes Betrus an Jatobus; ber erfte mar ben flementinifchen Recognitionen vorausgeschidt, einen zweiten hat Cotelerius ben Somilien vorausbruden laffen. Beibe beschäftigen fich mit ber Schrift "Predigt des Betrus" und hangen mit der pseudo-kementinischen Literatur zusammen. Dasselbe gilt von einem Briefe des Alemens an Batobus. Dabei ift biefer gangen Schriftftellerei fowie auch ben jubgiftifchen Apoftelgefchichten bie Borftellung gemein, bag Satobus bie Sauptperfon bes apoftolifchen Beitaltere, ber regierenbe Borfibenbe ber jerufalemitifchen Muttergemeinbe fei.

4) Ein Brief bee Baulus an bie Laobicener ift Rol. 4, 16 ermagnt, aber verloren gegangen, murbe baber burch ein apolenphisches Fabritat (20 Berfe) erfett, welches icon hieronymus tennt. Bulett haben Anger (1843) und Wiefeler (1844) barüber gefdrieben. Den Briefwechset zwischen Paulus und den Korinthern entstaub in abnitider Weise aus Grund von 1 kor. 5, ». Derfelbe hat sich in armen. Sprache erhalten und ist schon 1716, da er zuerst herausgegeben wurde, sofort als unecht erfannt worden.

6) Ein Brief bes Baulus an die Alexandriner wird vom Muratorifden Kanon-

perzeichniß genannt.

7) Ein Briefwechfet zweifigen Baulius und Seuces ift zurft bei hieronymus erwöhnt and gat im Mittalter ale echt. Es find beich Briefe von Jaulius und acht von Seuces. Das Aulas zu der Erfindung gab, war ber App, 18, 12 erwähnte Bruber Cemeres, aber auch die geftige Germandfigalt beiber Manner wiedengunt. Cowole in fittlichen Gnomen, als in der Schiederung bes menschiedelt beiber Manner bekerquit. Cowole in fittlichen Gnomen, als in der Schiederung bes menschieden Verberbens berühren fich beibe Schriftleter viellach.

8) Ein Brief bes Johannes an einen Wafferfüchtigen (Epistola Johannis ad hydropieum), ber bei ihm Beilung fuchte, ift in ber apolrophischen Schrift bes Pfeubo-

Prodorus (Narratio Prochori de Sancto Johanne) erhalten.

9) Der Brief des Barnabas ist einer der ältesten und bedeutendsten Apoltsphen des R. T., baher noch im sinatitischen Codex wir ein neutest. Buch abgeschrieben (f. Barnabas).
10) Der Brief des Elemens don Rom an die Korintber ist wachrscheinlich nicht

einmat, mie das verige Etilit, unecht, fanbern ein vortrliches Gemeinkelfgreiben der Mmer an die Norinfter aus dem leteten Jahrzefan des 1. Jahrz. Der alterandreihe Diellecker enfahlt moch das gange Etitt. Ein gandeit Norinfter-Brief des Clemens, davon fich penigliens der Minding gleichfalls im Merandriums erhalten hat, ist jedenfalls unecht, mie fichen Wilchesse erkannt hatte. (h. Etennes).

IV. Apotryphifche Apolalypfen. Diefer aus bem Judenthum in bas Chriftenthum herüberreichende Literaturzweig (Daniel, Benoch, Efra, Gibylle, Phitaspes, Befaja,

Erzvater) umfaßt neben ber tanonifchen Apotalppfe vor allem auch

1) den Hirten des Bermas (Pastor oder Poimen), wenigstens in dem ersten, Bisionen enthaltenden Theil diese langen und langweiligen, dem Gest der röm. Gemeinde um die Mitte des 2. Jahrh. (Hins I., 143—158) entstammten Romans. Hohgefalten in der alten Kirche macht diese Bert dem Schlich des sinait. Bibelcoder aus (i. dermas).

D'u de Firmbarung de Kritis, dan einem Jabendriften verfoft, war fann jüngern Urjurungs. Egip no da Annonderziging des Annorderi fügt fie neben des Tiffenderung des Johannes, jedoch als dynwifelt, auf. Später gebrauchte diefel Bert der Englister Theodo, de krywifelt, auf. Später gebrauchte diefel Bert der Englister Theodo, der alexanderinisfek Kemens commentier ein den Apportoppelen, und nach Sozo-menns wurde die in einigen Kieden Faldfindel jührtig einmal zur Anfatzeit erefelen. Die erhöltenen Fragmente tragen leinen erbaulichen Charolter, fonderen derholt mehre der Keiter der Gerichte. Eine andere, auch Berten-Kybaldpiel in den handfeitstigt oberhanden.

3) Die Diffenbrung ber Studie trägt einer dem vorangefenden Etild entgegengefend Capactier, weis der von demicifent Aufeident, der die Erteile, ber die Kriefe, wie das eine meisste Aufeident, der die Kriefe, Diedarung gerigt us ben wörefprochenne Schriften gäbte, deunfalls berworfen. Zie wor das Wert eines antijle. Onglichten word, dem Zifchenber einbedt umb herausgegeben. Die Grundlage der Dichtung ist des Aufeiden word, dem erwöhigte Entglichung der Baulia im den der innen, wo er unungsprechtigte Werteile, die der auf Anabatieum Pauli, welchgen Titte eine von der unferigen wohrschieden, geleichel harteit gefünderung trügt.

4) Die apotryphifche Offenbarung bes Johannes, beren guerft im 9. Jahrh. Erwuhnung gefchieht, ift ein gang werthlofes, von Birch und Tifchenborf berausgegebenes

Madwert.

5) Sonft werben noch im Secret des Gelasius Apoltophen des Thomas und des Etephanus erwähnt. Unter den sahöbischen Ambleristen der pariser Biliotophe besitaten die inte Offienderung des Bortschomatus. Endich hat sich ein Apostophy der Maria, deren Billetingtet enthaltend, im griech. Manuscripten erhalten. Gedrucht ift von allen diese Stoffen noch nichts.

V. Conftige Spijlten. Schleiftig fam man auch zu ben Booftsphen bes R. Z. eine Reihe von Schriften rechnen, welche noch da ober dort in der alten Nirche hier und de einmal als lanonisch, helfig und inspiritig gebrauscht worden sind, wie die sogenannten Constitution neber Apolict, zu benen die sprische von P. de Lagarde (1885) hernachten. Letter PRoplict (Didascalia popolorum) und bie von Cuscheius und

Athanafine ermannten "Lehren ber Apoftel" (Didachai, doctrinae), beren Fragmente Silgenfeld gefammelt hat (Novum testamentum extra canonem receptum, fasc. IV, 79 fa.). Geitenftiide bilben. Aber auch bas im Laufe von vier Jahrhunderten entftanbene apoftolifche Glaubensbefenntnig murbe ohne weiteres auf Die Apoftel jurudgeführt und tann in biefem Ginne ale neuteft. Apofraph gelten. Soltmann.

Apollouig war ber Rame gabireicher Stabte in Europa und Mfien. Das im D. T. (Apg. 17, 1) ermannte Apollonia lag mifchen Auphipolis und Theffalonich, 30 rom. Meilen von ersterer, 36 von letterer Stadt entfernt, war eine Colonie ber Korinther und

Korchräer und gehörte zur macedon, Broving Magdonia.

Rrentel. Apollouine, ein häufig vortommender griech. Mannoname; und berühren folgende Manner biefes Ramens: 1) Apollonius, Cohn eines Thrafaus, war unter bem fpr. Ronig Celeufus IV. Philopator (regierte 187-175 v. Chr.) Statthalter von Colefprien und Phonizien (2 Datt. 3, 5). Bon bem Tempelvogt Gimon überrebet, baf fich im Tempel gu Berufalem wer weiß wie große Schabe porfanben, veranlagte er ben Ronig, ben Minifter Beliodor jum Tempelraub ju fchiden, jeboch ließ ein grotestes Bunber ben Raub nicht zur Ausführung tommen (2 Dtaff. 3, 4-40; 4 Daff. 3, 20; 4, 14), in welcher lettern Stelle Apollonius felbft, nicht Beliobor, ale ber Attentater ericheint. Daß bierauf Apollonius wuthend war, wird 2 Malt. 4, 4 bemerkt. Bolybins (XXXI, 19. 21) nennt einen Apollonius ale Bertrauten bee Ronige Geleufus und zwei Cohne beffelben, Deleager und Menesthens: beim Regierungswechsel habe fich Apollonius nach Milet gewendet. -2) Apollonius, Cohn eines Meneftheus, geht in einer politifchen Miffion bes fpr. Konigs Antiochus IV. Epiphanes (regierte 175-164 p. Chr.) nach Acappten in Btolemans VI. Philometor (2 Daft. 4, 21); es wird wol ohne Zweifel berfelbe gemeint fein, ben nach Livins (XLII, 6) berfelbe Antiochus an ber Spipe einer Gefandtichaft nach Rom ichidte. -Ein Apollonius wird 166 v. Chr. von bemfelben Antiochus Epiphanes mit einem großen Seer nach Jubaa geschickt und richtet heimtildisch in Jerufalem ein Blutbab an (2 Daft. 5, 24—26; 1 Matl. 1, 29 fg.), wo er ohne Remning bes Ramens Tributeinnehmer genamt wirb. Nach Josephus (", Ritbifche Alterthümer", XII, 7, 1; f. 5, 5), war er Statthalter von Samarien, ale er im Rampf gegen Inbas Mattabans fiel (1 Matt. 3, 10-12). Diefer Apolloming wird boch wol berfelbe fein, wie ber unter 2) genamte. - 3) Apollomins, Cohn eines Benaos, mar unter bem fpr. Ronig Antiochns V. Enpator (164-162 v. Chr.) einer ber Befehlehaber in Balafting, Die Die Juden belaftigten (2 Daff. 12, 2). -4) Mis fid Demetris II. Rifator (147 v. Chr.) wider ben fpr. Ronig Mexander Balas erhob, foloft fich ber Statthalter Apollonius von Colefprien ibm an und fampfte gegen Jonathan, freilich ohne gliidlich ju fein (1 Matt. 10, 67-86), Jofephus ("Bilbifche Alterthumer", XIII, 4, 3. 4) nennt ihn einen Daer (Berobot, I, 125) und lagt ihn im Intereffe bes Ronige Mlexander Balas fampfen. Es ift fcon ber Beit nach nicht glaublid, baf biefer Apollonius mit bem unter 1) genannten ibentifch fei. Gribf de.

Apollos (eine Abfürzung aus Apollonios, wie auch Sanbidriften zeigen) mar ber Rame eines in Rorinth nach bem Abgang bes Paulus zwifchen 55-57 v. Chr. auftretenben driftl. Lehrere, beffen Lehrweife nach allen Beichen ber Paulinifchen am nachften ftand und boch in ber parteifuchtigen Stadt ohne fein Buthun gur Stiftung einer Apollinifchen Bartei, ber zweiten unter vieren, Anlag gab (1 Ror. 1, 12; 4, 6; f. Korinth). Der Brief bes Baulus (1 Ror. 3, 1; 4, 6) beweift aufe zwingenbfte, baf bie forinthifche Beieheitslehre, gegen welche ber Apoftel bon 1 Ror. 1, 17 an ftreitet, borzugeweife bie Apollinifche mar, wenngleich auch die judenchriftl. Parteien einen Anflug abnlichen Sochmuthe zeigten (2 Ror. 10, 10; 11, 6); ja fchon in 1 Ror. 1, 19 tann man in bem griech. Spruch bes A. T. eine Anfpielung auf ben Ramen Apollos finden. Baulus ift biefer Beisheit nicht eben gunftig: er nennt fie, trot ihres Aufpruche eine Beiftpredigt filr Die Bneumatifer ju fein, gegenüber feiner Arengpredigt und Beiftpredigt eine menfchliche, eine Beieheit biefer Belt, biefer Beltzeit und ihres Gurften, er tabelt fie ale Berbuntelung ber fchlichten Thatfache bes Rrenges und bes objectiven Chriftus, als eingelernte, überrebenbe, bem blos feelifchen, ungeiftigen Menichen plaufible menichliche Theorie und Rhetorit. Und mag er bier feinen Angriff gegen Menfchenweisheit generalifiren, mag er Apollos, ben Diener Chrifti, perfonlich und fachlich in Schut nehmen, eingeschloffen hat er ibn boch in ben Tabel und bem "Aufbau" bes Apollos befonbere 1 for. 3, 10 fg. fein einfaches Lob gewibmet. Ein energifches fedes Auftreten (1 Kor. 2, a), eine imponirenbe außere Taufthatigfeit, welcher er

183

persseilig oblag (1 Soc. 1, 11), ober nicht gerade ein Eifer sier Anfrichung auere chrift.
Dehamgen oder ein Edertnissmad gegenüber dem Allen, besodere gegen jid. Bekentlichteine vor dem Bikenopfernachten — worliber man voch feine einzige sichere Spur sinder — unterlätte eine Erfolge: daper viele nem Bekörungen (1 Soc. 3,3), der Jaland vieler Pauliure, der Beildlauch derre, die nicht gewällt vorner, der hohrt Paulius zu verlengenen (1 Koc. 16,11).

Die fpatere Apoftelgefchichte (f. b.) hat bie Befchichte bee Apollos noch mit neuen Bilgen bereichert, welche bem Paulinifchen Bericht im erften Korintherbrief nicht widerfprechen und ibn werthvoll ergangen (Apg. 18, 24; 19, 1). Apollos von Geburt ein alexandrinifcher, aber jum Chriftenthum (burch Barnabas -Martud?) betehrter Jube mertwirdigfter Art: beredt, machtig in ben Schriften, glubend im Beift, feuereifrig, gang eigenthumlich nicht mur burch feine Gelbftanbigfeit, indem er ohne Aufchluft an einen Apoftel feit bem 3, 55 in Ephefus und nachher (56) in ber Proving bes Paulus, in Rorinth und Achaja bas Evangelium auf eigene Sand vertilubigte, fonbern auch burch feine Grundfate, indem er ale geborener Jube mefentlich an bie Inden und ihre Snnagogen fich mandte, freilich mit einem Freimuth bee Beweifes und ber Biberlegung, mit bem er Paulus itberbot, indem er noch vielmehr, bei aller Bertretung ber geschichtlichen Berfon Jefu, ben Bujammenhang Jefu mit ber nationalen Bewegung Johannie bee Taufere aufrecht hielt, feine Taufe auf ben Ramen Jefu, fondern lediglich die Johannestaufe bes Baffere ber Buffe jum Reich Gottes vollzog und vertitnbigte. Da feine Ennagogenrebe in Ephefus bie Aufmertfamteit ber Frembe bee Paulus bon Rorinth ber, Aquila und Briscilla, erregte, fo tam er bem Paulinifchen Chriftenthum naher und wurde von beffen Bertretern mit Empfehlungebriefen nach Achaja entlaffen, beffen driftl, paulinifcher Gemeinde er auch nach ber Apoftelgeschichte febr forberlich murbe. Doch hinterließ er nicht nur in Ephefus immer noch Anhanger ber Johannestaufe, auch in Rorinth fuchte er, bem alten Grundfat tren, feinen Schwerpuntt weniger in ber Panlinifden Gemeinbe, ale in ber jub. Spuagoge. Ueberblidt man biefen Bericht, fo mag man bie Johannestaufe bes Apollos rathielhaft finden und fich perfucht filhlen, einen fagenhaften Nieberfchlag bes Paulusberichts barin ju fuchen, indem bie Bolemit bee Paulus gegen die Apollinifdje Uebertreibung ber Taufe, gegen die Berbuntelung bes Kreuges und bes gefchichtlichen Chriftus, gegen bie Predigt ber Worte ohne Beift in ber Form bes apoftelgeschichtlichen Berichts ausgebeutet werben mochte (Apg. 19, 1 fg.). Da aber ber Bericht fonft ganglich glaubhaft ift, ba ferner eine Combination ber zwei Fithrer des Reiche Gottes, Johannes und Jefus, auf nationalfild. Boben nabe genug lag, ba folieflich ber Paulinifche Bericht boch nur mit außerften Runften in Die apoftelgeschichtliche Ergählungeform verwandelt werden tounte, fo wird biefe im gangen Umfang gefchichtlich unverwerflich fein.

Mittele biefes zweiten Berichts bereichern wir und alfo mit einer neuen hochft darafteriftifden Inbivibualgeftalt aus ber Gefchichte ber bamaligen großen Johanneifchdriftl. Religionebewegung und zugleich mit einem hodjintereffauten Rebenganger bes Baulus. Apollos ift ein Dann ber Autonomie wie Baulus, und er ift in feinen theoretifchen Anschauungen faft auf einer Grundlage fein Bermanbter und fein Gegner. Er ift ale Jube wie Baulne burch ben Schriftbeweis jum Glauben an ben Deffiae getommen. Er hat wie Baulus an bie theofratifche Bestimmung feiner Nation noch als Chrift geglaubt; aber mahrend Baulus burch fein bamaseenifches Schicffal ber Anwalt ber Rechte ber Beibenwelt murbe, ohne bie Liebe gu feinem Bolt gu verlieren, ift Apollos ber Evangelift ber Juben geblieben, ohne ber auftromenben Beibenwelt feine Sympathie ju verleugnen. Er hat ferner, abillich wie Baulus, feine driftl. Anschanungen auf Brundlage ber alexandrinifd-jilb. Theologie aufgebaut. Sinfichtlich bes Baulus ift ber Beweis anderswo zu führen; hinfichtlich bes Apollos aber vereinigt fich die Thatfache feiner alexandrinifchen Abstammung mit bem Titel tieferer Schriftbeutung und rhetorifirender Schulweisheit, ihn als Bogling ber fogenannten Philonifchen Theologie zu erweifen. Muffallend, aber auch erflärlich, ift bei fo abnlichen Ausgangspuntten ber Biberwille bes Baulus gegen bie menfchliche, gegen bie griech. Weisheit. Die Uebertreibung ber Allegorien und ber Rhetorit und bie echt Philonifde Berflidtigung bes positiven Rerne bes Chriftenthume in fpeculative und moralifde Ibeen wird ihn abgeftogen haben. Ihm mar biefe Beiebeit eben nur und taum bas Aleib, in welchem er bie positive Reuheit bes Chriftenthums unterbrachte; ben Apollos fand er auf bem Bege, aus bem Rod ben Dann

zu machen. Uebrigens find fich Apollos und Paulus noch viel mehr als Paulus und bie Urapoftel immer naber getommen. Bon Adjaja ift er fcon im 3. 57 in Ephefus gurud und verlebt ben Binter 57/58 in Ephefus in ber Rabe bes Apoftele, ber feine Babe, aber auch feine Demuth fchaben tonnte, ibn Bruber nannte und zugleich hochft mahricheinlich ale ber bennoch Ueberlegene und auch Berrifche feinen Anfichten fich naberte. Daß Apollos trop ber Bitte ber Korinther und trop ber vielen Bitten bee Baulus bamals bennoch nicht von neuem nach Rorinth ging (1 Kor. 16, 12), ift gleich fo febr ale ein Beichen feiner felbftanbigen Saltung wie feiner Rudfichten gegen Baulus angufeben. Bie Die Perfonlichkeiten fich naberten, fo berging auch, wie ber zweite Rorintherbrief zeigt, burch ben Einbrud bes erften Briefe und burch die Thatfache ber Bereinigung ber zwei Manner ber torinthifdje Parteigegenfat ber Bauliner und Apolliner, wogegen bie jubenchriftl. Barteien fteben blieben. Gin fpaterer unechter Brief bee Paulus (Tit. 3, 13) laft ben Apollos in ben letten Zeiten bes Baulus unter feinen Apostelgehalfen fungiren. Gine geniale Bermuthung Luther's aber war es, ihn ale Berfaffer bes Briefe an bie Bebraer ju betrachten, wofür ungemein vieles (auch Bebr. 6, 1 fg.) gu fprechen fcheint, wogegen anbererfeits bas illngere Alter ber Schrift und bes Briefverfaffere enticheibet.

Apollyon, f. Ababbon.

Appfelt war müglicherweife sown eine griech, Bezeichumung des Eupagogenetoten, der Dilb. 2, is, aus dryvale, erff. gedoxplaze (Gemeinsbete) genammt wird. Er war derringe, der in der Berlammtung regelmößig als Boebeter thätig war, jugleich aber auch als Secretät der Eupangoge ihre Egriechen amselreitgte, inchmennte Egrieche worden Crift. 2, ib dei ausbatrigen Gefäglich wir Berligheit der Berligheit wir Berligheit der Berlig

(1 Ror. 12, 28). Den Ramen führt Lutas auf Jefum felbft gurud.

Rad Lut. 6, 13 hatte Jefus ben gwölf Jungern, Die er aus ber Bahl feiner Anhanger ju feinen ftanbigen Begleitern auswählte, fcon bei biefer Gelegenheit den Ramen Apoftel beigelegt. Auch nach Matthans ift bie Ermablung ber Zwölf fofort mit ihrer Musfendung ale Boten bee Gotteereiche verbunden (10, 2. s), fodaß es fich auch hier um eine Erwählung bon gwölf Berolben bes himmelreiche, b. b. um gwölf Apoftel, nicht um swölf Junger handelt. Dagegen berichtet Darfus junadift bon ber Erwählung bon Bilingern, Die in innigem Umgang mit Jefu in Die Beheinmiffe bes Gottesreichs eingeweiht (4, 10) und erft fpater auch gur Berfundigung bes Behörten ausgesendet merben (6, 7). Das Borgeben, wie es Martus fchilbert, ift nun aber an fich bas naturlichere. Much tommen bie vorangebenden Rotigen ber beiben anbern Synoptifer giemlich auf baffelbe hinans. Rad ber übereinstimmenben fynoptifchen Relation nahm nämlich Befus guerft gwei Bruber gu Begleitern an, Andreas und Betrus, Die Gohne bes Jonas, Die in Rapernaum ein gemeinsames Sans bewohnten (Matth. 4, 18; Mart. 1, 16 und Lut. 5, 10). Balb barauf tommen bie beiben Gone bee Bebebaus, Jatobne und Johannes, hingu und fpater Levi, genannt Matthaus (Matth. 9, 9; Mart. 2, 13; Lut. 5, 27). Diefe fünf Junger bilbeten in ber ersten Zeit die alleinige Bogleitung Zesu. Bald aber finnt der Meister baranf, biefen Kreis zu erweitern. Nach bem Zusammenhang bes Martus-Evangelinuns gefcah es infolge ber großen Erwedungen ju Rapernaum, bag Jefus bie ihm anhängenben Familien, "bie, welche er wollte", nach bem Berg bei biefem Ctabtchen bestellte. Diefer Berg, auf bem bie Bergprebigt gehalten worben ift, fcheint ber "Aurun Sattin" in ber Rabe von Tiberias gu fein (f. A. Stanley, Sinai and Palestine [2. Aufl.], G. 364). Sier im Angeficht bee Gees und ber Alben legte Jefus ben Geinen noch einmal bie Grundfate bee himmelreiche bor. Dann mablte er aus ihnen zwölf Mauner aus, "bag fie bei ihm fein follten, und bag er fie ansfendete ju predigen, und bag fie Dadit hatten Rrantheiten zu beilen und die Teufel auszutreiben" (Mart. 3, 14 fg.). Unter biefen Zwölfen ftanb obenan Betrus, ber altefte Anhanger, in beffen Saus Jefus zu Rapernaum wohnte. Ueberhaupt mablte er fie meift aus ben glaubigen Saufern bes Ctabtchens, Die fich fcon

bis babin ju ihm gehalten batten. Go auch ben Bruber und Sausgenoffen bes Betrus, Andreas, zwei Cohne aus bem Saufe bes Zebedans, Jatobus und Johannes, zwei Cohne bes Mphaus, Jatobus ben Rleinen und Judas, ber gur Unterscheidung von bem Berrather gewöhnlich Lebbaus ober Thabbaus genannt wird. Ebenfo aus Rapernaum wurde ber Bollner Matthaus beigezogen. Ferner Bhilippus aus bem naben Bethfaiba und Rathanael bar Talmai, genannt Bartholomans, und endlich zwei Frembe, wie es fcheint, Simon mit bem Beinamen ber Belot und Jubas, aus bem im Guben Jubaas gelegenen Rerioth. Die Zwölfzahl ber Junger hielt Jefus ohne Zweifel im hinblid auf Die gwölf Stumme Ifraele feft, Die bei ber Grundung bee Gotteereiche je einen Reprafentanten in der ersten meffianischen Gemeinde haben follten, und zugleich als vorläufige Andentung, bag bas Reich Ifrael bestimmt fei. Dit biefem Jungerfreis verfehrt nun Befus in innigftem Bufammenleben. Die Bludogitter find gemeinfam und ebenfo bas Dabl, bei bem Jefus bas Gebet ju fprechen pflegte (Matth. 26, 26; Luf. 24, 31). Die Unterweifung ber Junger bestand wefentlich barin, bag Bejus fie guboren ließ, wenn er bas Boll be-lehrte, und fich bann übergengte, bag fie ibn richtig verftanden hatten (Mart. 4, 34). Go fommen fie auch felbft, um fich über Unverftandenes ober über bie Worte ber Schrift Mufichluß zu erbitten (Matth. 17, 10). Menfchliche Regungen in ihrem fleinen Rreis weift er guredit, balb mit Strenge (Darf. 8, 17; 9, 33), balb mit Langmuth und Dilbe, guweilen in finniger Ginfleidung ber Strafe, wie ba, wo er ein Rind mifchen ben Streit ber Ehrgeizigen ftellt mit ben Borten: "Benn ihr nicht werbet wie die Rinder, fo werbet ihr nicht in bas Simmelreich tommen" (Datth. 18, 1). Betrus, bas Saupt ber fleinen Gemeinschaft, zeichnen die Evangelien und Paulmischen Briefe ale einen etwas fanguinischen Charafter, mit allen liebenswürdigen und allen fcmachen Geiten biefes Temperamente. Er ift es, ber ale Borfprecher ber Jimger immer am fcmellften bie Antwort finbet, aber gelegentlich auch die ftrengften Berweise bavontragt; ber in einem Augenblid fturmifch begehrt, was er im vorigen rundweg verweigerte, zuerft für Jefus bas Edwert gieht, ihn aber auch gnerft verleugnet. Richt ohne einen Bufat von Scharfe und Leibenfchaftlichfeit ericheinen Die Charaftere ber Bebebuiben, benen Jefus megen ihres Ungeftums ben Ramen ber Donnerfohne beilegt. Gie hatten die Soffnung eines irdifchen Konigthume gu Jefu mitgebracht und in mancher fturmifden Cene begehrten fie bom himmel Rache für bie verlette Burbe bes Gottebreiche. 2018 Johannes einft Jefu berichtete: "Deifter, wir faben einen, ber trieb Teufel aus in beinem Ramen, und wir wehrten ihm, weil er nicht mit une bir nachfolgt", ba wies Befus biefe fchroffe Ansichlieflichteit nut bem finnigen Bort gurud: "Behret ibm nicht, benn wer nicht miber euch ift, ber ift fur euch" (Buf. 9, 49). Reben ihnen mar mol ber Boliner Matthaus bas bebeutenbfte Mitglied biefes erften Breifes. Als fleiner Beamter verftand er ben Griffel ju fuhren und fo mar er es. ber fpater merft feine Erinnerungen an bie Reben Jefu niebergefdrieben bat (Enfebine, "Rirchengefchichte", III, 39). Wie lange Befus an feinen Bungern formte und bilbete, ebe er fie burch Musjendung zu wirflichen Aposteln bes Gottesreichs erhob, geht aus Martus nicht bervor. Er hatte aber bie Beit abgewartet, bie ihm geeignet fchien, einen Aufruf an bie

gange Ration ju erlaffen. Gie follten überall in Jubaa verfündigen, bag bas Reich

Gottes nabe berbeigefommen fei, und jum Gintritt in baffelbe aufforbern.

Wie die Junger in den Apostelverzeichniffen paarweise aufgegahlt find, fo machten fie fich auch jetzt zwei und zwei auf ben Weg (Mart. 6, 7): Gimon und fein Bruber Andreas, Jatobus und fein Bruber Johannes; Philippus und Bartholomans; ber fcmermuthige Thomas und ber praftifche Matthaus; Jafobus und fein Bruber Thabbaus und endlich bie beiben Fremdlinge Gimon ber Belot und Judas, ber Dann aus Rerioth. Als feltfam einfache Geftalten follten fie gwifchen ben faltenreich und prachtvoll gefleibeten Drientalen auftauchen: im Gurtel feine Borfe, an ben Fugen feine Schuhe, auch feinen Stod gur Bertheibigung in ber Sand und fein Brot in ber Tafche. Bahrend nach Landesfitte jeder Wanderer umftanblich bie Befannten grußt, indem er die Sand vom Bergen gur Stirn führt und bann bem andern in die Rechte legt, follten fie nicht gruffen auf bem Wege (Lut. 10, 4; 2 Ron. 4, 29), aber mo fie in ein Baus tommen, follen fie ben Gelam fprechen und, wenn bas Saus es nicht werth ift, wird ihr Gelam fich wieber ju ihnen fehren. Richt überall namlich, fo haben Jefum bie feitherigen Erfahrungen ichon gelehrt, werden fle gut aufgenommen werden. "Bo ihr in eine Stadt tommt, und fie euch aufnehmen, ba effet, mas euch porgetragen wird, und beilet die granten, die bafelbft

find, und faget ihnen, bas Reich Gottes ift euch nabe gefommen. Wo ihr aber in eine Stadt tommt und fie euch nicht anfnehmen, ba gehet heraus auf ihre Baffen und fprechet: Auch ben Staub, ber fich angehanget bat von euerer Stadt an unfere Rufe. wifden wir euch ab; boch follt ihr biefes wiffen, bag bas Reich Gottes nabe berbeigetommen ift" (Lut. 10, 8-11). Feft hielt aber Befus barauf, baft feine Apoftel bie Botichaft fur jest nur ber ifraelitifden Ration verfundigen follten, die die Berheifung bes meffianifden Reiche babe. Gie follten weber auf ber via maris norblich nach Oprien ober weftlich nach Phonizien geben, noch follten fie ben Boben Camariens betreten. "Gebet nicht", fagte er ihnen, "auf ber Beiben Strafe nnb giebet nicht in ber Camariter Stabte, fonbern gehet vielmehr ju ben berlorenen Schafen bom Saufe Ifrael."

"Und fie gingen aus und predigten, man folle Buffe thun; und fie trieben viele Teufel aus, und falbten viele Gieche mit Del und machten fie gefund" (Mart. 6, 12. 18). Bie nun bie Bungerpaare fo zwei und zwei in ben Dorfern erfcheinen und in Befu Auftrag die Bredigt bom naben Gotteereich anheben, ba wird Jefu Ramen nicht nur in ben Biltten ber jilb. Dorfer, fonbern auch im Balaft bes Antipas ju Tiberias fund und jeber mußte fich mit ber neuen Ericheinung in irgenbeiner Beife abfinden (Dart. 6, 14). Der Tetrard marb auf blutige Gebanten gebracht, benn er gebachte an 3ohannes ben Taufer. Befus verließ beshalb fein Reich. "Er wich von bannen auf einem Schiff in

eine Bilbnift befonbere."

In ber Tetrarchie bes Bhilippus, wo er vor ben Rachstellungen bes Antivas ficher war, haben wir biefes Berfted ju fuchen. Dort fanben ihn die rudfehrenben Apoftel (Datth. 14, 13; Dart. 6, 30). Gie erichienen befriedigt von ihrer Genbreife und melbeten ihrem Meister, was fie ausgerichtet hatten. "herr", rief einer, "auch bie Teufel finb und unterthan in beinem Ramen!" Befus aber freute fich ihres Gifere und ihrer Begeifterung. Dit bem Stoly eines Batere erwibert er: "3ch fab ben Satan wie einen Blit bom himmel fallen. Geht, ich habe euch Dacht gegeben ju treten auf Schlangen und Storpionen, und über alle Gemalt bes Feinbes; und nichte wird euch fchaben. Doch barilber freuet euch nicht, bag bie Beifter euch unterthan find. Freuet euch aber, bag euere Ramen im himmel angefchrieben find." "Und er frohlodte", heißt es, "und bautte Gott", bag er ben Unmunbigen geoffenbaret habe, mas ben Beifen und Mugen verborgen fei, und gab ihnen bas ftolge Bewußtfein, bag viele Propheten und Ronige bas Reich gu fchauen begehrt hatten, mas fie ju fchauen gewürdigt find (guf. 10, 23).

Bei ber Rurge ber öffentlichen Birtfamteit Befu ift bon feinen Beziehungen gu ben Aposteln nicht mehr viel zu melben. Gie begleiteten Befum auf feinen Wanberungen und es ift babei nur erfichtlich, baf fich allmählich ein engerer Ereis bilbete, ben Befus naber ale bie anbern in fein Bertrauen jog. Er beftand aus ben beiben Bebebaiben und Betrus (Mart. 9, 2). Gelegentlich wohnt auch ber Bruber bes Betrus, Andreas, folden bertrautern Stunden bei (Mart. 13, a). Wenn ber gange Berfehr Befu mit ben Bwolfen Die reinfte Liebe athmet, fo fehlt es boch nicht an ftrengen Burechtweifungen ihres geitweife weit hinter ber Bobe ihrer Aufgabe gurudbleibenben Berhaltens. 3a es laufen burch bie gange Beit bes Umgange mit ben Jüngern Meugerungen bee Diebergnugens über ihren weltlich bloben Ginn, ber ben geiftigen Behalt ber Lehre bom Gottesreich nicht gu faffen vermöge. Befus nennt fie unverftanbig, weltlich, furchtfam, verftodt und fleinglaubig und einmal fpricht er fogar bas ftarte Bort ju ihnen: "D bu unglaubiges Gefchlecht, wie lange foll ich bei euch fein, wie lange foll ich euch bulben" (Mart. 9, 19; 4, 13. 40; 6, 52; 7, 17; 8, 17. 18. 21; 9, 6. 32. 34; 10, 24. 32. 35; 14, 40).

Namentlich gegen Ende bes Lebens Jeju tritt eine gewiffe Differenz ber Erwartungen ftarter hervor, als Befus, umfangen von Gedanten bes Tobes, bie Reise nach Berufalem antritt, mahrend die Bunger fich ber bevorstehenden Enthüllung bee Gotteereiche freuen. Um fo größer mar ber Umfchlag bei ber eintretenben blutigen Rataftrophe. Der Schreden lofte ihren Rreis ganglich auf, fobaf fie einem Fremben und ben Frauen bie Bestattung ihres Meiftere überlaffen. Dann aber tritt ploplich jener Umfcwung ein, ber ihnen bie Ueberzeugung gibt, ber Deifter lebt und mirb auf ben Wolfen bee himmele jum Gericht wiedertehren. Eins ber ficherften Beichen, wie nabe ber Apoftelfreis biefe Bieberfunft Befu erwartete, ift ihr Berbleiben in Berufglem. Bas bielt biefe Galitaer in ber beiligen Stadt feft, wohin fie nicht gehörten und mo fie nur Schredliches erfahren hatten? Dur bie Soffnung, baft bier beim Tempel bas meffianifche Reich fich benmachft offenbaren

folle. Go fest war ihre Uebergengung ber Auferstehung und fo nnerschütterlich ihre Boffnung ber Wieberfunft Befu, baf feiner ber 3wolf fid wieber am Gee nieberlieft, mo both bie Beimat ber meiften war (Apg. 1, 14; Gal. 1, 19; 2, 1 fg.), fonbern baß fie in

Berufalem bie erfte Gemeinschaft ber Glaubigen organifirten.

Wenn es im gangen wenig ift, was wir aus biefen erften Jahren von ber Thatigfeit ber Apoftel erfahren, fo wird man baraus mit Recht fchließen bitrfen, bag außerlich auch wenig gefchehen ift. Bar boch ber Blid ber Blinger ausschlieflich nach oben gerichtet. Bergehrt bon einer glithenben Gehnfucht nach bem, ber verfprochen hatte, auf ben Bollen bes himmels zu tommen, ben zuerft Maria von Magbala, bann Betrus, bann fie felbft, bann 500 Brilber wiedergefeben hatten; in fteter Spannung, bas Beichen ber Bofanne gu hören, in unablaffigem Ringen, burch Beiligung bes eigenen Befene fich vorzubereiten auf jenen Tag, und bestrebt, ihre fleine Gemeinbe ju einer unbesiedten und reinen Jungfrau ju weihen, ohne Fleden und Rungel, lagen ihnen junachft alle außern Aufgaben fern. Rufrieben, bes Abende auf einem Goller gufammengntommen, gu fingen, gu beten, gu prophezeien, in Bergudung ben gegenwärtigen Chrift zu genießen, harrten fie ber Butunft. Dan versammelte fich täglich ju Liebesmahlen, und um die materiellen Beburfniffe gu friften, marb Gitergemeinichaft eingeführt (Abg. 2, 42-47). 3hr fefter Glaube, ihre fiegesgewiffe Soffnung ließ fich aber nicht verfchließen. Das unerhörte Ereignig, Jefus fei erftanben, murbe weiter gefagt und viele, bie ohne Bunber nicht hatten glauben wollen, glaubten jest. Der erfte Bfingfttag nach bem verhangniftvollen Baffab bee Tobesjahres Befu, an bem jum erften mal wieber gang Ifrael im Tempel fich verfammelte, fchrieb fich ale einer ber Giegestage Jefu in bie Erinnerung ein und bon ba an batirte bie Gemeinde bie Beburt ihres neuen Beiftes (f. Pfingften).

Die Bahl ber Gläubigen nahm feitbem ju in und außer Jerufalem und es war junachft bie Aufgabe ber Apoftel, benfelben einen Mittelpunft und einen Salt zu geben. Mu Stelle bes Berrathere Jubas mar Matthias getreten, ba man an ber von Jefu gefetten Zwolfzahl fefthalten wollte (Apg. 1, 25). Dan batte ihn gefunden, indem Betrus in ber Berfammilung ber Britber ("es mar eine Menge von ungefähr 120 Berfonen beifammen") bie Frage ber Ergangung gur Sprache brachte. Er entwidelte bierauf bie Gigenichaften, melde bem ju Bablenben ale nothwendige Mertmale apoftolifcher Befähigung gutommen mußten, worauf bie Elf ben Jofeph Barfabas mit bem Bunamen Juftus und ben Matthias hinftellten und bem Los überließen, wen ber Berr erwähle,

Daffeibe entichieb für Datthias.

Die Stellung ber Zwölf murbe flarer, ale fich herausstellte, bag fie ber Bermaltung bes Gemeinbebermögens, jener gur Berforgung ber Armen im Anfang jo gablreich fliegenben Gaben, neben ber besonbern Aufgabe ber Lehre, Diffion und Leitung ber Gemeinbe nicht gewachsen waren, und fie felbft beantragten, bag andere mit biefem Dienft betraut werben möchten. Die Art ihrer Thatigfeit freilich und ber Gemeindeleitung ift in ben neuteft. Schriften nicht beutlich zu erfennen, ba gerabe ber von Betrus handelnbe Theil ber Apoftelgeschichte in Betreff seiner Quellen ftarten Beanstandungen unterliegt. Aus ben Paulinischen Briefen ersehen wir, daß namentlich Betrus und Johannes unter ben 3wolfen und ber fpater hingutretenbe Bruber bes herrn, Jalobus, eine große Autoritat anotibten und auch ferne Gemeinden im Auge behielten, um ihre Entwidelung gu überwachen (Gal. 2, 2. 6; 2 Ror. 11, 6; 12, 11). Ebenfo geht aus 1 Stor. 9, 4 hervor, bag Betrus und die andern Apostel fowie die Briiber bes herrn Diffionereifen machten, um gegrundete Gemeinden ju befuchen und wol auch, um neue ju grunden. Deutlicher ift bas Bild, bas bie Apoftelgeschichte von ber Stellung ber Apoftel gu ben in Jerufalem herrichenden Parteien entwirft, benen bas theuere Leben bes Deifters jum Opfer gefallen war. Bunadift maren es bie Cabbueaer, bie nicht bulben wollten, bag bie meffianifdje Schwarmerei, die fie in Jefu befampft hatten, aufe neue ausbreche. Die Familie bes alten Sannas (Anan), und por allem fein Schwiegerfohn Raiaphas, tonuten ben Borwurf nicht auf fich ruben laffen, baf ihre Familie ben Deffias getobtet habe. Dagu haften fie in ber Bredigt ber Apoftel bie vollsthitmliche Reichshoffnung, Die ihnen bas Banier bes Aufruhre und bee Umfturges mar, und ergriffen die Makregeln, die ihre Amtegewalt ihnen an bie Sand gab (Apg. 4, 5; 5, 17; 3ofephus, "Alterthumer", XX, 9, 1). Go wurben von ihrer Geite Tempelmadjen, Synebrium und Strafgewalt gegen bie Apoftel in Bewegung gefett. Die Pharifaer bagegen fuhren fort, an öffentlichen Orten und in ben Sallen bes Tempels mit ber neuen Gecte ju bisputiren und wie friffer ben Deifter, fo fuchien fie jest bie Bunger aus Gefet und Bropheten zu miberlegen (Luf. 20, 1; Darf. 12, 27; 3oh. 10, 23; Mpg. 3. 1: 5. 21 u. f. m.). Die Ragarener gingen gern auf Die Disputationen ein, Die man ihnen antrug, und waren frilh und fpat auf ben Platen gu finden, wo borbem ihr Meifter mit ben Pharifaern geftritten hatte. Der Inhalt biefer apoftolijden Controverfen ift une nicht unbefannt. Zwar mit ber Thatfache ber Auferftehung, Die filr ben Ungläubigen nicht bestand, mar ben Gegnern gegenüber nicht zu operiren, zumal bie Gabbucaer bas Gerlicht ausgesprengt hatten, Die Tünger hatten Jefu Leichnam geftohlen (Matth. 28, 15). Aber ber chriftl. Glaube erbot fich, aus bem M. I. ju erweifen, baf Jefus ber Chrift gewefen fei. Muf welche Stellen ber Schrift man biefen Beweis ftilbte, ift aus ber Unwendung bee M. E. in ben Evangelien erfichtlich. Die Glaubigen murben burch biefe Beweife bestärtt, Die Ungläubigen meift nur erhittert und ichlieftlich murben bie Rampfe beifer und leibenfchaftlich. Die lette Antwort ber Gegner waren Stodichlage und Steinigung. Da es ju einer formlichen Chriftenverfolgung tam, verliegen viele bie Ctabt, bie Apoftel bargen fich in ber Stille (Apg. 8, 1). Die Ereigniffe bee Jahres 36 lentten inbelfen balb bie Aufmertfamteit bes Bolls auf andere Dinge. Bilatus murbe gefturat, Bitellius tam nach Berufalem, Raiaphas ward abgefett, bas Brangen bes gal. Tetrarchen Mutipas ward in einer Schlacht vom Arabertonig Aretas vernichtet. Es lagt fich benten, welchen Einbrud ber faft gleichzeitige jabe Fall aller Dorber Jefu auf bie Apoftel machen mußte. "Biele im Bolt", fagt Jofephus ("Alterthumer", XVIII, 5, 2), "erfamten in bem Untergang von Berobes Beer Die Filgung bes Beren, ber für Johannes ben Taufer gerechte Strafe forberte." Aehnlich werden auch die Jünger Jesu biefe Ereigniffe verftanden haben. Der Bartherfrieg, die Niedermetelung ber Juden in Raarda, die Fehden mit ben Camaritern, die biefe Beit fullten, find auch an ben Aposteln nicht fpurlos portibergegangen. Gie faben in "Rrieg und Rriegogefchrei" bie Borboten bes Gerichtstage und erft die Erfahrung lehrte, bag biefelben nur ber Anfang bom Enbe, nicht bas Ende felbft feien (Matth. 24, 6; Offib. 6, 4). Der Buruf Matth. 24, 7: "Sechet gu, erfchredet nicht, es ift erft ber Anfang ber Weben", beutet an, bag man fie bei ihrem Gintreten für bie letten Weben gehalten batte.

Ale im Friibiahr 41 Caligula fein Bildnift in bem Tempel von Bernfalem aufftellen wollte, ba erfannten bie Rabbinen in ibm ben Gurften bes Danielbuche, ber ben Grenel ber Berwiftung an beiliger Statte aufftellen foll (Dan. 11, si fg.), und 2 Theff. 2, 3; Datth. 24, 15; Dffb. 13, 8 beweifen, welch tiefen Einbrud bie That bes Caligula auch auf den Kreis der Apoftel gemacht hat (f. Antidprift). 3m Bolle felbft erfolgte bamale ein gewaltiger Umidmung. Der Gieg ber religiofen Gade gegen Rom mar auch ber Gieg bee Pharifaismus. Dit Ronig Agrippa's Thronbesteigung mar bas Reich Davib's in feinen alten Grengen wieder aufgerichtet und ber neue Ronig beugte feine Anie bor Jahre. Unter religiöfen Feierlichkeiten jog er jum Opfer nach Berufalem und führte fein neues Regiment im Ginn ber jub. Intolerang, wenn er auch nicht in ber Lage war, biefelbe gegen Rom gu bethatigen. Um fo mehr gab er ben Inben gegen Camariter und Ragarener recht. Gegen einige ber lettern ging er mit forperlichen Buchtigungen bor. Jatobus Zebebai ward enthauptet, Betrus in Retten gelegt. Unter biefen Umftanben tonnte bie Gemeinde wenig theilnehmen an ber allgemeinen Begeifterung bes Bolte für biefen Erneuerer bes Baterlande. Im Gegentheil, fie freute fich nicht nur feines plotlichen Tobes (44), ber gang Ifrael in Jammer fturgte, fondern malte ihn auch ale recht fichtliche Strafe Gottes aus, indem fie ihn von einem Engel bes Berrn ploBlich lagt gefchlagen werben, sodaß er bei lebendigem Leibe von Burmern gefreffen wird (Apg. 12, 28). Dennoch war dies Zeitalter religiöfer Reaction auch an ber apostolischen Gemeinde nicht fpurlos vorübergegangen, foubern auch fie bat in boberer Gefetlichfeit, in ftrengerm Tempelbienft, in fproberm Burudgiehen von ben Beiben bem Beitalter bes Berobes Agrippa ihren Tribut abgetragen. Am lebenbigften vergegenwärtigt fich biefer Umfchlag ine Pharifaifche in Jatobus, bem Bruber Jefu, ber, mahricheinlich jur Ausfüllung ber burch ben Tob bes altern Jatobus entstandenen Lude, nunmehr 20 Jahre lang (44-64) im Apostelfreis einen großen Ginflug ibte und langere Beit unter ihre gewichtigften Melteften gegutht ward (Gal. 1, 19). Bon feiner ftreng jub. Saltung hat une Begefippus (Eufebine, "Rirchengefchichte", II, 23) ein lebendiges Bild entworfen. "Er war", fagt er, "beilig vom Mutterleib, Wein und ftarte Getrante trant er nicht, noch af er etwas Lebenbiges. Ein Schermeffer tam nicht

auf fein Saupt, mit Del falbte er fich nicht, noch gebrauchte er ein Bab. 3hm war es allein bergonnt, in bas Allerheiligfte ju treten. Er trug auch fein Rleid bon Bolle, fonbern von Linnen. Allein ging er in ben Tempel und man fand ihn liegend auf ben Knien und betend für bas Bolt um Bergebung, fobag feine Rnie bidbautig murben wie bie eines Kamels." Diese afcetifc ftrenge Gefetzlichkeit gab balb ber jernfalemischen Gemeinde einen von allen andern chriftl. Gemeinschaften streng gefchiedenen Charafter, ficherte ihr aber auch ben Frieden mit bem Jubenthum, indem fortan bie Pharifaer fie unter ihre Protection nahmen und ihre Cadje gegen bie Cabbucaer verfochten. Jatobus erhielt ben Ramen "ber Gerechte" und gablte nuter Die Beiligen bes Bolte (Jojephue, "Alterthumer", XX, 9, 1). Wenn unter folden Umftanben nicht fcon jest bie Kluft gwifden ben palaftin, und ben auswartigen Gemeinden, bie ber nationalen Stromung weniger unterworfen waren, beutlicher fiihlbar warb, fo find bargn namentlich die fcmeren Drangfale fchuld, die unter ber Procuratur bes Fabus und Tiberius Alexander Judaa beimfuchten und alle anbern Intereffen in ben Sintergrund brungten. Much Johannes weiß von biefer Reit nichte anderes ju berichten, ale baf ber Bunger in Frael einzog und hinter bem hunger bie Beft. "Ich ichauete, und fiebe, ein ichwarges Roft, und ber barauf faß, hatte eine Bage in feiner Sanb. Und ich borete eine Stimme in ber Ditte ber vier Thiere fagen: Ein Dag Beigen um einen Denar, und brei Daf Gerfte um einen Denar; aber bem Del und bem Wein folift bu nicht ichaben" (Dift. 6, s. 6). Die driftl. Gemeinden ftrengten fich febr an, Die Roth ihrer palaftin. Brilber gu lindern, aber bie Berhaltniffe ber Genoffenichaft ju Berufalent, Die Die Gittergemeinichaft bee Apoftelfreifes auf bie gange Bemeinde anzuwenden versucht hatte, maren gu tief gerruttet, ale baß fie fich bon biefen Schlagen je wieber hatten erholen tonnen. Dffb. 6, s, wo hinter bem Sunger nochmals Schwert, Sunger und Beft folgt, beweift, baf auch nach ber großen Sungerenoth ber Dangel und bas ftarte Sterben nicht aufhorte. Die Urgemeinde heißt bei ben übrigen "bie Armen von Bernfalem" (Bal. 2, 10), für die Baulus bie fammtlichen Gemeinden in Anfpruch nimmt.

Ingwifchen machte fich, trop biefes Liebesverhaltniffes, nunmehr feit Mufang ber funfgiger Jahre beutlich fuhlbar, bag mit ber Beit ein anderer Beift in ber jerufalemifchen Gemeinde und somit auch in bem Rreis ber Apoftel platgegriffen hatte. Betrus ift offenbar in feiner Autorität jurildgebrangt burch Jatobus (Bal. 2, 9. 12), ber als Befu Bruber und entichiebene, gange Berfonlichfeit ben feiner felbft weniger gewiffen Betrus jur Geite fchob. Dabei ift Johannes mehr herangereift und wie ihn bereits Befus einen "Donnerfohn" genannt hatte, fo mar er, nach bem Stil feiner Apotalhpfe ju fchließen, eine fchroffe und entichiebene Ratur geworben. Baulus rechnet ibn gu benen, "bie gar ju febr Apoftel find" und ale "Gaulen" bee Gotteereiche gelten. Bie tief man, getragen bon ben palaftin. Stromungen, wieber in bas Jubenthum gurfidgerathen mar, bas geigt bas immer beutlicher berportretenbe und von Jahr gu Jahr angftlichere Abwehren alles Beibenchriftlichen. In Jefu Rreis mar babon wenig ju verfpilren gemefen, und bie alteften Abzweigungen ber Urgemeinbe, bie infolge ber Berfolgung bes Stephanus in Phonizien und Sprien fich angefiebelt hatten, trugen tein Bedenten, glaubige Beiben zu ihren Gemeinfchaften jugu-laffen. Dann aber tamen bie großen Kataftrophen ber letten Zeit, die plotilich wieber bie nationale Strömung entfeffelten: Caligula's Attentat auf ben Tempel und fein plotslicher Tob, bie Bieberherftellung bes Reiche Davib's und Agrippa's pharifaifches Regiment. Daß infolge biefer Ereigniffe wirflich ein Umfchlag in bas Bubifche auch in ber apoftolifchen Gemeinde eintrat, bas zeigt fich am flarften, wenn man bie Aufchauungen über bie Beitverhaltniffe, wie fie nach bem Tobe Beju gemejen find, mit benen vergleicht. bie wir gu Musgang bes jub. Rriege gewahr werben.

Noch dem Tode Seit war schifterefanklich seine Settlung zu den Schmädern auch is einer Iligene. Er haten dem Andenthum gespreicht (Nacht, 8. 117) und dem Seiner ihm vertraut als dem verlorenn Schn, der sich zum Baterbang gerücklich und der ben nationale Cache hatte erne von die ließe Wort erhote: "Bei in Kommen sich is finmens sich die Kulter". Die patriotischen Verträftigter woren ihm blinde Klindensleiter, Schlaugen worden werden der die Geschausgen um Stenaggslich . Das er der klinden und er klindensleiter die findenspreich um Vertragslich . Das er der ihr und die Kreinfreier unter dem Schläusgene wurden war, dem fein dinger in dieser, dem jib. Artiotismung obeginnelfren. Das sich

Bolt, bie herrichenden Barteien hatten fich jest noch mit bem Blut bes Deffias belaben, bas bie Romer nicht hatten vergieffen wollen. Bahrend Bilatus verfuchte, den Beiligen gu retten, hatten Bharifaer, Briefter und Boll einen Dorder bem Berechten Ifraels vorgezogen. Gelbft bag es rom. Golbaten waren, Die ben Benferebienft übernommen hatten, vermochte nicht, die Berantwortung bon ben Pharifdern auf Bilatus au übertragen. Während fonft biefer Brocurator ein Gegenstand bes Abideus für alle Schriftsteller bes jub. Bolte ift (Philo, Josephus), feben wir in den Evangelien Bilatus entichieben in ein gunftiges Licht gestellt. Die Baffionvergablungen, Die fich am friiheften fixirten und ber alteften Schicht ber Trabition angehoren, entschuldigen den Romer und geben bie Juben preis. Bang andere liegen bie Dinge 20 Jahre fpater.

Betrus, ber jur Beit feines Deifters mit Bollnern und Ginbern gegeffen und getrunten, weber gefaftet noch bor Tifch feine Banbe gewafden hatte, fcheut fich jest, in Antiochia mit Beibenchriften an einem Tifch ju fiben, und ale Jafobus ber Gerechte jum Tode geführt wirb, feben wir die Bharifaer unter den Leibtragenben (Josephus, "Alterthumer", XX, 9, 1). Und wieber etwas fpater, beim Ausbruch bes Kriegs, ift Hom für Johannes die babnionifche Bure, Berufalem "Die geliebte Ctabt" (Dfib. 17. 1 fa.; 20. 9). Er feit den Tempel mit der Defruthe gegen den Untergang, Rom gibt er preie (11,1; 18,2 fg.). Die Beltftadt laftert gegen bie Strafen ber Apotalopfe und wird gerftort, bag feine Lampe mehr in ihr bremt und fein Laut mehr in ihr gehort wird, Berufalem befehrt fich gu Jahre und wird in Golb und Ebelfteine gegriftnbet. Go hatten bie Beiten fich geanbert (vgl. Dffb. 11 mit 20 und Apg. 2 mit 21, 19-26). Bur Beit bes erften Giegele hatte ber Deffias bie Infignien ber rom. Berrichaft getragen, jur Beit bes fiebenten Giegels

trägt fie ber Antidprift (Dfib. 6, 2; 13, 1).

Daß biefe total geanberte Auffaffung von Jubenthum und Beibenthum in bem Rreis ber Apoftel allerbinge eine tiefere Bebeutung hatte, bas zeigt fich in ber Stellung berfelben gu ber Arbeit bes Apoftele Baulus, ber außerhalb bes Judenthums driftl. Gemeinden gu grunden unternahm. Johannes Marfus, ber Baulus und Barnabas auf ihrer erften Reife berlaffen batte, mar in Berufalem ber Berold bes erften Miffionswerfs unter ben Beiben geworben. Das eigenthumliche Berhaltnif ber großen fpr. Gemeinbe, in Die erft Die Profelhten und dann Die Beiben eingetreten waren, fchien nach biefer Thatigfeit bes Baulus in Rleinafien bie Regel zu werben. Da trat an bie apoftolifche Gemeinbe in einer Beit, in ber fie jubifcher bachte ale je, bie Frage beran, ob fie auferhalb bes Jubenthume eine allumfaffende, große Gemeinde gründen wolle, gemäß bem Muftrag, ber ihr geworben war, ober eine Genoffenichaft innerhalb bes Jubenthums bleiben wie bieber? Dan fchmeichelte fich mit ber hoffnung, um biefe Guticheibung herumgutommen. Die Beibendriften brauchten ja nur jum Jubenthum übergutreten, fich ber Befchneibung und ben fibrigen Borichriften bee Befetes ju unterwerfen, fo hatten die Apostel nicht auf die Pflicht ber Propaganda bergichtet und brauchten boch auch nicht ju brechen mit ber voterlichen Religion. In biefem Ginn entwidelten einige Chriften aus bem Rreife bes Jafobus in Untiochien eine Thatigfeit, filr beren Art und Beife bem Apoftel Baulus ber Bormurf ber Bubringlichfeit und Schleicherei nicht an bart fcbien (Bal. 2. 4). Es tam ju febr beftigen Streitigfeiten, ba Baulus gang entichieben barauf bestand, bag bas jub. Gefet nicht erforderlich fei gur Theilnahme am Reich Gottes, vielmehr aller Anfpruch fich grunde auf Gottes Gnabe und Jefu Opfertob (Gal. 2, 15).

Da erichienen er und Barnabas im 3. 52 (?) plotlich in Jerufalem, um bie Cache ine Rlare ju feten. Gie hatten eigens ben Titue, einen Unbeschnittenen, mitgebracht, um die Frage recht bringend zu machen, und befprachen fich hauptfächlich mit Jafobus, Betrus und Johannes. Es fam für jest wenigstens nicht ju einem Bruch. Die Bharifaifchen, fagt Baulus, hatten gwar bie Befchneibung bes Titus verlangt, er aber habe auch nicht einen Augenblid nachgegeben, bamit bie Bahrheit bes Evangeliums von ber Rechtfertigung burch ben Glauben feinen Gemeinden ungetrilbt berbliebe. Im übrigen tonnten boch auch Jatobus, Betrus und Johannes ihm bie Bruderhand nicht entziehen. "Gie gaben mir", fagt Baulus, "ben Banbichlag ber Gemeinichaft, bag wir fur bie Beiben, fie aber fur bie Befchnittenen predigten; mur bag wir ber Urmen eingebent waren, was ich mich auch beftrebt habe gu thun" (Gal. 2, 9). Die Unficht gu Berufalem war babei, bag man bon ber Butunft bie weitere gorberung ber Beidenchriften erwarten milffe, die fie bem Gefet ichon noch unterwerfen werbe. Go feben wir bon nun an überall ber Birffamfeit bes

Apoftele Diffionsboten eines andern Berbande nachfolgen, Die ibm alle neugestifteten Bemeinden mit der Lofung bermirren: "Bo ihr end, nicht befchneiben laft, habt ihr feinen Theil an ber Berheifung Abraham's." Banlus gerieth fogar mit Betrus felbit in Antiochia in einen heftigen Conflict. Bielleicht infolge jenes Befuche gu Bernfalem mar Betrus nach Antiochia gefommen. Rach feinem beweglichen und bestimmbaren Temperament, bas nicht felten aus bem Befennen ins Berleugnen umfchlug und ibn zuweilen auf einen Boben lodte, auf bem es ibm fofort wieder bange marb, batte er fich auch bier guten Muthe ben Gitten ber fpr. Briber angeschloffen. Er aft mit ben Beiben gufammen und fummerte fich in nichte um bas jub. Befet. Allein balb barauf erichienen Leute bee 3atobue aus Berufglem und nun vergaft Betrus gang, baft er in auch gu Befu Beit am Cabbat Mehren gebrillt und mit Bollnern gu Tifch gefeffen hatte. Er 30g fich ploglich und unbermittelt guriid, fonderte fich ab und verweigerte bie Bemeinfchaft, ba er bie aus ber Befchneibung fürchtete. "Und es heuchelten mit ibm auch die übrigen Juben, fodag auch Barnabas burch ibre Benchelei mit fortgeriffen warb" (Bal. 2, 13). Um fo heftiger braufte Baulus auf: "Benn bu", ließ er Betrus an, "ber bu ein Inde bift, beibnifch leben tannft, wie magft bu bie Beiben gwingen, jubifch gu leben?" Dan gerieth hart aneinander und bas Ende ber Streitigfeiten mar, bag Baulus von nun an bas Borurtheil aller Jubenchriften gegen fich hatte. Er fpricht von ben Apofteln auch felbft bon ba an mehrfach mit großer Bitterfeit. Ale man fpater in Balatien fich auf die Autorität ber Apoftel für Ginführung jubendriftl. Brauche berief, fchreibt er: "Und wenn ein Engel vom Simmel euch ein anderes Evangelium verfündigt, als wir euch verfündigt haben, ber fei verflucht" (Bal. 1, s). Er nennt fie bie, "welche bas Anfeben haben, etwas Großes gu fein, Die aber ibn fein Evangelium nicht gelehrt hatten" (1, 12). "Bas fie bormale gemefen", fagt er, "baran liegt mir nichts. Bei Gott gilt fein Anfeben ber Berfon" (Gal. 2, e). 3afobus, Betrus und Johannes, "die ale Caulen angefeben find", hatten auch felbft feine Unabhangigteit anertannt (Gal. 2, s).

Ile baffelbe Gviel in Norinth fich wieberholte burch Leute, Die mit Empfehlungebriefen and Berufalem in die Gemeinde fich eingebrangt hatten, trat Paulus febr ftart gegen bie Bevollmächtigten "ber libergroßen Apoftel" auf (2 Ror. 3, 1-1). "3ch halte bafür, in nichts jenen übergroßen Aposteln nachzusteben." "Borauf jemand tropet, Thorheit rebe ich, trope ich auch." "Ich habe mehr gearbeitet ale fie alle." "Ich habe in nichts jenen übergroßen Aposteln nachgestanben, wenn ich gleich nichts bin. Die Beichen bes Apoltels find unter euch bewirft worben unter aller Dulbung und Reichen und Rrafterweifungen. Denn worin waret ihr im Rachtheil gegen bie übrigen Gemeinben, es fei benn, daß ich ench felbft nicht befchwerlich gefallen bin? Bergeiht mir biefes Unrecht." Co hatte er fchon in einem frühern Briefe gefagt: "Batten wir nicht Dacht zu effen und ju trinfen? Batten wir nicht Dacht, eine Schwester ale Beib umberguführen, wie auch die librigen Apostel und Brüber bes herrn und Rephas? Dber haben allein ich und Barnabas nicht die Erlaubniß, nicht zu arbeiten? Wer zieht jemals in ben Rrieg auf eigenen Golb? Co andere biefer Erlaubnift theilhaftig find, warum nicht vielmehr wir?" (1 Nor. 9, 1-15). Es war bemnach ein ziemlich fritisches Auge, mit bem Paulus ihre Thatigfeit und ihre Lebensgewohnheiten betrachtete, obgleich er fich andererfeits wieber febr bemithte, bas Berhaltnig mit ber Muttergemeinde möglichft freundlich ju gestalten. Die Löftung ber großen Streitfrage felbft hat ber Apoftel nicht mehr erlebt. Bie bas Berbaltnik zu den übrigen Aposteln fich bei feinem letten Aufenthalt in Berufalem ftellte, ift aus ber eigenthunlichen Schilberung ber Apostelgeschichte nicht zu entnehmen. Er felbft flagte in Cafarea, daß man ibn bon feiten "ber Befcmeibung" rubig feinem Schicffal fiberließ, ale er ale Befangener Befu bort in Retten lag (Rol. 4, 11).

Süheffen brachen jest Ereignisse berein, die biese Ereistingsein und gerwams gleit vertagten. Woch vor Planties wurder Jachobs der Gerechte felbt ein "Deste nuter Bereinfagungen. Im 3. 63 nor in Baldistins Procurator Fössus gestorden und ob daueret eine geruum gelte, bie die Mahgliege eintrel. Sähende biese Onterregnung fingen bie intäabissen Gerechten und sich ju rezen. Zum Sohenpriester war derest der jungern Rigerpus niebere ein Glich der Gemachte der von der gestorden und der gestorden und der gestorden der ges

Apoftel 193

Go benutte er bie Belegenheit, por ber Aufunft bes neuen Procuratore Albinus, Jafobus, ben Bruber Jefu, und einige anbere namhafte Ragarener bor Gericht ju gieben. Rach ber Erinnerung ber Bemeinbe (Gufebine, "Lirchengeschichte", II, 23) warb ihr Borfteber am Baffah (63) gezwungen, von ber bervorfpringenben Rante ber öftlichen Tempelhalle jum berfammelten Bolf gu reben, um öffentlich gu bezeugen, Jefus fei nicht ber Chrift. Da habe Jatobus, wird berichtet, ein weithin fchallenbes Bengnif fitr Jefus abgelegt, bas bie unter ber Menge vertheilten Ragarener mit bem Ruf: "Bofianna bem Cohn Davib's" erwiberten. Sofort fturzten bie Gefellen bes Sobenprieftere ben Bruber bes Berrn pon ber Salle herab und ba er nicht fofort tobt mar, begann bie Denge ihn gu fteinigen, wahrend er laut für feine Feinde betete. Bergeblich bat ein Effder, bes Gerechten gu fconen, ein Balter trat im gleichen Augenblid aus bem Saufen berbor und fithrte mit bem Bafterflod ben Todesftreich (Enfebius, "Rirchengeschichte", II, 23, 3-19. Ueber ben Berth bieses Zeugniffes und sein Berhallniß zu bem bes Josephus f. Jakobus). Hannas jog num auch einige andere als Uebertreter bes Gesethes ein und ließ die Steinigung an ihnen vollziehen. Bielleicht hat auch zu biefen Martyrern der Aposteltreis feine Opfer geliefert. Run aber feben wir gerabe bie Pharifaer, die, feit Rudtehr ber Ragarener in Die Bahnen außerer Gefetlichfeit, gegen biefe freundlicher gestimmt maren, fich ber Berfolgten annehmen. "Die eifrigften und bem Gefet ergebenften Bitrger", fagt Josephus, "murrten laut". Gie ichidten beimlich eine Abordnung an Ronig Agrippa, um einen Berweis für hannas zu erwirten. Ja es war ihnen nicht zu viel, bem neuen Procurator Albinus bis Alexandrien entgegengureifen und Sannas anguflagen, bag er feine Competeng überschritten und Befugniffe ber Procuratur fich beigelegt habe. In ber That fchien Albinus bie Sache fehr ernft ju nehmen, allein Konig Agrippa tam allen Beiterungen gnbor und febte hannas ab ("Alterthitmer", XX, 9, 1). Raum ichien biefes Ungewitter in Balafting gertheilt, ba traf im folgenben Jahr aus ber Sauptstabt bie Runde von ben Berfolgungen ein, die ber Blutmenfch Rero über bie Ragarener verhangte. Bon fo emporenber Schenflichleit maren bie Thaten, bie bort verübt murben, bag es nicht munberbar ift, wenn die Gemeinden unter bem Ginbrud folder Rachrichten ben jilngften Tag getommen glaubten, ba felbft ber bee Blute gewöhnte rom. Bobel fich entjette, ein Jubenal mit Efel bon ben breitfurchigen Spuren rebet, Die Die Chriftenleichen im Cand ber Arena gezeichnet (Sat., I, 156), und felbft ben Chriftenhaffer Tacitus ein menichlich Erbarmen bei ber Ergahlung anwandelt. Aber nicht nur bie in ber hauptftabt an ben Rienpfahlen Berbrannten ober bon Bluthunden Berriffenen hatten bie Gemeinden gu beflagen, fie felbft ftanben jeht im gangen Reich als überführte Branbftifter und Feinde bes menfchlichen Befchlechts bem Saf bes Bobels preisgegeben. Benn uns auch birecte Zeugniffe fehlen, fo find boch bie indirecten um fo gabireicher, bag an verschiebenen Orten Rleinafiene, namentlich aber auch Balaftinas, bas Beispiel ber hauptstabt nachgeahmt warb. (In Smyrna [Offb. 2, s], in Bergamus [Offb. 2, 15], in Bhilabelphia [3, 9]. Spatere Zengen Oros. hist. adv. pag. VII, 7. Ferner rebet Matthaus [24, 9] von Berfolgungen vor bem jub. Rrieg; ebenfo Martus [13, 9] und Lufas [21, 12]. Bgl. weiter Offb. 6, 9; 13, 10). "Gie werben euch überantworten", lagt ber Eschatologe Jefum weiffagen, "in bie

Synebrien und in ben Synagogen werbet ihr geftaupt werben und bor Ctatthalter und Ronige gestellt um meinetwillen, ju einem Beugniß für fie. Und weim fie euch babin fithren und überantworten, fo forget nicht im boraus, was ihr reben follt, noch finnt barauf; fonbern mas euch ju berfelbigen Stunde gegeben wirb, bas rebet; benn ihr feib es nicht, bie ba reben, fonbern ber Beilige Beift. Und es wird ein Bruber ben anbern jum Tob überantworten und ber Bater ben Cohn; und bie Rinber werben fich emporen wiber bie Aeltern, und fie gum Tobe bringen. Und ihr werbet gehaffet fein bon jebermann um meines Ramens willen (Darf. 13). Ber aber beharret bis ans Gube, ber wird felig." Bie bie Erlimmer einer Branbftatte zeugen biefe Borte von Angft, Jammer und Clend, bamit bie Gemeinde bamale ift heimgefucht worben. Benn auch Josephus biefer Chriftenverfolgung nicht gebentt, fo gibt er boch im allgemeinen bas Bilb einer Beit, in ber Synebrien und Synagogen thun burften, mas ihnen gutbuntte. Berufalem felbst berrichte unter Albinus unb Florus bas Fauftrecht, und Fuhrer einer ber gewaltthatigften Banben mar Annas, ber Mörber bes Jatobus. Die Brocuratoren fo gut wie die fabburaifchen Barteiganger tauften und vertauften bie Denichenleben und es gab teinen Saf, beffen Befriedigung nicht feil gewefen mare (,, Alterthilmer", XX, 9-11).

Da mefenttisch Sabbucker, umb zwar die Söhne des Annas, am der Dijte blefter Gemotthfätigischt ankanen, numberm mit um singt, das gibtel Sahre Schriedensjahre filt die
denftlicht der Schriedensche Stelle der schrieden der Schriedensche Sc

Diefe Chriftenverfolgungen maren nur bie Borboten bee Rriege, ber im Frithjahr 66 ausbrach und nun auch bie letten Banbe ber Bucht und Ordnung fprengte. Bo ber Aufftand herrichte, marb gegen bie Anhanger bes Friebens gewilthet, mo bie Beiben bie Dberhand hatten, wurden Juben und "Bubenfreunde" niebergemacht (Jofephus, "Bubifcher Rrieg", II, 18, 2). Co manberten bie Chriften fcharenweise aus. Bielleicht erfannten fie in ben Greueln ber Beloten im Beiligthum bie Erfillung bes Borte: "Benn ihr feben werbet ben Greuel ber Berwifftung, bavon gesagt ift burch ben Propheten Daniel, bag er fteht an heiliger Stätte, alsbaun fliehe in die Berge, was in Jubaa ift." Die Bergfeste Bella, an ber Rorbgrenze Beraas, nahm nach Gufebins (III, 5, 3) viele Flüchtige auf. Mus Offb. 11, 3 tonnte man ichlieften, baf mei ber Apoftel, Die Johannes mit foldem Rachbrud "bie zwei Beugen Befu" nannte, in Berufalem gurudblieben. Johannes felbft begab fich nach Ephelus (Iren. adv. haer., III, 1, 3). Die Spruchfammlung bes Matthaus wurde bamals ichon im jenfeitigen Jordanland überarbeitet (Matth. 19, 1), war also ichon Gemeinaut ber Gemeinbe und ber Berfaffer vielleicht tobt. Betrus foll ber Cage nach ichon jubor nach Rom, mahricheinlicher aber nach Antiochien gegangen fein. Jebenfalls mar ber Rreis ber Apostel nun burch Tob ober Berftremung gelichtet. Die Trabition feiner Autorität hatte gwar Johannes im vollften Dag mit nach Rleinafien getragen (Offb. 1, 4: 2, 22), und er war offenbar ber lette Apoftel, ber noch einem jungern Gefchlecht bie großen Urthatfachen bes Chriftenthume bezeugt bat (306. 21, 23). Gilr bie Rirche im gangen aber gab es feit bem Rrieg und ber Berftorung Jerufalems feine Apoftel mehr. Der Mittelpunft mar himpeggenominen und die Gemeinden hatten fich felbft ihren Bufammenhang untereinander in ichaffen. Bas bie Trabition bon ben Schidfalen ber eingelnen Apoftel berichtet, wird in befondern Artifeln gu befprechen fein.

Die fath. Trabition hat bie Thatigfeit und bie Erfolge ber 12 Apoftel im gangen überschätzt, Die proteftantifche Rritif ber letten Jahrzehnte ftellt fich bagegen einfeitig anf feiten bee Apoftele Bantus. Bielfach will fie in ber Thatigfeit ber Bwolfe nur ein hemmnig einer harmonifden Entwidelung bee Chriftenthume feben. Dan braucht bem gegentiber nicht einmal barauf hinguweifen, wie ungeheuer ichwer filr Kinder bes bamaligen Judenthums ber Entichluf war, mit Unbeschnittenen fich zu einer Gemeinschaft zu verbinden; in Bahrheit fprachen fitr die, die ja die Bufunft nicht tannten, febr gewichtige Grunbe bafur, fich auf bas Jubenthum zu befchranten. Und biefer relativ berechtigte Standpuntt mar fogar fur bie Entwidelung bes Chriftenthums unentbehrlich, benn in ber Gefchichte haben beibe recht, Sammer und Amboft. Dine bie confervative Tenbeng ber 12 Apoftel, Die am Bufammenhang mit ihrem Bolf in Freud und Leib festhielten, mare bem Chriftenthum faum ber gange Chat bes A. T. ale eigenftes Gigenthum gerettet morben. Brachte boch ohnebem bas folgenbe Jahrhundert ein folches Bereinfluten hellenifder Gebanten, bag man für alle bie ftarten Taue bantbar fein muß, mit benen fie bas Chriftenthum an ben feften Grund ber altteft. Offenbarung gebunden hatten. Dabei haben bie Urapoftel ben erften Anprall bes jilb. und fpater auch bes beibnifchen Baffes tapfer ausgehalten und find burd ihren Gelfenglauben an Jefn Dieffianitat und bie gottvertrauende hoffnung auf feine Dieberfunft allerdings ber Felfen geworben, auf ben Befus feine Rirche grituben tonnte. Den Lebenben, wie Paulus, mar Wiberfpruch oft Bflicht, bie fpatrere Beit hat bie Leiftung aller zu verehren. Sausrath. Apoftelconvent, Die Apoftelgeschichte (Rap. 15) ergafit von einer Reife bes Paulus

Upoftelconvent. Die Apoftelgeschichte (Rap. 15) ergafilt von einer Reife bes Panlus und Barnabas nach Jerufalem, um über bas ftreitig geworbene Berhaltnig ber Deiben-

chiffen jum mofnissen Gefes die Entschedung der Austregemeinde einzehert. Nach ihrer Tarfeling traten die Appelle im Netleschen der Gemeinde zur Ersetzing zusammen, wir nachdem Fetzens und Jackobs der Erzigiet der Heinelber in Erzigien der Argeite gester gesete, rrifft die Terfammtung im Namen des Hirigien Gehier die Anflichung, nechte bei Anglied bei Anglied der Anglied der Anglied der Verletze der Anglied der Anglied der Verletze der Anglied der Verletze der Anglied der Verletze der Verletze

Erot biefer burchichlagenben Uebereinstimmung beiber Berichte finden andererfeits gwifchen beiben fo große Berichiebenheiten flatt, bag viele Reuere Die 3bentitat ber Reifen glaubten bestreiten ju milffen. Die einen wollten ben Borgang Gal. 2 auf Die Apg. 11, 20 berichtete Reife, Die andern auf Die Reife Apg. 18, 21 fg. beziehen. Aber Berhandlungen, wie fie bort Paulus ergahlt, find weber bor noch nach bem fogenannten Apofteleonvent bentbar. Rach beiben Berichten tommt bie Stellung ber Beiben jum Befet in Berufalem ale etwas völlig Reues jur Sprache: war ber Befchluß Apg. 15, 20 fg. bereits feit mehrern Jahren gefaßt, fo mar ber Gal. 2 bargeftellte Borgang eine Unmöglichfeit, auch wenn man bas völlig Unglaubliche annehmen wollte, jener frubere Befchluß fei ingwifchen abgefchafft worben; überbies aber hatte Baulus ben frubern Borgang gefliffentlich verfcmiegen und bies in einem Bufammenbang, wo er alle feine Berührungen mit ben altern Aposteln, um feine Unabhangigfeit von ihnen zu erweifen, ber Reihe nach befpricht. Umgefehrt, wenn die Bal. 2 ergablte Berftandigung gu Stanbe gefommen war, fo ift wieber undentbar, daß diefelbe Berhandlung ohne allen Bezug auf die fritbere Uebereinfunft noch einmal fich wieberholt haben follte; batte aber bie abermalige Erörterung ber Gache eine Menberung bes frubern Compromiffes in bem Apg. 15 berichteten Ginn berbeigefilhrt, fo erfchiene wieder fowol die Redlichfeit als die Charafterfestigfeit bes Baulus im bedentlichften Licht: er batte im Galaterbrief fich einer Gelbftanbigfeit ben Berufalemitern gegenüber gerfihmt, bie er einft wol tapfer behauptet, ingwifchen aber ichon ichmabliderweife barangegeben. Aber nicht genug, bag ein Borgang, wie Paulne ibn Gal. 2 ergablt, weber bor noch nach ben Berhandlungen Mpg. 15 gefdichtlich fich einfügen laffen will, auch bas, mas bie Apostelgeschichte felbft von ber frithern und ber fpatern Reife bes Apostele nach Berufalem ergablt, verbietet jebe berartige Ausflucht. Apg. 11 ift von einer Collectenreife. Ang. 18 pon einem Reftbefuch bie Rebe: in bem einen wie in bem anbern Fall mare alfo gerabe ber Sauptzwed ber Reife verschwiegen. hierzn fommt, bag auch bie nabern Umftanbe bei beiben Reifen gang anbere find. Die Reife Apg. 11, 30 mußte im 3. 44 n. Chr. erfolgt fein, wenn fie gefchichtlich ift (was aber nach ber eigenen Ergablung bes Paulus [Gal. 2] febr zweifelhaft wirb, ba ber Apoftel in biefem Bufammenhang feine Berührung mit ber Urgemeinde verfdweigen burfte, ohne Berbacht gegen feine Bahrheiteliebe zu erweden). Bahricheinlich liegt ber angeblichen, Apg. 11, 29. 30 erwähnten Collectenreife bie mirfliche Collectenreife bes Baulus, welche ben Befchluf feiner Diffionsthatigfeit bilbete, als geschichtlicher Kern zu Grunde. Gerade bei biefer Reise aber wird ber aus den Baulinischen Briefen befannte Zwed berfelben von der Apostelgeschichte verfcmiegen. Die Reife Gal. 2 fant 17 Jahre nach ber Befehrung bes Baulus ftatt, alfo ungefahr ein Jahrgehnt fpater ale jene. Ueberbies fiele jene in eine Beit, in welcher Betrus theile im Gefangnig faß, theile auf ber Flucht war, alfo Berhandlungen, wie fie Gal. 2 ermabnt find, gar nicht moglich maren. Die Reife Apg. 18, 18 aber ging nicht von Untiochia, fondern von Ephefus aus, mahrend Paulus boch nach Gal. 2, 12 noch an ersterm Drie fich aufhielt, und murbe auch nicht in Gefellichaft bee Barnabas, fonbern bee Mquila und ber Briecilla unternommen, nachbem Paulus fich bereits langere Beit von bem erftern Miffionegenoffen getrennt hatte.

Da man hiernach die Identität ber Reifen Gal. 2 und Apg. 15 nicht leugnen fam, so entsteht die Frage, inwieweit beibe Berichte vereinbar feien. So wenig es aber an-

gehen will, bei Anertennung ber Differenzen die Identität der Reise zu bestreiten, so vergeblich ist es auch umgekehrt, bei Anerkennung der Identität die Differenzen in der Er-

gahlung zu vertufchen.

1) In ber Apostelgeschichte wird Baulus fammt Barnabas pon ber antiochenischen Gemeinbe mit einer officiellen Genbung betraut; im Galaterbrief geht er im eigenen Ramen, infolge einer "Offenbarung", alfo eines jener geheimniftvollen innern Borgange, burd welche er in Stunden großer Entscheidung bes gottlichen Rufe gewiß murbe. Diefer Unterschied fonnte geringfugig erscheinen, binge er nicht mit einem anbern, ungleich tiefern Gegenfat beiber Berichte gufammen. Dort nämlich erfcheint Die apoftolifche Urgemeinbe ale oberfte Rirchenbehorbe, ber Baulus bie Streitfrage im Auftrag ber Antiochener gur Entscheibung vorlegt: Apostel und Presbyter treten gusammen, um "über biefe Gache gu ertennen"; fie fallen ben Spruch, fraft ihrer und bes Beiligen Beiftes Autoritat, und beauftragen ben Baulus und Barnabas mit feiner Bollftredung. Sier verhandelt Baulus mit ben altern Apostelu ale ein Gleicher mit Gleichen; ftatt ihrer Autoritat, Die er ausbriidlich verwirft, fich unterzuordnen, will er fie bagu vermogen, feinem Evangelium feine Butberniffe gu bereiten. In biefer Absidt legt er ihnen bie Grundfage feines Evangeliums bar, pertheidigt biefelben mit entschloffener Feftigfeit und besteht auf ber unberkummerten Gelbftunbigfeit feines Apoftolate, filr bas er, gang ebenfo wie Betrus, eine gottliche Berufung empfangen babe. Es leuchtet ein, wie die Darftellung ber Apoftelgeschichte pou einem fpatern, jumal conciliatorifden Standpunft aus hat entftehen tonnen; bagegen mare Baulus, wenn die Apoftelgeschichte im Recht bliebe, in ber That ber anmaftliche, ben gebeiligten, pon ibm felbft einft gnerfannten Autoritäten ber Rirche frebentlich gegenübertretenbe Menfch, ale welchen feine Gegner ihn barftellten.

2) 3m Galaterbrief fest Paulus gwar, wie es fcheint, fein Evangelium ber Gemeinbe überhaupt auseinander, aber eigentliche Berhandlungen finden nur privatim mit ben "Sochgeltenben" ftatt, b. h. ben brei "Saulenapofteln" Rephas, Jatobus und Johannes. In ber Apostelgeschichte ift umgefehrt nur von einer öffentlichen Berhandlung bie Rebe, Die ju einem formlichen Gemeinbebefchluft führt. Ware nun, wie man gur Ausgleichung beiber Darftellungen annehmen miffte, Die Berhandlung Apg. 15 auf Die Berabredungen Gal. 2 gefolgt, fo hatte bie Apostelgeschichte bie Brivatbesprechung verschwiegen, alfo biejenige Berathung, in welcher bie Gache fpruchreif gemacht murbe; Baulus aber hatte, mas wieber bas Schlimmere mare, ben Berlauf ber öffentlichen Berhandlung verschwiegen, alfo benjenigen Act, welcher nach außen bin burch ben gefagten Befchluß am meiften ine Bewicht fiel. Die Darftellung ber Apoftelgeschichte erflart fich wieber febr einfach aus ber Borausfetung, bag bie Apoftel und Breebnter von Berufalem ale oberfte Rirchenbehorbe fungirt batten, beren Enticheibungen Baulus als Rirchengefete anerfennen mufite: benn in biefem Ball war eine formliche Situng mit Discuffion, Zeugenverhor und ichlieflichem Urtheil ipruch unerlaftlich. Aber gerabe biefen vermeintlichen Gachverhalt beftreitet Baulus aufs eifrigfte. Bare alles wirflich fo jugegangen, wie bie Apoftelgeschichte ergablt, fo hatte Baulus nicht nur wieber bie Bahrheit hinterliftig verbreht, fonbern fiberbies noch hochft unflug gehandelt: er hatte die öffentliche und urfundliche Anerfennung feines Evangeliums burch bie Urapoftel und burch einen formlichen Gemeinbebeschluß gerabe bort zu ermabnen unterlaffen, wo fie gur Beftreitung feiner Gegner entfcheibend ine Gewicht fiel.

ber Paulinifchen Grundfate, faft ohne fein Buthun, gu benten ift, lebrt

4) die Geschäsche mit Titus, bem unbeismittenen Heitenschiegen Protein gegen ben Geschescheifer feiner Gegner nach Irrustaten mitgebrach fat. Aus bem Bericht best Benalus geht mit Gickerfeit gerore, daß die Allen der Applied bie Beschmiedung des Titus ansänglich perlangten und daß erft der Möherfand des Heitenschiedungen der Allen der Benalus geht mit Geschen der Benalus des Heitenschiedungs der Benalus geht der Benalus geht der Benalus geht die Konfelgefachlichte Dangen geht die Konfelgefachlichte der Benalus geht der Benalus geht der Benalus geht der Benalus gehanden.

siber ben gangen Borfall mit berodem Stillsspieigen hinneg; und wöhrend sie bie Beigerung bed Staulus, den Elitas befestineten auf eine, verschiegeis, weiß sie de inspisieren Anlas ungeschiebt von Einschlauß gerzählen, daß Baulus benfelden aus Rindsstillung der Beigere der Beigere der Beigere Rindsstillung der Rindsstillung der Rindsstillung des Allfolges bestehen, den der Ere "Rindsstäd ab bei Saben" im nur in der Beigere der der Beigere der Beigere der Beigere Rindsstillung des Allfolges bestehen, den der Beigere der Beigere der Beigere der Beigere der Beigere der Beigere Beigere der Beigere der Beigere Beigere der Beigere der Beigere Beigere der Beigere bertretten. Bei den Beim Beiger Beigere bertretten. Weber den Beim Beiger Beiger Beiger betretten. Weber den Beim Beiger Beiger betretten. Weber beim Beim Bei Bei Beiger Beiger betretten. Weber den Beim Beiger Beiger Beiger Beiger betretten. Weber den Beim Beiger Beiger Beiger Beiger betretten. Bei den Beim Bei Bei Bei Bei Bei Bei Beiger Beiger Beiger betretten. Bei den Beim Bei Bei Beiger B

5) bie weitere Differeng, bag nach ber Apostelgeschichte bie altern Apostel in ber Brincipfrage von vornberein völlig auf feiten bes Baulus fteben, mabrend ber Galaterbrief amar amifchen ben "falfden Britbern" und ben "Bochgeltenben" beftimmt unterfcheibet, zugleich aber hervorhebt, wie wenig bie fchlieflich mit biefen erreichte Berftanbigung auf principieller Uebereinstimmung berfelben mit Baulus beruhte. In ber Rebe bes Betrus (Apg. 15, 7-11) wird nicht nur die Beibenmiffion überhaupt, fondern bie Baulinifche Auffaffung berfelben vertheibigt: bas Gefet ift eine Laft, die felbft bie Juben nicht au tragen vermögen, mit benen man alfo bie Beiben um fo weniger beschweren barf. Es ift bies gang Die fperififch Baulinifche Theorie von ber Ungulanglichfeit bes Gefetes ale Beilemeas, an beffen Stelle fur Inden und Beiben ohne Unterfchied ber Glaube an Die erlofenbe Gnabe ale einzige Grundlage bes Beile zu treten hat. Aber biefelben Gebanten, die bier bem Betrus in ben Mund gelegt find, muß Baulus nach bem Galater-Brief bei bem Streit in Antiochia im bestimmteften Begenfat ju Betrus vertreten (Bal. 2, 15 fg.). Es reicht nicht aus, jur Ausgleichung biefes Biberfpruche bie "Bantelmitthigfeit" bes Betrus ju Billfe ju rufen. Coon ju Berufalem ift Betrus fo weit entfernt, ben Grunbfaten bes Banlus fich augufchliefen, bag er nach wie bor, ale ginge bas Baulinifche Evangelium ibn weiter nichte an, bei feinen bieberigen Diffionsgrundfaten ale Judenapoftel verharrt; und wenn er auch in reflexionolos gentbter Freiheit eine Beit lang über bie jud. Speifegefete fich hinmegfeten tonnte, fo murbe er boch balb wieber in die confequente Strenge ber Gefetesbeobachtung guridgefdredt (Bolften, "Bum Evangelium bes Paulus und bes Betrus" [Roftod, 1868], C. 360 fg.). Auch nach bem antiochenischen Borfall wird mit feiner Gilbe erwähnt, baft Betrus fich burch Baulus habe überzeugen laffen, mas letterer, mare es nur mirflich ber Fall gewefen, im Intereffe ber Cache, Die er vertrat, gerabe im Galaterbrief gewiß nicht verschwiegen hatte. 3m Gegentheil, Die Gemuthebewegung, welche ben Seibenapoftel noch lange nachher bei ber Ergablung jenes Borfalle ergreift, ber felbftbemußte, halb ironifche Zon, in bem er bon ben "Bochgeltenben" rebet, beren Anfeben ihm felbft fo gar nichte gilt, und bem gegenüber bie nachbrudliche Betonung ber urapoftolifchen Antorität gerade von feiten ber galatifden Gegner bes Paulus, Die Betrus-Bartei in Korinth mit ihren Empfehlungebriefen von Berufalem und ihrer Berufung auf die "übergroßen" Apoftel, ju bem allen bie feinbfelige Stimmung bee Jubenchriftenthums gegen ben "Gefeteeberachter", ben "falfchen Apoftel", bem Betrus ale ber echte Gimon gegeniberftebt, Die Bitterfeit, mit welcher bie jubenchriftl. Literatur noch über ein Jahrhundert nachher jenes Streites in Antiochia gebenft, bie wenn auch ungeschichtliche, boch bebeutsame Ueberlieferung endlich, bag ber echte Gimon feinem unbeimlichen Doppelganger auf Schritt und Tritt nachgegangen, um ihn zu befampfen und ihm gulebt ein fcunadpolles Ende gu bereiten bas alles zusammengenommen ift Beweis genug, bag Betrus fid, feineswege burch Baulus hat "weifen laffen". Richt ein augenblidliches Schwanten in Grunbfaben, Die Betrus icon lange porber ale bie feinigen ausgesprochen und nach ber Burechtweifung burch Baulus aufe neue vertreten hatte, fonbern nur eine tiefer liegenbe, wenn auch bem Betrus anfange nicht jum Bewuftfein gefonunene Differeng in ber Grundanschauung beiber Apostel tann ben Streit ju Antiochia und alles mas weiter auf benfelben gefolgt ift erflaren. Wie wenig es ausreicht, Die bamalige Saltung bes Betrus auf jufallige pindjologische Motive şmidjuliken, beweiß auch ber Umfland, daß Ketrus mit feiner Hatung fellt unter bon freieru um dirbern übnechtiffen vorfagen inflig delin flund, beweiß namentlich beb Benchmen bed Barnabas, bed bisherigen treum Missionskylährten bed Paulius. Wie Barnabas in Antiochia auf die Erite bed Ketrus freit, jo zicht er fortan auch auf seinen Seckhrumgeriell einem eigenn Seg mu Kaulus muß sich nem Egistert juden. Die Umgelchichtigkeit ber in ber Appflechschiebt von ber Hatung bes Ketrus gegebenen Beschreibung ziest sich deute Fellen von der Betraus gegebenen Beschreibung ziest sich deute Fellen von der Betraus gegebenen Beschreibung ziest sich deute Fellen von betraus und werden.

6) auch barin, baf jene ben Betrus ebenfo ausbriidlich jum erften Beibenapoftel macht, als Baulus hervorsebt, Betrus fei nach wie vor ber "Apostel ber Beschneibung" geblieben. Rach bem Galaterbrief ift Betrus gerabezu ber Indenapostel par excellence (2. 7. 8) und wird in diefer Eigenschaft vor allen andern genannt. Die Beidenmiffion tritt ale etwas völlig Reues an ihn beran, minbeftene in biefer Form ale principiell betriebenes Beichaft; er lagt fich von ber Diffionspragis bes Baulus und ihren Erfolgen berichten, er ertennt bas Gottesurtheil ber Thatfachen bereitwillig an und will bie Birtfamfeit bes Beibenapoftele nicht hinbern; aber er felbft bleibt ebenfo wie bie übrigen altern Apoftel babei, feine Diffionsthatigfeit auf bie Befehrung von Juben gu befchranten. Dagegen ruht die Darftellung ber Apoftelgeschichte auf ber entgegengefetten Boraussehung, baf nicht Banlus, fonbern Betrus Die Beibenmiffton inaugurirte. 2Bas nach bem eigenen Bericht bes Baulus von ihm felbft ben altern Apofteln erft abgenothigt werben mußte, bas ift nach ber Apostelgeschichte in ber Urgemeinde felbft ichon "feit alten Tagen" entfchieben (15, 7). Die Diffionspragis bes Baulus ift nach biefer Darftellung fo wenig eine neue, bag Betrus felbft nicht blos bie erften Beiben betehrt, fonbern auch bas prineinielle Recht ber geseteefreien Beibenmiffion in Berufalem jur Geltung gebracht hat, lange bevor ber Apoftel Baulus auch nur ben Schauplat betrat. Ja recht gefliffentlich bebt Die Apostelaeschichte biefen Umftand bervor, wie icon die Aussichrlichteit zeigt, mit welcher iene erfte Beibenbetebrung bee Betrus berichtet und nach ibrer principiellen Bebeutung ine Licht gefett wird (vgl. Rap. 10 mit 11, 1-18). hiernach würde fich freilich erflaren, wie Betrus auf bem Apostelconvent die Baulinifden Gebanten fo entschieden vertreten tann; aber nur um ben Breis, bag alles erlogen fein mußte, mas Baulus von feinem Evangelium und feinem Berhaltnig ju ben altern Aposteln berichtet. Die Saltung bes Baulus ju Berufalem, ber antiochenische Borfall, ber gange Galaterbrief, ja bas gange Evangelium bes Baulus und feine gange Gefchichte mare rein unerflarlich. 3a bie eigene Ergahlung ber Apostelgeschichte (Rap. 15) ware bann unerflarlich: Die Urgemeinde ju Berufalem milite benn alles vergeffen haben, mas früher mit ihrer eigenen ausbrildlichen Butheißung gefcheben mar (11, 18). Dagegen erffart fich alles fofort aus ber Tenbeng ber Apostelgeschichte, bas Dbium von Baulus baburch hinweggumalgen, bag fie ibn in völliger Uebereinstimmung mit ben altern Aposteln, nach ihrem eigenen Beifpiel und in Gemäfiheit ihrer Anordnungen handeln lagt. Sat Betrus langft baffelbe wie Baulus gethan, hat er bas Brincip ber gefebesfreien Beibenmiffton felbft proclamirt, hat bie Urgemeinde ausbrudlich ihr Einverftanbnig erflart, bat felbft die Brundung ber antiochenischen Beibengemeinde, die Berufung bes Baulus, die Ginführung beffelben ins Arbeitsfeld unter ben Beiben, unter den Aufpieien der Urgemeinde fich zugetragen (Apg. 11, 20-26; 9, 26-30; 22, 17-21), fo ift jeder Anftog an dem Birten bes Beibenapoftele befeitigt. Womöglich noch unbentbarer ale bie Baulinifche Befimung bee Betrue erfcheint

7) bie Saltung, medde nach ber Rischleigfeigliche Salbus' eingewinnen bat. Nach bem Golaterbeilt für er bas digentliche Saupt ber jeunschamfigen zu benterfürften, von ihm werden bie Münner nach Antichija entfender, medde den Betried mit "die überigen Sabert" gar fernagen Gelepedebeachung untflichtjern und dobumt die förmilde Termung ver auflaften. Ubetreinflummend biermit ertheint er in der jadendprilt. Tendstien als der Dereidighe der Muntergamich, so den den fillen fillen der gegensten der der gegenst

erfcheinen laffen mußte. Die geschichtliche Stellung bes Jatobus blidt jeboch auch burch bie eigene Darftellung ber Apoftelgeschichte noch beutlich hindurch. Jatobus ift es, auf ben ber Ergabler ben Borfchlag gurudführt, die Beibendpriften gu vier bem mofaifchen Gefet entlehnten Beboten ju verpflichten, jur Enthaltung von Befledungen burch bie Boten, burch Surcrei und burch ben Genug von Erftidtem und von Blut (Apg. 15, 20). Gehr fcmierig ift freilich ju benten, mas Jatobus (B. 21) jur Begriindung biefes Borfchlage bingufilgt: "Denn Dofe hat bon alten Beiten ber, bie ibn in allen Stabten verfiindigen, ba er in ben Synagogen an jedem Cabbat gelefen wird." Begrifnben biefe Borte ben Rath B. 19, bie Beiben mit überfluffigen Laften ju verschonen, fo mare ber Ginn, bag bem mofaifchen Befet ja burch bie Loslofung ber Beibendriften bon bemfelben tein Schaben gefchebe, ba burch bie fabbatliche Borlefung beffelben in ben Synagogen fcon binlanglich bafitr geforgt fei, bag bie Buben wenigftens mit ben Anforderungen, welche es ftelle, nicht unbetannt bleiben. Begrunden fie bagegen bas ummittelbar Borbergebenbe, fo tann ber Ginn mur fein, bag jene bier Gebote allerbings um bes mofaifchen Gefetes willen bon ben Beiben beobachtet merben mußten, bag aber an bie Profeinten aus ben Beiben auch feine weitern Anforderungen geftellt werben blirften, ale bas Befet felbit an bie Sand gebe. Belche Auslegung man auch vorziehe, auf jeben Gall fett hiernach Jatobus die bleibenbe religiofe Billtigfeit bes mofaifchen Gefetes voraus, mas wol ju bem fonft befannten Charafter bes jerufalemifchen Gemeindehauptes, aber nicht zu ben rein Baulinifchen Grundfaben ftimmt, melde nach ber Apoftelgeschichte Betrus verfindigt und Jatobus gebilligt haben foll. Bie immer man nun auch über bie Befchichtlichfeit biefes Borichlags urtheilen moge, ber Standpuntt bee Jafobus ift hiermit vollig richtig gezeichnet: benn eben biefe Gebote enthalten bie Bedingung, unter welcher bas Indeudriftenthum fich bie Beibenmiffion und bie Loslöfung ber Beibenchriften von ber vollen Gefeheserfillung gefallen laffen tonnte. Aber bie Uebereinstimmung ber Apoftelgeschichte mit bem Galaterbrief ift auch bierburch noch nicht bergeftellt. Denn nach ihr bilbet ber Borfchlag bee Jatobus bie Grunblage eines Befchluffes, von bem

8) ber Galaterbrief nicht bas minbefte weiß. Apg. 15, 29-29 berichtet bon einem formlichen Decret, bas bem Baulus und feinen Bemeinben gur Rachachtung itbergeben wird, ale beichrantenbe Bebingung ber Seibemniffion; nach bee Apoftele eigener Darftellung wird die Anerkennung feines Evangeliums an feine andere Bedingung getuilpft als bie, bag er ber Urmen gebenten foll. Befett auch, Baulus mare mit bem Juhalt jenes Befchluffes einverftanden gemefen, fo boch ficher nicht mit ber Form, in welcher er bier erfcheint. Denn bas Decret fett jebenfalls voraus, bag Apoftel, Presbyter und Gemeinbe pon Jerufalem bas Recht beanfpruchen, traft bes Beiligen Beiftes ju enticheiben, wie es in ben beibenchriftl. Bemeinden gehalten werben foll. Ein folches Enticheibungerecht gibt aber Paulus nicht zu und stellt ausbrücklich in Abrede, daß die altern Apostel für feine Wifstonspraxis ihm irgendwelche Borfchriften gemacht. Roch weniger aber kann Paulus felbft, wie Apg, 16. 4 ju berichten weiß, bas Decret ber Urgemeinde unter feinen Beibendriften gur Rachahmung publicirt haben: benn baburch batte er fich eben jener Antorität unterworfen, beren Beltung er beftreitet. Wie es baber auch mit bem Inhalt jener vier Gebote flebe, bas Decret als folches fann nicht erlaffen und noch weit weniger bon Paulus fiberbracht worden fein. Bir haben es alfo bier nicht mit einem wirflichen Actenftitd ju thun, wie denn auch der Stil, in dem es abgefast ift, benfelben Berfasser verrath, wie die ganze übrige Darstellung. Es ist wieder nur der Berichterstatter selbst, der hierdurch fein Intereffe berrath, bem Baulus einerfeits ein formliches Anertennungefchreiben burch

bie Urgemeinde aussiellen ju laffen, und andererfeits, was mindeftens ju feiner Zeit wol schon allgemein in gemäßigtern heibenchriftl. Areifen als allgemeine Sitte fich sand, auf ein somitiges, auch von Jaulus ftreng respectirtes Derert der Urupoftel gutüdzuführen.

Nach bem allen bleibt für die Geschichtschreibung mur übrig, bei der Darftellung bes sogenamnten Appselconvents zumächt ausschließlich der Baulimische Erzsällung zu Grunde zu sogen. Bei vorsänktionem Gebrauch werben fich danm manche einzelne Data der Avollet.

gefchichte immerbin gur Ergangung verwerthen laffen.

Bir feben une mit ben Berhandlungen in Berufalem in eine Beit verfett, in welcher Die große Frage ber Beibenmiffion jum erften mal bie Bemilther bewegte. Es ift fein anberer ale Baulus, ber guerft bie Befehrung ber Beiben grunbfatlich betreibt, und gwar in einer Beife, welche bie völlige Lodlofung bon bem mofaifden Ceremonialgefet begeichnet. Wenn auch einzelne Beibenbefehrungen ichon vorher erfolgt maren, bas Brincip ber Gleichheit von Beiben und Buben im meffianifchen Reich, Die Ungulanglichfeit bes Befetesmeas jum Beil, Die pollige Berbrangung ber Gefetebreligion burch Die Gnabenreligion und ihre fchlechthin universaliftifdje Tenbeng ward guerft von Baulus als "fein Evangelium" verfündigt. Aber biefes Evangelium bebeutete ben ausgesprochenen Gegenfat 311 allem, was bisher ben mefsiasgläubigen Iuben als göttlicher Heiksville erfchien. Tie specifich Kaulinisse Theologie, die als "des Wort vom Krung" aus das Baulinische Berständuss des Arcugesobes Icsiu und der darin offenbarten göttlichen Abschif sich griinbete, ftanb ber Muffaffung ber alteften Ragarener fcuurftrade entgegen. Ctatt ber Aufhebung bes Gefetes und ber Bernichtung ber Scheibewand gwifden Juben und Beiben faben fie in bem Kreugestob bes Defftas einfach ein burch bie ungläubigen Boltsobern ihm bereitetes, burch bie baraufgefolgte Auferstehung feines Anftofee fur ein jitb. Berg entfleibetes Gefchid, baneben wol auch, boch ohne tiefere innere Bermittelung, ein Gubnopfer für bie Gunden bes Bolle, nach gottlicher Abficht bestimmt, Die Deffiasglaubigen fortan nur ju um fo treuerer Gesetederfüllung ju bewegen. Comenig Glaube und Berte, Onabe und Gefet, fowenig ichloffen in ihren Mugen bas Rreug und bie Anfrechthaltung ber altteft. Orbnungen fich aus. Es tonnte nicht anbere fein, ale bag bie Baulinifde Bredigt auch unter ben meffiasgläubigen Juben Anftog erregte. Stand fie boch im Gegenfat ju ben altehrmurbigen Autoritaten, Die er ja felbft noch beilig bielt. im Gegenfat zu ben Berheifungen und Geboten bes M. T., im Gegenfat gu fo vielem, was einem Juben von Jugend auf ale ausgesprochener gottlicher Wille erichien, im Gegenfat enblich zu ber urfpringlichen Geftalt bee Chriftenthums felbft, bem Beifpiel bes Meiftere, ben Borten, welche bie alteften Junger aus feinem Munbe vernommen baben wollten, bem Beugnif und ber Brebigt ber Danner, bie, von Jeju felbft ju Apofteln berufen, ale bie Caulen ber Gemeinde betrachtet wurden. Bas Baulus verftindiate. mar mit einem Bort eine neue Religion, welche nur burch bie gemeinsame Autoritat bes altteft. Gottesworts mit ber bisberigen zusammenbing: in Berufalem bagegen bachte man nicht entfernt an einen Bruch mit bem Jubenthum und ber jiid. Bollogemeinde. Die bortigen Nazarener erwarteten, ben Berheiftungen ber Propheten gemäß, bas messianische Seil für bas Bunbesvolt Birgel, Die Befebrung ber Seibenwelt zu bem allein mabren Gott aber nicht fruber ale bei ber Biebertunft bes Deffias jum Enbgericht. Fin eine grunbfatliche Beibenbefehrung war in biefem Anfchauungefreife fein Raum: mochten auch einzelne in grogerer ober geringerer Babt ber Deffiasgemeinbe gewonnen werben, fo tonnte bies boch nur im nabern ober fernern Anschlug an bie ifraelitifche Bolfsgemeinbe gefchehen, bereu gottgeorbneter Borgug auch burch bie Bollenbung ber Weltgefchide nicht aufgehoben merben burfte.

volltommen rathlos. Das Einzige, mas wir aus ihrer Darftellung eutnehmen, ift bas im Bergleich mit bem fpatern Birfen ungleich enger begrengte Bebiet ber Pauliuifden Miffion. Aber gerabe biefes Gebiet lag bem Mittelpunft bes jub. Chriftenthume viel gu nabe, ale baf man annehmen burfte, bie Urgemeinbe habe von bem, was fich in Antiochia, Eppern, Bamphplien, Bifibien, Lpfaonien gutrug, feine Runbe erhalten. Die es icheint, bollgog fich in jenen Jahren febr allmablich jener große Entwidelungeproceg, ber erft mit ber feftern Begrilnbung ber antiochenischen Beibengemeinde in fein fitr Die gange meitere Befchichte enticheibenbes Stadium trat. Die Befehrung einzelner Brofelyten und Beiben tonnte in Berufalem noch teine Bebenten erweden, folange nur bie Buben treu am Gefet bielten. Bene erften Anfange ber Beibenmiffion tonnten bie jubendriftl. Grundanschauung, bie Beftimmung bes meffianifchen Beile filr Ifrael ale Bolt, noch nicht ernftlich bebroben. Bie es fcheint, bat auch Baulus felbft bie letten antifitb. Confequengen feines Evangeliume nur febr allmablich gezogen und ichwerlich frilber, bebor ibn ein ausgesprochener Gegensat weiter trieb. Die Predigt bon ber Aufhebung bes Geseus als Beilsweg burch ben Gefrenzigten sorberte wol die Freiheit ber heibendriften, aber feines mege fofort auch bie Loelofung ber Buben bom baterlichen Gefet. Colange alfo bas Evangelium unter ben Beiben fein Sinbernif fant, mag and Baulus fur feine Berfon im Berfehr mit Juben an ber mofaifchen Lebenofitte, ben Gaften, Speifeunterschieben u. f. w. feftgehalten baben; und hierauf beutet wol auch fein ausbrudlich ausgesprochener Grundlab. er fei ben Juben ein Jube gewesen. Im Bertehr mit heiben hat er fich sicher von Ansang an ebenso wenig wie Barnabas an die jib. Ceremonialgesethe gebunden: aber die bestimmte Forberung an bie Buben, benfelben ju entjagen, marb juberlaffig erft fpater geftellt, ale bie Frage für ihn zu bem Entweber - Dber fich gufpitte: Glaube an Chrifti Rreug ober Behorfam unter bas Befet. Sier aber bezeichnet erft ber Streit mit Betrus in Antiochia ben Benbenunft.

Benn wir recht feben, mar es bie machfenbe Bahl beibnifcher Profelyten, melde in Antiocia die erften Berwürfniffe hervorrief. Die bortige Gemeinde verstartte fich immer mehr burch frubere Beiben, wogegen die driftl. Buben ju einem verschwindenden Buflein berabfanten. Fragen tauchten baburch auf, an bie friiber zu beuten noch gar feine rechte Belegenheit mar. In welches Berbaltnig mußten bie Juben, ber eigentliche Rern ber Deffiasgemeinbe, ju ben bingugetretenen Fremblingen gerathen? 3hr Ginfluß auf bie Profelyten trat in bemfelben Dage gurud, ale biefe an Babl und Gelbftbewußtfein erftarften. Und nun fam es bem Baulus gar nicht in ben Ginn, bas Uebergewicht ber Buben in biefer Gemeinbe ficherguftellen. Mochte er felbft im Bertehr mit ihnen bas Befet beobachten, im Bertehr mit ben Beiben fette er fich, wie unterwege auf ber Reife, fo auch in Antiochia, barilber hinmeg. Und nun ergablte man fich bon allerlei anftoffigen Meuferungen bes Baulus, bon ber Aufhebung bes Befebesweges am Rreug, bon ber Freiheit, welche Chriftus ben Gläubigen gebracht, von ber bolligen Gleichberechtigung ber Unbeschnittenen und Beschnittenen im meffianischen Reich. Die bellenift. Juben in Antiochia mochten ibn, ohne gerabe juguftimmen, gemabren laffen; in ihrem Rreife mar langft eine freiere Lebens- und Beltanichanung ju Saufe. Aber anders fab man boch bie Dinge in Berufalem an. Der Mittelpuntt ber Deffiaspredigt murbe burd ben Beibenapoftel verfchoben, bie rubige Erifteng ber Deffiasgemeinde burch feine Bernachlaffigung bee Befebes bebroht, bas Privilegium bee jub. Bolte burch bie gleiche Rechte

beaufpruchenben Beibenchriften gerabezu geleugnet.

Langfam, aber unabwendbar reiften bie Dinge einer Entscheibung gu. Ale Baulus nach langerer Abmefenheit wieber nach Antiochia gurudgetehrt war, tonute ibm bie bebenfliche Stimmung ber Urgemeinde nicht fremb bleiben. Ginige Beiffporne aus Berufalem wollten alle Befahren, welche aus ber Beibenmiffion erwuchjen, aufe grundlichfte baburch befeitigt miffen, bag man bie Beibenchriften einfach gur Befchneibung und vollen Gefetesbeobachtung verpflichtete. Gie machten fich auf ben Weg nad Antiochia und wirften bem Paulinischen Evangelium burch bie Lehre bon ber unbedingten Fortgultigfeit bes mofaifchen Gefetes entgegen. "Wenn ihr euch nicht befchneiben laft nach ber Gitte Dofe's, tonnt ihr teinen Untheil gewinnen am meffianifden Beil" (Apg. 15, 1). Bum erften mal, wie es fcheint, trat bem Beibenapoftel ans ber Ditte ber Deffias gläubigen felbft eine principielle Opposition gegenuber. Und wie es ju geben pflegt, fobalb bie Gegenfate fich ju flaren begannen, murben manche bebenflich, bie bieber iu

bem Paulinischen Birten nichts Arges gesehen. Sielten boch auch bie altern Apoftel Befu Chrifti nach wie por an ber Gefetesprebigt und ber Bubenmiffion feft; wie nabe lag alfo auch für freier gerichtete Jubenchriften ber 3meifel an ber Rechtmäßigfeit bes in Antiochia befchrittenen Weges. Die Apoftelgeschichte berichtet gang fachgemuß, es fei fein geringes Bermurfnig über jenes Berlangen entftanben (15, 2). Es begreift fich, bag Paulus bie angesonnene Befchneibung ber Jubenchriften als einen unberechtigten Eingriff in fein Diffionsgebiet mit gröfter Entichiebenbeit abwies. Gin icharfer, flarer, folgerichtiger Denter burchschaute er ben Biberfpruch swifden ber Gefebespredigt und bem Glauben an Chrifti Rreng; er fah ben gangen Erfolg feines Beibenebangeliums bebroht, bie Brengespredigt abgethan, ben gottlichen Guabenwillen verworfen, Die Freiheit ber Beibenchriften berrathen, fein eigenes, auf unmittelbarer gottlicher Berufung rubenbes Apoftelrecht in Frage geftellt. Alles bing in biefem fritifchen Doment babon ab, ob es ibm gelingen wurde, bie altern Apoftel felbft, auf beren Autoritat fich bie Begner beriefen, bon bem gottlichen Recht feines Evangeliums ju überzeugen, und baburch ben "eingebrungenen falichen Brübern" bie gefahrlichste Baffe aus ben handen zu reifen. Co zieht er benn, wie er selbst berichtet, "in Gemafibeit einer Offenbarung" in Gemeinichaft mit Barnabas nach Berufalem ju ben altern Aposteln binauf, um Die Schwierigfeiten aus bem Wege ju raumen, welche alle bisberigen und fünftigen Erfolge feines Birtens in Frage ftellen tonuten. Dag bie antiochenische Gemeinbe mit feinem Entschluß einverftanben mar, wird man annehmen burfen, auch ohne bie Muffaffung ber Apoftelgeschichte ju theilen, Die Streitfrage fei ben Gaulenapofteln und ber Muttergemeinbe gur richterlichen Entscheibung unterbreitet worben. Dochte auch wirflich bem einen und anbern bon ben Autiochenern bie Reife bes Baulus in biefem Lichte erfcheinen, Paulus felbft hat fich entichieben bagegen vermahrt. Wie ficher ber Apoftel im Bewuftfein feines Rechtes fich fühlte, beweift die Mitnahme bes Titus nach Jerufalem. Die Babl gerade biefes Begleiters war in biefem Moment boppelt bedeutungevoll: ale Miffionsgefahrte bes Baulus batte Titus als ber erfte beichnitten werben milffen, wenn bie Giferer um bas Gefet ihre Forberungen burchfetten. Aber nicht einmal er murbe in Berufalem gur Befchueibung genothigt. Bie aus ber Darftellung bes Baulus berporgeht, hatten bie altern Apoftel allerbinge bie Befchneibung bee Titue begehrt, ftanben aber bon ihrem Berlangen ab, ale Paulus feft auf feinen Grunbfaten beharrte. Die "Bahrheit bes Evangeliums" und Die Freiheit ber Beibendriften mußte fich in Diefem einen Fall erproben. Bon bem nabern Bergang ber Berhandlungen find wir nur burftig unterrichtet. Der öffentlichen Berathung, in welche bie Avoftelgeschichte nach ibrer Auffaffung fehr begreiflicherweise bie Enticheibung ber Streitfrage berlegte, icheint auch Paulus im Boriibergeben ju gebenten (Gal. 2, 2); boch fällt ihm felbft alles Gewicht auf bie perfonliche Berftaubigung mit ben "Saulen ber Bemeinbe". Es war in ber Ordnung, bag ber Beibenapoftel "bie Gnabe, bie ibm verlieben mar", aus feinen Erfolgen unter ben Seiben ermies, por allem aus ben auch unter ihnen ausgegoffenen Beiftesgaben, burch welche Gott felbft ber Beibenmiffion fein Giegel aufgebriidt babe (Bal. 2, 7-9; Apg. 15, 12; 11, 14-14). Diefe Thatfache fprach in ben Mugen ber Urgemeinde lauter ale alle theologifchen Beweisgrunde, burch welche Baulus bie Rothwendigfeit feines Evangeliums ftupen founte. Benigftene Die altern Apoftel ertannten biefes Gottesurtheil ber Thatfachen au; fie faben, bag Baulus bon Gott ebenfo gut mit bem Evangelium unter ben Beiben betraut fei, wie Betrus mit bem Apoftolat unter ben Juben. Aus biefer Erwägung verzichten fie barauf, "ben Geborfam" ju forbern, ben Baulus gerade um bes principiellen Rechts feines Epangeliums willen verweigert. Co icheiben fich auch nach ber Darftellung bes Galaterbriefe in Berufalem felbft eine milbere und eine strengere judenchriftl. Richtung. Die Stellung der Saulenapostel ift eine andere gewesen als die jener "falschen Brüber". Bas letztere zu verhindern suchen, laffen bie erftern gemabren: eine von Berufglem völlig ungbhangige Beibenmiffion. 3a noch mehr, fie wollen mit bem Beibenbefehrer auch ferner burch bas Band driftl. Bruberliebe verbunden bleiben. Gie beben, ale Paulus ihnen nicht nachgibt, Die Glaubensgemeinschaft mit ihm nicht auf, fonbern geben ihm und bem Barnabas ale Glaubensgenoffen ben Sanbidilaa.

Rur bar man andererfeits auch die Tragweite ber getroffenen Uebereinfunft nicht überfchaten. Wenn die Saulenapostel auf jede Einmischung in das Diffionsversahren

Benn bie altern Apoftel auch bem Banlus in feinem Diffionsgebiet völlig freie Sand liegen, fo gefchah bies boch nur, weil bie Beibenbetehrung fur fie felbft einen gang anbern Ginn batte ale fur ibn. Letterm ericheint fie gerabe ale bie grofte unb wichtigfte Aufgabe nicht blos fur feine Berfon, fonbern als Berwirklichung bes in Chrifti Kreng offenbarten Beilswillens Gottes felbft, welcher bie Scheibewand zwischen Juben und Chriften niebergeriffen. Den altern Apofteln gilt bie Beibenmiffion im Grunde nur ale Rebengeschaft, welches bie Bestimmung bes Beile für bie Buben nicht aufheben tann. Paulus geht jur beibnifchen Welt und Denfcheit als folder, Betrus geht ju Ifrael ale Bolt; Baulus will fo viele Menfchen ale möglich, gleichviel ob Beiben ober Inben, jum Glauben an ben Rrengestob Chrifti betehren, Betrus will fo viele Buben ale möglich filr ben Deffiaeglauben gewinnen, bon ben Beiben tommen ibm immer nur die einzelnen in Betracht, Die jur Deffiasgemeinde in ein Brofelntenverhaltnif treten. Diefe Brofelytenbefehrungen werben bem Paulus überlaffen ale ein Rebenmert, beffen man fich freuen fann, wenn es unter Gottes Gegen bon ftatten geht, bas aber bie berufenen Apoftel bes Deffias felbft bon ihrem eigentlichen Beruf nicht abwendig machen barf. Ihnen ift "bas Apoftolat ber Beschneibung" anvertrant. Paulus ift burch Gottes Onabe gu ben Beiben gefchidt, nicht ale Apoftel wie fie, fonbern ale Mitarbeiter und Diffionegehillfe. Es berbient Beachtung, bag Paulus bort, wo er bon ber Anerfennnng feiner Diffion burch bie Urapoftel rebet, bon einer Anerfennung feines Apoftolate nichte ju ergablen weiß. Gerabe lettere Burbe wurde ihm ftete in jubenchriftl. Rreifen ftreitig gemacht [Solften, ,, Inhalt und Gebantengang bes Briefes an Die Galater", S. 161. Das Apoftolat ift und bleibt ihnen burch bas berfonliche Berbaltnift jum Deffias bebingt, ber Beruf biefes Apoftolate ift bie Befehrung bes meffianifchen Bolfe. Wenn andere auch Beiben befehren, fo mogen fie bies thun ale Behülfen und Benoffen ber Apoftel, aber fowenig biefe Debenwirtfamfeit, trop aller Erfolge, einen Aufpruch auf apoftolifche Barbe begrundet, fowenig find bie befehrten Beiben gleichberechtigte Glieber bes Deffiaereiche. Gie find ,,hinzugetommene Fremblinge", Brofelnten, aus ber Beibemvelt, Die ihr Beil in Ifrael fuchen, nichts mehr; ju bem Deffias ber Buben befehrt, fchliegen fie naber ober ferner bem meifignifden Bolfe fich an, um bei ber naben Aufrichtung bes meffignifchen Reichs irgenbeinen Antheil ju gewinnen an bes Bolles fünftiger Berrlichfeit.

Die Anertenung bei Spalles und seiner Seidemmissen beie Sulfengspellschieft als seinenwege bei einer Gelichferechtigung mit ihnen, und ber Seiden mit kon und ber Seiden mit kon und ber Seiden mit kon Aber im Welflaserich ein, sondern beruft gerade auf der Beraussselbung einer geringere Erfflung in ber Myflasgemiehe Man erfennt nich den Popelle Amuss, sohnere den Gestungen der Myflasgemiehe Welflasselbere seiner die gestellt wer der Fitzen unrecht, ibm in stienen Dum, fitz den de bie Erfolge frechen, weiter geinberen. Wen er ber Beschiedung der Seiden weber besch der Seiden werden, der der ber Beschiedung der Seiden werden der Bertaussel und der Bertauften. Auf der Verlegten der States, die fill auf Weltstegemichte hieften, wenden un nieden die fille der Verlegten der verlegte der Verlegten der verlegte der Verlegten der verlegte der ve

ohne ausdriddich jur Sprache zu kommen, von selbst. Tabei blied die Borausssehung immer destehen, die volle Gesesbeobachtung der Besehrten sei bester, wie ja auch der Auben die Gewinnung eines Proselhten der Gerechtigkeit noch etwas Größeres dimte

ale bie Befehrung eines Brofeinten bes Thores.

Bon bier aus fallt nun ein überrafchenbes Licht auf ben Borfchlag bes 3afobus, beffen bie Apoftelgeschichte gebenft, bie Beibendriften nur gur Beobachtung von vier Geboten ju berpflichten, ber Enthaltung vom Gobenopfer, Blutgenuf, Erftidtem und Surerei. In biefen Geboten maren bie Forberungen gufammengefaßt, welche man jubifderfeits auch ben "Fremblingen in Ifraele Thoren" nicht meinte erlaffen gu burfen. Die Grundlage biefer Gebote mar neben 1 Dof. 9, 4 fg. namentlich 3 Doj. 17 und 18. An erfterer Stelle wird allen Rachtommen Rogh's ber Benuft bes Aleifches berboten. "welches lebt in feinem Blute". In bem lettern Abschnitte werben eine Reihe von Berordnungen ertheilt, gultig fowol fur bie Fremblinge in Argel ale fur bie Genoffen bee Bundesvolle felbft. Dabin gebort 1) bas Berbot, irgendein opferfabiges Thier gu ichlachten, ohne beffen Blut auf ben Altar Jahre's fprengen ju laffen ober fich an irgendwelden Opfern gu betheiligen, welde nicht bem Jahre, fonbern andern Gottern (ben storim, "Felbteufeln", wie Luther überfett) ober nicht in ber gottgeordneten Beife bargebracht werden. 2) Das Berbot von Blutgenuß überhaupt. 3) Das Berbot, ein Thier ju geniegen, ohne juvor das Blut beffelben hinweggethan ju haben. 4) Das Berbot verichiebener Arten von geschlechtlicher Berunreinigung. Die brei erften Berbote gehören jusammen und ruhen auf der gemeinsamen Boraussetjung, daß das Blut als Sig des Lebens das Eigenthum Gottes sei (Marbach, Das Blut in der "Zeitschrift für wissenfcaftliche Theologie", Jahrg. 1866, G. 152 fg.). Wie baffelbe baber nur Jahre bargebracht werben fann, fo barf es meber ben Boten geopfert noch von ben Menfchen gegeffen werben. In erfterer Begiebung ergibt fich ale Confequeng, überhaupt fein Weifch ju effen, welches ben Goben geopfert wird, um nicht bas Gott gebuhrende Blut ihm zu entziehen und ben Boten (ober Damonen) ju geben; alfo bas Berbot bes Genopferfleifches (ber eldeλόσυτα) Apg. 15, 20, benn die Theilnahme an ben Opfermablgeiten galt ale Theilnahme am Gotenopfer felbft (2 Dof. 24, 15), ale "Befledung mit ben Goten" (Apg. 15, 20). In letterer Binficht ift nicht blos ber Blutgenuß fpeciell, fonbern auch ber Benug bon jebem Thier unterfagt, in bem noch fein Blut ift. Darans ergibt fich jugleich ale Confequeng bas Berbot, Die Golacht- und Jagothiere nicht ju murgen, Ermurgtes ober Erftidtes (Apg. 15, 20, 29) nicht zu genieften. Milber wird 3 Dof. 17, 15, 16 ber Genuf von tobt gefundenen ober vom Bilde gerriffenen Thieren beurtheilt. Derfelbe macht nur auf einen Tag unrein, wogegen jeber, ber an Gobenopfern fich betheiligte, Blut ober erwurgte Jagbthiere genießt, mit bem Tobe bebroht wirb. Es erhellt, bag biefe Gebote feineswege blos ceremoniell find. Gie ruben auf bem religiofen Bebanfen, bag fich niemand am Eigenthum Gottes vergreifen barf. Die Berehrung Gottes als bes alleinigen Berrn folog alfo bie Enthaltung von Blut und Erftidtem ebenfo gut ein, ale bie Enthaltung bon Gobenopfern und Gobenopfermablen. Diefe Gebote mußten baber auch bon bem "Frembling" respectirt werben, wogegen ber Benuf unreiner Thiere bem-felben gestattet war (5 Dof. 14, 21). Die Gebote 3 Moj. 18 betreffen nur die hurerei (noovela). Unter ben fur ben Frembling wie ben Ifraeliten unterfagten Bergeben finbet fich nicht außerehelicher Umgang überhanpt - benn biefer mar unter gemiffen Bebingungen aud ben 3fracliten geftattet - fonbern verschiebene Formen ber Blutichanbe, Chebruch mit bem Beibe eines aubern und Ungucht wider die Ratur. Da bas hebr. Gefet ben Begriff ber Blutichande fehr meit erftredt, fo gehoren unter daffelbe auch für ben Fremd. ling alle Ghen in ben ben 3fraeliten verbotenen Bermandtichaftograben. Auch biefe Berbote geben fammtlich auf eine ahnliche Boransfetung gurud wie die drei erften: fie follen jebe Berunreinigung bes Blute, welches Gott ale Gigenthum beilig ift, verhuten.

Sirens erflüt fich um auch, wie biefelben Forderungs den sogenannten Profellern des Loves aufreigt werden somten. Ormaloge des Greifest für fie biedit 1 Wof. 9, fg.; 3 Wof. 17 und 18 bilden den Gommenten. Die spätere abbinführ Zahlung von sieden wochsichen Bertonen ist mer eine numefantliche Modification: Gottee lüsterung, Gebendenst, Zoolzislag, Blatschaude, Rund, Widerschaftlicht gegen die Obrigfeit und des Espisalensteller der Schreifensteller gegen die Obrigfeit und des Espisalenstellers der Schreifensteller gegen die Obrigstell waren werden.

Sind hiernach bie vier Gebote (Apg. 15, 20. 29) die Brofelntengebote, fo ift ber Sinn fowol ber Rebe bee Jatobus ale bee fogenamten Apofielberrete nicht langer zu verfennen. Die Bulaffung ber Seiben jur Defflasgemeinde wird ausgesprochen unter ber Borausfebung, baf fie nur bie Stellung von Brofelyten bee Thores beanfpruchen und gleichgeitig bie Bflichten biefer Brofelnten erfiiffen. Gang richtig ift biermit ber Gefichtspuntt gezeichnet, unter welchem bas Jubenchriftenthum bie Beibenmiffion fich gurechtleat. Co wenig ber Ergabler felbft über biefen Sachverhalt ein flares Bewuftfein verrath (benn nicht blos bie Rebe bes Betrus, fonbern theilmeife auch bie bes 3atobus geht weit über biefen Standpunft hinaus), so gewiß liegt biefer Darftellung eine echte gefchichtliche Erinnerung ju Grunde. Die Ausfunft, bas Apofielbecret für einen spätern Bergleichsporfchlag bes Baulinifchen Berfaffere zu halten, geht ebenbarum nicht an, weil berfelbe offenbar von ber urfpriinglichen Bebentung jener vier Gebote fein Berftanbnig mehr hat. Eber liefe fich fagen, ber Berichterftatter habe, mas in fpatern Beiten als allgemeine Sitte fich fant, auf eine ausbrudliche apoftolifche Ginfetung gurudführen wollen. Aber gerade die nachapoftolifche Beit hat jene Sitte offenbar mur noch ale Reminifcenz bewahrt. mahrend ihr ber Ginblid in beren altteft. Grundlagen abhanden gefommen mar. Die Beobachtung ber Profelytengebote, wie fie fpaterbin allgemein in jubenchriftl. Rreifen fich findet, muß baber fcon bie in bie alteften Beiten gurildgeben.

Onde die Ochschiedischei jenes Derens is siermit feinewege schon geschert. Dagen priedt des auseichtliche Zouglis des Annals im Godarterie, doggen and die Thalpsde, das fir fich mit in schied niet jenes Bereit von Verslein vertige. Dassische Verslein auf jenes Derent von Irraslein beruft. Dassische Verslein das die die Vernachte Verslein der die sieden der in schieding der der der die Vernachte der Vernachte der Vernachte der Vernachte der Verslein der verslein im Gedarte gefen. Wer auch vern wir Art Verslein der die Verslein die von Gesche der die Verslein der

"borgelegt" haben, ju beffen Annahme er fich verftanben hatte.

 ermöglichen lieft. Ale baber fpater auch reine Beiben bingutraten, fchloffen biefe febr mabrideinlich berfelben Gitte fich an. Bir bermuthen baber, baf bie Beobachtung jener Gebote burch die Beibenchriften überhaupt feine Reuerung war, fonbern überall, mo fich Buben und Beiben in einer und berfelben Gemeinde gufammenfanden, gang bon felbft aus ben porgefundenen Berbaltniffen fich entwidelte. Rur auf Diefe Beife wird es folieglich erflarlich, wie Barnabas an ber Befehrung ber beiben jahrelang arbeiten und bennoch bon Baulus nachmale fich trennen fonnte, ale biefer bie letten Confequengen

feines Beibenebangeliums jog.

Much fpater ift nicht bie Gultigfeit biefer Gebote felbft, fonbern nur ihre Unwendung auf bestimmte galle ftreitig geworben. Cowenig Baulus felbft bon einem "Apoftelbecret", gefchweige ale von einer ihm auferlegten Beichränfung weiß, fo icheint boch auch er ben religiöfen Standpuntt jener Gebote getheilt gu haben. Zwar wenn ber Apoftel im erften Korintherbrief, Rap. 8, ben Benug bes Gopenopferfleifdes nur aus Rudficht auf bie Schwachen im Glauben wiberrath, benen bie richtige Ginficht in bie Richtigfeit ber Boben noch fehle, fo fcheint er ale principiell erlaubt und unverfänglich betrachtet gu haben, was das Apostelbecret aus religiofen Grunden unbedingt bermeiben beifit. Indeg zeigt die Erörterung 1 Kor. 10, 16-22, wie wenig Paulus wirflich jenen Genug ale etwas Indifferentes betrachtet bat. Wie bie Apoftelgefchichte (15, 20-20), fo ftellt auch er benfelben unter ben Befichtepuntt bee Botenbienftes, bor welchem ichon bas M. T. unter Auführung fdredhafter Beifpiele warne. Allerdinge fei bas Govenbilb im beibnifden Tempel ein leeres Bhantom, und eitler Babn fei es, ju meinen, ale tonne man biefem 3bol ein Opfer bringen (Rap. 10, 19; 8, 1. 4 fg. 10 fg.). Aber bie Theilnahme an ben Gobenopfermablen erflart ber Apoftel bennoch für verwerflich, weil man burch fie in Bemeinschaft mit ben Damonen tomme (1 Ror. 10, 20). Ebenbas ift aber gang berfelbe Gefichtepunft, bon welchem aus ichon im A. T. bas Berbot, ben sterim ju opfern, aufgeftellt ift. Bie bei foldjem Opfer bas Gott geborige Opferblut entheiligt ift, fo treten Diejenigen, welche bon bem Gleifch ber geopferten Thiere genießen, mit ben Damonen in unmittelbare unbeilige Berbindung. Die Glaubigen aber entheiligen baburch augleich biejenige Berbindung, in welche fle burch Wein und Brot im beiligen Abendmahl mit bem Blut und Leib bes herrn Chriftus fteben. Die Theilnahme an ben Gogenopfermablen ift alfo bem Baulus feineswegs religios ober fittlich indifferent, vielmehr theilt er bier burchaus die religiofe Anschauung bes Jubenthums. Rur ber Uebertreibung tritt er 1 Ror. 10, 23 fg. entgegen, welche auch gegen ben Benug bes auf bem Darfte bertauften Rleifches Bebeuten trug, weil baffelbe möglicherweife von Opferthieren berruhren tonne. Dier aber, nicht bei ber Theilnahme an ben Govenmahlen, hat nach Baulus die drifft. Freiheit ihr Recht; nur bier, und nicht mit Bezug auf bas Opferfleifch überhaupt, macht er ben Grundfat geltend, bag ber Benug principiell erlaubt und nur aus ichonenber Rudfichtnahme auf anderer fcmache Gewiffen ju meiben fei. Da nun biefer fvecielle Rall in bem fogenannten Apoftelbecret gar nicht erwähnt wirb, auch fonft, wo bas Berbot bee Gotenfleifdjes in Erinnerung gebracht ift, nicht weiter vortommt, fo hat man fein Recht, bas Bort "Gobenopfer" anbermarte von etwas anberm ju berfteben ale bon foldem Fleifde, bas, fei es im Saufe, fei es im Governempel, in Berbinbung mit beibnifden Opfermablen genoffen wurde. Dier aber ift Baulus, gang ebenfo wie die Juden überhaupt, überzeugt, bag ber Genuß folchen Bleifches ale Govenbienft gu betrachten fei. Alfo nicht bas betreffende Profelytengebot felbft, fonbern hochftens beffen Ausbehnung mar ftreitig. Run fest aber weiter bie gange Ausführung bes Baulus bon ber Berbinbung mit ben Damonen burch die Gopenopfer, welcher bie Berbinbung mit bem Blute Chrifti gegenüberfteht, Die altteft. Anschanung von ber Beiligfeit bee Blutes überhaupt voraus. Bieraus aber folgt weiter, baf Banlus ben Blutgenuß und ben Benuf von Erftidtem ebenfalls ale verunreinigend verworfen haben wird, wenngleich er auch hierin bie angftliche Strenge eifriger Bubenchriften nicht getheilt haben tann. (Letteres ergibt fich ichon barane, bag ihm ber Genug bes auf bem Martte gefanften Gleifches unbebentlich ericheint. Der ftrenge Jubenchrift verlangte bier gewiß ben Radmeis, baß jenes Steifc ordnungsmäßig gefchachtet fei.) Endlich mit ber "Burerei" fonnen Mpg. 15 nur bie 3 Dof. 18 aufgegablten Falle von Berunreinigung bes Blutes gemeint fein; wie Baulus aber bergleichen Dinge gu benrtheilen pflegte, zeigt 1 for. 5, wo er einen Dann, ber fich mit feiner Stiefmutter verehelicht hatte, bem Catan übergibt. Endlich verbient

noch Beachtung, daß Paulus (1 Kor. 10, r) fg. ben "Gobendienft" mit ber "hurerei" in bemielben engen Zusammenhang aufflührt wie bas Apostedecret und die Offenbarung Johannis, in welcher man (2, ix—so) ohne weiteres eine Polemit gegen Vaulinische Ansichaumnorn bat finden wollen.

Much bas Paulinifche Chriftenthum ift noch eine befondere Form bes jub. Chriftenthums gemefen. Go energifch ber Apoftel für bie gefetesfreie Beibenmiffion eintritt, fo bleibt fein Denten boch immer bon ben Boransfehungen und Rategorien bes jub. Beiftes beberricht. Die Forberung aber, bas Blut als Eigenthum Gottes beilig gu halten, bangt viel zu tief mit ben religibfen Grundanschauungen ber Buben aufammen. ale bag man ohne Beweis annehmen bitrfte, Paulus habe auch fle ale etwas blos Geremonielles, ale eine jener armen und burftigen Cabungen, von benen uns Chriftus befreit, fallen gelaffen. Rann man aber auch nur an einem einzigen Bunfte ben Beweis für bas Gegentheil führen, fo wird man annehmen muffen, bag über bie Aufrechthaltung ber fogenannten Brofeintengebote amifchen Baulus und ben altern Apofteln überhaupt fein Streit bestand. Die Apostelgeschichte irrt alfo nur barin, baft fie ale etwas Reues betrachtet, mas bon Anfang an beibenchriftl. Gitte war und auf eine bestimmte Berfitgung gurudfibrt, mas gang bon felbft fich gebilbet batte. Paulus felbft tonnte in biefen Geboten ebenfo wenig eine Befchrantung feiner Diffionefreiheit feben, ale etwa in ber Forberung an feine Beibenchriften, fich bes Gobenbienftes, bes Morbes und Aufruhre ju enthalten. Rur bie Art und Weife, wie man beiberfeite biefe Gebote begrundete, und die Confequengen, welche man aus ihnen jog, waren verfchieben. Gucht man jubendriftlicherfeite biefelben einfach aus ber Fortgilltigfeit bes M. I. ju erweifen, fo ertennt gwar Baulus, wie fein eigenes Beifpiel in vielen Fallen zeigt, bas Recht folder Beweisführung volltommen an, begnilgt fich aber nicht bamit, fonbern fucht noch eine tiefere, in ber Cache felbft liegenbe Begrundung ju gewinnen. Und wenn die altern Apoftel bas Brofelntenverhaltniß berbeigieben, um unbeschabet ber Beftimmung bes meffianifchen Beile für Ifrael ale Bolf bie Bulaffung einzelner unbeschnittener Beiben zu rechtfertigen, fo benutt Baulus biefelbe Anfchauungeform, um feinerfeits ben Uebergang bes Beile bon bem im Unglauben verbarteten alten Bunbesvoll gur Beibenwelt theologisch ju begriinden (Rom. 11). Dort blieb alfo ber Borgug bes jub. Bolte, welder auf bie Abftammung pon Abraham und auf die volle Befetesbeobachtung gebaut mar, auch im Deffiabreich befteben, Die Profelyten maren nur jugelaffen gu einem gemiffen Antheil an bem Ifrael gebilhrenben Beil; hier marb jener Borgug Ifraele por ben Beiben nicht anertannt und die volle Gleichberechtigung aller Glaubigen ohne Unterfchied ber Geburt wie im fünftigen Deffiaereich, fo auch in ber gegenwartigen Deffiaegemeinbe geforbert. Es leuchtet ein, baf biefe tiefern Differengen fruber ober foater bervorbrechen

mußten. Wenn auch die altern Apoftel ben Baulus ohne außere Befchrantung gemahren ließen, fo thaten sie dies boch in einem beschränkten Sinn, und gerade diese innere Schranke konnte Baulus nicht anerkennen. Schon der Besuch des Petrus in Antiochia bot ben Unlag ju einem geiftigen Rampf, burch welchen bie Gegenfane in ihrer gangen Der fogenannte Apostelconvent bezeichnet in ber Entwidelunge-Beite berportraten. gefchichte bes Urchriftenthums nur eine fcnell gurudgelegte Station, ein erftes borläufiges Compromif, bas bas Gottesurtheil ber Thatfachen bem Jubenchriftenthum abnothigte. Der 3med, welchen Paulus mit ber Reife nach Berufalem im Auge hatte, wurde vorläufig erreicht; aber balb genug fab er "bie Bahrheit bes Evangeliums" bon ungleich großern Gefahren bebrobt, ale beim erften Ausbruch bes Streits ibm in Antiochia entgegengetreten waren. Bon feinen bisberigen Diffionsgehillfen verlaffen, in feinen eigenen Gemeinden burch einfluftreiche Gegner verlaftert, fab er fich in einen Rampf geftilrat, in welchem fich nach menfchlichem Ermeffen feine Musficht auf Gieg, wol aber auf Leiben, Berfolgungen, Rrantungen, Enttaufdungen aller Art ihm eröffnete. Bgl. Baur, Baulus (2. Aufl.), I, 119 fg.; Beller, Die Apostelgeschichte, G. 216 fg.; Ritfchl, Die Entftebung ber altfath. Rirche, 1. Aufl. (1850), G. 114 fg., aubere 2. Aufl. (1857), S. 128 fg.; Conedenburger, in ben "Studien und Rrititen", Jahrgang 1855, S. 554 fg. ; Silgenfelb, Der Galaterbrief, G. 52 fg. ; Zeitfdrift für wiffenfchaftliche Theologie, Jahrgang 1858, G. 74 fa .; Jahrgang 1860, G. 118 fa .; Solymann, Indenthum und Chriftenthum im Beitalter ber apolryphifden und neuteft. Literatur (Leipzig 1867), G. 566 fg.; Solften, 3mm Epangelium bee Baulus und bes Betrus (Roftod 1868), C. 272 fg. Lipfins.

Mpostelgeschichte (acta ober actus apostolorum, πράξοις των άποστόλον, Thaten ber Apoltel). Unter biefem Vament, der sehr, aber elengi urspringlich ist der Rame, Borngesium", gab es in der alten Kirche verschieben, die Thaten und Geber Rame, ples angelier, die Thaten und Ge-

ichide ber Apoftel behandelnde Gefchichtemerte.

Aber bon allen borbanden gemefenen Apoftelgefchichten bat die Rirche nur biejenige tanonifirt, welche ben andern ficher auch an Alter und Berth überlegen ift und immer für ein Bert bes Lutas gegolten hat. Zwar legt biefem erft Brenaus bas Buch in unmeibentiger ausbritdlicher Beife bei, und bie Spuren und Anfpielungen auf baffelbe, bie man bei Ignatius, Polytarp, Juftin und Tatian bat finden wollen, find nicht gerabe unmittelbar einleuchtenb. Aber niemals ift in ber Rirche in Bezug auf bie Echtheit und Ranonicitat ber Apostelgeschichte ein Bebenfen ober Zweifel aufgetaucht, und ber Biberipruch einzelner Barteien (ber Ebjoniten, Marcioniten, Manichaer und Geverianer) hatte lediglich bogmat. Motive. Ueberdies haben wir in allen Zeugniffen, welche uns aus bem 2. Jahrh. in fo reichlichem Dage fur bas Borhanbenfein Des britten Evangeliums ju Gebote fteben, fofort auch Benaniffe fur bas Borbanbenfein ber Apoftelgefchichte angeerfennen, ba in ber neuteft. Rritif nichts gewiffer fein tann, als bag beibe Berte von einem und bemfelben Berfaffer herrithren. Diefer Buntt tann in ber That ale volltommen erledigt angefeben werben, feitbem ber fcharffte Rritifer unfere Berte, Beller (Die Apoftel. gefchichte, G. 414 fg.), einerfeite, fein Gegner Lefebuich (Composition und Entflebung der Apostelgeschichte, G. 37 fg.) andererfeits ben Radmeis mit philologischer Strenge geführt haben. Gleich 1, r bezeichnet fich barum auch bas Bert felbft als zweiten Theil eines "erften Berichte". Doch tann man aus ber pripritralichen Trennung beiber Bucher im Ranon fowie aus ber bon Chrhfoftomus bezeugten großen Unbefanntichaft mit ber Apoftelgefchichte in bamaliger Beit fchliegen, bag bas Evangelium für fich abgefchrieben und bereits in Umlauf gefett murbe, ebe bie Apoftelgeschichte veröffentlicht mar. Muf biefe relative Unabhangigfeit ber lettern führt auch ber Umftanb, bag ber Berfaffer gleich im Anfang nicht bloe bie Simmelfahrtogeschichte wieberholt, fonbern auch 1, 13 ben Apoftel. fatalog, obgleich die Ramen ber Apoftel fchon Lut. 6, 14-16 mitgetheilt maren.

Es ift feir ju bedauren, des wir im Bagug auf die etwo 33 Jahre, deren Darfeltung fie gist, midt etwels im Bethip von paraellen Bereichen find, wie die im Bugg auf das erfte Buch des Arals wirftlich der Kall ift. Es wäre, 39. die Frage, od nicht, womm der Bereicher des erfiem Sonsagliume eine Appolegtsfichte kalle (sperken wollen, eine solche am Anfang in geographischer Beziehung dieselst Albestichung dem der der Verdes aufgreichte hätte, welche die Verangelien sohere am Schlige wirftlich anfareitnic Es wärer möglich, daß eine som Etanbaumt des erften Sonngriften gefreierder Appoleg gefrichte der erfiem Vereiniber im Schliche mab erft nittige der Appoleggefrichte der erfort Wereiniber im Schliche mab erft nittige der Pluppier aufgehofte der erfort Wereiniber im Schliche mab erft nittige der Pluppier schrieben Streitlichen berands, bestigten delte nicht eine der erfort der Streitlichen berands, bestigten der er einige fragmentarische in den Stalliniffen Beriefen. Ausr führ freisig and hörde der Alz, daß sie pare im gesten mit gangten kerickten Grundrich som Leben des Stalling geben wir der Appolegtsfächte, im einziehen desgenen mehr oder werdere den er der der der der der der den der der der der der

fowol aufbellen, ale neue Schwierigfeiten fchaffen.

Dagigen wirb sich ans ber Analogie bes britten Goangchiums von vornherein mit einiger Eichgreite au des hieritellerische Berfachern bes Eufab ein Ausstehrtum, der Apoltsfeschichte fallesen bei eine Abstehreiten der Apoltsfeschichte fallesen bei der Verbenutigeren der unterfachet man zwei Liecke, in beren erstem Erhot ist Beschleschichte, ber dass die Beschleschieder und werden der einer Geschlese des diese die Geschlese der Geschlese der Geschlese die Geschlese der Geschlese im Bedätste und Stretchie und Beschlese der Geschlese der Geschlese

gelfischte in sich schiefen. Der erste betrifft die Brage und der Ducklen der Abseltegelfische die besolwers durch das werentlielte Entreten der segenannten "Wiffliefe", b. b. der Barrien, in benem die Bertieferfaltung ist der ersten befron der Westpoließ flatzlich, bere vorgerusien wurde. Wiffliche "West" wend der Bertie der Westpoließ kart, so werben weben die einen jo beutschie erfemderen Zule viellecht and noch Springen anderer sich auffluden lässen. Annant es dere auf Rechnung des Berichterfolieres, so berechtet beriefelt in Partiere, wie ist, 6.0—17; 20, 2.4. von 1971; 22, 3.4. von 1971; 23, 4.4. von 1971; 24, 3.4. von 1971; 2

nach ben Quellenverhaltniffen bes erften Theile.

Bibel . Periton. 1.

Bon bein Standpunft, welder ben Inhalt ber Bibel überhaupt, alfo auch ber Apoftelgefchichte, als reine Gefchichte auffaßt, war, um Ausmahl, Umfang und Form bes Berte ju erflaren, eine boppelte Doglichfeit gegeben. Entweber man erinnerte an bie Beburfniffe bes alteften Leferfreifes, welche bas alles fo mit fich gebracht hatten, wie 3. B. Dishaufen und Deber auf ben Theophilus verweifen, welchem ebenfo befannt gemefen fei, mas in ber Apostelgeschichte nur furg ober gar nicht ermahnt, als intereffant und wiffenswerth, was wirklich ergablt wird. Ober aber - und bas thun unter ben altern ichon Gufebins, hieronymus und bas Muratorifche Bibelverzeichnig, unter ben neuern Dichaelis, Crebner, Gueride - man erflart bas Rathfel aus bem Stanb. puntt bes Berfaffere. Alle altern Erflarer nehmen namlich ohne Musnahme an, bag ber befannte Lutas fowol bas Bange gefchrieben habe, als auch infonberheit Berfaffer ber "Birftude" fei. Den Zwed ber Apostelgeschichte gab man bann in ber Regel nach Borgang von Sugo Grotius babin an, ber Berfaffer habe eine Biographie ber beiben Sauptapoftel, bes Betrus und Baulus, geben wollen. Dit ber Beit freilich tonnte man fich nicht berbergen, baf in biefem Ralle ber bezeichnete 3med wenigstens hinfichtlich bes erftern in nur febr unbollftanbiger Beife erreicht worben mare, mahrend andererfeits bas Reitalter ber erwachenben Rritif bie bergebrachte Anficht, als habe Lufas ben erften Theil nach fchriftlichen Quellen ober nach Mittheilungen bes Baulus, ben zweiten Theil nach eigener Erinnerung gearbeitet, vielfachen Zweifeln begegnen mußte. Goon Schleiermacher betrachtete, wie bas Evangelium bes Lutas, fo auch die Apostelgeschichte lediglich als ein Aggregat von verschiedenen fleinern Quellenfchriften (Diegefen), unter welchen ber bon Timotheus verfaßte Reifebericht, Die Birftude, ber nachweisbarfte fchien. Diefe lettere Satte fo bie Rritit eine Beit lang ihr Beil in ber abftracten Gpbare ber Spothefe gefucht und ben Umtreis bes Doglichen nach verschiebenen Seiten burchmeffen, fo nahm fie mit Conedenburger's Corift "Ueber ben 3med ber Apoftelgefchichte" (1841) eine Wendung in bas Gebiet foliberer Untersuchungen bes eigenften Charafters und ber innern Dagverbaltniffe ber betreffenben Schrift. Aber obgleich Schnedenburger unfer Bert bon Lutas perfaft fein laft und an ber Geschichtlichfeit bes wefentlichen Inhalte feftbalt, ift boch feine Auffassung die Grundlage fur die gefammte Tenbengtritit geworben. Durch eine hiftorifche Barallele awifchen Betrus und Baulus habe ber Berfasser ben Beweis führen wollen, baf Baulus in feinem Bunft hinter ben anbern Aposteln, infonberbeit binter Betrus gurildftebe. Die Apostelgeschichte fei bemnach eine auf jubaiftifche Begner berechnete Apologie bes Baulus. Daber weift fie nach, bag alle Bunber bes Betrus wieber ihre Analogie bei Baulus haben; barum ergahlt fie auch wenig bon ben Leiben und Unbilben, bie bem Banlus wiberfuhren, und fdweigt von ben Befdichten in Rorinth, weil bier ber Apostel in unfreundliche Berührung mit feiner Gemeinde gefommen mar; es fehlt bie lette Collecte, weil fie an die Berwitrfniffe mit ber Muttergemeinde erinnerte. Auch bon Rom ergablt ber Berfaffer beshalb fo wenig, um ben innern Zwiefpalt ber rom. Gemeinbe ju berbeden. Dit ausnehmenbem Scharffinn bat Schnedenburger infonberbeit gezeigt, wie ber gange erfte Theil barauf berechnet ift, bas fpater gu fchilbernbe Berfahren bes Baulus im porque ju motiviren und in gunftigem Lichte ericheinen ju laffen. Auf Grund biefer Entbedungen erflarte bann Baur in feinem "Baulus, ber Apoftel Jefu Chrifti" (1845) bas Paulinifche Moment nur fitr bie eine Geite an ber Apoftelgeschichte. Allerbinge fei bas Game aufgefafit vom Baulinifden Standpuntt, aber nicht vom einfeitigen, fondern vom bermittelnben. Gine Union ber beiben Barteien follte baburch angebahnt werben, baf im 2. Jahrh. Diefes Gefchichtswert gefchrieben murbe, in meldem Baulus foweit wie moglich Betrinifch, Betrus foweit wie moglich Baulinifch ericheint, und bie fpatere Unionsgrundlage bereits ale auf einem Apoftelconcil entftanben bargeftellt wirb. Satte Connedenburger bie Schrift ale eine apologetifche gefaßt, fo faßte fie fonach Baur ale eine conciliatorifche. Rach jenem find die Thatfachen richtig, nur bie Ausmahl berrath bie Tendeng bes Berfaffere, nach biefem murben bie Thatfachen erft hinterber erfunden ober wenigftens nach ber Tenbeng bes Schriftftellere mobificirt. Roch entichiebener brudt fich Schwegler (1846) babin aus, Baulus fei ine Judaiftifde, Die Urapoftel feien ine Baulinifche umgefest; Die Schrift ftelle einen Friebenevorschlag und Bermittelungeversuch in Form einer Geschichte bar. Ramentlich aber erfah fich Beller bie Apostelgeschichte als geeignetften Stoff gur Durchfilhrung ber Tubinger Rritit. In feinem, in vieler Begiebung ale claffifch für ben gangen Ctanbpuntt ber Tilbinger Schule ju bezeichnenben Werte: "Die Apoftelgeschichte nach ihrem Inhalt und Ursprung fritisch untersucht" (1854), führt er aus, unfer Buch fei eine Tenbengidrift, ausgehend bom Beibenchriftenthum, mit bem Bwed, burch Concefftonen an bie Judaiften ben fircht. Frieden ju erfaufen. Uebrigens erfennt er im erften Theil einzelne Quellen über bie Birffamteit bes Betrus an; biefelben waren aber ichon Paulinifch gefarbt und tonnen nicht mehr ausgeschieden werben. Im zweiten Theil ftammt bas "Bir" nach Beller aus ber Quelle eines Mugenzeugen, nämlich bes Lutas. Anftatt aber ben Ramen bes Lutas einzuführen und bas "Wir" gu tilgen, ließ ber fpatere Berfaffer biefes absichtlich fieben, womit er fich felbst ale Angen-zeugen zu legitimiren hoffte. Gben barum hielt man bann fpater ben Lutas fur ben Berfaffer ber Apoftelgeschichte und bes Epangeliums. Der wirfliche Berfaffer bingegen wollte nicht fowol Befchichte fchreiben, ale vielmehr unmittelbar einwirten auf Die Borftellungen ber gleichzeitigen Barteien. Darum lagt bie Apostelgeschichte ihren Belben ben Mittelpunft alles Dentens und Rampfens bes geschichtlichen Baulus, bie Aufhebung bes Gefebes, in feinen Reben berfchweigen, in feinen Thaten gerabezu berleugnen, überhaupt in Lebre und Berhalten fich bem Borbild und ben Forberungen ber Jubenapoftel fo weit

ankequemen, daß felßt feita größtest und eigentsstumlichten Berdeinft, die Schlemuissichen auf Petrus übertogem mir. 3m eigenten filb einer Standburd noch nicht en angeschlicht worden den Boltmar, nichter namentlich die Etcling, melde ber Jauberre Einem ist erfen der Appellegeschiede einsimmel, als einem Berglich betrachtet, die in phenchfell. Berifere gangbar gewordene gehössige Deziedung biefer Bertöntlichteit auf den Applied Bautus auftablien.

Die entschieden conferonite Kritit filt auch in Beyan auf bie Apolteschichtigt "marift berettent burd Homen wie Osdam Beter Cange, Theirft, Leckier, Dammarten, Gerau. a. Aller auch Nember, Kling, Bieck, Weier, Weier, Weife, auch De Weite wir Nitigk, is ofelh Kenne fleschwicht sie in der Samplechart weite und gestellt wir der eine niete voer weiter zu werelfger Gefglickswelle, wöhren Kreif jugleich den Anbetungen und Auffellungen der Fritigen Schaft gereicht gereichtig "Die Composition und Entletung der Appleichigte" (1864) und die Konfelder "Die Composition und Entletung der Appleichigte" (1864) und die hon der Japan gestelltschaft gestelltsch

Da num der Gekrauch des "Wie" is gut wie der Instalt der Wichtigend auf einen Augenquegen und Reifegefährten weift, so bei men junichsst auf einen Kugenquegen und Reifegesährten weift, so bei men junichsst auf bei der Beise und von der Auflichen voll ihr je Hankts auch in den Briefen immer als stenen Geschierten vielliger. Auch if es gang in der Dribungs wom ein plateren Berinste Gelt, meldes in dem Wie ber Weitiger, wenigstens vorher einem Auflich eine Geschieden des der Beitaus gelten wir in 16,1—3. Mr. weil der Ausen voerfre einmaß genannt werben

mußte, beginne bas "Wir" nicht gleich am Anfang bon Rap. 16.

Aber bagegen ift ju fagen, bag 16, 1 ja unmittelbar an 15, 41 anfchließt, überhaupt nirgende in biefem Bufammenhange eine Fuge ju entbeden ift, wo bie Ginfchaltung bes Reifeberichts bes Timotheus ju bemerfen mare. Im weitern Fortgang merben Paulus und Gilas in Philippi gefangen und bas "Bir" berfdwindet; ein Umftand, ber nicht itbel paffen murbe, fobalb man nur nicht mit Schwanbed gang contertwibrig eine Ditgefangenschaft des Timotheus voraussett. Diefer lettere zog nämlich wahrscheinlich mit Baulus und Silas nach ihrer Wiederbefreiung nach Thessalonich und Beröa, wo wir ibn 17, 14. 15 guerft wieber genannt finden. Dier milfte alfo gezwungen genug augenommen werben, ber fpatere Autor habe ploplich bas "Bir" in feine Elemente aufgeloft. Much bas Folgende paft bagu nicht. Denn Timotheus verschwindet jest, bis er 19, 22 wieber auftaucht, wo er bon Ephefus über Macebonien nach Rorinth gefchidt wirb. Co im Unflaren über ihn wurden wir fcmerlich geblieben fein, wenn ber Bericht bon ihm herrührte. Auch ist eine langere Trennung bes Timotheus von Paulus während diefer Epoche taum anzunehmen. Und gerade nach der Absendung 19, 22 beginnt eine sehr ausführliche und aufchauliche Partie, Die Ergaflung bom Aufftanb bes Demetrius. Aber eben biefer murbe nun in Abmefenheit bes Berichterftattere ftattgehabt haben. Dagegen will fich taum recht jufammenreimen, wenn 18, 19-21. 24-18 ergablt wird, baß Baulus und Apollos in Ephefus gewirft haben, andererfeits aber 19, 1-10 wieber

alles ben Aufchein bat, ale feien noch feine Chriften in Ephefus. Bier ift jum minbeften feine Anschanlichfeit. Auch auf ber Reife 20, 1-3 bat Timotheus ben Paulus begleitet, und boch ift nichts fummarifcher ergablt ale bies. Erft in ber vielumftrittenen Stelle 20, 4 beginnt bann bas "Bir" wieber. Aber mir bie gewaltfamften, fich untereinander felbft befampfenben und aufgebenben Berfuche tonnten bas flar ju Tage liegenbe erege-tifche Resultat angechten, wonach in biefem Berfe zuerft brei Macebonier, einer aus Beroa (Copater) und zwei aus Theffalonich (Ariftarchus und Gecundus), bann zwei Lyfaonier (Gajus aus Derbe und Timothens aus Lyftra), gulest zwei aus bem proconfularifchen Mien (Tychifus und Trophinus) genannt find. "Diefe", beift es 20, s weiter, "erwarteten und in Troas." Rlar ift fomit, bag bier auch Timotheus aus bem "Bir" ausbrudlich ausgefchloffen ift, und an Gilas tann um fo weniger gebacht fein, ale berfelbe icon feit ber Stelle 18, s aus ber Apoftelgeichichte verfchwindet. Derfelbe hat ben Paulus auf feiner britten Diffionereife auf feinen Fall mehr begleitet, wie ichon aus ben Rorintberbriefen erhellt; vielmehr feste bas firchl. Alterthum ibn fpater ale in ber Gefellichaft bee Betrus befindlich vorane (1 Betr. 5, 12). Bebenfalle fteht feft, baf 16, 10, 17; 20, 13 Panine felbft, 15, 22, 40; 16, 19, 25 Gilas, und wenigftens 20, 4 auch Timotheus in britter Berfon genannt, folglich ans bem Reifebericht ausgefchloffen werben. Aber auch von Copater, Ariftardus, Gecundus, Bajus, Tuchitus, Trophimus gilt um 20, 4 willen baffelbe. Alle befannten Begleiter bes Baulus werben vorausgefandt. Wer foll benn bie unbefannte Berfon fein, Die er bei fich behalt? Es bleibt niemand fibrig ale Lufas.

Run beginnt bas "Bir" 16, 4 und bort 16, 17, alfo beim erften Befuch bes Baulus in Philippi, auf. Meugerft frappant ift, bag es 20, s. e abermals in Philippi, bei bes Baulus zweitem Befuch bafelbft, wieber anbebt. Dann läuft es fort bis nach Rom. Dit Recht fagt man baber, Lutas fei bei Troas ju Baulus gestofen, bann mehrere Jahre in Philippi geblieben, bie Paulne ihn wieber mitgenommen; und mit feinem Taft hat Schnedenburger erfannt, baf ber Ctanbpunft bes Berfaffere von 18, 19-20, 4 in Macebonien ift. hiernach hatte alfo Lutas alles von 16, to an balb als Augenzeuge, balb nach Sorenfagen erzählt und mare zwifchen ber zweiten und britten

Reife in Philippi geblieben.

Rur barüber tann man im Grunde beute noch zweifelhaft fein, ob biefer Reifebericht bes Lufas von einem fpatern Berfaffer in bas Bange unfere Berte eingearbeitet, ober ob berfelbe Lutas auch Berfaffer bes Gangen ift. Es tommen babei folgenbe Bunfte in Betracht: 1) Die Zeit ber Abfaffung, welche Zeller und Boltmar in bie Periode 100-110 feben. Go lange tonnte jener Lufas, ber ein Augenzenge und Theilnehmer ber Baulinifchen Reifen gemefen mar, allerbinge nicht gelebt haben. Conftatirt ift indeg blos, bag bie Apostelgeschichte nach bem britten Evangelium, und biefes einige Beit nach 70 verfaßt fein muß, fobag Rrititer wie Scholten, Renan, Deber, Trip u. a. auch jeht noch fur bie Apostelgefchichte etwa bas Jahr 80 festhalten. 2) Die Sprache in ben "Birftitden", welche bifferiren foll. Aber Beller bat nachgewiesen, bag bies nicht ber Fall ift. Er nimmt baber eine fehr eindringende Ueberarbeitung bes Reifeberichts bes Lutas burch ben fpatern Autor an. 3) Die Benutung fchriftlicher Quellen ergebe fich aus bem Inhalt bes Reifeberichts. Ein Reifegefahrte mitrbe vieles richtiger und anschanlicher berichtet haben und fich nicht von bem Interesse, die Gegen-fate feiner eigenen Zeit zu verbeden, leiten lassen. Aber nur weniges, wie die Geschichte im Rerter in Bhilippi ober bie Borgange in Ephefus, leibet an Dangel ber Aufchaulichfeit; gerabe ba war aber Lutas felbft nicht babei, und wenn auch bie Berhaltniffe ju Storinth nicht berührt merben, fo gefchieht es gleichfalls barum, bag ber Berfaffer mabrenb biefer gangen Beriode fich in Bhilippi aufhielt. 4) Bang unmotivirt fei bas Gintreten bes "Wir", wenn Lutas barunter berborgen fei. Lutas batte fich in bie Ergablung eingeschmarzt, benn er nenne fich nie gerabegu. Aber wenigstens ber nachfte Lefer, Theophilus, mußte, baß Lutas es fei, und nur barauf tam es zunachft an. 5) Lutas werbe von Baulus gar nicht fo bezeichnet, ale ob er ibn auf feinen Reifen und in feine Befangenichaft begleitet batte (f. bagegen Rol. 4. 14: 2 Tim. 4. 11. mofelbft er ale bei Baulus anwefend vorausgefest wirb). 6) Lutas tonne nicht jahrelang in Philippi geblieben fein, fouft wilrbe er in ben Briefen an bie Theffalonidjer und Philipper ermahnt werben. Aber ale Lutas in Philippi war, fdrieb ber Apostel nicht an bie Bhilipper, fonbern an

Collte Lutas wirflich ber Berfaffer bes Bangen fein, wie neuerbings auch Renan angenommen bat, fo feben wir une mit unferer Frage nach ben Quellenverhaltniffen jumeift auf ben erften Theil ber Apostelgefchichte verwiefen, in welchem Schwanbed nach febr unfichern Bermuthungen eine Reibe von Quellenfdriften unterfcheiben wollte. Much Reller fest folde voraus, bemerft aber wieberholt, bag ihre Befchaffenheit taum noch ju ermitteln fein burfte; Boltmar hatte geglaubt, Die fchriftftellerifche Grundlage bes erften Theile noch in ber apotrophischen "Bredigt bes Paulus" nachweisen ju fonnen, in welcher Berufalem ale ber Musgangspuntt ber neuen Religion bingeftellt und aller Glang bes Urchriftenthums in ber Berfon bes Betrus vereinigt gewefen fei. Bebenfalls fteht feft, bag Lutas fchriftliche Quellen bor fich gehabt hat, welche bie Buftanbe ber erften Gemeinben, infonderheit bie Thaten und Reden bes Betrus behandelten. Auf eine berartige Quellenschrift weift icon bie conftatirte Thatfache bin, bag bie Sprache ber Apoftelgeschichte im erften Theil entschieben bebraifirt, mabrend im zweiten eine freiere und claffifdere Diction herricht. Damit hangen noch Ericheinungen gufammen, wie bie, bağ ber 11, 28 bereits producirte Agabus im zweiten Theil 21, 10 auftritt, als mare er borber noch nicht genannt gewesen, und abnliches. Dagegen finden aber auch Rid. beziehungen bes zweiten Theils auf ben erften, wie 3. B. in Bezug auf ben Evangeliften Bhilippus 8. 40 und 21. 8 ftatt, welche im Berein mit bem im grofen und gamen einbeitlichen Sprachcharafter beweifen, ban Lufas, wie im Evangelium, fo auch in ber Apoftelgeschichte feine Quellen nicht unbermittelt aufgenommen, fonbern in ziemlich einbringenber Beife affimilirt hat. Auffallend ift noch, bag bas Buch feinen eigentlichen Soluft hat, fonbern mit ber Rachricht abbricht, baf Baulne zwei Jahre in Rom gefangen blieb, und zwar in einer eigenen Diethwohnung. Doch murbe ber Berfaffer an ber Bollenbung nicht etwa gehindert, fonberu bas übrige mar bem Theophilus, welchem bas Berf fo gut wie bas britte Evangelium gewibmet ift, befannt; ober aber, wie Bunfen und Mener annehmen, ber Berfaffer wollte noch ein brittes Buch fcreiben. Darum ergablt er auch am Ende des ersten ein Ereignif nur turz, das er zu Anfang des zweiten anoführlich darstellt. So hätte er die Abstäck gehabt, die Geschichte der röm. Gesangenschaft im dritten ausstührlich zu erzählen. Auch dann aber muß irgendein epochemachenbes Ereignif am bier ichon angebeuteten Schluf ber zwei Jahre eingetreten fein. Uebrigens fallt biefer Beitraum in bie Jahre 62-64. Die Chronologie war bem Lulas befanntlich fcon im Evangelium nicht gelungen. And in ber Apoftelgefchichte finden fich faft nur unguberläffige Unhaltepuntte, worüber ju vergleichen find Anger, "Do temporum in actis apostolorum ratione" (1833); Biefeler, "Chromologie bes aposto-lifchen Zeitalters" (1848) und Laurent, "Reutestamentliche Studien" (1866), S. 65 fg.

verrichtet in ben obenangeführten Fallen Baulus fo gut wie Betrus (5, 1 fg.). Tobte 3n erwecken, ift bem einen fo gut möglich wie bem andern (9, 36 fg.; 20, 3). Der Tabitha entspricht Guthchus wie bem Aeneas (9, 33) Bublius (28, 8). Wenn baber Cornelius por Betrus anbetend nieberfallt (10, 25), fo wird Baulus gu Luftra (14, 11 fg.) und Malta (28, 6) gottlicher Berehrung gewürdigt, welche er faft mit benfelben Borten wie Betrus ablehnt. 218 eine anbersartige Probe bon Anertennung foll die Barteinahme ber Pharifaer für Betrus (5, 30) und für Baulus (23, 0) im Shnebrium gu bezeichnen fein. Wenn es ferner in ber Dacht bes Betrus und Johannes geftanben bat, burch Sanbeauflegen ben Beiligen Beift mitzutheilen (8, 14-17), und biefer überbies auf bie Anrebe bes Betrus im Saufe bes Cornelius auf alle Buborer gefallen ift (10, 44), jo beweift bie Gefchichte von ben Johannesjungern (19, 1-7), bag auch bem Baulus biefelbe Befahigung, namentlich auch mit bemfelben Erfolge bes Bungenrebene (10, 46; 19. 6), au Gebote ftanb. Aber auch bie Leiben und Wibermartigfeiten, Die Baulne au erbulben hat, haben bereits in ber Urgemeinde ihr Borbild gefunden. Ift Baulus eingeferfert und vor Gericht gestellt, fo ift bas Gleiche erft bem Betrus und Johannes, bann allen Aposteln begegnet. Ift Baulus ju Philippi von ben Duumvirn geschlagen worben, so die Urapostel von dem Sohen Rath. Ift Baulus zu Lyftra gesteinigt, so Stephanus in Jerusalem. Dat den Betrus ein Engel aus feinem Gewahrsam befreit, fo ein Erbbeben ben Baulus. Durchweg ift ber Lauf bes Baulus nicht leibensvoller und nicht weniger ausgezeichnet burch gottliche Filhrungen als ber eines Betrus und feiner Genoffen. Diefer Barallelismus fei nur baburch moglich geworben, bag bon ben fiber bie Urgemeinde ergangenen Leiben einige berbopbelt und berbreifacht finb, nämlich bie Berfolgung ber Apoftel (4,1-22; 5,12-42; 12,1-17), mahrend von ben Baulini-fien ber grofte Theil ibergangen murbe. Denn wo find bie bielen Tobesgefahren, Befangenfchaften, wo bie brei Schiffbruche und acht forperlichen Strafen, bon benen 2 Ror. 6, 4 fg.; 11, 22 fg. Delbung gefchieht? Wo die beftigen Streitigfeiten in Galatien, Rorinth, Ephefus, bon benen 1 Ror. 16, o, wo ber Thiertampf, babon 1 Ror. 15, so fpricht? Bo bie Comadheit bee fleifches (1 Ror. 4, 9 fg.; 2 Ror. 1, s. 9; Bal. 4, 13, 14) und ber Bfahl im Bleifche (2 Ror. 12, 7 fg.)?

Roch auffallender aber ift, baft Baulus offenbar foviel ale moglich ber jubaiftifchen Dentweise genabert wird. Geine Bredigt ftellt blos ben Monotheismus bem Beibenthum gegenilber und bewegt fich um bie allgemeinen Themata bon Befu Deffignitat und Auferftehung, bon Bufe und guten Berten, "bon ber Gerechtigfeit und Reufcheit und bon bem gufunftigen Bericht" (24, 25). Demfelben Zwede bienen auch bie Ergablungen bon Ananias, bem Apoftelconcil, ben Feftreifen, ber Befchneibung bes Timotheus und bem Rafiraat. Andererfeite wird Betrus paulinifirt; feine Birffamfeit bat fo menig particulariftischen Charafter, daß sie vielunehr den Paulinischen Universalismus anbahnt. Ihm sind die Schlagwörter des Paulinismus in den Mund gelegt (15, 9—11); er macht Miffionereifen, er tauft ben Cornelius (10, 1-11, 18). Das lettere ift befonbers wichtig. Gleich nach ber Befehrung bes Paulus befehrt Betrus guerft einen Seiben. Baulus erfcheint mithin bei feiner Beibenbetehrung blos als Fortfeper bes bon Betrus begonnenen Berte. Die Reife bee Baulus nach Arabien (Bal. 1, 17) wird ebenbeshalb ignorirt, um bem Betrus bie Ehre ju laffen, erfter Beibenbetehrer gu fein. Ja bie Beibenbefehrung bee Baulus wird gleichfam unr gufallig veranlagt burch ben überall fich wiederholenben Unglauben ber Juben. Gelbft bie Berhaltniffe in Rom werben gang ungeschichtlich bargeftellt und die Eriftenz einer chriftl. Gemeinde baselbft so gut wie ianorirt, nur um auch bier wieber bie Bredigt an bie Beiben burch eine Bermerfung bes Evangeliums feitens ber Jubenfchaft motivirt fein ju laffen. Sonft maren bie Efftafen ein Brarogatio bee Baulus (2 Ror. 12, 1 fg.). Er wird beebalb noch in ben Riementinen ale "Fafeler" angegriffen. Bier aber wird am Beifpiel bee Betrus nachgewiesen, bag auch bei ben altern Aposteln biefe Form ber Offenbarung borgetominen fei (10, 10 fg.; 11, s fg.). Und gwar findet gwifden bem, mas bem Betrus gu Joppe, bem Baulus ju Damastus miberfahren, Die auffallenbfte llebereinftimmung ftatt: bier wie bort ineinandergreifende Doppelvifionen zwifchen Banlus und Ananias, zwifchen Betrus und Cornelius; bier wie bort bie ausbrudliche Beglaubigung bes Beichauten burch bie eigenen Errablungen ber Schauenben. Satte fich bas aber in Birflichfeit fo verhalten, so wäre schwer zu begreisen, wie troß des simmilischen Gesichts Petrus in Anioshia (Gal. 2, 11 fg.) woch so ganz schwanntend sich habe dereigenne schwen. Aber gerade dieser Auftrickt in Amischia, den noch die Alementinen dem Apostel

nicht vergeffen hoben, ist je übergangen, so gut wie die unansgefeten Ample des Phydoles mit feinen Gegaren is dorrinth, Gadiene, Ophefins, Som. So wird auf Titus, der treue Gestäute ist die vierlagen in Eritäffensiegen übergangen, weil er als Unbeschäuteren Verentalfung zum eirenfamigen die genachen wei. Dem von allem son allem son der Abpellegefgische derrauf an, die Spurzu des Verentalfung zum um hotenbachtigte vor um der Verentalfung zum eine Verentalfung zu vertigen. Der um einer siehe des Les der Verentalfung zu vertigen. Der wei der verentalfung zu vertigen. Der der verentalfung der die Verentalfung der Verentalfung der

Folgenbes bon Belang geltenb gemacht.

Bas bann jene Conbefcenbengen bes Baulus jum jub. Gefet betrifft, bie ibm ber Berfaffer ber Apoftelgeschichte angebichtet haben foll, fo erflaren fie fich fammtlich aus bem Einen Borte: "Ich bin ben Juben geworben als ein Jube, um Juben gu geminnen" (1 Ror. 9, 20). Doglich, bag er in biefem Beftreben auch einmal ju weit gegangen, wie Erip 3. B. bie Uebernahme bes Rafiraats als "Schmache und Uebereilung" bezeichnet. Bo man bie Befchneibung ale jur Geligfeit nothwendig forberte, wie bei Titus, ba bermeigerte er fie (Gal. 2, 3). Dagegen mar Timotheus icon burch feine Beburt ein Salbjube; burch feine Befchneibung war ben Rechten ber Beibenchriften mithin nichts bergeben; und wenn Paulus im Galaterbrief (5, 2-4) aus ber Befcneibung bie Berpflichtung ableitet, bas gange Gefet zu halten, und ale Rehrfeite ber vollzogenen Befchneibung ben Abfall von Chriftus nennt, fo wiffen wir bafur aus bem Romerbrief (14, 2 fg.), bag er felbft bie Beobachtung ber jub. Speifegewohnheiten und Teiertage bingeben laffen tonnte, mofern biefelbe nur eine auf ben Berrn gerichtete, b. b. im religiofen Bufammenhang mit ihm verbleibenbe mar. Go fonnte er unter Umftanben wol auch bie Befchneibung julaffen, wenn fie ber Gache nach nur Symbol ber Bergenebefchneibung (Rom. 2, 29) mar. Beguglich ber Feftreifen ift nicht auffer Mugen ju laffen, wie menig Berth ber Berfaffer felbft gerabe auf biefe Rotigen legt, fobaß 3. B. 18, 22 Jerufalem nur in bem gewählten Ausbrud "hinaufgeben" verborgen ift: ale eigentliches Riel ber Reife ericheint aber bier Antiochia, wie anbermarte (19, 21) Rom; Berufalem aber ift beibemal nur ber Durchgangspuntt, ben er nm anderer, in feinem Berbaltnift jur valaftin. Chriftenheit liegenber Grilnbe willen gerabe au folden Beiten befuchen will, mo er hoffen barf, möglichft viele Chriften bafelbit angutreffen. Die Braris, querft immer bie Synagoge ber Juben ju befuchen und fie momöglich ale Anhaltspunft für eine Birffamteit unter ben Beiben gu benuten, ift bie ber Ratur ber Gache nach gebotene, ja einzig mögliche gewefen. Die fcheinbare Berfcweigung unerfreulicher Berührungen bes Baulus mit feinen Gemeinben erflart fich aus der Manier des Berfaffers, immer nur die erfte Brundung der Gemeinden, nicht aber ihre fernern Schidfale und innern Entwidelungen gu berichten. Und wie ftimmt es ju bem conciliatorifden Charafter bes Berte, baß gerabe jenes handgreifliche Beichen briberlicher Liebe, bas Paulus von feiner britten Reife nach Berufalem brachte, Die Collecte, taum ermannt wird? Bas endlich bes Paulus Reben in ber Apoftelgefchichte betrifft, fo find diefelben allerdings von Lutas fo gut componirt wie die Reben bes Betrus und bie beiben portommenden Briefe. Es ift baber jugugeben, bag fie ben Stempel bes Paulinifchen nicht unmittelbar tragen. Doch ift die Rechtfertigung burch ben Glauben 16, s1; 20, 21 und befondere 13, 38. 39 angebeutet; nicht minder beutlich ift bie Beziehung auf bie Berfohnungelehre 20, 28. Auch ift Apg. 14, 16. 17 fowie 17, 26-28 mit Rom. 1, 19. 20 gu bergleichen, und Apg. 20, 32; 26, 18 ("bas Erbe fammt benen, bie geheiligt werben") mit Eph. 1, 18; Rol. 1, 12. Ueberhaupt aber paffen bie Mpg. 1, 21. 22; 10, 41 angeführten Eigenschaften, die gum Apostolat qualificiren, gu folecht

auf Baulus, ale baf wir in ber gangen Darftellung nur eine Apologie bon beffen

Diffionethatigfeit erbliden burften. Sicherlich wollte ber Berfaffer ber Apoftelgefchichte, ber Anfündigung Luf. 1, 1-4 tren, gnnachft ein Bilb von ber erften Berbreitung bes Chriftenthums burch bie Apoftel geben. Er erfindet baber nicht frei, fonbern ergablt nach Quellen, unter welchen die fogenannten "Birftude" ichlechthin Glauben verdienen. Andererfeits haben wir eben in bem mahrgenommenen Berbaltnift bee britten Evangeliume ju ben beiben erften einen Begriff von der Tragweite fchriftftellerifcher Freiheit, wie fie bei Lutas vortommen tann. Much die Darftellung ber Apoftelgeschichte fdwebt befonbere in ihren frubern Bartien leife von ber Erbe ab, mahrend bie Bunbergefchichten bes zweiten Theile (man bente 3. B. an bas Aufbieten ber gefammten innern Rraft gegenüber einem überreigten und überfpannten Geelenleben, 16, 18) gang ben Charafter ber beglaubigten Beilmunder ber ebangelifden Befchichte tragen und burch 1 Ror, 12, 4-6. 8-10. 26-30; 2 Ror. 12, 12; Rom. 15, 18. 19 fo gut bestätigt find, wie die 16, 9; 18, 9. 10; 22, 17-21; 27, 23. 94 erganten Bifionen burch 2 Ror. 12, 1-10. Das Bange endlich ift allerdings bon bem Befichtspuntt einer hiftorifden Parallele gwifden Betrus und Baulus beberricht und breht fich um bie Grundfrage bon ber Bulaffigfeit ber Beiben. Rach biefer Richtung alfo wirb ale Zwed ber Apoftelgeschichte mit Reuf ber anzugeben fein, "ben vielfach burch Streitigfeiten getrubten Berhaltniffen burch ein Bort und Bert bes Friedens und ber Berfohnung ihre berletenbe Spite abgubrechen und benjenigen Beftrebungen und Formeln Eingang zu verschaffen, welche bas brüberliche Zusammenwirten aller Apostel als Mittel und bie Gleichberechtigung der Beiben und Juden, jeden aber bei seiner besonbern Art und Beife laffend, ale Grundfat aufftellten" (Die Gefchichte ber heiligen Schriften Reuen Teftamente [4. Musg.], G. 206). Bolbmann. Apotheter, f. Randmert.

Appia. Tiefe Phil. 2 erwähnte Chriftin ift nach Chrysostonus und Theodoret die Englin bes Philemon gewesen. Iedensalls ftand fte gu bem Daufe bes Philemon im naber Begiebung.

Appifer, f. Forum Appii.

Appil Forum, f. Forum Appil.

Mquille und Pfriefille. Raulia (Alplos, vielliche) ber jid. Rame Dufless), gelbitig.

16,3; 2 Tim. 4,11) doer Politere Bibelüberfejer), fydier mit scinnen Weise Prissa (f. Röm.

16,3; 2 Tim. 4,11) doer Pfriefilla in Röm, wo so beide Anden lebten, wohnschift, wurde burch die bedannte, im Inger So der Si saltende Andenverreibung unter Chandisas

(Swet. Cland., 25) pur Rüchel nach Sperinty genftigst, wo er durch sie Rombwert

(er war Zeltschmieder) Bernaldsung wurde, das Paulus dei science ersten Annahrt in Borinth sich der him niedertließ (Byg. 18,2.). 28) ASprissanich aus sich sie Angeriche in der Manufer in ju ber Deffianitat Jefu befannt; boch ift bie Doglichfeit borhanden, bag bas Chepaar fcon gu Rom glaubig geworben mar. Jebenfalls tann man baffelbe ale Exemplification einerfeite fur ben jubenchriftl. Charafter bes Stammes ber rom. Gemeinbe, andererfeits für die Art und Weife betrachten, wie Paulus, noch ebe er felbft in Rom gewesen mar, mit einer großen Reibe rom, Chriften befannt werben und in ihnen einen Anhaltepunft für feine Lehre fuchen tonnte. Rachbem Claubine (im 3. 54) geftorben war, fiebelte Baulus mit bem Chepaar nach Ephefus über (Apg. 18, 18, wofelbft eine Dioglichfeit befteht, auch bas ermannte Gelubbe auf ben Mquila, nicht auf Baulus, ju beziehen), wo bann Aquila und Briecilla fich banernb niebergelaffen (18, 19) und namentlich auch ben Apollos für bas Paulinifche Chriftenthum gewonnen haben (18, 26). Als Paulus ben erften Brief nach Rorinth fchrieb, mas er in Ephefus that, befand fich auch Aquila noch bafelbft (1 Kor. 16, 19), wie benn auch ber Gruß, welchen Paulus balb nachher jum Schluß bes Romerbriefs (16, 3-s) an Aquila und Brisca und bie Gemeinbe in ihrem Saufe bestellt, unter bie Grunbe gahlt, weshalb man biefes Rapitel vielfach fitr bas Fragment eines Epheferbriefe balt. Doch fteht ber Annahme nichts entgegen, bag im 3. 59, ale ber Romerbrief abgefaßt wurde, Juben und Jubendriften wieber ficher in Rom wohnen tonnten. Rur will erwogen fein, bag Aquila und Briscilla, wie furg por bem Romerbrief (1 Ror. 16, 19), fo auch wieder nachber, mabrend des Baulus' rom. Gefangenichaft, ale in Ephefus wohnhaft vorausgefett find (2 Tim. 4, 19), und bag bie Rachricht, fie hatten für bas Leben bes Baulus ,ihren eigenen Sale barangegeben" (Rom. 16, 4), mit ben großen Rampfen jufammenguhangen icheint, bie Baulus gerabe in Ephefus ju befteben hatte (1 Ror. 15, 32; 16, 9; 2 Ror. 1, 8). Auch bie Gage, bag beibe Cheleute folieglich enthauptet worben feien, hat an jener Rotig ihren Anhaltspuntt. Uebrigens hat man aus ber Thatfache, bag Rom. 16, 3; 2 Tim. 4, 19; Apg. 18, 18. 26 Brieca querft genannt wirb, fchliegen wollen, bag auf ihrer Geite bie übermiegenbe driftl. Thatigfeit und Geltung gelegen haben muffe. Bolbmann.

Ar., Saupfladt ber Machiter (5 Wol. 2, n), an bem Genglluff ihres Lande bem Krunn, geigen, Da, wo die jund famptenne bei eitert, Wobel-Seifigt um Wob-Erleich, justammenstedmen, beeitet sich rings um einer Sigel, auf dem fich Ministen sinden, nie schoere geitner Weibegund aus. her millen wei die Ceitte von Ar schoer nach dem Worten janes alten dunkten Lieder: "Cite Amoriter soben im Sturm überschritten die Wock des Krunn, die Ertdsumg der Aufle sobeit im Sturm überschritten die Wock des Krunn, die Ertdsumg der Aufle sobeit, und die figd nach jum Wohnstie von Unter 1, 4 Wol. 21, 12 fg.). So erflätet sich auch die eigenstellnstliche Ambernstoweis- [3, 13, 2, 12, 2, 12].

ber Gabel ber zwei Sauptstrome (5 Mof. 2, 26; 3ef. 15, 1). Araba, f. Betharaba.

Arabath. Co überfett Luther 1 Daff. 5, a Afrabattine (f. b.).

Arabien ift bem größten Theil nach ein ben biblifchen Autoren unbefanntes Land. Rein Bunber, bag bie geographifchen und ethnographifchen Kenntniffe ber Bebruer über bie zwifden Balaftina und Arabien liegenben Buften und Gebirgegitge nicht weit binausreichen - ift boch auch für bie europ. Welt Arabien lange Beit hindurch ein berfchloffenes Bebiet geblieben, ja noch beute zeigen bie beften forgfaltigften Rarten biejes Landes gar viele meife unausgefüllte Stellen, Die nicht immer Bufte und Ginobe, Mangel an Cultur und menfchlicher Behaufung, fonbern oft genug nichts weiter ale Dangel unfere Biffene bebeuten. 3mar ift es in neuerer Zeit nach gahlreichen Entbedungsreifen gelungen, wenigstens bie bom Deere aus juganglichen Theile biefer großen mertwürdigen Balbinfel in giemlicher Ausbehnung fennen gu lernen, ein Bilb ihrer geographifchen Lage nicht nur, auch ber politifchen, focialen, religiofen Buftanbe ihrer heutigen Bewohner zu entwerfen; es ift gelungen, Die fparlichen Radirichten ber alten fowie bie ausführlichern Befchreibungen ber einheimifden geographifden Schriftfteller, eines Iftachri, Ebrifi, Abulfeba u. a. burch biefe Runde bon heute ju beleuchten, gu berichtigen, gu ergangen. Auch in bas Duntel ber alteften Gefchichte Arabiens ift einiges Licht gefallen, allein bei allebem find wir über gar viele Dinge, die ber Geograph und Siftorifer wiffen möchte und follte, ganglich im Unflaren geblieben. Es gibt faum ein zweites bewohntes Gulturland, bas an bie befdyreibenbe Erbfunde noch fo viele Fragen ftellt wie Arabien. Zumal über bas Innere bes Lanbes, über bas centrale Bochland und feine Rugunge find wir febr unbollfommen unterrichtet; erft bie neueften Reifeberichte baben hierüber einigen Aufschluß gegeben. Bieles ift immer noch Problem für die tünftigen Forfcher. Es ruhrt dies baber, daß diefe Gegenden fcon durch ihre natürliche Lage fast bollig abgefchloffen find. Beite Canbflachen umgeben fie wie ein fcutvenber Gurtel. Die Reife burch biefe Steppen ift an fich ichon mit großen Gefahren berbunben. Dagu tommen bie ftete an befürchtenden rauberifchen Ueberfalle ber Bebuinen fowie bie eigenthumlichen politischen und religiofen Buftanbe biefer Diftricte. Jeber Frembling wird hier wie ein Spion belauert, und nur burch außerfte Borficht, Schlaubeit und Bewandtbeit tann er all ben Gefahren entgeben, mit benen religiofer Fanatismus, Sabgier und fchleichenber Argwohn ber Beduinen wie ber Stabter ibn bebroben. Go haben zu allen Beiten nur febr wenige Europaer ben fuhnen Berfuch gewagt, in biefes burch Natur wie burch Religion und Gitte gleich abgefchloffene Bunberland tiefer einzubringen. Den Bebruern vollends fehlte in Bezug auf bas eigentliche Arabien bie eigene Anfchauung faft ganglich. Rur bon ben Lanbergebieten, Die man gewöhnlich bas Steinige und bas Bufte Arabien nennt, hatten fie einige Renntnig, am meiften natürlich bon erfterm, bem Sauptichauplat ihrer einftigen Wanberung bon Aegypten nach Balaftina. Bas bie Bibel bon ben übrigen Gebieten und ihren ethnographischen Berhaltniffen ergabit, ift nur buntle Runde bom Borenfagen, immerbin aber für une bie altefte Runbe, und barum werthvoll genug. Es versteht fich, bag wir diese Rachrichten bier in erster Linie zu berucksichtigen haben. Ein eigentliches Bild bieses Landes werden wir aber nur entwerfen tonnen, wenn wir auch die Berichte ber griech., rom. und arab. Schriftfteller und bor allem bie Refultate ber neuern Forfdungen und Entbedungereifen mit benuben.

Benn bie altern biblifchen Schriftfteller von Arabien reben, fo führen fie entweber einzelne Stämme mit ihren besonbern Ramen an, ober fle gebrauchen bie allgemeinen Bezeichnungen: 36maeliten und Cohne bes Morgenlandes (1 Dof. 37, 25; 39, 1; Richt. 8, 24; 6, 3; Siob 1, 3; 1 Ron. 5, 10; 3ef. 11, 14). Unter lettern find benn 3u-nachft die im Often von Palaftina bis nach Affur hinauf wohnenden Araberstämme zu berfteben. (Eine abnliche, in ihrer Allgemeinheit für unfern Standpuntt richtigere Benennung ift bas abenbland. Garagenen, welches bom arab, sarkijun, b. i. Morgenlanber, gebildet ift.) Das bebr. sArab und sArabi tommt erft in fpaterer Beit, bei Beremia, Ezechiel und nacherilifchen Schriftstellern bor, balb in weiterm, balb in engerm Ginne (Jer. 3, 2; 25, 24; Jef. 13, 20; 21, 13; Eg. 27, 21; Rebemia; Chronifa). In 2 Chron. 17, 11; 21, 16; 26, 7 ericheinen bie Araber neben ben Philiftern balb ale Eributpflichtige, balb ale rebellische Feinde Judas (f. Deb. 2, 10; 4, 1; 6, 1); 2 Chron. 21, 16 ift bon ben Arabern, bie jur Geite ber Rufchiten wohnten, Die Rebe, und Jer. 3, 9; 9, 25 werben fie ale Buftenbewohner bezeichnet. Wir feben aus biefen Stellen, bag, wenn bie Bebraer von tarab, tarabim ober tarbim reben, fie porguglich bie nordlichen, bas fogenannte Bufte und Steinige Arabien bewohnenben Romabenftamme im Auge haben. Der Rame felbft weift barauf bin, benn er bangt mit bem bebr, taraba, Bufte, Steppe, anfammen. Die Araber felbft machen gwar einen Unterfchied gwifden sarab und sarab; nur lettere find bie eigentlichen Bebuinen. Der Etymologie nach heißt aber Araber überhaupt fo viel ale Steppenbewohner, und bie, welche ben Rationaltypus am reinften bewahrt haben, find noch heutzutage vorzugeweife bie Bebuinen.

Se biel im allgeminen. Urber bas einschne erhalten wir dem wischighen Aufschlied und ben Gemelogien 1 Wol. 10 mb 26. Biele jener Ramen ertennen wir wieber in dem Ramen einzelner Söllerschaften mehr bedeuten ab ein wir wilfen auch aus andere Feisbelen, das jime Sammen fein mehr bedeuten ab blie Familierragister. Eit waren für die Seberäer die conrecte Aufschauungsform für die Berenarbischaftwise beit waren für die Seberäer die conrecte Aufschauungsform für die Berenarbischaftwise beit deutschaun, das die Seberäer nicht alle arch. Böllerschaft und giefest Liefte füllen. Die die einschaftwise die die Seberäer nicht alle arch. Böllerschaft und giefest Liefte füllen. Die die einschaft die die eine Aufschaft und gestellt die die eine Aufschaft und gestellt die Aufschaft und die Aufschaft und gestellt und gestellt die Aufschaft und gestellt die Aufschaft und gestel

Arabien 219

feben werben, burch bie einbeimische grab. Trabition sowie burch beute noch mabrnehmbare Beichen verschiebener Abstammung (Sprache, Rorperban u. f. m.) bestätigt. In ben Sauptgilgen berugen alfo bie ermagnten Radprichten ber Bibel auf richtiger Grundanfchauung. Rur burfen wir nicht ben Dafftab fuftematifder Confequeng an biefelben anlegen. In ben einzelnen Buntten find fie etwas berworren. Es mifcht fich bie Borftellung mit ein, bag bie Bewohner ber brei Bonen, ber norblichen, mittlern und fublichen, fich auf bie brei Rachtommen Gem's vertheilen, bag bie Bewohner bes fernern Gubens alfo Samiten feien. Die als Gohne bes Rufch und feines Cohnes Raema (1 Dof. 10, 7) Angeführten gehören mit Ausnahme bes erften (Geba) nach Arabien. Es liegt auch hier etwas Richtiges ju Grunde, namlich ber bermanbtichaftliche Bufammenhang ber Gubaraber und Methiopen (bie athiop, Sprache ift eigentlich nur ein Zweig ber fubarabifchen ober himjaritifchen), nur find beibe gufammen nicht, wie ber Berfaffer ber Bollertafel (f. b.) es anfieht, Samiten, fonbern Gemiten. Die beiben Ueberlieferungen greifen bann wieberum ineinander: Babila und Cheba erfdeinen unter ben Rufchiten und Joftaniten, Scheba und Deban unter jenen und unter ben Rachtommen ber Retura (1 Dof. 25, s). Benn biefe boppelte, theilmeife breifache Anführung nicht einfach auf Compilation berichiebener Quellenschriften beruht, wenn ihr ein wirfliches gefchichtliches Berhaltniß gu Grunde liegt, fo tann es nur bas fein, baf manche biefer Ureinwohner fouter nach Norben manberten und fich mit ben Abrahamiten vermifchten. Ebenfo hat fich in ben Ramen Savila und Ophir bie Ueberlieferung bon Ginwanderungen, Die bon Inbien aus ftattfanben, erhalten. Golde uralte Begiehungen gwifden Arabien und Inbien laffen fich auch noch burch andere Ortonamen nachweifen. Auf biefe noch nicht gefchloffenen Untersuchungen naber einzugeben, wurde aber bier zu weit fithren. Bas bie an ben angeführten Stellen bes erften Buche Dofe aufgegahlten Ramen im einzelnen betrifft, fo werben biefelben, foweit mir fle überhaupt noch aufhellen und mit anbern Angaben combiniren tonnen, in besondern Artiteln Berudfichtigung finden; auch bei ber nun folgenden nahern Befdyreibung bes Lanbes follen fie an greignetem Orte beigezogen werben. Beben wir baber fogleich ju biefer Befchreibung über. Borber aber noch ein Bort über bie Quellen, aus benen wir unfere Renntnig fcopfen, über bie Rachrichten ber griech, und rom. Schriftsteller, fobann über bie Bemithungen ber Araber um ihre einheimifche Geographie, und endlich über bas, mas wir ben Entbedungereifen ber neuern Beit verbanten.

Echon Reard's filhne Sahrt in ben Berfifchen Golf brachte ben Alten Auffchluß über einige Ruftengebiete Arabiens. Bas frubere, 3. B. Berobot (III, 107 fg.) ergablen, find meift nur übertriebene Berichte bom Borenfagen. Bichtiger find bie Fragmente bes Magtharchibes aus Anibus über bas Rothe Deer (Musgabe bon Bubion, 1698), bie genauere Renntnig bon biefem Lanbe batirt aber erft feit bem Felbzug bes Melius Gallus (unter Augustus); Strabo (XVI, 767 fg.) und nach ihm Diobor von Sicilien (II, 48 fg.) schöpften baraus ihre Berichte. Plinius (Hist. nat., V und VI) folgt berfelben Jaubtenelle, bem Bericht jenes Felberern, nub gibt manche wichtige Erganzungen zu Strado. Weit vollständiger find die Angaden des Ptolemans (5, 17, 19 und 6, 7); woher sie alle sammen, ist uns freilich nicht näher besannt. Endlich ist noch ber Beriplus Maris Ernthraei (bei Bubfon, I, 1 fg.) ju erwähnen. (Ueberfichtliche Jusammenftellungen biefer Nadrichten geben Mannert, Geographie ber Griechen und Reiner [Nürnberg 1799], VI., und Horbiger, Janbbuch ber alten Geographie Leipzig 1844], II, §. 102). Zange Zeit beigefünfte figl im Abenbland bie Kenntnis Arabien auf bas in ben ermahnten Schriften Ueberlieferte. Dagegen bemubten fich bie Araber felbft, nachbem fie bei ben Griechen in bie Schule gegangen waren, alebalb eifrig um Erforichung und wiffenfchaftliche Befdreibung ihres Lanbes. Die Berte eines Iftachri (Liber climatum, heranogegeben bon Möller [Gotha 1839], beutsch bon Morbtmann [Samburg 1845]), Ebrift (frang. bon Jaubert [2 Bbe., Baris 1836]), Jafut "Mostarik", herausgegeben bon &. Bifftenfelb (1846) und Motgam el boldan "Geographifches Borterbuch", herausgegeben von F. Buftenfelb (Leipzig, 1865 fa.), Abulfeba (Geographie d'Aboulfeda, par Reinaud et le baron Mac Guckin de Slane [Baris 1840]), Ibn Batuta (engl. von Samuel Lee [London 1829]) u. a. (iiber bie geographischen Leiftungen ber Araber im allgemeinen f. bie Ginleitung Reinaub's ju Abulfeba; ferner, foweit fie Arabien betreffen, Die Rufammenftellung bei Ritter, "Erbfunde", XII, 140 fg.) find auch heute noch bon unichagbarem Berth. Dies alles aber mare für uns ein tobtes Mrabien

und vielfach verworrenes Material ohne bie Belenchtung und Berbeutlichung, welche wir ber eigenen Anschauung ber neuern Reisenben verbanten. Unter biefen nimmt unbedingt Die erfte Stelle ein Karften Riebuhr (Befchreibung von Arabien [Ropenhagen 1772; frang. Ausg, Amfterbam 1774) und Reifebefchreibung [2 Bbe., Robenhagen 1774-78; 3. Bb., Samburg 1837]). Rad ihm find besondere noch zu nennen: Burdhardt, Geeten, Ruppel, Laborde, Ernttenbon, Freenel, Botta, Wellfteb, Tamifier, Wrebe, Arnaub und Palgrave. Gine Sauptaufgabe ber Biffenfchaft bleibt immer noch, jenes überlieferte Daterial in unfere heutige Reuntnift bom Lande einzufilgen, die Ramen und Ortsangaben zu vergleichen, jene etymologisch an erflaren, aus ben Mehnlichfeiten und Berichiebenheiten bie richtigen Schliffe fitr bie Befchichte ju gieben. Bieles ift in biefer Sinficht geleiftet worben burch Jomard, Etudes geogr, et histor, sur l'Arabie, Barie 1839) und Freenel im Journal Asiatique, 3ahrgang 1837 u. fa.); Wellsteb. "Reifen in Argbien", beutich mit berichtigenben und erläuternben Anmertungen von E. Robiger (Salle 1842) u. a. Aber lange nicht alle Fragen find ficher beantwortet. Die Forfchung hat hier noch ein reiches Arbeitofelb vor fich. Das vor 20 Jahren befannte Material hat in vortrefflicher Beife ju einem Gefammtbilbe vereinigt Karl Ritter, "Erdfunde", XII, XIII (Berlin 1846 u. 1847). Die befannte Dreitheilung in bas Bufte, Steinige (eigentlich bas petraifche Arabien,

bem ber ermnte. Ereigeitung in wie auchte, erinnige eigeneung des preusipie krieden. Dem ber er ermnte bei gestellt der eine gestellt des gestellt gestellt

Ueberficht wegen mag immerbin jene Dreitheilung noch Geltung behalten.

Das Gludliche ober richtiger, bas eigentliche Arabien, b. b. bie große Salbinfel, welche in ichiefer, bon Beft nach Dft geneigter Langenrichtung zwifchen Afrila und Mfien fich weit ine Deer hinausschiebt, umfaßt einen Flachenraum bon nabegu 50000 Quabratmeilen, alfo mehr ale bas Bierfache von gang Deutschland und mehr ale ein Biertel bes Flachenraums bon gang Guropa. Im Beften wird fie bom Rothen Meere und feinem norboftlichen Ausläufer, bem Deerbufen von Ataba, im Guben bom Inbifden Drean, im Often bom Berfifchen Deerbufen begrengt, mit bem Festlande ift fie burch bie zwifchen Sprien und bem Guphrat fich hindehnenbe Große Bufte verbunden, richtiger gefagt, fie wird burch biefe Wifte bon ibm getrennt und bilbet fomit ein ringeum abgefchloffenes Lanbergebiet. Auch ber Bobenerhöhung nach hangt Arabien mit Centralaffen nur lofe gufammen, ift bielmehr ein ifolirtes, vom Sochlande bes Continents getrenntes Gebirgeglieb. Die Ausläufer im Nordweften tonnen nicht als unmittelbare Fortfetung ber for. Berggilge betrachtet werben, fie ftogen nur an biefe an, nehmen aber alsbald eine eigenthumliche Bobenrichtung. Die nordliche Grenze verliert fich in ber Bufte, tann baber nicht genauer angegeben werben. Um nachften entfpricht ibr, wie man icon von altere ber annahm, eine zwifchen ben Rorbiviten bes Arab, und Berfifchen Meerbufene gezogene Linie. Comit fallt bas gange Land zwifden 12° 40' bis 30° nordl. Br. und 351/2 bis 60° oftl. 2. von Greenwich. Die Alten bestimmten feine Lange auf 12000, bie Breite (von Dft nach Weft) auf 5600 Ctabien (Strabo, XVI, 767). Der Bobenbeichaffenheit nach find feine einzelnen Theile ungeheuer verfchieben. größten Raum nimmt bie Bufte und bas flache Sochland ein. Das übrige ift theils Gebirgegenb, theile flacher Rifftenftrich, theile bon Thalern burchzogene Sigellanbichaft mit reicher Begetation. Dirre Steppen und mobibebaute fruchtbare Landftriche liegen oft unmittelbar nebeneinander. Wenn ber Reifenbe einen wilben Gebirgepaft überfchritten ober tagelang ben Buftenfand burchzogen bat, tann ihn mit einem male bie lieblichfte Wegend überrafchen mit reichem Bflangembuche, mit fchattigen Balmenhainen, mit foftlichen Fruchtbaumen und Betreibefelbern. Co find bier bie fchrofffen Wegenfate beieinander und unwillfürlich benft man bei folden Schilberungen ber Reifenben

an bie Marchen und Bunber, bie in ber Phantafie biefes Bolfe allegeit fo fippig emporwuchsen. Das Land vereinigt bie Gigenthumlichkeiten beiber Belttbeile, Die es umfchliefen. Der Uferfaum und bie eigentliche Bufte berfeben uns nach Afrifa, bas innere Blateau erinnert an bas reichgesegnete meftaffatifche Sochland. Das Berhaltnig biefer zwei charafterifc berichiebenen Theile bes Lanbes ift in Bablen fcmer gu bestimmen. Rach ber Chayung bes engl. Reifenben, Balgrave (Reife in Arabien [beutiche Musgabe, 1867], I, 70), enthalt Arabien etwa ju zwei Drittheilen cultivirtes ober wenigftens ber Cultur fabiges Land mit einem Drittheil unbewohnbarer und aller Cultur wiberftrebenber Bufte. "Der allgemeine Topus Arabiens", fo fagt berfelbe Reifenbe, "ift ber eines centralen Tafellanbes, welches ein Biftengfirtel umfchliefit, ber gegen Guben, Weften und Dften fanbig, gegen Rorben fteinig ift. Diefer aufere Burtel ift wieber von einer Reihe bon Gebirgen umgeben, Die jum größten Theil niebrig und unfruchtbar find, in Jemen und Oman aber eine bebeutenbe Bobe, Breite und Fruchtbarfeit erreichen, mahrend jenfeit berfelben ein fcmaler, bom Deere begrengter Ruftenftrich lauft." Diefes centrale Tafelland, bas etwas meniger ale bie Salfte ber Salbinfel einnimmt, beift Rebichb (arab. negd, b. i. Dochland), und biefes gerfallt wieber in Dber - und Unternebichb. Der Bugang ju biefem Reich ber Ditte ift fcmer unb gefahrlich, am eheften wol noch bom Weften ber, bon Debina aus zu bewertstelligen. Der nördliche Beg, bon Gyrien ber, führt burch ben Thaleinschnitt Dichauf (ein oft wieberfehrender Rame, ber eigentlich Appellatibum ift und Bauchhohle, Rieberung bebeutet), eine Art bon großer Dafe, etwa 60-70 engl. Deilen lang, 10-12 breit, mit einer ungemein Uppigen Begetation, mitten in ber Bufte. Auch bon Rebichb ift biefes Dichauf burch einen breiten Biftenftreifen getrennt, Die fogenannten Refub, Die noch fcredlicher find ale bie gewöhnliche Bufte. Diefe Refut, Die ebenfo auch im Often und Weften ben Weg nach Rebichb berfperren, find nämlich nicht flache Canbfteppen, fonbern parallel fortlaufenbe Bugelreihen aus loderm rothlichem Canbe, einem ungeheuern wogenden Meere vergleichsbar. "In den Tiefen zwischen biefen Stigein, die im Durchschaft 2-300 Fuß hoch find, erscheint fich der Reisende wie in einer Candycube eingeferter und auf allen Seiten von berunneben Maueru unschlossen, mahrend er wieber, wenn er ben Abhang erflimmt, ein weites Feuermeer überblicht, bas burch Binbftofe in fleine rothglijbenbe Bellen getheilt ift. Rein Schatten, feine Rube für bas Ange ober bie Glieber in ben Stromen bon Licht und Site, bie fich bon oben auf eine blendend ftrablende Flache ergießen." Innerhalb biefes Buftengurtele liegt nun alfo bas eigentliche Sochland, bas bie nörbliche Salfte ber Salbinfel biagonal bon Rorboft nach Gubmeft burchichneibet. Dehrere Gebirgegitge gerlegen es in einzelne Sochthaler. 3hr bebeutenbfter ift Dichebel - Toweit, ber mittelfte Gebirgefnoten Arabiene, eine weit ansgebehnte, oben giemlich flache Bergfette bon ber Geftalt eines grofen Salbmonbes, namlich von fuboftlicher Richtung beinabe in rechtem Bintel gut fubweftlicher umbiegenb. Morblich babon in ber Richtung jener Diagonale erftredt fich über zwei Drittheile ber gangen Balbinfel bin bas Schemmargebirge, Dichebel Abicha und Dichebel-Golma, beibe parallel, ber lettere aber bebeutenb furger und niebriger ale ber erflere. Das gange Plateau bes Dichebel-Toweit (biefes Plateau ift bas eigentliche Nebich im engern Sinne; gewöhnlich wird aber biefer Name auch auf die sublich babon liegenden Brovingen Jemama, Barit, Aflabich, Demafir und auf Rafim ausgebehnt, wenigstens heute, ba alle biefe Begenben unter ber Berrichaft ber Webhabiten bereinigt finb) ift bon einem Labyrinth bon Thalern burchzogen, bie mit ihren fteilen, fchroff abhangenben Banben wie im Ralfgebirge ausgebauen ericheinen. Das reichliche Baffer, bas fich bier im Binter fammelt, gibt bem Boben fur bas gange Jahr große Fruchtbarteit. Wirflich perennirende Fluffe finden fich aber bier ebenfo wenig als anderswo in Arabien. Die Luft ift in biefen Gegenben ftets febr troden und frifch, bas Klima eins ber gefündeften.

Bon bem efengischiberten Eentralande Archiens wußten bie Atten sobiel wie ichte. Ceft Balgrabe ift es gelungen, tiefer in biefe Gegenden vorzuderingen, weshall wir auch bas Domgesagte größentheils seinen Reiserenden vorzuderingen. Wol der beseitet mis ihre Rachrichten und theilweise auch die der Beiletten uns ihre Rachrichten und theilweise auch die der Biebel auf dem leichter zugehansches Allengiatert, zu dem wir nunmer übergeben.

Wenn wir im Weften ansangen, so zeigt uns bie Rarte an ber Spite bes bie Sinaihalbinfel oftlich begrenzenben Golfs bie Stadt Alaba, bie aber jest nur noch aus

einer Festung mit einigen umliegenden Bohnhaufern besteht. Der ehemalige Ginus Melanites ober Melaniticus bat bon ihr feinen beutigen Ramen Bahr el-takaba. Jener frijbere Rame tommt bon Mela ober Melang, bem gralten Glath ber Bibel, beffen Ruinen etwa 1/2 Stunde norblich bon ber beutigen Feftung noch ju erfennen find (Robinfon und Smith, "Balaftina", I, 269 fg.). Die im A. T. gewöhnlich mit jener gusammen-genannte hafenftabt Efjongeber lag bicht baneben und hieß später Berenite (Jofephus, "Alterthumer", VIII, 6, 4). Der Golf felbft ift ju beiben Geiten wie von hohen Mauern eingeschloffen, Die öftliche Rifte in ihrer gangen Lange für Schiffe beinabe unjuganglich. Radte milbe Granitfelfen rilden bis jum Deere vor. Deftlich bon biefem, bis ju 6000 Buß hoben Ruftengebirge gieht fich eine zweite Rette bon faft gleicher Bobe bin, Die bann bas Norbenbe bes Rothen Meeres in weitem Bogen umfcweift und in ben prachtigen Moilagipfeln (7000 fuff) enbigt. Gine lange niebrige Lanbfpite (Rorallenfelfen) unb beren Fortsetjung, bie Infel Tiran, bilbet bas Gubenbe bes Golfe. Dann biegt bie Rufte nach Often um, es öffriet fich ber große Arab. Meerbufen ober bas Rothe Deer (Sinus Arabicus ober auch Mare rubrum im engern Ginn. Ueber ben Ramen Rothes Deer, seine Bebeutung und Anwendung im Alterthum f. Rofenmüller, Biblisch Geo-graphie, III, 99 fe.; Nitter, Erdunde, XIII, 262 fg.; Fordiger, a. a., D., II, 6 fg. Anstäuglich, im nördlichen holdschaft bis etwa jum 24. Grad nördl. Dr., besteht die Kuse faft nur aus Rorallenbauten und Rorallenfalt. Dabinter zeigen fich bie gadigen, ichroffen Umriffe bes Riiftengebirges, bas fich in brei Sauptgruppen (jett Dichebel-Moila, Rabhma und Sobh genannt) concentrirt. Bon ber am Oftabhange biefer Berge fich hindehnenden hochebene wiffen wir wenig. Bu nennen find hier etwa die Dafen Tabut, Tehma und Chenbar. In Tenma (oftwarts von ber fpr. Bilgerftrafe) hat fich bas 3ef. 21, 14; Ber. 25, 22; Diob 6, 19 erwähnte Tema erhalten. Ale Bewohner ber ebenbeschriebenen Gegenden nennen bie Alten bie Banizomenes und Thampbeni, jener Rame vielleicht aus Banu Gudam entftanben, biefer eine Erinnerung an bas uralte Bolt Thamub. Fitr Safenplate ift bie nörbliche hebichagfufte nicht febr geeignet. Einer jedoch war in alter Beit berühmt als (füblichftes) Emporium ber Rabataer, nämlich Leute-Rome, von wo aus Aclius Gallus' ins İmmere von Acabien vordrang. Ihm entspricht das heutige Daura (arab. hawrā, d. i. die Weiße). Weiter jublich gelangen wir zur Jafenfadt Medinas, Iambo (genau Jandúas-Cuelle). Iambia-Bicus der Alten ist aber nicht hierbe, sondern weiter laubeimwarte an bie Stelle bes jegigen Jambo-en- Rachl gu fegen. Um Safen (Scherm) Jambo lag vermuthlich bas alte Charmothas und etwa 20 beutfche Deilen öftlich bavon Jathrippa (Lathrippa bei Btolemaus ift eine burch Aussprache ober burch Schreibfehler berborbene Form), feit Dohammeb Debinet-en-Rebi, Stadt bes Bropheten, gewöhnlich einsach Meding genannt. Bon bier in birect fühlicher Richtung führt burch enge Thaler und Relefchluchten ein Weg nach bem etwa 50 Deilen entfernten, ichon in porislamitifcher Beit weitberühmten Deffa (in ben alteften Beiten Beffa, bei ben Claffifern Matoraba). Lage und Umgebung ber Ctabt find obe und langweilig, bitrr, fanbig, ohne Begetation, ein Gegenbilb ber Ratur ju bem geiftigen Brobucte, bas bon bier ausging und immer wieber babin gurudfehrt, bem Islam. Die weftliche Geite bes Ruftengebirges, bas bie Arab. Salbinfel beinabe rings umzieht, prafentirt fich bier giemlich in berfelben Beife wie im nörblichen Bebichas, terraffenformig abfallenb; nur ift ber flache Ruftenfaum zwifden Gebirge und Deer breiter. Etwas fublich von ber Ditte ber gangen Dftfufte bilbet bie hohe, fchroffe, gegen Beft fteil abfallenbe und naber ane Deer borrildenbe Mfirfette bie Grenze gwifchen Sebichag und Jemen. Dann tritt bas Bebirge wieber weiter gurild und es entficht, etwa 100 Stunden weit, ein flacher breiter Ruftenrand (arab. Tehama genannt), meift einformige fanbige Schuttmaffen mit afritan. Dite und fümmerlichem Pflangenwuche. Um fo reicher fprofit bie Flora an ben terraffenartigen Bestabhangen bes Gebirges und noch mehr auf ber öftlich hinter bem Bergruden liegenben Sochebene, welche ben Ramen "Gludliches Arabien" verbient. 3hr herrliches Alima machte fle icon in uralter Beit jum eigentlichen Gulturlande Arabiens. Die Cabaer, welche hier wohnten, galten für bas reichfte Bolf ber Erbe (Agatharchibes, bei Subfon, I, 64; Strabo, XVI, 778 fg.). Gingelne Trummer geugen noch jest von einftigen großen Bauwerten, auch in ben Ramen ber Stabte haben fich einige uralte Erinnerungen erhalten. Der altere Rame Ganaa's: Mfal, nach anbern Dfal, beutet auf 'Uzal, 1 Dof. 10, 27 gurud; Dareb, 6 Tagereifen weiter öftlich, wofelbft auch gabireiche

Ruinen alter Bauwerfe gefunden murben, auf Mariaba, Metropolis Cabacorum. Es ift mahricheinlich bas alte Caba, von beffen Ronigin icon bas M. T. ergabit (1 Ron. 10). Much unter ben einzelnen Brobingen Jemens begegnen wir einigen alten Ramen: Rachtan, Kaufeban, Chaulan. Die Ratanii, Raucjabeni, Chaulotaei werben von Ptolemäns und Eratosthenes unter den Bewohnern des Wüsten Arabiens aufgezählt. Sie können vom Guben ber bort eingewandert fein, wie auch bie Orcheni, Die an Berah ber Bibel 1 Dof. 10, 26 erinnern, um fo mehr, ale Kahtan bem bebr. Joktan entipricht. Db bie Minaer, eine ber Sauptvöller bes alten Arabiene, etymologifch mit Jemen gufammenbangen, mag babingeftellt bleiben. Bestimmter laffen fich in ben Milaei bie Selal, in ben Raffanita und Gafanbes bie Gaffaniten ertennen, und bas griech. Rinaebotolpita fcheint in bem arab. Stammesnamen Rind, Rinda feinen Urfprung ju haben. Bei ben Stabten ber Tebama, unter benen im Alterthum Dufa und Dielis bie wichtigften maren, halten mir une nicht langer auf. Un ber Gubfufte begegnet une aunachft bas Bolf ber Someriten ober Simjariten mit ber Saupt- und Binnenftabt Caphar und ber Safenftabt Arabia Felix, fpater Abane, jett Aben. Dann folgt Sabramant, bas berühmte Beihranchland Chatramotitis (gegenwärtig jeboch hat ber Rame eine engere Bebeutung als im Alterthum. Damals murbe ber größte Theil ber Gublufte barunter begriffen, jest nur ein fleines, etwa 15 Deilen langes, mit ber Gubfufte paralleles That im Innern), Sagarmawet ber Bibel. Die Sauptftabt biefes Lanbes bieg nach ben Musfagen ber Alten: Gabbatha ober Cabotha, b. i. Gabta, 1 Dof. 10, 7. Roch andere alte Ramen tommen bier bor. Die Rhammaniten erinnern an Raima, 1 Dof. 10, r, bie Abramiten an Saboram, 1 Dof. 10, 27, und etwa auch bas von Bellfteb ermannte Mabubi (bei Riebuhr: Ombube) an 'Almobab (1 Dof. 10, 26). Gegen Often wird nun bie Rufte immer fanbiger und niebriger. Auch bie fie begleitenben Berggitge fenten fich bier bebeutenb. Bon ben gablreichen Buchten im Guben wird Cachalites Sinus mit bem Borgebirge Spagros im Alterthum am haufigften genannt. (Die Angaben find jeboch theilmeife miberfpredend [Forbiger, a. a. D., II, 736 fg.], mas baber ruhren mag, bag jene Ramen urfprunglich allgemeine Bebeutung haben und wol nur allmablich fich auf eine bestimmte Localität firirten. "Sachaliten" heißt eigentlich Ruftenbewohner, und Chagros ift mol entstanden aus bem arab. sawagir, b. i. die ftauenben, namlich bie ine Deer borfpringenben, ftarte Branbung veranlaffenben Gelfen.) Beim 60. Grab oftl. 2. biegt bann bie Rufte ploplich im rechten Bintel um, bie Berge erreichen wieber bie Sobe bon 6000 fuß und fallen nach Weften allmablich jur großen nnabfehbaren Bufte ab, die ben Rern Gubarabiens bilbet. Diefes bfliche Ruftenland heißt Oman (bie Omaniten werben aud bon ben Geographen ber Alten ale neben ben Cachaliten wohnend ermannt). Es bilbet ein langliches Biered, beffen norboftlicher Bintel, eine Rette buntler gerriffener Bafaltberge, fich fcharf gufpitt und weit ine Deer borfpringt (Afaborum Promontorium ber Alten, heute Ras Dufenbom), fobag bas arab. Beftabe fich bem perfifden bis auf etwa 15 Stunben nabert. Diefe Deerenge ift ber Eingang ju bem großen fclauchformigen Berfifden Golf, an beffen anberm Enbe bie arab. Riffe (bie nur in ber Mitte, bei ben Bagreininfeln, ba, wo einst bie reichen Gerrhaer fagen, culturfabig und auch jest noch ftart bewohnt ift) immer mehr fich verflacht und gulebt in bie grofe Steinige Buffe im Rorben bes Lanbes übergeht.

Das Mima Ambiens ift natürlig je nach ben einzelnen Gegenden verschieben, am algemeinen halt es, wie oben benertet wurde, bie Milte paisfen Alfrie und Mifen. An ber slachen Allike bes Volfen Weteres, auch am Kerfischen Werebulen ist die Siehen Franzische Gemene wird des Parls est zu Genatel ang durch siehen Bind-slog bewegt. Die zur Negenzei sich bildenden Allisse vertrodnen alskald wieder in Sande. In dem Gebingsfandsfrigten beggern, amma auf den Sochenen landenlunderts omn Killengebirge, ist die Amperatur mitt und frift, An den höchenen Gestlen zeigt sich bier und de 16st Genate und Eis. An betindment Arten im Sahr faller reichtige Argengisse, in der Schaffen der Schaffen der der der eine Gegenstelle, und diese Anderschaft der Schaffen aus der sein der der eine Gegenden hauptlächsig ihre Frundsbarteit. Die Etrambeten behalten die Killer der Schaffen 
Um fo wichtiger ift bier bas Baffer bes Simmels, ber Than und ber periodifch eintretenbe Regen. Die Regenzeit bauert gewöhnlich etwa brei Monate. Auf ben Weftabbangen Jemene tritt fie im Juni, auf ben Oftabhangen im Robember ein, in Sabramaut und Dman ebenfalls im Binter ober erft im Fribjahr. Die Fruchtbarteit bes Lanbes ift in ben bober gelegenen, mit Baffer gefegneten Gegenben febr groß. Doch hatten bie Alten fibertriebene Borftellungen bom Reichthum biefes Landes. Biele Brobucte, für welche die Araber nur ben Tranfit aus Indien und Berfien beforgten, faben fie ale echt arabifche an. Der alte Ruhm Arabiens war fein Reichthum an aromatischen Gewächsen, an Golb und Selesteinen (1 Kon. 10). Was bas Golb betrifft, so ift biefer Ruhm fehr meifelhaft. Die angeblichen Golbfluffe führen nur Ratengold (Glimmer und ahnliches). Eigentliche Golbminen hat man bisjeht nicht entbedt. Ebelfteine bagegen find nicht felten. Berlen werben an einzelnen Ruften in großer Menge gefunden. Auch viele ber pon ben Alten gepriefenen Aromen und Gewitrte find in ber That in Arabien einheimifch, fo namentlich Beihrauch, Myrrhen, Aloë, Kaffia. Aufierdem gedeihen in Menge die besten Fruchte des sublichen Europa sowie Weizen, Gerste, Hafer, Durra, Reis und Mais. Der größte Cegen bes Lanbes aber ift bie beinahe iberall, wo gemig Fenchtigfeit bes Bobens borhanden ift, gebeibenbe Dattelpalme, Die mit bem Leben bes Arabers innig verwachfen ift, fobaf er fie felbft in eine gewiffe Bermanbtichaftebegiehung jum Menfchengefchlecht bringt, von ihrem Ropf, ihrem Behirn, ihren Armen, ihrem Daarwuche, ihrer Liebestrantheit u. bgl. rebet. Die Dattel nimmt ale Rahrungemittel bier beinabe biefelbe Stelle ein wie bei une bas Brot. Ginige Balmen reichen oft bin, einen armen Stabter ober Dorfbewohner mit feiner gangen Familie zu erhalten. Das Leben bes Bebuinen vollends, feine tagelangen Dariche burch bie Bufte, laffen fich ohne bie Dattel taum benten. Much bas Thierreich hat feinen an Bebentung ber Dattelpalme gleichftebenben Bertreter, bas Ramel, ohne welches menichliches Leben und Wohnen in ber Bufte eine Unmöglichfeit mare. Reben ihm und bem Pferbe (bas erft fpat in Arabien eingeführt murbe) ift bas wichtigfte Sausthier ber Efel. Auch Schaf- und Biegengucht wird (bon ben nördlichen Stammen) getrieben. Unter ben Bogeln find Strauf, Abler und Beier hervorzuheben, unter ben wilben Bierfugern: Banther, Spane, Bolf, Fuche, Schafal, Steinbod, Antilope und Gagelle; wilbe Doffen, Efel, Sunde, Schweine. Als Lanbesplagen find hauptfachlich bie Golangen und Beufchreden gu nennen.

An biefe Schilberung bes eigentlichen Arabiens reihen wir junachft einige Borte über feine Anbangfel: bas Bufte und Steinige Arabien. Jenes, bon ben Arabern 'olbadlie, bie Bufte, genannt und nach ben angrengenben Lanbern in "Bufte Gpriens", "Bufte Arabiens" und "Bufte Grafe" eingetheilt, besteht größtentheils aus unabsebbaren bitrren Sanbebenen mit febr fparlicher Begetation, Die bochftens bem Ramel ale bitrftige Rahrung bienen tann. Baffer trifft man bier ebenfalls felten, meift nur fchlechtes, falgiges, in Bertiefungen fteben gebliebenes Regenwaffer. Die Site ift auf biefem trodenen Boben, unter einem meift wolfenlofen Simmel, naturlich groß, jedoch erträglich. Saufige Binbe fühlen die Temperatur etwas ab und find bem Banberer meiftens willfommen. Rur einer ift gefürchtet und burch feine verheerenden Birfungen allgemein befannt, ber fengenbe, erftidenbe Samum, b. i. Biftwinb, ber bon Gilboften her ftoffweife ilber bie Bufte bingiebt. Ergablungen baritber enthalten faft alle Reifebeichreibungen (f. Diebubr. Befchreibung von Arabien, G. 7 fg.; Rofenmiller, Biblifche Geographie, III, 6 fg.; Balgrave, I, 13 fg.). Auch bie Bebraer tannten biefen Bind (ben fie Glutwind nannten, Bf. 11, 6) und ebenfo bie burch Einwirfung ber mittaglichen Connenftrablen auf ben Cand und ben barilber befindlichen Dunfifreis entftebenbe, Die Menfchen oft gefahrlich täufchende Luftspiegelung, ben Bafferfchein, arab. sarab, bon bem 3ef. 35, 7 bie Rebe ift. In folden Gegenben find natürlich feine bleibenben Anfiedelungen möglich. Denfchliche Bewohner fehlen amar nicht, es find aber manbernde Birtenftamme, Die von Ort au Ort ibre Belte auffchlagen, Scenita ober nach arab. Bezeichnung bedawijun, Bebuinen (biefe finden fich ilbrigens ebenfo gut auch im eigentlichen Arabien; "Bebnine", Bewohner ber Steppe, ift ber allgemeine Begenfat bee Stabtebewohnere). Rach ber biblifchen Trabition waren alle biefe Bebuinenftamme femitifchen Urfprungs. Es find bie Gohne Ismael's und ber Retura, beren Bohnfibe in biefe Gegenben und weftlich gegen bas Betraifche Arabien bin verlegt werben. An verwandtichaftliche Abstammung erinnert ber Rame Sagraer, ber allmählich eine engere Bebeutung erhielt (1 Chron. 5, 10. 19; Bf. 83, 7), wahrend ,, 38maeMrabien 225

liten" allgemeine Bezeichnung blieb, wie ichon 1 Dof. 37, 25; 39, 1. Die biblifche Trabition gibt bem 3emgel 12 Cobne ale Stammpater ebenio vieler Bolter. Gie find bas Begenflud ihrer nachften Bermanbten, ber 12 Gobne Jalob's. In Rebajoth und Rebar erfennen wir leicht bie Rabataer und Rebarener ober Rebruer (b. i. bie Schwarzen, pon ihren aus fcmargen Biegenfellen verfertigten Romabengelten aljo benannt) ber Briechen und Romer. Die Rabatder gehoren ihren fpatern Bobnfigen nach eigentlich mehr in bas Betraifche Arabien. Gie hatten fich aber nur allmählich borthin concentrirt. Josephus (,Alterthumer", I, 12, 4) bezeichnet ale Rabatene ben gangen Lanbftrich vom Guphrat bis zum Rothen Deer. Andere, wie Duma, Daffa, Tema (f. b.), haben wir mehr im Gilben ju fuchen, Jetur im Rorben, in ber Gegend von Damastus (Ituraei). Bon ben burch bie Ramen ber übrigen Göbne 38mgel's angebeuteten Stämmen wiffen wir nichts Genaueres. Unter ben Gohnen ber Retura ift befonbere einer hervorzuheben: Dibian (Deban unmittelbar por ihm genannt, ift wol nur Rebenform beffelben Ramens). Der Dibianiter Bohnfite behnten fich vom Melanitifchen Golf an nordwarts bis an bie Grenge Doabs (1 Dlof. 36, ss; 4 Dlof. 22, s fg.; 25. 31). Gie maren ben Bebraern ale herumgiehenbes Sanbelevolt icon fruh befannt (1 Dof. 37, 28. 36; Bef. 60, 6) und machten ihnen burch

rauberifche Ginfalle viel gut fchaffen (Richt. 6-8).

Das Betraifche Arabien umfaßt außer ber Ginai Balbinfel auch bie weite Lanbitrede mifchen Megnpten, Balaftina, bem Bliften und Gludlichen Arabien. Folglich fallen in feinen Bereich aud Die Bohnfite ber Doabiter, Ebomiter, Bebalener, Amaletiter, Dibianiter und in fpaterer Beit gang befonbere bie ber Nabataer. Denn auch bas bom fuböftlichen Ende bes Todten Meeres gegen ben Melanitifchen Meerbufen fich himiehende Gebirge Geir (heute Scherah) gebort noch mit bagu. Der gefchichtlich wichtigfte Beftanbtheil bef felben ift bie breiedige Balbinfel, die im Often bom Melanitifchen, im Weften vom Beroopolitanifchen Golf (beute Deer von Rolfum, b. i. Alhoma ber Alten, auch Deer von Gueg genannt, bas Schilfmeer ber Bebraer) befpillt wirb. Diefe Salbinfel ift großentheils bobes Bebirgeland, bas jumal im Often beinabe fenfrecht aus bem Deere auffteigt und im Rorben in die bis jum Mittelmeer fich ausbehnende fteinige (befondere mit Reuerfteinen überfaete) Dochebene, die Bufte Et. Tih, übergeht. Die Grenze zwifchen bem Bebirgeland und Diefer hochebene ift ber in febr regelmäftiger Sobenbilbung von Beft nach Dft ziehenbe Dichebel Et-Dib. Gublich bavon haben bie Bebirge vorherrichend bie Richtung von Rord nach Gilb und bestehen theile (im Gilben und Dften) aus Urgeftein, Granit, Porphyr, Spemt, theile (im Beften) aus Raltfteinlagern. Umregelmäßige, meift rauhe und enge Thaler, auch größere fanbige Ebeuen burchfchneiben fie nach allen Geiten. Einige wenige biefer Thaler find bewaffert und mit Barten und Palmenhainen bebedt. 3m allgemeinen aber fieht bas Land fehr obe und tabl aus. Bon oben gegeben gleicht es großentheils einer ununterbrochenen Bilbnig durrer Felfen. Die Begetation ift, wo nicht menfchliche Gultur und Bemafferungefunft ju Gulfe tommt, febr burftig. Tamarieten, Dannaftraucher, Atagien, Coloquinten find fo giemlich alles, mas bem Riesboben ber Bochebenen und Thaler einige Abwechselung verleiht. Rur wenige Bebuinenftamme (Burdharbt fchatte die Bevollerung ber gangen Salbinfel auf etwa 4000 Geelen) gieben heutzutage in biefen Gebirgeeinoben herum. Huch bas Thierreich ift nur fparlich vertreten (burch Safen, Suchfe, Bolfe, Leoparben, Steinbode; in ben Thalern und an ber Rufte befonbere burch Schlangen und Gibechfen). Mittel- und Sobepunft ber Salb. insel ist der Gebirgostod des Sinai, heute Dichebel Et-Tur (i. Sinai, horeb, Mofe u. s. w.). Reben ihm ist besonders noch zu nennen der durch seine Inschriften berühmt geworbene Dichebel Gerbal. 3m Rorben bes Gerbal gieht fich bas fcone, fruchtbare Thal Babi Feiran bin, die Fortjepung bes von ber Ginaigruppe ber in weitem Bogen bas Gebirge burchichneibenben Babi efch. Ccheich.

Die Bevolferung biefes großen, ebenbefchriebenen Lanbergebiete mar gu allen Beiten in viele einzelne Stämme und Staaten gefondert, bie nur in ber Sprache und in gewiffen nationalen Ueberlieferungen und Gitten einen gemeinfamen Mittelpunkt hatten, fonft aber jeder für fich ein abgefchloffenes Leben führten, bis ber gundende Funte einer neuen, ihren geiftigen Antagen und Bedürfniffen entiprechenden Religion die Daffe mit einem mal zu einem gewaltigen, vernichtend über bie umliegenben Boller babinichreitenben Roloft jufammenfchmoly. Erft mit Dohammed und bem, was fein Auftreten porbereitete, beginnt ihre eigentliche Befchichte. Richt, bag borber alles tobt und ftarr

Bibel . 2 erifon. I.

15

gemelen mare, gar feine Bewegung und Entwidelung ftattgefunden batte - einzelne Reiche bes alten Arabien hatten ihre geordneten Buftanbe, erfreuten fich großen Reichthums und hober Gultur, allein fie blieben faft gang außer Berührung mit ber übrigen Belt. Rur Die Sanbeleintereffen brachten fie einigermaßen jufammen. Um biefe concentrirt fich bas meifte, mas une bie alteften Quellen über Arabien berichten (Gg. 27, 22 fg.; 3ef. 21, 13 fg.; 60, c; Ber, 6, 20; Berobot, III, 107; Etrabo, XVI, 778 fa., 766; Mgatharchibes bei Subfon, I. 64 fa. u. a.). Bon altarab. Gefchichte wiffen wir, bei ganglichem Mangel einheimifcher gleichzeitiger Schriftbenemale, foviel wie nichts. Rur einige fcwache Unriffe laffen fich aus ben Genealogien und Cagen ertennen, bie wir in ber Bibel und bei ben fpatern arab. Gefchichtfchreibern finden. (Ueber Die borislamitifche Befchichte Arabiens find außer bem altern Berte Bocode's [Specimen historiae Arabum] befonbere ju vergleichen bie obenerwähnten Briefe Freonel's [1836 und Journal Asiatique, Jahrgang 1837 fg.]. Eine gufammenfaffenbe Darftellung bat Cauffin be Berceval, "Essai sur l'histoire des Arabes avant l'islamisme" 13 Bbe., Barie 1847], ju geben verfucht. Auf Die fühnen und willfürlichen Snpothefen Dogo's ("Die Fraeliten zu Metta" [1864] naher einzugehen, fehlt bier ber Raum.) Das Wichtigfte und burch gemeinsame Ueberlieferung Bestätigte ift bie Doppellinie ber arab. Ration und ihrer Befchichte, ber uralte Begenfat ber Joftaniten und Jemaeliten (ber Gohne Rachtan's und Abnan's), ober wie wir auch fagen fonnen, ber Giid. und Rorbaraber. Der Urfprung jener geht auf Rachtan ober Joftan, fomit in geraber Linie auf Gem gurlid; biefe murben erft burd 3omael eingepflangt, heißen baber Mostareiba, Arabifirte. Die Berbinbung gwifchen biefen beiben Zweigen wird burch bie Gage hergestellt, Ismael habe bas Arabifche bon Dichorhom (einem jottanitifchen Stamme, ber nach Berbrangung ber Amgletiter noch ju 36mael's Lebzeiten fich ber Berrichaft über Detta bemachtigte und biefelbe bis ins 2. Jahrh. n. Chr. behauptete) gelernt und eine Tochter bee bichorhomitifchen Ronige geheirathet. Sonft aber blieben bie beiben Reiche in Bebichag und Jemen voneinander abgeschloffen, bie eine neue Bermifdjung eintrat, ale eine in Gilbarabien brobenbe Heberfdwemmung, ber Dammburchbruch bei Dareb, Genl el arim, gabireiche Auswanderungen ber filblichen Stamme nach bem Rorben veranlafte. Die wichtigfte Folge biefes Ereigniffes, bas bie altefte geschichtliche Aera Arabiens eröffnet, war die Grundung ber Königreiche Sira und Gaffan. Diefe fallt aber bereite in ben Aufang bee 3. Jahrh. n. Chr., berührt une alfo hier nicht mehr. Ebenfo wenig wollen wir une aufhalten bei ben in die grane Borgeit gurudgreifenden Dinthen von ben Stammen Ab, Thamub u. a., bie, ben Ermahnungen gottgefandter Bropheten nicht gehorchend, einem jahen Untergang anheimfielen (bie hierauf begilglichen Cagen und Roranftellen finden fich gufammengereiht bei Frentag, Einleitung in bas Studium ber arabifchen Gprache [Bomn 1861], G. 5 fg.). Dagegen mag es am Plate fein, iber die Begiebungen ber Araber gu Palaftina noch einige Borte beigufilgen. Die altefte Radyricht ift die liber ben Befuch ber Ronigin von Caba am Sofe Calomo's (1 Ron, 10). Bon ba an verfdminbet Giibarabien aus bem Befichtefreis ber Birgeliten. Wenn fpater von Arabern bie Rebe ift, fo find bie nordlichen ismgelitifchen Stamme, hauptfächlich die Bewohner bes Buffen und Betraifchen Arabien gemeint (f. o.). Co aud in ben bebrobenben Weiffagungen Bef. 21; Ber. 25, 20 fg.; 49, 20 fg. In ber nacherilifden Beit ericheinen bie Araber meift ale Feinde Ifraele (Reh. 2, 10; 4, 1; 6, 1). Biele dieuten im for. Deere. Bon freundichaftlicher Gesimmung anderer berichten 1 Daft. 5, 25; 9, 35. 3hre Groberungeginge murben fcon von Ronig Alexander, fpater von Berobes bem Großen fiegreich gurlidgefchlagen (3ofephus, "Miterthilmer", XIII, 15, 4; XV, 5, 2, 3). Ueber bie cheliche Berbindung bee Berobes Antipas mit einer grab. Bringeffin und itber Die Folgen ihrer Auflofung f. Aretas.

The Religion ber Minder vor Wohnmurd wer ein feitlames Gemitigh verfchierenertighter Serfchiungen, "wiel Greisum wird ein Kindlen Wehrheit", Dimmen wir Ingan-Tie Minung von einem höchften gestlichen Weden wor (vies ist auch die Weinung vos Rormst med ber Inderfeiterung, welche die Verfrühmen der Rosten der Staten d domit zusammenhängt können wir hier nicht näher eingehen; Aufschluß darüber, soweit er flich einstweilen geben läßt, findet sich die Freylag, a. a. D., S. 338 fg. und Kreft, Lieber die Religion der vorissamitischen Araber (Reinzig 1863).

Den Charafter, Die Gitten, Die Sprache ber Araber im allgemeinen hat Riebuhr, die ber Bebuinen im befondern haben b'Arvieux ("Sitten ber Beduinen-Araber", beutsch von Rosenmiller [Leipzig 1789]) und Burdhardt (,, Notes on the Bedouins and Wahabys (London 1830; beutsch, Weimar 1831) anschausich und treffend geschilbert. Bir tonnen hier nur einige allgemeine Bemerfungen barüber beifügen. Bor allem ift bie uralte Ueberlieferung von einem doppelten Urfprung ber arab. Bevolferung burch die neuern Beobachtungen vollsommen beflätigt worden. Die Stämme im Süben haben auch jeht noch ihre eigene Sprache, die von den übrigen Arabern taum verstanden wird. Denn burch ben Roran ift bas Rorbarabifche (fpeciell bas bes Ctammes Rorenich, bem Dohammed angehörte) allgemeine Schriftsprache geworden. Das Sildarabische weicht in Bortbilbung, Flexion und Aussprache sowie in der Wodification der ursprünglichen Burgelbebeutung vielfach bavon ab und ift am nachften mit bem Methiopifchen verwandt. And im Storperban ber beiben Raffen hat man Berichiebenheiten entbedt (vgl. barilber 3. B. bie Bemerfungen Balgrave's, "Reife in Arabien" Peipzig 1867], I, 269 u. 345), und in geiftiger Begiehung nicht minber. Die Gubaraber zeigten fich von jeber ber feinern Gultur und bem Bufammenleben in Stabten unter einheitlicher Regierung zugänglicher als ihre Bruber im Rorden, Die mehr am berumgiebenden Romabenleben Gefallen fanben. Allerbinge bat auch ber Dorben feine Dorfer und Stabte, in benen fich bie bilbungefähigern Elemente ber Ration, hauptfachlich bie Raufleute, gufammenfanden. Allein ein großeres ftraffes Bemeinmefen, ein eigentliches Ronigreich, bilbete fich bier nicht. Coon bierin mag ein Sinweis barauf liegen, baß biefe bem Romabenleben noch naber ftanben. Auch heute ift bas, mas biefe Stabter Gigenthumliches haben, mehr Abichleifung und Berfeinerung, wie fie ber Sanbel und ber Frembenvertehr mit fich bringen, ale charafteriftifche urfprüngliche Eigenthumlichleit gegenüber bem Romaben. Die alteften Gitten, auch bie Sprache, haben fich bei biefen am reinften erhalten. Wir burfen wol behaupten, ber Beduine ift ber echte Enpus bes Nordarabers, bei ihm ertennen wir auch am ficherften Die Grundzüge des Araberthmus, wie es fpater in ber Befchichte auftrat. In ber That rubmt er fich auch, ber echte Araber ju fein, und blidt mit Berachtung auf Die in Dorfern und Stabten Bohnenben. Er ift ftols auf feine reine und unvermischte Abstammung wie auf feine Freiheit. Bub ballt er fest an feiner Familie, feinem Stamm und an der über-lieferten Sitte. Er ift bamit wie die Pflanze mit ihrem Boben verwachsen. Ein anderes Leben fann er fich nicht benten. Das Familien - ober Stammesoberhaupt, ber Geeich, ift die einzige Autorität, die er willig anerfennt. Gein Belt, bas er balb ba balb bort aufichlagt und auf bem Buge mit fich herumfilhrt, ift feine einzige Beimat; bie Beerbe und was bamit gufammenhangt fein einziger Reichthum. Roch heute finden wir beim Beduinen manche ber uralten patriarchalifden Buftanbe und Gitten, wie fie bie biblifche Befchichte une fchilbert. Ein folches Leben tennt natürlich nur geringe Beburfniffe. Es ift fitr ben Angenblid berechnet, bafür wird benn auch, was ber Augenblid verlangt, um fo rafcher erfaßt und burchgeführt. Beber fucht fich felbft gu helfen. Fühlt er fich beleibigt ober gefchabigt, fo beforgt er bie Juftig womöglich felbft, nach bem einen einfachen Grund fat: "Gut um Out, Blut um Blut." Und wie ber Begriff einer objectiven Gerechtigfeit, fo ift auch ber bes Gigenthums bei ibm febr mangelhaft entwidelt. Raub und Plunberung halt er für erlaubt, wenn nur tein Blut babei bergoffen und bas Gaftrecht nicht verlett wirb. And feine befte Eigenfchaft, Die vielgepriefene Freigebigfeit und Gaftfreundichaft (mag immerbin bie babei gu Tage tretenbe natürliche Gutmuthiafeit rühmlich anerkannt werden) ift mit bedingt burch diese geringe Borftellung vom Berth bes Eigenthums. Wie ein Rind, ninmt jeder, was ihm in ben Weg tommt, und wirft wieber weg, mas er bat, miffend und hoffend, bag er es vom andern in ebenfo leichter Beife wiederbefommt. Go bewegt fich fein Leben in einem, um die eigene Berfon febr eng gezogenen Rreife, mit einer Regelmäßigfeit und Stabilitat, an ber Jahrtaufenbe fourlos voritbergeben. Auch ift feine gewöhnliche Umgebung nicht geeignet, dem Beifte eine Fulle neuer Anfchanungen juguführen. 3mar werben Die Gime, Die Beobachtungegabe, hier fcharfer ausgebilbet als irgendmo (und biefe Raturanlage hat in ber That bie Araber ipater für gewiffe empirifche und formelle Biffenfchaften in besonderm Dage befahigt),

allein ber concrete Inhalt ber Anschauungen ift bürftig; bei aller Abwechselung im einzelnen beberricht er nur ein fleines Bebiet. Der Stabter ift geiftig lebhafter und erregter, feine Bhantaffe reicher, aber er ift bei allebem pormiegenb Raturfind und machft über bie grofe nationale Durchschnittelinie felten binaus. Es fehlt bem Beifte bie Rraft und ber Reichthum ber tiefen Innerlichfeit. Er ficht fich wie einem Raturding gegentiber, ift maglos in ber Leibenschaft, burch jeben augern Ginbrud leicht bestimmbar. Mebnlich bie Bruber ber Araber, Die Bebruer. Doch biefe find ichon viel fahiger filr geiftige Bucht, fur fraftiges Durchseben bes moralifchen Willens, und fo gestaltet fich auch bei ihnen bas inbivibuelle Leben viel reicher. 3hr Gemuth ift tiefer, fich lobreigend bom Boben, an ben ber Raturmenich gebannt ift. Die Rationalität hat ihrem Leben feinen fo feften harten Stempel aufgebriidt wie bem ber Araber, wenigstens in ber Beit ber eigentlichen Entwidelung nicht; fpater, bem Chriftenthum gegenüber, naberten fie fich an ichroffer Ginfeitigfeit wieber mehr bem Charafter ber Araber, mabrend umgefehrt biefe fich freier gu bewegen anfingen. Doch wuche ihre geiftige Gultur nicht unmittelbar aus ihnen beraus; fie war ihnen von aufen eingepfropft worden und trug baber fur die Ration teine bleibenben Früchte. Die alten Araber find gleichfam bie wilben Bebruer. Diefer Cat fagt nicht gerade viel, boch einiges, was indeft bier nicht weiter ausgeführt werben tann. Dur eine flüchtige Beleuchtung moge er ichlieflich noch erhalten burch einen Blid auf die arab. Sprache. In formeller Beziehung fteht fie ber bebruifchen beinabe gleich, ja ift eber noch feiner entwidelt und icharfer ausgebilbet ale biefe. Gie unterfcheibet 3. B. im Romen brei Cafue, im Berbum brei Mobi: Indicativ, Conjunctiv, Juffiv; fie hat mehr Conjugations ., namentlich Reflegivformen, besitht ferner Bulfszeitwörter und Partifeln für Imperfectum, Berfectum, Blusquamperfectum, Futurum; fie bilbet besondere Formen für den Comparatio, beziehentlich Superlatib u. f. w.; ihre Syntar ift fefter und geregelter ale bie hebraifche. Die Berfchiebenheit liegt hauptfachlich im Sprachftoff, im Bortichat, ber im Arabifchen etwa gehnmal reicher ift ale im Bebraifden. Sier geht bie Burgelbilbung nicht über bas Rothweudige hinaus, bort wachft fie fchrantenlos in bie Sobe und Breite. Richts ift fo flein und fo fein, nichte fo fern liegend und fonderbar, nichte fo verborgen und nur ber feinsten Beobachtung juganglich, nichte fo nadt und offen, nichte fo uppig und geil, bag es nicht feine besonbere Bezeichnung batte. Alles, mas nur in bie Anschaumug fallen und bon ber Bhantafie erbacht werben tann, hat fein fprachliches Mequivalent, ja auch für jebe besondere Geite ber Unschauung wird je ein besonderes Bort gebilbet. Die arab. Sprache laft fich mit einem Urwald bergleichen, wo neben ftattlichen Baumen und nützlichem Geftrauch und Gras alle möglichen Schlingpflangen aus bem Boben ichiefen, ein Bilg aus bem anbern berauswächft, und ber Menich fich feiner Radtheit ebenfo wenig ichamt wie das Thier, - Die hebraifche mit einem wohlgepflegten Garten, wo bas Unfraut entfernt und jebes Blatichen forgfaltig benutt ift, wo nichte gu viel und ju üppig berausmachft, und ber Denich bas Ratitrliche zwar beiter und unbefangen betrachtet, aber mit teufchem Ginu und weifer Befdrantung.

Bearbeitungen ber altarab. Geschichte haben versucht: Pocode, "Specimen historiae Arabum" (Oxford 1650), neue Ausgabe mit Zusähen von Silv. be Sach (Oxford 1806); Albr. Chultene, "Monumenta vetustiora Arabiae" (Lenden 1740), und Beinr. Albr., "Historia imperii vetustissimi Joktanidar." (Harderov. 1786); Gidhorn, "Monumenta antiquissimae historiae Arabum" (Gotha 1775). Bgl. aud noch, außer Freenel und Cauffin be Berceval, "Abulfedae historia anteislamica, arab. et lat., ed. II. L. Fleischer" (Leipzig 1831). Ueber bie arab. Sprache und ihre Dialefte im allgemeinen f. Frentag, "Ginleitung in bas Ctubium ber arabifchen Sprache" (Bonn 1861), G. 28-133; ilber bas filbarabifche im besondern Emald in Bofer's Beitschrift, I, 295 fa : Dfiander in ber "Beitschrift ber Dentiden Morgenlaudifchen Gefellichaft", X, 17 fg.; XVII, 789 fg.; XIX, 159 fg.; XX, 205 fg. Un ber Entzifferung und fprachlichen Beurtheilung ber finaitifden (nabataifchen) Infdriften haben fich nach Beer (1840) besonders betheiligt: Tuch, Leon, Sitig, Blau und Deier (,, Beitschrift ber Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft", III, 129 fg.; IX, 230 fg.: 737 fg.; XIV, 363 fg.; XVI, 331 fg.; XVII, 570 fg.). Die Sitten ber heutigen Araber hat (nach b'Arvieur, Riebuhr, Burdhardt u. f. w.) am vollftandigften und anichaulichsten geschilbert Lane in ben Anmerkungen zu "Taufendundeine Racht" (London 1839) und befondere in "Manners and customs of the modern Egyptians" (London 1842). Much Burdhardt's "Arabic proverbe" (hreg. von 2B. Dufelen Pondon 1830], bentich mit Anm. von D. G. Krunß (Weimar 1834)) und die von Frentag herausgegebene Sprichpörterfammlung Medami's ("Arabam proverbia" [3 Bde., Bonn 1838—43]) find in diefer Beziehung fehr infructiv.

Mrad, f. Erech und Ebeffa.

Araloth, (Bitgel ber) Borhaute, unweit Bilgal (3of. 5, 3).

Mram, Mramaer, Aramaifd. Gin in Borberafien weitverbreiteter Bolfeftamm mar ber ber Aramaer. Das erfte Buch Dofe nennt in feiner Bolfertafel (10, 22) Aram ale eine ber femitifden Bauptvoller neben Clam (Elymais im Giboft-Bintel ber großen Cuphrat-Tigriebene am Berfifden Meerbufen), Affur (Mffprien), Arphachfab (eigentlich bie Gegenb am obern Bab im turb.-armen. Gebirge, bann aber ale Ausgangepunft ber Bebraer und ber ibnen nachft verwandten Boller betrachtet und in ber genealogifchen leberficht biefe bebeutenb) und Lub (mahricheinlich Lubien). Die eigenthilmliche Suftematit, welche in ber Bolfertafel berricht, geftattet une allerbinge nicht, aus biefer Stellung binbenbe Schluffe auf die Ausbehnung und Bermanbtichafteverhaltniffe ber Aramaer ju giehen. Richt einmal bas ift ficher, bag bie Affprer ein ber Rationalität nach von ben Aramaern berichiebenes Boll maren; benn bie besonbere Berborhebung ber Affprer fann ber Musbrud für ein rein politifches Berhaltnig fein, für ben Bogenfat bes fruh jur feften Bestaltung gelangten und freilich auch wol mit einer ftarten Beimifchung fremben (iran.) Blutes verfebenen Rriegerftaats bon Rinibe gu ben fleinen aram. Staaten. Allerbings wollen neuere Forider ben Affprern eine gang besondere femitifche Sprache vindiciren; boch muß biefe iebenfalls frut untergegangen fein, benn um Chrifti Geburt ift bas alte Affbrien ein gram. Banb. Bie bem nun aber auch fei, bie Aramaer waren unzweifelhaft von altere her ein großes Bolf. Die Drientalen hatten in alterer Beit feine anbere Bezeichnung für bie Sprache und Rationalitat ber Sauptmaffe ber Bewohner bes eigentlichen Spriens, Mejopotamiens und felbft noch ber Gegenden am untern Guphrat und Tigris, ale bie ber gramaifchen. Aber biefer weitverbreitete Stamm bat boch nie eine ftgatliche Ginbeit gebilbet. benn bie Bauptfige beffelben find ponemanber burch Buften (burchgangig mit frember grab. Bevollerung) und andere natürliche Scheidungen getrennt, und erft ben großen bespotischen Reichen ift es zeitweise gelungen, alle ober bie meiften Aramaer ihrer Berrichaft au untermerfen, bie bann aber auch immer noch manche anbere Boller gang fremben Ctammes umfaßte. Die Ginheit ber Aramder ift alfo immer nur eine ibeale gewefen, und baber fommt es, baft bies große Boll meber nach ben Berichten bes A. I. noch nach fonftigen Quellen eine politifche Rolle gefpielt bat wie andere Boller viel geringern Umfange.

Beber vermigen wir auch feinne einigen ber "Sisse" Amm's in der Bisterafel mit Sicherbeit nochymnetsen. Wir millen und übrigend von vornherein flar machen, daß nach der gegebenen Wemen nicht eine vollstänige Anglätung aller aram. Stamme geben werben, jondern den her Gefristließer mit entige, auch sirgendenen Grunde flir ihr befonderer spickige kervospieden hat. Mit Richer Kram's erscheinen für nur Ils, dul, Gester mit Med genauer al., Hal, Gester, Mad.) Em diefen fommt Mit sirte vor. In der besetreitliefte Estlie (1 Wo.) 22. p. 1

finden wir ihn gleichfalls in einem verwandtichaftlichen Berhaltnif ju Aram. Dagegen feben andere Stellen bes A. T. Uf in ein Berhaltniß jum Bolle Ebom, ben nachften Bermanbten 3fraele. Rach RL. 4, 21 wohnten bamale Ebomiter im Lanbe UR, und bas Buch Siob, deffen Schauplay Uf ift, fett feine Lage nicht weit von Ebom (ber Führer ber Freunde Siob's, Eliphas von Teman, ist ein Chomiter [1 Mos. 36, 11]) und öftlich bon Balaftina (Biob 1, s) voraus. 1 Dof. 36, 20 erfcheint es fogar auch unter ben Stammen ber borebom. Urbewohner bes Bebirges Geir. Es halt fehr fchwer, aus biefen berichiebenen Angaben (Ber. 25, 20, wo ber Rame auch noch vorfommt, gibt gar feinen Anhalt) einen Schluß auf die Lage bes Landes und Bolles Uf ju machen. Bielleicht hanbelt es fich um einen fruhzeitig gerftreuten Stamm, beffen verichiebene Refte je ben Bollern beigegafit wurden, ju benen fie fich gefchlagen hatten. Die Stellen, welche über-haupt einer geographischen Bestimmung gunflig find, laffen übrigens auf eine Lage nicht weit von Balafting im Often ichlieften. Auf Die gablreichen Controverfen über Die Lage pon Uft fonnen mir bier nicht weiter eingeben. Die brei anbern, 1 Dof. 10, 23 genannten Rinber Aram's fommen fonft im A. T. nicht weiter bor, ausgenommen in ber flüchtigen Bieberholung ber Böltertafel 1 Chron. 1, 17. Unfere Bestimmungen berfelben muffen baber febr unficher bleiben. Bei Bul benft man am nachften an bas Gebiet, in welchem ber Gee Bule liegt, im norblichen Galilaa; in Diefer Gegend werben wir weiter unten noch Aramaer wieberfinden. Doch ift gu bemerten, bag nach arab. Geographen weiter norblich im eigentlichen Sprien, swifchen Sime (Emefa) und Tripolis eine Gegend beffelben namens liegt (wahricheinlich bas Land um ben Gee bon Sime), welche ebenfo gut bem altteft. Bul entsprechen fann. Bur Bestimmung von Gether haben wir feinen irgenbfeften Anhalt; es gibt gwar mehrere Lanbichaften und Drie mit abnlichen Damen in aram. Lanbern, aber mit feinem biefer Puntte tonnen wir Gether mit einiger Gicherheit ibentificiren, jumal, wenn wir bebenten, baf bei einem fo gang vereinzelt bortommenben Ramen nicht blos bie burch bie Bunftation ausgebriidte Bocalaussprache, fonbern felbft Die Confonanten bes überlieferten Tertes feine fehr große Gicherheit geben. Rur ben pierten Ramen Das bat bie Chronif Defchech; biefe Lesart ift aber ju verwerfen, obwol fie von ber griech. Ueberfetjung auch im erften Buch Dofe ausgebriidt wirb, ba fie einen befannten Bollernamen, ben ber Dofcher (1 Dof. 10, 2 u. f. w.) an Die Stelle bes unbefannten fest. Dafch fett man am beften mit Bochart gleich bem Gebirge norblich von Rifibis im öftlichen Mefopotamien, bem Mone Mafine, von bem ber Rehar-Mafch, arab. Hirmas, berabstromt. Doch ift auch biefe 3bentificirung burchaus nicht ficher.

Benaueres miffen wir aber über andere ju Aram gerechnete Begenden und Orte, welche im A. T. portommen. Eine weite Lanbichaft wird uns wieberholt ale Aram-Rabaraim, b. i. "Aram bee Strompaares", genannt. Es ift bies bas Land Aram, foweit es zwifchen ben beiben Stromen liegt. Unter biefen beiben verfteht man ben Cupbrat und Tigris, wenn es auch nicht unmöglich ift, baf (wie bem Schreiber biefes ein bebeutenber Geograph munblich ale feine Anficht mittheilte) bamit nefpriinglich ber Euphrat und fein gröfiter Rebenfluft, ber Chaboras, mit ber Gegend zwifchen ihnen, alfo nur ber weftliche Theil bes von une Defopotamien genannten Lanbes, gemeint fei. Bebenfalls verfteht man fpater unter Defopotamien, fpr. Both nahrin (Ueberfetung bes griech. Wortes), arab. Aldschezira, b. i. die Infel, bas Land zwifden ben armen. Bergen, bem Guphrat und Tigrie, aber nicht bie ju beren Bereinigung, fonbern entweber mit Singurechnung ber Grofen Bufte bis an bie Grenge bes uppig fruchtbaren Babyloniens (welches nur ungenaue occidentalifche Schriftsteller alter und neuer Beit zu Mefopotamien rechnen) ober aber mit Ausichluf ber Bilfte. Bo es fich um bas Culturland Defopotamien hanbelt, fann immer nur ber nörbliche, nicht febr breite Streifen gemeint fein, und ebenbenfelben haben wir unter "Aram bes Strompaares" ju verfteben, ba die Bufte, foviel wir wiffen, immer von arab., nicht bon aram. Stämmen bewohnt mar. Die Begent bon Defopotamien, welche fur bie alten Bebraer bou besonberm Intereffe mar, ift bie weftliche, mo bie uralten Stabte Baran und Ebeffa liegen. Bier hatten nach ber Stammesfage bie Borbater einft gemeilt; mit biefer Gegend maren fie noch in Begiebung geblieben, ale fie fich fcon in Ranaan angefiebelt hatten, Musbrilde für ethnographifche Berbindungen, beren Einzelheiten wir une aber nicht mehr beutlich machen fonnen. Darum nennt auch 5 Dof. 26, s ben Stammbater ber Bebraer "einen flüchtigen Aramaer".

3m erften Buch Mofe wechfelt, je nach den verschiebenen Quellen, ale Bezeichnung bes

Aram 231

'An issionischer Zeit immen bie Sebrafer mit biefem von ihnen ziemlich entstenten Lauben ist wie in Werichtung. Die es sich mit the Verrichtel bes Königs Kulan Mistalium von Melopotamien über Island (Nicht. 3, s. s.) versätlt, können wir nicht lagen; mur kahren mir beinen furger, in Verthäubung mit entstsichen ungeschässichen Zissen gestehen Wericht micht ober wertere alle bistorisch anischen. Erft Zand fietz auf einem lemme Bereich mist ober werteren die bistorisch anischen. Erft Zand fietz um einem lemme Sonig mon Zisch ermangegen zulet. (\*C Cam. 10.). die jaltere Zist nurbe den Kulture den Kulture der Verlagen verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen verlagen der Verlagen verlagen verlagen der Verlagen verlagen der Verlagen verlagen der Verlagen v

potamiens viele Buben.

In weit ftarferm Berfehr ftanben bie Ifraeliten mit "Aram Danmefel", ben Aramaern von Damastus, ber wichtigften Stabt bes eigentlichen Spriens (f. Damastus). David unterwarf fie (2 Cam. 8, 6), aber fie warb balb wieber unabhangig (1 Kon. 11, 24). Das nördliche Reich lebte in faft beständiger Febbe mit ben Damascenern, hauptfächlich um bas Land im Often bes Jorbans. Im allgemeinen hatte es große Milhe, fich biefer Reinde ju erwehren, und erft Berobeam II. bemuthigte fie wieber (2 Ron. 14, 28, Die Stelle ift aber nicht ficher; f. Amos und Damaetus). Spater finden wir einmal Damastus und Ifrael im Bunbe gegen Juba (Jef. 7; 2 Ron. 15, 37), wie benn beibe Reiche faft an gleicher Beit von ben Uffprern gerftort wurden (2 Ron. 16, o fg.). Diefe vielen Berubrungen mit ben Damascenern, welche auch nach bem Eril nicht aufhörten, erflaren es, baf bie Bebraer nicht felten biefen fitr fie wichtigften aram. Ctamm ichlechthin "Mramaer" nennen. Wenn ber Brophet Amos ben Urfprung ber Aramaer von Rir herleitet (9, 7), fo meint er bamit fehr mahricheinlich nicht ben gangen Boltsftamm ber Aramaer, fonbern nur bie Damascener, bon benen er benn auch ausbrudlich fagt, fie follten wieber babin geführt werben (1, s). Letteres ift auch wirflich gefcheben, wenn bie Radgricht 2 Ron. 16, 9 nicht unter bem Ginflug ber Drohung bes Amos umgeftaltet fein follte. Leiber miffen wir aber gar nicht, wo bies Rir ju fuchen ift, nur baf es nach Jef. 22, e ale ein febr fernes ganb ju betrachten ift.

Richt febr weit norblich von Damastus muß Aram Boba (soba) gelegen haben. Schon Saul soll viesen Staat gedemilithigt haben (1 Sam. 14, 27), boch ist die betreffende Rotiz nicht ganz zwerlässig. Dagegen kampste David wiederholt glüdlich mit den Aramaern von Boba. Buerft befiegte er fie nicht weit vom Euphrat (2 Cam. 8, 3) und febrte, nachbem er Die fie unterftitenben Damascener übermunden, mit großer Beute beim. Spater verbunden fich bie Ummoniter mit ben Bewohnern von Boba (10, s), aber biefe werben zweimal ganglich gefchlagen, fobaf bie Bafallenfürften bes Ronige von Boba fich bem David unterwerfen (10, 14 fg.). Rach 2 Chron. 8, 3 foll auch Calomo "Samath :-Boba" befiegt haben. Dann tommt aber in fpaterer Beit biefer Rame nie wieber bor. Roba ericheint nach ben verschiebenen Stellen ale nicht ju weit entlegen bon Balafting, bon Damastus und von Samath, beffen Fürft in beständiger Reinbichaft mit bem bon Boba lebte (2 Cam. 8, 10). Freilich burfte ber Anebrud ber Chronit (1 Chron. 18, 3) "Boba nach Samath bin" und gar die wunderlide Berbindung "Samath-Boba" gar feine Autorität für uns bilben, benn ber Chronift fannte fcmerlich mehr bie Lage biefer Orte und nahm Samath aus bem Bufammenhange bee altern Berichte, ben wir im erften Buch Samuel haben. Daß Boba bieffeit bes Euphrat lag, geht unzweibentig aus 2 Sam. 10, 15 hervor. Roch genauer, ale aus ben bisjest gegebenen Daten, icheint bie Lage bee Reiche Boba aus ber Ermahnung ber Stabt Berothai ju erhellen, welche nach 2 Cam. 8, s (in ber

Paradleffelt : Chron. 18, s find die Vonum entfield) zu benefisen gehirte (ogf, beß 2 Zeam 23, ss ein heb am Zoba dicht neben einem anderen am Berothai, B. 37, genannt vireb), denn nach Er, 47, ss fiegt diefe Eudol (weckge man fälliglich für Zerma, Vertut, gehalten bat) zwießen Aufra damabl und Tamabluk. Wir mitfen alle Jado unsgesäte in die Gegend dem Aufra feiem. Auffallacht ilt, die hierer Ctaat, der nach bei füllige in Vertug der die Lieben der Aufra die bestehen der Aufra der die bestehen der die Vertug der die die Vertug der die Vertu

So menig wir im Stanke find, die Zoge von Joba genan anzugaden, so ist unter ungeführe Bedinnung bod myusecischeft riedig. Zenn baber die jrt. Ucherjeung ver Ebronit Joba durch Michis, fern im blichen Melpotomien, erlätet, so wirbe eine Schen Aufrage in der Benach gelek Aufschlied gelöft dem Leinen Berth haben, wenn nich inter sip. Buch and nehrere berartige entschieden solfige. Dentugen entsielte Es ist undegerisch, wech ner misglich inter der Schen der der eine Schen der der misglich ist, wenn nom nicht über die Entferungen und der Aufschlieden, welche nur misglich ist, wenn num sich über die Entferungen und der Johnermisse Perfelbeserbenbangen noch eine Gerflächsichen Kleinflung der Kate ganz sollse Ber fellungen macht. Venlistick ist auch die von Josephus gegebene, nur auf der Suntschlich verfelt. Zu nebtlich genach zu den Johner (Lynd) gänisch verfelt. Zu nebtlich get John auch ein Angabe bei arab. Echristischen werder es für Klumerin, des alle Chaleis, mmei Solds, erflätet.

Die nehm den Mramaren von John als Ambedgenoffen der Ammoniter gegen Davidernschatten Mramäre von Beth-Rechob (2 Sam. 10, e) oder Recho (B. 8) wohrten im äußerstein Norden von Galifala, wie dernaus sosz, das Son das Grungsfaht von Kanaan genamte Dam oder Lais zu ührem Gebiet gehört (Richt. 18, 20). Währscheidischisf Gramt ibe Land von der Kanaan Butter und der Bethe der Benam Kanaan ibe Land von der Benam der B

wir feine weitere Spur bapon.

Wenn mir uns auf be Nichtigkeit bed Tarteb verfalften fammen, mie im der Chreufft (I Chreun 19, 6) bat, fo durten und dei Vennehmer den Wende fauft, fehr weit dem Verfenkehe, dere öffiche dem Jenem [5 Wend, 5, 11; 36, 12, 2; 13, 11, 21] mit der Ende Nicht-Schofe, dere öffich dem Jenem [5 Wend, 5, 11; 36, 12, 2; 13, 11, 21] mit der Ende Nicht-Verfenkeit; dech hat die mit der Verfenkeit; dech hat die merkaffigere Ventalfielle 2 Emm. 10, 2 die Nommen Derfelken der Armante nicht. Die Elle 1 Wend, 22, 25, mehre Vonade in einem Kernandigheits verfallmig zu Krum auffliert, mirte immerdin für die Aufflichung der Erkrand ist die Leiche in der Ventalfielle zu der Ventalfielle verfallmig zu Krum auffliert, mirte immerdin für die Aufflichung der Erkrand ist die Ventalfielle zu der Ventalfielle zu der Ventalfielle zu der Ventalfielle der Ventalfielle zu der Ventalfie

Die so. aus dem R. 2. nachgametiendem Arannäre mehrem alse teitst im Nichopotomient, theist im eigentlichen Dervier aus dem in die öhrichten Machina. Her Engricht war von altere der nicht gang aramäisch. Mogeschen von den plent, sonann. Rüfsinführer, man die große alle Ende Dammal in oder Zeit von einem den Mananniert verwundere. Etumm bewohrt (1 Mel 10, 11), und auch des gang Wöhnungseitet bei nach jener Einde Verber generalte der Schalle und der Schalle Aram 233

auf ihre Sprache; boch find hier biefe weit geringer, ale man in neuerer Beit angunehmen pflegt. Gelbft im Eril, in welchem man unmittelbar mit ber aram. Bewölferung Babyloniene in Berithrung tam, bewahrte man bie alte Sprache ziemlich rein. Die guritd. febrenben Ernlanten reben und ichreiben bebraifch. Aber in ber Berfergeit murbe bas Aramaifche fehr begunftigt und faft ale officielle Sprache ber weftlichen Salfte bee Reiche betrachtet. Diefe Sprache machte baber große Fortfchritte und gewann nach und nach einen Theil bes fprachlich ifolirten Balaftinas nach bem anbern. Diefer Broeek bauerte unter ber griech. herrichaft fort, bon manchen Umftanben, wie ben mannichfachen Rriegen und Umwaljungen, begunftigt. Bu Jefu Beiten fprachen nicht blos bie Rachfommen ber fleinen Nachbarvoller (ausgenommen bie Phonigier) aramaifch, fonbern auch fammtliche Bewohner bee bieffeitigen Balaftina, fowol in bem am erften aram. Balilaa und in Samaria, beffen jum Theil frembartige Bevollerung bie bebr. Mutterfprache nicht febr gabe feftgehalten haben wird, ale auch felbft in Jubaa, wo fich nur bie "Schriftgelehrten" untereinander eines fiinftlich erhaltenen, aber bon aram. Elementen gang burchfetten Bebraifch bebienten. Die jungften Schriften bes M. T. find in einer jum Theil fcon febr aramaifirenben Sprache gefchrieben, namentlich bie Chronit, bas Buch Efther, ber Brediger Galomo, und einige Bfalmen, und in zwei Budern, Daniel und Efra, find fcon gange Abschmitte aramaifch. Fitr bas Bolt mußte man fcon bamale bie beim Gottesbienft in ben Gynagogen vorgelefenen Stude bee A. T. burch eine munbliche Paraphrafe ine Aramaifche erflaren; bies ift ber Urfprung ber fogenannten Targume. Dag Jefu und ber Apoftel Sprache bas Aramaifche mar, hat man aus ben einzeln im D. T. angeführten Borten langft ertannt, und gwar fprachen fie ben galil. Dialett, auf welchen bie Bewohner von Juba ale auf einen nachläffigen und unreinen herabfahen. Der Unterschied swiften ber galil. und jubaifden Aussprache mar recht mertbar (Datth. 26, 73; Dart. 14, 70); natürlich hanbelt es fich aber an biefer Stelle nicht um ben Begenfat zweier Sprachen, wie bee Aramaifchen und Bebraifchen (bie Anechte maren boch feine Schriftgelehrten), fonbern zweier Munbarten, beren Berichiebenbeit bas gegenfeitige Berftanbnif burchaus nicht hinberte.

Die Gleichheit ber Sprache verminberte aber nicht bas Befühl bes Abicheus, welden bie Juben gegen ihre beibnifden Nachbarn empfanben. Dan fprach gwar aramaifd, vermahrte fich aber bagegen, Aramaer ju fein. Da fammtliche übrige Aramaer Beiben, und faft fammtliche heibnische Bolter, mit benen man in nabere Berithrung tam, Aramaer maren, fo murben für bie Buben Balaftinas Aramaer und Beiben Sunonhme. Daher fing man an, auch bie Sprache, welche man rebete, lieber anbere ju nennen, und ba nun auch bem in ben aram. Länbern fruhzeitig machtig aufblühenben Chriftenthum aus bem Bubenthum berfelbe Gegenfat gegen bas altheimifde Aramaerthum vererbt warb, fo murbe bie neue Bezeichnung balb allgemein berbreitet. Es ift bies bie Benennung "fprifch". Urfprünglich von ben Griechen am Schwarzen Der auf bie bem affnr. Reiche unterworfenen Rachbarn in Rappabocien angewandt, warb biefe Bezeichnung balb auf bie Sauptmaffe ber Bevollerung bee affpr. Reiche ausgebehnt und fomit ein Chnonym bon "gramaifch" (fiber biefe und andere Fragen, welche wir hier nicht weiter behandeln fonnen, f. "Ramen und Bohnfige ber Aramaer" im "Ausland", Jahrgang 1867, G. 778 fg.). Man untericied Curia bieffeit bee Guphrat, gewöhnlich ichlechthin Curia genannt, und Guria gwifchen ben beiben Stromen, gewöhnlich furg Defopotamia. Die griech. Benennung marb burch bas Chriftenthum allgemein, und wenn man auch ben alten Ramen nicht gang bergag und ihn wenigftene auf bie Sprache noch mandymal anwandte, fo jog man jene boch allgemein bor, und ber "Aramaer" ichlechthin bieß fobiel wie "Beibe". Das alte beibnifche Baran warb "Aramaerort" genannt (griechifch in bemfelben Ginne "Bellenopolie").

Eine britte Benemung ber Sprache, Eschbälfel, ift gan; neuen Ursprungs. Weit die traumbeuttemte Schbert im Bud, Demiel armmüligt breite Canz. 24, und in der Bernelienung ber Meffellung biefer Budge im Bahhjen, glaute man, deit Grunde dahbildig neuem zu der Grunde Gehlbälfel der Grunde Grunde Gehlbälfel der Grunde Gehlbälfel der Grunde Grun

Auf eine Beleuchtung bes Berhaltniffes biefer Sprache jur hebraifchen, ber Berichiebenheit ber aram. Dialefte untereinanber und ihre Schidfale in nachbiblifcher Beit bie ju ihrem fast bolligen Musfterben fonnen wir bier naturlich nicht naber eingeben.

Roch bemerten wir, baf die Bedeutung bes Ramens Aram fo untlar ift wie bie ber meiften andern großen Boller. "Bochland", wie man es fo gern erflart, fonnte es jur Roth bem Bortlaut nach beifen, aber biefe Bebeutung paft ju wenig auf ein Boll, welches wir von ieber hauptfachlich in tiefliegenben Lanbern, jum Theil unmittelbar Dolbefe.

neben frembartigen Gebirgevolfern, fennen.

Arargt. Diefes Gebirge, hauptfachlich berühmt burch die Gintflutfage, inbem bie Arche nach Ablauf ber Baffer auf beffen Spipe fich niebergelaffen baben foll (1 Dof. 8. 4). erbebt fich an ber Gubgrenge bee beutigen Ruftland gegen bie turt. Broving Ergerum bin in zwei machtigen majeftatifchen Gipfeln über die weite Ebene bes Arareoftrome. 3m westlichen Gipfel erreicht es eine Bobe von mehr ale 16000 guß uber bem Deere, mabrend ber öftliche, welcher burch einen ichmalen Geldamm mit jenem verbunden ift, etwa 4000 fuß binter bemfelben gurudbleibt. Schwindet auch ber Schnee im Monat August auf bem niedrigern Gipfel bei weniger ale 40 ° nordl. Br., fo ift bagegen ber bobere mit emigem Schnee bededt, der fich an feinen fteilen Wanben 3000 Fuß berabfentt, fobaf im Strahl ber Come biefe Gpipe wie eine riefige Gilberpyramibe weithinaus in die umliegenden gander glangt, bor allem impofant aber die Chene im Rorben und Dften, bie 14000 fiug unter ibm liegt, beberricht. Rur die faufaf. Gebirgefette, Die bom Ararat aus tief unter bem nörblichen Borigont liegt, bat im Elborus einen noch bobern Gipfel; aber ben Bewohnern ber Guphrat- und Tigrielander mußte ber große Ararat ale ber bochite Berg ber Erbe ericheinen, auf beffen bie jum Jahre 1829 fur unerfteiglich gehaltener Spibe bie Boltejage Tritmmer von Roah's Schiff geborgen glaubte. 3m angeführten Jahre murbe biefe Spite von Barrot bestiegen. Er befchreibt biefelbe ale eine fcmachgewolbte, fast freieformige Flache von ungefahr 200 guf im Umfang, am Ranbe nach allen Geiten bin fchroff abfturgend und fo mit Eis bebedt, bag nirgenbs ber Fele auf berfelben ju Tage tritt.

Bas ber Simalaja ben Inbern, bas mufite ber Ararat ben Gemiten merben; bie gleichen Gagen umfrangen bie in feierlicher Tobeseinfamteit rubenben Baupter beiber Bebirge (f. Sintflut). In ben Thalern an der Gubfeite bes Ararat gebeiht ber Delbaum, dies ohne Zweifel fcon in alter Beit, fobaf die Gage von der Taube mit bem

Delgweig baran anfnupfen fonnte (1 Dof. 8, 11).

Die Gohne bes Sanberib, Die ihren Bater ju Rinive erfchlugen, floben nach bem Mord ine Land Ararat, b. b. wol in bas Gebiet, bas in breiten mafferreichen Thalern und hoben Bergen fubweftlich vom Ararat fich ausbreitet, eine Lanbichaft Armeniens (3ef. 37, 38; 2 Ron. 19, 37). Muf baffelbe Gebiet beutet Jer. 51, 27. Beutautage beifet ber Ararat Agribagh ober Daffie (Ritter, Erbfunde X, 359 fg.). Mrabua, auch Arnan und Aranja, ein Jebufiter, welchem David eine Tenne ab-

faufte, um an bem Blate berfelben Gott einen Altar gu bauen jum Gebachtnif an bie Beendigung einer Beft (2 Cam. 24, 16. 18; 1 Chron. 21, 13. 18; 2 Chron. 3, 1). Rod.

Arba, b. b. "Riefe", fo bief ber Abnberr ber Enafiter (3of. 14, 15; 15, 15; 21, 11). ber größte bon Bebrone Riefen, welche Stadt barum auch bon ihm ben Ramen hatte, "Rirjath-Arba", b. i. Arba's Ctabt (f. Bebron).

Arbeel, f. Betharbeel.

Arbeit. Es ift nachgerabe jum Gemeinplat geworben, bie Rinbheit als bie Beit ber Uniculb und bes forglofen Gluds ju preifen. Im Lebensalter ber Dtunbigfeit, unter ber Laft ber Berantwortlichfeit, von ber Gorge umbrangt, blidt ber Denfch mit einem Anflug von Behmuth auf feine vergangene Rindheit gurild, die ihm ale die entschwundene beffere Beit ericheint. Ginen abnlichen Gebanten enthalten Die Mythen bee Alterthume, welche die Anfange ber Menichheit ale bas goldene Beitalter, und die Folgezeit ale bie ichlimmere barftellen. Tieffinniger ale in allen Denthen bes übrigen Alterthums wird ber Beginn bes fittlichen Entwidelungsproceffes mit größter pfnchologifcher Bahrheit im anmuthigen Racheinander von Begebenheiten in ber biblifchen Ueberlieferung burchgeführt. Dit findlicher Ginfachbeit beichreibt fie ben Urguftand bee erften Menichenpaares ale ben ber Unichulb, die nicht weiß, mas Bofe ift, barum aber auch bas Gute nicht feunt. Die Bibel verjett ben Menfchen nach "Eben", ben Aufenthalt ber "Bonne", wie bas

Bort felbft andeutet. Bei bem Urzuftande bleibt es aber nicht, ba ber Denfch überhaupt feiner Ratur nach nicht immer unmunbiges Rind bleiben tann und auch nicht foll. 3m Buftanbe ber parabiefifchen Unichulb hat ber Denich nichts bor bem Thiere voraus, benn er nimmt einen Standpuntt ein, mo aut und bofe, beffen Untericied er nicht fennt, für ihn gleichgultig ift. Da ber Denich mefentlich Geift ift, hat er bie fittliche Beftimmung, frei und bewußt bas Gute ju mublen und bas Bofe ju meiben. In ber biblijden Ueberlieferung wird die fittliche Entwidelung bes Denfchen burch ben "Baum ber Ertenntnig" bermittelt und burch bas Berbot (1 PRof. 2, 11) bie Doglichfeit bagu geboten. Die Urmenichen tommen gur Ertenntnif bes Unterschiebs gwifchen gut und bofe, inbem fie bas Berbot übertreten. Der biblifche Ergabler, ber ben Ibeengang in ber Form bon Begebenbeiten barftellt, tann bie Erlangung ber Erfenntnift tamn anbere ale burch eine Banblung gur Anschauung bringen. Der Ausbrud "Biffen bas Bofe und Gute" (1 Def. 3,s), ber im M. T. oft wieberfehrt (5 Dof. 1, so; 2 Cam. 14, 17; 1 Ron. 3, 9; 2 Cam. 19, 16; Jef. 7, 16), fcblieft bie Bebentung ber bobern Ginficht in fich, wie ber Ergabler ber Schopfungegeschichte Gott felbft erflaren laft (1 Dof. 3, 22). Der Denich ift alfo mit ber Erfenntnig bes Guten und Bofen fittlich fortgefdritten. Aber bie Folgen! Dit bewunderungewilrbigem Tieffinn laft bie biblifche Ueberlieferung ale nachfte Rolge ber erlangten Erfenntnig bes Guten und Bofen bas Schamgefilht eintreten. Dit bem Erwachen bes Schamgefilble ift bem Bewuftfein ber erfte Strahl ber Morgenfonne ber fittlichen Menfchenwurde aufgegangen, benn bie Cham fennzeichnet ben Denfchen ale fittlich bestimmtes Befen und erhebt ihn über bas Thier, in bem bies Befühl nie erwacht. Die weitere Folge ber erlangten Erfeuntnig ift, bag ber Denich mit feinem Austritt aus bem Barabies ber Unfculb und Unmilnbigfeit gurechnungefabig wird und hiermit gugleich mit ber Berantwortlichfeit und ber Arbeit belaftet ericheint, beibes unbequeme, brildenbe Laften im Bergleich mit feiner frubern Lage im Barten Eben. Es ift alfo erflarlich, warum ber biblifche Ergabler bie Arbeit ale Strafe barftellt, ba fie erft nach ber lebertretung bee Berbote folgen tann und es bem Menfchen, im Sinblid auf feine Bergangenheit, ale bartes los ericheinen muß, ber Erbe fein Brot im Schweife feines Angefichts abjunothigen. Much nach ben elaffifchen Schriftftellern bat bie Erbe im golbenen Beitalter bem Denfchen alles ihm Rothige bon felbft erzeugt, mogegen er in ber Folgegeit feinen Unterhalt fich mubfam erarbeiten muß. Es ift ber Unichauung bes Alterthums gemaß, jebe bem Denichen mangenehme Folge ale gottliche Strafe ju betrachten. Rach ber biblifchen Ueberlieferung wird aber eigentlich ber Denich ichon mit feiner Schöpfung und feinem Berfettfein in ben Garten Eben andeutungeweife gur Arbeit bestimmt, benn er foll biefen bearbeiten unb bebitten (1 Dof. 2, ts). Dit ber Arbeit ift bem Denfchen bas Mittel jum fittlichen Zwed geboten; indem er arbeitet, bearbeitet er fich felbft, er entwidelt feine vernunftigen Unlagen und Rrafte, bilbet fich, fcpreitet in feiner Berfittlichung por. Inbem bie Arbeit ben Menfchen verfittlicht, tommt er feiner fittlichen Bestimmung, fomit ber Bemeinschaft mit Gott naber. Co wenig ber Denich vor ber Erfemtnig bes Guten und Bofen feiner fittlichen Bestimmung entsprocen bat, ba er fich feines eigenen Billens bewußt ift, fo wenig entspricht er ihr nach eingetretenem Zwiefpalt feines eigenen Billens mit bem gottlichen Billen. Erft mit bem Bewußtfein einen Willen ju haben, Diefen aber mit bem gottlichen Billen in Uebereinstimmung gut fegen, tommt bie nothwendige vermittelte Ginheit ober Gemeinschaft mit Gott gu Stanbe, b. b. bie Beiligung, wo ber Denich fittlich gut geworben ift. Die Ergablung vom Gunbenfall beutet biefen Bang auch tieffunig an, indem fie nach bem Rerfall bes Denfchen mit Gott bie Arbeit ale Ausgleichungemittel folgen lagt. Die fittliche Bebeutung ber Arbeit ale Beiligungemittel fpricht bas M. T. mehrfach felbft aus, wenn es Gott felbft bie Arbeit gufchreibt (1 Dof. 1, s), wobei bem Menfchen als bem Ebenbild Gottes bie Rachahmung anheimgestellt ift; es bezeichnet bie Arbeit als Mittel gegen bie Gunbe (Gpr. 18, 19) und überhaupt gegen alle Lafter, inbem fie bom Eiteln abzieht (2 Dof. 5, s). Auch die Folgen ber Arbeit werben als beilbringenb angeführt im Gegenfat jum Diffiggang, ber bas Saus ju Grunde richtet (Breb. 10, 18); wogegen jene Reichthum (Gpr. 10, 4), füßen Schlaf (Breb. 5, 11), froblichen Ginn (Breb. 2, 10) und ein rubiges Leben (Gir. 42, 8) gewährt. Befanntlich beginnt bas mefentliche Dafein eines Bolle mit bem Aderbau, und ba 3frael bie Beftimmung hatte, vorzugeweife bas Bolf gu fein, mußten folgerichtig fein Leben und feine Ginrichtungen jenen gur Grundlage haben. Dit bem Aderbau erfüllt fich erft ber Begriff ber Arbeit ale regelmäßig

andauernde Thatigfeit ju einem vernünftigen Zwed, ber in ber Entwidelung bes einzelnen und bes allgemeinen Gangen befteht. Der Aderbau gilt bem Bebraer ale eigentlicher Reprafentant ber Arbeit , bemnach wie biefe ale eine gottliche Anordnung (3ef. 28, 26), jugleich aber auch ale eine fchwere Laft (Gir. 6, 19). Auf ber Grundlage biefes Forberungemittele ber Befittung, woburch Bolfemohl und Friede gefichert wird (3 Dof. 26, 5-10), fleben auch bie Chilberungen ber Propheten von ber erwarteten gliidlichen Bufunft (Jef. 2, 4; Pf. 65, 14; Ber. 31, 24 fg.). Mußer bem Ader . Garten . Beinbau werten im A. I. noch verichiebene andere Arbeiten aufgeführt: Schmieben, Topfemachen (Gir. 38, 28), Biegelftreichen (2 Dof. 2, 23), Baden und Rochen (1 Cam. 8, 13), Stiden (Spr. 31, 22, 24), Spinnen (Tob. 2, 19), mit Wolle und Flachs umgehen (Spr. 31, 13) u. f. w. Jeber, ber ein ihm augewiesenes Geschäft verrichtet, arbeitet und hat auf Lohn Anfpruch (Gir. 7, 22; 34, 27). Arbeit fommt fowol bem Berrn bes Saufes (Breb. 6, 7), ber Sausfrau (Epr. 31, 13), ale auch bem Cflaven gu (Pf. 128, 2). Beber Denfch foll arbeiten und wird burch gottliche Anordnung (1 Dof. 2, 15) und Befehl bagu aufgeforbert (1 Mof. 3, 17, 19; 2 Mof. 20, 8; 23, 12; Epr. 24, 27; Gir. 7, 16). Bei ber im A. I. nicht ju verfennenben Barbigung ber Arbeit nuß fich bie Frage aufbramen, wie fich bie echt ifraelitifche Ginrichtung bee Cabbate, an bem jebe Arbeit verboten ift (2 Dof. 12, 16; 23, 11; 31, 14; 3ef. 56, 2 fg.), bagu berhalte?

Die Specifigen Bedentting bei Sachische berugt auf dem Genteskegriff Ikraels als geritigem Belein, woraus bie irreberugn entfyrung, is Wagle bes Sonbabes Gett allein zu weisen, alle irbifgen Myncheren genterung, is Wagle is der Specific zu weisen, alle irbifgen Myncheren bei Bert Begriff der Kriet gebat jit 2) baß per Begriff der Krieti noch mit bem Mertmad ber Untreigheit behöftet ifft. Die Arbeit erfolgen ihre, osligen misch als erzumgener Geltwanscheit, des dirighert auf antreien Arbeit, als sie bes äußerm Greisumse wegen unternommen gebadst ist. Die Fesch alle mellichen Interfest wer sich sie freu kannet bei die freu haten Glein ab ein Greisum Greisumse wegen unternommen gebadst ist. Die Fesch alle metlichen Interfest wer nicht fern das fest den J. die auf nicht an der Greisum durch der Schrift der Specific der Greisum 
Betrachten wir bie Meuferungen bee R. T. iber bie Arbeit, fo wird fie auch ale bon Gott befohlen betrachtet (Matth. 12, s; 1 for. 3, s; 1 Theff. 4, 11; 2 Theff. 3, 10 fg.); auch hier wird ber Lohn mit ber Arbeit in Berbindung gebracht (Lut. 10, 7; 1 Tim. 5, 18 fg.); jur Aufmunterung bagu wird auf bas Beifpiel bes Chöpfere hingewiesen (3oh. 5, 17), befondere haufig aber bie Birffamfeit bes Beilande jum Dufter aufgeftellt (Datth. 20, 28; 30h. 1, 3. 16; 5, 17; Debr. 1, 3; Rol. 1, 17; Mpg. 10, 28), woburd, ber Begriff ber Arbeit eine weitere und höhere Bebentung erhalt, indem fie ausbritdlich als geiftige Thatigfeit, ale religios fittliches Birten aufgefaßt ericheint. Außer biefer hinbeutung auf Die fittliche Ratur ber Arbeit, fpricht bas R. E. es beutlich ans, bag bie Arbeit ohne Lohnfucht fein foll, baß fie freiwillig ju gefchehen habe, aus Liebe ju Gott (1 Ror. 9, 17; 30h. 3, 21). Siermit ift ber Fortidritt flar bezeichnet, Die Arbeit, Die in ber Schopfungegeschichte ale auferlegte Strafe ale unfrei erfchienen, erhalt unter driftl. Gefichtepuntt bas Dertmal ber völligen fittlichen Freiheit. Die freie Arbeit ift nicht nur nach vollewirthichaftlichen Grundfaten ber unfreien borgnziehen, weil fie erfprieflicher ift; fie ift auch nach ben Grunbfaben ber driftl. Gittenlehre ber fittlichen Menfchenwurbe angemeffener, eigentlich bie ber freien Berfonlichfeit allein entsprechenbe. Frei ift aber bie Arbeit, bie ber Menfch nicht aus Roth gezwungen ober burch Gewinnfucht bewogen unternimmt, fonbern aus innerm Beburfniß, aus Liebe, aus freiem Billen vollzieht. Dabei fann ber Cat noch immer in Kraft bestehen, baf ber Arbeiter feines Lohnes werth fei, und wir fonnten hinguftigen, bag unter normalen Berhaltniffen jebe Arbeit auch ihren Lohn, ihre außere Anerfemung finden wilrbe; aber ber Lohn hat bei ber freien Arbeit nicht bie Bebeutung bee Beweggrundes, fondern bie ber natürlichen Folge. Der volle Begriff ber freien Arbeit fommt im R. T. bem Umfang wie ber Bobe nach jum angemeffenften Andbrud, und zwar nicht nur in vielen einzelnen Stellen, wo jeber, ber feine ihm obliegende Aufgabe tren und gewiffenhaft erfüllt, als Arbeiter betrachtet wird, sondern vornehmlich durch die mannichfache Anwendung ber Arbeit auf die thatige Theilnahme am Evangelium und beffen Ausbreitung, indem man fich außer ben befannten fconen Parabeln beispieleweise mir an bas Bleichniß bom himmelreich und bom Sausbater, ber ausging, Arbeiter gu fuchen, gu erinnern braucht. Da ber fittliche Zwed ohne bas fittliche Mittel nicht ju erreichen ift,

Arbela 287

fann auch die Arbeit von ber Bestimmung bes Menschen nicht getrennt bleiben, und fein fittlicher Berth wird von bem fittlichen Gehalt feiner Arbeit abhangen. Den Gebanten fpricht bas R. T. aus, wenn es fagt: "Go jemand nicht will arbeiten, ber foll auch nicht effen" (2 Theff. 3, 10), b. b. ohne Streben nach Berfittlichung ift bas Dafein bes Menfchen ohne Berth, er ift bee Dafeine nicht wilrdig; ober: "Ein jeglicher wird Lohn empfangen ugch feiner Arbeit" (1 Ror. 3, 8), b. b. bas Dan ber fittlichen Bestimmtheit ift bebingt burch bas Dag bes Strebens nach biefer. Der Menfch ift feiner fittlichen Ratur nach auf andere sittliche Wefen angewiefen, feine Bestimmung ift nicht nur, fein eigenes Wesen sittlich zu vervollfommnen, fondern baburch zugleich an bem allgemeinen fittlichen Entwidelungsprocest thatigen Antheil zu nehmen. Es muß alfo auch im Begriff ber Arbeit ale bem Mittel zu biefem Zwed bas boppelte Moment enthalten fein, baf fie nicht nur bem Arbeitenben, fonbern auch bem Allgemeinen gugute tomme. Der Denfch foll aus feiner Befonderbeit beraustreten und in Liebe bem Allgemeinen fich bingeben, und bies vollzieht er burch feine freie Arbeit, womit er feinen Beitrag an bas große Bange abgibt. Gemeinsaglich außert fich bieruber bas R. T., wenn es forbert: "Er arbeite und fchaffe mit ben Banben Gutes, auf bag er habe ju geben bem Ditrftigen" (Eph. 4, 28), wo ber "Dürftige", ber im Ginne bee Allgemeinen ju faffen ift, bie übrige Menfchbeit vertritt, Es ift ein großer Eroft fur ben fittlich guten Menfchen, bas Bewußtfein zu haben, bag er auch innerhalb bes unscheinbarften Birfungefreifes an ber großen fittlichen Aufgabe ber Menfcheit mitarbeite, bag jebe Arbeit aus Liebe burch biefe ihren fittlichen Werth erhalte. Gine unvergleichlich fcone Beftatigung beffen gibt bas R. T. burch bie arme Bitwe, Die zwei Scherflein in Die Schaptammer im Tempel einlegt (Lut. 21, 2 fg.). Die unansehnlichfte Arbeit aus Liebe erhalt bie Bebeutung einer Abgabe an bas Beiligthum bes allgemeinen fittlichen Gutes. Gleichwie ber fleinfte, bom Deere eutferntefte Gebirasbach ichlieflich in ben grofen Ocean miinbet, und wie bas bunufte Aeberchen im Leibe nothwendige Bedingung ift für die Thatigfeit ber Sauptorgane und fomit best gangen Organismus, fo wird feine mabrhaft freie Arbeit, fein Liebeswerf in ber Welt vollzogen, bas nicht, obicon auf taufenbfaltig vermitteltem Wege, bem allgemeinen fittlichen Schate ber Menichheit gufloffe. Richt nur bie Ratur, auch bie fittliche Beltorbnung bilbet einen lebenbigen Organismus, an bem ber einzelne burch ben fittlichen Werth feiner Arbeit ein thatiges Organ ift. Das Bewußtfein hiervon ift aber nicht nur troftlich, es ift auch echt driftlich. Dem bies tennzeichnet ben Chriftenmenfchen, bag ihm burch bie driftl. Religion feine fittliche Denfchemwurbe offenbar geworben ift, bag ber Deufch ale fittlich freie Berfonlichfeit fich berechtigt weiß. Rostoff.

Arbela ift Rame einiger Orte Balaftinas; Enfebine nennt Arbela ale öftliche Grenge Bubaas, bann ein Dorf jenfeit bes Jorban im Gebiet Bellas, ferner ein anberes in ber Ebene Eebrelon, 9 Meilen bon ber Ctabt Legio. Schwierig ift bie Bestimmung bes 1 Daft. 9, v erwähnten Arbela, weil in Frage fteht, mas unter Balgala und mas unter Macfaloth zu perfteben fei. Salten wir uns an Josephus ("Alterthümer", XII, 11, 1; XVI, 15, 4; "Bibifcher Rrieg", I, 16, 2; "Leben", 37), fo lag biefes Arbela, bas er einmal Stabt, fonft Dorf nennt, im untern Galitaa, nicht gar fern von Cepphoris; auch ber Talmub verlegt es swifden Cepphoris und Tiberias (f. Lightfoot, Opera, II, 231. In ber Rabe waren große naturliche Soblen, Die, ftrategifch wichtig, in ben Griegen wieberholt benutt wurden und ju geiten von Raubern befett waren. hiernach ift gang mahricheinlich biefes Arbela in ber Ruinenftelle bes heutigen Rulat 3bn Da'an und bes benachbarten 3rbib wiebergufinden (f. Robinfon, "Balaftina", III, 532 fg.). Macfaloth fann eine unbefannt gebliebene Ortichaft bei Urbela fein, aber febr annehmbar ericheint bie Bermuthung Ro-binfon's, bag ber Ueberfeter hatte wiedergeben follen: ", und fie belagerten bie hochwege, Terraffen bei Arbela". Filr Galgala gibt fich Galaab (als nur burch 64, 93 Gyr. bezeugt) als Correctur; ohne weiteres Galilaa zu andern, ift nicht gerathen, vielmehr ertlare man: "und fie marfdirten auf bem Bege, ber nach Galgala führt". Dennoch tonnten fie, bevor fie nach Galagia tamen, Arbeig nehmen, wobei die Frage, welches Galgala gemeint fei, junadift offen bleibt. Folgt man bem Borfchlag, Macfaloth in Chefulloth (Kaloth) ju anbern, welches in ber Cbene nabe beim Tabor lag (f. Robinson. "Balaftina", III, 418), fo ift bas Arbela ju verfteben, bas nach Eufebins 9 Deilen von Legio lag, allein bie Angaben bee Josephus find fitr obige Faffung entscheibenb (f. Betharbeel). Griside.

Arche, f. Roah. Archelans, f. Berobes. Ardiataroth, f. Mtaroth.

Archippus mar, wie fich aus Rol. 4, 17; Phil. 2 ergibt, ein Chrift gu Roloffa, ber einen Rirdenbienft übernommen batte (welchen? ift nicht zu fagen), zu bem Familien- ober Freundestreis bes Bhilemon geborte und filr feinen Glauben Rampfe befteben mußte, baber ibn Banlus als Mitftreiter bezeichnet. Dag er Borfteber ber Gemeinbe war, ift burch nichts angebeutet. Mit noch geringerer Bahrscheinlichfeit hat man ihn als einen Lehrer ber Gemeinbe ju Laobicea betrachtet. Die Cagen, Die ihn ju einem ber 70 Junger machen und ibn gn Chona bei Laobicea ben Dartprertob fterben laffen, entbehren jebes hiftorifchen Grundes.

Arb. ein Cohn Belg's und Gutel Benjamin's (4 Mof. 26, 40; 1 Chron, 8, 3 Mbbar ift Schreibsehler für Arb)), baber 1 Dof. 46, 21 furgweg ale Cohn Benjamin's aufgeführt. Bon ihm ftammt bas Gefchlecht ber Arbiter (4 Dof. 26, 40). Aneuder. Arenbaque, f. Athen.

Aretas, arabifch harit (hebraifch bores, b. i. ber Bfluger, Bauer), ift ein baufiger Berfonemame ber Ronige ber Nabataer (f. b.) mit ber Felfenrefiben, Betra in Arabien, fiiblich vom Tobten Deer. Geltener haben fie Dbeb (Rnecht) ober Daldine (Romig) gebeifen, und ber Gall tam vor, baf neue Ronige, 3. B. Meneas in ber Beit Berobes bes Großen, jenen Ramen mit Ablegung bes eigenen wie einen Titel ergriffen. Spate Chriftfteller ermahnen ben Ramen fcon in ber Beit bes Antiochus Epiphanes, und geschichtlich ficher tritt er jebenfalls in ber Beit ber Basmonger auf. Dit feinen weiten Grengen bom Rothen Deer bis Damastus, beffen Befit immer erftrebt, öfter errungen wurde, mit feinen großen "glangenben" Mitteln, mit feinen flinfen Reitern, mit feinen unzuganglichen Buften, mit feiner perfiben arab. Bolitit mar bas petr. Konigreich eine angftliche Frage filt bas mit zwei Sanben, im Gilben und Dften, umfpannte jilb. Gebiet, allermeift feit ben Beiten ber Schwäche bes Sasmonaifden gurftenhanfes im letten vorchriftl. 3abrhundert. Buda Maffabi berührte fich noch freundlich mit ben Rabataern, fein Bruber Jonathan folug fie um 145 bei Damastus. Der lette Belb, Alexander Jannaus, ber fehdeluftige Ronig, foling fich feit 96 v. Chr. mit wechselndem Glud und bleibenben Gewinften (in ber Gegend ber fuboftlichen Grenzfeftung Dacharus) mit Aretas Dbeb herum; aber fein fcmacher Cobn, Syrfan II., erfchien um bas 3ahr 65, veranlaft von feinem verhangniftvollen und felbitfüchtigen Rathgeber, Antipater bem 3bumaer, ale bittenber Ftilichtling gegenilber feinem Bruber Ariftobulus in ber petr. Ronigsftabt, um auf biefem Bege, trop bes "providentiellen Belfere ber Unterbriidten" und eines Sillfebeeres von 50000 Dann, lediglich jene erfte Einmischung Rome in Die jilb. und arab. Angelegenheiten ju provociren (64), welche bort ichon unter Raifer Auguftus, bier hundert Jahre nachher unter Raifer Trajan gur Ginverleibung führen follte. Ronig Berobee hatte ftete Berbrieflichfeiten mit Betra, wo er in ber Parthernoth (40. v. Chr.) vergeblich anflopfte, und wo etwas fpater (31 v. Chr.) von neuem fiber eine Glucht Surfan's II. complotirt murbe. Debrmale mar er im Kanipfe mit Konig Maldus und Obed, murbe von Enllaos, bem allmächtigen Minifter Dbed's, felbft bei Detavian angefchwarzt, verfcherzte nach bem Tobe Dbeb's burch feine Sausftreitigfeiten bie arab. Berrfchaft, welche Octavian fchlieflich bem mit Gefchenfen und fchwerer Golbfrone fchmeichelnben Ufurpator Menead-Aretas jumanbte, und hinterließ fterbend feinem Reiche ben Saft biefes Ronias. ber mit Buth am rom. Kriegezug bes Barne gegen bie jitb. Revolution fich betheis ligte (4 b. Chr.). Bon ben burch Rom eingefesten Gohnen bes Berobes vermablte fich nachber, febr mahricheinlich nicht ohne Untheil bes Raifere, ber feine Bafallen burch Chen m verbinden liebte, ber in Galifa und Berag berrichenbe Grennughbar bee Arabere. Antipas, mit ber Tochter bes Aretas, eine Che, welche nach Jahrzehnten mit ber Untrene und mit bem Unglitd bes Antipas im Gelb und gu Baufe endigte (f. Berobes Antipas).

Die B. Schrift bringt une, abgesehen von ber mittelbaren Berbinbung ber Befdichte des Antipas mit Aretas (Datth. 14, 1 fg.), nur auf einem Anfange, und auf einem Enb. puntt ben Ramen Aretas entgegen. Das zweite Buch ber Daffabaer (5, s) erwähnt ben Griechling Jafon (Befus), ber um 170 in ben letten Beiten ber Sprer, unmittelbar por ber nationalen Erbebung ber Sasmouger (Daffabaer) fich ine Sobepriefterthum eingebrungt batte und gulett, vertrieben vom Bolf, auch im Ammoniterlande, im Gebiet bes Araber

tonige Aretas, feine Rube finden tonnte. Cobann ergablt ber Apoftel Baulus ale Thatfache feines Rothlebens, baf in Damastus ber Ethnarch (Statthalter) bes Ronigs Aretas jum 3med feiner Gefangemehmung bie Ctabt mit Bachtwoften befett habe, fobaft er nur mit Roth burch eine Daueröffnung in einem Rorb hinabgelaffen und hinausgerettet werben fonnte (2 Ror. 11, 32). Diefe natürlich ganglich geschichtliche Rachricht ift im Intereffe ber Befchichte ber Betraer und Rome, noch mehr ber Befchichte und Chronologie bes Lebens bes Apostels, oft genug, und bei ben obwaltenben Schwierigfeiten feit ben Beiten bes Bhilologen Benne verschieben gemig, besprochen morben. Da Die Beitgeschichte feinen fichern Muhalt, fonbern bochftene Onpothefen bietet, fo ift gur Beitbeftimmung junachft nur bas fonft beglaubigte Leben bes Paulus beignziehen. Es ift bas Refultat einer genauen Berechnung, bag Baulus im 3. 36-37 bei Damastus jum Chriftenthum befehrt worben ift (f. Baulus). Bort man nun auf die Apoftelgeschichte, fo bat jene Flucht noch im Jahre feiner Belehrung felbft ftattgefunden; nach bem genauern Bericht bes Baulus felbft (Bal. 1, 15-18) erft am Schluft bes britten Jahres feiner Befehrung (39-40). Freilich, fo fragte man, ibie fomite bamale ober in ben umgebenben Jahren ein Ethnarch bes Ronias Aretas Berr in ber feit bem Jahre 60 v. Chr. rom, Stadt fein? Dan bachte an einen ploplichen Ueberfall burch bie Biffengraber. gewöhnlicher noch mit Benne an eine Biebereroberung ber ja fruber fcon petr. Ctabt burch Aretas aus Anlag feines Rriegs gegen Antipas und Rom, entweber jur Beit bes fpr. Statthaltere Bitelline (36-37 v. Chr.), ober feines Rachfolgere Betronine (38-41). Da aber bei allem Freiheitsbrang bie Araber Rom genugfam fürchteten, ba Josephus ferner zeigt, baft Aretas fich in ber Defenftve hielt, ba auch Bitellius und Betronius bie Damer nicht waren, eine fo wichtige Stadt an die Araber preiszugeben, fo mar es vielleicht beffer, wenn Anger an eine blofe Gefälligfeit ber rom. Behorben gegen ben in Befchaften Damastus befuchenben arab. Ethnarchen, Biefeler feinerfeits an eine Schentung ber Stadt burch Raifer Caligula an Aretas bachte. Freilich aber ericheint ber arab. Ethnarch bei Baulus feineswegs wie ein bittenber Brivatmann, Die Biefeler'iche Schenfung aber ift an fich und bei ber notorifchen Berrichaft ber porangebenben wie ber folgenben rom, Raifer in Damastus eine grofe Unwahricheinlichfeit. Go wird nichts übrigbleiben, ale entweber mit Beder-Marquarbt (... Romifche Alterthumer", III. 1, 184) an einen fortbauernden grab. Befitiftand unter rom. Oberberrlichfeit zu glauben, ober, wenigstens, wie wir porfchlagen mochten, an eine bom petr. Ronig auch unter rom. Regiment nach eigener Babl befette Borftanboftelle ber Berichtsbarteit für bie arab. Landemannichaft in Damastus, wie fie fur bie Juben unter einem Ethnarchen in Alexandria, unter einem Archon in Antiochia bleibend auch unter ben Romern bestand. In Diefer bedentenden Stellung mochte ber arab. Ethnarch gegen Paulus einschreiten, fei es wegen feiner arab. Miffion (Gal. 1, 17), fei es infolge pon Rlagen ober Beignngen grab, ober jub, Ctabt. bewohner (Apg. 9, 23); abnlich fo wie die Erecutionen bes jitb. Synebriums in Damastus fein Sinbernig bei ben Romern fanden (Apg. 9, 2). Fraglich muß bleiben, ob ber Aretas biefer Beichichte noch berfelbe ift mit bem Beitgenoffen bes Berobes und Antipas; es munte ibm in biefent Sall eine fünfundvierzigiabrige Regierung guerfannt werben. aber die Celbigfeit bes Beitgenoffen bes Berobes und bes Commegervaters bes Antipas bochft mahricheinlich ift, fo hat es feine Schwierigfeit, die jedenfalls breinnbuierzigjabrige Regierung (bis 37) noch um zwei Jahre zu vergrößern.

Durflen: Josephus imb die Claffiter; von neuern: Pepus, De ethnarcha Aretae Arabum regis (Wittenberg 1755); Anger, De temporum in actis apostolorum ratione (Pipijg 1833), ©. 173 [g.; Wielder, "Gromologie des apofioliden Beitaltere" (Göttingen 1848). Krim.

Mergerniß ist die Sutherlige Uederleiung was gehr, umd grief. Webern, under Anthof, Anthrid die bedoorder alschalden, eigenfühl Getüblich in der falle, an welchem man die Suffprie befritzt bebertet. In der Biberfprache der Biber wirt, mie ben anttrilige, ein auch des Hittlich erfüglief Schen häufig alle ein: Wahnerung worgefühl (Ber. 6, 1; \$1, 16, 11; \$20, 2, 10; 5, 6; \$20 Anth, 7, 13, 14, 21, 23; \$20, 2, 23; \$1 Acts, 12, 33; \$20 der, 9, 5; \$3 at. 5, 30 at. 30. \$20 der signif erm Glänsingen einem Philo, am Indefinem er wandeln foll, um jum Schle ju gelangen. Untlog umd Stallfried ist alles, was dem Erfolg and, dem Werter auf bei general erte erfühle zu meden, In Ellerfeitung unt Wergerniß (vom ärgern, b. b. ätzer, fassimmer machen) hebt das With auf umb deutst den Begrifff am. Ein Arrgerniß ist alle jobes, eine ein Geach, Verlon, Geberch, Start, Damber

lung ober subjective Empfindung: Trieb, Bedante u. f. w., welches bem einzelnen ober einer Debrheit jur Beranlaffung wird ober werben taun, baf fie in religiofer ober fittlicher Begiehung falfch benten und banbeln und baber in ihrem geiftlichen Leben Schaben erleiben ober gang ju Grunde geben. Ein foldes Mergerniß tann nun genommen ober gegeben werden. Es wird genommen, jemand argert fich, wenn bie Disposition jum religios fittlichen Fall in ihm (vermoge fittlicher Schwache, Borurtheile u. f. w.) liegt und nun burch etwas an ihn von außen ober innen Berantretenbes er jum Falle tommt. Co wurden Ifrael bie Goben jum Aergernig, Johannes bem Taufer bas Birten, ben Pharifaern bie Lehre, ben Jungern bas ichmabliche Enbe Jefu; auch bie in ben Gliebern wirfenden Triebe u. f. w., die wunderbaren Bege Gottes, Triibfal und Berfolgung tonnen Aergernift werben. Mergernift geben beift bagegen irgenbetwas reben, febren thun u. f. w., welches bie entweber beabsichtigte ober nicht beabsichtigte Folge hat, bag andere badurch an ihrem geiftlichen Leben Schaden erleiben. Dies geschieht guerft burch Directe Berfiffrung jum Bofen (Matth. 18, 6; Rom. 16, 17), fobann auch baburch, bag jemand etwas an fich und ihm felbft Erlaubtes thut, welches jedoch bem anbern, ba er in feinem Bewiffen eine andere Stellung bagu einnimmt und es ihn gur fur ihn nicht erlaubten Rachahmung reitt, verderblich werden muß (1 Kor. 8, 13; Röm. 14, 13). 3. R. Hanne,

Mirgob (als "Land der Bugel" gebeutet) umfaßt die Gbene Sauran weftlich vom gleichnamigen Gebirge. Auf derfelben erheben fich jablreiche einzelstebende Bafalthugel, meift bededt mit Ruinen ober noch blubenben Ortichaften. Der braune lebmige Boben ift außerft fruchtbar, bod fehlt es an Baumen und Strauchern, auch gibt es außer in Binteregeit feine fliegenden Baffer, fondern nur Teiche und Cifternen. Aber beute noch gilt biefer Lanbftrich ale Cornfammer Spriens (f. meine "Banberungen", G. 297). Sechnia Stubte trafen bie einwandernden Ifraeliten in Araob, der Beimat bes Konias Dg, nach beffen Befiegung Diefer Laubstrich mit bem übrigen Reich von Dg bem halben Ctamm Manaffe gufiel (5 Dof. 3, 3. 4. 13. 14). Aurrer.

Ariarathes (einige Sandichriften: Arathes; Luther: Aretas), an welchen ber rom. Conful Lucius wie an mehrere andere um 139 v. Chr. fchrieb, daß fie die mit Rom verbundeten Juden nicht beläftigen follten (1 Maft. 15, 22), war König von Kappadocien, ber fechote feines Ramens, Bhilopator. In Die Kampfe ber Reit war er mehrfach berwidelt; gulet unterftutte er bie Romer gegen ben pergamenifchen Bringen Ariftonitus, ber ben burch vaterlanbifches Teftament an Die Romer gefommenen Thron beanspruchte, fiel aber 130 in einem Treffen (Buftin. XXXVI, 4; XXXVII, 1). Gribiche.

Mriel. 1) Ein Gabiter (4 Dof. 26, 17); 2) ein Oberfter gur Beit Gfra's (Gfra 8, 16); 3) 3ef. 29, 1. 2. 7 wird biefes Bort für bie Ctabt Berufalem gebraucht. Die meiften Erflarer überfeten es mit: Lowe Gottes. Da aber diefe Bebentung feinen paffenben Ginn gibt, fo vergleicht Bitig bas Ariel, welches Es. 43, 15 fg. gang bestimmt bom Opferaltar ober einem Theil beffelben gebraucht wird, und führt beibe gleichlautende Borter auf einen Stamm gurud, bemgemäß Ariel "Feuerherd Gottes" bedeuten murbe. An ben angeführten Stellen bee Befaja würbe in Diefem Falle Berufalem fo genannt fein, weil bort ber Altar und bas Tener Gottes fich befanden.

Mrjoch. Giner ber vier Ronige, welche gegen den Funfftabtebund im That Giddim

(f. b.) jur Beit Abraham's (1 Mof. 14, 1 fg.) einen Gelbaug unternahmen. Die Urfunde bezeichnet ihn als Konig von Glaffar, ein Diftriet, ber nicht mit Telaffar zu verwechseln (3ef. 37, 12), fodaß ichwerlich an Defopotamien (Euch, "Rommentar über die Genefie", 3. 309), eber aber an Artemita im fublichen Affprien, bas auch Chalafar bief, zu benten ift. Benaueres ift bisjett über bie geographische Lage nicht ausgemittelt worben. Gentel.

Mrimathia, f. Rama.

Mriftardins, ein Chrift aus Theffalonich (Apg. 20, 4), wo Baulus bei feinem erften Mufenthalt in Dacebonien eine aus Buben und Griechen gemifchte Gemeinbe geftiftet hatte (Apg. 17, 4 fg.). Dit feinem Landsmann Gajus gufammen wird er mehrmals als Reifebegleiter bee Apoftele Paulus erwähnt, zuerft bei Gelegenheit bee Bolfeaufftanbes in Ephefus, bei bem ber Bobel beide in bas Theater fchleppte (Apg. 19, 29), bas andere mal bei ber letten Reife bes Apoftele nach Jerufalem, ale man biefem ein Gefolge von zuverläffigen Begleitern von Griechenland aus mitgab, weil die Juden einen Aufchlag auf fein Leben gemacht hatten (Apg. 20, 3). Bajus und Ariftarchus gehörten gu bein Theil bee Gefolges, ber von Macebonien nach Eroas vorausging, wo fie Paulus erwarteten

und fieben Tage mit ibm gubrachten. Unter bie Freunde, bie Baulus bis Berufalem begleiteten (Apg. 21, 14), gehört mahricheinlich Ariftarches. Wir finden ihn bei Baulus in Cafarea (Apg. 27, 2), bon mo er ben Apoftel auf feiner letten Reife als Benoffe feines Schiffbruchs und feiner Abführung nach Rom begleitete. 3m Rolofferbrief (4, 10) und im Brief an Philemon (B. 24), mogen biefe Schreiben nun in Cafarea ober in Rom verfafit fein, nennt ibn Banlus bas eine mal feinen Mitgefangenen, bas anbere mal feinen Mitarbeiter. Uebrigens mußte er balb ben Apostel in Rom allein laffen, wie aus 2 Tim. 4, 11 hervorgeht. Bebenfalls gehorte er ju ben treueften und erprobteften Behülfen beffelben. Die rom. fath. Trabition bat ibn jum Bifchof pon Theffalonich, Die griechifche anm Bifchof bon Apamea gemacht. Rach letterer foll er unter Rero ale Darthrer in Rom geenbet haben, mas für ben Fall, bag er nach ber Abfaffung von 2 Eim. 4, 11 gu Baulus nach Rom gurudgefehrt mare (Phil. 4, 21), wol moglich ift, ba er in ber Gefellfchaft bee Apoftele Baulus auch beffen Schidfal getheilt haben tonnte.

Ariftobulus, ein nicht felten bortommenber Dame griech. Urfprunge; in ber Bibel werben zwei Danner biefes namens erwähnt. 1) In einem von ben palaftin. Juben an bie agyptifchen gerichteten Brief wird im Gruß palaftinischerseits ein Jubas, agyptischerfeite ein Ariftobulus befonbere genannt: biefer fei Lebrer bes Ronige Btolemaus und ftamme aus bem Gefchlecht ber gefalbten Briefter, b. i. hobenpriefter (2 Daft. 1, 10). Der Brief tragt fein Datum, benn bas Datum 188 Geleucibifcher Mera (= 124 v. Chr.) ift ale Schlug jum borbergebenben Brief ju gieben, er will aber beutlich (B. 18) im Jahr ber Tempelreinigung felbft, b. i. 148 Geleucibifcher Mera (= 164 b. Chr.) gefchrieben fein. 3ft nun auch ber Brief ein fingirter, fo finb boch feine Angaben bon Belang. Unter bem Ronig Ptolemaus muß Btolemans VI. Bhilometor (180-145 v. Chr.) gemeint fein, ber ben Juben febr gunftig gestimmt war. Dun wiffen wir anderweitig, bağ bamals ein Beripatetiter Ariftobulus lebte, ber bem Ronig feine Erflarung bes Bentateuche midmete: biefer und fein anderer wird ber bier ermahnte fein. In welchem Sinn er Lehrer bes Btolemaus genannt werben fonnte, bleibe bahingeftellt; ohne Zweifel ftanb er aber bem Ronig nabe. Ueberhaupt war er eine für bie Entwidelung bes jilb. Mieranbrinismus bochft bebeutenbe Berfonlichfeit, ein Borlaufer bes Bhilo. Geiftreich, mit Renntniffen ausgeruftet, ber griech. Sprache gang machtig, gehorte er unter anbern ju ben gelehrten alexandrinifchen Juben, Die im patriotifchen Intereffe, indem fie interpolirten und unterschoben, altere griech. Schriftfteller, einen Orpheus, Somer u. a., ju Gunften ber Buben reben liefen. Fragmente bon ibm haben fich erhalten (f. Dahne, "Gefchichtliche Darftellung ber jub.-alexandrin. Religionsphilofophie" [Salle 1834], II, 73 fg.). 2) Der Apoftel Baulus laft (Rom. 16, 10) biefenigen pon ben Leuten eines Ariftobulus grugen, welche Chriften waren. In welchem Berhaltnig biefe jum Ariftobulus ftanben, ob in bermanbtichaftlichem ober fonft abhängigem, ift aus ben Borten nicht ju erfeben; Ariftobulns felbft mar, fofern er noch lebte, fein Chrift; war er tobt, fo fonute er Chrift gewesen fein. Bie bie fpatere Gage fo ziemlich mit allen meuteft. Ramen etwas Befonberes angufangen wußte, fo machte fie biefen, ale einen ber 70 Junger Jefu, jum Evangeliften Britanniens. Arta, f. Arfiter.

Arfiter (1 Dof. 10, 17; 1 Chron. 1, 15), mahricheinlich bie Grunder ber phonig. Stadt Arte, Arta, in ber fpatern Raiferzeit Cafarea bom Libanon, heute arabifch 3rta gebeißen, im hoben Rorben, 21/2 beutiche Deilen norblich von Tripolis am nords weftlichen Fuß bes Libanon gelegen. Der Ueberrefte ber alten Stabt mit ihrem fteilen, mehr als 100 Fuß hoben - vielleicht fünftlichen - Tell (Bugel) gibt es nur febr wenige und gang gewöhnliche, barunter Stude von Granitfaulen; Die Baufer liegen hauptfachlich im Rorben auf einem Blateau, einer Art Terraffe, von ber man bie Chene und bie Gee überichaut. Das jenige Dorf Arfa liegt im Often bes Tell, an beffen fublichem Jug ber Rabr Arta, aus ben Bergen beraustomment, in feinem tiefen Felfenbett ber eine bis zwei Stunden fernen Gee guflieft. In bem Alexander bem Großen gewidmeten Tempel, wahricheinlich auf bem Tell gelegen, von welchem auch bie gerbrochenen Granitfaulen am füblichen fuß bes Sugels herrühren mogen, murbe am Tage bes Alexanderfeftes ber Raifer Alexander Geberus geboren. Arta war auch ber Git eines driftl. Bifchofe, beim Anfang ber Rreugige noch eine ftarte Gefte. Aneuder.

Mrm (Bilb ber Rraft und Starte), insbesondere ein fogenannter Anthropomorphismus, Bibet . Legiton. I.

Armband Arme 242

im A. T. öftere finnbilblicher Ausbrud für bie weltregierenbe fraftig eingreifenbe Thatigleit Bottes, ahnlich wie bie feltenere Bezeichnung "Band Gottes". Ramentlich bie Errettung aus ber agnot. Dieuftbarteit wird bem "ausgeftredten Urm" Gottes (Jahve's) zugefchrieben (2 Dof. 6. 6: 5 Dof. 4, 34: 11, 2). Der Ausbrud tommt auch oftere in prophet. Stellen (Ber. 27, s; 32, 17; Et. 20, 23 fa.) por. Die ftarte Sand und ber "grofte" ober "ausgeftredte" Arm Jahpe's ift jedoch nicht nur ber Schreden ber beibnifchen Boller, fonbern auch ein Mittel, um biefelben bon ber herrlichfeit bes Gottes Ifraele ju übergengen (1 Ron. 8, 42; 2 Chron. 6, 32; 2 Dof. 15, 16). Darum berfündigen fromme Ganger ibren Beitgenoffen ben "Arm Gottes" (Bf. 71, 18), mit welchem biefer feine Dacht und fein Recht in ber Belt aufrecht erhalt (Bf. 89, 11 fg.; 98, 1). Bisweilen ericheint Jahre's Arm auch als ein Wertzeug ber gottlichen Offenbarung (Bef. 53, 1), gufolge ber Unfcanung, nach welcher bie altteft. Offenbarung vorzuglich Dachtoffenbarung ift. 3m R. T., in welchem die Gigenfchaften Gottes iberhaupt geiftiger aufgefaft find, tommt ber Ausbrud feltener bor, 3. B. im Lobgefang ber Maria (Lut. 1, si), ober in Citaten ans bem M. T. (30h. 12, ss; Apg. 13, 17).

Armband, Armgefchmeide. Diefer Schmud findet fich fowol bei roben als auch bei cultivirten Bollerftammen, und ba ber Lugus überhaupt burch Bilbungs- und Bermogeneverhaltniffe bedingt wird, fo ift auch die Befchaffenheit bes Armgefchmeibes bavon abhangig und baber verfchieben. Bilbe Stamme nehmen ihren Bierath unmittelbar aus ber Ratur, ohne viel baran ju anbern, ale: Anochen, Rahne, Dufcheln u. bgl.; Culturvöller verarbeiten ben Stoff und ichmuden fich mit zierlich geformten Runftproducten. Der Gebrauch bes Armaefchmeibes reicht in bas höchfte Alterthum binauf. Bei ben alten Megnptern trugen Manner nub Frauen Armringe über bem Banbgelent und lettere anch um ben Oberarm. Auf ben ausgegrabenen Denfmalern bon Rinive haben bie bornehmen Manner an beiben Borber : und Oberarmen reichverzierte Armaeichmeibe. Den alten Debern und Berfern biente bie Bahl und Befchaffenheit ber Armbanber als Abzeichen bes Ranges; bie Cabiner trugen eiferne Ringe am linten Arm; rom. Imperatoren verlieben Armbanber ale Ehrengefchente, nm verbiente Rrieger auszuzeichnen. Die große Denge gefundener Armringe in german. Grabern bezeugt die allgemeine Gitte, biefen Schmud ju tragen, ber bon Bronge, Gilber und Golb und bon fehr verschiedener Geftalt für ben Borber - und Oberarm bestimmt war. Bon griech, Armbanbern, Die bon ben Frauen am Borber - und Oberarm getragen wurben, zeigen bie Runftfammlungen manches Stud bon bober Schouheit. Die Bebraer theilten biefen Brauch mit anbern Bolfern und fo finben wir auch bei ihnen Armgefchmeibe. Abraham's Rnecht Gliefer, ber filr ben Cobn feines Saufes auf Brautwerbung ausgegangen, befchentt bie bienftfertige Rebetta mit zwei golbenen Armbanbern (1 Dof. 24, 22); Armbanber werben unter bem brantlichen Comnd aufgeführt (Eg. 16, 11); ber Brophet ermabnt fie auch ale jum But ber Bublerin geborig (E1. 23, 42); Jefaja, bem wir eine ausführliche Befchreibung ber Toilette luxuribier bebr. Damen berbanten, bergift nicht bas Armgefchmeibe ju nemen (Jef. 3, 19). Ale Inbith fich jum Befuch bei Solofernes fchmudt, legt fie, nebft anberm Gefchmeibe, auch Armbanber an (Bubith 10, 4). Dbichon im allgemeinen gewöhnlich bie bebr. Frauen mit Urmbanbern gefchmildt ericheinen, finden wir fie boch auch bei Dannern, aber nur bei folden bon bornehmerm Ctanbe. Rouig Caul trug ein Armgeschmeibe (2 Cam. 1, 10; vgl. 4 Dof. 31, so). Das Armgefchmeibe bestand bei Reichern aus Ringen bon ebelm Detall, Elfenbein, aus Spangen bon Golb. und Gilberbraht geflochten, aus Retten bon Ringen, Berlen, ju Contiren aneinanbergereiht, wol auch mit Ebelfteinen befett, oft mit allerlei Anbangfeln, ale Schellchen u. bal. verfeben. Die Mermern muften fich mit Ringen aus Rnochen, Sorn und anbern wohlfeilen Stoffen behelfen. Go finden es Drientreifende noch beutigentage. Dan trug bas Armgefdmeibe an einem ober auch an beiben Armen oberhalb ber Sandwurgel und es fteht babin, ob es bie Bebraerimen nicht auch geweilen bon folder Breite hatten, wie es noch gegenwartig, befonbere in Berfien, gu feben ift, wo ce bom Sanbgelent bie jum Einbogen ben gangen Borberarm bebedt. Bu bemerten ift noch, baf Armbanber fowie anbere Schmudfachen ben Bebraerinnen wie ben beutigen Morgenlanberinnen auch baufig ale Amulete gegen bas bofe Auge u. bal. bienten.

Rostoff. Arme, Armuth. Wenn bon Armen folechthin bie Rebe ift, fo berfteht man barunter bie leiblich Armen. Bu unterscheiben pon biefen find bie geiftig Armen, welche Arme 243

felig preift (Datth. 5, s) und unter welchen er folche Denfchen verfteht, bie in bem bigen Bewuftfein ihrer geiftigen Unvollfommenheit fich nach Belehrung in ben Bahrbes Beile, nach Rraft jum Guten, nach Beruhigung in ben Drangfalen bes irbifchen s und nach bem Eroft ber Gunbenvergebung und Berfohnung mit Gott fehnen.

Der Begriff ber leiblichen Armuth ift relativ. Je nach ben Ansorberungen, bie nb und Rang an ihn machen, ben Beblirfniffen, die er fich geschaffen hat, und ben gungen und Leibenschaften, von welchen er fich beberrichen lagt, tann mancher, ber in

Augen anderer ale febr mobihabend erfcheint, fich arm fühlen. Es ift baber volltommen mahr, was in Gpr. 13, 7 gefagt wirb: bag mancher arm ift bei großem Gut und mancher reich ift bei feiner Armuth. Genau genommen indeffen verfteben wir unter Armuth einen folden Buftand, in welchem ber Denfch ber Mittel zur Befriedigung feiner nothwendigften Lebensbedurfniffe entweder ganglich entbehrt ober fie boch nur mit vieler Diibe aufbringen fann.

5 Dof. 15, 11 verfündigt ber große Befetgeber ber Ifraeliten, bag Arme immer in ihrem Lande fein werben. Dit ihm ftimmt Befus überein, wenn er (3oh. 18, s) gu feinen Bungern fpricht: "Arme babt ihr allegeit bei euch, mich aber nicht." Und in ber That hat es ju jeber Beit und in allen Lanbern Arme gegeben. Und wie es in biefer Sinficht bieber war, fo wird es auch in ber Butunft fein. Es gibt teinen leerern Traum als ben von einer allgemeinen und gleichmäßigen Bertheilung ber irbifchen Gitter (Gpr. 22,2). Die Armuth entspringt aus Grunden, Die nie und nirgends gang ausgerottet werben fonnen. Diefe liegen theils außerhalb bes Menfchen, theils in feinem eigenen Bollen und Sanbeln. Unter bie erftern find ju rechnen: Ungludliche Lebensereigniffe (Rrantheiten, forperliche Berftummelungen n. f. w.), gerftbrenbe Raturereigniffe (Diewache, Fener- und Bafferfcaben u. f. m.), verberbliche politifche Begebenheiten (Rrieg, feinbliche Invafionen u. f. m.), fehlerhafte Einrichtungen in bem gefellichaftlichen Buftanbe (zwedlofe, ber freien Betriebfamteit entgegengefette hemmniffe, ungerechte Bevorzugung gewiffer Stanbe burch Brivilegien und Monopole, Schuplofigfeit ber Arbeit ju Gunften bes Rapitale u. f. m.). In ben meiften Fallen aber entspringt die Armuth aus ben Thorheiten und fittlichen Bergehungen ber Denichen felbst (unfinnige Speculationen, Tragbeit, finnliche Genuffsucht, Bruntliebe, ober Bergeben, welche ben Menichen ber öffentlichen Gerechtigfeit in bie Arme fuhren).

Richts ift gerechter ale bie Schanbe, welche fich an bie Armuth fnilpft, wenn fie bie Frucht fittlicher Erceffe ift. Dagegen verbient unverschulbete Armuth feine Disachtung. Dag man biefes von friih an in ber driftl. Rirche anertannte, war gang in ber Orbnung. Aber ju weit ging man, wenn man fich vorftellte, bag bem Buftand ber Armuth in fittlicher Begiehung bor bem ber Bohlhabenheit ein großer Borgug gutomme, und bag baber biejenigen, Die freiwillig auf ihre irbifchen Gitter Bergicht leifteten und fich ber Armuth wibmeten, fich eben hierdurch ein gang absonderliches Berbienft ermitrben. Diefes Borurtheil brang fruh in bie driftl. Rirche ein; viele ber ausgezeichnetften Lehrer ber Rirche hulbigten bemfelben unbebingt und trugen burch ihre unbesonnenen Lobpreifungen ber freiwilligen Armuth gur Befestigung und Berbreitung beffelben bei. Bon ihm getrieben entfagten viele, befonbere im driftl. Alterthum, ihrem fammtlichen Bermogen und jogen fich in die Ginfamfeit jurud. Ungemein viel trug biefes Borurtheil jur Entwidelung bes Monchemefene bei , bem unter bie ftebenben Gelubbe bes Monchelebene gehorte auch bas ber freiwilligen Armuth, bem man, burch eine feltfame Umtehrung ber Begriffe, nicht untreu zu werben glaubte, wenn ber Orben felbft reich murbe und feinen Mitgliebern ein bequemes gennfreiches Leben barbot.

Dit Unrecht beriefen fich biejenigen, welche ber unverschulbeten Armuth einen befonbern Borgng gufdrieben, auf bie B. Gdrift. Die Armuth Chrifti bing mit feinem gangen Befen und bem von Gott ibm aufgetragenen Bert gufammen, und bie ber Apoftel mit bem eigenthumlichen Beruf, bem fie fich gewibmet hatten. Wenn (Luf. 16, 22. 23) bas Los bes Lazarus im anbern Leben als ein feliges gefchilbert wirb, fo gefchieht es nicht besmegen, weil er im irbifden Dafein arm und elend mar, fondern in ber Borausfepung, bag er mitten unter ben fcmerften Entbehrungen und Leiben fromm und fittlich rein geblieben mar. Die Reichen, über welche 3al. 5, 1 fg. bas Webe ausspricht, find folde, bie ihren Reichthum auf ftrafbare Beife miebraucht hatten, und bie Armen, welche Luf. 6, 20 felig gepriefen werben, wie man aus B. 22 fieht, foldje, bie um bes

16\*

Menichen Cobnes willen, b. b. im Intereffe ibrer driftl. Uebergeugungen, auf ibre irbifchen Guter Bergicht geleiftet batten.

Allerdinge entgeht bie Armuth ben fittlichen Gefahren, welche fich an ben Reichthum fullpfen, Die Chriftus in bem Bilbe bee reichen Mannes fo treffend ichilbert, und Die, weil fie fich in ben erften Beiten bes Chriftenthums burch bie ben Glaubigen brobenben Bebritdungen und Berfolgungen ungewöhnlich fteigerten, ihn gu bem Ausspruch veranlagten: baß es fchwer, ja fogar ohne ben Beiftand Gottes unmöglich fei, baf ein Reicher in bas Reich Gottes tomme, b. h. fich entichliefe, in die bon ihm gegrundete Beileanftalt eingutreten (Mart. 10, 24-27). Allein bat nicht auch bie Armuth in fittlicher Begiebung ihre großen Befahren? Berleitet fie nicht leicht ben Menichen jum Ameifel an ber Borfebung Gottes, um Reid gegen bie Beguterten, jur Gemeinheit bes Ginnes, ig foggr gu verwerflichen Mitteln bes Erwerbe? Gehr recht hat baber ber in ben Spruchen fich außernbe Beife, wenn er (30, s) die Bitte ausbritdt: "Armuth und Reichthum gib mir nicht; leff mich aber mein befcheibenes Theil Speife bahinnehmen."

Es tonnte gwar fcheinen, ale ob bas D. E. ber Deinung, baf bie freiwillige Armuth bem Menfchen ein befonderes Berbienft verleihe, bas Wort rebe. Berbietet es nicht ben Befennern bes Evangeliums, nach ben verganglichen Schaten biefer Belt zu ftreben (Matth. 6, 19; Rol. 3, 9)? Beifet ee fie nicht auf Die fittlichen Berirrungen, in welche Diejenigen gerathen, Die auf Erwerb bes Reichthums ausgeben (Datth. 6, 24; 1 Eim. 6, 9)? Gebietet nicht Chriftus bem reichen Jungling, ber ihn gefragt hatte, was er Gutes thun folle, um bas ewige leben ju ererben, baf er alle feine Sabe vertaufen und ben Armen mittheilen folle (Datth. 19, 21)? Allein jenes Berbot bes Trachtens nach irbifchem Gut und Reichthum betrifft nur Diejenigen, welche bie materiellen Gilter ale bie bochften anfeben und fich bie Erlangung berfelben ale letten 3med ihrer Beftrebungen porfeten. Und bas an jenen reichen Biingling gestellte Begehren entsprang ans bem Bunfche Jefu, bag er in ben engern Berein feiner Bilnger eintreten und fich ihnen ale beftanbiger Begleiter anichliefen mochte, wozu bie Bergichtleiftung auf ben Reichthum eine nothwendige Bebingung mar. Dirgende richtete Chriftus eine abnliche Forberung an begilterte Schiller und Freunde (Lagarus, Joseph von Arimathia u. f. m.); und weim er in ber Barabel bom reichen Dann und ber bom ungerechten Saushalter ju zeigen fucht, welchen Gebrauch wohlhabenbe Chriften bon ihrem Bermogen machen follten, fo fest er ja boraus, baft fich unter ben Glaubigen auch folche befinden, Die über einen Ueberfluft irbifcher Mitter wilrben gn gebieten haben. Es foll bamit nicht gefagt werben, bag es nicht Falle geben tonne, wo bie Bergichtleiftung auf materiellen Befit ju einer erhabenen Bflicht wirb. Ber in Zeiten religiöfer Berfolgung fein Bermogen feinen frommen Ueberzengungen jum Opfer barbringt, handelt ficherlich im Beift bes Evangeliums und gehört zu benjenigen Armen, Die Befus felig preift. Und fo berbient berjenige unfere volle Achtung, welcher, wie Die Apoftel bes Berrn, wie aufopfernde Diffionare, wie fo manche, bie auf große Entbedungen ansgingen, fich einem auf wichtige, gottgewollte Zwede gerichteten Beruf wibmet, ber bie Entfagung auf irbifden Bobiftand jur nothwendigen Bedingung bat. Ronnen wir auch folden Menichen fein eigentliches Berbienft gufchreiben (benn nach protestantischen Grundfaben tann fich ber Denich tein Berbienft por Gott erwerben), fo find mir boch übergeugt, baft fie im Reich ber Beifter eine erhabene Stelle einnehmen und baft einft bei ber befinitiben Musgleichung ber menfchlichen Gefchide bie gottliche Onabe auf bas bargebrachte Opfer Rudficht nehmen werbe. Berbieft boch auch Befus feinen Apofteln bafur, baf fie. um ihm nachzufolgen, alles verlaffen hatten, fitr biefes und bas guffinftige Leben reiche Belohnungen (Matth. 19, 20. 29). Wenn es ficher ift, bag bie Armuth baufig in ben Gebrechen bes gefellichaftlichen Buftanbes ihre erfte Quelle hat, fo mitfen wir es anch für eine beilige Bflicht bee Staates anfeben, nicht nur filr die Dilberung berfelben, fonbern vorzüglich für die Entfernung der fie bemirtenden Urfachen Corge ju tragen. Die Einrichtung und Sandhabung eines mobiberftanbenen Armenmefens gehört baber unter bie wichtigften Obliegenheiten bee Staate. Da aber ber Staat nicht im Stande ift, ber Armuth überall, mo fie fich außert, die nothige Erleichterung und Abbillfe zu berichaffen, fo muß die Brivatwohlthatigfeit ihm wirffam jur Geite treten. Diefe Bohlthatigfeit, Die fcon Dofe ben Ifraeliten gur Bflicht machte (3 Dlof. 25, 35 fg.; 5 Dlof. 15, 7-11), martet nicht auf Aufforderungen von feiten bes Staate: fie entfpringt von felbft aus ber Liebe, welche bas Chriftenthum in bem Bergen ber Glaubigen bervorruft und bie, nach ben

Menferungen Chrifti felbft, ben Grundcharafter bes mahren Chriften bilbet (3oh. 13, 25). Durchbrungen bon bem Bebanten, baf Gott bie Liebe ift und ohne Unterlag reiche Strome bes Cegens felbft auf biejenigen berabgießt, Die feinen heiligen Geboten wiberftreben (Datth. 5, 45), geleitet bon bem Beifpiel Chrifti, ber aus Liebe ju ben Denichen bas fcmere Bert ihrer Erlofung übernahm und burchführte, Die lebendige Ueberzeugung in fich tragend, daß alle Menfchen Rinder Gottes, folglich Brilber find, wird ber Chrift fitr jebe Roth ber andern ein theilnehmenbes Berg haben (Rom. 12, 15) und biefes Mitgefühl burch bas Beftreben bethätigen, ben Urmen und Elenben Erleichterung ju berichaffen. Befannt ift es auch, bag ichon in ben erften Zeiten ber Entftehung bee Chriftenthums bie Glaubigen fich auf eine augerft vortheilhafte Beife burch ibre liebevolle Theilnahme an bem Los ber Armen und ihre Boblthatigfeit gegen fie auszeichneten. Aus biefem fie belebenben Ginn entfprang in ber Chriftengemeinde von Bernfalem Die Grindung einer Armentaffe, welcher in ber erften Begeifterung viele ihre gange Sabe ober boch einen großen Theil berfelben gewandten (Apg. 4, 4. 34-97), bie Grilnbung bee Inftitute ber Digtonen (Apg. 6, 6) und bie Collecte für die grmen Brüber in Jerufglem, welche Baulus veranftaltete und mit bem größten Gifer betrieb. Mus ben Grundfaten und bem Beift bes Evangeliume fliegen alle Ermahnungen jur Wohlthatigfeit, Die fich in ben apoftolifden Genbichreiben vernehmen laffen. Der Rreis ber driftl. Bobitbatigfeit ift nun febr groß und umfaßt alle Rothstande, in welchen fich bie Denfchen befinden tonnen. Dag fie fich vorzüglich bie Abbulfe bes geiftigen Elenbe jum Zwed feben werbe, folgt ebenfalle aus ben Grundlehren und bem gangen Beift bes Evangeliums. Rur ein einzelnes Element ber driftl. Boblthatigfeit bilbet bas Almofen.

Rum Unteridied von bem Geichent, welches in einer mit bem porberrichenben Gefühl ber Mitung und Freundschaft bargereichten Gabe befteht, verfteben wir unter Almofen eine Gabe, die mit bem borberrichenben Gefühl bes Ditleibe und jur Abbulfe ober Dilberung leiblicher Roth gereicht wird. Wie bringend bas R. T. bie Chriften jur Almofenfpenbung aufforbert, ift befannt (Matth. 5, 42; 6, 1 fg.; 1 Ror. 16, 2; 2 Ror. 8, 7. 14; Rom. 12, 13; Bebr. 13, 16 u. f. w.). Befus felbft bemertt, bag es bei bem Mimofen nicht auf ben Berth ber Gabe (Darf. 12, 49; 2 Ror. 8, 12), fonbern auf bie Grofe bes gebrachten Opfers antomme, und verlangt von ben Betennern bes Evangeliums, daß fie bei ber Musübung ber Bohlthatigteit auf alle felbstilichtigen Rudfichten Bergicht leiften und mit volltommener Gelbftverleugnung und im Geift reiner Liebe ju Berte geben follen (Datth. 6, 1 fg.; 1 Kor. 13, 1 fg.). Richt aus Zwang, fondern aus freiem innern Drang und freudigem Gemlith foll der Chrift feine Gaden barreichen (2 Kor. 9, 1), jedoch fich bei ber Spendung berfelben in folden Schranten balten, beren leberichreitung ibm felbft peinliche Berlegenheit jugieben wurde (2 Stor. 8, 13). Gehr treffend ift bie Bemertung bee Paulus, bag bie Anwendung bes eigenen Ueberfluffes jur Abbulfe bes Mangele anderer bas befte Mittel ift, bas große Dieverhaltnif in ber Bertheilung ber irbifchen Giter zu minbern (2 Ror. 8,14). Gerade biefe bringenden Ermahnungen jur Almofenspendung im R. T. waren aber bie Berantaffung, bag ber bereite unter ben Juben herrichenbe Brrthnm, baft Mimofen an und für fich und abgesehen bon ben Motiven, aus welchen fie fliegen, etwas Berbienftliches feien und bagu bienten, begangene Ginben abgutaufen (Dan. 4, 24), friih auch in ber driftl. Rirche Aufnahme fanb. Auch biefen Brrthum hat erft ber Broteftantismus burch bie Bieberherstellung bee großen Grundfates bon ber Rechtfertigung aus bem Glauben granblich aufgehoben.

Minenien, ein befanntes Hodiand bes westlichen Kleines, wird durch ist Ratur felcht im Nochen den der füllichen Kleiche des Anathsfelnen ebeinges, die Moschijden Gerege ber Alten, keprenzt, oder wichnehr durch Georgini (das alte Breiten), ein Einfeland am Ann. den Raufalis achternat; fühlich am Refoposamen umd Mispieria gernzeich, geft es linte dam Tägrie in die elliper. Berge und im Often am rechten Uler des Arcses (Kares) weben Bergeländ Moschien, oder Alferdie fallen sieher; nach Berline entfälle; es Högenigke bis zum Lauruss umd dach fich farz, umd fiell zum Küpfelande am Echwargen Weere d. Ses Klitme ist größentschie falle, aber gejaud. Die hochspielte Minmeines, rings dom niederen Niveau umgeden, kann fammt ihren Kuppen fär eine Berginfel geften; fie underfielte der eine Auftragiem Ger Ban — de genannt don der jedt 19. Cumben entfernten, an uralten Teilmmern und Indigerier erfüglen dien Ermännsflicht Englie es ist der eine Berginfel geften gelien der den Gemännsflicht Ran; es ist der eine Steffen der eine Berginfel geften gelien der eine Berginfel geften gelien der eine Berginfel geften gelien der eine Berginfel geften; fie und erfüglen der Ban er der gestellt gestel

feite erheben fich Berge (bie Rarbuchifchen Berge ber Alten) fiber Die Schneelinie, obwol fie wegen Erhebung bee Lanbes felbft weniger boch icheinen. 3m Dorboften aber, von ber Bergplatte getrennt, ragt aus ben Ebenen bes Arares ber toloffale Ararat (i. b.) hervor, ein urfpriinglich vulfanisches Bebirge, gerriffen und malblos. Die Berge und Berggüge find reich an Detallen und ebein Steinen. Ueberall charafterifirt ber Bolgwuche ben Gebirgerand Armeniene, mahrend auf beffen Plateau wiederum Solymangel eintritt, bafür aber faftige Grafungen und Beibeland bie Ebenen bebeden; befonbere gegen Debien bin findet in einzelnen Thalern und Chenen bie regfte Begetation ftatt. Die armenifchen (nefaischen) Rosse, die namentlich in Togarma gezogen wurden, und Maulesel waren berühnt; erstere wurden vorzüglich nach Phönizien, auf den syr. Markt und nach Berfien ausgeführt (Gg. 27, 14). Die Strome Guphrat und Tigrie, fowie Arares (Arae) und Chrus (Rur) fammeln auf ben Soben Armeniene ihre Bemaffer und führen fie, jene beiben bem Berfifden Meerbufen, biefe bem Raspifden Meer gu. Die Miten theilten Armenien in Groß- und Rleinarmenien, swiften welchen ber Guphrat bie Grenge bilbete, und nannten erfteres, bas öftlich gelegene, vorzugeweise Armenien. Dasjenige Stud bon bem beutigen Rurbiftan, bas ben Gee Ban und bie umliegenbe Begend begreift, geborte unfprilinglich und eigentlich ju Grofarmenien; es ift jest in 15 Gouvernemente eingetheilt, von welchen 9 ben Berfern und 6 ben Turfen gehoren. Rleinarmenien ift ein Stud von Ratolien, welches lange ber Beftfeite bes Guphrat liegt und Stude von ben Brobingen Rappadocien, Cilicien und Bontue ber Alten, alfo von ben heutigen Lanbichaften Rarnanien, Derafch ober Alabuli und Giwas in fich faßt. Gegenwartig fteht es unter turf. herrichaft. Armenien wird unter biefem Ramen, ftatt beffen bie Gingeborenen Baichia, Baiasban gebrauchen und ber überhaupt erft fpater portommt, in ber Bibel nirgenbs ermahnt, ift aber - einzelnen Provingen nach - in folgenben Benennungen au fuchen: 1) Argrat (1 Dof. 8, 4; 2 Ron. 19, 27; Bef. 37, 28; Ber. 51, 27), ber mertwürdigfte Theil bes jest perf. Grofarmeniens, welcher jest ein eigenes Gouvernement bilbet, beffen Sauptftabt Eriman ift. 2) Dinni (Ber. 51, 27), hochft mahricheinlich bie bei Josephus ("Alterthitmer", I, 3, 6) ermahnte Lanbichaft Minnas in ber Rachbarichaft bes Bebirges Ararat - womit wol bas Land ber Danavafiten, Die von einem Danavas abgeleitet werben, zusammenfällt - also entweber eine an Armenien angrenzenbe Lanbichaft ober ein Theil Diefes Lanbes felbft. 3) Togarma (1 Dof. 10, 3; 1 Chron. 1, 4; E3. 27, 14; 38, 6). Die Armenier - nebft ben Georgiern, Leoghiern, Dingreliern und Rautafiern - leiten nämlich, nach bem Bericht einheimischer Gefchichtichreiber (vor allen bee Dofe von Chorene im 5. Jahrh.), ihr Gefchlecht von einem gewiffen Sait (baber ibt Lanbesname Baichia, Baiaeban), bem Cohn bes Torgom ber, ber ein Cohn bes Tiras, ein Entel bes Gamer (b. i. Gomer) und Urentel bes Japhet fein foll, nennen fich "bas Saus Torgom" und werben auch von andern alten Schriftftellern auf Togarma jurud. geführt. Gie laffen auch ihren Stammbater Sait fammt feinem Gefchlecht Die alte Sprache Roah's (f. b.) reben. Uebrigens icheint bie alte Sprache ber Gobne Sail's, gemag ibret Abstammung bon Saphet, ale ein Glieb ber großen weitverbreiteten indogermanischen und fpeciell ber weftlichen Canefritfamilie Afiens, ber "arifchen", anzugehören. Ueberhaupt fcimmert ber Bufammenhang mit Weftafien und Guropa beutlich burch bie Gagen und fpricht fitr verschiebene Anfiebelungen in Armenien, wie ja auch Berobot (VII, 63) bie Urmenier aus Phrygien eingewandert fein laft. Indeffen ericheint bas Land Armenien fcon feit ber Urgeit bewohnt (1 Dof. 2, s fg.; 8, 4). Bgl. Ritter, "Erbfunde", X, 285 fg.; Rofenmiller, "Sanbbuch ber biblifchen Alterthumefunde", I, 1, 251 fg.

Mrmoni, ein Sofia Sauf's von der Beiffdigferin Riftya (2 Sain. 21, s.; 3, 7).
Mrmon, ein füng (teute Band) Wohlfich genannt), der in atter Zeit die Grenze von
Mood gegen des Rich der Americe iblete, hpäter gegen des Rich der Ihrealtiet (4 Wohl
21, 12, 12, 15 Wohl, 3, s. u. f. 10. 3). Bour murbe Wood (1, 3) Alfred wiederfollt tribut
Plüdigig und es decinte fich demn zumal die Derherritäfelt der ifreditiffen Sonige bis zum
Pauf der Gemein im Eliden des Zodern Merres am Eine, fan, 21 Rin. 14, 12, 5).
Lis, 150. Etime Richag nimmal ber Rivman auf der Socketen glittig von den mossen
Beifich der Socketen werden der Sonie der Sonie der Berne der Sonie der

ba und bort für fchmale Buftenftreifen und bichtes Gebufch von Dleanbern, Tamaristen, Biftagien u. f. w. Raum laffen. Etwa 11/2 Stunde weftlich von Mr empfangt ber Arnon von Guben ber ben Babi Galibeh und noch einige Stunden weiter weftlich bon Rorben ben aus ben Bergen Sithgileabs herfommenben Babi Baleh, ber ihm eine bebeutende Baffermenge guführt. Durch einen etwa 90 Fuß breiten, von riefenhohen fentrechten Canbfteinwanden gebildeten Schlund verlagt ber Flug bas Bebirge, worauf er bis 80 Fuß breit und 4 Fing tief burch ein mit bichtem Bestrauch überwachsenes Delta jum Tobten Deer fich windet, gerade Engebi gegenüber. Der Darfch ber Ifraeliten ging fiber bie obern, ber Biffe benachbarten Arme bes Arnon, jum Theil wol auf berfelben Strafe, welche beute noch die Dettataravanen befchreiten (4 Dof. 21, 13). Jene milbe furchtbare Thalfchlucht aber, in beren Tiefe bie jur Regenzeit boch angefchwollenen Wogen machtige Releblode mit fortrollen, bilbete feit altefter Beit eine naturliche Bollergrenze. Erft bie Romer baben fich über bie fcwinbeligen Abbange binunter unweit weftlich von Ar eine Strafe gebahnt, bon welcher heute noch gablreiche Spuren vorhanden find. Furrer.

Aroer. 1) Eine Stabt im Stammgebiet Juda (1 Sam. 30, 28; 1 Chron. 11, 44), beren Spuren Robinfon im Babi Ararah öftlich bon Bir es. Ceba (Beerfeba) in geringen Mauerüberreften wieber anffand. - 2) Stadt am Arnon (5 Dof. 2, 36; 3, 12; 4, 48; 3of. 12, 2; 13, 9), folglich an ber nörblichen Grenze bes Moabiterlanbes (Ber. 48, 19). Gie murbe bem Stamm Ruben gugetheilt (3of. 13, 16) und mar für biefen eine fühliche Grengftabt. Spater eigneten fich bie Moabiter ben Ort wieber gu (Ber. 48, 19). Er ftand noch jur Zeit bes Eufebins, und Burdhardt fand Ruinen bavon am nörblichen Ufer bes Arnon, am Rand ber Felswand, unter bem Ramen Araft, welcher Ort jur Proving Bella gerechnet wirb. - 3) Stadt im Babi bee Stammgebiete Gab. b. i. im Rlufigebiet bee Jabbot (2 Cam. 24, 5; 3of. 13, 25; Richt. 11, 26. 33; 3ef. 17, 2), öftlich bon ber Ctabt Rabbath-Ammon (3of. 13, 25), bon ben Gabiten erbaut (4 Drof. 32, 34). Rneuder.

Arpa, f. Orpa. Arpab, eine Stadt in Sprien in ber Rabe von Samath (2 Ron. 18, 34; 3ef. 10, 9; 36, 19) und Damaefus (Ber. 49, 23), in welcher ein eigener Ronig feine Refibeng hatte (2 Ron. 18, 34; 19, 13; 3ef. 10, 9; 36, 19; 37, 12; 3er. 49, 23). Aus ben angeführten Stellen geht hervor, bag bie Stadt nicht ju ben unbedeutenbften Spriens gehörte; übrigens vermochte fie es boch nicht, bem affpr. Ronig Canberib ju widerfieben. Dan bat biefe Ctabt balb ba, balb bort gefucht; allein es fcheint, bag alle bicefallfigen Bermuthungen

umbaltbar find und filr une die Gpur Arpade verloren gegangen ift. Arphadiab. 1) In ber Bollertafel (1 Dof. 10, 22) wird ale britter Cobn bee Gem, b. f. ale brittes Glieb ber von ihm in ber genealogifchen Beife ber Alten, welches für Boltervermandtichaften ihre miffenfchaftliche Form mar, abgeleiteten Bollerfamilie, Arphachfab genannt. Er fteht neben Elam, Affur, Lub und Aram und um biefer Bufammenftellung willen wird ber Dame ale fnmbolifche Bollerbezeichnung angefeben und feit Bochart ("Geographia sacra", II, 4) mit Arrhapachitie, einem Grengbiftrict von Affprien und Armenien, verglichen. Im Intereffe biefer Combination versuchte 3. D. Dichaelis eine Etymologie bon ber Burgel 'arph, bon ber 'urpha grabifch Grenge bebeutet, mas er mit kesad, ber bebr. Form bes Chalbaernamens, jufammenfeste. Go follte 'arph-kesad, in Arphadifab verwandelt, bedeuten Grengebiet ber Chalbaer, woraus benn Arrhapachitis verberbt fei. Anbere beuten ben Ramen ale Arja-paksha-ta, Arien gur Geite liegenbee, boch ift bies alles bochft fcwantenbe Bermuthung. Gine hiftorifche Ginreihung bes Arphachfab in Die Entwidelung ber femitifden Bolferreihe verfucht gurft, nach welchem biefer Stamm ichon frühzeitig feine Banbermoen nach Beften begann. Gine Abtheilung beffelben gelangte nach Babnionien und bilbete hier ein Ronigreich, bas balb bie Beimat einer hoben, fogenanuten chalb. Gultur murbe. Diefe befagen Renntnig ber Buchftabenfchrift, ber Dathematit, Aftronomie und Aftrologie und ihre Briefter und Gelehrten bilbeten nach ber Eroberung biefer Lanbftriche bon feiten Affpriens eine befondere angesehene Rafte in Diefem Beltreich. Bon Arphachsab leitet Die Bolfertafel aber weiter ab Schelach (Belab), worin eine Begend im nordlichen Defopotamien gefucht wird, und bann ale Enfel ben Cber (jeber), bon welchem in meiterer Folge Die Bebraer mit allen ihren Bermanbten abgeleitet, wie andererfeite auf ihn zugleich bie Joftaniten, b. f. bie alten Bewohner Gildarabiens, jurildgeführt werben, eine Angabe, Die nach unferer Anficht burchaus nicht berweifelt werben fann, ba mancherlei

Mrphat, f. Arpad.

Artipharad, angelidi ein König der Medre, der im Artibaran erfidierte, das er durch middige Manern befrüger. Der Stoig der Migrer, Keutabargar in Ministe, genam im 12. Jahre Maren Leftiguer. Der Stoig der ihn eine Kegicrung Kritg wieder ihn, im 17. Jahre befrigte er ihn und bradfet ihn nur. Offentann wurde geprüheret und bied jagerfidier. De cright indien Jahre hij, 1, 16. Mit; mit biefen Angaden der gefrächtliche Keutabarngar nicht dest, 16 läte fich auch in atter Zeit der Krepharad nicht ausführig machan und nur durch die gemetlemen Dertungen und Depotifiern hat man in ihm bald einem mehlichen König (gewähnlich dem Mentagerte), kalde einem perfischen om Randspfe die zu der der Artibarger der frei hienen wolfen. Die wir im Krepharad im Medrage im Medragen der Artibarger der Artibarger wolfen. Die wir im Krepharad im Medragen im Buch vollein, dewood unter faller gefröhigtliche Pattle, wirtlich gefrächtlich Everiener zu nachen uben, 1. Die Jahre, der Artische Gerichtliche Kreiner zu nachen uben, 1. Die Jahre, der Krite fiche Erfehigtliche Pattle, wirtlich gefrächtliche Verseiner zu nachen uben, 1. Dieblich.

Affacte, König bon Versien um Webelen (b. i. Vartfein, bem Berlien umb Webein maern bis beiden mödigführ Tweiburgin birles Stickley, fülder ihm elfebytrus gegen bei für. Sönig Zemetrius II. Viktaer, ber 140 b. Ehr. nach Mebrien ausgezogen nach aus Milfettrappen wiber Tupphon en fich gu ziehen. Demetrius mob gefchägen, gefengan und bom Affaces im Gefcängniß behalten (1 Watt. 14, 1--a). Affaces ift gemeinstamer Mame alter parts, Nönige (Julinit, XLI, 5) umb behentte (nach 36), Mal., © 351), "ber Sönig". Der bier gemeinte now Titenses VI., mit feinem eigentlichen Wannen Brütgirbatet 1, ber bie delenschlöfen Brenstein Werkeln umb Leichen umb entwertest an fich getracht aufst (Oron. hink. als. pag., V. 3); Seiphone ("Mishide Miteripliner", MILL 5, 11) E. 349) im 3 (3, 130. Weberes über ben Webbyg mit bob Ste Chiefold ber Gemeirtung Gebe Diod. Sie, fragem. hint. gravee. (ed. Muller), II, XIX, 5; Appian. Syr. 68; Suptim. Kritsfeit.

Arfa, ein Beamter in ber Stadt Tirfa (1 Ron. 16, 9. 10).

Aerie, f. Bhilifter. Artachicaficia. Durch bie ungliidliche Berfprengung ber Stelle Efra 4, 6-23, bie aus ihrem richtigen gefchichtlichen Bufammenhaug berausgeriffen, bier in eine falfche Rachbarfchaft gerathen ift, ift bie Chronologie und Ibentifieirung bes perf. Konigonamene Artachfchafchta feit Josephus' Zeit ("Alterthumer", XI, 2, 1) vollständig verwirrt worden, ein Schidsal, bas er mit Ahasverus (f. b.) theilt, unter welchem Ramen nur bie aramaifirte Form für Aerres (Khsjarsa) gefucht werben tann. Da nämlich die Reihe der perf. Regenten biefe ift: Chrus, Kambhfes, Pfeudo-Smerdis, Darins, so mußte, folange die falsche Einordnung bon Efra 4, 6-20 nicht ertannt mar, ber Mhaeverus für Rambnies, Artachicaichta aber für Bfeubo-Smerbis genommen werben, ba Efra 4,5 bon Enrus und 4, 24 bon Darius bie Rede ift. Sierbei verwidelte man fich aber in die unlbebarften Schwierigfeiten, benn wie aus bem perf, Kabuva ber Rame Artachichaichta entstehen follte, fomnte niemand erflaren, die Berjonen aber unter Unnahme eines boppelten Ramens zu ibentificiren, mar volle Billfur. Da nun andererfeite wie Efra 4, 6 auf ben Rerres = Mhasverus auch in ber richtigen Ronigereihe Artarerres Longimanus folgt, ju beffen Ramen bie Form Artachidaichta genau paft, fo tann man bernfinftigermeife nicht zweifeln, bag bie 3bentificirung ber Ramen Artagerres Longimanus (neuperfift noch Ardesir diraz dest, b. i. Arbefchir Langhand) und Artachfchafchta wohlbegrundet ift. Siernach ift benn Efra 4, 6-23 bon biefer Stelle fortguruden und auf Efra 4, a fofort 4, 24 gu beziehen. Co ift ber

Quell des Irrthums zwar berftopft, aber es gilt noch diefe wie die übrigen Stellen, in welchen der Name Artachschaftgaschtes vorkommt, in das wirkliche Licht der Geschichte zu rücken.

Nachbem im zweiten Jahre bes Darius (518) bie heimgefehrten Exulanten ihren Tempel vollenbet und geweiht hatten (Efra 6, 15), ba eine Britfung ber Acten bie Thatfache erwiefen, bag ihnen von Enrue (Korefch) bie Erlaubnig bagu gegeben mar (6, a fg.), murben unter Terres - Abasverus von ihren Gegnern wiederum Anftrengungen gemacht, fie bei Sofe angufchwargen (4, 6). Bom Erfolg ber Antlage wird nichts gefagt, aber febr mobil erfahren wir, wie von Kerres' Dachfolger, bem Artarerres Langhand (465-424), Die Anschuldigungen bon feiten bes Rebum [bas Bort Bezel terem ift ebenfo ficher ein Amtoname (4, s) wie saphera, und nicht ale Eigenname zu beuten; wortlich "Befehlemeifter" burfte es ber Titel bes Beamten fein, ber fur eine Broping bie Erecutive batte. Bafcha] und Simfai, welche Efra 4, 7 fg. erwähnt werben, aufgenommen find. Gie erhielten Befehl, Die jub. Reftitution mit Bewalt ju verhindern (4, 21). Da nun andererfeite Efra felbft im 7. 3abre bee Artarerres (458) mit feinen Bollmachten ausgeriftet nach Balafting tam (Efra 7, 12), fo fragt fich nur, ob bie bon Rehum herborgerufene ungitnftige Enticheibung in Rap. 4 bor ober nach Efra's Antunft ju fegen ift. Auch bies läßt fich entscheiben. Rebemia gelangte im 20. Jahre bes Artarerres (445) nach Balaftina, ale er horte, bag Stadt und Tempel abermale in Trimmern liege (Deb. 1, s). hieraus ergibt fich, bag eine Berftorung, wie fie 4, 23 andeutet, nach Efra's Anfunft ftattgefunden haben muß, bie alfo zwiften 458 und 445 fallt.

Rach biefer Auseinanderfetung (fitr die meine Schrift "Cur in libro Danielis juxta hebr. aram. dialect. adhibita sit", G. 29, ju vergleichen) verhalt fich bas Eingreifen bes Artagerges in die jub. Angelegenheiten folgenbermaßen. Um 458 ftattet er Efra nit Bollmachten aus, ben Cultus und nur biefen eingurichten (Efra 7, 12-26), die Juden aber bauen auch Mauern um bie Stadt und richten fie gur Feftung ein (4, 12). Dies fcheint bem Provinggonverneur Rehum bebenflich und ba er "bas Calg bes Ronigs ift und ihm fein Bobl am Bergen liegt", fo holt er Inftruction ein und erhalt ben Muftrag, "Remebur" eintreten gu laffen, mas er nicht berfaumt (4, 17-23). Alles geht im Ginn bes poligirten Beamtenftaate ber Berfer bor fich. Aber nach Berlauf von 13 Jahren ift bie Cache in Bergeffenheit gefommen und ber begiinftigte Dunbichent bee Ronige, Rebemia, bemust eine gute Stunde, um für fein Bolf etwas thun gu tonnen (Deb. 2. 2). Warum follte ber Konig feinem Gitnftling, über ben bas britte Buch Efra Fabeln mittheilt, ben Gefallen nicht thun, mas kimmerte ihn bas fleine Jubenvoll? - Ueber Efra's Bert, bas Rehum binberte, erfahren wir menig, ber eigentliche Schöpfer ber Restauration mar Rebemia. Siermit burfte anbeutungeweife ber Birrwarr, ber über ben Artachfchafchta ber Bibel berricht, befeitigt fein. Er ift überall in ben Bildbern Efra und Nebemig Artarerres Langhand, und weber ift (4, s) an Smerbis ober gar, wie Josephus (a. a. D.) thut, an Rambnfes zu benten, noch tann (7, 1. 11) an Terres gebacht werben. In feiner Regierungszeit (465-424) liegen bie feften chronologifchen Buntte 458 für Efra und 445 für Debemia. Artagerres, f. Artadifchafchta.

Artemas. Gin Chrift, welcher fich nach Tit. 3, 12 in ber Begleitung bes Paulus

befanb. Rach ber fpatern Cage mare er Bifchof in Luftra gemefen.

Arnbboth, ein Ort wohrscheinlich im Stamme Juda, Sip eines töniglichen Steuereinnehmere gur Jeit Salomo's (1 88n. 4, 10), wenn bas Wort nicht verschrieben ist aus Jarmuth (3of. 15, 25; 1, 3armuth).

Mruna, eine Stabt in ber Näße von Sichem (Nicht. 9, 11 fg.), wahrscheinlich eins mit Runa, der Peimat der Mutter des sith. Königs Jojalim (2 Kön. 23, 26), auch Arima, fwäter wahrscheinlich Nemphis genannt (f. Numa).

Arvad, f. Arvabiter.

M'enablier, Mabier, ein Innamit. Stamm (1 Mog. 10, ss; 1 Chron. 1, ss; 2, Zs, ss. 1). Be Emodipur to Moft Confession Frontier on physics, diffe notation for Tripolis. Sie wor eine fleine, mur 7 Subbien ille und mag messende, gann mit Spattern bestjete hode Ressimilation bom gregombeleriggenden Uler 20 Ctablen entfernt. Ihr siejel gegenüber, nach Norden 311, 300 Stablen entfernt, lag auf dem siefent Nombor 10 Merlem nörbid fon ur Tripolis die Seid die Angele mit Tarus das tiene Bestlerung und auft, Namen bom Archivs und Tarus (Institut) und Tripolis die Seid Ressimation in Werstigfen Mercheiten stablen; der bedaglegenmen bössin. Ansieldost is wiederum die text. 311 Archivs freichten; som der bedaglegenmen bössin. Ansieldost is wiederum die text. 311 Archivs.

249

und die Oberftabt Araben benannt (f. Bhonizien). Arabus wurde erft im 8. Jahrh. v. Chr. colonifirt und foll (nach Strabo, XVI, 753) von fibonifden Rliichtlingen angebant fein, melde auf ber Infel ben Grund ju einer festen und fo vollreichen Ctabt legten, baß fie ihre Baufer balb um mehrere Befchoffe bober bauen und bie immer noch überschuffige Bevollerung in Antarabus anfiebeln mußten. Das M. T. (Eg. 27, 8. 11) ermahnt bie Arabier ale Geeleute und Krieger im Dienft ber Threr. Ihr hafenplat war Rarnos ober Rarne, ein alter Ort, beffen Einwohner ichon fitr bie frubefte Beit ale Schiffer gerühmt werben. Arabus ftand unter eigenen Konigen und murbe burch rege Betriebiamfeit und fluge Bolitit ber Mittelpuntt einer bebeutenben, ber britten Dacht Bhonigiens neben Turns und Sibon, bie barum auch mit biefen ihr Drittheil jur Grundung von Tripolis beitrug; ihre herrichaft reichte fpater auf ber phonig. Rufte von Baltus bis Simpra und weit ins Land hinein bis an bas hamathaifche Gebiet und behauptete fich lange nach bem Berfall von Thrue und Gibon. Rachber theilte Arabus bas Schidfal Gyriens. 1 Daff. 15, 28 erfcheint es unter ben Bunbesgenoffen ber Romer. - Die hentige Infel Ruab (ober Ruweiba) icheint in altern Reiten gang mit einer Mauer von überaus großen, gebauenen Steinen, auf ihrer Rorb = und Weftfeite foggr mit einer boppelten Mauer umgeben gewefen zu fein. Bon Antarabne, jest Tartue, fieht man heutzutage nur noch lleberbleibfel von einem Caftell und einer großen Rirche. Bgl. Bocode, "Befchreibung bes Morgenlanbes", II, 292 fg.; Riebuhr, "Reifebeschreibung nach Arabien", III, 92. Anender.

Argneitunft bei ben Bebraern im Drient. Rrantheiteerscheimungen und bie Berfuche fie ju beben find fo alt ale bas Menichengeschlecht. Die erften Beilungeversuche, fowie bie Unwendung bon einzelnen Mitteln ftutten fich auf vereinzelte Beobachtungen und tounten noch nicht aus ber Untersuchung ber Ratur ber Rrantbeit und beren Urfache überhaupt, ber vergleichenden Zusammenftellung einer Menge von Krantheitefällen bervorgegangen fein. Bon einer Aurudführung auf bestimmte Gefebe bes menichlichen Organismus, pon einem Bufammenfaffen ber Bahrnehmungen ju einem einheitlichen Bangen, worauf fich bie Biffenfchaft im allgemeinen, fomit auch die wiffenfchaftliche Armeifunft erbaut, war bei ben Bebraern noch teine Rebe, bei benen wir fiberhaupt feine Raturwiffenschaft fuchen burfen, ba ihnen ber Begriff "Ratur", ale Compler emiger Gefete, Die ben Ericheinungen ju Grunde liegen, noch fremb mar und fie in biefen eine fortlaufenbe Reibe von Schöpfungearten erblidten, nur eine fortgefette Coopfung tannten. Colange bem Menichen bie Ratur wie ein geheimniftvolles mit fieben Giegeln verichloffenes Buch ericheint, er noch nicht babin gelangt, jebe Ericheimung ale bie nothwendige Folge bestimmter Urfachen gu betrachten und feinem Auge bie Ginficht in ben Bufammenhang ber Dinge entzogen ift, pflegt er jebes aufergewöhnliche Bortommnig, bas ibm Theilnahme abnothigt, auf ben allerletten Grund aller Dinge gurudguführen und alles Auferorbentliche mit bem gottlichen Wefen in unmittelbare Berbindung ju feben. Das Alterthum erblict baber in ber Krantheit, beren Ericheimung ihm mertlarlich ift, eine unmittelbare Ginwirtung gottlicher Dachte. Bei ben einen Bolfoftammen wird von einzelnen Gottheiten nicht nur grantbeit, fonbern auch ber Tob abgeleitet, benen gegeniber wieber anbere als gefundmachenbe auftreten; bei anbern Bolfoftammen gilt Grantheit ale ummittelbarer Ausflug bofer Damonen, ober wird ale Strafact einer gerechten Gottheit angefeben. Colden Aufchanungen moutel, voer beite Gertagert in Anweidung gefracht, bort suche man die ergierne Gotheit durch Opfer und Gebete zu versohnen. In Roldfis, den seiner maglichen Künste wegen im Alterthum berühmten Zaubersande, war fowol Entstehung als Deilung der Rrantheit eine magifche; in Aegypten, wo Krantheit auf eine gurnenbe ober übelthatige Gottheit gurudgeführt murbe, hatten bie Briefter beren Gubnung wie auch bie Geilung gu beforgen. 3fis, Ofiris, Sorus und Thouth waren ben Megnptern bie Sauptgottheiten ber Beilfunft. Befonbere mar es letterer, bon ben Griechen mit Bermes vereinerleit, in welchem bie Argypter ben Erfinder nütlicher Runfte und Bobltbater ber Menfchen anschauten, bem fie medicinische Mittheilungen verbantten, bie für bie agopt. Mergte ale absolute Rorm galten, fodag beren Uebertretung, ohne Rudficht auf ben Ruftand bes Kranfen, mit dem Tobe bestraft merben follte. Die Brieftertafte mar baber verpflichtet, Die Borfchriften bes hermes aufzubewahren und ihnen gemäß bie Arzneitunft auszutiben. Rach ben periciebenen Zweigen ber Beilfunde theilten fich bie Briefter in entiprechenbe Rlaffen. wovon die hohern mit den magifchen Rraften ber Ratur, die niebern mit gewohnlichen natürlichen Beilflinften fich befagten. Der mit ber Borftellung bon ber Geelemvanberung

Der Glaube ber Bebruer, bag fowol Krantheit ale beren Beilung unmittelbar bon Gott ausgebe, ift in ben beiligen Urfumben biefes Bolfe ausgesprochen (2 Dof. 15, 26) und wird burch eine Menge von Beifvielen erhartet, wo einzelne Berfonen ober gange Stumme für ihre Bergeben mit Rrantheiten gefchlagen werben und erft nach eingetretener Buffertigfeit wieber gur Beilung gelangen. Aus biefer Aufchauung erflart fich, wie bem Ronig Afa fein gangliches Bertrauen auf menschliche Aerzte gur Gunde angerechnet werben tonnte (2 Chron. 16, 12). Tropbem finden wir die Arzneitunft fcon friibzeitig in Ausübung bei ben Bebruern. Die Bezeichnung "Arzt" wird ichon 2 Dof. 15, 26 bon Gott gebraucht, sowie Argt und Seilung oft bilblich für Retter und Silfe überhaupt angewandt wird (Ber. 17, 14; 33, 6 fg.), und Biob's Freunde, bie feinen Troft gewähren, beshalb "unnlige Mergte" genannt werben (Siob, 13, 4). Das mofaifche Gefet (2 Dof. 21, 19) fest bereits die Anstibung ber Argneifunde porans, indem es benjenigen, ber einen andern bei einer Schlägerei verlett, zu ben Untoften ber heilung verpflichtet. Schon in ber Patriarchenzeit finden wir hebanmen erwähnt (1 Mof. 35, 17; 38, 20), und sogar die Mamen ber beiben Wehmutter gur Beit ber Geburt Dofe's aufbewahrt (2 Dof. 1, 15). Diefes fruhe Bortommen bon Geburtes und arztlicher Gulfe unter ben Bebraern tann nicht befremben, ba Megapten feiner vielen Merate wegen befannt mar, ba ausbriddlich berichtet wird, bag Dofe die agppt. Weisheit fich eigen gemacht habe (Apg. 7, 20 fg.), vertigier vore, wis worte der ugget, extensert für eigen gennagt gabe (tops. e. 1913), was und auf die Arzustumft ausgedehnt wird. Man glaubte aber auch die mosaische Unterscheidung zwischen Arinen und Unterienr im Sinn der ägypt. Dittetif sowie die Abwaschungen, selbst die Beschneidung blos als eine aus Achten berübergenommene und auf bie Bebraer angewandte Echablone betrachten ju burfen; allein abgefeben bavon, bag bie mofaifchen Reinheitsgesetse unter bem Gefichtepunft ber Religion gu faffen finb, barf itberhaupt nie außer Mugen bleiben, bag jeber bon Dofe aus ber Frembe berübergenommene Brauch ein jabriftifches Geprage erhalten und bamit angleich beffen Bebeutung einen fpecififch hebr. Charafter gewonnen bat.

Daft bie Arneifunft ber Bebruer in ber Rinbbeit geblieben ift, fann nicht befremben, ba ihre Lehrer bie Aegupter waren, ba ferner bas Gebiet ber Anatomie, bie Grundlage ber Mebicin, von ben Bebruern nicht bebaut werben fonnte, weil bie Berührung einer Leiche Berunreinigung nach fich jog, die nach bem Gefet in bermeiben war. Bas man bon anatomifchen Renntniffen im Siob (10, s fg.) ju finden geglaubt bat, reducirt fich, genauer befeben, auf eine Bewunderung bes Cobopfers in Begiebung auf die Bilbung bes menfchlichen Organismus und zwar in allgemeinfter Beife, Die gar feine anatomifche Remtniß vorausfest. Wie es in ber Ratur ber Cache liegt und aus ben gelegentlich eingestreuten Rotigen im M. T. erhellt, befchrantte fich bie argtliche Thatigfeit ber Bebraer jumeift auf außere Chaben: Bunben, Beinbruche u. bgl., und war alfo jumachft Bunbargneitunft. Dan reinigte bie Bunbe, brudte fie aus, erweichte fie mit Del, legte Berbanbe an (2 Ron. 8, 29; 9, 15; 3ef. 1, 6; Ber. 8, 21; Eg. 30, 21); auch Wein und Del murben in Anwendung gebracht (Luf. 10, 34). Außer bem Del, beffen armeilicher Berbranch febr gangbar gewefen ju fein icheint (Mart. 6, 13; 3af. 5, 14), wird auch Balfam genannt (Ber. 51, s), namentlich ber bon Gileab (Ber. 46, 11) wie auch andere Bflangen (E3. 47, 12), außerbem Pflafter, namentlich bon Feigen (2 Ron. 20, 7; 3ef. 38, 21). Gegen Mugenleiben wird Fifchgalle gebraucht (Tob. 11, 8. 13-15). Auch Bonig wird ale Beilmittel ermahnt (Epr. 16, 24), ber auch im bentigen Drient ale folches noch eine große Rolle fpielt. Auch ein Flugbab finden wir angerathen (2 Ron. 5, 10). Befonbere Deils baber ermahnt gwar bas A. T. nicht, mol aber bas D. T. (Luf. 5, 2 fg.), und aus fpatern Berichten ift befannt, bag Rafirrhoe in ber Rabe bes Tobten Meeres und Tiberias ale Mineralbaber benutt wurben. Giner befonbern Beobachtung hatte man ben Musfab

unterzogen, wir die Diagnofen beffelben beweifen (3 Dof. 13 fg.), die felbft heute noch für gutreffend befunden werben; iber feine Beilung aber erfahren wir nichte aus ben biblifden Schriften. Auch auf innere Rrantheiten icheint fich bie bebr. Argneifunft erftredt au haben, obichon fie fich an feiner betrachtlichen Bobe emporaeidmungen baben fann, was nicht nur aus bem Distingen ber Beilung (2 Chron. 16, 12; 21, 18. 19), fonbern bornehmlich aus ber Untlarbeit ber Rrantengeschichten bervorgeben burfte (2 Datt. 6, s fg.; Mpg. 12, 13). In Beziehung auf ben Tritbfinn Caul's glaubte man Spuren bon Pipchiatrie entbeden ju fonnen (1 Cam. 16, 16); allein die Benutung ber Dufit ale Aufheiterungemittel barf wol faum auf biefen Titel Anfpruch machen, ba fie feine argtliche Bilbung borausfett. Dbichon anzunehmen ift, bag bie Bebraer nebft manchem anbern auch ben fleinen medicinischen Erfahrungeschat ber Megnpter fich angeeignet haben, fo ift body die Annahme irrig, bag bei ben Debraern wie bei jenen die Beilung ausschlieflich ben Brieftern, Leviten und fpater ben Bropheten fiberlaffen gewefen fei. Die Beranlaffung ju biefem Brrthum liegt bornehmlich barin, bag Priefter und Leviten ale gefetblich aufgestellte Organe ber Bolizei bie fur unrein erflarten Musfanigen ober ber Mrantbeit Berbachtigen zu beauffichtigen hatten und zu beren Reinfprechung autorifirt maren, mobei fie aber nicht ale Merate, fonbern ale Boligeibeamte fungirten (Lut. 17, 14). Wenn Bropheten bin und wieber argtlichen Rath ertheilten, 3. B. Glifa (2 Ron. 4, 58), Befaja bem Ronig Siefia (2 Ron. 20, 7), fo ftanb bies weber ju ihrem Beruf ale Propheten in irgenbeiner Begiehung, noch thaten fie es ale bestellte Merate. Die Ausübung ber aratlichen Billfe war bei ben Bebraern burchaus freigestellt. Daft ber Gebrauch von Mergten im Berlauf ber Beit immer mehr überhandnahm, besonbere nach bem Eril ichon bon bielen Mergten bie Rebe ift (2 Chron. 16, 12; Darf. 5, 26; Luf. 8, 43), erflart fich wol leicht. Rach Josephus gab es in ber nacherilifden Beit auch in fleinern Stabten Merzte, und zu Befu Beit waren befonbere bie Effener ihrer argtlichen Kenntniffe megen befannt. 3m Buche Jefus Girach (38, 1 fg.) wird ber Ruten argtlicher Billfe lobend hervorgehoben, indem baburch bie Dacht Gottes vergerrlicht werbe, bem baber Dant gebühre für bie Rrauter, aus benen heilfame Galben bereitet merben. Gegenüber ber Ermahnung bee Giraciben, ben Mrgt gu ehren, lautet freilich bas Urtheil ber Talmnbiften fehr abidjapig, wonach ber befte Urst bie Bolle verdiene. Reben ber natürlichen Seilung nahm bas Bolf auch gern ju magifchen Beilmitteln feine Buflucht, und obicon in ben hebr. biblifchen Schriften bon Beilungen burch Darreichung von Baubermitteln nichts portfommt, finden wir boch ben Glauben an Amulete, Beichwörungen n. bgl., namentlich an die heilende Wirfung ber Berührung febr verbreitet. Co ift Raeman unwillig verwundert, daß Elifa die Beilung nicht burch Sandauflegung bewirft (2 Kon. 5, 11). Diefes Bertrauen auf Die magifche Beilung burch Beruhrung findet fich noch im beutigen Drient. Rofenmuller laft 3. Mocquet ergablen: "Benn man gu bem Scheith ber arab. Cantone (Religiofen) bie Giechen brachte, rubrte er ihnen ben rechten Urm ober Guf an ober beftrich ihnen die Bruft und Stirn, nachdem ihm Gelb geboten murbe." Der Drientale wendet fich bei einer Erfrantung gern an die Beiftlichen, um burch Bebete, Zanberformeln, Amulete, Taliomane Benefung ju erlangen, ober er wendet fich an Mergte, bie zwar oft mancherlei Bucher haben, gewöhnlich aber gang ungeschieft und unwiffend find. Bon ben Mergten in Bothara wird berichtet, baf fie alle Mrantheiten in bitige und talte eintheilen und bem Rranten Mittel verfdreiben, Die er in ber Rramerbube fich tauft. Derwijche, Imams, Mollahs und andere Geiftliche verfchreiben vormasmeife abergläubifche Mittel, laffen fich aber ftete ben Breis voransbegablen. Der Reifende Qlivier fab in Tagrit einen alten Derwifch, ber bor einem Saufe fag und bon einer Menge Frauen umgeben war, an bie er Papierftiidchen bertheilte, auf welche er Roranftellen geschrieben hatte, bie für gegenwärtige und fünftige Leiben helfen follten. Der Argt Bollat, einer ber neueften Berichterftatter über bie Befchaffenheit ber perfifchen Armeifunftler, findet in beren medicinifder Renntnig nichts als einen Ausfluß, jum Theil eine Caricatur ber Galen'iden Sumoralpathologie, von ber fie bie Form, aber nicht ben Beift entlehnt haben. Die menigsten ber vielen Berfonen mamulichen und weiblichen Gefchlechte, welche bie aratliche Praxie ausilben, haben Fachftubien gemacht; ihre medicinifche Bilbung befteht, wenn ee hoch fommt, in einigen auswendig gelernten Receptformeln und ben Namen ber Droguen in ber Bube bee Droguiften. Rostoff. Mia, Ronig in Buba, ber Cohn bee Ronige Abia (f. b.). Goon feine lange De-

an Engle

M(a 253

gierung (nach gewöhnlicher Amahme 41, nach anberer Berechnung fogar 47 Jahre, von 955 b. Chr. an) gab ihm bie Mittel an bie Sand, bas burch ben Abfall ber gebn Stamme gerruttete, burch ben Ginfluß auslanbifcher heibnifcher Religionen unter feinen Borgangern innerlich gerfette Reich zu erneuern und zu ftarten. Als bie haupturfache bes Reichsverberbens betrachtete er den Götsendienst, und gegen diefen schritt er gleich nach seinem Regierungsantritt ohne Schonung ein. Eine um so schwierigere Aufgabe, als berselbe unter bem Patronat ber verwitweten Konigin, ber Daacha (ber Grogmutter ober Mutter Mfa's), ftanb, bie fich nicht gefchamt hatte, in einem ber Aftarte geweihten Sain an einem Stanbbild einen Phallus aufgurichten (1 Kon. 15, 12 fg.). Diefes Schanbbild ließ er verbrennen und die Afche in ben Bach Ribron ftrenen; die Daacha entfleibete er ihrer foniglichen Birbe und benahm ibr fo ihren verberblichen Ginfluft. Den Sobenbienft, foweit er bem Jahvecultus gewibmet war, fchaffte er jeboch nicht ab; biefer Cultus war bamale burch bas Gefet auch noch nicht verboten (gwifden 1 Ron. 15, 14 und 2 Chron. 14, 4 befteht in biefer Beziehung ein Biberfpruch; nach ber Chronit hatte Afa ben Sobenbienft itberhaupt abgefchafft). Die erften 10-12 Jahre feiner Regierung hatten einen ruhigen Berlauf und geftatteten ihm ebenbeshalb, die religiofe Reform mit fefter Sand burchguführen. Gein wachsenbes Unfeben und bes Reiche nenbefestigte Dacht icheinen guerft Meghpten, ben Erbfeind Judas, gegen bas er fich burch einen Festungsgitrtel gefchittt (1 Ron. 15, 23; 2 Chron. 14, 6), ju einem Angriffetrieg gegen ibn veranlaft gn haben. Berach; aller Bahricheinlichfeit nach ber zweite Ronig ber 22. Dynaftie, ber auf Gefonchis folgte, auf agupt. Ronigefchilbern ale Dforthon verzeichnet, von Geburt ein Methiopier, brach mit einer Beeresmacht von angeblich 100000 Dann und 300 Bagen, worunter ohne Zweifel viele athiopifche Rrieger, in Buba ein (2 Chron. 14, 8 fg.). In ber Ebene Bubaas, in ber Rabe von Marefcha, 11/2 rom. Meilen füblich von Cleutheropolie (Robinfon, II, 693), traf bas feinbliche übermächtige Beer, burch bie benachbarten philiftaifchen Stabte verftarft, mit bem Rriegeheer Afa's gufammen. Ufa bewies fich in biefer Schlacht ale tapfern und gludlichen Felbheren. Das feinbliche Beer warb gerfprengt, in ben Stabten reiche Beute gemacht; auch bie Banberftamme in ber Gegend von Gerar und in ber Bufte murben bei biefer Gelegenheit genuchtigt und Schafe und Ramele in Menge ale gute Beute meggeführt (2 Chron. 14, 12-15).

Diefer glangenbe Gieg iber bie Beiben fachte ben reformatorifden Gifer Mfa's aufe nene an. Roch mar bisjett ber Gogenbienft in ben von Abia eroberten ephraimitifchen Stubten (2 Chron. 13, 19) aus politischen Grunden gebulbet morben. Gin Prophet, Ramens Afarja, benutte bie religiofe Erregung, in welche ber wie burch ein Bunber bewirfte Gieg ben Ronig verfest hatte (2 Chron. 14, 12; 15, 1 fg.), und forberte, unter Berufung auf bas Balten Jahre's in ber altern Gefchichte Ifraels, von ihm Durchführung ber Reform auch in ben bie babin noch nicht reformirten Lanbestheilen. Mfa zeigte feinen guten Willen baburch, baf er nicht nur biefe Forberung gleich erfillte, fonbern auch ju Ehren Jahre's eine große religiofe Lanbesfeier abhielt, bei welcher er ben unter feinen Borgangern burch Bopenpriefter verunreinigten Brandopferaltar bem Dienft Jahve's aufe neue feierlich weihte und von ber Beute reiche Opfer barbrachte (2 Chron. 14, 8 fg.). Dag er alle Bobenbiener mit bem Tobe bebroht habe (nach 5 Dof. 17, 2-6), ift mahricheinlich eine Uebertreibung bee Chroniften. Dagegen ließ er bei jener Teier bie Beihgefchente feines Baters (bie früher Goben geweiht gewefen) ebenfalle nen weihen und mit einem Theil ber im agopt. Rrieg gemachten Beute in bie von Gifat gepliinberten Schapfammern bes Tempele (1 Ron. 14, 25 fg.) nieberlegen. Diefer Gieg Afa's über ben fliblichen Feind und ber Glang, ber fich infolge babon fiber beffen Regierung verbreitete, in Berbindung mit ber Erinnerung an die empfindlichen Berlufte bes Behnftammereiche unter ber Berrichaft feiner frubern Ronige, veranlagte, wie es fcheint, ben Ronig von Ifrael, Baefa, ju einem Eroberungezug gegen Afa. Die Angabe ber Chronit, bag berfelbe in bas 35. Regierungsjahr Mfa's gefallen fei (2 Chron. 15, 19), ift unter allen Umflauben falfch, ba Baefa im britten Jahr Afa's gur Regierung tam und nach vierundzwanzigjähriger Regierung ftarb (1 Kon. 15, 23). Ebenfo unrichtig ift die Angabe (1 Ron. 15, 16), daß mahrend ihrer Regierungszeit Die beiben Fürften fich ungufhörlich befriegt hatten. Babricheinlich bat fich in ben Bericht ber Chronit ein Bablenfehler eingeschlichen, ber nicht mehr mit Gicherheit fich berichtigen lagt (f. bie verfchiebenen Berichtigungoversuche von Thenius ju 1 Ron. 15, 16, von Bertheau ju 2 Chron. 15, 10 fg. und bon Emalb, "Defchichte bes Bolles Ifrael", III, 165, 186, 2). Bahr-

254 fcheinlich brach ber Rrieg mit Baefa balb nach bem Gieg über ben agppt. Beerhaufen aus. Afa muß burch ben Rampf mit bem übermachtigen Geind erschöpft gemefen fein, und Baela benutte biefe Erichopfung, um bas von Abia ben gehn Stammen abgenommene Land wieberguerobern. Er fampfte anfange gliteflich, brang bie Rama an ber großen Beerftrafe nur zwei Stunden norblich von Berufglem por, eroberte und befeftigte es, um burch Sperrung bes Bertehre mit bem Rorben Berufalem ju bloffren und beffen Uebergabe jn erzwingen. In feiner Bebrangniß griff nun Afa ju einem verzweiselten Mittel; er leerte bie eben gefüllten Tempelicate und beftach mit biefem Gelb ben mit Baffa verbunbeten Ronig Benhabab von Damastus. Dit Benhabab's Abfall von Baffa manbte fich bas Rriegsglud; jener, ber eben noch ben Ruden Baefa's gebedt, fiel von Damastus mit großer heeresmacht in ben ihm junachft gelegenen nordlichften Theil Ifraele ju beiben Geiten bee Jordane ein und nothigte baburch ben Baffa jum Aufgeben ber Blotabe Berufaleme und jum Ridmarich (1 Ron. 15, 18 fg.; 2 Chron. 16, 2 fg.). Afa lieg bann fofort bie neuen gegen ihn gerichteten Festungearbeiten ju Rama gerftoren und legte mit bem gewonnenen Baumaterial jur Rechten und Linten ber großen Beerftrage in ber Rahe Ramas zwei nene Festungen, Gibea und Diffpa, an (über beren Lage vgl. Robinfon, II, 568, 362). In Difpa baute er bamals ben ju Beremia's Zeit ju einer traurigen Berlihmtheit gelangten Bafferbehalter jur Berforgung ber Belagerten mit Baffervorrathen (Ber. 41, 7 fg.). Das Berfahren Mfa's im Rrieg gegen Baffa war übrigens feineswegs tabelfrei; fein Bilindniß mit Benhabad mar filr ihn felbft ein bemilthigenber, feine Ausleerung bes Tempelfcapes für bie Reichsfinangen ein verberblicher Act, und wir begreifen bie Aufregung, welche in ber nationalen Bartei bariiber entstand und welcher ber Bropbet Sangni Borte verlieh, indem er bem Ronig in leibenschaftlicher Rebe Mangel an Gottvertrauen vorwarf (2 Chron. 16, 7 fg.). Die Ungufriebenheit mit Afa nahm einen fo gefährlichen Charafter an, bag er ben Propheten ine Befangnif merfen und einige Unruhftifter ftreng beftrafen lieft (2 Chron, 16, 10). Auch ein theofratifch gefinnter Ronig wie Afa warb alfo mit bem bamale fcon rudfichtelos auftretenben Prophetenftand in einen heftigen Streit verwidelt. Un friegerifden Sanbeln, über welche bie Rachrichten verloren gegangen, fehlte es bem tapfern Fitrfien noch fpater nicht (2 Chron. 16, 9; 1 Kon. 15, 23); bod murben nach Baefa's Tob bie Berhaltniffe mit bem Behnftammereich friedlich geordnet, und es war bem Ronig ein ruhiges Alter vergonnt, bis ibn in feinem 39. (45.) Regierungejahr eine Fußtrantheit ergriff, Die einen toblichen Ausgang batte. Daß er in biefer letten Krantheit argtlichen Rath einholte - bas Zeichen geforberterer Bilbung in ben hoffreifen - ward ihm noch von ben theotratifch gefinnten Geschichtschreibern ber fpatern Zeit zur Schuld angerechnet (2 Chron. 16, 12: "Er fuchte in feiner Rrantheit nicht Jabbe, fonbern bie Mergte"). 3n Berufalem, in ben, nach bamgliger Ronigefitte, von ihm felbft erbauten unterirbifden Grab-

Mighel. 1) Ein Cohn ber Beruja, ber Comefter David's (2 Cam. 2, 18), Entel 3fai's (1 Chron. 2, 16) und Bruber Joab's, einer ber beruhmteften Belben Davib's (2 Cam. 23, 24), welcher befonbere wegen feiner Schnellfußigfeit, einer im Alterthum gern gefebenen Belbentugenb, gerühmt (2 Cam. 2, 18), von Abner erftochen (B. 23) und in bem Grabe feines Batere ju Bethlehem begraben murbe (B. 32). 2) Gin Levit (2 Chron. 17, s). 3) Giner ber Bebienfteten bee Siefia (2 Chron. 31, 13). 9₹öď.

Berricher, Lift und Gewaltthatigfeit, nicht freigeblieben ift.

tammern murbe er mit großem Bomp begraben (1 Ron. 15, 24; 2 Chron. 16, 14). Unftreitig hat fich burch Mfa, namentlich burch feine ju Gunften bes reinern Jahvebienftes ausgeführte Reform, bas Ronigthum in Juba nach außen und innen befeftigt. Er mar im gangen ein wohlgefinnter und tilchtiger Fürft, obwol auch er bon ben Gunben oriental.

Maja, f. 3ofia.

Mign, pollftanbig Ror-Afan (1 Cam. 30, 30) ober auch Bor-Afan, wenn ilberhaupt an biefer Stelle nicht bie andere Lebart "Beerfeba", welches auch ale im Stamm Juba und Simeon gelegen (3of. 15, 28; 19, 2) aufgefilhrt wird, vorzugiehen ift. Sieronymus nemt baffir ein Bethafan. Es ift eine Lepitenftabt (3of, 21, 16, wo Mfan ftatt Min ff. b.) au lefen ift: 1 Chron, 6, 44 [59]) im Stammgebiet Juba (3of, 15, 42), Die fpater an ben Stamm Simeon tam (3of. 19, 7; 1 Chron. 4, 32), gang im Sitben in ber Gephela (f. b.) gelegen. Aneuder.

Migrhabbon, f. Efarhabbon. Migrig. f. Ufig.

Mafel 255

Dies die Beschreibung des Ritins in unferm Tette; es kleich die Früge übrig, wie bereifes zu durch es im der Dien der Dien des West, dass Dien 1, saussche "die den unschlied. Um die einen fehren Bunkt zu gewinnen, halten wir uns am 28. 22, welcher die Reihnstolge der Ritins unschänfist und eine vermulfälle den pläterer dem die hiefligt Erführung entfäll, dem erklautende Benerkungsen dieser Allen glöben in gilt in die Indapen Gektesformen. Diese fahre kontentung gest, das die Volle die Regelbungen auf sich fratze in ein gemisse Kand (Tren gesten), d. d. s. s. sie mach den Bod zum Est- und Zenasportifier. Der vorangebende Bere pagt dazu der Die Bod zum Est. und die Bereifen "tagt die Bergehen auf das hau bes Dart der Liebertragman. (Byl. nurie Lutterfachung über "die Derregtbe" in der "Artischief ihr untschaftlich Zenasport flesse die Schaftlich die Liebertraffung über "die Derregtbe" in der "Artischief ihr untschaftlich Zenasport flesse die Schaftlich der Liebertraffung über "die Derregtbe" in der "Artischief ihr untschaftlich Zenasport (Jangen alle 363. d. 16. 14) als

Erien wir um auf 8. 5, so lefen wir, beite Bide werden zum Sindspiper genommen, das des der entlicheite, under von einem das patenfalchig berenden wird. Es, der
ber andere dient zum Schiefen zum Assel in die Wilfe. Ben haus aus simd die Weise
gegenüber "dier Algele", um diese Sommendenden Dem Des fan, Tagder" sind
gegenüber "dier Algele", um diese Sommenderie ist es, die die Sommenden die
gegenüber "dier Algele", um diese Sommenderie ist es, die die falle fei der
gegenüber "dier Algele" und die Angelen die die die die die die die
gegenüber die Angelen gegen gemobilen fammalme, der Bod stellst sie Algele, den die
kunfer durch "feldiger Bod" (und die Vollagina emissanien, LXX darzoparzioze), übersele,
wos mit 8. 10 mad 26 nie bereinigin werben faum, sich aus zur eine Annungen möglich wos
mit 8. 10 mad 20 nie bereinigin werben faum, sich aus zur ein Kinningen möglich werden faum, sich aus zu eine Annungen möglich werden faum, sich aus der eine Annungen möglich werden faum, sich aus zu eine Annungen die Annungen

Die zweite Ansicht nimmt Afgiel für einen Ortsnamen, ben man verschiedenartig etymologisirte; so ichon die Rabbinen, unter denen Aben-Efra sogar die Luge desfelben nach beim Sinai angibt. Es ist flar, das dies nur in B. 22 feine Quelle bat, wo es 256

dem Anficjein jedem fann, als ob das heir. Insanskal, für Aficjei, erfest, und darum erflüt fie durch eile sog gesen in ein des findmunte dem d. do wird dem Afficjei qui einer Dertitiofielt. Betanen nun auch wir unfererfeits die Antitisfe von Jahre und einem Drtx Afficjei, die wird derter filden, mie unangameffen die Kedencinnacheffellung der belden. Better jri, und daß man im Afficjei etwas anders zu fuchen hade. Reuredings hat die Anficjei von feinem Bertrete mehr.

Go bleibt nur übrig, bas fragliche Bort als Abstractum ju faffen, wie bies fcon bie alexandrinifche, alfo bie altefte, Ueberfetung thut, beren eigentliche Deinung in bem eie anonoumny (gur Begichaffung B. 10) ausgebriidt ift. Bir geben baber mit Babr, Tholud, Baulus, Biner auf die Burgel jazal "weggeben" jurud, von der eine Reduplicationsform jazalzil jufammengezogen in jazuzel ben Ginn "Fortgeben", bann "Fortichaffung" baben muß. Go befagt bas Los lasazuzel ... unn Fortgeben". 3ft es aber angemeffen, bies lagazazel neben bas lejahve (für Jabbe) ju ftellen? Dane Bweifel, benn ein Begenfat ift nicht borhanden, nur um eine Auswahl handelt es fich. Beibe Bode werben bor Jahre geführt und bienen bem Guhnact, ber eine, fofern er ale Opfer für bie Gunbe bargebracht wirb, ber anbere, fofern er ale Lafttbier biefelbe forttragt. Beibe fteben por Jabre, und beibe theilen fich in Die Mufgabe, Die Gunbe au befeitigen. Gine Analogie für biefes fymbolifdje Mitfidfortnehmen bietet bei bem Reinigungsopfer bes Ausfähigen, wie ichon Aben Efra im Borbeigeben erinnert, ber Sperling, welchen man fliegen laft ober entfenbet, benn entfenben (sillah) ift beim Afafel ber Ausbrud wie beim Sperling. Wie bort ein Sperling gefchlachtet wirb, fo bier ein Bod, wie bort ber Sperling, in bas Blut getaucht, Die Unreinheit fortnimmt, fo bier ber jum Fortgeben gelofte Bod.

Wing uns ein falde Symboli nob amustjen, daß fie dem Eddenttrie der Archier mit frei nag, falgt ummberfeiglig am Geharie Silfien (App. 5). Er ihre bent kande fehnechne film (Sanf. 5, 1--1), die in ein Schig mit fahreren Bliebeld einpetugange Simbe (8, 5--11) werben aus dem Lande ierzigfafigli um finden banrente
Glötte in dem Lande der Feinde, in Sinner oder Badden, diefgander ist mentiger biete
Sitte in dem Lande der Feinde, in Sinner oder Badden, diefgander ist gemeinte bei gehandelt als die undergelighe Amerique der Krodelogen, beier antliche um byrachlige einig richtige Lentung ausweigene. In Sinner werden der Propheter aber Mangel am Urteit aufjallende, dermigs kefter man fich immer wieder derauf berrit, hög in platten jib. Schriften
(Senosis 8, 1; 10, 1; 13, 1) Majelt Wanne eines Dalmons je, du deh der Manne zweitledobjen mer aus unterer nicht vertrauchenen Grumbfeller einfahr ihm den andere Tammennnannen, wie Madeban, aus umerftandenen Stiedtstein flammen (Offis. 9, 11)
Berritang auf Drigners (contra Cale, led. Spencer), IV. 305; Iren. adv. Haer, I. 12; Eppil,
Haer, XXIV, II, ober gar bie Mambler, ift wolfständig vom liebel, es fommt neben

Peterfeisfantelt aum fein merig and hos Urtefale an

Midan, f. Mfan. Miche. Dan hat nicht mit Unrecht ben Drient Die eigentliche Beimat bes Sombole und ber fymbolifden Gebranche genannt. Der ale Sumbol bemutte Gegenftanb ftebt burch feine Beschaffenbeit mit ber Gemutheverfaffung, Die er verfinnbilbet, in berwandtfchaftlicher Begiehung, indem er Gleichartiges, Aehnliches an fich bat, woburch er jum entsprechenben Trager ber ibeellen Bebeutung wirb. Die leicht verwebbare bufterarane Miche bot ein treffenbes Symbol bes Befuhle ber Richtigfeit, Berfnirschtheit unb Traurigfeit. Baufig wird mit ber Afche gugleich ber Staub ermagnt, indem er jener ber Ericheimung nach gleicht. 3m Ginn ber Richtigfeit nennt fich Abraham , Staub und Miche" gegenüber ber Allmacht bes Berrn (1 Dof. 18, 97), in gleicher Bebeutung gebraucht ben Ausbrud and Siob (30, 19). Als Symbol ber Traurigfeit, Erniebrigung und Unter-wurfigfeit ftreute man Afche auf bas Saupt, faß ober malzte fich barin (Siob 2, 8; 2 Cam, 13, 19; Et. 27, 30); man bestreute fich bamit, um bas Gefühl ber Reue und Bufe auszubriiden (Siob 42, e; Dan. 9, 3), und befanntlich hat die Berbindung von Miche und Bufe auch in unfere Sprechweise Eingang gesunden. Das Wort Afche tommt im hebr. Sprachgebrauch jur Bezeichnung bes gebriidten traurigen Gemilthejuftanbes felbft vor, baber ber Dichter bes 102. Bfalms (B. 10) fagen fann: "Afche mie Brot habe ich gegeffen und meinen Erant mit Thranen gemischt"; wie benn auch Rt. 3, 16 bie Gemithelage bei itbermaltigenbem Unglitd baburch ausgebrudt wirb. Das gange Alterthum theilt die Reigung ju fymbolifden Brauchen mit bem Drient, und baber tommt Afcher Afchera

Aiche als Symbol der Traurigleit auch bei andern Bolleen vor. Bei homer streut der am feinen todten Freum Bartoflos August, auch des "achfachtigen Chanb" auf fein dampt, "auch des ambrofische Kleid unthaftete Untelle Affeit". Dassiedes this wie ist mit der Britisch bei Brei ihre getobeten Sohne trauernden Mitter, ähnliche Beispiele liefern röm.

Schriftfteller und Berobot berichtet Gleiches von ben agupt. Frauen.

Die Affe, bie fich auf bem Venaboffracter im Deitigthum ber Bebater fammafer, mußte wegeschaft im abe Ruffen banon gereinigt werben, wosu in ber Röße furber Schaufeln mit Richerschaft bei der Robert in der Robert Schaufeln mit Richerschaft bei der Robert Schaufeln mit Richerschaft bei bei der Berten Kab mit flickenben Wissfert bermitigt, lieferte ben Oberbaren bas sognannte, Sprengswister (ein Art Reinigungsfauge), womit die infehrlends Verranneringung wurde, der Zob der die Robert der Deit Richerschaft best sognannte gericht der Robert der Robert der Berten der Berten der Berten der Robert der Rob

Mider foll nach ber Ueberlieferung (1 Dof. 30, 13) "gliidlich" bebeuten, ift aber aus bem Arabifchen ju erflaren "linfo", b. b. norblich, und benigemaß ebenfo bie Stammnamen Manaffe (= min-aser, b. h. "gur Linten", auf ber Rordfeite), Benjamin (= min-jamin, b. b. "gur Rechten", auf ber Gibfeite), nämlich in Bezug auf Die geographifche Lage ju bem in ber Mitte bee Landes gelegenen Stammgebiet Ephraim. Afcher bieg 1) nach ber Trabition ein Gobu Jatob's von ber Beifchläferin Gilpa (1 Dof. 30, 13; 35, 26), von welchem ber ifraelitifche Stamm Afcher abgeleitet wird (4 Dof. 26. 44. 47 fg.), welcher bei ber Einnahme Rangans ben fchmalen, aber an Betreibe, Del und Wein fruchtbaren Lanbitrich bes nachmaligen Galilaa (1 Dof. 49, 20; 5 Dof. 33, 24 fg.). lange ber Meerestifte (Ridit. 5, 17), erhielt, ber gwiften ben Stammgebieten 3ffafchar, Danaffe, Raphtali und Schulon, füblich bis zum Karmet, nisolich bis an Sibou reichte (Joi. 19, 21 fg.; Jofephus, "Allerthilmer", V, 1, 22). Nach Jof. 19, 25 fg. follte er auch Thrus und Sibon in feine Grenzen einschließen, doch sonnten die Alcheriten diese Stabte nicht einnehmen (Richt, 1, 31); ebenfo wenig fcheinen fie bie Geeftabt Atto befeffen gu haben (Dich. 1, 10; f. Alfo). 2) Gine Stadt in ber Begend von Gichen an ber Grenze bes Stammes Manaffe und biefem wol quaeborig (3of. 17, 7), nach Gufebine' Angaben eine gute beutiche Deile füblich bon Etythopolis und brei Deilen norboftlich von Reapolie (b. i. Gidem), an ber Strafe gwifchen biefen beiben Stabten, Die hentige Ruinenftelle Tell Um el Agra, fubmarte von Beifan.

Alfdera und Afarte. In bem ber allgemeinen Drientiung dieunden Artifel Abgetrei haben wir nur in der Ritze augedeutet, in welchem Berhaltnif die Alfchen jum Baal einerseits und um Afaroth andererseits gestanden bat, dier haben vir daber ihre

befondern Eigenthumlichfeiten fowie Die Mrt ihree Cultue gu erortern.

Es treien im M. Z. "wei Gröttinnen herter, wie and, wei Götter, bern mebliche gränzungen fie bilben; gleichwie aber bie Unterfichebung ern ahmildigen Weiten eine fließende ift, die nicht auf einem Obgarligh, fembern auf einem Warfrung der Berfühleben in Wiederingen beruht, so flickmit auch die enthyrechenen werdbilden Offstleiben in tunnbre über. Diermie erflart fich, daß die dan Woseres ("Zie Whiniyer", L. 6000 der Anfalder Freighe, Migher auch Mitter Leichverlich, Migher der Mitter der Greiche mit Annen falbren. Baner beraft fich Wiener und Offseniad dem gegenüber auf Zelden wie Zeffren, 163, z. w. dei der Laxx Mignesth der Migher der Weighen der Weight auch 1. 630. 15, z. 8 Merze der eine Weight der der Schaft der

Die Aichera ericheint im M. I. als die Genoffin des Baal, welche feinem Allar treitet und ihr besonderen Sobol neben benfelben hatte. Leiteres bestaubt in watere Beife aus einem einsachen Bolpfahl, von wirtlichen Bilbern ber Göttin findet fich leine Zwur.

Daber werben von ber Berftorung biefer Micheras, bem die 3bole trugen ben gleichen Ramen wie bie Gottin, Die Muebrilde ,abhauen, abichneiben und verbrennen" gebraucht (Richt, 6, 25; 2 Chron, 14, 2; 17, 6; 2 Moi, 34, 13), und aus bem Gebrauch bes Artifels Die Afchera (1 Kon. 16, 33) barf man mit Recht fchliegen, bag bie Aufpftangung eines folden Bfahle neben bem Baalealtar burchaus bertommlid, und gebrauchlich war. Um fo begreiflicher wird bas Berbot (5 Dof. 16, 21): "Du follft bir nicht aufpflangen eine Michera in irgendwelcher Bolgart gur Geite bee Altare Jaboc'e", benn man war gewohnt, folde Bfable neben ben Altaren zu haben, und entweihte boch ben Jabrealtar, wenn man ihn burch bie Beigabe einer Afchera einem Baalsaltar gleichftellte. Uebrigens muffen auch wirkliche belaubte Baume ale 3bole gebient haben, benn nur fo ertfart fich bie häufige Bieberholung ber Bezeichnung "Bublen unter jebem grünen Baum" (Bef. 57, s; 2 Ron. 17, 10). Für ben Gopenbienft und fur bie Urgeit ift ficher ber Baum bas 3bol gemefen, wie benn auch die heibnischen Araber einen Banneultus hatten (f. Anammeled), an beffen Stelle erft fpater, wenn man Mitar und Gaule unter Dach und Fach brachte, ber Bight ale burrer Erfats trat. Den Ramen wollte Mobere bon ber Form bee 3bole aus ale bie Berabe, bie Aufrechtstehenbe erflaren, inbem er ihre Bilber ale Bhallen ber tellurifden Baaltie geweiht auffagte; boch mußte man bann die Form Jesara erwarten, mogegen 'agera nur bie Gliidliche und barum in zweiter Reibe Gliid Spenbende bebeuten tann. Und eine begliidenbe Gottin war fie in ber That. Gie bilbet bie weibliche Erganung zum Bagl, ale Gott bee Lebene und ber Fruchtbarfeit, und ift bie bon ben Abendlanbern ale fpecififch bezeichnete "bie fprifde Gottin", von ber Lucian fagt, fie fei in Geftalt von leuchtenben Ebelfteinobeliefen im Tempel gu Sierapolis verehrt worben. wie auch in Thrue, alfo in ber That in phallifder Form. Ale Lebenefpenberin find ihr vorziiglich fruchtbare Thiere beilig, namentlich Gifche, fo in ber Localform, welche fie ale Derfeto bei Asfalon angenommen batte, wo ihr beiliger Begirf einen fifchreichen Teich einschloft; bann aber auch Tauben, wie in ber Localform ber taubengenabrten Gottin Ecmiramie (Luc. de dea syra, 54 ; Enfebine, "Praep. evang.", VIII, 14, 63), morane fid) ber Bebranch bes Taubenopfere bei Wochnerinnen, Ausfätigen, Bint- und Camenfliffigen erflart (3 Dof. 14, 22; 15, 14, 29; 12, 6). 3bre hauptfachlichen Berebrer batte fie in ben Beibern, Die burch ihre Bilfe Rinber ju erlangen hofften, und bon beneu eine große Bahl fich ihr gang ale Tempelbienerinnen weihte (2 Mon. 23, 7), und ihr Entt wie ber bes ihr gunachft verwandten Baal Beior (4 Dof. 25, c) war es, ber fich mit ben milbeften Musichweifungen verluupfte, fobag ber Ansbrud ,,Buren" für ,,Gogenbienft treiben" ein fachlich gang gerechtfertigter ift. Gewöhnlich murbe er auf Goben, bamoth, vollzogen (3ef. 57, 7 fg.; 2, 2), wo befondere Baufer von Weibern mit gewebtem Benge (2 Ron. 23, 7) und mit Bilbern gefchmildt (Eg. 23, 14) errichtet waren. Das Opfer bee Saarichmuds ober ber Jungfraulichfeit glaubte man ber Gottin gn fculben (Brief bee Berentin, B. 42, und Berobot I, 199); ben bom Danne ausbedmigenen Lohn, ben auch Bef. 57, s in ben Borten: "Du dingst dir von ihnen ans (Lohn)" erwähnt, schenkten die Beiber dem Tempelichats, was für ben Jahrecultus freng vervont war burch bas Gefets; "Du folift nicht bringen ben Lohn ber Proftituirten und ben Ertrag bee Sunbes (manuliden Proftituirten) in bas Baus Jahre's" (5 Dof. 23, 10; 3 Dof. 21, 9). Bu ben feftlichen Lectifternien, bie fie ihrer Gottin feierten, gogen bie Beiber in prachtigen Aleibern und mit fcon gefchminften Augenlibern. In Bernfalem murbe foldjer Entine fogar auf ben Dadern und im Tempel getrieben, und feine Bierobulen milffen einen Antheil au bem gewonnenen Gelbe gehabt haben, wie ber Brief bee Beremin, B. 10, und 2 Ron. 23, 12 lehrt. Mudy mannliche Broftituirte, Geweihte genannt, waren an ihren Enlinoftatten vorhauben

Der Enlins ber Afchera wurde vollftandig erft burch Jofia 640-609 bejeitigt (2 Kon. 23, 7. 16); ber lette Schriftsteller, ber ihn erwähnt, ift baber Jeremia (17, 2),

Afchera 259

benn von dem Chronisten mitffen wir natürlich abfeben, und er gehorte ursprünglich benjenigen Boltern an, die die Bebruer verbrangen und vertilgen wollten, b. b. alfo ben füblichen Kanaanaern, nicht ben Phoniziern und ben Philiftern (5 Dof. 12, 2; 2 Ron. 17, 10). Daber ilberwiegt ber Rame biefer Gottin in bem altern Theile ber jub. Befchichte entichieben über ben ber Rivalin Aftarte (gastoreth), Die in ber Richterzeit nur Richt. 2. 12: 10, 6 und hieraus entichut 1 Sam. 12, 10 erwährt wird, mahrend 1 Sam. 7, 3, 4 auf ben philiftaifden Urfprung berfelben beutet. Da jeboch Richt. 2, 13 neben 3, 7 zweifelhaft icheint und es immer möglich, bag bier ftatt jastoreth die 'asera ju lefen ift. fo bleibt für tastoreth nur Ridgt. 10, s, woraus 1 Cam. 12, 10 entlehnt ift, übrig, und in bem bortigen Bujammenhang mit Philiftern und Ammonitern ericheint ber Gultus ber Aftarte als von diefen, benen er eigenthitunlich war, entlehnt. 3m Bentateuch wird bie Aftarte gar nicht erwähnt. Andererscite aber fennen die elaffifchen Quellen nur die Aftarte, beren Ramen und Wefen bei ben Bhouiziern beimifch war; bon ber ben fubliden Raugandern angehörigen Afdera wiffen fie nichte, benn die Gultur fowie die Literatur Diefer Stumme, wem es eine folde überhaupt gab, wurde von ben Bebraern vernichtet. Diefe Angeichen führen barauf, einen geographifden Unterfchied zwifden ben beiden Gottinnen anzunehmen: bie Afchera gebort nach bem Guben und schwindet mit ber allmählichen Bernichtung ber fie berehrenden Stamme und mit ber Reform bes Jofia. Alles bied fallt lange bor bie helleniftifdie Beriode bes Drients, baber bleibt fie ben Grieden unbefannt. 3hre Berehrung ift in hohem Dafte finnlich, die bon ben Bhoniziern fpater vorgenommene Bergeiftigung ber Baalreligion (f. Baal), die auch auf die Auffaffung ber Aftarte wirfte, bat fie noch nicht mit getroffen, fie verschwand ju friib. Im gangen ift fie die weibliche Geite jum Baal ale bem Berrn ber ichaffenben Ratur, es ift die personificirte hervorgehobene Raturfeite biefes Gottes und ihre Unterscheidung bon Aftarte beruht auf feinem Gegenfat im Befen, fonbern fie ift ihre altere und noch paffib finnliche Schwefter.

Comit wenden wir uns zu der Aftarte, hebraifd; tastoreth, felbft. Rad ben bireeten Angaben (1 Mon. 11, 5. 33; 2 Mon. 23, 18) war fie ber Greuel, b. b. bas Gobenbilb ber Sibonier; Gibonier aber ift im M. E. nicht bloe ber Rame ber Bewohner Gibone, fondern, was aus morgen- und abendland. Quellen feftfteht, allgemeine Bezeichnung ber Phonigier. Außerbem lehrt 1 Cam. 31, 10 einerfeite, bag aud die Philifter die Gottin verehrten und andererfeite bag in bem ihr geweihten Tempel Die Spolien erfchlagener Feinde aufgehängt wurden, mas für einen ernften friegerifden Charafter fpricht. Db biefer Tempel aber in Beth Chan ober in Philiftaa felbft war, geht aus bem Bortlaut nicht herbor, obgleich bas lettere bas Bahricheinliche ift, wenn auch die Philifter im jud. Gebiet ihre bamoth befaffen, wie aus 1 Cam. 10, s; 13, 2 erfannt wird. (Das Wort nestb ift bier wie überall nicht Bachtpoften, fondern nach Analogie von masseba 3bol; 1 Dof. 19, 26.) Die Baffen Caul's murben vermuthlich nach Astalou gefchafft, wo ber altefte Tempel ber Bottin, von Berobot (1, 105) Aphrodite urania genannt, lag, bon welchem aus erft ihr Seiligthum in Baphos in Enperu (baber Cypria) gegriindet wurde (Paus., I, 15. 5). Bar die Gottin hiernach an ber Rufte Chriens anerfannt, fo galt ihr Aufehen auch jenfeit bes Jordan, aber nur im Rorden, wo ber Rame tasteroth karnajim, die gehornten Mftarten, einen Ort bei Ebrei (heute Abriat) fo bezeichnet, wie wir etwa von Maria Schnee, Maria Bilj u. f. w. ale Ortonamen Gebrauch machen. Der Rame ber Stadt reicht in bas graueste Alterthum (1 Dof. 14, 5) und ift auch hieroglophisch auf einem

Der Character ber Ghtfin als ber undbildigen Zeite bes 2 bauf, neben voldeum fie aus Judgirfelten obt genamt mirk. Nom antaltiful unterfundlighe dem ter Miffera filhtight mie sichen baraus zu ertschen ift, bah sie ablauch ablaucht, abei man sie in unterfoligiere Johnen ablaucht wir. Des sie spätzer Zeite baust banstellte (Ensjehus, Promey, evange, \*\*, 10, 31). Denusod hatte sie, mie sigte sphintjeis sie Stift, mie sigte sphintjeis Müberte, von nomehreren innen frengera. Jag und mit rigend bint in ihrem Dienlig und sieden Müberte, der Midsera bei ben sichkliden Müberte, Johnen hereitig als de Zeune unsglediere Daut gat sie den Müberte. Mehr mit Bereitig als de Zeune unsglediere Daut gat sie den Müberte, den mit Bereitig als de Zeune unsglediere Daut gat sie den

14.

Bei den Inden durde ihre Berefreung vorzissisch vorm Sealom eingestigtet (1 Kg.n.), 11, 2, 23) mit je dam dere Siebe bei Ternislane bestamd die and Josia (2 Kg.n. 2), 23 and haden wir die Kg.n. 25 die 1, 25

Ueber bie Bebeutung bes Ramens find zwei verfchiebene Meinungen ansgefprochen; bie meiften benten an bas altperfifche gtara, neuperfifch sitara und ahter, Stern, und meinen, bies bezeichne ben Planeten Benus, bon bem bie Gottin benannt fei, mobei man baran erinnern mag, bag nach Sandjoniathon fie auf ihrer Banberung einen bom himmel gefallenen Stern fant, ben fie mitnahm und ibn ber beiligen Infel von Inrus weihte (Eufebius, "Praep. evang.", I, 10, 31). Allein bier ift ber wirfliche Anlaut von :astoreth mit Mjin : unbeachtet geblieben, ber eine foldje Ableitung unmöglich macht. Go ging benn Freenel ("Journal asiatique", Jahrg. 1845, Ceptember, G. 199), auf bas arabifche jatara, mas arrectus fuit penis bebentet, juriid, wobei jedoch bas i ber hebraifden wie bas ber himjaritifden Form gattar unerflart bleibt. Die nachftliegenbe Ableitung icheint inden diefe, baft man wie im fpr. Nomen actoris 'elphara, Schiffer, von 'elpha, Schiff, bas ar ober or ale Ableitungefilbe fant, an bie bas Temininumzeichen t getreten ift. Ale Burgel bleibt bann gasath, glatten, bilben, formen, und bie gastoreth mare bie Bilbnerin, bie Beisheit, in ber ber Chöpfer bie Belt gebilbet (Gpr. 8, 20). Bahrenb nun ihr Dame in Die beutsche Bibel eingebrungen ift, hat Die Afchera bei Luther gar feine Stelle gefunden, an ihrer Stelle fiberfett er "Bain" (2 Dof. 34, 13; 5 Dof. 7, 5; Ridit. 3, 1), eine alte, von ben Alexandrinern ftammende und in die Bulgata aufgenommene Ueberfetung, bei ber man an bas um ben Altar liegende beilige Tempelgebiet bachte, jugleich aber noch eine Erinnerung an ben Baumcultus bewahrte. Bei ihrer offenbaren Unrichtigkeit follte man fie inbeffen enblich befeitigen.

 genuben haben, so ift bies Gefchundsslache; ber Bemerkung aber, bast die Femerung ben Afghuchen einigen Geruch mitheile, touwen wir unbedingt Glauben schenten. Rostoff. Afchur, f. Affrien.

Afdurt wird 2 Cam. 2, o neben Gileab, Jesreel u. f. w. ale ein Diftrict genaunt,

über welchen 3ebofeth geherricht habe; es ift aber Befchuri (f. b.) zu lefen.

Mebob, bei Griechen und Romern Azotus gefprochen, eine ber flinf Gurftenftabte ber Philiftuer (3of. 13, s; 1 Cam. 5, 1 fg.; 6, 4. 17) und Git bee Dagoncultus (1 Cam. 5, s; 1 Daft. 5, ss; 11, 4). Gie ift ihrem Urfprung und ber Bebeutung ihres Ramens (Freiftabt) nach jufammenguftellen mit Agotus, einer Stadt Achajas. und mit Eleutberna auf Areta und murbe bem Ctamm Buba jugetheilt (30f. 15, 47; bei Jofephus [, Alterthumer", V, 1, 22| ericheint fie ale Grengftabt Dane), aber nicht bon ben Ifraeliten auf bie Dauer erobert; erft bon bem jiib. Konig Ufia lefen wir, bag er fie eingenommen und ihre Mauern eingeriffen habe (2 Chron. 26, 6; Mm. 1, 8; Cach. 9, 6). Aber infolge ber Bichtigfeit ihrer Lage (ale Golliffel Megyptene) war fie wieber ftart befeftigt, ale ber affpr. Konig Cargon im Feldzug gegen Megupten, zwischen ben Jahren 717-715 b. Chr., fie burch feinen Gelbheren Tartan belagerte und eroberte (Bef. 20, 1); und bennoch ftarfte fich Mebob balb bon neuem fo, bag fie, taum 100 Jahre fpater (jeboch nicht bor 627 b. Chr., ogl. Berodot, II, 157), erft nach einer neumundgvanzigjahrigen Belagerung - Die langfte, Die irgend urfundlich eine Stadt betroffen bat - von bem agnot. Berricher Bfammetich I. ben Affprern wieber abgenoninen werben tonnte, infolge beffen fie jeboch febr berabtam (Ber. 25, 20: "Reft Mebobe"). Aber auch nach bem babylou. Eril mar fie noch borhanben (Deb. 13, 23. 24; 4, 1 find ,bie Hebobiter" ju ftreichen). Erft Bubas ber Daffabaer gerftorte bie Altare ju Mebob und verbrannte ihre Gogenbilber (1 Daff. 5, 68), und bie beiben maftabaifchen Briiber Jonathan und Gimon vollenbeten, unmittelbar bor bee Bompejus Einzug in Sprien, Die Berftorung, indem fie bas Land unterjochten, Die Stadt und ben Tempel bes Dagon mit allen Mildtlingen barin bernichteten und in Rlammen aufgeben ließen (1 Malt. 10, 83.84; 11, 4). Bompejus fchlug Asbob gu Sprien und fein Gelbherr Gabinine ftellte bie Stadt wieber ber, und fo geborte fie jum Reich bee Ronige Berobes, ber fie in feinem Teftament feiner Schwefter Galome gutheilte (Jofephus, "Alterthilmer", XIV, 4, 4; 5, 3; XVII, 8, 1; 11, 5; "Biibifcher Rrieg", I, 7, 7). Philippus predigte bier bas Evangelium (Apg. 8,40). Bifchofe von Mebod unterfdrieben auf ben Concilien von Nicia (325), Selencia (359), Chalcedon (451), Ierufalem (536). Jeht noch hat der Ort den alten Namen Esdud, ist aber ein geringes, auf einer niedrigen runden Anhöhe stehendes Dorf mit etwa 250 elenben Butten, 7 Stunden filbmarte von Joppe, 3 Stunden von Jabne, etwa 2 Stunden vom Deer entfernt, hatte jeboch einft, wie Jabne und Baza, einen Safenplat am Meer. Bgl. Robinfon, "Balaftina", II, 629; III, 1, 232; Reland, ,, Palaestina" (Utrecht 1716), S. 606; Ritter, "Erblunde", XVI; Raumer, "Palästina" (4. Aust., Leipzig 1860); Hitig, "Urgeschichte und Muthologie der Philistäer" (Leipzig 1845). Rueuder.

(Îcfig. Cant in her Nicherung Judos (Jaj. In), 19; 15, 19), weigh Richbeam beifülgte (2 Üpon. 11, 1-2), Stedudangst erleigtet (2 Üpon. 12, 4), bei Judos der mah fem bahijon. Erif wieber bewohnten (Rich. II, 20). Rach dem Kngaben Anfeitiet und Briempung (als finischen Gerichterpostiet und Serronjumu (als finischen 17, 1) bei Eptiek-Lammin, b. i. die Legter Nichmeftelt Dammin, und Schof, b. i. Gameetich, (Bild) vom Madi Camb, the Arrectivethet (12 Gen. 17, 2), i.e. fast file Tumber (Apmeetich, (Bild) vom Madi Camb, the Arrectivethetheth (12 Gen. 17, 2), i.e. fast file Tumber (13 Gen. 17, 2), i.e. fast file Tumber (14 Gen. 17, 2), i.e. f

 fpater noch fennen. Der Rame Mfig ericheint bann wol unter bem Ginfigft bee blubenben Indifden Reiche (gwifden 718-546 v. Chr.), ausgedehnt über ben vorbern Theil Rleinaftene, ale bas Land bis jum Salpeflug und jum Sodgebirge bes Taurus. 3a balb nach 500 v. Chr. bereits gebrauchen ihn (Mfia, Mfis, Mfias) Dichter wie Mefchnlus und Bindar in weiterer Bebeutung fitr bas Oftland, fur ben Gis ber Berfermacht, bas perf. Reich überhaupt, und bie Geographen und Siftorifer Befataus, Pherefibes und Berobot (IV, 45 führen die Dreitheilung ber Erbe in Europa, Affia und Libnen burch, indem bie Grengen amifchen Mien und Europa an ben Taurus und Rimmerifden Bosporus ober an Bhafie und Arages gerudt murben, zwifden Afien und Libnen aber balb bie Lanbenge von Arfinoc (Suez), balb ber Ril bilbete. Affen als Erbiteil ward uun bas "große Afien" genannt; man schieb in ihm gern Ober- und Unterasien, wesentlich nach ben obengenannten Grengen bes Salps und Taurus. Rach Alexander bem Großen murbe bas Reich ber Geleuciben fpecififch bas Konigreich Affas genannt. Go wirb baber Antiochus III. ber Grofe (1 Datt. 8, 6) ber "große Ronig ober Groftonia Miene" genannt, ebenfo fein Radifolger Gelenfine IV. (187-176 b. Chr.) "ber Ronig Miene" (2 Daff, 3, 3): fo fett fich ber ganpt, Ronig Btolemans Philometor (150 p. Chr.) in Antiochia "bie zwei Gronen" auf, "bie bon Afien und bie bon Megypteu" (1 Daff. 11, 13), ebenfo ber treuloje Bormund Ernphon nach Ermorbung feines Münbels auch "bas Diabem Mfiene" (1 Daff, 13, 32). Bereits aber concentrirte fich ber Rame Mfig mit bem Auftreten ber Romer auf bem Boben Aleinafiens in ben Augen berfelben auf einen Theil Rleinaffens, auf bie Asia cis Taurum, b. b. auf die nach ber Schlacht bei Magnefia am Sipplus Antiochus bem Großen abgenommenen und an ben pergamenifchen Ronig Eumenes II. gegebenen Lanber (App. Mithrid., II, 118; B. C., III, 2). Das pergamenifche Reich marb aber infolge eines zweibeutigen Teftamente von Attalus III. aus bem 3. 143 v. Chr. nach langern Rampfen mit Ariftobulus im 3. 129 von ben Moutern wirflich in Befit genommen und nun nach einigen Territorialveranderungen ale rom. Proving Afia ober Asia propria. proprie dicta verwaltet. Gie umfaßte, bou Norben nach Guben gebend, Rleinphrygien am Bellespout mit ben Infeln ber Bropontis, Trogs, Minfien, Libien, Die griech, Ruftenftabte pon Meolien, Jonien, Karien mit Musnahme ber Mhodus gegenüberliegenden Berag, im Innern bie Lanbichaft Milhas, enblich auch Grofphrygien mit Ausnahme ber bon ben Galliern ein genommenen Theile. Die Grenze ging bom Monnbafus am Bellespont an ben mittlern Cangariuefluß, baun fublich bie Inrigion an Die Grengen Ifauriene und in einem Bogen um lycien herum ju bem Deerbufen von Glaufus, an bem Telmiffus liegt. Db Lyfaonia mit Ifonium je gur Brobing Afia gebort hat, ift febr gu bezweifeln, bagegen tam Rhobus mit feinem Befit auf bem Reftland baju. Die Alien begrenzenden Brobingen maren Bithynien, Galatien, Bamphylien mit Lycien, weiter nach Often lagen bann bie großen Brovingen Bontus, Nappadocien und Cilicien. Au ber Spite ftand in ber Beit ber Republit ein Broprator, in Rriegezeiten ein Conful ober Broconful; burch Augustus murbe bei ber Ordnung ber Provinzialverhaltniffe im 3. 27 v. Chr. Afia an ben rom. Genat gegeben und von wirflichen Proconfuln verwaltet, in außerorbentlichen Fallen von Legati Augusti. Die gange Proving marb fur bie Stenerverhaltniffe in 40 Regionen getheilt, für bas Gerichtswefen und eine Art politifcher, fowie religiöfer Ginigung und Gelbft regierung in minbeftene 10-11 conventus ober "Diocefen" mit je einer Sauptstadt, neben benen fich bann noch eine Menge autonomer Stabte in mannichfachfter Abftufung ber Rechte fant. Aber auch bie Broping Affa murbe im 4. Jahrh, in feche fleine Bropingen gerfpalten, und die Asia proconsularis mit Ephefus an ber Spite begriff jest nur bie alten ablifden und ionifden Colonialbiftricte bon Milus bie gum Daanber; andererfeite gerfiel nun gang Aleinafien in eine Dioecesis Asiana und Pontica.

Die älleste Eelle ber Dieb sier ben engern Vegeriff Alia eit Austachus bem Gregen wirke 1 200ft. 8, om ab der Unterfrejfen tledersteung sich, wor de Brick, bab sie Volkere bem Rönig Sonien, Aften und Publen megaalmen; boch bieten sier bie Danblägriften burchaus andere Vlaumen: nämlich Judnica, Diebeis und Vyglos, medige bietger noch nicht sicher ermehrli sind. After Mochazov nahre noch Madazoba vertrasslagarn, mättereb ber einer Rame mößigerweise Karten begichnet, wo ein Ring Judnas woolstefamt in). Alle meutel. Ettlen gegören mit Gelrigheit biefem engern Wegriff Miche, wem auch mit mannischafen Echward ber Grenzen, an; jo sinden sich bei den Ffüngsteundere bed gamgertrechen unter ben refriechenen Madazon, bis sich sig in ihrer Grande angerete

hören, auch Leute aus gang Aleinafien, und biefe werben bezeichnet ale Bewohner von Rappadocien, Bontus und Mfia, Phrngien und Pamphplien (Apg. 2, 10). Gegen Stephanus erheben fich Leute aus ber Synagoge ber Libertiner, Aprener, Alexandriner, und bann banon geschieben: aus ber Sunagoge ber Juben aus Cilicien und Afia (Apg. 6,9). Bei bem Aufftand bes Golbidmiebe Demetrine in Ephefus mirb Panlus beichulbigt, nicht blos in Ephefue, fonbern faft in gang Aften (Mpg. 19, 26) Die Menfchen vom Dienft ber bilblich bargeftellten Gotter abgemahnt ju haben; Artemis von Ephefus ift eine Gottheit, Die gang Affen und bie "Belt" verehrt. Much bier ift burchaus fein Grund, junachft an den Erdtheil und nicht an die blühende, von 500 Städten bevölferte, hochangeichene Provinz Afia zu denken. Bei der Reife des Paulus von Macedonien nach Berufalem wird er begleitet bie Mfien, b. h. bis an bie Rufte von Troas (Apg. 20, 4); er ichifft von Mifoe bireet burch nach Milet, berilbrt nicht Enhefus, Die Metropolis biefes rom. Affene, um fich nicht aufzuhalten in Ufien (Apg. 20, 16). 3hn begleiten Tochifus und Trophimus, Affiauer, nicht überhaupt Affiaten. Der erfte Brief Betri ift gerichtet an die Anserwählten ber Diafpora in Bontus, Galatien, Nappadoeien, Affen und Bithnnien, b. f. in ben rom. Brovingen Aleinafiene (Cilicien nahm eine eigenthumliche Zwifdenftellung nach Sprien bin ein, gu bem es fpater auch officiell gerechnet ward). Die fieben Gemeinden in Mfien, an welche bie Genbichreiben in ber Offenbarung Johannis gerichtet find (1,4): Ephefus, Smprna, Berganius, Thyatira, Carbes, Philabelphia, Laobieca, liegen im rechten Mittelpuntt ber rom. Broving Afia und nahmen burchgangig eine angesehene Stellung barin ein. - Bal. Bergmann, "De Asia Romanor, provincia" (Berlin 1846); "Do Asiae Rom. provinciae civitatibus liberis", I (Brandenburg 1855); B. Mertene, "Quomodo Romani Asiam provinciam constituerint (Breelau 1860); Beder-Marquardt, "Sandbuch ber romifchen Alterthumer", III, 130 fg.; Ruhn, "Berfaffung bes romifchen Reichs" (1865), II, 144 fa.: 264 fa. Start.

Miard, 216 ber Aufftand ber Golbidmiebe in Ephefus burch Demetrius gegen Baulus und feine Begleiter fich erhob, wurde Baulus an feinem Billen, felbft im Theater por bem aufgeregten Bolf ju ericheinen, burch feine Schiller gehindert, aber auch burch einige ber Affarchen, Die ihm befreundet waren, gewarnt, fich nicht in Die Bewalt Des Bolfs gu begeben (Mpg. 19, 31). Bir finben alfo in ber einen Ctabt Ephefus eine Angahl fichtlich angefebener Manner, Die Ramen und Burbe eines Uffarchen tragen. Aber auch in andern reichern und groffern Stadten ber Proving Afia, fo in Tralles, werben aus ben Reichften einige als folche ausgezeichnet, "bie bie erften ber Proving find und bie man Mfjarchen neunt" (Strabo, XIV, 1, 42). Milngen und Infchriften erweifen und folde außer in Ephefus und Tralles auch in Emprna, Angifus, Bergamus, Carbes, Laobicca, Sppaepa, Antiochia und Bifibien, felbft in fleinern Stabten wie Otrus in Phringien (Edbel, "Doctr. nummor.", IV, 207-212; Bodh, "C. I. Gr.", n. 2965, 2987b, 2995; Bengen in "Archaologifche Beitung", Jahrg. 1851, C. 395 fg.). Gie fteben ju bem commune Asiae, ber großen im Cultus ber Roma und bes Auguftus wie ber Raifer geeinigten Geftgemeinschaft ber Brobing Afia mit ihren Spielen, Stiftungen, Bauten in engfter Beziehung als munorarii, ale Beftreiter ber Roften, ale Leiter ber Spiele, ale Briefter und Ergpriefter und bilben ale foldje eine formliche Corporation mit einem Borftand au ber Spipe. einer Reihe bevorzugter Stabte, ber Metropolen ober Erften Affens, beren Bahl (gehn nimmt man an) nicht immer bie gleiche blieb, ba ber beftigfte Bettftreit ber Stabte barin beftant, ju biefer Ehre ju gelangen, wechselten bie großen gemeinsamen Gestspiele, und Diejenigen Tempel, mit welchen Diefelben verbiniben maren, in ben verschiebenen Stabten verschiedenen Gottheiten geweiht, waren nun Gegenstand ber Guriorge ber aus ben Stabten ber gangen Broving gemablten Mfiarchen nub werben oft fpeciell genannt. Trot ber Babl und bee jahrlichen Bechfele bilbete fich bod mit ber Beit eine formliche, faft erbliche Ariftofratie von Affarden in ben einzelnen Stubten, und wir horen, wie die Burbe von ben Borfahren bereits befleibet, vom Bater auf ben Cobn übergeht, ba ja mit berfelben burchaus teine Musichliefung von anderer weltlicher, amtlicher Thatigfeit gegeben mar. Ephefus nahm unter biefen beporzugten Stabten wieder die erfte Stelle ein.

Assuma. In dem Bergeichnis ber fremden Götter, welche die aramalischen Colonisten nach ber Zerffdrung des nördlichen Reichs mit nach Seldfinn brachten, wird den Bewohnert won hamath, am östlichen Abhang des Antilibanons, ein Gott fasting (2 Kön. 17, 20; die der LAX semininiss) als mach de beit LAX semininiss ein Sede ist.

Mefalon hat bie Bebeutung ,,nicht mantenb", bergenommen von feiner Lage bart am Meeredufer, und ift eine von ben fünf Fürftenftabten ber Philiftaer (3of. 13, s; Richt. 14, 19; 1 Cam. 6, 17; 2 Cam. 1, 20), in welcher vermuthlich ale ber bie babin einzigen hart am Mittellanbifden Deer gelegenen Philiftacrftabt bie britte Einwanderung berfelben ans Areta landete (1174 v. Chr.; f. Philifter). Astalon murbe jum Stammgebiet Buba gerechnet (3of. 13, s; Richt. 1, 18), aber von ben 3fraeliten niemale, and nicht unter Calomo (1 Ron. 4, 24) und Ufia (2 Chron. 26, 6; Mm. 1, 8; Cach. 9, 5) befeffen. Gie lag zwifden Baga und Jammia und gwar ftinf Ctunben von erfterer, in einer an Bewittgpflangen, befondere Zwiebeln (Ascaloniae, Escalotes, Edyalotten) und Wein fruchtbaren Begend, war aut befeftigt und von altere ber ber Gip bee Derfetocultus. Bene Schthen, welche 625 v. Chr. in Affen einfielen (Berobot, 1, 103. 106), Borberafien burchzogen bie an die agopt. Grenge, pliinderten bamale ben Aftartetempel ju Metalon (Berobot, I, 105; Beph. 2, 4; Ber. 25, 20; 47, 5. 7). 3m Beitalter nach Alexander bem Großen theilte bie Ctabt bie Edidfale Phoniziene (und Bubaae) und war balb Megupten, balb bem Reich Enrien unterworfen (Bofephus, "Alterthümer", XII, 4, 5; 1 Maff. 10, 88; 11, 60; 12, 33). Berobes ber Grofe lieft es, obichon nicht ju feinem Ctaat geborig, burch Baber und andere Brachtgebaube verichonern, beren Reliquien heute noch gu feben find, und nach feinem Tobe murbe bie Stadt, welche auch nicht wenige Juben unter ihren Bewohnern gablte, feiner Schwefter Galome ale Refibeng gutheil (Jofephus, "Alterthitmer". XVII, 11. 5). Spater, im letten jilb. frieg, hatte fie viel von ben Buben gu leiben (3ofephus, "Bübifcher Rrieg", II, 18, 1; III, 2, 1), wie fie benn von jeger beufelben verhaft und die Astalouiten ihrerfeits fehr feindfelig gegen fie und ebenfo gegen die Christen waren, fodaf fie noch jur Zeit des Kaifers Julian chriftl. Alte und Jung frauen tobteten und beren mit Gerfte gefüllten Leidname ben Comeinen bormarfen. Bifchofe von Metalon waren auf ben Concilien von Nicaa (325), Kouftantinopel (381), Diospolis (415), Chalcebon (451), Berufalem (536), bis Mitte bes 7. Jahrh. Die Araber fich Balaftinas bemachtigten. Bur Beit ber Arengglige befiegte Gottfried von Bonillon bei Astalon ein agupt. Beer im 3. 1099; Balbuin III., Ronig bon Berufalem, eroberte nach achtmonatlicher Belagerung bie Ctabt (1153); infolge ber ungliidlichen Schlacht bei Bittin (1187) verloren die Chriften Metalon wieber an Calabin von Megnpten; fie fam gwar, jeboch burch Galabin in Brand gestedt. 1191 in bie Banbe von Richard Lowenberg bon England, murbe aber (1192), gemäß einer Friedenebedingung, von Chriften und Mufelmanen gemeinschaftlich zerfiort. Und fo ift jest Astulan, bas als ein seiner Lage nach einst fester Ort beschrieben wird, bessen bide, mit Thitrmen befeste Mauern auf einem Felfenriiden erbaut maren, ber bie Stadt umichlieft und an jedem Ende nach bem Deer bin ausläuft, mabrend ber Boben innerhalb nach Art eines Amphitheaters fich fentt, einer ber traurigften Schauplage ganglicher Berwuftung, auf welchem Ruinen von Tempeln, Theater und Rlofter herumliegen. - Bgl. Rofenmuller, "Sandbuch ber biblifchen Alterthumefunde", II, 11, 337 fg.; Ritter, "Erdfunde", XVI. Rneuder.

Mefense, ein Bolfsteinen, der 1 Mof. 10, nuter dem Johpstiten genamt und mit Gemer, fowie (fert, 5, 14, 9) mit Ausrau und Wirmi, ich 3 jatimmengefellt mith, olle vorm nicht im einem Thil Kremtiene felbil, ib değ in define Nachborffahl, etwa zwischen eigenstrum und despischer Merzeniene felbil, ib değ in define Nachborffahl, etwa zwischen despischer d

bie Dentung ber neuern Juben von Affenas auf Deutschland entbehrt, wie die von Riphath (f. b.) auf Frantreich, jebes geschichtlichen Grundes. Der Wortbebeutung nach ift Astenas auf bie "Roffemelfer" (Somer, "Ilias", XIII, 5) ju beziehen, fenth. Romaben, welche Strabo in ben hoben (unbefannten) Rorben fett und gu ben Rimmeriern (b. i. Gomer) rechnet (homer, "Dopffee", XI, 12, 13). Bgl. Tud, "Commentar über bie Genefis" (Balle 1838); Sinig, "Borlefung ju 1 Mof. 10". Rneuder.

Momobi, ein Damon, ber in die Cara, die Tochter Raguel's in Etbatana, verliebt (Tob. 6, 15), in ben Brantnachten fieben Manner berfelben tobtete, bevor biefe fie berlihrten (Tob. 3, s). Obwol anfangs angftlich, heirathet boch ber junge Tobias bie Gara auf Gebeiß feines Begleitere, bes Erzengele Raphael, ber ihm bemerft, baß bie Raucherung mit bem Berg und ber Leber bes Fifches, ben er gefangen, Danionen bertreibe und er nach bem Willen bes Baters in ber Berwandtichaft gu beiratben babe (Tob. 6, 15). Wirflich geht bie Brautnacht burch bie Raucherung gludlich portiber, ber Erzengel bindet ben Damon in Oberganpten (8, 1-8) und Tobias wird ein gluctlicher Gatte. Diefe Ergablung ift im Ginn bes Berfaffere und Beift bes Alter-thums wortlich ju faffen, und ben Tob ber fieben Manner natürlich, etwa burch ein Bubenftud eines Liebhabers ber Gara, ju erflaren, ift ungeschichtlich. (Gittin 68, 1) ericheint Asmobi wiederholt, auch ale ber Catan felbit, ber Ronig ber Damonen, und auf feine Bolluft zielt hier, wo er ftete mit Ronig Calomo in Berbindung gebracht wird, eine febr abentenerliche Ergablung. Ware bas Wort Asmodi, bas man bisher ale ben Berfucher (Matth. 4, 1) erflarte, femitifch, fo würde es ben Berberber bebenten. Allein wie ber Damon ohne Zweifel Berfien feine Entftehung verdantt, fo wird bas Bort ein perfifches fein und nach Alex. Robut: "Ueber bie jubifche Angelologie und Damonologie in ihrer Abhangigfeit vom Parfismus" (Leipzig 1866), C. 72 fg., bebeutet ber perf. Aefhma (beffen Cage in febr alte Beit hinaufreicht), b. i. ber Efchmabai ber nden, den heftig Suchamben, Begefrichen.
Annahar, i. Senappur.
Annahar, j. Senappur.
Annahar, j. Sofeph.
Asnoth: Tabor, ein Gremort des Stammes Naphtali (30f. 19, 24). Enfebius

verweift auf einen Ort biefes Ramens im Bereich von Diocafarea (Gepphoris) in ber Ebene, welche fuboftwarte von Cepphorie, in ber Rabe bee Tabor, ju benten mare, wo Raphtali auf Iffafchar traf (B. 22).

Mejora, Aifora (Indith 4, 4 bei ben LXX), wahricheinlich, nach ber Bermuthung von Grotius, foviel ale Sagor (f. b.). Die von Gefenius vertheibigte Ledart Bathora Sauran, Muranitis empfiehlt fich a. a. D. in feiner Begiebung.

Mephalt (auch Jubenpech genannt), in fliffigem Buftanbe Raphtha, ift ein fchwargbraunes Mineral, bas fich in Palaftina an verschiebenen Orten in reichlicher Menge findet und balb fluffig, balb verhartet, im lettern Fall feltener rein, fonbern mit Ralf, Thon und namentlich Mergel mehr ober weniger vermifcht ericheint. Go gibt es in ben Rreibefelfen bei Sasbena ein machtiges Asphaltlager, und aus ber Beit Abraham's wird berichtet: "Das That Gibbim" (ber fubliche Theil bes jetigen Tobten Deeres) "mar gang voll von Asphaltgruben" (1 Dof. 14, io). Bei Erbbeben reißen fich bort heute noch ungebeuere Stilde reinen Asphalte vom jetigen Meeresgrund los und ericheinen wegen ber größern fpecififchen Comere bee falgigen Baffere (in reinem Baffer fintt ber Asphalt unter vermöge feiner fpecififchen Schwere = 1, 16) an beffen Dberflache. Der ziemlich bebeutenbe Beifat von bituminofem Del in letterm fcheint von Quellen herzuruhren, bie im Grund bee Meeres verborgen find.

Die alten Bolfer branchten ben Usphalt ale Mortel. In biefer Beife biente er 3. B. ben Babyloniern bei Aufführung ihrer toloffalen Banwerte (1 Dof. 11, 3; Ritter, "Erbfunde", XI, 876 fg.). Bon Balaftina aus wurde er in großen Daffen nach Argypten ausgeführt, ba bie Negopter beffelben jum Ginbalfamiren ihrer Leichen unbedingt beburften, ibn aber auch, wie bas Beifpiel ber Jochebeb, ber Mutter Dofes', zeigt, jum Berfitten ihrer Chiffe aus Papprusrohr benutten (2 Dof. 2, 3). Den erbigen Asphalt, wie er, ftart mit bituminofen Mergelichiefer verfett, in Lagern und Reftern bes Burafalle an ber Beftfeite bes Tobten Meeres fich findet, brauchen bie Bebuinen gur Feuerung, und bie gewerbfamen Bethlehemiten formen baraus Cchalen, Rofenfrange u. bgl. fur Die Bilger. Das Mineral tragt bei ben Arabern ben alten Ramen humar, mas in ber Bilricher Ueberfestung (1 Mol. II.3; 2 Mol. 2,3) unrichtig als Lein und in der Luther ichen au allen Tellen ebenso unrichtig als Thou gedentet wird. Alfa, s. Asa.

Mfanh. 1) Der Rame Affanh (asaph, b. h. Cammler) ift eng mit ben Fragen über bie Bialmenbichter verfnüvit, benn mit biefem finden fich bezeichnet Bi. 50 und 73-83. fammtlich elohimifche. Außerdem wird er ale Saupt einer Cangerabtheilung (1 Chron. 25, 2) genannt und bagn bemerft, bag er einer ber Mufifmeifter, nicht ber erfte berfelben, bei David gewesen fei (1 Chron. 16, 5; 2 Chron. 35, 15). Rach 2 Chron. 29, 30 lieft Sieffia die Ganger Lieber pon David und Affaph fingen und auch Reb. 12, 46 merben Die Ramen beiber ale Cangmeifter bee Alterthume verbunden. Ge ftebt fomit feft, bag Affaph in ber Beit ber illb. Reftauration nach bem Eril filr einen Ganger und Dichter galt; biefer Beit ift aber auch die Pfalmenredaction gugumeifen, mit welcher bie Beifilgung von Ueber fchriften verfnitpft mar. Gie enthalten theile fur une rathfelhafte Bezeichnungen fiber Die Melodien u. f. w., die aber ihrer Beit verftanblich gewesen fein muffen, theile Berfaffer augaben, die gur Beit ber Chronit ale überlieferte galten. 3hre hiftorifche Glaubwitrbigfeit haugt von bem Gefammturtheil über ben Charafter ber Chronif (f. b.) ab, boch wird man auch bei icharifter Rritit bie Berfon bes Davib'ichen Mffand nicht in bas Reich ber Echatten bermeifen fonnen. Die Mffaph'ichen Pfalmen haben einen eigenen Thone und Die Ueberichrift hat alfo innere Grilinde; daßt fie aber frete den alten Affaph felbft meine und nicht feine Nachtommen (Gira 2, 41; Deb. 7, 44), folgt baraus nicht; bas Anfeben mochte fich fort pflangen, und Affaphiten tommen 2 Chron. 20, 14; 29, 13 bor. Co nach Delitich'e forg famer Ansfithrung gu Bf. 50. 2) Ein Maph wird ale Bater Boach's, bee Annalen ichreibere mazkir, 2 Ron. 18, 18; Bef. 36, 3 erwähnt. 3) Auch ber Auffeher ber foniglichen Forften (Reh. 2, s) trägt biefen Mamen.

Affaremoth, nach ber Ledart ber Lutherichen Ueberfetung (1 Matt. 4, 15) ein Ert in Birb. Balafting, wofitr nach ben Saudichritten Gafer, Gefer (f. b.) zu lefeu ift. Unreu Cer. Affarfaddon, f. Cfarfaddon.

Mifer, f. Micher.

Mijur, f. Affgrien,

Affing, Affici, andermitte unch Affici um Applienia genamut, eine Zeffadt im Phylicit, am Megidiem Abert, gegenüber der Jufiel Lesdes und de Merker, gegenüber der Jufiel Lesdes und der Merch Lesdes der Leiber beit eine Der Jefram. Nach dem Borgang der Bulgata haben Aufler u. a. and in Nag. 27, 12 diene Ert Ming gefunden; allein, wenn est and, in Afficie der Methode der der Afficie der den die National der Geständen der Afficie der Afficie der den die National der Methode der Afficie der Afficie der Afficie der Geständen der Afficie der Affi

Affprien, bebr. Afchichur, wofitr Luther: Affnr. Auftatt "bon felbigem Lande ging Mffur ane", nmg 1 Dof. 10, 11 überfett werben "von felbigem Lande jog er (Ringrob) aus nach Affinr"; benu ba B. 10 ber Aufang feines Mönigthnus erwähnt worden, fo wird noch ferner eben fiber ihn die Rebe weiter geben und von Fortgang ober Erweiterung feiner herrichaft berichten. Es erhellt, daß bie B. 11 und 12 genannten Stabte bem Lande Mffur eignen, beffen Bereich baburch vorläufig abgestedt wirb. Rinive nun liegt am Tigris, Die Stadt Rehobot aber, mit Rehobot am Strom (1 Dof. 36, 37) eine, am Cuphrat. Befaja ferner mabit anm Bild fur bas die Grenze überichreitende affinr. Beer ben über feine Ufer tretenden Euphrat (8, 7, 8; pal. Jer. 2, 18) und andererfeite flieft (1 Mof. 2, 14) ber Sibbetel, b. i. Tigrie, öftlich von Mffur. Demgufolge fcheint Mffur benjenigen Theil Mejopotamiene gu bezeichnen, welcher nordlich Ginear bedt. Da indeß Rinibe jenfeit bes Tigrie liegt und hierapolie, b. i. Dabug, in Sprien von Amnian (XIV, 8, 7) bas atte Rinns (Rinive) genanmt wird, fo unifafte Affur, wie jenes Ginear, ebenfalls and, noch bie andere Geite ber beiben Flufgebiete. Wenn bagegen Ptolemans bas oftliche Mungebiet bee Tigrie von Armenien an bie Guffang ausschlieftlich Mffnrien nennt, baffelbe burd Rinns, Arbela, Rtefiphon fixirent; wenn rom. Edgriftsteller, wie Tacitus (Annal. XII, 13; XV, 1) und Mumian (XXIII, 6) bie Lanbichaft, in welcher bie Sauptftadt felbit gelegen war, im engern Ginne Mffprien nennen, fo fchieben fie (f. Dio Cass., 68, 26) Uffpria bem mahren Ramen Aturia unter, welchen wol Strabo, aber nicht Btolemans feunt, Aturia, Atpria, altperfifch Athura, bebeutet ,am Baffer" (vgl. ad Rhenum, ad

Affprien. Affur fagte man nun aber auch in weiterm Ginne. Benn Rimrod bon Sinear, von Babel nach Affur auszieht, fo wird hiermit die urfprüngliche Ginheit bee beiderfeitigen Bolle anegefagt; und jo gelten bei Griechen und Romern die Babylonier ale Affprer. Babylon ift bem Strabo Affpriens alte Sauptftabt und liegt bem Berobot in Affprien; Babylonien ift ein Theil Affpriens, und ber Belus Babylons wird von Plinius (VI, 30) ale Gott ober Ronig (Abnben) ber Affprer aufgeführt. Ebenfo beweift ce wieber für alte Ctamunbermandtichaft, wenn Rappaboeien (bei Apollonine, Argon., II, 946) Mffnrien genannt wird und das dortige Bolf bei Strabo, Appian u. f. w. die weißen Sprer. Daß bas Bort Spria aus Affpria und Sprer aus Affprer entftanben, leibet leinen Zweifel und ift allgemein anerfannt. Go fagt Berobot (VII, 63), die Mffprer mirben bon ben Bellenen, Juftin (1, 2, 13), man habe fie nachgehende Sprer geheißen, und fo nenut benn auch ber erftere die Rappadocier Sprer ftatt Affprer, Gicero ben Garbanapal Ronig von Sprien. Run murbe aber gerade umgefehrt auch Affinr fur Spriett, b. i. Aram, gefagt. Echon bas urfprüngliche Mfint mar aram. Land und and Mram dieffeits bom Euphrat wurde ben Affprern unterthan. Die Weltmonarchien aber löften fich im allgemeinen auf bemfelben Boben einander ab und fo fann (Efra 6, 22) ber Perferfonig Ronig von Mffur beigen. Richt minber bies ber Geleneibe ("Gprifdje Gottin", §. 17; "Sil. Ital.", XIII, 886; Jojephue, "Alterthumer", XIII, 6, 7), und ichon in fpatern Studen bee M. I. (3ef. 19, 23-25; Bi. 83, 9) bedeutet Affur Enrien, wie auch die ,affprifche Schrift" die fprifche.

Bon ben vier Stabten, welche Rimrob in Mffur baute, liegen bie brei 1 Dof. 10, 12 ermahnten in einer Linie und gwar bem Tigris entlang in Aturien, fofern letteres fich auch anf bas weftliche Ufer erftredt. Die Lage Rinives, welche Lucian zwar nicht mehr mußte, ift von altere ber ale ber heutigen Stadt Dofful gegenüber überliefert, und feit Rich und Mine. worth haben die Rachgrabungen Minives 3bentitat mit bem Despila bee Tenophon bargethan. Bon Guben heraufziehend famen die Griechen (Xenoph. Annb., III, 4, 6 fg.) am Tigrie erft gu einer groffen verodeten Stadt Yariffa, ber Ruine Athur, jest Rimrud, bei welcher eine fteinerne Bhramide, die noch borhanden ift. Bon ba feche Barafangen (neun Wegftunden) weiter trafen fie auf eine zweite verobete Ummauerung Ramens Despila, die ihrerfeits auch feche Barafangen im Umfang hatte. Bebenten wir, bag nenn Stunden weiter Gefi-, b. i. Alt-Dofful, am Tigrie liegt, fo laftt fich Einheit des Plans bei Erbauung Diefer Stabte taum berfennen. Freilich ift Esti-Mofful ungeachtet ber Bezeichnung alt beebalb noch feine affpr. Stadt. Allein ebenta ift eine große Steinmauer in ben Gluß hineingebaut, gleichwie auch bei Lariffg, und ebenfo bei Aneh, b. i. Stadt Rehobot, ein Querbamm aus großen behauenen Steinen in beufelben binein aufgeführt ift (f. Ritter, "Afien", VII, 2, 661. 662-718). Doch nach 1 Dof. 10, 12 haben wir noch eme britte Stadt ausfindig ju machen. Da foll nämlich Refen zwischen Rinive und Relach gelegen fein, "die grofe Stadt" vorzugeweife und felbit noch zur Beit bee Schreibere fo genannt, ba man nicht "bas mar bie große (größte) Stadt" iberfeten barf. Berhielte fich bas wirflich fo, bann maren norblich ober bitlich von Rinive noch zwei Stabte anzunehmen, von benen - amifchen Refen und Relach; felbe ift bie große Ctabt". Rimmt bergeftalt bie Sauptftabt ben Ehrenplat in ber Mitte ein, fo follte man benten, Lariffa fei entweder Relach ober Refen; und auf Refen halt man gemeinhin beebalb, weil biefer Rame antlinge an Pariffa (?!). Bas guvörberft bas lettere Bort anlangt, fo fann ein pelaegifchee Lariffa auf affnr. Boben une willfommen fein. Die pelaegifchen Leleger haben ja in Rarien eine Stadt Rinoe gegrilndet; baffelbe Wort Aesar bedeutet im Tuecifchen (Suet. August., Rap. 97) und auf affprifch Gott; ben betruecifchen Burpmporftoft (Miller, G. 261; Plinins, VIII, 74) hatten auch die Affgrer (Eg. 23, s. 12), und bie Mauern von Chorsabad zeigen ahnliche Banart wie dieseuigen von Beji (Rochette im "Journal des Savants", Jahrg. 1849, Juni, S. 331). Wir laffen also Lariffa und verbinden Refen lieber mit Rafenna, dem einheimifchen Ramen der Tuster (Dionnflus, I, 30). Bon vornberein aber fann nun nicht ansgemacht werben, welcher ber beiben fraglichen Stabte Lariffa entipricht; in Babrheit feiner. Der arab, Geograph in ben Maracid nennt el-Rubeil ale eine Stadt unterhalb Moffule am westlichen Ufer bee Tigrie gegenüber pon el-Sabitbeb; man fage, es fei eine grofe Stadt gewefen. Riemand, ber fich an Gubeil für Gebal (Byblus) und an ben Blutader Safelbama erinnert, tann bie Ginerleiheit von Relach und el-Rubeil bezweifeln. Alfo lage Relach auf bem Weftufer und trafe fo vielleicht auf ben Ort bee fünf engl. Deilen por bem Ginfluß bee fleinen Bab am Tigris gelegenen Sugele Ralah Scherghat (Lapard, "Rinive und feine Ueberrefte", G. 223 fg.; 10 fg.). "Die Sauptruine bier", fagt Lapard, "ift ein großer vierediger Sugel, über bem fich ein Regel ober eine Bnramibe erhebt. Es fei ein ungeheuerer Bau und Ralach Scherghat eine ber alteften Stabte Affpriene gewefen. Die Lage eigne fich febr gut gu einer beständigen Riederlaffung und billig follte nach Lapard die Strafe zwiften Dofful und Baabab am weftlichen Ufer bes Tigris über Ralah Scherghat geben. Allein jenes el-Sabitheb, vollständiger Sabitheh Doffule, lag in ber Rabe bee obern Bab, und, mofern wir nicht auf die Blanmagigfeit ber feche Parafangen verzichten wollen, wird Relach gegenüber bon Lariffa gu fuchen fein. Bu biefem Sall aber bezeichnet auch bas gleichfalle auf bem weftlichen Ufer gelegene Esti-Mofful zweifelsohne Die Statte von Refen. Der Querbamm bei Lariffa geborte vermuthlich ju Relach und burchaus planmafia. wie es fcheint, wurden bie beiben Citabellen ber burch ben Tigrie gebedten Sauptftabt jenfeit gelegt. Lariffa ift eine Cache fur fich und bie Ctabt nicht nothwendig eine uralte gewefen (Lanard, a. a. D., G. 295); an ihrer Stelle fcheint ja auch el Babitheh (= bie neue) im Gegenfat zu einer alten nachgebende gestanden gu haben.

eigentliche babylon. Eigennamen, 3. B. von Städten und nicht nur Babels selbft, jeder semitischen Berleitung. Wenn ber erfte Anfiedler, bessen bie Sage gedentt, von Ausch erzeugt ift und

von Ginear aus die Colonifirung an ben beiben Stromen binaufging, fo find biefe Mfinrer entweber hier Autochthonen - und bann ift nicht weiter nachanforichen ober fie find aus noch tieferm Guben und baun nicht unwahricheinlich ju Schiffe gefommen. Die einheimifde Cage bei Berofus nimmt robe Ureinwohner an. welche wie bie Thiere lebten, berichtet aber auch von einem "Befen" ober "Gefchöpf" Dannes, welches im erften 3ahr aus bem Rothen Deer nachft Babulonien auftanchte. Diefer Dannes fei fifchgeftaltet gemefen, habe aber unter bem Gifchtopf noch einen anbern gehabt umb Rufte wie ein Menich (Fig. 1), auch eine Menichenftimme; ben Tag über habe er unter ben Denfchen perweilt, fie in Runft und Wiffenschaft unterrichtend, mit Sonnenmitergang aber fei er wieber ine Deer getaucht. Deutlich bezeichnet find Antommlinge gu Schiff, welche abenbe wieber an Bord gingen, und bie weitere Musfage, baf ipater noch anbere bem Dames ahnliche getommen feien - wir erflaren: ein zweites Schiff, bann ihrer pier, nachber noch eins - weift auf ein bleibenbes Berhaltniß bin.

"Man hat ben Namen Sintar als fanstriifs, Sinhara (Gösenlanb) gelolmefid, unb wirlid hebbutt bies Behyloniens nobstälfger Ilmer Arjanfept. 33. Semengehung fäßter auf inb. Ulricher, unb um heift bie Indie Geglon auf Sinhala, was fswie die Sinharadiya, Senheddlo Kjörmany, Fragments ands et persans, relatifs à l'Inde, antérieurement au 112 siede [28716 1843], G. 292, worans bie Kuber



Serendib machten. Wenn aus Indien, mogen bie Anfiebler mol bon ober über Ceulon gefommen fein. Der mythijde Biberasp nannte bem Samga (G. 32) gufolge Babnion Kinkdis, b. i. fanstritifch Kalingadeça. Dies ift aber auch ber Rame bes flachen inb. Ruftenlandes im Silben bes Kluffes Dabanabi (Laffen, "Indifche Alterthumsfunde" [1, Aufl.], I. 180), und bak bier ein Bufammenhang besteht, lagt fich erweifen. Ralingii tommen (Blining, VI, 32) auch in Gubarabien por und ihre indifd benannte Ctabt Mariaba (Grenghut) (perf. marzuban) lagt fie ale Inbier aus jenem Ruftenland ericheinen. Bas bebeutet Kalinga? Die Javaneien nennen, weil auch Java von Ralinga aus hauptfächlich colonifirt worben, Indien Rling, celtifch aber bebeutet Rling ein Thal; und nun fanben bie Unfiebler in Ginear auch ein Thal, ein Tiefland (1 Dof. 11, 2) und bauten bort Babel. Enblid haben bie Anfiebler offenbar ihre Beimat theilweise wiebererfannt und bortige Benennungen hierher übertragen. Den Enphrat nennt bas A. T. vorzugeweife ben großen Strom: fo ericheint in ihm wieber bie Dahanabi, ber Dabanaba. Bon biefem gen Rord und Dft weiter fdreitenb tommt Btolemans gu einem Fing Thnbis (= Spite), bem jetigen Brahmani; und ber Tigris, bon feinem fcnellen Lauf ben Ramen fithrend, bilbet fo als tund (perfifd) fcnell) gu feinem Rebenfluß, bem Gnnbes (kund langfam) ben Gegenfay. Benfeits ferner vom Ennbis bietet Btolemane bie Stabte Mapura und Minagara; aber Tenophon's Meepila ift ia fanefritifd Mahapura, und Minagara = minanagara (vipera = vivipera), Stadt bes Fifches, fommt mit Rinive, Ninava fur Minava, überein. Endlich erwähnt Ptolemans binter feinem inb. Manabas eine Stadt Gippara, aber ebenfo am Strom Guphrat in Defopotamien Cipphara, Die "Connenftabt" Cippara bes Berofus, Die Ctabt Cepharvaim ber Bebraer, welche Formen fammtlich auf Svaru, fanstritifch Connenfchein, gurudgeben.

Richt nur erflärt fich biefer wie andere Stadtenamen, 3. B. Babel felbft, aus dem Sambfeit, während Richobotrie, d. ierafburg, wenigktend indogermanisch gufammengefeibt; and einzeher Eigenmannen von Berforen find arische wie zum Theit treines Samefrie. Dahin gehören der Gott Sulfotbenot (2 Kön. 17, 20), der affipe. Trabantenoberft Tartan (2.88n. 18. 11; 36t. 20.1.) bit an Abuhan gehmberne Engel Samt um Merrit, und vor allen der behöhen. Noch fichtingtwo eber Teintprise, b. i. Cigettro. Eif fallige, noch ihre 25e and Judien zir ben Herkern nicht über Berffen, wo feine folder eiffutt, fondern über Berholt. 30b. Eiten Mychopotamien hig man im der Zeitelle 1 1961; 24, 28: 29, 28 fangft anerfannt. Auch murde noch mit Necht auf einen immer Agidammenhang aus bem Illuffunds pffdoligt, des Bos Malligas der Judeen int der 3. 310 2 v. Chr. beiginnt umb ber Belahfter die Keinigereitge der Chabdier mit bem 3. 2405 ber Beit, b. i. 3104 v. Chr., von neterem anfängt.

Siefe Indier trafen schon eine Bendlerung au, man komte glauben, eine semtisch, sie Angeren ber spikten Armanier, allein weben oder anstatt Minred mirk ausgehold bes I. Z. nitzgende ein Zennite aufgefeldt, sondern alse Gebauer Ministe und Serr Bedohlans Ministe mid, als die Erdniter aufgefeldt, sondern alse Gebauer Ministe Mon. Sie., II, S. 7. Serm Ministe (Ministe) solle die der die Gebauer der Gebauer der Serm Ministe (Ministe) schriftlich mit schriftlich ministe gemant mirk b, sie für der Könftlich mit schriftlich ministe gemant mirk, die führ der die führ die



Nünrobe' Belamutlin jit er, ole Jager, Nick und krieger dargeltelt, doe Öchtim Drion; eine Doppelginger Dai bet nicht unnforn gläustper Sagen (Mehr dem Gegeret, 19; Semer, Iliaa, AXII, 27). Aber Jeroofter (Jarathulra), mörtlich Herfolgeftirn, ist der Drion etenfalls. "Um herfel er der Mehre, den Mogar, der Eldter, und dem wöhre, no feine Reigion perfelder, "Niemede Fienerich ist fan Gamtri feldh mehr, nobern derette Berberbuff, and Narmada, krieger, entflanden nie memberna mad dem janetfriligen marman. Diefer kannel jediga dijo, dip zwie Kleijonen judimunestifeen, indem die Bettemer beiter gementifolitich im Londe wobileten; umd da Ninns der Inder ift, jo ist es Ninnsd-Jeroofter ehm nicht, fondern der Zelfderier.

Mffprifdje Gefchichte. Fragen wir nun nach ber Beit, in welche bie Anfange bee affpr. Reiche hinaufguruden, fo tommen die Ureinwohner, welche von ben ind. Coloniften augetroffen murben, porerft nicht in Betracht; Die Grage ift nur, an welchen Zeitpunft fulloft bas M. T., Infipfen andere ben Urfprung junachft Babylone. Die Quelle 1 Dof. 10, 10 fagt gwar nicht, daß Rimrod Babel gebant habe, wol aber wird fie es meinen; und wenn Diobor (II, 3; vgl. 7), vom Ronig Rinus ausgehend, auch bie Stadt Rinns alter benn Babulon fein lant, fo haben wir allen Grund, Die Angabe ber Bibel vorzugieben. Schreibt er aber Babntone Ban ber Bitme bes Rinus gu, fo weift auch er bie Grindung beiber Ctabte an benfelben Beitraum. Die biblifche Beitrechung riidt Die Stiftung bes affpr. Reiche, Die Erbanning Babele und ber andern Stabte burchgebende bie in bas britte Jahrtaufend binauf. Die 480 Jahre feit bem Andgug and Megnpten (1 Mon. 6, 1) - mag man fie bis 1012, bem Jahr ber Tempelweiße, erftreden, ober wegen B. 37. 38 ficben, ober etwa fraft 1 Mon. 8, 1 (LXX); 9, 10 gwangig Jahre frither gu Enbe geben laffen, erheblich ift ber Unterschied nicht -480 Jahre merben fortgefett burch 430 Jahre Mufenthalt bee Bolfe in Megupten (2 Mof. 12, 40) und 215 Jahre feiner Borvater in Rangan; zwifden Abraham's Ginmanberung aber nub ber Mut liegen 369 3abre (1 Mol. 11, 10-26; 12, 4). Weben wir gurudrechnend bon 1012 aus, fo ift Abraham im 3. 2127 v. Chr. eingewandert und bie Glut trifft auf 2506, von wo an in ben nachften Sahrzehnten ober auch Sahrhunderten (1 Dlof. 10, s. s. 10) Babel gegründet worben ware. Bollten wir aber bie vier Gefchlechter (1 Mof. 15, 16; 2 Mof. 6, 16-20) gu 130 Jahren und die Beriode ber Batriarden ebenfalls halb fo groß annehmen, fo wurde bie Edwelle bes 20. Jahrh, boch noch überichritten fein. Bas noch bie außerbiblifchen Zengniffe betrifft, fo fand nach einer Angabe bes Gimpiciais (un Kriitoleis de coclo, II., 123a) stalifikures, im 3. 331, im Ateamber's Begleitung zu Bedhofin aumerlen), bort dirtomanifiche Bevlochingman von, mode die
1903 Jahre zurtlägingen, Joboß allo im 3. 2234 w. Chr. Bahylon bereits erführt hat.
20 galy 1903 wird, punt durch eine Beränder unführe, allein bielt elfih, im Säffer
31000, ift an fish unmöhrfeintlich und untbranchbar; und es bibet bie Jahl 2234, als
erfelts Jahr ber votetten Dipansit, it übe nun om Uniform) einerhos Jahre der
Thorie ber gefehrten (Bahbber gefügerten, Cyflius bie umeraßliche Beranchseung
("Khientligkes Busham" y. A. KVIII. 255 fg.; Armondis, Michriefter Gebrum 1. f. m.", E. 11.)
Gerennius feinerfeits (bie El. B. unter Bahylon) will, Bahylon fri 1002 Jahre über
als die Zemiennis, Wicht und ber Christonia gener einet ingehören Grottigt inseigent,
is filt fie ehnbahurch in umserbealliche Kenne gerücht; wird der Gott freischen Jahren,
den grüffichen, an welcher füritt erfehent. Ber bann nach Deremnius die Zemiramis leite,
läst filh nicht betinnune; wir erfehre fürit erfehent. Wer bann nach Deremnius die Zemiramis leite,
läst filh nicht befinnune; wir erfehre fürit erfehent. Wer bann nach gebermaine bei Zemiramis leite,

Rach Eusebius ("Chron.", I, 79) find von Carbanapal bis jur erften Stympiade 67 Jahre, fobaft beffen Tob auf 844 v. Chr. (Bellejne rund: 840) gu feben ift. Es ift bies um fo mehr Angabe bee Abubemie, weil Enfebine felbft ("Chron.", C. 100) vielmehr 40 Jahre rechnet. Run aber war Sarbanapal ungweifelhaft ber lette von jenen 45 Monigen mit 526 Jahren nach ber Gemiramie; 844 aber + 526 ergibt 1370 und mit 1002 weiter würden wir bis 2372 hinaufreichen. Die Bahlen bes Gufebius ("Chron.", G. 98-100) bringen von Garbanapal's Tob bis jur Semiramis ausichlieflich nur bas 3ahr 1980; Die Falfcheit aber ber gewöhnlichen Annahme, bag bie Deber im 3. 753, bie Babylonier 11m 747 abgefallen feien, fobag bie 526 Jahre nur bie 1273 heraufreichen, werben wir unten barthun. Bon ber Gemiramis, beren Regierungszeit ber Bolnhifter nicht angibt. rechnet er aufwarte neun arab. Ronige mit 245, und 49 Chaldaer mit 458 Jahren, roomit bas 3ahr 2073 erreicht wird. Die nun folgenden 11 Ronige mit x 3ahren bestimmt Butschmid a. a. D. (Brandis, "Rer. Assyr. tempora em.", G. 16 fg.) au 258 Jahren, momit, abgesehen bon ben Jahren ber Cemiramie, jene Bahl 2234 um bie Differeng bon 844 und 747 überichritten wirb. In Die Beriobe biefer nicht naber bezeichneten Dungftie trafe alfo ber Beginn jeuer aftronomifchen Beobachtungen, angeftellt bon folden, die bagn befähigt maren, wir meinen, von den ind. Ginwanderern. Dit ben 224 Jahren eublich ber acht Deber reicht man bis jum Jahr 2555 binauf. (Bu ben 224 Jahren hat im armen. Tert ein Abfchreiber die Randnote 34, bei ben 11 Konigen ober 48. Beibemal ift beutlich, ban bie 200 porgusacfetst find; und blieb ber Abfchreiber in ber Behngahl fich confequent, fo tann im Text 258 geftanben haben, fobag er jest abzog, mas er borber bingugethan.) Aus ber wirflichen Gefchichte unn aber fällt Cemiramie nicht minder hinweg ale Rimrob, Rinus und Rinnas. Wie Abndenus behauptet (Gufebius, "Chron.", I, 11), nahmen bie Chalbaer um Rinus und Gemiramis fich nichte an. Angebliche Erbauerin Babyloue, gehort lettere boch ale Gattin bee Rinus und Tochter ber Derfeto, Die auch im alten Rinus, b. i. Bierapolis, thronte, eigentlich nach Rinive. Der Rame hat vielleicht geradezu Taube im Affprifchen bedeutet (Diod. Sic., II. 4. und Befochius), ba bie Tauben den Sprern nicht blos für beilig galten, fonbern and gottlich verehrt wurden. Wenn gleichwol ber babylon. Schriftsteller fie amifchen ben Dynaftien por bem Jahre 1370 aufführt, fo befagt bies wol bas Auftommen ihres Cultus, ber gu Minibe vermuthlich urall mar, in Babylou.

Ein mächiges Riech der Affrere befand schon in den Tagen der Helbe, ab die einwanetten, im Keyphen um den die Zie der Ausgus nach Annaun (Wanetse der Josephus 2, 11, 14). Auch derichtet ein flungere Sage (1 Wel. 134,1) von einem König Sieners, becher Schiegender Schopfunder üb der flein Daupftable Vollet sin mehrt. Den letzen seiner des Scher sich 36 Könige, Serdanapol, millen wir in Kinive dennlen; Den letzen seiner de der den den K. z. 111,012 Ber den, arabische Könige vormale: wir begreiften etwo, doß Araber von Minive am beschreftigene vor den K. z. 111,012 Ber der von Minive am beschreftigen erben, doß der Vollet werden (Kredele II, 141), weniger leicht, doß frander gedeten Wilkinde am der herfen Schreche (Kredele, II, 141), weniger leicht, doß frander gediert allen vom berher. Ihr Sperifschi umfelt die Zie von 1815—1370. Aus dieser Vollet werden ber nächten der Schreche Vollet der Vo

ans ind. Driginal inn Ernölijfe überfegt erfejent, bebeute Talantziger, und limener Zalar wer bohijan. Zunft (Fredbert, I. 196). Keiter bijer, Arischer 'trigt in Esponelius (E. 123) einen fisjer femit, mehrere haben ausgeptwochen artifelt Wannen, umd de jener Zadartsiger Senig Wielpostamients beißt, fo scheinen sie anch niebeligd von Seinere geherrlicht zu haben; umd Stuigestis vom wol nicht Bedeck, jonderen vieleschej jenes Kieholst am Emphreit. Wenn ich feitstellt, auf einem Zenlen Gegeben richtig gester und der geher der geher der geher ist, so werde magestig um de gelt Calamos dem Arische am mit Dezien von Demmenful setzig gestigt ist 18th. 15, 10, (Evandis "Districtfier Genium u. f. m.", E. 120), sobal als weeinglicht spoin im 2. John, de einem Zenlendungstellt gertraggisk Mysterine im Minite van:

Much eine geringere Combinationegabe ale Die Riebuhr's hatte nicht berfehlt, die 520 Jahre affine. Gerefchaft (Berodot, I, 95) mit den 526 Jahren der 45 Könige (Enfebius, "Chron.", I, 41) zusammenzubringen. Gewöhnlich urtheilt man nun fo: ba guerft die Deber - wie lange vor Dejoces, b. i. vor 708, bleibt einftweilen ungewiß nach ihnen auch andere Boller abfielen, mit Rabonaffar aber im 3. 747 babnion, Konigthum auftritt, fo find die Babylonier in biefem Jahre abgefallen, und weil nach ben Debern, fo erftreden fich die 526 Jahre bis 747, die 520 bagegen bleiben für die Deber, welche fich somit im 3. 753 unabhängig gemacht haben. Allein nach bes Polyhistor ausbrucklicher Angabe tommt Phul erst nach diesen 526 Jahren; die Zeitrechnung aber bes M. T. gestattet nicht, ihn unter bas 3ahr 747 herabguruden, ba er fchon um bas 3abr 772 in ifraelitifche Berhaltniffe eingreift. Den Garbanaval feinerfeits rudt Abvbenus über die erfte Olympiabe hinaus, und dies thun auch andere, welche in ihm einen Beitgenoffen Linfurg's feben. Es ift ferner auch nicht bargethan, baf ber Ranon unabhangige Konige Babylone aufgahlen will; vielmehr icheinen affpr. Unterfonige in Rebe gu fteben. Bierfür fpredjen auch noch folgende Grinde: Dich. 5, 4. 5 ift wie bei Jefaja Affprien Buba's Reind, in ben Tagen Cargon's, und boch nimmt Dich. 4, 10 eine Begführung gen Babel in Musficht. - Bu Lebreiten Canberib's (im 3. 704) regiert in Babel ein Bruber pon ibm, und die Unabhangigfeit ber Babylonier ertemt ber Affprer fo wenig an, daß er fie mit ben Baffen unterwirft und ihnen feinen Cohn jum Ronig fest. - Der vierte feit Nabonaffar, Glulane, fcheint um bee Beitberhaltniffes willen mit bem Glulane bon Ehrne ibentifd, welcher bafelbst als affpr. Statthalter gebot (Menander bei Josephus, "Alter-thumer", IX, 14, 2). So begreift sich dieser einzige semit. Name in der Reihe; dann aber ift er auch in Babulon nur ale affpr. Unterfonig bentbar. - Berrichte iener Rabonaffar felbft, ber Chalbaer, eigenen Rechte in Babylon: warum fiftete nicht er bereits eine dalb. Monarchie? Much berjenige, welcher fich wirflich unabhangig macht, Nabopolaffar, ift bem Abndenus gufolge (Eufebius, "Chron.", G. 54) bon bem Mfinrer erft nach Babnion gefandt morben. Und vollende ber elfte, Mfaribinue, welcher gewöhnlich für ibentifd mie Efarhabbon gehalten mirb, mußte fo von Minive aus unmittelbar über Babnion, ale babnion. Ronig über Ninive geherricht haben. - Schlieflich übrigens mar biefes Konigthum tein einheimisches. Der zweite Ronig wird Rabios genannt, b. i. Rabija, ein Meber; ber achte beifit Aparanadios, b. i. Apara Nadija, ein anderer Deber (bem Bolyhiftor gufolge Enfebine, "Chron.", G. 43] ift biefer "andere Deber" Efarhabbon Aforbaninel felbft. Dies wußte ber Ordner bes Ranone ober fein Gemahremann nicht, ober man wollte, ba Afaribin ale elfter Nonig folgt, nicht burch zweinnalige Nennung beffelben Rameus zu Berwirrung Anlaß geben): so werben fie bezeichnet, indem ber Schreiber ihre Ramen nicht zu wiffen fcheint. Waren bies aber unbefannte Frembe, fo find fie mahrfcheinlich von auswarte geschidt morben; benn Ramen von Bolfegenoffen hatten fich überliefert.

immer größerer Dacht erftarfte und bie Radbarn fich unterwarf (Am. 6, 2. 14; 3ef. 36, 19; 10, s), nicht angunehmen. Affprien ift (3cf. 5, 27 fg.; 14, 31) eine Militarmonarchie, ber Gebieter heißt (Sof. 8, 10; Bef. 10, s) Ronig ber Filrften ober Grofifonig (Bef. 36, 4), und um bas 3. 714 bienen j. B. Glam und Rir im affpr. Beer (Jef. 22, 6). Durch bie unabweisliche Combination ber 520 Jahre mit ben 526 bleibt jenes Ereignif an ben letten Ronig, Sarbanapal, gebunden, ber im 3. 844 ftarb. Die Deber fielen guerft ab und bie affinr. Berrichaft bauerte noch feche Jahre langer, alfo trifft ihr Abfall auf 850; bon ba ab wurde bas Reich immer mehr, was ber angebliche Rame bes letten Ronigs bei Julius Africanus, Georgins Snncellus, Dofe von Chorene u. a. befagt, ein Thonos Ronfoleros, b. i. Tanus kankalaras, ein fteletartiger Leib. Go weit behalt alfo Atefias recht, baf unter Arbaces bie Deber fich mabhangig machten; mahrenb, wenn er eine Belagerung und Berftorung Dimbes ausfagt, bamit nur bas fpatere Greigniß zn einem frubern binaffreflectirt wirb, beffen Fortfetung und Bollenbung es fein tonnte. Abgefeben bon feinem Belefos, ber Copie Rabopolaffar's, fowie bon manchen inbividuellen Bligen, bie nicht erfunden fein fonnen, ift im voraus mahricheinlich, baft fiber bie Deber als ein befonderes Bolf ein Unterfonig gefett mar; wo nicht, fo bedurften fie boch, um abgufallen, eines Mannes, ber an ihre Spipe trat. Auch ift bie Ernennung eines eigenen Ronigs anderwarts (2 Ron. 8, 20) Ausbrud ber Unabhangigfeitserflarung, und Arbaces fpiegelt nicht blos einsach ben Charares wieber, ba er ja mit feinen eigenen Regierungsjahren aufgeführt wirb. Bas feine Rachfolger (Diobor, II, 32-34) betrifft, fo hat man längst eingesehen, daß wenn auf einen König mit 22 Jahren ein folder mit 40 folgt, wie bei Horvobot, und dies Berhältlig fich wiedercholt, dann die Daublette ge-freichen werben muß. Run entsprich Artifas vorher mit 60 Jahren dem Beigese dies Derobot mit 53; und biefe Bahl, wie überhaupt Berobot's Beitrechnung und fein ganger Bericht, ift festguhalten, nur bag bie 22 Jahre bes Phraortes bem Dejoces gugufcbreiben find und beffen 53 bem Phraortes (f. Stein ju Berobot, I, 102), welcher um bas Jahr 668 bereits auf bem Thron fag (Baufanias, IV, 24, 2). Diefe berichtigte Bublung bes Riefias mitrbe bon 559 bis 817, bas 40. Jahr bor ber erften Dl., jurildgreifen. Bieberum reichen aber bie brei Borganger bes Artylas-Dejoces von 850-742 herunter, und ba Dejoces erft um 708 antritt, fo bleiben für bie Anarchie (Berobot, I, 96) 34 Jahre. In Affprien andererfeite fann gwar Bhul ein Geraumes ilber bas 3. 772, wenn auch nicht fliglich bis 844 hinaufreichen, aber wie lagen ba bie Dinge in ber Zwifchenzeit? Bielleicht fchon por bem 3. 800 erhob fich ein neues affpr. Reich (Mm. 6, 2, 14), welches im Rorben und im Gilben um fich griff (2 Kon, 18, 34; 19, 11, 18). Die 2 Ron, 19, 12 ermabuten Lanber und Stabte find von ("meinen Batern") ben Konigen biefer Dynaftie erobert worben. Wenn nun aber bas friihere Affprien über Debien berrichte, bann gewiß auch ilber Rartemifch (Bef. 10,0) und Sippara. Also handelt es sich um eine Wiebereroberung, und zwar vermuthlich in ber Reihenfolge von Bef. 10, wo Babylon sowenig mit aufgeführt wird als Minibe. Dun hat aber einer von biefen Ronigen um bas 3. 722 ifraelitifche Coloniften nicht nur in bem perfifch benannten Gogan, fonbern auch in "Stabten Debiene" angefiebelt (2 Ron. 17, 6; 18, 11), bemutte er etwa bie Schwäche einer Raturbemofratie, fobag er, ohne gu fragen, feine Leute ben Debern einburgerte? Allein die Rraft aufruhrerifder Unterthanen wilrbe er baburch nur geftarft haben. Es ift flar, er betrachtet fich ale ben Dberherrn biefer meb. Stabte, und bamit felbft trennt fich bas auch fpater zweigetheilte weite Pand in ein unabhangiges Debien und ein ju Affprien geboriges. Ferner wird im 3. 733 "ein Deber" Unterfonig Babels, im 3. 699 bies "ein anberer Deber", und diefer andere ift bem Bolyhiftor jufolge (Eufebius, "Chron.", G. 43) fein anderer als Efarhabbon. Alfo ift die Dynaftie feines Baters Canherib eine medifche, und auch feine Borganger feit Phul gehörten vermuthlich bem Berrichervolt, eben bem mebifchen, an. Much borbem follen ig fchon geht meb. Ronige über Babulon geherricht haben; und bie bezuglichen Ronigenamen beben fich ale nicht mehr fo volliges Sansfrit von bem bes letten Borgangere icharf ab und berrathen fich theilweife als mebifche. "Garbanapal" erinnert an bas fansfritifche lokapala und an findh. Konigenamen, welche in ber Regel auf pala ausgehen. In ber Sprache biefer neuen Dynaftie bagegen icheinen bie Endungen bes Namens verloren zu fein (vgl. Sargon, Tartan, Petor), und in Tiglatpilefer ertennen wir bas meb. Tigr (tigra perfifd) Schwert), Bfeil, Sangerib aber orduet fich jum armen. parth. "Canatrut". Bir benten fomit: jene feche Stamme batten fich unabhangig erflart umb Pellern ifc unter Desects (Perodot, I, 201), während Medien and noch ander Stifter, j. B. die Sadusser (Dieden, II, 23), die Tapprer u. a. umsfaste. Zur Zu-Stifter, die Berner von der die Verlagen der die Verlagen der die Pelasser die Nationale von Seiner deres weiter im Jester, wie Saufpris gegen die aufständissen Dahlonier, mit Methaldeuger derstallt gegen Knütze.

Bum erften mal in unmittelbare Berührung mit Ifrael tam Affprien burch jenen Ronig Bhul (Enfebine, "Chron.", G. 41). Die Anarchie uach bem Tobe Jerobean's IL (Bof. 4), welchem erft im elften Jahre fein Cobn auf bem Thron folgen tounte, batte amei Barteien berborgerufen, bon benen bie eine an ben Affarer (Sof. 5, 13: 7, 11: 8,9; 13, 7), bie anbere an Megupten fich lebnte (Sof. 12, 1). Den Monigemorber Callum hatte Menahem getobtet, um fich felbft bie Grone aufzuseten (Bof. 8, 4); und ,in feinen Tagen", heißt es 2 Ron. 15, 19, ,, tam Phul, Ronig von Mfur, fiber bas Panb; unb Menahem gab ihm 1000 Talente Gilber, baß feine Band mit ihm fei, ihm bas Ronigthum ju fidjern". Digen Stellen bes gleichzeitigen Gebers zufolge tam Phul ale Schiebsrichter fcmerlich ungerufen, fonbern ohne Zweifel hat Menghem nach ibm verlangt. Bhul jog wieber ab, und ce icheint nicht, bag bamale ju einem bauernben Abhangigteiteverhaltniß ber Grund gelegt worben. Die Gumme, welche von Menahem entrichtet werben mußte, beläuft fich fo boch, baß fie regelmäßigen Eribut ausschließen bitrfte; auch war biefer, ben alliahrlich bas Land batte aufbringen muffen, fein Dittel, um bes Ronige Stellung ju befestigen. Gelbft noch Betah genießt bie bolle Freiheit feiner Bewegungen, und bas naber gelegene Sprien-Damastus mar noch nicht von Affur in Angriff genommen. Daß übrigens 1 Chron. 5,26 bem Bhul eine Wegführung von Unterthanen feines Schiplings nicht beigemeffen wird, ift flar; die Deinung ift nicht, der Gott Ifraels führte fie hinweg, fondern Tiglatpilefer (B. 6). Nachft Bhul nennt bas A. I., und zwar biefes allein, eben biefen Tiglatpilefer (Schwert- und Bfeiltrager), mit beffen Antritt vielleicht gleichzeitig im 3. 747 bas babulonifche Unterfomathum geschaffen murbe. Etwa 30 Jahre nach Bhul mifchte auch er fic in ifraelitifche Angelegenheiten. Bon ben Berbundeten Gprien-Damastus und Ephraim bebrangt, fanbte ber jib. Ronig Ahag gu ibm und ertaufte fich nicht nur mit Gelb, foudern auch um ben Breis ber Unterwerfung ben Gout bes Mffprere (2 Mon. 16, r fg.). Diefer rudte in Sprien ein, eroberte bie Sauptstadt und tobtete ben Konig. Da Abag bem Tiglatpilefer in Damastus feine Aufwartung machte, fo icheint letterer felbft mit bem Beer nicht weiter gezogen ju fein, bas nunmehr auch die Stammgebiete von Gebulon und Naphtali und bas Dftjorbanland überichwemmte und die Ginwohner in die Gefangenichaft wegführte (Bef. 8, 21; 2 Kon. 15, 29; 1 Chron. 5, 26). Das Joch Affpriens laftete fortan fcmer auf Juba (3ef. 10, 24. 27; 20). Den britten in biefer Ronigereihe, Galmanefer (Schilbtrager), findet man falfchlich icon bof. 10, 14 bezeichnet, benn bas Zeitverhaltniß ift bem entgegen, und vielmehr heißt bie Stadt Salman bet Arbel wie eine andere (2 Ron. 15, 29) Abel bet Daacha. - Auch ben Ramen biefes Ronigs, welcher im Bruchftiid Denanber's (Jojephus, "Alterthilmer", IX, 14, 2) gemeint ift, bietet außer bem A. T. (2 Ron. 17, s; 18, 9) feine anbere Quelle. Die erftere Stelle, B. 5 hinzugenommen, beurfundet einen boppelten Rriegejug; und ebenfo laft auch Menanber nach einem erften Bug gegen Phonigien ben Mifprer noch einmal wiedertommen. Beibemal galt es obne Ameifel ben Bhoniziern und ben Ifraeliten jugleich, ba wir andernfalls brei ober bier Feldzüge annehmen mußten. Im übrigen ergablt Menander etwas verwirrt; auch bedarf ber Text ber Berbefferung. Der wirfliche

Sachverhalt mochte folgenber gemefen fein.

13 Affprien

Dit bem aanot. Konig Co (Cabatos) hatte Sofea ein Bunbnig angeftrebt, und Megupten war bie einzige Grofmacht, welche ben Planen Affpriens in ben Beg treten tomite. Go gewahren wir benn (3ef. 14, si; 10, 28) ungeführ um bas 3. 718 bon bem Ronig Cargon entfandt ein affpr. Beer auf bem Marich gegen bie philift. Beften, bie Schliffel Meguptens, welches auch wirflich Mobob eroberte (3ef. 20, 1). Diefer Gargon, Sanberib's Borganger, mare wol als Galmanefer's Rachfolger ju benten, wenn er nicht vielmehr Galmanefer felbft ift. Letterer Rame tommt bei Befaja ebenfo wenig bor wie Sargon im zweiten Buch ber Ronige. Bon Galmanefer, ber fo große Thaten gethan, fcmeigen bie Infdriften ganglich. Defto mehr wiffen fie bon Cargon ju erzählen, ber (3ef. 20, 1) boch nur einen Felbheren fchictte. Gein Rame (= golbfarbig, im Benbavefta Beiname bes Saoma) ift ohne Zweifel auf ben Dentmalern richtig herausgefunden. Run ift in ben Ruinen bon Rition auf Copern ein (jest in Berlin befindliches) Stanbbilb unt Inschrift entbedt worden, welches Rawlinson ("On the Inscript. etc.", G. 52, Rr. 3) ale bas Bilb Cargon's, bes Erbauers von Aborfabab, erfannte (vgl. Branbis, "Diftorifder Gewinn u. f. w.", G. 53). Galmanefer ift es, welcher Cypern unter feine Botmanigleit brachte, und wol ale Reichen ber Oberberrlichfeit bes affpr. Ronige murbe fein Bilb aufgestellt, mas zu einer Beit, ba fie nicht mehr beftritten mar, feinen Ginn hatte.

Bufolge ber undeutlich überfesten Stelle bes Abybenne (bei Gufebine, "Chron.", G. 53) fcheint es, bag man beim Tobe Cargon's fich nach einem umfab, ber von Ronigen abftammte, und endlich auf Canberib gerieth. Gewiß ift von Diefem Berricher juvorberft, baß er auf Cargon folgte, und wenn er in Sistia's 14. Regierungsjahre biefen mit Rrieg überzog (2 Kon. 18, 13; vgl. 1 Mof. 14, 5), fo trifft bies auf bas Jahr 714 v. Chr., und zwar gemäß Jef. 32, 10; 33, 2; 37, 30 auf ben Spatherbft. Distia hatte ein Bilmbniß mit bem Aegypter abgefchloffen (3ef. 30, 1 fg.; 31, 1; 86, 6. 24) und fernern Tribut berweigert (2 Ron. 18, 7): ber Kriegegug Sanberib's und die Wieberaufnahme ber Absichten feines Borgangers, galt alfo eigentlich, wie bie Große feines Beeres (Jef. 87, sc) lehrt, ben Meguptern (3ef. 37, 25), bem Ronig Gethos ju Tanie (Berobot, II, 141); bie Unterwerfung bes Jubaers follte nebenbei bewirft merben. Alfo fenbet Canherib miber Jerufalem nur eine Abtheilung bee Beeres (2 Ron. 18, 17); ibn felbft finben wir in ber westlichen Ebene (3ef. 37, 8) auf bem Wege nach Megypten. Rur wollte er feinen Feind in feinem Ruden laffen, barum befriegte er auch bie Beftungen (2 Ron. 18, 18) und forberte, nachbem fich ber Jubaer burch eine Kriegssteuer losgetauft hatte, nachher gleichwol Ucbergabe (Jef. 33, s). Befchloffen war eigentlich, bas Bolt hinwegzuführen (2 fon. 18, at. 82). Die Aegnpter erwarteten ben Feind bei Belufium. Es fcheint aber nicht, bag bie Affprer in die Bufte einbrangen, und mabrent ein Gerlicht, als ob ber Methiope Tirhata ben Megnptern ju Bille berannatte (Bef. 37, 9), ben affpr. König bebentlich machen mußte, tam obeubrein in sein Kriegs-volt bie Best. Jene Feldmäuse, welche nach ägypt. Sage bas Leberwert ber affpr. Bemaffnung gernagt batten, befagen (vgl. 1 Cam. 5, e; 6, s) baffelbe wie ber Bitrgengel: bie Daus bilbet bie Beftbente ab. Sanberib verlor fein Deer (Bf. 53, 6) und tehrte eiligft gen Dimbe gurud (2 Kon. 19, 36). Seine Dacht war gefchwacht und bas Aufeben geminbert. Zwar bebielt von 709 an ein Bruber Sanberib's, Artajan, Babnion noch fünf Jahre in feiner Sand; aber nun bemachtigte fich ein gewiffer Atifes bes Throns, ber nach noch nicht 30 Tagen von Merobach-Balaban getobtet wurde, welchen wieber nach feche Monaten Belibus (Glibus) aus bem Wege raumte, um fich felbft bie Arone aufzuseten. Diefen Merobach-Balaban hat man auch wol mit bem feche Jahre fruher abgetretenen Marbofempad ibentificirt; aber bie beiben namen find etymologisch gar nicht verwandt. Da

18

nümtig her Kannen dem Antritt des Belisse auf 702 firit umd wir denigmig her MercedagBaldann migt über 703 finanfrichen übrich, 10 fann er und migt fighou mm 713 König
von Babel frijden. Wach 2 kön. 20, 11; 361, 39, 1 um gewunt es den Schein, 165 fätte
Weredag-Baldand nen Jiste jur mehending von der 164 (2 kön. 20, 1) vaglichbringfig; te umlifte bem "nu jener Zeit" fig urfpringisch auf etwas jest Nusgeloffenze beiglein. Die Zeit ummitteben and dem Artege ist en isch, dem zijstense Gegeloren bei den. Die gefüllt, umd venn nicht eine andere Kramfrich jöstlich (gest. 2019) gemeint ist, 16 bat überbaupt nicht aus folder Bernaffung Merchad Belaban im Welfand bei den in im degerente. Beidmigt war der Veröffung in Kluive der gemeinschaftlich firis der in den der Ulturpator im Babel findet fich durch Albundiff; zu veröffarten. Wer im wirter Sache des Belübes, d. i. 699, rückt Eausgerich mit einem Here beran; Belübst wurde geschagen, genammen umd mit feinem Ferunden immegeschieden. Mennecht werde vor der Berban der LXXX belöffe als Marterian im der hier der den Arterians der gemeinschaftlich vor Merchanier und der Berbande belöffe zu den Literian gere zu gemünd.

Roch aber war ihm feine Rube gegonnt. Es fam bie Botichaft, eine griech. Flotte, vermuthlich Araiver (vgl. Strabo, XVI, 750, und Stephanus Bngantinus unter Tarfos) habe an Ciliciens Rufte gelandet (4 Dof. 24, 24). Sanberib gog wiber fie gu Felbe und in ber Schlacht, welche er ihnen lieferte, blieb er, obwol mit großem Berluft, Gieger, verfentte ihre Schiffe, und es icheint, wenn Tarfus eine Colonie ber Argiver und maleich von Sarbanaval geftiftet fein foll ober auch von Sanherib - es murbe babin Friede gefchloffen, bag bie Fremblinge bes Affprere Oberherrichaft anerkannten und Diefer fie in Tarfus anfiebelte. Gerithmt bon ihm wird: er habe auf bem Schlachtfelb feine Bilbfaule aufgeftellt und nach bem Stadtplan Babylone Tarfue erbaut, auch einen Tempel (ber Athener?! vielmehr) in Abana Wenn bagegen bie Gefährten Meranber's ein Dentmal Garbanapal's mit Standbilb in ber Rabe bon Andialos faben, beffen Infchrift befagte: "Garbanapal, Gobn bes Anafnubarares, baute Anchialos und Tarfus an einem Tage u. f. w." (Arrian., F.xp. Alex., II, 5, 2-4, Stephanus Byzantinus unter Anchiale), fo hat mit Recht fcon Eb. Supfelb ("Exercit. Herodot. spec. I. de rebus Assyriorum" [Marburg 1837], S. 38, 39) geurtheilt, baf bou bem unbefaunten Sanberib bie Thatfache auf ben, ber in jebermanne Munbe war, übertragen worben fei. Bir wiffen bon Sanherib und nur bon ihm, bag er in jene Begenb gefommen und bort ein Dentmal aufgestellt hat; außerbem tonnte "Garbanapal", b. i. Beltbefchitter, ein Ehrentitel Ganberib's gewesen fein. Gin Konig Anathnbarares aber tommt anbermarte nicht bor, und Canherib fcheint gwar auch bon bornehmem Befchlecht, aber nicht etwa Sargon's Sohn gewesen zu fein. Noch nennt eine andere Sage als Erbauer von Tarsus den Sandan oder Sandon, d. i. den lind. Herfules (f. Otfr. Miller im "Rheinischen Museum", III, 24 fa.), affprifch Sanbes (Maathias, II, 24), ber aber an Sarbanapal, einem gang anbern Bort, fowenig wie ju Afordan eine Begiehung hat.

Rach achtzehnjähriger Regierung, wie ber Polphiftor befagt, murbe Sanherib bem A. T. jufolge (2 Ron. 19, ar; 3ef. 37. 38), ale er, vermuthlich ber Gitte gemäß, unbewaffnet im Tempel bes Dieroch feine Anbacht verrichtete, von feinen Gohnen Abrammelech und Sareger ermorbet. Der Bolinftor nennt nur einen, ben Ardumufanos, mit welchem er wol ben erstern meint. Denfelben (Abramelos) fennt auch Abnbemus; Gareger aber mar ohne Zweifel mit ber Befinnung babei, ob welcher 2 Gam. 3, 30 auch Abifai mitgenannt wirb; bem er war es, ber jett ben Thron beftieg. Benn nämlich Abybenus ben Rergilus als Canherib's Rachfolger nennt, die Bibel bagegen einen Gareger bietet, fo bieg ber Dann vollftanbig Rergalfareger, gleichwie ber Morber Evilmerobach's u. a. (Ber. 39, a). Lafit Abybenus aber ben Rergilus von feinem Gohn Abramelos ermorbet werben, fo follte gefagt fein: bon feinem Bruber; benn Axerdis (Efarhabbon) heißt gleich nachher Bruber bes Abramelos. Diefer, ber bie That vollbrachte, wird auch ben Thron, welchen fein Bruber in Befit nahm, beaufprucht haben. Die zwei Dorber floben, wie bas A. T. berichtet, in das Laub Ararat, und Sanherib's Sohn Cfarhaddon ward an feiner Statt König. Rach Abydenns hat Azerdis den Abramelos getöbtet und sein flüchtendes heer in die Stadt ber Brantiner geworfen. Alfo ift es wol von Abrammelech richtig, baf er nach Armenien flob; bermuthlich fiel er in ber Schlacht und bas aufftanbifche Beer wurde noch weiter verfolgt. Da aber Bnjang erft Olympiade 30, 2, b. i. im 3. 659 v. Chr., geftiftet worden, fo ift hier wol von einer griech. Colonie am Schwarzen Meer, 3. B. in Bontus, bie Rebe, welche fpater bon bort ane noch Bumache erhielt ober überfaupt bon Bugang Minrien 277

Dem Kanon folgt auf Belibus als Ronig Babels ein Abgrangbius, b. i. Gfarhabbon, mit feche Jahren, bis 693). Rach bem Bolyhiftor hat er fiber Affprien acht Jahre geherricht, und nun fragt es fich: foll bom Tobe bes Baters, bon 696, ober bon ba an gerechnet werben, baff er nach bem Tobe feiner Briber fich im unbeftrittenen Befit befand. Bermuthlich fette er jett, b. h. im 3. 693, in Babylon einen Unterfönig an feiner Statt ein. Jene acht Jahre wurden bis 685 herabreichen; bann foll Samug 21 Jahre und beffen Bruber gleichfalls 21 Jahre geberricht haben, nach ihnen Rabupalfar, ber im 3. 625 antrat. Dergeftalt gelangt man aber nur bis jum Jahre 643 berab, und es bleibt eine Lude von 18 Jahren. Rechnet man bagegen bie acht Jahre von 696 bis 688 und gablt bon unten gurlid, fo regiert Camug's Bruber, Carbanabal, bon 625 bie 646 und Camug bie 667, fobag Efarhabbon ftatt acht baun 28 Jahre geherricht haben mußte. Im Ranon folgt nun auf zwei Ronige und acht Jahre Anarchie "Afaribin" mit 13 Jahren (680-667), womit ber Rame Garhabbon gemeint gu fein fcheint. Derfelbe batte fomit, ba er nach ben acht Jahren Anarchie Babel bon Minibe aus ju regieren unternahm, über gang Uffur wirflich 28 Jahre geberricht, feit 696 ausichlieflich ober wenigstene feit 695. Camug aber fanbte beim Regierungeantritt ben Caosbuchin und, ale biefer ftarb, im 3. 647 ben Chnnilaban, welcher bon Carbanaval belaffen, aber bon bem neuen Ronig Garaf abberufen und burch ben Chalbaer erfett murbe. Go laft fich nun auch die Biffer 88 ber Jahre bon Canherib bie Rebutadnegar ausschlieflich, welche Eusebins herausrechnet, richtiger herftellen. In Wahrheit laufen von Canberib's Antritt bis ju bem bes Rebutabnegar 110 Jahre, feit feinem Tobe bis babin 92; und man fieht nicht, warum zu ben affpr. Ronigen ber erfte chalbaifche bingugenommen, ber zweite ausgefchloffen wirb. Runmehr bagegen ergeben fich aus 18 Jahren Canherib's, 28 feines Sohnes und noch 21 + 21 gerade bie 88 Jahre ale Dauer ber affpr. Berrichaft über 3m wesentlichen richtig fo Brandis ("Rer. Assyr. tempora Babel feit Canberib. emd.", ©. 37-42).

Bon Arerbis berichtet Abnbenus, er querft habe Diethfolbaten geworben, beren einer Buthagoras (!) mar. Richtig ift, baf er Kriege führte und ber porbergligt, Dinge fich annahm. Rach Efra 4, 2 ift er ber affpr. Konig (2 Ron. 17, 24), welcher Coloniften aus bem fiiblichen Defopotamien im perobeten Lanbe Ephraim anfiebelte. Bener Denappar aber (Efra 4, 10), "ber große und berrliche", ift vermuthlich nicht Efarhabbon felbft, fonbern fein Felbherr, welcher bie Raravane mit bem Beer begleitete. Es werben nämlich (B. 9) namentlich auch Coloniften aus Tripolis erwähnt, welche er wol auf bem Bege bon Dinibe ber aufftorte, benn ber Ronig felbft lag nicht perfonlich ju Felbe. Geine Beriobe fallt alfo in biejenige bee Dangffe, über ben aber fommen (2 Chron. 33, 11) bie "Felbherren bes Ronigs bon Affur". Da nämlich bon Arerdis wol, aber nicht bon feinem Rachfolger Rriegführung in Sprien überliefert ift, fo find jene eben Felbherren bes erftern, und bie Cache fallt por 667, por bas 32, Jahr Manaffe's. Juba, welches feit Siefia ben Tribut verweigert hatte, wurde jest wieder jum Behorfam gebracht. Es hatte aber bem Abybemus gufolge Efarhabbon nicht nur Colefprien, fonbern auch Regypten unterworfen, und bag er ben Blan feines Batere wieber aufgenommen, mare nicht unmahrscheinlich, fodaß bergestalt die Eroberung No-Amons (Rah. 3, 2 fg.) feine That fein kömite. Allein die Katastrophe No-Amons wurde nicht von Ninive her ins Wert gefett; dagegen ift bie Anfiebelung ber Chalbaer (f. b.) in einem eigenen Lanbe (Jef. 23, 18) bas Bert Affgriens, und zwar vielleicht Efarhabbon's. Bon ihm her - ftatt ex qua follte ex quo überfett fein - war auch Garba-

napal, beift es bei Abybenne (Enfebine, "Chron.", G. 54), und ber Politifter fagt (G. 44): "Und nach Samung gebot Sarbanapal über bie Chalbder 21 Jahre." Da aber berfelbe borber auf Cammug beffen Bruber folgen laft, fo erhellt: biefer Bruber ift eben Sarbanapal, und wenn ber Bolyhiftor nun fortfahrt: "Diefer ichidte bem Deber Asthages ein Beer, auf daß feinem Cohne Rebutabnegar jener feine Tochter gur Che gebe", fo miffen wir: Rebutabnegar war ber Cobn, nicht Garbanapal's, fonbern Rabopolaffar's, hatte eine Gattin aus Debien (Berofus bei Josephus, "Contra Apion.", I, 19), und Abybenus melbet fomit bas Richtige. Da ferner Rabopolaffar unmittelbar, wenigftens in Babylon, auf Carbanapal und gwar ebenfalls mit 21 Regierungsjahren folgte, fo fonnte bie ihm gewibmete Beile leicht ausfallen.

Bon Cammug's Regierung ift weiter nichts ju melben; gegen biefen Carbanapal

aber jog ber Deber Bhraortes ju Gelbe (Berobot, I, 102). Affprien war ohne Belfer, ftanb fich babei jeboch gut, und Phraortes mit feinem großen Beer ging gu Grumbe (688). Gein Cohn Charares ftrebte, nachbem er bas heermefen geordnet, ben Bater gu rachen; er folga bie Affprer und fdritt gur Belggerung Rinibes. Diefe aufzuheben nothigte ibn ber Ginfall ber Schthen in Affen. Er ging ihnen entgegen und magte eine Schlacht, welche er mb mit ihr bie Begemonie Affiens verlor (Berobot, I, 103. 104). Die Schthen manbten fich nun gegen Megypten, bon wo Pfammetich fie gurudhielt (Berobot, I, 105), amb ba wir fie bon Ber. 4, s an in Balaftina finden, fo fallt ihr Bug fomit gwifthen 629 und 617. Es war aber bei ihrem Ericheinen in Afien bereits Garal affpr. Ronig, und wenn er auf bas Geriicht bon ihnen fofort ben Gelbheren Rabopolaffar gen Babplon fandte (Abybenus bei Eufebius, "Chron.", S. 54), der notorifc im 3. 625 antrat, fo fallt ihre Antunft eben auf diefes Jahr. Man hat die Ausfage des Abybenus mit der Angabe des Berofus (bei Josephus, Contra Apion., 1, 19; "Miterthilmer", X, 11, 1) zufammengebracht, fobaf auch Abybemis bon ben Megyptern unter Recho fprache. Allein bei Berofus erhalt nicht Carat, fonbern Rabopolaffar Runbe, welcher bereits nicht mehr friegetilchtig ift, und er wird nicht abgefandt, fonbern fenbet felbft, und nicht nach, fonbern aus Babylon. Wenn ferner Abnbenus von einem Difchvolt fpricht, fo gab es ja berfchiebene Nationen ber Schthen (herobot, IV, 17-20), und wenn gefagt ift, baf fie bom Meer herfainen, fo brachen fie ja wirflich vom Raspifchen Meer ber ein (herobot, I, 104).

Das Reitervolf eroberte teine feften Stabte; wie Rinive felbft blieb auch Babylon ihrer lebig, im ilbrigen aber fchalteten bie Scothen ungehindert. Die Comuache bes affer. Reiche mar bor aller Belt offentunbig, und num erhob fich ein neuer Feinb, Die Erbfchaft angutreten. Um bas 3. 611 lanbeten bie Megypter unter Decho an ber fpr. Rufte (Berobot, II, 159) auf Rriegegug gegen ben Ronig von Affur (2 Ron. 23, 29; 2 Chron. 35, 20 fg.), und breiteten fich in ben nachften Jahren fiber bas bieffeitige Gyrien aus, mahrend Charares, ber gegen bie Lyber ju Gelbe gelegen (Berobot, I, 16), nach ber Connenfinsternift bom 30. Ceptember 610 mit ben lettern Frieden ichlof (Berobot, I,

74. 103).

Bermittler biefes Friebens maren ber pon ben Megnotern junachft bebrobte Gilicier Spennefis und ber babylonifche Thronerbe. Alhattes mußte feine Tochter bem meb. Thronfolger verloben (Berobot, I. 74), und Rebufabnegar feinerfeite beirathete eine Tochter bes Charares: es galt alfo offenbar, Lybien ju neutralifiren ober es hertiberguziehen gegen ben Aegypter. Rebufabnegar's Chebiindnif mit einer Deberin tehrte feine Spies gegen bas affipr. Reich, und wenn er gegen beffen Feinb, Recho von Aegopben, jeht ins Feld rlickte, fo follte eben nur ein Dritter, welcher feinen Theil an der fichern Beute ober fle gang beanfpruchte, abgetrieben werben. Mis ber Megnpter fo gefchlagen war, bag er fich nicht mehr tiber bie Grenge wagte (2 Ron. 24, 7), ftanb nichts weiter im Bege, Die mit Chargres verabrebete Unternehmung wiber Rinive ins Bert zu feben. Mis ben Begner Dinives nennt Abybenns nur ben Rabopolaffar, Berobot (I, 106) anftatt feines Gohnes nur ben Charares; bag jeboch Babylonier und Deber Rampfgenoffen waren, beutet letterer burch bie Bemerfung an, Charares habe mit Anenahme Babhlone bas fibrige Affprien unter fich gebracht, und ihr Bunbnig ift auch baburch bezengt, bag Rtefias bem Arbaces ben Chalbuer Belefpe gugefellt (Diobor, II, 24 fg.). Mus 3ef. 25, a lagt fich freilich feine Zweiheit beweifen; ben Antheil ber Deber erbartet inbeffen Dan. 7, s, benn bie brei Ribben, welche ber Bar (Debien) gwifden ben Rabnen bat, fnmboliftren bie brei Stabte Relach, Rinive und Refen. Bon ber Berftorung einer zweiten Stabt außer Rinibe gelangte eine buntle Cage noch an Tenophon, welcher bie Berfer ftatt ber Deber umd biefe für die Affinger fest; es fragt fich nun aber; mann wurde Minibe erobert und gerftort?

Bwifchen ber erften Belagerung, welche Dabum im Muge bat (1, 9) und ber zweiten liegen bem Berobot (I, 106) gufolge 28 Jahre fenth. Dberherrichaft. Die Schthen aber find auf feinen gall bor bem Jahr 629 erfchienen; fomit fallt bie gweite Belagerung nicht bor 601. Cehr gewöhnlich wird fie auf bas 3ahr 606 verlegt; allein bann milfte Charares gleich nach bem Untritt feine Berresorbnung gefchaffen, bas Beer gefammelt und jum ersten mal vor Rinive geführt haben. Auch war um 606 Rebutabnegar noch vollauf mit bem ügppt. Krieg befchäftigt. Ferner fällt das Orafel Jef. 23, 1-14 in bie Beit bes erften Auftretene ber Chalbaer in Balaftina, in bae Jahr 604, und bie fofort folgenbe Drateffette bezieht fich auf Rinives Berfterung, ale auf eine flingft erft gefchehene. Dürfen wir enblich

bie Anfunft ber Scuthen ale ficher in bas Jahr 625 fallend annehmen, fo ift auch Dinive jum zweiten mal im 3. 597, vielleicht feit bem Berbft 599 (Diobor, II, 27), belagert worben. 3m Friibjahr 599 waren Rebutabnegar's Baffen in Jubaa beichaftigt; im 3. 596 reifte Bebefia nach Babel, vermuthlich um ju Rinives Eroberung feine Glitchwünfche bargubringen (Jer. 51, 59). Roch herrichte bamale bereite im 29. Jahre ber Ronia Garaf, pon bem Abnbemus berichtet, er habe bei ber Ginnahme ber Stadt fich mit ber Ronigeburg verbrannt. Die betreffenbe Stelle ift jeboch verborben und babin ju verbeffern, bag binter ,er ftedte in Brand bie Burg", die Borte folgen "und ftilrate fich barilber bin". Die Thatfache felbft ift burch ihren Reffer bezeugt; benn außer bag von Garbanapal bei Diobor baffelbe ergablt wirb, mangelt es auch nicht an Analogien (1 Kön. 16, 12; Serobot, VII, 107; I, 176; Diobor, XVI, 45; Livius, XXVIII, 23; Justin., XIII, 6; Florus, II, 18). Daß die Selbstverbrennung des Canbon (Otfr. Miller, "Rheinifches Dufeum", III, 25) gegen die Gefchichtlichleit ber Erzählung bes Abybenus fo wenig beweift, ale biejenige bes griech. Beratles ober bes Bogels Phonix, liegt am Tage; auch hat ja ber Rame Carat noch weniger ale Carbanapal mit Canbon Mehnlichfeit. Wenn aber folieglich Abbbenus ben Nabopolaffar ftatt feines Cohnes ale Berftorer Minives nennt, fo wirft er ebenfo ben Abfall von Minibe mit ber letten Rataftrophe gufammen, wie bies feinerfeite Rtefias gethan hat. Bigig.

Mftaroth, and Aftaroth-Sarnajim gebeißen bon ben mehrern bort befindlichen "gebornten (Bilbfaulen ber) Aftarte", war angeblich bie Refibeng bes Konigs Da von Bafan, bei Ebrei (4 Dof. 21, 33; 5 Dof. 1, 4; 3, 1; 3of. 12, 4), fpater ju bem Stamm Oftmanaffe geborig (3of. 13, s1), welcher fie aber an bie Leviten überlaffen mußte (1 Chron. 5, 36; 7, 71; f. Beesterah). Aftaroth und Ebrei tommen meift gufammen por ale Sauptftabte bes Ronige Dg (3of. 12, 4; 13, 12. 31), Aftaroth aber auch allein ale feine (Baupt-) Refibeng; Cihon, ber eine bon ben emorit. Ronigen, faß in Besbon, Dg, ber anbere, baber fdwerlich im Rorben bei Ebrei. Dun wiffen wir aus Stephanus Bnjantinus, bag bie Stadt Philadelphia fruher Aftaroth hieß; auch zeigte man fpater ben Gartophag Dg's in Rabbath-Ammon, b. i. Philabelphia (5 Dof. 3, 11), und in 1 Dof. 14, s ift Aftaroth Rame einer Stadt nicht weit bom Tobten Deer, einer Stadt, wo Riefen gewohnt haben follen, wie benn jener Ronig felbft ein folder war (5 Dof. 3, 11; 3of. 12, 4; 13, 19). Go weift alles barauf, bag Rabbath-Ammon, bas nachherige Philabelphia, Die Refibeng bes Ronige Dg gewefen und alfo bie Ueberlieferung Diefes fitbliche Aftaroth mit jenem nörblichen im Lande Bafan verwechfelt hat (f. Rabbath-Ammon, Emoriter, Dg, Argob, befondere in Bergleichung mit 1 Ron. 4, 13. 19). Das 1 Daff. 5, 26. 43 erwähnte Karnaim und das Karmion 2 Maff. 12, 21. 26 ist ohne Zweisel Aftaroth-Karnajim im Lande Bajan. Diefer Ort bestand noch im Mittelalter. Urab. Schriftsteller nemen ihn Afchtara, rechnen ibn gum bamascenifchen Gebiet und feten ibn nach Sauran, nicht weit entfernt von Tefil, Tufeil und bem Gee Tiberias. Er liegt 1% Stunden von Abraa, Abraha, b. i. Ebrei, und ift in Tell Afchtereh, 21/2 Stunden filbfilboftlich von Roma, etwa zwifden Roma und Megarib, wieber aufgefunden worben, in weibereicher Ebene auf einem Bigel bon Trapgeftein, an beffen guf alte Grundmauern und reichliche Quellen fich finben. Aneuder.

Aftarte, f. Afchera.

Mftronomie, f. Cternfunbe.

Alfthages wird Bei 3. Bab. B. 65 als Borganger bes Königs Chrus genannt. Er war König der Meder, sein Entel Chrus (j. d.) von der Tochter Mandaun grindete da perf. Reich.

 Atargation wirb 1 Maff. 5,40; 2 Maff. 12,20 ein großes und besestigtes Beiligthum im Lande Gileab, im Stamm Manaffe, genannt in ober bei ber Stadt Rarnajim. Der boppelte Rame filr Stadt und Beiligthum ift im hebr. Aftaroth Karnajim gegeben. In rom. Beit bieg es Beeftra. Es bilbete für bas Deer bes inr. Relbheren Timotheus einen wichtigen Baltepuntt, jugleich einen Bermahrungsort vieler gefangenen jib. Familien. Bubas Daftabaus fturmte es, machte 25000 Menichen barin nieber und ftedte bas Beiligthum in Brand. Daffelbe galt ber Margatis ober Mtergatis ober Derleto (Blin., V, 19), einer babylon. philiftaifden weiblichen Gottheit mit einer in einen Fifchleib enbenben Geftalt (Lucian de dea Syra, 14), bei Astalon an einem beiligen Teich hochverehrt, auch in Joppe, fowie in Bierapolis und alfo auch bort im transjordanifden Lande. Gie ift ein Wegenbild ju Dagon als mannlicher Gottheit und bon ben Griechen ale Venus marina, ale Leufothea aufgefaßt. Reben Aftarte ober ber Aphrobite Urania immer verehrt, bilbet fie nach ihrem bei Diobor (II, 4) am aussithrlichsten ergabiten Dhthus einen alten intereffanten Begenfat jur ftrengen, jungfräulichen himmelegöttin ale bie bem Erbenleben, bem Baffer ale Urfprung alles Irbifchen jugemanbte, bon Liebe ju ben Sterblichen ergriffene, in Trauer fich verbergenbe, baber auch burch Trauergebrauche, vielleicht burch Denichenopfer verehrte weibliche Raturmacht. Beilige Teiche mit beiligen Fifchen geboren burchaus zu ihrem Cultus. Cemiramis gilt ale bas Rind ber Atargatis und bes fconen Junglinge 3dithpe, b. h. Gifch, welches ausgefest und burch Beiber genahrt wirb. (Bgl. Start, "Baga und bie philistäifche Rufte", G. 251-255.)

Marath, 1) eine Etadt jenfeit des Iordam (4 Wol. 28.2), welche den Godeiten gegetheit murde (April, 28.2), ab eine ige dat wol der Berg Mittuns im jener Gegebel, geftelt murde (April, 28.2), den ige dat wol der Berg Mittuns im jener Gegebel, einen Mannen oder umgefehrt. 2) Arterly Geodyna, mad 4 Wol, 38, 20 echailsie eine Etadt im Edmangeitet (Ook. 3) Arterly-Krib, den), Arterly-Krib, despaired Soudy', met Gedal im Edmangeitet (Ook. 3) Arterly-Krib, den), Arterly-Krib, depaired Soudy', met Gedal im Geody Geody', den der Germannen Ivol. 20 eine Geody Geody Geody', den der Germannen Ivol. 20 eine Geody Geod

Atargatis, f. Atargation.

Athad, angeblich eine Stadt im Stamm Juda (1 Cam. 30, 30), die aber fonft nirgends

portommt und bager wol aus Ether (f. b.) verfdrieben ift.

Mindja, Die Mutter des Stinigs Missis (2 & Bin. 3, 10), die Gemaßin des Kinigs Afrenn wan Sude (888-1867, and gemößnicht Getirchnung Sp2-1885), einr Zodger des Missis (1911-1889), nach gemößnicht Getirchnung 2918-1806 und der Appricht 2016 (2 & Bin. 5, 11), weich 2 & Sin. 5, 2 achger Bin. 5, 2

281

sie des gauge Knigliche, Daust ernnerden ließ, Nur Ioos, unch ein Sängling, entlan mit inner Amme danch die Hille seiner Amnte deholfen, der Echaelter des verlebtenen Rhodig, dem General und marke vom dieste im Tempel verforgen ergegen. Nach sieden Japen (870—869) wurde aler der Knade vom dem Pietler Ichsjoka im Tempelhof mit Behälfte der Tempen, amm Rönig andspertien und die Knight, vom der Krochation überracht, gestellten ab dem Tempel, mohin sie gestilt mar, geführt, und außerhald besieden gestilt wer, geführt, und außerhald besieden gestilt war, geführt, und außerhald besieden gestilt mar, geführt, und außerhald besieden gestilt wer, geführt, und außerhald besieden gestilt werden gemeine den gestilt werden gestil

Atharim ift 4 Mof. 21, 1 (nach ben LXX) Name einer Ortschaft an ber Sübgrenze Balästinas. Da aber von einem Ort biefes Namens nichts weiter bekaunt ist, so über-

fest man gewöhnlich, mit Bezug auf Rap. 13, 21, "Weg ber Runbichafter".

Michet, Afrespag, Unter den nem Sidden, welde, im Vereich von Orichentand und Sändern griech, daftung edgene, den Nannen Affen (Alenna, Arrywa) trigen und darin appliech den Damptrattus der Göttlin Affenet in sich Seengeten, hat das Alfene der Dablinsfel Affettlich (37° 56° 1" nöch 20°, der 18° 20° 96° 18°, 20°, dettas alle übrigen un Bedentung, Größe und Schaft, der Sind im Affertlich und ist mit Lectrium des Heines alle übrigen der Deckentung, Größe und Schafts des gemant woedern. Meinnes gang undewoght burde, alle Jahrsunderte des Mitteldieres sinderen ihr einer der Schaftschaft der der neien aufblischen mobernen Edit geworden.

Eine beutfche Deile vom Dafen Beiraeus ober Borto bi Draco entfernt, etwas weniger bon ber Bai Phaleron, nabe bem jetigen Borto Fanari, erheben fich, burch eine weite von Delbaumen bepflangte Ebene getrennt, Die an ben Rinnfalen ber por ihrer Mündung ins Meer in Gumpfen verfchwindenben Flitgen Rephifios und Iliffos fich bingieht, felfige Boben, welche in einem weiten Salbfreis vom Monument bes Gyrers Philopappos auf bem Dufeion über ben fogenannten Bunrhugel bis zu bem Romphenhugel und bem nordlichen Borfprung mit bem Rirchlein bes beiligen Anaftafios eine nur nach Often weit geöffnete Bertiefung umgieben. Gin norboftlicher Felfenvorfprung ift ber topographisch burchaus geficherte Areshugel, Areopagos. Bon ba führt eine Ginfattelung binuber und binauf ju bem noch bobern Burgfelfen ber Afropolis (154 Deter abfoluter Sohe), welcher ein unebenes von Weften nach Often ftreichenbes Plateau bilbet. Steil fällt er nach allen Geiten, befonbere nach Dft und Rord, in gewaltigen Gelfen ab. Dies ift bie alte Ctabt ber Rranger, bas altefte Athen bes Thefeus mit feiner toniglichen und gebeiligten Burg (Polis), mit bem alten Darftplat in ber Ditte iener Gelebitgel, mit ben alteften Beiligthumern, bem alten Prytaneion, bem alten Berfammlungsplat ber Bnyr, ben alten noch heute im Ctein vielfach fichtbaren Grundflachen ber Saufer, ihren Cifternen und nachbarlichen Grabern, ihrer beiligen immer fliefenden Quelle Rallirrhoe. Dies war bas alte echte Athen, ber Demos Andatheneion, ju bem zuerft bie Bemeinden Delite, bann Rollyttos, Rerameitos, endlich Diomeion bingutamen. Gine neue Epoche in ber Musbebuung und innern Umbilbung Athens beginnt mit Beififtratos (feit bem Jahre 560), fett fich fort unter Kleifthenes, befounnt ben außern Abichluß mit bem gewaltigen Mauerbau eines Themistofles und Rimon und innerlich mit ben ewig bewundernswerthen Prachtanlagen bes Beriffes. Der Umfang ber Stadt wird von einem Beitgenoffen, von Thutybibes (II, 18), auf 43 Stabien, etwas über eine beutiche Deile, angegeben, Die Bahl ber Saufer betrug in ber höchften Blitte 10000, die ber Einwohner etwa 120000. Der politifche und materielle Schwerpuntt ber Stadt mar nun mefentlich veranbert. Die Afropolis mar mit ihren Propplaen, mit ihrem Erechtheion, bem Parthenon, ben Tempeln ber Athena Rife und Ergane, mit bem ber Artemis Brauronia burchaus heiliger Boben ohne jegliche burgerliche Wohnung, wie fie fruber bie Eupatriben innegehabt, geworben. Der Altmartt an ber Gubfeite wie bie gangen Gelehohen bes Gubabhange traten gang in ben hintergrund bor bem mit glangenben Ballengebauben und Tempeln, wie ber Ronigshalle, ber Freiheitsballe, ber Bunten Salle (Stoa Boilile), ben Sainen, ben Tempeln bes Dephaftos, ber Göttermutter, bes Ares, umgebenen, bon Baumalleen und Statuen gegierten Darft ber alten Töpfervorstadt, bes Rerameilos, nordweftlich vom Rymphen- und Areshugel. Schone Caulenhallen führten fpater bom Martt ju bem jest immer mehr jum Sauptthor werbenben Dipplon, aus bem bie Strafen nach Gleufis und aud in die Ebene binab fublich nach Peiraeus ausliefen. Ringeum auch am Norbabhange ber Atropolis, wo eine große tiefer liegende Ebene weithin bis jum Fuße bes Lylabettos (jest beiligen Georgioe) fich ftredte, erhoben fich Beiligthumer und jogen fich Strafen, befondere

reich gefchmlidt bie Tripobenftrafie, welche bier zu bem nun im Dionnfosbegirt am Abbang ber Burg angelegten Theater führte. An ben Golug ber politifchen Dadiftellung Athens, in die Beiten Ronig Philipp's und Alexander's, fallen die bedeutenben Bauunternehmungen bee Rebnere Lufnrgos, alle bem Theater und feiner Umgebung, bem Ctabion jenfeit bes 3liffos und bem norboftlich por ber Stadt liegenben Lufeion gehorenb. Die belleniftifche Beriobe erweift une ebenfo ficher Die Abnahme ber politifchen wie mercantilen Bebeutung Athens im gangliden Berfall ber glangenben Safenftabt bes Beiraeus wie im Burlidtreten ber einft fo billbenben fünftlerifchen Sandwerte in ber Ctabt felbft, wie fein fortbanernbes, ja gefteigertes Anfeben ale wilrbiger, aus ber Ferne aufgefuchter Studienfin, ben gu beben und ju fchmuden ferner bie Ronige wetteifern. Bu ben altern brei Gymnafien ber Afabemie, bem Apnofarges, bem Lyfeion, fommen mun neue innerhalb ber Stadt, meift nabe bem Rerameifosmartt, wie bas bes hermes, bas prachtvolle bes Btolemans Bhilabelphus, wie bas Diogeneisn und aufest bas bes Sabrian bingu. Brachtige Sallen murben bon Attalus und Gumenes pon Bergamon erbaut. Den größten Gifer bethatigte Antiochus IV. Epiphanes, ber, um mit Livius (XLI, 20) ju reben, in amei Dingen groft mar, in Befchenten an bie Stabte und im Gifer und Glang ber Gotterverehrung. Ihm verbantt Athen bie Rictfehr ber nach Berfien entführten Statuen ber Enrannenmorber Barmobios und Ariftogeiton (Baufanias, 1, 8, 5), ihm bie Stiftung einer großen, weithin fichtbaren vergolbeten Aegis mit Debufenhaupt an ber Gubmauer ber Afropolie fiber bem Theater (Baufanias, I, 21, 3; V, 12, 4), ibm endlich ben großartigen, wenn auch noch nicht vollendeten Aufbau bes von Beififtratos nur im Unterban begonnenen, bann gang wieber aufgegebenen Olumpicion mit feiner Doppelftellung forinthijder Riefenfanien (Bitrubine VII, praef.; Bellejus Paterculus, I, 10; Strabo IX, 396; Dieaearch. Descr. Gr. fr., I, 1). 3m Munbe biefes gulett bon Rrantheit ichmer gepeinigten Antiodus Epiphanes tommt une querft in ben biblifden Cdriften ber Rame Atbene bor. Er erflart nach 2 Datt. 9, 14 fg., er wolle Bernfalem, Die Beilige Stabt, Die er gu einem Rirchhof hatte machen wollen, frei erflaren; bie Juben, bie er nicht einmal bes Begrabniffes wilrdigen wollte, ben Athenern gleich fiellen, ben bon früher gepliinberten Tempel mit Beihacidenten ichmilden. Die Stelle ift intereffant filr bie hobe Berthfchatung, Die bier Athen und feiner freien felbftanbigen Stellung gezollt wirb, fowie für Die Stellung eines Euergeten, eines Wohlthaters, Die Antiochus wie Athen und feinem größten Tempel, fo jett Berufalem und feinem Beiligthum gegeniber einnehmen will. Diefe freie und felbftanbige Stellung (cheu Doofa nat autovoula) Athens mar befonbers nach ber Entfernung ber macebon. Befetung im 3. 248 b. Chr. allgemein anerfannt und trob mannichfacher fcwieriger Lagen zwifchen ben ftreitenben Parteien bon ben Römern fort und fort geachtet worden (Bolybine V, 106; Strabo IX, 1, 20; S. Fr. hermann,

"Lehrbuch ber griechifchen Staatsalteribimer" [4. Aufl., heibelberg 1855], §§. 175, 176). Athen hatte burch die Angriffe König Philipp's von Macebonien im 3. 200 befonbere in feiner Umgebung, bann burch Enfla's Belagerung und Ginnabme im 3. 86 auch im Innern viel Berftorung erlitten, aber von neuem bethätigte fich bie Liberglität belleniftifcher Ronige, wie bes Ariobarganes von Rappabogien, und befonbers Augustus fowie Mgrippa wandten ber guerft in ihrem Landbefit, welcher verfchiebene Infeln umfagte, gefchmalerten freien Stadt ihre bauliche und fonftige Fürforge gu. Gin Tempel bee Muguftus und ber Roma erhob fich por bem Parthenon auf ber Mropolis, ein Theater war bon Agrippa in ber norblichen Stadt felbft, ebenbafelbft ein Propplaion gu einem Delmarft, biefer felbft mit reichem Statuenfdmud, eine Bafferleitung babei, gebaut. Und auch bie folgenden Raifer bes julifden und claubifden Gefchlechte baben Athen, trot mancher Wegführung von Runftwerten, fich wohlwollend erwiefen; fo wird Raifer Claubins ausbritdlich ale Bobithater gepriefen. Bas bann Sabrian (117-138 n. Chr.), ber ale Wohlthater und Retter bort gottlich Berehrte, Großes fur Athen gethan burch Bollenbung bee Dinmpieion, burch Gritnbung eines eigenen neuen norboftlichen Ctabttheile, burch Tempel aller Art, burch ein großes Gonnafium mit Bibliothet, burch Bafferleitungen; was gleichzeitig wetteifernbe Brivate, wie Berobes Atticus, gestiftet, wie ein eigenes Theater ober Dbeon - bas zu fchifbern liegt ankerhalb ber zeitlichen Grenzen, Die bier in Betracht tommen.

Gegen Ende der Regierung des Raifers Claudins (41-54 n, Chr.) fam der Apoftel Baulus nach Athen, und fein Aufenthalt, feine Bredigt bafelbft betreffen allein die auf

Athen bezüglichen Stellen bes R. T. (Apg. 17, is fg.; 18, t; 1 Theff. 3, i). Baulus warb bon Berden in Macebonien, um ben Berfolgungen ber Juben bon Theffalonich entrogen ju werben, burch Bewohner ber Stabt ans Deer und von ba jur Gee nach Athen geführt, wo er allein blieb und auf bie Unfunft bes Gilas und Timotheus martete. In Athen fant er eine jub. Shnagoge bor, iber beren Stellung gu ihm und fonftige Bebeutung wir nicht weiter unterrichtet werben. Eine folde auch in Athen gu finben, tann une bei ber großen Berbreitung jub. Genoffenichaften in ben griech. Stubten fiberhaupt fcon nicht auffallen, ba wir wiffen, bag bei ber außerorbentlichen Entwidelung bes überfeeifden Sanbels Athens feit bem Beloponnefifden Rriege eine große Mugahl frember Gultgenoffenschaften mit eigenen Beiligthilmern in ber Stabt, gunachft in ber Safenftabt Beiraene fich einfinden. Go werben bie for. Abonin, bae geft ber Approbite Spria, der Dienst des phonis, Volcidon, der IRs, des Rephitus, des Oficie, die Ubssichen, der Annonica, die thrag. Beubliken, die phryg, Sabazien nun dort gesteret, und ge-nannen anch unter der Bevollfering Eingang. Wagier beobsezien und objecn dasslich wm die Zeit von Plato's Tode. Interssiont und entschieden find aber die für Alfon felbft gefundenen phonig.-griech. Grabinfdriften eines 36bot aus Gibon, eines Abbafimun (be Caulen im "Journal des Savants", Jahrgang 1842, Ceptember, und "Annali dell' instituto archeologico", XV, 391-403, tav. d'agg., 6). Baulus berfehrt aber in Athen, bicfem Mittelpuntt bee Bellenismus in Glauben und Gultur, nicht allein und borgugeweife mit ben Juben und Jubengenoffen, er burchwandert bie Straffen und Blage, befieht fich genan ihre Tempel und Alture ohne jegliche bem Ifraeliten natürliche Schen bor bem Fremben und Beibnifden, er wendet fich ebenfo febr ju ber eigentlichen Bevollerung, gu ber auf bem Martt, ber Agora bee Rerameitos und in feinen Sallen, bie wir bereite tennen gelernt haben, fich bin und ber bewegenden Menge (Apg. 17, 17). Ebenbafelbft aber hatten auch, wie im angrengenben Gymnafion bes Ptolemans, Die Bhilofophen ihren Bauptverfehr. Befanntlich mar ber Rame ber Stoifer ja biefer Schule bon eben jener reich gefdmudten Ctoa Boifile am Martt gegeben worben, bie Spiftraer hatten, wie bie meiften Schulen, eigenen Landbefit, Die berühmten Garten bee Epitur lagen innerhalb ber Stabt. Es tritt fofort ber bie Athenienfer fo charafterifirenbe, in ber bei Blato oft wiederlehrenden Frage: "Bas gibt es Reues?" fich aussprechende Bug ber Rengierbe, Die filtr alles Beiftige, jebe neue religiofe, politifche und philosophifche Theorie, wenn fie nur gut ausgesprochen wurde, faft fieberhaft empfängliche Beweglichfeit, bie aber zu ber praftifchen Durchführung biefer Ibeen teine Beit finbet, noch weniger fittlichen Ernft bagu bestigt, hervor. Die einfachen Worte ber Apostelgeschichte (17, 21): "Die Athenaer aber alle und bie bei ihnen fich aufhaltenben Fremben waren auf nichts anbere geftellt ale etwas Reues gut fagen ober gu boren", finben fcon in ber meifterhaften Rebe bee Bolleführere Rleon bei Thuthbibes (III, 38), balb 500 Jahre früher ihre Beftatigung. Diefe lebhafte Discuffion über einen beliebigen Gegenstand in allen Barbierftuben (Aristoph. Plut. 338), an allen öffentlichen Bluben, biefe Runft in Rebe und Gegenrebe in ber Berfammlung, por Bericht, im Saufe, in Befellichaft tritt une in ber fpecififch attifchen Literatur, in Ariftophanes, Tenophon, Blato, Ifofrates gang anfchanlich bor bie Geele.

Bontes wir's jum Kroopog ("Nichtplay") getliet um halt in ber Mitte beflebet jum mellerchije, om Aften um at attifel Beite anheitene ophegetife Rebe fitte bos Ernagelium. Beir zohen hier wol nur an ben Kriese Logos ale Loalität, als die friese hoforopiene, jum Mahron fild eigenen Ska mit Eigen in nähfter Alsa um diere ber Agora zu benfen, nicht ober an eine Berfamming jenes eferufrisjen, bis in die flagtlich gelich der geich. Befens amfaltenen, and ben abetreinen Kuchenten getübeten wir aus den amgeschenften Altern Wähnerer ber Eind genoßten Gerichfebigh, ber über vorlightigen Aber. Offlundigent, Fannellfung a. j. en, nachge unter reiem Simmel vollightige, finanzielle, mit der Schaffen der Schaffen der Schaffen der johlichtige, finanzielle, mit des Hoffen der Gerichte der Schaffen der keich, die berück Sphaltes eine Fille finan gan befrührt ihren, der ben mit auf Erreitbung der der fill Erremunn wieder ausbrüdlich bergeftellt warb (R. fir. Permann, a. D. § 1005

Allerdings sonnte der Areopog in der Form der doropedenz (Anzeigen) auf gefährliche und gegen die gute Ordnung (elvesoglas) des Staats berfloftende Menschen die Aufmerklaus leit der Behörden richten, also auch vorfer darilber verhandeln, nicht aber selbst irgendwie barüber entscheiben ober birect antlagen. Unter biefem Befichtspunft mare eine Urt polizeiliches Berhor mit Paulus nicht unbentbar, jedoch tragt bie gange Ergablung burchaus nur bas Geprage einer freien Berbanblung einer neugierigen, bon Cophiften angeregten, in fich gefpaltenen Bolomenge und eines nicht bor einer Beborbe, fonbern bor einer folden Menge fogenannter Gebilbeter rebenben Berffindigere einer neuen Lehre. Der Rame Areopag übrigens bezeichnet fpeciell ben Bligel bes Ares, bes Gottes bes Blutvergiegens; an ihm lag bas berilhmte Beiligthum bes Ares, aber berbunben mit bem Dienft ber Athene, neben ibm bie malte beilige Statte ber ben Dorb berfolgenben Erinnnen ober Emmeniben. Muf bemfelben follte bas erfte Blutgericht überhaupt gehalten fein, und zwar über Ares, welcher ben Berführer feiner Tochter Allippe, Salirrhotios. Cobn bee Bofeibon, erichlagen; unter anbern Blutgerichten beroijder Borgeit, Die bort fpielen, trat unter bem Ginfing ber Tragobie bas Gericht über Dreftes ale Muttermorber, und die babei culturgefchichtlich fo wichtige, milbere Anffaffung, ja Umgeftaltung bes alten Blutrechte gan; in ben Borbergrund.

Die Dertlichkeit felbft, bentantage volltommen obe und tabl, zeigt boch noch in Gelfen gehauene Treppen, die zur Sohe führen, einen filt acht bis gehn Personen geeigneten Halbtreis von Siten im überall tunftlich abgefchrofften und bearbeiteten Felsen, endlich an ber Rorbfeite eine Art Grotte und Brunnen. In biefem hat bie Gage eine Buflucht bee Baulus gefucht. In ber Rabe fteben bie Refte ber Rirche bee beiligen Dionnflos Areopagita und einft bas uralte, von ben Turfen gang gerftorte erzbifchofliche Saus, bas auf jenen Diompfios, ben Anhanger bee Panlus und erften Bifchof Athens (Enfebius, "Nirchengeschichte", III, 4; IV, 23), jurildgeftihrt murbe. hier an biefer Statte brach 1821 ber griech. Aufftaub aus.

Baulue Intipft feine Rebe an bie Thatfache einer Eigenschaft ber Athener, Die ibm beim Durchgeben ber Stadt und durch bie Gegenftande ber Berehrung entgegengetreten ift, an bie übergroße angftliche Grommigfeit berfelben. In ber That ift bies ein bon ift, an die libergroße auguring etromangent verrieven. In der com in vere ein von dem Alten felbft hervorgehobener, burch die gange Gefchicht bes Staats sich verchiebender, mit der Entwicklung seines Aunstlebend eng zusammenhängender Ang des attischen Bolks auch in der Zeit der absoluten Demotratie. Die "Frömmisten nuter den Bellenen und Gerechteften", fo nennt fie Antiphon (De choreutis, §. 51); ihre Frommigfeit und ihr Runftgefdid preift Ifofrates (Panegyr., §. 33), ihre Dumanitat und Frommigfeit Baufanias (I, 17, 1; 24, 3; X, 28, 6), aus ber Frommigfeit, aus bem Gifer und ber Treue bes Opferns nach ben Gefeben ichien ihr fpridmörtliches Glid berborgnachen (Lys. in Nicom., 18); fie feiern noch einmal fobiel Wefte als andere, erflärt bie bem Tenophon mgeschriebene Schrift über ben Athenischen Staat (III, 8). Ale eifrige Opferer lernt fie Apollonios bon Thana fennen und philosophirt mit ihnen über ihr religiofes Befen (Philostr., Vita Apoll. Tyan., IV, 19). Gine Angahl Schriftfteller befchäftigten fich allein mit ben attifchen Geften, und ber attifche Festfalenber, wie er von R. Fr. Bermann ("Lehrbuch ber gotteebienftlichen Alterthumer ber Griechen" [2. Mufl., 1858], S. 54-62), und Mommien ("Beortologie" [1864]) borgeführt wirb, gibt uns ein reiches Bilb berfelben. Der Brocef bes Cofrates wie ber ber Bermotopiben find nur bie befannteften unter einer gangen Reihe megen Gottlofigfeit gegen hervorragenbe Manner geführten, und bei Melian (Var. hist., V, 17) lefen wir Beifpiele hartefter Strafe für Berletung gebeiligter Gegenftanbe.

Mis Beichen biefer angftlichen Frommigfeit führt Banlus einen Altar an, mit ber Auffchrift: "Ginem unbefannten Gott"; er fnupft nun baran bie Berfunbigung bee mahren Gottes. Altare unbefannter Gotter find uns allerdings fowol aus Athen und feiner Umgebung, ale aus Olympia befannt (Baufanias, I, 1, 4; V, 14, 6). Banfanias fab folde im alten Safen Phaleron, und gwar Alture unbefannter Gotter und Beroen neben bem ber Thefeiben und bee Bhaleros. Bon Athen felbft erflart Philoftratos (Vita Apoll. Tyan., VI, 3) ausbrudlich: "Dort find auch Altare unbefannten Gottern geweiht." Bon bem Guhnpriefter Epimenibes wird berichtet, er habe, ale er Athen ju reinigen tam bon Blutfchulb und Beft, bom Arcopag Schafe ausgeben laffen und wo biefe fich niebergelaffen, Altare unbefannten Gottern geweiht (Diog. Laert., V. Epimen., I); mabricheinlich mar alfo in nachfter Rabe bes Arcopag, vielleicht auf ihm felbft, ein folder Altar. Die Rachricht bee Sieronymus (ad Tit. I, 2a), Die Jufchrift habe gelautet: "Den Gottern Afiens, Europas, Afritas, ben unbefannten und fremben Gottern", bat gegenüber ben eben ermabnten burchaus fein befonberes Bewicht; eine folche Infdrift ciad Mitard wirde meniglens auf eine feir plate Zeit hinweien, auf eine Jachtittion, an bie der Arbeit nich mit Glüd anfandigen tommt. Ein unter dem Schriften Wachard befinde über, aber bertiebt im Scholien als unecht bezweichter Dialog der Verliebten, um in dem mit den der bereit im Scholien als unecht bezweichter Dialog der Verliebten, um in dem unbedannten Gott der Verliebten. Dem Infepring der Arbeiten und von der der Verliebten, der den wie den dem geschen der Verliebten, der der den under der Verliebten, der der der der Verliebten und der Verliebten 
Mistrabilis int 1 Mart. 15, sr; 32, ss ber Namme eine Mamme, ber als Breumb ben fpt. Rönig Knitodjus VII. Schete nage Ranb. Der Rönig knitodjus VII. Schete nage Ranb. Der Rönig hang betrautt ihn, nadhem er die bem Ginne Martabilis friberen gemadiern Langelishmilis übererlien, mit ber Milfigmengar Edwirdsgebe ber Burg bon Serufielna und einiger aufgefalls Jubbas eroberter Gibbs ober einer tenagien Geberrlächsjung mit Gimon zu unterhanbet. Da aber biefer bie ungebührliche Zumutshung von fich wies, so kam et wieber zum Kriege (i. Gembedus), Kries sich.

Methiapien und Auffg, zwei weisentlich gleichbebeutende Lankels und Solfsammer, om neckien ber erfte im griech, Gemubetz ber Kapotrypken und des B. A., ber andere im hehr. A. T. gebrünglich ift, von Luther (mit Ausbahme von 1 West, 10, s.—st, wer Charle hab, überall mit Vogerenland, Woghern übertley; im Ukerfeiung, Gegrade burch die Ukerfeiung, desperades burch die Ukerfeiung, desperades burch die Ukerfeiung Ausman zum Teil iffer riechben aufpricht. Im Ren Ausman fahren namlich im erfeisebern Ektlen einen verschiebernen, theits weitern, theits engeren Sinn, und mitssellen beshalb die verschiebenen Schaft einen verfigiebenen Weitern, der den einen verfigiebenen werden.

1) Wie alle buntelfarbigen Bewohner bes Gubranbes ber ihnen betannten Erbe bei ben Griechen, ja fchon bei homer, Aethiopen beifen, fo werben biefelben von ben alten Ifraeliten inogemein ale Rufch gufammengefaßt. In biefem weiteften Ginn erfcheint Rufch in ber um bas Jahr 1000 b. Chr. geschriebenen Bollertafel (1 Mof. 10), von welcher, als ber alteften Urfunde über die Anschauungen ber alten Debraer von ben Berhaltniffen ber ihnen befannt geworbenen Bolfer auszugeben ift. Unter ben brei Boltertreifen, in welche bort die bom armen. Sochland ausgegangene und über die im Alter-thum bekannte Erde verbreitete Menfcheit zerfällt, bezeichnet ham im allgemeinen die buntelfarbigen Bewohner ber heifen Gublanber ber Erbe. Ale bie Sauptunterabtheilungen biefes Sam werben (B. 6) bie Aethiopen, Aegypter, Libner und Phonizier ober Ranganaer aufgegahlt. Die Ordnung biefer Mufgahlung geht beutlich von Gilb nach Rord, und hiernach werben bie Bolfer fublich bon Aegypten ale Aethiopen ober Rufch bezeichnet. Diefe Rufch find nun aber nach B. 7 teineswege blos in Afrita, fondern auch im fiiblichen Afien ju fuchen, benn als abgeleitet von Rufch erfcheinen bort 1) Seba, 2) Havila, 3) Sabta, 4) Rayma (a. Scheba, b. Dedan), 5) Sabteka. Bon biefen fünf, beziehungeweife fieben Ramen fallt nur ber erfte gang, ber zweite theilweife nach Afrita, zum Theil nach Afien, bie anbern alle nach Afien, naber in bas fübliche Arabien und wol auch noch weiter oftwarte über ben Berfifden Meerbufen hinüber, und wenngleich einige berfelben, nämlich Savila, Scheba und Deban, mit ben Semiten fich mifchten und beshalb anch als femitifche Jottaniben (1 Dof. 10, 28 fg.) und Abrahamiben (1 Dof. 25, s) aufgeführt werben, fo barf both, trop ber bagegen erhobenen Einwenbungen, ale gewiß angenommen werben, baft nach bebr. Anschaumg bie Rufch auch im fubliden Afien verbreitet maren. Diefe Annahme hat ihre anderweitigen Stüten. Einmal in ben Anschaumgen ber claffifchen Boller. Bwar ift wenig Gewicht barauf ju legen, baf bie Stabt Gufa in Gufiane ale Grundung bes Aethiopen Demnon bezeichnet wird, ba in biefem Ramen Demnon viel-

mehr bunfle Sagen von Ritgen ganpt, athiop, Ronige in Die Tigrisgegenben gufammengefaftt gu fein fcheinen (Dunter, "Befchichte bes Alterthums" [8. Aufl., Berlin 1863], I. 110). Coon wichtiger ift, baf in ber und um die Lanbichaft Guffane ein, wie os fcheint, mit Rufch bem Ramen nach aufammenfallenbes Bolt ber Ruffder ober Roffder (bei Berobot Riffier) noch bon ben Geographen um die Beit Chrifti aufgeführt wirb. Befonbere aber gebort hierher, bag auch die bom Gifchfang lebenben (ichthnophagifchen) Bewohner ber Deergegenben Gebrofiens und Rurmaniens nach Diobor buntelfarbig waren, bag Berobot (VII, 70) ausbritchtich bie öftlichen (affat.) Aethiopen mit folichten und die libnichen mit fraufen Saaren unterscheibet, und nach bem Befanntwerden Judiens auch ber bunkelfarbige Ebeil ber ind. Bewöllerung Aethiopen genannt wird, ja fpater fogar Inder und Methiopen Bedfelnamen werben. Aber auch bei ben Bebruern felbft tommen noch Spuren biefes weitern Sprachgebranche bee Damene Rufch bor. In ber Barabiesfage (f. Eben) wird in ber Angabe, baf ber Bibon bas gange Land Rufch umfliege, ohne Zweifel ein fubaftat. Land Rufch ober boch bie Ausbehnung beffelben nach Afien hinein boransgefest. Bor allem aber gebort bierber bie bon einem fpatern Schriftfteller in bie Bollertafel eingefchobene Rimrobiage, monach Rimrob, ein Coon von Aufch, in ber Ctabt Babel und Umgegend bas erfte Reich grundete und bon ba, weiter norbmarts ziehend, auch Rinive bante (1 Dof. 10, 10-12). Es ift bies eine zuverläffige, wenn and ftart abgeblafte Erinnerung an eine burch Rufchaer in mealter Beit gefchebene Staat- und Stabtebilbung junachft im untern und bon ba aus auch im obern Bebiet bes Breiftromlanbes, welche ihre Analogie an ber Gage ber claffifchen Boller bon ben athiop. Rephenern als ben urspringlichen Bewohnern Babyloniens bat. Daß bei biefem Stufch-Rimrob an einen ber fpatern Eroberungeginge agnot,-athiop. Berricher ju benten fei, wird fcon burch bie Baltung ber Gage miberlegt; ein bon Deroe ausgegangener Eroberer fann bei bem fpaten Alter ber gangen Bilbung bes Meroeftgats ohnebies nicht barunter verftanben werben. Das Richtigfte wird fein, Die Sage auf eine Reichegrundung burch Rufchaer, Die um ben Berfifchen Golf herum wohnten, ju begieben, wie abnlich auch die Stabtegritnbungen an ber phonig. Riffte bon einer hamitifchen Einmanderung aus ber Begend bes Berfifchen Deerbufens ausgingen. Db aber ber Rame bes im Anfang ber ifraelitifden Richterzeit herrichenben mejopotam. Ronige Rufchan-Rifchataim (Richt. 3, s fg.) noch mit bem Reft ber in Defopotamien borgebrungenen Rufchaer in Berbindung ju bringen fei, muß ber polligen Unficherheit ber Deutung und bes Dunfels ber bamaligen mefopotam. Gefchichte megen babingeftellt bleiben, wie auch über ben Sab, 3. 7 neben Dibian ermabnten nomabifirenben Ctamm Rufchan (f. b.) nichte Gewiffce gefagt werben tann (2 Chron, 21, 14). Db ber Siob 28, 19 genannte Ebelftein Topas bon Ruich in bas Rothe Deer ober in bas afritan, ober afiat. Aethiopien weift, ift ebenfalls gang unficher. Aber bie ermabnten Grunde genigen, um ju beweifen, daß die Bebruer wie bie Griechen namentlich fur bie altern Beiten auch im fitblichen Afien Rufchaer annahmen.

2) Bon biefem weitern, allerbinge feltenern Sprachgebrauch bes Ramene Rufch ift ein engerer und in ber Bibel vorherrichenber ju untericheiben, wonach Rufch ein Land und Boll in Afrita, füblich von Aegypten, ift (2 Chron. 21, 16: "Araber, Die neben ben Dobren liegen", b. b. bie fühmeftlichen Araber). Es fommt am haufigften mit Acampten ober Libben ober beiben gufammen genannt bor, und bag es fublich bon Meghpten gu fuchen ift, ja ummittelbar fublich bon biefem beginnt, folgt aus Eg. 29, 10, wo bie Gubgrenge Megnptene, Spene ober Affnan, zugleich ale Rorbgrenze von Rufch bestimmt ift. Rufch in biefem engern Ginn ift fomit ber Rame fur bie Bewohner bee Rillandes fitblich von Megnoten und ber amifchen bem Ril und bem Rothen Deer liegenben Lanberftreden, alfo im allgemeinen bes heutigen Rubiens mit einem Theil bon Gennaar und Rordofan und bem Alpenland Dabefch ober Abuffinien. Bie biefes Land, im Beften burch bie Große Bilfte, im Dften burch bas Deer begrengt, geographifch ein in fich gefchloffenes Gebiet ift, fo war es im Alterthum ein foldes, wenigftens mehr als jest, auch in ethnographifder Begiehung. Best ift in biefen Gegenben ein großes Bollergewirr, eine bunte Deuge von Stämmen, aus alten Rufchaern, Semiten und Regern gemifcht und in berichiebenen Graben ber Mifchung; fcwerlich aber mar bas fcon im bobern und hochften Alterthum fo. Dem auf Gemiten in biefen Wegenben weift wenigstens im M. T. feine Rachricht bin, obwol Berobot (VII, 69) im Beer bee Terres unter ben afrifan, Methiopen auch Araber aufführt (val. aus noch fpaterer Beit Blining, VI, 34). Aber and von Befanntichaft mit

ber eigentlichen Regerraffe ift im M. T. feine fichere Spur; Die Megypter auf ben bieroglophijden Dentmalern haben swijchen ben Rufch ober Reich, b. b. ben Methiopen und ben Rahaft ober Rabefu, b. h. ben im Beften bee Methiopenlandes wohnenben Regern wohl unterfchieben, und wenn bort bon "ben Regern bes Landes Rufch" fo oft bie Rebe ift, fo fcheint Rufch ale allgemeiner Rame bes füblich bon Megnpten liegenben Landes gebraucht zu fein. Bie alle übrigen in ber Bolfertafel genannten Bolfer gehörten auch biefe Rufch jur fautaf. Raffe, und bie Stelle Ber. 13, 25 (,,tann ein Dohr feine Saut anbern?") tann um fo weniger etwas für ben Regercharafter ber Rufchiller beweifen, ale es noch jest in jenen Begenben allerlei buntelfarbige, fogar fcmarge Bolter gibt, welche weber Gefichtsansbrud und Schabelbau, noch Bollhaar wie bie Reger haben. Refte eines Bweiges, vielleicht eines Sauptstammes ber alten Rufchaer, find ohne Zweifel noch jest in ben Beag und Bifchari porbanden, beren Sprache von ber ber jestigen femitifchen Abpffinier ebenfo wie ber ber innerafritan. Regervollter gang verschieben ift (Lepfins, "Briefe aus Methiopien", G. 266). Much bem heutigen weitverbreiteten Bolt ber fogenannten Barabra im nub. Rilthal ift (Lepfius a. a. D., G. 220) viel athiop. Bint beigemifcht: fie gleichen in ihrem Mengern febr ben alten Meguptern, Die Saut ift bromgefarben, chocolabebraun bis bunteltupferroth. Rothbraun, abnlich ben Megyptern, nur buntler, waren wenigftens bie Methiopen bon Meroe, und bie rothe Sautfarbe ihrer Ronige und Raniginnen bat Lepfins auf ben Dentmalern jum Theil noch erhalten gefunden. - Indeffen, wenn auch noch nicht ober noch weniger aus verschiebenen Raffen und Bolterfamilien gemifcht, muß boch bas alte Rufchaervolf in Stamme und Abtheilungen, nach Lebensweise und Berfaffung, wie fle burch bie berichiebene Bobenbeichaffenheit ihres Bebiets bedingt war, verichieben fich gegliebert haben. Aber ju ben nörblichen Boltern brang verhaltnigmäßig wenig Runbe babon. Roch Berobot tennt gwifchen Megupten und Meroe, Ril und Deer, nur wilbe Methiopenftumme, ohne fie mit Ramen gu nennen, und bann tief im Guben, am fitblichen Deer, ale meffliche Rachbarn bes weibrauchtragenben Arabiens, alfo mol in Abnifinien ju fuchen, bie Dafrobier ober bie langlebenben Methiopen, bie gröften, iconften und ftartften ber Denfchen, bis 120 Jahre lebenb, reich an Golb und von Rambnjee' Felbaug nicht erreicht. Erft in ber Btolemaerzeit wird es lichter. Eratofthenes (bei Strabo) unter-Scheibet in biefen Gegenden bie Rubier, bie bei ihm jum erften mal genannt werben, obgleich ber Rame auf ben agupt. Dentmalern fcon frither portommt, und am weftlichen Ufer bes Ril gwifden Aeghpten und Meroe, Die Degabari und Blemmpes auf bem öftlichen Ufer zwijchen bem Ril und bem Deer herumgiehend, ohne fefte Wohnungen; Maatharchibes befchreibt fobann biefe öftlichen Stamme mehr nach ihrer berichiebenen Lebenemeife und Gulturftufe (3chthpophagen, Sniophagen, Glefantophagen, Struthiophagen, Troglobnten am Deer u. f. w.). Im M. E. werben in ber Stelle, wo am genaueften gerebet wirb (1 Dof. 10, 7), unter ben afritan. Methiopen gwei Boller unterfchieben, namlich Geba unb Savila. Bon biefen zwei tommt Savila fonft in biefem Ginn nicht mehr vor, benn bas Bavila ber Barabiesfage (1 Dof. 2, 11) ift jebenfalls in Aften ju fuchen, und bas in 1 Dof. 10, 29; 25, 18; 1 Sam. 15,7 ermante joftanibifche Savila liegt in Arabien. 3m Gegenfat ju biefem fallt bas tufch. Savila nach Afrita und find langft bagu bie von Ptolemans (IV, 7. 27) ermagnten Avalitae ober Abalitae am Gilbenbe bes Arabifchen Meerbufens ober ber Meerenge von Bab el-Mandeb verglichen, wo die Alten nach biefem Bolt ben Meerbufen sinus Avalites benannten, und es eine Safenftabt Savila, bentgutage Beila, gab. Die Befanntichaft ber Bebraer mit biefen fubliciften Anwohnern bes Arabifden Deerbufene erflart fich aus ber Bichtigfeit ihrer Safenftabt fur ben Sanbel ber alten Beit. Der andere Zweig ber Rufchaer aber, Geba, war burch feine Beziehungen gu Megypten viel befamter und wird ale reiches Sandelevolt mit ben arab. Cabaern (Bf. 72, 10) gufammengeftellt, ober auch mit Aegypten und Rufch zufammen erwähnt (3ef. 43, 3; 45, 14). Diefer Geba fallt, wie fcon Jojephus ("Alterthimer", II, 10, 2) angibt und jest allgemein angenommen ift, mit bem fpater unter bem Ramen Deroe betannten Ctaat und Bolt anfammen: Refte biefes Ramens Geba waren noch ju Strabo's Beit in einer an ber Rufte gelegenen Stabt Cabae und bem Safen Caba, in ber Dabe des heutigen Maffana, übrig. Im allgemeinen versteht man, ben Beschreibungen Strabo's solgend, unter Meroe bas Gebiet, welches westlich vom Nil, öftlich vom Astaboras, jest Atbarg ober Tatage, fiiblich vom Aftabus, b. b. Bahr el-Marat ober blauen Ril, und feinen Auflüffen begrengt wird (über biefe Lage an Müffen val. Jef. 18, 1 fa.; Beub. 3, 10). Dort lag auch ju Strabo's Beit, im 1. driftl. Jahrh., bie Stadt Deroe, in ber Rabe bes bentigen Begeravieh, norblich bon Schenbi, wo noch jest Refte einer Stabt und zwei Gruppen bon Byramiben gu feben finb; zu Berobot's Beit war aber bie Refibeng nördlicher beim Berge Bartal. Der Rame Meroe felbft aber mar ibr nicht, wie Josephus, Strabo und Diobor angeben, pon Rambpies, beffen Schwefter fo gebeifen haben foll, beigelegt, ift auch nicht femitifch ("bas bemafferte Lanb"), fonbern einheimifch und bebeutet nach Lepfine "Beifenfele". Anbere Bolter bes afritan. Rufch, aufer Savila und Ceba, fennt bas A. E. nicht; benn bag bie Lub (Rab. 3, s; 2 Chron. 12, s; 16, s; Dan. 11, 43) feine Rubier, fondern Libner find, tann ale ficher gelten. Doch burften aller Bahricheinlichteit nach auch noch bie 2 Chron. 12, 3 im Beer bes agypt. Konigs Schifchat neben Libnern und Methionen aufgeführten Guchim, eigentlich Guffiffm, eine fuich, Bollerfchaft gewefen fein, benn fie werben in ber griech, und latein. Bibel ale Eroglodyten aufgeführt und eine Troglobatenftabt Guche macht Plinius (VI, 34) namhaft, welche vielleicht in bem heutigen Guafin, einem nicht unbebentenben nub. Sanbeleplat am Deere, wiebergufinden ift. Aus biefen freilich fparlichen Stamm . und Landernamen ber Rufchaer ergibt fich bie oben angegebene geographische Musbehnung bes afritan. Rufch bon ber Gubgrenge Meguptens bis jum Gilbenbe bes Arabifchen Deerbufens, etwa gwifchen bem 25 und 10 Grab nordlicher Breite. Benfeit bes Benbefreifes bes Rrebfes liegend und ber tropifchen Rome angeboria, bat biefes Land bie Gigenthumlichfeit, welche bie Alten mehrfach als eine Dertwilrbigfeit rithmen, bag gu berichiebenen Jahreszeiten ber Schatten balb nach Sitben, balb nach Rorben fällt; fie nennen barum die Bewohner zweischattig, und wenigstens nach einigen Erflarern foll auch Bef. 18, 1 barauf angefpielt fein. Doch reichen bie tropifchen Regen nur etwa bis jur Ginmfindung bes Atbara in ben Ril und find felbft bier fcon fparlich; bas Pand bon bier an nordwarts ift fast regenlos und bat ben Charafter einer in Stufen allmählich nach Rorben abfallenben Gelswüfte, wo nur bie nachfte Umgebung bes Ril und einzelne Dafen cultivirbares Land bieten und zu feghaftem Leben einladen, wogegen bie fibrigen Theile theile unbewohnt, theile namentlich in ben Gebirgebiftricten bee Arabifchen Deeres von Romadenvollern burchftreift find und waren. Gin lebhafter Sanbel theils anf bem Ril (3ef. 18, 2 rebet bon ben bie Fluffe befahrenben Rohrschiffden), theile an ben Ruften bes Deeres brachte biefe Gebiete einerfeits mit Megopten, andererfeits mit Arabien in Berfehr umb führte die Broducte bes Landes, befonders Ebenholz, Elfenbein, Beihrauch, Bold, Ebelfteine, Straußeneier, Febern, Affen und andere Thiere, auch Stlaven (Berobot, III, 97. 114; Brugich, "Geographische Inschriften altägnptischer Dentmäler", II, 4) nach aufen. Geba ober Meror aber mar ber Mittelpuntt biefes Sanbels.

3) Aber nicht in allen Stellen bes A. I., wo bas afritan, Rufch portommt, ift biefes gange große Land in weitefter Ausbehnung ju verfteben. Bielmehr ift noch ein britter. fogufagen mehr hiftorifcher, Begriff von Rufch ju untericheiben, wonach es auf ben in bie alte Gefchichte eingreifenden Theil bes Landes, Rubien mit Meror, gu befdranten ift. In ber That wird nur felten, außer Bf. 72, 10 nur bon einem exilifchen Bropheten bee 6. 3abrb. (3ef. 43, 3; 45, 14), ber Staat bon Deroe Geba genannt, und bezeichnet bann bas baneben genannte Ruich nicht fowol bie Bolter fublich von Meroe, als vielmehr bie swiften Aegypten und Deroe wohnhaften Stamme, wie fcon die Stellung ber Ramen ausweift. In weitaus ben meiften Stellen wird bagegen bas Reich von Deroe felbft fammt bem nörblichen gand bie Megypten bin einfach Rufch genannt, alfo eben ber Theil bes großen afritan. Rufch, ber mit Megupten in ber engften Begiehung fiand, und eben auch burch die Megnpter und ihre Befchichte ben Ifraeliten befannter murbe. Dan bat von diefem Deroe und bem Urfprung und Alter feiner Bilbung fruher viele unbegrundete Borftellungen gehegt, ja es fogar für ben Mutterftaat von Megypten gehalten und geglaubt, daß die Cultur allmählich den Ril abwärts gewandert sei. Die neuern Forschungen, namentlich die Einsicht in die Monumente und deren Inschriften, haben das nicht beftätigt, fonbern im Gegentheil feftgeftellt, bag vielmehr gerabe bas umgefehrte Berhaltniß ftattfand und die Bilbung allmablich von Dberagppten aus borthin fortichritt. Bas wir im A. T. an gefchichtlichen Erinnerungen über bas athiop. Reich und feine Begiehung zu Megypten überliefert erhalten haben, begieht fich alles erft auf die ifraelitifche Romigegeit bom Jahre 1000 an, alfo auf eine verhaltnigmäßig fpate Beriobe ber agupt. Befdichte. Schon im alten agypt. Reich hatte Gefortofis I. Kriege bis tief nach Dubien (Aethiopien) binein geführt; Gefortofis III. errichtete bei Gemne und Rumue, oberhalb

ber Rataraften bon Babi Balfa, eine Gaule gur Bezeichnung ber fitblichen Grenge feines Reiche (Lepfine, "Briefe", G. 259), und ebenbafelbft finden fich noch aus ber Beit Mmenemha's IIL bie in bie Felfen eingegrabenen Angaben ber Rilhoben. Bur Beit ber im untern Megupten herrichenben Suffos behaupteten bie Ronige Dberaguptene biefe Berrichaft über bas norbliche Rubien. Thutmofie III., in ber 18. Dungftie, errichtete Tempel bei Bfelchie. Rorte, Gemne und Amaba; Amenophis III. erweiterte Die Berrichaft über Gemme bingus bis Dontola; von Ramfes II., in ber 19. Dynaftie, findet fich ein Deufmal noch fublicher bei bem Berge Barfal, in ber Rabe von Rapata, ber fpatern Sauptftabt von Deroc, und auch die folgenden Rameffiben behaupteten jum Theil noch diefe filbliden Brovingen. Aber fpater ging biefe Berrichaft ben agopt. Ronigen verloren; bon Ronig Omenbes an, bem Grilnber bes 21. ober tanitifden Sanfes, nach ber Ditte ber bebr. Richterzeit, bas in Roan (Tanie) in Unteragnoten refibirte, werben feine Statthalter von Aethiopien mehr auf ben Dentmalern erwähnt (Brugich, "Histoire d'Egypte", G. 240), ba unter ibm ber in Thebe herrschende Oberpriefter bes Ammon eine febr felbständige Stellung gewonnen hatte. Die Methiopen icheinen fich vielmehr in biefer Beit bon ber agnpt. Berrfchaft mehr und mehr unabhangig gemacht ju haben, obgleich noch ber Ronig Gefonchie ober Schifchat ber Bibel, ber Stifter bes 22. ober bubaftifchen Saufes, bei feinem Feldzug gegen König Rehabeam von Inda, auch noch Kufchin und Suchim in feinem Beer geführt hat (2 Chron. 12, s), und Ronig Berach (Gerah, f. b.), mahricheinlich Dforthon, einer ber Dachfolger Gdifchat's, von beffen ungeheuerm Deer ber jilb. Ronig Mfa einen Einfall gu bestehen hatte, in ber Darftellung ber freilich fehr fpaten Chronit (2 Chron. 14, s fg.) fogar gerabegu ein Rufchaer beift, wie auch feine Dannichaft Rufchaer (barunter nach 2 Chron. 16, s auch Libner) genannt wird, in welcher Stelle aber Rufchaer wol fcon mehr nur die allgemeine Bebeutung "Mohr" hat. Die lange herrichaft ber Aegypter über bie Aethiopen war nicht ohne Birfung gewefen. Es bilbete fich bei ihnen ein felbftanbiges Staatemefen, beffen Dittelpuntt im 8. Jahrh. Die Stadt Rapata, Rep nach ben Infdriften, in ber Rabe bes bentigen Merani beim Berge Bartal am Ril, mar; bie agopt. Gotter und bie gange agopt. Enltur fanben bort neue Bohnfite, wogegen bie Methiopen junachft fublich von Chene und öftlich bis jum Deer wegen Unfruchtbarfeit bee Bobene armfelig lebten und herumwanderten. Die Fürften biefes athiop. Staates founten fogar nach ber Ditte bes 8. Jahrh. und gleichzeitig mit bem Borbringen ber Affprer gegen bas Mittelmeer einen Ginfall in Megnpten magen und baffelbe wenigftens auf einige Beit fich unterthanig machen: fie beberrichten Meghpten, mahricheinlich von Thebe aus, etwa 50 Jahre. Es ift bies bie 26., fogenannte athiop. Dynaftie bon Megnpten, bie bei Berobot (II, 137-141) und Diobor (I, 65) unter bem Ramen bee Ronige Cabafon ericheint, aber nach ben agopt. Ronigeliften und Denfmalen vielmehr aus ben brei herrichern Cabaton, Gebichos (Cabatafa) und Tirhafa (Tahalfa) beftanb. Diefe Dberherrichaft ber Acthiopen icheint aber, vielleicht mit Musnahme ber Erfetung ber einbeimifchen Rriegerfafte burch bie atbiop. Rrieger, in Megnpten wenig geanbert ju haben; Die agnot, Gotter und Briefter murben bon ben athiop. Romigen beglinftigt und im untern und mittlern Megnpten fpielte bamale Gethos, Dberpriefter bes Btah in Memphis, als athiop. Statthalter eine felbftanbige Ronigerolle: in ben Schriften ber Bebruer, namentlich Bef. 30, 4, werben bie Meghpter und bie Methiopen biefer Beit ale verfchiebene Reiche bargeftellt. Gerabe biefes athiop. Konigehaus griff in bie ifraelitifche Gefchichte mehrfach ein. Dit Ronig Go ober Geveh (f. b.), b. h. wol Gebichoe, wollte ber lette Ronig bom Behnftammereich, Sofea, ein Biindniß gegen bie Affprer fchliegen (2 Ron. 17, 4); etwa feche bie fieben Jahre fpater, wol fcon unter Tirhata, ließ ber athiop. Staat burch Gefandte in Berufalem, wo man immer noch viel von ber agnpt. athiop. Billfe hoffte (Bef. 20), ein Bunbnif gegen Affprien antragen (Jef. 18) und bie Radpricht bom mirflichen Auerliden Tirbafa's war es (2 fon. 19, 9), welche Die Rataftrophe Ganberib's in Bubaa befchleunigte. Wenn and in biefer Beit bie Methiopentonige gegen Mffprien faft nichte ausrichteten, fo wirb boch namentlich ber lette berfelben, Tirhata, ale ein großer Eroberer gerühmt, ber mit Erfolg feine Baffen gegen Libyen und Rorbafrifa tehrte. Wie und unter welchen Umftanben bie Dberberrichaft ber Aethiopen itber Aegnpten endlich gang abgefchitttelt murbe, ift nicht mehr flar; nach einer Rachricht foll fich ber lette biefer Abnige freiwillig wieber in fein Gibland gurfidgezogen haben. Bebenfalls blieben von jett an beibe Staaten, ber agnytifche und ber athiopifche, voneinander unabhangig, ab-

gleich auch fpater bie Megapter noch immer aus bem nördlichen Methiopien Gulfevoller gogen (Ber. 46, 9; Eg. 30, 4-9). Bener Tirbata icheint auch bas Meru, ober Merus wie es in ben Infdriften heißt, bas Meroe bee Berobot, am Berge Bartal, wenn nicht erbaut, fo boch erweitert und gur Refibeng nach Art ber agopt. Konigefige gefchmudt ju haben: mehrere Tempel murben bort von ihm errichtet, beren Trummer noch erhalten finb. Tirbata ift überhaupt ber erfte einheimische Ronig, von bem Dentmale auf unfere Tage getommen find, benn alle frühern am obern Ril, foweit fie erhalten, find agopt. Uifprunge, mogegen von ihm an bie Huebilbung einer einheimischen, wefentlich auf ber agnotifchen rubenben Runft fich in ben Dentmalern verfolgen lant. Ueber bie meitere Gefchichte biefes Aethiopenftagte und ber andern athiop. Bolter find wir febr wenig unterrichtet. Unter Biammetich. ber mit Gulfe ion, und far, Goldner die Alleinberrichaft in Megupten gewann und behauptete, wanderte ber großere Theil ber agopt. Rriegertafte, angeblich über 200000 Dammer, nach Methiopien aus und ftellte fich bem Ronig gur Berfügung. Diefe Megypter follen fich 120 Tagereifen fitblich von Elephantine, von bem 60 Tagereifen entfernt Berobot fein Deroe fest, am Ufer bee Ril niebergelaffen und einen eigenen Staat ber Automoli ober Cembritge errichtet haben (Berobot, II, 29-31). Rambhies auf feinem verungludten Bug gegen bie mafrobifchen Methiopen unterwarf gwar ohne Dile bie Stamme fublich bon Megnpten und machte fie tributpflichtig (Berobot, III, 25 fg.; 97), wol bis gegen Deroe bin, icheint aber biefes felbft nicht erreicht ju haben, ba er feinen Weg nicht bem Ril entlang, fonbern fortwahrend burch bie Bufte nahm. Gleichwol erfüllte fich bamit in gewiffem Ginn bie Beiffagung Jef. 43, s; 45, 14, und gilt auch fpater Rufch ale bie fubliche Grenze bes perf. Reiche (Efth. 1, 1; 8,0). Der eigentliche Staat Meroe bestand burch bie perf. und griech. Beit fort, ohne bag wir über feine Geschichte und Musbehnung genauere Rachrichten hatten. Auf ben Dentmalem, welche, foviel fich babon in ben Rumen bee norblichern alten und bee fublichen jungen Meroe erhalten hat, bei Lepfine, "Denfmaler aus Megapten und Mubien", in Ab bilbungen vollständig gefammelt vorliegen, ift eine große Bahl von Ramen ein heimischer Ronige und Romiginnen gelefen worben. Die Ronige find auf benfelben ale Briefter bes Ammon gefleibet. Der Ronig mar erfter Briefter bes Ammon; wenn ifp die Gemahlin überlebte, fo folgte fie ibm in der Regierung und neben ihr nahm ber mannliche Thronerbe nur die zweite Stelle ein; andernfalls folgte, wie es fcheint, ber Cohn, ber fcon bei Lebzeiten bee Batere bie foniglichen Schilbe und Titel fuhrte und gweiter Briefter bes Ammon mar (Lepfius, "Briefe", G. 217). Die Deufmaler beftatigen fomit die Rachrichten bes Diobor und Strabo von dem Briefterftagt Meroe. Diodor befchreibt biefen Ctaat ale einen folden, in welchem die Bewalt der Briefter großer mar ale bie ber Ronige, und ber Ronig felbit in allem unter ber Bepormunbung ber Briefter ftand; erft ber Ronig Ergamenes, jur Zeit bes Btolemaus II., habe bas Ronigthum bon biefen Seffeln bes Briefterthume befreit. Ebenfo berichten die Alten itbereinftimment mit ben Dentmalern, baf ber meroitifche Staat oft von Koniginnen regiert wurde; und ber auch Mpg. 8, 27 portommenbe Rame Randace (f. b.), auf ben Denfmalern Rentati (Lepfind, "Briefe", G. 204), fcheint ein gemeinfamer Rame ber athiop. Ronigiumen ober ber Ronigsmutter gemefen gu fein. Gin Staat mit Roniginnen Diefes Ramens bestand noch bis in bas 4. Jahrh. n. Chr. leber Die Beziehungen bes athiop. Staats ju Megypten unter ben Btolemaren ift wenig Thatfachliches befaunt: Die athiop. griech. Schrift, Die nach und neben ber altern Bieroglophen und ber athiop, bentotifden Schrift auf ben Denfmalern por fommt (Lepfine, "Briefe", E. 218 fg.), tann ichou für fich allein beweifen. baft berielbe bon ber griech. Gultur Megyptene nicht unberührt geblieben ift. 3m übrigen mar ef mehr die Meerestifte bes alten Methiopenlandes, wo die agupt. Griechen unter ben Btole maern feften Guft faften und bes Sanbele wegen Colonien und Stabte bie tief nach bem abuffin. Guben aulegten. Die hoffnung ber altteft. Brophetie (Beph. 3, 10; Bf. 72, 10; 87, 4; 68, 32) auf bie einftige Befehrung ber tufch. Boller jum Glanben bes mahren Gottes bat fich, wenigftens in gewiffem Ginn, im Mittelalter erfüllt. Geit bem 6. bis jum 14. Jahrh. bliihte in Rubien ein machtiges chriftliches Reich jalobitifcher ober mono phyfitifder Confession, mit Dontola, bem jetigen Altbongola, ale Ronigefit; Statthalter regierten die Brovingen; gabireiche Rirchen und Rlofter murben im Ritthal, namentlich is ber Brobing Dontola, gebaut, beren Ruinen noch von ihrem einftigen Dafein zeugen. Ebenfo erblutte vom 4. Jahrh. an von ber Sanptftabt Arum aus bas Chriftenthum in

Absffinien, aber auch bort wich bas tath. Befenntnig balb bem monophpfitischen Glanben. Diefes große abnffin. Reid, bas por bem Auftommen bes Islam auch Theile von Gitbarabien umfaßte, blieb ber Bort bee Chriftenthume in Afrita bie in bas 16. 3abrb. binein, von wo es wie bie Rirche allmählich bem Anbrang ber fühlichen Gallavoller und bes Islam erlag und in völliger Auflöfung begriffen ift. Im Mittelalter und noch in neuerer Zeit trug biefes abyssin. Reich fast ausschlieftlich ben Namen Acthiopien; jest ift biefer Rame ale Lanbeename faft gang bem Ramen Sabeich ober Abpffinien gewichen, nur bag man noch von athiop. Rirche und athiop. Sprache, b. b. Geegfprache, rebet. Dag biefes mittelalterliche driftl. Methiopien mit bem Methiopien im alten Ginn bee Bortes faft nichts ju fchaffen bat, muß fich aus ber gangen bieberigen Darftellung ergeben haben. Dbwol bas alte Rufch ober Methiopien im weitern Ginn auch abnffin. Boller und ganber mit umfaßt, fo entfpricht es boch meift nur bem, mas man jest Rubien und Gennaar nennt. Much find bie berrichenben Stamme bes abhffin. Reiche erwiefenermaßen erft aus Gubarabien eingewandert und rebeten rein femitifche Sprachen, bas Beeg und Amhara mit ihren Rebendialeften, muhrend bie nördlichen und alten Methiopen Rubiens entfchieben andere und mahricheinlich mehr bem Megpptifchen und Libnichen vermanbte Sprachen rebeten. Ueber Die Beit ber Ginwanderung Diefer femitifch rebenben Boller bee fpatern Methiopiens haben wir feine geschichtlichen Rachrichten mehr; fie mag um ben Beginn unferer Beitrechnung, vielleicht auch fruber ftattaefunden baben: febr fraglich aber ift, ob bie Stelle Um. 9, 7 auf biefe Wanberung fich beziehen läßt.

Rriegetiichtigfeit (Bef. 18, 2; Diod. Sic., III, 2. 3) riihmend erwähnt.

Athni, f. Othni. Athniel, f. Othniel. Atroth, f. Ataroth.

Mindle, Cerlob' in ber Kilfe von Jamphylien in Kleinaften, an ber Mindung ber Koller Konterpites. Em Namen hat hir Celat von ijterne Groner, Mindung ke Kluffer Kolnerfattes. Em Namen hat hir Celat von ijterne Groner, Mindung Khilabajas, Kinig von Vergamme (Stode, XIV, 667). Der Typofte Hantust und auf teiner Celten Miffinaften im Parabask bieferp, um fig dan fürzeffen Wige und Antiodia, junifattusfeyeten. "Son be fahiften fie gen Antiodia, wo fie der Gnade Worter übergehen worden worden werden. Den Willer der Gnade Groner der Groner

Mitalins, Wing von Vergamus. An ihn richtet nuter andern auch der röm. Consul Nacüs ein Schreiber, die im Bündniß mit Nom stehenden Inden nicht zu benuruhigen (1 Wast. 16, 20); da aber die Absoliung desselben nur ungefähr in das 3. 139 d. Chr. schlied stehen läss, so sam als der hier gemeinte neden Atalias II. Philadelphas auch velfen Asset und Nocholaere (im 3.138) kattalis III. Philameter in Betradt bunnen. Arists sich

 wurden angeblich burch Engel benachrichtigt, bag Jefus aus bem Grabe auferftanben fei, worauf bann Ericheinungen bee Muferftanbenen folgten (Darf. 16, 1 fa .: Matth. 28, 1 fg.; Luf. 24, 1 fg.; 3oh. 20, 1 fg.). Es ift richtig bemertt worben, wie nirgende gefagt ift. bag irgendein Augenzeuge ben hervorgang Befu aus dem Grabe felbft mit augefeben habe (Strauf, "Leben Befu für bas beutiche Boll", C. 287). 3m übrigen weichen bie Berichte ber vier Evangelien in Betreff ber Erlebniffe ber Frauen am Grabe nicht im erheblich voneinander ab. Rad Martus fanden fie im bereits geöffneten Grabe einen Engel, aber Befus erichien ihnen nicht, fonbern ber Engel bestellte fie jum 3med einer Bufammentunft nach Galilaa; nub beftilrat, ohne jemand von bem Borgang in Renntuif ju feten, floben fie vom Grabe. Bei Datthaus, ber bie Art und Beife, wie ber Stein burch einen Engel vom Grabe weggemalt murbe, naber beidreibt und nach beffen Angabe bie Frauen ebenfalls burch ben Engel nach Galilag bestellt merben, find biefelben nicht nur erfdredt, fonbern auch frendig erregt bom Grabe weggegangen und haben unverzuglich die Junger von bem Borgefallenen benachrichtigt. Go ift ber einfache Bericht bes Martus bei Matthaus bereits erweitert. Dem Bericht bes Lufas gufolge begab fich eine unbestimmte Angabl galil. Frauen zum Grabe; aus einem Engel find bei biefem Epangeliften bereite zwei geworben (But. 24, 4); ohne alle Schredensempfinbung pernahmen bie Frauen die frohe Runde von ber Auferstehung Jefu und melbeten fie ben Jungern. Die Engel bestellten bie Frauen nicht nach Galilaa, benn ber Angabe biefes Evan gelisten gemäß sand die erfte Ericheinung Besu in Berufalem flatt (Pul. 24, 15 fg.). Der bierte Ebangelift weiß nur von einem Besuch ber Maria Magbalena in ber Morgenfrühe am Grabe zu ergahlen, welche, fobalb fie baffelbe leer fant, bem Betrus und Johannes von ber überrafchenben Entbedung Mittheilung machte. Marfus berichtet über ben Auferfiehungsvorgang weiter nichte; ber Golufiabidmitt bes Epangeliums (16, 9-20) fehlt in ben guverläffigften Sanbichriften und erweift fich ale ein fpaterer Rufat. Matthaus bagegen melbet, bag Befne ben bom Grabe gurudtehrenben und bie Bilmaer auffuchenben Frauen erfchienen fei (28, 9), und bag er ben bereits vom Engel ertheilten Auftrag ihnen wieberholt habe, Die elf Bilinger nach Galilaa ju meifen, mo er Diefen auf einem nicht naher bezeichneten Berg ebenfalls erichien und feine letten Anordnungen traf (28, 16-20). Die Geftalt bee Erid nenen wird nicht naber beichrieben: ber Darftellung nach machte fie ben Ginbrud einer übermenfchlichen Ericheinung, ba bie einen Unwefenden nieberftiltzten, die andern zweifelhaft waren, ob ihnen überhaupt etwas und mas ihnen erichienen fei (28, 17).

Bar, bem erften Evangeliften gufolge, ber anferftanbene Jefus bemgemaß feinen Bungern mir in Galilaa erichienen, fo verhielt es fich mit feiner Ericheimung gang anbere nach ber Ergahlung von Lutas. Rach biefem batte fich Betrus, burch bie Mittheilung ber Frauen veranlafit, am Muferftebungemorgen zum Befuch bes Grabes aufgemacht und au feinem Erftannen bon ber Leerheit beffelben übergeugt (24, 12). 3mei ungenannten Bitngern war Jefus auf bem Wege von Berufalem nach Emmans erichienen, batte fie in ihre Bohnung begleitet, fich ju Tifche mit ihnen gefeht, mar beim Tifchgebet bon ihnen erfannt worden und banu augenblidlich verschwunden. In Berufalem erfchien Befus an bemfelben Abend nach Lufas ben verfammelten Elfen, Die bereits Rachricht batten, bag er bem Betrus erichienen fei. Die Bermuthung, bag er ein "Geift" fei, widerlegte er burch ben Beweis vom Gegentheil; er ließ bie Berfammelten feine mabrent ber Arengigung augenagelten Sanbe und Guge feben und betaften, af bon einem gebratenen Bifd und etwas Bonigluchen. Bugleich wies er ben Berfammelten aus ben Schriften bes Alten Bundes nach, baf in feinem Leiben und feiner Auferftebung bie altteft, mef fianifche Berbeifgung erfüllt fei. Ummittelbar nach biefer Ansprache führte er bie El nach Bethanien, und bort ereignete fich bann, mas nach bem erften Epangeliften mi einem galil. Berge fich jugetragen, indem nach Lulas am Abend bes Muferftebungs tage Bejus auf immer bon feinen Bilngern und bon biefer Erbe fchieb (But. 24, so fg.: Datth. 28, 18 fg.). Gind bie Berichte bee erften und bee britten Evangeliften fcon beshalb unvereinbar, weil nach jenem Befus ben Elfen nur in Galifaa, nach biefem nur in Berufalem ericheint, fo find fie auch infofern unberträglich, ale bem britten Evangeliften aufolge Befus ben Bungern am Abend bee Auferftehungetage perboten hatte, por ber Mittheilung bee Beiligen Geiftes Berufalem zu verlaffen, mogegen Matthaus porquefest,

bag bie Elf noch am Anferftehungstag Berufalem verlaffen hatten, um bie letten Befehle

ihres anferftanbenen Deiftere in Galilaa entgegengunehmen.

Eigenthümlich erweitert und umgestaltet finden fich beibe Ueberlieferungen im vierten Evangeliften (20, 1 fg.). Maria Dagbalena finbet am Anferftehnugemorgen bas Grab leer; fie melbet biefe Bahrnehmung bem Betrus und Johannes. Diefe befuchen nun gemeinschaftlich bas leere Grab, jeboch fo, bag Johannes bem Betrus voraneilt (20, 4). Obwol ber lettere guerft in bas Grab bineinging, fo war bod Bohannes ber erfte, ber beim Anblid bes leeren Grabes, bes gurfidgelaffenen Schweißtuchs und ber liegen gebliebenen Binben an bie Auferstehung Jefu glaubte (20, s). Run ftellte fich auch Maria wieder beim Grabe ein und erblidte zwei Engel, benen unmittelbar barauf eine Erfcheinung Jefn folgte. Bon bem nicht fofort erfannten Jefus erhalt Maria ben Auftrag, ben Jungern ju melben, bag er ju Gott emporfteigen werbe, und biefen Auftrag richtet fie auch aus (20, 17 fg.). Weiter berichtet ber vierte Evangelift bie Ericheinung Jeju am Abend bee Anferfiehungetage im Rreis ber Elf (20, 19 fg.). Er überzeugt fie, abnlich wie bei Lufas, von feiner Leiblichfeit, mas um fo unerlaglicher, ale er burch bie berichloffenen Thuren in ben Berfammlungsort eingetreten mar. Dann fendet er fie, abnlich wie bei Matthans, aus, indem er ihnen ben Beiligen Geift nicht blos verheift, fonbern gleich ertheilt, mit ber Bollmacht, b' Gunben ju vergeben und gu behalten. Gine zweite Ericheimung ber Elf erfolgte nach Diefem Evangeliften acht Tage fpater in bem 3med, ben "ungläubigen" Thomas ju überzeugen, was burch finnliche Betaftung ber Ragelmale und ber Seitenwunde Jefu gefchah (20, 24 fg.). Gine lette Ericheinung am Gee Tiberias ergahlt ber Berfaffer bes Anhangs jun vierten Evangelium (Rap. 21), ba ber Evangelift felbft bie galil. Ericheinungen gang übergangen hatte, wobei namentlich auch wieber Betrus und Johannes jugegen waren (21, 2. 7). Die Erzählung bezwedt bie Ehrenrettung bes feither gefreugigten Betrus und bie Berichtigung einer über ben bamals fcon gestorbenen Johannes verbreiteten Gage (21, 15-23). Der fpatere Schlufabicinitt bei Martus (16, 9-20) enthalt unverfennbar eine gebrangte Ueberficht über bie in ben übrigen Evangelien ergahlten Erfdeinungen Beju; Die ber Maria Magbalena, ben Emmausjungern und ben Gif am Abend bee Auferftehungstags gutheil geworbenen find aufgegabit, an ben Unglauben bes Thomas wird wenigstens erinnert, Die Ericheinung auf bem galil. Berge ift gwar nicht ermannt, aber bie bort geschehene Mussenbung ber Bunger unter bie Bolfer mit Erweiterungen und Bufaten mitgetheilt. Bon einer Erfcheinung bes Muferstandenen, die Petrus hatte, weiß auch Paulus (1 Kor. 15, s), außerdem von einer dem Jakobus widersahrenen (1 Kor. 15, 7). Die Ergählung des britten Evangelisten von dem Abichied Jefu in Bethanien (24, so fg.) findet fich in ber Apoftelgeschichte umgestaltet und erweitert; Jefus mare bemgufolge nach feiner Auferstehung 40 Tage hindurch feinen Bungern in Bernfalem erichienen und hatte Unterrebungen vom Gottebreich mit ihnen gepflogen; erft nach vierzigtägigem ununterbrochen fortgefetten Bertebr mare er von ihnen und ber Erbe gefchieben, mit bem Befehl, baf fie jur Beiftesmittheilung in Berufalem bleiben follten. Baulus berichtet endlich noch von einer Erfcheinung Jefu, welche 500 ju feiner Beit meift noch am Leben befindliche "Brüber" gehabt hatten (1 for. 15, 6). Unter ben von ihm erwähnten Ericheinungen bes Auferftanbenen gabit er auch bie in ber Rahe von Damastus ihm felbft gutheil geworbene auf (1 Ror. 15, s).

Faffen wir nun bas Thatfuchliche, welches nach biefen verschiedenen Berichten in Betreff ber Auferstehung Jesu sellhiebt, gusammen, fo ift es Folgendes: 1) bag ben Auf-

erftehungsvorgang niemand mit eigenen Mugen gefehen bat ober auch nur gefehen haben will; 2) daß galil. Frauen, Jilngerinnen Jefu, am britten Tag nach ber Kreuzigung in ber Morgenfrube bas Grab, in welches ber Leichnam Bein nach feinem Tobe gelegt worben, leer fanben; 3) bag fowol bie Elf ale anbere, einem weitern Jungerfreie Bein angehörige, Berfonen Ericheinungen bon bem Auferftanbenen hatten, an beren Realität fie nicht zweiselten. Db biefe Erscheinungen in Galilaa, ober in Berufalem und ben Umgebungen biefer Ctabt vorgefommen maren, ift zweifelhaft, ba bie Berichte in biefer Begiehung nach entgegengefetter Geite außeinandergeben. Bor allen verdient jedoch ber galit. Bericht beshalb ben Borzug, weil es wahrscheinlicher ift, daß die Bitnger nach ber Berurtheilung und öffentlichen Sinrichtung Befu, bei ihrer ohnebies gebrudten Stimmung, Berufalem verlaffen und gelicherte Bufluchtoftatten in Galilaa aufgefucht, ale baf fie fich infolge langern Berbleibene in Berufalem einer Berhaftung und möglichen Berurtheilung als Mitfculbige bes Gefrenzigten ausgefett haben. Bas die Beichaffenheit ber Ericheinungen Jefu anbetrifft, fo miberfprechen fich bie evangelifchen nachrichten in biefer Begiehung ebenfalls. Die größere Bahricheinlichfeit beutet bier barauf, baft biefelben feine finnliche Realität befagen. Rach allen Berichten waren fie fo ploplich ba, und fo ploplich wieber verfdwunden, bag an eine Leibhaftigfeit ber Erfcheinung mit irdifdem Fleifch und Blut nicht wol gedacht werben fann. Durch verschloffene Thitren bringt erfahrungegewiß tein irbifcher Leib, und nur mit Bulfe eines eregetifchen Runftftude laft fich in Die Stelle 30h. 20, 19 hineininterpretiren, baft "bie Thilren por bem Raben bee Auferftanbenen fich von felber aufgethan" (Benfchlag, "Die Muferftehung Chrifti und ihre neuefte Beftreitung", 6. 24 fg.). In ber Regel verbichtet und vergrobert bie Cage im Bolfemund in ihrer weitern Ausschmitdung die geschichtlichen Borgange; Die Phantafie ber Glaubigen gibt fich mit bem idealen Gehalt berfelben noch nicht gufrieden. Die Erfcheinungen Befu galten bann erft ale unzweifelhaft wirfliche, wenn bie Jünger ihre Banbe in feine Bunbenmale hatten legen fonnen und wenn er wie ein gewöhnlicher Menich Gifche und Sonigfuchen gegeffen batte.

3ft biefe Anficht richtig, find die Radrichten, baf ber Anferftanbene wie ein gewöhnlicher Menfch Fleifch und Bein an fich getragen, gegeffen und getruuten habe, auf Rech nung einer fpatern Cagenbilbung au fchreiben, bann fällt bie bie in die neuefte Reit felbft von Mannern wie Schleiermacher und Bunfen (f. auch Safe, "Das Leben Bein" 14. Mufi. Peivrig 1854]. S. 116, 5a) festgebaltene Ansicht obne weiteres babin, bak Jesus nur icheintobt ober boch nicht eigentlich und bollig gestorben ine Grab gelegt worden und burch natürliche Einwirfungen, wenn auch nach providentieller Fligung, wieder ju neuem irdifchen Leben erwacht fei. Collte auch nachweislich bie Rreugigung in einzelnen fallen nicht gum wirflichen Tob, fondern nur ju einer tobabnlichen Erftgrrung filhren, follte es auch Beifviele geben, wie Bofephus ("Leben", 75) eine ergablt, daß Gefreuzigte (freilid) noch nicht für tobt gehaltene) bom Grein abgenommen und burch forgfältige Bflege am Leben erhalten morben find, fo handelt es fich ig in bem Rall, in welchem Jefus nach feiner Grablegung fich befand, nicht barum, ob er, fcheintobt, burch bie Berpflegung feiner Binger wieder allmablich von einem gang und gar hinfälligen Buftaub gur Genefung gelangt fei, fonbern um die Frage, ob ein Gefreugigter und fcmer Bermunbeter, aus bem Scheintob jum Leben erwacht, in feinem Siechthum ben, burch famntliche epangelifche nachrichten bezeugten, Ginbrud eines foniglichen helben und himmlischen Giegers habe hervorbringen tonnen? Das biefe Frage erlebigenbe Bort hat Strauf ("Leben Jefu filr bas bentiche Bolf", G. 298) gefprochen: "Ein halbtobt ans dem Grabe Bervorgefrochener, fiech Umberichleichender, ber argtlichen Pflege, bee Berbande, ber Starfung und Schonung Beburftiger und am Enbe boch bem Leiben Erliegenber, tonnte auf bie Biinger unmöglich ben Ginbrud bee Giegere iber Tob und Grab, bes Lebensfilrften, machen, ber ihrem fpatern Auftreten gu Grunde lag; ein foldes Bieberaufleben hatte ben Ginbrud, ben er im Leben und Tob auf fie gemacht hatte, nur ichwachen, benfelben bochftens elegisch austlingen laffen, unmöglich aber ihre Erauer in Begeisterung verwandeln, ihre Berehrung gur Anbetung fleigern fonnen."

Die frechtig überlieferte Anstigt, dos der Aufrefnahmen infolge eines sobiotums Winners von dem natürlichen Zobe in ein übernatürliches Sehen verleist worden, ein, abgefehn von der Frage nach der Wössigkiett eines ischen Wunders, das heftimmte Agnagis der wongelichen Bereiche gegen fild. Dem von dem der Aufreichnenen Arteich war But wie ein anderer Mendig hatte, so wor er vom natürlichen Zob nicht im ein übernatürliches Sehen verfels worden, hohmen film Hohm and der Musfelchum wer unz wie

erneuerte Fortfetung feines vorgangigen irdifden Dafeins. Biergegen legt nun aber bie evangelifche Ergablung entichiebenes Beugnif ab, ba Jefus biefer gufolge nicht wie fruber in ununterbrochenem natitrlichen Berfehr mit feinen Bilingern fteht, fonbern nur von Beit m Beit gu ihrer jedesmaligen Ueberrafchung unvermuthet, plotlich, geifterhaft in ihrer Mitte ericheint und ebenfo wieber verichwindet. Die moberne Apologetif bilft fich bier mit einem eigenthumlichen Austunftsmittel. Um bie fich wiberfprechenben ebangelifchen Berichte auszugleichen, behauptet fie nämlich beibes, fowol bag ber Leib bes Auferftanbenen ein natürlicher, ale bag er ein übernatürlicher gewefen fei; fowol bag er ale ein natitrlicher noch gegeffen und bie Berrichtungen ber Berbauungeorgane fortgefett habe, mas auf einen verweslichen Leib beutet, ale bag er ale ein übernatürlicher im Buftanb ber Berftarung fich befunden und mithin (nach 1 Ror. 15, 42 fg.) ber Bermefung nicht mehr unterworfen gemefen fei. Da nun aber beibes fich eigentlich ausschlieft, fo beruht bas angewandte Mustunftemittel auf ber Annahme, bag bom Tag ber Grablegung Jefu bis jum Tag feiner himmelfahrt, b. h. mehr als 40 Tage lang, fein Leib an einem fortmabrenden Bermandlunge ober Berffarungsproceg theilgenommen habe; ber Leib, in bem Mugenblid, in welchem er aus bem Grab berborgegangen, fei noch nicht gang verflart gemefen, und eben wegen biefes feines Mittelguftanbe habe er beibes zugleich vermocht, burch perichloffene Thuren hindurchzugeben und gebratene Gifche und Sonigfuchen fich m affimiliren. Dit einer folden Annahme wird jeboch bie Cache felbft feinesmeas porftellbarer gemacht. Ein Leib von einer bereite fo atherifden Befchaffenbeit, bag er burch verschloffene Thuren bringt, fann unmöglich noch Berbanungewertzeuge von einer fo bauerhaften Emrichtung befigen, bag Gifche und Sonigtuchen bon ihnen berbant merben! Das Anstunftemittel befriedigt auch bie bescheibenften Mufpriiche bes bentenben Beiftes nicht und fieht überdies in entschiebenem Biberfpruch mit ben evangelifchen Berichten, welche pon einer ftufenweifen Bermanblung und allmählichen Bergeiftigung ober Entitofflichung bes Leibes Befu nichts miffen, foubern ichon am Abend bes Auferftebungstags den Auferftandenen verfdminden und ptoblich "wie ein Beift" in die Mitte feiner Junger treten laffen (Put. 24, 36; 3oh. 20, 19 fg.). Gegen bas ermahnte Ausfunftsmittel hat baber bie Biffenfchaft weiter nichts zu fagen; es bleibt in biefer Beziehung bei bem Dilemma bon Strauf (a. a. D., G. 295): "Ein Körper, ber fich betaften laft, alfo Biberftanbefraft bat, fann nicht burch verichloffene Thuren bringen, b. h. jene Biberftanbefraft jugleich nicht haben; wie umgefehrt ein Morper, ber ungehindert burch Breter bringt, feine Knochen und feinen Dagen haben tann, um Brot und Bratfifch ju ber-Bei ber untiberminblichen Schwierigfeit, nach ben wiberfprechenden Angaben ber evangelifden Gefchichte fich bie Auferftehung als eine irdifch leibliche vorzuftellen, lag bie Bermuthung febr nabe, Die Auferstehungeberichte ale Erzeugniffe bon Bifionen gu betrachten, welche zuerft ben Frauen, Die bas Grab Jefu in ber Morgenfruhe bes britten Tage nach ber Rreugigung befucht, und fpater auch ben Jungern miberfahren maren. In biefem Rall maren bie Betheiligten von ber finnlichen Reglität beffen, mas fie geschaut, bollig überzeugt; in Birflichfeit aber waren es lediglich innere Borgange, bie, wenn fie fich ihnen auch ale außere Bahrnehmungen barftellten, boch nur gle Thatjachen ihres aufgeregten Gemitthe- ober Rervenlebens wiffenfchaftlich ju begreifen finb. muthung hat gewiß manches für fich. Bifionare etftatifche Buftanbe in religios bochtragifchen, machtig erregten Momenten find zu allen Beiten und bei ben berichiebenften Religionsparteien porgefommen. Die Art, wie Jejus feinen Jungern ericheint, fein plotliches Sichtbarwerben und Bieberverschwinden, Die Zweifel, Die (nach Matth. 28, 17) ein Theil ber Unmefenben hatte, ob fie mahrend ber Ericheinung irgendetwas gefehen, bas Bufammenhangelofe in ben vereinzelt und unter gang verichiebenartigen Umftanben auftretenben Ericheinungen, bor allem ber Umftand, bag Baulus, ein claffifcher Beuge, feine Chriftneericheinung (1 Ror. 15, s) ben Chriftneericheinungen, welche er bon ben übrigen Betheiligten berichtet, volltommen gleichstellt, und bag er bie feinige vornehmlich ale eine in feinem Innern erlebte Thatfache auffaßt (Gal. 1, 16), bas alles läßt es wenigstens ale möglich ericheinen, bag bie infolge ber erichitternben Tobestataftrophe Jeju in hochfter Gemittheaufregung befindlichen Jungerinnen und Junger Erfcheinungen ihres herrn und Reiftere gu haben glaubten. Durch biefe maren fie in ihrem eine Beit lang erichutterten Glauben wieber beftarft und aufe neue ju ber leberzeugung geführt worben, bag er ber Reffias, ber Retter Ifraele fei und aus ber Berrlichfeit bes himmele balb wiederfehren

werbe, um fein Reich auf Erben mit Dacht einzurichten (fo Strauf, Renan, Bolften, Road, Bolfmar u. a.). Gine erhebliche pfnchologifche Schwierigfeit liegt allerdings in ber Gleichzeitigfeit folder Ericheinungen bei vielen, 3. B. bei 500 Brubern (1 for. 15, c); andererfeite ift eine gleichfam magnetifche Fortpflangung bifionarer Efftafen bon einem auf mehrere nicht ohne Beifpiel (vgl. Safe, "Cavonarola" (2. Mufl., Leipzig 1861), G. 99 fg.; Straug, a. a. D., G. 308). Wir tonnen baber bie fogenannte Bifionehppothefe nicht fo tief ftellen, ale bies bon manchen Geiten gefchicht. Insbefoubere fchlieft fie teine Berabfetung ber geiftigen und fittlichen Burbe Bein in fich. Satte Befue burch bie geiftige und fittliche Dacht feiner Berfonlichfeit nicht einen gang außerorbentlichen Ginbrud in feinen Unbangern gurudgelaffen, fo murben, uamentlich bei fouft verftanbigen und forverlich gefunden Mannern. biefe efftatifden Buftanbe nicht erfolgt fein. Batte bie Cache Jefu, ihrer aufern Rieberlage ungeachtet, nicht einen ibealen Gieg in ihrem Innern gefeiert, fo wilrbe ihnen Befus nicht in verflarter Bestalt, ale Gieger über Gunbe und Tob, ale verherrlichtes Saupt einer gur Beltherrichaft berufenen Gemeinde erfchienen fein. Die Ericheinungen Jefu, auch ale lediglich fubiective Biffonen gefaftt, find immerhin ein Erweis, baf ber Befreugigte in Beift und Gemuth feiner Belenner auferftanben ift, bag ber Tobtgeglaubte in einer unverwüftlichen, hoffenben und glaubenben Gemeinbe fortlebte.

Gleidswol liegt in ber Bifionehnpothefe etwas Unbefriedigenbes nicht nur fitr bas fromme Gemith, fonbern auch fur ben hiftorifden Berftanb. Dag bas Chriftenthum, biefe größte weltgeschichtliche Ericheinung, feine erfte Begrundung vorzugeweife einer tranthaften Rerveniberreigung und Gemitheaufregung verbaufe, ift eine Annahme, bie ein unleugbares Dieverhaltniß zwifchen Urfache und Birtung in fich fchlieft. Wenn bie fdmarmerifchen Buftanbe ber Jungergemeinbe biefe Erfolge hatten, fo ift nicht recht eingufeben, warum mit bem Mufhoren von jenen nicht auch biefe ein Ende nahmen. Es liegt im driftl. Gemeingeift überhaupt eine fo unverwüftliche moralifche Befundheit, bag fich unfer fittliches Urtheil bagegen ftraubt, ibn aus fo gefundheitemibrigen Quellen entfpringen ju laffen. Daber fteben wir bier bor einer unerflarten und wol auch unerflarlichen Thatfache. Muf einem Ctanbpunft, bem bas Jenfeits mit bem Dieffeits migmmenfällt ober gar ale ber "lette Feind" ericheint, "welchen Die fpeculative Rritit gu befampfen und womöglich zu überwinden hat" (Straug, "Die driftliche Glaubenelehre", II, 789), ift ohne Zweifel nur bie Bifionehnpothefe gulaffig. Wer aber in bem Tobe nicht bas Ende bes perfonlichen Lebens erblidt, fonbern nur einen Durchgangspuntt ju einer hobern Ericheitungs. und Entwidelungeftufe bes individuellen Dafeine, ber ift auch befugt, einen, wie wenig immer noch ergrundeten, Bufammenhang mifchen ber bieffeitigen und ber jenfeitigen Lebensform porangiufeten und Die Moglichfeit eines Bereinragens jenfeitiger Lebensguftande und Lebensvorgange in die bieffeitigen angunehmen. Dit bem Ginwurf, baf bie Manifestationen bee Auferstandenen baburch auf eine Linie mit Beifterericheinungen treten, ift nichte wiberlegt. Es handelt fich in unferm Fall lediglich barum, ob ben Erscheinungen Befu nach feinem Tobe eine gegenständliche Realität gutommt, ober ob fie nur bifionare Einbildungen gewesen find. 3m lettern Gall mare ber Anfangepunft ber driftl, Bemeinbebilbung in bie Region ber Ginbilbungefraft verlegt; ber Tob Jefu mare auch fein perfonliches Biel. Die gottliche Borfebung bat mancherlei Wege, um ihre weltgeschichtlichen Plane burchzuführen. Baulus hatte auf bem Wege nach Damastus unzweifelhaft eine Chriftmeericheinung. Bar es Bufall, ein furchtbares Gewitter, eine bis jur Effiafe fich gipfelnde Gemutheerschütterung, mas fie herbeififprte? Dber eine concrete Einwirfung bes bertlarten Auferftandenen, ber fich feinem bisherigen Gegner in einer Form manifestirte, Die fich ihm in ber Gestalt bes einft auf Erben Banbelnben verforverte? Denn wie wirflich und gegenftanblich auch bie Einwirfung mar, bag bas Bilb, welches erichien, feine Umriffe und Farbentone aus bem Borftellungsvermogen bes Schauenben entlehnte, wird fcmerlich beftritten werben fonnen.

Aus allen diefen Unterfundungen und Ermögungen erzielt fich wenigstens ein gam; sichere Refultat. Der abgerer Borgang der Auferstellungstatunde Litt fich unmöglich mehr ausmittelt; dem Zweifel siehen auf diesen Webet, handert Fydgungeln jedergeit zu Gebot, um auch dem lähigsten Glauben immer wieder neue Berligensteiten zu bereiten. Gelichfichsteil ist im sofiestlich von derer Großen ihre Vorgenfrühr der beitritte Aug ander der kreutzigung Chriti aufgemittelt. Darmal läßt sich jedoch die tiels ihreite Aug-stellt der einer die eine die einer die eine din die eine die eine die eine die eine die ein die eine die eine d

lichfeit, dag entweder ber Leichnam burch bie Feinde weggebracht, wenn er überhaupt in bas Grab gelegt war, ober, was noch mahricheinlicher, bag er gar nicht bineingelegt, fondern mit ben Leichnamen ber fibrigen Gefrenzigten befeitigt morben. fteht ber Bermuthung immer offen. Alle Berfuche, bas driftl. Beil auf die Thatfache ber irbifch-leiblichen Auferftehung ju grunden, find baber bisjest auch ohne enticheidende Birtung geblieben, und ein Bertreter ber altfirchl. Auficht bat mit achtungewerther Offenbeit eingestanden, es fei ibm auch nicht ein einziges bogmat. Guftem befannt, "in welchem bie Auferftebung Chrifti einen irgendwie wichtigen Blat einnehmen tonnte, ober and nur - auf bas Brincip angefeben - nicht überfluffig mare" (Gebhardt, "Die Auferftebung Chrifti und ihre neueften Gegner", G. 76 fg.). Dan bat fich jur Unterftutung ber Unficht, bag ber berfommlichen Lehre von ber Auferftebung Jefu eine unentbehrliche Bebeutung für den chriftl. Glauben gutomme, auf die Borte des Baulus (1 Ror. 15, 12) berufen: "Ift Chriftus nicht auferstanden, fo ift euer Glaube eitel, fo feib ihr noch in euern Gunben." Der Apoftel ftellt fich jeboch bie Auferwedung Chrifti nicht ale eine Bieberbelebung feines irbifchen Leibes, fondern ale eine Erneuerung feiner Berfonlichfeit burch Bilbung eines verflarten himmlifden Leibes vor (1 for. 15, so fa.). Seine Auferftehungelehre fteht mit feinen Borftellungen bon ber balbigen herrlichen Biebertunft Chrifti jur Mufrichtung feines Reiche auf Erben in engem Bufammenhang. Bare Chriftus nicht auferftanden, b. b. vermittels ber Ernenerung feines Leibes in feine himmlifche herrlichteit erhöht worben, fo hatte ber Glaube ber Chriften an feine Bieberfunft, überhaupt an ben ichlieflichen Gieg feines Ebangeliums auf ber Erbe, feinen Inhalt: bas ift bie apoliolifche Argumentation. Wenn ein Apologet bes altfirchl. Auferftebungebogmas baffelbe burch die Behauptung vertheidigt, daß fich das Thun Chrifti in ber Auferstehung abichliefte (Rruger, "Die Auferftehung Befu", G. 66), fo wird im Gegentheil im R. E. Die Auferwedung Jefu ale ein Thun Gottes in Beziehung auf ibn bargeftellt, und nicht in feiner Auferftehung, fondern in der Mittheilung bes Beiligen Beiftes an feine Gemeinde findet fein Thun feinen Abichluft, weshalb auch Baulus Jefum geradegu ale "ben Beift" bezeichnet (2 Ror. 3, 17). Bird boch überhaupt burch bie fchriftwibrige Bebeutung, welche bem Leibe Chrifti von ber mobernen apologetischen Theologie beigelegt wirb, bem Beiligen Beift in bemfelben Dag feine Autoritat und Bebeutung entzogen, und biefelbe materialiftifche Befinnung, welche fich in gewiffen focialen Beftrebungen außert, bringt auf biefem Bege in bas Beiligthum ber Rirche felbft ein. Es wird baber in biefer Beziehung bei bem fein Bewenden haben, mas Schleiermacher ("Der chriftliche Glaube", II, §. 99) erledigend geurtheilt hat, daß "bie Thatfachen ber Auferflehung und ber himmelfahrt Chrifti, fowie die Borberfagung bon feiner Bieberfunft jum Gericht nicht ale eigentliche Beftanbtheile ber Lebre pon feiner Berfon aufgefaßt merben tonnen." Der driftl. Glaube, ale Bewuftfein einer unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott, ale innere Erfahrung und sittliche Uebergeugung, tann fich unmöglich borgugeweife auf aufere Borgange ftuben, die gegen ben Zweifel niemale bollftanbig gefichert werben fonnen. Ift aber einmal, abgefeben bon folchen außern Borgangen, ber Glaube entftanben, bann tann berfelbe auch nicht einen tobten, fonbern er muß einen lebenbigen Erlofer ju feinem Gegenstand baben, einen folden, ber vor allem burch feinen Beift in und mit feiner Gemeinde lebt, ber aber auch in ewiger Berrlichteit mit feinem vertigten Berfonleben ein unvergängliches Leben fortfett und als fiegreiches himmlifches Saupt ber irbifchen Gemeinde bem Wechfel ber Beit und ben Leiben und Rampfen bee irbifden Dafeine entnommen ift. Diefer Glaube an Die unpergangliche Berrichaft bes Beiftes und Lebens Chrifti in und über feiner Gemeinde ift im Gemitth bee Chriften bem nagenden Zweifel ber Rritit nicht mehr ausgefest; benn er ift eine Wirfung ber innern Erfahrung, bag Chriftus bas mahrhaftige "Leben" ber Belt ift. Ueberlaffe man es barum ohne alle Beangftigung ber hiftorifchen Unterfuchung, Die auffere Thatfache ber Auferftehung Jeju, foweit bies mit ben Mitteln ber Wiffenichaft möglich ift, immer mehr in das Licht der unbefangenen Forschung zu ftellen; die innere Ehatsache, daß Jesus in und über den Mitgliedern seiner Gemeinde lebt, tann dem wirflich Gläubigen burch bie fühnften Ergebniffe ber Rritif nicht hinwegbemonftrirt werben.

Mos die Literatur über unfen Gegenstand betrifft, so ift namentlich ju verweisen auf die bebeutenderen Bearbeitungen des "Lebens Jesu" von Baulus, Neander, Schleiermacher, Errauff, J. B. Lange, Ewald, "Geschichte Christus" und feiner Zeit" (3. Aufl.); Menan, "Bustlen, "Bulfabbige Bicknert für bie Gemeinke" 9. Bb.; Serfiert, und Keim, "Belfichte Schi um Stagera, 1. Bb., Der Williage (Bariel, 1867); aufrehen Steim, "Belfichte Schi um Stenare, 1. Bb., Der Williage (Bariel, 1867); aufrehen 1869); Belfige, "Biffentschoftliche Kritil ber conngeliiden Obfichiet" (2. Bufl., Grüngen 1869); Belfige, "Biffentschoftliche Kritil ber conngeliiden Obfichiet, iger Lucklen umb den Omag ihrer Gattachtunge über die conngeliide Obfichiet, iger Lucklen umb den Omag ihrer Gattachtunge 1864). Inter een Verloegen der Friedlichen ber Gegenanten bofitiern Nichfamung find noch qu nennen: Glüber, "Die Zhaffdahifdeit der Mirefelbung (Britin umb dern Berteitunge" (20en 1863); Beofoliag, "Die Murferham Streift im der ernechte Befreitunge"; (9ebbards, "Die Murferham Glerin umb dire nurchte Berteitunge"; (9ebbards, "Die Murferham Glerin umb dire nurchte Berteitunge"; (9ebbards, "Die Murferham Glerin umb dire nurchte Berteitunge"), "Die Murferham Glerin in ihrer Bedeutung für den deriftlichen Gleuben bergeitelt" (Petrenten 1867). Big. auch noch aufer mehrer Möbandbung "Die Murferham Schrie die Geldichtstalische umb als Seitstehalighe" im der "Die mehrer Mirchiffen Betrieften. Schrieben der Geldichtstalische umb als Seitstehalische Seitsteham Seits

Auferftebung ber Tobten. Die Borftellung von einer einftigen Bieberberftellung bes im Tobe burch bie Bermefung aufgelöften leiblichen Organismus ber Menichen nimmt in ben biblifchen Schriften eine hervorragenbe Stelle ein. Bei ben alten Griechen und Romern fand fich biefelbe nicht por. Der Tob erichien biefen ale bie Bernichtung bes leiblichen Organs ber Berfonlichfeit auf immer, mas burch bie Berbrennung ber Leichname auch fymbolifch angebeutet war. Der platonifche 3bealismus, ber die Geele fchlechthin verschieben und völlig unabhangig bom Leibe fich vorftellte, batte nicht nur feine Beranlaffung, in einem fünftigen Leben eine Bieberberftellung bes Leibes ju erwarten, fonbern ber Untergang bes leiblichen Organismus im Tobe mußte ihm als Befreiung ber Geele bon ben funlichen Geffeln nur ale ein Borgug gelten (f. Beller, "Die Philosophie ber Griechen", II, 1, 544 fg.). Die pythagoraifche Lehre bon ber Geelenwanderung hat mit ber Borftellung bon ber Auferftehung bes Leibes überhaupt nichts gemein. Der philosophifchen Weltbetrachtung lag ichon an fich biefe Borftellung fern, mahrend fie ber popularen Phantafie, foweit Die menfchliche Boffunng über bas Grab binausführte, Untnüpfungepuntte bieten mufte. Gie bat beshalb auch in bem phantafiereichen Drient ihren Uriprung genommen. Goon im agupt. Tobtenbienft finden fich bie Bebingungen ban. Der irbifche Leib tamn fo hobe Bebeutung, fo anbachtige Berehrung, wie innerhalb biefes Gultus, nur unter ber Boraussetzung in Anspruch nehmen, bag er ein unentbebrliches Draan fur bas Leben ber Geele auch in einer anbern Welt ift. 3m Barfismus (f. b.) hatte biefe Borftellung eine neue Darftellungeform erhalten. Der gange Beltverlauf ericheint in bemfelben ale ein ungeheuerer Reftitutionsproceft, in welchem bie Dachte bes Lichts mit ben Dachten ber Finfterniß um ben Gieg ringen. Der aus bem Licht bervorgegangene Menich wird in ben Rampf ber Gegenfage bineingezogen, fein leib. licher Theil wird gleichfalls bon bem Broceft ergriffen, barum muß auch ber Leib, wenn Die Erlöfung burch ben Cofioich und feine Gebillen vollbracht ift, wieberbergeftellt merben. und die Muferftebung bee Leibes ift baber in biefem Softem bas nothwendig abichliefiende lette Glied einer gangen Reihe borgangiger Lauterungen bes mit Gilnbe behafteten Denfchengefchlechte; bie Auferftehung felbft ale Reftitutioneproceg vollenbet fich nicht mit einem Moment, fondern in einer Reihe von Jahren (Rlenter, "Zendavefta", III, 111 fg.; G. Müller, "Stubien und Aritifen", Jahrgang 1835, G. 477 fg.; Spiegel, "Abefta", I, 15 fg.; III, LXXV, 184; "Binbifdmann, "Boroaftrifche Stubien", G. 231 fg.).

Inweimeit die ibiligie Aufertikungsborfellung mit berienigen bet Fanstemus bermandt ift, lägt fich nicht mit Echrechte bedimmen. De Amadipur, ab bit abben in Eril biefelle sinn weiteres bon den Kerfern angenomuen falten, jift schon beshalb unmadrischeilig, weil sich gerabe hannal das Indentium, die Kleisjon der Leftigern, im Gegenfag gegen das Heinbertium, die Kleisjon der Unterdrücker, in sich freiliger pijammensiehte mie seine fächtliche Diesen gegen den Aganismen beiter. Eine Absolage, ist es allerdings, dos vor der Zeit des Erils sich in den alteit. Lechriten noch feine Spur der Glandens ab die Zeitschaffeldung sindet. Die Opfinungen mid Fernatungen der Iracitien bestärkniten sich in istere altern gelt am deie Ere. Sie nahmen wosl eine gemiss Fordbauer der leichte dosgeschletten Tecken und dem Tode, im Schot (1.6.), einem differn untertrößischen Schattenrich, aus; die der diefen Secten des Mut, das Princip der Geren, fostlt, so sündern fie auch mit ein Schattlen. beshalb ale ein trofilofer gebacht, fie find ohne hoffnung (Bf. 6, 6; Siob 10, 21 fg.); benn baß fie jemale aus ihrem tritbfeligen Aufenthalteort befreit und abermale mit Gleifch und Blut befleibet an bas licht bes Tages gurudfehren wurden, bas ift eine allen altern biblifchen Schriftftellern ganglich frembe Borftellung.

Doch ift nicht zu leugnen, daß biefe altere Borftellung Reime in fich trug, aus welchen fich bie fpatere einer bevorftebenben Rudfehr ber Tobten aus bem Scheol ans Tageslicht und einer einstigen Bieberbefleibung berfelben mit einem neuen Rorper moglicherweise bilben tonnte. Schon bie Thatfache, baft es im Bolt Ifrael Refromanten (f. b.), Tobtenbeichmorer,

gab, welche bie Geelen aus bem School auf bie Dberwelt citirten, weift auf eine voltsthumliche Borftellung bin, die ben Glauben an Die Möglichfeit einer einftigen Rudfehr jener Geelen auf Die Dberwelt in fich fchlof (Jef. 8, 19; 19, 3; 29, 4). Rach biefer Borftellung mar ber Bertebr gwifchen ben am Leben befindlichen Menfchen auf ber Oberweit und ben abgeschiebenen Geelen in ber Unterwelt nicht völlig unterbrochen. Um Schluft ber Beriobe bes Grile begegnen mir ber Annahme, baft jene Geelen an ben Schidfalen ber Lebenben theilnehmen; bei Grechiel (32, 21) reben bie Geelen ben Bhargo bei feiner Antunft in ber Unterwelt an, und im Buch Befaja (14, 9 fg.) fingen bie Schattenbewohner ein Spottlied auf ben ju ihnen berabgefuntenen Ronig bon Babel

Be mehr ber Boltoglaube fich bie in der Unterwelt befindlichen Geelen noch lebenbig porftellte, befto naber lag die Annahme, bag biefelben auch wieber in bas volle thatige Leben gurudfebren wurben, und zu biefem gebort bie Bereinigung mit einem organischen Rorper, mit Gleifch und Blut. Die Tobtenerwedungen, die nne bon ben Bropheten Elia und Glifa ergablt werben (1 Ron. 17, 17 fg.; 2 Ron. 4, as fg.) find Belege fitr ben gur Beit bee Erile herrichenben Bolteglauben, bag die bereits aus bem Leibe entflobene Scele burch gottliche Bunbermacht in benfelben wieber gurildgebracht werben tonne. 3a, nach 2 Ron. 13, 21 bermochte bie blofe Berlihrung mit ben Gebeinen bes langft im Grabe rubenden Bropheten Glifa einen Berftorbenen wieder jum Leben ju bringen, ein Prophet jur Beit bes Erile bie in ber Berbannung lebenben Ifraeliten Geftorbenen vergleicht, welche wieber auferfteben werben (3ef. 26, 19), fo laft fich bie Bergleichung nur aus bem bamale unter ben Ifraeliten bereits allgemeiner verbreiteten Glauben am bie Auferflehung bes Leibes aus bem Grabe erflaren, ein Glaube, auf welchem auch die Bifion bes Propheten Czechiel beruht (Kap. 37), vor beffen Bliden fich ein mit Tobtengebeinen bebedtes Feld ausbreitet, iiber welches ber Beift Jahve's weht, ber bie Gerippe mit Fleisch und Saut neu befleibet und fie wieder lebendig macht. Dagegen bermogen wir ben Auferftebungeglauben nicht in Biob 19, 25 fg. ju finden, wenn auch bon altere ber biefe Stelle bon ben fircht. Theologen ale Beweis bafilr bermanbt murbe. Das Buch Siob (f. b.) erwartet bie lette Bergeltung nicht im Jenfeits, fonbern im Dieffeits: es tennt bie Borftellung einer perfonlichen Fortbauer in einem anbern leben nicht und fchlieft barum auch mit einer bieffeitigen Gotteberfcheinung ab (Biob 42, s). Ginn ber Stelle Biob 19, as fg. ift, bag ber Dulber, auch wenn feine Saut und fein Gebein burch feine Krantheit gang bergehrt wurden, b. b. wenn er jum blofen Gerippe aufammenfchrumpfte, gleichwol Gott noch ale feinen Retter ichanen werbe, mas auch nach Diob 42. s mirflich erfolgt ift.

Rach bem Exil befestigte fich allmählich ber Auferftehungsglaube im Bolf und in ben vollsthilmlichen Parteien, wogegen die priefterliche Ariftotratie und die philosophisch gebilbeten Rlaffen ibn ablehnten. In ber Beisheit Bejus Girad's 3. B. findet fich burchgangig noch bie althergebrachte Borftellung bom School und feinem bumpfen Schattenleben, und wenn im Buch Tobias' (3, 6) bon bem Gelangen ber Beftorbenen ., an ben ewigen Ort" bie Rebe ift, fo ift babei bochftene an ein geiftiges Fortleben, jebenfalls nicht an eine einstige Biebervereinigung mit bem Rorper gn benten. Der Berfaffer ber "Beisheit bee Calomo" ift von einem entichiebenen Unfterblichfeiteglauben befeelt, und er lebrt auch eine Wiebervergeltung in einem flinftigen Leben; allein bon ber Annahme, bag bie Geelen im Benfeite mit einem Leib werben befleibet werben, findet fich barin feine Cpur. Bon platonifchen Grundamichauungen aus haben bie gebilbeten aleranbrimichen Juden gerabe in ber Leiblofigfeit ben Bollbefit ber Geligfeit gefunden; ber Rorper ift nach Philo ein Gemand ober eine Chale, Die im Tobe von ber Geele abgeftreift wird, bamit biefelbe, bon ben fterblichen Elementen befreit, ihres unfterblichen Befens recht inne werbe "De Abrahamo", I, 37). Auf einem Standpunft, auf welchem ber Leib als ein Befangniß

ber Seele ericheint, tann unmöglich ber Auferftehungeglaube Boben gewinnen, und fo ift es mir folgerichtig, wenn Philo ben Buftand ber "Biebergeburt" (Balingeneffe), bie er für ben Menfchen in einem anbern leben erhofft, ale einen bon allen forperlichen Organen ledigen fich vorftellt ("De cherub.", I, 159). Bei bem nachweislichen Bufammenhang ber Effder mit ber alexanbrinifden Religionephilosophie ift nicht zu verwundern, baft mir auch bei biefen feine Gpur bes Auferftehungoglaubens finden. Much ihnen erichien ber Leib ale ein Befangniß ber Geele, Die ale folde atherifch und unfterblich vorgeftellt mar. Benn ben Cabbucdern im R. E. vorgeworfen wirb, bag fie Auferftehungeleugner gemefen feien (Mart. 12, 18; Matth. 22, 25; Luf. 20, 27), und wenn fie, nach bem Beugnif bes 3ofephus ("Miterthamer", XVIII, 1, 4), fogar gelehrt haben follen, bag ber Leib fammt ber Geele im Tobe gu Grunde gehe, fo ift mol fo viel bieran thatfachlich, baß fie auch in Begiehung auf ben Ruftand ber Geele im funftigen Leben an ben noch unentwidelten altern altteft. Unichauungen festhielten und beehalb bie Auferftehungelehre als eine Reuerung verwarfen. Im ifraelitijden Bolfoglauben bagegen findet fich um bie Ditte bes 2. Jahrh. v. Chr. bie Annahme, bag bie geftorbenen Gerechten im fünftigen Leben wieber mit einem Leib befleibet werben, allgemein vor. Der Berfaffer bes Buche Daniel fest vorans, bag mit bem Gintreffen ber meffianifden Beit viele "Chlafer", b. b. geftorbene Ifraeliten, bom Tobe auferfteben werben, und gwar bie Guten jum emigen Leben, Die Bofen jum Gericht (12, 2 fg.). Gine allgemeine Auferftehung, auch ber Seiben, icheint bas Buch Daniel noch nicht in Ansficht zu nehmen. Auch nach bem zweiten Dattabaerbuch (7, 14) hat Antiodyne Epiphanes eine Auferftehung "jum Leben" nicht au erwarten, wobei allerbinge einigermagen zweifelhaft ift, ob bie "jum Gericht" uns bebingt ansgeschloffen fei. Der Bolleglaube icheint fich (2 Daff. 7, 11) bie Auferftehung als eine Bieberherftellung bes irbifden Leibes mit feinen frithern Organen vorgeftellt gu haben, benn auch die Eingeweibe hofft ber ifraelitische Belb Magis vom Berrn bes Lebens und ber Beifter in ber anbern Welt wieber zu erhalten (2 Daff, 14. 46).

Mus biefen urfunblichen Bengniffen erhellt, bag ber Auferftehungeglaube gur Beit Befu unter bem jib. Bolt allgemein verbreitet war und nur in ben ariftofratifchen und philosophifch gebilbeten Rreifen noch immer Biberfpruch erinhr. Die Bharifaer, ale bie Bertreter ber vollethumlichen Anichanung fowol in ber Bolitit ale in ber Religion, hatten biefem Glauben bas Giegel ihrer Autorität aufgebrildt. Berrichenbe Borftellung icheint bei ihnen gewesen zu fein, baft nach bem Tobe bie Geelen junachft forperlos im Babes fortlebten, am "Ende ber Tage" aber in nene verflarte, b. b. bon gemeinen irbifden Stoffen geläuterte, Rorper eingingen (Jojephus, "Jubifcher Rrieg", III, 8, 5). Demzufolge wurde nicht nur bie Seele an fich ale unfterblich gebacht, fonbern and im Rorper ein unvergangliches Brincip voransgefest, aus welchem bie bobere Leiblichfeit ber-Diefer Auferstehungsglaube ftanb mit ber bertommlichen Bergeltungslehre in einem engern Bufammenhang. Die Auferstehung mar babei ale eine Belohnung für bie Tugend ber Frommen borgestellt, mabrend bie Gottlofen gur Strafe fur ihre Gunben aus ihrem unterirbifchen Gefängniß auf feine Befreiung mehr zu hoffen hatten. ber Darftellung bes Jojephus ("Alterthimer", XVIII, 1, 3; "Bubifder Krieg", II, 8, 14) benutten bie Bharifaer ihre Auferftehungolehre, um theile ermunternb, theile abichredend auf die große Denge einzuwirfen. Bierans erflart fich auch bas Bemiihen bes füb. Gefchichtschreibers, ben Urfprung biefer Lehre, mit Rudficht anf bie fittliche Ergiehung bes Bolte, auf Dofe felbft guritdgufithren ("Contra Apion.", II, 80). Borftellung, bag Elia und noch andere Propheten por bem Gintritt bes mefflanifchen Beitaltere, ohne Zweifel aufe neue mit einem Rorper befleibet, auf Die Erbe gurudftebren merben, ift ebenfalls aus ber allgemeinen Berbreitung bes Muferftehungeglanbens in ben letten Jahrhunderten v. Chr. ju begreifen. Damale fcon ward biefer Glaube mit ber erwarteten Berftellung bes meffianifchen Reiche in unmittelbare Berbinbung gebracht, und nur barilber waren bie Meinungen getheilt, ob Gott felbft ober ob ber Deffias bie Tobten auferweden werde. Die Borftellung, bag alle Menichen, Juden und Beiben, Fromme und Gottlofe, nach bem Tobe in bas leben gurudfehren und abermale mit Leibern wurden befleibet werben, ift mol erft fpatern Urfprungs. Bebenfalls fcheint ben "Berechten" von ben jub. Lehrern ichon fruh bei ber Auferftehung ber Bortritt eingeraumt geworben gu fein, woraus fich bie Annahme einer boppelten Auferstehung, ber frommen in erfter und ber übrigen Menfchen in zweiter Dromung, erflart, und auch bie Borftellung erhalt Licht, weshalb die Gerechten bei der Auferwedung der übrigen mitwirfen follten (f. die rabbinifchen

Stellen bei Gifenmenger, II, 896 fg.).

Mus bem allen ergibt fich ale ficher, bag Jefus ben Glanben au die Auferftebung ber Tobten unter ben Inden ale Bolfeglauben vorgefunden bat. Cbenbeshalb ift es fcmer ju unteridieiben, mas er felbft barüber etwa Renes gelehrt nub mas in ben epangelifden Berichten ber eigenen, von Jefu Belehrung ungbhängigen, Bobularporftellung ber Berichterftatter angehort. Go viel tann feinem Zweifel unterworfen fein, bag er ber grob pharifaifden Bopularvorficllung entgegentrat, wonach ber irbifch-leibliche Organismus ber Berftorbenen mit ben babon ungertremulichen Bebitrfniffen und Functionen nach biefem Leben wiederhergestellt werben follte. Wenn er ben Buftand ber Auferftanbenen ale einen "engelgleichen" bezeichnete, fo entfernte er bamit jebe Gleichartigfeit mit bem irbifden Dragnismus von bemfelben, ohne baft er beshalb über bie fünftige Beichaffenbeit ber auferftanbenen Leiber irgendetwas Bestimmtes, 3. B. daß fie mit "verflarten" Organen befleibet fein wurden, gelehrt hatte (Mart. 12, 18 fg.; Matth. 22, 28 fg.; Luf. 20, 27 fg.). Es ift überhaupt in hohem Grabe mahricheinlich, daß Befus über die Auferftehung fein Dogma vorgetragen habe. Geine Bortrage hatten überhaupt feinen bogmatifden Charafter; fie maren wefentlich auf religios-fittliche Bergens- und Lebenserneuerung gerichtet. Daber lag ibm wol alles baran, die Borftellungen von einem andern Leben von unwürdigen grobfinnlichen Bestandtheilen zu reinigen, aber nicht, andere, immerhin auch wieder problematifche, an ihre Stelle ju feben. Die Berufung auf 2 Dof. 3, 6, wonach Gott als Gott ber "Lebenbigen" ju faffen fei, fobag bie Bernichtung nicht ber Ausgang feiner vernunftigen Gefcopfe fein tonne, weift auf eine febr geiftige Anfchauung bon bem fünftigen Leben bin. Die Auferstehung ber Tobten wurde, nach mehrern in ber ebangelifden Gefchichte enthaltenen Barabeln, bor bem großen, ben dieffeitigen Beltverlauf abichliefenden, Weltgericht erwartet (Datth. 24, 31; 25, 32; Lut. 14, 14), wobei die Auferftehung ber "Gerechten" und "Erwählten" bon ber Auferftehung aller Boller (Datth. 25, 32) unterfchieben wird. Huch im vierten Evangelium ermahnt Jefus eine boppelte Auferftegung, "jum Leben" und "jum Gericht" (5, 29). Da aber an andern Stellen beffelben bas Bericht in bas Innere ber Individuen verlegt und bas Berfonleben Jefn als bas Brincip der Auferstehung gefaßt wird (3, 18; 12, 47; 11, 25), fo bleibt es fraglich, inwieweit die betreffenden Ausbrude überhaupt bilblich ju nehmen find ober nicht, jumal fie ohnebies, bei bem Charafter ber Reben Befu im vierten Evangelium, bem Borftellungsfreis bes Epangeliften angeboren. Ans bem Ausspruch Bein (Matth. 10, 28) folgt, baf er, ahnlich wie die philosophifch gebilbeten Buben feiner Beit, nur die Geele ale unfterblich betrachtete, ben Leib bagegen ale verganglich, wobei auf eine bestimmte bogmat. Borftellung von einer Wiebervereinigung ber Grele mit bem (vermuthlich vertlarten) Leib beshalb nicht gefoloffen werben barf, weil (But. 12, 4) in bemfelben Ausspruch biefe Borftellung gang fehlt.

Romen wir bemgemaß nicht behaupten, baft Jefus bie Auferftebung ber Tobten im Ginn einer neuen Befleibung ber abgefchiebenen Geelen mit einem berflarten leiblichen Organismus gelehrt habe - und zwar beshalb nicht, weil es überhaupt nicht in feiner Abficht lag, über metaphpfifche Dinge abschließenbe Dogmen aufzustellen: - fo verhalt es fich bagegen in biefer Begiehung andere mit ben Apofteln und ben neuteft. Schriftftellern überhaupt. Diefe haben ben Auferftehungeglauben ber Juden theils einfach in ben driftl. Borftellungefreis mit binübergenommen, theils von driftl. Anfchaunigen aus eigenthilmlich weiter ausgebildet. In popularfter Form findet fich biefer Glaube im Offenbarungobuch bes Johannes, welchem gufolge vor bem Weltgericht jeder Ort ber Erbe, ber Tobte beherbergt, biefelben herausgibt. Diefe werben bann fo wie fie find, b. b. mit ihrem irbifchen Leib, gerichtet (Dffb. 20, 12 fg.). 3m gerabe entgegengefesten Sinn hat Baulus ein eigentliches Dogma von ber Tobtenauferftebung aufgeftellt. Diefer Apoftel hatte bie Auferstehungevorftellung im allgemeinen aus ber pharifaifchen Schule übertommen (Apg. 23, 6), aber in eine ausbriidlich neue Begiebung jur Berfon Chrifti gebracht. Bu einer ausführlichern Darlegung berfelben mar er burch eine Bartei in ber Gemeinde gu Rorinth veraulaft worben, beren Lofungewort die Leugnung ber Todtenauferstehung geworben war (1 Kor. 15, 12). Diefer Bartei gegenüber graumentirt er für bie Zweifellofigfeit der Tobtenauferftehung aus ber Erfahrungethatfache ber Auferftehung Befu (f. b.). Diefe Argumentation hatte aber nur unter ber Bebingung Beweistraft, bag bie Auferstehung ber Tobten nach Analogie ber Auferftehung Chrifti vorgestellt

Chriftus aalt namlich bem Apoftel ale ber "Erftling" aller bom Tob Erftanbenen. Durch ibn bachte er fich bie Tobtenerwedung vermittelt, und gwar infolge jemer ihm eigenthitmlichen miftifchen Weltanichaunng, vermoge welcher die Gunde bes erften Abam bas Menichengeichlecht überhaupt ber Raturgemalt bes Todes unterworfen, Die Gerechtigfeit bes zweiten Abam aber Die Denfcheit mit bem Princip Des Lebens burchbrungen hatte (1 Nor. 15, 20 fg.; Rom. 5, 12-21). Daher brachte er auch die Auf erftebung in die unmittelbarfte Berbindung mit ber bon ibm in nachfter Beit erwarteten Bieberfunft Chrifti jum Gericht über Die Menschheit und jur Erneuerung ber Belt. Die Auferftebung ber Chriften bachte er gleichzeitig mit bem Gintritt ber Bieberfunft bes Berrn, Die Auferftehung ber Richtchriften bagegen erwartete er nach vollenbeter Erneuerung bee Weltalle (1 Ror. 15, 23 fg.). In Betreff ber im Augenblid ber Erfcheinung Chrifti noch lebenben Chriften nahm er ftatt ber Anferftebung eine Bermanblung ihres irbifden Leibes in ben bimmlifden ober verflarten Leib an (1 Theff. 4, 18 fg.; 1 Ror. 15, si fg.; 2 Ror. 5, 2 fg.; Phil. 3, 21). 3u bem Beitraum, ber gwifden bem Doment bee Tobes und bem ber Muferftehung lag, muß fich Baulus baber ben Buftanb ber abgeschiebenen Geelen ale einen leiblosen borgeftellt haben (f. Mittelguftanb). Bie er bon ber Leiblichteit bes auferftanbenen Chriftus eine fehr ideale Borftellung batte in ber Urt, bak er die ibm autheil geworbene Chriftusericheinung mit ben aus beu erften Tagen nach ber Rrengigung ergablten auf eine Linie ftellte, fo ftellte er fich auch bie Leiber ber auferftanbenen Chriften aller grobfinnlichen Stoffe entledigt, ber Bermeelichfeit nicht mehr unterworfen, ale "himmlifche", "berrliche", "geiftige" ober geiftartige Leiber bor (1 Ror. 15, 42-55). Geine Borftellung bom Uriprnug bes berflarten Leibes tritt nicht gang beutlich berbor, da er benfelben balb ber gottlichen fcopferifchen Allmacht, balb ber Einwirtung bes geiftigen Brincips im Menichen (Rom, 8, 11, wo jedoch wol den mit bem Accufatib gu lefen ift) gugufchreiben, balb auch unter bem Befichtspuntt eines bobern Raturproceffes fich borftellig zu machen icheint (1 Stor. 15, 18. 42 fg.). Das außerorbentliche Bewicht, welches Baulus auf die Thatfache ber Muferftehung Chrifti fowol als auf die hoffnung ber Tobtenermedung ber Chriften jur Beit ber Bieberfunft Chrifti legte, ift aus feiner Borftellung bon bem meffianifchen Reich ju erflaren. Daß Chriftus biefes in nachfter Zeitfolge auf ber Erbe aufrichten werbe, baran zweifelte er nicht. Bur Theilnahme an demfelben waren aber leibliche, wenn auch noch fo bertlarte, Organe unentbehrlich, und biefe munten ben burch ben Tob leiblos geworbenen Geelen wieber anerichaffen werben. Die Dacht bes Tobes, den Chriftus zu überwinden in die Belt gefommen mar, erichien erft bann ale vollständig gebrochen, wenn bie menichliche Berfonlichfeit mit einem Organ befleibet war, über welches ber Tob feinerlei Bewalt mehr hatte (1 Ror. 15, 26. 84 fg.). 3m fibrigen gab Baulus mit biefer ftarfen Gewichtlegung auf ben Anferftebungeglauben befonbere philosophisch gebildeten Gemeinbegliebern Auftof und reitte bie Griechen jum Gpott (Mpg. 17, 32). Bie in Rorinth jur Beit bes Apoftele, fo gab es auch fpater noch Beibenchriften und felbft beibenchriftl, Lebrer, wie Sumenaus und Philetus (f. b.), welche Die Muferftebung geiftig faßten bon ber innern fittlichen Erneuerung, eine Auffaffung, ju welcher ber Apoftel felbft Beranlaffung gegeben batte (Rom. 6, 4 fg.; 8, 11; 2 for. 4, 11). Diefe Anflicht hat zwar in ben neuteft. Schriften nirgends eine bestimmte Gestalt gewonnen, in ben Johanneijden Schriften und im Sebraerbrief bagegen tritt ber Glaube an die Tobtenauferftebung wenigstens entidieben in ben Sintergrund. Der Bebraerbrief gablt biefes Lebritud zu ben blofen Anfangegrunden ber Religion (6. 2). und fann ibm daber unmöglich biefelbe centrale Bedeutung wie Paulus beilegen. Er tennt eine beffere Auferstehung ale biejenige, welche in ber altteft. Beriobe burch prophet, Bunderthaten vermittels ber Rudfehr ber Geelen in die irbifden Leiber bewirft wurde (11, 25), und es ift unzweifelhaft, bag er bie Gerechten im Simmel vollenbet vorftellt. bevor fie burch die Auferftebung wieder mit bem Organ eines Leibes ausgerüftet morben find (12, 23). In bem Borftellungofreis bee Berfaffers ber Johanneifchen Briefe icheint bie 3ber bes emigen Lebens bie Muferftebungeborftellung ju bertreten (1 3ob. 5. 11 fg.). wenn auch nicht geleugnet werben fann, bag er im Evangelium biefelbe nicht nur feunt, fondern auch zu theilen icheint. Die ichon borbin ausgebrudte Bermuthung, bag ber vierte Evangelift fich in biefem Gall einer nur bilblichen Ausbrudeweife bebient, wird burch bas Weblen bes Auferftebungeglaubene in ben Briefen allerbinge einigermaßen unterftust. 3m Gegenfat zu biefer geiftigern Anfchauung bom fünftigen Buftand ber

Seelen entwidelte fich bie jubendriftliche, nach welcher, einem Bericht aus ber zweiten Balfte bes 1. Jahrh. jufolge, eine Auferftehung ber "Glaubigen" mit finnlich mabrnebmbaren Leibern infolge ber Rreugigung Chrifti, alfo lange bor beffen Bieberfunft, por-

gefommen fein follte (Datth. 27, si fg.).

Der driftl. Auferstehungsglaube bat bemaufolge feine Entftehung ichon in ber pordriftl. Beit gefunden, und fich im iib. Bolf in ben amei letten Jahrhunderten b. Chr. perbreitet; er ift burch ben Ginfluft bes Pharifaismus orthobor ifib. Dogma geworben, Innerhalb bes apostolischen Chriftenthums hat inebefonbere ber aus ber Schnle bes Bharifaismus hervorgegangene Apoftel Paulus bemfelben allgemeinen Gingang auch in ber heibendriftl. Welt verschafft. Entlieiben wir benfelben von feinen grobfinnlichen Elementen, Die fcon Jefus entichieben ablebute, fo liegt ibm ein tieferes Bebitrfnig bes menichlichen Beiftes ju Grunde. Die Unfterblichfeitshoffnnng ale folche genigt bemfelben noch nicht, ba er bas Bewuftfein hat, wie er fich auch immer fein Befen porftellt, eines Organs jum 3med feiner Meugerungen und Birtfamfeit benothigt ju fein. Demaeman befteht ber ibeale Rern bes Muferftehungsglaubens in bem Glauben an bie Fortbauer bes Berfonlebens auch nach feiner organifchen Geite fiber ben Tob binaus. Die biblifchen Borftellungen weichen im einzelnen voneinander ab, wie fich dies fcon in ben Auferstehungeberichten über bie Berjon Chrifti zeigt (f. Auferftehung Befu). Be nachbem bas guffünftige Leben bem gegenwärtigen angloger ober weniger anglog porgeftellt mirb, wechielt auch bie Borftellung in Betreff bes neuen Dragnismus, womit bie abgeschiedene Geele wieder betleibet merden foll. Das philosophische Deuten wird fich auch auf bem Boben bes Glaubene mit ber hertommlichen popularen Anschauungsweife nicht gufrieden ftellen laffen. Es wird die leibliche Fortbauer bes Individuums nicht lediglich ale einen Bunberact ber gottlichen Allmacht betrachten, fonbern ale einen bobern physiologifchen Proces ju begreifen fuchen, in Bemagheit einer folden Unichauung pon bem Wefen bes Beiftes, welcher ben Leib ale eine mehr ober weniger goaquate und nothwendige Ericheinung beffelben faft, etwa nach bem Musfbruch Baaber's, wonach bas eroterifdie Leben bem efoterifden nur Baugeruft ift (.. Sinn und Rwed ber Berforperung' Cammtliche Berte, II, 8), ober nach ber Anichauung Rothe's, wonach ber Raturorganismus bes Individunme mit ber Berfonlichfeit ju nnauflöslicher Ginheit gufammengefchloffen ift und ale Debium bient, woburch auch bie vollendeten perfonlichen Befchopfe anfeinanderwirfen ("Theologische Ethil" [2. Aufl.], II, 145 fg.; 483). Die Auferftebung beginnt bann freilich icon mit bem Mugenblid bes Tobes (Bebr. 9, 27), ober noch richtiger, fie begibt fich foon im Berlauf biefes zeitlichen Lebens, in welchem mit ber Musreifung bes Beiftes auch bas Beburfnig nach einem geiftartigern Organismus machft. Gie ift nicht ein momentaner Act, fonbern eine Reihenfolge von Entwidelungemomenten, bermoge welcher bas Berfonleben fich geiftig und fittlich vollenbet. - Roch ift zu bemerten, baft magifche Borftellungen, wie fie auch in die moderne Dinftit und Theosophie übergegangen find, bon einer Beranbilbung und Ernahrung bee Muferftehungeleibes burch öftern Benuft bee Abendmahleleibes Chrifti, ber Bibel ichlechterbinge fremd find, und gar nicht bem Gebiet bee Chriftenthume, fonbern bem ber Raturreligionen und einer im Grunde materialiftifchen Beltanichanung angehören.

Bur Literatur verweisen wir noch auf Bertholbt, "Christologia Judaeorum"; Bretichneiber, "Spftematifche Darftellung ber Dogmatit und Moral ber apotruphischen Schriften bes Alten Teftamente" (1. Bb., Leipzig 1805); bon Colln, "Biblifche Theologie. Berausg, von David Couly" (2 Bbe., Leipzig 1836); De Wette, "Biblifche Dogmatit bee Alten und Reuen Teftamente" (3. Aufl., Berlin 1831); Schmib, "Biblifche Theologie bes Reuen Testamente", und auf Die verschiebenen Bearbeitungen ber apostolischen Lebrbegriffe bon Ufteri, Frommann, Roftlin, Beig u. a. Schenfel.

Muffahrt, f. Dimmelfahrt.

Mufgang, f. Weltgegenben.

Mnge, bas ebelfte Organ bes menichlichen Organismus, bon ben biblifchen Schriftftellern nach feinem hoben Werth burchweg gewürdigt und barum in ber Bibel als Sinnbilb für geiftige und fittliche Thatigleiten öftere angewandt. Das Muge ift , nach altteft. Mnichauma, inebefondere ein Berrather ber fittlichen Gigenichaften, ber Tugenden und Untugenben bes Menichen; es ift ber Spiegel ber Geele. Der Bfalmift fpricht bon bochgetragenen ftolgen Augen (Bf. 131, 1). Das ftolge Muge heißt (Gpr. 21, 4) eine "Leuchte

ver Breufer", solem es sienen hossiarigen Sim vertalis. Nach Joel. 2, 11 solem die "Mugan ber Hohle" gekenntlisst nerben, and Joel. (1), 11 ver falge Wild bes Kasiagi ben Afflyrier siehe Eruse emplangen; Ser. 6, 17 erigkeinen die "hohen", solen, Mugen miter den siehe Teinen die John die Joel. Am der Montertwauer ("misser Augen schauen auf Jahre", Ph. 12.8, 2; 34.1, 7.1; der es ist and her Bolmericher ber bösser dusse siehe John 2, 34.0, 24.0, Nicht schau bedeuten holle Augen die gestigt innere Alarskeit, snübere Augen die stuffen Beringterung; derer der Canadama (2016, 3.1), 3.0 de tößenfähren Augen die siehen Die innere Untäbigleit zur Bachreitsterfamtnis wird als Alendung der Mugenstänisch vergestellt Chan, sondern des Ertemutishermögen is, medien fein, med eine Gehn ohne Ertemutish fast benum feinen Berte, messhab und geine nur beispingen guldlich preis, nuch sein des sieher Gesten der Germann (Nath. 13, 1 s. 15; 7t. 10, 20.1). Das dem Bette spetternde Kange (Epr. 20, 1), 19 ihre ist läuse Keylandung den der freden, die keinige Sandersmung designen der geben der

Befus bezeichnet bas Auge ale "bes Leibes Leuchte" (Matth. 6, 22; Luf. 11, 34). 3hm eutspricht bas "innere Licht", Die durch finnliche Luft ober Leibenschaft unbestochene Bernunft, welche bie Dinge fieht, wie fie in Birflichteit finb. Ale Drgan ber Leibenichaft und Bermittler bes funlichen Genuffes bient bas Ange bem Lufternen, Bolluftigen, Sabilichtigen : bann foll es, nach ber Borichrift Jefu, ausgeriffen und meageworfen merben (Matth. 5, 29 fg.), was nur bilblich von ber Banbigung ber finnlichen Begierben burch Gelbfibeberrichung und Gelbftverleugnung verftanden werden fann. Paulus rebet gerabegu bon "Angen bes Bergene" (Eph. 1, 18), Die er erleuchtet wünfcht, mahrend er ihre Berfinfterung bei ben Beiben bellagt. Bezeichnend ift baber bie Berficherung Siob's, bag er feinen Augen einen Bertrag gefdrieben, mit ihnen "einen Bund gemacht" habe, über feine Ginne zu machen (Biob 31, 1). Das Muge ift bemgemaft auch ber Bachter, ber an ben Pforten bes Leibes bie Ginne behittet. Ihre Gefahr ift bie Augenluft, und eine folche im folimmen Ginne bee Bortes fonnen fogar bie Beiligthumer werben, wenn bie Denfchen ein falfches Bertrauen barauf feten (Eg. 24, 21). Dit Gleifchesluft und Boffart gufammen ift bie Mugenluft 1 3ob. 2, 16 ale ber Inbegriff bee Weltfinnes angeführt. Auch bon Gottes, Jabbe's, Ange ober Angen ift in ber Bibel bie Rebe. Es wird bamit in ber Regel bas gottliche Biffen, Die Allwiffenheit bezeichnet (3. B. 1 Dof. 6, 11; 5 Dof. 6, 18). Die Borftellung, baf Gott feine Mugen ichliefte (1 Ron. 8, 29), baf er möglicherweise fclafen, fclummern fonne (Bf. 121, 4), gebort noch einem unentwidelten Gottesbewuftfein an. Ein Denfer, wie ber Berfaffer von Siob, verfichert, bag Gott feine bloben Angen habe wie ein Menfch (10, 4). Der Bfalmfanger bagegen fingt (Bf. 94, 9): "Der bas Huge gebildet, follte der nicht feben?" Er will damit fagen, wer ein fo funftreiches Drgan fitr bas Licht gefchaffen, ber muß auch ein lichter, felbftbewußter, vernunftiger Beift fein. Die Angen Gottes bebeuten im M. T. auch feine Beiligfeit; fie find zu rem. Bofes angufeben (Siob 1, 13), bie Gitnben reigen bas "Auge feiner Berrlichfeit" (Bef. 3, s). Aber bas gottliche Auge ift auch ein Organ bes Boblgefallens und ber Onabe (1 Dof. 18, s; 2 Dof. 34, 9). Wenn Gott feine Augen aufthut gegen jemand, fo bebeutet es balb feine Sulb (2 Chron. 6, 40), balb aber auch feinen Straferuft (2 Ron. 19, 16; 3ef. 37, 17). Die geistigere Auffassung Gottes im N. T. gibt sich insonderheit darin fund, daß niemals bon Gottes Mugen barin bie Rebe ift. Gott ift bas "Licht" (1 3ob. 1, s), "ber Bater bee Lichte" (3af. 1, 17); bas Geben ift nicht mehr bloe eine gottliche Thatigfeit, Gott ift bas abfolute Ceben, b. b. Wiffen, felbft. Der Ausbrud, "feine Augen erheben" (Luf. 6, 20; 3ob. 6, 5) bon Befus bat einen feierlichen Charafter; bem erhöhten Beine merben Mugen wie Fenerflammen jugefchrieben (Dffb. 1, 14; 2, 18; 19, 12).

Wenn im H. (7, 5) die Augen der Geliebten mit den Teichen zu hebron verglichen von ben ben ber Gickeiten bei Gerber und fanft schieden ben Beidelbeiten ber Schiedelbeiten ber bebr. Dichter entlyrachen. Schen tel.

Mugenialhe. Der Gemeinke zu Losdica (1. d.) mich in bem Offendarungsbuch des dopannes (3. s.) n. a. der Nacht erheitli, ble Mugen mit Mugenialke (Collyvium, sealoshoper, bei den Udsjiffern sealosjoes) zu falben. Deren Vannen hatte bieje Salke von ihrer, den Kulligen oder Bertulgen älgnichen, flaugliden mit mußlichen florm. Gei wore im der konnti medicintischen Ingerbeitnisse werfetst mit die franken Mugen wurden damit bestricken. Aus die bestricken der der Ausbernd ist a. a. D. bilblich gemeint und es ist hoher Willführ, kentiden ihr eine BeAugustus 305

şisâmung des "Bortes Gottes" (Ebrard) der bes "hötigem Griffes" (Henglicherg, Begerg zie klatın. Jener Geneinden wid (Pffs. 31; "J., "Billohjet" vogravorter; "Alfa dir Ungen jalben", Jann daßer nur fo viel hiefen, als zur Erliffertenntnift gelangen, umd des ift es, was den jener gleichgifflichen Geneinde geforderr vird. (Uleder Augenfalles die Schänklismittet ("Schminkt.) Augusfulles. Mag auch die Vederricht des dritten Evangefulms von der Gebert Ich

ungutus. Mag auch die Achricht des britten Evangeliums von der Geburt Iestu in von Tagen der ersten Schabung (f. d.) Indäas durch Augustus eine irrige fein, immershin fiel die Jugend Iestu in die Tage jemes Kaisers, und ging aus dieser vom Berüsbrung eine

neue Beit Ifraels hervor, beren größtes Symptom bas Leben Jefu felbft war.

Smaß 31 werfen. Bierumbierijs Jahr lang 'mar er jett ber Minisper ber eins. Keiden ub, glittligker als Gärte, ber Stiffter bei auf ben Trimmern ber Republif fich erschenben röm. Knifter bums. Bund the latter Namen um Stoumen lich er beftegen, ober alle urichtigen Armete, Comfulete, Bollstribund, Pfeincipat bes Ernnels, Genfrecht, Derpreisferthum, auch alle Machgimitel best Reiche, Derer und Fildette, vereinte er in seiner Perfon, nur, bas er mit bem Zefeinble nients machdanigier Genate, und bom Jeit auf Art. mit ber Zefeinung ber Nichertungung jeiter Reinter, Nopulation und der Berteile der Berteile der Berteile der bed hie Edmeisfelnamen Umprechert (29) um Magsstude, b. ber Speiige (27), mit berem ber Ernat ign begrüßte, übertung er als gentligsnehm Erfag und am bis Vadelfelper. Die Krittlig



ber gefimmungsvollen Republitaner blieb ihm nicht aus; aber iberwiegend ift er both gefchant und fogar geliebt worben: "Er hatte nie geboren werben ober nie fterben follen." Diefen Rubm bantte er nicht blos ben gewöhnlichen Corruptioneffinften für ben Bobel, Brot und Spielen; feine Bestechung mar, baf er "alle burch die Gugigfeit ber Rube verlodte" (Tac. Ann., I, 2). Rach zwei Denichenaltern ber Burgerfriege hatte man jest Frieden, Ginheit, Recht, eine ungeahnte frobliche Entwidelung ber materiellen und theilmeife felbft ber geiftigen Intereffen, ber Bilbung, ber Sittlichfeit, ber Religion, ale beren "Berfteller" Muguftus auf allen Flanten ber neuerwachten Literatur gepriefen murbe; und gegenither aller Ufurpation, aller Thranuei, aller Benchelei fonnte man fich bamit troften, daß die Republit langft verloren, ber lebergang elaftifc leicht und iconent, ber neue Berr human und rationell im Despotionnis mar. Der wefentliche Mangel lag barin, bag ber Staat mit allen Aemtern ohne ihn ein Echein, baf er ber Staat mar. Geiner Regierung hat bas weniger gefchabet, fo viele eble Rrafte auch für ben Staat brach gelegt, burch Devotion ober faule Dufe verborben murben, weil fein wunderbar berftanbiger Beift auch über feinen perfonlichen Leibenfchaften eine im gangen anftaubige Bache hielt, und weil er gern ben Inspirationen feiner großen Gelbherren und Staatsmanner, Agrippa und Dacenas voran, gehorchte. Aber augftlich fchaute man ber Reige feines finderberaubten Alters ju, und die unheilvolle tyrannifche Monarchie trat fchredlicher, ale man fle ahnte, nach bem Ableben bes fecheundfiebzigjahrigen Raifere in Rola (19. Mug. 14 n. Chr.) in ber Berjon feines Stieffohnes Tiberius und feiner Rachfolger auf.

Bibel-Legiton. I. 20

Die Beziehungen Auguftus' ju ben Juben eröffneten fich mit ber Erhebung bes Berobes jum Ronig ber Buben burch Antonius und Octavian im 3. 40 v. Ehr., und ibre weitere Entwidelung ift in ber Gefchichte bes Ronigs Serobes (f. b.) und feiner Cobne nachwlefen. Die unmittelbar rom, und Mugufteifche Berrichaft in Balaftina begann mit ber Abfetung Archelaus', bes herrichers von Bubaa und Camaria, und mit ber blutigen Schatzung biefer Länder burch Quirining im 3. 7 n. Chr. (f. Schatzung). Rachher aber erlebte Juda unter ben brei fich folgenden Procuratoren (f. b.) bee Raifere, Dogonius, Ambivins, Rufus, viel Ridficht und baber friedliche Zeiten (7-14 n. Chr.). Rad bem Rath feiner Ctaatemanner lebte Anguftus bem einzig richtigen Grunbfat, Die "baterlandifchen Religionen" ber Bolfer überall aufrecht ju halten, auch wenn er perfonlich über bas Indenthum mehr fpottelte ale fiber bie griech. rom. Mythologie, und bei feinem Gifer für Erhaltung ber fintenben rom. Staatoreligion und bei ber Reigung bee Abenblandes ju ben morgenlandischen Dienften, welche mit Ginfchlug bes Inbenthume Rom zu erobern begannen, Die Burfidhaltung ber Bringen feines Saufes gegen jub. Opferbienfte gern fah. Dagegen beftatigte er nach bem Borgang Cafar's ben gerftreuten Juben ber gangen Belt bie religiofen Conberrechte, er beftätigte ben alexandrinifchen Melteftenrath ber Juben und nahm fich auch ber jith. Colonie in Rom in humanfter Weife an. In Berufalem ließ er bem Tempelwefen ungeftorten Fortgang, und indem er ein tagliches Dofer für ben Reichsberen forberte, erwiberte er es aus feinen eigenen Mitteln burch ein tagliches Brandopfer ju Ehren bes jub. Gottes und burch gablreiche Beihgefchente, welche er und feine Familie jum Tempel fchidte. Unter ber Fortbauer Augusteifcher Dafigung, welche befondere Philo laut gepriefen bat, mare bem Judenthum ber Bergweiflungstampf gegen Rom, beffen erfte Borlaufer fcon in bie Reit ber Raifer Tiberius und Caligula fielen, und ber Untergang Berufaleme (70 n. Chr.) erfpart geblieben.

Ein Berhaltniß Muguftus' jum Chriftenthum eriftirte noch nicht. Jefus ift erft unter feinem Nachfolger Tiberius aufgetreten. Auf feine Geburt unter Raifer Auguftus, und zwar im fcwillen Moment ber Schatzung (7 n. Chr.), hat ber Evangelift Lutas (2, 1 fg.) großen Radibrud gelegt; finnvoll genug hat er fo bie großen Begenfate, Beltreich und himmelreich, Raifer und Deffias, Anechtichaft und Freiheit gleichfam in Gine Biege gepaart. Berfohnlicher, ja voll Berlangen, Chriftenthum und Rom gufammengubringen, hat ber geiftreiche Bertheibiger bes Chriftenthums unter ben Berfolgungen Marc Murel's, Delito, bor biefem Raifer fich barauf berufen, bag Rirche und Raiferthum mit einander von ben Tagen Auguftus' an aufgeblüht (Melito bei Gufebine, "Rirchengeschichte", VI, 26). Spätere haben gern mit bedeutungsvollen Zahlen gefpielt, die nicht gang richtig waren, indem fie fanden, daß Jefus im 15. Jahre des Augustus geboren, im 15. des Tiberius gestorben fei. Gicher ift Befus weber gur Beit ber Schatzung noch ilberhaupt unter ber unmittelbaren Regierung Augustus' über Bubaa geboren worben, ba er fonft nicht einmal 30 Jahre alt geworben mare; feine Geburt fallt, wie befonbere Matthaus betont und felbft Lutas nicht leugnet, in Die Regierung Berobes' bes Großen, fpateftens in Die erfte Beit feiner Sohne. Aber bie Epoche Auguftus' und ben Aufftand feines galilaifchen Landemannes Buba gegen bie Schatung bat er in feiner fruben Jugend wenigstens aus ber Ferne, ba feine Beimat Galilaa erft fpater romifd murbe, einigermaßen miterlebt; und nachher hat er nicht blos ben Denar mit bem Bilbe bee Augustus ober Tiberins in bulbenber Unterwerfung unter ben bon Gott gewollten Dachthaber ber Belt angefchaut (Datth. 22, 19 fg.), fonbern bie 3bee bes Anaufteifden Beltreiche felbit mit allen feinen Ländern und Denfchen ift nicht ohne bie tieffte Anregung feines Dentens und Bollens in feinem geiftigen Borigont geftanden; aber es ift ihm auch ficher geworben, baf Glid und Geligfeit und Gittlichfeit anderemo ju fudjen fei, in bem noch größern, weitern, hohern Simmelreich (Matth. 16, 26; 20, 25 fg.). Bgl. neben Chloffer, Bod, Mommfen, meine "Befchichte Jefu von Ragara" (Bitrich 1867), I, 194 fg.; 398 fg.

Musermablt, f. Ermablung. Musgiefinng Des Beiligen Geiftes, f. Seiliger Beift und Pfingften.

Auslegung ber Bibel. Die Rirche ber Reformation hat ihr Recht auf Die S. Schrift geftellt, welche ale die alleinige Rorm ber driftl. Lebre und bes driftl. Lebens bas formale Brineip bes Broteftantismus ift. Wenn fich auch nur einige ber Befenntnifichriften ber beiben protestantifchen Schwefterfirchen ausbrifdlich auf biefes Brineip begieben, fo bringen es boch alle in ber Darftellung ber Lebre ihrer Kirche und in ber Miberlegung

ber geguerifden Aufstellungen gur Anwendung. Folgerichtig ichreibt beebalb bie proteftantifche Theologie von Aufang an ber S. Schrift ale eine ber ihr mefentlichen Eigenthumlichteiten die Deutlichfeit (perspicuitas) ju, mabrend die fath. Theologen im Intereffe ihres hierarchifchen Rirchenbegriffs die Dunfelheit und Bielbeutigfeit ber S. Schrift behaupten. um bie Auslegung berfelben ber firchl. Autorität vorbehalten und ben Schriftgebrauch ber Laien beschränten zu tonnen. Bon einer gang unbeschränften und gang unbedingten Deutlichkeit ber B. Schrift ift freilich auch bei ben Brotestanten nicht bie Rebe. Mis für bas gemeine Berftanbnig bentlich gelten nur bie in ber S. Schrift niebergelegte Glaubenslehre und die biblifche Gittenlehre, soweit beren Erfenntnig und lebung jum Beil nothwendig find, und jene junadift mur rudfichtlich ber Form ihrer Mittheilung; auch ift bie Erfenntnig biefer an fich beutlichen Theile bes Schriftinhalts an bas Borbanbenfein gemiffer religiofer, fittlicher und intellectueller Eigenschaften auf feiten ber Lefer ber S. Schrift gefnitpft; endlich behauptet man, baft bie Deutlichkeit bes Schriftinhalte eine grabmeife perfchiebene fei, indem fich neben flaren und einfachen Musfagen ber Bibel buntle und fcmerberftanbliche fanben, welche erft bon ben Aussprüchen ber erftern Art ihr Licht empfangen milfiten. Dennoch gemahrt biefe Anschanung ber protestantifden Theologie über Die Schrift, wie fie auch fcon beachtenswerthe Fingerzeige filr bie Auslegung berfelben gibt, bem ebangelifden Chriften bie gute Buverficht, bag er es bei feiner Befchaftigung mit ber Bibel rticht mit einem mit fieben Giegeln verschloffenem Buch ju thun bat, Die nur wenige auserlefene Beifter ju öffnen vermöchten, fonbern bag er ein ausreichenbes Berftanbnig ber 5. Schrift erlangen tann, falls er fich ernftliche Milhe um baffelbe geben will. Bu biefem Berftanduff foll bie Auslegung ber Bibel hinfilhren.

I. Die Auslegung ber Bibel will ben urfpriinglichen, b. b. ben bon ben biblifchen Mutoren gebachten und in ben Schriften berfelben thatfachlich enthaltenen Ginn ausmitteln, und die Losung biefer Aufgabe fcheint einfach durch die Befolgung bes Rathe berbeigeführt zu werben, baft man fich beim Lefen ber Bibel, eines Buche ober eines Abichnitts berfelben, gang auf den Standpunft bes Berfaffere bes auszulegenden Schriftftilde und gang in bie Lage feiner erften Lefer verfeten folle. Wenn fich biefer Rath ber Bibel gegenilber nur fo leicht befolgen ließe, ale feine Zwedmäßigfeit einleuchtenb gu fein fcheint! Aber wie es Schriften gibt, für beren Auslegung ein befonderer Rath taum gegeben und befolgt zu werben braucht, weil fich ihr Berftandniß bem aufmertfauen, mit ber Sprache berfelben vertrauten und mit gureichenben Beiftesgaben ausgestatteten Lefer ichon burch bas Lefen felbft erfchlieft, fo gibt es auch Schriften, welche ber Auslegung eine fo verwidelte Mufgabe ftellen, baf ber obengegebene Rath, fich gang in Die Geele bes Berfaffere folder Schriften und in Die Lage ihrer erften Lefer gu verfeten, bem fpatern Lefer taum etwas nutt, wenn ibm nicht burch bie Runftregeln ber Muslegung ber Weg gezeigt wirb, ber ihn ju bem empfohlenen Standpuntt ber auszulegenden Schrift gegenüber binfiihrt. Schriften, welche in fpftematifch lehrhafter Form abgefaßt find, geboren felbftverftanblich in die erfte Rlaffe; benn fur ibr Berftandnift ift weber bie individuelle Stimmung bes Antore, noch zeitliche und örtliche Farbung ber Darftellung in Rechnung zu bringen; Begriffe bon bestimmtem Berth find in logifder Gebantenentwidelung in berartigen Schriften verarbeitet; fie werben alfo einfach burch Amwendung ber Dentgefete auf ihren Inhalt jum Berftundnift gebracht. Alle Schriften indeft, welche fich in freiern Formen ber Darftellung bewegen und aus bestimmten gefchichtlichen Beranlaffungen und individuellen Stimmungen ihrer Berfaffer hervorgegangen find, berlangen eine tunftmäßige Auslegung. Bu ihnen gehort auch bie Bibel, ba ihre Bestandtheile ale Meußerungen bes religiofen Beiftes auf gegebene geschichtliche Beranlaffungen in fernen Beiten entftanben find, ber religiöfe Beift felbft aber, fich von jeber an ber Mannichfaltigfeit ber Bungen erfreuenb, nicht blos ein Gemeinschaft bilbenber, fondern in feinen Tragern auch ein individueller ift.

Deshalb werben von ber altprotestantifchen Theologie, gerabe im Intereffe ber bon ihr mit großem Rachbrud behaupteten Deutlichfeit ber S. Schrift, bon bornberein auch Regeln ber Schriftauslegung gegeben, von benen neben ber Grundregel ber proteftantifchen Schrifterflarung, baf ber wortliche, mit Billfe ber Grammatif und bes Lerifons qu ermittelnbe Ginn einer Stelle ber einzig gultige fei, ber nur, wo ce bie Gdrift felbft anzeige, ober im Intereffe ber Erbanung tropifch genommen werben burfe, Die wichtigfte bie ift, welche auf bie Analogie ber S. Schrift felbft für bie Deutung ihrer einzelnen Ausfagen permeift (scriptura sacra sui ipsius infallibilis interpres). Aber Legison und

alfo auf jeben Fall noch ber Ergangung. Die Bibel ift formell betrachtet eine Cammlung bon Schriften, welche aus ferner Borgeit überliefert find; mogen fich bie einzelnen Stude biefer Cammlung auch hinfichtlich ihres Inhalte und Beiftes von allen übrigen Erzeugniffen ber gleichzeitigen Literatur untericheiben, junachft ift bie Ermittelung ihres uriprunglichen Ginnes an biefelben Bebingungen gefnupft, unter benen bei jeber beliebigen alten Schrift ber Grundforberung ber Auslegung Benitge geleiftet wirb, fich beim Lefen berfelben gang auf ben Standpuntt bes Berfaffere und in Die Lage ihrer erften Lefer ju berfeben. Das gefchieht aber burch Die philologifche Erflarung, welche querft bie borhandenen Unterschiede ber Sprache und ber burch fie bedingten Borftellungen, Die ben Berfaffer und feine erften Lefer bon bem heutigen Lefer trennen, hinwegguräumen verfucht, bann aber bagu fortichreitet, bie Bebanten bee Berfaffere in ihrer Gigenart nachaubenten und in ber eigenen Sprechweife bee Muslegere jum Muebrud ju bringen. Bur Erreichung bee erften Bieles betfahrt bie philologifche Mustegung grammatifch, indem fie mit Gulfe bes Lexitone fich bie Bebeutung bee einzelnen Bortes flar macht, nach ben Regeln ber Syntax in die Berbindung ber einzelnen Borte jum Gat eindringt und endlich nach ben Gefegen ber Rhetorif Die Berbindung ber einzelnen Cate unteremanber und die gange Form ber Darftellung auffaßt und würdigt. Ift aber auf biefe Beife ber Unterschied ber Sprache zwischen ber auszulegenden Schrift und bem Musteger aufgehoben, bann muß bie philologifche Mustegung, um ihr zweites Biel zu erreichen, barauf ausgeben, auf Grund bes grammatifden Berftandniffes bes Materiale, welches ber Autor jur Darftellung feiner Gebanten benutt, fich bes indivibuellen Elemente zu bemachtigen, welches jeber menfchlichen Rebe, alfo auch ber auszulegenden Schrift, eignet. Diefes beruht theils auf ber Mrt ber Bebantenbilbung aus bem Befammtleben bee ichreibenben Indipiduume heraus, theile auf einer beftimmten Tenbeng, welche ber Autor nach Mafigabe feiner Stellung und Grundfate und ber Bedurfniffe feines Leferfreifes in feiner Schrift verfolgt. Much Die geschichtlich burch raumliche und geitliche Berhaltniffe bedingte Individualitat bes Antore, foweit fie in ber auszulegenden Schrift ihren Musbrud finbet, foll bon ber Muslegung nicht mehr ale trennenber Unterfchied empfunden werben, ber fie von bem eigenften Geiftesleben beffelben icheibet, fonbern ihr offen baliegen, fobaft fie ben Bebantenberlauf ihres Autore in allen feinen Ruancen nachzufühlen bermag. Dagu berhilft ihr aber die pfpchologische Divination, welche in ber Befehmäfigfeit bes menichlichen Dentens im allgemeinen ben Grund ihrer Musführbarfeit und bie Bewahr ihrer Richtigfeit tragt. Muf die Beantwortung von zwei Sauptfragen hat fich bie pfpchologifche Divination besonders zu richten: Beldje innern und auffern Grinde haben bem Berfaffer ber Echrift, Die ausgelegt werben foll, Die Feber in die Band gegeben und ihn veranlaßt, gerade fo, wie es borliegt, und nicht andere gu fdreiben? Und mas für einen 2med will ber Berfaffer bei bem Leferfreis, auf ben feine Schrift berechnet ift, burch biefe erreichen? Gind biefe Fragen auf Grund bes grammatifch richtig berftanbenen Tertes ber auszulegenben Schrift mit Gulfe ber pfychologifchen Divination gludlich beantwortet, fo hat ber Ausleger feine Aufgabe geloft; benn nun tann er aus ber Geele bee Antore beraus bie fragliche Schrift nacheonstruiren und fich in die Lage ber erften lefer ihr gegenitber verfeten. Den hier beichriebenen Weg ber philologifchen Erflarung fur jebes alte Schriftwert hat auch die Muslegung ber Bibel einzuhalten; burch das Ineinanderfein bes grammatifchen und bes pinchologifchen Moments ber Mustegung, um mit Cofleiermacher ju reben, fommt bas Berftanbnig bes urfprünglichen bon ben biblifchen Antoren felbft beabsichtigten Ginnes ber B. Schrift gu Ctanbe. Die grammatifche Auslegung muß fur bas A. E. ber bebr. und chalb. Gprache, für bie Apofruphen bes A. I. und fur bas D. I. ber eigenthumlichen Gracitat biefer

Schriften machtig fein. Diefe lettere beruht ihrem Wefen nach auf bem belleniftifchen,

bem macebon.-attifchen Dialett, ber fich feit Alexander's bes Großen Zeiten ale Weltfprache auch nach Affien verbreitet hatte; aber baneben hat fie in ber Geptuaginta und bon ba aus und aus ber palaftin. Landessprache im D. T. hebraiftische Elemente aufgenommen und im Evangelium bes Martus finden fich fogar einzelne Latinismen. Filr Laien, benen bie ausreichende philologische Bilbung jur felbständigen Uebung ber grammatischen Auslegung nicht ju Gebote fteht, empfiehlt sich der Gebrauch einer berichtigten Ueberfetung des biblifchen Tertes, wie fie von De Bette und im Bunfen'fchen Bibelmert gegeben ift. Die Grundlagen ber pfpchologifchen Divination, mit beren Bille bie philologifche Auslegung ber Bibel zu ihrem Biel geführt wirb, muffen aber burch gefchichtlide Unter-fuchungen über bie perfonlichen Berhaltniffe und ben Charafter ber biblifchen Autoren, über bie Umftanbe, unter benen fie auftreten und ju ihren Beitgenoffen fprechen, über bie Stuation, in ber ihre Lefer fich befinden, über ben Beift ihrer Beit und ihres Bolte, ber fich in beren religiöfen, politifchen und focialen Buftanben auspragt, über bie Lage ber Beltverhaltniffe, unter benen fich bie in ber Bibel befchriebene Entwidelung ber Menfcheit vollzieht, annahernd ermittelt werben. Die Ergebniffe biefer Unterfuchungen pflegen in ben fogenannten Ginleitungen in Die Bibel gufammengefaßt zu merben, welche in ber Literargeschichte bee biblifden Schriftthume, ihrem eigentlichen Inhalt, Die Sauptgefichtepuntte fur Die pfychologifche Auslegung ber B. Schrift hervorheben. Beil aber bas gange für bie pfnchologische Divination zu verwendende Material burch geschichtliche Unterfuchungen gewonnen wird, fo tann man bie Dethobe ber philologischen Auslegung auch ale bie grammatifch hiftorifche bezeichnen, und unter biefem namen ift fie feit bem berithmtem Buche Ernefti's, "Institutio interpretis novi Testamenti" (Leipzig 1761), bon ber wiffenfchaftlichen Theologie für bie Auslegung ber Bibel allgemein eingeführt, obgleich bie bon Schleiermacher gebilbete Bezeichnung "pfinchologifche Auslegung" bas genauer ausbrudt, mas burch die gefchichtlichen Untersuchungen bes Muslegere erreicht werben foll.

mag fie noch in ihrer Befonberheit charafterifirt werben.

Die Bibel bringt die Runde, und barauf beruht ihr Unterschied bon allen übrigen Erzeugniffen ber Literatur, bon einer gottlichen Offenbarung, welche fich in ber allmabliden Borbereitung und in ber enbliden Stiftung bes Gottebreiche burch Jefus Chriftus vollzieht (Bebr. 1, 1); Die 3bee bes Gottesreiche in ihrer gefchichtlichen Entfaltung, biefes tieffte Thema ber Beltgefchichte, ift beehalb ber treibende Grundgebante aller biblifchen Literatur, beren Muslegung, foweit fie Cache ber pfpchologifchen Divination ift, nur bann bollftandig gelingen taun, wenn fie die in ber B. Schrift ju Tage liegenbe Entwidelung bes Gottebreiche bei ber Dentung jeber einzelnen biblifchen Ansfage mit in Rechnung bringt. Gie muß alfo aufzeigen, wie weit in bem betreffenben Schriftftud bie 3bee bes Bottebreiche volltommen ober unvolltommen realifirt ericheint, und gu bem Enbe namentlich die Uhnungen beachten, die, über fich felbft hinausweifend, fpatere Entwidelungen bes Gottebreiche anbahnen, muß beren Bege andenten, ober umgefichrt bom Standpunkt ber Erfüllung aus auf biefe Ahnungen gurudgreifen und biefelben bis in ihre elementarften Formen verfolgen. Aurg, jedes einzelne Refultat ber grammatifch-pfpchologifchen Auslegung muß noch einmal im Licht bes großen geschichtlichen Bufammenhange ber Entwidelung bes Gottebreiche angefchaut werben, um ale Ericheinung und Ergebniß biefer Entwidelung in feinem gefchichtlich bestimmten Werth aufgefaßt gu werden. Diefe Bitrbigung bes Schriftinhalts pragt ber pfpchologifchen Auslegung beffelben ben Charafter ber theologifchen auf, ber fich in ber religiofen Betrachtungemeife ber Bibel pollenbet. 3ft boch bas Reich Gottes bie Bemeinschaft, welche bas Wefen ber Religion jur Erfdeinung bringt; felbftverftanblich muß alfo ber Ausleger ber B. Schrift

von dem Welfen der Religion ein erfahrungsmößigse Wissen haben, wenn er die Kunde von der Berbrereitung mid Stissung der Gottekreiche, dem Inhalt der Bibel, im tiessen Grunde ispres Welfens ersössen will; die grammatlich-sistorische Aussegung mit beswerze Berüsslichigung des theologischen Woments der physiologischen Divination erschließe erhaben mader Berüssnich ker Vielen.

Mis Bulfomittel für die richtige Amvendung ber hier beschriebenen Auslegungemethobe auf bie Bibel fteht aber bie Beachtung ber Analogie ber S. Schrift in erfter Linie, und bie altprotestantifche Berweifung ber Auslegung auf biefe Analogie ift fur alle Zeiten gultig. Denn bie einzelnen Bucher ber Bibel bilben in ihrer Bufammenfaffung eine Literatur, welche burchans eigenartig ift und beren Bestandtheile alle unter fich wefentlich bermanbt find; einzig burch bie Beachtung ber Schriftanalogie wird aber biefe Gigenart ber biblifchen Literatur erichloffen, beren Erfenutnift fowol riidfichtlich ber Form ale bee Inhalte aus bem Befammtgebiet biefer Literatur burch Bergleichung ber einzelnen Beobachtungen zu gewinnen ift. Ratitrlich gilt biefer Grundfat auch fur bie Auslegung jebes einzelnen biblijden Schriftstellers, von benen jeber neben ben gemeinsamen Gattungs eigenthumlichfeiten aller biblifchen Autoren auch noch fein individuelles Geprage an fich tragt; auch die Erfenntnift biefest individuellen Gebrages wird burch die Beachtung ber Analogie innerhalb bes engern Kreifes ihrer Anwendung vermittelt, und gemeinschaftliche Eigenthumlichfeiten ber biblifchen Literatur und Individuelles innerhalb berfelben find forgfältig zu beachten und je nach ben Umftanben auseinanderzuhalten ober zu verbinden. Befondere muß bier eine baufig überfebene Anwendung ber Edriftanalogie ausbrudlich betont werben: eine gange Reihe von neuteft. Begriffen wird man nur bann in ihrer Eigenart verfteben und ihren Inhalt auszuschöpfen bermogen, wenn man ihren Burgeln im A. T. nachgeht, wie benn feiner der Grundbegriffe ber urchriftl. Gedantenwelt aus bem R. T. allein ober nur aus Combinationen, welche bie griech. Bezeichnung berfelben nahe legt, erläutert werben fann. Der befrembende Abstand zwifden ber driftl. Literatur bee erften und ber bee zweiten und ber nachftfolgenben Jahrhunderte erflart fich unter anderm auch baraus, baf bie beibenchriftl. Trager biefer Literatur, welche an bie Stelle ber aus Ifrael ftammenben Apoftel getreten maren, bei bem mangelnben Berftanbnif bes M. T. auch nicht mehr im Stande waren, die Anschauungen bee R. E. in ihrer Reinbeit, Fulle und Tiefe in fich aufzunehmen und gur Darftellung zu bringen - ein beut licher Fingerzeig auch fitr und Epigonen biefer Beibenchriften, Die Analogie ber Schrift in ihrem gangen Umfang, ohne ben Bufammenhang zwifden Al. und D. T. zu gerreißen, für bie Auslegung ber Bibel mit befonberer Corgfalt gu berfidfichtigen.

Benn die altprotestantischen Theologen die Auslegung bisweilen flatt von ber Analogie ber Schrift von ber Unglogie ber Glaubeneregel abhangig machen, fo ift bas utfpriinglich blos ale ein anderer Anebrud fitr biefelbe Cache gemeint. Denn die Glaubensregel gilt ihnen nur ale Bufammenfaffung ber beutlichften Schriftwahrheiten; ber Wechfel im Ausbrud fdeint alfo gan; unverfänglich. Dennoch unterliegt er ben fcwerften Bebenten; benn bie Glaubeneregel ale Bufammenfaffung ber beutlichften Schriftmahrheitm geht in ber Auswahl und Raffung berfelben auf einen Act ber Schriftauslegung gurild. Dirfte man unn auch als felbstverftunblich voraussetzen, bag die ber Glaubensregel gu Grunde liegende Schriftauslegung richtig gefibt fei, fodaf bie im Symbol gegebene Lebr barftellung ein genau gutreffenber Ausbrud bes Schriftinhalte fein würbe, fo tonnte bie Anwendung ber Analogie ber Glaubeneregel bod immer nur ju einer Auslegung ber D. Schrift aus zweiter Band führen, wie fie auch nicht für bie Auffaffung bes gefammten Inhalte ber Bibel ausreichend mare. Aber junachft bleibt es boch fraglich, ob bie augegebene Borausfetjung, beren Richtigfeit wieber nur an ber S. Schrift gepruft werben tomte, fich mit bem wirflichen Cachverhalt bedt, und fo ift bie Befahr nicht ausgeschloffen, baf bie Beachtung ber Glaubeneregel ben Schriftlefer bon beute nicht auf ben Stand puntt ber erften Pefer ber Bibel, fonbern auf ben ber Beitgenoffen bee Snubole ftellt, bas bie Auslegung regelt und ihn bamit in bie Feffeln ber bogmat. Aufchauungen einer vergangenen Beit ichlagt. Gine folde Anechtichaft ber Auslegung, fei es auch unter einer geheiligten Autoritat, wird aber felbft noch von ber ausgefpitteften Befenntnifidnifi ber luth, Rirche, von ber Concordienformel verworfen, welche bas Sumbol von ber S. Schrift, nicht umgelehrt bie Schrift vom Symbol abhangig macht. Es empfiehlt fic alfo, die urfpritingliche Saffung biefer Regel ber Schriftanslegung beigubehalten.

Un bem erften Fehler leibet am ftartften bie allegorifde Interpretation, welche ben Tert feinem tiefften Ginn nach noch etwas anberes ausfagen lagt, ale er feinem Bortlaut nach eigentlich ausspricht, und bie beshalb ohne gureichenben Grund eine Aussage ber Cdrift ale bilblich betrachtet und banach uneigentlich erflart. Raturlich öffnet biefe Muslegungemethobe ben willfürlichen Ginfallen bes Interpreten Thur und Thor: benn mit Breisgebung ber grammatifch hiftorifden Erforfchung bes wortlichen Ginnes ber Bibel fallt jebes objectiv gilltige Mittel ju ihrer Auslegung hinweg. Bon berartiger Billfur ift freilich eine andere Auslegungemethobe ber S. Corift. Die trabitionellbogmatifche, frei; aber indem fie bie Analogie bes firchlich fixirten Lehrbegriffe gur Richtfonur ihrer Deutung mahlt, vermifcht fie nur ju leicht bas bestimmte ortliche und geitliche Geprage ber einzelnen Schriftausfagen, ihre individuelle Stimmung, ihr meufchliches Colorit, und ichiebt bie bogmat. Abftraction bem lebensvollen Schriftwort unter, weshalb fie, wie die allegorifche Interpretation, in ben Fehler ber Ginlegung eines fremben Sinnes verfällt. Beibe fehlerhafte Dethoben ber Schriftanslegung find Ausartungen ber theologischen Interpretation, Die in ihrer Wahrheit auf Die Ermittelung bes religiöfen Behalts ber Bibel in feiner geschichtlichen Entwidelung ausgeht, in ber bier gerligten Musartung aber bie geschichtliche Entwidelung biefes religiofen Behalts ganglich überfieht und allegorifirend möglichft viele und möglichft tiefe religiofe Bahrbeiten, bogmatifirend nur bie firchlich ausgepragte religiofe Lehrfubstang in ber Bibel gu finden vermeint.

Am entgegengefetten Behler leibet bie rationaliftifche Auslegung ber Bibel, eine Musartung ber grammatifch hiftorifchen Interpretation berfelben. Bei ihrer einfeitigen Chabung ber philologischen Dethobe ber Muslegung hat fie fich allerbinge bleibenbe Berbienfte um bie Erfenntnift ber formalen Geite ber biblifden Literatur erworben; aber nach ihrem Grundfat, baf ber Inhalt ber Bibel mit ber Bernunft, b. f. im Dunbe ber Bertreter biefer Richtung mit bem popularen Rieberfchlag ber Rant'ichen Philosophie in bem Gemeinbewuftfein ber Bebilbeten übereinstimmen muffe, hat fie alles bas im Inhalt ber Bibel überfeben ober wenigstens feiner mahren Bebeutung nach nicht gewurbigt, was mit biefer Bernunft nicht ftimmen wollte. Alle mpftifchen Glemente bee Edriftinhalte bleiben für biefe Auslegung werthlofe Ausbruche eines unflaren Befühls; alle Beiffagung wird ale Neukerung bes combinirenden Berftanbes aufgefaft; alle Ruge ber biblifden Berichte, welche von ber altteft. Borbereitung und ber neuteft. Bollenbung ber Reufchopfung ber Menfcheit aus ben Rraften bes gottlichen Beiftes Runbe geben, werben entweder auf Borftellungen gurudgeführt, welche ben biblifchen Autoren burch ben Beift ihrer Beit und ihrer Umgebung jugeführt fein follen, ober ihr Inhalt wird umgebeutet und mittele eines furgfichtigen Bragmatismus ber natürlichen Entwidelung eingereiht. Um weiteften in biefer Richtung geht neben ber natürlichen Bunbererflarung eines Baulus und feiner Rachfolger auch Rant's praftifche ober moralifche Auslegung ber B. Schrift, welche allein bie praftifchen, moralifchen Forberungen und Borfchriften "ber Religion innerhalb ber Grengen ber reinen Bernunft" aus ber Bibel erheben, beren gefammten übrigen Inhalt aber auf fich beruhen laffen, ober fo umbeuten will, bag er mit ben Gaten ber reinen Bernunftreligion nicht ftreitet.

Eine schlerhafte Nichtung, bis jum Extrem angewendet, ruft aber leicht den entgegengeseichten Orrtsjum hervor, und so haden Olshaufen und Stier, als die Theologie die nüchterne Plattheit und die Gewaltsamteiten biefer Art von Bibelerflärung zurüczuweisen ansung, die rationalistischen Beritrungen der grammatischisflorischen Ausstegung nicht des durch abuthun verfunkt. 3ch fie berem mohre Hebung wieder geferdert hitten, joudern daburch, do fie in der Jegenschund vom Australian der Bettelle d

Much bie in ber Schrift bon &. B. Germar, "Die panharmonische 3mterpretation ber Beiligen Schrift" (Leipzig 1821), geforberte Auslegung, welche alle Rehler ber hier befprochenen ungenitgenben Dethoben ber Schriftauslegung permeiben und biefe baburch zum Abichluft bringen will, baft fie mit Recht bie harmonifche Anwendung aller (na) Mittel ber Muslegung jur Erforschung bes Schriftinhalts verlangt, fann einer echt miffenfchaftlichen Schriftauslegung nicht gur Denn fie ftellt neben biefer berechtigten Forberung jugleich bas Richtichnur bienen. unberechtigte Berlangen, in dem fich Germar's Theorie erft vollendet, bag ber auf biefe Beije gefundene Ginn ber S. Schrift auch mit allem fouft ale mahr Erfannten in barmonifdem Ginflang fteben foll. Damit bestimmt Germar aber nicht blos bie Dethobe ber Anslegung, fonbern ichreibt ihr and ihre Refultate por und peranlafit ben Ausleger wiederum ju einer Billfur, Die gu leicht nach philosophischen ober theologischen Borausfebungen entweder einlegt, mas nicht im Tert enthalten ift, ober wichtige Momente bes Chriftinhalte überfieht ober abichmacht. Die Untersuchung, ob ber uriprungliche Ginn eines Schriftabidmitte mit bem, was fonft bem menichlichen Beifte ale mahr gilt, in Uebereinstimmung fleht ober nicht, gebort nicht mehr ber Auslegung an, sonbern ift bas Beichaft ber bogmat, ober hiftorifchen Rritit.

III. Die Befchichte ber Gdriftanslegung in ber driftl, Rirche beginnt mit ben Schriften bes R. T. felbft, welche in nicht feltenen gallen bas nene Chriftliche, mas fie mitgutheilen haben, ale Erfullung altteft. Beiffagung barftellen, ober bom Standpuntt ber Erfillung aus in altteft. Inftitutionen bie Typen bes Buffinftigen und nun gegenmartig Gewordenen auffuchen, ober endlich im Licht ber Gegenwart auch in ben frühern im M. T. berichteten Stabien ber beilegeschichtlichen Entwidelung Die Analogien und feimartigen Borbereitungen ber mit Chrifto anhebenben Aufrichtung und burch ibn berburgten und verheißenen Bollenbung bee Gotteereiche feben. In ber Behandlung bee A. T. gu biefen Zweden verfahren bie neuteft. Antoren nach benfelben Grundfaten wie bie zeitgenoffifden jilb. Schriftgelehrten; ben grammatifd-biftorifden Ginn laffen beibe jur Geite liegen, bagegen machen fie theile ben buchftablichen Ginn einer Stelle, ohne ben concreten gefchichtlichen Ginn berfelben zu beachten, jum Trager einer birect meffianischen Beiffagung, theile geben fie barauf aus, burch bas freie Beiftesipiel ber allegorifchen Interpretation, bas namentlich unter ben alexandrinifchen Buben fleißig geilbt murbe und fich bon ba aus and, in palaftinenfifden, jub. und driftl., Areifen verbreitete, Die Sprobigfeit bes Buchftabene fo weit zu erweichen, bag er fahig wird, bie neuen 3been bes Muslegers in fich aufgunehmen und ihnen gur leicht burchfichtigen Bille gu bienen.

Maj beien Wegen wondelt nun and die Schriftunstegung der alleigten Better und Seiger ber finigil, Kirtige, und puner nicht bied im Betterft bes A. Z., sondern auch in Beier bei Millen bei S. Z., feit beie zum Sanon gefammelt und etwo ne Ruftler bes S. Z., feit beie zum Sanon gefammelt und etwo ne Ruftler bes 2. Johr, dan immer jumehnnecht teleosigifiem Gebrauch genommen wurden; sie überliege, theiße mit Hille ber Allegorie alle Schranken bes Buchflowen wurden; sie überliege, henreicht im R. Z., in abstracter Beilung feines Jandalts, um birecte Leigichungen auf bie Jadmit bes messinischen Reich wer der Bernatzeiten. Der allem wurder bei allegorielle Deutung gepflegt, um der icher Schrijftung, der unter bem Buchfloden berborgen sein sollte, zu ergründen, umb is entwickte find am alle Bibliopfrache behandelten Schrijftung in unter ber andbeild.

lichen Borausfesung einer besonbern Erleuchtung bes Beiligen Beiftes zum Behuf bes Schriftverftanbniffes bie fogenaunte myftifche Auslegung ber Bibel, Die altefte in ber Rattirlich murbe bamit bie Deutung ber Rirche berrichenbe Methobe ber Eregefe. 5. Schrift eine gang freie Runft, welche ben Auslegern ein in boller Unbefangenheit gebrauchtes bequemes Mittel bot, ihre theologifchen, ethifden, philofophifchen Lieblingsmeinungen aus ber Schrift gu begrunden. Rur eine Schrante bes willftitlichen Allegorifirens erfannte biefe Art von Auslegung an, bie Glaubeneregel, mit ber bas Refultat ber Auslegung in Sarmonie fteben mußte, falls es fich ale Ausbrud ber Schriftmahrbeit geltenb maden wollte. In Mlexanbria, wo fcon Philo und feine Geiftesverwandten mit Biilfe ber allegorifden Interpretation bem M. T. Grundgebanten ber griech. Bhilofophie untergeschoben hatten, wo bann auch bie Anhanger bes haretifchen Gnofticiomus aus bem R. T. mit Gulfe berfelben Anslegungemethobe ihre Gnofie entwidelt hatten, an biefem Sauptfit griech. Beiftesbilbung lernte auch bie driftl. Theologie bie allegorifche Auslegung gebrauchen, um Gaben, Die gwar ber Glaubeneregel nicht wiberfprechen follten, aber über ben Gemeinbeglanben binanslagen, Burgerrecht in ber Rirche ju verfcaffen. Ale nun gar Drigenes († 254), ber britte Borfteber ber alexanbrinifchen Ratechetenfcule, Die allegorifche Interpretation theoretifch begrundete und feine Theorie in einer langen Reihe von bewunderten eregetifchen Schriften gur Amvendung brachte, murbe feine Methobe ber Schriftanelegung um fo mehr muftergilltig für bie gange Rirche, ale fie bier in feffelnber Beife von einem geiftvollen Dann und bebeutenben Belehrten gebanbhabt murbe, ber augleich bes nüchternen Berftanbniffes bes Tertes machtig mar. Die Schrift ift für Drigenes ein lebenbiger Drganiemus, ben er mit bem menfchlichen in Analogie fett. Dem Leibe, bem niebrigften und werthlofeften, aber ale Bafis bes Lebens boch nothwendigen Beftandtheil bes Menfchen, vergleicht er ben wortlichen Sinn, ben Buchftaben, an bem er allerlei Anftoge fand - Biberfprude, unwurdige Borftellungen bon Gott, ungulängliche fittliche Anschanungen - bie vom Beiligen Geift ablichtlich in bie Schrift gebracht worben feien, bamit ber Lefer fich an ihnen gu ber Mhnung einer unter bem Buchftaben verborgenen hobern und reinern gottlichen Bahrheit erhebe. Diefe entwidelt er mit Bille ber allegorifden Interpretation junachft ale ben moralifchen Ginn, welcher, ber Geele vergleichbar, wie biefe im Rorper bas eigentliche Lebenselement in ber B. Schrift fei und ben Glanbigen ale Leben mitgetheilt werben folle. Roch hoher ftebe ber ebenfalls burch allegorifche Interpretation ju ermittelnbe myftifche Ginn, bas Analogon bes Beiftes im menfchlichen Organismus, bas, worauf ber in ber Bibel zu uns rebeube Gottesgeift eigentlich ziele, Die Beheimniffe bes neuen Bunbes, fowol bie bereite enthullten ale bie, welche in ber Bufunft noch enthullt werben follen. Diefer muftifche Ginn ber Schrift fei freilich ben Juben und ben meiften Glaubigen verborgen, aber benen werbe er erichloffen, benen ber Beilige Beift bie driftl. Gnofis, bie tiefere Ginficht in bie Dinfterien bes chriftl. Beile, verlieben habe.

Eine Gegenwirfung gegen biefe Art von Eregefe ging von ben Batern ber lateinifchen Rirche, von Brenaus († 202), von Tertullian († 223) und ihren Beifteevermanbten ans. In bem berechtigten Streben, bie biblifchen Realitäten feftauhalten, welche in Befahr ftanben, burch bie Allegorie verfluchtigt ju werben, und ber Bhilofophie abgeneigt, welche fich unter ber Bille bee moralifden und nufftifchen Ginnes ale geoffenbarte Bahrheit in bas Beiligthum einbrangte, verwiefen fie mit allem Radibrud auf bie firchl. Ueberlieferung ale bie Richtfchmur ber Schriftanelegung, und wollten nur ben Inhalt ber Glaubeneregel aus bem Schriftwort erheben. Die Schriftanelegung befam baburch einen Bug jur Reproduction ber firchl. Glaubenelehre, bereu ausgefpittefte Beftimmungen man in ber Schrift miebergufinden lernte. Aber weil auch Die Bertreter Diefer Richtung ben Ranon von bem mehrfachen Schriftfinn in unangefochtener Gultigfeit fteben liegen, fo verfiel auch biefe an bie bogmat. Trabition gebunbene Schriftanslegung balb wieber bem willfürlichen Allegorifiren, bas bamale einen unwiderftehlichen Reig auf Die Beifter ilbte; mur ftellte man Die Allegorie bem bogmat. Brincip ber Eregefe gemaß, bas in ben feit bem 4. Jahrh, beginnenben großen Lehrstreitigfeiten ju immer fcmerer wiegender Geltung tam, nicht, wie Origenes, in ben Dienft ber Bhilofophie, fonbern man verwandte fie neben bem Buchftaben ber Schrift gur Rechtfertigung bes Dogmas. Diefe Art von Schriftauslegung blithte im 4. und 5. Jahrh. und nahm in biefer Beit fast bie gange Breite ber Rirche ein; neben Lateinern, wie hieronymus und

Augustin, gehören auch Griechen, wie Didhmus und Chril von Alexandria, zu ihren Trägern; ihren letzten für das gange Mittelditer einstlustreichen Bertreter hatte sie fast zwei Tahrhunderte später am Gregor dem Großen († 604), der freilich als Krichenskirft

größer war benn ale Greget.

Rur eine Theologenfchule ber alten Kirche, Die antiochenische, vertrat feit ber ameiten Salfte bes 4. Jahrh. gefunde Grundfase einer miffenfchaftlichen Eregefe. Unabhangig bon bem Princip ber bogmat. Ueberlieferung und ohne Reigung fitr bie Bhantafiefpiele ber Allegorie verfuchten ihre Glieber eine Schriftauslegung, die auf bem foliben Grunbe philologischen Berftanbniffes bee Textes barauf ausging, ben gefchichtlich beftimmten Ginn ber Ausfagen ber biblifchen Autoren festzustellen. Go murben fie barauf geflihrt, ben Unterschied gwifchen bem M. und D. T. gu betonen, es mit bem eigentlichen Ginn ber altteft. Beiffagungen genauer ju nehmen, auf lleberfetjungofehler ber Ceptuaginta aufmerffam zu machen, bas Sobelied für ein Lieb ber Liebe zu erflaren, Die Differeng amifchen ber Schriftlehre und bem fircht. Dogma nicht zu verwischen. Und felbst die nüchterne Trodenheit, welche ber Schriftauslegung eines Diobor von Tarfus († 394) und Theodor bon Dopfuheftia († 429), bes Bertretere ber eigentlich antiochenischen Schriftbehandlung, anhaftet, murbe innerhalb biefer Coule felbft bon bem bedeutenbften ihrer Blinger überwunden und baburch eine Eregefe angebahnt, welche, von dem warmen Sauch religiöfer Begeifterung befeelt, mit ben auf ihr rechtes Dag gurudgeführten Borgugen ber antiochenifchen Dethobe ein lebenbiges Ginbringen in ben Inbalt ber biblifchen Bucher perband und ibn auch praftifch jur Bflege bes religiofen Lebens ber Gemeinde verwerthete. hannes, bem fcon die bewundernden Beitgenoffen den Chremainen Chrofoftomus (Goldmund) († 407) beilegten, war biefer Reformator ber Schriftauslegung. In feinen Bomilien, Predigten an die verfammelte Bemeinde, welche einen Schriftabichnitt Bere für Bere erläuterten, behandelte er in Antiochia, fpater in Konstantinopel, die hauptsächlichsten biblifchen Bucher; und wenn and bie Beburfniffe feiner Buborer in einer bogmatifch tief erregten Beit ben berilhmten Rebner ju mandjerlei bogmat. Abfcmeifungen veranlaften und bas in ber Gitte begrundete Berlangen banach ibn jum Schmud ber Rebe auch allegorifche Deutungen hier und ba einstreuen ließ, fo blieb boch immer bie grammatifchhiftorifche Auslegung bes Wortfinnes ber betreffenden Schriftftellen und die Entwidelung ber unmittelbar im Text liegenden religiofen und ethifden Babrbeit bas Sanptangenmert feiner Somilien. Aber wie Chrnfoftomus feinen ihm gleichartigen Borgunger gehabt hatte, fo blieb er auch ohne ebenbiirtige Rachfolger, ben einzigen, Theodoret von Kpros († 450), etwa ausgenommen. Ale bie Ennobe von Konftantinopel im 3. 558 ben Bann ilber bie Saupter ber antiochenifchen Theologenfchule, über Theobor von Mopfuheftia, Theoboret bon Apros und 3bas bon Coeffa, aussprach, waren fie fchon fast ein Jahrhundert vergeffen; fie hatten bie Berrichaft ber bogmat. Eregefe mit ihrer Bieberaufnahme ber allegorifirenben Schriftauslegung in ber alten Rirde nicht brechen tonnen.

Diefe Urt von Exegefe gelangte benn auch feit Gregor bem Großen burch alle Jahrhunderte bes Mittelaltere bindurch gur Berrichaft in der gangen Rirche. Aber auf felbständige eregetische Leiftungen verzichtete man; in bem befannten Sachwert bes mehrfachen Schriftfinnes überlieferte man nach bem Borbild, bas fcon Sieronmme bei Abfaffung feiner exegetifchen Gdriften gegeben, eine reichhaltige Cammlung bee Dateriale, welches bie altere Schriftauslegung erarbeitet hatte. Diefes Rachwert hatte Gregor felbft noch breifach wie Origenes gegliebert: aber ichen Gucherins ("Eucherii Lugdunensis liber formularum spiritalis intelligentiae" [Rom 1564]) im Aufang bee 5. Jahrh. hatte bie anagogifche Schriftauslegung hingugefilgt, indem er ben mpftifchen Ginn ber Schrift in ben allegorifden, welcher bie Dufterien bes ichon geoffenbarten Beilerathe aufbeden, und in ben anagogifchen, ber fich auf Die noch gufunftige Berrlichfeit bes Gottebreiche begiehen follte, willfürlich fchied und baburch ben Ranon bom vierfachen Schriftfinn gur unbedingten Berrichaft brachte. Bunachft berfuhr man nun theils fo, bag man eine exegetifche Blumenlefe aus den Werten eines berühmten Kirchembaters', bei den Lateinern meift aus den Schriften Augustin's, bei den Griechen aus denen des Chrisfostomus, zu dem auszulegenben Buche gujammenftellte, theile lieferte man eigentliche Compilationen aus ben Schriften verfchiebener Autoren, indem man einen altern Commentar im Auszug ber neuen Erflarung ju Grunde legte, baneben aber aus andern Commentaren Luden ausfüllte und Ergangungen bingufugte, obue viel barauf ju achten, ob bie gefammelten Erflarungen

miteinander im Gintlang ftanben. Befonbere brang Rarl ber Grofe auf bie Abfaffung berartiger Sammelwerfe filr bie Eregefe, um ber theologifchen Bilbung ber unwiffenfchaftlichen Aleriter feines Reiche aufzuhrlfen, und Die nanthafteften Theologen Des 9. Jahrh., die Mleuin, Baul Barnefried, Saymo von Salberftabt, Brabanus Maurus gingen in ihren Commentaren bereitwillig auf eine folche Cammlung bes eregetifden Daterials ein. Aber felbft biefe Arbeiten maren bem miffenfchaftlichen Beburfnig und Berftanbuiß eines immer mehr in Barbarei verfintenden Zeitalters zu umfanglich. Rachbem bie bon Rari bem Groken gegebenen Antriebe zu wirfen aufgehort, ubte man bas Brincip ber Ueberlieferung in ber Schriftauslegung in ber bentbar niebrigften Form feiner Anwendung in ber Beife, bag man eine giemlich willfürlich ausgewählte Cammlung alterer Deutungen bee Schriftworte in ber furgen Form ber gufammenhangelofen Gloffe bem Bibeltert hingufügte, Die entweber am Ranbe ober gwiften ben Beilen beffelben beigefdrieben murbe. Die befanntefte biefer Gloffen ift bie von Balafrid Strabo († 849) aus Augustin, Ambrofius, Sieronnmus, Gregor, Ifibor, Beba, Meuin und Brabanus aufammengetragene, welche um ihrer weiten Berbreitung willen "glossa ordinaria" genanut wurde und ale Aundarube ber Schriftquelegung im gangen Mittelalter im Gebrauch war; Betrus Combarbus citirt fie einfach unter bem Ramen autoritas. Und faft noch mehr in Gebrauch tam bie fpatere "glossa interlinearis" von Anfelm von Laon († 1117). welche fürzefte eregetifche Bemerfungen gwifchen ben Beilen bes Tertes gab, ber aber freilich jeber wiffenfchaftliche Berth abgefproden werden muß. Den Gloffen ber lateinifchen Kirche entfprechen bei ben Griechen bie "catenae patrum" (σεζοαι των πατέρων), welche gut jeber Stelle bie Erflarungen verfchiebener Musleger unverarbeitet, aber überfichtlich, wie bie fortlaufenben Blieber einer Rette gufammengereiht (baber ber Rame), nebeneinanberftellen.

Die "gloss interlinearie" fallt übrigene bereite in bes mödige Aufbülgen ber fiedefligten Zefologie, oder bei bem um fein piedynbertelang fleit in genowerent Charafter ber Erzefte bat beie ebend wenig Cinfluig auf bie Entwickung beier wenn. Whet bei beloogischen Williamiden, ihr umgesche bei men kinding bei en einen Wischen bed nicht von der Schrift, jendern von dem frindlich überlieferten Veigrigken leinen Masangepunten dami, im verleitligen ohne Einfluig auf die Schriftundigung blief. Die Scholitäter operitern mit Dille bei logischen Zofinsforgerung von selbtedenden Vorberber auf je begendten als der Schriftung von selbtedenden Vorberber und der Schriftung der Schriftung von der Schriftunding für Zeitgen und der Schriftung der Schriftung der der Schriftung der und ung bereitben besparend, als Gegenflund ihrer logischen Erperimente und üper auf Detenmittung der dirift. Erker ergischten Zeit der

Much bie unflifchen Theologen, fo fehr fie in anbern Dingen mit ben fcolaftifden in Biberfpruch ftanben, in Betreff ber Schriftauslegung ftimmten fie barin mit ihren Beguern überein, bag fie bie überlieferte Auslegung ber Bibel fritiflos festhielten, auch hier und ba in ber Mittheilung ihrer Schriftauslegung bem fuftematifirenben Bug ber Beit folgten. Renerungen erlaubten fie fich nur in ber allegorifden Deutung bes Schriftwortes, in welcher fie bas Eigene, mas fie befeelte, auszufprechen verfuchten. In biefem Intereffe brachte Bongventurg ben fiebenfachen Ginn ber Schrift jur Geltung. Aber freilich, bas nitchterne Berftanbnig bes Bibelmortes verlor burch folche Bielfeitigfeit feiner Benutjung ale Anfnitpfung für die eigenen Bedanten ber Ausleger immer mehr an Reig und Ginfluß auf bie Gemüther; fcon ber Umftand, bag bas Bobelied, allegorijch umgebeutet meift zu einem Lobgefang auf Maria, bas Lieblingebuch ber mpftifchen Theologen Diefer Beit war, bestätigt biulanglich bie Entwerthung bee tiefften Gehalte ber Bibel; nur bas ift ben Mofitern jum bleibenben Lobe anzurechnen, baf fie bennoch in Liebe gu bem auch mieberftanbenen Schriftwort bie gefammte Theologie von ben fpitfinbigen Streitigfeiten ber fcolaftifchen Dialeftif binweg und auf Die Auslegung ber Bibel gurudführen wollen.

Die gefammte Schriftmalsgung der lacinifen Nircht libet aber in allen ipren Sichmungen noch an dem gemeinemen Suppliertreden, deb fire Bertere, aberfehre nos gang einzelen Allenden in der Anschlieder von der Verleich nicht michtig find und deshalb fich und der ibe takein in der Libertreub gereichen angenierier feben. Eine neue Tennbeifung wer Schriftmaßgung wird debruch eingeleitet, daß mas diem Ucksflamd abgustellen funde. Die Anschlieder und der Anschlieder un

Spanien und Franfreich wiederum Commentare jum M. T. fchrieben, welche bas fprachliche und gefchichtliche Berftanbnig beffelben forberten. Der erfte driftl. Ereget, ber biefen Einfluk auf fich wirten lieft, ift Rifolaus von Pnra († 1340) in feinen "Postillse perpetuae" ju ber gangen Bibel; nicht blod geht er in ber Auslegung bee A. T. haufig auf ben Grundtert gurud, er befommt auch wieder ein Gefühl babon, bag es fich bei ber Anslegung in erfter Linie um bie Geftstellung bes buchftablichen Ginnes einer Stelle handelt; und wenn er ben Ranon von bem mehrfachen Schriftfinn auch nicht aufgibt, fo will er boch nur noch eine folche mpftifche Auslegung gelten laffen, welche mit bem buchftablichen Ginn ber Schrift nicht ftreitet; ja er bringt fogar bie Theorie bon einem boppelten buchftablichen Ginn auf, burch bie er ber Billfur ber Allegorie am traftigften in ben Weg tritt, weil er auf biefe Beife ber gefunden, in ber organifden Entwidelung bes Gottebreiche begriindeten prophet. Topif neben bem nadiften gefchichtlichen Ginn ber betreffenben Schriftftelle Raum fchafft. Roch reichere Auregungen in biefer Richtung enupfing bie Schriftauslegung feit ber Mitte bes 15. Jahrh. von bem Biebererwachen bes Ctubiume ber griech, und lateinifden Claffifer im weftlichen Europa, befondere in Italien und ben Rheinlanden. In Diefen Schriften lernte man wieber die Mittel einer richtigen philologifchen Erflarung auch ber B. Gdrift aus bem Grundtert erfennen und üben; und wenn fich bei ber Daffe ber Sumaniften aus biefer Ertenntnif auch nichts weiter ale ber Bibermille gegen bie berrichenbe Schriftquelegung und Theologie entwidelte, fo ftellten boch einige Manner aus biefen Rreifen ibre philologifche Ginficht geradezu in ben Dienft ber Schriftauslegung; Laurentius Balla († 1457) perbefferte ben Tert ber lateinifchen Ueberfetung bes R. I. aus bem Grunbtert. Defiberius Erasmus († 1536), um nur bie hervorragenoften zu nennen, gab biefen Grundtert heraus und erichlog nicht nur in feinen "Adnotationes" bas philologifche Berftanbnif beffelben, fonbern erlauterte auch ben Ginu und Bufammenhang feines Inhalts burch eine erffarende Umfdreibung.

Die Reformation ber Kirche im 16. Jahrh, ging nicht von biefen Mannern aus, bei benen bas literarifche und fritifche Intereffe bas religiofe überwogen; auch erzengte bie Berbefferung ber Gdriftauslegung nicht bie Berbefferung ber Rirde, für welche ber Sunger nach perfoulicher Beilogewifigeit und Die Opposition gegen praftifche Berberbniffe bes firchl. Lebens bas treibende Motiv mar; aber bie Trager ber Reformation wandten fich mit Begeifterung ber von ben humaniften geubten Methobe ber Schriftauslegung au; mußten fie boch bie alleinige Autoritat ber Schrift fur Lebre und leben ale Bollwerf gegen bie firchl. Machtfpriiche geltend machen, burch bie man bie gute Gache ber Reformation ju Boben ichlagen wollte. Rormative Autorität tounte Die Schrift aber nur bann haben, wenn fie fur beutlich galt und ber grammatifch ermittelte Ginn berfelben im Gegenfat zu bem Grundfat ber altern fircht. Schriftanslegung von bem mehrfachen Schriftfinn für ben einzig gultigen erflart murbe. Rach biefem letten ichon bon ben humaniften vertretenen Grundfat erflarten benn auch bie Bater ber Reformation in einem Beift, welcher bem ber Apoftel verwandt war, bie S. Schrift; und je mehr bas Materialprincip bes Brotestantismus in bem Centrum ber biblifchen Gebanten murgelt, um fo mehr gelang es ben Edriftauslegern bes Reformationszeitaltere, bie fich mit ungeheuerm Bleiß auch ber Grundfprachen ber Bibel bemachtigten, an mefentlichen Bunften in ben urfpriinglichen Ginn bee Gdriftworte einzubringen.

Aber biefer miditige Artifchoung ber protestantischen Cartifcaustagung, ber namentich in ber erf. Kriche ein geschäuftige Bereilnömig ber Bibel andspatte und seicht ibn ben auf die Ergesche ber ein. Inde Legeologen zurüchwirte, wurde schwe des dien best 16. Jahrh, burch die in der gangen kirche nur constidienter Glaubenstellen gebermit. Die Ergesch, auch die protestantisch, wurde wieder in die Artisch des geben dereitseltung gedingen und bietet im gangen 17. Jahrh, der allen freist, Gonspielwond, der der bereitselten geschauften der der der der der der der nicht nurch berunf aus, unbefangen den Jahrt. De auszuschweiter Gestriffung unt erfolgen, wasse man im Reformationsspieltzer einem gutten Auszuschweiten Ergeschen Deren man sind bei Echrist barauf an, wie weit sie fich für den symbolisch feitert von bergiff vermerken liefe.

Gine heilfame Reaction gegen biefe bogmatifch befangene Eregese ging in ber erften Baltte bes 18. Jahrh, von ben Bietiften aus; icon bas ift ihnen jum Berbienft angu-

Ausfat 317

rechunt, daß sie von dem Ausleger soderten, er solle sich in die Gemitscheimung der beiligen Autoren einstem, eine Forderung, durch die sie ein Verständniss sie das inder vöhnliße Element der d. Schrist derriechen; mehr aber nach das andere, daß sie in dem retigissen Interesse der Grobuung die Schristaussgung worigstens aus dem Lienst der Sognat. Belumit freimachten. Denn damit vourbe erst wieder der Wösselchist für eine

objective Betrachtung ber Schrift gefchaffen.

Allerbinge machte biefe junachft nur bie Aufenfeite ber Schrift, ihre Gprache, ihre Textgeftalt, ibr großologifches und geschichtliches Material, jum Gegenstaub ber Forfchung und in biefem Gebiet ber gelehrten Unterfuchung haben hollanbifche, englifde und beutiche Belehrte gewetteifert, fitr alle Beiten Bleibenbes zu leiften. Aber feit ber Mitte bes 18. Jahrh, blieb man nicht mehr bei biefen Mugenbingen fteben; auch ben religiofen Inhalt ber Schrift fing man an, ale einen Wegenftand ber gefchichtlichen Forichung au behandeln, und fo machte ber Bhilolog Ernefti und ber Theolog Gemler bie grammatifchhiftorifche Methobe jum Princip ber Schriftauslegung. Damit maren Die richtigen Grunbfate ber Auslegung ber S. Schrift, Die im erften Abichnitt biefes Artitele entwidelt find, jur Geltung gebracht; aber viel fehlte noch an ihrer richtigen Unwenbung. Der Rationalismus entleerte burch bie falfdje Anwendung berfelben bie Bibel ihres pofitiven Inhalte und brachte biefe Grunbfate faft um ihre Geltung bei firchlich gerichteten Gemilthern, bis fie bon neuem burch Schleiermacher's reformatorifden Ginflug ju Ehren und in feiner (bon Lude herausgegebenen) "Bermeneutit und Rritit mit befonberer Begiehung auf bas Reue Teftament" (Berlin 1838) auf einen claffifchen Musbruct gebracht murben.

Intereffen ber Frommigfeit ale benen ber Biffenfchaft gu genilgen.

Außer dem schon erwähnten Wert von Schleiermacher vol. auch 3. L. Sam. Lut, "Biblische Vermeneulit." Rach besten Tode herausgegeben von W. Lut (Pforzheim 1849). Einen geiste Wertlen bei beitel Koris der Schlächte der geiste Welten Beris der Schlächte der fetigen Schriften Veren Zeiten Beris der Schlächte der fetigen Schriften Veren Testaments" (4. Auss., Braumschusses 1864). S. 250 sp. gelieset. Wang old.

Ansfat ift eine in abnormer Blutmifchung begrunbete dronifde Rrantheit, welche junachft gerftorend auf bas Meugere bes Meufchen fich wirft und in meift febr langfamem Proceg nach innen vorwarte fchreitet. Woher Die entfesliche Abnormitat ber Blutmifchung ftamme, ift bie gur Ctunbe noch unbefannt. Wenn aber ber Ausfat in ber fernen Bergangenheit wie in ber Gegenwart, in Aegypten, Palaftina wie in Rorwegen und Amerita, conftant bie nämlichen Ericheinungen zeigt, fo icheint bies zu beweifen, bag ein und baffelbe verborgene Bift itberall bas Berberben bewirte (Bachemuth im "Archiv filr flinifde Debicin", III, 1, 3). Das Auftreten ber Rrantheit ift feineswege an Stand ober Lebensart ober Rlima unbebingt gebunden. Muf trodenen Sochebenen wie in feuchten Thalern, unter ber tropifchen Conne wie auf 3eland, im Konigspalaft wie in ber Bittte ber Armen hat fie fich ihre Opfer ausgefucht (Birfch, "Biftorifd-topographifche Bathologie", I, 303 fg.). Doch wird es ihr nicht überall gleich leicht einzubringen, fonbern Thaler, welche ber Ueberfcmemmung ausgefett find, Deeresufer mit vielen feuchten Rebeln, fchlechte und unreinliche Mleibung und Wohnung, ausichlieflicher Benug ichmerverbaulicher Rahrung, namentlich thranigen Fleifches, auch öfteres Sungerleiben machen jum boraus für ben Musfat empfänglich. Oft berfelbe aber einmal in einer Begend enbemifch geworben, fo tommt es wefentlich nur auf bie inbipibuelle Conftitution ber einzelnen Berfonen an, ob fie von ibm verichont bleiben ober nicht. Es tann fich bann jumal bie ibn bebingenbe Blutzerfetung 3. B. auch infolge bon anderweitig beranlaften Entzundungen, Gefchwüren und namentlich Brandmunden einstellen, wie bies Ifraele fundigen Brieftern gar wohl befannt mar (3 Dof. 13, 18 fg.). Genaue anhaltende Untersuchungen haben bewiefen, baf fich zwar ber Musfat leicht bon ben Meltern auf die Rinder vererbt, aber, entgegen bem allgemeinen Bolleglauben, nicht anstedend ift. Lettere Thatfache unterfcheibet ben Ausfat bon ber befauntlich fehr contagiofen fecundaren und tertiaren Sphilis, mit welcher berfelbe bis auf Die neuefte Beit (3. B. noch bon Cepp, "Balaftina", I, 589) wegen ahnlicher Sautinmptome oft bermechfelt worben ift. Die Behauptung aber bon ber anftedenben Rraft bee Musfapes fant baburch immer neue Rabrung, bag im einzelnen Rall, burch Unreinlichfeit begunftigt, oft bie bartnadiaften Formen ber Rrate, und aus andern Urfachen zuweilen auch Die Enphilis mit ienem fich berbinden. Es ift inden nicht nur die lettere, fondern eine Reihe bos artiger dronifder Ausichlage bon jeher ale Ausfat betrachtet worben, fo beftimmt bie felben fich auch infolge genauer Unterfuchung bon biefem unterfcheiben. Gerabe bei ben Bebraern bitrfen wir hierin wiffenfchaftliche Benauigfeit um fo meniger borausfeben, als ber Grundbegriff ihres Wortes Sararath, bas wir mit Ansfat wiebergeben, auf Ansichlag überhaupt himmeift (bal. bes bibeltunbigen Bebra Museinanberfepung über Sararath, Nega, Mispachath in Birchow's "Specieller Pathologie", III, 410 fg.). Die altern Schriftfteller, benen Biner noch ju folgen genothigt war, haben jum Theil Symptome anderer verwandter Krantheiten, wie der Elephantiasis arabica, ale folche bee Ausfates bargeftellt. Ebenfo mar bie Romenclatur in Diefem Gebiet, bis Danielffen und Boed ihr ausgezeichnetes Wert über bie Lepra (1848) veröffentlichten. außerft verwirrt. Der Bang ber Arantheit, wie fie am haufigften erfcheint (vgl. Bachemuth's forg-

faltige Befchreibung bon nenen Ausjatfallen bei Biemffen, a. a. D., G. 4 fg.; ferner Beber in Bitha und Billroth's "Chirurgie", II, 2, 31 fg.; Tobler, "Debicinifche Topographie bon Berufalem", G. 47 fg.), ift ungefahr folgenber. Monatelang bor Musbruch berfelben fithit ber Rrante fich matt und niedergefchlagen, leibet an Froftanfallen und einem feltfamen Rribbeln in ben Gliebern, bas ihm wie Ameifentriechen borfommt. Unhaltende Rieberericheinungen funden ben naben Musbruch an, ber in rothlichen Rleden von ber Groke einer Linfe bis gu ber einer Sanbflache fich einftellt. Un ihrer Ctatt entwideln fich manchmal erft nach Berlauf eines Jahres flache buntelrothe Anotchen, bie talgartig glangen, fibrigene fchmerglos find und mit ber Saut verfchoben merben tonnen. Bleiben fie an einem Ort vereinzelt, fo bereinen fie fich anderwarte, namentlich im Beficht, ju traubenahnlichen Daffen, ju fnolligen, burch tiefe Furchen boneinander gefchiebenen Bulftungen, Die, meift bon fcmmzigglangenber tiefrother garbung, baffelbe faft gang einnehmen und furchtbar entftellen, indem bie Rafe gu einem unformigen Rlumpen wird und bie Lippen fo anschwellen, baf ber Dund fich nicht mehr volltommen ichließen laft. Die Angen werben von Schmergen und Trieffucht heimgefucht, Die Augenbrauen. die haare der Augenlider berlieren fich, gleicherweife bildet fich ob ber Stirn eine etwa gollbreite Glate. Dftmale beläftigt ben Rrauten ein heftigee Juden am gangen Rorper, gegen bas er fich bergeblich burch Rraten bis aufe Blut zu wehren ftrebt. 3m Innern bes Storpers arbeitet bie Berftorung burch abnorme Entwidelung ber Schleimbaute und ber Rerbenumbillung. An Bunge und Gaumen feben fich ebenfalle Anotchen ober bann Bargen an, womit in Berbinbung fteht, baf bie Sprachorgane nur noch tlanglofe, beifere, mit einzelnen hoben Rifteltonen untermifchte Laute bervorzubringen vermogen und bas Athemholen feuchend und angestreugt gefchieht. Geh- und Borfraft nehmen ab, mabrend die fibrigen Ginne ihre Thatigfeit noch ungehindert fortfeten. Doch erfcheint die Empfinblichteit ber Saut an einzelnen Stellen berminbert, wenn auch nicht aufgehoben. Die Anoten, benen bie Ranale und Boren für ben Schweiß, aber nicht bie Talgbriffen fehlen, erzeugen fid, mit Bewalt entfernt, immer wieber. Ihrer viele erweichen fich blafenartig, (llebergang bes fnolligen in ben glatten Musfat), fpringen auf, werben gu Befcmuiren ober heilen gu, fcmach bertiefte Rarben gurudlaffenb. Die Befchmure greifen namentlich an ben Unterfchenteln um fich, fliegen gufammen, werben brandig und außerft übelriechend, wovon die Umgebung noch mehr ale burch ben ftintenben Athem bee Kranten beläftigt wirb, greifen in Tiefe und Breite mehr und mehr um fich, fobag bie Dusteln fich blofflegen, wenn nicht eine jauchige Daffe ben Grund ber Befchwurmunben bebedt.

Ausjan 319

Einzelne Glieber saulen gulett ab. Finger fieht man bei manchen ber Unglüdlichen fmolig angeichwollen, trallenartig fieif und verkeinnnt. Ausgehrung, Ruhr, Rierenentilndung ober Erftüdungsanfalle insolge von Berichwellung ber Stimmribe machen, bisweilen erft nach 20 und mehr Jahren, bem traurigen Leben ein Ende.

Mehn bem Inaligem Imselgt, am ben wir uns bei beige Aerfellung gedalen, erfeinit etwos schrere ber gleit, im megentlichen verband bem anbern gleich, doch dauerd, sich unterfeichen, dass dem Ausberuch ber Arankseit beine Rusichen sich beine hohren spiere beite beihaltere, begietet von einer olt quaduoli gestiegerten Empfindischier ber ganzen Daut. Benn die Blafen platzen, binterlassen fer oberfächliche Orifichwier ober weise tennde vertiele Aucher (as Woh. 13, 2), Die Blafenansbrüche nüberhopfen sich, und niese per sie begietenden Berbidung der entsprechenden Verenbillen werben geogs Errecht ver Zuu ang mempfindisch Das Geschler erichten bei beigem Aussiga nicht besonders fart affect, wo der die Gleichungen, die unaufgatigem der Bertümmetung entgegangene. Deibe Gromen des Aussiges, die sohnekin mört, um am Anjang der Krankseit als in istem spätern Bertauf sich genau und bestimmt unterfacieren, kamen bei den Irstellung der gestellt, auch und aus Side ausgestieren, kamen

Das Blut ber Auslätigen berliert feine Gerinnbarfeit umd es bitben fich im im undige Körperchen. Sunge, Leber uns Dilig ichrumpten zusammen umb verbiden. Ein ichnerzischt gefringerter Teite zum Beischlaf foll oht ben Arunten auslen, beffen Genitalien unsoftwis anmeachten. Lebterzes sonst ein hervorstechende Symptom bei ber ben Ausselb vernomaben Elephantianis arabien, wie man Alle besbechter, ogs bad Secronien ein Geneicht vom 120, ju 175 Phind erreicht umb soh bei Erre berührte. Während ben Nacht and ben Ausden schwider, steit fich in einzelen Teitein des Seldemreckes.

auf ben Scheiben ber Gehnen und Gelentfnorpel, Gett und Talg an.

Das mofaifche Gefet, im Beftreben, Die allfeitige Reinheit ber Gemeinde Jabbe's aufrecht ju erhalten, hat ben Musfat betreffent fehr genaue und einlagliche Bestimmungen gegeben; benn die furchtbare Rrantheit tam in Ifrael haufig bor und ichmebte brobend über allen Stanben. Es nufte baber einen bas Bolf tief erichütternben Ginbrud mochen. ale David einft ben Fluch bee Musfates auf Joab's Saus herabwünschte (2 Cam. 3, 29). Bebem Ifraeliten erichien bie Erfüllung folden Gluche ale hartefte Strafe Gottes (4 Mof. 12, 9. 10; Siob 2, 4 fg.). Aber es fehlten folde von Gott Gefchlagenen weber ju Dofe's noch zu Chrifti Zeit. Wie heute noch beren eine große Zahl, an ben Straßeneden Berufgleme niebergefauert, Die Barmbergigfeit ber Borilbergebenben anfleben, fo thaten fie bor 1800 Jahren, ale ber trenefte Freund aller Ungludlichen im Gleichniß bom armen Lagarus feinem innigen Erbarmen über biefe Mermften ber Armen ein bleibenbes Denfmal fette (Lut. 16, 19 fg.). 3m Alterthum hielt man allgemein Megupten für bie Urheimat bes Aussages, mahrend bie Aegypter felbft fabelten, bie ihrer Tprannei entfliebenden Bebruer feien nur ein großer Saufe Ansfatiger gewesen, bon benen fich bas Land habe reinigen wollen. Go viel fcheint indeg allerdinge ficher gu fein, bag fcon in ber Arabifchen Bufte Die Rrautheit unter ben Scharen bee Dofe vortam, foll ja fogar bee lettern eigene Schwester vorübergebend von ihr befallen gemefen fein (4 Dof. 12, 9. 10). Singegen ficht es nur in Uebereinstimmung mit bem fonftigen Berfahren ber Ueberlieferung beim Gefetbuch, wenn auch bie Berordnungen, betreffend ben Musfat, auf Dlofe gurudgeführt wurben. Rad biefen Berordnungen war ein jeber, auf beffen Saut weiße Gleden, Borten

oder gefchwulfurtige Anschwallungen jum Vorschein lauere, gefalten, fich dem Veriefter zu, geigen, der im deban unterfunde und, wend Kungsche mich entfleckend werzet, ille sieden Zoge einschließen mußte. Einstellung der weißen Allede, weißtigt oder felle-geber Tegen des Entflichen maßte. Einstellung der weißen Allede Entflichen der der Jene des Entflichen der der Jene der Entflichen der der Jene der Entflichen der der Jene der Leite 
ergreifender Beife ausgesprochen. Dem glanbensftarten Dulber toftete es erft in biefem Buftand einen Riefentampf, ben Frieden Gottes in fich ju bewahren. Richt blos alle Schmergen ber Rraufheit, bas Juden am gangen Rorper (2, s), bie Engbruftigfeit (7, 15), bie Abmagerung bes in Bilbung von Gefchwitren fich erfchopfenben Leibes (16, s; 19, 20), bas Triefen ber Mugen (16, 16), ber ftintenbe Athem (19, 17), Schlaflofioteit ober unruhiger Schlaf boll fchredhafter Eraume (7, 4. 13 fg.) berfenten ben Armen in tiefe Delancholie, fonbern fast mehr noch bie erbarmungelofe Gelbstfucht, Die echt morgenlanbifch in voller Radtheit ihm entgegentritt. Die Britber haben ihn verlaffen, feine Rnechte horen nicht mehr auf feinen Ruf. Die jungen Rinber ber Stadt verachten ibn und reben wiber ihn, wenn er auffteht (19, 13 fg.). Es verabichenen ihn alle, bie friiher feine Bertrauten waren. Es verfpotten und verfpeien ihn felbft bie herumichmeifenben Bettler, beren Bater er nicht werth gehalten, neben bie Sunde feiner Beerbe gu feten (30, 1 fa.). Da treibt die Erinnerung an bas frilbere Glud nur tiefer ben Stachel bes Jammere in feine Geele: "Geine Barfe ift in Trauern vertehrt und fein Flotenfpiel in lautes Beinen" (30, 31). "Berachtet find wir gleich Musfapigen", fo flagte Beremias, um ben tiefften Grab ber Erniedrigung Ifraele auszudrücken (RL. 4, 15). And bie moberne Biffenfchaft hat umfonft alles berfucht, ber entfeffelten Dacht ber Krantheit Einhalt ju thun; hingegen tommt es in feltenen Fallen por, baft im Unfang, felbft ohne arutliche Gulfe, die Raturtraft des Rorpers mit Erfolg reagirt. Fieber, die eine außer-ordentliche Sitze entwideln, treiben muchtig den Krantheitsstoff nach außen, sodaß in periobifden Eruptionen faft über ben gangen Rorper fich Borten verbreiten, Die fich immer wieder ablofen, bie fie fchlieflich gang berfcminben. Bu gleicher Beit fcheibet fich ein Theil bes Rrantheiteftoffee burch ben Urin aus. In folder Beife erfolat bie Benefung. wenn nicht an Stelle ber abgefallenen Borten brandige Gefdmure aufbrechen und bie Grantheit erneuern (3 Dof. 13, 12 fg.).

Der Ausfat galt bei ben Ifraeliten ale ein Berührtfein vom Tobe bei lebenbem Leibe, verunreinigte gleich wie die Berührung eines Leichnams, weshalb benn auch für beibe Ralle wefentlich Diefelben Borfdriften bom Gefet feftgeftellt maren (4 Dof. 12. 12: 19, 18). Biderfuhr nämlich einem Musfatigen bas feltene Blud, bag er bon feiner Rrantheit genas, fo mußte er fich noch bor ber Stadt braufen einer Bruftung bes Brieftere unterwerfen. Darauf bin follen zwei fur rein gehaltene lebenbige Bogel und ein mit Rarmoifinfaben umwundener Bufdel von Cebernholgfpanen und Pfoptrant herbeigebracht werben nebit einem Gefchirr mit frifchem Quellmaffer. Runmehr tobtet man ben einen Bogel und gwar über bem Gefchirr, bamit bes Bogele Blut mit bem Baffer fich mifche. Cobann taucht ber Briefter ben noch lebenben Bogel in biefe Aluffigfeit ein, ebenfo ben Bufchel, und nachbem er mit beiben ben Genefenen fiebenmal befprengt, lagt er ben Bogel ine freie Felb fliegen. Waffer, Blut und Rarmoifin follten bas frifche Leben anbeuten, bas Cebernhol; Die bauerhafte Gefunbheit, ber Pfop ben Buftanb ber Reinheit, weshalb alle biefe Dinge zu ber finnbilblichen Reinigungehandlung berbeigezogen murben. Rach berfelben foll ber Bebeilte feine Rleiber mafchen, alle feine Saare abichneiben, fich mit Baffer baben, fobann noch fieben Tage marten bor ber Stabt, bamit man ber Benefung ficher fein tonne, am fiebenten Tage aber nodmale bas Saupthaar abicheren und bie namlichen Bafdjungen bornehmen. Erft jeht barf er im Borhof bee Tempele ericheinen, um Gott ein vierfaches Opfer bargubringen, für ben Bemittelten bestehend in amei Lammern, einem einjahrigen mangellofen Cchaf, ungefahr fieben Bfund mit Del gemengtem Semmelmehl und einem Kannchen Del, für den Armen in einem Schaf, zwei Tauben, ungefähr zwei Pfund des nämlichen Mehls und einem Kannchen Del. Bie burch bie frithere Ceremonie rein bor ben Menichen, fo wird er burch biefe Opfer rein bor Gott; er empfangt aufe nene bie Weihe ju einem Mitglied ber Gemeinbe Jahre's, indem ber Briefter bon bem Blut bee Schuldopfere nimmt und etwas bon bem Del, um ihm bamit bas rechte Ohrlappenen, ben Daumen an ber rechten Sand und Die große Bebe feines rechten Jufies ju beftreichen, nachbem er bor ber Weihung mit Del einige Eropfen beffelben gegen ben Altar gefprengt, wie nach ber Ergablung 2 Dof. 24, . Dofe mit Bint gethan bei ber Bunbesfeier am Ginai. Dem beiligen Gott Ifraele ift auch bie aufere Unreinheit ein Gegenftand bes Diefallens, auf bem Ausfabigen rubte Jabve's Born (f. Siob), baber bie umftanblichen, genan vorgefchriebenen Feierlichfeiten bei ber Bieberaufnahme bes Geheilten in Die theofratifche Gemeinde (3 Dof. 14, 2-32).

Appiter

Roch wird 3 Mof. 13, 47-59 pon einem Ausfas an ben Rleibern und Rap. 14, 23-57 bon einem folden an ben Saufern gerebet. Un linnenen und wollenen Rleibern tonnen burch Teuchtigfeit und Dangel an Luft grunliche ober rothliche Fleden entfteben, Beichen ber beginnenben Bermoberung bee Stoffe. Rleiber, Die nach Berficherung bee Brieftere babon untriigliche Spuren zeigten, mußten verbrannt werben. Berfchiebene Erflarer find indeg der Anficht, jene Fleden, welche der ifraelitifche Wefetgeber im Auge habe, rubren bon bem icharfen Giter her, welcher aus ben Befchwuren ber Musfatigen fich ausfonbert (f. Anobel ju 3 Dof. 13, er fg.).

Much ben Musfat an ben Sanfern begieben mauche auf Die Fleden, Die burch Musicheibung bou ausfätigen Bewohnern fich bilben. Wenn wir nun unter bem Ramen Saragath nicht blos ben eigentlichen Musfan, fonbern auch verfchiebene in ben Symptomen bemfelben abnliche Rrantbeiten une ju benten baben, wie g. B. Die Cuphilis nub gewiffe Arten ber Strate, beren Musicheibungen febr anftedend find, fo tonnte man nach obiger Deutung erflaren, warum beim Ericheinen ber Fleden alle Bewohner fofort bas Saus raumen und diefes eine Boche fpater inwendig abgefchabt werben mußte. Aubere berfteben bagegen wie beim Rleiberanofat bemjenigen an ben Saufern bom Bermobern ber Steine wegen Feuchtigfeit und Dangel an Luft, wobei fich meift ben Musfapborfen abnliche Glechten entwideln. In Uebereinstimmung mit biefer Erflarung entspricht es in ber That gang bem phantafievollen Drientglen, ein Saus an fich ale einen Rraufen angufeben und bie gerftorenden Ericheinungen an bemfelben menichlichen Rrautheiteformen gleichzuseben, weshalb benu auch bas Saus burch bie nämlichen Ceremonien, welche Der Briefter mit bem bom Ansfat Geheilten brauffen bor bem Thor bornahm, reingefprochen werben mußte.

Aben, wonach Am. 1,5 ein Thal im bamascenifchen Ghrien genannt wird Thal Avens, ober gemaß ben LXX Thal One; benn wie Et. 30, 17 bas agnpt. Beliopolis, fo ift in jener Stelle unter On (f. b), ober Aben, bas fpr. Beliopolis ju verfteben. Diefes lag wirtich auch in einem That, bem "That Libanous" (3of. 11, 17; ce ift die große Ebene Bufaa (Colefprien)), meldes alfo bier abfichtlich Thal Avens, b. i. "Gobenthal", beißt in Bezug auf bie Berehrung bes "Connengoben" in ber fpr. "Connenftabt", wohin ber Connenbienft bon ber agupt. "Sonnenftabt" her verpflangt worben mar.

Avith, ein ebomitifcher Sauptort, beffen Lage fich nicht bestunmen lagt (1 Dof. 36. 35:

1 Chron. 1, 46). Der Rame Moith fonnte fich wol in ber 3-4 Stunden langen Stigelreibe El-Ghoweithe an ber Offfeite von Moabitie erhalten haben. Muba (2 Ron. 17, 24), auch 3vba (2 Ron. 18, 34; 19, 13; 3ef. 37, 13), die frühere

Beimat ber 5 Dof. 2, 28 genannten Romaben, ber Avviter (f. b.), welche bie Affprer an fich riffen und von woher ber affpr. Konig Galmanaffar Coloniften nach Camaria fenbete. Biele Bermuthungen find über biefe Stadt aufgeftellt worben. Gie ift jebenfalls in ber Rabe bee Berfifchen Deerbufens ju fuchen, von mober avvitifche Colonien nach Beften jogen, gleichwie bie Bebruer.

Mubim (3of. 18, 23), eine Ctabt im Ctammgebiet Beujamin, die fonft gang unbefannt

und hochft mahricheinlich einerlei mit Mi, Mija, Mijath (f. b.) ift.

Appiter, eine femitifche Bolferichaft, Ctammbermanbte ber Phonigier. Dit biefen tamen fie bom Rothen Deer (Berobot, VII, 89), b. i. bom Berfiften Deerbufen her, bon Mova (f. b.), ließen fich zuerft am "affpr. (fpr.) Gumpf" nieber (Juftin., XVIII, 13), ben "Gumpfen ber Rabataer", b. i. mahricheinlich bes Meromfees, jest Ger el Suleh genannt, welchen nordmarte ein großer Moraft fortfett, beffen Bobenflache, menn ber See voll ift, ohne Zweifel ebenfalls von Baffer bebedt wird (f. Derom und Rabataer), und wohnten bann am Geftabe bes Mittellanbifden Deeres fubmarte von ben Ranaanitern (Giboniern), beren Rachbarn fie auch frufer am Berfifchen Deerbufen gewefen, bis in die Begend von Baga (1 Dof. 10, 19); wie benn ein Flüchtling bom Rothen Deer Baga erbant haben foll und überhaupt Appiter auch Gath, Efron und andere Stabte jener Begend mit femitifchen Ramen gegrundet haben. Bon ben einwandernben Bhiliftaern verbrangt (5 Dof. 2, sa; f. Bhilifter), jogen fie fich vermuthlich an ber Rufte nordwarte; jum Theil auch manberten fie aus nach Eppern, fowie nach ber Infel Enthera am Gingang bee Latonifden Meerbufens, wohin fie bon bem Tempel bee nach. maligen Astalon aus ben Cultus ber Urania ale Mondgottin unter bem Ramen Atergatie, b. i. Derfeto, brachten. Augerbem berehrten bie Appiter ben Ribchas, b. i. ber

21 Dibel . Legtton. I.

den Himnel flütt, und den Tartat, d. i. Tritas, die zöchste Gottsteit in den ind. Beden, mächtig im Himmel, auf Erden und in der Hölle (2 Kön. 17, 31). Bgl. Spig. "Urgeschichte und Wythologie der Philisaer" (Leipzig 1846). Kneuder.

Mael, i. Bafael.

Airm, Alfein, eine Eadd ber Simoniten (30s, 19, 2; I Ghyon, 4, 20), die ihnen vom Stumm Inda dagetreten worden men (36s, 15, 20). Der Rame bedrucht Feilightet, Editer und ist draum mod berießte mit dem gleichbeduntsben arad. Abbed, einem sier bedeutenden Stummert auf einem 60–100 find hohen der sier der Stummert auf einem 60–100 find hohen der sier der Stummert auf einem 60–100 find hohen der Stummert auf einem 60–100 find hohen der Stummert auf einem Kommertiede, mehr der Dada, 88 Cunten sieden find berieht der Stummert der Stummer

(Aunon, Momon, eine Stadt an der füblichen Gernze Balaftinas (4 Mof. 34, 4.) of. 15, 4). Sie erinnert an den Araberflamm der Agazimeh, der in diesen Gegenden -etwa bei Eboda (f. Agem) dem Ras es-Teram und Wadi Birein -- ju Dause ist.

Aneuder.

## B.

Baal, Bel, Beelgebub. Der Rame baral bebeutet in allen femitifchen Sprachen "Berr" und hat eine boppelte Wendung genommen: einmal ift es ein allgemeines Bort für ben Cheherrn, fobann aber ber abfolute Berr, ber bochfte Gott. In biefem Ginn finbet fich bas Wort bei ben Aramaern im Often, bei ben Ranganaern, ju benen auch bie Phonizier gehoren in Palastina und in beren Colonien ju Karthago, in Spanien u. i. w. Auch bei ben Bebraern wurde ber Name gebraucht; Saul's Cohn hieß 3ebofeth ('is-boseth, Dann ber Schmach) ober Cebaal ('es-baral, Dann Baal's [1 Chron. 8, 35; 2 Cam. 2, 8]), mas in jener Beit, ba Caul fein Gobenbiener mar, nur heißen tann "Mann Gottes". Da bas Bort Baal aber fpater nur ben Goben bezeichnete, mabrent Gott 'el genannt marb, welcher Rame bei ben Babploniern bem Gronos beigelegt wurde (Diod. Sic., II, 30; Eusebius, "Praep. evang.", I, 10, 15), fo fette man ben baial in boseth um, benn ber Gopenbienft mar eine Schmach; baffelbe gilt für Mephiboseth. Bei ben eigentlichen ismaelitifden Arabern wie bei ben Joftaniben im Gilben ift bieber ber Gottername Baal unbefannt, benn ber allerbinge altheibnifchen Borftelluna freifen angehörige Sprachgebrauch in Megapten und Sprien (ogl. be Caco, "Chrest. arab." [2. Ausg., Baris 1826], I, 225), nach welchem man einen nur bon himmelewaffer, b. b. Regen, getrantten Baum einen baral nennt, burfte mol in Sprien gu Saufe fein. Die Aramaer manbeln ben Confonanten Miin, ; in ihrer Mundart in e, fo lautet ber Rame bei ignen bel (Bef. 46, 1; Ber. 50, 2; 51, 44; Bar. 6, 60), die Phonizier haufig umgekehrt in o, also bol neben bal; jo find also bazal, bel und bol von Sans aus gleichbebeutenb.

Dine ums auf die michtige, aber jur Zeit untlösdere frenge einzusalfen, do übermut zeitüb ord ben bereichierem Folhpischmen eine, menn auch unbewußte, fevern bes
Wonotsiehmus anzunchmen iei, eine Frage, medien um dem Werze bilterricher Mandigier Religionen eingältigt entlichen merben inn, fönner wir ben seinrichigen Volleisemus dassin nähre frankteriteren, was er bereit eine Zisterrigierung einer pareit bei eine Westerner unter für den feinen Schriften unter für gerirt werden unterfürmen, auch fehre ein Vermeilten von Merst diese Schriften fehre beitrich gestellten bei fich eine Gegenich, bem entwickten Folhpischmen, berfleiten fennte. Gilt bie Groge, de Bahlytheimus der Bonotetismus, der frighte hiltericht erfallischen Kräiginseform, sie, ober ob bei verfigierten Zistummen verfigieren primitive Grundsnichaumagnen vorlagen, ist es von äusperkter Zischigfelt; erft plieter entwickte Stategarten nicht auch gestellt gestellt unter Stategarten die der Stricklung von einem Obstätigen felligt und gilt ein, bab Stock Gottlich unter dem dem Grundstate gestellt unter dem Stategarten dem Stategarten dem Stategarten dem Stategarten gestellt unter dem Stategarten geste

Abgesehen von der mosaischen Schöpfungsgeschichte bestieen wir zwei altsemitische Berichte vom Urfprung der Welt, den des Sandpmientom (Ensebins, Prace). sv. sch. Richter (Leipzig 1842), 1, 10) und den des Berosus (Syncellus sch. Dindorf (Bonn 1829),

3. 52), ben mir aber, weil er viel Eigenthumliches bat, bier beifeitelaffen.

Sandymiathon seigt bei principieller Gerfchiedensfeit von bem moßüfchen Bertik von ihr aufläufelbe Ubereinifimmung; die principielle Berfchiedensfeit aber bestehet dernit, und bas ift sit uniere öringe von Velang, daß die gebr. Auffallung ihren Clohin über die Martiet in und de Bert Benandern, dem Gett feine Einwirtung auf die Abelteuftspung jugsfaireden wirt. Dies kannandern, dem Gett feine Einwirtung auf die Abelteuftspung jugsfaireden wirt. Dies füg in die and dem Genandsmitathon unt Solgegeit erfortenen. Auf de Gedinsbrüchgelt diesel gift in den Genandsmitathon unt Solgegeit erfortenen. Auf de Gedinsbrüchgeit diesel wir ihre nicht eingeben. Die wir ihre nicht eingeben. Die wird der Gerfchieden die Bert der Gerfchieden de

3m Anfang, fo lebrt er, mar buntle, fturmifd bewegte Luft (runh, ber Beift) und ein bunfles, triibes Chaos (Toliom, Die Baffer) burch lange Beit hindurch. Ale aber bie ruah ober Luft gegen ihren eigenen Urfprung, worunter boch bas Chaos und nicht Die rund felbft ju benten ift, bon Liebe entbrannte, jo entstand eine Difchung; biefe Berflechtung wurde Bothos, Liebe, genannt und war ber Urfprung bes Univerfums. Co fcmebte ober brittete ber Beift iber ben Baffern, mobei beachtenewerth, bag in bem mofaifchen Bericht eben biefem Britten feine Folge beigelegt wird, mahrend bie Bhonigier hierdurch bas Weltall entfteben laffen. Inbem bas Weltall fcon 1 Dof. 1, 1 ale himmel und Erbe erichaffen ift, fehlt fitr jenes Bruten ber Zwed, es fteht ale Reft alterer Borftellungen in unferm Tert und berrath burch feinen Dangel an Beziehung feinen Urfprung. - Reben bem Pothos entfprang jener Mifdjung noch ein zweites Wefen, Dot genannt, nach einigen ber Alten Schlamm, nach anbern bie Barung einer mafferigen Difchung bebeutenb. Beibe Deutungen gehören bem Philo, nicht bem Canchuniathon; ohne burd, fie gebunden gu fein, geben wir eine eigene Erflarung, ba auch die neuefte bon Ewald ale maddat, grab, Materie, lautlich unannehmbar ift. Dot fteht neben Bothoe, wie in ben folgenden Spangien Mon neben Brotogonus, Genos neben Genea, fo wirb alfo and Mot ale weibliche Geite gum Bothos ober Eros gehoren, von bem Befiob (Theog. 116), altfemitifche Gebanten griedifch berflarent, fagt:

> Traum zuerst entstand das Chaos, dann in der Holge Aller nie wanderder Erund, mit breitem Bulgen, die Arde, Rebliger Tartarub dann lief unter dreiftraßigem Boden, Aros augslich der fohnste von den unstendigem Bieden, Der als Edfer der Gorgen bei allen Göttern und Mensden In dem Bellen bezimigt dem Berlinade und bekentlichen Audhischia, an dem Bellen bezimigt dem Berlinade und bekentlichen Audhischia,

Dehört aber Mot mit dem Eros gufammen, so werden wir auf eine Wurzel gewiefen, bie lebe und Reigung oder, jemem Wort Candymiathon's ploké entsprechen, Berflichung ausbrückt. hier bietet filo von (elbft "such, 'iwwd, 'gegefren, woorn mak'wath, ma'utd

21\*

= moth, die Liebe, das Berlangen als Femininum bezeichnen tonnte umd bier wirfligd bezeichnet; dem der einzige haltbare Einwand, daß th flatt des im mot geschrieben sein migkte, erledigt sich durch die gleiche Orthographie in dem unzweistlichaften Femininum Baaut.

Bon Dot, bem weiblichen Brincip ber Liebe, gingen alle Lebensteime aus, junachft bewußtlofe lebendige Wefen, bann bewußte mit bem Ramen sophasemin, wofür beffer sophesamin gu lefen ift, b. b. himmelefchauer, in ber Gestalt eines Gice, und ba erglangte Dot, Die Comme und der Mond, fleine und grofe Geftirne. Co folgt bier Die Coopfung bes Lichte, wie 1 Dof. 1, 1 nach bem Britten bes Windes ilber ben Baffern Globim fprach: "Es werbe Licht." Bei ben burch Licht und Barme hervorgerufenen atmofpharifchen Revolutionen murben burch gewaltige Donner und Blibe bie bewußten lebenbigen Befen aufgewedt und fo wimmelte es auf Erden und im Meer mannlich und weiblich. Co folgt ber Chöpfung bee Lichte und feiner Trager bee Simmelegewolbes und ber Geftirne (1 Mof. 1, 20, 24) die Schöpfung ber wimmelnden Bafferbewohner und ber Landthiere. Daft bie Echopfung ber Bflangenwelt, Die 1 Dof. 1, 11 gwifchen Die ber Simmelefefte und ber Thiere fallt, in bem offenbar ftart verfürzten Bericht bee Canchuniathon nur ausgelaffen ift, in ber phonig. Rosmogonie aber nicht fehlte, geht baraus bervor, bag fofort bon ber Pflangenfpeife bie Rebe ift. Run begreift man, warum erft bie Bflangen, bann bie Sterne entstehen, mas febr auffallend ift (1 Dof. 1, 11), benn in ber phonig. Raffung, in welcher bie Sternichopfung mit ber bee Lichte gufammenfiel, folgte bie Bflangenichopfung nach biefer, bamit bie Bflangen ben sophesamin gur Rahrung bienen tonnten, und biefe Stellung hat fie behalten auch ale bie Schöpfung ber Geftirne (1 Dof. 1, 14) bon ber bes Lichte getrennt murbe, woburch bie auffallenbe Abweichung von ber Ordnung ber Ereigniffe, in ber bos frubere immer bem folgenden gur Eriften; nothwendig ift, berborgerufen ift.

Aber warum ift bie Coopfung ber Sterne von ber bes Lichts getrennt und ber ber Bflangen nachgestellt? Bollen wir lernen, fo belehrt une Canchuniathon: "Die sophesamin glaubten an Gotter", "Benos und Benea beteten bie Conne an". Die bebr. Relation mill ben creaturlichen Charafter ber Beftirne betonen, um bem Schöpfer allein bie Chre ju geben, barum hebt fie bie Schöpfung ber Sterne besonders herbor und rudt fie, um ihren besondern Standpuntt ju martiren, aus der urfprunglichen Stelle fort. Die große Bebeutung ber querft gottlich verehrten Bflangen- und Lichtwelt, beren Rachtlang Die Bebraer verhüllen wollten, wird auf biefe Beife gurudgebrangt. Diefe lebenben Befen beiligten bie Pflangen und glaubten an Gotter, benen fie Trantopfer und Gaben brachten, wie auch 1 Diof. 9, 3; 1, 29. 30 gelehrt wird, in ber Urgeit fei nur Bflangenfpeife erlaubt gewefen, erft nach ber Gintflut, alfo am Schluf ber ersten Beltperiobe, fei thierifche Rahrung gebraucht. - Raher bestimmt eine zweite Trabition ben Urfprung bes Menfchengefchlechte bahin, und biefe zweite Erzählung ift eine parallele Bariante, Die fich zur erften ahnlich verhalt wie 1 Dof. 2 gu 1 Dof. 1, bag von bem Bind Kolpias und bem Beib Baaut\*) bie Belt und ber erfte Denich (Mon, polam und Brotogonoe, Abam) ausgegangen fei, baf bie Belt bie Bflangenfpeife erfunden und ihre Rinder Genos und Genea (tolad und toledeth, Die mannliche und weibliche Linie ber Menschheit) Bhonigien, b. b. Rangan, bewohnt und zuerft bie Conne angebetet, bie fie Beel-samin ober herr bee himmels genannt hatten. Mehnlich wird 1 Dof. 4, 26 bemertt, baf gur Beit Geth's, bee Cohnes Abam's, beffen Radfomme 'Enos, b. h. Dann, genannt wirb, juerft ber Rame Jabbe's angerufen murbe.

Die vorsteine Mittefilms siber bie fannan Rosmogonie ertseit und die fündigt ihr Stallent ihrer des Techfalind bes Band bes himmels zur Materie; die letzere fibe höhrer Bedeutung, sie ih nicht ein Wert Band's, sondern er ist aus ihr entsprungen, als der gestlich verchter Gennenball, der Spender von Licht und Werme, durch deren unschabeligie furfüller des beleiten Wehre zum Benatzen Wenntgleit und Wenntgleit unt geharre Unterschiede des fannen. Hebenstummt dem Wolchiedenus, für dem Gott der Gehöpter sicht ist, neben dem tiene felbfahrige geharter Naum pal; erst der Wenntgleiten bat daher eine Welchiedpung, die Schaligfen Gemiten haben nur eine Weltentwicklungen, zu der sich gehöpten die Wenntgleichen ihre den einer Vertrach des Wolcheidenus ausgehreitet in wenntgleich gehart.

<sup>\*\*</sup> Nicht kolptijal, Simme ber Munbes 3abre's, fendern Sultmer, von halfah, von Bilb, vorbrijeten, meine (1966 b. 11.4, s. 15, 96a. f. 1.1), Baut ift bas doch von 1 Bolt, bat, bas Chaes. Wir haben in Kolpias und Baant nur benjeiben Wind und biefelbe Ratetie wiederzuterlanne, ber bit schon oben begegneten.

## "Citium auch geborte bem Bel und bas bolbe Lapethus"

oder gefch ichtlich ausgebrudt, welcher ber Gott mar, ben bie alteften abziehenben phonig. Colonien berehrten, welche ihn auch ale ihren besondern Stadtherrn Melkarth, Ctadtfonig, nannten, moraus im Beften fpater Macar ober Mokar (Inser. Trip. 2), bei Gefenius, Mon. Phoen., C. 217, perffirst murbe. Ale allgemeinfte und altefte Baglfigur nannte man ibn auch Belitan, b. b. bazal 'ethan, ben emigen Bagl, auf melden, ale ihren Grunber, Die Stabt Itanos (f. Stephanus Bnjantinus u.b. 2B.) in Areta jurildgeführt murbe, und in gleichem Ginne murbe ber in Gaga verehrte Beus Baal Albos, b. h. Berr bes hald, ber Dauer, ber Emigfeit genannt. Mythologisch bachte man fich ihn als Greis (Augustin, De cons. evang., I, 16) und auf babylonifchen Cylindern halt er ben Ring, bas Bild ber in fich felbft jurudlaufenben Emigfeit. Co ftellt ber alte Baal bie gefchloffene allgemeine Raturfraft, wie fie im Connenball angefchaut murbe, bar. Bon biefem alten Baal ift aber ein flingerer ju icheiben, ber als gleichnamiger Cohn feines Batere bie Sonne in ihren einzelnen Birtungen barftellt unb fich bemgemäß in verschiedene Formen auflöft, wie fpater noch ber Apoftat Julian bie intelligibele Conne bon bem fichtbaren Ball unterfchieb. Der jüngere Baal nun ift es, auf melden fich bie vollethumliche Berehrung befonbere manbte, und ber je nach ber besondern Seite, welche man in ihm auffastte, und nach den verschiedenen Orten, wo man ihn verehrte, verschieden unterscheibende Namen erhielt. Daher redet das A. T. häufig von ben Baalen (bezalim) im Blural (Sof. 2, 15; 11, 2; 2 Chron. 24, 7; 25, 2; Richt. 2, 11; 8, 21; Ber. 2, 22), welchen bie Ifraeliten an verschiebenen Orten ihre Berehrung barbrachten. Golde Theilformen find ber Batal Peror (4 Dof. 25, 2; 31, 16; 30f. 22, 17), ber Drafelgott Bajal zebub (2 Ron. 1, 2) in ber Philifterftabt Efron, und bor allem ber Bajal berith, ber gottliche Schuter ber Bunbniffe, vermuthlich ber bon ben politifc berbundenen tanaan. Stämmen in Mittelpalästina gemeinfam in Sichem verehrte Gott (Richt. 8, 20; 9, 4. 46). Der Baal Beor als ein Naturgott wurde mit Ausschweifungen verehrt, er gehort mit ber Afchera jufammen; fein Rame, griechijd Beadpayop, weift auf bas arab, phagara und bebeutet ber Baal ber Muffperrung, wie Jonathan's Targum ut 4 DRof. 25, 1 richtig bemertt, es fei ein Baal, por welchem man fich entblogte. Auf Beelgebub tommen wir gurud.

Rôche biefen ausbriddich genannten Orfelten jeden mir aber auf in ben Ortsnnene, nie Bod Samon ber Zere ted Ortsinnedt, Bod Spöre (Raush hason), Sere
bes [Zemeltijsfe], Bod Ged (Bad als Gildfagett), Bod Spiece (Bad hason), Berber (Berneltijsfe), Bod Obe (Bad als Gildfagett), Bod Pleen (Derr ber Bodnung),
Begichmungen verfigieberter fosoler Bodsspfatten (Affrett), ju henn fish and, eine
befondere Boditis, bie Banalath be'er, bie Perrin bes Brummens, gefellt. Becalformen
find aufreden moch ber Bänd spehlo (viellfeigt Bod bes nebbligher Unnbed). Bon Bodfleigtien finnen mie ferner noch einem Bänd Somler, ben Bödget Bod, Bänd Mölkardt,
ber Böd als Endblingi, ben Jaribol ober Jaressb-bind, Bod in Berbindung mit ben
ben Böd als Endblingi, ben Jaribol ober Jaressb-bind, Bod in Berbindung mit ben
bad, ben mitter ben Bib eines jengen Effeite Som Bödget Bod
gehung bie itsocitätischen Gutte des gedbenen Kalbs und ber Eitstellber Irrobenn's in

ibe befannteite Teitlieren bet Beat, jesen er den jührlichen Commentaal abbittet, iber Moning, auch der Gelichte Gelich (Englichen, Jerne, evange, J., 10. 64, und ber Gingeberen, Jahid genannt. Juar lassen, gerich, Capitischen Bestern abstammen, Jestied den Sphient, Beoldower (III. 14, 3) von Murpay, Sampsighe von Zestas, etnem altpt. Rönig, der Sim des gangen Wightgut lässt aber feinen Jünesse der State der Stat

Den Sauptfit feines Gultus hatte er, gemeinfam mit ber Baaltis, in Byblus und ein Abbild biefer gottlichen Bereinigung erblidte man in ber Bereinigung bee bort munbenben Aboniefluffes, beute Nahr 'ibrahîm, mit ben bie Gottin vorftellenben Deered. fluten. Die Bereinigung bes Abonis mit ber Afchera (Aphrobite) murbe auch burch mannmeibliche Bilber bargeftellt, Die man Aphrobitus nannte (Macrob., Saturn., III, 8; vgl. Meursius Cyprus, C. 23). In ber Rabe batte er ein Seiligthum, in Aphala, mo er bie Aphrobite-Baaltis jum erften ober letten mal umarnit baben foll; japhak bebeutet nämlich umarmen. Aber auch im eigentlichen Balaftina marb er von ben Beibern perebrt, welche ibn ale ben geftorbenen Tammus beweinten (Es. 8, 14), wie auch noch hieronymus (Ep. 49 ad Paulin.) fagt: "In ber Boble, in ber einft Jefus ale Rinb meinte, murbe ber Buhle ber Benus beflagt." Die Geftfeier begann in Bublus, wenn ber Abonieflug burch bie Berbftregen fich rothete, man fagte bann, ber Gott fei auf ber Jagb von einem Eber getobtet. Zwar bemertt ber Schalt Lucian, Die Rothung entftebe burch rothen Ctaub, welchen ber Bind um biefe Beit in ben fluß treibe, allein bas thate bem Bunber feinen Gintrag, ba es ja nur gottliche Beranftaltung fein fonne, bag eben biefer Wind zur rechten Beit eintrete. Diefem Berfcwinden bes Gottes folgte bie Suchung beffelben, wie Baaltie ibn gefucht und endlich in Argus auf Chprus gefunden haben follte (Photius, "Bibl. cod.", G. 190, aus Btolemaus Bephaftion). Dies murbe auch fumbolifch porgeftellt. Die Beiber pflangten Lattich, Gerfte und fenchel in Topfe, legten ein fleines Abomiebild binein und liefen bann bie Bflangen an ber Conne verborren, wie Abonie vom Eber, bem Abbild ber beißen Conne, getobtet worben mar. Burbe nun ber Gott in biefen "Abonisgarten" gefunben, fo begann bie Tobtenflage mit all ihrem üblichen Geprange, wovon nne Theofrit (Idyll. 11) ein lebenbiges Bilb hinterlaffen hat. Richt nur traten befondere Rlageweiber auf, nein, alle Frauen ftimmten in ben Jammer ein und fcnitten bie Baare ab (Lucian, de dea syria, §. 6), falls fie fich nicht preisgaben und ben Lohn ber Baaltis weihten. Daber wird 3 Dof. 19, 27; 21, 5; 14, 1 eine gewiffe Art bee Saaricherens verpont mit ber vorangestellten Begrunbung, bak bie Ifraeliten Jahre angeboren und teinem Goben, bag fie heilig fein follen, wie Jahre beilig ift (3 Dof. 19, 2), mas inebefonbere für Die Briefter gilt, welche fich nicht verunreinigen follen (3 Dof. 21, 1). Daber auch bas Berbot, Bublerlohn bem Beiligen gn weihen (5 Dof. 23, 18; vgl. 3 Dof. 19, 29). Bahrend biefer Tobtenflage, bei ber man fang: "Hoj 'adon, me hodo" (Beh Abonie! Bas marb fein Brangen, Jer. 22, 18) murbe bas Bilb im Leichengewand, gemafchen und mit Spegereien eingepadt, auf feiner Bahre ausgestellt, bis Tobtenopfer und Bestattung bas Geft befchloft. Bahrend ber Rlage war ber Beifchlaf verboten. Im fiebenten Tage bieg es, Abonis fei aufgeftanben und

in die Luft gefahren; nun solgte das Fest der Umarmung und Breisgebung der Frauen, die feine Glate hatten (Macrob., Saturn., I, 21; Theoliti, Idyll., II, 15; Ammian., XIX, I: 3er. 31; Sieronhums g. us. 18 und Bucion, Do dea syria).

Reben biefem nach ber Ernte im Berbft gefeierten Aboniefeft (Ammian., XXII, 2), bas ben Tob ber Ratur im Winter abbilbete, hatte Abonis noch ein zweites, ale Frithlingegott (Lyd. de mensib., IV, 44), bem ber Maimonat, ber Bjar ober Monat bes Glanges, heilig mar. Die Glut bes Juni, ale Eber bargeftellt, und ber Juni hief bei ben Aramaern haziran, Ebermonat, tobtete bann bie liebliche Frithjahrefonne, bie im Juli ale Tammus, wie biefer Monat bief, beflagt murbe. Der Tammus galt fpater auch für ben Blaneten Dare (Mffeman, "Bibliotheca orient.", II, 400), boch läßt fich bies für Die alte Zeit nicht nachweifen. Bei biefem Frithlingofeft tonnte natürlich bie Auferftehung nicht gefeiert werben, Die erft im Berbft nach bem Enbe ber Commerbite, beim Anfang bes neuen Jahres, ihre Stelle fanb. Go mefentlich nach Movers, ber zwei Refte annimmt. Freilich bleibt bie Doglichfeit, bag biefelben verschiebenen Orten angehören, beren jeber bann nur eine hatte; in legterm Fall mare im Berbftfeft gu Byblus ber Tob und bas Erwachen ber Ratur vereinigt. Der Gultus biefer mit Abonis verfnupften Baaltis-Afchera-Aphrobite war es, ber bas Unwefen ber Gallen, ber Gunnchen, um ihres Gottes willen hervorgebracht hat. In ben Rreis biefer Borftellungen gehört auch ber Deltarth-Berafles-Candan ale Diener ber Omphale am Spinnroden, Die Beiberfleibung gemiffer Briefter und bie Briegerüftung ber Briefterinnen. Ratürlich fehlten Profitution und Rinberopfer nicht (Ber. 32, 35; 2 Ron. 16, 17). Diefe Formen werben auf Libanon, ben Bater bes Abonis, zurudgeführt (Enfebius, "Praep. evang.", I, 10), b. h. fie find urfanganaifch. Das Angeführte erlautert, wesgalb bas mofaifche Befet ben Bechfel ber Rleibung verbietet (5 Dof. 22, 6) und bam weiter überhaupt nicht von Ratur Berichiebenes gufammengutoppeln erlaubte, wie Stier und Gfel, Bolle und Leinen, verfchiebene Fruchte auf einem Felbe (5 Mof. 22. 5); benn bis ju welchem Grab bei ben beibnifchen Gulten biefe Bibernaturlichfeiten getrieben murben, lebrt Blutarch (Theseus, Rap. 20), ber als Gultusform auführt, baft Binglinge alle Beften und Stellungen gebarenber Beiber annehmen mußten.

Es ift begreiflich, bag eine folche Festfeier und folche Gultusformen, wie bie beichriebenen, tief in bas Gemitt und Leben bes Bolle einbrangen, und in ber That ift ein leberreft berfelben mahricheinlich bis auf ben hentigen Tag u. a. in bem Babefeft ber Beiber an ber phonig. Rufte erhalten, bas mit Lucian, de dea syria, §. 48, gufammenanhangen icheint. Auch Cogomenus (Hist., II, 4) berichtet in ber Beit bee Ronftantin von einem heibnifchen Teft, bas bei ber Giche Damre gefeiert murbe. Außerbem hat fich bei ben Gabiern im Monat Tammug noch bas Geft ber nisa 'el mubakkijat, ber jämmerlich weinenben Beiber, erhalten, und wenn Barbebraus (Chron. syriac., G. 256) berichtet, im 3. 1063 fei Beelgebub gestorben und alle Frauen follten ihn bei Anbrohung ichwerer Strafen beweinen, fo ift bies auch nichts ale ein Anbenten bes Abonisfeftes. Gine auch bei une noch mirtenbe Folge biefes Cultus bee Abonis, ber vom Eber getobtet murbe, ift bas Berbot bes Schweinefleifches bei ben Ifraeliten, mas feinen Gefundheiterudfichten, fonbern mpthologifchen Borftellungen beigumeffen ift (f. Doloch), welche bei Bhonigiern, Chprern, Shrern, Arabern bie gleiche Gitte erzeugt haben, bie fich auch bei ben Gabiern zeigt. Eine Gefte ber lettern mieb bas Schwein ganglich, außer an einem Tage im Jahr, an bem Schweine geopfert murben und zugleich alle fo viel Schweinefleisch verzehrten, ale fie erlangen tonnten; felbft mer ein Schwein nur berührt hatte, burfte ben Tempel ber Bemithea (Baaltis) nicht betreten, ba bies ben Beinftod, alfo bie fconfte Frucht ihres Baters, verberben murbe (Diobor, V, 62). Die Ermahnungen biefes Gottes im A. T., ale Tammng (Eg. 8, 14) und ale ber "Eingeborene" find nur vereinzelte; um aber verftanblich ju machen, was es auf sich habe, wenn Cach. 12, to; Ber. 6, 26; Am. 8, to bon ber Trauer um ben Eingeborenen reben, mußten wir auf ben Gultus eingehen. Es hanbelt fich nicht um ben eingeborenen Cohn bes Saufes, fonbern, wie die Abonistlage ein allgemeines Trauerfeft bes Bolle mar, fo vertunben bie Propheten ein gleiches allgemeines Trauerfeft filr Ifrael; baber "auf jebem Saupt Glage" bei Am. 8, 10. Much Sabab-Rimmon bei Gad, 12, 11 ift nur ein befonberer Rame bes Abonis, wie Tammug, beffen

Bebeutung noch nicht ertfärt ift. Co fellen bie aus bem alten Baal, bem Belitan, entsprungenen Gestalten verschiebene Aufschingen bes Sonnenballs als bes allgemeinen Herrn bes himmels bar,

der Schen und Kruchhochti fependet und in den Artuen der Bood. Welfartt, Bood. Berint,
Bood. Schapter mehr der veriger feitiglie Fülle bleichum. Gegenüber die ihre Forense figile
die Sonne das Lucke verdrechter Ghut, in der Gefalt des Bood. Bood. h. d.
n. eigenflichen Bodhism wurde der Bood aufger mit der Some auch noch mit den greine Glüdflern, dem Planeten Inpiter, dentificit, der fyrisch kaukabil, Seten des E. d. i.
des höchfer Osches, hie. Brit ihm vereint war die Some als finder Glüdflern,
einfog Belti geheifen. So wurde die Anglosson, der die Konfelt die finder Glüdflern
in Deint erholten find und der Anglosson, der die finde Glüdflern
kinden allerten finde und der Bood.
kindensätzen aber, und befonderts von dem Setre Espetäm, heftig befämpft wurden (ogs.
meine Schiff, Narbelegues der Gefalfer (Spalle 1863a), heftig befämpft wurden (ogs.
meine Schiff, Narbelegues der Gefalfer (Spalle 1863a),

Der Gultus des Bagl, dem porgifglich Abab pon Birgel ergeben mar. welcher ibn geradegu gur Staatereligion machen wollte, war hochft glangenb. Die Tempel lagen in Harthago, Dabug, Baphos auf Bergen, häufig auf funftlich aufgefcutteten Boben, bamoth, von benen wir unter Abgotterei gehandelt haben. 3m Tempel ju Thrue mar eine Connenfaule, welche die Strablen abbilbete, aus hellglangendem Edelftein, und ber Oberpriefter in Diefer Stadt mar ber erfte nach bem Ronig. Wie bei ben Bebraern, fo war auch bei ben Phoniziern biefe Burbe oft erblich. fo au Banboe in ben Familien des Tampras und Cingras (Tacit. Hist., II, 3), boch hatte ber jub. Dobepriefter nicht große politifche Bebeutung, folange ale bas Konigthum beftand (vgl. Graf, "Bur Gefchichte bes Ctammes Levi", im "Archiv fur wiffenfchaftliche Erforschung bes A. T.", 1. Jahrg. 1867, G. 210). Rach ber Analogie bes Tempelgebrauche ber großen Gottin in Bierapolis werben wir annehmen muffen, daß bas Abnton, bas Allerheiligfte, nur felten und blos vom Dberpriefter betreten werben burfte. In Babgion murbe nachts ein Beib im Abnton eingeschloffen, in welchem nach Briefterangabe ber Gott auf feinem Lager ruben follte (Berobot, I, 181). Ein Bilb befand fich nicht barin, nur ein golbener Tifch und ein wohlbereitetes Lager. In einem zweiten Tempel gu Babylon (Berobot, I, 183) befand fich eine fitende Bilbfaule bee Bel, und nach Berobot's Befchreibung mar bie Raumbenutung ber bes jub. Tempele faft gleich. In ber Cella mar mir bie Statut und ein golbener Tifch fur die Lettifternien. Erftere tonnten die Bebraer nicht baben, letterer war ale Chaubrottifch aus bem Monton in bas Beilige perfett. Auferhalb ber Cella, boch ficher in einem eingeschloffenen, oben offenen Raum (aub divo), fobaf ber Raum dem Beiligen bes jib. Tempele entfprach, befand fich ein golbener Altar, bem Raucheraltar ber Bebruer abnlich (2 Dof. 30, 1-5), der im Beiligen ftand (2 Dof. 40, 26), bas von Jojephus ("Alterthümer", IX, 10, 4) Tousvos, alfo beiliger, aber unbededter Raum genannt wird. Auf Diefem Altar opferten die Babulonier nur faugende Thiere, Die Bebraer nur Rauchwert, boch ift aus bem Beftreichen bes Rauchaltare mit Blut am Berföhnungetag (3 Dof. 16, 18) erfichtlich, daß auch er irgendmann einmal bem Siihnamed und bamit bem Opfer gebieut baben muß. Das Rauchopfer aber ale feiner und geiftiger verbrangte bas Schlachtopfer in ben Borhof guritd. 3m Borhof bes Beltempele befand fich endlich, wie im Galomonifchen Tempel, ber groke Opferaltar, auf dem bie ausgewachsenen Schafe und ungeheuere Mengen von Beihrauch bargebracht murben. Societ pomphaft maren bie taglichen Morgen und Abendopfer (Lucian, De dea syria,

8. 44), bei beim soßtriche Briefreicharen fibrig woren. Die Art ber Darbringung wor in Schlaghung, Jertflücktung und Bertherungs wen hete. Derfer allnich (18m. 16, 22. 23.) 2004, 3, 1—3). Unter ber Briefreichar gab es verschieben Klassisch, 16, 22. 23. 23. 2004, 3, 1—3). Unter ber Briefreichar gab es verschieben Klassisch, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004,

felbft fo weit trieb, bag fte fich vermunbeten, lehrt 1 Ron. 18, und Lucian beftatigt es, wenn er fagt: "Die beiligen Danner fcneiben fich in bie Unterarme und ftoffen bei ibren Draien mit bem Ruden aufeinanber."

Ale eine besondere Art ber Baalverehrung haben wir fchlieflich noch ben Ruft au

ermabnen, welcher ber Bilbfaule ober auch ber Conne jugeworfen murbe (1 Ron. 19, 10), ein Bergeben, bas nie begangen gu haben ber fromme Siob (31, 27) berfichert.

Schlieflich bandeln wir noch befonbere bom Bel und Drachen ju Babel, enblich

bom Beelzebub. Das nur griechifch borhandene und, ber Sprache nach ju urtheilen, überhaupt gleich griechifch gefdriebene apolrophifche Stild bom Bel ju Babel ift eine humoriftifche Berfiflage ber beibnifden Gottermablgeiten ober Leftiftermen, Die vermuthlich in Megnoten entflanden Der altberühmte Daniel wird bier ale liftiger Enthüller des Briefterbetruge perherrlicht und baran ber Bericht geschloffen, Daniel habe bas Bilb und ben Tempel bes Bel gerftort. Der bier gemeinte Bel ift tein anderer ale ber oben erwahnte Sauptgott Babele, bon beffen Tempel mir foeben fprachen und bem nach Berobot Leftifternien gebracht fein milffen. Bon hiftorifder Babrheit tann micht bie Rebe fein, benn einmal fcheint es (B. 1), ale ob fchon Afthages Babel beherricht habe und Eprus in ber Berrfchaft gefolgt fei, obwol Enrus Babel erft erobert hat, zweitens wird Chrus ale Berehrer bee Bel genannt, mas biefer Diener bes Dromagbes und bes Mitra ficher nicht gethan bat (bal. Rapp, "Die Religion und Gitte ber Berfer und ilbrigen Granier nach ben griechischen und romifden Quellen", in ber "Zeitschrift ber Deutschen Morgenlandifden Gefellschaft", XIX, 1). Endlich foll Daniel jur Beit bee Chrus, alfo bie 529 b. Chr., ben Beltempel gerftort haben, mas ben positiven Angaben Berobot's (I, 183), Strabo's (XVI, 1), Arrian's Exp. Alex. (VII, 17) wiberfpricht, nach welchen ibn erft Terres, ber 487 auf ben Thron tam, bei ber Rudfehr aus Griechenland, Die 479 erfolgte, pliinderte ober gar gerftorte. Jebenfalls war ber Tempel gu Alexander des Großen Zeit berfallen (vgl. Fritfche, "Rurggefaßtes eregetifches Bandbuch ju ben Apotrophen bes A. T.", I, 119). - Siftorifch ift fonach an ber Ergablung nichte, fie ift eine Satire, bie auch im fpatern Drient viel Antlang fand (bgl. Deligid, "De Habacuci prophetae vita atque aetate" [Grimma 1844]).

Bas enblich ben Beelgebub betrifft, fo ift aus Datth. 12, 24 beutlich, bag biefer Rame in ber Beit ber neuteft. Schriftfteller bem Gatan, B. 26 bem Dberften ber Damonen beigelegt ift. Go auch Dart. 3, 22; Luf. 11, 15. Die Frage ift aber, mas bies Bort eigentlich bedeute, und beren Lofung ift baburch erichwert, baf neben ber bon ber Bulgata, ber fur. Ueberfeinng und einem Theil griech. Sanbichriften gebotenen Lesart Boelzebub

eine zweite fteht, Boelzebul, welche bie beften griech. Sanbidriften geben.

Lettere, fowol um ber haubichriftlichen Autoritat willen, ale wegen ihrer Schwierigfeit, verbient ben Borgug infoweit, ale man fragt, wie ift ber Rame gur Beit bee Datthaus wirflich gefprochen. Dan fagte gweifeleobne Beelzebul, unentschieben ift es aber gunachft ob bies nur eine aus irgenbwelchen Grunden veranberte Aussprache für Beelgebub (2 Ron. 1, 2) ober ein wirflich bebeutungevolles Wort ift. Dies ift, genau praciftrt, ber

Streitpuntt.

Dem Bortlaut nach tann Beelgebul nur beifen Berr ber Bohnung. Movere ("Die Bhonigier", I, 260) einen Ramen bes Caturn fein, wie auch Batal majon ale Berr ber Bohnung eine Bagleform ift; Jahn ("Archaologie", 3. Thl., Beil. Alterth., G. 490) beutet es noch weniger bestimmt ale Berr ber Luftreligion nach Eph. 2,2 "gemäß bem Berren ber Gewalt ber Luft". Der Rlang bee Ramens mochte aber für bie Juben noch einen fpottifchen Rebenfinn einschließen, benn zobel ober zibbul bebeutet zugleich Roth, Dift, und ber Berr ber Bohnung mare fomit einem vollsthumlichen Bortwit (wie im beutschen Bolfelied Armagnac = arme Geden u. f. w.) jugleich Berr bee Rothe, und Damonen bachte man in Ruinen wohnend (Tr. berach. hieros., 3a). - Biergegen aber fpricht, baf ber Rame Beelgebul in ber jilb. Literatur teine Berbreitung bat, fobaft er ichwerlich ein jur Beit Jefu vielgebrauchtes pollethumliches Bortfpiel enthalten tann, ju bem ein beibnifcher Gott ein Baral-zebul = Baral maron bie Grundlage geboten hatte, von welchem übrigens auch fonft fein alter Schriftfteller etwas berichtet.

Done auf einen Gottesnamen gurudjugeben, wird in ber "Revue de Theologie", 1867, 6. 298, ber Rame Beel-zebal ale Berr ber Bohnung begreiflich ju machen gefucht, unb, auf Datth. 10, 25 gurudgebend, bie Meinung ausgefprochen, Jejus fei ale Berr bee Sanfes, Beel-aedeil und feine Chüller seine als Angehörige bezeichnet. Sterauf gehe ber ibb. Bilt: "Beel-gebul fagt ibr — ihr folltet Berletab sigen." Aber auch abgeschen abane, abs Math, 10, 25 issterich ib es fatter bartet. 12, 25 osausstet und den fie erst bertfämblich wird, ist die angeführte Erflärung selbt für Matth, 10, 25 ungenigend, benn wob oblite bedeuten, men deljus sogn. "Rennt nan ben ganderen Dausster Gertefgelul), um wir biel nethr seine Angehörigen!" Auch an beiere Erettle beite es Sann. So bleibt es des Schefert, annundenen, dos Egetschel, wie man im Ralbfilm an

Sein Beit ber der Geschen der Geschen und geschen bei nam in Paulitina gu Bein Beit sprach, nichts als eine Berberbung von Beetzebub ist, indem der Amme diese ekronitischen Kliegenbaals benuht wurder, das bose Wesen zu bezeichnen, das man sonst auch Satan nannte. Sachlich analog ist es, wenn Woban zum wilden Jäger wird, wenn es im Konkünstelbe beite.

Frau Benus, ach Frau Benus ihr Geib eine Teufefinne,

und wenn sich die Hesse in eine Krau Holle ober der unschundige Brigdl in einen Jauberer des neupfeltanischen Bolts derwandelt hat. Teise Amadum, daß der Gögenname Bezichungs des dersten Zümans geworden ist, empfiehl sich auch wegen des spie. Sprachgebrauch, dem die Korm Beilgendung, außer in der Philosophianische Medicale in der Philosophianische Medicale in der Philosophianische Auflährenische Ausgalantet organisch auf der in der Philosophianische Grandlich und der Auflährenische unschatzt organisch auf der in der Auflährenische Medicalentet organisch auf der Auflährenische Medicalentet organisch auf der Auflährenische Medicalentet organische Auflährenische Auflähren Auflährenische Auflährenische Auflährenische Auflährenische Auf

Res falifeitich die Vantumbilbung von b in 1 bertifft, fo Tantet allerbings die Pretutungs von zehold liftulling facht baten, aber den auch fonft bei weing gefülligiering Böstern sieder millierliche Berünkerungen vorfommen, ift die Andreim enkemisker. Den wird aus Bode-immelbe des falige Bod-immelt, aus arabiet frebal, derige, aus Sadahuf Ambelnus, mit Aufmägnne des Schlinkonsfonanten ver erften Elle genam wie im Eelegden in Bedart, "Hierosonien" IJ. L. 4. C., 9. benreft, fo and Selfen, bedaren, die Schlinkonsfonanten ver erften Selfe genam wie im Eelegden in meterne Sprachen boulevarel aus Kulturel, Armbruft aus arreubest, Lifeborn und skalore (? fo and Selfenmun um Montanut aus makwert.

Da ilber ben Sinn bes Beelzebub in ben neutest. Stellen tein Zweifel herrschen kann, so hat die gange Frage nur ein sprachgeschichtliches Interesse. Werr.

Adala. 1) Back Ishda (36, 15, 5; Î Chron. 13, 5; and 2 Eam. 6, 2) — Rivisti-Bacil — Rivisti-Bacil — Rivisti-Chronic — Rivisti-Chron — Rivisti-Chron — Rada ober Brey von Backa (36, 15, 11), vilidat bie verfinative von Mir, b. i. Chron, beinder mit ber Mirk parallel landrede und fühligh vom Back-Zurare (Machin begrenzig hurz, Bügler crick. — 3) Backa (36, 15, 25), font Baka (36, 19, 2) und Bülge (1 Chron. 4, 22) germant, ein Chro Elmontium im Milke Alback, butt Crit Edda, 3 gutte Chumber (überdhairte ben Gaga, pieci Etunden nörbild, bon Chronic Manas, b. i. Jennjales, naße brim Mere in einem gefern Valencennadh, bon Überdricheld ben Maramerladien umphertigen.

Balatth, eine Ciabi im Cammgebier Dan (306, 19, 44), von Calonn befethigt (1 Kön. 8), 12 Chron. 8, 64), funft der underhant. Sei fonute then cinertie fein mit bem 306, 15, 11 genannten Baales (f. d.). 3hre Vage im Cammgebier Dan, im Lande ber Phififiker, nicht weit ison Gefer um Beft-horen, mach per Nigagabe bed Joséphyke ("Alterkjüner", VIII, 6, 1), wiltbe gang gut bagu finumen, und man hötte alfe biefe verie Calder als feite Villes gane einem Cinfall Der Kragpster, und ben auch der Bischer ist Calder als feite Villes gegen einem Cinfall Der Kragpster, und ben auch der Bisch filder, m. betrachten. An Baal-God, als einerlei mit Baalest, b. i. an bas für, Heitopolie, ift nicht zu benfehr.

Baalath:Beer, auch blos Baal geheißen (1 Chron. 4, 33), eine Stadt an ber Sidprenge bes Stammes Simeon (30f. 19, 8), bem Wortlant biefer Stelle nach einerfei mit

Ramath Regeb (f. b.).

 unde ale Baal Sermon, und paar bis zu den Zeiten der Krichneiherter Anfelius und hierarie, auf alle dereit, und Baal-Osd, "am Mir des Sermon" eigen, rücht on denfelder Gott, "Esah der Sermon" auf eine der Leiche Gott, "Esah der Verwarfer der Leiche Gott, "Bei der Verwarfer der Verkaufte der Verkaufte der Leiche Gott, "Bei der Verkaufte d

Sasbeiga liegt beinahe verborgen auf einem vorfpringenben Gugel im Babi Bufis, welcher, nicht weit öftlich von ber Stadt feinen Anfang nehmend, weftwarte in ben Rorbfiid Babi et Teim bes Rahr Sasbani bei beffen Furt ausmundet. Dberhalb ber Stadt bilbet er ein mertwitrbiges Amphitheater, an brei Geiten bon hohen Silgeln eingefchloffen, welche in Terraffen abfallen und bis boch oben hinauf mit Bein, Feigen und Dlivenbaumen überbedt finb. Die vierte Geite bilbet ber Felfenhügel, auf welchem und um welchen die Stadt liegt, ein Borfprung der füblichen Sugel, ber bas Thal an beffen nördlicher Geite ju einem engen Grund einschließt und fo ben Breis bes Amphitheaters faft vervollständigt. - Gollten gegen alle Wahricheinlichteit die zwei Ramen Baal Gab und Baal-Bermon zwei berichiebene Orte bezeichnen, bann ift jenes erftere jebenfalls in Dasbeina ju fuchen und Baal-Bermon tonnte, befondere megen ber Stelle 1 Chron. 5, 23, bie beute fogenannte Grotte bon Bamas, bon Robinfon fur Baal-Gab = Baal-Bermon gehalten, fein, aus welcher die öftliche Jordanquelle hervortomntt. hier, an diefem abge-schiedenen romantischen Ort, hatten die Phonizier den Dienst ihres "Baal hermon" eingerichtet, welcher im Lauf ber Reit burch ben griechischen, übrigens bem Bermon (f. b.; berfelbe Rame wie "Bermee", beffen Gobn ber Ban ift) berwandten Gott Ban berbrangt, b. h. vielmehr erfett murbe, und womit jugleich auch - aber jebenfalls taum etwas bor ber Beit bes erften Berobes - filr bie Boble ber neue Rame Panium eingeführt warb, von welchem ohne Zweifel bann bie anliegende Stadt ben Ramen Baneas erbielt. Ueber einer Rifde in ber Front ber schroffen Felswand fühlich von ber Boble ift noch bie Inschrift zu lesen: "Briefter bes Pan." Die Lage biefer Stadt am Gubfuß (1 Chron. 5, 23) bee machtigen hermon, ber majeftatifch babinter ju einer Sobe von wol 7-8000 fing fich emporbebt, ift einzig. Ginft geborte bie Ctabt zum Gebiet bes Philippus, Detrarchen bon Trachonitis, murbe bon ihm bergrößert und verschönert und jur Untericheibung pon bem Gafarea an ber Geefiifte Cafarea Bhilippi (f. b.) genannt. In ben Tagen bee Eufebine und hieronymus murbe ber frithere Rame Baneas mieber borherrichend, welcher jest arabifch Banias ausgesprochen wird. Bgl. Sipig, "Urgeschichte und Mythologie ber Philiftaer" (Leipzig 1845); Burdharbt, "Reifen in Syrien", I, 53 fg.; Ritter, "Erbfunde", Bb. 17; Robinfon, "Balaftina", Bb. 3, und "Deue biblifche Forfdungen in Balafting" (Berlin 1857). Aneuder.

Ball-Hamon, ein Drit wo Salomo einem Welnberg hatte (Hr. 8, 11). Noch her Generich bed his, berlegt man ihm an den Hermon um höllt dam Baul-Hamon für einerlei mit Baal-Gudo. Mere diese Jewiel fift der Ort von dem Tienk des happt. Obstets Amon (1, 10) dennatum dem mit Balanon ober Salomon, Beitman genamt (Jaubiel, 8, 2; 4, 1) einerlei, wie dem die LixX (Hr. 8, 11) and Beckmann haben. Er war dem noch in der Angebe von Tochian (1, 10), mich fehr weit don der Erken Edderben entfertet (Jaubiel, 8, 2), dielleich fehr das, wie Dothan an der Deerstrop gelegen, wedige von Sprieg (1, 10) der Gregorie für 
Baal-Banan, ein Ronig von Ebom (1 Dof. 36, 38. 39), berfelbe Rame wie Sannibal,

b. h. "Gefchent bes Baal".

Badel-hößer, ein Dett wo Absolom ein Landqut beige ja Eam. 13, 20.) Seine Logejede Chybraim" lann ichwertlich von der Bugehörigsteit zum Stammgebeit Ehpraim, noch weniger vom der Gernze dieses Stammes verstamten verden, sondern bezieht sich auf die Rachbarschaft der Edde Eddernim und ist also jedenschlie einerlei mit Hospor (f. d.) im Stamme Brilamim (29ch. 11, 20.) Baal-Bermon (Richt. 3, s; 1 Chron. 5, 23), f. Baal-Gab.

Baglis, ein Ronig ber Ammoniter, ber nach ber babnlonifchen Rataftrophe über Berufalem ben filb. Statthalter Gebalig menchlinge ermorben lieft (Ber. 40, 14). Baglie ift vielleicht

eigentlicher Amtoname: "ber Gewalthaber".

Baal-Meon (4 Dof. 32, 34), auf Inidriften Baal-Mon, auch Beth-Meon (Ber. 48, 23), und biefes verfürzt Beon (4 Dof. 32, s), vollftanbig Beth-Baal-Meon (Saus [Tempel] bes Baal Deon; 3of. 13, 17) genannt, eine Stabt im Stammgebiet Ruben, bie fpater ben Moabitern geborte (Ez. 25, 9). 3hre Ruinen bat man breiviertel Stunden fublich pon Seebon gefunden mit bem Ramen Dinn ober Dain.

Baal-Beragim, ein Ort ("ber Riffe") im Stammgebiet Juba, wo David einen Gieg über bie Philiftaer erfocht (2 Cam. 5, 20; 1 Chron. 14, 11), im Thal Rephaim, bas fic filbmeftlich bon Berufalem nach Bethlebem bingog. Wegen Jef. 28, at mirb unter Baal-Berafim einfach nur ein Berg ju verfteben fein und biefer mahricheinlich bon feiner vielleicht "gerriffenen" foluchtemreichen Befchaffenheit urfpriinglich feinen Ramen haben, welcher

nach ber Rieberlage ber Bhiliftaer ausgebentet worben mare.

Baal-Galifa (2 Ron. 4, 42), unftreitig einerlei mit Beth Galifa, welches Gufebius und Bierommme 15 romifche = 3 bentiche Meilen nordlich von Diospolis, b. i. Inbba. feten, woburch es in bie Gegend bes "Bropheten-Gilgal" (j. b.; 2 Ron. 4, 28) gu liegen tommt, ine Land Califa, b. h. "Dreiland", mahricheinlich ein in brei Gritnbe fich fpaltenbes Thal, in ber Dabe bee Bebirges Ephraim (1 Cam. 9, 4). Baal-Cebub, f. Baal.

Bagl-Tamar (Balmen-)Ort, wo bie Ifraeliten gegen bie Benjaminiten fochten

(Richt. 20, 33), nicht weit von Gibea, im Stammgebiet Benjamin, gur Beit bes Gufebins und Bierompnus ein fleines Dorf Ramens Beth Tamar.

Baaltie, f. Baal. Baal-Rephon, eine 2 Mof. 14, 2. 9; 4 Mof. 33, 7, fonft aber nicht erwähnte Ctabt in (bei) Megapten, auf ber Oftfeite bes Schilfmeere. In porhiftorifcher Beit erftredte fich bas Schilfmeer, b. b. ber jetige Bufen bon Gues, weiter norbmarte bie aum Timfab. Cee, bis in bie Rabe ber Barre el-Gur, und bie Stelle bes Uebergange ber Ifraeliten über baffelbe mar "brei Tagereifen" norblich von Gues (2 Dof. 15, 22-27; 4 Dof. 33. 6 fa.; f. Mara und Elim), alfo mabricheinlich beim Norbende ber Bitterfeen, ungefahr in ber Begend bes fpatern Gerapeum. Bon Ramfes ber hatten fich bie Ifraeliten nicht ber Strafe nach (norboftlich in ber Richtung ju bem heutigen Geba Biar), fonbern öftlich und füboftlich gewendet und die norbliche Spite bes Rothen Meeres, b. i. ben Timfab-Gee, getroffen (2 Mof. 13, 18) und fich - unmittelbar bor bem Uebergang - fo gelagert, baft fie Digbol in ihrem Ruden (weftlich) hatten, por fich junachft Bihachiroth (Schilfboben), weiterfin bas Meer, gegenüber jenseit bes Meers aber Baal-Bephon (2 Dief. 14, 2. 9). Diese "Stadt bes Thphon" ift auf ber Offieite bes heutigen Birtet Timsah, ungefahr in ber Gegend bes heutigen Bir Murrah ober bei Bir el-Famar, wo fich auch noch Ruinen finden, ju fuchen, und tann bemnach weber, wie fcon vermuthet worben, Beroopolis fein, weil biefes als auf bem weftlichen Ufer gelegen befchrieben wirb, noch Abaris (Avaris - ale eine "Typhoneftabt"), welches vielmehr gang im Rorben bei Belufium ju sinchen ist (f. noch Sultoth, Etham, Migbol, Pihachiroth und Bothes Meer). Bgl. Schieben, "Die Lendenge von Sines" (Leipzig 1858), und Sibigs Recension barüber in ber "Reitschrift für wijfenschaftliche Ebechgie", Jahry. 1859.

Baana (2 Cam. 4, 2 fg.), bei 3ofephus ("Alterthümer", VII, 2) Banaotha, hieß ber mahricheinliche Anftifter ber Ermorbung bes ungliidlichen Brimen 36bofet (f. b.) aus bem Saufe Caul's. Er mar ein Sauptmann im Dienft bes Bringen aus Beeroth (f. b.) und brachte benfelben im Complot mit feinem Bruber Retab in beffen Bohming au Dahanaim menchlerifch um. Bur Beit ber Dittageruhe brangen bie Morber unbemertt in bas Bimmer bee Schlafenben ein, hieben ihm bas Saupt ab und brachten es bem David nach Sebron. Statt bee gehofften Lohnes ernteten fie aber fur ihre Schandthat verbiente Strafe. David lieft ihnen Sanbe und Gufe abichlagen und fie aufbangen.

Babel. Der Rame wird 1 Dof. 11. , bon ber Bermirrung ber Gprachen bergeleitet, welche bortfelbft ftattgefunden habe; und ohne Zweifel half ber Untlang an Babel 333

balal (hebräisch), vermischen, balbel (aramäisch), verwirren, mit bei der Bildung diese Mphaus. Neuere wagten die Belleng als dab Bel, Psorte des Bellus (arabisch) oder dab (d. 1. deh) Bel, Sand des Belleng wo dann ader die griech, Germitrung Bahylon so weng wie die altpers. Babitus sich errären läßt. Bermuthlich sommt das Wort von

(fansfritifch) Papis, Die Sonne, und bebeutet Connenftabt.

"Die große Babel" (Dan. 4, 27) lag in weiter Ebene gu beiben Geiten bes Guphrat und bilbete bem Berobot gufolge, ber felbft an Ort und Stelle gewesen, ein Biered bon 120 Stabien nach jeder Fronte, womit ein Umfang von 12 beutschen Deilen behanptet ift. Allein ftatt ber 480 Stabien ober auch 60000 Schritte (Blinius, Martianus Capella) bieten Rtefias und Strabo nur 360 ober 365, Curtius 368 Stabien; und es lobnt fich ber Milhe mohl, bem Cachverhalt auf ben Grund zu geben. Zuvörderst freilich führt bie Angabe Strabo's (XVI, 737), daß Ninive viel größer als Babylon gewesen, während Diodor (II, 3) ben Umfang gleichfalls ju 480 Stabien bestimmt, ju feinem Ergebnif. Der einzige unferer alten Beugen, welcher bie Statte Minives gefeben hat, Tenophon, gibt ber Ringmauer nur 6 Barafangen (180 Stabien) Umfang; und feine Musfage wird burch die Thatfache ber 6 Barafangen Entfernung Lariffas und wiederum Gefi Moffule fowie ale viel geringere Bahl auch burch bie aufgebedten Dauerrefte bestätigt, welche filt bie innere Stadt noch feine 40 Stabien ergeben. Diobor hat bie 6 Bara fangen gu 16 erweitert; boch aber beift bem Berobot'fchen Babylon gegentiber Rinive borgugeweife und flandig "bie große Ctabt". Dies fcon 1 Dof. 10, 12 und 3on. 1, 2. 3; 2, 4. 11; Despila Tenophon's bebeutet nichts anderes, und auch Ammian's ,, alte Rinus", bas for. Bierapolis fowie Dinoe in Starten galten jebes ale bie grofe Ctabt. Diefe Bezeichnung wollte aber fraft ber Analogie von Maharaga, Groftonig, nichts anderes befagen ale hauptftabt, und erft ale Rinive nicht mehr exiftirte, beutete man die "Grofftabt" als die befonders grofe, die gröfte Ctabt. Babylon tann fomit Rinive an Größe übertroffen haben, und herodot's Angabe tonnte so weit zu Recht besteben; allein auch bei allem, mas wir bon ber Bauart orientalifcher Stabte miffen, macht uns ein Umfang bon 24 Stunden bedentlich. Bire Rimrud ift Borfippos (f. unten), gehörte alfo nicht mehr ju Babplon; und bie aufere Dauer, welche Chrus ju fchleifen befahl (Berofus bei Josephus, Contra Apion., I, 20), lief in alle Wege um ein Gutes norblich von Borfippos. Berhalt fich bas richtig, fo tommen bie 480 Stabien, ba im Rorben ber Lauf ber Dauer fich bestimmen lagt, bei weitem nicht mehr heraus. Berobot hat nicht felbft nachgemeffen. Benn er nun aber im Biberfpruch gegen ben einheimifchen Schriftfteller behauptet, Enrus habe bie augere Mauer, überhaupt Ringmauern Babylone nicht gefchleift, fo weiß er eben auch nichts von bes Berofus und Abydenus (Eufebius, Pracp. ev., IX, 41) brei Umfaffungen Babylone, von benen bie angerfte, wie Berofue errathen lagt, lebiglich ein Ball ('Hel im Bebraifchen, antemurale) aus Lehmftein gewefen fein burfte. Richt auf biefen alfo, fonbern auf bie von Berofus' Standpuntte aus mittlere Umfaffung bezieht Berobot feine 480 Stabien. Diefe Ringmauer ift ber Barnifch Babylone (Berobot, I, 181); fie ift auch Ber. 51, se wie Berobot, III, 159 gemeint; und wenn Darius ihre Thore entfernt, fo find fie ohne Zweifel, ba Babylon Binterrefibeng bes Großtonige marb, nachgehende wieder eingefett und ju Berodot's Beit borbanben gewesen. Letterer ermannt auch eine innere Mauer, weiß aber nichts von Thoren und Thurmen berfelben; und mit Deffnung eines Thores ber außern Mauer ift (Berobot, III, 158) bie Stadt erobert. Wenn nun aber in ben 480 Stabien bie Uebertreibung am Tage liegt, fo hat Berodot boch fcmerlich 120 Stadien Umfang ale Daß jeber ber bier Ceiten genommen; eber fonnte auch er fcon wie Diobor 6 Barafangen ju 16 erweitert haben; bon jenen ergaben bie 360 Stabien bes Rtefias bie Berboppelung. Gin Umfang bon 9 Stunden reicht jur Roth bin, um bes Ariftoteles' Menferung, Babylone Mauer umichliefe mehr ein Bolt ale eine Stadt, ju rechtfertigen.

Die Stadt umgab ein tiefer um bereiter Groben, hinter welchem die Ringmauer von Badfkinen; umd in biest Mauer waren 100 deren Thore eingefeit, beren die Berode III., 155 mit Namet erwähnt sind. Die Mauer, so wenig wie z. B. biejenige von Karthaga oli millig von benten, war "freit" (Der. 51, 24) und and, boch, sofern bies die There (Der., a. a. D.; Kenophon, Oryon, VIII. 5, 7); bie beiglich bies die There auf geben inder welche die Berode betrug bie Dick ver Mauer 50 Hingliche Edne, bo Boshe, womit Affens übereinftumt. 200. Mahrend von Berode die Berode von der Berode von Berode von der Berode von de

aber Blinins bie Elle burch ben Guft erfett, begnugen fich Renere bei Diobor und ebenfo Strabo mit 50 Ellen Bobe, letterer ferner mit 32 Ellen Dide, welche Curtius feinerfeits zu ebenfo viel Guft berabiett, neben 100 Ellen Bobe. Thurme ber Maner maren bem Rtefias gufolge 250 gewefen, biefelben nach Strabo je um gebn Guen (Curtius: Fug) Die Mauer überragend. Die Stadt felbft, welche ber Euphrat ju zwei in ber Mitte burch eine fteinerne Brude verbunbenen Balften trennte, batte gerabe Strafen nach ber Lange und Breite; und die lettern, wo fie auf ben Strom ausliefen, fchlog je eine eherne Bforte in ber aus Badfteinen aufgeführten Ginfaffung beffelben. Die Baufer maren meift brei und vier Ctodwerte boch; unter ben Gebanben überhaupt aber befondere merfwurdig mar, wenn wir vom Tempel des Belus abieben, die Konigeburg, welche, ber bisherigen gegenüber, Rebutabnegar auf dem Oftufer im Rordweft erbaute, jest die Rnine Dubichelibeh (bie Uingefturzte) ober et Raer (bie Burg). Bu ihr geborte auch ber "Bangenbe Garten" ober vielmehr Bart, welchen berfelbe Konig feiner Gemablin, einer mebifchen Monigotochter, ju Liebe berrichten lieft: bobe, mit Erbe angefüllte Gaulen trugen einen Bau, der fich terraffenartig erhob und ju oberft mit einer fo bichten Erb fchicht belegt war, bag große Baume barin murgeln tonnten. Roch Diobor weiß, bag nicht bie Cemiramie ibn angelegt bat. Beniger ihrer Cache gewiß find Alte und Reuere in Betreff bes Belustempele und fpeciell bes "Babylouifden Thurmes"; vielmehr berricht ba noch jest ziemliche Sprachverwirrung. Es icheint aber bor allen Dingen gemag Berobot, I, 181 ficher, bag er nicht auf bem gleichen Ufer mit ber Ronigsburg, bag er alfo auf ber Beftfeite fich befanb. Allerbinge war bas "Belifche und Rifflifche Thor" (Berodot, III, 155), welches Oppert in ben auferften Gubweftwintel ftedt, ein folches ber Oftfeite, nörblicher gelegen als basjenige ber Chalbaer, und führte natürlich in bas Land ber Riffier, aber nicht andererfeits gum Belustempel, fobag biefer auf bem öftlichen Ufer ju benten mare, fonbern gu ben Beliten, welche Curtine, IV, 12, ben Coffaern beigefellt find. Gerner jagt Berodot, welchem Arrian folgt, ausbriidlich: Das Beiligthum bee Belus fand nutten in ber einen Balfte ber Stadt; wenn baber auch bie Rinne Bire Rinrub, welche von Sillah, bem Mittelpuntt Babulone, beinabe 21/a Stunden (12 Ritometer) fühmeftlich abliegt, noch jur Stadt felbit gehort hatte, jo tonnte fie boch nicht mol die Stelle des Belustempele bezeichnen. Rich und aulest Oppert wollen bier ben Babylonifden Thurm finden; gleichzeitig halt fich letterer, nachbem bafelbit ein Baditein mit ber Ortsangabe "Barfip" gefunden worden, mit Recht überzeugt, bag bier die Ctadt Borfippos geftanben bat; und nun foll Borfippos einen Befrandtheil Babylone gebildet haben. Allein nicht erft bei Strabe, jondern fcon bem Berojus ift Borfippos eine von Babylon verichiebene Stadt, wird Oppert (Expedition scientifique en Mesopotamie Barie 1858], I. 214, 333) felbit gufolge icon in den Infcbriften Galugngffar's III, und Belochus' IV, ale Stadt für fich neben Babulon erwähnt, und tommt itberhaupt lediglich ale Abtheilung ober Quartier ber Bauptftadt nirgende jum Borichein. Uebrigene tragen aud faft ohne Muenahme bie Infdriften auf ben Biegeln bortfelbft ben Namen Rebutabnegar's, teines frühern (lapard, ,,Rinive und Babylon", bentich von Benfer (Leipzig 1856), G. 496); und fchlieflich bietet ber ungeheuere Schutthaufen, welcher mit Einfchluft ber Biegelmauer auf feinem Gipfel fich bis ju 235 guft erhebt, jumal bie "Stodwerfe" ber lettern vielmehr Terraffen maren (Yanard, a. a. D., G. 495, 498), jur Befchreibung bes Tempele bei Berobot teinen einzigen Antnitpfungepuntt.

Ta-8 Belahyleifighum (Spruder, I., 181) bilbete ein auf ider Seite pusi Etadeirum Meifende Clauder, nediche einem meifene Altum einfolge, ber ein Gebbum Inag mit auch breit und ach eine Ausstelle bei der Krieben in der auch eine Inde von der Stade in d

Thatfache felbft verlor fich aber in vorgeschichtlicher Reit, und wird barum 1 Dof. 11 nachft ber Gintflut angefett. Dafür nun, baf wirflich ber Thurm auch ein Stadium Bohe gehabt hat, lagt fich ein Beugnig aus Strabo entwideln. Wenn biefer namlich vom Tempel bee Belus fcmeigt, bagegen von beffen Grabe fagt, es fei eine vieredige Byramibe gemefen bon einem Stadium Bobe wie auch Lange und Breite, fo ertennen wir an diefen Dagen ben Thurm; wie denn auch Arrian, mas Etrabo bon dem Grabe ergablt, bag Terres baffelbe gerftort habe, und Alexander es wiederherftellen wollte, vielmehr bon bem Tempel berichtet. Aber es liegt eine Berwechfelung gu Grunde. Die Bhramide paft für ein Grabmal, der Thurm war aber feine folde. Ferner eriftirte ber Tempel noch zu Berobot's, ja noch zu bes Plining' Reit (VI, 30; durat adhuc ibi Jovis Beli templum); und wenn Kerres mehr gethan hatte, ale bie golbene Bilbfaule weanehmen und ben Briefter tobten, fo hatte es gn überliefern Berobot (I, 185) bie befte Belegenheit gehabt. Daß bagegen Kerres bas Brab bes Belue, wie fein Bater basjenige ber Ritofris, nach Schaben durchwühlte, fcheint fehr glaublich, und es übrigt blos noch, bas Grab felbft nachauweifen. Gur beffen Ruine halten mit Oppert und andern auch wir den Schuttbugel Babil auf dem Oftufer im Nordweft. Wo Tenophon einer Byramibe gebenft, bei Lariffa (Anab., III, 4, 9), ba beharrt Lanard (a. a. D., C. 126. 128) auf einem bieredigen Thurm, halt übrigens die Ruine für bas Grab Carbanapal's. Run murben aber im Alterthum Grabmaler febr gewöhnlich burch Byra miden bezeichnet, und wenn ber Bugel Babil gleichfalls vieredig ift (Lanard, a. a. D., S. 491), fo fand vermuthlich auf foldjem Unterbau jener Dbeliet ber Gemiramis (Diobor, II, 11), fobaft bie Cache gleichfalls auf eine Byramibe, wie Strabo will, berausfommt.

Wie andere Stadte am Euphrat und Tigris mar auch Babylon burch feine Lage auf ben Sanbel angewiefen und vermittelte ben Baarenverfehr gwifchen Dit und Weft, bon Bhonigien ber bis nach Indien; eine fehr gemifchte frembe Bebolferung flog ba gufammen (Ber. 50, 37; Mefchylus, "Pers.", V, 53). Befannt find bie runden Darftichiffe aus Thierhaut, melde nach Babnion binab befrachtet murben (Berobot, I, 195); ohne Zweifel hatten die Babylonier auch eigene Schiffahrt; boch führt man mit Unrecht Bef. 43, 14 ba für an; und auch die Infdrift von Bifutun (II, 85 fa.) beweift nicht. In alle Beac brachte Babylon auch Erzeugniffe eigenen Runftfleifes in ben Banbel. Gines Mantele von Smear wird 3of. 7, 21, eines Bechere ber Cemiramie bei Plinius gebacht fowie bunter babblouifcher Gewebe; die affprifchen (Baufanias, V, 12, 4) find babylonifche; und noch bei ben Romern tommen babylonifche Schabraden und Teppiche jur Erwähnung. In bem Sanbele plate, ber zugleich Sauptftabt eines großen Reiches, fpater noch immer wenigftens eines gefegneten Lanbes mar, bauften fich unendliche Schate an; und ber jabrliche Eribut Babploniens mar unter allen Catrapieen weitaus ber betrachtlichfte (Berobot, III. 92). mas boch wefentlich auf Rechnung ber Sauptstadt fommt. Alfo beift fie bei Acichplus ("Pers.", V, 52) die goldreiche, ift ein goldener Becher Ber. 51.7 in Jahre's Band. überhaupt aber ob ihrer Bracht und Berrlichfeit in aller Belt gefriert (Ber. 51, 41; 3ef. 13, 19). Roch Alexander fand eine große, fcone und feste Ctadt por. Beboch berurfachte fofort Celeucus Rifator ihren allmählichen Berfall baburch, baft er Celeueia am Diaris in einer Entfernung von nur 15 Stunden baute und aus Babnion Bemobner babin verpflangte; bie gur Beit bes Curtius bin war bie Stadt nur noch im Umfang von 90 Stadien bewohnt. Best fteht auf dem Terrain Babele gu beiden Ceiten bee Euphrat die Stadt Silleh, nm welche ringe da und bort fich ein Rninenhugel erhebt. Bon biefen find die einen noch nicht hinreichend burchforfcht, Die meiften, wie 3. B. Die Statte bee Dorfee Tahmafia mitten im alten Babel auf der Beftfeite, noch gar nicht unterfucht worben. Babplon, f. Babel.

Bahisonicu. Nach der Gauptitadt Habisonicus benemut is das A. T. auch das dam if auch eigenführt kand den genance Bestimmung, nur mit Ausschüglich bei feitigen Spriens. Die Geiegen verlieben unter Bahisonicus zwächft "das Ennach", neiches durch die 1 Well 10, 10 genannten Eldber sprier fallen, Bahrend doch nur weben der Eldber Bahrend geben der Gelegen der Bahrender ich eine Bern fin der freier weite werflich am Euphral dag, lo gewiß Calter dom Tagief im Often; umd jo erftrett sind Giener wie Miffre uber das Genigenführenden and beider Seiten noch weiter. Mit

Empfrat blieb die Grazze diessein Auch, seiem Richola I Wos. 10, 11; süblich aber vom Chaborate betale isch paissein. Empfrat umd Tigrie die gen Ableienes fün "Arndin" und (Tenophon, "Aand.", 1, 4, 19); erst nach einer Wanderung vom 125 Varajangen, b. i. über 33 deutsige Meinen detraten die Griechen Arndinen Wertuffen nach mit dem Chabonien under der mit Verstigen Arndingen Boden. Benn Ertado im Elikon Bahopionien auch er mu Pertisfen Merketuffen nach mit dem Chabonien und begrantz, nacher Kinniss Kliniss Klinisse Klini

Babulonifch - dalbaifche Monarchie. Die Dungftien, welche (Gufebius, Chron., I, 40) ber Polphiftor aufführt, herrichen, fei es von Rinive, fei es von Babb lon aus, über bas Affprifche Reich. Rach Dich. 4, 10; 2 Ron. 17, 24; Berobot, I, 106 gehort Babel ju Affprien, und ein babylonisches Reich im Unterschied und Begenfat ju Affprien murbe erft von Rebutadnegar's Bater aufgerichtet. Bie im Regententanon ber erfte und bann wieber ber vierzehnte Eigenname mit bemjenigen bes chalbaifchen Gottes Debp fich zusammenfest, jo ift bei Diffarch ber vierzehnte Ronig von einem gewiffen Chaldaus an wieder ein Chaldaus. Dhne Zweifel find die gleichen Berfonen gemeint, ber erfte Unterfonia Babele mar ein Chalbaer, und ber vierzehnte, von welchem Ditaard fagt, er habe die Chalbaer vereinigt, Rabopolaffar, hat die Chalbaerherrichaft in Babylon gegrundet. Beibe Epochen find burch ben Ranon bestimmt : Die erftere auf ben 26. Rebr. 747 v. Chr., die zweite auf 625, lettere noch außerdem burch die von den "Chaldaern" im filmften Jahre Rabopolassar's beobachtete Mondfinsterniß vom 22. April 621 (Almagest, V, 14, S. 125; Ibeler in den "Philologischen und historischen Abhandlungen der R. Mabemie ber Biffenschaften gu Berlin aus ben Jahren 1814 und 1815 [Berlin 1816], 3. 202, 224). Demfelben Ranon gufolge hat Rabopolaffar 21 Jahre regiert. Rahl wird burch Berofus (Jofephus, "Alterthumer", X, 11, 1) beftätigt, fodaß die Angabe von 29 (Josephus, Contra Apion., I, 19) um fo mehr ale Gehler ericheint, ba bit 20 beim Polyhiftor jener erftern naber tommt und nachber 21 ale Somootel, ausgefallen ift (Eufebius, Chron., I, 44). Aber ichon mehrere Jahre por feinem Tobe überließ er feinem Cobne Rebufabnegar (urfprunglicher: Rebufabregar), ben er auch ale Unterhandler vermenbet hatte (Berobot, I, 74), wenigstens bie Rriegführung, fobag biefer bereits im 3. 606 vor bem wirflichen Antritt ber Regierung in der Bibel Konig genannt wird (3er. 25, 1. 0; 35, 11; 46, 2; 49, 28). Bon feinem Bater namlich wiffen die biblifchen Schriftfteller überhaupt nichte; in bem erwähnten Jahre aber fchlug er bie Megypter bei Carfemifc, und im December bee Jahres 605 war er im Angug, ben Megaptern nadprildent, gegen die Grenge Judaas (Ber. 36, 9; 35, 11). hiermit ftimmt überein, daß bem Berofus gufolge die Botichaft bom Tobe feines Batere, ber im 3. 604 ftarb, ihm in biefer Begend gulam. Bie jur agopt. Grenze hatte er fich aller Lande bemachtigt (2 Kon. 24, 7), hatte namentlich Judaa bienftbar gemacht und war felbft in Arabien eingefallen (Ber. 49, 28). Runmehr lieft Rebutabnegar bas beer mit ben Gefangenen und ber Beute ben gewöhnlichen Beg nordwarte einschlagen; er felbft eilte mit wenigen Begleitern burch die Bufte nach Babylon guritd, wo bie Regierungsgewalt bereits fitr ibn in Befit genommen war und verwaltet murbe (Berofus bei Josephus, Contra Apion., I, 19). Das Rächfte, mas er jest

unternahm, fcheint ein Feldzug gegen Elymais gewefen zu fein (vgl. Jer. 49, 34 fg. mit

E. 3.2.9.1) bald ober mußt er fein Wöffen wiederum nach Weifen febren. Arm bei Oahre lang erfirighte der Jüder hen ihm aufretgut Tristu (28 nz. 24.1), fach ober Oahre lang erfirighte der Jüder hen ihm aufretgut Tristu (28 nz. 24.1), fach ober Verhuldungen den Kifoll rächen fommt, und überließe siehem unmündiger Sohne, die Toglen zu ergen. Es wer des Jüder Soyn, ein dele die in chablisfiges Berr, dei underen bald auch Jödersche Angele fig und wurde neht siehen wie kein geleichte. Der jumge Kinig ergab fig und wurde neht siehen der Vertagen der der Vertagen de

"Im Januar bei Jahres 589 hoben bie Chalbier mit ber Belagrung Ternfelenst an, möhrend gaglich bie beiben noch übrigen Fellungen bes Ombe angegriffen unwehn (Arr. 34, 1). Ein ägypt, her rielle jum Enflage hern, word jedoch absertieben (Arr. 37, ---) und bie Bedagrung) Fernfelenst erzusert. Demper und Erreflichteit nehmen in ber Beibt überhand, und in der Nacht vom B. Dali 588 (Arr. 52, 2, 3) medte sie bei beiterhand, und in der Nacht vom B. Dali 588 (Arr. 52, 2, 3) medte sie Dali 588 (Arr. 52, 2, 3) medte sie der Schaffen vom Schaff

unterftellt murben.

Bufdige bem Kannn um Bernfus hes Könlüdneyar 43 Jahre regiert, gemäß dem erftern feit dem Jahre 604; im K. ", das fin sichen mie Jahre früher als Sönig anfführt, reifgeim dehre das Jahre 304; abgedin eine Sehnlüdneyar's achte (2 Sön. 24, 11), Berlefu's hynteis als deilen achtypient (21er. 24.). Diemn Ort. 6, 29. soll eines achte de fichente, 32. 29 das achtyshiet (3. 32.) angagden wird, fo ist zwifden ber einen mad ber andern Stedmung ein Wikterweg eingefälligen. 33. I befürgt Vehrlüdneyger Plachfolger dem Tyron im 37. Jahre feit Jojachin's Wegfilleung; er entläßt diefen am 25. " Cage des 21. Wonets, deremulich mimittelder moch feinem Martick, afei im Wärt.

561; und nun reichen auch bie 561 herab jeme 43 3ahre feines Batere.

"Atamitich wird die Gefalt Wechschwere's im Buche Cantel zu einem Gerteilb vergogen, und daß des Berchung (Jofephyn, Contra Apion, I, 201): "er verfiel in eine Krantheit und flat", sich nich als Bereise für Besteuthgeit anschleren löße, dierke einlendigen. Des gleichen, wenn er, gemäß Kohdennu (Enfelden, Chron, I, 61; Prasp, ew, IX, 41) vor leitenen Med ver Bodholenten ihr Schiefel geneisign haben soll, 19 if para Beligung Wantit, abre der Wedhynfinn nicht Weisigaung. Gleichwool tönute an der Sach, obser Ferbaldunger aus Honglung der Leiten und Volgers fein, umb von nicht, so will Berofus pielleicht ein langeres Giechthum zu verfteben geben. Die Ronigin-Mutter (Dan. 5, 10), jene Ritofrie (Berobot, I, 185) - beibe bezeugen fich gegenseitig - ift nicht, mas biefe Edriftsteller meinen (Berobot, I, 188), Die Mutter bee letten Ronige, befto gewiffer bie Bitme Rebutabnegar's. Gie mar eine Deberin (Berofus, a. a. D.), bee Mitnages, beffer bee Charares Tochter (Bolybiftor und Abnbemus); Die Dauer Debiene (Tenophon, Anab., II .4, 12), welche Strabo ber Cemiramie eignet, ift urfpriinglich mol richtiger bie Dauer ber Deberin. Schwerlich aber bat fie aus Beforgnif por ber brobenben Dacht ber Deber iene Bertheibigungeanstalten getroffen, bas ftanb mol eher ihrem Gemahl ju; ihre Dauer biente auch gegen jeben Feind, und nicht bor Debien fchloß fie fildmarte Babylon ab. Alfo aber hatte fie ihren Dann überlebt, ihm folgte ingwifthen ein Cohn, bann beffen Dorber, und fie hatte unter ben Rachfolgern nichte mehr ju fagen und ju forgen. Die Ginfaffungemauern, welche Berobot (I, 186) auf ihre Rechnung fest, rühren bon Rabouneb her (Bofephue, Contra Apion., I, 20), Ringmauern und Ball nebft bem "Ronigoftrom" von Rebufabnegar (Abnbenus bei Eufebius, Chron., I, 55). Der Gee aber, welchen er nordlich von Cippara grub (Gufebine, a. a. D.), ift mol ber gleiche mit bemjenigen ber Ritofris, "weit oberhalb Babylons" (Berobot, I, 185. 191), wenn auch ber Umfang verschieben angegeben wird: 40 Barafangen bei Abnbenus nach Rtefias, gegen 420 Stabien bes Berobot, b. i. 14 Parafangen. Gin Bert, welches vielmehr bem Rabonned eignet, tonnte Berobot leicht ihr beimeffen, weil fie ben Rebutabnegar liberlebte, und Berodot (I, 188) ben Rabonned für ihren und Rebutabnegar's Cohn bielt. Um fo gewiffer muffen andere öffentliche Arbeiten ihr Bert fein, benn feine Ermahnung ber Berfon hat er nicht aus ber Luft gegriffen, und ihrer gebacht haben wurde er fcmerlich, wenn fie nichte geleiftet hatte. Rann fie aber felbftanbige Berricherin nicht gewefen fein, ba boch Berobot fie bafitr halt, fo feben wir die einfachfte Lofung bes Rathfele in einer langern Krantheit ihres Bemahle, mahrend welcher fie nach Daggabe feiner Beifungen Die Regierung führte.

Berofus, Die in Rebendingen ans Megaftbenes fich ergangen.

Dem Evilmerobach wird von erfterm Billfiir und Bilgellofigfeit vorgeworfen, mesbalb ihm ber Gatte feiner Schwefter, Rerigliffar, nachgeftellt und ihn getobtet habe; nach erft zwei Jahren ber Regierung, wie auch ber Ranon angibt. Die 18 Jahre bei 30fephus ("Alterthumer", X, 11, 2) find wol auf fo viele Monate gurudguführen, ba ber Ranon ben Laborofoarchob, Cohn Rerigliffar's, breingeben laft, welchem biefer nach 4 (30fephus: 40) Jahren bie Berrichaft auf bie Dauer von 9 Monaten überließ. Rämlich ,, weil ber Rnabe viele bofe Eigenschaften fundgab", wurde er umgebracht. Dit ihm, icheint es, erlofch bas Gefchlecht Rebutabnegar's; benn jest übertrugen bie Berichworenen bas Ronigthum einem aus ihrer Mitte, bem Babylonier Rabonned, ber mit feinem Borganger nicht verwandt mar. Diefer ift ce, welcher ben Euphrat Babylone, um gegen Angriff gu Schiffe bie Stadt gu fcutven (Oppert, Expéd. scientifique en Mesopotamie [Paris 1858], I, 184), mit Mauern umfaßte; auch ichloß er ein Schut- und Trupblindniß mit Arofus (Berobot, I, 77), bas wol beiberfeitig wiber Eprus gerichtet mar. Diefer manbte fich nach Auflofung bee lub. Reiche gegen bie übrigen Rleinafiaten (Berobot, I, 141. 171. 177), und gulett, nachbem er fich bas gange Geftland unterworfen batte (Berobot, I, 178), fehrte er im 3. 539 feine Baffen gegen Babhion. Beboch bie Ueberfdreitung bee Onnbes bielt ibn auf (Berobot, I, 189), und fo erichien er erft bas folgende Friihighr (Berobot, I, 190; Ber. 51, 46)

Co ging bie Chalbaerberricaft nach einer Dauer von nur 87 Jahren ju Ende. Die Bauptftadt aber, unruhig, uppig burch ihren Reichthum, und nicht vergeffend, baft fie herricherin gewesen war, versuchte noch zweimal zur Zeit bes Darius hystaspis ihre Unabhangigfeit wiederzugewinnen. herobot weiß (III, 150 fg.) nur von einer, lange porbereiteten Emporung, welche fraft bes Bufammenhangs, in welchem fie erzählt ift, nicht por bas Jahr 519 gefett werben tonnte; Darine felbft bingegen beurfundet, baft meimal Babylon von ihm abfiel. Das eine mal, gleich im Anfang feiner Regierung, ftellte fich ein Babylonier, ber für Rebutadnegar, Cohn Rabonned's, gehalten fein wollte, an bie Spite (Bifutun, I, 76 - II, 5; IV, 12 fg.), bas zweite mal ein Armenier, b. i. Chalbaer, unter bem gleichen Borgeben (Bifutun, III, 76 fg.; IV, 28 fg.). 218 biefes zweiten Aufftandes Darius Deifter marb, ba murbe nicht nur ber Ufurpator, fonbern (wie Berobot, III, 159) auch feine vornehmften Unbanger hingerichtet; im übrigen aber halt fich Berobot's Bericht wefentlich an Die erfte Emporung. Diefe mar es offenbar, welche fo lange bauerte - erft nach bem 20. Monate murbe Babylon erobert (Berobot, III, 153) - und einen gefährlichen Charafter hatte. Zwar von ber Art und Beife ber Eroberung ergahlt er eine mehrfach unwahrscheinliche Gefchichte; fein Bopprus tommt auf bem Dentmal von Bifutun gar nicht vor. Dagegen wird allerdings damals ichor Darius die Ringmauer Babylons (theilweise) geschleift und die Thore ausgehoben haben, auch muß es jest gefchehen fein, wenn er Beiber nach Babylon fchaffte jum Erfat ber bon ben Babyloniern erbroffelten (Berobot, III, 150); benn Cach. 5, 11 (vgl. B. 7) fcheint auf bie Thatfache angufpielen. Diefe Stelle fallt aber unter bas Datum bes 24. Febr. 519 (f. Rap. 1, r), noch in bas zweite Jahr bes Darius.

Babnlonifd-affnrifde Eultur und Gotterverebrung. Unfer bemoliches Biffen, aus ben Berichten ber Alten geschöpft, wird burch bie in neuerer Reit aufgegrabenen Bau- und Bilbmerte theils beleuchtet, theils ergangt, und wird es noch weiter burch bie Infdriften werben, wenn beren Erffarung Belingen hat. Bergeichnet find biefelben auf Lehmziegeln, Gerathichaften, Steinplatten u. f. w. in Reilfchrift, beren babylonifcher Charafter, mit bem affprifden wefentlich ibentifd, mir mahricheinlich alter benn ber lettere ift. Im Gegenfat jur perfifden ift fie nicht Buchftaben:, fonbern Gilbenfdrift, und bedt fich mit ber britten Gattung ber Achamenibeninfchriften, fobag bie Ueberfegung bes perf. Grundtertes ein Sulfemittel jur Lefung auch biefer affpr. Driginale barbietet. Die Sprache Diefer Gilbenfchrift wird mit Unrecht filr eine Gorte Gemitifch gehalten, und bas Aramaifche, welches in biefem Fall allein ober etwa baneben ber Arabismus in Frage tommt, verquidt man mit bem Bebraifden. Für patikara 3. B. Bilb, Conterfei, im Altperfifchen bietet bie britte Corift nimanu, und n'man im Armenifchen bebeutet abnlich; allein bie Sprache foll femitifch fein, und baber erlaubt man fich zalmann ausaufprechen, weil zelem bebraifch aramaifch Bilb bebeutet. Go ift benn bisjett aufer Eigennamen mir bon gar wenigem Ton und Ginn entrathfelt, und alles Lefen und Berfteben aufammenhangender Driginalterte beruht auf Taufdung.

Die Baumerte betreffend, machte im Boblomien des Paktrial dem Massinden geiere Nordwendigselt, und freistegende Stitzen sommen hier nicht vor, höchstend die Salflaufe. Unfprint degegen dutt ansgischige Stindirtige, es ist auch dei ihren Steinbaueren Wolfenn umd Saufe wenig angewondt und die Spammette im Spile und Runddogen ift gering. Die Allburerf ellen mies fireigrisch oder all krieg begischigt Sexumen der, wenm sie nicht den Cultus der die Ruhybologie ausgehen. Während der die Appt. Sunbsoft merkflächen Weie einen Alterdor auflete – um die Schwie bilte int Weie nahme — seisen die Affprer Menschentops auf Thierleib (Fig. 1 und 2); Berspective ist ihrer Zeichnung fremd. Die aufgefundenen Geräthschaften zeugen für Geschicklichkeit und auch Ge-



ichmad (vgl. noch Berobot, I, 195), ber Runftfleif Babulone murbe oben fchon beriibrt : und waren bie beiben Sauptftabte, gumal Baby Ion, friibzeitig Mittelpunfte filr ben Sanbeleberfebr, befto begreiflicher bann, bag Daf und Gewicht aller Welt, auch ber Griechen, urfprünglich von Babnion ausgeht. Aber ber Reichthum erzeugte Uep piafeit, und biefe, im Bunbe mit bem Mima, Sittenberberben (Curtine, V, 1, 36) In Babnion mar ee Befet. baß jebes einheimische Beib einmal im Leben gu Ehren ber Göttin Mylitta fich einem Fremben preisgeben mußte (Berobot, I, 199), und bei ben "Affprern" galt nach Lucian (sacrif., 8, 15) Schwefterebe. Rehmen wir

hings, dog die neunte Satropie idheltich 500 Eunuchen lieferte (herdebet, III, 92), was dog unter den Leifessftrofen die Blendung vorfammt (Jer. 52, 11), welche der Febraismus mit einem aram. Worte worden bei die die Ais 2. wir der beziehennden Daten gerug, um von den fillfillichen Mulkanden Mfyrieries uns eine





Sein Callag & Case, bom Kriege bes Hinne in Gentler (Street) wift met an, eine Zeutzel ber Glützen) wift met an, eine Zeutzel ber offize, Refigion in ber als zondirtigen Edyer zu juden, weldt, Drende, I. 131 fg.; 137 — 140 in ber Öffallt ber eigen, beich gie ben ber im Annabenft aus gerügten Meisem hatte. Wie bis Berte Gertode, III. 16), ermiefen auf bis Affiners bem ihrer geltfiche Chre, bem ihr Merch beit die Gretode, III. 16), ermiefen auf beit Affiners bem Gretz geltfiche Chre, bem ihr Merch beit die Gretode, II. 131, p. 181 wenn bis Berte mit die Serfen wenn bis Berte men dien die do berfen Ohnt betrachtern Operson, I. 131, p. 181 in Rebe bei Gretten. Absol. 131, p. 181 gelto die Reden Die Merch (Nabo), bet mit Greto de Greton de Greton de Reden de Rede

himmel. Much liegt in Bof. 6, s (vgl. 5, 7) an-

gekettet, daß die Affrete eine Ausselbergen gekettet, daß die Affrete eine Ausselfschung ber Toden glaubten (f. 31 ben angeführten Eetlen meriem Commentan). Diet fehr ein des altgevonkrijch und gelt bem Glauben an Unferblichteit zeitlich vor. Mit ihr felt bes im Zendanche norworfent Bergarben der Todert im Zelden gekannendung, Aefret und Bohl lonier begruben in Bochge (Grevobet, I., 140); Strade, XVI, 746); bie Mager thun (Hreobet a. a. D.), nobe De Zendanche bestellingt.

Das andere Clement offpt, Religion ware jener Sage gufolge die Beretrung bes Rimus und was baranbagt, Naturdienft ebenfalls, nur in anderer Richtung. Nach diefer Theorie bachte mon fich, im Gegenfal zu ben Perfern, die Gbitter menichenschnlich, wenigstens in der Hauptsache, und bildete sie mit ihren Insignien ab (Ber. 10, 3. 4. 8, 9; Bes. 41, 7; 44, 12 fg.; Brief Ber.). Die Babylonier (Ber. 50, 88), aber wol auch die

Affpere Minives waren nächt den Regyptern wor andern dersibammisch, und. wenn igend sonstwaren ind Bereit der Geben ihre Tempel und Briefter, wurden mit Opfern aller Art verfett, um Orafel befragt (Fg. 21, 20), und auch wol in Broeffton herumgetragen (Ier. 10, 25) Brief Ier., 22 de gal. 26, 6, 11 (Sig. 3, 1)

Die Babylonier hielten actibes und paffibes Brincip ber Ratur nicht auseinanber, fonbern bereinigten beibe ju einer Gottin ber Beugung: Molibta (Berobot, I, 131. 199), Mylitta, welche mit ber Aphrobite ober auch (Diobor, II, 9) mit ber Rhea ibentificirt mirb. Benn parallel bie Griechen im Gott Belos ben Beus wieberfinden (Berobot, I, 181; Diobor, II, 8. 9), fo bezeichnen fie ihn ale bie hochfte mannliche Gottheit. Gewöhnlich halt man Bel für Beel, fprifch = Baal; fcon Josephus nennt ben Gott ber Tyrer Belos ("Alterthümer", VIII, 13. 2). Allein fofern Baal Baal ift, finbet fich feine Stelle nebft berjenigen ber Afthoret bereite an bie Dinlitta vergeben; und mahrenb Baal erft fehr fpat, g. B. in "Baalbet", b. i. Beliovolis, mit ber Conne gufammenfallt, ift Belus mefentlich Connengott. 218 folder ift er bei Cicero (de nat. deor., III, 42) ber fünfte Berfules, in welcher Abmandlung bie Babnionier



ihn Candes namiten (Chaftiag, II, 24). Rach Servins (ju Virgill, Asn., I, 729, vg.] ya 621), ift er jugleich Caturn und Sonne. Alfo combiniten wir ihn lieder mit veils, fanskfritigi: Beit ("Weile"), und auch Gerugs, llier; wohin auch Beids, Schwelle, wid Pielifum, Gernylladh, gehört. Die Zitbefinmut sich aber nach dem Comentalui, wid als Sonnengeh und Erlein wie Kande (Kampos) jur Gattin die Abe ("Erhöftund), die Stude, welche die Griechen ihrefelike mit der Pres quasimenkeringen. Eis der ist Vielbillande des Ang. der Dera und der Riche

In Affinrien finden wir Belus und Mnlitta wieder als mannliche (f. G. 269 und 270)

ftanben nach Diobor (II, 9) auf ber Binne bes Belustempele.

und weitliche Hichgoettheit: Ninavas (Rinne, Pinnes, Minos) um Ninava, nach welch stetzer bei Erabt benannt ift. Som beben lauft, wie auch im Phistifika mud Phisnipien ber etch unten in Hichgestalt aus, fosen sie Viere lauft, wie auch im Phistifika mud Phisnipien ber etch unten in Hichgestalt und, fosen sie Viere unten ber Erzeugung umd Fruchstartte sind, umd ale God bes hightigen Erzeuge, des Jahres, regierer Minus 25 Jahre, Restler der St. Bedern und Erden, is Minus erscheiten im Dagon umd Edden, sie Pinnas in ert Unavia Artelaus (herden), folio. Diese ist nömmig (Tieden, II, 4) keine andere als die stigfgeslattet Derten, welche eine Daupstermes in Alltminive, d. dierenzolis darte. Bom Dertette (Trachta, Mittle, Epate) ist Salambs eine griech, likerseigung, umd Atergatis, nicht Adargatis, die phössi, der mirrug der Wortes (Warces, "Asturn"), [23). In spättere glich auf sie gestellt die die Gestellt die Gestellt die die Gestellt die Gestellt die Analitie stützt erft Artazerres Winensen ein (Clam. Abex, Protrept, §. 65).

Ausgestellt die Gestellt die Gestellt die Gestellt die eine die ein die des noch die noch die eine die

Außer diesen allgemein gülfigen Göttern gab est nach da und dort Ortsgottschien (theoi epichorioi), über welche nur die jum Namen einige Notiz 2 kön. 17, 20. 1 erhalten ist. Die don Babel selbs verschren den Herrn der Seligen (Sukkotdenot, d. i. Sugakamanktha); die don Cutsa den Nergal, Gott der Bernichtung (Kala), in mämslicher Form, welcher im Berfonennamen Gurft bes Feuers beifit. Die Afchima berer von Samat fcheint die Raturgottin gewesen zu fein. Broeifelhafter Deutung ift ber Dibhag Abba's, vielleicht Rebohag, ber im himmel wohnt, wogegen im bortigen Zartat fich ber vebifche Ertas nicht verfennen laft. Die von Sippara enblich verehrten einen Gott, ber gugleich ale Gott ber Berechtigfeit und Gott ber Rahrung betrachtet murbe, und fo ale ein unterirbifcher Gott wie Pluto, abnlich wie Jamas, gu benten fein wirb.

Da von ber vorchalb. Beit Babplone auferft wenig überliefert ift, fo halt es fcmer, bestimmt auszumitteln, mas urfprünglich blos bem chalb. Gultus angehört. Wenn Derobach (Ber. 50, 9), ber ind. Pavana, Gott ber Binbe, bes Eigennamens Merobach-balaban halber fitr altbabylonifch ju halten fein burfte, fo fcheint Rebo bagegen (3ef. 46, 1) ein chalb. Gott von Baus aus, ba wir nur immer chalb. Berfonennamen bamit gufammengefett finden. Den Rergal ber Cuthaer mogen bie Chaldaer, und nicht minder bies bie Mffprer mit aboptirt haben, ba, wie chalb. Grofibeamte (Ber. 39, s) und ein Ronig Babele, auch ein Cobn bes Canberib Rergalfareger beiftt. Enblich bas fleine, frumme Schwert ale Bilbnig bee Rriegegottes ju verehren (Sab. 1, 16), eignet ben Chalbaern wol bon Anfang an, weil auch ben Gauromaten, Manen, vielleicht auch ben Mffprern (Bof. 5, 7).

Der einzige fpecififch affpr. Gott, beffen bas M. I. gebentt, ift Dieroch (Bef. 37, sa; 2 Ron. 19, ar). Wenn biefen nun in erfterer Stelle bie LXX Mfarach nennen, fo zeugt für biefe Form auch ber trojanifche Affaratus, und g. B., bag bas bebr. Bort akzari fprifch nakzerai lautet. Deferach andererfeite ber LXX in ber zweiten Stelle erinnert an ben Gott Magrat auf cilicifden Mungen. Die Formen alle aber burften ihre Ginbeit im perfisjen vasarka, groß, armeinschen waruk, finden. Als Vasarka dort feit genöhnlich Baga vasarka, großer Gott, wird auf den altverl. Dentmälern Ormuzd bezeichnet. In Carthä genoß der Mond, dabhlonisch Sin, und auch der Motzenstern, 'Uz.

gottliche Berehrung; überhaupt aber fchlog in Babylomen an Die Naturreligion fich Geftirnbienft an. Babylonien, wo beiterer himmel und unbefchrantter Borigont, ift bas Baterland ber Aftronomie. Befanntlich werben Die bortigen Aftronomen und Aftrologen nach griech. rom. Sprachgebrauch (auch Dan. 2, 2-10; 4, 4; 5, 7 fg.) ale Chalbaer begeichnet, weil namlich nach bem Sturg bes Chalbaerreiche bie Sauptftabt ihre miffenfchaftliche Bebeutung behielt und auswarts man nur eben bon ben bortigen Gelehrten Rotig nahm. Diefe waren aber Babylonier bon Abstammung, von Befchaft Dagier (Ber. 39, 3); und die alten aftronomifden Beobachtungen find von ihnen, nicht von wirtlichen Chalbaern, angeftellt. Die Thatfache ber Aftrologie (3ef. 47, 10; Strabo, XVI, 739 fg.) befagt, baf fie ben Sternen Ginfluß auf menfchliche Dinge gufdrieben, und naturlich fcheint, bag fie nicht nur gwifchen ben fiinf Blaneten und ben Firfternen unterfchieben, fonbern and wieber unter ben lettern felbft. Jenen allein, ben "Dolmetidern", magen fie Beiffagung ber Butunft bei; betreffend bie Firfterne, fo ftatuirten fie neben bet Babl von 36 Defanen, berathenben Gottern, 12 gebietenbe, nach ben Beichen bes Thierfreifes. Die Blaneten felbft, ju welchen auch Conne und Mond gablten, murben, abnlich wie bei ben Griechen, mit ben Lanbesgottheiten in Beziehung gefeht und erhielten bie Ramen berfelben (f. überhaupt Diodor, II, 30. 31). Die Sterne Jupiter und Benus galten ale Br neipien bee Glude, ale Gludefterne (Bef. 65, 11); ben bon bornberein fremben Rebo bieutete man nach jemitifcher Etymologie ale Gotterboten und eignete ibn bem Stern Merfur: bem Caturn (El) fchrieb man einen verberblichen Ginflug gu, und Dars endlich galt ale Blutvergiefer wegen feiner rothlichen Farbe. Roch fnipfte fich befonberer Aberglaube an einzelne Sternbilber, 3. B. ben Drachen (Biob 26, 13; Bef. 27, 1; 24, 21). Der "Drache ju Babel" halt ohne Bweifel bas Coftitm inne, und Schlangencultus hat auch in Babnion nichte Unwahrscheinliches (Diobor, II, 9).

Babulonifder Thurm, f. Babel.

Bach, Bache ber Bibel. Der Bebraer begeichnet fowol einen Bach ale ein Tiefthal mit fliegendem Baffer burch ein und baffelbe Bort (nabal), beffen Zweibeutigfeit einige Unrichtigfeiten in ben Ueberfetungen berurfacht bat. Bache, Die ihren Bafferborrath von Schnee und Regen berleiten und mabrend ber beifen Jahreszeit vertrodien, nennt bas M. E. "trilgerifche" (Ber. 15, 18); mit benfelben vergleicht ber Dichter bee Buches Siob (6, 15) ungertaffige Meufchen; bagegen führen nie verfiegenbe Gemaffer ben Bufat "guberlaffige" (5 Dof. 21, 4; Am. 5, 24), gu welchen ber Urnon, Jabbot, Rifdon, Goref u. a. gehören.

Die in der Bibel namhaft gemachten Bache find folgende:

## I. Dieffeit bee Borbans:

2) Der Bach Befor sliest durch das Thal Gerar (1 Mos. 26, 17) nicht weit von Ziffag (1 Cam. 30, 2. 10. 21) an der Südgrenze von Inda und wird im hentigen Wadi Schreiad erkannt, der am karmel, annweit Gebron entspringen soll und in der Rähe von

Gaga ine Mittellandifche Deer munbet.

3) Cfchtol, ein Thal (4 Mol. 32, 9) in ber Nahe von Hebron, durch feine Fruchtbarfeit befannt (4 Wol. 13, 22; 5 Mol. 1, 24 fg) mit einem gleichnaunigen Regenbach, ber dem Tobten Mere guliefe,

4) Goret, ein Thal im Philiftaergebiet gwifden Astalon und Gaga, mit einem

Bach, ber fich in bas Mittellanbifche Deer ergiefit (Richt. 16, 4).

3) Silven, ein Rigenbach bei Iernsfalen, der durch des gleichnausige einge That yvölfene der Einste mid dem Chlerg slieft mit die Toden Verer gilt (2 Sau. 16, 2); 1. 88in. 2, 21; 2 88in. 23, 2; 29, 1; 30, 11; 3er. 31, 40). Diefer Bach wird auch im V. T. ernsthat (366, 18, 1), mad Iefied wird die Britisk ister ihn wol oft benutt haben, um von Jeruslam nach (bettifennare oder dem Delberg zu gelangen. Einsge wollen dere bei Almos (6, 11) angeführten "Buch der Willed" ab den Ridbern deuten, was aber von andern nicht ohm Grund daglechten wird.

6) Der Rohr- ober Schilfbach (bei Luther untiberfett Nahal Rana), ein Regenbach, ber bie Grenze zwischen ben Gebieten Ephraim und Westungange bilbete (30f. 16, 8; 17, 9).

7) Der Kissen einspringt am Taber, mirb durch andere Bidhe dem Eddige Sphraim her verflätt, sliegt durch die bekannte ichnie Eddere Cobrelom (Jestrech) und ergiest fich in dem Wertenigen von Alfte. Er bildete die Schiedelinie zwissen dem Gebulen nud Adaphali (Richt, 4, 7.12; 5, 21; 1 Abn. 18, 46; \$3, 83, 16). Sein heutiger Anne it Wolderlac (Mulatua, Mulatua).

8) Schicher Lönnts (Jol. 19, 20), an der Grennslinie des Chammes Micher, wird den Angeleich in den fleich in der Beite gene der Beite gelte gleich der bei der gleich gleich gleich gleich der bei Gleich gleich gleich it gleich gleich gleich gleich gleich gleich gleich gleich gleic

## IL Benfeit bee Borbane:

Der Weichenbach eilbete die Grenz mitschen Wasse und Edoen und flied ins Taber Mere (3cf. 1.5, r fg.). Einige übertragen den Vammen durch "Bach der Edente oder Willewie er Amos 6,14 gemannt wird, was von aubern auf den Kliven bezogen wird. Rei fende haben in dem hentigen Wade ist Affi, der die Begirte Keref und Dichebal voneinander termet, den bildischen Scheinbach erfannt

2) Sered (Sared) im Moabitersande, öftlich vom Tobten Meer, in das er flieft (4 Mos. 21, 12; 5 Mos. 2, 13 fg.). Bon einigen wird der hentige Wadi Keref dasitr

gehalten, bon andern der eben ermahnte Babi el Mbfi.

3) Der Armon (6 Möß, 2, s.; 2 kön. (0, s.) fildete vor bem Einbruch der Zebeier im Kanaau bis Gerney spielgen ben moabitische und anvertische Ausbruch (2007-21), s.; 1.30, and der Eroberumg der lettern derch Irent (5 Möß, 3, s.;) machte er die flüdiche Schiebenit zwischen Verlagen der Einbruch der Irent Verlagen dem Diendiren (1, s.) machte er die flüdiche Schiebenit zwischen Verlagen der Mittellie und der Mittellie der Mittellie und der

4) 3m Thale Gittim wird auch ein Regenbach gleichen Ramens angenommen, ber nörblich bom Tobten Deer im Gefilbe Moabs, bem letten Lagerplat Ifraels, feinen Lauf hat und fich in ben Borban ergießt (4 Dof. 25, 1; 30f. 2, 1; 3, 1; Dich. 6, 5; 3oel 4, 18, bei Luther Rap. 3, 23).

5) Der Bach Crith (f. b.), an bem fich ber Brophet Elia aufgehalten (1 Ron. 17, 3. 5), mare nach ber angezogenen Stelle jenfeit bes Jorbans ju fuchen, öftlich von Samaria in ben Jordan mundend. Rach Robinfon ift ber Babi Relt bei Bericho bafür angufeben,

ber mit bem Bach Glifa fitr einerlei gehalten wirb (2 Ron. 2, 19. 22).

6) Der Jabbot (1 Dof. 32, 22) bat feinen Urfprung auf bem bafanitifchen Gebirge, begrengte bas Gebiet ber Ammoniter gegen bie Bebraer (30f. 12, 2; Richt. 11, 13; 4 Mof. 21, 24) und munbet Gichem gegenüber in ben Jorban. Drientreifenbe wollen, ihn in bem heutigen Gerta erfennen, ber bie Lanbichaften Marab und Belfa voneinander icheibet (vgl. übrigene bie einzelnen Artifel).

344

Bach, f. Bala. Bachibes, ein fpr. Statthalter jenseit bes Euphrat und bei bem König Demetrius I. Soter viel geltenb. Rach Jofephus fant er auch vorher bem Ronig Antiochus Epiphanes nabe, murbe pon biefem ale Relbberr nach Judag gefchidt, um ben Aleimus in bie hohepriesterliche Burbe einzufeten, und mit Lift und Graufamteit vollzog er feinen Auftrag im 3. 161 v. Chr. (1 Maft. 7, 8-20; Josephus, "Alterthümer", XII, 10; 1, 2). Ale bie Batrioten unter Judas Daffabaus wieber fiegreich waren, wurde er mit Jahreefrift jum zweiten mal nach Judaa gefchidt; er fchlug ben Judas, ber felbft fiel, und behielt bis jum Tobe bes Aleimus (159) bem Jonathan gegenüber entichieden die Oberhand. Darauf jog er ab (1 Maff. 9, 1-27; 3ofephus, a. a. D., XII, 11-13; 1, 5). Auf Ginlabung fchlechter Buben riidte Baechibes nach zwei Jahren jum britten mal in Jubaa ein, aber nicht eben gludlich gog er es bor, mit Jonathan Frieden ju fchliegen (1 Datt. 9, 58-72; 3ofephus, a. a. D., XIII, 1. 5, 6). Wie aus 1 Daff. 10, 6 fg. ju fchliegen ift, mar ber Friede fitr Jonathan fein glinftiger, Die for. Dberherrichaft und Befatung blieb, Die jub. Beifeln murben gurudbehalten, Jonathan burfte feine Truppen fanimeln und mußte fich bon Berufalem fern halten. Das 2. Buch ber Daffabaer ermafnt ben Bacchibes nur Rap. 8, 30, und zwar in Berbindung mit bem fpr. Relbherrn Timotheus, welche beibe vom Jubas Daffabaus jur Beit bes Ronige Antiochus Epiphanes gefchlagen morben fein follen, mobei fich inden ber Berfaffer verwirrt. Gribiche.

Bachue (Dionysos) ift eine ber bebeutenbften und vielgestaltigften Gotterbilbungen bee griech., fo phantafiereichen Glaubene. Ueberall auftretend, wo Weincultur in Griechenland eingeführt murbe und gur Blute fam, ja gu einem außerorbentlich lebhaften Erport bee Beines fich fteigerte, reprafentirt er mit Demeter (Ceres) bie wohlthatige Gottesmacht, Die ben Menichen in Brot und Bein tagliche Rahrung und Lebensfreube gemahrt, und bie man baher befondere feiert in ben herbitlichen Wochen ber Weinlefe, ben minterlichen bee Relterne und Ginfenfene in bie ftillen Rellerraume, ber erften Deffnung ber Faffer gur Brobe bee jungen Beines und in ber Beit bes bie fcheinbar tobte Beinrebe mit überftromendem Gaft nen erfüllenden Frühlings. Die Gefte ber landlichen Dionnften, ber Lenaen, Anthefterien, Bithoegia, ftabtifchen Dionnften, vergegenwartigen biefen Rreislauf im Leben bes Beinftod's und in ben Beichaftigungen ber Binger.

Diefer Beingott erhalt aber unter bem Ginflug auswartiger, wenn auch verwandter Religionefreife, befondere bee phrygifchen, lybifchen, thragifchen und in einer Epoche retigiöfer Bertiefung und zugleich ninftifcher Schwarmerei, nachweistlich im 6. Jahrh. v. Chr., eine auferorbentliche Erweiterung feines Wefens und einen ihn von ben fonftigen griech. großen Göttern fehr unterscheibenben myftischen, und in großen Gegenfaben von Luft und Trauer fich bewegenden enthusiaftischen Charafter. Der Rame Balchos gehört wesenlich biefer jungern Entwidelung an und bezeichnet junachft ben mit Jubelruf und Befrangung bem Dionnfos Gemeihten. Dionnfos ift bem überhaupt bas Bilb fdmellenber, in allen Draanismen herbortretender Raturfraft, welche aber in bestimmtem Rreislauf bem gewaltfam eingreifenben Tobe erliegt, um aus winterlichem Tobesichlaf ju neuem Leben gewert ju merben; er mirb felbft mol jur Binterfonne, bie, auf bem nieberften Stanbe angelangt, gleichfam ftirbt, um mit neuer Graft fich ju erheben, und tritt fo ergangend ju Apollo, a. 28. in Delphi, hinm.

Wie aber die griech, Muthologie ber volfte Varalleismus der Raturvorginge und ber Erfcheimung mig nigtigue, precieft flittligen Erben burdgist, in wir Diemylde and Träger (ener höhern, den Nemfden von Vorl) und Songe, von Annchifchel befreienden, alles Sachfirm and Runtiden denigmen Angeiterma, Er wirts gefrent alle Reflecte, Befreier, alles Sachfirende, von ihm gobt jene Bereingung aller fauftler eitigten, erfedenden and vereingeinden Kriftle zu einer geglen fluiflerigen Gedammt, fahren an der bei Bereingung aller fauftler eiter geglen fluiflerigen Gedammt, fahren an bereingein der Annehe fig der bereinstelle And über der Zehlinten freichen Siche Stempt der Sach iber den Zehlinten freichen Stemft wir eine Freichen Stemft wir ber ist fliche, Softman fer einer Camedang, einer genaden befügligen Zeiens im Gegensch zur schale, datenhaften Lever bes gemein artisch, Sobeks

Riffos (Ephen) marb gerabegn jum Beinamen bes Gottes in einem Gau von Attifa (Adjarna). Dit Epheu wird im bacchifchen Dienft bas Saupt befrangt, mit Epheu bie Rleibung gefchmildt, mit Epheu bie mit einem Binienapfel oben befronten Stabe, bie Sperre bes Gottes (Thurfusftabe) umwunden, mit Ephen bie Beiligthumer bes Gottes gefchmudt fowie Becher, Gotterbilber, felbft Thiere, Ephengweige trug man auch in ber Sanb. An biefer Stelle greift nun ber Bacchusbienft auch in bas biblifche Gebiet binein. Unter Antiochus Epiphanes murben bie Juden gezwungen, bei bem Feft ber Dionyfien mit Epheuzweigen im Jeftzug, ber Bompe, gn Ehren bes Dionnfos einherzugeben (2 Maft. 6, r); baber befiehlt in Mlerandrien Btolemans Philopator in mahnfimiger Berblendung, daß alle Juden, welche nicht ben Göttern opfern mollen, in Die Liften ber Eflaven eingetragen werben follen und ihnen ale Effavenzeichen bas Bahrzeichen bes Dionyfos, bas Epheublatt, eingebrannt werben folle (3 Maff. 2, 29).

Die fünstleriche Aufrassung des Bacchas if sollchensen manischlich mie die Johl feiere Ergenben. Alle Entjen des Alters werden dehet durchgeführt, des nießten dehte man ihn sich als teitumerlich angelehnen, reisen, sollte merklichen Inngissung mit vollem, gerundetum Geschol, dehm Schwang der Augentliner, mit schwärere richgen Auge, dem Schwänger ab Aufrassung. Abgetals mit Weitschliche der ihm ergebene Thiere, wie Bantler, weiter Gematkriftiet (Alle 1).

Dieffinnig, voller Beiebeit, aber fdmer und feierlich in feinen Bewegungen, erfcheint

er in reifftem Alter ale fogenannter ind, bartiger Bacchue (Fig. 2) im langen Schleppgewand. Die Abbilbung einer Statue bes Louvre (nach "Musee Napoleon" (Baris 1804], 1, 77) wie bes fogenannten Blatofopfes aus Berculanum (Miller. "Denfmäler alter Runft" [2. Huft., Göttingen 1860 u.



61|, II, Taf. XXXI, 342) vergegenwärtigt une beibes. Die Felbziige Alexander's bes Grofen und bie Stiftung ber belleniftifchen Reiche bes Driente trugen außerorbentlich bei gur Erweiterung ber Dionnfosfagen und bee bacchifchen Gultue. Dan glaubte im Binbutufchgebirge Rnfa bie Beimat bes Bacchus gefunden zu haben; ber inb. Chima floß ebenfo wie ber arab. Urotal, und enblich ber agnpt. Dfiris und Ammon mit bem griech. Gott gufammen, Alexanbrig warb unter ben Btolemaern ber glangenbfte Git bee bionpfifchen Geftlebene: bie Btolemaer verehrten ben Gott ale ihren Stammbater, Die bornehmfte Bhule von Alexandria mar bie bionnfifche. befiten noch eine genaue Befchreibung ber Bompe am Dionnfoefeft unter Ptolemane Philabelphue, Die an Bracht und Daffe ber babei aufgeführten Runftmerfe alles Aehnliche übertrifft. Daber gerabe in

Meanpten auch jener Berfuch, Die Juben ale Stlaven mit bem bacchifchen Reichen gu ftigmatifiren. Bei ber gewaltfamen Bellenifirung Palaftinas burch Antiochus Epiphanes war auch bie Feier bon Dionnflen in Bernfalem und ber babei veranftaltete Gefting etwas Gelbftverftanbliches, jeboch marb ber Jahvetempel felbft nicht etwa bem Dionyfos, sondern dem olympischen Zens geweiht. Mit bem bacchifchen Cultus tonnten auch erft bramatifche Spiele, Diefe Sauptmittel ber Bellenifirung, Gingang finden. Unter Demetrine 1. (162-153) broht beffen Strateg, Rifanor, wenn man nicht Jubas Daffabaus berausgebe, ben beiligen Tempelbegirf gu einem offenen Welb gu machen und an Stelle bes eingeriffenen beiligen Gebaubes felbft einen glanzenben Dionnfostempel ju feten (2 Daft. 14, sa). Dreihunbert Jahre fpater tragen bie Milngen ber an bie Stelle Bernfaleme getretenen Relia Capitolina wirflich häufig bas Bacchusbilb mit Thurfus und Bantber.

Dies lettere, Die Erfetung bes Jahrebieuftes burch Bacchnebienft erichien auf griech. Geite ale etwas ziemlich Rabeliegenbes, inbem man gerabegu ben Liber Bater, ben Dionnios, im bebr. Glauben wiebermerfennen meinte. Tacitus (Hist., V, 5) befampft biefe Anficht mit ben Borten: "Beil ihre Briefter Flote und Sandpaufe ale mufifalifches Inftrument brauchten, mit Ephen fich befrangten, ein golbener Beinftod im Tempel gefunden warb, haben einige geglaubt, Liber Bater, ber Beminger bee Driente (ber fogenannte ind. Bacchus), werbe ba verehrt; bagegen fprechen bie religiofen Beifen, bat boch Liber freudige und festliche Weifen gestiftet, ift die Sitte ber Buben vertehrt und niedrig schmuzig." Plutarch (Sympos., IV, 6) findet in bem größten Fest ber Juben, bem im Ceptember geseierten Laubhüttenfeft, Die entschiebenfte Mehnlichfeit mit bem berbftlichen Dionpfosfeft. Er weift auf Die porausgebenben Fefte, auf Die mit Fruchten befesten Tifche, auf bie aus Beinranten und Ephen geflochtenen Sitten, auf bas Tragen von Beingefäßen, von Thurfusftaben in bas Beiligthum, auf die Dufit mit fleinen Trompeten und Bithern bin; ja ber Rame Levit finbet nach ihm feine Erflärung aus Lyfios ober Evios, Beinamen bes Bacchus. Und in ber That bietet bie Bebeutung bes Beinftod's im jib. Leben, die Anfulipfung bon Gleichniffen und Ergablungen an ihn in boberer, fittlicher und religiofer Anschauung, wie fie burch bas A. und D. T. fich burchzieht, bie fymbolifche Anwendung beffelben im architeftonifchen Schmud wie auf Mitngen, Die Erifteng eines prachtvollen golbenen Wemrantengeflechts mit hangenben Trauben an ber Borhalle bes Tempele, die Anwendung gleicher mufitalifcher Inftrumente auch ber beutigen vergleichenben Religionsgeschichte Anlag jur Auffuchung nicht gang gufalliger Begiehungen swifthen ber jilingften und tieffinnigften Gottesgeftalt ber Griechen und bem ifraelitifchen lebenbigen einheitlichen Gottesgebanten. Starf.

Baden. Es ift eine bebeutfame Thatfache, bag Thiere, beren einige Arten, wie

namentlich Affen, ale befondere Liebhaber bee Feuere befaunt find, boch nie babin tommen, bas Element, an bem fie fo großen Wefallen finden, zu unterhalten, gefchweige benn angugunden. Singegen ift noch fein Menfchenftamm entbedt worben, ber nicht ben Gebrauch bee Teuere gefannt und es jur Bereitung ber Rabrung, pornehmlich ber thieriichen, Die nach ber Erfahrung gerabe bei ben milbeften Stummen porberricht, benutt batte. Die Befchichte ber Bebraer, obichon mit bem Anfang aller Dinge beginnend, fcilbert fein Beitalter, in bem fich bie Denfchen nur von roben Raturproducten genührt hatten, außer im Barabies, wo ber Denich im Urzuftand ber puren Ratfirlichfeit lebend bargeftellt wirb. Rach ber biblifchen Ueberlieferung bringen fcon bie Cohne bes erften Melternpagres ber Gottheit Opfer bar (1 Dof. 4, 3), mobei boch an Berbrennung burch Fener gebacht merben muß. In ber fagenhaften Gefchichte ber Erzvater 3fraele ift ber Gebrauch bes Teuere jum Bereiten ber Speifen, jum Rochen und Baden ichon geläufig, wie benn jebes in ber Cultur einigermaßen vorgeschrittene Bolt bie Runft gu baden verftebt. 3m Alterthum überhaupt, alfo auch im hebraifchen, wird bas hausliche Befchaft bes Badene vom weiblichen Gefchlecht, namentlich ber Sausfrau, verrichtet (3 Dlof. 26, 26; 1 Cam. 28, 24; Ber. 7, 18; 44, 19). Bei Gelegenheit bes auszeichnenben Befuche bei Abraham ift Carab, Die boch einen hoben Rang einnimmt, auf Bebeift ihres Berrn befliffen, ju fneten und ju baden (I Dof. 18, 6); Tamar, Die fcone Comefter eines Ronigefohues, Inetet und badt vor ben Mugen Amnon's, bes Cohnes David's (2 Cam. 13. 8). Inden finden mir auch Manner Diefes Geschäft verrichten und Lot bereitet feinen Gaften Badwerf (1 Doj. 19, a), wie heutzutage Romaben ihre Afchinden gu baden pflegen. Aus ber fpatern Beit, unter ben Ronigen, wo bie urfpringliche Ginfachbeit bes Lebens fich verloren und die Theilung ber Arbeit begonnen hatte, erwähnt die Bibel fcon ausbritdlich ber Bader (Sof. 7, 4. 6), von benen eine Strafe Berufaleme ben Ramen "Baderftrafte" führte (Ber. 37, 21), wie auch andere Strafen ber Sauptftabt von anbern Gemerben benannt maren.

Mle gewöhnliches Brotgetreibe wird Weigen und Gerfte genannt (5 Dof. 8, 8; Richt. 7, 13; 2 Cam. 17, 28; 2 Ron. 4, 42; Bf. 81, 17; 147, 14), aber auch andere Fruchtarten, ale Bohnen, Linfen, Spelt (Dintel), Birfe merben bermenbet (Gg. 4, 9. 12). Das Betreibe murbe burch Stoffen im Morfer germalmt, meiftens aber auf einer Sanbmuble gemablen (2 Dof. 11, s; RL. 5, 13; Breb. 12, 4), Die aus zwei runden, flachen Steinen bestand, movon ber untere befestigt mar (Siob 41, 16), ber obere beweglich mit einem Loch in ber Mitte, woburch die hineingeschütteten Rorner gwifden Die Steine fielen und burch Berumbrehen bes lettern mittele einer Sanbhabe germahlen murben. Colche Sanb. mitblen, bie in jeber Birthichaft unentbehrlich maren, baber bas Gefets beren Bfanbung verbietet (5 Dlof. 24, 6), finden fich auch im übrigen Alterthum, bei ben Megnptern, Griechen, Romern, ben alten Mericauern und noch jett bei ben Fellah in Megnoten, Achnlich fand Columbus Die Brotbereitung auf Dispamola, mo ber Dais mit einem runden Stein auf einem ausgehöhlten germahlen und bann gu fleinen Ruchen berbaden, getocht ober geroftet wurde. Das Dablen mittels folcher Sandmublen war, befonders in großen Birthfchaften, eine schwere und langwierige Arbeit, daber man fie vom niebrigften Gefinde, auch von Gefangenen, verrichten lieft (Richt. 16, 21; RL. 5, 13). fpatern Beiten gebrauchten die Bebraer, and Grieden und Romer, größere Dublen, burch Efel getrieben (Datth. 18, 6), wie im heutigen Drient, mobei aber Die Sandmilblen nicht außer Gang tamen. Roch in ber rom. Raifergeit mußten die rom. Golbaten, bie im Gelblager ibr Brot felbft buten (panis militaris), bas Getreibe bagu auf Sandmühlen mablen.

Des Meh murbe in einem höhrerem Beden (2 Med. 7,20) mit Saueretög gidmunungefuntet um der benfüginerte Zeig zim baumböhr nurben oher odem fläden gefornt. Obiden der Kumbgriff des Educrus in ben ütteften Zeiten bekannt wer, so hat man bode urfreimiglich den ungefügerten Teig gedachen, um des Saueren üterfeite auf höhrer, wenn die Zeit nicht hürreichte (1 Med. 1921; 2 Web. 12, 2 is, 15; Wicht, 3, 1); I Sam. 28, 21, 3) ober men des Bedoret titten Saueretäg erfreiverte. Der Gemut ungefügerten Gebädes ihr noch heute der Bedoren, Ticherteffen und anderen Zeitammen üblich, Des Dadens gefeche untitte hiefer Alfel, auf ertipten Gante der Endes Ceiture (1 Kilde, auf ertipten Gante der Endes Ceiture (1 Kilde, auf ertipten Gante der Endes Gemen Gemen der Steine 1), und erfolgen in der Teige ober Kritige, im net-den Frunz ein Verhalt, und felle mit dierem Wich (2 4, 21) aufgrundle

Baben 348

marb, bie ibre Banbe binlanglich erhitt maren, um bie baran gellebten Glaben, nachbem bie Deffnung bebedt worben, ju baden. Dber man fillte ben Topf ober ein loch im Erbboben mit fleinen Steinen, erhipte biefe burch Feuerung und legte ben Teig barüber, ober bie Banbe bes Loche, bie mit einem Thonitbergug verfeben maren, murben erhipt und mit ben Flaben ilberflebt. Die Araber nennen noch jest einen folchen primitiben Badofen Tanur, und ba berfelbe Ausbrud bei ber Benenmung eines bebr. Badmerfe portommt (3 Dof. 2,4), fo ift biefe Art ju baden auch beim Bebraervolt anm nehmen. Die Araber baden eine Gorte Brot auf einem erhitten Blech, mas auch ben Sebraern nicht unbefannt gemefen fein burfte. Das Brot, bas in jedem Saushalt nach beffen Bebarf taglich gebaden murbe, hatte bie Form von langlichen (Richt. 7, 18; 8,3) ober runden Ruchen (2 Dof. 29, 23; 1 Cam. 2, 36; Ber. 37, 21), war bon ber Groge eines Tellere und ber Dide eines Daumens und wurde baber nicht gefchnitten, fonbern gebrochen (3ef. 58, r; Matth. 14, 19; 15, 36; 26, 26; Apg. 20, 11). Comol biefe Art gu baden als auch die Form des Gebadenen ift noch heute nicht nur bei den Arabern, sondern auch bei andern Stännnen üblich. Bei den Ticherkellen wird in jenen Gegenden, mo Beigen machft, Brot bereitet, bas aus runden, 11/2 Boll biden Ruchen bon 1 Jug im Durchmeffer befteht, in beiger Afche gebaden. Diefes Brot ift, wie ein Reifenber verfichert, fur ben Europäer neubaden wohlschmedenb, wird aber am zweiten Tage hart und ift am britten nur für einen ticherteff. Dagen geniegbar. Dit bem alt geworbenen Brot ber Bebraer hat es fich wol abnlich berhalten. Dan hat zwar gemeint, Die Bebraer mifften verftanben haben, fich langer haltenbee Brot gu bereiten, weil Jofeph feinem Bater aufer anbern Gefchenten auch Brot (Lebem) überfeubet (1 Dof. 45, 28) und bie Schanbrote im Tempel, bie nach acht Tagen ben Brieftern gufielen, boch noch geniegbar fein mußten. Allein wenn bei bem Ausbrud Lobem an wirfliches Brot gebacht werben foll. mas nicht burchaus nothwendig ift, ba er im allgemeinen Lebensmittel bezeichnen fann und ber Ergabler überhaupt bie Denge alles erbenflichen Guten nennen will, fo ift jebenfalle faum anzunehmen, bag bas Brot nach bem langwierigen Bug bon Megnpten nach Balafting für unfern Gefchmad geniefbar geblieben ift.

Aufer bem gewöhnlichen Brot waren bei ben Bebraern auch feinere Badwerte ans feinerm Dehl beliebt, Die fie jum Theil aus Megnpten ber lennen mochten, mo bie Baderei eine bobere Ctufe erreicht batte. Die Bibel nennt mehrere Arten feinen Badwerte, über beffen nabere Befchaffenbeit freilich nur Bermuthungen erlaubt find: Challoth, bem Borte nach Lochfuchen, vielleicht unfern Rringeln abnlich, und aus mit Del gefnetetem Teig (3 Dof. 2, 3; 4 Dof. 6, 15); bunne mit Del bestrichene Glaben, Die anch ale Speifeopfer bargebracht murben (3 Dof. 2, 4; 1 Chron. 23, 99); auf ber Bfanne in Od gebadene Auchen (3 Dof. 2, 7). Lebiboth (2 Cam. 13, 5-10), Bergfuchen (vielleicht von ber Form) in Del gebaden, baber bon anbern "Schmalituchen" genannt, merben von

einigen für eine Art Bubbing gehalten. Rostoff. Baben. Das Baben, bei ber großen Site im Drient ichon ber Reinlichfeit wegen febr nothwendig und burch gefundheitliche Rudfichten empfohlen, mar bei ben Bebraern wie bei ben Megnptern und Dohammebanern für gewiffe falle ju einer religiöfen Pflicht gemacht und im Gefet bnrch bestimmte Borfchriften eingescharft. Diefe Falle betreffen fammtlich bas Gebiet ber fogenannten levitifchen Unreinigfeit (f. Reinigung). Gin Bab hatte jeber zu nehmen, ber einen Tobten ober ein Tobtengebein ober ein Grab berührt hatte, ober ber in ein Saus eingetreten mar, in welchem jemand geftorben (4 Dof. 19, 14-19); nicht minber ber Ausfatige ober mer an gemiffen gefchlechtlichen Rufallen litt (3 Dof. 14, s fg.; 15, 13; 5 Dof. 23, 12); auch ber, welcher fich nur burd Berithrung nas reiner Berfonen ober Cachen berunreinigt hatte (3 Dof. 15, s fg.). Unter ben fonftigen Anlaffen, bei benen man fich ju mafchen und zu baben pflegte, ift befonbere ber Ruih 3, 3 und Bubith 10, 3 in Ausficht genommene hervorzuheben: wenn jemand einer hober ftebenben Berfon einen Befuch abftatten wollte. Dan babete theils in fliegenbem "lebenbigem" Baffer (3 Dof. 15, 13 auch gefetlich borgefchrieben), theile ju Saufe in einem im Sofe eingerichteten Babe. Deffentliche Baber merben querft von Jojephus ("Alterthumer", XIX, 7. 5) ermannt; bei ihrer Ginrichtung mar wol bas Beifpiel ber Griechen und Romer mafigebenb. Beilbaber gab es in fpaterer Beit in Balaftina mehrere, fo bei Tiberias (öftlich vom Gee Benegareth), bei Gabara (füboftlich von bemfelben), ju Ralirrhoe (oftlich bom Tobten Deer); auch bie verfchiebenen Emmans haben ihren Ramen bon ben

Chraber.

349

Baeftilaeth mar, nach Judith 2, 21, eine Ebene, brei Tagereifen von Minive, nabe bem Berge, ber an ber linten (nordlichen) Geite bee obern Ciciliene liegt; fonft wird fie nirgenbe erwahnt. Sat es mit ben brei Tagen feine Richtigfeit, jo ift ber Bufat falfch; wenn bei Unnahme von Buchftabengahlen im Grundtert 3 (2) in 13 (2) emenbirt wurde, fo mare ein grofies Beer auch bei gutem Marfc nach 13 Tagen immer noch etwa 20 Deilen vom obern Cicilien entfernt gewefen. Rach ber for, Ueberfetung bat icon Simonis etymologifch im Borte: Saus bes Golachtens, Golachtftatte, als Bezeichnung eines fonft anders genannten Ortes gefunden, mas Lipfins wieder aufftellte und Boltmar (,,Bandbuch ber Ginleitung in die Apotrophen", I, 186, 188 fg.) begierig ergriff. Lehterer, der unter Rinive Antiochia versteht, findet mit der Schlachtflatte Rifibis bezeichnet. Jene Bermuthung ift indeft weder fprachlich noch fachlich eine gludliche; fprachlich nicht, weil Be fur Beth erft bei ben fpatern Talmubiften portommt, aber unferes Wiffens nie in Ortonamen; die etwas mobificirte Etymologie Bipig's (,,Beitfchrift für wiffenfchaftliche Theologie", Jahrg. 1860, G. 242) ift feine glitdlichere. Gachlich ift zu bemerten, bag in biefer Umgebung biefe bunfle und taum einem Lefer irgend verftanbliche Bezeichnung fdwerlich von Gefchmad und Ginn gezeugt batte. Bei Annahme ber Rabl 13 (3 mare hier ichon ale runbe Rahl unmöglich, vielmehr Unmiffenheit bee Berfaffere) mare bie Darfdroute von Antiochia nach Rifibis etwa in Ordnung; wenn nun aber Bolfmar unter bem Berge ben Dafius verfteht und erflart: "nabe an bem linte von Dbercilicien aufziehenden Dafinegebirge, der Fortfebung des Amanus", fo beift das nach Bequemlichfeit hineindeuten. Die Worte lauten vielmehr: "nahe dem Berge, der an der linten (nördlichen) Geite des obern Ciciliens liegt"; nun ift die Entfernung des Mafius vom obern Cicilien beiläufig 50 Deilen. Grotius bachte an bas von Btolemaus (V, 15, 16) ermabnte Battajolle in ber fur. Proving Raffiotis, mas aber in teiner Beife bier pafit, Fritfche.

Baclat, f. Baala. Baclath, f. Baalath.

Baena, f. Baana.

Bahurim, ein Ort im Stammgebiet Benjamin, unweit Berufalem (2 Cam. 3,16; 16,5;

17, 18; 19, 17).

Baffa. Unter biefem Namen tommt im dirrem Mettathaf ein Strauch por, weicher mir ber Bollamabus (†. 3). Kachidishi bat mis des im Einfahrelen in die Ribes einer iharfen meißen Seif bervortropien läßt. Indeh post eine ftundsartige Rffange einfange in 2 Senn. 5, s., wo dom Rauchsfen Isdape's in den Wissfeln wer Zeladadume die sichte für Auch hat man diefe Pflange unters Wissens die zel nicht mirgende im Valahima gerinnben, daher deutste ihnen die den die eine find Lauft genannten Mantlerchaum, von den deutstage gange Saine in der Albe, Jernislens angepflangt Mantlerchaum, won den deutstage gange Saine in der Ribe Jernislens angepflangt

find. Ehrwurdig burch fein Alter und feine Grofie ift jener bon ber Legende geweihte Maulbeerbaum bee Jefaia bei Giloah. In Bi. 84. 7 wird ein Batathal ermannt, was gewöhnlich ale Thal bes Weinens.

pon andern ale burres, nur mit Bafaftanden bewachfenes Thal erflart wird. Furrer. Bala, f. Baala Nr. 3.

Balgam, f. Bileam. Balaban, f. Merobach Balaban.

Balaf, ber Cohn bee Cippor, ber moabit. Ronig jur Beit bee mofgifchen Buge, hatte an ben Amoritertonig Gihon bie Rorbhalfte feines Reiche verloren und ftanb fo ben andringenden Bebraern, nachdem biefe bie Amoriter befiegt hatten, boppelt fcmach entgegen. Da verband er fich mit ben Mibianitern und fandte gu einem berühmten Bauberer und Banner, bem Propheten Bileam (f. b.), ber Ifrael filr ihn berfluchen follte. Diefer, burch die gottliche Gewalt getrieben, fegnete, wo er fluchen follte, fobaf Balaf's Abficht vereitelt murbe (4 Dof. 22-24). Hebrigens murbe von ben Ctammen Gab und Ruben nur bas norblich bom Arnon gelegene Gebiet (bie Befilbe) Moabs, welche ichon Gibon erobert hatte, in Befit genommen (4 Dof. 32, 34), bas eigentliche Dagb blieb ungeftort. Bon Balal's verfonlichem Gefchid erfahren mir nichte, aber 3of. 24. 9; Richt, 11. 25; Mich, 6, 5 fa.; Bub. B. 11; 2 Petr. 2, 15; Offb, 2, 14 mirb auf bae Ereignig gurudgewiefen.

Ballfpiel, f. Epiele.

Balfamiren, f. Begraben.

Balfamftanbe, ju ber Gattung Amyris gehörend, eine in Gubarabien einheimifche, einst in ben Garten Berichos fünftlich gepflegte, etwa 3-4 Fuß boch werbenbe Bflange. Die langen geraben Meftchen bee frummen Strauches find mit wenigen verfebrt eirunden, ber Rante abnlichen, mabrent bes gangen Jahres fortgrunenben Blattern befleibet und enben in gierliche Blutenbolben, aus beren etwas fleifchigen weifen Blumen erbfengroße, eirunde, glatte, braune Steinfrüchte fich entwideln. Theile von felbft, theile burch garte Einschnitte vermittelt, flieft aus ben Meftchen in bunnen Tropfen ber berühmte Balfamfoft pan icharf gromatifchem, an Terpentin erinnernbem Geruch, pan bitterm, jufammengiebenbem Befchmad, junachft von farblofem, fpaterbin von blaggelbem und rothlichem Ausfehen. Geringern Gaft gewinnt man burch Austochen ber Mefte. Die fehr toftbare Spegerei mar ichon im Alterthum ein gwar hochgeschatter, aber feltener Sanbeleartifel und foll in unferer Beit fogar nie unverfälfcht nach Europa gelangen. Um fo mehr mufte ben Monig Calomo bas reiche Balfamgefchent erfreuen, bas bie Ronigin von Caba aus bem Blüdlichen Arabien für ihn nach Berufalem gebracht hatte (1 Ron. 10.10; 2 Chron. 9.9). Es ift mahricheinlich, bag barauf bin Calomo Balfamgarten in ber Dafe bon Bericho anlegte, mo bas Rlimg megen ber tiefen Depreffion unter Meer bas Forttommen ber fonft nur innerhalb ber Wenbefreife gebeihenben Pflange begiinftigte (DY. 5, 13).

Mit Unrecht hat man bas mehrfach im A. I. ermahnte Barg bon Gileab (Sori. bei ben LXX Retine) ale Balfambarg gebeutet. Die tropifche Pflange fonnte in jenem Sochland nicht gebeiben, verfchwand fie boch felbft aus Bericho wieber, ale fie bafelbft nicht mehr filnftlich geoflegt murbe. Babrend bas Gileabharg ale ein verbreitetes Araneimittel ericheint, wie ane ber bilblichen Aufforderung bee Beremia (8, 22: 46, 11: 51, 1). gur Unwendung beffelben hervorgeht, mar bagegen bas Balfamharg auch noch ju Plinius' Beit im 1. Jahrh. n. Chr. eine außerft toftbare und feltene Baare. gab es in Gilead Baiber genug bon Pinus und anbern Baumgattungen, bon benen man ein werthvolles Barg beziehen tonnte, 3. B. Cebernharg, bas bei ber Ginbalfamirung ber Leichen gebraucht marb, und Daftig von ber Biftgeig Lentiscus. Mus vielen Grunden bentet man ben Sori geradem auf Daftir, ber mit Recht unter jenen Gefchenfen 3atob's nach Megnpten ale ein porgugliches Canbesproduct Rangane (1 Dof. 43, 10) ericheinen burfte.

Bampth, pollftanbiger Bamoth-Baal, b. b. "Baale-Boben", eine Dertlichfeit jenfeit bee Borban im Lande Moab, und Lagerftatte ber Fraeliten auf bem Bug nach Rangan (4 Mof. 21.19. 20; 22, 41), nicht gar weit von Dibon (3of. 13, 17) und fpater jum Stamm Ruben gehörig. Es mar wol eine Unbetungeftatte bes Baal (vgl. auch Jef. 15, 2), und lag an (ober auf) bem heutigen Dichebel Attarus (vgl. 4 Dlof. 22, 4r), jebenfalls nörblicher und höher ale Rirjath Chugoth = Rerijoth, b. i. ber jest verfallene Ort Rureinat. Bielleicht ift es ber bon einem fehr groffen wilben Biftagienbaum fiberichattete Steinhaufe auf bemfelben. Aneuder.

Bann 351

Bann. Das Bort, bas bie beutichen Bibelübersetjungen burch Bann, verbannen, wiedergeben, herem, heherim, hat urfpringlich nur ben Ginn bee Abichliegene, Abfperrene, Binbene; herem bebeutet basjenige, welches bem gemeinen Gebrauch entzogen ift. Gin Gegenstand mochte aber bem gemeinen Gebrauch entzogen werben, fowol feiner Beiligfeit ale feiner Unheiligfeit wegen; beiber Mrt Berbotenes wird burch bie Burgel haram bezeichnet. 3m Arabifchen nahm fie bie Wenbung, bag bas Beilige, Unberifrbare, burch fie bezeichnet murbe; bas haram ift bas beilige Bebiet ber Raaba um Detta, ebenfo wie der Raum der Beiber im Saufe und Belte, der für Fremde unnahbar ift, ja harim bezeichnet allgemein die Weiber, als die Unberlehlichen, in ihrer Chre Unantaftbaren. Im Bebruifchen bezeichnet die Burgel vorwiegend bas um feiner Unheiligfeit willen Berbotene, jedoch feineswegs ausschließlich; fie beutet mehr bas Berbot überhaupt au, als bie Urfache beffelben, wie sich bald zeigen wird. (Genau entgegengefett ist die Begriffsentwickelung in der Burzel halal, die ursprünglich, von der Grundbedeutung lösen aus das Gegentheil von haram bebeutet. Während vom Absperren aus haram, arabifc bas Beilige, bebraifc vorwiegend bas Berberbliche bezeichnet, heißt hill arabifc bas Erlaubte, holl hebruifch bas Gemeine und ichlieftlich fogar bas Berbotene, bann ale Berbum beift hohel profamiren. Das holl bilbet ben Gegenfat ju bem Beiligen, bem kodes; gang perichieben hiervon, und baber nicht bamit ju verwechfeln, find bie Begriffe Rein [tahor] und Unrein (tame'l.)

Begenftanbe, welche gebannt, b. f. gemeinem Bebrauch entzogen waren, tonnten barum nicht ale herrenlos angefeben werben, fie fielen vielmehr bem Berrn ber Berren anbeim, fie murben Jahre geweiht. Go ichlagt ber nur verneinenbe Begriff bee Berbotenen (borem) um in ben bejagenden, inhaltreichen Begriff bee Beibene. Das berem ift nur eine besondere Art bes Gelilbbes, und zwar ift die burch bas Beitwort heberim bezeichnete Beihung an Jahre die allerftrengfte, und unter feinen Umftanden loebare, mabrend bie übrigen Gelübbe und bie Behnten ablosbar waren und in Gelb ausgeglichen werben fonnten. Das Gebannte (moboram) ift unabanderlich Gott verfallen und muß in natura

ibm geliefert merben.

Das ift ber im A. T. entwidelte Ginn bes Bannes, wie ihn 3 Dof. 27, 28 fcharf gufammenfaft. Bebes berum, b. b. jeber ju Bunften Jahre's gemeinem Bebrauch entjogene Begenftand, ben ein Dann aus allem feinen Befit für Jahre abfonbert (hoberim), fei ce bom Bieb ober bon feinem Aderbefit, tann nicht losgetauft und geloft werben. Bebes herem ift ein Sochheiliges fitr Jahre. Bebes herem vom Dlenfchen, bas ausgefondert wird (hohoram), b. f. feber Jahre geweihte Menich tann nicht geloft werben: er nuft bes Tobes fterben. Co ift ber fachlich mahre Ginn bes Bortes burchaus getroffen, wenn bas jerufalemifche Targum bafür 'aphrasuth (Abfonderung) ober teruma (Steuer) fest. Diefen Charafter nahm bas berem um fo mehr an, ale ja Jahre bas ihm Geweihte nicht gebrauchen tounte, es alfo einem andern, und baun natürlich bem Briefter abtrat. Go heißt es benn and, 4 Dof. 18, 14; E3. 44, 29, jebes berem in Ifrael gebiihre bem Briefter.

Belde Dinge Gegenftand ber Bannung werben tonnten, gibt bie erwähnte Stelle (3 Dof. 27, 28) an, namlich Menichen (Richt. 21, 11), Bieh und Grundbefit, allein jeber andere Gegenstand war ebenfalls bannbar. Ramentlich tritt bebeutsam berbor, bak man bie eroberten Stabte ber Feinde mit allem ober boch einem Theil ber Bewohner und ihrer Sabe bannte, mobei natürlich bie Denfchen getobtet wurden. Co 4 Dlof. 21, 1-3 bie füblichen Ranganiter; 5 Dof. 2, se bie Stabte Gibon's nebft Beibern und Rinbern; Rap. 3, 6 bie Ctabte bes Dg von Bafan; ja Rap. 7, 2 wird gefetlich bie Bamung aller Ranaamiter befohlen, weil ein Bertilgungefrieg gegen fie geführt werben follte, um alles Beibnifche mit Stumpf und Stiel auszurotten. Freilich gelang bies nicht und Galomo machte bie ficherlich nicht unbebeutenben Refte ber altern Bewohner ju fronpflichtigen Leuten (1 Mon. 9, 21), wie friiher Jofua bie Gibeoniten ju Tempelftlaven (3of. 9, 21). Gelbftverftanblich ift bie Inhumanitat biefer Bestimmung nicht mit unfern Dagen ju meffen, fondern nach ben entsprechenben Brauchen bes affat. Alterthums zu beurtheilen, ba affgr., babgion., agopt. u. f. m. Romge, mo politifche Rudfichten geboten, wie 2 Ron. 19, 11 gang ebenfo ju handeln pflegten. Ueberdies tonnen auch jest noch verzweifelte Lagen zu einem folchen Bertilgungetampf führen, und bei Ifrael regt fich auch die Menfchlichfeit (1 Sam. 15, 9).

Das Antaften bes Gebannten mar ein unftihnbares Berbrechen, und bie ungefühnte

352 Bann

Schuld laftet auf einem gangm Arzie, ber samilie oder dem Boll. Eo wird 361, 6,10 gennent, burd Sergeifen an dem gehanten Fortigo nicht bei gangt Bollfegerichen ibe mit gehanten Fortigo nicht bei gangt Bollfegeriche ibe mit gehang in beit gehant bei gehant berfahrt. Bei bei der in toderdulteliges Bergefen (301, 6,127, 7,12,25) Abn. 16, 261, wormen fich Spide 16, 262, 262 berochten Eddate, die nicht bewordt in folder", erfalten. Bei nicht immer wurde der gangt Shaftel einer erboterten Eddat gedamt, 301, 6,25 wird in Al das Bird und die Bente geplündert, die Eddat fielft der verbramt.

Bon ber ftrengen Form bee alten herem war im Laufe ber Reit eine gelindere Form bee Bannes unter bem Ramen niddui, b. b. Bertreibung, Entfernung, abgeichieben. Der Talmub (Tr. berach, babyl, 19 a und Ar. berach, hieros., Moed katon, 81 b) fehrt, aus 24 Urfachen werbe niddui verhangen, er nennt fie aber nicht, und ob bie von Binbrim (,,De gradibus excommunicationis apud Hebr." in Ugolini's "Thes. antiq. sacr.", XXVI, 30, 338), unb Burtorf ("Lex. chald. talmud. et rabb.", G. 1304) aus Maimonibes ausgeschriebenen Grunde bie echten alten find, ift ungewiß. Diefe geringere Stufe murbe fowol bon einem Richtercollegium (bet-din) ale pon einzelnen privatim über andere ausgefprochen, im lettern Rall freilich auf bie Befahr hin, felbft bem niddui ju verfallen, wenn man es über ben andern mit Unrecht ansgesprochen hatte. Ein Beifpiel bafilt, bag auch in ber alten Rirche ber Bann von Brivaten verhängt und beachtet wurde, führt Bitringa ("De Synagoga vetere" [Francfer 1696], C. 767), an: Raifer Theobofius, ber jungere namlich, von einem Monche ercommunicirt, af nicht, bevor ihn berfelbe lofte. Das nidduj bauerte gewöhnlich 30 Tage. fonnte aber, nach Befund ber Umftanbe, verfürzt ober verlangert werben, wenn bie gehoffte Befehrung ausblieb. Geine Wirfung war ein völliger Ausschluß aus ber Synagoge, ale beren conftituirenbes Ditglied ber Berurtheilte zeitweilig nicht gablte (eine Gemeinde ober reda gahlt minbeftene gehn Glieber, ein in nidduj befindlicher Mann wurde nicht unter bie gehn gerechnet fein); ferner murben feine Trauergebrauche und Beschneibung in feinem Soule porgenommen, endlich bielt man fich vier Ellen pon ibm fern, nur Weib nuh Ginb burften bei ihm fiben u. f. w. Ließ fich aber ber mit nidduj Behaftete, ber menudden, nicht jur Bufe befehren, fo verfiel er bem ftrengern Grab, bem eigentlich fogenannten berem.

Bei bem Mussprechen bes lettern bebiente man fich einer besonbern Fluchformel, von welcher bei bem nidduj nichts erwähnt wird, auch wurde mit bem Musichlug aus ber Gemeinde praftifch mehr Ernft gemacht ale bei ber geringern Ercommunication, bei melcher ber Bertebr nur beichranft, aber nicht ganglich aufgehoben mar, endlich fonnte bas herem nicht von Brivaten, fondern uur von der Gemeinde, jedoch auch von drei gewöhnlichen ober einer besondere angesebenen Berson geloft merben. Um eine Borftellung von bem Ernft einer folden Berurtheilung ju geben, führen wir eine gebrauchliche Bluchformel an:

"Rach ber Enticheibung bee Beren ber Berren. Es fei im Bann D., ber Cobn bee Dt., in beiben Berichten, bem himmlifchen und irbifden, im Bann ber hoben Engel und im Baun ber Geraphim und Ophanim (Eg. 1, 15; 10, s), und im Bann ber gangen Gemeinbe, der großen wie ber fleinen. Rommen mogen über ibn große und bauernbe Schlage, viele und ichredliche Rrantheiten. Gein Sans fei eine Wohnftatte ber Drachen, fein Boroftop fei berbuntelt am Simmel, er biene jun Born, Grimm und jum Ergluben. Gein Leichnam werbe hingeworfen den wilben Thieren und ben Ottern, Feinde und Unflager mogen fich über ihn freuen, fein Gilber und fein Gold werbe anbern gegeben, alle feine Cohne mogen ju ben Thuren feiner Geinde fich icharen und über feinen Tag bie

Rachwelt fcaubern (Biob 18, 20).

"Er fei berflucht aus bem Dunbe bes Abbiriron und Aftariel, und aus bem Dunbe bee Caubalphon und Sabraniel u. f. m., er fei gebannt aus bem Dunbe bee Cabfabih und aus bem Munde bes Sabhabib, bas ift ber große Emige ("ber Emige" feten wir in biefer jitb. Formel fur Jahre nach jitb. Beife), und aus bem Munbe ber fiebzig Ramen bes großen Ronigs und von feiten bes Cortat, des großen Siegels. Er werbe ver-ichlungen wie Rorah und feine Rotte, in Augft und Bittern entfliche feine Seele, das Drauen bes Emigen moge ihn tobten. Er werbe erbroffett wie Ahitophel in feinem Blane, fein Ausfat fei wie ber bes Wehafi, und fein Erfteben gebe es fur feinen Sturg. Bei Ifraele Grabern fei nicht fein Grab, andern werbe fein Weib gegeben, andere mogen über ihr bei feinem Tob fich friimmen (Biob 30, 10). In biefem Bann fteht D., ber Sohn bes D., und bies fei fein Erbtheil; über mich aber und bas gange 3frael breite Gott feinen Frieden und feinen Gegen."

Dogen nun auch Einzelheiten in ben Bestimmungen über berom und niaduj junger ale bie apostolifche Beit, mag auch bie angeführte Formel beutlich perfifche Ginfluffe berrathen, im gangen unterfchieb man gur Beit bes D. I. biefe beiben Grabe ber Excommunication, fo freilich, daß auch ein einzelner Dann wie Baulus ein herem beftimmen tonnte, woffir mir boch bie Uebergebung ber Geelen an ben Gatan (1 Ror. 5, s; 1 Eim. 1, 20) angufehen haben, mahrend nach ftreng jub. Anficht bies nur die Bemeinde ober, genauer, ber Berichtehof fonnte. Dies ift bie Datth. 18, 16 gu Grunde liegende Anfchauung: wenn ber Gunber gwei ober brei nicht bort, foll bie Gemeinde benachrichtigt werben, und wenn er biefer nicht nachgibt, fo wird er fur einen Beiben und Rollner gehalten. Das erfte entipricht bem nidduj, bas zweite bem herom feitens ber Gemeinbe.

Aus ber jub. Gemeindezucht ging ber Bann als lettes Zwangsmittel in die driftl. Rirche Den fleinen Bann ober bas nidduj ermant 3oh. 9, 22; 12, 42; Luf. 6, 22 (abfondern), wo der Bufammenhang verlangt, nur an eine vorläufige Musichliegung mit bem Zwed ber Befehrung ju benfen, mahrend Rom. 9, 3; 1 gor. 12, 3; 16, 22; Bal. 1, 8; 2 Theff. 3, 14; 2 3ob. 10 ohne 3meifel ber grofe Bann gemeint ift. Enblich Apg. 23, 12 fg. ift bas Bort "fich verbannen" ungenau angewendet, es heißt hier die ftrengfte Form ber

Berpflichtung übernehmen.

Diefe birect aus ber Ennagoge in bie Rirde überlieferten zwei Grabe ber Ercommunication bilbeten, wenn die Buchtmittel ber verschiedenen Bufordnungen erichopft maren, Die fcmerfte Strafe, welche ju bestimmen, traft feines Amte ber Schluffel, nur ber Rierus hatte berechtigt fein follen. Bei ber bem Bann entgegengefetten Abfolution, Die querft nur ale beclarativer Act bes Brieftere gefaft murbe, manbte fich feit bem 12. Jahrhundert ber Begriff um; man faßte fie ale wirflich richterlichen Act, mobei es auch die tribentinifche Lebre, freilich ohne rechte Entichiedenbeit, bewenden lieft, wie benn Soss. XIV de poenitentia, Rap. 6, bahin lautet: "Obwol die priesterliche Absolution die Berwaltung einer fremden Bohlthat ift, fo ift fie bennoch nicht ber bloge Dienft ber Berfindigung bes Evangeliume und der Erflarung über ben Erlag ber Gunben, fondern gleich einem richterlichen Mct,

Schließich noch eine Bemertung über das deutsche Wort Bann. Es ist mit km Uberieben technicher Amboritet, und ein solcher ist herem, ein mistliche Ting; sobab bie Uberiebung, vom Driginal gelöst, vom solchen geschen wird, die der Utsprache un lundig sind, wird das sin den erknichen Ausdoruck gewählte West der Uberiebung mich mie Sind bei Utretzie mehr verfanden, solwert im Sinne ber Gorgade der Überiebung.

Dies begegnet, öfter ale man glaubt, felbft geiibten Eregeten.

Die Bahl bee Bortes Bann fur anathema und berem ift bie beutbar gludlichfte; wol fein beutiches Bort fommt bem Ginn bes Bebruifchen naber ale Bann, bannen, benn bies bebeutet unter anberm, einen Gorft, einen Balb, ein Gewäffer fur heilig und unantaftbar ertlaren, und burch ben Bann manbelten fich, wie Grimm (im "Deutschen Borterbudy" u. b. B.) bemerft, die heiligen Balber bee Alterthume in vorbehaltene Forften bes Ronige, bes Beren, ber Rirche. Dies ift genau bem berem entsprechend, aber im Bort Banu liegt noch ein zweiter Begriff, ber bem hebr, herem völlig fremb ift. Bam bieft nämlich 1) bie Gerichtegewalt bes weltlichen wie geiftlichen Richtere; 2) ber Begirt, auf ben fich biefe richterliche Gewalt erftredte; 3) bas von ihr gefällte Urtheil; 4) and Die bestimmte Strafe. Lettere murbe urfprünglich auch, wenu fie bom weltlichen Richter ausging, Bann (proscriptio) genaunt und dies erft fpater auf die geiftliche Strafe befchrant und bon ber weltlichen Dacht unterfchieben. Bar nun die Ueberfetung bes febr, berem burch Bann bom Driginal losgeloft und ber Begriff fo aus bem gefchichtlichen Bufammen hang geriffen, bann war nothwendig, bag auf bas Berftanbnig ber Abendlander, foweit Germanen faften, auch die bem berom nicht entsprechenden Begriffe, Die bas Wort Bann bezeichnete, einen Ginfluß gewannen. Go entftammt zwar ber Begriff ber Excommumication bem Alterthum, aber wie viel Theil an ber Durchbilbung und praftifchen Ent widelung beffelben fowie an ben Rechtsformen, in die er fich hullte, mag wol die Babl bes beutiden Bortes Bann gehabt haben, bas einen gang bestimmten Ibeenfreis von Richter gewalt, Berichtebegirf und Strafe bezeichnet, und bas in bas mittelalterliche Latein in ber Korm bannum, bannus eingebrungen mar? Merr.

Barabbas (barabba), b. i. Cohn Abba's, heißt ber Raubmorber (Apg. 3, 14), md den die Juben (Datth. 27, 16) von Bilatus an Jefu Stelle losbaten, ale ber Panbpfleger fie am Ofterfeft bee Tobesighres Befu aufforberte, entweber biefen Raubmorber ober Jefum, welcher ber Deffias genannt werbe, jur Begnabigung vorzuschlagen. Die Sitte, am Ofterfeft einem Berurtheilten Leben und Freiheit gu fchenten, mar wol von ben Romern eingeführt, benn im Talmud findet fich feine Spur bon ihr, mahrend fowol bei ben Griechen ale bei ben Romern, im Rufammenhang mit gewiffen religiofen Feften, folde Begnabigungen ftattfanben. Dag bie Uchung biefes menfchenfreundlichen Berufe am Baffah, am Gest der Berföhnung, der jild. Erfigeburt und der Rettung aus der ägppt. Anechtichaft, besonders sinnvoll ift, liegt auf der hand. Wahrscheinlich trug auch Barabbas ben Ramen Jefus; allerbings findet fich biefer Rame nur in fpatern Sand fcriften bee D. I. und in einigen leberfetungen; ba es fich aber nicht begreifen laft, wie ber Rame, wenn ibn die Abichreiber nicht vorgefunden hatten, in den Text gefommen fein fonnte, mabrend bie Annahme nabe liegt, bag man ben gebeiligten Ramen Jefn aus ber entwürdigenben Berbindung mit einem Berbrecher bringen wollte und ihn beshalb ftrich, fo ift ber Rame wieber in ben Text aufzunehmen, wie bas auch in ben Ausgaben bee R. T. von Tifchendorf gefchehen ift. Moglich, daß die Gleichheit bes Ramens ben Land pfleger mit barauf fifbrte, Jefus Barabbas und Befus Chriffus aufammen bem Boll gur Bahl borguichlagen; ber eigentliche Beftimmungegrund mar aber ber, bag Barabbas, ein Baraf Barbar

355

sendingiere Verbrecher (Matty. 27, 10.) gar fein Millieb erlangen zu kinnen fchiere, Pillands alid boffen durfte, an jörke Fedire feinen Minn. Jehmu pretten, gefinnen zu isfenllefrigens beigt ber Name Benubbas überfest: Sohn der Gaters; was wunder, dassiftundinger eine provolwantließ fügung von in außgrückt jaden, haß Hill, wei bei m Wahrfelt der Sohn der Verlers ist, dier eine folgte Carciatur, die benfelten Namen richt, gegenübergeifelt wird; es ist einen zu bachten, daß ert. dem Ausbabe im Launund fest päusig vorkommt, allo ein verbreiteter Name gewofen sein mith, woshald mich zu voll zu bei den Verlers der der Verlers der Verlers der Verlers des die Lieben zu voll zu der Verlers der

Barat, ein Sohn Abinoam's zu Kades im Stamm Raphtali und Richter in Ifraet, welcher, vom der Prophetin Deborah ausgefordert, mit ihr den Sissera, den Felberen der kannalit. Königs Jadin, bestegt mud badurch das Bolt Ifrael aus einer zwanzig-jährigen Kuchtschaft besteite (Richt. 4, 6 fg. 5, 1).
Röcf.

Barafa, f. Bogra.

Barbar. Das Bort Barbar (βάρβαρος) bezeichnet urspritinglich einen sprachlichen Mangel, ein Anftoken (val. balbus) ober breite raube Laute, wie fie ben Griechen in ber Spradje ihrer öftlichen, befonbere femitifden Rachbarn, und bei beren Berfuchen, griechisch zu reben, fich barftellten. Co nennt homer ("Ilias", II, 867) bie Karer, Diesenigen Orientalen, mit bem fie am fruheften im Bertehr, selbst in brilicher Gemeinschaft ftanben, barbarifch rebenb (βαρβαρόφωνοι). Edjerghaft werben bie Bogel baber von Ariftophanes (Aves, B. 199) Barbaren genannt, welche erft Konig Epope eine Sprache gelehrt. 3a man bezeichnete fpater auch bie nicht griechifch Rebenben ale fprachlofe, und ale folche ale Barbaren. Erft allmablich hat aber bas Bort Barbar eine allgemeine ethnographische und Culturbebentung erhalten und zwar fur alle Boller bee Erbfreifes, im Wegenfat ju ben Bellenen, feitbem fich aus ber Gille und ben Gegenfaten griech. Stamme ein gemeinfames Ctammbewuftfein, gegrundet auf gemeinfame Gprache, gemeinfame Inftitutionen und gemeinsame Bilbung, herausgearbeitet und por allem in ber bie fremden Ruffen befiedelnden Colonisation berfelben, ben gurudgebrangten, gum Theil unterworfenen Gin wohnern gegenüber, fich geltenb gemacht batte. Den Bobebunft erreichte biefer Gegenfat von Bellenen und Barbaren in ben Perferfriegen, ale im Perferreich eine allgewaltige Einheit aller fremben Rationen bes Oftens, Rorbens, Gubens und felbft Beftens bem fleinen europ. Bellas fich gegenüberftellte und vergeblich fein Mufgehen in biefe Ginbeit ju erzwingen ftrebte. Die Bellenen fühlten fich um fo mehr ale Bermanbte, ale Glieder eines Baufes, einer Familie, gegenitber ben Fremden und Feindfeligen (Blato, De republ., V, 470); ber Barbar ift geradezu ber geborene Feind, aber auch ber Stlave, gegenüber bem gur Freiheit im Staat berufenen Bellenen (Blato, Theaot., G. 175), er ift ber Ungebilbete, Linfifde, fur ben es ichon großer Bewinn ift, unter griech, Inftitutionen ju leben.

Der Appfel Baulus, felbft Jude mie Sellent nach Sprache umd Bellung seine Affaberford alle eine Mitgere, geformalte des Wert im mehrscher, dend des Derfergun nähre erklärter Bedeutung. In dem Brief an die Römer (1, 10) fellt er Ericken nab Ungerichen, Berief und Umweise sich hauselle ist Bildung (cop(a) sit eben das Unterfaschente; seihen sie der Khoffel gleich verstsicht, das Competium zu verdiegen im Berfauß des weitern Sons Juden und Brieden als die erfen, die glauben, demen des Ewngestum eine Kraff Gottels ist, permegshohen, allo won der Brieden die Angeleich geschieden, als weitern Sonscheiden die Juden bei Brieden der Brieden und der Brieden der Briede

Grieche, Inde, Befdneibung, Borbaut, Barbar, Centhe, Anecht, Freier", mußte eine nur logifch zergliebernbe Auffaffung einen reinen Gegenfat finden gwifchen Barbar und Schthe, fo gut wie gwifden ben brei andern Gliebern, und etwa an ben Begenfat enrop. und afiat. Barbaren, an Bermanen und Celten gegenüber ben Schthen benten. Dice ift aber nicht ber Sall, nur bie erften zwei Blieber find fich icharf einander entgegengefest und baber burch die Bartifel "und" im Urtext verbunden, bann geht ber Apoftel meiter gu andern Unterscheibungen, junachft ber allgemeinen, ber Barbaren gegenüber ben Griechen und Inben, und fpecialifirt bies weiter mit bem Ramen ber Scuthen, bes größten, und bon Bellenen wie Romern unabhangigften aller Barbarenbolter. Dan tann alfo fagen, ber Apoftel Scheidet einmal mir Bellenen und Barbaren, dann ftellt er Bellenen und Juden in fich gefchieben, aber boch ale bie beiben Erager ber Gultur und bee bobern Lebens, gegenüber den Barbaren, und unterscheibet bei biefen ale bas charafteriftischfte und machtiafte Die Senthen bon ben fibrigen Barbaren.

In ber Apoftelgeschichte (28, 2. 4) wird ber Anebrud Barbaren bon ben Bewohnern der Infel Melite (Malta) gebrancht, Die fich freundlich ber Schiffbrilchigen annehmen. Luther überfett es bier burch "Leutlein". Da find es einfach Ungriechen, aber auch feine Romer der Rationalität nach, fonbern Libuphonigier und Bunier, Die alten Ginwohner ber Infel, beren altefter Ronigstitel Battus notorifch libuich ift, welche bann bon Phoniziern and Tyrus, fpater bon Karthagern colonifirt mar und in ihren Gotterculten bes Berfules, des Baat, ber Juno, den eigenthumlichen Formen ihrer Baurefte, in ihren Infdriften, ihrer politifchen Berfaffung, ja in ihrer jetigen Bebolferung ale wefentlich femitifch, nordafrifamifch, fich tennzeichnet, wenn auch griech. wie rom. Ginfluß in ben bornehmern und herrichenben Familien burchbrang. Much in ber Apoftelgefchichte tragt ber erfte ber Infel bann einen lateinischen Ramen: Bublius, und mar mol aud geborener Romer; Die Lente an Der Gee, Fifcher und Sceleute, in beren Bereich bie Schiffbrüchigen guerft tamen, find naturlich nationale Maltefer (val. bagu Mover's "Die Phonizier", II, 2. 95; 347-358).

Baren, Die im hentigen Balaftina nicht häufig und nur im Gebirge Libanon bortommen, werden für eine Abart bes befannten braunen Baren gehalten und ale bie bee "fnrifden" beftimmt, welche eine gelbliche Farbe, juweilen braune Fleden und lange, wenig fraufe Rotteln bat. Bor altere icheint ber Bar bei ben Bebraern mehr einheimifch gemefen ju fein, baber ibn bie Bibel auch ofter ermabnt. Da biefes Raubthier, von Sunger getrieben, Biebheerben anfallt, fonnte David jum Beweis feiner Rraft und feines Muthes, ben er ale Birt geliefert, Die Ueberwindung eines Baren anffibren (1 Cam. 17, 34). Es mochte nichts Unerhörtes fein, bag Menfchen, namentlich Rinber, einem Baren gur Beute murben, baber ber Gall 2 Ron. 2, 24, mo 42 fleine Rnaben bon Baren, Die aus bem Balbe tamen, angegriffen murben, an fich nicht unftatthaft ericheint, mobei aber felbftverftandlich die Auffaffung des Ereigniffes, ale Strafe fur Die findifche Berbohning bee Bropheten Elija, auf Rechning ber Anfchaunng bee Ergablere tommt. Das plumpe gottige Thier, beffen Starte und Bilbbeit im gereigten Ruftanb, befondere wenn ihm bie Jungen geraubt werben, febr groß ift, gilt ale Bild ber Ctarte, bee Borns (RY. 3, 10), wilber Buth (Epr. 28, 15; 2 Cam. 17, 8; Sof. 13, 8), itberhaupt bes Gefährlichen und Berberblichen (Gpr. 17, 12), baber bem Berfaffer bes Buche Daniel bas friegerifche mebifch perfifche Reich in einer Bifion als gieriger Bar erfcheint (Dan. 7, s). Der Berfaffer bon Bef. 59, it bergleicht bie Schmergensäußerungen bes Unmuthe ber auf Rettung barrenden, aber getäufchten Soffnung mit ber Stimme bes Baren. Rostoff.

Barfuß bas Zimmer betreten, ift bem Morgenlander eine Regel bes Anftanbes, Die auch der Bebraer befolgte. Da Reinheit bom Begriff ber Beiligfeit ungertrennlich ift (f. Abmaichungen), fo legte ber Ifraelit bie Gufibefleibung, ichon wegen ber bavon ungertrennlichen Borftellung bon Unreinheit, ab, wenn er eine beilige Statte betreten follte (2 Dof. 2, s; 3of. 5, 15). 3ft ber Menich von Trauer ergriffen und baburch bou allen anbern Intereffen abgezogen, fo erflart es fich, wenn er feiner leiblichen Bflege vergift, feinen Angug vernachläffigt, feine Canbalen unterbinbet. Barfuß einbergugeben, mar baber in Trauerfallen fiblich (2 Cam. 15, 30; Eg. 24, 17. 23), mas an Die rom. Aufgilge (Nudipedalia) erinnert, Die bei berrichenben Landplagen jur Gubnung ber Gotter barfuft unternommen murben. Ohne Obergewand und barfuß geben ift dem Bebraer Simbild ber Erniedrigung (Bef. 20, 2). Es liegt febr nabe, feinen Schub am Fuße ale Reprafen-

Bariefus, b. i. Cohn eines Jefu ober Jofua (Rirchenvater und Ueberfetungen nennen ihn, aus Chen bor bem Ramen Jefus, anders), hieft ein jub. Dagier (Mpg. 13, 6). Der Apoftel Baulne fant in Begleitung bee Barnabas und Johannes Dlartus auf feiner erften Miffionereife, auf ber Jufel Enpern in Baphoe, bem reichen und appigen Gis ber rom. Regierung, bei bem bamaligen Proconful Gergius Baulne, freundliches Entgegentommen. Diefer, ein "berftanbiger Dann", unbefriedigt vom Beibenthum, bas in Banhos einen berithmten Benustempel befag, an welchem for. Briefter Drafel und Zaubermelen trieben (val. Sausrath, "Der Apoftel Baulus" [Beibelberg 1866], G. 42), bielt für feine religiöfen Bedurfniffe in feiner Umgebung jenen Barjefus, ber fich für einen Propheten, b. h. Mahriager ausgab und unter bem hochtrabenben Titel Elnmas, b. i. ber Beife (grab, Ueberfepung bee Begriffe Dagier, wie bie Apostelgeschichte angibt) eingeführt hatte. 218 nun aber bie Runde bon bem neuen Bort Gottes, welches Paulus und Barnabas auf ber Infel gepredigt, ju bem Broconful brang, fandte er nach biefen Damern, um bas Rabere gu horen. Raturlich war biefes bem Barjefus aufe auferfte widerwartig, ba, wenn fein Brotherr iener Lehre gufiel, es mit feinem Ginfluft und feiner Stelling gu Enbe geben mußte. Er wiberftand beshalb ben Aposteln, mabricheinlich burch Disputiren und Schelten. um auf biefe Beife ben Broconful vom Glauben abwendig ju machen. Das aber foliug ibm, nach ber bon nun an ine Denthifde verlaufenben Ergablung, ju feinem grundlichen Berberben aus. Denn Baulne, voll beiligen Beiftes, fuhr ihn im Ramen Gottes als einen bubifchen Cohn bee Teufele icharf an und verfindete ibm, bag er, jur Strafe für fein Biberftreben gegen ben bon Gott borgefdriebenen Weg gur Gerechtigfeit, auf eine Beit blind werben folle. Augenblidlich gefchah bies, und Cergins Baulus warb aus Seit offin betern jour Stindheit fchlug bei bem Berführer in forperliche um, verfchwand aber bei bem Berführten. Beiteres über ben Dagier wird nicht gemelbet. 3. Sanne. Barjonas, f. Betrus.

Barmberigsteit. Schon im A. Z., noch mehr im V. T. erscheint die Barmberigsteilen ibes als menichtiche Philcht und von uns zu erwerbende Tugend, vielenden wied auch von einer Barmberigsteit Gottes geredet, und die von dem menichtichen Sucher zu leistende Barmberigsteit tritt namentlich im V. T. in dem englien Jusammendung mit der von Gott geilben. Dafer ihr die Barmberigsteit nach zwie Seine him in Betracht zu zieben,

ale Attribut Gottes und als menfchliche Leiftung.

Mis Mirtiau Goltel Segtdinie biefelte dire die Game 9. Schrift Gottels hilleichte Verhalten in Gefinnung mis Zeha zu dem merflichten Etten und para die einem
durch die Elinde verfährlichen. Es ist woßt zu beachten, doßt niegends die Ableit ertemdare ist, mit diehem Kadikact eine Kunsfege über das Welten Gottels es nich au, gehen,
doßt es beitmach immer als Ausbruch für fein thätiges Bechaften, als Bezeichmage beifen
erfchein, was der Wellech von Gere erfachten bei 7. School zie in win im 32. Z.; und
fanm blitzte an einer aben Ausbruch im 16 die die von im A. und im 32. Z.; und
fand bei die die die die die Stadenads auf Gott im A. und im 32. Z.; und
fand blitzte an einer aben Ausbruch einer Game für die für die
fledigung einer höhren weiter Gume der erfahreit der erfahreit der erfahreit der
fledigung einer höhren weiter Gume der
fledigung einer Gabern uns einem Gume der erfahreit der erfahreit, der die
fledigung einer Gabern und einem Gume der
fledigung einer Gabern ausmandet. Zerfledigung einer Gabern ausmandet. Zerder erfahreit der erfahreit der erfahreit der erfahreit
fledig der erfahreit der erfahreit
fledig der erfahreit der erfahreit
fledig der erfahreit

herzigfeit ihr faft ausschlieflich bedachtes Dbject an bem "ausermablten" Bolf und feinen Gliebern, mahrenb bie Beiden theile ale Reinde Jahre's und feines Bolle bem Gericht berfallen find (5 Dof. 4, 31; Bef. 49, 15. 26), theile ale Fremblinge feinen politiben Infpruch und Antheil baben (Bef. 43, 3, 4). Unb ber Gebante, baf Gottes Barmbergiafeit "gebet über alle Belt" (Gir. 18, 12; 3on. 4, 11), famt fchlechterbinge nicht in boller Confequeng burchbrechen; fonft mare ber altteft. Stanbpuntt felbft burchbrochen. Rur bie Weiffagung trägt ben Universalismus ber göttlichen Barmherzigkeit, als einen ber Zukunft vorbehaltenen, verhillt in sich. Zweitens ist im A. T. nicht der Sünder als solcher ber Elenbe, bem bie gottliche Barmbergigfeit gilt, fonbern fie gilt bem burch Gottes vergeltenbe Berechtigfeit, welche bas Befet aufrecht halt, gerichlagenen Ginber. Ale Ginber verfallt bas Glied bes Bundespolle und biefes felbft ale Collectioperion ber ftrafenben Gerechtigfeit; bat biefe ihr furchtbares Wert an ihm gethan, fo tann fich fur ben Berichlagenen und Gebemüthigten wieber Gottes Erbarmen öffnen (Bf. 78, 38). Dem verbientermaßen Berichlagenen wirb wieber aufgeholfen (Bof. 6, 1-4), ober auch bas Strafgericht wirb nicht im vollen Umfang ausgeführt (3cf. 28, 22-29). Drittens ericheint bemnach bie altteft. Barmherzigfeit Gottes feineswege ale bie fein ganges Berhalten jum Menichen bestimmenbe Grundgefinnung; ale Grunbcharafter bes gottlichen Berhaltene tritt bielmehr, bem Stanbpuntt bes Befebes gemäß, bie Berechtigfeit auf, welche ben im Bunbe itbernommenen Berpflichtungen genau nachfommt, aber bas Gleiche auch forbert unb, mo bie Leiftung bem Rechteanspruch nicht genligt, vergilt nach ben Werten. Go bleibt ber göttlichen Barmbergigfeit nur eine Rebenftellung übrig, inbem fie befchrauft ift auf Dilberung und Tilgung ber Folgen ber Befetesilbertretung, b. h. bee Bunbesbruche, auf bie restitutio in integrum nach ben bernichtenben Birfungen ber gottlichen Strafgerichte. Gie ift alfo religiofer Musbrud fitr bie Dilberung ber Sarten ber gottlichen Gerechtigfeit, wie fie ber Gefeteeftanbunft in feiner vollen Confequent mit fich bringt (RY, 3, 22; Ber. 3, 12). Indem nun die Barmbergigfeit Gottes für bas gefesliche Bewußtfein in diefer Richtung immer hobere Bebeutung gewinnt, bilbet fie eine ber birecteften Britden jum Evangelium biniiber, ju ber froben Botichaft bon bem großen Erbarmunaewert Gottes. 3m R. T. wirb freilich burch Aufhebung bee gefetlich theotratifchen Ctanbpuntte bie Auffaffung ber göttlichen Barmbergigfeit felbft eine gang aubere. Dan wurde fehr irren, wenn man nur ben umberfaliftifchen Charafter ber altteft. Barmbergigfeit Gottes für bas Untericheibende bielte (2 Betr. 3. 9), alfo ibre Musbebnung auf die Menichheit und bie Gleichstellung aller Menfchen in Bezug auf fie, trot aller indivibuellen Berichiebenheiten. Bielmehr veranbert fich im R. T. ber Inhalt ber gottlichen Barmbergigfeit. Diefer ift nämlich nicht mehr blos Aufhebung bee aus ben Befebesübertretungen hervorgegangenen, göttlich verhangten Elenbe, fonbern Aufhebung bee Gunbenftanbee felbft. Die gottliche Barmhergigfeit offenbart fich baber im gottlichen Erlöfungewert und ericheint ale bas eigentliche Motiv, burch welches fich Gott ju feinem Berhalten gegen bie Belt, wie es in ber Erlofung burch Befum Chriftum gipfelt, bestimmen lagt. Da ift alfo ber Gunber ale Gunber Object ber gottlichen Barmbergigfeit, welche ibm vergebend unb beilend entgegentommt, ja ihn eifrig fucht und alle Filgungen bem großen 3med ber Erlofung bienftbar macht. Die Barmbergigfeit erhalt einen weit tiefern ethischen Behalt, ba fie nicht mehr blos die Folgen ber Gefegesilbertretung, bas über ben Menfchen getommene Beb, fonbern bie Glinbe felbft, bie Lostrennung bon Gott mit fammt ihren Rolgen aufheben will (Dit. 3, 5); wobei allerdinge ju bemerten ift, baf auch ber Inhalt ber altteft. Barmbergigfeit ethifder Ratur ift, fofern fie Bufe und Losfagung bon ber Befeteebübertretung forbert unb borausfest, um die Folgen aufgubeben. Es ift baber unmöglich, baf bie göttliche Barmbergigfeit noch ale bie milbernbe Geite an bem gefeteeftrengen Berrn und Richter ericheint, fonbern fie ift jum Ausfluß ber gottlichen Baterliebe geworben, welche bie Befammterifteng ihrer Rinber umfaßt und fur fie fcon thatig ift, ebe fie in biefe Belt traten, ja ebe noch ber Belt Grund gelegt mar (Eph. 1, 3-11). Offenbar ift aus ber fogufagen lebiglich corrigirenden Function ber Barmbergigfeit Gottes, wie fie ihr im M. T. jugewiesen ift, eine centrale Stellung fitr bas driftl. Bewuftfein geworben.

Wir fönnen bie Frage nicht unberührt lassen, wie sich bas Präheat ber Barmherzigtett mit einem reinen Gottesbegriff vertrage, ob es also in einem geläuterten Gottesbewuhrfein seine Stellung behaupten fönne. Unsfreitig hat die alttest. Berwendung der göttlichen Barmherziskelti einen sehr ausseiprochenen austropopashischen (menschanztien)

Beigefchmad (3oel 2, 13; Bi, 106, 43-46; Soi, 11, 3, 9). Dan fiebt aber auch aus ben genannten Stellen, wie genan bie ftarf anthropopathifche Farbung gufammenbanat mit ber milbernben Stellung, welche bie gottliche Barmbergigfeit jur gottlichen Gerechtigfeit einnimmt. Rachbem Gott im beiligen Gifer geftraft hat, wird er bom Mitleib erfafit, welches ben Drang in fich fühlt, ben Schaben wieber gut zu machen. Much bom D. T. laft fich nicht fagen, bag eine anthropopathifche Raffung ber gottlichen Barmbergigfeit birect ausgeschloffen mare, aber fie wird indirect aufgehoben, indem die gottliche Barmherzigfeit ale eine bon Emigfeit ber thatige auftritt, fomit bon temporaren Gemuthe wallungen nach Art unferer leibenblichen Buftanbe bei Gott nicht mehr bie Rebe fein fann. Gott fieht bor bem neuteft. Bewußtfein nicht mehr ale ein folder, ber fich erft burch ben Anblid unfere Elende rilbren lagt, fonbern feinem Erbarmen miffen felbft feine Gerichte bienen, er nimmt felbft ben menichlichen Bang burch fündige Entwidelung in feinen Dienft, um bas von Ewigfeit ber gestedte Riel zu verwirflichen (Rom. 11, 92). Das Erbarmen Gottes ift im R. T. ein allumfaffender Ausfluß ber gottlichen Liebe ober feiner Baterftellung in Begug auf bas menfchliche Gunbenelenb. Go forbert es ein gelautertes religiojes Bewuftfein. Je univerfeller und in fich gefchloffener baber bie Meuferung ber gottlichen Barmbergigfeit vorangestellt wirb, um fo mehr tritt alles Anthropopathifche gurlid. Ohnehin wirft ale Correctiv bie anberweitige Lauterung ber Gottesibee, fobaft wir auch beute noch ohne irgendwelchen Rachtheil für bie Gottebibee in bemfelben Ginn wie bas R. T. bon Gottes Barmbergigfeit reben fonnen,

Ueber bie Barmherzigfeit als menichliches Berhalten, genauer ale driftl. Pflicht und Tugendilbung, tonnen wir une turg faffen. 3m M. T. ericheint fie ale gottliches Gebot (5 Dof. 24, 17-22), natürlich aber innerhalb ber burch bie Theofratie gezogenen Grengen (Bf. 59, 14). Wie fich bie altteft. Barmherzigfeit Gottes im meufchlichen Berhalten wiberfpiegelt, ift aus Gir. 12, 4-6 ju feben. Achnlich fpiegelt fich nun auch im R. T. Die hohere und centralere Stellung ber gottlichen Barmherzigfeit in ber chriftl. Tugendübung; benn jene ift fitr biefe Borbild und Dotiv zugleich (Luf. 6, 36; Datth. 5, 7; Rol. 7, 12, und in faft altteft. Wendung 3at. 2, 13). Im Leben und Wirfen bee Menfchenfohnest feben wir einerfeits bie Barmbergiafeit ale bie feinen Beruf beberrichenbe Befinnung hervortreten, andererfeite ift offenbar in ihm die Barmbergigfeit eine uniberfelle (Datth. 11, 28), alle Sinderniffe auf bem Bege ber Gelbsthingabe iiberwindende (Datth. 20, 28), und eine bom Gunbenelend erlofeube (Luf. 5, 31. 32). Die Barmherzigfeit bes Menfchensohnes ift und will genau bas Abbild ber göttlichen und ihr Bertzeug fein. Dies ift nun ber unwandelbare Tupus ber driftl. Barmbergigfeit (1 Betr. 2, 21). Und ju ihrer Charafterifirung ift uur noch ein Doppeltes ju fagen. 1) ift es ihr wefentlich, auf religiöfen Dotiben gu ruben, genauer fich ale Musfluß und Biberichein ber an uns felbft erfahrenen gottlichen Barmbergiafeit zu wiffen (Luf. 6. 36: 1 Betr. 3. 8. 9): und 2) ftedt fie fid, ale Biel nicht irgenbeinen vereinzelten guten Zwed, fonbern bie Berwirflichung ber hochften und umfaffenbften fittlichen 3bee, bee Reiches Gottes (2 Ror. 9, 12-15). Es gibt nach bem Beift bee D. T. feine fporabifche ober gar gegen ben Inhalt ihres Thung gleichgültige Uebung ber Barmbergigfeit, fonbern auch bas gelegentlich fich Darbietende wird in organische Begiebung gebracht mit bem großen Biel ber gottlichen Barmbergigfeit, bem Geelenheil ber Denichen und ihrem Gefammtrefultat, bem gottlichen Reich. Co fieht man, wie die Tugend der Barmbergigfeit im R. T. allerdinge einen fpecififch chriftl. Charafter tragt, weil fie burchaus bezogen ift auf Die Grundidee bes Evangeliums, aber auch, bag nur biefe fpecififch chriftliche bie echte, bie vollendete Tugend fein fann. Bir find auch über ben Brrthum hinweg, ale lage bas Charafteriftifche ber driftl. Barmbergigfeit blos barin, baf fie aus ber Tiefe eines reinen Bergens fommt und frei ift bon pharifaifchem Gelbftruhm (Datth. 6, 1-4), und baft fie auch noch ben Beleibiger umfaft (Rom. 12, 20).

Barnabas, eigentlich Jofes geheißen, wird in ber Apoftelgeschichte und in ben Baulinifchen Briefen ale einer ber erften ermahnt, welche bas Evangelium von Jefus bem Chrift auch ben Beiben predigten. Rach ber Apostelgeschichte mar er ein enprifcher Bellenift aus levitifchem Gefchlecht, ber ichon bem alteften Stamm ber Urgemeinbe an gehorte und fich burch feine Opferwilligfeit einen Ramen erwarb (Mpg. 4, 36 fg.), eine Angabe, welche vermuthlich auf echter Ueberlieferung beruht. Unficher ift bie Rotig, bag er ben Beinamen Barnabas bon ben Apofteln erhalten habe. Die bon ber Apoftelgefchichte gegebene Deutung biefes Ramens "Cohn bes Bufpruche" fcheint baburch motipirt merben ju follen, baf er bie Beibenchriften im Glauben beftartt habe (Mpg. 13, 1). Die fpatere Trabition (Rlemens Mlexandrinus, "Stromata", II, 20; Eufebius, "Rirchengeschichte", I, 12) macht ihn zu einem ber fiebzig Junger. Auch bie Rlementinischen Bomilien (I, 9) bezeichnen ihn ale einen Bitinger Befu, machen ihn aber ju einem Alexandriner. Hach ber Darftellung ber Apoftelgeschichte fpielt er in ben Anfangen ber Beidenmiffion eine fehr hervorragende Rolle. Diefelbe ftellt ihn ale eine Art Mittelperfon gwiften Baulus und ben altern Apofteln bar, und fucht burch bas Unfeben, melches er bei lettern genoffen, gewiffermafen auch die Berjon und bas Bert bes Baulus in ben Mugen ftrenger Bubendriften gu beden. Schon Die eben ermahnte Ramengebung burch bie Apoftel ift in Diefer Begiebung bebeutfam und foll im Ginn bee Berfaffere jebenfalls ben hoben Werth veranschauliden, welchen die altern Apoftel auf Die Birtfamfeit bee Mannes für Berbreitung bee Evangeliume gelegt haben. Dafür ift er es wieber, ber ben Paulus bei ihnen einfiftrt und burch Mittheilung feiner Befehrungegeschichte bas begreifliche Distrauen berfelben gegen ben bisberigen Berfolger ber Gemeinde befiegt (Apg. 9, 27). Bieberum ale in Untiochia fich eine beibeuchriftl. Gemeinde ohne Buthun ber jerufglemitifden gebildet hat, wird Barnabas als Bevollmachtigter ber Urgemeinde bortbin abgeordnet, um die Leitung ber neuen Gemeinde in feine Sand zu nehmen (Mpg. 11, 22 fg.). und nun erft geht er nach Tarfue, um ben Paulus abzuholen und ihn ale Mitarbeiter fich jugugefellen (B. 25). Wenigftens mittelbar alfo beginnt biefer unter ber Autorität ber Urapoftel feine Thatigfeit, wie benn beibe Beibenboten ihren Bufammenhang mit Berufalem fofort burch eine gemeinschaftliche Reife babin an ben Tag legen muffen (Apg. 11, 30). Auch bei bem folgenben Reifebericht (Rap. 12 und 13) ericheint Barnabas guerft ale bie Sauptperfon, mabrend Baulus bis Rap. 13, ; immer an gweiter Stelle genaunt mirb, obwol ber Berfaffer bas wirfliche Berhaltnif unwillfürlich baburch verrath, baf er immer ben Baulus ale Rebner auftreten lagt. Bon Rap. 13, 7 an wird bagegen in ber Regel Baulus porquaeftellt, außer au brei Stellen, mit benen es eine besondere Bewandtnif hat. Go Rap. 14, 14 bei ber Ginführung bes Apoftelnamens für Paulus, mo biefe von ben Bubenchriften ihm niemals zugeftanbene Burbe baburch gemiffermaßen legitimirt werden foll, bag fie auch bein Barnabas, und gwar in erfter Linie, querfannt wird, obmol biefelbe ebenfo wenig bon letterm für fich felbft in Anfpruch genommen, ale bon andern ihm beigelegt worben fein fann. Ferner Rab. 15, 12, mo "Barnabas und Baulus" in Berufalem die Thaten Gottes unter ben Beiben ergablen, und B. 25 im Apoftelbecret, mo Barnabas beidenial ale ber ber Urgemeinde Raberfichende guerft genannt wird.

Es bebarf taum ber Bemerfung, bag biefe in ber Apostelgeschichte bem Barnabas angewiefene Stellung aufe engfte mit bem auch fonft hervortretenben Streben bee Berfaffere gufammenhangt, die Begriindung ber Beibenmiffion auf die Urapoftel gurudgu führen und bas Muftreten bes Paulus ale bie harmlofe Fortfebung fruberer von Berufalem aus ausbrudlich gebilligter und geleiteter Anfange erfcheinen gu laffen. Aber nach bes Baulus eigener Darftellung ift fein Berhaltnif zu Barnabas teineswegs als ein Abbangigfeiteverhaltnift ju benten, vielmehr ift er fich bewuft, fein Evangelium und feine Berufung jum Apoftel Befu Chrifti ohne alle menfchliche Bermittelung allein bon Gott empfangen zu haben, und bei ber Reife nach Berufalem (Gal. 2,1.9.13) ericheint offenbar er felbft ale bie Sauptperfon, mabrend von Barnabas nur ale von einem Gefahrten bes Baulus die Rebe ift. Much die Ginfilhrung bes Baulus burch Barnabas bei ben Apofteln in Berufalem ftreitet, wemigstens in ber Beife, wie bie Apostelgefchichte fie auffaßt, mit ber Darftellung bee Galaterbriefe, nach welcher er unmittelbar nach feiner Befehrung bie Berührung mit ben Berufalemiten ebenfo gefliffentlich meibet, ale er nach ber Apoftelgeschichte sie ausgesucht haben wurde. Wenn ferner die Apostelgeschichte nicht nur die Birksamkeit des Barnadas in Antiochia so darstellt, als sei er zu der dort unabhängig bon Berufalem entftanbenen Beibengemeinbe von ben Urapofteln abgeordnet worden, fonbern auch ben Baulus erft burch ben Barnabas in die Beibenmiffion eingeführt merben lagt, fo ift erfteres minbeftens unwahricheinlich, ba bie antiochenische Gemeinde fich vielmehr bie jur Beit bee fogenaunten Apofielconvente unabhangig bon jerufalemifden Ginfluffen entwidelt zu haben icheint, letteres aber paft freilich febr aut ju einer Darftellung, welche ben Baulus querft unter ben Mugen ber altern Apoftel in Berufalem und Bubaa, alfo ausichlieglich ben Juben, predigen lagt und feine Arbeit unter ben Beiben

immer aur auf äußere Aufalfe, wodurch sie gleichsem entschuligt wird, zurücksehrt, würderspricht aber wieder des Appstels eigener Darstellung im Galaterbrief, nach wechger er traft ummittelbar glöttlicher Bernjung in Syrien und Cicilien, ssenden unter den Heben, zu milfioniren beginnt, also mundsslich die Barnados ihn abhotte in Tarfus stülgefellen der höhrten is wen ber ihren Duben sich geworde hober land.

Salt man nur ben Bragmatismus ber Apoftelgeschichte, bie auch in ihren Angaben über Barnabas hervortritt, fich gegenwärtig, fo wird man im übrigen ihre Darftellung immerhin, wenn auch mit Borficht, beunben burfen. Es hat an fich nichts Umwahricheinliches, bag Barnabas brei Jahre nach ber Befehrung bes Banlus noch ober wieber in Bernfalem fich aufhielt, und bei beffen Gal. 1, 18 fg. erwähnten furgen Befuch bafelbft feine Befanntichaft mit Betrus vermittelte. Es ift ferner moglich, bag Paulus, ale er fpater nach Antiochia tam, ben Barnabas bereits bort in Arbeit fant, ja vielleicht fogar auf beffen Buufch borthin überfiebelte, in welchem Rall man freilich annehmen mußte, baf er fcon borber an andern Orten Spriens und Ciciliens nut ber Stiftung beibendriftl. Gemeinden begonnen hatte. Bebenfalls war es erft Paulus, burch beffen Evangelium bie antiochenische Bemeinde gur erften Detropole ber gesetzeien Beibenmiffion erhoben wurde. Leiber find wir über die innern Berbaltniffe ber Gemeinde febr burftig unterrichtet. Bir wiffen nur, bag Baulus und Barnabas langere Beit gemeinfam an ihrer Spite ftanben und gemeinsam von Antiochia aus weitere Diffionereifen unternahmen (Apg. 13 und 14). And nach Antiochia gurudgefebrt, arbeiten beibe Danner noch gemeinfam und unternehmen gemeinfam auch bie Reife nach Berufalem gu bem fogenannten Apoftelconvent. Alles Dies fcheint barauf bingubeuten, baf Barnabas mit Baulne in ber Grundanschauung wie in ber Diffion gang einig war. Um fo auffälliger ift es, bag er fpater, ale Baulus mit Betrus über bie Tifdgemeinfchaft bon Buben und Beiben in Streit gerath, auf die Geite bee Betrue tritt (Gal. 2, 11 fg.) und balb nachher fich für immer bon feinem bisberigen Diffionsgefahrten trennt (Apg. 15, 36-41). Die Apostelgeschichte hat freilich jenen Streit mit Betrus völlig verschwiegen' und bem amifchen Baulus und Barnabas ausgefprochenen Zwiefpalt eine rein verfonliche Beranlaffung untergelegt, welche gwar fcmerlich gerabegu erbichtet, boch ben eigentlichen Grund ber eingetretenen Trennung perbedt. Baulus felbft bezeichnet bas Berhalten bes Betrus ale "Beuchelei", und bemerft nicht ohne Befremben, baft "fogar" Barnabas fich habe fortreißen laffen, mit ben anbern ju "beucheln". Dennoch geht es bei bem mehrjahrigen Diffionegefahrten bee Seibenapoftele ebenfo wenig ale bei Betrue uub ,, ben fibrigen Buben" in Antiochia an, fein Berhalten in jenem Streit auf gufällige perfonliche Motive, auf feige Furcht und charafterlofe Menfchengefälligfeit, gurudauführen. Bas in ben Mugen bes confequenten Dialettiters ale bewußte Berleugnung einer flar erfaßten Uebergengung erichien, wird bei Barnabas wie bei ben andern eine milbere Deutung geftatten, bie nabe genug liegt, wenn man die unfertigen Buftande und noch im Berben begriffenen Grunbfate jener Anfangezeiten bee Chriftenthume billig in Anfchlag bringt. Bewiß lagen bie Dinge für Barnabas und bie helleniftifchen Juben Untiochias noch anbere als für Betrus. Satte biefer bor bem Befuch in Antiochia noch nie in einer gemischten Gemeinde gelebt, fo übten jene, bon ber Dacht bes Paulinifchen Beiftes beberricht, feit langerer Beit unbebenflich Tifchgemeinschaft mit ben Beibenchriften, festen fich alfo thatfachlich, wenn nicht geradezu über bie jub. Speifegefebe, boch über bie nationale Schen bor Berunreinigung burch ben Bertehr in Beibenhaufern hinweg. Der Ctaubpunft bee Barnabas war alfo ber einer praftifden Freiheit und Gleichgultigfeit gegenüber ben außern Formen ftreng jub. Gitte; aber auf benfelben Standpunft ward auch Betrus unwillflirfich biniibergezogen, ale er in Antiochia Juben und Beiben unbebeuflich miteinander ju Tifche fiten fab. Infofern fteben Barnabas und Betrus fich auch innerlich nabe, die freie antiochenische Lebenefitte wird von beiben ohne Gorge um bas Ceremonialgefet, aber reflexionslos, gelibt. Aber fowenig Jefus felbst die principielle Abschaffung bes Ceremonialgefebes vertunbigt hatte, fo wenig war es ben Belleniften in Antiochia ober gar bem Betrus in ben Ginn gefommen, Die principielle Confequent aus ihrer factifchen Freiheit ju gieben. 3m Gegentheil, ale bas ftrenge, burch bas Thun bes Betrus geangfligte und geargerte, Bubendriftenthum mit Binweis auf bie principielle Geltung bes mofaifden Gefetes bie ftrenge Beobachtung ber Ceremonialgebote verlangte, feben fich Barnabas wie Betrus jum erften mal por bie Enticheibung einer Frage geftellt, über

welche fie mit flarem Bewuftfein noch gar nicht reflectirt batten. Und bier wiederholte fich, mas fo haufig gefchieht: zwifchen zwei mit fcharfer Confequeng einander gegenüberftebenbe Richtungen geftellt, ichenen fie fich, bas Princip evangelifcher Freiheit, unter beffen Gewalt fie in ihrem Thun bisher reflerionelos geftanben, in feiner gangen Tragweite anzuerkennen, und flüchten, gur Parteinahme gebrangt, wieber in bie volle Unfreibeit bee jub. Gefetwefene gurud, bon bem fie fich prattifch, aber nicht mit flarem Bewuftfein von ber Rothwenbigfeit biefes Schrittes, entfernt hatten (vgl. bie treffliche Auseinandersetung bei Solften, "Bum Evangelium des Paulus und bee Betrue" |Roftod, 1868], G. 358 fg.). Bon ben Abgefandten bee Jatobue ob ihrer "beibnifchen" Lebensweife gur Rebe geftellt, brechen Betrus, Barnabas und alle Belleniften Die bis babin unbefangen geilbte Tijchgemeinichaft mit ben beibenchriftl. Britbern ab und febren gu ftreuger jub. Gefehlichfeit, ale einer ben Buben auch ale Chriften obliegenben religiofen Bflicht gurud, es ben Beibendriften überlaffend, ob fie auf bie Bemeinschaft mit ihnen verzichten ober fich bem mojaifchen Ceremonialgefet unterwerfen wollen. Bon bier aus fällt ein icharfes Licht auch auf bas frubere gemeinfame Birten bes Baufus und Barnabas. Die principielle Frage tann por bem Borfall in Antiochia amifchen beiben Dannern überhaupt nicht verhandelt worden fein, fonft batten ibre Wege fich ichon früber getrennt. Die jitb. Lebensfitte mar bem Belleniften Barnabas wie vielen anbern bisher als ein Abiaphoron erfchienen, ohne bag er fich bie Confequeng ber geubten Freiheit und feiner Miffionspragie unter ben Beiben flar gemacht batte. Erft bei bem Befuch bee Betrus trat auch an Barnabas bie Alternative beran, entweder jur confequenten Freiheit bee Baulinifchen Evangeliums fortgufchreiten ober ber prattifchen Freiheit, Die er felbft als Genoffe bes Baulus bie babin reflexionelos geitht, ju entjagen. Und ba zeigte fich es, bak fein Gemuth noch viel zu tief in ben nationalen Unichauungen Ifraele murgelte, ale baß er es itber fich vermocht hatte, bem Gefet und feinen Auforderungen entichloffen ju entfagen. Die Anflage "beibuifcher Unreinheit", Die gegen fein bisberiges Leben erboben wird, reicht aus, um ibn ben Greien jum Rudfall ine ifib. Gefetthum ju permogen. Geit jenem Borfall mar ein gemeinfames Birten mit Paulne unmöglich geworben. Die principielle Frage, bon bem bioberigen Freund und Gefahrten mit fcneibenber Scharfe geftellt, öffnete ploplich ben Blid in einen unausgleichbaren Wegenfat, ber fich bisber binter ben praftifden Aufgaben ber Diffionsarbeit verborgen batte.

Co gogen bie beiben fortan jeber feine eigene Strafe. Babrent Baulus mit neuen Befährten neue Miffionegebiete auffuchte, fahrt Barnabas mit feinem fruhern Reifebegleiter Darfus nach Eppern (Apg. 15, 39). Bier reift ber Naben feiner Befdichte für une ab. Mus bem Galaterbrief laft fich noch foliefen, bag ber Zwiefpalt ber Deinungen auch bamale noch nicht ausgeglichen mar, ale Baulus feinen unverftandigen Galatern jenen Streit in Antiochia ale rebenben Beweis feiner Getbftanbigfeit unb Standhaftigfeit felbft einem Betrus gegenüber ergablte. Biermit ftimmt, bag auch nach ber Apoltelgeichichte Barnabas niemals mieber ale Begleiter bes Baulus ericheint. Dagegen wird in ben Rlementinischen Somilien (1, 9-16; 11, 4), einer ebionitischen Schrift bon icharf ausgeprägter antipaulinifder Tenbeng, Barnabas ale ein berbienftvoller Lehrer ber Bahrheit und treuer Anhanger bes mofaifden Gefetes mit Ehren erwahnt und in Die engste Beziehung zu Betrus und ben Chriften Judaas gebracht. In ber Erinnerung ber jubenchriftl. Bartei lebte er alfo als einer ber Ihrigen fort. Wenn man einer weitern Augabe berfelben Schrift Mauben ichenten barf, fo hatte Barnabas fpater in Alexanbria gewirft, mo ber Belb ber Cage, ber rom. Alemens, ihn antrifft. Dagegen perlegen bie Rlementimifchen Recognitionen (1, 7) ben Schauplat biefes Rufammentreffeus nach Rom. Roch fpatere Trabitionen, wie die von feinem Marthrertob auf Enpern ober bon feinem Bisthum in Mailand, verbienen feine weitere Berudfichtigung. Ueber feinen Charafter und feine geiftige Gigenthumlichteit ift une nichts weiter befannt, ale aus ben angefilhrten Stellen ber Apoftelgeschichte und ber Baulinifchen Briefe erfchloffen merben tann. hiernach bat ibn feine freie hellemftifche Bilbung und fein mehriabriges Birten ale Beibenbefehrer an ber Geite bee Baulus boch nicht gebinbert, in ber entideibenben Stunde ben Gegnern beffelben fich mangefellen. Schon bierans ergibt fich, baft logifche Scharfe bes Dentens ebenfo wenig feine Cache gewesen fein tann ale fraftiges, einem feften Biel beharrlich guftrebenbes Sanbeln. Wem bie Apoftelgeschichte (11, 23 fg.) bie Erfolge feiner erbaulichen Rebe rubmt, fo betemen boch auch

bie Rlementinischen Somilien (I, s), er fei wenig geübt gewesen in bialetisicher Runft.

Barnabaebrief. Der ben Ramen bee Barnabas tragende Brief unter ben Schriften ber fogenamten apoftolifden Bater ift ihm erft von Spatern beigelegt worden. (Er findet fich abgebrudt nach Meltern bei Sefele, "Patrum apostolicorum opera" |4. Ausg., Tübingen 1855]; Dreffel, "Patrum apostolicorum opera" [2, Musq., Leipzig 1863], mit bem neuaufgefundenen fingitifden Tert in den Brolegomenen; und Bilgenfeld, "Novum Testamentum extra canonem receptum Fasc. II. Barnabae epistula" [Peipzig 1866]). Der erste, melder ibn unter bem Ramen bes Barnabas aufführt, ift Rlemens von Alexandria, ber ihn öftere citirt. Drigenes bezeichnet ihn ale "fatholifchen" Brief und mißt ihm nabegu tanonifches Anfeben bei. Enfebine rechuet ihn unter Die Antilegomena, Sieronymus unter die Apolryphen, in ber fingitifden Bibelhanbidrift erideint er mit bem Birten bee Bermas ale Anhang jum R. I. Da ber Brief felbft feinen Berfaffer nicht nennt, tann von Echtheit ober Unechtheit feine Rebe fein. Doch wird bie Abfaffung burch Barnabas foon burch feine mahricheinlich fpatere Entftehungegeit, mehr noch burch feine fchroff antijudaiftifche, ben Baulus noch überbietenbe Baltung ausgeschloffen. (Gir bie Abfaffung burd Barnabas find nach altern: Biefeler; Ernft Bente, "De epistolae, quae Barnabae tribuitur, authentia" [Beng 1827]; Roerbam, "De authentia ep. Barnabae" [Ropenhagen 1828], und Schnedenburger in ben "Studien und Aritifen", Jahrg. 1855, I. Reuerbinge ift biefelbe aber faft allgemein aufgegeben.) Dagegen ift geftritten worben, ob fein Berfaffer geborener Jude ober geborener Beibe mar. Geine genaue Befanntichaft mit bem A. T. und ber jub. apofruphifchen Literatur (es finden fich Citate aus 4. Efra und Benoch, nach Bilgenfelb ift auch ber falfche Arifteas benutt), feine Gemandtheit in ber Sandhabung ber allegorifchen Schrifterflarung, überhaupt feine itberall burchblidenbe gelehrt rabbinifche Bilbung weift auf jub. Urfprung fin. Die alexandrinifche Farbung feiner Theologie, auch die gelegentliche Bezugnahme auf Megyptisches, lagt ihn ale einen Belleniften aus Alexandrig ertennen. Die innerliche Abwendung bee Berfaffere bom Judenthum, die auch in ber Art, wie er von den Juden ale Fremden fpricht, an den Tag tritt, ift schwerlich ein triftiger Gegenbeweis, denn bon ben Beiden rebet er nicht anders, und fein ganger Ctanbpunft brachte es mit fich. Die Chriften ale Die mabre Gottesgemeinde von bem .. Bolf ber Buben" und bon ben Beiben fo fcharf ale möglich ju fcheiben.

Schwerer icheint für ben beibnifchen Urfprung bes Berfaffere und feiner Lefer eine Stelle im 16. Rap. ine Gewicht gu fallen: "Denn bebor wir Gott glaubten, mar bie Bohnftatte unfere Bergene verganglich und hinfallig wie ein rechter Tempel von Denichenbanden gebaut; benn fie mar boll bon Gobenbienft und ein Saus ber Damonen, barum, weil mir thaten, mas Gott zumider mar." Sieraus hat man geichloffen, ber Berfaffer behaupte bon fich und feinen Lefern, fie feien bor ihrer Befehrung Gotenbiener gemefen (Bilgenfeld, "Die apoftolijden Bater" [Salle 1853], G. 33 fg. und "Proleg. in epist. Barnabae", XIII, annott. p. 66). Go fceinbar biefe Beweissuhrung ift, fo ift fie bennoch nicht swingend. Der Berfaffer rebet bier nicht bon feinen und feiner Lefer fpeciellen Berhaltniffen, fonbern ftellt die Chriftengemeinde überhaupt der borchriftl. Menfcheit gegenilber. Und wie er felbft erläuternd hingufügt, Goendienft ift ihm überhaupt ein Bandeln wiber Gottes Gebote, ein Urtheil, welches nach feiner Auffaffung bie verblenbeten, Gottes Billen ine Ginnlich - Meuferliche vertehrenden Buben nicht minder trifft ale bie Beiben. Denn, wie icharffinnig bemerft worden ift (vgl. Beigfader's Brogramm, "Bur Rritit bee Barnabasbriefes" [Tilbingen 1863], G. 8), es gebort ju ben charafteriftifchen Grundgigen bee Briefe, bag er mit einer gewiffen Abfichtlichfeit auf bie Juben und ihre Cache Bezeichnungen überträgt, welche fonft bem Beibenthum jugehoren. Benn die Juben und Judaiften gerade bas heibnifche Wefen und Leben ale "Brrthum", "Gundigleit", "Gefetlofigleit" ju bezeichnen liebten, fo ftellt er gefliffentlich auch bas Judenthum unter benielben Gefichtspnutt. Go ift ihm auch ber jub. Tempelculine, trot ber Berehrung bee Ginen Gottes, ein "Gopenbienft", gn bem bie Damonen die Juden verführt haben. Auch bie Berrichaft Catans und feiner Damonen, welche nach jub. Muffaffung unter ben Beiben ihr Spiel trieben, wird bon ihm mit Abficht auf Die jub. Welt bezogen. Unter benfelben Gefichtepunft ift wol bie Meuferung über die gwolf Apoftel ju ftellen, ber Cobn Gottes habe fich gur Berfunbigung feines Evangeliums bie größten Gunber ermablt, um ju zeigen, er fei nicht gefommen, Gerechte, fonbern Gunber jur Bufe ju rufen (Rap. 5).

Mehnliches murbe von ben lefern bes Briefe gefagt werben muffen, wenn man ein Recht hatte, aus einigen Stellen (Rap. 1 und 4) gu fchließen, ber Brieffchreiber bezeichne fich ale einen aus ihrer Ditte. Doch find bie betreffenden Borte nur in bem befcheibenen Ginn gemeint, bag ber Schreibenbe, obwol er fich felbft ale einen driftl. Lehrer ju ertennen gibt, ale fchlichtes Gemeinbeglied ju ben Lefern reben will, ohne jeben Unfpruch auf imponirende Antorität. Auch Die gefliffentliche Wieberholung berfelben Benbung in Rap. 4 will nur Ausbrud ber Beicheibenheit fein, und muß gufammengehalten werben mit ben ber Ginficht ber Lefer gefpenbeten Lobipriichen (Rap. 1 und öfter) auf ber einen, und ber Unrebe berfelben ale "Gobne und Tochter" auf ber anbern Geite (vgl. auch noch Rap. 9, Colug). Siermit failt zugleich bie Aunahme gufammen, welche aus ber bermeintlich gemeinfamen Beimat bes Berfaffere und ber Empfanger bee Briefe auf beffen Beftimmung für die Gemeinde zu Alexandria fchlieft, gang abgefeben babon, baf biefer Umftand bas angeblich reine Beibenchriftenthum ber Lefer wenig mahricheinlich machen murbe. Wir werben annehmen burfen, baf ber Berfaffer eine beftimmte, ihm perfonlich befaunte Gemeinde im Auge hatte; aber bie bermeintlichen individuellen Begiehungen gu bem Leferfreis, Die man im Gingang bes Briefe hat finden wollen, find nicht original, fonbern fünftliche Rachbilbung bermanbter Benbungen bes Baulinifchen Romerbriefe. (Bgl. Rap. 1 mit Rom. 1, s fg.) Auch bie bermanbte Menferung, Rap. 9, ift fein individueller Bug, sondern rednerische captatio benevolentiae (bal. Bolfmar's Brogramm, "Monumentum vetustatis christianae ineditum" [Riirich 1864]. C. 5). Conach find wir binfichtlich bes Leferfreifes auf blofe Bermuthungen angewiesen, unter benen bie, welche an bie Gemeinde gu Rom benft, noch bas meifte ffir fich bat. Wenigstene flimmt bas Borbanbenfein einer farten jubgiftifden Richtung in einer boch ficher nicht rein ans Jubenchriften bestehenden Gemeinde trefflich ju jenen Romern, die Baulus eingangemeife ale Beiben angureben fcheint und mit benen er bann boch im gangen Briefe ale mit geborenen, gefeteetundigen und gefeteelifrigen Inden berhandelt. (Die von Bilgenfelb und gulett wieder von Benfchlag in ben " Studien und Kritifen", Jahrg. 1867, IV, 627-665, aufgestellte "bermittelnde" Meinung, ber Römerbrief fei, abnlich wie ber Galaterbrief, an judaifirende Beibenchriften gerichtet, wird feinen überzeugen, ber bem Beweisperfahren bes Baulus icharier auf ben Grund fieht.) Rach Rom weift auch bie Rachbilbung bes Paulinifchen Romerbriefe in ben Gingangeworten und anderwarte, wo es um bas los ber Gemeinde und bie Rechtfertigung ber an fie gerichteten Belehrungen fich banbelt. Benn die Abfunft bee Schreibenben über jub. ober heibnifche Geburt ber Lefer nicht mehr enticheiben fann, fo muß man neben einzelnen Stellen Zwed und Inlage bes Briefe ine Ange faffen, um feinen Leferfreis ju bestimmen. Und biefe geben uns im Grunde ein ahnliches Broblem auf wie ber Paulinifche Romerbrief. Berichiebene Meugerungen laffen auf Beibenchriften fchließen: fo befondere Rap. 14, wo zwar bie Worte über die Gendung Jefu fur beibendriftl. Lefer nichts beweifen tonnen, wol aber im folgenben bie Anwendung ber Prophetenftellen 3ef. 42, e fg.; 49, e fg., woraus hervorgeht, bag ber Berfaffer bas neue Gottesvolt ale aus Buben und Beiben hervorgegangen borftellt. Die gange Bolemit gegen filb. Befen hat ihre Gpipe barin, ben Unterfchieb, ja Gegenfat, bes alten und bes neuen Gottesvolfe fo fcharf ale möglich berborgubeben, bem Gefet ber Juben ein neues Gefet, ben Beiffagungen, Die für Ifrael gelten, Die anbern, welche ben Chriften gerebet find, gegenitberauftellen. Rimmt man bie ablichtliche Uebertragung von Ausbrilden, mit benen bie Juben fonft heibnifches Befen gu bezeichnen liebten, auf die Berirrung und Finfterniß, die auch im Judenthum geberricht habe, bingu, fo hat auch bies polemifche Beziehung auf eifrige Jubendriften, unter beren Ginfluß Die Lefer fteben. Allerbinge bat bie Barnung Rap. 3, nicht nach Brofelptenweife (&c aπηλυτοι, bgl. Clem. Hom., VIII, 18 cod. o) ine Gefet ber Buben guritdgufallen, and bann einen Ginn, wenn ber urfpriingliche Stamm ber Gemeinbe jub.

Abtunft gemefen; benn bie Rationalitat fallt bem Berfaffer bei bem icharfen Gegenfat gwifchen Chriftenthum und Judenthum ilberhaupt nicht ine Gewicht. Much wird man hierbei in Unfchlag bringen burfen, bag bie Bemeinbe, welche auf bie Berftorung Bernfaleme bereite ale auf ein vergangenes, wenn auch noch nicht allzu fern gerudtes Greignift gurudblidt, offenbar icon in ber zweiten Generation eine chriftl. ift, baber fie minbeftene in ben Angen bes Berfaffere, trop jilb, Abfunft, bon bem unmittelbaren Bufammenhang mit Ifrael auch zeitlich geschieben war. Ein weiteres Datum für überwiegend indendriftl. Lefer tonnte man bem Bebraerbrief entnehmen wollen, wem biefer ebenfalls nach Rom abreffirt mare, wofür mandjes fpricht. (Bgl. Goltmann, "Ueber bie Abreffe bee Bebraerbriefes", in ber "Beitidrift für miffenfchaftliche Theologie". Jahra. 1867. I, 1-35). Indeft fett auch ber Bebraerbrief feine ausschließlich judendriftl. Lefer voraus, und ba ber Barnabasbrief jedenfalls fpater ift, fo fonnten fehr mohl ingwifden die geborenen Seiden bas lebergewicht in ber Gemeinde erlangt haben. Andererfeits betrachtet ber Berfaffer im Anichluft an Rom. 4. 11 ben Abraham ale Stammbater ber glaubigen Beiben, ohne bies erft gegen jubendriftl. Bebenten bertheibigen ju muffen. Die Beibenmiffion ift alfo für ihn und feine Lefer eine feftftebenbe Thatfache, wie benn auch bie Bezeichnung ber Chriftengemeinbe ale eines neuen Gottespolte allerdinge erft unter ber Borquefetung in bas rechte Licht tritt, bag bie große Debrgabl ber Chriften bamale icon aus geborenen Beiben bestanden habe. Bei einem überwiegend judenchriftl. Leferfreis mare auch die Schroffheit bee Urtheile über Ifrael taum ju verfiehen; jumal, wenn ber Schreibenbe felbft bon jub. Abfunft mar, fo mußte er wiffen, bag eine Sprache, wie er fie filbrte, Die nationalen und religiöfen Gefilble nothwendig verleten, ben 2med bee Briefe alfo vereiteln nufte. Dan vergleiche bagegen bie ungleich berfohnlichere Saltung bes Baulus Rom. 9-11. Biergu tommet, bag es nach einer gelegentlichen Rotig bes Briefe boch immer nur "einige" find, welche bie Ibentitat ber altteft. und neuteft. Religion behanpten. Die große Dehrzahl ber Lefer wird bon biefen 3ubaiften ausbrudlich unterschieden und nur gewarnt, nicht baburch, baf fie bon jenen fich fortreifen laffen, ibre Gunben ju baufen. Biermit ftimmt, baf bas mofgifche Gefet geradegu ale "bas Bergangene" bezeichnet wird (Rap. 1 und 5), was bie thatfachliche Richtbeobachtung beffelben bei ben Lefern porausfett. Dies paft aber nicht auf eine jubendriftl. Bemeinbe. Bei ber Borausfetjung jubendriftl. Lefer muß man eine bereite bolljogene, nur wieber zweifelhaft geworbene Losfagung bom Befet annehmen, ohne erflärlich ju machen, wie eine folche bei jubenchriftl. Gemeinben möglich gewesen fei. Dag bie Lefer ihrer großen Mehrgabl nach Unbeschnittene maren, geht auch aus Rap. 9 beutlich hervor: "Die Befcneibung, auf welche fie ihr Bertrauen feten, ift abgethan." Die Erörterung über bie Befcmeibung aber fest bochftene porque, bak man ben Ungerebeten biefelbe aufzmöthigen fuchte. Und in Berbindung mit biefen Daten gewinnt endlich auch jene andere Warnung, nicht nach Brofeintenweife in bas Gefet ber Juben bineinmgerathen, ihr völliges Licht, Bir erhalten fonach bas Bilb einer überwiegend fcon beibenchriftl. Bemeinbe, in welcher aber ber inbenchriftl. Einfluß noch machtig fich geltend macht, eine Gituation, welche eher mit ber bes Galater ale bee Romerbriefe gu vergleichen ift. Bare alfo, wie gu bermuthen, ber Brief an bie rom. Gemeinde gerichtet, fo würden wir burch benfelben in eine fpatere Beit geführt, in welcher bie große Debrgahl ber Gemeinbeglieber bereits ans Beibenchriften befteht, wenn auch bie urfprünglichen jubenchriftl. Erabitionen noch nicht vergeffen find, fonbern immer noch einflugreiche Bertreter finden. Die Abficht bee Briefe ift alfo, biefen Einfluß endlich grundlich gu brechen und ben Lefern bie mefentliche Reuheit ber driftl. Religion jum flaren Bewuftfein zu bringen.

Geneise ift bie "Gönele", medge ber Serfelfer leinen Veiren als eine ponematische Onder zu bem Gelanten, ben ist einkem, mittuelkein merkeit. Dieliche erfretet fich, wie es ansbrücklich freite, an "has Bergangen, Osgenwärtige und Künftige", b.b. auf bas tiefere Berfähmig bes wienelichen Gerenminischgetes, an ib ist Bertaum gede Krusstabe Gerifft und auf bie führfige Bellenbung (Rap. 1 und 5). Beraltet hiermit find Sop. 1 bie "peri Osgenme des Deren, Allenga und Sün-5, b. b. ist prijde Be-prit Dagen neb Serra, Serfing west Genes, Alleng und Garte, b. b. ist prijde Bertiellung um Befliegung best Genes in "L. z., ber Mittang leiter Berwirtlichung burch Strift irolder Griffentung und Streutsbau mit Stellenbung in besortstenden Stellen stadischen Stellenbung in besortstenden Stellen stadischen der Mittangen bei mellianischen Stellenbung im besortstenden Stellenbung im besortsten

neben auch Die einfach prattifche Erfenntnig bes sittlichen Weges und feines Wegentheile (Rap. 5 und 18) mit bemfelben Ramen bezeichnet wirb, fo ift bies nur eine Erweiterung bes Begriffe über feine eigentliche Grenze binaus, wie fcon ber Musbrud ,,andere Onofis" (Ereca rouse) befagt. Gnofis im engern Ginn ift in unferm Brief, wie ilberall, bas tiefere Schriftverftandniß, welches burch "pneumatifche" Deutung vermittelt wird, nicht bie Erfenntnif ber driftl. Bahrheit überhaupt, fonbern bes bem gewöhnlichen Blid berborgenen gottlichen Beilewillens, ber an ber Sand ber Schrift aufgebellt und beglaubigt ift. (Anbere Beigfader, a. a. D., G. 44 fg.) Bie eng bem Berfaffer aber bie Gnofie mit ber tiefern Erforfchung bes Schriftfinnes gufammenhangt, geht aus gablreichen Stellen berbor. (Bgl. aufer Rap. 1 auch Rap. 2 am Schluf, Rap. 6, 9 und 13.) Das M. T. ift auch bem Berfaffer, wie bem Baulus, die geheiligte Offenbarungeurfunde, aus ber er argumentirt; aber bem buchftablichen Berftanbnig beffelben fest er bie geiftliche Deutung gegenüber. Die Borte bes M. T. beziehen fich theilmeife auf bie Juben, theilmeife auf die Chriften (Nab. 5), aber mabrend jenen ber Ginn ber gottlichen Worte verborgen blieb, ift er lentern offenbar (Rap. 8). Inebefonbere wird bie buchftabliche Faffung bee Rituglaefenes. ale mit Gottes Willen ftreitend, berworfen; fie rithrt bon berfehrtem fleifchlichem Ginn, ja geradem bon bamonifcher Berblenbung ber (Rap. 9). Alfo nicht einmal ber Schatten eines Runftigen, wie ber Bebraerbrief fehrt, nicht einmal eine Berablaffung Gottes gur Bergenshartigfeit bes Bolte, wie Juftin ber Dartyrer es auffaßt, wird im jub. Ritualgefet anerfannt. Wenn baber auch jest burd pneumatifche Deutung bes M. T. ber Bille Gottes ertaunt werben fann, fo bat body erft Chriftus bas neue Gefet, welches frei pon auferm Zwang ift, offenbart (Rap. 2).

Diefe Schrofibeit bee Urtheile erflart fich aus ber polemifchen Stellung, in welche ber Berfaffer, burch Borgange in ber Gemeinde felbft, ber er fchreibt, fich gebrangt fieht; ber Indaismus ftebt ihm gegenüber ale eine gefährliche Dacht, welche auch bie Seibenchriften fortgureifen brobt. Daber benn ber Berfuch, ben Lefern eine "Gnofie bes Bergangenen" ju bieten, welche fie bor bem "Brrthum" ber Buben grundlich bewahren foll. Diefelbe erftredt fich gleichmäßig auf alle Theile bee Ceremonialgefetes, auf Die Opfer (Rap. 2), bie Faften (Rap. 3), Die Befdjueibung (Rap. 9), Die Speifegebote (Rap. 10), Die Cabbatfeier (Rap. 15), ben Tempelcultus (Rap. 16). Ueberall wird aus Bengniffen bes M. T. felbft, inebefondere prophetifden Musipriiden, die Ungültigfeit bes Ceremonialgefetes in feiner buchftablichen Saffung und bie Rothweubigfeit pneumatifcher Deutung beffelben erwiefen: fo begieben fich die Opfer- und Naftenporidriften auf fittliche Gebote, Die Befchneibung auf bie Bergensbeichneibung, Die reinen und unreinen Thiere bilben menichliche Tugenben und Gunden, bas Cabbatgebot bas funftige Gotteereich, ber Tempel Die geiftige Bobnftatte Gottes im Innern ber Glaubigen ab. Auch ber vermeintliche Borgng Ifrgele ale bes ermablten Gottespolfe erweift fich an ber Sand bes M. T. felbit ale Brrtbum, benn es fteht gefchrieben, bag bas altere Bolt bem jungern bienen foll; nicht bie Buben alfo, fonbern die Chriften find bas in ben beiligen Urfunden gemeinte Bolt Gottes. Auf fie werben inpifch Jatob und Ephraim, Die jungern Gobne Ifaat's und Jojeph's, gebeutet, benen bie Berrichaft fiber ihre altern Bruber berbeifen ift, und ebenfo ift Abraham nach ber Schrift nicht ber Bater ber Juben, fonbern ber glaubigen Beiben (Rap. 13). 3a nicht einmal ber Befit bee Gefetes begrinbet einen Borgug ber Juben: Dofe zwar bat wirflich ben Bund Gottes empfangen, aber ale er die mit bem Ginger Gottes befchriebenen fteinernen Tafeln um ber Umwilrbigfeit Ifraele willen gerbrach, marb auch ber Bund Gottes nut Ifrael vernichtet, auf bag ber Bund Jefu bee Geliebten Gottes in Glaubenehoffnung in unfere Bergen gefdprieben werbe. Erft Befus hat alfo ben Bund, welchen bamale bie Buben fur immer verfchergten, une Chriften ju eigen gegeben, bat uns jum Bunbespolt, jum Bolf bes Erbes, ju feinen Miterben gemacht (Rap. 4 und 14). Die Berftorung ber Befebestafeln wird alfo nicht auf Burudnahme bes Befebes, fonbern bes Bundes Gottes mit Ifrael bezogen. Dag bie Buben bas Gefet Gottes empfangen haben, wird nicht geleugnet. Daber gilt bem Berfaffer, trop jener Erzählung bon ben gerbrochenen Tafeln, boch bas M. T. ale gottliche Offenbarungenrfunde. Dies alles ift nur eine nabere Ausführung verwandter Gedauten im Paulinifchen Romerbrief, ber bem Schreibenben auch bier ale Dufter vorgeschwebt bat; einzelne Beispiele und Benbungen find bem apoftolifden Genbidreiben birect entlehnt ober boch fichtlich nachgebilbet. Doch wird ber Rame bes Baulus nirgende genanut; Rap. 9 merben fogar nur bie 3molf ale

bejenigen bezichnet, weche uns "das Evangelium von der Silnbenvergebung und der Schligung" gereigt haben, und ihre Jwölfzah wird, chnitch wie in der Abpolatypte de Johannes, auf die Jwölfzahl verte dergründete. Dies sichten berauf zu denten, das sicht der Serfolfer, rob seiner befreundeten Setalung zu Pantins, doch den Apostellungen im Antinse, doch den Apostellungen im Antinse Lieft nur au für Zwölfzeich hat.

Reben biefer " Bnofis bes Bergangenen" befchaftigt ben Berfaffer vor allem bie Onofis bes Kreugestobes Bein ober bie fchriftmafige Beweisführung für ben gottlichen 3med und die Bebentung biefes Tobes. Obwol nach Rap, 17 (meniaftens nach bem finaitifden Text) auf die Onofie bee "Gegeuwartigen und" Runftigen, ale die Faffungefraft ber Lefer überfteigenb, verzichtet zu werben icheint, fo burfen wir bennoch annehmen, baft bie abtfliche Abficht bes Krengestobes Chrifti gang porzugeweife gu bem "Gegenmartigen" gebort, mit beffen genauerer Darlegung nach Rap. 4 bie Lefer erfreut werben follen (baber auch Rap. 14 bie Lesart bes gewöhnlichen Textes bor bem finaitifchen aus innern Grinben ben Borgug verbient). Der Beweis wird auch bier burch meumatifche Deutung altteft. Stellen geführt, ibrigene ohne ftrengen Gebantenfortichritt, inbem ber Berfaffer von allegorifden Deutungen bes jub. Geremonialgefebes ju Belegftellen für ben Kreugestob Befu und bon biefen wieber ju jenen fich hinwenbet, ein methobifcher Mangel, ber fich freilich jum Theil barans erflart, bag eine Reihe ritueller Bestimmungen bes A. T. ale Typen auf bas Rreug Chrifti erflart werben. Gerabe biefe Abichnitte verfeten une mitten in eine, fcon gur Apoftelgeit lebhaft verhandelte, Streitfrage hinein. Bahrend bie urapoftolifche Anfchanung ben Rrengestod Jefu unachft ale ein burch bie Gunben bes Bolfe über ben Deffias beraufbeichworenes Biberfahrnift betrachtete, meldes burch feine Auferstehung gleichfam wieber gut gemacht worben fei, und erft neben biefer Borftellung bie tiefere, ftreng genommen mit ihr unbereinbare Auffaffung bon einem fühnenden Opfer bes Deffias entwidelte (vgl. Bolften, a. a. D., G. 136 fa.), fand Paulus in bem Rrengestod Jeju bie gottliche Absicht verwirflicht, mit ber Berrichaft bes "Rieisches" und ber Gunbe in ber Welt zugleich bie Gegepesherrfchaft zu vernichten und baburch einen neuen Beilemeg für bie gefammte Denfchheit, Beiben wie Buben, ju eröffnen. 3hm ift alfo ber Rrengestob bes Deffias ein Ausbrud nicht bes "allgemeinen gottlichen Schidfalswillens", fonbern bes "fpeciellen gottlichen Beilewillens", nicht blos "bas lette Glied in ber Reihe ber Leiben bes Deffiaspropheten", alfo ein wol in ber Schrift vorausverfiindigter und von Gott jugelaffener, aber fitr bas Beilewert felbft bebeutungelofer Umftanb, fonbern ber eigentliche Mittelpunft bee Beilowerte felbit, ber "mejenhafte 3med ber Erbenfenbung bes Deffiacheilande" (val. Bolften, a. a. D., G. 145 fg.).

Der Barnabasbrief fteht nun offenbar bereits unter bem Ginfinft ber Baulinifchen Anschauung, ohne biefelbe fich boch wirflich ju eigen ju machen. Allerbinge flingt es gang Baulinifd, wenn es beift, ber Cobn Gottes, obwol ber Berr und fünftige Richter ber Lebenbigen und ber Tobten, habe leiben miffen, bamit fein Tob une lebenbig mache; wir muften alfo glauben, ber Gobn Gottes habe nur um unfertwillen bie Leiben auf fich nehmen tonnen (Rap. 7). Und hiermit ftimmt ber Gat überein, ber Berr habe beshalb fein Fleisch bem Berberben übergeben laffen, bamit wir burch bie Bergebung ber Gunben geheiligt murben; ja bie gange Gleifchwerdung bes Cobnes hat nach bem Briefe nur ben Bred, ben Tob au vernichten und die Auferfiehung von ben Tobten au zeigen, bie an ben Batern gegebene Berheifung ju erfüllen und bas neue Bolf fich ju bereiten (Rap. 5 und 14). Aber baneben fteben wieber andere Musfpriiche, welche bas Leiben und Sterben bes Deffias gang in ber altern Beife ale bochften Ausbrud ber Bottlofigfeit bee Bolte, ale eine von ben Juben, freilich nach ber Borausverffindigung ber Schrift verübte Gunbenthat auffaffen. In diefem Ginne heift es, die Fleifcmerbung bes Cohnes Gottes habe ben 3med gehabt, die Rulle ber Gunben berer, welche ichon bie Bropheten getobtet, in ihrem höchften Gipfelpuntt aufammenaufaffen (Hav. 5), und bemfelben 2med bient bie Anfilhrung gablreicher Brophetenftellen, in benen ber Berfaffer bas Leiben und Sterben bes Deffias ale eine Folge ber Gunben bes Bolle geweiffagt findet. Das Bemertenswerthe babei ift, bag bem Berfaffer biefe zwei verfchiebenen Borftellungen vom Rreugestob Chrifti nicht burcheinanderfliegen, fondern icharf auseinandertreten (Rap. 14). Bemag feinem Grundfat, bie Beiffaaungen bes M. T. in folde, bie ben Chriften, und folde, bie ben Juben gelten, ju theilen, icheibet er auch hier mifchen Stellen, nach benen ber Tob bee Deffias

burch bie Gunben bee Bolle berbeigefithet merbe, und folden, in benen er ale ein Gubntob fitr die Gunben der Chriften ericheine. Der Aufwand von Scharffinn, mit bem er burch immer neue Cchriftstellen und Enpen ben Rreugestod Chrifti mit allen feinen begleitenden Umftanben zu belegen fucht, ift ihm haufig ale eine Gefchmadlofigfeit angerechnet worben, welche ben Abftand bee Briefes von neuteft. Edriften belegen follte. Diefes Urtheil ift inden febr fubiectiv und legt an den Standpuntt bee Berfaffere ben Dafeftab einer gang anbern Beitbildung. Es ift mahr, die Enpologie ift in feinem Briefe viel weiter getrieben ale im Romer ober Bebraerbrief. Alle Gingelheiten ber Paffion weiß er mit altteft. Inpen ju belegen: das Kreugesholg, die Geifielhiebe, den Badenftreich, Die Dornenfrone, bas Burpurgewand, die Rleibertheilung, Die Tranfung mit Effig und Galle. Ginzelne Anoführungen, wie die, baft felbft die 318 mit Abraham befdmittenen Danner burch Ampendung ber Rablenfombolit auf bas Breug Befu gebeutet merben (Rap. 9), mogen bem mobernen Gefdmad fehr fleinlich ericheinen. Aber biefe Art ber Beweisführung war in den Rreifen bes jub. Gelehrtenthums heimifch, und auch ein Baulus hat fie unbebenflich und in ziemlich ausgedehntem Dage geitbt. Der haufigere Gebrauch ber Enpologie und die fleifige Cammlung aller möglichen Stellen, in welchen Die bamaligen Chriften bas Leiden und Sterben Jefu geweiffagt fanden, tann an fich dem Werth des Briefe feinen Gintrag thun und zeigt nur, wie lebhaft noch immer das Intereffe war, das "Mergernif bes Rreuges" für ein jud. Bewußtfein gu beben. Die Tiefe freilich, in welcher Paulus das "Bort vom Kreuge" erfaßt, wird man in unferm Brief vergeblich fuchen. Geine Ausführungen fteben unter bem Ginfluft bes Baulinifchen Beiftes, ohne boch an bie grofartige Confequeng bee Baulinifchen Ebangeliume berangureichen. Aber ift nicht baffelbe auch bei mehr ale einem neuteft. Buche ber Fall?

In den Ausfagen über Chrifti Berfon ftimmt ber Brief mit der Baulinifden Lehre bom praeriftenten Cohne Gottes überein, doch tann es zweifelhaft bleiben, ob bier ber Paulinifche ober ber Philonifche Ginflug überwiegt. Der Cohn Gottes ift es, ju bem Gott por Edgaffung ber Belt fprady: Laffet une Menfden machen nach unferm Bilbe; er ift es, ber ben Propheten die Gabe verlieb, auf ibn zu weiffagen. Um leiben und uns burch Leiben erlofen ju tonnen, bat er Reifch angenommen, ohne biefe Offenbarung im Bleifd hatten die Menfchen feinen überfdweuglichen Lichtglang gar nicht ertragen tonnen (Map. 5). Es ift dies gang die Lehre vom himmlifden Lichtleib bes vormeltlichen Cohnes Gottes, Die auch ber Paulinischen Anschauung ju Grunde liegt. Wenn (Rap. 5) bie Coune "bas Bert feiner Banbe" heißt, bem Cohn Gottes alfo die Beltichopfung quaefchrieben wird, fo fcheint die Combination des "bimmlifchen Menichen" mit bem Bhilonifden Logoe ebenfo wie im Bebruerbrief und den fleinern Baulinifden Briefen bereite volltogen zu fein. Doch ift auch bier vielleicht Baulus felbft fcon vorangegangen. Dagegen ift die Lehre bee Baulus in einem Stud fogar noch weiter gefteigert. 3m Gegenfat ju ber jild, und jubaiftifden Deinung, welcher ber Deffias ale David's Cobn gilt, wird gang abnlich wie Datth. 22,43 fg. aus Bi. 110, 1 ber Beweis geführt, daß David felbft, im poraus "ben Brethum der Gitnber" miberlegend, ben Dieffias ausbrildlich fitr feinen Beren erflart babe. Der Gottesfohn fchlieft alfo ben Menichenfohn aus (Rap. 12). Bon Beftreitung boletifder Meinungen ift nirgenbe im Briefe bie Rebe; Die Erideinung im Bleifch wird nicht in ihrer Realitat, fonbern in ihrer Rothwendigfeit begrundet (vgl. Beigfuder, a. a. D., G. 15 fg.), ale freiwillige lebernahme einer bem Cohn Gottes frembartigen Dafeineform. Cher tonnte man ungefehrt beim Berfaffer felbft botetifche Unfage finden wollen. Benigftene trifft bas Leiben nur bas "Bleifch", b. b. bie angenommene menfchliche Leiblichfeit, welche ale blofee Wertzeng Dient für bas himmlifche Cubject (Rap. 7), eine Anidjauung, die jebody über die Baulinifdje feineswege binaus geht, und höchftene in ihrer Confequent, nicht in ihrer Intention boletifch genanut werben fam.

Mush send send seine Peric Paulinischen Ideen vorans, ohne diestlen sich dech vollfilmbig anzurignen. Die Frage nach dem Berchlltniß des Christenthums zum wohrlichen Geste ist von der Aruge nach dem Berchlltniß von Glauben und Rechten sich und senden zu Allerdings flingt es nach ganz Paulinisch, wenn es mit dentlicher Bezugunghme auf Winn. 4, 11 fg. vom Arbendum siehe, sie in den Vertreitstellt gerechte, wodurch er der kein der den kinnen der den kinnen kannen der den kinnen kin ebenfo wie im Bebruerbrief und beim rom. Clemens fast vollig mit ber Soffung que fammen (vgl. Rap. 4: "Der Bund Jefu wird in unfere Bergen gepflangt mittele ber Doffnung, welche ber Glaube an ibn ale ben Stifter bee neuen Bunbes gibt"), ift alfo nur in bemfelben Ginn Grundlage bes Beile, in welchem auch ber urapoftolifche Standpunft bies jugefteben fonnte, ale Anerfeunung ber Deffianitat Jefu, ohne welche wir ber Auferftehung und bes meffianischen Erbes nicht theilhaftig werben tonnen. Da gegen begieht fich bei Baulus ber Glaube auf bie nach bem gottlichen Beilewillen in Chrifti Rreug bollzogene Ertobtung bes Gunbenfleifdes und bie Einpflanzung bes pneumatifchen Befens bee Cohnes Gottes in und. Wie baber an Die Stelle ber "Bernichtung ber Gunde" bie popularere Borftellung von ber Gundenvergebung tritt, fo mirb auch ber Begriff ber neuen Creatur anbere ale bei Baulus vermittelt. "Indem wir", beift es Rap. 16. "bie Bergebung ber Gunben empfangen und unfere Soffnung auf ben Ramen bes Berrn gerichtet haben, find wir neu geworben, wiederum von neuem gefchaffen." Diefe neue Geburt ift alfo nicht burch bas Geftorben- und Auferstandenfein mit Chriftus. burch ben Tob unfere Gunbenfleifches und bie Einwohnung best gottlichen Pneuma bewirft, fonbern nur noch eine bilbliche Rebensart für die empfangene Gunbenvergebung und bie hoffnung auf bas fünftige Beil, bas ben Gliebern bes "neuen Bolfes" bereitet ift. Much bas "Ginwohnen Gottes in une" ift baber nicht fubstantiell ju verfteben, es besteht nur barin, bag bas Bort bes Glaubens, die Berufung jur Theilnahme an ber Berbeifung, Die Ginficht in Die fittlichen Anforderungen Gottes, Die Gebote ber Lebre in une mohnen. Gott wohnt in une infofern, ale er une burch fein Wort erleuchtet und jur Reue, jum Glauben, jur hoffmung, jum rechten Berftaubnig unferer fittlichen Aufgabe führt (Rap. 16).

Raturlich muffen auf biefem Standpunft Glauben und Berte vollig auseinanberfallen. Chriftus ericheint ale Urheber eines "neuen Gefetee", welches wol, im Unterichied von bem alten, frei von außerm Zwange gebietet (Rap. 2), aber ohne bag bie Rraft ber Befeteserfüllung in einer neuen Beiftesmittheilung gefucht murbe. Moralifche Tugenben find die "Gebillfiunen" bes Glaubens (Rap. 2), und ber eigentliche Schwerpunft bes Chriftenthums liegt nur in einer reinern Gittenlehre, welche neben ber Ginficht in Die Nothwendigfeit bee Tobes Chrifti auch ben Rern bee bom Berfaffer gelehrten tiefern Schriftverftanbniffes bilbet. Ein ganges Leben im Glauben nutt nichts, wenn ber Glaube fich nicht in Anfechtungen bewahrt, baber bie Dahnung ergeht, fich nicht bon ber Gemeinschaft und ber gemeinsamen fittlichen Arbeit guritdjugieben, in ber Deinung, fcon gerechtfertigt gu fein (Rap. 4). In biefer Ermahnung tann man wol nur eine Barnung bor Dieberftandniß ber Rechtfertigung aus bem Glauben feben, als fchitte biefelbe ben einzelnen auch wenn er fich bem fittlich ftarfenben Ginfluß ber Bemeinschaft entzieht, bor jeber Berfuchung jur Gunbe. (Die Deutung von Beigfader, welcher an Judaiften bentt, halte ich sir unmöglich; aber auch an eine ultrapaulinische Partei, welche als getrenute Gemeinde sitr sich Schanden shiete, ist nicht zu berfen. Die Recht-fertigung ersolgt also, genau wie beim röm. Clemens, in der That durch (Kauben und Berte, wenn auch die ausbrudliche Formel fehlt; beibe geben auferlich nebeneinanber ber. Das Evangelium befteht bem Berfaffer aus zwei Studen, ber Gundenvergebung und ber Beiligung (Rap. 5, 8). Aber gwifchen beiben findet nur ein außerer Bufammenhang ftatt. Indem wir an Jejum ale ben fleifchgeworbenen Gobn Gottes glauben und auf feinen Ramen bie Taufe empfangen, werben wir ber Gunbenvergebung und ber Soffnung auf bas burch ihn feinem Bolt bereitete Erbe theilhaftig (Rap. 11, 12). Diefer Glaube ift aber andererfeite auch Glaube au Jefum ale ben neuen Gefetgeber; find mir ju Gliebern bes neuen Bunbesvolfe geworben, fo muffen wir auch bas biefem Bolt gegebene Befet erfüllen, ben Weg ber Gerechtigfeit und bes Lichts betreten (Rap. 5, 18). Rur wer bies thut, alfo bie Liebe, bie Gottesfurcht und Gebuld ju Genoffingen feines Glaubene nimmt (Rap. 2 fg., 11), mird bereinft ber Rechtfertigung theilhaftig werben (vgl. Rap. 15, wo bie Rechtfertigung beutlich erft in bie Beit ber Bollenbung verlegt wirb, und bie Bergeltungelehre, Rap. 4). Sierzu gehört aber neben ber "Soffnung" und bem Streben nach Beiligung nothwendig auch bie genauere Renntnig ber gottlichen Gebote, bes lebenbig machenden gottlichen Borte, melde eben burch bie Gnofis ben Lefern vermittelt werben foll (Rap. 2, 16, 19, 21 u. o.). Die im Baulinifchen Glaubenebegriff in ber Ginbeit bes religiofen Gelbftbewuftfeine aufammengehaltenen Momente, bas theoretifche Farmahrhalten und bas praftifche Sanbeln, treten

Bibel - Legiton. I.

mieber auseinander, baber mit bem ftarfern Bervorheben ber Berfe auch auf bas Wort ber Lehre ein gesteigertes Gewicht fällt. Das Refthalten an unverfälichter Trabition

wird auf biefem Ctanbpuntt aufe nachbrudlichfte eingefcharft (Rap. 19).

Es ift eine mitflige Streitfrage, ob man biefe "objectivere" Benbung ale eine Epolution bes Baulinismus ober ale eine Einwirfung bes Jubenchriftenthums ju begreifen habe. Bon ben verschiebenften Ausgangepuntten aus trifft bie nachapoftolifche Beit in biefer fehr nuchternen, aber ben politifch-firchlichen Intereffen entfprechenben Auffaffungemeife gufammen. Bon ben Doeumenten aus ber rom, Rirdie ftimmt bas paulinifche Genbichreiben bes rom, Clemens und ber jubenchriftl, Birt bee Bermas bierin mit bem Barnabaebrief überein, um bon neuteft. Schriften fpaterer Zeit bier ju fcweigen. Dan barf biefe Entwidelung ale bie bee werbenben Ratholicismus bezeichnen, ohne bamit ben Ginn gu verbinden, bag bie Begenfate ber Apoftelgeit bereits völlig überwunden feien, mobon eben ber Barnabasbrief felbft bas Gegentheil beurfundet.

Dagegen ift bas Schreiben von ber baretifchen Gnofis noch völlig unberührt. Wenn ber Begriff ber Onofie felbft manches Bermanbte bietet, fo ift anbererfeite gu beachten, baft biefelbe nur, bem jub. 3rrthum gegenüber, ben mahren Ginn bes altteft. Gottesworts aufhellen, feineswege aber junerhalb bes Chriftenthume felbft zwifden einem vollsthilmlichen Glauben und einer tiefern Beiebeit unterfcheiben foll. Glaube und Biffen verhalten fich nur wie einfach praftifches Beilebewuftfein und tiefere Ginficht in beffen gottliches. weil fdriftmäßiges Redit. Die Berleitung ber buchftablichen Gaffung bee Befebes von fatanifder Berblenbung führt hart an bie Schwelle ber gnoftifden Unterfcheibung echter und mechter Bestandtheile beffelben, boch ohne fie ju befchreiten. Wenn ber Bund Gottes den Fraeliten nicht wirflich gegeben worden ift, so scheint nur noch ein Schritt zu der Annahme zu sein, daß das Gelet der Inden, welches nicht den Christen gitt, überhaupt don einem anlebern Urzbere als dem Christengart fammer, ader diefer Schritt ift nicht vollzogen, bie 3bentitat ber altteft, und neuteft. Gottesoffenbarung vielmehr gefliffentlich, wenn auch nicht wiberfpruchelos, feftgehalten. Much ber fcharfere Dualismus, welcher in bem "Comargen" ober "Ungerechten", b. b. bem Tenfel, ben über Juben und Beiben gleich machtigen Berricher bes gegenwartigen Beltaltere fieht, beffen Berrichaft bei ber Wieberfunft Chrifti vernichtet werben wird (Rap. 2, 4, 9, 15, 18, 20), geht bie bart an bie Grenze bee Gnofficienus heran und boch noch nicht über bas Gebiet ber urdriftl. Anschauung bingus.

Gebantengehalt und theologischer Charafter verweift alfo ben Brief mol in Die nachapostolifche, aber noch nicht in die gnoftifche Beit. Die Berftorung Bernfaleme unter Befpafian liegt ale gefchichtliche Thatfache hinter bem Berfaffer (Rap. 16), lebt aber, wie es fcheint, noch in frifder Erinnerung ber Beitgenoffen (vgl. Rap. 4), wenn nicht biefe Erinnerung etwa burch neuere Borfalle wieder aufgefrifcht mar. Die Wieberfunft Chrifti jur Errichtung bes Taufenbjährigen Reiche, mit welchem ber im jub. Cabbattag typifch vorgebilbete Weltfabbat feinen Aufang nimmt, betrachtet ber Berfaffer noch ale nabe bevorfichend (Rap. 21; bgl. auch Rap. 4 bie Deutung ber Daniel'ichen Beiffagung bon ben Bornern); boch beginnen fich fcon Zweifel gu regen, ob fie eintreten werbe ober nicht (Rap. 19), und die frifden Farben ber urchriftl. Bufnnftehoffmung, welche bie Johanneifche Apotalopfe furg bor ber Berftorung Berufaleme zeigt, beginnen fcon gu erbleichen. Auch bie Figur bee Untichrifte fennt ber Berfaffer nicht mehr. Dagegen bat fich bas Gemeindeleben ichon fefter confolibirt, wie bie Dochhaltung bes Lehramts und bas auf bie driftl. Gemeinschaft gelegte Gewicht zeigt (vgl. befonbere Rap. 19 und bie Warmung Rap. 4 bor felbftgerechter Absonberung bon ber Gemeinbe). Alles bies weift auf eine verhaltnigmäßig fpatere Beit. Mus ben citirten Apofrnphen ift fo lange fein ficheres Datum ju entnehmen, ale bie Anfichten über beren Abfaffungegeit noch fo weit auseinandergehen. Stiinde bie Abfaffung bes 4. Efrabuche um bas 3ahr 97 u. 3. feft. fo witrben wir ichon hierburch fitr unfern Brief fritheftene in bie erften Decennien bee 2. Jahrh. gewiefen. Inbeft ift auf biefe immer noch ftreitige Chronologie fein ficherer Beweis ju bauen. Die Deutung bee Ablergeftchte auf bas feleueibifche Berricherhaus, bon welchem bann auf Cafar, Antonius und Detabian übergefprungen wird, burfte fich auch nach bem neuen Berfuch Silgenfeld's ("Beitfdrift für miffenfchaftliche Theologie", Jahrg. 1867, III, 263-295) wenig Freunde erwerben. Aber auch bie Deutung auf Die rom. Cafaren bis Domitian, beziehungeweife Rerva, für welche immerhin vieles fpricht, ift wenigstens burch

bie Boltmar'iche Rabicalcur ichmerlich zu balten und bedarf iedenfalls noch einer beffern Begrundung. Roch weniger lagt fich mit bem ebenfalls benutten Benoch-Buch anfangen, beffen proteusartige Geftalt ohnehin einem geordneten Beweisberfahren große Sinberniffe bereitet. Boltmar, welcher Die Benoch-Apotalppfe in Die Bartochbageit fest, fieht fich burch Barnabas jur Unnahme eines Urbenoch genothigt. Aber bie driftl. Interpolationen und Umbildungen bes Benoch Buchs, Die uns aufer bei Barnabas auch im Teftament ber awölf Batriarden begegnen, feten boch mit ungleich größerer Bahricheinlichfeit bas jib. Buch und beffen bobes Anfeben ichon poraus. Bon neuteft. Schriften ift ber Baulinifche Romerbrief ficher, vielleicht auch ber Galaterbrief benutt, bagegen geflatten bie bortommenben Evangeliencitate feinen guverläffigen Schluß auf bas Borhandenfein bes einen ober andern unferer tanonifchen Evangelien. 3m allgemeinen fest ber Brief bie fonoptifche Trabition borans, und berithrt fich in feinen Angaben am nachften mit bem Datthausebangelium, ohne bag man jeboch berechtigt mare, eine Benutung bes fanonifchen Matthans ale erwiesen anzunehmen. (Co gulest Boltmar, "Der Ursprung unferer Evangelien", G. 140 fg.; boch bgl. bagegen immer noch bie Rufammenftellungen bei Silgenfelb , "Die apoftolifchen Bater", G. 48 fg., und Beigfader, a. a. D., G. 36. Bilgenfelb Barnabae epistula, G. 69] erflart jest ebenfalls bas Borhanbenfein unfere Datthaus fitr erwiefen, ja, er halt es fogar fitr möglich, baf bamale fcon, alfo nach feiner Berechnung gu Enbe bes 1. Jahrh., wenigftens bie "frilhern" Evangelien gottesbienftlich verlefen worben feien. Sier bat er fich fehr unnöthigerweife burch bas unberfichtliche Auftreten Tifchenborf's imponiren laffen.) Bas aber bie Benutung bes Matthansevangeliums betrifft, so fragt fich noch fehr, in welcher Gestalt baffelbe bem Bersaffer vorlag. Ein Schriftsteller, welcher noch saft ganz übereinstimmend mit ber alteften Borftellung bon ben Ericheinungen bes Auferftanbenen, Auferftehung und Simmelfahrt auf benfelben Tag fest (Rap. 15), fann bie abweichende Trabition bei Datthans ichmerlich ichon gefannt haben. (Ebenfo urtheilt Reuf, "Die Befchichte ber beiligen Schriften Reuen Teftamente" [4. Mufl., Braunichmeig 1864], C. 231.) Jebenfalle ift nicht baran zu benten, baf ber Berfaffer unfere Evangelien gar ichon als heilige Schriften citirt babe : benn baf ber Ausbrud ,,wie gefchrieben fteht" bor bem Spruch Rap. 4: ,,Biele find berufen, wenige aber ausermahlt", nicht etwa bas Matthausevangelinm ale B. Schrift bezeichnen fonne, verfteht fich (trop Tifchenborf) von felbft. Gerabe biefer Ausbrud beweift, bag ber Berfaffer bie betreffenben Borte in einer altteft. Schrift fanb, moge man nun an bie Efra-Apotalppfe benten ober an eine andere jett verlorene Schrift. Dit beinfelben Recht, wie bier im Matthanscitat, fonnte man Rap. 13 and Rom. 4, 11 als "Bort Gottes" citirt finben, mabrenb boch nur eine altteft. Stelle, welche auch Baulus benutzt, auf Grund jener Baulinifchen Musführung umgebilbet ift. Dicht viel anbere wird es fich auch mit biefen Borten verbalten. Dag bem Berfaffer bas 4. Evangelium noch unbefannt ift, murbe bisher bon allen Geiten eingeräumt und bie für bas Gegentheil beigebrachten Grunbe wiegen giemlich leicht (Reim, "Gefchichte Jefu bon Ragara", I, 141, finbet, "bie tiefere Begriffewelt bee Briefes" falle fo bollig mit ber bes 4. Evangeliums gufammen, bag eine außere Abbangigfeit bon letterm unabweisbar werbe. Aber biefe "tiefere Begriffewelt" ift feine andere ale bie paulinifche, nur vielfach gurungebrangt und verauferlicht. Dit fo unbeftimmten Unglogien, wie bie angeführten, lagt fich alles ober nichts beweifen). Go bleiben fur bie nabere Reitbestimmung nur zwei Daten, Die Musbentung ber Daniel'ichen Weiffagung bon ben gehn Bornern (Rap. 4) und bie Rotig bom Wieberaufban bes Tempele (Rap. 16); "Gerner fagt die Schrift: Siehe, Die biefen Tempel niederriffen, fie felbft werben ibn wieder aufbanen. Dies geht in Erfüllung. Denn weil fie Krieg führten, wurde er von ben Feinden niebergeriffen: jest werben auch bie Diener ber Feinde felbft ibn wieberaufbauen." Bei ber Unficherheit aller jener apotalyptischen Berechnungen ift bon bem lettern Datum andjugeben. Diefes aber führt auf ben bon Sabrian unternommenen Tempelbau in bem ju einer rom. Colonie umgewandelten Berufalem, auf ben Wieberaufban bes Jahvetempels ale Jupitertempel in Melia Capitolina. Die anbere Deutung von bem Ban bes geiftigen Tempels im Bergen ber Chriften wiberfpricht bem Bufammenhang und bem Wortlaut ber Stelle. Aber auch an ben angeblich mit Bulfe Sabrian's von ben Juben felbft unternommenen Reubau bes Tempele ift nicht zu benten, ba ber Berfaffer in ber beigefligten Rotig gerabe einen Beweis fieht, wie thoricht und erfolglos bas Bertrauen ber Juben auf ein anferes Gottesbans fei. Aufgebaut, will er fagen, wird freilich biefer aufere Tempel,

aber bon ben Bauleuten ber Feinde, alfo ale heidnischer Tempel, wodurch ber Grenel ber Bermiftung an ber ben Juben beiligen Statte erft recht offenbar mirb. Die freie Biebergabe ber Stelle Bef. 49, 17 beweift, bag ber Berfaffer fie, um die Erfillung bes Prophetenworte, welche ibm porichwebt, ju perbeutlichen, erft jurechtgemacht bat. 3m Driginal ift wol bon einem Bieberaufbau ber Dauern Bernfalems, aber nicht bes Tempels bie Rebe. Folglich tommt es bem Berfaffer gerabe auf letteres an. Schon biermit ift bie Annahme Beigfader's (a. a. D., G. 22 fg.) ausgeschloffen, ber in ben Borten "benn weil fie u. f. m." nur einen Mibraich im Ginn bes Bropheten felbft erblidt und bie Borte auf den Gerubabel'ichen Tempelbau bezieht, ber übrigens auch nicht mit Billfe ber "Feinde" aus geführt wurbe. Much bas "jest" fteht entgegen. Bas nun ben Text betrifft, fo halte ich bagegen bas gweite "und", welches bie finaitische Banbichrift bietet ("fie felbft und bie Diener ber Feinde"), nicht filr ursprünglich. Das "felbft" (abrol) weift ja handgreiflich auf das "fie felbft werben ibn bauen" ber Prophetenftelle gurud. Es ift alfo nicht von einem Bau burch bie Juden und bie Diener ber Weinde, fonbern nur von einem burch lettere bie Rede, woburch alle hierauf von Boltmar ["Der Urfprung unferer Evangelien", 6. 150 fg.) gebauten Combinationen jufammenfallen. Much ber Bufammenhang ift bagegen, welcher zeigen will, wie gründlich bie Soffnung ber Juben auf ben außern Tempel gu Schanden geworben ift. Der Gebantenfortichritt ift biefer: die beinahe beibnifche Beife ber Buben, ben Tempel ale Baus Gottes ju betrachten, wird wiberlegt nicht nur burch Gottes Bort, fonbern auch burch bas Gottesgericht ber Thatfachen. Bie ber Brophet vorherfagt, ift ber Tempel nicht blos gerftort worben, fondern wird fogar von ben Feinden ale Gopentempel eingerichtet. Bieberum fagt es icon Benoch vorber, baft Stabt, Tempel und Bolf ben Reinden übergeben werben wird. Und auch bies ift gefcheben, nämlich badurch, daß Berufalem jur rom. Colonie gemacht ift. Bon einem geiftigen Tempelbau, an ben ich mit Silgenfelb ("Die apoftolifchen Bater", G. 36; "Beitfchrift ffir wiffenschaftliche Theologie", Jahrg. 1858, S. 284 fg.; "Barnadae epistula", S. 75 fg.) fruher selbst bachte, tann schon barum nicht bie Rebe fein, weil ber Berfaffer erft fpater barauf gu fprechen tommt, und nicht in bem Ginn eines Bieberaufbaues bes jitb. Tempele. An biefer Stelle ftorte eine folche Rotig ben Bufammenbang; überbies ift bie Beziehung ber "Diener ber Feinde" auf die Chriften gewaltfam. Conft ift aus ber Stelle nur noch zu entnehmen, bag ber Bieberaufbau bes Tempele burch Sabrian gwar icon begonnen, aber noch nicht vollenbet ift. Dies führt in die Reit por bem Bartochbatrieg, alfo, ba die Borbereitungen ju bemfelben einige Jahre lang angebanert ju haben fcheinen, etwa in bie Jahre 120-125 v. Chr. (vgl. über ben Bartochbafrieg und ben Bau von Melia Capitolina: 3oft, "Gefchichte bes Jubenthums und feiner Geften", 2. Abtheilung (Leipzig 1858], G. 76 fg.; Gras, "Gefchichte der Inben" [2. Mufl., Leipzig 1866], IV, 449 fg. Die Differeng zwifchen Die Caffine [69, 12 fg.], und Eufebine [,,Rirchengefchichte", IV, 6], ob ber Bau von Melia Capitolina Urfache ober Folge bee Rriege war, gleicht fich leicht aus; bie Bermanblung ber Stadt in eine rom. Colonie gab ben Anftog jum Rrieg, mabrenbbeffen baber Berufalem nicht in jub. Sanben ift; bie Bollendung ber Bauten erfolgte bagegen erft nach Dieberwerfung bes Mufftanbe).

Die andere Stulk finder ind Nap. 4. Der Berfalfer tilmbet die Rügle des Eines "wie testen Kregernisse" an, werdiere geschrichen fless, wie Semod gatz. "Dem debengen das Der Die Zielten und die Zielten die Zielten die Zielten die Zielten die Zielten zu der die Zielten zu die Zielten der Zielten zu die Zielte

thigte brei ber großen Borner jumgl. Alfo muft ihr verfteben."

D'findor will der Bertoffer hier feine eigene giet spundssiss andauten. Bere die Perchause sis specificater. Auch der modrifichen Auselgung sitter die Rocken nicht eine Rechause sin der Westerner des Bereits der Rechause der Bereits der Rechause der Bertoffen nillen, wem nicht des nachwere Eustle wom Ermeften notherne füllen, wem nicht der handere Eustle wom Ermeften und werden ist mie zu der Bereits führe der Bereits der

und fich baber begnitgen mußte, ben Begrunber ber berrichenben Dynaftie nambaft zu machen. mit welchem er zugleich bie Beit, in welcher bas Enbe nabe fei, binlanglich marfirt fanb. Bei ber Deutung hat man Folgendes festzuhalten: 1) Der "fleine Ronig" gehort nicht zu ben gebn, fonbern tommt nach ihnen. Much an einen "wiedertebrenben Cafar" ift nicht zu benten, benn bas bafür geltenb gemachte "aus ihnen" im zweiten Citat bezeichnet nicht Ginen ber gebn, fonbern ebenio, wie unmittelbar vorber, "aus ihm", bie Bugeborigfeit ju bemfelben Reich; bas fleine Born fprofit aus bem großen bervor, wie biefes felbft aus bem Thier; 2) bie brei großen Gorner, welche bas fleine Born "jumal" bemuthigt, find in ber Behnzahl inbegriffen, wie bier und an ber erften Stelle ber Artitel zeigt; 3) ber "fleine Ronia" ift ebenfo wie bie übrigen nicht ale ein noch Ritnftiger, fonbern ale ein bereite Erichienener vorgestellt, an beffen Befchreibung bie Lefer merten follen, bag bas Enbe nahe fei. Biermit find bie Deutungen bon Beigfader und Boltmar ausgeschloffen. Erfterer, welcher bas fleine Born auf Befpafian beutet (a. a. D., G. 29 fg.), muß biefen in ber Behngahl inbegriffen fein laffen. Letterer (... Monumentum vetustatis christianae ineditum", G. 11 fg.; "Der Urfprung unferer Ebangelien", G. 143 fg.) rechnet jest die gehn Raifer fo: Auguftus bis Rero 5, Galba, Otho 2 (benn Bitellius fei in Megypten nicht anerfannt worden), enblich bie brei Rlavier. Auf biefe gebn foll bie Grofbungftie bon brei, Rerva, Trajan, Sabrian, erft folgen, und ber "fleine Konig". welcher fie ftilrgen werbe, noch in ber Bufunft liegen. Aber beibe Borausfetungen finb wiber ben Text; bagn ift es nicht mahr, bag Bitellius in Megnpten nicht anerfannt morben fei, ba wir, wie jeber aus Edhel fich itberzeugen fann, agupt. Mingen von ihm haben. Die leeren Ronigefchilber in Lepfine' "Ronigebuch", aus welchen Boltmar feine Behauptung erichloffen bat, beweifen nur, bag wir feine Bierogluphen von Bitellius haben, mas bei ber Rurge ber Beit, mahrend welcher er in Megnpten anerfannt mar (etwa feche Bochen), nicht wundernehmen fann. Die brei Tyrannen nach Rero's Tob fonnen entweber fammtlich mitgegablt ober fammtlich weggelaffen ober ale eine einzige "Berrichaft" verrechnet werben, alle biefe brei Rechnungen fommen por; zwei bon ibnen mit Beglaffung bee britten gu gablen, ift unmöglich. Geine frubere, bie Befpafian richtige, Berechnung ("in ber Beitschrift ber Deutschen Morgenlandischen Gefellschaft", XIV, 100) hat Boltmar jest felbft aufgegeben. Da nun bei feiner Rechnung bie Sabrian brei Ronige, Die er gefturgt haben tonnte, angubringen maren, Diefes Datum aber burch Daniel an die Band gegeben war, fo blieb nur bie Rechnung bie Rerva übrig. Alfo Cafar bie Rerva 6, die Berrichaft ber brei Tyrannen 1, die brei Rlavier 3. 3hre "Grofidnnaftie" murbe burch ben "alterefchmadjen" Rerva "gebemuthigt", biefer ift es alfo, "welcher bie brei grofen Borner jumal bemuthigt". Silgenfelb rechnet ebenfalle bie Rerva, aber fo, baf er gu ben fieben Ronigen ber Johanneischen Apolalupfe bie brei Flavier hinzufügt (in ber "Beitschrift für wiffenfchaftliche Theologie", Jahrg. 1858, G. 288; Jahrg. 1860, G. 328; Jahrg. 1867, S. 335; und "Barnabae epistula", G. 67). Aber bie Apofalppfe ift nicht benutt. Much Reim (,, Befchichte Jefu von Ragara", I, 143) tommt bie Rerva, aber ohne genauere Angabe feiner Rechnungeweife,

Die Literatur itber ben Barnabasbrief ift ziemlich gabireich. Muffer ben Brolegomenen in ben "Patrum apostolicorum opera" von Cotelier, Sefele und Dreffel, ben Roten in Bolfmar's Musgabe ber fünf erften Rapitel, und Silgenfelb's Musgabe bes gangen Briefe bgl. noch Ullmann in ben "Studien und Rritifen", Jahrg. 1828, S. 381 fg.; Manfter, ebendafelbft, Jahrg. 1829, S. 323 fg.; Schenfel, ebenbafelbit, Jahrg. 1837, III, 652-686; Befele, "Das Cenbichreiben bes Apoftele Barnabas" (Titbingen 1840); Beberle in ben "Etnbien ber evangelifchen Beiftlichfeit Burtemberge". Jahrg. 1846, Beft 1; Comegler, "Das nachapoftolifche Beitalter" (Tilbingen 1846), II, 240 fg.; Silgenfelb, "Die apofiotifchen Bater" (Salle 1853), G. 13-50; und in ber "Beitschrift für wiffenschaftliche Theologie", Jahrg. 1858, G. 288 fg.; Lipfius in bem "Leipziger Repertorium ber beutiden und auslandifden Literatur", 12. Jahrg., 1854, III, 2, 67 fg. und "De Clementis Romani epistola ad Corinthios priore disquisitio" (Leipzig 1855), S. 46 fg.; Kanfer in ber "Revue de théologie", II, 202 fg.; Reuß, "Histoire de la théologie chrétienne au siècle apostolique" (1. Aufl.), II, 557 (2. Aufl., Etrafiburg und Baris 1860), II, 305; Ritfchl, "Die Entftehung ber altfatholifden Lirche" (1. Auft.), C. 274 fg. (2. Auft., Bonn 1857), C. 294; Beigfader, "Bur Kritit bee Barnabasbriefes aus bem Cober Ginaiticus" (Tilbingen 1863); Bolfmar, "Der Urfprung unferer Evangelien" (Bitrich 1866), C. 140-151; "Beitfdrift für wiffenschaftliche Theologie", Jahrg. 1865, E. 445 fg. Lipfiue.

374 Bariabae. 1) Jojeph Bariabae, mit bem Beinamen "ber Gerechte" (Juftue), mar

ein unmittelbarer Schiller Befu, welcher, ale bie erledigte Stelle bee Jubae Iffariot befest werden follte, von den Apofteln für biefelbe in Borichlag gebracht wurde (Apg. 1, 23). Spater verfdwindet er in ber apoftolifden Gefdichte. Dag er mit Jofes Barnabas (f. b.) eine und biefelbe Berfon gewefen fei (nach Beinriche' und auch nach Mumami's Borgang, in ben "Studien und Rritifen", Jahrg. 1828, I, 377 fg.), ift eine unerwiesene und imerweisliche Behauptung. 2) Indas Barfabas, ein fogenannter "Brophet" in ber Gemeinde gu Berufalem, ber mit Baulus und Barnabas ale Abgefandter nach Antiochia geschicht murbe (Apg. 15, 22). Rod. Barfillai. 1) Gin Gileabiter aus Roglim, welcher bem por feinem aufftanbifden Cobn

Abfalom fliebenben David gaftliche Aufnahme gewährte, Die ihm bafür angebotene Sofftelle wegen feines hoben Altere und feiner Abneigung gegen ben Sofbienft jeboch ausfclug, worauf fie feinem Gobn Chimeham jugewandt warb (2 Gam. 17, 27; 19, 32 fg.). 2) Ein Briefter in Ifrael, welcher eine ber Tochter bes obengenannten Barfillai geehelicht Stod.

hatte (Efra 2, 61; Deb. 7, 63).

Bart. Dag ber Bart im Morgenlande ale hochfte Bierbe bee Mannes galt und gilt, ift allgemein befannt; und man ichwort noch bente bei bem Bart, balt bas Abicheren für eine Befchimpfung; fehr felten rafiren die freien Manner ihren Bart gang ab, mahrenb Staven und Leute ber bienenben Rlaffe bies baufiger thun. Bou Berbrechern fagt man, daß fie ihren Bart ichanben, und ein Abicheren beffelben gilt für ichimpflicher ale bas Abidneiben ber Rafe; baber ift bas Abidneiben bes halben ober ofter gangen Bartes eine auch in neuerer Beit haufige Strafe. Die abrafirten ober abgeschnittenen Barthaare auf bem Boben liegen ju laffen, gilt für unvereinbar mit ber Achtung, bie man allem foulbig gu fein glaubt, was jum menfchlichen Rorper gebort, baber werben fie gefammelt und forgiam in ber Erbe begraben. Den Bart ju farben, ift ungewöhnlich, benn ein graner Bart fteht in boben Chren, und im beutigen Berfifchen ift risi solid, Graubart, ber Titel eines Dorfoberhauptes, wie im Arabifchen Beikh, mas auch ber Alte bedeutet. Auf Die Frage, wenn er bie Gebete lernen wilrbe, antwortete ein Bebuine, wenn ber Bart ba ift. Die agupt. Araber haben bisjest eine besondere Urt, ben Bart ju gestalten, bewahrt, Die aller Bahricheinlichteit nach in bas graue Alterthum gurildreicht. Gie rafiren nämlich ben Theil ber Bangen fiber ber untern Rinnlade und einen fchmalen Streifen unter ber Unterlippe, wobei fie inbeft bie Baare unter ber Mitte bes Munbes fichen laffen. Statt biefe Stellen au raftren, reifen andere bie Saare ane. Unter bem Rinn laft man ben Bart bie auf Banbbreite machjen, fo trug ihn ber Prophet; bagegen balt man ben Schmurrbart, ber nie abrafirt wird, furz, bamit berfelbe beim Effen nicht hinderlich fei. Wir fchicken bies vorans, um die verschiedenen Beziehungen, in benen das A. T. den Bart erwähnt, danach zu erläutern.

Auch bei ben Bebraern galt ber Bart (zakan, eigentlich Rinn, bann bie nach allgemeiner Gitte nicht abgeschnittenen Saare bes Rinnes) für ein Beichen ber perfonlichen Burbe, und ber Bartbefiger, ber zaken, ift ber murbige jur Mitregierung berufene Dann, ber Meltefte. Auf Die außere Pflege bes Bartes wurde ein hober Werth gelegt, und nur hierburch wird ber auffallende Bergleich begreiflich, nach welchem Bf. 133, 2 bas eintrachtige Beiemanberwohnen ber Bruber fo icon ift ale bie Galbe, bie vom Saupt in ben Bart fliefit, ben Briefterbart (Bart Maron's), ber berabwallt iber bas Saleloch bee Bewandes. (Bei einigem Reinlichfeitofinn wird man es wol aufgeben, Die angeführte Stelle mit ber Debraahl fo au verfteben, bag bie Galbe auf ben Rod berabtriefen foll. Ein fchoner Schmud, Diefer Saletragen voll von Fettfleden! Das sejjored geht auf zekan 'Aharon, nicht aber auf somen). Bei ber Sochachtung bee Bartes erflart fich auch bie Gitte bee Bartfuffes, wie Joab ben Bart bee Amaja faßt, um ihn ju füffen (2 Gam. 20, s), und ebenfo wird beutlich, warum 1 Cam. 21, 14, bei ber Chilberung von David's fingirtem Babufinn, befonbere bervorgehoben wirb, bag ibm ber Speichel itber ben Bart lief (1 Gam. 21, 14).

Die ber Befit bee Bartes bie mannliche Burbe bezeichnet, fo ift bas freiwillige ober gezwungene Abidneiben beffelben ein Shmbol ber Entwürdigung. Daber find bie Damer, Die David ale Tranergefandtichaft an ben Ammoniterfonig Sanun fchidt, auf bas Meuferfte entehrt, ale ihnen biefer bie eine Geite bes Bartes abidneiben ließ, und David ließ fie ju Bericho bleiben, bis ihnen ber Bart wieber gewachfen mar (2 Cam. 10, 4), b. h. bis fie wieder anftandig ericheinen founten. Als Zeichen ber Gelbsterniedrigung ift bas Barticheren bei ber Trauer ju faffen, bei ber man auch bie Rleiber gerrift und fich Stiche beibrachte (Ber. 41, s; 48, 17; Bef. 15, 2), und abnlich ift bas Ansraufen ber

Hart est Kopfet und Nimme (cakin, daßer neine rakin, limhgan) bei Jira 9,. Beweis änferher Niebergeflägengehr. Dierend beruht and bie Deutung der Impbolissen Deppelsandung Ez, 5,1, m der des Abfanisen ber daner die Tenuer ob est Eriks ausberdl, wöhrende die Abfanisen ber die Armer de des Eriks ausberdl, wöhrende die Abfanisen der Abraham der Hart die Abfanisen Schaffels der Erulanten abklibet. Auch sonft wird von Kropheten die Anfarmung der Daner auch der Abrets das Eliks ängefret Schäubung der den Münnenne benutz, wir des Auße enten der Echtoppe dann, wenn das Bott das Weis aufgefäglich, mis so sagt die Auße errede mit tem jenfet des Engeparts gemitstehen. Schemuffer find Bott fall Hefere.

Befiel die Saut ein Musfat, fo murbe auch ber Bart unterfucht (3 Dof. 13, 29), und nach ber Beilung beffelben mußte ibn ber Bereinigte abicheren (17, 0). Da Ausfabige ale aneguichliegenbe Unwürdige betrachtet werben, fo geben fie abnlich wie bie Trauernden, ihr Gewand ift gerriffen, ihr haar ungeordnet und ihr Bart zwar nicht abgefchnitten, aber boch verhullt (3 Dof. 13, 45; Dich. 3, 7; Eg. 24, 17). Gehließlich bleiben une noch die Stellen 3 Dof. 19. 27 und 21. 3 m erffaren übrig, in beren erfterer ben Buben im allgemeinen verboten wirb, bas Enbe, bas Menferfte ihres Bartes (pe'at hazzakan) ju vernichten (hishit), mabrend bie zweite ben Brieftern verbietet, in ber Traner bie gleiche Stelle gu fcheren (gilleab), eine Sitte, bie wir nach Ber. 41, s oben angeführt haben. Die Frage ift, mas ift unter ber po'a, bem Meugerften bes Bartes ju berfteben, und welchen Ginn bat bas Berbot? Unter bein Meugerften bes Bartes ift am menigften ber Schnurrbart, eber ber Rinnbart, am mahricheinlichften bas obere Stille bes Badenbartes zu verfteben, ben, wie mir oben anführten, die agnot. Araber noch heute fcheren. Begen bie auch von Befenius bevormate Deutung von ben Spiten bes Rinnbartes zeugt unwiderleglich bas Wort gilleab, fcheren, benn diefe Spipen tann man wol abichneiben, aber nicht abicheren. Das Richtige beutet icon 3bn Gfra an, ber in biefem wie in ben meiften ahnlichen Beboten (f. Baal) eine gegen beibnifche Sitten gerichtete' Bestimmung erfennt. Die Araber fcnitten nach Berobot, III, 8 gu Chren bes Gottes Drotal bie xoorapot tabl, b. b. bie Stelle zwiften Auge, Dhr und Scheitel, und bies beftatigen gleichzeitig agnpt. Bilber, wo ;Amu, b. f. etwa Ammoniter, ihre Barte tragen wie die Bilber zeigen:



Diefe notorifch heibnifche Gitte ber ichfafenrafirten Araber (Ber. 9, 23; 25, 23; 49, 82)

Meben bem zakan ober Bollbart wird auch ber Schurrbart, sapham, erwähnt; 3 Mol. 13, 4s muß ibn der Augfätige verstüllen (vgl. Cz. 24, 17. 22; Mich. 3, 7); dem Schunrrbart wurde nach 2 Sam. 19, 20 eine besowder Pfiege gewöhnet, die, nach affire.

Bilbmerten gu fchliegen, in fünftlichem Glechten beftanb.

Baruch, b. h. ber Befegnete, ber Cohn bes Reriffa, mar Freund und Bebulfe bee Beremia, nach beffen Dictat er im 3. 605 eine gufammenfaffenbe Wieberholung aller Jeremianischen Beiffagungen bis zu biefem Beitpunft nieberfchrieb (Ber. 36, 4) und bem Bolle porlas. Ale ber Inhalt bem Ronig Jojafim befannt wurde, lieft er fich gleichfalls bas Buch porlefen, entrif es aber im Merger bem lefenben Jebubi und gerichnitt und verbramte es. Jeremia und Baruch, por ben foniglichen Rachftellungen verborgen, ichrieben nun alle Reben, mit Bufagen vermehrt, wieder auf (Ber. 36, 30), und biefe Mufzeichnung bilbet jedenfalls ben Grundftod unfere Buche Jeremia, obgleich biefelbe bei ben vielen Bufaten und ber unchronologischen Ordnung nicht ficher ausgeschieben werben fann. Beremia's Teinde ichrieben bem Baruch einen bebeutenben Ginfluft bei bem Bropheten gu (Ber. 43, 4), und baß er wirflich ber Bertraute Beremig's war, geht aus Rap. 32, 12 fg. berbor. Baruch murbe, wie Beremia, zwangeweife mit nach Megypten gefchleppt. Gein fpateres Schidfal ift, wie das feines Freundes, unbefannt. Daft er bes Beremig Gefangenichaft por ber Eroberung Berufaleme getheilt habe und erft auf Bermendung bee Bropheten nach ber Eroberung der Stadt bom babylonifdjen Befehlshaber Rebugaradan befreit worben fei, wie Jofephus ("Alterthümer", X, 9, 1) andentet, ift nicht unmahricheinlich.

Früh ichon bemachtigten fich die Pfleger ber pfeudepigraphischen Literatur Diefes burch die Berbindung mit Beremia beriffnt gewordenen Ramens. Das befanntefte Echrift

Bafan 377

ftud, bas unter bem Ramen Baruch's geht, ift bas, auch in Luther's Bibelüberfegung enthaltene, aporryphifde und unechte Buch Baruch. Die gange hiftorifche Situation beffelben ift unrichtig. Da Rebufabnegar ben Tempel hatte gerftoren laffen und bie Bewohner Berufaleme meggefithrt maren, fonnte bie Collecte ber babylonifchen Juben (Bar. 1, 1-4) fitr ben Opferbienft in Berufalem feinen Zwed haben. Ueberdies beweift bie Erwähnung bes Baltafar, ale bee Cohnes Rebufabnegar's, bag ber Berfaffer bee Baruch bas Buch Daniel (164 b. Chr. gefchrieben) por Augen batte; benn bie Behauptung, Rebutabuegar's Gobn fei Baltafar gewesen, welche hiftorifch unrichtig ift, tann nur aus Dan. 5, 18 fg. ftammen. Die gange Anwefenheit Baruch's in Babylon enblich ift unerwiefen und in einem ber Maffabaerzeit angeborigen Buche mahricheinlich blofe Dichtung. Der Amed bes Berte ift abnlich ju beurtheilen wie ber bes Daniel. Eroft und Aufpruch fur bie palaftinen, Buben, baneben auch wol bie Collecten in ber Diaspora für ben jerufalemifchen Tempel ju empfehlen, die in ber Dattabargeit und fpater eifrig gefammelt wurden. Die aanze Schrift gerfallt übrigens in zwei Theile, Rap. 1-3, s und 3, 9-5. Rach Fripsche's Urtheil ift ber erfte Abichnitt ein fpates, urfprünglich hebr. gefchriebenes, prophetifches Brobuct, bas bon bemfelben Ueberfeger, ber ben Beremia griechisch bearbeitete, ine Griechische überfett und um ben zweiten Theil Rap. 3. 9 fa, vermehrt ift. Der zweite, allerbinge gleranbrinifch gefarbte Theil nimmt fibrigene beutlich Rudficht auf Biob 28 und Gpr. 8-9. Die Synagoge erfaunte bas Buch nicht an, bei Chriften wurde es feit Brenans wegen Rap. 3, 35-37 baufig angeführt und erhielt, ba es ale Unbang ju Beremia galt, bas gleiche tanonifche Anfeben wie biefer (vgl. Fripfche, "Rurggefaftes eregetifches Sanbbuch gu ben Apofraphen bes M. E.", I, 167).

Gin zweites Madmert ber Art ift der in ber londoner und parifer Bolyglotte fprifch und in Fabricius (,,Cod. apoer. V. T.", II, 147) lateinifch abgebrudte Brief bes Barnch an bie 91/2 Stanme jenfeit bee Euphrate, in bem, abgefeben von bem haggabifch Mingenben Bericht, ber Tempel fei bon Engeln, nicht von Babyloniern gerftort, bamit biefe nicht ben Rubm batten. Jahre's Saus vernichtet zu baben, Die beiligen Gefäfte aber feien von ben Engeln verborgen, nur Mahnung und Troft ertheilt wird. Die Teubeng, Die Berbrennung bee Tempele nicht von ben Chalbaern anegeben gu laffen, findet fich anderwarts nicht, und fo ift es im Targum II ju Efther nicht ber Sobepriefter felbft, ber ben Tempel in Brand ftedt, ohne bie Schluffel beffelben an Rebutabnegar auszuliefern, fondern bas chald. Beer gundet ibn an. Fabricius und Fripfche halten ben Brief für bas Brobuct eines fur. Donche.

Siergu tommt noch ein fur. Buch Baruch, apotalnptifchen Inhalte, von Ceriani in ben "Anecdota sacra et profana" (Dailand 1867) lateinifch mitgetheilt, an beffen Ende auch ber obenerwähnte Brief fleht, und eine mit ber fpr. augenscheinlich verwandte athiop. Schrift in Dillmann's "Chrestomathia aethiopica" (Leipzig 1866), G. 1-15. Da ber Brief mit biefen bisjett noch nicht naber biftorifch untersuchten Schriften, Die inbeg jubifche gu fein fcheinen, im Bufammenhang fteht, fo ift bas obige Urtheil noch problematifch und Raberes abzumarten. Ift, wie ich glaube, ber fpr. Text jub. Urfprunge, fo wird er eine wichtige Quelle itber bie Lebren bee Inbenthume um Die Beit Chrifti abgeben, abnlich wie Benoch, bas 4. Buch Efra und bie fogenannte Simmelfahrt Dofe's.

Bafan, eine Lanbichaft oftwarte vom Jordan, ju Dofe's Beit Bohnfit amoritifcher Stumme, beren riefiger Ronig Da bei Ebrei von ben Ifraeliten beffegt und getobtet murbe. Rach Bernichtung ber amoritischen Berrichaft befeste ber halbe Stamm Manaffe ben fcon bamale mit jahlreichen Ortichaften bebedten Lanbftrich (4 Dof. 21, 33-35; 5 Dof. 3, 8 fg.; 11-13). In feiner burchichnittlich fo malbarmen Beimat murbe 3frael nicht mube, Die Gichenmalber Bafans ju bewundern. Jefaja und Ezechiel nemen beffen Gichen neben ben Cebern bes Libanon (Bef. 2, 13; Es. 27, 6), wie benn auch letterer berichtet, bag bie Inrer Bafans Eichen zu Ruberbanten bergeholt. Richt minber berühmt maren bie faftigen Beibeplate biefer Lanbichaft; an feinem Orte Rangans gab es fo ftattliche fette Seerben von Wibbern, Lammern, Boden und Ochfen wie bier (Eg. 39, 18). Die bichterifche Sprache ber Bropheten mabite beshalb die ftarten Ochfen und fetten Rube Bafane jum Ginnbild filr bie übermuthige gefühllofe Ariftofratie ihree Bolle (Bf. 22, 13; Am. 4, 1: "Bort biefes Bort, ihr Rufe Bafane auf bem Berg Camariene"). 3m Sinblid auf Die Schonheit und Majeftat ber Berge biefer Gegend verflindet ber Dichter bes 68. Bialme (B. 16): "Gebirge Gottes, Gebirge Bafane, Gebirge ber Ruppen, Bebirge Bafane. Barun

blidet ihr ichel, ihr Bergfuppen auf ben Berg (Bion), beg Gott begehrt bat gu feinem

Gip, welchen Bahbe auch bewohnen wird emig!"

Das Reich bes Ronige Da umfafte aufer ber Lanbichaft Bafan auch noch ben halben Theil von Bilead, namlich bie bergreiche Lanbichaft zwifden ben Gliffen Jarmuf und Jabbot, weshalb zuweilen alles Land fubmarte vom hermon bis gu letterm Gemaffer mit bem Ramen Bafan bezeichnet murbe (3of. 12, 4 fg.; 22, 7 u. a.). Simmieber begreift oftmale im M. E. ber Ctamm Gileab (f. b.) alles Laub 3fraele oftlich vom 3orban. Das eigentliche Bafan aber erftredte fich bon ben fublichen Austaufern bes Bermon bis jum Jarmit, und bom Dftufer bee Benegarethfees über bie weibe- und mafferreiche Ebene Golan und bie weigengesegnete Chene Sauran ju bem in feinem Beftabhang mit fchattigen Gichenwalbern geschmudten Gebirge Sauran, bas mit feiner bochften Gpipe, Tell-Dicheineh, mehr ale 6000 fuß über bas Deer anfteigt und erhaben die ungbiebbar weiten Ebenen im Beften und Gilben beherricht. Sier war bes ifraelitifchen Reiche Oftgrenge, nach ber Ueberlieferung von Doje und Jojua felbft genau burch die heute noch bestehenbe Ctabt Calcha beftimmt (5 Dof. 3, 10. 13. 14; 30f. 12, 4 jg.; 13, 11). Der Dftabhang bee Gebirges und bie ichaurige Lavaeinobe ber Harra blieben ben verwandten ifmaelitischen Stammen überlaffen (Bef. 21, 14; Ber. 17, s. 6 fin B. 6 find unter ben Harerim die Harra gu perfteben : 1 Chron. 5, 19). Bur Beit bes Bropheten Elifa murbe Bafan nebft Gileab bem ephraimitifchen Reich vom

bama ecenifchen Ronig Safaet entriffen (2 Ron. 10, 33), von Berobeam II. aber wieber guritderobert (2 Ron. 14, 25). Ginige Sabrzehnte fpater verpflanzte Tiglath Bilefer bie Birgeliten bee Oftiorbanlaubes wie bie von Galilag in Die gffpr. Lanbichaft am Tigris (2 Ron. 15, 29). (Ueber Die vielgenannten Stabte Bafane: Aftaroth, Beefterah, Golan und Die nörblich angrengenden Lanbichaften Sturaa und Trachonitie f. Die einzelnen Artitel.) Furrer.

Bafiliet, f. Ceraft.

Baelama, eine Stadt mahricheinlich in Gileabitie, wo ber mattabaiide Beerführer 30nathan getobtet und begraben wurde (1 Daft. 13, 23). 3ofephus ("Alterthumer", XIII, 6, 5) nennt fie Baeta; baber bat man auch ichon Bastama mit Boffath (f. b.) in ber Ebene Juba für einerlei gehalten; bann ware bie Ermorbung Jonathan's auf bem Ruge ber Sprer von Abora aus geicheben.

Bath, f. Dage. Bathieba , f. David.

Baufunft (hebraifche). Gin nur einigermaßen anschauliches Bilb von ber Baufunft ber Sebraer ju gewinnen, ift fcon beshalb fdmierig, weil bie Bibel über biefelbe nur gelegentliche Andentungen gibt und angerft geringe Gpuren althebr. Baubentmale fich bis auf unfere Tage erhalten haben. In ben frubeften friegerifchen Beiten mar eine Entwidelung ber Riinfte nicht möglich, welche erft mit bem Muffcmung ber ifraelitischen Dacht unter David begann und unter ber friedlichen Regierung Calomo's ihren Sobepuntt erreichte. Run wurde auch die Bautunft mit Borliebe gepflegt, boch icheint fie fich nie auf die gleiche Stufe der Ausbildung wie bei anbern Gulturvollern erhoben gu haben, ba wir immer, wie unter David und Galomo (2 Cam. 5, 11; 1 Chron. 15, 1; 1 Kon. 5, 6. 18), fo auch fpater gur Beit Efra's (Efra 3, 7), auslandifche (phonig.) Runftler mit ber Ausführung wichtiger Bauten betraut feben. Gewiß hatte biefer Umftand eine Anlehnung ber hebr. Architettur an die phonigifche gur Folge, wie benn auch noch im Talmud thrifche Genfter und Borhofe erwähnt werben; inbeft fdeinen boch minbestens in gleichem Grabe agnpt. Borbilder maggebend gewesen gu fein, ba einer ber von Galomo erbauten Balafte für eine agupt. Königetochter bestimmt war (1 Kon. 3, 1; 7, 8; 9, 16. 24) und bie in ben Geichichtebuichern enthaltenen Beichreibungen eine merfmurbige Mebnlichteit ber bebr. Bauwerte mit ben in Aegypten entbedten Tempeln und Balaften befunden. b Die gewöhnlichen Bohnhäufer in Balafting glichen benen anderer oriental. Boller. Gie murben aus Lehmgiegeln, wol felten aus Steinen, aufgeführt (3 Dof. 14, 40. 42), Die mit Ralf (Bef. 27, 9) ober Gips verbunden und mit Tilnche übergogen waren (3 Dof. 14, 41 fg.; Eg. 13, 10 fg.; Dan. 5, 5; Gir. 22, 17; Matth. 23, 27). Das Gebalt bestand in ber Regel aus Gufomoren, b. i. Maulbeerfeigenbäumen (Bef. 9, 9). Balafte wurden aus Quabern (1 Ston. 7, 9; 3ef. 9, 9; 3er. 22, 14), felbit aus weiftem Marmor (1 Chron. 30, 2) erbaut und mit bellen Farben, 3. B. mit Bergroth angestrichen (Ber. 22, 14); ju ihrem Geball mablte man Delbaum-, Canbel - ober Cebernholt (1 Ron. 7. 2 fa.: Bef. 9. 9: Ber. 22. 14), und zur Ber-

gierung Gaulen, bisweilen aus Marmor (1 Kon. 7, 15 fg.; 2 Kon. 25, 13; St. 5, 15), auch gange Gaulenhallen (Richt. 3, 23; 1 Ron. 7, 6). Stattlichere Baufer hatten einen Bof (2 Sam. 17, 18; Deb. 8, 16), in bem fich manchmal ein Brunnen befand (2 Sam. 11, 2; 17, 18), mitunter auch einen Borhof (Ber. 32, 2; Darf. 14, 68; Luf. 16, 20; 30h. 18, 16; Mpg. 10, 17), aus welchem man mittels Thuren in ben eigentlichen Sof und die innern Bemacher, und auf Treppen, Die bisweilen aus toftbarem Bolg gefertigt maren (2 Chron. 9, 11; Wenbeltreppen 1 Ron. 6, s), auf bae Dach und in bie obern Stodwerte gelangte, bon benen große Saufer mehrere hatten (1 Ron. 7, 2 fg.; Apg. 20, 9). Die Bimmer maren mit Betafel (1 Ron. 7, 2 fg.; Ber. 22, 14; Sagg. 1, 4), verziert, Die nicht allgu hoben Thuren (Gpr. 17, 19) mit Spruchen befchrieben (5 Dof. 6, 9), Die Fenfter mit Bittern (Richt. 5, 20; Gpr. 7, 6; St. 2, 9) ober mit Jaloufien, Die man öffnen tonnte (2 Ron. 13, 17; Eg. 41, 16), verichloffen, mitunter auch gang offen (Dan. 6, 11). Bornehme hatten befondere Commer - und Winterzimmer, in ben lettern vertrat ber Feuertopf bie Stelle eines Dfens (Ber. 36, 22; Mm. 3, 15). Befonbere haufig wird bas Dbergemach (Luther: Soller) erwähnt, bas fich unmittelbar unter bem Dach befand (Mart. 2. 4) und mit biefem in Berbindung ftand (2 Ron. 23, 12). Es biente ale geheimes Cabinet (2 Sam. 18, 33; Dan. 6, 11), ale Baustapelle (Mpg. 1, 13; 20, s), ale Golaf- und Gaftftube (2 Ron. 4, 10), ale Rranten - und Leichenzimmer (1 Kon. 17, 19; Apg. 9, 37, 39) und jur Erfrifchung im Sommer (Richt, 3, 20). Das Dach, von bem aus man ohne Dube auf bie Dacher ber Rachbarbaufer gelangen fonnte (Datth. 24, 17), war platt und mit einer Bruftwehr umgeben (5 Dof. 22, s); außer ber Treppe, welche es mit bem Innern bes Baufes berband, führte bon ibm eine zweite unmittelbar auf bie Strafe. Das morgenland. Alima macht es erflärlich, bag bas Dach ein Lieblingsaufenthalt ber Sausbewohner war. Dan fuchte es auf, um frifde Luft ju fchopfen (2 Cam. 11, 2; Dan. 4, 26), bort ju fchlafen (1 Cam. 9, 26), vertrauliche Unterredung ju pflegen (1 Gam. 9, 25), fich ungeftorter Behflage binaugeben (Bef. 15, 3; Ber. 48, 38), religiofe Uebungen porgunehmen (2 Ron. 23, 12; Deb. 8, 16; Ber. 19, 13; Beph. 1, 5; Apg. 10, 9), ju beobachten, was auf ber Straffe vorging (Richt. 16, 27; Bef. 22, 1), und guf biefem weithin fichtbaren Standbunft alles bas zu reben und zu thun, was unter die Leute fommen follte (2 Sam. 16, 22; Datth. 10, 27). Much ju wirthschaftlichen Zweden wurde es gebraudst (3of. 2, s), und im Krieg nahmen bie Bertheibiger eines Gebandes am liebften bier ihre Stellung (Richt. 9, s1).

Alle Bettlange ber Baufente merben außer den gewöhnlichen umd überall gekräuchichen, Alt, Sage, u. 1. w., in der sichet ond gemannt: Weischmur (2 88.0. 21, 115), Senthlei (Berenbilet, Au., 7. fg.), Birtel und Zeicharliti (34.4.12). Wenn auch die teletern, die eri gegen Che des Erich genamte neben, auf fortiferierband Brüsblümg per hebr. Baufunt himseifen, fo schrieb vieleb doch über gewiße ledesständen Brüsblümg gegedaumen zu sien. Die Zeurschrijstigte der gewöhnlichen Baufer war undt gerög gemu, um einem heftigen Eturmunisch der Vlagersgen immer mit Erfolg Währeftund zu siehen (51, 13.1 s); 2, Watth, 7.71). Zog für den Ausgen bes Ausde mit die prinzipant voor, erzigle sich aus Bart, 6. 20. Auf den Tackgern bennte man bäusig Gross prospier siehen (2 88.1 s), 20. 35, 43, 73, 73, 81, 129, 6). Der gessphrischie freinde bienerner Damwerte voor jedoch der Gustermassigs (5, Aussisch), ein Castecterierig, der sich aus auf der Geschaftlich geschen der Salter und der Schaftlich und Välfslichen und välfslichen frieden zigst, be Vert verriebt und nachtgelitig auf die Geschaftlich und välfslichen frieden zigst, be Vert verriebt und nachtgelitig auf der Geschaftlich und välfslichen der Salter und der schaftlich es Geschaftliche der Günsche zu fürzel und die Freische zu der geschreiche Greisch zu, durch zu der vereiter um sich arteit und die Freischeit der Geschaftlich es Geschaftliche der Günsche Gründer (3 200.4.14, 23—24).

Noch mégen ber einige geschöchties Weitzer eine Selle sinden. Denib tagte auf Silon bie jogsannet Daubildhet am um bie sij die den meissten um Wautern einem Balasse erdennt (2 Senn. 5, s. 11). Solome entseltet im Bauen eine ryg Thistige eine kingstein der erweiterte nicht nur bie Endehmannet um boa sogsannente Wills. Johnen auch eine Kunghl Stäble in verschiederen Gegenden seines Canbes (1 Sön. 3, 1; 3, 12—16. St. 11, 11); and bie Willessteinen Gegenden seines Canbes (1 Sön. 3, 1; 3, 12—16. St. 11, 11); and bie Willessteinen, vom erem sig gegenwärtig noch letervisse sinche werden vom ber Tradition wol mit Keckt auf sin zurückgesteit. Am berüssentien unter sienen Sunten noren aber der Tradition wol mit Keckt auf sin zurückgesteit. Am berüssentien unter sienen Sunten noren aber der Tradition about in Keckt aus in Ken. 5, 19 (5, 6, 1, 2) (5, 1, 7) (6); bod wurder aus die her Alegsgeit und an noben Wauterlaus (retein wie an ber Bestellung vom der Schalt und an der Willesstein und sonde sie Australia. Geschaus der Verlage der V

Banmol, f. Delbaum.

Baumwolle. Diefelbe ift bas Broduct einer ju der Familie ber Dalbaceen ge-

Diefelbe ift ein meift einjahriges frautartiges Bewache, bas fur gewöhnlich eine Bobe von 2-3 Bug, unter gunftigen Umftanben bie ju 5 ober 6 Sug erreicht. Gie wird im Berbft gepflangt und fchieft mit einem fconen, unten rothlichen Stengel auf, welcher große grune, oft buntelgefprentelte, breis bie fünflappice Blatter treibt. Die ziemlich großen, im Dai bervorbrechenben, glodenformigen Bluten haben eine blafigelbe Farbe. Die aus biefen fich bilbenben Rapfeln find obal und erreichen allmählich Die Große einer Balnuf, Die Camenforner umbillend, Die meift weiße Bolle enthalten, welche nach Muffpringen ber Rapfel in ben Commermonaten aus berfelben bervorquillt. Die Zeit bes Ginsammelus ift ber Monat Auguft und September. Dogleich, mas bie Berarbeitung ber Baumwolle im alten Ifrael angeht, aus bem nicht einheimischen, fonbern ausländischen Ramen bes Baumwollzeuge: schesch = aguptisch schensch und bus (aramaifd) ju fchliegen fein burfte, bag bie Bebraer bie Baumwollzeuge nrfprunglich aus ben umliegenden Landern, infonderheit Acgupten und Gprien, bezogen, fo marb boch in fpaterer Beit die Baumwollweberei jedenfalls auch in Palaftina felbft eifrig betrieben (Gpr. 31, 22; 1 Chron, 4, 21), wonach es in 3frael eine jum Stamm Juba gehörige Familie gab, welche die Baumwollmederei fabritmuffig betrieb; eine folche Fabrit führte ben Ramen "Baus der Buffusbereitung". Dan verwandte die Baumwollftoffe theils ju Rleibern, und folche baumwollene Gemanber galten, mie bei ben Griechen und Romern, und nicht minder ben Megaptern, fo auch bei ben Bebraern für befondere toftbar, welche ebendeshalb auch nur Reiche in ber Lage maren fich angufchaffen (guf. 16, 19), theile aber auch ju Teppiden. In Bezug auf bie beiben bereite angeführten Ramen ber Baumwolle ift noch ju bemerten, bag ber altern Beit bie jum Eril ausschlieflich ber Rame schesch eigen; ber Rame bus findet fich querft bei Egechiel und erscheint feitbem wiederbolt neben jenem ale Bezeichnung ber Baumwolle; in ber Chronif ift er fogar bie alleinige Benennung berfelben, eine Ericheinung, Die ihre genugende Erflarung in dem feit bem Exil immer mehr überhandnehmenden Gindringen von Aramaifchem in bas Gebraifche finden blirfte (vgl. E3. 27, 7. 16, wo bas agupt. Product schesch, das fprifche bus genannt wirb). Die alte Streitfrage, ob unter bem erftern nicht auch feines Linnen, ober aber biefes gang ausichlieflich ju berfteben fei, burfte barin ihre Erledigung finden, bag allerdinge jumeilen auch feinftes Linnen als schosch bezeichnet wird, welches ficher 2 Dlof. 39, 28 ber Fall, wie fich aus 2 Mof. 28, 42; 3 Mof. 16, 4 ergibt (vgl. Sinobel ju 2 Mof. 25, 4). Luther überfett beibe bebr, Borter mieberholt burch Geibe (2 Dof. 26, 1; Eg. 27, 7), bagu wol lediglich burch ben Umftand veranlaßt, baß gemäß bem flar ju Tage liegenben Ginn mehrerer Stellen die betreffenden bebr. Worter einen febr toftboren Stoff bezeichnen. Bal. Forfter, "Liber Singularis de bysso antiquorum (Yondon 1776); Bartmann, "Die Bebräerin am Buttifche" (Amfterdam 1809), III, 34 fg.; Rofenmiller, "Sandbuch ber biblifchen Alterthumofunde", IV, 175 fg., und ben Artifel "Baumwolle" bon Soed in ber "Allgemeinen Ency flopabie ber Biffenfchaften und Ranfte, breg, von 3. G. Erich und 3. G. Gruber." Chraber. Bagra, f. Bogra.

Bellium, griechifch belellion ober beella, mit welchem auch madelcon und bolchon wechselt, im Lateinischen außerbem noch maldacon und malacham, bei ben Alten Rame

eines burchfichtigen, machegbnlichen, moblriechenben, fich beim Reiben fett anfaffenben bitterichmedenben Gummi, welches aus einem in Arabien, Indien, Debien und Babulonien machienben Baum, entweber borassus flabelliformis ober, mas mahricheinlicher, amvris agollicha, gewonnen murbe. Am gefchatteften war bas aus Baftriana ftammenbe. Fitr biefes Pflangenharg wird nun bereits von ben griech. Ueberfetern bes A. I., Aquila, Symmachus und Theodotion, nicht von ben LXX, aber auch von ber lateinischen Ueberfetung bes Sieronymus, ber Bulgata, ferner von Jofephus bas 1 Dof. 2, 12 unter ben Brobucten bes Lanbes Savila (f. b.) neben Golb und Cbelfteinen namhaft gemachte bedolah gehalten, mit welchem 4 Dof. 11, s feinem Aussehen nach bas Danna verglichen wirb; eine Meinung, fur welche fich auch bie meiften neuern Eregeten und biblifchen Archaologen entichieben baben. Die Richtigfeit biefer Combination ift nun freilich mehrfach auch bezweifelt worden. Nicht blos in alterer Zeit, 3. B. von bem jub. Eregeten Raschi, sowie von Reland, welche auf Grund ber LXX bei 4 Mos. 11,5 barunter ben Rruftall verfteben; ferner von Bochart, ber auf bie Antorität bee Saabia und ber Rabbinen bin mit bem betreffenben bebr. Bort Berlen bezeichnet werben lagt: fonbern noch bon bem um bie Erforschung bes inb. Alterthume hochverbienten Laffen ("Inbifde Alterthumefunbe" (2. Aufl., Leipzig 1867)), I, 288 fg.; 529 fg.), welcher bie Auficht aufftellt, es möchte unter bem bedolah ber Bibel ber Dojchis gu verfteben fein, welcher im Jubifchen ben an bas oben aufgeführte madelcon antlingenben Ramen mada führt. Die Befchreibung beffelben murbe allerbinge infofern wol paffen. als wie bas Manna fo auch ber Mofchus als fornig bezeichnet wirb; weniger schon murbe bie Farbe ftimmen, ba bie bes Dofchus rothlich braun, biejenige bes Danna gelblich ift. Bas une vorzuglich abhalt, von ber bieber geltenben Annahme abzugeben, ift bie lautliche Befchaffenbeit bes in Rebe ftebenben Bortes. Laffen felbft weift a. a. D. überzeugenb nach, baf bas bebraifde bedolah unter Bertaufdung ber Lippenlaute m und b aus bem urfprunglichen madelcon, fansfritifch madalaka, gebilbet morben und ibentifch mit bem griechifden bella ift (nur bag im Griechifden ber Schlughauchlaut weicher gefprochen marb unb ichlieflich gang wegfiel), welches beila bann feinerfeite burch Umwandlung ber Endung in ion = bdellion bem Griechen munbgerechter gemacht marb. Daß nun aber madelcon ein Pflanzengummi ift, erhellt aus ben Angaben ber Claffiter unzweifelhaft unb wirb auch von Laffen nicht beanftanbet. Ift bem aber fo, bann burfte boch taum ein genügenber Grund vorliegen, bie fchlieflich gang ibentifchen Borter madelcon (griechifch) und bedolah (hebraifch) bon zwei berfchiebenen Broburten, einem pflanglichen und einem thierifchen, ju verfteben. Bgl. Dioscor. mat. med., I, 71 (80); Plaut. Curc., I, 2. 7; Blinius, XII, 95. 19; 3ofephus, ,,Alterthumer", III, 1. 6; Celfius, Hierobotanicon, I, 324 fg.; Bothart, Hierozoicon, III, 593 fg.; Gefenius, Thes. phil. crit. ling. hebr., I, 180. 799; Tuch unb Rnobel ju 1 Dof. 2, 12. Schraber.

Bealeth, Stadt im Gibthetile bes Stammes Juba (30f. 15, 24), nach Anobel einerlei mit Baal, Baalath Beer (f. b.).

Beder, f. Trintgefdirre.

Beden. Bu ben Berathen ber Stiftshutte gehorte ein ehernes Beden auf ehernem Geftell, bas im Borhof gwifden bem Branbopferaltar unb bem Gingang in bas Beilige ftanb und ben Brieftern jum Bafchen ber Sanbe und Giffe bor ihrem Opferbienft biente (2 Dof. 30, 17 fg.; 40, 7; 11, 30). Weber Form noch Befchaffenheit biefes Bafchbedens ift in ber Bibel angegeben und es läßt fich nur vermuthen, bag es ziemlich groß und teffelartig gemefen fein burfte. Db es nach 2 Dof. 3, s aus ben Detallfpiegeln, welche bem Beiligthum bienenbe Frauen (1 Gam. 2, 22) geweiht, verfertigt worben ober ob an bem Befag Spiegel angebracht gewesen, barüber theilen fich bie Deinungen, obwol fich erftere Auffaffung mehr ju empfehlen fcheint. 3m Galomonifchen Tempel befand fich an berfelben Stelle und ju bemfelben 3med ein viel groferes, erggegoffenes Bafferbehaltniß, bas fogenannte "eberne Deer" (2 Ron. 25, 18), bas 5 Ellen boch, oben 30 Ellen im Umfang und 10 Ellen im Durchmeffer, 2000 Bath (nach ber Chronita 3000) faffend angegeben wirb. Es mar mit zwei Reihen gegoffener Coloquinten unterhalb bes ansgeschweiften Oberranbes verfeben und rubte auf 12 ebernen großen Rinbern (2 Chron, 4, 2 fg.; 1 Ron. 7, 23 fg.). Bei ber Berftorung bes Tempele marb es gertrimmert unb nach Babylon geführt (2 Kon. 25, 13; Ber. 52, 17). Außer biefem maren im Borhof bee Tempele 10 eherne Beden jur Reinigung ber Opferftude (2 Chron. 4, 6; Luther:

381

Beerfeba

Reffel), beren jebes 40 Bath Baffer fante und auf einem vieredigen, 3 Ellen boben, mit Rabern verfebenen Unterfat rubte und mit Buffiguren vergiert mar. Die undeutliche Befchreibung biefer Berathe (1 Kon. 7, 27-87) gewährt feine flare Borftellung, baber fic eine Berichiebenheit ber Deutung und ber bilblichen Darftellung veranlaft bat,

Bum Opfergerath gehörten auch fleinere eherne Beden (Chalen: 2 Dof. 27. 3; 38, 3; 4 Dof. 4, 14), um bas Blut ber Opferthiere aufzufangen und bamit gu fprengen (2 Dof. 12, 22; 24, 6). Beim Tempel waren fie bon Golb, ein Gefchent bee Ronige Siram an Calomo (1 Ron. 7, 40. 45. 50; 2 Chron. 4, 8; 11, 22); nach ber Berftorung Berufaleme tamen fie ebenfalle nach Babylon (2 Ron. 25, 15; Ber. 52, 18). Den nach Balaftina gurudtehrenben Erulanten fchentte Thirfatha nebft vielem andern auch 50 Beden jum gottesbienftlichen Bebrauch (Reb. 7, 70). Dine Zweifel hatten bie Bebruer auch jum gewöhnlichen Sausgebrauch Beden (Bf. 60, 10), wie fich benn auch Jefus eines folden bebiente, ale er feinen Bungern bie Gufe mufch (3ob. 13, s). Roetoff.

Beder, f. Baden. Beban, f. Abbon.

Beelgebub, f. Baal.

Beer (Brunnen). 1) Ein Ort in Balafting (Richt, 9, 21), welcher nach ben Angaben bes Gufebine und hieronymus in ber grofen Gbene acht rom. Deilen nordlich bon Eleutheropolis lag, in welcher Gegend noch jest ein verobetes Dorf el-Bireh, nahe ber Dunbung bes Babi es Gurar, unweit von bem einftigen Beth Cemes, angetroffen wirb. - 2) Eine Station ber Ifraeliten (4 Dof. 21, 16 fg.), hochft mahricheinlich einerlei mit Beer-Elim. Brunnen ber Belben, in ber Bilfte (3ef. 15, 8), öftlich ober norboftlich von Doab, wenn ber grofere Theil bee Belta noch ju Doab gerechnet wirb.

Beeroth (Brunnen), eine Stadt ber Bibeoniter (3of. 9, 17; 18, 25), die bem Stamm Benjamin augetheilt marb (2 Cam. 4. 2; val. Efra 2, 25; Reb. 7, 29), auf ber Strafe von Berufalem nach Gichem; heute ein ziemlich großes Dorf el-Bireh auf einem Berge in fteiniger und unfruchtbarer Gegend, brei Stunden nordlich bon Berufalem, mit etwa 700 mohammebanifden Einwohnern, auch Trimmern aus alter Beit, barunter Ueberrefte einer ichonen alten Rirche aus ben Beiten ber Arengglige. Beute noch ift ein paar Minuten filbmeftlich vom Ort auf ber westlichen Geite ber Strafe eine fcone fliegenbe Quelle nebft einem fteinernen Erog; ihr Baffer murbe por altere in zwei grofe Behaltniffe etwas unterhalb an ber öftlichen Ceite bes Wege geleitet. And nordwarts bom Dorfe findet man in einiger Entfernung rechts und linte am Bege etliche fleine Quellen, benen ber Ort ohne Zweifel ben Ramen verbanft. Un biefen Ort verlegt bie Ueberlieferung auch bas Ereignift Lut. 2, 44 fa. Bal. Geeben, "Rachrichten von feinen Reifen"; Robinfon, "Balaftina", II, 347 fg.

Beeroth-Bue-Jaafan, f. Buc-Jaafan.

Beerfeba, eine Ctabt im Ctammgebiet Juba (3of. 15, 28), Die bem Ctamm Cimeon augetheilt marb (3of. 19, 2; 2 Cam. 24, 7), 12 Ctunben filbweftlich von Bebron. .. aegen Joumaa bin" (Jojephus, "Alterthumer", VIII, 13, 7), fomit außerfter Grengpuntt Balaftinas. Daher die Formel "von Dan bis Beerfeba" von der nordfildlichen Ausbehnung bes Lambes (1 Cam. 3, 20; 2 Cam. 3, 10; 17, 11; 24, 15; 1 Ron. 5, 5 [4, 25]; Richt. 20, 1, ober umgefehrt 1 Chron. 21, 2 [22, 2]; 2 Chron. 30, s) und fpater von bem Umfaug bee Konigreiche Juba "von Beerfeba bie jum Gebirge Ephraim" (2 Chron. 19, 4), ober "bon Geba bie Beerfeba" (2 Ron. 23, s). Gie galt von altere ber für beilig; befonbere zeigt fich im erften Buch Dofe ein nicht geringes Intereffe für Beerfeba: bier ruft Abraham Jahre an (21, 93); hier ericheint Jahre bem Ifaat, ber einen Altar erbant (26, 24. 25); hier opfert 3atob bem Gott feines Batere, bevor er ben verheißenen Boben verläßt, und erhalt zugleich bie gottlichen Berfprechungen (46, 1-4); auch bie übrigen biblifden Angaben ftempeln Beerfeba ju einem heiligen Ort im Lande. Sier fett Cannuel feine Cohne ju Richtern ein (1 Cam. 8, 2); pon bier manbert Elia lebensmilbe aus in die fübliche Biffe (1 Ron. 19, s), und auch filr abgöttifche Zwede wird Beerfeba gu Ufia's Beit gemiebraucht (Am. 5, s; 8, 13 fg.; vgl. 2 Ron. 23, s). - Urfprünglich befand fid bafelbft, wie ber Rame lehrt, nur ein Brunnen, ben jebenfalle ju Ramel Reifenbe, vermuthlich 3emaeliten, Die nach Megnpten handelten (1 Dof. 37, 25), gruben und auch benannten. 1 Dof. 21, si (bgl. auch 26, 31. 33) wird zwar ber Rame Beerfeba auf die Bebentung "Brunnen bes Edmurs", B. 28-30 aber augenfcheinlich auf

Beefterab, Levitenftabt im Ctamm Danaffe jenfeit bee Jorbane (3of. 21, 27). 3n 1 Chron. 6, 36 (7, 71) wird fie Aftaroth genannt und barum Beefterah gewöhnlich filr eine Abfürzung von Beth Efterah, "Baue ber Aftarte", erflart und für eine Stabt mit einem Aftartetempel gehalten. Anobel will fie in bem beutigen Boftra, Buftra, finben nörblich bon Banias auf bem Bermon, wo man eine bebeutenbe Ruinenftelle mit vielen Quabern und Caulenreften ehemaliger Tempel aus hohem Alterthum entbeift hat und auch Robinfon "eine ber "Bochftatten» ber Sprer ober Phonigier, bem Gobenbienft ihrer Baalim geweiht", bermuthet. - Aber viel mahricheinlicher haben wir unter Beefterah bie in fpatern Zeiten berithmte "Metropole Arabiene" Boftra in Sauran ju verfteben, heute Buerah geheiffen, und auf biefe Ctabt auch Boffora (1 Dalf. 5, 26) gu begiehen. Beefterah mare bann = Boftra = fanefritifch bhastra, Blafebalg. Damit übereinftimmend tommt bei ben Arabern Boftra auch ale eine Ctabt por, wo Comerter gefcmiebet werben; bas Baffenichmieben aber führen bie Araber auf bie Inber guritd (Bigig; f. Aftaroth, Boffora, Bogra). Bgl. Sigig gu Jef. 34, 6; Robinfon, "Renere biblifche Forfchungen" (Berlin 1857); Anobel ju 301, 21, 27. Rnender.

Befeftigungen, f. Feftungen. Begierbe, f. Fleifch.

Begraben, f. Begrabnig.

Begrabnig. Da unbeerbigte Leichen im Drient leicht eine Bente ber Raubpogel und ber herrenlofen Sunbe murben (2 Cam. 21, 10; 1 Kon. 14, 11; 16, 4; 21, 24; 2 Ron, 9, 35 fg.; Ber. 7, 33), fo fürchtete ber Bebruer nichte mehr, ale unbeftattet liegen zu bleiben, und felbft hingerichtete Beinbe und Berbrecher wurden bee Begrabniffes noch bor Sonnenuntergang gewiirbigt (3of. 8, 29; 10, 27; 5 Dof. 21, 23; Datth. 27, 58). Caber war bae Begraben ber Leichen eine heilige Pflicht, welche Meltern von ben Rinbern (1 Dof. 25,9; 35, 29; 1 Daff. 2, 70; Tob. 6, 14; Datth. 8, 21) und in beren Ermangelung von Freunden und Bermanbten (Tob. 14, 13), Lehrern von ihren Schülern (Matth. 14, 12) erwiefen murbe, und die Beftattung Frember galt ale ein befonberes Liebeswerf (Tob. 1, 18; 2, 8). In ber alteften Beit icheinen die Angehörigen die Beerdigung eigenhandig beforgt zu haben (1 Dof. 25, 9; 35, 29; Richt. 16, 31), fpater war bies Ausnahme (Am. 6, 10). Die allgemein menfchliche Gitte, bie Berftorbenen gu fuffen und ihnen bie Mugen gugubrilden, finbet fid auch bei ben Bebraern bereite in ber fruheften Beit (1 Dof. 46, 4; 50, 1). Die Leichen murben alebann abgewafchen (Apg. 9, 37), in ein großes Tudy gewidelt (Matth. 27, 59; Mart. 15, 46; Lut. 23, 53), ober an allen Gliebern mit Binben ummunben und bas Beficht mit einem Schweiftuch bebedt (3oh. 11, 44). Bierbei wurden reichliche Spezereien verwenbet (3oh. 12, 7; 19, 39). Den Rriegern gab man haufig ihre Baffen mit ine Grab (E3. 32, 27). 3m Trauerhaus ftimmte man Alagelieber unter Begleitung pon Aloten an, mobei auch Rlageweiber mitwirften (2 Chron. 35, 25; Ber. 9, 17; Datth. 9, 23; Mart. 5, 38); alebann wurde bie Leiche burch Träger (Lut. 7, 14; Apg. 5, 6. 10) auf einer Bahre (2 Cam. 3, 31), ober in einem unbebedten Garge (Lut. 7, 14), begleitet bon einem aus ben Freunden und Bermanbten bestehenben, oft fehr gabireichem Buge (2 Cam. 3, 31; Siob 21, 33; Lut. 7, 12), unter lautem Beinen und Behflagen (2 Cam. a. a. D.; Baruch 6, si) jur Gruft gebracht und ber Erbe fibergeben. Schnelle Beftattung, früher nicht fiblich (1 Dof. 23, 2 fg.), murbe auf Grund ber Gefeteebeftimmungen ilber Berunreinignng (4 Dof. 19, 11 fg.) gur herrichenben Gitte (Apg. 5, 6. 10). Dagegen blieb bas Berbrennen, meldjes im mojaifden Befet nur ale Bericharfung ber Tobeeftrafe erfcheint (3 Dof. 20, 14; 21, 9), ale beibnifcher Brauch ben Bebrgern fremb und die wenigen Falle, in benen es vortommt, find Ausnahmen, die fich aus ben jedesmaligen befonbern Umftanben, wie Rrieg (1 Cam. 31, 19, mo bod) bie Beerbigung ber Bebeine folgt, B. 13) ober Beft (Am. 6, 10) binreichend erffaren. Bol aber murbe bei ber Beftattung pornehmer Berftorbener eine Denge mohlriechender Stoffe berbrannt (2 Chron. 16, 14; 21, 19; Ber. 34, 5). Rach bem Begrabniß fant im Trauerhaufe ein Leichenmahl ftatt (5 Mof. 26, 14; 2 Gam. 3, 25; Ber. 16, 7; Ez. 24, 17; Sof. 9, 4; Bar. 6, 31). Die Trauerzeit betrug gewöhnlich fieben (1 Dof. 50, 10; 1 Cam. 31, 13), in außerorbentlichen Fallen auch 30 Tage (4 Dof. 20, 29; 5 Mof. 21, 13; 34, 8), mahrend welcher man faftete, Trauergemanber trug, fich mit Staub und Afche bestreute und bas Baar fchor (2 Sam. 13, 31; 19, 7; 3er. 16, 6; Eg. 24, 17 fg.; Mm. 8, 10); boch mar bas Riben ber Saut und bas Rablicheren amifchen ben Augen als beibnifch unterfagt (3 Dof. 19, 28; 5 Mof. 14, 1).

Behemoth

Die Graber lagen außerhalb ber Stabte im Freien (Lut. 7, 12; 30h. 11, 30 fg.); innerhalb ber Ctabt beigefett ju merben icheint eine ben Ronigen (1 Ron. 2, 10; 16, 6, 28; 2 Mon. 10, 35; 13, 9; 2 Chron. 16, 14; 28, 27) und Propheten (1 Cam. 25, 1; 28, 3) porbehaltene Auszeichnung gemefen zu fein. Dan mabite am liebften Soblen ober Grotten. die durch Ratur ober Runft entftanden, ausgegraben ober ausgemauert, in Gelfen gehauen ober fenfrecht im Boben angebracht waren (2 Chron. 16, 14; 3ef. 22, 16; Datth. 27, 60; Lut. 11, 44; 23, 53; 3ob. 11, 38), in fchattiger Umgebung unter Baumen und in Garten, bieweilen auch auf Bergen (1 Dof. 23, 17; 35, 8; 1 Cam. 31, 13; 2 Ron. 21, 18. 26; 3ob. 19, 41). Dicht nur Ronige und Bornehme (2 Ron. 9, 28; 2 Chron. 32, 33; 35, 24; 1 Daft. 2, 10; 9, 19; 13, 25), fondern wol alle nur einigermaßen bemittelte Familien hatten erbliche Grifte (1 Mof. 23, 20; Richt. 8, 32; 2 Cam. 2, 32; 1 Kon. 13, 22; Tob. 14, 12). und ber lette Bunich ber fern pon ber Beimat fterbenben Ifraeliten mar, im Erbbegrabnif ober minbeftene im Baterland ju ruben (1 Dof. 47, 29; 50, 5; 2 Cam. 19, 37; Reb. 2, 3; 2 Daft. 5, s). Für bie Armen und Fremben gab es fpater gemeinschaftliche Begrabnifplate (2 Ron. 23, 6; Ber. 26, 23; Matth. 27, 7). Die Gruben murben, um Die Leichen por Raubthieren au fchuten, mit Thuren ober großen Steinen verfchloffen (Matth. 27, 60; 28, 2; 30h. 11, 38) und, um die Boritbergebenden bor ihrer verunreinigenden Berührung zu marnen, mit hellen Garben angestrichen (Datth. 23, 27). Ginfache Grabmaler merben ichon in friihefter Beit ermabnt (1 Dof. 35, 20), funftvollere und prachtigere tamen fpater auf (2 Cam. 18, 18; 1 Daft. 13, 27 fg.). Dagegen wurden auf die Graber Gebaunter Steine geworfen (30f. 7, 26; 8, 29). Das Deffuen ber Graber, um bie Tobtengebeine berauszunehmen und zu gerftreuen, galt als berabschenungswürdige Schandthat (Ber. 8, 1; Bar. 2, 24). Die fpatere Beit glaubte großen Dannern ber Bergangenheit ihren Dant nicht beffer ale burch Bieberherftellung und Husschmudung ihrer Graber an ben Tag legen zu fonnen (Datth. 23, 29 fg.). Begurten, f. Gitrtel.

Bebemoth. Unter biefem Ramen beidreibt ber Dichter bes Buche Siob (40, 15-24) ein Thier, welches bon ben altern Bibelauslegern mehrfach für ben Glefanten gehalten murbe, aber, wie Bochart zuerft vermuthete, fein anderes ift ale bas Rilpferd. Dag bas in Ausficht genommene Thier jedenfalls ein foldes ift, welches ebenfowol im Baffer wie auf bem Lande ausbauern tonnte, erhellt beutlich aus ber Ausfage a. a. D., B. 21-23, ban ber Bebemoth unter Lotosgebuifch, unter bem Schirm bes Rohrs und bes Sumpfes rube und bor bem aufchwellenben Strom nicht die Flucht ergreife. Schon baraus ift far, bak nicht an ben Elefanten zu benten ift. Wenn ber Bebemoth nun weiter ale ein Thier bon gewaltiger Rorperfraft gefchildert wird, beffen Anochen Rohren bon Erz und beffen Beine wie Stabe von Gifen, fo ftimmt auch biefes portrefflich zu bem Rilpferb. Daffelbe hat eine fo gewaltige Starte, bag es, wie ein arab. Siftoriter Abbollatif berichtet, Fahrgeuge mit Leichtigfeit umfturgt und, wie Ruppell (,,Reifen in Rubien, Storbofan und bem Betraifden Arabien" [Frantfurt a. M. 1829]) ergablt, eine bemannte Barte nach Belieben in jeber Richtung bes Rile fchleifte. Bie ber Bebemoth ferner (B. 15) Gras frift, fo lebt auch bas Rilpferd lediglich bon vegetabilifcher Rahrung; gang befonbere hat es baffelbe, wie Brebm berichtet, auf die Lotosblumen abgefeben. Wenn meiter von bem im Buch Siob gefchilberten Thier ausgefagt wird, baft Gott ibm fein Schwert gereicht

habe, fo meint ber Berfaffer offenbar bamit bie gewaltigen Bahne bes Rilpferbes, welche ebenfo foloffal ale fcharf find. Muf bas Rilpferd führt endlich auch ber Rame bes Thiere: Bebemoth. Derfelbe ift nichte anberes, ale bas bebraifirte agupt. P-ebe-mout, b. i. ber Bafferoche (vgl. bas ital. bomarino). Bir fugen gur weitern Charafterifirung bes Thiers in naturwiffenfchaftlicher Begiehung noch Folgendes bingu. Daffelbe, auch Blugpferd (hippopotamus) genannt, ein bierfüßiges Caugethier, gu ber Familie ber Bielhufer ober Didhauter geborig, unterscheibet fich bon ben bermanbten Gattungen wie burch bie Bilbung und Bahl ber Bahne, fo namentlich burch bie Geftalt ber Fuge, welche je aus vier breiten, Bufe tragenden Beben befteben. Geine eigentliche Beimat find bie afritan. Gemaffer; boch wird es jest nur noch im inuern Afrita angetroffen; auch in Unteragnpten ift es bereits ausgerottet, begiehungeweife von bort vericheucht. Geine Pange betragt burchichnittlich 12 Guft; eine ber von Ruppell erlegten hatte eine Lange von 131/2 frang. Guß; feine Bobe fteigt bie auf 7 Guft. 3m gaugen macht bas Thier, namentlich burch bie Bilbung bes Ropfes, ben Ginbrud eines foloffglen Schweine, wie es benn, gleich biefem, fehr fleine, ftarf nach oben gu liegende Mugen hat. Gein gewaltiger Rachen ift mit einer Angahl machtiger Bahne befett, von benen Die übereinanberftegenben, febr icharfen Schneibegahne in ben afrifan. Banbel im Gewicht bie ju 15 Bfund fommen; bas von Rippell felbft mit erlegte Thier hatte Edjahne, welche bon ber Burgel bie jur Gpibe lange ber Rrummung 26 frang. Roll maßen. Die Sant ift fo bid, daß fie von gewöhnlichen Glintenfugeln nicht burchbohrt wirb. Die fehr biden, faulenartigen Beine find fo furg, bag ber Bauch nur wenig über ber Erbe erhaben ift; ber Schwang ift glatt und tahl und hat eine Lange bon 1-2 Fuß. Gein gewöhnlicher Aufenthaltsort find Gliffe ober bufchiges Terrain in ber Rabe berfelben; es verläßt benfelben nur, um fich feine aus Bflangen, infonberbeit Gras, bestehende Rahrung zu holen, die es, falls es biefelbe unten in der Tiefe nicht findet, felbst auf Anhöhen von 80 Fuß hohe fucht, welche es geschielt zu erklimmen In ungereintem Ruftanbe ift ee fehr harmlos, gereigt verfolgt ee ben Gegner mit einer blinden Buth und ift ebenbeshalb, fowie auch wegen ber Schwerdurchbohrbarteit ber Saut, nicht ohne Gefahr ju bewältigen. Gine fehr aufchauliche Schilberung ber Erlegung eines folden Ungethums gibt Ruppell in feinem oben fcon genannten Reifewert (3. 54 fg., abgebrudt bei Rofenmiller, "Banbbuch ber biblifchen Alterthumstunde", V, 234 fg., mofelbft fich auch C. 231 fg. ber intereffante Bericht Abbollatif's über bas Rilpferb mitgetheilt findet). Geinen Ramen Blug- ober Rilpferd empfing bas Thier entweber wegen ber bem Biebern bes Bferbes abnlichen Laute, welche es von fich gibt, die aber bon anbern bem Bebrill eines Doffen berglichen werben, ober aber, weil fein aus bem Baffer hervorragender Ropf mit bemjenigen eines Pferbes eine gemiffe Achnlichfeit hat (f. die Abbilbung bei Siob Ludolf, Historia Aethiopica [Frantfurt a. DR. 1681], I, 11). Bal. Die altere Monographie, Historia hippopotami veteris critics von J. G. Schueiber, bei Artebi, Synonymia piscium, G. 247 fg.; 316 fg.; ferner Bochart, Hierozoicon, III, 705 fg.; Collottmann, "Das Buch Siob" (Berlin 1851), G. 491 fg.; Brehm, "Illuftrirtes Thierleben" (Bilbburghaufen 1865), II, 766 fg. Schraber.

Beifchlaf, f. Gefchlechteverfehr. Beifchläferinnen, f. Che und Gefchlechteverfehr.

Betehrung. Das menichliche Leben wird in ber Bibel oftere einem Beg berglichen, beffen Ausgangspunft bie Geburt ift und beffen Zielpunft in einem jenfeitigen Dafein liegt. Anftatt biefen Beg gerablinig jurildgulegen, ift ber Menfch gleich beim Beginn feiner gefchichtlichen Entwidelung bon bemfelben abgewichen, ja, er hat eine feiner Beftimmung entgegengefette Richtung eingeschlagen. Debhalb ift auch die Borftellung von zwei entgegengefetten Wegen, einem guten und einem bofen, in ber Bibel vielfach vertreten. Gleich ber erfte Bjalm preift ben Menfchen gludlich, ber ben Weg ber Gunber nicht betritt (B. 1), mahrend ber Pfab ber Gerechten ale Jahbe's Pfab gepriefen wird (B. 6). Jahve zeigt nun auch vermöge feiner Gute und Onabe (f. b.) ben in bie 3rre gegangenen Gunbern ben rechten Weg (Bi. 25, s fg.). Er hat burch fein Befets und feine Bebote Begweifer aufgeftellt, und feinem fehlt es baber an ben erforderlichen Mitteln, um ben rechten Weg ju finden (Bf. 81, 14; 107, 7). Much bas Bilb ber Pforte, Die ale Durchgangepunft auf ben rechten Weg führt, ift fcon im M. I. borhanden (Bf. 118, 10 fg.). 3m Anfchluß an bieje Borftellung von bem ber3m übrigen hat jedoch die Borftellung von ber Befehrung in ber Bibel ihre Gefchichte: fie entwidelt fich fcon im A. T. und gewinut einen neuen und bergeiftigtern Inhalt im R. I. 3m allgemeinen beruht fie auf ber Borausfehung, bag bie Berfonlichteit bes Menichen, bei aller Berberbtheit burch Die Gunbe, eine unverwüftliche Gumme von fittlicher Leiftungefähigfeit in fich tragt, bag an bem Menfchen nie gang ju berzweifeln ift. Diefer Glaube an ben unverwühllichen gottlichen Funten im menfchlichen Berfonleben ift der Bibel eigenthumlich. Die gottliche Forberung, bag er umtehren foll pom bofen Bege, ift ebenbeshalb berechtigt, weil er umfehren tann. Der biblifchen Lehre von ber Befehrung liegt baber junachft bie Boraussebung ber fittlichen Freiheit (f. b.) ju Grunde. Im weitern ift fie bebingt burch bie Mufftellung eines fittlichen 3beale, ale welches bie Erfüllung ber gottlichen Gerechtigfeit gebacht ift. Ueber ben Begriff ber lettern gibt es aber fcon innerhalb ber altteft. Beriobe zwei Anfichten. Rach ber einen find die Forberungen ber gottlichen Gerechtigfeit in ben Borichriften ber theofratifchen Gefetgebung niebergelegt; Abfall ober Abweichung bom gottlichen Gefet gilt ale die Berfehrtheit; befehrt ift, wer ben Gefegesforberungen punftlich nachtommt. ober in ben Wegen bee Gefetes maubelt (3 Dof. 26, 3 fg.). Reben biefer theofratifchen Unficht bilbete fich die fittliche befonbere in ber Periode ber Propheten aus. Infolge weltgeschichtlicher Ereigniffe, innerer Berruttung und Auflofung, außerer Comachung und Berftorung ber nationalen Unabhangigfeit Ifraele brangte fich ben Beffern und Einfichtigern immer ftarter bie Bahrnehmung auf, daß die theofratifche Rechtbeichaffenheit, die außere ftramme Gesetzeszucht nicht ausreicht, um die tiefen innen liegenden Schaben bes Gemeinwesens zu heilen. Daber forberten die reformatorisch gesinnten Manner Ifraele Umtehr in ber Gefinnung, Bergenereinheit, ein neues Berg, einen neuen Beift, einen gerfnirfchten Beift, ein gerichlagenes Berg (Bf. 51, 12 fg.; Eg. 11, 19 fg.). Richt bie Beobachtung ber außern Gatungen, fonbern bie Befolgung ber innern Maximen, welche Sahre felbft in die Bergen gefdrieben bat, ift ber Dagftab, wonach die Befehrung gemeffen wird (Ber. 31, 33), und wenn auch bie Propheten, welche bas fittliche 3beal am geiftigften faffen, fich bon ber Borftellung, bag ber theofratifche Gefetresgehorfam nothwendig jur Erfüllung ber national-fittlichen Aufgaben gehore, nicht zu trennen vermogen (3ef. 56, e fg.), fo bringen fie both bor allem energisch barauf, baf bie 3bee ber göttlichen Gerechtigfeit im fittlichen Leben verwirflicht werbe (Bef. 58, 6 fg.; 59, 13 fg.; Mm. 5, 14 fg.). Das Bofe gu haffen, bas Gute gu erftreben, bem Unrecht gu miberfteben, Liebe ju üben, bemuthig bor Gott ju manbeln: bas find bie Derfmale echter Betehrung (Dich. 6, 6; Bof. 6,6). Es ift ein alter Epruch: "Durch Liebe und Treue werbe Diffethat verfohnt, burch Gotteefurcht Bofee übermunben" (Epr. 16, 6).

Diefe hohe fittlich Anfahi von der Beftimmung des Mentschaft fonute unter den Griffulg der theytentlissen Affittlissen allerdings alst bie burdings jertsfessen der Bei Eich die Begrift der der Beite die Beite der Bestehrt der Beite bei der Bestehrt des Gebenthumst and dem Effel beitetten ich die Geberchten der der bestehrt der Bestehrt der Bestehrt der Bestehrt der Bestehrt der der Bestehrt d

barunter nicht bie Ablegung einzelner Fehler und Lafter berfteht, bas erhellt aus bem Bufammenhang, in welchem er feine Forberung ftellte. Er verbindet fie mit ber Erflarung, bag bie große, bon ben Bropheten vorhergefagte, Beriobe einer allgemeinen Erneuerung, ber Stiftung bee Gotteereiche, nun eingetreten ift, und mit bem Buruf, bag Die Ginneganberung ben "Glauben", b. h. eine neue, burch Gottvertrauen geheiligte, religibe-fittliche Grundgefinnung im Gefolge haben mitfie. "Ginnesanderung" bebeutet ihm mithin bie eine Geite bes gritnblichen und umfaffenben fittlichen Umfchwunges, ber vom innerften Bunft bes Berfonlebens ausgehenben Grundveranderung, Die er ale bie unerlafliche Bedingung bee Gintritte in Die Gemeinschaft mit ihm felbft und mit bem von ihm gestifteten Gottesreich betrachtet. Die Grundrichtung bes Berfonlebens foll eine neue werben; von bem gottlichen Willen anftatt von bem Eigenwillen foll fie bewegt, auf Erfüllung ber emigen gottlichen Beltwede anftatt auf bie Erreichung egoiftifcher finnlicher Abfichten gerichtet, in ben Dienft bes himmlifchen Batere anftatt bee Bogen Mammon und ber Damonen biefer Welt gestellt werben. Diefe Grundrichtung, bas geiftige Grundgefet ber neuen fittlichen Weltarbnung, ift in ber Beiberebe an bie Junger genauer gezeichnet (Luf. 6, 21 fg.; Matth. 5, 3-16. 43-48; 6, 19-21. 24-34; 7, 13 fg.). Der vierte Evangelift hat für ben einfachen Ausbrud "Sinnesanberung" bie myftijche Borftellung ber Biebergeburt (3oh. 3, 3 fg.). Wir biirfen an ber großern Urfprünglichfeit ber fynoptifchen Ausbrudomeife nicht zweifeln. Der wefentliche Unterschied zwifchen beiben befteht barin, bag nach ben brei erften Evangeliften bie Belehrung, b. h. bie fittliche Erneuerung, ale eine freie That bee Menfchen von Befus geforbert wird, mahrend fie nach bem vierten Evangeliften auf übernatürlichem Bege, burch "Baffer und Beift", b. b. burch Taufe und gottliche Erleuchtung, in bem Denfchen bewirft wirb. Der Borftellung, welche ein muftifch fpeculativer, von ber übermenfclichen Bitrbe Befu erfüllter, geiftvoller Theolog beim Beginn bee 2. Jahrh, fich in Betreff ber Birfungen bee Chriftenthume entworfen hatte, ift bie in ber angeführten Stelle bes vierten Evangeliume ermannte Ausbrudemeife gang angemeffen. Rach ber urfprünglichen Berichterftattung ber brei erften Evangeliften bagegen wendet fich Befus, ba wo er bie Denfchen jum Gintritt in feine Gemeinfchaft einladet, an ihren freien Willen; er macht ihre Belehrung nicht von einem an ihnen gefchehenen Bunber abhangig, woburch ben nicht Befehrten wenigstens ein Theil ber fittlichen Berantwortlichfeit abgenommen murbe, fonbern er laft biefelbe von ihrer eigenen Ueberlegung und Enticheibung bedingt fein, und wer feiner Aufforderung nicht folgt, ben vergleicht er beshalb mit einem "thorichten Dann" (Matth. 7, 26), der fein Baus auf Cand gebant hat. Un die Bedingung ber Befehrung hat Jefus barum auch Die Gunbenvergebung (f. b.) gefnitpft (Luf. 24, 47); benn nur wo ber eigene fittliche Bille noch ftart gemig ift, mit Bulfe ber erneuernben gottlichen Ginwirfung fich für bas Bute zu enticheiben, wo alfo eine granbliche Befferung burch eine ernfte und fraftige fittliche Entichliegung jum boraus verburgt ift, nur ba ift auch die Gunde in ihrer verurtheilenden und gerftorenden Birfung aufgehoben. Darum forbert Befue auch bas fittliche Streben nach Bollfommenbeit (Datth. 5, 40), welches bie Grundbedingung aller mahren Umtehr bon ber Anechtichaft ber Ginnlichfeit jur Freiheit im Beift ift; benn baf bie Burgel bes Bofen in ber Ginnlichkeit liegt (f. Fleifch), bat Befus entichieben ausgefprochen (Darf. 14, 38; Datth. 26, 41).

"Am avpfleitigen Zietatire bai sig die Borfellung vom der Beteinung verschieben ausgeschiebet. Amnetgal der ihrendrijft. Wichtum geneche die Eriteitung verschie einstellung der Treibe na die die Erneben als die Erneben als die Erneben die Erneben aber der Erneben die Erneben aufgescheret, des finnlichen Erhaum, absulgen much deur Erlentung der etwangelichen Bochgeit vom Besen frei zu werden (3al. 1, 21 fg.). Auf die stittlige Erschstänigsteil weit erschieden geschapen (3al. 1, 22; 2, 20 fg.). Auf die stittlige Erschstänigsteil wir entglieben gebennigen (3al. 1, 22; 2, 20 fg.). Auf die stittlige Saldewskrife läßt die Befegenung (3al. 1, 22; 2, 20 fg.). Auf die stittlige Saldewskrife läßt die Befegenung (3al. 1, 22; 2, 20 fg.). Auf die stittlige Saldewskrife läßt die Befegenung (3al. 1, 22; 2, 20 fg.). Auf die stittlige fein die Saldewskrife lächt die Saldewskrife licht die Saldewskrife die Saldewskrife licht die Saldewskrife lich

Bemeinde borangeben (2, 38 fg.; 20, 21).

Die Borftellung, welche fich deim Apoftel Kaulus von der Beltzung findet, sieht wie bestem pfinder Anfichaung von bem "neuen Leben" des Epissen im Zusammenhang. Die Bargunge des Todes und der Auferstehung Jesu mulften sich bemyuloge im Innern

bes ju Belebrenben wieberholen; er muß moralifch fterben und auferfteben (bal, bie Sauptftelle Rom. 6, 2 fg.). Das gefchieht in Bemafiheit einer bem Berftanbnif fich entziehenben geheimnifvollen Gemeinschaft mit Chriftus, Die ber Apoftel ichwerlich ale eine Wirfung ber Taufe, fonbern eher ale eine Folge bee Glaubene faßte, burch welchen allein ber Denich, nach feiner Annahme, in ben Befit bee Beile gelangen fann, ober ber Glaube ift, wie fcon Ufteri ("Entwidelung bee Baulinifden Lehrbegriffe" [6. Aufl., Rurich 1851], G. 104) richtig erfannt bat, bei Baulus bas Brincip bes neuen Lebens. Daburch erhalt nun freilich bie Befehrung in feinem Borftellungofreife eine gang neue Stellung und Bedeutung. Gie ift nicht ber bon bem Meniden ausgebenbe, auf einer entichieben fittlichen Thatigfeit beruhenbe, Ausgangepuntt feines fittlichen Umichwunge, fonbern bie Rolge einer burch ben Glauben übernatürlich gewirften und burch göttliche Thatigfeit hervorgebrachten, alfo an fich unbegreiflichen, Umwandlung und Erneuerung ber gaugen Berfonlichfeit, fobaf baburch aus bem "alten Menichen" ein "neuer Denich", aus ber urfprünglichen, mit Ginbe behafteten und mit bloken Raturfraften ausgerufteten Berfonlichfeit ein im innerften Bunft umgefchaffenes. non Gunbe gereinigtes, mit übernaturlichen Gaben gefraftigtes Berfonleben entfteht (Eph. 4, 25; Rol. 3, 9 fg.; Gal. 6, 15; 2 Ror. 5, 17). Es ift ohne Zweifel fcmierig, ber menfchlichen Freiheit und Gelbftverantwortlichfeit auf biefem Standpunft gang gerecht gu werben.

Roch entichiebener ale in ben Briefen bes Apoftele Baulus ift bie muftifche Anficht bon ber Belehrung in bem "erften Brief bee Johannes" vorgetragen. Gest Paulus immer noch bermoge bee Bewichte, bae er auf ben "Glauben" legt, einen inbibibuellen Borgang ale Bebingung ber Mufuahme in Die Lebensgemeinschaft mit Chriftus voraus, fo ift bagegen nach ber Auffaffung bee erften Johanneebriefe biefe, welche ihm ebenfalle bas Enticheibenbe im driftl, Leben ift, lebiglich eine Wirfung ber gottlichen Geiftesmittheilung, ber "Calbung" (1 306, 2, 27). Wer biefe "Calbung" empfangen hat, ber ift "wiebergeboren" (3, 9); ber Begriff ber Wiebergeburt tehrt abnlich wie im vierten Evangelium wieber. Befehrt fein heißt nach biefer Darftellung fobiel ale "bon Gott fein" (1 30h. 4, s), und alle Menichen gerfallen berfelben gufolge int folche, bie bon Gott, und in folde, bie bon ber Belt, ober mas baffelbe: bom Teufel finb. Der Befehrte ober Biebergeborene ift von ber Gunbe völlig frei (1 3oh. 5, 18), eine Anficht, bie von ber Borftellung ausgefloffen, bag bie Befchrung nicht eine Meuferung bes fittlichen Strebens,

fondern ein Bunder ber gottlichen Allmacht ift. Eigenthumlich noch ift bie geringichatige Borfiellung bes hebraerbriefs von ber Befebrung, nach welcher biefelbe nebft bem "Glauben" ju ben Elementarbegriffen, gleichfam ber Borichule bee Chriftenthume gebort, bie ihm nicht wichtig genug gur Befprechung ericheinen (6, 1 fg.). Diefes Urtheil fteht ohne Zweifel mit bem alexanbrinifd-theofophifchen Standpunft bee Berfaffere im Bufammenhang, wonach bemfelben bie urfprüngliche Geftalt bes Chrifteuthume mit feinen einfachen fittlichen Anforberungen nicht genitgte, und bagegen bas Dogma bon ber gottlichen Erhabenheit ber Berfon Chrifti und feiner hobenpriefterlichen Thatigfeit, im Anfchlug an bie Logos-Ibee ber alexanbrinifchen Schule (f. Alexanbrinifde Religionephilofophie), viel größere Bichtigfeit batte.

Die Rirchenlehre hat in ber Folge ben Lehraussprüchen Jefu über bie Befehrung verhaltnifmäßig geringe Beachtung geschenft und fich in ihren Ausführungen weit mehr an bie muftifche Boritellung bee Apoftele Baulus und bee erften Johannesbriefe angefchloffen. Bon je boberm Berth es ift, Die driftl. Gittenlehre auf Die Lehrgrundlagen Befu felbft geftutt gu feben, um fo mehr muffen wir eine Revifion ber firchl. Lehre von

ber Befehrung nach Dafgabe ber Ausspritche Jefu felbft wiinfchen.

Befenntniß. Befennen (hoda, ouodoyelv) beift freimitthig und ohne Rudhalt, nachbriidlich und mahrheitogemaß Benguiß geben bon etwas, und gwar nicht blos mit bem Mund, foubern auch mit ber That. Go beift es von Chrifto: "Der unter Bontio Bilato bezeugt hat ein gutes Befeuntniff" (1 Tim. 6, 13), wobei nicht blos an einzelne Borte Chrifti, wie 3. B. 3oh. 18, 37, fonbern an fein ganges Leiden und Sterben gu benten ift. Die Pflicht zu offenem Bekeuntniß auf vorhergegangene Frage ergibt fich felbftverftanblich aus ber Bflicht ber Bahrhaftigfeit, aber auch ohne bag wir gefragt werben, fchreibt une bie S. Schrift bie Bflicht bee Befennene por, und gwar 1) ale Befennen bee Beilanbe und 2) ale Befennen ber Gitnben.

1) Das Befenntnif Chrifti, bon ihm felbft berlangt (Matth. 10, 27: "was ich euch fage in Finfterniß, bas rebet im Licht u. f. m."), beftehend in ber furchtlofen freimfithigen

Berfündigung feiner Lehre und Bezeugung bes in ihm gefundenen Beile und Lebens. gebort wejentlich jum Glauben. Es ift bie nothwendige Frucht bes aufrichtigen berglichen Glaubene an ihn. Bgl. Joh. 4, 20: "Bir tonnen es nicht laffen, bag wir nicht reben follten, was wir gefehen und gehort haben", und Datth. 12, 34: "Weft bas Berg voll ift, beg geht ber Rund über"; baber ber Glaube, ber fich nicht im Befemen aufert, unecht ober boch noch fdmach, wie ebenfalls bas Betennen ohne ben Glauben gein werthlofes Berr Berr fagen" (Matth. 7, 21) ift. Je mehr bas Befenutnift in ber erften Beit ber driftl. Rirche mit Gefahren berbunden war und barum hoben Muth erforberte, um fo mehr mußte bas Betennen mit bem Dunde ale eine befondere herrliche Erweifung ber Glaubenefraft ericheinen, weber ohne Glauben noch ohne entiprechenbes Befennen burch ben gangen Banbel bentbar. Darum fagt Chriftus: "Wer mich befemet por ben Denichen, ben will ich wieder befennen bor meinem himmlifden Bater" (Matth. 10, 32; Luf. 12, 8), und Baulus: "Co man von Bergen glaubt, fo wird man gerecht, und fo man mit bem Munde befennet, so wird man selig" (Röm. 10, 10). Wenn in dieser Stelle das Bekennen ein höheres Gut, die Seligkeit, das Glauben nur die Gerechtigkeit einzutragen scheint, so ist diese Untericheibung aus bem bebr. Gliederparallelismus ju erflaren; Glauben und Befennen geboren gufammen wie Gerechtigteit und Geligfeit. Doch ift gu bemerten, baf. wie bas Betennen ben Glauben bemahrt, ebenfo es ibu auch nahrt und ftarft; bas Befennen macht une glaubenefrifder und freudiger, wie es benn auch eine befannte Erfahrung ift, baft man in feiner Ueberzeugung um fo flarer und ficherer wird, je mehr man für fie einautreten genöthigt mirb.

Bas ben Inhalt bes Befenntniffes betrifft, fo ift icon bamit, baf es ein Ausfluft bes glaubigen Bergens ift, gefagt, bag es nicht an bestimmte Formeln, in benen es fich ausbruden foll, gebunden ift. Chriftus verlangt baber ausschlieflich bas Befenntnig ju feiner Berfon. Dies religiofe Befenntniß ju ihm ale bem Quell unfere Beile und Lebens, welches ber Glaube mit fich bringt, ift bon bem bogmat. Befenntnif ju einer bon Menfchen formulirten Lehrbeftimmung ju unterscheiben, bas erft fpater im Butereffe ber außern firchl. Gemeinschaft ale nothwendig erfannt marb. Die Worte, mit benen Chriftus die Taufe einfett (Datth. 28, 19): "Taufet fie auf ben Ramen bes Batere, bes Cobnes und bes Beiligen Beiftes", wobei indeß ju bemerten ift, daß in ber Apoftelgefchichte und in neun Baulinifchen Briefen nur die Taufe auf ben Ramen Chrifti ermafnt wird, enthalten, wenn fie auch junachft nur fagen, bag ber Taufling unter bas Balten biefer Drei gestellt merbe, allerdinge bie Borausfebung, bag er fich ju biefen Drei betannt babe. Gine Formulirung eines Befenntniffes ift aber offenbar auch bier nicht ju finden. Go haben wir auch bei bem bon Timotheus abgelegten "guten Befemtnig" (1 Tim. 6, 12), ebenfo mie 2 Ror. 9, 13; Bebr. 3, 1, mo Befenntnig objectiv fieht für "ben Glauben, welchen wir betennen", mahrend Bebr. 4, 14 "laffet uns halten am Befemtnif", bas Befenntnig wol fubjectio fieht für "laffet uns fortfahren zu befennen", nicht an ein formulirtes Betenntnig ju benten. Der Inhalt des Betenntniffes wird barum auch febr berichieben, je nach der befondern Beranlaffung es zu ermähnen oder nach der Auffaffung bee Schreibere von ber Bebeutung bee Evangeliume, angegeben; theile heift es bas Betenntnig, bag Jefus ber herr (Rom. 10, o), theils bas Befeintnig, bag er Gottes Cohn fei (1 3oh. 4, 18), theile bas Befenntnig ber hoffnung, Die wir haben (Bebr. 3, 6; 10, 23). Coon friih aber entftanb gegenüber ben in bie driftl. Rirche einbringenben jub. und heidnifden, ebionitifden und gnoftifden Brrthumern, bas Bedurfnik, bas Befenntnig gu Chrifto bestimmter ju formuliren. Die erften Spuren babon feben wir 1 3oh. 4, 2: "Ein jeglicher Beift, ber befennet, baß Jefus Chriftus fei in bas Fleifch getommen" (und auch wol 1 3oh. 4, 15: "Welcher nun betennet, bag Jefne Gottes Cohn ift"), welche Formel mol besondere dem Gegenfat gegen ben gnoftischen Dofetismus (f. Gnofis) ihre Entftehung verdantt. Dies Bedurfnig, fich ju icheiben bon ben bas Chriftenthum mit frembartigen Bestandtheilen bermifchenben Unberoglaubigen, veranlafte mehr und mehr langere Formulirungen bes pom Chriften gu forbernden Befenntniffes, gunachft bie mehrfach noch poneinander abmeichenben regulae fidei und veritatis, aus benen bas fogenannte apostolifche Glaubenebefenntnif fich bilbete. Je mehr bie Rirchenlehre fich bogmatifch ausbilbete, um fo bogmatifcher murben biefe Formulirungen, und je mehr ftatt ber perfonlichen hingabe bes herzens eine Buftimmung ju ben Lehrfaten ber Lirche als rechter Glaube angefeben warb, um fo wichtiger ward bas Bekenntniß ju ihnen. Es tann allerbinge eine Rirche ale Gemeinschaft eines gewiffen Glaubene nicht befteben, ohne bie Scheibelinien gn betonen, welche fie von Undereglaubenben trennt. Da aber bie evangelifche Rirche grundfatlich jede Unterwerfung unter Menfchenfatungen verwirft und bas Brincip ber Fortentwidelung ber Lehre auf Grund bes Evangefiums, fomit auch eine Mannich. faltigfeit ber Anichauungen anertennt, ba fle ferner nicht in ber Annahme bestimmter Dogmen, sondern in der hingabe des frommen Gemuthe an ben heiland die Geligteit ju finden lebrt, wird ihr Betenntnift nicht in formulirten, für alle verbindlichen bogmat, Lehrfagen, fondern vielmehr in religiofen Brincipien befteben muffen.

2) Das Befenntniß ber Gunben wird junachft Gott gegenüber verlangt als nothwendige Bemahrung aufrichtiger Reue und Bufe, und erlangt ale folche ben Gegen ber Buffe, Die Bergebung ber Gunben (Epr. 28, 18; Bf. 32, 5). Eine mahre Buffe wird immer von bem Gingeftanbnig ber Schuld getragen fein; benn fie ift nicht bentbar ohne baft wir mit ber innern Luge ber Gelbftgerechtigfeit gebrochen haben. fagen, wir haben feine Gunbe, fo betrugen wir une felbft und die Bahrheit ift nicht in und; fo wir aber unfere Gunben befennen, fo ift er treu und gerecht, daß er une unfere Sünden vergibt und reiniget une von aller Untugenb" (1 3oh. 1,8). Daber ift bas Befenntnig unferer Gunben por Gott por bem Abendmahl, wie es in bem vom Beiftlichen gefprochenen allgemeinen Gunbenbefeuntniß fich fundgibt, ale Bedingung jum fegenereichen Genug bee Dable nothwendig. - Aufer bem Befenntnig por Gott wird bas Befennen ber Gunden por ben Menichen empfohlen, und awar ber einzelnen Gunden: "Befenne einer bem anbern feine Gunbe" (3at. 5, 16), nicht blos in bem Fall, bag wir andern Unrecht abzubitten haben, fondern auch wenn unfere Gunde ihnen verborgen ift. Colch Betennen ift fegensreich, micht blos weil in ihm eine große Demüthigung unferer felbft und ein traftiger Beweist liegt, bag wir entschieden mit bem Buftand ber Gunde brechen wollen, nicht blos weil erfahrungogemaß ber vom Schnibbewuftfein Gebrildte eine Laft abgefchüttelt bat, wenn er bie Rraft jum offenen Befenntnift gewonnen, fonbern por allem beshalb, weil burch Mittheilung ber bem Rachften bisher verborgenen Gunde an bemfelben une feine drifti. Unterftutung jur Ueberwindung berfelben erft gutommen fann. Das Gunbenbefenntnig vor Menichen hat baber fowol fitr die Bergebung ale fur Die Beiligung Bebeutung, und letteres nur in bem Dage, ale ee Befenntnig einzelner Gunben ift. Deshalb ift auch die bem Abendmahl vorhergebende fogenannte Brivatbeichte, bas von jedem einzelnen Communicanten gewöhnlich nach einem Formular abgelegte Gunbenbetenntnik por bem Beiftlichen, überflüffig. Die Brivatbeichte hatte Ruten nur ale Dhrenbeichte, b. f. ale Befennen einzelner Gunben, weil une bann Unterftutung gur Ueberwindung ber Gunbe gegeben werben fonnte. Aber bag bies von ber bestimmten Berfon bee Beiftlichen gefchebe, tann nicht verlangt werben, ba ce bee Beichtlindes perfonliches Bertrauen auf Die Beisheit, Erfahrung und Liebe bes Beichtvatere vorausfest. Go fehr ferner bas Befennen ber einzelnen Gitnben an ben Rachften fegendreich fein fann, fo wenig barf bas Mufgablen einzelner Gunben bor Menfchen ale nothwendig jur Bergebung angeseben werben. Denn bas mare eine Aufgabe, ber wir nie Genüge leiften tonnten megen ber in jebem Thun fich undewufit zeigenden Gundhaftigfeit ("Ber tann merfen, wie oft er fehlte". Bf. 19, 13); es mare auch die Befahr nabe, bag wir mit bem Befennen einzelner Sunben Gelbftaufriebenheit in une erzeugten und unfere Aufmerffamteit auf ben Grund bes Bergens, ben nne bor Gott aufgubeden bor allem Roth thut, gu lenten berfaumten, bag, wenn wir die Gunbe nur in einzelnen Sandlungen fuchten, wir auch die Bergebung burch einzelne Sandlungen berbeifichren wollten. Bur Bergebung geniigt vielmehr bas allgemeine Befenntniß por Gott, welches unfere Bergen verbammt: "Daran ertennen wir, daß wir aus ber Bahrheit find und tonnen unfer Berg por ihm ftillen, bag, fo une unfer Berg berbammt, Gott großer ift benn unfer Berg und erfennet alle Dinge" (1 30h. 3, 19. 20). Dogbad.

Bel, f. Baal. Bela, f. Boar.

Belagerung, f. Feftungen.

Beleidigung, b. i. Chabigung jemanbes an feiner perfonlichen Ehre, tann ftatthaben theile burch Worte, theile burch Geberben, theile burch Thatlichfeiten. Bon allen brei Arten ber Beleibigung finden fich in ber Bibel Beifpiele. Umter bie Rubrit ber Beleidigung burch Borte fallt bas Schmaben einer Berfon (Spr. 25, 10; Datth. 5, 21);

bas Fluchen (2 Sam. 16, 9); bas Berhöhnen (Bf. 119, 42); bas Berfpotten (Gpr. 22, 10; 24, 4). Unter biejenige ber Beleibigung burch Geberben bas Ropficutteln (2 Ron, 19, 21 Bf. 22, s; 44, 15; 109, 25; Siob 16, 4; St. 2, 15; Datth. 27, 39); bas Musfpuden por jemand (Biob 30, 10); unter biejemge enblich ber Rranfung jemanbes burch Thatlich feiten bas Chlagen auf bie Bade (Did. 4, 14; 1 Son. 22, 24; Siob 16, 10; Datth. 5, 29; 3oh. 18. 32: 19. 3); bas Speien ine Angeficht (3 Dlof. 15, s; 4 Dlof. 12, 14; 5 Dlof. 25. 9: Datth. 27. 9); bas Bewerfen mit Steinen (2 fon. 2, 23). Obgleich nun alle biefe verschiebenen Arten ber Beleibigung fcon burch bas pentateuchifche Gebot ber Dachftettliebe (3 Dof. 19, 18) unterfagt finb, fo findet fich boch ein ausbrüdliches Berbot ber Rrantung einer Berjon an ihrer Ehre nur für ben fall, baft Gegenftand berfelben Gott ober beffen Stellvertreter auf Erben, Die Obrigfeit, ift (2 Dof. 22, 28); fofern fie alfo bas ift, was wir ale Dajeftatebeleibigung bezeichnen wilrben. Aber auch bier gefchieht es mit bem Unterfchieb, baf eine Strafe lediglich gefest ift auf die Gotteelafterung (f. b.). Bie aber 1 Ron. 21. 10 bie Lafterung Gottes und bes Konigs auf bas engfte miteinander in Berbindung gebracht find, fo ward factifch Beleidigung ber Obrigfeit nicht minder fcharf geabnt, wie biejenige Gottes, nämlich mit bem Tobe, nur baf bie auf Beleibigung bes Ronigs gefette Tobesftrafe nicht nothwendig wie bei bem Berbrechen ber Gotteslafterung bie Strafe ber Steinigung fein mußte (1 Kon. a. a. D.); es tonnte aud auf andere Beife, 3. B. burche Schwert, Die Tobtung bewertstelligt werben (1 Ron. 2. s fa .; 46). In fpaterer Reit waren laut bem Talmub (Baba Kamma, VIII, 6), wie im rom. Recht, Beleidigungen mit Gelbstrafen gu bilfen, wovon fich jedoch im A. T. noch feine Cour findet. Das R. E. nimmt, im Berhaltnif jum A. E., einerfeits bem Beleibiger gegenüber einen ftrengern Standpuntt ein (Datth. 5, 22), wie es andererfeits von bem Be-Leibigten ben ftrengen Rechteftandpunft ganglich aufgegeben wiffen will (Datth. 5, 44; Lut. 6. 28; f. Ehre). Chraber.

Belial ober, wie mahricheinlich die urfprüngliche Lebart lautete, Beliar, ift an ber einzigen Stelle, wo bas Wort im R. T. fich finbet (2 Ror. 6, 15), Rame bes Tenfele, wie benn fcon die alte for. Bibelitberfetung, Die fogenannte Pefchito, baffir Gatan bietet. Der Rame ift in ber Form Belial (Beliar ift bie fpatere griech. Aussprache) hebr. Urfprunge und bedeutet eigentlich bas Richthohe, bas Tiefe; weiter ben Abgrund; fobann bas Berberben, und gwar biefes fowol in phyfifcher wie in moralifcher Begiehung; endlich auch an einigen Stellen bes M. T. (2 Cam. 23, a; Rah. 2, 1; Siob 34, 18) ale ein Eigenname ben Richtemurbigen ober aber ben Berberber. Außer in Diefer appellatiben Bebeutung tommt bas Bort im M. T. nicht bor, und wenn Luther auch bier an einigen Stellen (5 Dlof. 13, 13; 2 Sam. 22, 5; 23, 6; 2 Chron. 13, 7; Bf. 18, 5) bas betreffende bebr. Bort ale Eigennamen wiebergegeben bat, fo beruht folches auf einem Dieberftanbnif, naber auf einer Bermechfelung bes fpatern neuteft. Gebrauche biefes Borte mit bem frühern alttestamentlichen. Der Uebergang bes Bortes aus einem Appellatibum in einen Eigennamen ift genau berfelbe, wie bei bem Ramen Ababbon (Offb. 9, 11), welcher, urfpriinglich ebenfalls ein Appellatibum in ber Bebeutung "Berberben" fpater in berjenigen bon "Berberber" Eigenname bes "Engels bes Abgrundes" geworben ift.

Schraber.

Belohnung, f. Lohn.

 Rebutabnegar's "Cobn", mol aber fein Entel fein tonnte, in welcher weitern Bebeutung bas entiprechenbe hebr. Wort juweilen portommt. Inben wird biefer lette Ronia bon Babel bei ben Claffitern und auch in ben einbeimifchen babplonifchen Gefchichtsquellen beständig lediglich Rabunit oder Rabonned (Berojus) auch Labynetus (Berodot) oder ahnlich genannt, und felbft auf ben Monumenten mit Reilfdriften begegnen wir jur Bezeichnung biefes letten babylonijchen Konige lediglich ben Ramen Rabu-nahid (affprifch) ober Rabu-indut (babylonifch). Dagu marb nach ben ibereinstimmenben Rachrichten ber Alten Rabunit gar nicht in Babnton erichtagen; berfelbe verließ vielmehr beim Bergnruden bes Enrus mit feinem herrn die Ctabt, folog fich nach einer berlorenen Schlacht in Borfippa ein und ergab fich fpater, nach bem Gall ber Sauptstadt, freiwillig bem Gieger, ber ihn großmuthig behandelte (Berofus). Gine 3bentifierrung bes Belfager mit biefem Rabunit fcheint fomit in feiner Beife gerechtfertigt. Dagegen nun aber wird wiederholt in Reilinichriften, und amar auf Enlindern bes Nabunit, die ju Mughnir gefunden wurden, neben bem Nabunit auch fein Cohn Bil-sar-uzzur ("Bel, erhalte ben Ronig!"), b. i. Belfager, genannt, fitr welchen gleicherweise wie fur ben Rabunit felbit ber Schuts ber Gotter angefleht wird (British Museum Series Pl. 68, Rr. 1). Durch ben lettern Umftand wird es hochft mahricheinlich, bag Rabunit feinen Cohn bereits bei feinen Lebzeiten als Mitregenten angenommen hatte. 3ft bem fo, fo murbe fich erflaren, einerfeite, wie Belfager im Buch Daniel ale Ronig von Babel bezeichnet werben tomte, anbererfeite, mie Belfager in Babylon felbit ums leben tam. Sier nämlich mar er von feinem Bater Nabunit gurud. gelaffen, um bie Sauptftadt gegen ben Geind ju vertheibigen, mabrend biefer felbit, um bie Streitfrafte bee Geinbes zu theilen, bemfelben ine offene Gelb entgegenzog und fpater fich nach Borfippa warf. Bei ber Ueberrumpelung ber Ctabt burch Enrue fanb Belfager feinen Tob, mahrend Nabunit fich bem gegen Borfippa herangiehenben Gieger freiwillig ergab. Bgl. G. Ramlinjon, The five great monarchies of the ancient eastern world (1865) III, 515 fg. Ueber Daniel's babytonifchen Ramen Beltichaggar f. Daniel. Chraber.

Bengig. 1) Gin Cohn bes Sobenprieftere Jojaba, einer ber Belben Davib's, ber gugleich Befehlehaber feiner Leibmache mar (2 Cam. 8, 18; 23, 20, 23; 1 Ron. 1, 82 fa.; 4, 4); 2) ein angesehener Mann bee Stammes Simeon (1 Chron. 4, 36); 3) Rame verfchiebener anderer Berfonen (1 Chron. 15, 24; 2 Chron. 31, 11. 13; 2 Cam. 23, 30; Efra 10, 30; E1. 11. 1. 13).

Ben Sabab. Go beigen brei Romige von Damastus (f. b.), von benen ber britte einer anbern Dynaftie angehort als bie beiben anbern. Reben bem fiegreichen Eroberer Bafael (f. b.) wird Ben Sabad follechthin ale Repräfentant bee bamgecenifchen Ronigthume genannt (Mm. 1, 4 und baraus Ber. 49, 27). Diefe beiben Ramen find auch bei Juftin (XXXVI, 2) aufbewahrt, wenn nämlich bafelbft Abores = (Ben) Sabab ift, mas freilich nicht gang ficher, wahrend Azelus ohne Zweifel ben Bafael bezeichnet.

Obwol auch bas einfache Sabab ale Manneename vorfommt (1 Dof. 36, as fg.; 1 Chron. 1, 46 fg.; 1 Kön. 11, 14 fg., beibes Edomiter), fo haben wir Ben Sadad boch wol als "Sohn bes Gottes Babab" aufzufaffen, nach Analogie ber fpr. Namen Bar allaha, "Gottesfohn", Bar barsemin (für Bar bails.), "Cohn bes himmelsberrn", und bes farthagifden Bith bajal, "Baal's Tochter" (zweifelhaft ift bas bebr. Bithis, 1 Chron. 4, 18). Ratürlich übernehmen wir teine Gewähr für unfere Boeglausiprache phonis, Ramen. Der Gott Sabab, tiber beffen Wefen mir allerbinge nichte Raberes miffen, ift gefichert burch ben Ramen bee Ronige von Boba, alfo gleichfalle eines Aramaere, Hadadjezer "Sabab billt". gebilbet wie Esmangezer, Bajaljezer bei Phonigiern, Jojezer, Eligezer bei Bebraern. Bon einem folden Gott haben wir auch einzelne Rotigen bei griech, und rom. Schriftftellern. Aber nicht barf man bierber bie oft eitirte Stelle aus Macrobine (Saturn., I, 23, 17) gieben, mo ber "affinr." Gotteename Adad burch unus unus (fo mit boppeltem unus ift bie beglaubigte Lebart) erflart mirb. Er meint alfo bae gram, had had, mas bon unferm Sabab burdaus berichieben ift. Dolbete.

Ben Sinnom, f. Sinnom.

Beniamin (Cobn bee Glude), ift ber Rame bee jungften ber gwölf Cobne Jatob'e, bes jüngern Brudere Jofeph's, ber, gemäß 1 Dof. 35, 16 fg., wie biefer bem Jatob bon ber Rabel geboren warb. Er ericheint in ber Cage neben Jofeph ale ber Liebling bee Baters, beffen möglicher Berluft benfelben auf bas tieffte betrübt (1 Dof. 42. 4: 43. 14). Es fann wol als ein gefichertes Refultat ber Forfchung angesehen werben, bag wir in biefer Familiengeschichte nur ben Refler ber volllichen Berhaltniffe best ifraelitischen Stammes Benjamin haben, ale beffen Ahnherr ber Cohn Jatob's in ber Cage gilt. Bie biefer, fo erfcheint auch ber Stamm Benjamin in ber frubern Beit als im engften Berbaltnift ju Jojeph, b. i. bem Doppelftamm Ephraim und Manaffe, ftebend. Ochon bei bem Bug burch bie Bufte ichgren fich bie Benjaminiten fammt ben Manafiten um bas Banier bee Lagere Ephraime (4 Dof. 2, 18-24). Bei ber Bertheilung bee Lanbes erhalten bie Benjaminiten ihren Losantheil unmittelbar neben bemjenigen Ephraims (3of. 18, 11-20). Bei bem Rampf ber nördlichen Stamme gegen ben Ronig Jabin bon Bafor ericheint nach bem Deborablieb (Richt, 5, 14) Benjamin, neben Ephraim unter ber Rahl ber jum Rampf miber bie Ranganaer Ausgiehenben. Caul, aus bem Stamm Benjamin, findet namentlich bei ben nördlichen Stummen, unter benen Ephraim ber bedeutenbfte, Umerftutgung, und bei feinem Rall find es wieberum bie nordlichen Stamme, Die fich auf bie Ceite bes Rronpratenbenten 3ebofeth, bes Cohnes Caul's, fclagen (2 Cam. 2). Die Abneigung gegen bie David'iche Dynaftie, b. i. gegen bie judaiftifche Dberherrichaft, bauert noch in die fpatere Regierung David's hinein (2 Cam. 20). Erft mit Galomo anberte fich biefes. Rach feinem Tobe feben wir Benjamin mit Juba geben und ben Davibiben Rehabeam anerfemen (1 Ron. 12, 21). Der Grund biefer Schwenfung in ber Bolitif ift wol bornehmlich in bem Umftand gu fuchen, daß ingwifden bas im Bebiet bes Ctammes Benjamin gelegene Berufalem gu ber Sanptftabt bes Reichs gemacht mar. Theils ber ummittelbare Ginflug ber hauptftabt als folder, theile bie Bortheile, welche bie Dabe einer großen und machtig aufblithenben Ctabt auch für bie Umgegend bot, feffelten Benjamin an Juba, mit bem es benn auch feitbem burch alle Sahrniffe eng gufammenging. Much noch nach bem Untergang bes Reiche find es bie Benjaminiten, welche, abgeseben bon ben Angehörigen bee Stammes Levi, mit ben Judaern aus bem Eril beimfehren und mit biefen ben Sauptftod ber neuen Gemeinbe ausmachen (Efr. 1, 5; 4, 1; 10, 9). Das Gebiet bes Stammes, bas öftlich vom Borban, nörblich von Ephraim, weftlich von Dan und fublich von Buba begrengt mar, gehörte gmar feiner Ansbehnung nach gu ben am wenigften umfangreichen (4 Dof. 1, 36), zeichnete fich aber burch Fruchtbarfeit bor andern Theilen Balaftinas vortheilhaft aus, wie benn noch Josephus ("Alterthumer", V, 1, 22) bie Kleinheit bes bem Stamm Benjamin bei ber Theilung bes Landes jugefallenen Lofes mit bem Sinweis auf die Bortrefflichfeit feines Bobens motivirt. Der Stamm felbft ericheint burchweg in ber Gefchichte als einer ber rührigften und tapferften, entsprechenb ber Charafterifirung beffelben in bem alten Dafchal (1 Dof. 49, 27), wo Benjamin mit einem reifenben Bolfe verglichen wirb, ber am Morgen Raub verzehrt und am Abend Beute austheilt. Roch in ber Richterzeit fchredten bie Benjaminiten bor bem Rampf mit ben fammtlichen übrigen Stammen nicht gurud (Richt. 20, 15), und maren fchlieflich nur burch eine Rriegelift gu bewältigen (B. 23. 29 fg.). Inebefonbere ftanben bie Benjaminiten in bem Ruf, gewandte Bogenichuten und Schleuberer ju fein, Die ebenfo gut mit ber Linten wie mit ber Rechten die Schleuber ju handhaben munten (Richt, 20, 16; 1 Chron. 8, 39; 12,2 fa.; 2 Chron, 14,7). Gben biefe ihre Rubnheit und baber ihr Rriegemuth batte freilich einmal beinabe ben Stamm feine Erifteng getoftet; einzig die Grogmuth ber übrigen Stamme rettete benfelben bor völligem Untergang (Richt. 20, 21). Bgl. Ewalb, "Gefchichte bes Bolfes 3frael" (2. Mueg., Göttingen 1853), II, 360, 368-370, 486, 490 fg.; III, 64, 131, 146; Bergfelb, "Gefchichte bes Bolles Jisrael" (2. Musg., Leipzig 1863), I, 204; Robirton, "Balaftina", II, 322; Furrer, "Banberungen burch Palaftina" (Bitrich 1865), G. 75-80. Ber, f. Beer.

Brafa ("Expan"» ober "Brief") That in ber Wille Teton (2 Chron 20, 26, 39), 38, 20), sind agr meir bon En-Choi. Ging gut Erlunde unrebhillig bon Schron liegt eine Diefe Diege Brande, wie der die Breite Diefe Schron einer Schron einer Schron einer Schron einer Schron einem Ert Bereicht und einem Weich Bereicht aufgehenden, her gan, jus ber 2 Chron. 20, 16—26 ichfrießenen Certifichtien pait. In Beziehung auf biefe Tada und des fich der mit liefende Schronige beneund ber Verpolet Bolt des Schron (Zah der Schron (Zah der Schron) (Zah der Schronige (Zah der Schron)) (Zah der Schronige (Zah

393

Datth. 13. 4). Jojephus benennt ben Ort Bethaetho, welches Emalb in bem beutigen Bir eg-Beit, nordweftlich bon Bethel, etwas über 1/2 Stunde bon Dichifna (b. i. Gofna) gelegen, finden will, wenn man nicht lieber, mas jedoch auch unmahricheinlich ift, bei Berea an Bereoth, bas beutige El-Bireh beinahe eine Deile fitblich von Dichifna,

Bered, ein Ort in der Arabifchen Bufte gegen Gur (1 Dof. 16,14), vielleicht ber Dichebel Belal, fiiblich beim Babi el Arifch, jebenfalls weftlich von Rabes (f. b.).

Berg. f. Gebirge.

Berghau. Rach ben Rachrichten von bem Raturreichtbum Balaftinas ift es ...ein Band. beffen Steine Eifen find, wo bu aus feinen Bergen Erg hauen wirft" (5 Dof. 8, 9). 3m Segen Dofes beift es: "Gifen und Rupfer merben beine Schlöffer (ober Riegel) fein" (5 Dof. 33, 25), und ber eifernen Riegel (1 Ron. 4, 13), ber eifernen Thitren wird öfter erwähnt (3ef. 45, 2; Bf. 107, 6). Die beifen Quellen bei Tiberias find von Reifenben eifenhaltig befunden worden; ber Boben weiter nordlich foll ftart mit Gifen gefchmangert fein, und im filblichen Lande, mifchen Berufalem und Bericho, bat man Gifenfteinlager permuthet. Rach Diefen Andeutungen follte man meinen, muffe bei ben Bebraern Bergbau betrieben worden fein, allein ee ift feine biblifche Stelle gu finden, wodurch biefe Bermuthung fichergestellt mitrbe, und die Reifenden haben bisher feine Spur einft betriebener Bergwerte entbedt. 3mar enthalt bas Buch Siob (28, 1-14) eine Schilberung bes menichlichen Bermogene, Die verborgenen Schate im bunteln Innern ber Erbe ju erfpaben und an ben Tag ju forbern, b. b. eine Beichreibung bes Bergbaues; Die Bibelforfcher find jedoch baritber einig, baf bie Stelle auf außerpalaftin. Bergwerte gu beziehen ift, wobei bie einen an Arabien, bie andern an Neghpten benten. Die fpan. Gold und Gilberminen (1 Daff. 8, 2), im Alterthum febr berifunt, wurden bon ben Phoniziern bebaut, benen ihre Colonie eine reiche Ausbeute lieferte, um fie auf die afiat. Dartte gu bringen. Bon ben Eprern bezogen auch die Bebraer ihren Theil an ebeln Detallen (E3. 27, 12), und amar werben außer ber angeführten Bezugequelle namentlich erwähnt: Ophir, bas Californien bes Alterthums, bon mo Calomo, in Berbinbung mit feinem Gefchaftefreunde Biram, außer anbern Roftbarfeiten auch Golb und Gilber auf Schiffen bringen ließ (1 Ron. 9, 20; 10, 11. 12); Uphas, ein Land bas feines Gold lieferte (Ber. 10, 9; Dan. 10, s), über beffen Lage ber bunfle Rame gar feinen Auffchluß gibt, mabrenb Dubir vielleicht im fiiblichen Arabien gefucht werben tonnte. Um ben Bebruern bas Berbienft bes Berobaues meignen gu fonnen, bat man auf bie 80000 Steinarbeiter bingemiefen (1 Ron. 5, se, bei Luther Rap. 5, 17), Die Galomo behufe bes Tempelbance befchaftigte, und aus beren Befchäftigung in Steinbruchen auf ihre Befchidlichfeit im Bergbau fchliefen ju burfen gemeint; jeboch folgt baraus nur, bag fie auch jum Bergban gefchidt gemejen maren, mas niemand bezweifeln wird unter ber Borausfetjung, bag fie Gelegenheit bagu gehabt batten. Gine Bfalmftelle, auf die man fich auch berufen bat (Bf. 95, 4), fpricht eigentlich nur bon bem "Gute" ber Berge, und eine andere Stelle (3ef. 57, 1) bon Felfenarbeiten überhaupt. Aus Eg. 27, 19 hat man ben Daniten bas Berbienft bes Bergbaues auf Gifen guerfennen wollen. Indeft, abgefeben bavon, bag ber Urtert biefer Stelle Gegenftand einer noch nicht endgültig geloften Streitfrage ift, bag bie Remming bee Stammes Dan in jener Berbindung nach Ort und Beit bon ber Britit für ungulaffig erflart wirb, banbelt es fich in ihr gar nicht um Bergbau, fonbern um ben Sanbel mit gefchmiebetem Gifen. Man bat es unbentbar gefunden, und es ift allerbings auffallend, daß ein fo betriebfames Bolf wie bas hebruifche, bas einen großen Bebarf an Erg gu Baffen, landwirthichaftlichen Gerathen und Sandwertzeugen unftreitig hatte, beffen Renntnig ber Behandlung ber Metalle aus haufigen poetifchen Schilberungen herborgeht (3. B. 3ef. 1, 22; E3. 22, 12-22; Ber. 6, 29; Epr. 17, 3 u. a.), beffen Gifenarbeiter ale tauglich befannt maren, ba bon ber Begführung bon taufend Schmieben und Schloffere nach Babnion berichtet mirb (2 Ron. 24, 14, 16), nicht eigenen Bergbau betrieben baben foll. Es muß um fo mehr befremben, ba die Bebraer bon Landern umgeben maren, beren Bewohner ale Bergbauer bes MIterthums befannt find und jenen ale Lebrer bienen tonnten. In Phomizien murben amifchen Sarepta und Tyrus Erggruben betrieben; Megypten hatte feit uralten Zeiten feinen Bergban, namentlich auf Golb, in ben öftlichen Gebirgen gegen Methiopien; auch bie Araber follen fcon im Alterthum Bergbauer gewefen fein. Da aber bie Bibel felbft nirgenbe eine ausbrudliche Angabe über palaftin. Erggruben macht, noch in anbern Schriften bes

übrigen Micrikums davom Ernschung geschießt, da frener isiber in Baldfins teim Spur von einstigen Bergwerfen entbectt worden ist, auch grindliche geologische Unterschungen seinen, wodurch der Witzischiefeit der Wetallgewinnung bestätigt würde, so dürfte wol die Frage: od die Erksche missen. Der seine Lande seine offene

Raber betrachtet ift nach ber inb. DRythe bie bewohnte fcheibenformige Erbe ringe bom Ocean umgeben und biefer wiederum bon einem ungeheuern Gebirge, Localoca, umfchloffen, über welches binaus feine Runde ber Menfchen gebrungen ift. Die Erbe felbft gerfallt in fieben, burch Bergfetten, welche von Dit nach Weft laufen, geschiebene Erbgurtel. Muf bem mittlern Erdgurtel, gwifchen bem bunteln Rorden ber Erbe und bem eblern, fruchtbarern Guben, ju meldem bas Land ber Sindus (Bharatfand) felbft gehort. gelegen, befindet fich ber ind. Dinmp, ber Gotterberg Meru, b. i. Mittelpunft, Achfe; er beift auch Sumeru, ichoner Meru, Maha-Meru, großer Meru, Suralaya, Wohnung ber Sonne. Derfelbe gilt ale ber Mittelpuntt ber bewohnten Belt, tief in ben Abgrund binab und boch in die Simmel binauf fich erftredend, ale bie Burgel aller Gebirge, ber Saltpunft ber gangen Erbe, nach allen vier Beltgegenben von vier einzelnen Bergfaulen, oft- und weftwarte aber von vier fleinen Gotterbergen eingeschloffen, Die Wohnung ber Gotter und ber Geligen. An ben Geiten bee Berges find verfchiebene Wohnungen für bie Geligen, Die, je bober man fteigt, befto fconer werben und Die verschiedenen Grabe ber Geligfeit bezeichnen. Brahma mit feinem Bof ber vornehmften gottlichen Befen hat feinen Git an ben Geiten bes Rorbens auf bem Gipfel. Um ben fun befielben berum liegt bas Parabiesland Ilawradam. Auf bem Berge Meru ift ein ewiger Tag für ben Raum von 14 Graben um ben Cumeru, und auch eine ewige Racht für benfelben Raum auf ber entgegengefetten Geite. Um biefen Gotterberg bewegen fich Conne, Mond und Sterne. Comie ber Inber, wenn er ben beiligen Gotterberg in ber wirflichen Welt fuchte, an bas Simalajagebirge bachte, fo fcmebte bem Benbvolt babei ber feine Welt nach Rorben bin begrengende Rantafus vor, welcher beshalb auch ben Namen bes Albordich führte, was mahricheinlich Berg ober Burg bebeutet. Wenn fpeciell ber Dern ba gu fuchen ift, mo ber Simalaja an feinem Nordweftenbe mit ber von Often nach Weften ftreichenben Rette bee Baropamifoe fich freugt und ju ben hochften Schneegipfeln fich erhebt, fo liegt, gleichsam ale Fortfetung bes Paropamifos, bas über 60 Deilen lange Gebirge Albore mit bem 13800 fuß hohen Schneegipfel Demawend, füblich bes Raspifchen Deeres. And biefer Berg liegt, nach bem Avefta, im Mittelpuntt ber Erbe, beren fieben Birtel (Keschwars) um ihn ber man von feinem Gipfel aus überbliden tann; er ift ber attefte und bochfte aller Berge, auf Dringb's Willen aus bem Mittelpuntt ber Erbe beraus umb bis jum Urlicht emporgewachfen, aus ihm find bann wie aus einem Rern bie übrigen Berge bervorgegangen. Auf ihm ift ber Thron bes Ormugb und bie Berjammlung ber himmlifden Beifter (Fervers). Dort lebt man ein ibeales Leben; feine Finfternif (Difb. 22. 5), fein Froft, feine Bite (Dffb. 7, 16: 3ef. 49, 10), fein Weinb, fein llebel, fein Tob (Dffb. 21, 4) ift mehr, nur Beil und Friebe, herrliche Beiben, wohlthatiges Baffer, Bervielfaltigung ber Beerben (Bef. 11, e fg.; Dffb. 22, 1. 2). Diefer Lichtberg, ber Rabel ber Erbe, wird bon Conne, Mond und Sternen umgeben, bie, von bort ausgebend, bie Welt erleuchten und um ihn ber ihre Bahnen laufen (Bf. 19, s fg.). Er fest bie bodite Lichtwelt in Berbindung mit ber irbifden Belt; und von feinem Gipfel führt eine Brude (Tachinevad) vollende binuber ju bem Ort ber bochften Geligfeit. Much ben Griechen erichien ber bochfte Berg im Rorben ihres Gebiete, ber theffal, "vielgegadte" Dimmpos,

ale die Wohnung ihrer Botter, ber über bas Deer, und bom Meer au ibm, ben berrlichften Anblid gemabrt. Bie aber im übrigen bie Berfer bas Leben ber Geligen auf bem Albordich, fo beichreiben bie Griechen baffelbe auf ben Infeln ber Geligen (homer, "Donffee", IV, 565 fg.) Auch ichien ihnen ber Dinmp an weit nordlich gu liegen, um jugleich ale "Rabel ber Erbe" ju gelten, welche Ehre vielmehr bem belphifchen Seiligthum jugebacht wurbe.

Dem entiprechend galt nun auch ben Bebruern ibr Land ale ,, Rabel ber Erbe" (En. 38, 12), und fie wiefen ihrer Sauptftabt in ber Ditte ber Boller ihre Stelle, b. b. ben Ehrenplat an (Eg. 5, 5); fo wie die Chinefen fich felbft und Dohammed feine Landelente für "bas Bolf ber Mitte" erflaren, fo erfchien auch ihnen ber in ber Mitte ber Erbe gebachte Bion ale ber "Berjammlungeberg", welchen Jahre bewohnt mit all feinen Beiligen (Bf. 48, s; 5 Dof. 33, s; vgl. auch Jef. 33, 20. 21). Wenn jedoch ben andern Bolfern ihr Gotterberg "im augerften und bochften Rorben" lag, meil ihnen bie nördlich barüber hinausliegenden "Erdgürtel" "unbefanntes Land" maren, und jugleich ber Morben, ba ber Connenlauf ben Guben abwarte geneigt ericheinen laftt, ihnen, und auch den Bebruern, vermeintlich höher gelegen vorfam und mit feinen Sochgebirgen (Simalaja, Raufajus, Olpmp, Libanon) in den Dimmel bineinragte, fo merben auch wieder im A. T. die Ericheimungen ber Gottheit ale aus Mitternacht tommend beschrieben (Siob 37, 22; Ez. 1,4; bgl. auch 28,14). Bgl. Gefemine, "Der Brophet Jefaia", Beilage I; "Bon bem Gotterberge im Dorben nach ben Mithen ber affatifchen Boller"; Sitig au Bef. 14, 13; Bf. 48, 3; Es. 38, 12; Rofenmiller, "Banbbuch ber bibliften Alterthumofunde", I. 154 fa. Rneuder.

Berggotter, 'olohe-harim, lebten in ber Phantafie ber bas Tiefland bewohnenden Aramaer und galten ihnen fur bie Beschützer ber Bebraer. Diefer Gulfe hofften fie bie hebraer berauben gu tonnen, wenn fie biefelben gwangen, in ber Ebene mit ihnen gu tampfen (1 Kon. 20, 18). Daß Berge bem beibnifchen Bemuftfein ale Gotterfibe galten, lebrt ber Clamp, ber Dufen beherbergeube Bierus, ber 3ba, ber Ciborbich (Haraberezaiti, Benb. Bef. 14, 18; 65, 7) und auch auf rom. Inschriften tommen dii montenses bor (Gruter, Inscript., C. 21). Derfelbe Gebante liegt bem bebr. Sobencultus ju Grunde

(f. Berg bee Stifte). Merr. Bergfirden, f. Bohen.

Bergmane, f. Dane.

Bernice, Die Schwester bes Ronige Agrippa II., in beffen Begleitung fie Apg. 25, 13, 23 und 26, 30 ermabnt wird, ift eine ber mertwirdigften Frauen ber rom. Raifergeit und zugleich eine eigenthumliche Reprafentantin ber berobaifden Familie, beren Unlagen bes Beiftes und Berwilberung bes Gemuthe fie in hervorragenbem Daff gur Ericheinung brachte. In ber gegierten Schilberung, Die Josephus von ihr entwirft, bat fie allerdings viel bon einer Theaterpringeffin, aber nichtsbestoweniger ift fie ein bochft bebeutenbes Beib, bas die eigentliche Geele ber herobaifchen Familienpolitit unter ben ichmachlichen Epigonen bee herobaifchen Saufes mar.

Als ein gehnfähriges Dabden hatte fie ihren Bater, Ronig Berobes Mgrippa I., verloren, aber ihr Ruf mar bamale icon bon ber Art, baft ber Bobel von Cafarea und Sebafte, bei ber Rachricht vom Tobe bes Konigs, ihre und ihrer Schwestern Statuen in ichlechte Baufer ichlevote und auf bem Dach berfelben ber roben Berbobmung ber Menge ausfette (Jofephus, "Alterthumer", XX, 9, 1). Gie mar bamale, nach einer furgen Berlobung mit einem Reffen Bhilo's, mit bem altern Bruber ihres Baters, Berobes von Chalcis, berheirathet worben, bem fie zwei Gobne, Bernician und Sprtan, gebar. Ale ihr Gemahl ftarb, war fie 21 Jahre alt und ftand in ber Blite ihrer Schonheit. 3hr Bruber, ber ameiundamangigiahrige Agrippa, Rachfolger ihres Gemahls, behielt fie in Chalcis bei fich, und balb heftete fich mit großer Beharrlichfeit bas Geriicht an ihre Ferfen, bie beiben Beichwifter ftanben in unerlaubtem Berhaltniß queinenber.

Ale ber Cfanbal ju arg wurde, willigte Bernice barein, Polemon (Btolemaus) von Bontus zu heirathen, ber nichr ihr Bermogen als fie begehrte. Um fein Biel zu erreichen, mufite er fich befchneiben laffen, ebe fie die Che mit ihm einging, eines ber vielen Beichen ihrer ftreng pharifaifchen Gefinnung, um berentwillen 3. B. eine Chnagoge ihr ein Ehrenberret ausgestellt hat (Renan, "Leben Befu", Rap. 8), welche Bejetestreue fich aber bei ihr mit ben ausichweifenbften Gitten recht mobl vertrug.

Ihren zweiten Gatten verließ fie balb mieber, "nur aus Unenthaltfamteit",

Bernice 397

wie man fagte, und fehrte ju ihrem Bruber jurud, ber fchimpflichen Rachrebe bie Stirn bietenb (Josephus, "Alterthumer", XX, 7, 3). In nachfter Rachbarfchaft, an ben Fiirften Majus bon Emeja, war ihre Schwefter Drufilla perbeirathet, ber bie eitle Frau, ans Giferfucht auf bie beranblubenbe Goonheit, bas Leben nach Rraften verbitterte. Es foll bas bagu beigetragen haben, baf Drufilla ben Bewerbungen bes Claudius Antonius Felir Gebor ichenfte und fich burch einen Magier Simon, vielleicht ben Gimon Dagus ber Apoftelgeschichte, entführen lief, um mit Gelix im 3. 53, bei beffen Beforberung jum Procurator Jubdas, bie Schlöffer bes Berobes in Cafarea und auf Zion ju begieben, wahrend Bernice mit ihrem Bruber nach Cafarea Philippi übersiebelte, ba er burch Lanbertaufch bie ehemalige Tetrarchie bes Philippus qugewiesen erhielt. Dan betrieb bier eifrig Rero's projectirten Bartherfrieg und bachte bie geneigte Gefinnung bee neuen Cafar noch weiter auszubeuten. Ale Relix im 3. 62 mit Ungnade abberufen wurde, beeilten fich Agrippa und Bernice dem neuen Brocurator Feftus ibre Aufwartung ju machen, und Bernice trat bei biefer Gelegenheit, nach ber Andeutung bon Apg. 25, 25, mit großem Geprange auf. Der neue Procurator hatte eine erbrudenbe Paft pon Geichaften porgefunden, und Marippa, bem pom Raifer Claubius feiner Reit alle auf rituelle Ungelegenheiten Bubage begiiglichen Enticheibungen angewiefen morben moren. fam ibm gerabe gelegen. Unter anberm wußte Feftus (j. b.), nach bem Bericht ber Apoftelgefchichte, nicht, mas er mit ben Antlagen ber Juben gegen ben Apoftel Baulus machen folle. Derfelbe hatte, um nicht in Jerufalem abgeurtheilt ju werben, Berufung an ben Raifer ergriffen, und Reftus mar in Berlegenheit, wie er die literae dimissoriae beffelben abfaffen folle, ba ihm die gange Streitfrage bes Proceffes unverftanblich mar.

Raifer berufen hatte" (Ang. 26, so).

Filr Agrippa und Bernice gab es in ber nachften Zeit reiche Arbeit. Auch Feftus vermochte es nicht, die aufruhrerifche Gefinnung ber Juben ju brechen, und feine Rachfolger Albinus und Rlorus ichurten ben Aufftand, figtt ibn ju bampfen (Josephus, 30bifder Brieg", II, 14, 9). Agrippa wollte ben Bruch vermeiben und glaubte burch einbringliche Reben an bas Bolt, burch Briefe an bie rom. Beamten und einige Thranen ber ichonen Bernice ben gangen Sturm noch beschworen ju tonnen. Die lettere mar im Fruhjahr 66 beim Ansbruch ber Revolution in Berufalem. In einer ihrer frommen Anwandlungen hatte fie ein Raffraergelübbe übernommen und wollte im Tempel bie Bracht ihrer Baare jum Opfer bringen (3ofephus, "Bubifcher Krieg", II, 15, 1). Gie mobnte im alten Maffabaerichlog am Tiftus, bas ihrer Familie verblieben mar. Ale Florus bie Blittnberung ber aufruhrerifden Ctabt befahl, ichidte fie erft Boten an ihn, und ba er biefe fonobe abmies, wollte fie felbit barfuß und in ber Eracht einer Schuebittenben ben Brocurator um Schonung angeben, aber bie Infulte ber Golbateela nothigten fie au folenniger Flucht in die Burg, mo fie die Racht, umgeben von Wachen, in fteter Furcht por einem Ueberfall ber gilgellofen Truppen, gubrachte. Gie verließ hierauf bie Ctabt unb fchrieb fofort eigenhandig an ben Broconful Ceftine von Antiochia, ber einen Eribunen abordnete, in beffen Begleitung fie nach Berufalem gurudfehrte. Much Mgrippa mar eilende von Alexandria, wo er ben neuernannten Broconful Tiberius Alexander begruft hatte, nach ber Stadt geeilt. Die Antrage ber Batrioten ablehnend, berief er eine Bolleverfammlung auf ben Tiftus, bei ber er feine Schwefter neben fich ftellte, "fobaß fie von allen Geiten gefehen werben tonnte", und hielt bann eine Rebe, in ber er alle Grunbe gegen eine Umwalzung auseinanderfette. Dabei zerfloffen er und die Königin in Thranen,

indem fie bas Bolt für alle bie Greuel berantwortlich machten, Die ein Rrieg über bas Beilige Land bringen miffe: Bruch bee Gabbate, Uebertretung ber Speifegebote, Storung bee Tempelbienftes, vielleicht Untergang bee Beiligthume. Diefe lette Appellation an Die beiligften Empfindungen bee Indenthume verfehlte felbft jest nicht ihre Birfung. Roch einmal gab bie Menge nach. Bahrend bie Beguterten fich auf ben Beg machten, um bie rudftanbigen Stenern gufammengubringen, ftellten fich Agrippa und Bernice felbft an die Spite bee filgfamen Bolte, im bie Bieberherftellung ber bemolirten Tempelhallen in Berfon ju beginnen. Rum aber wollte ber Ronig feinem Bert bie Rrone auffeben und verlangte Unterwerfung unter Florus. Da rif benn boch bem Bolf ber langgezogene Faben feiner Gebuld. Schimpfreben, Borngefchrei, Steinwilrfe gegen bie Berrather nothigten bas Gefchwifterpaar jum Rudjug in die Burg. Agrippa, erhoft ilber diefen aller politifchen Ginficht entblöften Bobel, verließ fofort Berufalem, indem er ben Geinen empfahl, fich nach Cafarea ju Florus ju verfitgen. Geinerfeite ftellte er fich nun bei bem ausbrechenben Rrieg, wie vorauszusehen mar, auf die Geite ber Romer, und Bernice folgte feinem Beifpiel. Rach Rieberwerfung Galilaas im Juli 67 wollte ber Gelbherr Befpafian fich und feinem heer wegen ber vorgerudten heißen Jahredzeit eine furge Erbolung gonnen, und Marippa lub ibn und feinen Cobn Titus in bas hochgelegene fuble Cafarea Philippi ein, wo mm eine Raft von 20 Tagen gemacht warb. Bei biefer Belegenheit follte nach bem Blan Agrippa's und Bernice's ber mantenbe Thron ber Berobaer nen befestigt werben, und Bernice feste ihre gange Rraft baran, um die Gewalthaber gu gewinnen (Jojephus, "Bubifcher Rrieg", III, 9, 7). Der Blan ichien auch ju gluden. Den in voller Mannesichonbeit ftrablenben Titne, beffen folbatifches Befen, gepaart mit freundlicher Lebhaftigteit, ben Beitgenoffen unwiderftehlich fcbien (Tac. Hist., V, 1), gewann fie, indem fie ale Beib fich ibm ergab und ibn tiefer und tiefer in ibre Reffeln verftridte; aber auch bem Bater, bem ftrengen und gelbgierigen Befpafian, machte fie fich angenehm durch die Bracht ihrer Gefchente (Tac. Hist., II, 81). Bom frühen Morgen mabrten die Geftlichfeiten und bie tief in die Racht die Schmaufereien und Trinfgelage. 3hr Bermogen, ihre Ehre, ihre jub. Gitten, alles opferte Bernice, wenn nur ber Glang bes Saufes und bie Berrichaft aufrecht blieb, und mit ihr mar ihr Bruber Agrippa übertengt, baf nach Beendigung bee Kriege bie Romer jebenfalle bas berobaifde Konigthum mieberberftellen murben. Das Berbaltnift fvann fich fo ein Jahr bin und Bernice galt allenthalben im Lager für die erflarte Geliebte bee Titue, ale im Commer 68 biefer ploplich pom Bater nach Italien gefdidt murbe, um bem an Rero's Stelle getretenen Cafar Galba im Romen Befpafian's ju hulbigen. Er fchiffte fich in Begleitung Agrippa's ein, ber bem aleichen Beichaft nachgeben und zugleich wol ben hoffnungevollen Romer nicht bon ber Geite laffen wollte. In Rorinth erfuhren fie aber bereite Galba's Enbe und bie Ramen ber neuen Kronpratenbenten, Dtho und Bitellius. Zwifden ihnen fich ju enticheiben, batte Titus feine Bollmacht. Go fehrte er um. Die rom. Ariftofratie fpottelte, Die Gehnfucht nach Bernice's gantlichen Armen treibe ibn beimwarte (Tac. Hist., II, 1), Agrippa bagegen feste feine Reife fort, um bei Bitellius ober Otho feine Bwede ju erreichen. Ebe Titus beimtehrte, gelüftete es ihn, in Eppern, im Tempel ber paphifchen Benus, Die Bufunft ju befragen. Er foll mit leuchtenben Angen ben Tempel ber coprifden Gottin perlaffen haben (Suet. Tit., 5; Tac. Hist., II, 2).

 Dagu schleifen ihr ihre Actten aus der Bergangenheit nach. Ihr amftößiges Berdalmiß zu ihrem Bruder ward wieder aufgerilhrt. Bei dem Auswand, den sie machte, war sie genötigig gewesen, einen Theil ihrer Niamanten zu versaufen. Nun boten die

rom. Buweliere ihre Steine ale pitante Liebespfanber feil:

Finger gewachen an Wertie, Der Auf Bernie's finger gewachen an Wertie. Der Blutichand Uebenden gab ihn Früher einmal der Barbar, ibn gab Agribpa der Schwester Dort, wo das Sabdatfest nachfäsige Könige feiern und man der Gemein von alters Enade gewährt.

(3uvenal, Sat., VI, 155-160.)

Bauerath.

Die gange Cinkt war voll von den ihmüßlichten Greitschen über Titus' schow Hangsanfin. Die Glutzie fehrbet schwangige Abern wid de Schrifter machten fe zum Eichbeitsigere Wiede. Eines Tage erlaubte sich in Rheter Diogenes sogen im Theater die frechsten gelterungen des Gesturzenschause um sieher Busherin, sodes Verjahlen sin anspetisigen isch (Olio Caas, 66, 16). Weber der Cambal miederbeits sich, Das 300 Erhossen die hohen Interession in der Verlaube und der Verlaube in die Verlaube in die Verlaube in die Verlaube in die Verlaube von der Verlaube von die Verlau

bas Enbe mar Faulnig und Dobergeruch.

Berothai und Berotha, eine Stadt an der idealen Rordgrenze von Paläftina (E3. 47, 10), wolche jur Beit David's zum Reich Arum Bods in Sprien gehörte und bon David auf einem feldung gegen Sprien befest werd (2 Sam. 8, 6). In ber Varallesselle 1 Cbron.

18, s fieht bafur Run, mas jebenfalls ein burch Bermifchung entftanbener Gebler ift und alfo nicht ber fpatere Rame jener Stadt gewefen fein, and nicht ale Auhaltspuntt für Die Annahme, Berothai fei Berntus, benutt werben tann. Die meiften Musteger halten fie fur einerlei mit ber befamten Safenftabt Bernthus in Phonizien am Dittellanbifden Meer, etwa 81/2 Meilen norblich von Gibon, nicht gang 5 Meilen fublich von Bublus, bie noch jest unter bem Namen Beirat, trot ihrer mehrfachen Bermifftung burch Erbbeben und Rriege, ale eine burch ihre reigende Lage febr anfehnliche und vielbesuchte Stadt porbanben und, ale Safen von Damaetus, jum Mittelpunft bes europ. Sanbele fiir einen Theil ber Rifte geworben ift. Aber fcwerlich hat fich bas Reich Aram Boba fo weit weftlich bis ans Mittelmeer ausgebehut, jumal auch nach bem Bortlaut ber Stelle E3. 47, 16 (vgl. 47, 15; 48, 1) Berothai viel weiter oftlich ericheint ale meftlich von Gibrajun, "welches zwifden ber Grenze bes Gebiets von Damastus und ber Grenze bedienigen bon Samath liegt", alfo wol and weftlich bon Bebab, aber weit fitblich bon ber Ctabt Samath gelegen (, Samath" Es. 47, 16 ift falfche Gloffe aus 48, 1), obwol vermuthlich jum Gebiet bon Samath gehorig, mit beffen Ronig Sabab Efer bon Aram - Boba berfeinbet war (2 Cam. 8, 10; f. Cibrajim und Bebab). Anbere wollen zwijchen Berothai und Berotha ale Ramen zweier Stabte unterfcheiben, und 3. B. Ewalb ("Gefchichte bee Bolfes 3frael", II, 616) Berothai (2 Cam. 8, s) in Barathema wieberfinden, welches Btolemaus (V, 19, 5) ermahnt, ale auf gleicher Breite mit Damastus, aber weiter öftlich nach bem Guphrat bin gelegen. Berfaba, f. Beerfeba.

Bernfung, ein biblifcher Rame und Begriff, welcher, wie viele andere, von feiner nriprunglichen religiofen und hiftorifchen Bebeutung aus zu einer bestimmten Stellung im protestant, Lebrinftem übergegangen ift. Aller Berfebr Gottes mit ben Menfchen mirb burch ein geiftig Bernehmbares, menichlich ausgebriidt burch Wort und Rebe, bermittelt. Diefe Rebe Gottes an bie Denfchen fann eine boppelte Geftalt annehmen, entweber fie gibt Rormen für bas menichliche Sanbeln ober fie führt burch freie Berfundigung, burch Anerbieten und Ginladung, eine innige Beziehung jum bochften Rathichluft in die Welt ein. 3m erften Fall heißt fie Gefet, im andern Berufung; in jenem ift etwas nothwendiges und Gemeiniames, in Diefer eine freie Menkerung bes gottlichen Boblgefallene quegebrudt: beibe aber bezeichnen etwas Lautbares und Offentunbiges im Untericieb von ber gleichfam idmeigenben und in ber Stille fortidreitenben Borfebung und Bermaltung. Menn burch bas Bejet alle, benen es gegeben wirb, einander gleichgeftellt werben, fo tonnen in ber Berujung Unterfchiebe und Abftufungen ftattfinden, beum burch fie foll eben bie allgemeine unnatürliche ober auch funbhafte Entfernung bes menfclichen Lebens von Gott in gemiffen Grengen aufgehoben und eine engere Berbindung mit ben gottlichen Beranftaltungen gegrifubet merben. Im Bereich ber Berufung erhalt eben auch bas Befet feine positive Stelle. Bon voruberein ift ber Begriff ber Berufung bem ber Erwählung (f. b.) verwandt, obgleich er in ber Tolge von biefem unterschieben werben mußte.

Dies angewendet auf die altteft. Berhaltniffe, fo erflart fich, bag bie bem Bunbespoll verliebene theofratifche Muszeichnung ale liebevolle Berufung und Erwählung angefchaut wirb. Das Bolf Sfrael fteht in ber Ditte anberer, bilbet aber gugleich ein Banges in fich felbit, ein Individuum; ale foldes empfangt es bie große Beftimmung, por allen Bollern ale befonberes Gigenthum, ale priefterliches Ronigreich und beiliges Beichlecht Gott anzugehören (2 Dof. 19, s; 5 Dof. 7, 6-8); in biefem ihm burch Bitnbnig und Berheifzung anbertrauten Beruf liegt fein Ruhm wie feine Pflicht. Auf biefer Anfchauung beruht auch ber Ctandpuntt ber Prophetie; alle Muslegung ber gottlichen Chidungen und alle Ermahnung balb gum treuen und ausbauernben Beborfam, balb gum Bertrauen auf benjenigen, ber Ifrael gleichfam bei ber Sand gefaßt und bei feinem Ramen gu fich gerufen habe (3ef. 41, 9; 42, 6; 43, 1; 48, 12; Sof. 11, 1), wird von berfelben theofratifchen Uebergengung geleitet. Junerhalb biefes großen Greifes ergeht ferner auch ber gottliche Auftrag an einzelne ju bebeutenben Thaten auserfebene Berfonlichfeiten; es ift ein Ruf von oben ber, welchem Dojes (2 Doj. 3, 4), Joina (5 Doj. 31, 7. 8. 14), ber Richter Gibeon (Richt. 6, 13), Canutel (1 Cam. 3, 4), Davib (1 Cam. 16, 1), Elias (1 Ron. 17, 19), Bonas (Jou. 1, s), Beremias (Ber. 1, 4) ihre Bollmacht und Genbung verbanten, und Befgig (Bef. 6, 8) gibt bemfelben bie Bebeutung einer feierlichen Beibe und Ausrufftung. In anderer und geiftigerer Weife tommt berfelbe Rame im R. T. jur Anwendung.

Das Evangelium wird nicht gefetlich promulgirt, noch an außere Abzeichen gebunben, es ift Berfundigung eines unfichtbaren, aber in ber Ericheimung begriffenen hochften Butes, welches fich allen barbietet, Die es ergreifen wollen, allen, Die Ohren haben, Die Botichaft ju bernehmen. Alle Aufforderung jur Theilnahme und jum Gintritt in bas Gottesreich nimmt baber bie Geftalt eines Rufes (xxleiv, xlnges) an, welcher liebreich und einlabenb. aber auch ernft und bringlich zuerft fich an biejenigen richtet, welche ber Rettung am meiften beburfen, an bie Gumber, bie Dubfeligen und Belabenen (Datth. 9, 13; 11, 28). Berufene find im befondern Ginne Die Junger, welche felbft wieder gu Beauftragten und Gefenbeten werben follen (Mart. 6, 7), aber and im übrigen fnupft fich bie Bilbung ber neuen Gemeinschaft in der Rachfolge Chrifti an Buruf und Ginlabung. In Chrifti Reben wird nachbrudeboll geltend gemacht, bag biefer Anfruf, feiner Machtvolltommenheit nach, fich weit über weltliche Ordnungen und menfchliche Anfprüche erhebt, und ber gangen umfaffenben Bestimmung bes Gottebreiche entiprechen foll; bagu geben bie Gleichnifreben Beranlaffung. Bas ben Berufenen bevorfteht, ift theile Arbeit, theile Genuft, jenes wird in ber Barabel vom Beinberg, biefes in ber andern bom Gaftmahl bes Sansherrn, ber bie Bochgeit feines Cohnes feiert (Matth. 20, 1-7; 22, 1 fg.), hervorgehoben. In beiben Gleichniffen offenbart fich bie Ratur bes Simmelreiche, feine Grundung erfolgt nach Berhaltmiffen, welche über bie gewöhnlich menschlichen hinausgeben. Denn ber Berr und Bebieter belohnt die Arbeiter nach freiem Gefallen, ohne genaue Abwagung ihrer Berbienfte, und er beschränft bie Ginlabung nicht auf einen nachsten Rreis von Berechtigten, fonbern greift in bie weite Welt und in bas Gemifch ber Guten und Schlechten (Matth. 22, 10); fein Ruf fteigert fich jum Antrieb und gur Röthigung (guf. 14, 23). Aber er forbert auch Bereitwilligfeit, verwirft bie ichlechten Ausreben felbftfüchtiger Beltmenfchen und weift ben Unmurbigen guriid, ber nicht im hochzeitlichen Gewande, b. h. ohne Berg und Ginn fur bie Gade berbeigetommen war (Lut. 14, 16 fg.). Demnach foll ertamt werben, bag gwar bie nene Bemeinschaft fich bem weiten Umfang bes Denfchenlebens anfchließt, bon allen Geiten juganglich und über irbifche Schranten erhaben ift, bag aber bennoch unter ber großen Denge ber Aufgenommenen wieber Schwierigfeiten in Rraft treten, welche nicht alle jum Bollgenuft bes bargebotenen Beile gelangen laffen. Die beitere einfabende Botichaft empfangt einen ernften Rachtlang, wenn Anfang und Enbe biefes Bege miteinander verglichen werben. Go entfteht ber Ausspruch Datth. 20, 16; 22, 14: Biele find berufen, aber wenige find auserwählt; an wenigen erfullt fich gang, wogu fie berufen find. Die aufere Ericheinung ber Berufung reicht weiter ale ihr Bern und Ergebnig. Die bieber innig verbundenen Momente treten alfo fier querft auseinander, und ber 3med bee Musspruche ift Warnung bor Leichtfinn und Gicherheit, Ermahnung zum Trachten nach ber Berechtigfeit, Demitthigung bor Gott.

In ber apostolijden Lehre gelangen wir einen Schritt weiter. Die 3bee ber Berufung ift hiftorifch geworben, fie hat fich bereits auf bie thatfachlich borhandene chriftl. Gemeinde übertragen; boch fonnte babei entweber ber fittlich-religiofe Inhalt ober mehr ber Grund und bas Biel bes chriftl, Berufe ine Ange gefaft werben. Bunachft fann Diefes Brubicat ben Chriftennauen felbft vertreten, benn es ift felbstverstandlich, bag bie Gemeinden aus Berufenen bestehen, weil fie burch Berufung entstanden find. Wenn fich Baulus ausbrudlich fo nennt (Rom. 1.1), to meint er bamit feine apoftolifche Stellung und Befugnig. Dagegen bie Bufammenfetung "berufene Beilige" (Rom. 1, 7; 1 Stor. 1, 2; Difb. 17, 14) briidt ben mit ber driftl. Mitgliebicaft überhaupt verbundenen und biefem Stanbe einwohnenben innern Charafter aus. Der Bebraerbrief (3,1) nennt feine Lefer beilige Brüber ale Empfanger einer himmlifden Berufung. Bie nahe lag es alfo, biefe ehrenden Beiworte auch ju fittlichen Borhaltungen ju bemugen. Daraus ergaben fich jablreiche apostolische Mussprüche, Ermahnungen jum heiligen und unbefledten Wanbel, wurdig bes Gottes, welcher ben Glaubigen Die Aufgabe ber Beiligung gestellt, ber fie zu feinem Reich und beffen Berrlichfeit berufen habe (1 Theff. 2, 12; 4, 7; 1 Ror. 1, 26; 1 Betr. 1, 15), ober auch jur Musbauer auf bem bon Chriftus vorbilblich eingeschlagenen Bege (1 Betr. 2, 21; 2 Betr. 1, 10), und ebenfo ermuthigende Sinweisungen auf Die mit bem diriftl, Lebensberuf verbundene gemeinschaftliche Soffnung eines hochften Gegens ber Gottesgemeinschaft und Geligfeit (Eph. 4, 1. 4; Rol. 3, 15). Gine einzelne Stelle berüdfichtigt bie Umerichiebe ber irbifden Lebenoftellung; jeber foll mit bem ihm jugefallenen Los gufrieben fein und ben driftl. Beruf in ber Bestalt annehmen, Die er für ihn angenommen hat (1 Mor. 7, 15 fg).

Boher fteigt bae Gelbfigefühl ber Berufenen, fobalb fie ben großen erlofenben Endzwed bee Evangeliume in Betracht zieben; baun vergegemmartigt fich ihnen ber felbftanbige Beilerathfchluß, wie er bor ewigen Beiten in Gott gefett fich nunmehr gerabe an ihnen erfiillt habe, bann find fie ben Beiben gegentiber bie gur Rettung Andergehenen, bie ermablten Empfanger ber gottlidgen Boblthat (2 Theff. 2, 13, 14; 2 Tim. 1, 9). Aber mit Diefem Gegenfat zu ben Richtberufenen verbindet fich ein ernftes Bebenten, welches fich Paulus nach feinem welthiftorifchen Standpunft am wenigften verhehlen tann. In bem befannten Abichnitt bes Romerbriefe (Rap. 9-11) überfieht Baulus die bermalige Cachlage; er vergleicht bie natürlichen Ansprüche bes Jubenthums mit ber jetigen Burudftellung ber Juben ju Gunften ber Beiben, welche por jenen in bas Reich ber Erlöfung eintreten follten, und biefes Dieberhaltnift bewegt ibn tief, aber er bietet and feine gange Beiftesfraft auf, um ben Dieflang ju überwinden. Das Thatfachliche erfennt er an, ben Buben tommt ihre bevorzugte Stellung junadift nicht ju ftatten; wo alfo bie Berufung am beutlichften vorgezeichnet mar, tritt fie hinter einer neuen gottlichen Berfügung gurud. Diemand foll über biefe fo überrafchende Benbung bes gottlichen Sanbelus mit Gott rechten. benn es muß bebergigt werben, bag bem fcmachen Menfchen ftatt einer vermeffenen Frage vielmehr Unterwerfung giemt, zugleich aber auch, bag vom Standpunft bee Evangeliume nicht mehr außere Borguge ber Abstammung, fonbern innere Bedingungen bes Glaubene ben Ansichlag geben. Allein biefer fcheinbare Biberfpruch in ben gottlichen Beranftaltungen betrifft boch immer nur bie gegenwärtige Epoche; bereinft wird bas Rathiel fich lofen und bie alte Berheifung auch am Inbenthum in Erfüllung geben, fodag beibe Balften ber Menichbeit fich auf bemfelben grofen Schauplat ber Gottesgemeinichaft begegnen werben. 3m Sinblid auf biefe gwar geheimnigvolle, aber boch glaubig anguertennenbe Einheit bes gottlichen Rathichluffes und Beilewege erflart ber Apoftel Rom. 8, 28-30, baß ben Gott Liebenben, ale ben porfattlich Bernfenen, alles zum Guten bienen muß; benn indem fie ale in Berbindung mit Chriftus und ihm gleichgeftaltet von Gott gewußt werben, treten fie auch ein in ben Raum ber Borberbeftimmung, ber Berufung, Rechtfertigung und Berberrlichung.

Maube an feine univerfelle Beftimmung bleibt fteben.

Tie theoretische und dogmat. Behändlung deiter Idee mer von mandereit Edwierigteiten begleitet. Ein benut mich gilasich dei met einschapen Namm Berndung flechen Michen, inderen umster benfelken mit einigen anderen biblidgen Begriffen in Berbindlung zu feten findern, und das und der perstehen. Lechertille von der Deitsehenung in feten finden, und den bas und der Stellen der Anzeiten der Berndung der Gentlung in der Gentlung der Gentlung. Tettendung, Tettendung, Gettenung, derten genen der Gentleite der Gestlung der Gentlung, Tettendung und bermätigten mit der mit der den fiche der Gentleit der Gestlung der Gentlungsen mitigten. Ein Erwerung unsche dassi nicht der Gentleite der Gestlung der Gentlung mit der Gentleiten der Gestlung der Gentlung den die Gestlung der Gestlung der Gestlung den die Gestlung der Gestlun 3ft fie ihrer Mössigt umd Wirtung nach ganz von der vorandsesstimmten Entschulung eine felten den den einer sielblindigen Werte, sohag in ist immere die göttliche Intention ausgeschaft ist, den dersitt des Austens auch zu allen denne, werden im annehmen wollen, wirtling gelangen zu lössigen Zierenach unterschafte fich dei tuttertiche von der reformitern Leistschildmunnag, in der erstern emphaged die Vernalung iste gestimmten den der ersternen der eine der eine der eine der eine die der gestimmten, d. die der aufgemen, d. die der 
Berull, f. Ebelfteine.

Beichabigung. Heber Beichabigungen an Berfon und Gigenthum, Die nicht unter ben Begriff ber Tobtung und bes Diebstahle fallen, enthalt bas ifraelitifde Gefen folgenbe Beftimmungen: Bei Rorperverletungen follte bas Biebervergeltungerecht (jus talionis) gelibt werben, fobaft, wer bem anbern ein Huge, einen Bahn u. f. w. ausgefchlagen batte, gleichfalls ein Auge, einen Bahn n. f. w. verlor (2 Mof. 21, 23-25; 3 Mof. 24, 19 fg.; 5 Diof. 19, 21; Matth. 5, 33). Doch gab es hierbei mehrere Ausnahmen. Go follte berjenige, ber in einer Schlagerei einen anbern verlette, baf er bettlagerig murbe, ohne jeboch bleibenben Schaben babongutragen, nur gehalten fein, bem Berletten Erfat für Die Arbeitsverfaumnig und bie Roften ber Beilung gu leiften, fobalb berfelbe nach femer Benefung wieder ausgeben founte (2 Dof. 21, 18 fg.). Burde bei einer Schlagerei eine fdmangere Frau getroffen, fodaß ihr die Frucht abging ohne Schaben filt fie felbit, fo mußte ber Thater eine von bem Gatten im Beifein von Richtern gu bestimmenbe Geloftrafe bezahlen (2 Dof. 21, 22), mar fie aber felbft beichabigt worben, fo trat bas Biebervergeltungerecht ein (B. 23). Benn ein Eflave ober eine Eflavin von ihrem herrn torperlich fchwer verlett wurben, 3. B. burch Ausschlagen eines Bahne ober Auges, fo erhielten fie gur Entichabigung bie Freiheit (2 Dof. 21, 26, 27). Gewift aber wurde auch in ben meiften anbern Sallen eine Abfindung burch Gelb

als malfig betrachtet um bon dem Bercheten nicht purifigenniefen, da fich mehr Augen Forden is des im mehr abschapftigl befriedigene Busilbumg des Biederungstungsrechte. Gigenthumsbefchälbigungen begründerten in dem meisten fällen Anfprech auf vom Lieberten einem Liebergauf geldert werden wur (3 Web, 21, 18, 21), wenm ein Biefchigter feine hererben auf dem Grundlität field der Weinberg geines anderen werden lief, im odelem fäller der Velle von feinem fälle der Weinberg glade Gutfchäbigung erstatten umster (2 Web, 22, 3), wenn ein im Freien angeglünderbe Feiner die Cauter graffin date (2 Web, 22, 4), wenn ein einem Teirten um Bernochung au-

vertrautes Stud Bieh aus feinem Saufe gestohten und ber Dieb nicht entbedt murbe (2 Dof. 22, 12), wenn ein geliebenes Stild Bieb befchabigt murbe ober ftarb, ohne daß ber Befiger babei mar (2 Dof. 22, 14), wenn ein Ochje ober Gjel in eine Grube fiel, bie ber Befiger berfelben unbededt gelaffen (2 Dof. 21, 33. 34), wenn ein ale ftoffig befannter Ochfe einen Ochfen von einer anbern Beerbe tobtftieß (2 Dof. 21, 26). ben zwei letten Fallen ift befonbere angemerft, baf ben jum Schabenerfat Berpflichteten bas getobtete Bieh gufallen follte, und mahricheinlich galt baffelbe von ben anbern abnlichen Fallen. Wenn aber ein Ochfe, ber vorher nicht ale ftofig befannt war, einen andern getobtet hatte, fo follten bie betreffenden Befiter ben lebendigen Ochfen verlaufen und ben Erlos theilen und fich ebenfo in ben tobten theilen (2 Doj. 21, 35). Rein Erfat fand ftatt, weim anvertrautes Bieb von einem Raubthier gerriffen worben mar, boch uuften bann bie Ueberrefte jum Beweis vorgelegt werben (2 Dof. 22, 18), ferner, wenn entlichenes ober gemiethetes Bieh im Beifein bes Befitere beichabigt wurde ober umfam (2 Dof. 22, 15), wenn gur Bermahrung itbergebenes Gelb ober Gerath geftohlen murbe und ber Dieb unentbedt blieb (2 Dof. 22, 7. 8), wenn anvertrautes Bich, ohne bag es jemand hindern tonnte, Schaben nahm ober ftarb ober von Raubern (nicht von einem einzelnen Diebe) meggetrieben murbe (2 Dof. 22, 10, 11). In ben beiben letten Fallen mufte jeboch ber mit ber Bermahrung Betraute feine Unichuld an ber vorgetommenen Beichabigung fremben Gigenthume burch einen feierlichen Gib befraftigen (2 Dof, 22, s. 11). Rrenfel. Beideren, f. Bart.

Befdneibung. "Alles, mas mannlich ift unter euch, foll befdnitten werben. 3hr follt euch aber am Gleifch eurer Borhaut befchneiben. Daffelbe foll ein Beichen fein bee Bunbes zwifden mir und euch" u. f. w. Co lauten nach bem Bericht ber Elobimfchrift im 1. Buch Dofe (17, 10. 11) Die Ginfetungeworte ber Befchneibung, und Diefe ift bis auf den heutigen Tag Bundeszeichen bes Bolle Ifrael geblieben. Die Taufe ift ihr driftl. Abbild in milberer eblerer Form. Beibe haben bas Gemeinfame, bag fie in ber Regel am Rind balb nach feiner Geburt vollzogen werben, und bas Rind babei feinen Ramen empfangt, ber ce ale Glieb ber Gemeinde fennzeichnet und anerfennt. Beibes find fymbolifche Bandlungen; bei ber Befchneibung aber hangt bas Cymbol mit bem Raturleben noch eng und bleibend jufammen, bei ber Taufe genitgt es, ben ewigen geiftigen Zwed nur einmal in finnlicher Form jur Darftellung ju bringen, ber Leib wird bon bem babei ftattfindenden natürlichen Borgang nur momentan afficirt. Dort alfo hat fich bas Beiftige vom Ratfirlichen noch nicht völlig abgeloft, bas Enmbol bat jugleich eine Bebeutung für fich, nämlich bie eines bleibenben leiblichen Opfere.

Die Befchneibung befteht in einer leichten, immerbin nicht gang fchmerglofen, bei Erwachsenen fogar febr fchmerghaften (1 Dlof. 34, 25) Berftimmelung bes mamlichen Gliedes. Die fogenannte Borhaut nämlich (hebräifch jorla, griechifch 'akrobystia, lateinifd, praeputium) wird babei mit einem Deffer ober wurde, in altefter Beit, mit einem fcarfgeichliffenen Stein weggeschnitten. Urfpriinglich vollzog biefe Operation ber Sausvater felbit (1 Dof. 17, 23), fpater wurden eigene Beamte bagu bestellt, ein folcher bieß

mohel, bom talmubifchen mahal, einer Beiterbilbung bes althebr. mul.

Der achte Tag nach ber Geburt war ber gewöhnliche Termin für die Befchneibung (But. 1, 59; 2, 21). Auch am Cabbat mar fie gestattet (3ob. 7, 22 fg.). Bermuthlich fcon in friiher Beit verband fich mit biefem Ritus auch bie Ramengebung. Die Ergab lungen 1 Dof. 17, 4 fg.; 21, 3 fg., bei welchen jubeft bie Ramengebung ber Befchneibung vorhergeht, icheinen barauf Bezug zu nehmen und wurden bann, wenigstens fur bie Beit ihrer Abfaffung, bas Befteben biefer Gitte verburgen. Wann biefelbe ju allgemeiner Geltung tam, lagt fich freilich nach ben vorliegenden Bengniffen nicht genau bestimmen. Berwandte Gebrauche anderer Boller, fo der Romer, Die am achten, ber Briechen und Inder, bie am zehnten Tage nach ber Geburt bas Rind benannten, tonnen ale Analoga angefithrt werben, nicht aber ale Beweis für ausländischen Urfprung ber bebr. Gitte. Gie zeigen nur, wie einfach und natitelich ihr Urfprung war. Erft nach Berfluß mehrerer Tage tounte man mit einiger Bestimmtheit annehmen, bag bas Rind wirflich lebensfähig fei, boch aus begreiflichen Grunden martete man, fich biefer Soffnung hinzugeben, nicht allgu lange, fonbern hielt fich an das nachfte, eine abgeschloffene Reihe umfaffende Beitmaß, Die Woche ober die Defabe. Der achte Tag nach ber Beburt wird für die Befchneibung auch im mofaifden Gefet borgefdrieben (3 Dof. 12, 3). Leibeigene, gefaufte Effaben und Fremb.

linge, welche in Balaftina wohnten, nuften, wenn fie am Baffab theilnehmen wollten, fich ihr ebenfalle unterziehen (2 Diof. 12, 44. 48).

Dies find bie einzigen Bestimmungen, welche bas Befet hiertiber enthalt. Gie werben nur gelegentlich gegeben, bort bei ben Reinigungevorschriften für bie Wochnerinnen, bier bei ber Einfebung bes Baffab. Das Gebot felbft, wie es, nach ber Ergablung im 1. Buch Dofe, an Abraham erlaffen worben war, wird nicht ausbriidlich wieberholt, es galt alfo in ber mofaifchen Beit ale bereits bestehend und anertamt. Rach bem Buch Jofua (5. s) follen auch in ber That alle, die mit Dofe aus Argypten gogen, befchuitten gemefen fein. Muf bem Bug burd bie Bifte aber wurde bie Befdneibung unterlaffen, und erft bon Bofug wieberum allgemein eingeführt, ale bie Ifraeliten nad, bem Durchjug burch ben Borban bas Seilige Land betraten und bie Beit bes Baffah nabe mar (30f. 5, 3 fg.). Wie es fich nun auch mit dieser Rachricht verhalten mag, wie namentlich mit dem geschichtlichen Werth ber Angabe, baf por bem Bug alle beichnitten gewefen feien, fo viel burfen wir baraus immerhin eutnehmen: feit Jofua's Zeiten wurde bie Befchneibung im Bolf Birael allgemein beobachtet, und bon ba an werben auch bie umwohnenden Boller, namentlich bie Philiftaer, oft mit verächtlichem, ben feindlichen Begenfat am ichariften bervorhebenbem Ramen fchlechtweg ale Unbeschnitiene, Borhautige bezeichnet (Richt. 14, 3; 15, 18; 1 Sam. 14, 6; 17, 26). Das hohe Alter biefes Ritus ift fomit hinlanglich bezeugt; gefeblich fteht aber, wie gefagt, itber benfelben nichte feft ale bie Beit. Die Art ber Bollgiebung, wie fie bei ben Buben allmablich in Gebrauch tam und noch jest im Gebrauch ift, beruht baber lediglich auf bem Bertommen. Diefes bat ben einfachen Actus mit allerlei Beimert verfeben und jeden Theil beffelben, jedes Gerath, wie jedes babei gu verrichtenbe Webet genau bestimmt. Der Drt, mo bie Sandlung ftattfinden foll, ift bie Smagone und zwar in berfelben ber Plat gegenitber bem heiligen Schrant, in welchem bie Befeteerollen verwahrt find. Dier werben zwei Stithte aufgestellt, ber eine für ben bom Bater bee Rinbes ermablten Bathen (in ber jub. Gprache sandak, auch baral habberit genannt), ber andere bleibt feer, b. h. er ift, wie bie Juden fagen, für Elias beftimmt, gemäß bem Glauben, bag biefer Brophet bei jeber Beidneibung unfichtbar gegenwartig fei. Gewöhnlich wird bie feierliche Sandlung, nach beren Schluf ber Bater bes Rinbes bie Betheiligten zu einer Dablgeit in feinem Saufe zu versammelu pflegt, am Morgen nach beenbigtem Frühgebet vollzogen. Ihren Berlauf im einzelnen zu beschreiben, gebort nicht hierher, ben nothigen Aufichluß barfiber gibt Burtorf, Synagoga Judaica, C. 92 fg., und unter ben neuern besondere 3. B. Friedreich, "Bur Bibel. Raturhiftorifche, anthropologifche und medieinifche Fragmente" (Murnberg 1848), II, 59 fg.

Bichtiger ift fur une bie Frage, was biefer Ritus eigentlich gu bebeuten hatte? Che wir die Beantwortung berfuchen, wollen wir und gunadift noch umfeben, ob und eine abnliche Gitte vielleicht auch bei anbern Boltern begegne. In ber That, fo febr bie Beichneibung von jeber ale etwas bem ifraelitifchen Bolf Gigenthumliches, ale charafteriftifches Unterscheidungezeichen beffelben gegolten hat und noch gilt, ausschließlich und allein tommt fie ihm boch nicht gu. Es theilt biefe Gitte mit andern Bolfern bes Alterthums und ber Gegenwart. Unrichtig zwar ift die Meinung, Chom, Ammon und Moab wurden von Beremia ale beidmittene Boller aufgezuhlt (vgl. Sinig zu Ber. 9, 24. 25), bagegen beficen wir bie zuverläffige Rachricht Herobot's (II, 36. 37. 104; vgl. auch Diobor von Gic., I, 28; Strabo, XVII, 824), bag, wie bie Megypter, fo auch bie Roldgier uub Methiopen, ferner bie Bhonigier und einige for. Bollerichaften, bie Befchneibung anwandten. (Bu ben "Sprern in Balaftina" rednet Berobot ohne Zweifel auch bie Bebraer, obgleich, mas er bon ihnen fagt, nicht richtig ift, nämlich, baf fie felbft geftanben batten, biefen Gebrauch von ben Megoptern gelernt zu haben.) Mus ben agopt. Schrift- und Bildwerfen hat bisjett nur wenig jur Bestätigung jener Rachricht beigebracht werben tonnen, wohl aber aus neuern Reifeberichten. Bei vielen afrifanifchen Bolferichaften bis tief in ben Suben binein, fo bei Raffern und andern Regerstämmen (Meiners, De circumcisionis origine et causis, in den Commentationes societatis Gottingensis, XIV, 207 fg., 209; Emald, ,, Die Alterthümer bes Boltes Ifrael" [3. Musg., Gottingen 1866], G. 121), bei ben abeffinifchen Chriften (Lubolf, Historia Acthiopica [Frantf. a. DR. 1681], III, 1), bei ben Ropten ober heutigen Megnotern (Baulus, "Cammlung ber merfwurbigften Reifen in ben Drient" [Bena 1792 fg.], III, 83; Lang. Manners and customs of the modern Egyptians [Conbon 1836], II, 310 fg.), hat man die Beschneibung noch jeht allgemein verbreitet gefunden. Möglich, daß fie sich von Meanpten ober Methiopien aus weiterhin über Afrifa verbreitete, möglich aber auch, baf die Bewohner ber beifeften Bone von fich aus bagu tamen. Lettere Doglichfeit wird befonder e baburch geftiltt. bag biefe Gitte auch bei ben Infelbewohnern bee Stillen Oceans und in vielen fublichen Begenden Ameritas gefunden worden ift (Coof's " Dritte Entbedun gereife", bentich von 3. 3. Forfter Berlin 1787 und 1788, I, 280. 431. 490; Gumilla, "Histoire natur. civile et geograph. de l'Orénoque" (Muignon 1758), I, 183 fg.). Bang befondere ift fie aber auch beimifch bei ben Arabern. Bann fie fich bier einburgerte, ift mit Bestimmtheit nicht ju fagen, mabricheinlich in febr fruber Zeit; benn bie Araber befdneiben ihre Anaben gewöhnlich nach bem 13. Jahre (Josephus, "Alterthilmer", I, 12, 2; Frentag, "Ginleitung in bas Studium ber grabifchen Gprache" [Bonn 1861], G. 444; f. auch die hiftorifche Rotig in ber "Beitfchrift filr die Runde des Morgenlandes", 111, 230) und geben bamit die Deinung fund, bag fie burd Abraham und 3emael (1 Dof. 17, 25) bei ihnen eingeführt morben fei (pal. Schahraftani's "Religionsparteien und Bhilofophenfchulen." Bum erften male vollständig aus bem Arabifchen überf. von Th. haarbrilder |halle 1850-51], II, 354). Jedenfalls fand Dohammed Diefelbe fcon vor. Er hielt es nicht für nothig, ein befonderes Gebot bariiber ju erlaffen, weil er ihr Fortbestehen ohne meiteres porausfeste. Gie erhielt fich in ber That fort und ging burch ben Jolam auch ju Tilrfen, Berfern und Indern über. Gur ben Mostemen ift alfo bie Befchneibung nicht eigentlich religiofes Befet, nur eine allgemein herrichende Gitte. Doch wird gewöhnlich ber 3mam beigezogen, daß er einige Gebete fur bas Bohl bes Rinbes und feiner Angehörigen berfage. Die Operation felbst wird bem öffentlichen Barbier überlaffen und findet im vaterlichen Saufe ftatt. Reichere verbinden bamit ein Freudenfeft ber Familie (ausführlich wird ber arab. Brauch beschrieben von b'Arvieur, "Gitten ber Beduinen-Araber", beutfche Ausgabe [1789], G. 24 fg.; Riebuhr, Description de l'Arabie", G. 67 fg.; befondere bon Lane, a. a. D., 11, 277 fg. und I, 61). Es mag hierbei ermagnt werben, bag in Arabien (Strabo, XVI, 771 und nach XVII, 824 auch in Megapten) ba und bort auch die Madchen einer abnlichen Operation unterworfen wurden (die arab. Sprache bat hierfur befondere Berba, wie haphada und bazzara, mahrend bas gewöhnliche Bort für die Befchneibung ber Angben hatana ift). Dieje Befchneibung, richtiger Musfdmeibung ber Dabden ift noch jest Sitte bei einzelnen grab, Stammen, befondere am Berfifchen Golf, in Basra und Baadad, bei den Mohammedanern und Ropten in Acappten (Riebuhr, a. a. D., C. 70 fg.), bei ben Berbern (Rüppel, ,,Reifen in Rubien, Rordofan und bem petraifchen Arabien" [Franffurt a. Dt. 1829], G. 42) und in einigen Gegenden Berfiens (Charbin, Voyages en Perse et autres lieux de l'Orient. Reue Muff. von l'angles [Baris 1811], IX, 193).

Wir fein aus den verstehenden Beltign, dag die Beschandung samptschlich der der mittischen Beltern umd deren, die beurch den eldem im ihrer Galturterie sinzingetzgem wurden, heimisch ist, und daß sie einst auch dei Argaptern umd dem mit ihren nade gefammenschangenden Belterschaften der einsich wert, wie sie dem auch ihre Rachdemment, die Koptern, derichschaften haben. Ausgebern insamt sie nur noch vereinzel der einigen Bollern der fassen Zone vor. Den Indogenmanen bied die Beite mit Altertham vollig fremb, gu dem Perferen muß Jahren sam für, wie zeigen, ert mit dem Aldau, eben dem weise gu dem Perferen muß Jahren sam für, wie zeigen, ert mit dem Aldau, eben dem weise

finden wir fie bei ben finefifden und ben nordifchen Bolfern.

Ber allem bedagt fich mun bie Frage auf: 28-00 ift ber Zinn biefer förperlichen Berfüllmundung, mun bei fonnte fie bei ben Jiseattien eine [do jobe Bedeutung erlangen? Die ficher Beantmortung biefer Grage ift mit manchertie Edginierigefeiten verbunden, es simb auch on allers bei er ber der Freiher Aufgebene Ansfichen ansieher lauf geworden. Zehon Percobe bat eine folde aufgefeldt. Er fagt, no er be übertrichen: Religibifiat ber alten Regsport esfällert. (11, 37), im Ergelung auf bie Befcharbung, obig fiem mer Nehmelben millen vollegem verbe, nieme be Regsport og höhert, rein zu fein als statisch, den Berne bei Bestelle, der bei Berne bei Bestelle, der bei Bestelle, der im der Nehmelben der Bestelle, der bei Bestelle, kann der Bestelle, der bei Bestelle, der bei Bestelle, kann der Bestelle, der bei Bestelle, der bei Bestelle, der bei Bestelle krauffelt, der bei ben bei Bestelle, der bei bei Bestelle, der bei Bestelle, der bei Bestelle, der bei Bestelle, der bei Bestelle, kann der bei ben ben bei mit Schatt bei Gestelle, einer eine Gestelle krauffelt, der bei ben bei Bestelle, der der bei Bestelle, der bei Bestel

für die forverliche Reinheit, wie fie fich fur ben Briefterftand ichide; benn am meiften fete fich unter ben Saaren, welche bie agnot. Briefter mit ber groften Corgialt am gauten Korper gu fcheren pflegten, und unter ber Borhaut Unreinigfeit an; 3) Die Befchueibung fei ein Enmbol ber Reinigung bee Bergene. Die Alten haben bas fichtbare, ber Ergengung bee Ginnlichen bienenbe, Organ bem unfichtbaren, höhern, burch welches bie Gebanten erzeugt werben, ahnlich machen wollen; 4) ber wichtigfte Grund fei die Erzielung gahlreicher Rachtommenichaft, indem das Abgeben des Camens burch Gutfernung ber Borbaut erleichtert werbe, weshalb auch bie beschnittenen Boller bie fruchtbarften, meufchenreichsten feien. Diefer traditionellen Anficht funt fodann Bhilo ale eigene noch bei: Die Befchneis bung habe por allem eine boppelte fombolifche Bebeutung. Gie fei gumächft ein Ginnbild für die Ansichmeibung ber bas Deuten berudenben, permirrenben Lufte, nicht nur ber einen, machtigften, beren Befriedigung von jenem Dragu ausgehe, fondern in und mit ihr aller übrigen. Cobann fei fie gleichsam eine Ermahnung an den Menschen, fich felbit ju ertennen, Die ichwere Krantheit ber Ginbildung und Gelbftüberichatung, welche dem Gefchopf Die Gott allein gutommenbe Rraft ber Erzeugung lebenber Befen gufchreiben mochte, gu entfernen, und mit ihr alle eiteln ungöttlichen Gebanten.

Bas bon fpatern jub. und driftl. Gelehrten hierüber aufgestellt und gefdrieben wurde, beidraufte fich lange Beit auf die von Bhilo angeführten Sauptgriinde, uur murbe bald ber eine, bald ber andere mehr hervorgehoben. Ermahnenswerth, wenigftens ber Couberbarfeit megen, ift etwa noch bie Anficht bee Maimonibes und anderer Rabbinen, baft burch die Beschneibung bas betreffenbe Glied wirflich geschwächt und baburch ber Beichlechtstrieb vermindert werde (More Nebochim, III, 49). Eber läßt fich ber andere, bon jenem angeführte Grund horen: Die Befdnieibung folle ein außeres Untericheibungszeichen ber berfelben Religion Angehörenben fein, bamit fein Frember fagen fonne, er fei einer ber Ihrigen, und Diefes Zeichen fei barum fo eigenthümlicher Natur, damit niemand um irgenbeiner leichtsertigen Urfache willen es nachmadje und mit ber Religion fpiele, was geschehen tounte, wenn es etwa nur in einer leichten Berletung bes Beines ober im Einbrennen eines Reichens in den Urm bestehen wilrde. Auf alle Die einzelnen Meinungen, Die fonft noch porgebracht wurden, s. B. auf Die feltfame, von Rlatt und Baur ichou hunreichend widerlegte Behauptung Anteprieth's (,, Ueber ben Urfprung ber Befchneidung mit einer Rritit bon Flatt", Tubingen 1829), die Befchneibung habe fich neiprunglich auf die Chrenvorrechte bee Rriegerstandes bezogen, fonnen wir une bier nicht naber einlaffen. Das politive Refultat ber bisberigen Untersuchungen ift etwa folgenbes:

Der angebliche biatetifche Ruten ber Befdneibung hat fich als fehr zweifelhaft berausgestellt, ift wenigstene nicht nachgewiefen. Allerbinge mag burch biefe Operation bie Reinhaltung bee Bliebes von bem aus ben Driffen fich absonbernben Schleim erleichtert werben, Gecretionen, die in beigen ganbern ftarter find ale bei und. erhebliche Rachtheile bat bas Stehenlaffen bes Praputium nicht gur Folge. Bu eigentliden Arantheiten wie anthrax, gonorrhoea spuria u. a. ift es hochstene Gelegenheitsurfache, die unichablich bleibt, wenn ber Reim zur Krantheit burch Geburt ober ichlimme Bewohnheiten nicht bereite gegeben ift, und burch Bafchungen u. bgl. fur Reinhaltung bes Rorpere überhaupt gehörig geforgt wirb. Bodiftene für die Bolfer ber beifeften Bone ließe fich biefer Grund geltend madjen. Roch wahricheinlicher ift inden. ban bei biefen gang roben Bollern bie Befdmeibung auf gleiche Linie gu ftellen ift mit aubern torverlichen Berftumnelungen, wie Ginfcneiben ober Ginbreunen gewiffer Beichen in Die Baut, Musichlagen ber Borbergabue u. a. (vgl. Coof, a. a. D., II, 327), woburch ber Menich zu beweifen und fich felbit einzuscharfen fucht, baff er einer beftimmten Gottheit, einem bestimmten Bolf ober Stand angehöre und zugethan fein wolle. Denn es ift Thatfache, bag viele Regerstämme, ebenfo die heibnifden Bewohner Indiene, die perfifchen Reueranbeter ober Gebern u. a., Die in ebenfo beifen Klimaten mohnen, Diefe Operation unterlaffen, ohne bag ihr burchichnittlicher Gefundheiteguftand in biefer Sinficht fchlechter mare ale ber ber befchnittenen Bolter. Bebenfalle wird burch biefen febr befchräuften biatetischen Rugen die weite Berbreitung ber Beschneibung, wie fie oben geschilbert wurde, Die bobe Bedeutung, Die fie filr ben Bebraer hatte, nicht hiureichend begriindet, es wird nicht erflart, warum fich gewiffe Bolfer von ber unbedingten Rothwendigleit berfelben filr alle mamilichen Individuen fo feft überzeugen tonnten. Ebenfo wenig burch bas, was man feit Bhilo fo oft angefithrt hat, daß daburch die Fruchtbarteit beforbert

Dies fann nur für gewiffe Falle gelten; im allgemeinen ift ce burch bie Erfahrung nicht bewiefen. Gewiffe Thatfachen, an die man benten tonnte, haben ihre befonbern Urfachen in anderweitigen religiöfen und focialen Borftellungen. Die Behauptung bes Maimonibes fagt beinahe bas Gegentheil, und eine ift fo wenig ftichhaltig wie bas andere. Befchlechtliche Musichweifungen find burch bie Befchneibung nirgends berbindert ober eingeschräuft morben; am beutlichften founen mir bies bei ben Arabern mahr-Dagegen berbient bie Behauptung einige Beachtung, bag man burch bie Befchneibung ber Möglichfeit einer zu engen Deffnung ber Borhaut (phimosis) habe entgegenwirfen wollen, ba nach juverläffigen Beobachtungen eine folche feblerhafte Bilbung bon einem Individuum fich gewöhnlich auf die Gobne vererbe und baber wol auch in einer gangen Raffe fich erhalten tonne. Das mare allerdings ein plaufibler Grund, und wenn irgendeine biatetifche Radficht bier mit im Spiel mar, fo tann es gewiß nur biefe gemefen fein. Die Ergablung 3of. 5 beutet indeft nicht im mindeften barauf bin, bag burch jahrelanges Unterlaffen ber Befchneibung irgendwelche forverliche Befchwerbe unter bem Bolt entftanden fei. Genug jett hiervon. Bu genauerer Drientirung über biefe physiologifchen und medieinifchen Grunde und Gegengrunde bienen am beften die Berte von Ruft, "Theoretifch praftifches Sandbuch ber Chirurgie" (Berlin und Wien 1830-36), V, 30 fg., und Chelius, "Bandbuch ber Chirurgie" (8. Mufl., Beibelberg 1857), II, 69 fg., wofelbft auch Bergeichniffe ber friihern einschlägigen Literatur ju finden find; ebenfo val. Friedreich, a. a. D., II, 137 fg., 145 fg. Es mag babingeftellt bleiben, ob bei ber Entftebung biefest eigenthilmlichen Ritus irgenbein Anftof von biefer Geite tam. Das ift ficher, bag ein folcher allein nicht genitgen tonnte, um diefen Gebrauch zu einem fo feierlich bon Gott erlaffenen Gebot gu ftempeln.' Es mußten andere Borftellungen gu Billfe fommen, wenn die icheinbar willfürliche Bandlung eines einzelnen die Dacht eines bleibenben Befetes für ein ganges Bolf erhalten follte, Borftellungen, welche im allgemeinen religiofen und nationalen Bewußtfein wurzelten. Welcher Art fie maren, wollen wir im Folgenben noch naber untersuchen.

Rumachft bietet fich bie Doglichfeit bar, bie Befchneibung ale allgemeines Reinigfeiteinstitut aufgufaffen. Berobot legte, wie wir faben, ber Befchneibung ber Argupter biefe Bebeutung bei, und bort, wo nur die bevorzugten Rlaffen, die Briefter und bie mit geiftigen Dingen, mit hoher Wiffenfchaft fich Beichaftigenben biefes Beichen an fich trugen (3ofephus, Contra Apion., II, 13; Drigenes, ju Rom. 2, 13, in feinen Opera ed. de la Rue, IV, 496) hat bies ohne Zweifel feine Richtigfeit. Ein Theil bee Bolts erhielt baburch ben Charafter einer hobern priefterlichen Bitrbe und ftand ale ein reineres beiligeres Beichlecht ber übrigen Menschheit gegenüber. Zwar nicht eine völlige Ertobtung ber finnlichen Luft, burch Berichneibung, wurde von ihnen verlangt; aber ale eine Art von Erfat hierfiir mag die Befdneidung gegotten haben. Diefe Borftellung von berfelben als einem Symbol befonderer religiofer Reinheit finden wir in ber That auch bei ben Bebraern, wettigftene in ber fpatern Beit, fo befonbere, wenn ber betreffenbe Muebrud bilblich auf bae Berg (3 Dof. 26, 41; 5 Dof. 10, 16; Jer. 9, 36; Rom. 2, 29; Mpg. 7, s1) ober auf die Glieber (Ber. 6, 10; 2 Dof. 6, 12; Bef. 6, 8 fg.) angewandt wird. Much bie 3bee bes alloemeinen Briefterthums ftebt nut biefer Auffahung im Aufammenhang. Der urfprüngliche und volle Ginn biefes Ritus ift jedoch bamit nicht erichopft. Die Befchichte 2 Dof. 4, 24. 26 beutet noch einen tiefern Ginn an. Dort wird ergablt; Mie Dofe von Dibjan nach Megupten gurudfehrte und ber Berr ihn tobten wollte, ba habe fein Beib Gippora ihm bas Leben gerettet, indem fie ihrem Gobn mit einem Scharfen Stein die Borhaut abschnitt, fodaß alfo biefer burch bas an feinem Leib vergoffene Blut ein icheinbar verwirftes, von Gott gurudgeforbertes Leben einlofte und nun auch feinerfeits ber Gottesgemeinde angeborte, wie wenn er ale Brautigam in ein neues Berbaltnift trate. (Dies fcheint mir ber natürlichfte Ginn iener Stelle pom Blutbrautis gam zu fein, wobei wir une zugleich baran erinnern wollen, bag bas bebr. Homen hatan (Brautigam) mit bem arab. Berbum hatana [beichneiben] gufammentrifft; urfpringlich bezeichnet es wol überhaupt ben "Jüngling", wie auch kallá [Braut, Schwiegertochter] im Zulgammenhang mit dem Berbum kala scherigen vollendet sein jauf den allgemeinen Sim "erwohsene Jungstrau" zurückzusühren ift.) Dier hat also die Seichnetung offenbar bie Bedeutung eines blutigen Opfere, burch bas bie Angehörigteit bes Meniden an Gott bewiefen werben foll. Gie ericheint ale eine Leiftung bee Menichen an Gott, Die eine entsprechende Bohlthat Gottes als Gegenleiftung jur Folge haben tann. Gie foll ben Denfchen baran erinnern, baf er Gott ju eigen ift und es ihm zu verbanten hat, wenn er, ftatt bas Leben felbft ju forbern, fich mit biefem fleinen Leibesopfer begnügt. Sofern nun eben biefer Gott ale Rationalgott fich burch bestimmte Gebote und Berbeiffungen tundgegeben hat, enthalt die Unnahme ber Beichneibung zugleich die Berficherung, ben Forberungen Gottes an fein Bolf Folge leiften, fich feinem in Diefer bestimmten Beife geoffenbarten Billen unterwerfen, ber burch ibn gestifteten Gemeinde angehören ober, wie die Bibel es ausbriidt, feinen Bund halten ju wollen. In biefem Ginne wird fie 1 Dof. 17, 10 fg. bem Abraham befohlen, ale Beiden bes Bunbes gwifden Gott und feinem Bolt, und fomit ben nachfolgenben Befchlechtern ale Beichen bes Gintritte in biefen Bund, ber Ginführung in Die Gottesgemeinbe, ber Uebernahme ber Pflichten wie ber Theilnahme an ben Rechten berfelben. Alfo nicht eine befondere Reinheit follte bamit bocumentirt werben, fonbern nur bie Gigenfchaft ale theofratifcher Burger überhaupt. Rur fofern bie Befammtheit biefer Burger ben anbern Bolfern gegenitber fich einen hobern Grab von Reinheit beilegen tonnte, ift fur bie Befchneibung bie Bebeutung einer Reinis gungevorfchrift julaffig. 3hrem Befen nach ift fie ein Opfer vom eigenen Leib an ben allmachtigen Gott, und burch bie Art ihrer Ginfetung ift fie bas außere Beichen bes Bunbes mit bem Nationalgott geworben und geblieben.

Dies ift die religiofe und nationale Geite biefes Ritus, und wir begreifen nun leicht, wie er im Bufammenhang mit andern Borftellungen gu einem binbenden Bwang für bas gange Bolf werben fonnte, um fo mehr, ale bamit auch ein außeres Beichen gegeben war, woburch Ifrael fich recht augenscheinlich bon ben benachbarten Boltern unterschied, bie Raffenvermifchung alfo erichwert wurde. Es ift indeft immer noch ju fragen: Warum gerabe ein folches Beichen? Warum eine Berftummelung gerabe biefes Gliebes? Die Autwort hierauf lagt fich bom rein religiofen Standpuntt aus nicht geben, bier fpielt bas natürliche Leben mit berein. Die Beichneibung ift fein reines, fonbern ein gemischtes Sumbol, in welchem neben ber religiofen 3bee auch bunfle Befühle bes irbifchen, naturlichen Menfchen jur Darftellung tommen. Doglich, bag bie obenangebeutete biatetifche Rudficht irgendwie mitwirfte, bas Bebiirfnig nach einem foldem Cymbol gerabe auf biefen Bunft bingulenten; es ift aber feineswege notbig, auf ein blofies Naturgebot, beffen wirfliches Borhandenfein ohnehin zweifelhaft ift, zurudzugreifen, ba fich gar wohl auch ein allgemeinerer, geiftig freierer Grund angeben luft. Die oben gestellte Frage ift bann etwa fo gu beantworten: Weil biefes Blieb burch feine geheimniftvolle Begiehung gur Fortpflangung bes Gefchlechte eine gewiffe beilige Scheu einflofte (wofite wir einen Beleg auch in bem 1 Dof. 24, 2. 9; 47, 29 erwähnten Bebrauch finden), und weil zugleich bie bon ihm ausgehende Berfudjung gur finnlichen Luft ben Bedanten nabe legte, Diefen Theil bee Leibes in befonberm Dafe Gott gu weihen, burch biefen creaturlichen Tribut ben gangen Menfchen in ben Dienft Gottes ju ftellen. Diefe Borftellungerichtung murbe fobann unterftiit burch die Bahrnehmung, bag ber betreffenbe Sauttheil, fcheinbar überfluffig, fich leicht und ohne nachhaltigen Schaden entfernen lief. Gine Beftatigung biefer Auffaffung finden wir barin, bag nach bem alteften Gebrauch (1 Dlof. 17, 25), ber fich bei ben Arabern fortwährend erhalten hat, die Befchneibung beim Austritt aus bem Anabenalter vollzogen wurde, ungefähr bann, wenn beim Orientalen die Bubertat fich gu entwideln anfängt. Wenn biefes richtig ift, fo begreifen wir noch leichter, warum bas Leibesopfer gerabe biefe Form erhielt, wir begreifen auch leichter ben Rufammenbang bes hebr. hatan mit bem arab. hatana. Durch biefen Act wurde bann alfo ber einzelne ber Gemeinde ale pollighriges und pollberechtigtes Mitglied einverleibt. 3e mehr aber biefe Bemeinde nicht nur eine politifche, fondern eine religiofe war, um fo gefinger erichien ihr gegenilber ter Unterichied ber Lebensalter. Schon bas Rind geborte ihr an, und es bestand fur die religiofe Gemeinde fein Grund, ben Aufnahmeritus nicht gleich nach ber Geburt ju vollziehen, fobalb ber garte Rorper bes Rinbes es irgendwie gestattete, jumal ba bie Operation in biefem Alter weniger fcmerghaft ift ale fpater.

So ungefähr, unter dem Einstig biefer berichiedenen Seateren, werden wir uns die Enthefung der Beischundig zu denten haben. Sie hängt zumächt und unmittelber zu fammen mit der religiöfen Serfeldung von der untedingten Abhängigstit aller Greenur von Gost, mit der Serpflichung des ifractifischen Bolfs, dem Dund mit seinem Gost zu daten, all seiner Goste zu denten, all seiner Goste zu denten, all seiner Goste zu denten zu den Gosten der Seiner Goste zu den Gosten der Gost

A Burnar Cringle

ihre befondere Form erhalten burch bie, vielen alten Bolfern eigenthümliche, Beilighaltung bes Beugungegliebe, burch bas Beftreben, auch biefe Geite bes Raturlebene bem göttlichen Billen unterzuordnen. Bie weit fremder Ginflug auf Die Entftehung und Berbreitung biefer Gitte unter ben Bebruern wirfte, ift fchwer ju fagen, ba wir aud bie Beit ihrer Einführung nicht bollig genau bestimmen tonnen. Biele ber alten Schriftfteller gefteben ben Negyptern bie Prioritat gu (Berobot, Diobor und Strabo a. a. D.; Celfus bei Origenes, Contra Cels., I, 609, 613 fg. und 339); nach ben Ergablungen ber Bibel mar Abraham ihr Urheber, und nach ihm Ismael (bas arab. Bolf) ber erfte Befchnittene. bentet noch eher auf arab. Urfpring biefer Sitte bin, wosur fich auch bie ber ursprünglichen Bedeutung naher liegende Berichiebung bis gegen bas mannbare Alter bin, fowie bas obenerwähnte hatana filr "befchneiben" anführen liefe. Bebenfalls war fie icon bor bem Bug nach Aegypten ben hebruern befannt, wenn auch bie allgemeine Ginfuhrung berfelben erft erfolgte, ale Jofua mit bem gurudtehrenben Bolt ben Jordan überichritten batte. Bie weit unn auch die Abhangigleit bon aufen fich erftreden mag, fo viel ift ficher, baf bie Bebraer ber anderemo auch portommenben Gitte ein neues Geprage gaben und fie burch ihre religiofen Borftellungen gn einer ihnen in befonderm Dag eigenthumlichen nationalen Gitte umbilbeten. Aehnliche Entftehung und Entwidelung lagt fich auch bei vielen anbern ihrer religiofen Gebrande nachweifen.

Befchneibung und Baffah find, nach driftl. Analogie ju reben, die beiben Catramente bee Bubenthume, beibe gleich wichtig, beibe gleich verbindlich filr jeben 3fraeliten. Rein Unbeschnittener tonnte bem Bolt Goties angehören. Beber, ber am Baffahfeft theilnehmen wollte, mußte fich ber Beichneibung unterwerfen. In ben Profelnten ber Gerechtigfeit murbe fie nachtraglich vollzogen; nur bie fogenamten Brofelnten bee Thores blieben babon befreit (f. Profelnten). Diefelbe verleugnen mar Berrath an ber Nation, ichwere Gunbe gegen Gott. Doch tam folde Berleugnung wie auch bas Unterlaffen ber Beichneidung in ber Ungludezeit unter Antiochus Epiphanes, ber ben jilb. Gultus zu bernichten fuchte, nicht felten bor. Um ben Berfolgungen und, in Babern und Ommnafien, bem Spott ihrer heibnifden Feinbe zu entgeben, fuchten fid, viele ale Buben baburch unfenntlich ju maden, bag fie burch eine dirurgifche Operation ober burch anbere Mittel bie Borhaut wieberherzustellen fuchten (1 Daff, 1, 15). Das hebr. Wort für biefes fünftliche Uebergiehen ber Borhaut ift musak, bas griechische tennen wir aus bem R. T. (1 Stor. 7, 18). Bal. Loffine, De epispasmo (Bena 1665); auch bei Ugolino, Thesaurus antiquitatum sacrarum, XXII; Grobbed, De Judaeis praeputium attrahentibus (Leipzig 1699); Lubfert in ben "Theologifchen Stubien und Rrititen" (3ahrg. 1835), III, 657 fg.; Friedreich, a. a. D., II, 161 fg. Gpater, unter ben hasmonaifden frürften fam es and, etwa vor, bag fremben Bolfern, wie ben 3bumaern und 3turaern, ber Mofaismus und bamit auch bie Befchneibung anfgezwungen wurde (3ofephus, "Alterthilmer", XIII, 9. 1; 11. 3).

 Werte über hebr. Alterthumer gu vergleichen, besonders bie von de Wette (4. Anfl., Leipzig 1864), S. 207 fg., und Ewald (3. Ausg., Göttingen 1866), S. 118 fg.

Beichwörer ober Eroreiften find biejenigen, welche theils ohne, theils mit Amvendung außerer Mittel die Beifter aus ben Befeffenen austrieben (Apg. 19, 13). Golder herumgiehenben Bunberthater gab es in ber Beit ber rom. Raifer eine große Bahl, und ihr Treiben erichien fo verberblich, bag ihre Charen wiederholt aus Rom vertrieben murben, wie Tacitus verzeichnet. Much Matth. 12, 27 und Mart. 9, 28 zeigen, wie gewöhnlich ihr Auftreten war, benn ihr Treiben ericheint ale ein gang felbftverftanbliches, eine Anficht, Die auch Josephus bestätigt ("Alterthümer", VI, 11. 2; VIII, 2. 5; "Bilbifcher Brieg", VII, 6. 2). Ale nothwendige Borausfetung für ihr Sandwert ift ber Glaube anzusehen, baf frembe Beifter in die Leiber ber Denfchen eindringen tonnen, die man bald fur die Geelen ber babylouischen Thurmbauer (Juftin, Martnr., Apol., II, 5; Benoch XV, 8-11; Clemens, Hom., VIII, 18: IX, 1), ober für die ber in ber Gintflut umgefommenen Bofen, bald für die Rachtommen ber Cohne Gottes aus 1 Dof. 6 mfab. Dem Geift ber altteft. Religion ift ber Glaube an Die Dacht ber Beichworer unwider: 5 Dof. 18. 10 verpont jegliche Art bon magifcher Runft ale einen beibnifchen Greuel, und 2 Dof. 22, 11 gebietet, Berfonen, die aus bem Borausfagen ber Bufunft ein Gewerbe machen, nicht leben gu laffen (vgl. Gir. 12. 19). Demiod verbreitete fich bas Unfeben ber Befchworer und Bauberer gugleich mit bem Buchern bee Damonenglaubene; mußten boch bie Damonen in ber Menichenberfolgung ein Befchaft, und die verfolgten Menfchen einen Schut bagegen haben. Das fpatere Bubenthum machte Galomo ju einem gewaltigen Beifterbanner, von dem Die Schriften ber Beifterbauner abstammen follten, und Calomo's Ring erwarb fich im Morgen und Abendlande fein Anfehen (Jofephus, "Alterthumer", VIII, 2. 5; Fabrieins, Cod. apoer. V. T.", II, 176; Beil, "Biblifdje Legenden ber Mufelmanner" (Frantfurt a. D. 1845). Gine befondere Art ber Befdmorung bilbete die Refromantie ober Todtenbefdmorung, wie fie die "Bere pon Enbor" iibte (2 Cam. 28), eine Erzählung, Die ben alten Eregeten viele Schwierigfeiten machte (Drigenes). Raberes hat ber Artitel Zauberei zu geben. Bis auf ben beutigen Tag ift endlich die Echlangenbeschwörung erhalten, auf welche Bf. 58, 6 anfpielt und die in Acgypten bisjett blitt, besten Zauberer (2 Mof. 7, 11. 22; 8, 3. 14) hochberithmt waren, wie ihre babylonischen Collegen (Bel. 47, 13).

um upte vodoptomigen Courgen (1961, 41, 13).

Belff, eine Clobb im Sidne von Veth-Sean oder Schropolis, im Sammagheits
Ifliddam, Jades gegenüber (1 Sam. 11, 15, 18 Kids. 1, 16). Zwei Orte diefes Nammen haben
noch pur Seit vod Entjekius etwa 337, geographisfe Syldien in nordbriffen Kidnung om
Sidne (Reapolis) gelegen. Amdere nodlum urgen Videl. in ur Vetfe ins Schmmland
Jada bertegen. an Vetfe triblist Homi Vetfe, d. 6, "Dere von Welfer", wachtfeinliche

Rame ober Titel bes fanaanit. Ronige jener Stabt.

Befessen. Der Glaube an die Vesitzergerisung und Einwohnung teuslischer Mächte im menschieden Wesen gehört dem Indenthum und seinem Nachloger, dem Christensthum an. Dem Heidensthum ist dieser Glaube erst durch die Inden und Christen geworden. Eber auch Inden und Christen sind doch nicht die ersten Indaber des Glaubens; oriental,

Derj. Grundlagen find es, auf benen fie felbit weiter bauten.

felbft bas Bofe in ber Belt, baß felbft bie Schlange ale Creatur in ben Banden bee

guten Gottee blieb.

Rach jenem großen Benbepunft jib. Gefchichte tritt por allem immer greifbarer bie Borftellung eines feinbfeligen Engelwefens, bes Catans (f. b.) auf, fobaun ihm gur Geite, in gleichem Dafe wie ber gute Gott fich mit einer Menge von Engelnamen umgibt, die fubalternen, dem Menfchen, bem fie naber fteben, bedrohlichen bofen Beifter. Es find bie perf. Dacvas (Deps) nebit ben untabligen niedrigern Druigs, Die ben "bofen Beift" Ahriman umgeben, wie die Amichaspands und Igebs ben "weisen herrn", ben Drinngd. Daß man bier ein Recht hat, ju vergleichen, geht ichon aus bem Urfprung ber hierher gehörigen altteft. Bucher in ben Rreifen bes babylonifchen Judenthumes, bann aus ber wefentlichen Achnlichfeit der Birffamfeit ber Deve und Drujas (vgl. ben Artifel "Barfiemus" von Spiegel in Bergog's "Real Enchflopabie") hervor, fchliefilich aus ber haubgreiflichen Gelbigfeit bes bofen Beiftes Momobaos im Buch Tobia mit bem machtigften ber Drujas, bem Mefchma ber Barfen (vgl. Spiegel, Emald, Renan). In den apolrophifden Budern Baruch und noch mehr Tobia, beren Abfaffung Emald noch in Die verf. Merg verlegt, beren griech. Ueberfetung aber jedenfalle viel fpater fallt, ift diefer Glaube bestimmt ausgesprochen (Bar. 4, 7. 35; Tob. 3. 8: 6. 7 fa.). Die Damonen ober bofen Beifter find bier ichon, wie bei ben Barfen, Beläftiger, Angreifer, Burger ber Menfchen, inebefondere Memodaos verftedt fich (f. 1 Dlof. 6. 1) in menichliche Frauen und tobtet im Brautgemach fieben Brautigame, welche ben Begenstand feiner Leibenschaft in Aufpruch nahmen. Coon beschäftigt fich bie Beit mit Mitteln ber Bertreibung ber bofen Beifter. Gin Engel empfiehlt Rancherung mit bem geborrten Bergen und mit ber Leber eines Sifches im Brautgemach, bagu frommes Bebet; por bem Geruch flieht Momobaos und fehrt, gebunden bom Engel Gottes, nie mehr zurüd. Aufätze des Buches Tobi verlangen noch dazu von den Beirathenden als Bräfervativ Bergicht auf Rleifcheeluft, Entfagung und Gebet im Beginn ber Che.

2 Cam. 24, 1).

Der Rame Damonen, Damonia, felbft, in ber griech. Ueberfetung bes A. T. wie in ben Buchern Baruch und Tobia vertreten, ift bem griech. Sprachichat entlehnt, um in neuer Bebeutung in Die Sprache und in ben Borftellungefreis bes griech, Beibenthums felbft jurudjufliegen. Die Griechen verftanden urfprunglich, wie Somer (Donffee, V, 396) zeigt, unter Damon (δαίω = theilen, gutheilen; Berfleinerungewort Damonion) bie austheilende, maltende, mirfende Gottheit, Die ben Denfchen mit hoherer Begeifterung erfüllt, aber noch mehr ibn bethort mit Bahnfinn, und ibn folagt mit Tob ober Rrantheit. Der Begriff zeigte alfo fein Mittelwefen an zwifden Gott und Denfch, fonbern bie Gottheit felbft, beren geheimnifvolle Einwirfung auf ben Menfchen vielartig ausgesprochen wurde (vgl. Βεοληψία, πανόληπτος, νυμφόληπτος, Βεία μανία, διονυσομανέω, έερα νόσος = Epilepfie). Da man aber im Gebiet des Judenthums bie wirfenden beibnifden Gottheiten fruh genug felbft nur ale bofe Beifter betrachtete, fo ftand ber Annahme bee griech. Titele fitr ben fpecififchen Begriff bei ben alexandrinifchen Buben auch fo nichts im Wege. Wenn aber vollends bas Griechenthum frühzeitig, wie Beflod, Pothagoras, Plato, Chryfippus und auch die Tragifer zeigen, es vorzog, unter bem Ramen Damonen eine Art Dlittelwefen gwifchen gottlicher und menfchlicher Ratur, mit wohlthatiger ober augftigender Wirfung auf ben Menfchen, ju verfteben, auch Gefpenfter und Beifter Berftorbener barunter gu begreifen, fo mar bie Mufnahme biefes Titele burch bie Befeffene 413

grich, Juden so noch mehr gerechstriste, und noch victunest, auch sir des Heiterthum die Briche des Verständunfel und der Sympathes sir die ihr des Wentenem und Diemensissen erössen, der der der Verständer und Veruplactonismus sir dem 2. Johrh. n. Ger. sowol dem Glanden an die similisie sliefdische Richtung der diamonissen Mittelworfen auf Dyfer um Dyfergertisch, und mittels blissen eine einschließe erflärung der groben Arbsplogie, als auch den specifissen Glauben an Verstänsstern uns sie die Austrach, gerich werden den man die Austrach, geraine, Allschraus, Geopherius flüche, unter dem Linstlijfen der

Inbenthume und felbft Chriftenthume gewonnen bat.

Rehren wir jum Jubenthum in ber Beit Jefu gueud, fo ift hier ber Blaube an bamonifche Befeffenheiten ein ungemein verbreiteter. Das galilaifche Bolf glaubt, wie bie Ebangelien zeigen, an alle möglichen Formen biefes Uebele, und auch die beibnifche inrifche Rachbarichaft ift einverftanden (Datth. 15, 22); die Pharifaer find mit bem Bormurf bamonifder Gemeinschaft felbft gegenüber bem Taufer (Matth. 11, 18) und Jefu gleich bei ber Sand (9, 34; 12, 24); fie und ihre Schiller (Matth. 12, 27), auch die Effaer, aber neben ihnen noch eine Menge von Eroreiften ober Teufelaustreibern (Matth. 7, 22; Lut. 9, 49; Apg. 19, 13) beichaftigen fich mit ber Beilung ber Menfchen bon ben ihnen einwohnenben bofen Geiftern, beren hierarchifche Reihen und Borftanbichaften (Catan, Belgebub) man bee genauesten wußte (Datth. 9, 34; 12, 24; 17, 21). In ber zweiten Balfte bee Jahrhunderte redet Josephue, ber jub. Befchichtichreiber, von biefem Glauben und bon ben Mustreibefünften feines Bolte fo, baf man auch ohne Gutheifung feiner bis auf Ronig Caul gurudlaufenden Berechnung auf eine immerhin jahrhundertelange Uebung unter ben Juben fchließen muß. Er weiß bon fogenannten Damonien, ihrem Wefen nach Geiftern bofer Menfchen, wie man auch unter Griechen und Chriften fie gern erflärte, welche gu ben lebenben Menfchen bingutreten, fie erichreden, würgen, leibenschaftlich erregen und außer fich bringen, ja in fie eingeben, fich bineinfeten, fie in Befit nehmen und fchliefe lich tobten, wenn bem Rranten feine Gulfe wirb. Muf medicinifde Billfe man freilich versichteten ichon Die Merate Stonig Cant's (1 Cam. 16, 14 fg.); aber fie empfahlen bas Sinausfingen und Sinausspielen ber Bebranger burch Symuen und Bitherfpiel gu ben Saupten bes Rranten. Co murben fie bon David ,ausgefungen", fo oft fie nahten; er trieb fie aus, brachte Saul ju fich, jum Frieben in ber Geele, und war fo in ber That fein einziger Argt. Gin zweiter Deifter war Galomo. Bott gewährte es ihm, auch bie Runft gegen bie Damonen ju Ruten und Seilung ber Meufchen ju fernen. Er verfaste "Befingungen", durch welche die Krantheit beschwichtigt ward, und hinterließ Beschwörungsformeln, burch welche man bie gebundenen Damonen jum Richtwiederfommen hinauswarf. Much Burgeln gab biefer Raturtenner fur folche Zwede an; Die wirtfamfte holte man noch in der Beit bee Josephus unter ben fraftigen Gebirgofrautern Beraas im Bullanboben von Macharus. Die feuerfarbige und abende lichtstrahlende Burgel Baaras, in einer Schlucht bei Macharus, mar trop aller Lebensgefahr ber Gewinnung, wovon 30fephus fabelt, megen ihrer Braft, die Dauionen alebalb auszutreiben, in hohem Grabe g efucht. Diefe Beilungeweife, fagt Josephus in ber Befchichte Calomo's, blitht bie heute bei une im boditen Dan, und gur Ueberführung ber Unglaubigeff ergablt er bie Beidichte exnes Tenfelaustreibers, Elcazar, ber im jilb. Krieg in größter Deffentlichteit, in respec-terbelfter Unigebung, vor Bespasian, feinen Sohnen, ben Besehlshabern ber Legiouen und einer Daffe Rriegevolt, Damonifche befreit habe. Er brachte einen Ring au bie Rafe bee Damouifden, ber unterhalb bee Petichaftsteines eine ber von Calomo bezeichneten Burgeln hatte, jog fofort bem riechenden und umfintenben Batienten bas Damonion burch bie Rafenlödjer, und beichwor ihn im Ramen Calomo's und mit Unwendung feiner Befingungen, nicht mehr wiederzufehren. Um ben Erfolg noch bandgreiflicher zu machen, ftellte Eleasar ein fleines mit Baffer gefülltes Gefaft in Die Rabe und befahl bem Damouiou, beim Austritt aus ben Meufchen Diefes umzuftogen, damit man febe, bag es ben Menfchen verlaffe (ahnlidjes bei Philoftratus, Vita Apoll. Thyan., IV, 20; vgl. Straug, "Das Leben Befu" (2. Muft., Leipzig 1864), C. 450; 3ofephus, "Alterthitmer", VI, 8. 2; XI, 2-8. 2. 5; "Bübifcher Rrieg", VII, 6.3). Rod jahrhundertelang bliihte diefe jub. Hunft bes Expreismus in Randjerungen und Feffelungen unter Amrufung bes Gottes Abraham's, Jjaal's und Jafob's, welche felbft Beiben fich angueignen mußten (vgl. Juftin. Marthr, Dial. c. Tryph., 85; Brenaus, II, 6. 2; Origenes, Contra Cels., IV, 33), und auch bas talmubifche Bubenthum ift ganglich voll ber gabireichen Ramen ber Damouifden, bes Rachweifes ihrer Schuld, wie ber heimlichen Rachftellung ber Dämonen und der Befreiungsmittel (vgl. Lightfoot, Horae hebr. et talmud. (Leipzig 1675), S. 33 fg.; 308, 6, 340; Eifenmenger, "Entbedtes Indenthum", II, 408 fg.).

Das Chriftenthum ift die Tochter bes Judenthums. Go ift es verftanblich, bag Die Evangeliften, geborene Juden ober nicht, und einigermaßen auch bie Apoftelgefchichte über Befus und die Apostel mancherlei aus biejem Gebiet zu erzählen wiffen. Gie reben von Damonifchen, von Geiftern, von bofen und unreinen Beiftern (Lieblingeausbrilde bes Lufas und Marfus), bon Geiftern unreiner Damonen, bon Menichen mit (in) unreinen Beiftern, ergablen bon einem menfchlichen Befits ber Geifter (Mart, 3, so), und noch niehr bon einem teuflischen Befit ber Menfchen (Datth. 12, 45), bon einem Belaftigen und Ginfahren, Ergreifen, Treiben, Berren, Beberrichen (Apg. 10, 78) ber Damonen bis jum ungetheilten Bebrauch ber Organe von Leib und Geele, indem aus bem Menichen lediglich nicht mehr ber Menich, fonbern ber Damon mit feinem Bunichen und Biffen, befonbere auch mit feinem übermenfchlichen Biffen fpricht. Es wird angenommen, bag die Beifter lieber auf Erben ale im Abgrund find (Matth. 8, 31; Luf. 8, 31; Mart. 5, 10), baft fie im Menfchen, nothigenfalls auch in unreinen Thieren, 3. B. Schweinen, weldje fie freilich gu Grunde richten (Matth. 12, 45; Mart. 9, 22), eine Rubeftatte fuchen (Matth. 8, 31; 12, 45); baft fie am liebsten in Wiften wohnen ober an Gruberftatten (Matth. 8, 28; 12, 43; pgl. 4,1), daß fie einzeln ober in Truppen von fleben bis zu einer Legion in einem Menfchen fich niederlaffen (Matth. 12, 45; Luf. 8, 2, 30). Uebrigene find im einzelnen verfchiedene Arten biefer Einwohnungen angenommen. Die fpecififche Form ift Die gangliche Befitzergreifung bes Menfchen burch bas bamonifche 3ch mit Erscheinungen, welche man in bas Bebiet bes Irrfinne, Bahnfinne, ber Tobiucht rechnen fann (Matth. 8; Luf. 8; Mart. 5). Ale minderer Grund ericheint die bin und wieder besonders verzeichnete Mondfucht (Matth. 17, 15. 18; vgl. 4, 24) mit allen Ericheinungen ber Epilepfie, wobei ber Damon fcmeigt, höchftens einen augenblidlichen Schrei bervorbringt, weshalb er bei Marfus rebelofer und ftummer Beift genannt wird (9, 17 fg.; Luf. 9, 39). Noch ftiller ift die Kraufheit bei Stummen ober Blinden, folde werben meiftene gar nicht zu ben Befeffenen gerechnet (Matth. 4, 24; 15, 30; 21, 43; Mart. 7, 32); mitunter aber nahm man wegen irgendwelcher auffallenden Ericheinung einen Damon ale Urfache ber Rrantheit an, nach beffen Mustreibung ber Denfch fah und rebete (Datth. 9, 32; 12, 22; Luf. 11, 14). Dies gefchab auch bei andern forperlichen Schwachheiten, Die nicht immer ale bamonifch galten, 3. B. Berfrimmungen ober localen Lahmungen, wo man bon einem "Geift" ber Edwachheit rebete (Luf. 13, 11; vgl. 8, 2). Durch Menfchenhülfe wurden bie Geifter oft nur momentan pericheucht (Matth. 12, 43; Luf. 9, 39; doch val. Matth. 12, 27; Luf. 9, 49); Jejus vertrieb fie, wie einft Barathuftra, burch fein Bort (Datth. 8, 16), burch brobenben Befehl bes Mustuge ohne Bieberfehr (Darf. 9, 21), bem fich bie Damonen mit lettem Gefchrei und fchredlicher Baumung bee Biberftande ohne Schabenanrichtung fügten (Luf. 4, 25). Bochftens nachhelfend fafte Jeins ben zu Boben geworfenen Kranten an ber Sand und richtete ihn auf (Mart. 9, 27). Der Erfolg war fo vollständig, daß nach jfingern Erzählungen ber gefürchtete, von einer Legion bewohnte Babarener nachher vernunftig gu ben Giffen Jefu faß und fich nicht mehr bon ibm trennen wollte (Lut. 8, as fg.; Mart. 5, 15 fg.). Auch feinen Apofteln gab er biefe Dacht (Matth. 10, 3), und in feinem Ramen wurde fie bon ihnen (Mart. 6, 13), und bon ben 70 Jüngern (Luf. 10, 17) gelibt, obgleich bie Beilung nicht immer gliidte (Datth. 17, 16). Much nach feinem Singang fanden biefe Thaten burch bie Swolf (Apg. 5, 16), burch ben Belleuiften Philippus (8, 7), burch Baulus ftatt, ber im Ramen Jefu einen Babrfggegeift ans einer Effavin in Philippi trieb (16, 16 fg.), mahrend in Ephejus auch feine blofe Leibmafche bieje Erfolge wirfte (19, 12). Gelbft braufen ftebenbe Juben abmten bas Beifpiel Beju und ber Apoftel nach und fuchten mit und ohne Erfolg in ihrem Ramen die Beifter ju bannen (Matth. 7, 22; Luf. 9, 49; Marf. 9, 38; Apg. 19, 12 fg.).

Schweit glandtich an biefen Mechunger? Man feinte alle biefe Berichte als eine Sagnageflöchiet im Aufpruch erharten, welch fie doch vorschiedungen weben den bei bei bei von der Achten der von der Achten der von der Achten der Damenen fin und wieder der eine Zeitsigmatt! (Matth, 8, 22; Und. 4, 24; 8, 23) und in füren, durch gie der Achten d

Befeffene 415

Datthaus, ber eifrige Beweisführer aus bem M. T., in diefem feinen Anhaltspuntt für biefe Thaten (8, 17), auch die meffianifche Beiterwartung richtete fich boch nicht nachbrudepoller auf bas Eintreffen von Teufelaustreibungen (Matth. 12, 27); und im allgemeinen fteben bie neuteft. Erzählungen burchgebenbe auf einem nicht rein illuforischen, soubern hiftorifden Boben. Daber lagt fich auch eine andere Amabme, bei Baur und Bolfmar vertreten, burchaus nicht rechtfertigen, wonach bie Damonenaustreibungen bes R. I. nur ale eine fünftliche Cumbolit bee Giege bee Chriftenthume über Die beibnifche Belt und ihre bamonifden Gotter ju betrachten maren (1 Ror. 10, 20). Allerbinge gehören manche ber ergablten Seilungen bem beibnifchen Gebiet an, ber Gabarener mit ber Legion Teufel und mit ber Schweineheerbe, Die Kangangerin, Die Wirffamfeit ber 70 Jünger, Des Philippus, bes Baulus. Aber ichon Röftlin ("Der Uriprung und bie Romposition ber innoptischen Evangelien", C. 241) bat lange porber, ebe Steinmeher in feinen "Bunberthaten bes Berrn" (Berlin 1866], G. 126) in apologetifdjer Tenbeng bie Befdyrantung Diefer Thatfadjen bee Lebene Jefu auf heibnifches Bebiet fixiren wollte, die Undurchführbarfeit biefes Befichtspunfte gezeigt, ba bie Damonifchen im R. T. immer in erfter Linie ber jub. Welt zugehören (Datth. 4, 24; 12, 22; 17, 14; Luf. 4, 33. 41; 6, 18; 7, 21; 8, 2; 9, 1. 37. 49; 11, 14; 13, 20. 32; Apg. 5, 18; Marf. 1, 13. 32; 3, 11 fg.). Dagegen ift offen guzugefteben, daß die neuteft. Radprichten feineswege eine ficherfte Bezengung haben. Bor allem hat bas 4. Evangelium, auf welches bon fo vielen gebaut wird, in feiner Auswahl ber Bunderthaten Jeju auch feiner einzigen Damouengeschichte Raum gegeben. Da biefe Geschichten aber in ben Borgangern eine fo bebeutenbe Stellung batten, ba fie im Intereffe ber Grundibeen bee Evangelimme vom Gegenfat Gottes und Catane fo trefflich verwendet werben fonnten, fo ift mit Straug gegen bie hilflofen Einwande Steinmeger's babei fteben gu bleiben, bag ber 4. Evangelift, ber ben Begriff "bamonifch" ohnehin fo frei im Ginn echt menfchlichen "Bahnfinne" braucht (10, 20; 7, 20; 8, 48 fg.), diefe Befchichten nicht geglaubt ober bei fortgefchrittener griech. Bilbung entichieben gemiebilligt habe. Rach bem jegigen Stand ber Aritif ift nun freilich bas Schweigen bes Johannes fein absoluter Einwand gegen bie Befchichtlichfeit biefer Befchichten. Bebenflicher aber find die Anftoke in den brei altern Evangelien felbft. Gie geben im gangen mehr allgemeine ale concrete anichauliche Berichte, fie ftimmen in ber Bauptfache nur in zwei Gingelberichten (Gabarener und Monbfüchtiger) leiblich unter fich aufammen, ihre Referate zeigen im einzelnen und gangen gegeneinander die handgreiflichften Steigernnaen, indem besondere Lufas und Marfus ber Damonologie bas allerarofite Jutereffe zugewendet, überall darauf zurüdgegriffen, überall vergrößert und felbft mit einer, bei Matthaus gang unvertretenen, ber Beichichte bes Gabareners nachgebilbeten großen bamonologischen Duverture (Luf. 4, 33 fg.; Mart. 1, 23 fg.) begonnen haben. Und mochte man bie fprechenbste und bezeugtefte Beilung Befu in biefem Gebiet, Die bee Gabarenere, in ber allereinfachsten Form bes Datthaus herausgreifen, fo erfchridt man an Unmöglichfeiten, am Bunich ber Damonen, entweder in Menfchen ober auch in Schweine gu fahren, an der befremblichen Conceffion Bein gegenfiber biefem Bunich, auch an den fichtlichen Cintragen ber herrichenben Dogmatif in Die Damonenreben (8, 29), und fann bas Zugeftanbnif nicht verhalten, bag bie etwa ju Grunde liegende Thatfache in einer moraliftifchen und humoriftischen Budenfage über Die berbiente Buchtigung bee bamonifchen unreinen fcmeinehaltenden Beidenthume untergegangen fei. Lagen aber auch wefentlich treue nuch. terne Berichte por, wie wurde erft bie Sauptfache feftguftellen fein, ob nämlich llebel und Beilung eine natürliche Thatfache ober wirfliche Befeffenheit und wirfliche Austreibung einer Beifterwelt gemejen? Denn biefe bochfte Frage ift auch für Die Biffenfchaft eine fo fubtile, bie zu Grunde liegende Thatfache fo wenig eine unmittelbar fichtbare, greifbare, bak man junadift lediglich eine fubjective Auffaffungeweife ber Erzähler in Die Band befommt und an berfelben um jo grundlicher irre wird, weil es die fubjective beschränfte Muffaffung ber gangen Beit ift.

Demond pergeft nicht alles in Richte. Seiffl Ctrans (a. a. S., S. 446) ift der Knifcht, abs biefes Gerer der Keitungen Seju am meisten untstrücke Röglückeit und gehächsteitige Weigheithischeit für fich habe. Die Thieflichen der Keitungen als des Irins, nerm er als Bollwochtschiere auftrat, auch mit Veissenst wird der Vermert, als den Irins erformen und der beider Keitungen der Zeit Irins mehr eiche Gereiffenen zu stehn befommen den . Die veisteitigs Koch und Gereiffenen zur schieften zu der eine Keitungen irisselfte Zerriffenset in ohn begüntligen. Dann fürd der Archifchen zu rechtlich, aus beihimmt. Sie wir fürd Verausse

fetungen auf, an benen nicht zu rutteln ift, und die Apostelgeschichte faßt alle Beilungen Befu bilnbig in biefe Gine Alaffe gufammen (10, as). Un ber bunteln Befdichte Dagbalena's wird man fo wenig zweifeln (Enf. 8, 2) ale an bem Urtheil ber Bharifder. baft Befus burch Belgebub, ben phonig. Dbergott und Dberbamon, Die Damonen ausgetrieben (Matth. 9, 34; 10, 25; 12, 24). Den fichersten haltpunft geben bie Borte Befu felbft. Dan muß bier nicht hauptfächlich barauf bauen, baf er in manchen Ergablungen bie Damonen bircet anrebet; Matthaus hat bon folden Unreben, welche Darfus vorzüglich liebt, nichts gewußt (Mart. 1, 25; 5, 8; 9, 25). Aber in einer Reihe bon Spruchen bat er bon Damouifchen, bon feinen und anderer Beilungen gerebet (Matth. 7, 22; 10, 8; 12, 21 fg., 43 fg.; 17, 21; Luf. 9, 49; 10, 18; 13, 22), nub Worte wie die in Matth. 12 (Luf. 11) möchten ihm am wenigsten abzufprechen fein. Ale Dauptthatfache darf angenommen werben, baf er feine Beilungen nicht wie anbere, beren Leiftung er boch mehr ale Breffenfe und Steinmener anerfannte (Matth. 12, 27), mit angern Mitteln, jondern wie fonft mit feinem gebietenben und ermunternben Worte (Matth. 8, 16) bollbrachte, allerbinge mit folder Aufbietung feiner Rraft, bag er feinen Jungern ale außer fich gefommen (Mart. 3. 21 bal, 11. 15), den Bharifaern ale im bunfeln Bund mit Catan ftebend, ericheinen mochte; jedoch nicht burch eine geheimnifvolle Rraft, wobon nur die jungern Evangelien reben, fondern burch den Geift bes Glaubens, der auf Gebet rubte (Matth. 17, 20 fg.; Mart. 9, 29; bas "Faften", fpaterer Bufat). Geine Erfolge, welche er nicht auffuchte, ba die Kranten fich ihm gubrangten (Mart. 3, 11), und berfruhte Deffias-Proclamationen, wie fie in einzelnen Gallen bes Babufinne borfommen mochten, ibm wiberlich maren, jumal aus foldem Dund (But. 4, 25. 41; Marf. 1, 25. 34 fg.), muffen immerhin über allen Bergleich mit ben Pharifaern folche gewesen fein, bag bas Bolt feinen Ruhm verfündigte (Luf. 4, 36; Mart. 1, 27), die Bharifder neibijch ihn bes Bundes mit bem Argen zeihten, und baf er felbft in feiner Leiftung ein Beichen bes gefommenen Reiche für bie Reitgenoffen und fur fich felbft fand (Matth. 12. 28). Ueber Diefe Thatfachlichfeiten find alle neuern Forfcher, Schleiermacher, Baje, Bolymann, Schenfel, Beigfader, felbft Straug und Renan einig, auch wenn die lettern burch ben Begriff "Phantafiecuren" bie Grofe bes Birfens Jefu herunterfeten, mahrend Schleiermacher fo viel rich tiger bom Ginfluß eines bominirenden Billens auf einen niebergebrudten rebet.

Die Sauptfrage bleibt bier übrig: Sat Jefus im Ernft an Befeffenheit, ober bat er an eine phyfifch-geiftige Rraufheit geglaubt? Strauft balt fofort bas erfte für mabrfcheinlich, Schenfel und Beigfader haben gegenüber bem Strauft begunftigenben Buchftaben ber Borte Befu auf nabere Erwagung nicht verzichtet. Man tann finden, bag Bejus bom bamonifden Urfprung ber Rrantheit, wie fie ihm ergablt gu werben pflegte, feine weitere Rotig nimmt, fonbern einfach beilt (Matth. 15, 28), bag er bon einer burch Catan verhängten Schwachheit rebet, wo ber Evangelift von einem "Beift" ber Schwachheit fpricht (Luf. 13, 10-16), daß er in ber Befchichte bes Gabarenere nur einer firen 3bee nachjugeben fcheint, bag er felbit in ber großen Streitrebe fiber biefe Frage mit ben Pharifdern junachft nur bie Sypothefe ber Begner von feiner Austreibung mit Catans Bulfe befampft (Matth. 12, 25 fg.). Bier hat die Accommodationotheorie Anhaltovunfte. welche von Spinoga an bis jum Rationalismus vielfad vertreten morben ift, welche Schenfel neu vertheibigt, mahrend bie ftreugere Frommigfeit bis auf Breffenfe fie verwirft. Gegentiber ber allerdinge banbareiflichen Bofitivität ber Cate Beju in Matth. 12 (guf. 11) modite noch weniger gu verfennen fein, mas Schenfel geltend macht, bag bie wichtigiten Reben in Diefem Gebiet eine poetifche und parabolifche Farbe zeigen (Matth. 12, 25 fg., 43 fa.), fobaft es ichwer ift, ihn hier bei einem völligen Ginverftandnig mit ben Deinungen feiner Beit gu betreffen. Dreierlei mochte bennoch unvertennbar fein: einmal, bag Bejus biefe Uebel jebenfalls mit einer fatanifchen Birtfamteit, welche er auch fouft glaubte, ja mit einer fatanifchen Berrichaft im meufchlichen "Gefaft" in Berbindung bringt (Matth. 12, 29; Buf. 13, 11); ameitene, baf er bon ber muthologifden Bielheit, welche er felbft etwa besondere in parabolifdjer Rede vertritt (Matth. 12, 43 fg; 17, 21), gern auf Die Einheit bes fatauifchen Wefens gurlidgeht (Matth. 12, 29; Luf. 10, 18); brittens, bag er bas Berhaltnig gwiften Catan und bein Menfchen nicht blos ale bas ber phyfifchen, nuheimlichen, gaubernben Gewalt, fondern bes ethifden Rapporte begreift (Matth. 12, 40 fg.). Dieje Umwandlung ber Bolfeoorftellung burch Jefus ift jedenfalle groß, und bedeutenb genna, die craffe Boltomeinung ift nicht die Meinung Jefu, feine Aufchauung ift theoreBefit

tifch und praktifch gereinigt und läßt für das Dag fatanischer und meuschlicher Initiative im franten Gubject eine elaftifche Beite (vgl. auch Beiglader, "Unterfuchungen über Die evangelifche Befchichte" [Gotha 1864], G. 376). Dag man aber auf Grund alter und neuer wiffenfchaftlicher Erkenntniffe biefer Rrantheiteformen bebenflich bagegen fein, bas biabolifche Element in Diefer Krantheit von Jefus felbft irgendwic ftatuirt an feben und felbft feine ethifdie Auffaffung au ftreng finden, fo ift ee doch mur eine nach zwei Linien laufende Bertehrtheit, wenn man an ber Große Jefu, "an ber Rlarheit feines Angefichte" (Steinmener), irre werben will in Beziehung auf wefeutlich theoretiiche Erfenntniffe im buntelften Gebiet bes Ratur : und Geiftlebens, welche nicht jum Bern feiner religiofen Thatigfeit gehörten, ober wenn man bei aller perfonlichen und fachlichen Reigung jum Zweifel gegen biefe Gefchichten bas Urtheil burch bas Wort Befu foledithin gebunden achtet, wie benn von Reinhard bis auf Ebrard und Steinmener Die modernen Befeffenheiten preisgegeben, Die neuteft. aber wegen des Bortes Jefu und der Apoftel festgehalten worben find. Aber wenn "bas Bort" Befu bem Gebiet feiner Offenbarungen nicht angebort, wenn es bie populare Meinung über gewiffe Rranfbeits erfcheinungen mehr oder weniger gelten lagt, ift man wol gebrungen, diefer Boltomeinung, dem Bort ber Bharifaer, ber Rangangerin, Des Batere bes Mondfuchtigen, bem Bort ber Apotrophen ober gar Barfen, blindlinge anguhangen, auf Diefes Bort bin Bahnfinn und Epilepfie ale Befeffenheit, und bie Exorcismen nach Matth. 12, 27 ale wirfliche Beiftervertreibung gelten gu laffen, ober wird man in biefen Fragen bem einftimmigen Bort alter und neuer Biffenichaft zu folgen haben, beren Urtheil wenigftens für die nachbiblifden Zeiten Die Buftimmung aller Gebilbeten fo febr erlaugt bat, bag jeber fich butet, im Intereffe feiner felbft, einen Babufinnigen ober Epileptifchen für einen Befeffenen gu halten?

Daf ber Glaube au Befeffenheiten weit über bie apostolifche Beit herunter (mas ben Apoftel Paulus betrifft, fo vgl. außer ber Apoftelgeschichte 1 Ror. 5, 5; 12, 10) bis in bie Beit der Rirdenvater, bis ins Mittelalter und iber baffelbe hinaus geberricht hat, bag Die alten Bater in ben driftl. Damonenvertreibungen fortwahrend einf predjendes Beichen ber Bottlichfeit bes Chriftenthums ertannt haben, ift befannt genug. Die alteften Rritifer biefes Manbens maren die griech. Merate bon Sippotrates (400 b. Chr.) bie Aretaos (100 n. Chr.), welche beibe inebefondere bie Epilepfie bee Ruhme "ber beiligen Rrant beit" entfleidet. Auch ber alexandrimifche Bube Bhilo bachte bier wiffenschaftlicher ale 30fephus, indem er den Damonenglauben einen Bolfeglauben nannte und Die Damonen in ben bofen Menfchen fuchte (vgl. Safe, "Dogmatit" [5. Aufl., Leipzig 1860], G. 173). Unter den Chriften fperrte fich felbft ber hodigebildete Alexandriner Drigenes (an Datth. 17, 15) gegen bas Urtheil der Merzte und jog es vor, dem Evangelium ju glauben. Erft feit bem Ende bee 17. Jahrh, haben Balthafar Beffer, Chriftian Thomagine, Johann Salomo Gemler Diefe Damonologie bergeftalt ericuttert, bag auch ber Supranaturalismus auf Die Befeffenen der Gegenwart verzichtet, um die der Bergangenheit zu behaupten, und daß felbft Die moderne bunne Reftauration ber Damonologie und bes fatanifchen Dagnetismus in ber Berfon Diehaufen's, Ebrard's, Steinmener's, Preffenfe's bier und bort fich genothigt gefeben hat, mit ber anbern Anficht zu eapituliren. Bat boch fogar Diehaufen wenigftens ben Monbfüchtigen mit Dr. Paulus ale natürlichen Epileptiter erflart, Steinmeber Die Befeffenheit mit Runft aus bem jub. ins heidnische Gebiet gefpielt, Breffenfe bie Legion fowol ale die Bohnungeverlegung in Die Schweine eine Ginbildung bes gabarenifchen Batienten genanut und natürlich bann auch bie Uebereinfunft Jefu mit ben Damonen aus ber Beichichte geftrichen. Reim.

Befis, f. Aderban.

Befor, ein Bach unweit Zitlag (1 Sam. 30, 2, 10, 21). Man halt ihn sür den Kufi, der sich sidlich von Gaza ins Wittellanbische Weer ergiefte, jeht Wadi Scheriah, der den von Bersada gerabsommenden Wadi es-Seda ausnimmnt. Rneuder.

Betprenquingen bommen in Berkindung mit dem fielt. Desferentline siemtlich fabrilig vor. Behen des Defreiter gefalcheit en worden war, ob wurch des Burt (a.) Einigenium an ben Altar gelprengt umd fomit, da nach fielt. Auffaltung dassifelte Git des Lebens von, Gost, dem Gepneter alles Gebens, glacifigen muridagegeben, was im gegleiter. Go [chittete Wie] bei Richfaligh des Bundes die Gallie des Bundes im Gelalen und jerrengte bei anderer Balliet an dem Altar (2 Wio, 24, d.). Goldie Correngungen inaben, fatt bei dem Benadospiet (2 Wio, 19, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18, 11), dem Dandosptet (3 Wiof, 31, 27, 12, 11, 17, 16, 10, 10, 10) em Gintleptungsgeber (2 Wio, 12, 10, 13, 18), dem Dandosptet (3 Wiof, 31, 27, 12, 11, 17, 16, 18, 17), dem Gintleptungsgeber (2 Wio, 12, 18, 18, 18), dem Erftgeburteopfer (4 Dof. 18, 17), bem Schulbopfer (3 Dof. 7, 2). Abweichend mar ber Ritus beim Gunbopfer. Bebe befonbere Urt beffelben erheifchte ein eigenthumliches Berfahren. Bei bem Gunbopfer für einen einzelnen nahm ber Briefter etwas Blut und ftrich es an bie Borner bes Brandopferaltare bor ber Stifteblitte, bas übrige gof er an ben Grund bes Mitgre aus (2 Dof. 29, 12; 3 Dof. 4, 25. 30, 34; 8, 15; 9, 9). Bei bem Gunbopfer ber rothen Ruh fprengte ber Briefter fiebenmal gegen bie Stiftebutte (4 Dof. 19, 4). Bei bem für bas gange Bolf bargebrachten Gunbopfer nahm ber Sobepriefter etwas Blut in bas Beilige und bie Stiftebutte mit, tauchte feinen Finger barein, fprengte bavon fiebenmal por Jahre bei bem Borhang gwijchen bem Beiligen und Allerheiligften, und ftrich babon auch an die Borner bee Raucheraltare, welcher im Beiligen ftanb. bae übrige Blut gof er an ben Grund bes Brandopferaltare (3 Dof. 1, 16-16). Bang ebenfo mar bas Berfahren bei bem Gunbopfer bes Sobenprieftere (3 Dof. 4, s). Bei bem Gunb. opfer am groffen Berfohnungstage murbe bon bem Gundopferblut theile in bas Allerbeiligfte gebracht und bamit fiebenmal por und an ben Dedel ber Bunbeslabe gefprengt. theile an ben Randeraltar im Beiligen und an Die Borner beffelben geftrichen (3 Dof. 16, 14 fg., 18). Mues bies gefchah aber nur, wenn ein vierfüßiges Thier geopfert wurde; bei Bogein, j. B. Tauben, war bas Berfahren einfacher, indem man bon bem Blut beffelben etwas an ben Altar fprengte (3 Diof. 5, 9) und bas übrige auslaufen lieg. Aus bem Angeffihrten geht beutlich bervor, bag bei bem Gfindopfer mehr ale bei ben andern Opfern bas Blut in bie Rabe und por bie Mugen Gottes gebracht werben follte. mas auf ber 3bee beruhte, baf baffelbe bie Giffne filr bas leben bes Gunbere ift. für ben bas Opfer bargebracht wirb.

Much Del und Baffer bienten, wenn auch nicht fo häufig wie Blut, ju Befprengungen. Bei ber Galbung bes Sobenprieftere murbe von bem Galbol fiebenmal an ben Altar gefprengt und fo biefer und fein ganges Gerath geheiligt (3 Dof. 8, 11). Bei ben Brieftern niebern Ranges vertrat Befprengung mabricheinlich bie Stelle ber Galbung. Bei ben Opfergebrauchen, welche jur Reinigung eines ausfatigen Menfchen ober Saufes nothig waren, mußte ber Briefter gleichfalle Del nehmen, feinen rechten Finger bineintauchen und fiebenmal bor Jahre, b. h. am beiligen Orte vor bem Altar, fprengen (3 Dof. 14, 16. 27. 51). Die Leviten wurden bei ihrer Einweihung, um entfündigt zu werben, mit Entfündigungewaffer befprengt (4 Dof. 8, 7. 21). Bon befonberer Bichtigfeit mar aber bas Reinigungewaffer fur biejenigen, welche fich burch eine Leiche verunreinigt hatten. Die Bereitung beffelben wird 4 Dof. 19 befdrieben. Rachbem eine matellofe rothe Rub por bem Lager gefchlachtet worben mar, tauchte ber Briefter feinen Finger in bas Blut und fprengte fiebenmal nach bem Gingang ber Stiftebutte bin. Bierauf wurde die Ruh vollftandig verbrannt, und ber Briefter warf Cebernholz, Pfop und Rarmoifin, Die Ginnbilber ber Reinheit, bes Lebens und ber Dauerhaftigfeit, in ben Brand. Briefter und Berbrenner wurden burch biefe Berrichtungen unrein bis jum Abend. Gin reiner Dann fammelte bie Miche und brachte fie gur Aufbewahrung an einen reinen Ort; auch er galt biefen Tag über ale nurein. Wenn fich nun jemanb burch Beruhrung einer Leiche berunreinigt hatte, fo murbe etwas bon biefer Afche in ein Befag geworfen und lebenbiges Baffer barauf gegoffen. In bas auf biefe Beife bereitete Reinigungewaffer tauchte fobann ein reiner Dann Ifop und beiprengte ben Berunreinigten fowie feine gange Umgebung, um fie gu entfündigen. Dies gefchah am britten und am fiebenten Tage, an lepterm batte bann ber Berunreinigte fich zu baben und feine Rleiber gu mafchen, worauf er am Abend wieber ale rein betrachtet murbe. Rrentel.

Befuche 419

Die folgenben Berfe ber ebengenannten Stelle (Bebr. 10, 26. 37) zeigen une, wie in ber urchriftl, Gemeinbe für bas Gefthalten an ber Seilegemeinschaft ein Beweggrund geltenb gemacht murbe, ber gwar bon bent tiefften fittlichen Ernft zeugt, ben wir aber ohne Dilberung feiner rigoriftifchen Geftalt une nicht mehr aneignen tonnen. Gin frei vollzogener Abfall foll nur noch ein Barten bes Gerichte bor fich haben; eine Umtehr nub Erneuerung bes fo Befallenen foll nicht möglich fein (Bebr. 6, 4-6; 12, 17-28). Bertommlich ftellt man es aus bogmatifchen Grunden in Abrebe, bag in biefen Stellen ein Buftanb ale in biefem Leben erreichbar gefest fei, aus welchem eine Rudfehr in ben Gnabenftanb ale unmöglich gefeht werbe. Dit ber Berwerfung biefer Schroffheit hat man freilich gang recht. Bas aber gibt une benn bie Befugnift, barum ben Ginn biefer Stellen gu vermaffern und ben Berfaffer etwas anberes fagen ju laffen, ale mas er gang offenbar fagt? Bir begreifen es recht mohl, wie ber heilige Ernft und Gifer ber urchriftl. Bemeinbe bagu filhren fonnte, bie Gunbe bee formlichen Abfalle ohne Umftanbe für eine irreparable angufeben (vgl. befonbere 2 Betr. 2, 4. 9. 17. 19. 20. 21; 1 306. 5, 16. 18. 21); nur muß man fich bitten, biefe Anficht in ein Doama ju verwandeln, Gnäth.

Beluche. Das gefellichaftliche Leben ber Bebruer bewegte fich iber ben Samilienfreis nicht weit binaus. Muger bem Saufe trafen fich bie Danner auf ben Strafen und an ben Thoren ju gegenfeitiger Unterhaltung, Die Frauen aber blieben foviel ale möglich im Saufe und bermieben, mit fremben Dannern gufammengutommen. Befuche bei Rachbarn und Befannten, Gefellichaften im Saufe u. bgl. waren baber feltener ale bei une. Wenn einer bei befonberm Anlag ein Gaftmabl veranstaltete, murben, wie Siob 1, 4; 1 Cam. 1, 4 fa., nur bie Familienangeborigen beiberlei Gefchlechte ober nur Manner bagu gelaben (1 Cam. 9, 29; 2 Cam. 3, 20; 13, 23; Richt. 9, 26 fg.; Luf. 5, 29; 14, 16 [g., 24), ober es murbe, in bornehmen Saufern, für bie Franen befonbere gebedt (Efth. 1, s). Ein freierer Bertehr ber beiben Gefchlechter, wie wir ihn gur Beit Chrifti finben (Enf. 10, se fg.; 3oh. 12, 2 fg.), bahnte fich erft allmählich an, wol nicht ohne Einfluß griech. Gitte. Stete aber fand, wer nicht im Drte felbft mobnte, gaftliche Mufnahme im befreundeten Brivathaufe ober mo er gerade antlopfte. Der Bausherr empfing und bebiente ibn; die Sausfrau, Die fich obne Roth bor bem Fremben nicht zeigte, forgte brinnen für Speife und Erant (1 Dof. 18, 6. 9). Gigentliche Gafthaufer gab es nämlich bei ben Bebraern nicht; unter ber "Berberge", von ber etwa bie Rebe ift, haben mir une nur ein unbewohntes Sane, mo man fich por Bind und Better ichitete und übernachten fonnte, ju benten (1 Dof. 42, 27; Ber. 9, 1; Luf. 2, 7; 10, 24 fg.). Wer reifte, war auf die mitgebrachten Borrathe und auf die Gaftlichfeit feiner Befannten und anberer angewiefen (f. Baftfreunbichaft). Der Empfang folder Befuche, auch wenn fie gang unermartet tamen, war, nach ben vorliegenben Ergablungen gu fchliegen, ftete ein freundlicher und herglicher. Man brachte bem Gaft Baffer jum Bafchen ber Fuge, nahm ibn unter feinen Cout, feste ibm Speife por und lief auch bie Reitthiere futtern (1 Dof. 18, 4 fg.; 19, 2, 3; 24, 32; Richt. 19, 21 fg.). Gang ahnliche Gitten finden wir noch beute bei ben Bebuinenarabern (vgl. b'Arvieur, "Sitten ber Beduinenaraber", C. 30 fg.; Riebuhr, Description de l'Arabie, G. 41 fg. und auch Frentag, "Einleitung in bas Stubinm ber arabifden Sprache" (Bonn 1861), G. 146 fg.). Begleitung beim Abichied mar nur in befonbern Fallen üblich (1 Dof. 18, 14; 1 Cam. 9, 26). Die heutigen Morgenlander unterlaffen fie gewöhnlich gang und machen fiberhaupt ben Abichieb furg, um fich, wie fie fagen, ben Schmerg ber Tremmung ju erfparen (b'Arvieur, a. a. D., G. 145). Unter Befannten wurde ber Befuch mit großer Boflichfeit eingeleitet, man erfundigte fich angelegentlich nach bem Befinden

.

bes andern und feiner Angehörigen (2 Ron. 4, 26; 1 Mof. 43, 26; 1 Sam. 10, 4); Bermanbte und gute Freunde füßten fich bei ber Begriffung (1 Dof. 29, 11; 33, 4; 2 Dof. 4, 27; 18, 7; Mart. 14, 45), ebenfo beim Abidieb (Ruth 1, 14; 1 Ron. 19, 20; 1 Sam. 20, 41). Manner fcheinen fich, wie noch beute die Araber thun (b'Arvieur, a. a. D., S. 50), auf ben Bart geflift ju haben (2 Sam. 20, 9). Huch die Berbeugung mar, menn man befondere Achtung und Liebe bezeugen wollte, fibliches Ceremoniell (1 Dof. 23, 7; 2 Dof. 18, 7; 1 Sam. 20, 41). Dagegen ift bie Gitte ber Araber, Geficht und Saare ber Beiber und ben Bart ber Manner, wenn man fie beim Befuch auszeichnen will, mit mobiriechenbem Baffer gu befprengen und mit Morholg gu berauchern (b'Arvieur, a. a. D., C. 52, 145), wol erft fpatere Berfeinerung. Rur vereinzelte Aubentungen berfelben finden wir in ben Stellen Bf. 23, s; 92, it und in ber befannten Ergablung Datth. 26, c fg. Bor Soberftebenben neigte man gewöhnlich, aufe Anie fich niederlaffend, ben Obertorper bis jur Erbe (1 Dof. 42, a; 43, 28; 44, 14; 1 Ron. 1, 23; Efth. 3, 2. 5) und flieg, weum man einem folden auf bem Wege begegnete und ein Unliegen an ibit hatte, bom Reitthier ab (1 Cam. 25, 23). Much bas Muffteben vom Git mar eine Aus geichmung, die man bem Alter fchuldig war (3 Dof. 19, 32), und bie auch fonft etwa angefehenen Leuten gutheil wurde (Siob 29, s). Eine weitere ehrende Riidficht gegen ben Gaft war, ibn gur Rechten ober oben an bie Tafel gu feten (1 Ron. 2, 19: Bf. 110, 1; 1 Sam. 9, 22). Ber um irgenbeine Bitte angubringen ober auch nur jum Beichen ber Bulbigung einem andern feine Aufwartung machte, verfaumte nicht, Gefchente mitgubringen (1 Dof. 32, 14 fg.; 24, 22, 55; 1 Sam. 9, 7; 16, 20; 17, 18; 1 Ron. 10, 10; Gpr. 18, 16). Ebenfo murbe ber Gaft baufig mit Beichenten entlaffen (1 Dof. 21, 27; 43, 11). Ein foldes Gefchent bieg beraka. Gine einheitliche, allgemein gebranchliche Brufformel, wie fie die Araber an ihrem, mit einer Bewegung ber rechten Sand nach bem Bergen bin anogesprochenen solam galeyk, bas ber Ungerebete mit wa galeyk esselam und irgendeinem Bufat erwibert, befiten, icheinen die Bebraer nicht gehabt ju haben. Bir finden fie mir vereinzelt Richt. 19, 20; 1 Chron. 12, 18. Erft fpater icheint fie allgemeiner geworben gu fein (But. 24, 36; 3oh. 20, 26); in früherer Beit liebte man freie Abwechselung. Der Berr fei bir gnabig! Der Berr fei mit bir! Der Berr fegne bich! Der Segen bes Gerrn über bich! Gesegnet seift bu vom Berrn! - so und abnlich lauteten bie Rebensarten, mit benen am haufigsten beim Befuch Gruft und Gegengruß gewechfelt murben (1 Dof. 43, 29; Ruth 2, 4; 3, 10; 1 Sam. 15, 13; 26, 25; Bf. 129, 8; 118, 26). Rrante ju befuchen, wird Gir. 7, 35; Matth. 25, 36, ebenfo an mehrern Stellen bes Talmud angelegentlich empfohlen.

itelle 1 Chron 1, wie Stadt im Kram-Jode, welche Donib erbaute (2 Zann. 8,1). In der Parentalfielle 1 Chron 18, defig fie Tübada, bei ben LNX (Wel-Vederd met Welden Zehad),
vesterer Name muß gewiß als der urspringische und
richtigs gelten, weit er ifig auch als Name einer arum. Landschaft oder Stadt unter den
Ausschmunne des Ander (1 Wol. 2,2 w. wiederfinder, und wilt bemilden etwo auch gieKacht Taubel jufammengestellt werben sam, die noch heute nöblich von Zadwor nuter
maß. Grad ber Breite, wie es schrift, au einer Aussannsfrügs von Alepon auch den
35. Grad ber Breite, wie es schrift, unt einer Aussannsfrügs von Allepon ab, den

Euphrat gelegen, angetroffen wirb.

Beten, eine Stadt im Ctanungebiet Afcher (3of 19.3). Enfedius und Herenymus und einem Dert Bedeten, Betheben, mud iehen ün 8 röm., d. i. 17/2, gegraphisch, Michael blick von Vollen blick bei Beder 
Beten, f. Gebet.

Beihabara. Go tefen 30h 1, 2s fait alle Kirchenvater, und icon Origenes fand wenigstens in etlichen Sanbichriften biefe, auch von bem fpr. Text Cureton's bezengte

Aneuder.

Lesart. Dagegen ftand "faft in allen Sanbidriften" bes Drigenes Bethania. Drigenes aber fand, ale er an Ort und Stelle nachforichte, feinen Ort mit Ramen Bethania am Borban, mol aber ein Bethabara (vielleicht bas Beth-Bara Richt, 7, 24, welches bie Gage feiner Reit als ben Taufort bee Johannes bezeichnete). Gbenfo mirb ber Ort noch pon Eufebius genannt. Durch Empfehlung bes Drigenes tam Die Lesart Bethabara, Die aber bem Obigen gufolge nicht, wie gewöhnlich gefchieht, ale Conjectur gu bezeichnen ift, in Geftung. Der Rame bebeutet entweber Furthaufen (Both jabara) ober foll itberbaupt nur einen jenfeit liegenben Ort bezeichnen (bon gebor). Bolumann.

Beth: Anath, eine Ctabt im Ctammgebiet naphtali (3of. 19, 18), wo bie Ranaaniter nicht vertrieben, aber tributpflichtig gemacht murben (Richt. 1, 33). 3bre Lage ift noch nicht befannt. Gufebine balt bafur ben Rieden Batanaa, 15 rom., b. i. 3 geographifche, Meilen öftlich von (Dio-)Cafarea, b. i. Sepphoris, mit Beilbabern; alfo etwa in ber Rabe pon Emmaus, eine Stunde nordlich pon ber Gubfpite bes Cees Genegareth, mo. wie ber Rame fagt, fich vier ober fiinf beife "Quellen" finben, bie noch jest ju "Babern" gebraucht werben, benn Beth-Anath (= Beth-Ajanoth) bebeutet "Saus ber Quellen". und Emmans "Baber". Bat man Beth-Anath etwa in bent bei Robinfon ("Balaftina", III, 884) genannten Refr-Unan gu fuchen?

Bethanien. Steigt man von Berufalem aus in bas Ribronthat hinunter und wendet fich bann, ben Delberg überichreitenb, oftwarte, fo gelangt man in etwa 40 Minuten nach el-Azirijeh, einem gwifchen ben Bergen verftedten fleinen Dorfe, bart am Ranbe ber tobeeeinfamen Bufte, bie in Geftalt eines wild burcheinanbergeworfenen, bon tiefen Schluchten gerriffenen Berglandes bon ba bis nach bem Jordanthal fich ausbehut. Die Biitten bee Dorfee lagern an einem fleinen Borbitgel bee Delberge. Diefer felbft bemmt, einem machtigen, hochragenben Ball gleich, alle weitere Musficht nach Beften, bamit erft broben auf feiner Bobe mit einem mal bae Bilb ber Beiligen Ctabt in ganger Cobon-



beit bor ben Mugen bes Bilgere fich entrolle. Die weiten Gladen bes Oftabhange finb fparlich mit Delbaumen befest, boch naber bem Dorf gu treffen wir bichtere Gruppen bon Cel-, Beigen- und Manbelbanmen. Ein Rrang frifden Grine, beben fie fich lebhaft von bem gelben Kaltgeftein ab, aus bem auch die Biitten bes Dorfe gebaut finb, und erfrenen bas Ange um fo mehr, ale bie öftlich gegenüberliegenben Bergabhange bes Baumwuchfes gang entbebren und bon Begetation iiberhaupt nur noch Zwerggeftriipp genitafamen Chaf- und Riegenheerben gur Beibe bieten (f. bie Abbilbang).

El-Agirijeh wird mit Recht für bas alte Bethanien gehalten, welches nach Joh. 11, 15 15 Stabien, b. i. ungefahr 40 Minuten, von Bernfalem entfernt mar. Roch beute wie por Jahrtaufenden geht hier bie Raravanenftrafte vorüber nach Bericho, und bas gange Bilb bes gegenwärtigen el-Agirijeh entfpricht in ber hauptfache getreu bem bom alten Bethanien.

"Baus ber Armuth" (bethranijiah) namuten bie Ifraeliten ben Drt, weil er fo ftill und einsam gelegen und jum größten Theil von ber Bufte umgrenzt mar, vielleicht auch, weil Elenbe, wie 3. B. Ausfatige, hier eine Buflucht fanben. Im Saufe Gimon's, bes Musfabigen, empfing Jefus von fimiger Frauenhand bie fonigliche Beibe, welche ihm bie "Stabt bes großen Ronigs" verfagte (Dart. 14, s fg.; Datth. 26, e fg.). In ben letten Bochen feines Lebens fant er bier unter treuen Freunden nach bes Tages beifem Streit Die willfommene Rube. Der heutige Rame bes Dorfes erinnert an Lagarus, ben Bruber Maria's und Martha's, ben nicht nur die fath. Chriften, fonbern auch die mobammebanischen Araber ale Beiligen verebren. Darum baben lettere bie Rirche, Die ichon in ber Borgeit bee Mittelaltere über bem vermeintlichen Laggrusgrab fich erhob, in eine Dofchee vermanbelt (vgl. Sepp, "Bernfalem und bas heilige Land" [Schaffhaufen 1862], I, 583 fa .: 3ob. 11, 1 fa.)

3m M. T. wird Bethanien nirgenbe genannt, benn bas 3ef. 10, so angeführte Anijah, bas man ale Abfürzung für Bethanien bat erffaren wollen, muß bem Bufammenhang nach vielmehr ale ein Imperativ gefaßt werben jum folgenden Anathoth: "Gebrei auf Anathoth!" (Aehnlich bie LXX.) Roch wird Joh. 1, 28 ein Bethanien jenfeit bes Jordans ermabnt, ein Drt, ber obne Zweifel bart am Fluffe lag und ale ., Schiffs haufen" gebeutet werben fann. Die urfpringliche Form war bauach beth'onijjah.

Beth: Anoth (=Beth-Mjanoth), b. h. "Baus ber Quellen", f. Betane.

Beth : Araba, ein Grengort, balb jum Stammgebiet Juba, balb ju Benjamin gerechnet, auch bloe Araba genannt (30f. 15, 6. 61; 18, 18. 22), mahricheinlich an ber Stelle ber hentigen Ruine eines griech. Aloftere Raftr Sabichla gelegen, 20-30 Minuten fildweftwarte von Min Sabichia, b. i. Beth Bogla (f. b.), in einer "unfruchtbaren Steppe", ber Ebene von Bericho, womit auch ber Rame übereinftimmt. Aneuder.

Beth: Arbel (Sof. 10, 14) wird gewöhnlich fur Arbela (f. b.) in Galilaa im Beften bee Cees Genegareth gehalten, ift aber wol für bas, jeufeit bee Jordane, nach Eufebine' Angabe in ber Begend von Bella gelegene, Arbela angufeben, welches mit feinem vollen Namen Galman-Beth-Arbel, b. h. Canbalenleberftatte (wie auch Beth-Gean = Ctntopolie, nicht Chthopolie, b. i. "Leberftabt"), von bem bort blubenben Gewerbe biefi, zugleich jum Untericieb von zwei onbern Arbel im ifraelitifden Lanbe. Beute noch bilbet bas große Dorf Grbib (Grbif) ben Sauptort eines Diftricte oftlich von Um-Reis, b. i. Gabara, und war, einft ale Grengort gegen Sprien, wie bas nicht weit bavon gelegene Ramoth-Gilead, junachft friegerifdem Angriff feitens ber Gyrer ausgefett (Am. 1, 3; f. Galman). Rneuder.

Beth Memaveth ober blos Memaveth, ein Ort im Stammgebiet Juba ober Benjamin, nicht weit von Bernfalem (Reh. 7, 24; 12, 29; Efra 2, 24), im übrigen noch unbetannt. Beth-Aven, eine Stadt im Stammgebiet Benjamin, in ber Rabe von Dichmas und

von Ni, welches öftlich von Bethel lag (3of. 7, 2; 18, 12; 1 Cam. 13, 5; 14, 23). Dan unterfdjeibet gewöhnlich Beth Aven von Bethel, mogen ber Stellen 3of. 7, 2; 18, 12. 13, und verlegt jenes in ben Dften von biefer Stabt, in bie Begend bes bentigen Abu-Subbah am Bege, ber bon Bethel nach Bericho und Bilgal führt; laft bann auch bon biefer eingebildeten Dertlichfeit "bie furchtbare Bifte von Beth- Aven" benannt fein (3of. 8, 15, 20, 24; Richt. 20, 42, 45, 47), welche weftlich und fühmeftlich von Min - Dut, b. i. Dof (1 Daff. 16, 11, 12), bie nach Deir Diman bin, lange bem genannten Beg fich erftredt. Aber bei allebem fcheint es boch, nach Am. 5, s, ein Beth Aven neben Bethel nicht gegeben ju haben. Schon hieronymne und ber Talmub halten beibe für Gine Dertlichfeit: auch laft fich ein Beth Aven nicht birect nachweifen, wohl aber zeigen, daß in ben Stellen Sof. 4, 15; 10, s bie Form Aben ("Richtigfeit", mas bie "Gopen" find) abfichtliche, mieliebige Bebraifirung fur bas agnpt. "On" ift, welches bie LXX noch Der Mnevis war ja Symbol bes On, b. i. ber Sonne, und wurde in On (Beliopolie) verehrt; fein Bilb ftellte Berobeam auch in Bethel (f. b.) jur Berehrung auf, und fo warb in ber That "Bethel" ju "Bethaven", b. h. bie "Statte Gottes" gu einer "Ctatte bes nichtigen Goben". Anender.

Beth Bara, eine Ctabt am Jordan, und zwar auf beffen weftlichem Ufer, fublich von Beth Sean (Richt. 7, 24). Der urfprüngliche Rame ift Bethabara (f. b.). Bethhaft, ein Ort in ber Bufte, ben Jonathan befeftigte (1 Matt. 9, 62, 64); 3ofenhus

("Miterthilmer", XIII, 1. 5) nennt ihn Bethalaga.

Beth-Biri, eine Stadt der Simeoniten (1 Chron. 4, 31); berfelbe Ort heißt in ber Barallelftelle 3of. 19, 6 Beth-Lebaoth (f. b.). Beth-Char, eine Stadt in Gubpalaftina (1 Cam. 7, 11), unmeit, mol weftlich von, Difpa.

Beth-Cherem, b. h. "Beinbergftatte" (f. Beingarten, Ber. 6, 1; Reb. 3,14), eine Ctabt im Stammgebiet Juba, nach Bieronymus auf einer Anhohe gwifchen Berufalem und Tefoa gelegen. Obne Zweifel lag fie auf bem heutigen Frankenberg (Gobol el-Fureidis), bon Tefoa getrennt burch ben Babi Urtas, an ber Stelle ber fpatern, bon Berobes dem Großen erbauten Stadt und Feftung Berodium, wovon noch Ruinen und Spuren bon Terraffen um den Gug bee Berge herum, und Die gertrummerten Dauern einer freisförmigen, mit vier maffiven runden Thurmen nach ben vier Simmelsgegenden bin befetten, Feftung um ben Gipfel herum Beugniß geben. Der Berg gewährt eine weite Musficht nach Rorben gu, eine weniger weite nach Guben und Weften, im Often jeboch bis au ben Gebirgen Dogbe jenfeit bee Tobten Diceres. Anender.

Beth Dagon, d. b. "Baus, Tempel Dagon'e", einer philiftaifchen Gottheit, beweift

also die Amvefenheit ber Philiftoer au ben fo genannten Orten. Es gab ein Beth-Dagon 1) in ber Ebene Inda (3of. 15, 41). Eufebins und hieronymus fetjen ein großes Dorf Ramene Caphar Dagon (arabijd Kefr-Digan) in Die Gegend gwifchen Diospolis und Jamnia, mahricheinlich eine ungenaue Angabe, wenn bas heutige Beit-Debichan, 11/2 Stunden nordweftlich von Ramleb und Lubb (b. i. Indba, Diospolis), die Ueberrefte beffelben enthalten, und bas urfprunglich projectivte Stammgebiet Juba fo weit norblich hinauf fich erftredt haben follte (3of. 15, 45. 11). 2) Beth = Dagon an ber Grenge bes Stammes Micher (3of. 19, 27), jebenfalle oftlich vom Gibor - Libnath, b. i. Belus, an ber Grenge Cebulone gelegen, vielleicht Bet Degen, ein jum Begirf Affa, b. i. Afto, gehöriges Dorf. 3) Unter bem Beth-Dagon 1 Daff. 10, 63 hat man nicht eine Ctabt biefes Ramens, fonbern ben "Tempel Dagon's" gu Mobod gu verfteben (1 Cam. 5, 2). Rnender. Beth-Eben, wird Um. 1, s ale fpr. bamascenifdje Stadt und Git eines "Scepterführere",

b. b. entweber eines Ronigs ober mabricheinlicher eines Statthaltere ober Richtere, genannt. Dan verfteht barunter gewöhnlich bas Dorf Ehben auf bem Libauon, welches, mit anmuthigen wohlbewäfferten Garten und Baumpflangungen umgeben, bei bem Rlofter Rosbeigg, 3 Stunden öftlich von dem maronitifchen Batriarchenfit Ranobin, nordweftlich von ben (alten) Cebern gelegen ift. Andere bagegen glauben, jenen Ort in bem heutigen Beit el-Dichanne in einer engen Schlucht auf bem öftlichen Abhang bes hermon, nicht gar weit bon Damasfus, gefunden gu haben, weil biefer arab. Rame (Sans bes Baradiefes) genau mit bem hebraifchen übereinftimmt und ber Ort von Umos in Berbindung mit Damastus genannt wirb. Aber bochft mahricheinlich ift Beth Cben einerlei mit bem Barabifus bes Ptolemane (V, 15. 20), und biefes 2 Ctunden fuboftlich von Ribla (f. b.),

bei bem jetigen Mit-Buffeb, angufeten.

Uneuder. Beth Efeb (Baro'im, 2 Ron. 10, 12. 14), wird gewöhnlich, aber mahricheinlich unrichtig, "Binbebans (ber Birten)", b. i. Drt, wo bie Birten bie Schafe gum Coberen binden, gebentet. Bom for. Ueberfeper burch ,, Berfammlungshaus ber Birten" wiebergegeben, wird es wol ein einzeln ftebenbes Saus gewesen, und ichon barum nicht mit bem hentigen Dorfe Beit Rab, bas fiber 2 Stunden öftlich von Dichenin, b. i. Ginaa, nad Enfebius' Angabe 15 rom., b. i. 3 geographifche, Deilen von Legio, b. i. Degibbo, in ber Ebene Bedreel, alfo für ben von Bedreel nach Camaria giebenben Bebu zu weit feitwärts gelegen war, zusammenzustellen fein. Aneuder.

Betbel (Beth-El), b. b. "Gotteshaus", urfpriiglich Lus geheifen (1 Dof. 28, 19; Richt. 1, 23. 26; 3of. 18, 13 vgl. 16, 2), eine alte Ctabt (1 Dlof. 12, 8; 13, 3; 28, 19) auf bem Bebirge Cobraim (1 Cam. 13. 2: Richt, 4. 4), an ber Strafe von Berufalem über Gilo nach Gidhem (Richt. 21, 19), beren Spuren noch borhanden find; nach Gufebins lag fie 12 rom. Deilen norblich von Jerufalem. Urfprünglich war fie eine fanaanit. Honige: ftabt (3of. 12, 9. 16), murbe bann bon Jofua bem Stamm Benjamin, ale Grengfiadt gegen Ephraim 3of. 16, 1. 2; 18, 13) jugetheilt (3of. 18, 22), aber bon ben Ephraimiten burd Lift erobert und eingenommen (Richt. 1, 22 fg.; 1 Chron. 7, 28). Bier befand fich in ber Richterperiobe eine Anbetungeftatte ("Bobe"), wo bem Jahre geopfert murbe (I Cam. 10, s); bier ftanb eine Beit lang bie Stiftebutte (Richt. 20, 18. 26. 27; 21, 2), und Camuel hielt hier öffentlich Gericht (1 Cam. 7, 16). Berobeam fchloß fich baher nur an bereite Beftehenbes an, wenn er gerabe Bethel, bas nach ber Trennung ber Reiche bem ifraelitifchen Reiche gugefallen mar, jum Sauptfit bes von ihm eingeführten Bilber-Dienftes mablte (1 Kon. 12, 28), welcher bis jur Muflofung biefes Reiche und Wegführung ber gehn Stamme in bie affipr. Gefangenichaft befteben blieb (2 Ron. 10, 28. 29; Mm. 3, 14; 4, 4; 5, 5; 7, 10. 12; Ber. 48, 13). Die Bropheten befampften biefen Bilberbienft ale Gopenbienft (1 Ron. 13; Sof. 4, 15; 5, 8; 10, 5 fg.; f. Beth-Aben), bie endlich Jofia, ber reformatorifche Konig Bubas, Die Abichaffung auch biefes mibergefestichen Gottes-Dienftes befchloß und Altar und Sohe ju Bethel gerftorte. Auf Diefe Beiligfeit, Die Bethel nachmale erlangte, beuten auch bie fcheinbar alten Stellen aus ber Batriarchengeit. Co. wenn 1 Dof. 12, s: 13, a Abram in Bethele Rabe, auf bem ichonen, weibereichen Sochgebirge öftlich von Bethel und weitlich von Mi (f. b.), einen Altar erbaut und bafelbit ben Ramen Jahre's anruft; wie denn auch überdies eine unter verschiedenen Formen ansgepragte Ueberlieferung ben Urfprung bes Ramens Bethel bon bem Ermater Jafob ableitet, bem fich Gott gerabe bier offenbarte (1 Dof. 28, 10 fg.; 35, 15), obichon uumeifelhaft erft allmahlich burch bas bafelbft befindliche Beiligthum, alfo lange nach Dofe, die Benennung "Gotteshaus" entftehen und ben urfprünglichen Ramen Lus verbrangen tonnte. Boritbergebend hatte fcou ber Ronig Abia bie Stadt Bethel bem Berobeam abgenommen und für bas Reich Buba guruderobert (2 Chron. 13, 19). Auch nach ber babylonifden Gefangenichaft gehörte ber Ort wieber ben Benjaminiten (Efra 2, 28; Reb. 7, 32; 11, 31); bas "Stabtden" wurde jur Beit ber Daffabaer von bem Sprer Bacchibes (f. b.) befestigt (1 Datt. 9, so; Josephus, "Atterthümer", XIII, 1. 3), und im jib. Urieg von Befpafian eingenommen (Jojephus, "Bilbifcher Krieg", IV, 9. 9). Enfebins und hieronymus befchreiben es fur ihre Zeit als ein fleines Dorf. Jeboch find bie hentigen Ruinen großer ale bie eines fleinen Dorfes und zeigen, baft ber Drt nach ber Beit biefer Rirdenvater wieber erftanben und vergrößert murbe; ja bie Rirchenruinen an ber Ortslage felbft und auch filbofilich jenfeit bes Thale weifen auf eine Ctabt von Bebentung bin, felbft bie in bas Mittelalter berab. Ohne Zweifel nämlich wird bie Lage bes alten Bethel burd, die bebeutende und umfangreiche Ruinenftelle Beitin, 41/2 Ctunden nördlich von Berufalem, bezeichnet. Diefe Ruinen liegen auf bem Gubende eines langen niebrigen Stigele, welcher zwijchen zwei Babis auslauft, Die fich unten vereinigen und filbfilboftmarte in bas tiefe und ichroffe Thal es Cumeinit binablaufen, bas zwifchen Dicheba (Gibea) und Duhmas (Michmas) öftlich himmtergeht. Dagegen hat Thenius bas heutige Sinbidil, bas bedeutend nördlicher in ber Rabe von Gilo liegt, für Bethel halten mollen, ichoch obne binreichenbe Grinbe.

Beth: Emet, eine Stadt im Stammgebiet Afcher (30f. 19, 27), auf ber Gubfeite bes

Thales Bephta-Gl (f. b.) gelegen.

Betheeba. Der Rame fteht nur Joh. 5, 2 und ift am mabricheinlichften mit "Saus ber Barmbergigfeit" (Bet besda) ober "Gnabenort" ju erflaren, wie bei une bie Benennung Charite für Krantenhaus. Rach ber Befchreibung 3oh. 5, 2. 3 war es ein Teich am Schafthor (Deb. 3, 1. 32; 12, 39), mit filnf Sallen umbaut, in welchen eine große Angahl von Leibenden, wol meift Glieberfranten, fich befand. Der, übrigens tritifch febr angefochtenen, Rachricht am Schlug bes 3. und im 4. B. gufolge murbe eine, nicht gerade regelmäßig eintretenbe, Bewegung bes Baffere, offenbar nur an einem bestimmten und beschräuften Orte bes Teiche empfindlich, die Urfache ber Beiltraft, sie felbst aber burch bie Sand eines von Beit ju Beit berabfahrenben Gugels hervorgerufen gemefen fein, und auf etwas Mehnliches wenighens weift auch ber nicht angefochtene B. 7 bin, wenn er auch ber "Legenbe vom Engel" (vgl. übrigens Dffb. 16, s) nicht ausbrudlich Ermahnung thut. Freilich fällt es fehr auf, bag ber Teich Betheeba fouft nirgenbe, und namentlich nicht bei Josephus, Erwähnung findet; ba indeg ber Rame ausbrüdlich nur ale Beiname bezeichnet wirb, hat man ihn balb mit bem Struthion, balb mit bem Amngbalon vereinerleit. Die Tradition verlegt ihn in die Rabe bes heutigen Stephanethores, wo fid eine ausgemanerte, aber mafferlerre Bertiefung befindet. Rach Joh. 5, 2 tommt alles auf bie Lage bee Deb. 3, 1. 32; 12, 30 bortommenben Schafthore an, welches man gewöhnlich an bie Stelle fest, wo bie Ringmauer ber Unterftabt fich fublich an bie ber Oberftabt anschloß. Etwas norboftlich babon liegt ber heutige Teich Obrat (el-Schefab), in bem man jest vielfach ben Bethesba finbet. Collte aber bas Schafthor etwas mehr gen Beften gu feben fein, fo wurde allerbinge auch ber Amngbalon ober Bisfigteich (Birtet Sammam) in ber Rabe liegen, in welchem ichon ber Bilger bon Borbeaux im 3. 334 ben Betheeba fanb. Dan bitrfte fich bann wol and baran erinnern, baf neben biefem Sieffigteich ber Sippifus fich erhob, mabricheinlich ibentifch mit bem "Beerbenthurm" (Dich. 4, s). Collte biefem Beerbenthurm etwa ein nahe gelegenes "Schafthor" jum Mus- und Gintreiben ber Beerben entfprechen?

Die Beilfrafte bes Bethesbamaffere fcheinen übrigens mit feiner rothen Garbe, Die Eufebius bezeugt, jufammenguhangen; biefe aber wird fcwerlich mit Eufebius von bem Blut ber Opferthiere abguleiten fein, welches fich mit bem Baffer vermifcht habe, fonbern cher bon mineralifchen Eigenschaften. Bielleicht ift wegen 3oh. 5, 7 gerabezu eine intermittirende Quelle gemeint, wie bie heutige Mariaquelle, in welcher bas Waffer taglich ameis ober breimal berborftromt, aber icon nach einigen Minuten wieber aussetzt. Benn, wie Aurrer mittheilt, biefen Umftanb bas Bolf beutzutage auf einen Drachen gurudfilbri. ber bas Baffer machend fefthalte, mabrend es, wenn er eingeschlafen, fliege, fo ift biefe Borftellung mit ber Cage bom Engel (3oh. 5, s. 4) gu parallelifiren. Soltmann. Beth : Egel, ift (Dich. 1, 11) nicht ale Eigenname, fonbern in ber gewöhnlichen

Bedeutung "Baus der Rebenfeite", b. i. "Rachbarichaft" ju nehmen. Beth-Gaber, ein Ort im Stammgebiet Inba (1 Chron. 2, si), berfelbe, welcher unter

bem Ramen Geber 3of. 12, 13 und Gebera (f. b.) 3of. 15, 36 borfommt. Beth-Gamul, eine Stadt im Flachlande Moabe (3er. 48, 23).

Beth-Sanan, eine Stadt in Balaftina (1 Ron. 4, 9), und zwar, ba es mit Beth-Gemes und Elon ju Ginem foniglichen Rentamt verbunden war, entweder im Stammgebiet Dan ober in Buba gelegen, mitbin bas beutige Dorf Beit-Sunftn in einer ergiebigen Rieberung

ber Ebene, in ber Rabe norblich bei Baga.

Beth-Baram ober Beth-Baran, b. h. eiwa "Berghaufen", eine Stabt im Ctamni Bab (3of. 13, 27; 4 Mof. S2, 36), nach bem Pericht bes hieronymus im Thal bes Borban, am Fuß bee Berges Beor, alfo norblich bon Beth - Jefimoth und fublich bou Beth-Rimra gelegen, bei ben Gyrern Beth-Ramtha, von Berobes Untipas, ber fie befeftigt hatte, ju Chren ber Gemablin bee Raifere Muguftus, Livia Julia, Livias und nach 30fephus (,, Bibifcher Rrieg", II, 9. 1) Julias geheißen. Rero fchentte bie Stabt bem Agrippa II.; Blacibus, Befpafian's General, nahm im jub. Krieg Julias nebft Abila und Beth-Besimoth. Bifchofe von Livias tommen auf ben Concilien von Ephefus, Chalce bon und Berufalem por. Rueuder. Beth - Sogla , eine Stabt bes Stammgebiete Benjamin auf ber Grenglinie gwifden

Benjamin und Buba (30f. 15, 6; 18, 19. 21), nach hieroupmus 3 rom. Deilen bon Bericho und 2 bom Borban entfernt, swifchen Bericho und bem Fling. Spuren babon find aufgefunden worben in Min-habichla, einer ausgemanerten Duelle etwa eine Ctunbe norb weftwarte von ber Ausmundung bee Jordan ine Tobte Deer, welche in einem Didicht bon Beiben und Rohr liegt, flares mib fiffes Baffer hat, bas fconfte bee gangen Ghor, und bie Umgebung bewaffert. Der Rame bes Drte "Rebhuhn" paft, ba es febr viel Eneuder.

rothe Rebbuhner in ber Gegend gibt (f. Atab).

Beth Doron, eine Doppelftabt im Stammgebiet Ephraim (3of. 16. s: 21. 22: 1 Chron. 7, 24; 2 Chron. 8, s), bie ben Leviten jugetheilt marb (3of. 21, 22; 1 Chron. 6, 53; 7, 68): Unter Beth Boron (30f. 16, 3; 18, 13, 14), an ber Rordweftede bes Bebiete Benjamin, "im Thate an einer Bergichlucht" (Josephus, "Bilbifcher Rrieg", II, 19. 8), und Dber-Beth-Boron (3of. 16, s), auf ber Bohe, Die fdwer gu erfleigen mar (3of. 10, 11; 1 Daff. 3, 15 fg.). Beibe Theile follen (nach 1 Chron. 7, 24) bon Geerg, einer Tochter Ephraims (bon einer wirflichen ober einer fymbolifchen, b. b. bon ber Bebolferung bee Lanbftriche?) erbaut worben fein. Galomo befeftigte (Unter Beth Boron (1 Ron. 9, 17; 2 Chron. 8, s [?]). Mus allem geht herbor, bag Beth Boron mit feinen " Eugpaffen", welche fcon ber Oriename andeutet, eine wichtige militarifche Pofition und filr eine bon Rorben anrudenbe Armee ber Schluffel zu Jubda und Berufalem war. Es tonnnt aus biefem Grunbe auch oft in ben Briegsgefchichten bor. Durch ben Rag von Beth Soron, ber aus ber Gegend bon Bibeon nach ber weftlichen Ebene binabfilhrt, treibt Jofna nach ber Schlacht bei Gibeon bie fiinf Ronige ber Amoriter binab (30f. 10, 10. 11); eine berbeerende Bhilifterichar wendet fich auf ben Beg Beth-Boron gu (1 Cam. 13, 18), und bon Amagia gurudgefandte ifraelitifche Diethfolbaten berheeren bie Stabte Jubas von Gamarien bis nach Beth Boron (2 Chron. 25, 13). Sier fiegt ber Mattabaer Jubas über ben Gyrer Geron (1 Datt. 3, 15 -24) und ichlagt ben Rifanor (7, 19 - 45); Bacchibes befeftigt Beth-Boron (9, so); nach Judith 4, 4 merben bon den Juben die Berge befett, und bier murbe auch ber Romer Ceftine Gallus von ben Juben in "Bohlwegen" eingeschloffen und geichlagen (Josephus, "Biblicher Arieg", II, 19. 8). Eufebins und Dieronymus feben bie beiben "fleinen Borfer" 12 rom. Deilen, b. i. 5 Stunden nordwestlich auf der Strafe bon Berufalem nach Ritopolis. Beutzutage liegt das fleine Dorf Beit-Uret-Tabta (bas untere Beit-Ur) weftlich und tiefer auf einem niedrigen Ruden, auf ber Oftfeite burch einen Babi bom Bug bee hoben Gebirges getrennt; burch biefen Babi fteigt man einen langen, fteilen und felfigen Bag binan, jum Theil auf ansgehauenen Stufen, alfo ein alter Beg. Muf halbem Bege erreicht man die erfte Stufe ber Bobenerhebung, wo Grundmauern bon großen Steinen liegen, vielleicht die Ueberrefte eines einft ben Baf bewachenben Caftelle; in einer Stunde gelangt man nach Beit-Ur-el-Fota (bem obern Beit lir), wieber ein fleines Dorf mit Spuren bon alten Mauern und Grundsteinen, wie bas untere, und auf einem boben Borfprung gwifden einem nördlichen und fublichen Thale gelegen. Die in ber Gegenwart, fo fceint icon in alten Beiten ber große Communicationsmeg amifchen Berufalem und ber Geefifte über ben Bafi bon Beth Boron, bermuthlich jedoch burch Babi Guleiman, bas zweite Thal filblich bon Beit-Ur und burch bie Thalebene Merbich-Ibn-Omeir, d. i. bas Thal Mijalon, gegangen gu fein, in welch lettere ber Babi Guleiman und Die Babi fiiblich und norblich bon Beit-Ur aufammen auslaufen. Uneuder.

Beth-Actiment, b. b., "Wilfimpheim", eine neben Beth-Vere umd dem Schaffen eine Wege gegennet, auß de eine Tachen Were gelegene, Geind des Eumangheites Albeite (4 Wofe, 33, 05, 136, 12, 25, 13, 10), die aber um die Zeit der babylantischen Berdammung wieder machtielle war (25, 25, 0), Auf Eufelieit auf gift de Tumben führelt, genante fildelhustet, den Zeithe zur Leithe gegen des Zodet Were fin, nach Josephus fildich von Inlied, d. i. Verleh zeum (1, 10). Dem Nächt, Seibeit berauft men, inlimitert gleichen, gegen Eumen bist zu mung Nach Einfem (Min Eumeinnt); wied Etrete gestert zur Jerdamehre, ist aber anfrachber um kritzt zur Leithe geste der der Verleh der der Verleh Verleh der Verleh der Verleh der Verleh der Verleh verlehre der Verleh verlehre der Verleh der Verleh verlehre Verleh der Verleh verlehre der Verleh verlehre der Verlehren der Verlehren der Verlehren der Verlehren von der Verlehren 
Beth-Leaphta, d. h., "Crdentschaufung", "Böhle" (Mich. 1, 10), ist wol das Caftell Aphra in der Välde Jerdicium, und dasst die nicht am des Hybra Benjamin" aus der Nerdenschauft, aus Eadst der Siementung (3), 15, 20: 19, 40, 100 für 1 Gron. 4, 31 Beth-Brit genannt wird. Manche indem diese Gelad in Bethjertenen (die Siehephau mu Minima), illülich von Arreitenen auf dem Agger nach Jammas, liebrigare erwähnen Reinime der Witterdurer 8 Studen in die Nage, eine Zagerieft nöchsch won Camanta, einem Art tebefun, derin Amen ar Schach auftigen.

Aneuder.

birgt, jo hebt fich die gettle Haufermasse der alten Davidsstadt sieh remdlich aus dem Grein hernas. Eigene Quellen bestigt die Etadt nicht, daher man das Argendien in den Estenas der Anglie habyden die Belgie in den Estenas der Anglie habyden die Belgie in den Estenas der Anglie habyden der Belgie in der Estenas der Belgie in der Estenas der Belgie febr auf knieftlich Estenas der der in eine gewiß febr alte Unterflichen Deutschlasse febre der inner



Dereits son der iblissfen likertlieferung feisst nich de Gyptat, bei nedigm Wahel, Dabbe Gattin, giptoten, als Bethefem gedertet (1 Mp. 13, 13, 14), (2Mpt. 2, 11, 11), die Ertle aus Jer. 31, 12 nobl behalbt dirtt, weil man Rahels Gwab bei Beichem judge, treis bei richtig von Stemal ernöhnten Roma, Diede Sphytt (3, 3), gedert der bei mehr zum Venjamingebit und log in dem Albertans vonflerreichen Thale Karoh, öflich vom Name.

Das heutige Beitlohm ift eine gewerschame Londflabt, welche mehrere toussend größten. Theil driftlide Einwohner gählt (vgl. Tobler, "Bethlehem in Paläfina" [St. Gallen 1849).
2) Eine Stadt im Stammgebiet Seduson (36f. 18, 15).
Intree.

Beth: Marfaboth b. h. "Bagenhanfen", "Bagenheim", eine Ctabt ber Simconiten (30f. 19, 5; 1 Chron. 4, 31).

Beth : (Baal : ) Meon (30f. 13, 17; 3er. 48, 23) und Beon (4 Mof. 32, 2) f. Baal-Men.
Beth-Mills, b. b. "Sans, Bewöllerung von, Mills" (Richt, 9, 6, 26). Analog

dem Pfills (f. b.) 1 schn. 9, 10. sei, 11, yr. 2 kön. 12, yr., einem befeißgen Tkurm auf bem Jion in Gerulsten, ift and nutre biefen Mills ein Gefüll die Eilem zu verflehen, ohne Pweielt dieseller Keftung, woche Rickt 19 seinen Wills ein Gegennat wird. Das hofe Klaten der die Eilen Keftung wie fülle hier der Gerulstuffen, wie fülle hier Verflegungen, so auch sie Verflegungen, so auch sie Verflegungen von der Verflegungen von der Verflegungen von den für biese Mills, die possender Sege derspiecen. Reundert

Peth-Nimera ever istes Nimera, and Nimerim, d. 5., "Art bellen, frissigen Wässfreet", eine Ende im nöblissig Wood, zum Semmgerkert 600 geders, d. 490f. 323, 325, 336, 13, 327), eine geographisch Wiele mörklich vom Wieles Beth-Nimera mu Noche Merken die Charle des Geden in öbelisch and ber Noche vom eine Section Miner und Noche Minerim (Noche Nimerim 
Beth-Belet, eine Ctabt im füblichen Theile bes Stammgebiete Inba (30f. 15, 27), noch

nach bem Erit von Auderen bewohnt (Neb. 11, 20).
Beth-Beor, eine moabit. Stadt, vom Dienst des Baal Peor benaunt, nuweit des

Jordams (5 Mel. 2, \*\*; 4, \*\*; 34, \*), den Andemiten pugetheilt (30f. 13, \*\*); nach den Kirchenditern Iriche gegnüber, 6 fdm. Mellen oderfald, d. 5, hier: [Abild von Koische Geft-Darnh, alle [chenicald [indbaard to man Badh Joedan am despracte bom Ort Deeban, oberhald der "Wilfer" (Iestimon [f. Beth-Istimon) und Kort) getage.

Anneader.

Beth-Medob, and bled Nedob, eine Stabt an ber Nedoprateg von Islahina, numeit Weid oder Zun, "firen von Schon", agen medie hin eine Ghen fiel eritbet (4 Moh. 13, 21; Mich. 18, 21 fg.). Dieje "Nicerung" fit dos jeizje Athh-de-Dileh, in welchem Donn liegt. Beflich donon, and per Beflefefiche zugiehen ei-Dileh und dem Abrilden der Schon 
Beth Schean, b. h. "Rubhaufen" mar ber Rame einer Stadt im Ctamungebiet Dauaffe (3of. 17, 11). Bahrend ber Richterzeit mar fie lediglich im Befit ber Ranaaniter (Richt. 1, 27 fa.), und auch noch mabrend ber Regierung Gaul's wenigftens nicht von Afraeliten bewohnt (1 Cam. 31, 10 fg.). Erft David fcheint fie unter bie Botmugigfeit ber Frae liten gebracht gu haben; fie wird 1 Ron. 4, 12 unter ben gu bem Begirt eines ber Amt leute Galomo's geborenben Stabten mitgenannt. Geit ber Beit fcheint fie ju Ifrael gebort ju haben bis jum Untergang bes Reichs. Rach bem Exil, feit ber griech. Berr fchaft, wechfelte ber Ort ben Ramen und hieß feitbem Stothopolis, unter welchem auch Bofephus benfelben anguführen pflegt. Daneben aber fcheint ber bebr. Rame im Bolt noch fortwährend fich erhalten gu haben, wie er benn im Mittelalter wieberum ber gewöhnliche mar und fich auch bente noch in bem Ramen bes Dorfes Beifan bei ben Arabern erhalten hat, mabrend ber Rame Stythopolis ganglich in Abgang gefommen ift. Das ietige Beifan, bas guerft von Burdharbt wieder aufgefunden murbe, ift ein ffeiner Drt bon 70-80 Saufern in bem fogenannten Ghor ober ber Jordanstaue, und gwar, auf ber Beftfeite berfelben, ungefahr 2 Stunden westlich bom Borban, 81/4 Stunden von Ragareth gelegen, naber ba, mo bie bas Thal begrengenbe Gebirgetette beträchtlich bon ihrer Sobe abfallt und blos eine etwas bobere, nach Weften, b. i, nach bem That

bon Beereel ju, ganglich offene Begend bilbet. Die alte Stabt, beren Afropolis fich auf einem Sugel im Rorben berfelben befanb, warb von einem, jest "Baffer von Beifan" benannten Alufichen mit niehrern Bachen burchftromt, und muß nach ben porbandenen Ruinen einen betrachtlichen Umfang, bie ju 3 engl. Deilen, gehabt haben. Gie mar bemnach eine ziemlich bebeutenbe Stabt, mas fich aus ihrer Lage, an bem großen Sanbelsweg gwifchen Megypten und Damastus, leicht begreift. Den Ramen Stuthopolie (Schtbenftabt) erhielt fie mol von bem Berobot (I. 103-105), berichteten Ginfall ber Senthen. welche fich vielleicht langere Beit bier festfesten (Plinius, V, 16. 20); wenigftens hat bie anbere, mehrfach aufgestellte Deinung, bag ber fpatere Rame ber Stabt urfprünglich Guffothpolie (Guffothftabt) gelautet habe, und bag fie an ber Stelle eines Ortes Ramens Guffoth erbant fei, wenig Bahricheinlichfeit, ba ein bebr. Ort diefes Ramens bieffeit des Jordans fich nicht nachweifen lagt. (Bu ber Berftummelung bes jetigen Ramene Beifan (englifch Bysan) aus bem uriprunglichen Beth Cchean vol. Betiftein, "Reifebericht itber Sauran und Die Trachonen" [Berlin 1860], G. 110; fonft bgl. Rofenmiller, "Sandbuch ber biblifden Alterthumetunde", II, 2. 105-111; Burdhardt, "Reifen in Sprien, Balaftina und ber Gegend bes Berges Sinai", aus bem Englifden, mit Annierfungen von Gefenius (Weimar 1823-24), II, 591-593, 1058; Robinfon, "Balaftina", III, 407-411; Emalb, "Gefchichte bes Bolles 3frael" [3. Musg., Gottingen 1865-66], II, 431; III, 694). Chraber.

Beth Edemeid, b. b. "Connenhaufen", ift ber Rame von brei berfchiebenen Orten Balaftinge, pon benen ber eine im Gebiet bee Ctammes Juba gelegen mar (3of. 15, 10). ber andere bem Stammgebiet Daphtali's zugeborte (3of. 19, 28; Richt. 1, 25), ein britter enblich unter ben Stabten bes Stammes Ifffafchar mit aufgeführt wird (3of. 19. 22). Aufferbem führt Ber. 43, 13 einmal auch bas agppt. Beliopolis, bas im M. T. fonft On beifit, ben Ramen Beth-Schemeich. Unter ben palaftinen, Stabten biefes Ramens nimmt in borgliglichem Dag bie querft aufgeführte Dertlichfeit, welche bon ben anbern gleichnamigen Stabten wol auch noch befonbere ale Beth Schemefch in Buba unterfchieben wird (2 Chron. 25, 21), unfer Intereffe in Anfpruch. Daffelbe marb nach bollzogener Theilung bee Landes von bem Stamm Buba für bie Briefter ausgefondert (3of, 21, 16; 1 Chron, 6, 59) und war mabrend ber Richterzeit für turge Reit ber Aufenthalt ber Bunbeslabe, ber freilich fitt bie Bewohner bes Orte febr verhangniftvoll merben follte (1 Cam. 6, 19-21). Unter Calomo hatte bier einer feiner 12 Amtleute geitweilig feinen Gip (1 Ron. 4, 9). Spater fiel hier gwifden ben Ronigen Amagia von Buba und Joas bon Ifrael ein Ereffen bor, in welchem erfterer befiegt uub bon Joas in bie Befangenfchaft abgeführt wurde (2 Ron. 14, 11-13). Unter bem Ronig Abas von Buba tam bie Ctabt in Die Gewalt ber Philiftaer (2 Chron. 28, 18). Binfichtlich ihrer Lage ergibt fich aus einer Bergleichung ber betreffenben altteft. Stellen, baf fie einerfeite Grengftabt Bubas gegen Bhiliftag, andererfeits gegen ben Stamm Dan mar und mahricheinlich in einer Thalebene lag (1 Cam. 6, 13); nach Gufebine und hieronymus lag fie 10 rom. Deilen bon Gleutheropolis an bem bon biefer Ctabt nach Rifopolis, bem heutigen Ammode, fifbrenben Bege. Diefe Lage paft fo pollfommen ju berienigen bee beutigen Ain-fcheme am Babi Gurar, in beffen Rabe, nach Weften gu, fich Erunmer einer ebemaligen größern Ctabt finden und bas felbft aus lauter alten Materialen erbaut ift, bag Robinfon's Bermuthung, in ber unmittelbaren Rabe biefes Orte habe bas alte Beth-Schemefch geftanben, und Min-fcheme (Connenquelle) ftebe für Beth-fcheme (Connenhaufen), taum ju beweifeln fein burfte, um fo weniger, ale bier ein "Connenquelle" benanntes Baffer nicht angetroffen wird, und anbererfeite eine Bertaufchung von Beth (Saus) mit Min (Quelle) in grab, Ortenamen auch fonft hier und ba une begegnet (bal, Rofenmuller, Sandbuch ber biblifchen Alterthumefunde", II, 2. 847 fg.; Robinfon, "Balaftina", III, 224-227; beffelben "Reuere biblifche Forfchungen in Balaftina", G. 200; Furrer, "Banderungen burch Balaftina", G. 197-200; fiber bas agnpt. Beth Scheniefch [Seliopolie f. On und ob Beth Schemefch ibentifch mit 3richemeich f. b.)

Beth Sitta, eine Stadt in der Gegend von Zereba (f. b.), öftlich von der Ebene In mweit Efthiopolis gelegen (Richt, 7, 22); vielleicht der heutige Ort Echuta öftlich von der Stadt Jederel.

Beth: Tappuach, eine Stadt auf bem Gebirge Juba (30f. 15, 3a), bie in bem beinage 2 Stunden weillich von Bebron, auf einem Blatean, gwifden Dlivenhainen und Beingarten gelegenen Dorf Teffuh gn fuchen ift. Gin anderes Tappuach wird in ber Rieberung genannt (3of. 15. 34).

Bethuel, auch Bethul, eine Stabt ber Simeoniten (3of. 19,4; 1 Chron. 4, so), bie nicht mit Bethulia im Buch Bubith ju verwechseln ift. Dan hat bei Bethuel and fchon an bas, nach feinen Ruinen einft bedeutenbe, 51/4 Ctunden filb(weft)marte von Beerfaba gelegene Glufa benten wollen.

Bethulia, nach bem griech. Text Betylua, wird ale fefte Ctabt Rorbpalaftinas, welche Bolofernes, um in Judaa eingubringen, belagerte und erobern wollte, mur im Bud Bubith ermahnt. Gie lag im Stamm 3ffafchar, gegenüber (füblich) ber Ebene Esbreion und öftlich bon ber Ebene Dothaims (4, e; 7, s; 8, 3), auf einem Berge (10, 10; 15, 3); unterhalb befanden fich im Thale Quellen (6, 11). Die Localität hat fich, wie bei nicht wenigen andern Ortichaften Balaftinas, bis babin noch nicht ficher nachweisen laffen, und trop obiger genauen Bestimmung hat man in ziemlichem Umfreife bin und ber gerathen. Da indeg bie Localitat Dothaims hergeftellt ift (Robinfon, "Renere biblifche Forichungen in Balaftina", G. 158), fo fann wenigstene über bie ungefahre Lage fein Zweifel fein. Biernach befeitigen fich bie frubern Annahmen, bag Bethulia im heutigen Gafeb (Robinfon, "Balaftina", III, 586 fg.) ober, wie Ranmer wollte, in ben Ruinen ber Refte Ganur (Robinfon, a. a. D., III, 382) ober, nach Schuly, in Beit 3lfa (Robinfon, "Deuere biblifche Forfchungen in Balaftina", G. 443) ju erbliden fei, und and Didenin, b. i. Ginaca (Emalb, "Gefchichte bes Boltes Ifrael" [3. Aufl.], IV, 545), fommt nach Sprache und Lage (Robinfon, "Balaftina", III, 385) nicht in Betracht, vielmehr wird ber Ort mit Sinig in ber "Beitschrift für wiffenschaftliche Theologie" (Jahrg. 1860, G. 284) febr nabe bei bem heutigen Refr-Rub (Robinfon, "Reuere biblifche Forfchungen in Balaftina", G. 157) ju fuchen fein. In luftigem Bebilbe macht fich Graet, "Geschichte ber Juben" (2. Mufl., Leipzig 1866), IV, 454, ein Bai-Baitplu ale Bethulia gurecht. Die hebr. Etymologie bee Bortes ift unficher; wenn man die altere "Jungfrau Jahbe's" wol mit Recht aufgegeben hat, fo hat man bagegen neuerlichft mit ju großer Gelbftgewißheit angenommen, bag bas Bort "baus Gottes" bebente. Muf bie Etnmologie geftitt, weil ber Ort fich nicht nachweifen laffe und bas Buch einen ungeschichtlichen Charafter trage, murbe ichon feit bem 16. Jahrh. wieberholt ber Gebante geaufert, bag Bethulia ale eine Fiction bes Berfaffere allegorifch ju beuten fei. Go fand auch Boltmar ("Sandbuch ber Ginleitung in die Apotrophen" [Tübingen 1860], I, 228) mit biefem fymbolifchen Ramen irgenbeine fonft wie genannte Fefte an ber Ebene Esbrael bezeichnet, weil fie eine Borburg ber heiligen Stätte geworben fei, und er glaubte bies bamit begrunben gu tonnen, bag bas Buch Jubith es burchgangig aufe Berhullen ablege. Sier bafirt Boltmar auf Borausfebungen, Die fich guten Theile ale illuforifch erweifen; in unferm Rall ift biefer Gebante ichon beehalb abzumeifen, weil ber Berfaffer fich jebenfalle in ben geographischen Ramen Baluftinas an die Profa bes Lebens hielt, gerade bier bie Lage orbinar profaifc bestimmte und ein einmaliges ober, nach Bolfmar, ein paarmaliges Taumeln ine Allegorifche felbft bas Dag rabbinifcher Abenteuerlichteit überfchreiten murbe. Auch feinen erften Lefern hatte ber Berfaffer barüber einen Fingerzeig geben muffen, bag er ohne weiteres ein Bethulia gemacht hatte, und, fo oft er auch Bethulia ermannt, ein befonderes Epitheton, eine befonbere Muszeichnung für ben Ort hat er nicht. Grisfde.

Beth Bacharja, ein Ort Jubaas, wo ber Mattabaer Judas von Antiochus Eupator befiegt murbe (1 Daft. 6, 32. 33); nach ber Ergahlung bes Jofephus bei einem Engpaß, 70 Stabien, b. i. nicht gang 2 beutiche Meilen, von Beth-Bur, alfo gwifden biefem und Berufalem gelegen, bas beutige Beit Gatarieb auf einem faft allein ftebenben Berg. porfprung gwifden gwei tiefen Thalern, eine faft unangreifbare Lage für eine ftarte Rneuder.

Geftung, bon ber bie Trilmmer noch herumliegen.

Beth-Bur, eine Stadt auf bem Gebirge Juda, jum Stamm Juda geborig, swiften Salhul und Gebor genannt und gelegen (Jof. 15, ss; 1 Cam. 30, 27, wo Beth Bur ftatt Bethel ju lefen ift; 1 Chron. 2, 45), murbe ale "Felfenftatte" von Rehabeam befeftigt (2 Chron. 11, 7), und bie Eimvohner halfen nach ber babylonifden Gefangenfchaft bei bem Bau ber Mauern von Berufalem (Rel. 3, 16). Indas Mattabaus ichling hier Lyfias und verftarte die Stadt als Grenzfestung gegen bie Ibumaer, beren herrichaft bamals bis Debron reichte (1 Daff. 4, 29, 61; 2 Daff, 11, 5; f. Chom). Gie wurde barauf von Antiochus Eupator belagert und eingenommen, bann fturfer befestigt und bon Bacdibes

Bett

"Rieme(alftaim war nach 3rb. 4., e: 15, 4. eine Catol Vorhpalaftinos in ber Micho von Bethnife. Softmer ("Sondbuch der Einleitung in bir Apotrophen" (Tübingen 1860), 1, 230) etwnologifier "Set des Verfährlife" (anders Hich; in er "Zeitschrift jür wissenschaftliche" (jür des Liebenschaftliche"), anders Ariebenschaftliche Riemer "Ariebenschaftliche Ariebenschaftliche Riemer "Ariebenschaftliche Riemer "Aber aber abei eine Ariebenschaftliche Ariebenschaft

Beionint, eine Greniftabt im Stammgebiet Gab (30f. 13, 20), die noch jur Beit bes Eufebine vorhanden war und vielleicht in bem heutigen Batneb, füblich von Ge-Galt, zu suchen ift.

Bett. Das warme Mima Balaftinas, ber gewöhnlich trodene Erbboben, Die im boben Alterthum berrichenbe einfache Lebensweise, gestatteten bem Bebraer mit bem allereinfachften Nachtlager fich ju begnijgen. Wenn in bem biblifden Bericht iber bas Lager Roah's nur bon einem Obertleib die Rebe ift, fo tonnte bies vielleicht mit bem aufergewöhnlichen Buftand bes zweiten Stammvatere entschulbigt werben (1 Dof. 9. 2. 23); wenn 3alob's Bettzeng nur aus feinem Obergewand befteht und er einen Stein jum Mouffiffen nimmt, fo tonnte bie Wanberung, auf ber er begriffen ift, in Anichlag gebracht werben (1 Dof. 28, 11); allein nach ben Ausjagen ber Reifenden ift bas Rachtlager bes beutigen Morgenlandere in armlichen Umftanben bem ber bebr. Erzwäter jo ziemlich gleich und befreht aus einer Datte, auf die er, in fein Obergewand gehillt, fich binftredt. Daft bas Dbergewand bem Bebraer bes höbern Alterthume und auch fpater, unter burftigen Berbaltniffen, bie bornehmliche Lagerhulle mar, geht aus ber Befebesbestimmung bervor, wonad, bas Dberfleib, jum Unterpfand genommen, bis jum Untergang ber Conne gurlidgegeben werben mußte, ba es bie einzige Dede bee Armen fei, bie er jum Rachtlager habe (2 Dof. 22, 26. 27; 5 Dof. 24, 13). Diefe Ginfachheit bes Hachtlagere finben wir auch im fibrigen Alterthum, und die Rebeneart ber Griechen in Bezug auf Beifchlaferinnen und Chefrauen: "Das Dbergewand theilen", bezeichnet baffelbe, mas ber Bebraer mit: "Die Dede iber jemanb ausbreiten" (Richt. 3, 9; Et. 16, 8) anbeutet. Der mohlhabenbere Morgenlander von beute bedient fich aber, wie einft ber Sebraer in abnlichen Berhaltniffen, ichon gepolfterter Lagerftatten, beftebend aus Datragen, Riffen (Et. 13, 18, 21). mit Bolle ober Biegenhaaren gefillt (1 Cam. 19, 18), und Deiten (Richt. 4, 18). Diefe werben im beutigen Drient ben Tag hindurch entweber aufbewahrt und nur für bie Racht auf ben Boben bes Bemache ausgebreitet, um barauf ju fchlafen, ober fie bleiben auch mabrend bee Tage ben Banben bee Bimmere entlang, um bie Stelle unferer Sitgerathe und Rubebetten ju vertreten. Achnlich mar es auch bei ben Bebruern (1 Cam. 28, 23). Ale David im Rrieg gegen Abfalom in ber Bilfte Mangel litt, brachten einige ibm jugethane Gileabiten außer Lebensmitteln und ben nothigften Gerathichaften ihm auch ein Bett (2 Sam. 17, 28), bas mol bie ebenermabnte Beschaffenbeit gehabt baben wirb. Die gewöhnliche Niebrigteit bes Rachtlagers mag es erflaren, wie Mofe ben Aeguptern broben tonnte, baf bie Frofche in ibre Betten tommen wurden (2 Dof. 8.0). Befanntiich ift bie beliebte Rubeftatte in ben Baufern bes beutigen Drients ber Dipan, eine 6-8 30ll über ben Boben binlaufenbe, gepolfterte, gegen 2 Glen breite Erhöhung, mo für bie Bequemlichteit bee Ropfe, Rudens und ber Urme burch Riffen borgefeben ift, und mobei bon ben Reichen mit toftbaren Teppichen, reichen Stoffen, goldenen Franfen u. bgl.

Bettler Beute

große Berichwendung getrieben wirb. Es tann nicht befremben, wenn wir bei ben Bebraern, nachbem Lugue in ihre Lebensweise eingebrungen mar, auch bou Betten mit foftlichen Deden (Gpr. 7, 16) und von weichen Riffen (Eg. 13, 18. 20) lefen. Do bie Bebraer unbewegliche Divans nach Art bes bentigen Drients gehabt, ift nicht flar erfichtlich; ber Gebrauch beweglicher Betten ift aber burch bie Bibel fichergeftellt (1 Cam. 19, 15; 2 Ron. 4, 10), fowie, baf bie Bettftelle augleich junt Giben und Ausruhen am Tage benutt worben ift (Mm. 3.12: Et. 23.41: 1 Cam. 28,23). Bei geregeltem, fefehaftem Leben hatte jeder für fein Nachtlager einen bestimmten Blatz (2 Sam. 13, 5); es ift sogar von einer Schlastammer die Rede (2 Sam. 4, 7 fg.). Auch daß Matratien und Riffen auf einem Untergestell lagen, man alfo ein eigentliches Bettgeftell hatte, ift erwiefen (Spr. 7, 16; 5 Moj. 3, 11). Daffelbe wird anfänglich und auch fpater bei Mermern einfach gemejen fein: in ber Schifberung bes Uppigen Lebens aber ericheint es ale Bett von Elfenbein, mabricheinlich mit Elfenbein ausgelegt (Am. 6, 4), boch tann mir bas Bettgeftell verftanden fein. Durch ein Bettgeftell wurde bas Lager etwas erhoht. baber ber Bebruer in Begiebung auf bas Bett bes Ansbrude "binauf" und binabfteigen" fich bebiente (1 Dof. 49, 4; 2 Ron. 1, 4. 16; Bf. 132, 1). Benn Jefus ben Gichtbriichigen fein Bett nehmen und beimaeben beifit (Matth. 9, 6; Mart. 2, 9, 11; Luf. 5, 18; 30h. 5, 8, 9), fo ift wol nur ein Lager ohne Bettgestell gemeint, wogegen das Mart. 4, 21; Luf. 8, 16 erwähnte Bett ein Geftell auf Gugen voranefest. Db bie Bebruer ihre Betten gegen Die laftigen Diden mit aufgehäugtem Retwerf geschilbt haben, wie es beim Lager bes Bolofernes ber Fall war (Bub. 13, s), wird nicht angegeben, benn aus 2 Ron. 8, 15 ift es nicht erweislich. Die Gartenhilter im bebr. Alterthum legten fich in Bangebetten (30h. 24, 20), Die noch heute im Drieut gebrauchlich find. Rostoff.

Bettler, f. Arme. Bengen, f. Mubetung.

Beute. Der Rampf, der im Alterthum gewöhnlich auf Die Bernichtung bes Feindes abzielt, führt auch einen harten Rriegebrand mit fich. Die unverwuftet gebliebene Sabe bes Befiegten betrachtet ber Gieger ale rechtmakige Bente, movon ber Anfiibrer ober Konig wol ben beffern Theil erhalt (4 Dof. 31, 52; 2 Cam. 12, 30; Richt. 8, 27). Much Die Bebruer übten bas im Alterthum gaugbare Rriegerecht, bas aber burch bas mofaifche Befet geregelt ericheint. In Rriegen gegen tanaanit. Stamme ober jum Gobenbienft abgefallene ifraelitifche Stabte, über welche ber Baun verhangt war, follte nach gefetlicher Bestimmung alles Lebende an Menich und Bieh getobtet, Die Stadt felbft und was barin ift ale Gangopfer für Jahre verbrannt, bas Unverbrennbare, wie Gerathe von Detall. an bas Beiligthum abgeliefert merben (3of. 6, 19; 2 Cam. 8, 11; 1 Chron. 26, 27). Dierbei ift bem hebr. Rrieger bei ber Strafe, felbft bem Bann gu verfallen, verboten, etwas bon ber Bente fitr fich ju behalten (3of. 6, 17 fg.; 5 Dof. 7, 25 fg.). Gin Beifpiel biefer Strenge wird an Bericho gegeben (3of. 6, 41); es finden fich aber auch Musnahmen bei fanaanit. Stabten, wo ber Bann an ben Stabten vollzogen wird, die Beute aber ben 3fraeliten bleibt (3of. 6, 24. 26; 8, 26 fg.; 10, 28 fg.; 11, 11; 3 Dof. 27, 28; 4 Dof. 21, 2; 5 Dof. 2, 34 fg.; 3, 6 fg.). In Rriegen gegen andere Bolfer murben bie maffenführenden Danner getobtet, die übrigen ju Gefangenen gemacht und fammt Beibern, Kindern, Bieh und Sachen als Bente betrachtet (5 Dlof. 20, 13 fg.). Die Gefangenen wurden als Leibeigene nach ber Milbe bes mosaischen Gesetzes behandelt. In Rachetriegen bingegen mußten alle gefangenen Rrieger ober auch beren Unführer über bie Rlinge fpringen (2 Dof. 31, 7; 2 Cam. 12, 91). Bei folden Fallen befommen wir manche Granfamteiten gu lefen, die freilich meift ale Bergeltung für erlittene Unbill ericheinen, bieweilen aber auch bon manchen Bibelerflarern ohne Grund bafür ausgegeben werden. Dem gefangenen Abonibeget werben bie Daumen an Sauben und Guffen abgehauen, wobei ibn bie Ueberlieferung bas Befenntuif ablegen lagt, bag 70 Ronige in berfelben Beife verftummelt unter feinem Tifche die Brofamen aufgelefen hatten (Richt. 1, 6 fg.). Dabid lagt nach ber Ginnahme bon Rabba bie Gefangenen burch Gagen und Dreichichlitten tobten und verbrennen (2 Cam. 12, 31; 1 Chron. 20, 3), um Radje gu nehmen für ben an feinen Gefanbten verübten Frevel (2 Cam. 10, 2 fg.). Wenn Amagia 10000 gefangene Comiter vom Gelfen herabstürgen läßt, daß fie berften (2 Chron. 25, 12), fo wird bies Berfahren ale eine gerechte Bildtigung ber Erbfeinde bes Bolle Gottes betrachtet; wenn Denachem nach ber Ginnahme von Tiphfach die Schwangern auffchneiben lagt (2 Ron. 15, 16), nennt

Bibet . Legiton. 1.

man es ciaen vereingtlen Freuef eines Thromitroptoes. Der unbeingenen Betrochtung erfehrien Siel Seilipiele aus der Seilipiele 18 von 18 erfehrien Sielipiele 18 von 18 erfehrien Sielipiele 18 von 18 erfehrien 18 von 18 erfehrien 18 von 18 v

auftand ber Boffer ju fuchen.

Ueber die Bertheilung ber Beute an Denfchen und Bieh mabrend bee Eroberungs. friege unter Dofe finden fich nach bem Gieg ber Bebraer über bie Dibigniter folgenbe Beftimmungen: Die Beute foll in zwei Salften getheilt werben, wovon bie eine ben Rriegern, die andere ber gangen burch bie Melteften vertretenen Gemeinde gufallt. Die Rrieger follen von bem ihnen jugefprochenen Theil an Menfchen, Rinbern, Efeln und Rleinvieh eine von 500 ale Gabe für Jahre, jur Bertheilung an Die Briefter, abgeben, die Bemeinde von ihrer Galfte den funfgigften Theil den Leviten überlaffen (4 Dof. 31, 25 fg.). Db biefe Catungen auch auf Die erbeuteten leblofen Cachen, ale Gerathe u. bal., ausgebehnt murben, hat man mit Recht bezweifelt; benn bie von ben Anfiihrern bes Beere bem Beiligthum bargebrachten Roftbarteiten (B. 48-52) find als freiwillige Gefchente gu betrachten, ba B. 53 fagt: Die Rriegeleute hatten ein jeglicher Beute gemacht, b. h. wol: fie behielten fie fur fich. Freiwillige Abgaben von ber Beute an Tempel und Priefter finden wir auch im übrigen Alterthum. Schon Abraham hatte ben Rehnten ber Beute bem Briefter Meldpijebet überlaffen (1 Dof. 14, 20). Die im beiligen Bezelt niebergelegten Befchente machten mahricheinlich ben Anfat ju bem fpatern Tempelichat (30f. 6, 19). Das im beibnifchen Alterthum gebrauchliche Aufhangen erbeuteter Baffen ale bleibenber Giegeszeichen tommt nicht nur bei ben Bhiliftaern (1 Cam. 31, 16) por, fonbern auch bei ben 3fraeliten (1 Cam. 24, 9; 2 Cam. 8, 11 fg.; 2 Ron. 11, 10).

Beutel. Da bas Gewand bes Morgenlanbere ohne Tafthen ju fein pflegt, muffen bie baufchigen Galten bee loder umwundenen Gurtele jur Aufbewahrung ber Gachen bienen, die man bei fich ju tragen für nothig findet, vornehmlich bes Gelbes. Auch in Balaftina vertrat ber Gurtel die Stelle der Borfe (Matth. 10, s, Mart. 6, s); es tommen aber both, fowol im M. ale im D. T., Bentel por, befondere jur Bemahrung bee Gelbes (2 Kön.-5, 20; Lut. 10, 4; 22, 25, 36), dager find fie bisweiten in der Bedeutung von "Kaffe" erwähnt (Gpr. 1, 14; 30h. 12, 6; 13, 29). Der Raufmann führte auch die fleinern Bewichtsteine im Beutel bei fich (5 Dof. 25, 13). Man barg ben Beutel entweber im Gurtel ober trug ibn an diefem mittele einer Schmur befeftigt. Letteres mar meift bei ben hebr. Frauen ber Fall, die jur Beit bes Lugus mit Beutelchen, die fie offen jur Schan trugen, gern pruntten. Der Prophet Jefaja, ber bie Gitelfeit feiner Beit febr draftifch fchilbert, ermahnt auch tabelnd die Bruntfucht ber hebr. Dobebamen mit folchen Beutelchen (3ef. 3, 22), wobei man an ben Unwillen bes ftrengen Rirchenvalere Tertullian erinnert wird, der über die verschwenderischen Frauen feiner Beit fagt, fie tragen in Diefen fleinen Beutelchen ein großes Bermogen mit fich. Bieraus lagt fich ichließen, daß Die Bentelchen, Die jum But eleganter Frauen geborten, auch bem Stoff nach toftbar waren, wie benn auch oriental. Edriftfteller von feibenen, goldgeftidten Benteldjen fprechen. Gewöhnlich mogen leberne Beutel als Borfe gebient haben, wie fie noch heute im Drient und anderwarte gebrauchlich find. Die Form ber morgentanbifchen Beutel ift meiftens eine langgebehnte, und fo burften auch die Beutel ber Bebraer ausgesehen haben. Rostoff. Bezahlung, f. Genugthuung und Lofegelb.

Bejaleel, eigentlich Begaleel, ein geschichter Bertmeifter, Entel bes 2 Mof. 17, 10; 24,14 aus ber nüchften Umgebung Mofe's erwähnten hur, vom Stamm Juda. 3hm war bie Anordmung und Ausführung bes Baues ber Stifteblitte von Mofe, nach ber Tradition von Jahre felbft (2 Dof. 25, 9), übertragen worben. Da er immer an ber Spipe ber Bertmeifter, ja auch gang allein genannt ift, fo muß er ale Oberwertmeifter ober Banunternehmer betrachtet werben (2 Dof. 35, 3 fg.; 36, 1 fg.; 37, 8 fg.). Der eherne Brandopferaftar, ben er tunftreich anfertigte, war noch unter David und Galomo vorhanden Schente L. (2 Chron. 1, s).

Bezaubern, f. Bauberei.

Beget, eine tanganit, Stadt, welche ber Stamm Judg bem Abonibeget entrif (Richt. 1, 4 fg.; 1 Cam. 11, 8). Diefelbe fcheint in Rordpalaftina gelegen gu haben; noch gur Beit bes Eusebins befanden fich zwei Orte biefes Ramens etwa 31/2 geographifche Deilen in norboftlicher Richtung bon Gidem, baber wird fie mit Unrecht bon manchen in bie Grengen bes Stammes Juba verlegt. Das 1 Daff. 7, 19 porfommenbe Begeth ift nicht bamit zu verwechsein. Beger, eigentlich Beger, eine, Leviten- und Freiftabt im Ctamm Ruben (5 Dof.

4. 43; 30f. 20, 8; 21, 36; Efra, 6, 63), vielleicht gleichbebeutend mit ber gileabitifden Ctabt Bofor (1 Maft, 5, 26. 28) ober, wie anbere annehmen, mit bem neben Beth Deon und Rerijoth genannten Bofra (Ber. 48, 24); ihre Lage ift nicht mehr naber gu bestimmen. Rod.

Bibel. Es ift ale zwedmafig erachtet worben, in biefes Borterbuch einen befonbern Artifel einzuruden, ber bie Ergebniffe, Anschauungen und Urtheile ber heutigen Biffenfchaft in Betreff besjenigen Schriftwerte gufammenftellte, welchem alle übrigen Artitel entnommen find, ju beffen Berftanbnif im einzelnen die lettern alle bienen follen, und welches, um es mit einem Bort ju fagen, nicht etwa blos für einen größern Leferfreis wichtig genug ericheint, bag man es in ber gegenwärtigen Form ju erflaren fuchen mag, fonbern meldes feit Jahrhunderten, namentlich in ber protestantifchen Chriftenheit, Die Grundlage und Quelle alles religiofen Unterrichts gewefen ift, ja, welchem biefelbe eine einzigartige Stelle in ber gesammten Literatur guerfennt. Der Stoff, welchen es bier gu verarbeiten gilt, ift aber fo mannichfaltig und reichhaltig, baf an ein Erfchopfen beffelben fchlechterbinge an biefer Stelle nicht ju benten ift; wir beabfichtigen eben nur eine tiberfichtliche Darlegung von Thatfachen und Gefichtevunften, über welche ber gebilbete Richttheolog hier Belehrung fuchen burfte, namentlich infofern die mehr und mehr auch ins öffentliche Leben bringenden Bewegungen und Streitigfeiten ihm eine besonnene, flare, gefchichtliche Museinanderfetung ber Cachlage wünfchenswerth machen fonnen.

1) Das jest in ber beutschen Sprache eingebürgerte Bort, Die Bibel, ift in biefer Form neuern Urfprunge. Es ift eigentlich bie unferer fonftigen Rebeweife angepafte Umpragung eines griechischen, und aus bem griechischen lateinisch geworbenen Blurale: Biblia, bie Buder. Roch im borigen Sahrhundert war man fich biefes Berhaltniffes gang mohl bewußt, und ungablige Ausgaben führten ben Titel: "Biblia, bas ift bie gange Beilige Schrift", woburd jugleich die Dehrheit ber Beftanbtheile und die enge Bufammengehörigfeit berfelben ausgebrückt werden follte. Die Umwandlung bes Musbrucks vollzog fich übrigens um fo leichter, ale fie fcon im Mittelalter in bem gangbaren Donchelatein gang in gleicher Beise flattgesunden hatte (Genitiv Biblias flatt Bibliorum). Aber felbst ber altere Ausbrud "bie Bilder", ohne ein weiteres Beiwort, weist beutlich auf die Borftellung bin, bag bie bier gufammengeftellten Schriftwerte bor allen übrigen ausgezeichnet feien burch Eigenschaften, welche ihnen einen Berth und eine Bichtigfeit verleihen, wie fie feinem anbern gutamen. Schon frither war ein anberer, burchaus gleichbebeutenber, aber bie Ginbeit bes Gangen trot ber Debrheit feiner Beftandtheile noch unmittelbarer ausfprechenber Ausbrud gebrauchlich, "Die Schrift" (griechisch und lateinisch), ein Ausbruck, welcher sowol bei ben Buben als in ben erften Chriftengemeinden angenommen war, in beiben Rreifen aber mit bem ber "Schriften" (in ber Dehrheit) wechselte.

2) Die alfo burch ben Ramen fcon befunbete Thatfache, baf in ber Bibel eine gu einem Gangen verbundene Dehrheit von Theilen vorliegt, führt uns fofort auf eine boppelte Frage: erftens, nach bem Uriprung und ber Ratur ber einzelnen Theile, zweitens nach beren Berhaltniß und Berbindung. hier ift nun junachft baran ju erinnern, bag bie Bibel in zwei ungleiche Saupttheile gerfallt, welche insgemein mit bem Ramen bes M.

und R. T. bezeichnet werben, und wovon ber eine, altere, größere, bie Sammlung ber im Schos bes Indenthums entstandenen, fcon in ber vordriftl, Snnagoge gebrauchlichen heiligen Bucher begreift; ber andere, jungere, fleinere, bie für bie alteften Chriftengemeinben uon ben Apofteln und andern Jungern Befu verfaften. Auch mit biefer Bezeichnung bat es eine eigene Bewandtnig. Gie follte eigentlich lauten: Bucher (Urfunden) bes Alten und Reuen Bundes. Es ift nämlich befannt, bag bie fraelitifche Religioneversaffung von ihren Stiftern, Leitern und Bertretern, ben Propheten, bargeftellt worden ift ale ein Bund Gottes mit bem auserwählten Bolt, und biefe fruchtbare 3bre gab nicht nur ber Religion felbft ihr eigenthilmliches Beprage, fonbern fprach fich auch in folgerichtiger Anwendung in ber Gittenpredigt und in ben Formen und Enmbolen bee Cultue aus. Ja, bei bem grellen Dieverhaltnift amifchen ben religiofen, morglifchen und politifden Buftanben ber Ration und bem 3beal, welches ben Bropheten in jener Bunbesibee porfcmebte, reben fie weiffagend nicht nur baufig von einer nothwendigen ober in boffenben Ernenerung bes vielfach gebrochenen Bunbes, fonbern felbft von einem gang neuen, auf auberer Grundlage au errichtenben (Ber. 31, 32). Diefe Bbee nabm Befus wieber auf und erflärte bei ber Einfetung bee Abendmable (Matth. 26, 28), baf fein Blut gur Stiftung und Befiegelung bee Reuen Bunbes vergoffen werben murbe. Die Apoftel murben baburch veranlagt, beibe Bunbe, ober Religionsanftalten, miteinanber ju vergleichen und beren Berhaltnig, fowol mas bie Bermanbtichaft ale auch bie Berichiebenheit betrifft, ju erwagen und ju beftimmen (2 Ror. 3, 6 fg.; Gal. 4, 24; Bebr. 8, s; 9, 15 u. a.). Darane bilbete fich naturgemaß, und fcon im 2. Jahrh. unferer Zeitrechnung, ber obige Ausbrud, infofern jeber biefer beiben Bunbe feine Schriftbenfmaler batte. Da nun gefällig in ber eben angeführten Stelle bes Evangeliums bie alte lateinifche Urberfetung, welche wol nicht viel fpater ale ume Jahr 160 entftanb, ftatt bee Bortes "Bund" fich irrigerweife bes Bortes "Teftament" bebient hatte, fo gefchab es, baf bie lateinifchen driftl. Schriftfteller, und nach ihrem Beifpiel guletet ber gange Decibent, auch in feinen neuern Sprachen, von Bildern bee A. und D. T. ju reben fich gewöhnten. Beibe Ausbrilde murben bann im Dund ber Brediger und bes Bolls, fowie unter ber Geber ber Gelehrten, abgeflirgt; bas Bort "Biicher" wurde ausgelaffen und man fagte einfach bei ben Morgentanbern: "Der Alte und Rene Bunb", bei ben Abendlanbern: "Das A. und R. E.", ba wo man eigentlich die Bücherfammlung bezeichnen wollte. Diefe Umanberung bee Gprachgebrauche war am Anfang bes 3. Jahrb. bereits geicheben, mabrend Spuren berfelben noch weit bober binaufreichen (2 Ror. 3, 14).

Biffenichaft ift geneigt anzunehmen, bag Efra felbft erft bem fogenannten mofaifchen Beferbuch biejenige Form gab, in welcher es bon ba an ben Spnagogenvorlefungen biente, und fo auf une getommen ift. Bie bem and fei, von Efra's Beit an icheinen biefe Borlefungen, am Cabbat bor verfammelter Bemeinde, überall wo eine folche nach bem Dlufter ber jerufalemifchen fich organifirt hatte, Regel geworden gu fein. Das gange Gefenbuch wurde balb gu biefem Behuf in eine bestimmte Angahl Abschnitte getheilt, von welchen an jebem Teiertag einer an die Reibe tam, fodag nach Ablauf einer feftgefetten Reit, fruber bon brei Jahren, fpater und jest noch bon einem Jahr, bas gange Befet bem Bolf borgetragen war und biefes fo mit ben Borfchriften beffelben fowie mit ber ihm gum Rahmen bienenben beiligen Gefchichte, bom Beginn ber Belt bis gu Dofe's Tob, in lebenbiger Beife bertrant gemacht murbe.

Bu biefem Befetbuch, welches, wie gefagt, in feiner endgultigen Beftalt ein einziges Bauge bilbete, murbe etwas fpater - mann, ift nicht m bestimmen - eine weitere Cammlung bon altern Buchern bingugefügt, welche, obgleich verfchieben nach form und Buhalt, burch die gleiche Richtma ihres Beiftes auf Die Begrundung und Geltendmadung ber geoffenbarten Religion und ber aus ihr fliegenden Pflichten, im Gegenfat jum Beibenthum und ju beibnifder Unfitte, burdane geeignet waren, ale fortlaufende Urfunden berfelben benutt in merben. Dies find bie Schriften ber Bropheten: theils Lehrreben, an ihre Beitgenoffen gehalten, im Ion hober Begeifterung, ftrafend oder troftend, brobend und berheifend; theile Befdichtebucher, Die Cdidfale ber Ration gu ber Bater Beit ergablend, bon ber Eroberung Raugans bis jur Berftorung Jerufalems, aus bem Befichtepuntt religiöfer und theotratifder Auffaffung. Alle biefe Schriften murben unter bem gemeinschaftlichen Ramen ber "Bropheten" gufammengestellt und bon ben Gelehrten in "erfte" und "lette" gefchieben; jene, die Buder Jofua, ber Richter, Canuel's und ber Ronige; biefe, welchen wir jett ben Namen ansichlieflich geben, die Lehrichriften Beremia's und Ezechiel's, Befaja's und ber fogenannten Heinen Brapheten. Dag biefes zweite Cammelmert, ber erften und letten Bropheten, in etwas jungerer Beit ju Ctanbe fam und gleichsam ale ein Auhang bes erften betrachtet wurde, beweift ber Umftand, bag bie Bezeichnung "Gefes" auch auf baffelbe angewendet murbe, ale eine folche, welche fortan nicht blos Rechtes und Eultuevorschriften, fonbern überhaupt alles beilige, von ben Batern ererbte Schriftthum begriff. Dag es tropbem mir ben zweiten Rang einnahm, beweift ber andere Umftand, bag man es nie gang borlas, fondern nur in ausgemahlten 216fcmitten. Dag endlich bie Doppelfammlung langere Beit in biefem Umfang verblieben fein muß, ehe etwas weiteres bagu tam, beweift ber Umftanb, baft fich ber Sprachaebrauch feftfeten tonnte, welchen wir im Dunbe Jefn und feiner Zeitgenoffen fo haufig antreffen: "Gefet und Propheten", für dasjenige, was wir jest bas A. T. nennen (Datth. 5, 17; 7, 12; Luf. 16, 16; Apg. 13, 15; 24, 14; Rom. 3, 21 n. a. m.).

Und boch war icon bor biefer Beit bie Cammlung noch weiter bereichert worben. Bunadift burch bas Gemeindegefangbuch, ober ben fogenannten Pfalter, welches ebenfalls bei religiofen Beierlichkeiten im Tempel, fowie beim Gottesbienft in ber Snnagoge gebraucht murbe. Es wird baber ausbrudlich neben Befet und Bropheten als britter Theil

ber "Cchrift" genannt (Luf. 24, 44).

Die bisher genannten Theile founten wir vielleicht mit einem freilich mobernen Ausbrud die Bolfebibel bes Jubenthume nennen, nicht in bem Ginne, ale ob biefelbe unter bem Bolt jelbft verbreitet gemefen mare und insgemein ber hauslichen Erbauung gebient hatte, was wol mir ausnahmsweise ber Fall war, mohl aber in bem andern, bag bas Bolt eben burch ben öffentlichen und regelmäßigen Gebrauch berfelben mit bem Inhalt befannt und auf benfelben ale auf ein bas gange nationale Leben und Denfen normirendes Grundgefet hingewiejen war.

Allein damit war bie Sammlung nicht abgeschloffen. Es tam noch, und großentheils mol ichon por ber driftl, Beit, eine Reibe anderer, alterer und iffingerer, Bucher bagu, welche gulest, mit ben Pfalmen, einen ziemlich umfaugreichen befonbern Theil bee Gangen bilbeten, aber, fobiel wir wiffen, nicht fur ben regelmäßigen öffentlichen Gebrauch beftimmt waren: Die Spruchjammlung, welche Galomo's Namen trug, das Buch Siob, fobann fünf fleinere Schriften, fputer unter bem Ramen ber fünf Buchrollen bor ben Abrigen ausgezeichnet: Soheslieb, Ruth, Rlagelieber, Brebiger und Efther; enblich bie Bucher Daniel, Efra, Rebemia und Chronit. Ueber ben Berth und bie Bulaffigfeit einiger berfelben, namentlich bes Bredigers und bes Sobenliebs, mar unter ben jitb. Gelehrten Streit, bes Inhalte megen; anbere tamen ju größerer Ehre und murben nachmale auch an gewiffen Festtagen öffentlich vorgelefen, 3. B. Ruth und Efther. Allen aber tam gulest ihre Berbindung mit ben altern Theilen in bem Grabe augute, baft filr bie Schulmiffenfchaft taum ein Unterfchied zwifchen ben verschiebenen Clementen ber Sammlung bestanb, und bas allmabliche Entfteben bes Gangen war fo weit vergeffen, bag man in ber Theologie auf baffelbe feine Rudficht nahm.

Go beftand alfo gulett die hebr. Bibel aus brei Saupttheilen, bem Gefet, ben Bropheten und ben übrigen "Schriften". Letterer Ausbrud muß wol fo aufgefaßt werben, bag bas Brabicat "beilig" ale felbftverftanben bingugebacht wirb. In bebr. Sprache beifen jene brei Theile Torah, Nebijim, Ketubim, und bie Anfangebuchftaben biefer brei Titel TNK murben ale Abfürgungegeichen itblich gur Bezeichnung ber gangen Sammlung, mobei es benn and in ben jub. Schulen bis auf ben beutigen Tag fein

Berbleiben gehabt bat.

5) Alles bisher Befagte gebort mehr ober weniger in ben Bereich ber Rirchen- und Literaturgefchichte. Bichtiger ift aber bas theologifche Element bes Gegenstanbes, mit anbern Borten, Die Borftellung, melde theile bas Bolt felbft, theile bie Gelehrten fich von ber Ratur, bem Urfprung und ber Autoritat biefer Schriftfammlung machten, fowol im Gangen ale in Betreff ihrer Beftanbtheile. In biefer Sinficht ift einfach ju fagen, baf biefelben nicht als Erzeugniffe gewöhnlicher menfchlicher Thatigfeit betrachtet murben, fonbern ale ein unmittelbarer Musfluft bee gottlichen Beiftes. Und gwar reichte biefe Borftellung ins hobere Alterthum binauf, mas bei bem Abftand zwifchen ber Bilbung ber Daffen und bem geiftig-fittlichen Gehalt, befonders des Rerne ber Sammlung, ber eigentlichen prophet. Schriften, burchans nicht zu verwundern ift. Dan barf gewiß annehmen, baß bie Propheten bon ihren Beitgenoffen ichon ale Sprecher Gottes berehrt murben, fowie bag bas Befet, gleich bei ber Promulgation feiner einzelnen Theile, ale ein bon Jahre perfonlich Dofe mitgetheiltes galt, beibes natürlich, foweit fein praftifches Biberftreben, worliber jene ja felbft flagen, Diefem Glanben in ben Beg trat. Aber bon ber Beit an, wo die antitheofratifche Opposition in Ifrael gebrochen und jum Gchweigen gebracht war, alfo im Schos bes neujilb. Boltsthums, welches fich auf ben Trummern bes alten Bernfalems aufgebaut hatte, ift von einem Zweifel an ber Richtigfeit jener Borftellung feine Spur mehr. Das Schriftwort ift Gottes Bort. Der Geift Gottes hat nicht nur bie Schreiber überhaupt geleitet, fie ju ihrer Arbeit angetrieben, fie por 3rrthum bemahrt, fondern er bat ihnen die Borte felbft in Mund und Feber gegeben, fobafk bie Bebergigung und Erflarung berfelben, nicht etwa auf menfchliche Beweggrunde, auf gegebene Berhaltniffe, wie fie ehemals vorhanden gewefen fein mogen, gurudgugeben bat, fonbern nur banach ju fragen, was ber Beift in die vielleicht von ben Schriftftellern felbft nicht volltommen verftanbenen Borte bat legen wollen. Dan tonnte gwar gelegentlich einen Dofe, einen David, einen Beremia als Beugen anführen, gur Beftätigung einer Behauptung, aber bies gefchah nur ju größerer auferer Sicherheit bes Rachweifes: bie Unverwerflichkeit bes Zeugniffes beruhte nicht auf dem Namen, fondern auf dem Umftand, baf bas angerufene Bort wirflich ein integrirender Theil ber "Schrift" war: bie einfache Formel "es fteht gefchrieben" war ebenfo enticheibend und fogar bem Brincip angemeffener (f. Gingebung ber B. Schrift).

In biefer Sinficht hat fich, mit ber Schrift felbft, auch ber Glaube und bie Biffenfchaft bee Inbenthume, ohne irgenbeine Menberung ober Abichmachung, auf Die driftl. Gemeinde vererbt. 3a, ohne eine folche Borftellung von ber Inspiration ober birecten aöttlichen Eingebung bes Schriftworts mare biefe Bererbung einerfeits nicht nothwendig, andererfeite nicht möglich gewefen. Anfange nämlich blieb bie Dehrheit ber Chriften, ale geborener Buben, ber Ueberzeugung von ber abfoluten Berbindlichfeit bes altteft. Befetes tren und fubr fort, fich punttlich ben rituellen Borichriften beffelben zu unterwerfen. Die 3bee, bag ein bon Gott felbft auf bem Sinai gefprochenes und burch Brophetenmund beftatigtes Bort je biefe feine bobere Autoritat verlieren fomte, wurde, wenn fie überhaupt batte auftommen tonnen, mit Abichen gurudgewiefen worben fein, ober vielmehr fie wurde es wirflich, ba wo fie felbft nur fcheinbar auftauchte (Apg. 6, 12; 21, 21 u. f. w.). Mis num nach und nach, theile burch die tiefere Ginficht in bas Befen bes Evangeliums, theils und namentlich burch ben Gintritt immer gabtreicherer Richtjuben in die chriftl. Bibel 439

Gemeinbe, bas Band zwifchen biefer und ber Synagoge fich loderte, bis es gulett gang geloft murbe, batte bies folgerichtig ju einer Entfrembung von ber "Schrift" führen muffen, werm nicht eben ber Glaube an bie Infpiration berfelben bei ben einen bon alters ber fo tief gewurzelt gewefen, ben anbern bei ihrer Befehrung ale bie Grundlage aller religiofen Babrbeit fofort mare eingepragt worben. Dit Gulfe biefes Infpirationsbegriffe nämlich gelang es ber driftl. Theologie, trop bes großen Unterfchiebe gwifden ber alten und neuen Religionsberfaffung, in ben Urfunben jener bie Bewahr für biefe gu finden. Es tam nur barauf an, bag man unter ber Sille bes Buchftabens ben tiefern Ginn erfannte, welchen ber beilige Beift bareingelegt, unter ber Schale berganglicher ceremonieller Satzungen ben Rern unverganglicher boberer Babrheiten, in ben bunten garben ber alten Gefchichten Ifraele bie Borbilber ber neuesten und grofartigften ber gangen Menfcheit, überall Sinweifungen auf bas von ben Bropbeten unter mancherlei Symbolen jum poraus befchriebene, jest endlich erfchienene Beil. Der Inspirationebegriff fcuf bie muftifche Muslegung ber Schrift, mit beren Sulfe bie driftl. Ibeen und Thatfachen in ben beiligen Buchern ber Juben aufgefucht und in bestimmtefter Form entbedt murben; und biefe Dethobe bes Studiums, weit entfernt, bem Anfeben berfelben Gintrag gu thun, trug nur bagu bei, es ju erhöhen und für immer ju sichern. Das A. T. blieb auch für bie Christen bie H. S. Schrift, nicht mittels Ausscheibung ber ewig und allgemein gultigen Elemente aus ber Maffe ber blos nationalen, fonbern mittels Auflöfung ber lettern in Allegorien und Schattenbilber ber Butunft, und ausschlieflicher Begiebung aller, als weiffagenber, auf bie Erfillung in Chrifto. Dies ift ber Standpuntt ber Apoftel, welche fich überall in ihrem Unterricht auf bie Schrift berufen, und er ift für lange Jahrhunderte ber aller chriftl, Theologie geblieben. (Fur die Theorie vgl. 2 Ror. 3, 13 fg.; Kol. 2, 17 u. a.; fur die Praxis ungahlige Citate aus bem A. im N. T, namentlich Stellen wie Gal. 4, 24; Bebr. 7, 1 fg.; 1 Ror. 5, 7; 10, 4; Eph. 5, 30. 39; Matth. 12, 40; 30h. 3, 14; 19, 36 H. a.).

6) Bei bem Uebergang ber beiligen Schriften bes Jubenthums in ben Gebrauch ber driftl. Rirche tommt neben ber ebenbefprochenen theologischen Thatfache auch eine literarhiftorifche in Betracht, bie nicht ohne bleibenbes Intereffe gemefen ift. Da icon balb nach ber Stiftung ber erften Gemeinden bie Debrgahl ihrer Mitglieber bas Griechifche als Muttersprache rebete und kein Hebrüifch verstand, so nimmt man natürlich an, ihre Bekanntschaft mit den heiligen Bilchern sei durch eine Uebersetzung vermittelt worden, und es laffen fich Griinbe genug anführen für bie Anficht, baf bie noch porhandene alexanbrinifche, gewöhnlich die ber LXX genannt, fowol ben Aposteln bei ihrem Unterricht, ale ben Gemeinben jum Behuf ber aus ber Synagoge herübergenommenen Borlefungen (1 Tim. 4, 13) gebient habe. Einzelne bagegen fprechenbe Erfcheinungen anbern an bem Sauptergebniß ber einschläglichen Rachforschungen nichts. Run aber war bie griech. Bibel nicht burchans bie genaue Biebergabe ber bebraifden. Abgefeben bon gablreichen Abweichungen im Tert, Die für unfere gegenwärtige Abficht ohne Belang find, war nicht nur Die Anordming bes Gangen eine anbere, fonbern es hatte fich, eben um bie Beit, ale bas Chriftenthum entftanb, theilweife vielleicht fogar etwas fpater, bie Sammlung unter ben Banben ber jubifch rebenben Buben um einige Bucher bermehrt, andere hatten Bufabe erhalten ober waren fonft umgeftaltet worben. Da biefe griech. Ueberfetung balb in ber driftl. Rirche und Biffenfchaft ber maßgebenbe Text wurde, und bie Quelle fur faft alle jüngern leberfetungen bis auf die Reformation berab, ja, ba noch in ben protestantischen Bibeln bie Spuren jener Berichiebenheit fich erhalten haben und biefe ein Begenftand bes Streits geworben ift, fo muffen wir einen Angenblid bei biefem Buntt verweilen.

Sn. Betreff se einen Zielis, des Gelteges, ilt ein Unterfajich zwissen Semmennen. Weitend aber den fish der zweite Zielis, der im weiten Sim logenanmen Propheten, umgestaltet um ist beriebte zuselfach mit dem britten Zieli, den überigen Zielisten, umgestaltet um ist derfielte zugleich mit dem britten Zieli, den überigen Buchen, werden Zielisten, der Stielisten Buchen, der Stielisten Studier, wurde bes Buch Muth an des der Möchter angestaugt; die Bliche Gammel's umb der Könige umwehen zu den Genamel's und der Konigen werden zu mit folgen fich mutertiber der Geschäubsicher der zugelten Gammalung. Chronif, Cfra, Hierand, einspiechen um das eine Ausstellung der Auss

fannte, burchgangig nur in ber erweiterten Geftalt eriftirte.

7) Das ber Belt von ben Aposteln Jeju verfündigte Evangelium erzeugte eine neue, wiewol für ben Unfang nicht fehr umfangreiche religiofe Literatur. 3mar in jub. Rreifen war das Bedurfnift einer folden überhaupt nicht vorhanden, und felbst nach aufen bin genügte junachft bie Brebigt ber Glaubensboten und mar jebenfalls bas mirffamfte Mittel ber Berbreitung ber neuen 3been und Soffnungen. Balb aber biente auch bie Feber bent Bert der Butunft. Buerft begann namlich ber Apoftel Baulus, nachbem er bereits ben Camen ber Ermedung weit herum in ben griech. Stabten ausgestreut hatte, bie von ihm ba und bort geftifteten Gemeinden burch belehrende, aufmunternde und troftende Gendfchreiben in Glaube, Liebe und Gebuld ju ftarfen und untereinander ju verbinden. Spater ahmten andere Bunger und Amtsgenoffen in mehr allgemein unterrichtenber Beife, und ohne befondere Mudficht auf rein örtliche Bedurfniffe, fein Beifpiel nach. Die Erinnerungen an die perfoulichen Schictfale und Thaten Befu, welche in frommer Auhanglichfeit von ben unmittelbar betheiligten Beugen maren gepflegt worben und balb überall ein Gegenftand ber Mittheilung an bie ferner ftebenben murben, gleiche Ueberzeugungen zu begrunden und gleiche hoffnungen zu vermitteln, wurden noch por bem Ausgang bes erften Gefchlechte aufgezeichnet und baraus erwuchfen bann, fammelnb und vervollstäudigend aus allen guganglichen, minblichen und fchriftlichen Quellen, Die auf une gefommenen Evangelien, welche namentlich in bem unnachahmlich erhabenen Bilbe ber fittlichen Große Jefu und in ber eruften Rarbeit und Tiefe feiner Gebauten bas Geprage ber Echtheit tragen und bas Außerorbentliche und Einzigartige feiner Berfonlichleit bezeugen, auch abgefeben von ber Berherrlichung außerer Bunbermacht, worin er feinen Beitgenoffen ericienen fein muß. In eine biefer Evangelien fchloß fich iiberdies noch ein Bericht ilber den Bang ber Ausbreitung bes Chriftenthums bon Berufalem durch Aleinafien und Griechenland bis nach Rom, Die fogenannte Apostelgeichichte. Anch Die bei einem Theil ber Glaubigen porherrichende, glubend ungebuldige Erwartung einer weltumgeftaltenden neuen Ericheinung Chrifti, welche ben Gieg ber Bahrheit und bee Redite in ichlagenben Bettern unmittelbar herbeiführen follte, fprach fich, jum Eroft über eine trübe Wegenwart und mit bichterifcher Begeifterung, in bem unter bem Ramen ber Offenbarung ober Apolalupfe befannten Buche aus.

Dies war das äußerlich eig begrenzte, innerlich au religiösen und moralischen Ideen, Geschilchen und Orumbiden unerschöpflich eine Bernachtnis des erften Christiengeschichte, welleicht nicht alles umsassen, was der es beledende Geist sofort in Wort und Schrift ausgeprägt hatte, immerhin aber seinem Wertet nach unendich mehr als viele nachfolgende Ge-

fchlechter, welche von diesem Schatz zehrten, aus eigenen Mitteln bazuzufügen vermochten, ein Gemeingut der Chriftenheit auf alle Zeiten hinaus. Ueber die alteften Schidfale biefer Schriften lagt une nun bie Befchichte ziemlich im Dunteln, indeffen mag man mit Sicherheit annehmen, bag biefelben, trot ben geringen Mitteln ber bamaligen literarifchen Betriebfamteit, fich allmählich in weitern Rreifen verbreiteten, burch gegenfeitige Dittheilung beffen, was jeber fcon tannte, indem alle ein gleiches Intereffe hatten an ben Dentmalern einer großen Beit, beren Beift und Rraft fich eben in biefen wenigen Blattern am lebenbigften forterbte. Daß die Gemeinden die urfpriinglich an fie gerichteten einzelnen Briefe nicht aus ben Angen berloren, fondern bon Beit ju Beit öffentlich vorlafen, laft fich wenigstene aus gureichenden Grunden abnehmen; bag um die Mitte bee 2. Jahrh. ebangelifche Berichte itber bas Leben Jefu regelmäßig ju folden Borlefungen bienten, fteht gefchichtlich feft. Roch einige Jahrzehnte weiter und wir treffen auf unzweideutige Beugniffe fur bas Borhandenfein einer Cammlung apoftolifcher Schriften, welche gwar nicht in allen einzelnen Studen überall biefelbe mar, aber boch ihrem Rern nach (bier Evangelien, breigehn Baulinifche Briefe, zwei des Johannes und Betrus und die Apoftelgeschichte), und welche balb ale ein zweites Bibel-Banges bem altern an bie Geite geftellt wurbe, unter bem nunmehr leichtgewonnenen, bon uns jum boraus erflarten Ramen bee D. T. und fomit auch unter Anerkennung einer gleichen übernatürlichen Inspiration und unbebingten Autorität.

8) Benn nun aber über bem allmählichen Buftanbefommen bes "Alten Teftamente" nach feiner jegigen Bestalt in mehr ale einem Buntt ein tiefee Duntel fcwebt, welches wir nur im allgemeinen burch Muthmagungen aufhellen tonnen, fo ift bagegen bie Befchichte bes "Neuen Teftamente", ober beffer gejagt, ber gangen Chriftenbibel, nach ber Berbindung beider Theile, volltommen flar und ficher, und höchsteus in besondern Fragen bon untergeordneter Bedeutung mogen noch Zweifel obwalten. Die Gefchichte bes Ranone (f. b.), b. h. ber in Glaubenslehren enticheibenben, officiell bon ber Rirche anerfannten Cammlung beiliger Schriften, ift auch fowol burch ihren Stoff ale burch bie Mannichfaltigfeit ihrer Bulfemittel einer ber intereffanteften Theile ber Bibelgeschichte, tann aber bier nur in gang allgemeinen Umriffen mitgetheilt werben. Bas bas A. T. betrifft, fo ift bavon oben ichon in der Ritrge berichtet worben. In Betreff bee R. T. aber ift ju ermahnen, bag es, nachbem am Enbe bee 2. Jahrh, theils bie Gewohnheit bes Borlefens, theils bie tiefe Berehrung für bie Ramen ber erften Junger und ihrer Zeitgenoffen, theile bas Beburfnig, eine fichere Grundlage fur Die theologische Ertemtniß bee Chriftenthume gu haben, bie Rirche fast inflinetmafig auf bie Cammlung apostolifder Urfunden geführt hatte, es noch mehr ale weitere zwei Jahrhunderte mahrte, bie biefe Cammlung allgemein ben Umfang erhielt, ben fie jest noch bat. Rämlich außer ben 20 Bildern, Die wir foeben ale bie am frubeften bei allen Gemeinden eingefilhrten und bon allen namhaften Theologen gebrauchten und empfohlenen bezeichnet haben, tommen noch einige andere in Betracht, welche fich nicht bon Unfang an ilberall eingebürgert hatten, theile weil fie unbefannt geblieben waren, theile weil hinfichtlich ihres Urfprunge Zweifel bestanben, theils weil ichon ihr fpateres Auftauchen an einzelnen Orten ihrer Aufnahme binberlich war. In Diefe Rategorie gehoren Die Offenbarung Johannis, Der Brief an Die Bebraer, die Briefe bee Jatobus und Jubas, ber zweite und britte bes Johannes und ber zweite bes Betrus. Das bier zuerft genannte Buch hatte gubem auch um feines Juhalts willen viele entichiebene Begner, fowie hinwieberum enthustaftifche Berehrer, wie noch beute. Der Abichluß ber Cammlung bergogerte fich namentlich auch baburch, bag die einzelnen Rirchenprovingen, in folden wie in manden andern Dingen, vollfommen unabhangig boneinander waren und ein Bedurfniß abfoluter Gleichformigfeit nicht fobald verfplirt wurde. Daber auch bas an jedem Ort bestebende Bertommen allenfalls nur burch ben Ginfluß eines bebeutenben Lehrere ober Bifchofe geanbert wurde, wenn biefer irgendeine biefer in feiner Umgebung noch nicht befannte apostolifche Schrift au ben Borlefungen berangog ober in feinen eigenen Berten empfahl und benutte. Es ift feine Cpur borhanden, bag bor bem letten Drittel bes 4. Jahrh. ein officielles Bergeichniß ber "tanonifchen" Budher ware angefertigt worben. Gobiel wir wiffen, mar es in ber griech. Rirche querft eine Synobe bon Laobicea, ume 3. 363, welche ben fircht. Gebrauch aller nichtfanonifchen Budjer verbot und banach die vorzulefenden aufgablte, wobei im A. T. Tobias, Bubith, Sirad, Beisheit und Daffabaer, im R. T. Die Offenbarung Johannis ausgeschloffen

blieben. Etwas friiber ichon findet man in den Werten der berijhmteften griech. Theologen mehrfache Berfuche, abnliche Bergeichniffe angufertigen, welche gwar ber Sauptfache nach itbereinstimmen, immerbin aber in Bezng auf einzelne Bucher (Efther, Beisbeit, Girach, Offenbarung und mehrere ber julett genannten Epifteln) voneinander abweichen ober boch fcmantenbe Urtheile anofprechen, mas bie Abmefenheit eines enbailltigen Rirchengefetes beweift. Es bilbete fich indeffen in ber morgenland. Rirche, ohne formliche Befetgebung, ein Gewohnheiterecht, wobei bie fammtlichen 27 Bucher bee D. T. augenommen murben, die fogenannten Apolepphen bes A. E. aber ansgefchloffen blieben, welche lettere erft im 17. Jahrh. ben ilbrigen gleichgeftellt worben finb. In ber lateinischen Rirche, wo bas Beburfniß einer feftern Ordnung, ale auf rom. Boben, überhaupt lebenbiger mar, finden fich in ben Acten mehrerer Concilien, bom Enbe bes 4. Jahrh. an, fowie in officiellen Genbichreiben mehrerer Bapfte, bestimmte Anordnungen iber ben Ranon. Und gwar wurde biefer im Abendlande reicher ale im Morgenlande, indem nicht nur bas R. T. in feiner gröften Bollftanbigfeit, mit Befeitigung aller friber gebegten Bweifel, anerfannt, fonbern bas Il. E. in berjenigen Geftalt, wie ce aus bem Griechifden ine Lateinifche überfett worden war, b. h. mit Inbegriff aller bem urfprünglichen hebr. Ranon fremben Bufate, fur D. Schrift erffart murbe. Die Griechen hatten berfucht, einen Unterschieb feftguhalten zwifchen folchen Schriften, welche über bie Lehre und ben Glauben gu enticheiben hatten, und folchen, welche baneben wenigstens jur Erbauung bienen tonnten. Diefe Unterscheidung aber, eine Cache ber Gelehrten, tonnte bem Bolf nicht berftanblich gemacht werben und gab nur ju Berwirrung und Dieverftanbnif Anlag. Die lateinifche Rirche machte eine folche Unterscheidung nicht und lieft ben praftifchen Zwed über bie theologifche Begriffsbestimmung enticheiben.

9) Bir burfen und übrigens nicht wundern, ban eine nach unfern Begriffen fo bodiwichtige Frage fo lange unentichieben bleiben tonnte. Die Cammlung bifbete ja bamale nicht einen einzigen Band, wie bies bente mit ber "Bibel" ber Fall ift, wobei jeber mit leichter Dithe ben Inhalt itberichauen und bie verfchiebenen Gremplare vergleichen tann. Gie beftand guerft aus einer großen Angabl bon Rollen, fpater wenigftens bon Beften, bie felten ein Brivatmann alle befaß und bie taum in allen Rirchenarchiven bollftanbig borhauden fein mochten. Das Boll tannte die Schrift nur burch bie öffentlichen Borlefungen, und biefe murben mit ber Beit auf ein immer geringeres Daf befchrantt, je mehr andere Theile bes Cultus in ben Borbergrund traten. Statt ganger Bucher las man nur noch fleine ausgemablte Abichnitte bor, und auch bies wurde gulett für bie Buborer eine leere Ceremonie, ba eine Beit tam, wo bie Sprache, in welcher bie Gdrift borgelesen wurde, den meisten unverständlich war. Zwar im Morgenland hatte die Kirche in den einzelnen Ländern, wo chriftl. Gemeinden bestanden, dafür gesorgt, daß dieselbe burch Ueberfetjungen in die Landesfprachen jebem juganglich blieb. Es murben ber Reihe nad folde angesertigt für Gyrien, Argypten, Aethiopien, Armenien, Arabien, und es war fomit weniger die Gaumnif ber Lehrer, ale ber geringere Grad ber Bollebilbung itberhaupt und bie allgemeine Richtung ber religiofen Borftellungen theils aufs Meuferliche, theile aufe rein Theoretifche, welche bas Chriftenthum hinderten, Die Fruchte gu tragen, bie ihm berheifen maren. Gelbft bie altefte beutsche und bie altefte flawifche lleberfetjung waren auf morgenlandifdem Boben erwachfen. Bene, bei ben Gothen an ber untern Donau fcon im 4. 3ahrh. entftanben und bon bort aus biefes Bolf auf feinen Bugen nach Weften begleitenb, ift fur une zugleich bas uraltefte Denfmal unferer Sprache. 3m Abendland ging bie Rirche gang andere Wege. 3m gangen weftrom. Reich, in Italien, Gallien, Spanien, Britannien und Afrita, batte fich bie lateinische Sprache eingeburgert: eine einzige Ueberfetjung genügte alfo vorläufig, wenigftens in ben Stabten. Und mas einft in ber Ratur ber politifchen Berhaltniffe gegründet gewefen war, bas hielt fpater bie geiftliche Staateflugheit feft, ale langft außerhalb ber Rirche in jedem Lande ein neues Bolfethum aufblithte und allmählich erftartte, und fofort auch in einer eigenthumlichen Sprache fich fein befonderes Organ ju fchaffen begann. Die abendlandifche Birche, ale eine ftreng centralifirte und in biefer Richtung mit bewußter Rraft fortichreitenb, begilnftigte nirgende bie Emancipation ber einzelnen Lanbesfirchen, welche eben in bem Befit einer Bibel in ber eigenen Sprache eine fefte Grundlage felbftanbiger Entwidelung batten finden tonnen. 3a, ale im 12. 3ahrh., namentlich im fublichen Franfreich, fpater auch in anbern ganbern, in biefer Richtung Schritte gethan wurden und bem Bolf burch neue lleberfeungen die Bied zweinelgig gemocht wurde, ein nicht zu verkemmende Ziefene der beginneben freieren Wessengung der Geiler, ret die Stäcke femanne dasprüffen um griff ziellt zu genolitiamen Witteln, um biefe Bewegung im Leim zu erflüden. Bis auf den heutigen Zag fl die dehenflich Arche dei fere alternischen Wiede zweiselsten um lieft beim Gottabvienisch vom Bott aus keiner anderen die vonzeifenstenen Bruchflücke wer, d. Schrift von, folds der urfprüngliche Zweie dieser die kennen Verteilen der in biefem Arche thalfächlich verzeifen um der daburch zu filtende Verteil verteilung gegangen ist.

10) Aber nicht blos bem Bolf mar bie Bibel aus ben Augen gerlidt, mahrend ber langen Beit, die von bem Gieg bes Chriftenthums über bas Beibenthum bis gur Reformation verftrich, auch die Beiftlichfeit felbft und die theologische Biffenfchaft bes Mittelalters tam mehr und mehr in ein abnliches Berhaltnift zu berfelben. Ginerfeits nämlich überlub fich ber öffentliche Gottesbienft mit Ceremonien, welche, indem fie vorzugemeife bie Ginne und bie Bhantafie befchuftigten, bas religiofe Element ben Bliden und Bergen entzogen, andererfeite manbte fich bas Intereffe ber Belehrten faft ausschlieflich bem Studimm ber Glaubenelehre gu, nach ber Geite bin, wo fie am wenigsten geeignet mar, fruchtbare Ergebniffe für bie Forberung ber Gemeinde ju fchaffen, und am wenigften beranlaft, unmittelbar in ben Urfunden bes Chriftenthums bie Elemente ihrer eigenen Entwidelung ju fchopfen. Die Theologie murbe bas Brivilegium einzelner Denter, Die fich in metaphpfifche Fragen vertieften, bon ber Dreifaltigfeit bes gottlichen Befens, von feiner Menfchwerdung, pon bem Berhaltnift ber beiben naturen in Chrifto, von ber Berfonlichteit bes Beiligen Geistes und ahnlichen mehr, Fragen, bei beren fpitsfindiger Er-örterung die Texte bald nicht mehr ausreichten und das Ansehen berühmter Lehrer und Bifchofe allein enticheibend murbe, welche fich bariiber ausgesprochen batten, und beren Meinung auf Synoben ans gleichen Urfachen filr die richtige erflart worben mar. Golche Enticheibungen einer erneuten Brufung ju unterwerfen und bie Rirchenlehre nach ber Schrift ju beurtheilen, fiel niemand ein, ober war, wo es etwa verfucht wurde, ein gefährliches Ding. Die einmal officiell feftgeftellte Beftimmung blieb Befet; bie Bor-Rellung murbe gur Formel, und die Gefammtheit ber alfo gewonnenen Refultate galt als ber mabre Inhalt ber Offenbarung, um fo gewiffer, ale fie bem einfachen Berftand unanganglicher maren und bas Chriftentbum als ein Goftem von Mofterien ericheinen ließen. welche eine in geiftlichen Dingen allein competente Rafte nicht fowol ju erfchließen ale au bilten hatte. Much bie praftifche Geite ber Religion lofte fich pon bem biblifchen Grund ab. Defopfer, Faften, Ballfahrten, Beiligenverehrung, Beichte, Bufe und Monchewefen waren ebenfo fehr bie Urfache einer wachfenden Entfremdung von der Bibel ale bie Frucht einer volligen Unbefanntichaft mit bem Beift ber Lehre Beju und ber Bredigt ber Apoftel.

Inbeffen foll bamit nicht gefagt fein, bag bie Bibel überhaupt außer Bebrauch tam. Bielmehr ift zu fagen, bag burch alle Jahrbunderte binburch, bis zur Reformation, eine gelehrte Befchäftigung mit berfelben von ben Theologen empfohlen und gelibt murbe und baf bie größten Rirchenlehrer, wenigstens ber frubern Beit, jum Theil gerabe bierin ihren Rubm fuchten und fanden. Aber biefe Befchaftigung mar felten gefund und zwedmuffig. Berhaltnifmaffig febr menige Schrifterflarer, auf ber Rangel ober in Buchern, befliffen fich, ihren Lefern ober Buborern burch ein gefchichtlich prattifches Berftanbnig mit bem Intereffe am Text zugleich fittliche gorberung und Erbauung zu vermitteln. Die meiften, und balb alle, gingen barauf aus, in bemfelben Gebeimniffe ju entbeden, burch beren tunftliche Auffindung nachft dem Reichthum des geoffenbarten Bortes auch ihre eigene geiftige Birtuofitat in ein glangenbes Licht geftellt werben fonnte. Rach bem fruber fcon gangbaren Grundfat, daß bie bom Beiligen Beift bictirte Schrift einen tiefern Ginn haben muffe ale ben oft gang nuchternen buchftablichen, und gwar gleichzeitig einen mehrfachen, erging fich bie theologifche Schrifterflarung, übrigens in gang regellofer und willfürlicher Anwendung biefes Grundfates, in einer Glut allegorifder, mpftifder, topifder, ober wie man fie fonft nemen mochte, Auslegungen einzelner Stellen ober ganger Bucher, ohne Rudficht auf bie geschichtlich erfembare Abficht ber Berfaffer, auf ben Bufammenbang ber Gebanten, auf bas Beburfnift ber Gemeinbe, bem innern Antriebe nach allerdings eine Art geiftlicher Uebung, aber, mas bie Dethobe betrifft, nur ju oft eine leere Tafchenfpielerfunft und bei aller Ehrlichteit ber Uebergengung ein Raub am Beiligthum. Rechnen wir ju biefem noch ben nicht ju bernachläffigenben Umftanb, baß felbft bie biblifche Beschäde, nammtlich die einsgeschieft, im Land ber Zeit durch und durch mit mitscheidert. Zutate zeitigt und der Nocht der Leite 
11) Die Reformation brachte in biefer Beziehung eine burchgreifenbe und nachhaltige Beranberung hervor. Da fie, wie ihr Rame fcon fagt, Die Rirde in Betreff ber Lebre nnb Gitte bon allen Diebrauchen und Brrthumern reinigen und auf ihre urfprungliche Beftalt und Bahrheit gurudführen wollte, fo war fie genothigt, für ihr Streben eine fefte Grundlage ju fuchen, eine Berechtigung nachjuweifen, und biefe fand fie ebenfo leicht als nothwendig in ber B. Schrift, welcher fomit gleichsam inflinctmäßig eine Stelle eingeraumt wurde, die fie eigentlich in ber Brazis noch nie behauptet hatte, infofern guerft die Ueberlieferung, fobann bie Enticheibungen ber Smoben, enblich bie Dachtipruche ber Bapfie, ihr in ber Theorie nie verleugnetes Unfeben nur gu fehr verkummert hatten. Dit ber Borftellung von ber gottlichen Gingebung ber Bibel murbe jett wieber Ernft gemacht, indem bieje Eigenschaft nicht nur wie bieber im allgemeinen anertannt wurde, fonbern wirflich für alles theologische Denten und fircht. Sanbeln Regel und Gefet finden lehrte, im Gegenfat gn jeder blos menfchlichen Autorität. Und mas die Theologie, ober beffer gefagt, bas unwiderftehlich fich geltend machende religiofe Bebitrfniß ber Beit laut geforbert, bas wurde fofort verwirflicht burch die beifpiellos rafch gewonnene und machfende Bopularitat ber Bibel, burch Ueberfetjungen in bie Bollefprachen, burch bie Beibilfe bee Bucherbrude, burch bie reichliche und tagliche Auslegung in Bredigten, und zwar bies alles in einem Umfang nub mit einer Gewalt, baß felbft bie fath. Rirdje, obwol wiberftrebend, bie auf einen gewiffen Grad biefem Rug folgen munkte. Die Bibel murbe jest, was fie nie gewesen, ein Bolfebuch im mahren Ginn bes Bortes, und fomit zugleich eine Birgidaft bafitr, bag bie burch bie Reformation gewonnene ober wenigstene erftrebte Befreinna von bem Boch hierarchifcher Bevormundung nicht wieber verloren geben würde.

Allein bei aller Marbeit und Geftigfeit bee Brincipe, bag bie Bibel oberfte und alleinige Richterin in Gaden bes Glaubens fein folle, und nicht nur ber einzelne, fondern die Rirche felbst fich ihr untermordnen habe, trat boch ber befonnenen Biffenfchaft eine fcmierige, nicht zu umgebenbe Frage entgegen, welche möglicherweife auf Abwege filhren tonnte; und felbft auf bem Gelbe ber praftifden Gestaltung ber Dinge, nach ben neuen Grundfaten, tonnte bie Theorie in ben Fall tommen, fich ber Dacht ber Birtlichfeit, ber Berhaltniffe und Umftanbe anbequemen ju mitffen. Dan hatte boch bie Bibel junadift aus ber Sand ber tath. Rirde übernommen: biefe aber hatte, fowol früher auf febr fcmantenbe Grunbe bin, ale ebenjett wieder auf bem Tribentinifchen Concil, faft ohne Grunbe, aus eigener Dachtvollfommenheit, entschieben, mas zur Bibel gehoren follte. Die protestantifche Theologie fonnte nicht in bemfelben Augenblid, wo fie in fo mauden wichtigen Dingen bie Richtigfeit bes Urtheils, ja bie Chriftlichfeit biefer Rirche in Zweifel 20g ober gar in Abrebe ftellte, aus ihrer Sand und nach ihrem Gutbfiufen, gleichfam unbefeben, annehmen, mas fie als bas bochfte Befet verffindete. Die Reformatoren begriffen, bag fie ber Autorität ber Schrift eine andere Bafis geben miften ale bas fircht. Berfommen. Gie ertlarten, nach bem Borgang Zwingli's und Calvin's, bag bie Schrift nicht burch außere Beugniffe gehalten zu werben brauche, fonbern burch fich felbft ale eine göitliche Antorität fich legitimire, indem ber Beilige Beift in ben Bergen ber Glaubigen fie unmittelbar bezeuge. Bir fonnten zwar biefe Beweisfilhrung, ale eine von einem gunftigen Borurtheil abhangige, fcmach finden; ja fie auf die Formel gurudführen: Die Bibel ift bas Bort Gottes, weil ich fie eben bafür halte. Immerhin war fie für bas bamalige Entwidelungeftabium ber Theologie bie fraftigfte und vorläufig vollfommen ausreichend, meil boch im Grunde nicht bas individuelle Urtheil biefelbe aufftellte, fonbern ein gewiffes Gefanmitbewuftfein ber driftl. Gemeinbe, getragen von Erziebung, Erfahrung und wirflicher Frommigfeit. Und fie reichte um fo mehr aus, als man, wemgstens in Calvinifden Kreifen, Die berfommliche Cammlung beibehielt, ohne fich in fritifche Unternchungen über ben relativen Werth ber einzelnen Bilder einzulaffen, boch mit MusBibel 445

fcheibung ber Apofruphen bes M. T. Luther aber ging freier und fühner ju Berte. 36m galt als oberfter Grundfat, bag nichts evangelifch fei ale was bie Gnabe Gottes in Chrifto jum Beil bes renigen Gilnbers prebige, ohne beffen eigenes Berbienft; und nach Diefem Grunbfat follte nicht fofort die fiberlieferte Bibelfammlung als Bantes fitr Gottes Bort anerfannt, fonbern jebes einzelne Stud berfelben guvor geprüft werben, ob es jene Grundwahrheit unverfümmert ausspredje, und nach biefem Dagftab beffen relative Dignitat beurtheilt werden. Das A. T. wurde fonach ale eine Urfundenfammlung weiffagenber Dffenbarungen auf bas Chriftenthum bin beibehalten, boch unter Anerfennung eines verfchiebenen Werthes ber einzelnen Bilcher; bie Apofrophen, zumeift wol, weil fie von Chriffins und ben Aposteln felbft nicht maren gebraucht und begengt worben, ansbrücklich babon getrennt, und allenfalls für lefenswerth erflart, wie wol andere gute Bucher auch; im R. I. aber einige ausgeschieben (Brief an die Bebraer, Briefe Jafobi und Juda, Offenbarung Johannis), welche jener Forberung nicht zu entfprechen schienen und an benen alfo ber Stempel abfoluter gottlicher Gingebung nicht erfannt murbe. Daber erflart fich auch Die veranberte Ordnung ber Bucher in den protestantischen, namentlich in ben beutfchen Bibeln, wo bie ebengenannten vier am Schluf fteben, die Apofruphen aber eine befonbere Abtheilung bilben. Die fleinen Menberungen ber Reihenfolge im M. T., wo man theilweife bei ber griech. Ordming fteben blieb, theilmeife auf die hebraifche gurudging, find ju unwichtig, ale bag wir une bier babei aufhalten follten.

Luther's Rachfolger blieben gwar gunachft feinen Anfichten in Diefen Studen treu. mertten aber boch balb, baf auf biefem Wege bem fubjectiven Urtheil ber einzelnen gar ju viel Recht und Ginfluß eingeraumt wurde, und bag bie Bibel, mas fie als Ganzes in ber neuen Theorie gewonnen hatte, leicht wieder verlieren tonnte burch willfürliche Auflöfung, burch Trennung und Rritif ihrer Theile. Man tam alfo allmählich von jenen freiern Urtheilen gurud; man vergaß fie gern und hielt fich an bie bon ber alten Rirche überlieferte Sammlung, ohne weitere Unterfcheidung ber Elemente ihrem Berth nach, mit Ausnahme ber Apofraphen, in Betreff welcher man bie einmal gegebene Erflarung feftbielt. Co war man auf einem Umweg bagu gefommen, bas altere, allgemein fafliche, tath. Brincip ber firchl. Ueberlieferung, welches man querft verschmaht batte, ftillichweigenb wieber ju Ehren ju bringen, indem man es burch bas protestantifche, pon bem Gelbftzeugniß bes Beiligen Beiftes, verfturfte, welches indeffen mehr und mehr aus ber Lebenbigfeit bes Gefühls, mo es feine Quelle gehabt, in Die ftarre Abstraction bes Beariffs und der Schulformel überging. Dabei war übrigens bie Beibehaltung ber Apolryphen eine Inconfequeng, welche erft ju unferer Beit burch bie ftrengere Orthoboxie ber Anglitanifchen Rirche und ihrer Beiftesvermanbten vermieben worben ift, indem biefe bie genannten Buder ale nichtinfpirirte vollständig aus ber Bibel verbaunten. Nachtraglich mag noch erwähnt werben, bag bie Reformatoren und ihre Rachfolger Die Schriftantorität, ale die allein geltende, nicht blos der Traditionelehre der Ratholiten, alfo der ftreng confervativen, gegenüber, betonten, um ihre erneuernden Beftrebungen gu rechtfertigen, fondern auch im Biberfpruch mit ben Rabicalen, ben Wiebertaufern, welche mit hintanfebung ber Schrift und aller außerer Antorität, in einer vorgeblichen unmittelbaren Erleuchtung burch ben Beiligen Beift, eine noch reinere und ficherere Leitung in geiftlichen Dingen gu befitten behaupteten.

verferrichente, weil volltisch officielle, Geltung erhielten, und die Schrittaufigung, die wissenlichtliche wie die praftische, welche zuerft im Dienst einer nothwendigen und fegenreichen Reform gewesen, trat nun in den Dienst der Schalbogmatif und Parteipolenst, sobol feldt die Kangel jede andere, unmittelbar und allgemein erbauliche Anwendung der eleben vergessen zu paden fosten.

Dies hinderte jedoch die gur Scholaftif, b. fi. jum bitrren, unfruchtbaren, in Formeln feine Kraft und Beischeit fuchenben, Spftem geworbene Biffenichaft nicht, fich theoretifd mit ber B. Schrift gu befchaftigen und ihre Eigenschaften genau gu bestimmen, um fo genauer, ale ber lebendig beilfame Berfehr mit berfelben ine Stoden gerathen war. Die Borftellung bon ber Inspiration murbe wieber gang medjanifch aufgefaßt: bie biblifchen Schriftfteller ericienen ben felbft am Geift berarmten Theologen nicht mehr als Erager und Bortampfer großer, weltilberwindender 3been, welche ihnen querft Duth und Rraft einflogen mußten, ehe fie nach außen wirften, fonbern ale paffibe Bertzeuge einer bobern Dacht, welche ihnen faft weniger bie Gebanten ale bie Borte, Die Schreibart, ja die Buchstaben, und felbft die Lefezeichen eingab. Auch die Entstehung der beiben Sammlungen wurde auf eine unmittelbare Ginwirfung biefer Macht gurudgeführt; man vermied fo bequem bie Unterfuchungen über Ratur, Urfprung und Werth ber einzelnen Beftanbtheile berfelben, in ber ftillichmeigenben Boranofetung, baf bies eine bermeffene Rengierbe ober boch eine jest überfluffige Bemiihung mare, und nur in die fefte Burg einer gludlich geficherten Errungenschaft bie gefahrliche Storung bee Zweifele gu merfen geeignet. Bie barum fein fedes Urtheil irgenbeinem Blatt bes gefchloffenen Bangen einen Datel anheften burfte, fo marb auch ber Bebante abgewiefen, ale ob etwas bom Beift Gingegebenes und bon Bropheten ober Apofteln Riebergefchriebenes je hatte verloren geben ober berberbt werben fonnen. Der Tert, wie er bon unbefannten Rabbinen feftgeftellt mar ober wie ihn ber Rufall ben Gelehrten ber Reformationszeit in bie Sanbe gefpielt hatte, galt für ben unantaftbar echten, trot ber ungahligen Berfchiedenheiten ber Sanbfcriften, welche man taglich entbedte, aber mit bornehmer Gleichgultigfeit, mit Argwohn und umintersucht bon ber Sand wies, gelegentlich auch unbefangenere und wifbegierigere, welche bierin mit wiffenicaftlicher Grundlichfeit verfahren wollten, verbachtigenb. Den Ratholifen jum Erot, welche behaupteten, bag bie Bibel, ohne Bevormundung bem Bolt überlaffen, ihrer Dunfelheit wegen, biefem mehr ichaben als nitten wurde, ftellte man ben boppelten Grundfat auf, baf fie vollfommen beutlich fei und fich binlanglich felbft erflare, mas aber bas fortmahrende Begant über viele einzelne Stellen und ben Zwang nicht hinderte, ben man mitunter ben flarften anthat, weil fie eben nicht ine Guftem paffen wollten. Obgleich es niemand einfiel, bas gottliche Anfeben ber biblifchen Bucher in Bweifel ju gieben, wurden boch forgfältig die Grunde für baffelbe regiftrirt und zwar fo, bag ber erfte Blat bemjenigen eingeraumt murbe, beffen man fich nicht mehr zu bebienen wußte, bem unmittelbaren Beugnif bee Beiftes, biejenigen aber, welde allein wirflich noch Berth hatten, Die außerlichen, hiftorifchen, mit einer gewiffen affectirten Rate in Die zweite Stelle gefchoben wurden, weil fich die Ratholiten berfelben ebenfalls bebienten. Enblich, um alles mit einem Bort gu fagen, mahrend bie Theologen bee 16. Jahrh. unter bem "Bort Gottes" Die geoffenbarte Bahrheit Giberhaupt verftanben hatten, mochte fie nun milnblich an die Batriarchen ober Buhorer Jefu ober fchriftlich an die Beitgenoffen ber Propheten und Apostel gelangt fein, ober jeht noch an Die Chriftenheit in glaubenstreuer Bredigt (und nur jene Bahrheit gehörte nach ihnen jum Bort Gottes, nicht gerade jede gufällige Rotig ober Gefdichte, Die in ber Bibel ftanb), fo maren jest "Bort Gottes" und Bibel gleichbebeutenbe Musbrude und bamit nicht blos ber geiftige Inhalt ber lettern, fonbern eben auch ihre Form jum unantaftbaren Beiligthum geworben; bon einem menfchlichen Element in ober an berfelben war nicht mehr bie Rebe.

versitäten die Bibel nicht mehr ftudirt wurde, bas Bolf aber nur die ungefunde Nahrung eines trodenen Ratechismus und polemischer Predigten erhielt.

13) Die Berfuche, welche bie Theologie gegen bas Enbe bes 17. Jahrh. bin und wieber machte, diefe Berhaltniffe ju beffern und burch ein fruchtbares Bibelftubium bie Biffenichaft aufzufrifden und für weitere Rreife erfprieflich ju maden, waren entweder nicht ernft genug gemeint ober es flebte ihnen felbft noch zu viel von ber gelehrten Art an, und ber Beg jum Bolf blieb ihnen verfchloffen. Benigftene mar bies in ben Lanbern calviniftifchen Befenntniffes ber Fall, und was in bem fath. Frantreich gleichzeitig für bas Bibelftubium in frommem Ginn bom Janfenismus verfucht murbe, brach fich an bem energifchen Biberftand bes ultramontanen Beiftes und ift fpurlos verfcmunden. Aber in bem luth. Deutschland trat um die eben augegebene Beit und mit fcmell machfenber Rraft eine Richtung bes driftl. Dentens und Lebens hervor, welche in ber Gefchichte unter bem Ramen bes Bietismus befannt ift und bis beute noch in ber protestantifchen Belt fortbefteht und wirft, nicht blos in einzelnen Beiftern und Gemitthern, fondern auch in mancherlei Genoffenschaften, in benen balb eine ftille, bescheibene, innerliche Frommigfeit bem hauslichen und gefelligen Leben feinen Ton gibt, bald aber auch weniger reine Elemente fich geltend machen und fcmarmerifche Auswuchfe gur Erfcheinung tommen. In biefen Rreifen wurde die Befchaftigung mit ber Bibel wieder eine tagliche und faft ausschließliche, jur Erbanung, nicht, wie in ben fich orthobor nennenben Schulen, ale ein Wertgeng theologifder Controverfen. Doch führte and hier theilmeife bie Berehrung für ben Buchftaben auf Ueberfchwenglichfeiten in Auffnchung eines geheimen Ginnes, in apola-Inptifden Eraumereien und Rechnungen, ober gar in aberglaubiger Anwendung ju Los und Bahrfagung. Dabei ift aber nicht zu vergeffen, bag Deutschland zumeift bem geitweiligen Borberrichen biefer Richtung es verbantt, bag es nicht in ben Etrubel englifder und frangofifcher hohler Freibenterei hineingeriffen wurde, in ber Beriobe, wo biefe ibm hatte gefahrlich werben tonnen; bag es vorbereitet wurde, die tiefern und mahrern religiofen Beburfniffe ber Chriftenheit von bem, was die Schulgelehrten obenangeftellt hatten, ju unterscheiben; bag es entbedte, mas bie Rirchen und Parteien trennte, fei nu-

endlich weniger wichtig, als was sie einigen tonnte; daß Bibeberbreitung durch wohlseilen Druck sowie durch gestlichaftliche Bestrebungen eine sieden nicht under aus den Augen verlorene Angelegenheit wurde, als eine der ersten Spuren jener individuellen oder doch nicht officiellen Thätigfeis sier drisst. Noeche, welche in unstern Zagen eine so große nud

fegenereiche Muebehnung erhalten hat. 14) Aber bie Berirrungen ber icholaftifden Theologie hatten gu berfelben Beit noch eine aubere Birfung. Die bebeutenbern Beifter in Europa, gewiß jum Theil aus Efel por bem wiberlichen Begant ber Theologen, fingen an, fich bem Studium ber Philosophie und Raturmiffenicaft gugumenben, und bie beffern Brafte gehörten von ba an, nicht blos in protestantifchen Laubern, einem Gebiet ber geiftigen Thatigfeit an, welches ber Denfchheit neue Bahnen ju öffnen berfprach und neue Schate gur Berfügung gu ftellen, ohne bie echten altern ju gefahrben, welche fie ber bisherigen Entwidelung bes Chriftenthums berbantte. Die Theologie horte auf, bas große Bort ju filhren. Das natürliche Bertzeng bes weltlichen Studirens, die Bernunft, fing an, eine hervorragende Rolle ju fpielen, und es ging ein rationaliftifcher Bug neben bem eben gefchilberten pietiftifchen her, allmählich Raum und Kraft geminnend und biefen julett überflügelnd. In ber zweiten Sulfte bee 18. Jahrh. mar ber Rationalismus, trot aller Ginrebe ber fonft ju Recht beftebenben Dadite in Staat und Rirche, felbft eine Dadit geworben. Radbem er guerft fich mit bem Berfuch beguligt hatte, Die driftl. Glaubenelebren ale vernunftgemaß zu bemonftriren, fam er nothwendig febr balb barauf, nur bas ale driftlich anguerfennen, mas fich überhaupt ans ber natürlichen Thatigfeit ber Bernunft ableiten und mit bem Berftand begreisen ließ. Er gewöhnte fich zugleich, den Schwerpuntt des Evangeliums in deffen fittlichen Inhalt zu legen, mit Uebergehung des myftisch-religiösen, aus welchem die meisten und wichtigften Dogmen ber Rirchenlehre fich entwidelt hatten, und befeitigte fomit aus diefer alle fogenannten Donfterien, beren Mittheilung au bie Menfchheit nur burch eine übernatürliche Offenbarung batte vermittelt fein fonnen. Die Bibel felbft, welche boch eigentlich ale bas Dentmal einer folden Offenbarung galt, verwarf er barum nicht; wohl aber manbte er auf Diefelbe eine Erffarnnasmethobe au, mittels welcher iene feinem Geift fremben Elemente, nebft ben ihnen ale Rahmen und Gemahr bienenben Bunbergefchichten 15) 3hm gegenüber ftellte fich, zuerft fdwach, aber allmählich Rraft und Bebeutung gewinnenb, ber Supranaturalismus, ber es fich jur Aufgabe machte, bie Rothwendigfeit und geschichtliche Birtlichfeit einer Ubernatürlichen Offenbarung nachzuweisen, und Die Bejengung berfelben in ber B. Schrift, welche fomit, bei ber unbeftreitbaren Ungulanglichfeit ber Bernunft, ale bie lautere und bleibende Quelle fur alle driftl. Erfenntnif gelten miffe. Anfange fich begnitigend, biefe fefte Grundlage ber Theologie gefichert zu baben, bemitbte er fich eben nicht febr, Die altere firchl. Faffung aller einzelnen Glaubenslehren aufrecht ut balten ober gar bie ftrenge Berbinblichkeit ber Befenntnififchriften bee 16. Jahrh. ju forbern. Allein er blieb nicht bei biefem ichlichternen Biberfpruch fteben. In ber öffentlichen Meinung Boben gewinnend, ermanute er fich ju einer vollständigen Reftauration bes altern Spfteme und burfte balb mit Recht wieder Anspruch machen auf ben Ramen ber Orthoboric, b. b. bes bewußten und geftiffentlichen Festhaltene an bem gangen Umfang bedienigen Lebraebanbes, welches allein in ber Rirche es ju einer allgemeinen und officiellen Anerfennung gebracht batte. Indeffen batten, wenn man genauer gufab, feine Formeln und Beweife, im Bergleich mit ben früher beliebten, in vielen einzelnen Studen eine mehr ober weniger fithibare Menberung erfahren, und nur bie Minbergahl machte fich anbeifchig, von bem alten Shitem und feinen Dethoben gar nichts abmartten gu laffen. Ramentlich was unfern fpeciellen Gegenftand betrifft, zeigte es fich, bag bie neuern 3been nicht mehr burchaus abzuweisen waren. Der Begriff einer rein mechanischen Inspiration, wobei bie menichliche Thatigfeit und Gigenthumlichfeit ber Schriftfteller nicht weiter in Betracht fam, tonnte nicht beibehalten werben, und es wurden mancherlei Mittelwege erfonnen, um Die gottliche Antoritat ber Schrift mit ber geschichtlich begreifbaren Art ihrer Entftehung in Gintlang ju bringen. Achuliches gefcah in Betreff bes Bibeltanone ober ber Cammlung, welche man unt einmal auf bem Bege ber firchl. Ueberlieferung erhalten hatte und im Intereffe ber confervativen Theologie in ihrem Bestand nicht glanbte antaften laffen ju burfen, mabrend man ber geschichtlichen Forfchung in Betreff einzelner Stude Bugeftanbniffe machte und Anstfinfte erbachte, welche fritber ale ein Berrath an ber Bahrheit waren betrachtet worben. Doch hiermit find wir bereits in eine neue Phafe unferer Gefchichte eingetreten, in Diejenige, welche eben jett unfern Mugen fich barftellt und Die felbft bem größern Bublitum burch gemiffe weitgreifenbe Tageefragen, man bente an bie Berhandlungen Aber bas "Leben Jefu", nicht mehr fremb ift.

10 Es hat fich admittig, feit bem tegten Bereit bes berigen Sachrauberts, neben ben eine pilciosphischen Nationalienme, breicher icht zur bei Kritigien illerbaupt, jondern bis Bibei insbefondere seinem berfindebenähigen Bedinften untermerfen wollte, eine andere Budiet stebel, ber eine Cingricion bei fosserendere meinsche Bedie bei bistorlige Kritit. Die ist die Frunds einer eigenem Gestleibsbilgett, wir moßent gelt sigene eines Influsionen Bedie bei bei bespiele fichte gester der Bedie bei bei bespiele Krititer bei bei bespiele Krititer gester bei bespieler Kreiferung gebouwen wer, und auch jest nach Judie hat, wie der bei bespiele Kreiferung gebouwen wer, und auch jest nach Judie hat, wie der der Bedie bei der Bedie bei bei bespiele Kreiferung gebouwen wer, und auch jest nach Judie hat, wie der Bedie bei der Bedie b

Bibel 449

Gegenstand bes Biffens ift, bas beißt ber bom Berftand ju beurtheilenben Erfahrung. Auf jenem erften Bebiet mogen bie 3been fich gleichfam unmittelbar bem Beift aufbrangen und biefer nachträglich bie Begrundung berfelben berfuchen. Auf bem lettern aber follen por allem bie Mittel ber Ertenntnig gefichtet, vermehrt, vericharft, bann aber auch wirflich benutt, nimmermehr aber bie Thatfadjen jum voraus feftgeftellt werden. Und biefe Dethobe ber Beobachtung und Forfchung, querft und am gludlichften an ber Ratur felbft erprobt und reichlich belohnt, murbe bald auch auf bas Bebiet ber Befchichte, namentlich ber Rirdengefchichte, übergetragen, und gulebt bann auch, an immer hohern und noch unangetafteten Broblemen fich verfuchend, um bie vorhin angegebene Cpoche, auf bie fchriftlichen Religionsurfunden angewendet, welche, was auch ihr innerer Berth und ihre praftifche Bebeutung fein mochte, jebenfalle ale ein Product ihrer Beit und beftimmter Berhaltniffe ju betrachten maren. Dan begriff, daß es etwas anderes fei, bort um bas Bort Gottes in und und an und, wie es fich in Ratur, Gewiffen, Gefchichte und Brophetenmund offenbarte, bier um Bucher, welche doch nicht vom Simmel gefallen maren, fonbern wie alles Brbifche an naturliche Bedingungen bes Berbens und Beffebens muffen gebunden geweien fein. Und fo galt es, biefe beiben Elemente, Die abfolute Babrbeit und Die gefchichtlich wechselnbe Ericheinungeform berfelben, auseinanderzuhalten und gefondert gu betrachten, jedes mit benjenigen geiftigen Mitteln, welche ihm mahlvermanbt maren. Die Bibel, feit lange lediglich ein Stild ber Glaubenslehre, murbe fortan ein gefchichtlicher Etoff, und

gwar nach zwei Geiten bin.

Bibel . Legiton, L.

Erftens in literarbiftorifcher Richtung. Die Gefchichte ber Cammlung (bes Ranons) ober ber Bibel ale eines Gangen, und die Geschichte jebes einzelnen Buche in berfelben find grundlicher erörtert worben. Die friiber allein geborten, vielfach litdenhaften und ungenitgenben Ausfagen bes Alterthume, bie ja eigentlich filr bas A. T. faft gang fehlen, find einer genauen Reviflon unterworfen worben, welche jum 3wed hatte, beren Tragweite ju prufen. Und je mehr man erfannte, bag bas Ergebnif biefer Prufung ein fur bie Biffenichaft nicht ausreichenbes fei, befto mehr beflig man fich, in ben Buchern felbft, burch tieferes Einbringen in ihr Wefen und in ihre Zwede, bas Geheinmig ihrer Entftebung und ihrer Schidfale zu entgiffern. Be mehr es fich beransftellte, bag jene anfern Beugniffe zu unvollständig und zu jung feien, auch wol von ichon vorgefaßten Deinungen gu abhangig, um fur fich allein bie Grundlage ber Bibelgefchichte bilben gu fonnen, befto mehr gewannen bie innern Grunde an Wichtigfeit, und es murbe bie Sauptaufgabe ber Biffenichaft, Diefe nach bem Dag ihrer Rraft wirfen ju laffen, unter forgfältiger Bermeibung jeber Einmischung bes rein fubjectiven Urtheile. Dan begreift, bag biefe Aufgabe feine leichte war und bag bie Rritit nur auf Umwegen, nach mancher Uebereilung und Gelbfttäufchung, jut fichern Ergebniffen gelangen tonnte. Aber wenn auch beute bie Babl ber mit allgemeinerer Buftimmung gewonnenen Refultate noch viel geringer ift ale bie ber noch anhangigen Streitfragen, bie Dethobe wenigstene, b. b. bas Recht ber Forichung in folden Dingen, wird theoretifd, anertannt und bon jedermann geubt, und mo es etwa noch bestritten werben follte, ba hat biefer Wiberfpruch fcon bie Dacht nicht mehr, bie Biffenichaft aufzuhalten. Der Fortfchritt wird taglich fithlbarer und bie Rritif hat vor ber Ueberlieferung ben unschatbaren Bortheil, bag fie ihre etwaigen Brethumer immer felbft und guerft entbedt und befeitigen fann, ohne ihr Brincip in Frage gu ftellen. Indeffen muß bier ermagnt werben, bag viele unferer Beitgenoffen, in Bezug auf bie Ergebniffe ber einschläglichen Berhandlungen, bon einer pofitiben und negatiben Bibelfritif ju fprechen fich gewöhnt haben, weil fie fich bie Mufgabe ftellen, ale ein toftbar beiliges Bermachtnig ber Borgeit mit Grunden ber Biffenichaft festguhalten und zu vertheibigen. mas die andern ale einen Gegenstand blofer literarhiftorifcher Unterfuchungen behandeln wollen, ohne Ritdficht auf prattifche fircht. Intereffen, am allerwenigften aber behinbert burch theologifche Bedenten, und bei biefer unbefdrantten Freiheit ihrer miffenichaftlichen Bewegung ben Biberfpruch ber bas religiofe Clement folder Fragen ju Grunde legenben Aufchanungeweife eber reigend ale befchwichtigenb. Aber eben um biefes Biberfpruche willen ift Die Gefchichte ber beiligen Coriften, ale einer Cammlung von Religioneurfunden, feit langer Beit einer ber am fleifigften angebauten Theile ber Theologie, unter bem bertommlichen, allerdings munberlichen Ramen ber "Ginleitungemiffenfchaft" ober 3fagogif. Die babin geborigen Untersuchungen werben gufammengefaßt unter bem Ramen ber bobern Britit, fofern fie mit den Biichern felbft ale folden fich beichaftigen; mahrend man unter uiederen Kritif bie Arbeiten jur Herftellung des Tertes verfiedt, melder in der Bied wie in der allem Liebenpat, durch die höchft unwolldemmenen Kunsfluittel der Filderen Zeiten vielfug ju Schaden gedammen und unscher gewoeden ist. Vehrer Arbeiten waren frührer etwallals den dem theologischen Sostem in Jung genommen, und die Verfellung, dass fürschaput eine Berührerung wie der Hochten der Verfellung des fürschaput eine Berührerung wie der Arbeiten nöbtig fehr komet, gatt als ein Zeichen des Unglaubens. Unstere Zeit ist über diese Sorurtheit glüdlich binnissekolommen.

Bichtiger noch ift, mas biefe biftorifche Richtung ber neuern Bibelftubien gweitens in religionegeschichtlicher Sinficht erftrebt und errungen bat, mit andern Worten, mas gur Erfenntniß ber in ber B. Schrift niedergelegten 3been gefcheben ift. Satte man fruber ftillfdmeigend vorausgefest, ober aud mit etwelcher Dithe herausgebracht, daß die Apoftel und Propheten bagu bienten, die nothigen Belegftellen gu bem eben geltenben Sanbbuch einer confessionellen Dogmatit bergugeben, ober aber gelegentlich in gleich gezwungener Beife irgendein modernphilofophifches Guftem gu ftitben, bas man ale ben echten Ausbrud bes hiftorifden Chriftenthums augefeben wiffen wollte, fo machte man jest Ernft bamit, fie por allen Dingen felbft anguboren, bamit fie ihre Gebanten in ihrem urfprunglichen Bufammenhang, in ihrer natürlichen Geftalt und Farbe, nicht mehr aber auch nicht weniger, bem beutigen Lefer, fo tren und verftanblich wie einft ben alteften, portrigen. Obne bie Borftellung zu beanftanden von einer Berührung ihres Beiftes mit ber gottlichen Rraft, ohne welche die Bahrheit nicht erfaßt, noch viel weniger aber eine große That gethan wird, ließ man es fich angelegen fein, auch bie menfchlichen Bedingungen ihres Dentens und fchriftstellerifchen Birtene zu erforfchen und fich lebenbig zu vergegenwartigen, fowie bie Berhaltniffe ber Zeit und Gefellichaft, welche die Formen und Richtungen beffelben bestimmen tonnten. Alle auch fruher ichon gepflogenen, aber jest mit erneutem Gifer und ficherm Tatt wieder aufgenommenen, Borftubien und Billfemiffenschaften ber Bibelerflarung bienten in machfendem Dage, bas Wert gu forbern. Bebr. und judengriech. (helleniftifche) Sprachfunde blitht wie nie uwor und lant mehr und mehr bie noch fibrigen Dunfelheiten ichwinden. Die forgfältige Bergleichung maghliger Bandfchriften und alterer Ueberfetungen, itberhaupt die fleifige Benutung aller Mittel gur Feststellung eines reinern Textes gu gelangen, trug oft überrafchenbe Friichte ber Auftlarung bee Ginnes. Die genauere Erforfchung bes l'andes, welches ber Schanplat jenes Rationallebens gewesen ift, aus beffen Schoe die beiligen Schriften bervorgingen, bat une baffelbe vielfach anichaulicher gemacht. Das Bild ber allmäblich fortidreitenden Gefittung Ifraele, werft in ihrer alterthumlich afiat. Abgefchloffenheit, nachmale in ihrer bon ber griech. rom. Belteultur berithrten Entwidelung, tritt une flarer bor Mugen, feit wir gelernt haben, ce aus taufend fleinen gerftreuten Bugen in ben biblifchen Quellen gufammengufeten. Dies alles ift indeffen nur bie unerlaftliche Borarbeit gu ber letten und hochften Aufgabe: ben 3beenfreis zu ermitteln, in welchem fich die bebr. Bropheten, Dichter und Beifen bewegten, fich in bem geiftigen Borigout ju orientiren, innerhalb beffen bie Ueberlieferer ber Aussprüche Jefu und feine erften Genbboten lebten. Baren fie boch alle guerft bie Gobne ihrer Reit, mit Banden aller Urt an ihr Land und Bolt gefnupft, und mußte boch die muchtige nene Triebtraft religiöfer Begeifterung, welche fle fiber ibre Umgebung erhob und ju Filhrern berfelben machte, an und in ihnen felbft eine Erziehung beginnen, beren Spuren une vielfach noch bor Mugen liegen und eben bas Gingreifen einer hohern Dacht bezeugen, welche bie menfchliche Ratur forbern wollte, ohne ihr Zwang anguthun. Satte bie frithere Theologie, felbft wo fie fich eine biblifche nannte, fich beguligt, die religiofen und fittlichen Begriffe, Lebrfate und Borfdriften gu verzeichnen, welche bie Terte in reichlichem Dafe barboten, fo geht die heutige mehr barauf aus, biefen Stoff nicht in ber Form einer Theorie ober eines fertigen Sufteme aufzufaffen und zu behandeln, fonbern ale ein fortigreitenbes Gebanten und Gemiffenoleben, wobei bas pinchologische Clement biefes Entwidelungsproceifes an ber eoncreten Berfonlichfeit ber Erager bes Beiftes gur Ericheimung tommt und bie von ihnen ber Menfdibeit mitgetheilte Gumme von Ibeen nicht wie eine Sammlung von Drafelfpriichen, fonbern ale die Scenenfolge eines grofartigen geiftlichen Dramas une entgegen-Bei diefer Borftellung von ber Lehrmethobe der Bibel und von ber Ratur ber Ausprägungeformen ihres religios sittlichen Gehalte, glaubt bie neuere Theologie nichte Beientliches und Rothwendiges verloren gu haben, obgleich fie eben infolge ihrer hiftorifchen Betrachtungeweije bas fruber fo febr betonte Brincip ber Somogeneitat aller einzelnen Bibel 451

17) Inbeffen ift auf Diefem Gebiet Die Arbeit bistang eine faft ausschließlich gelehrte gewefen und es hat fich unferer Beit bie Frage aufdrangen muffen, was beim bie Rirche, b. b. die Gefammtheit berer, welche fur Die prattifchen Bedurfniffe ber Chriftenbeit, fur die Erzichung der Jugend und die Erbauung der Gemeinde ju forgen die Bflicht haben und welche bisjett bie Bibel, nach ihrer überlieferten Gorm und Geltung, Diefem Zwed reichlich bienen ließen, ju biefen von folden Zweden gang abfebenden, vielleicht mit benfelben unbereinbaren, Ctubien und Ergebniffen fagen foll. Biele haben fich ber Uebergengung hingegeben, baf bier bem Chriftenthum ber Boben unter ben Giffen weggezogen werbe, vielleicht abfichtlich, und befampfen beswegen bie Wiffenichaft an und fur fich, ober body infofern fie fich bon bem Rirchenglauben emaneipiren will, ale eine feindliche, gefahrliche Dacht. Es barf bies nicht befremben, wenn man fieht, mit welcher Leichtfertigfeit bon mancher Geite berechtigte Intereffen misachtet werben, und im Namen eines fogenannten freien Unterfuchungerechte, welches man ohne weiteres als bas Wefen bes Brotestantismus rubmt, bon oberflächlicher Ignorang über Die fcmierigften Fragen abgefprochen wird. Andere bagegen, welche fich bem Bug einer nuchternen Britit bee Inhalte ber S. Schrift hingegeben, verzweifeln an ber Dioglichfeit, alle Elemente ber biblifchen Befchichte ober Lehre mit ber mobernen religiofen Bilbung ju verfohnen und find auf ben Einfall gerathen, bas burch bie Reit geheiligte Gange, bas boch nur ale foldes im Bewußtfein bes Bolles tiefe Burgeln hat, auseinandergureifen, und die nach ihrem Dafürhalten bleibend verwendbare Enbftang in zwedmäßigen Huszugen fürder allein zu beffen Erziehung ju verwenden. 3a, es ift fcon ber Bebante laut geworben, bag bie Bibel eigentlich nur noch in gemiffen Rreifen ale Erziehungemittel gebraucht merben tonne, mabrend in andern, vorangeschrittenern ihr Beift fraftig genug geworben fei, um bee fruber unentbehrlichen Gewandes entrathen ju tonnen. Auf ber einen Geite wird behauptet, Die tiefe Entfittlichung, in welche Die civilifirtern Boller mehr und mehr verfinten, in ben oberften wie in den unterften Schichten, habe ihre Urfache in der Entfremdung vom pofitipen Glauben ber Bater und es tonne ibr nur burch eine aufrichtige Rudfebr unter bie Bucht bee bon ber Rirche gehandhabten "Wortes Gottes" gefteuert werben. Auf ber anbern Ceite bort man, bag biefer Riebergang ber echten Gultur aus ber Ungulanglichfeit ober falfchen Auwendung ber altern Erziehungemittel ju erflaren, und bag nun eben bas Gangelband abgenutter Formen gerriffen fei, mahrend man die rechte Beit verfaumt habe, Die gefunde Rraft bee Beiftes ju entwideln, baf aber jebenfalls bas Burudgreifen auf jene Formen eine vergebliche Dithe fein wilrbe.

gegenwärtige Lage ber Dinge bingugufügen.

"Ge ift nicht zu lengene, der alle feste Bileschaube mit feinen dogmat. Berausfeinungen, der eine Morelhantisemme auf seinen ersten Schritten eine so fossen kennte geweien und ihm im schweren Zeiten durch Nicht und Tod geholen hat, er ist wielen schweiende geworken, obsehnen gestommen; micht überauf aus som zu nadweidseren, gleichsam immerligt erlebten Grindere, sonderen wol auch aus Verbe zur Neuerung, mit be, abs an die erlebigte Erlife alter Bourtspielt neuer fich gebrängt baben. Man kann bies aus mehr als einer Michtigen der mehr der der machte alle man es nicht. Die

Biffenichaft hat fich nun einmal in Bewegung gefest und wird nicht wieber an ihren Ausgangepunft gurudfebren. Gie ift gegenwartig allerwege noch nicht am Biel ihres Strebene angefommen, namlich an bem Bunft, wo Die Gumme ber ficher erfannten biftorifden Bahrheiten fich mit bem echten Chat ber überlieferten und felbfterprobten religiofen in iconer Barmonie einen foll, aber fie wird es nur erreichen, wenn fie weiter vormarte bringt. Arbeit und Fortichritt ift ber einzige Weg jum Beil. Dag in bem jegigen Stadium die offenbare Unfertigfeit der Theologie fur viele unbequem und berwirrend ift, tann nur ein Sporn fitr alle fein, fich an ber Arbeit gu betheiligen, nimmermehr ein Grund, diefelbe lieber gang liegen ju laffen. Wenn ber Zweifel fitr ben Mugenblid einen noch ju breiten Raum einnimmt in ber Biffenschaft, fo rubrt bies mit baber, bag biefe ben Berth beffelben, ale eines Mittele ber Ertenntnig, erfahren bat, bag fie bon ibm für die Bahrbeit felbft nichte fürchtet, baft fie weif, die Bernunft ift ibrer innerften Natur nach gezwungen, ibn ju überwinden, um ju etwas Bofitivem ju gelangen, bag er am allerwenigsten überwunden ift, wenn man ibn erftidt. Wo jett bie Bucher ber Bibel junachft ale Deutmaler ber religiofen 3bee findirt werben, wie fich biefelbe in ben enticheibenben Epochen ber Befchichte in ben bon ber Borfebung auserwählten Rreifen gebilbet hat, ba wird ihnen bamit gewiß eine wurdigere Stelle eingeraumt, als ba, wo man, unter dem Borwaud, fie jur Regel bes Glaubens und Gemiffens ju machen, fie ju Berfzeugen ber eben gangbaren Bhilofophie ober bee Parteitreibene erniedrigt, und in die ftete wechselnden Formen und Intereffen ber Spfteme und ber Bolemit bineingwängt. Wenn bas 2. I. nicht mehr bau gemiebraucht wird, bas fpecififc driftl. Dogma gu ftuben, mittele ebenfo gefchmadlofer ale unwahrer Erflarungeftunfte, fo bat feine eigene Ratur, Religion und Boefie, Gittenlehre und Gefengebung, ber beilige Enthufiasmus feiner Bropheten und Die epifche Raivetat feiner Ueberlieferungen, munmehr bom gefchichtlichen Ctandpunft betrachtet, bei ber Menberung nur gewonnen, und die hebr. Literatur ftrablt fortan in hellerm Glang aus ber Racht bee beibnifden Alterthums, ale ba ihr Licht die theologischen Rebel nicht zu burchbringen vermochte. Wenn man die Autorität ber apoftolifchen Schriften nicht mehr auf Die theilweife zweifelhaften Gigennamen ftilbt, fonbern auf Die Bahrheit felbit jurudgeht, welche fie laut predigen, und welche fich unmittelbar bem Gemiffen empfiehlt; wenn man diefe Bahrbeit lieber burch bas Thun und Leben erprobt ale burch weit ausholende Beweife und menfchliche Beugniffe, mas thut man benn andere, ale mas Befue für fich felbft verlangt hat? Und wird ber Beilige Beift verleugnet, wenn man die Spuren feines Wirtens in ben weiteften Rreifen, in ben mannichfachften Acuferungen fucht mit entbedt und ibn meben läßt, wo er will, auch in ben Tiefen ber eigenen Geele, ftatt ibm enge Grengen ju gieben und ibn in Formeln gu bannen? Die altere Wiffenichaft bat fich vergebene abgemubt, Die Scheibelinie ju zeichnen swifden einer gang befondern Inspiration, welche mir einer befchrantten Angabl bon Schriftftellern autheil geworben mare, und iener allgemeinen Erleuchtung und Kraftigung, welche den mit und in Chriftus Berbundenen überhaupt verheißen ift. Go wird die Theologie es getroft bemfelben Beift überlaffen fonnen, ben jederzeit angemeffenften Weg feines Waltens felbft zu mablen, in ber feften Ueberzeugung, bag, mas er einmal ber Menfchheit mitgegeben auf ihre Bahnen, ihr nicht wieber berloren geben fann. einer Menderung der Bibel, ihrem Umfang nach, fann und wird nicht mehr bie Rede fein; wohl aber bon einer andern Borftellung ber Art und Weife ihrer Beglaubigung für die Gemeinde und die einzelnen Chriften. Un die Bibel glauben, wird wol in Bufunft beifen: glauben, baft fie fich bem Bergen und Gewiffen offenbart in allem, mas fie von oben Stammenbee enthalt, aber auch glauben, baf biefe Offenbarung für ihre Mlarheit und Rraft nichts gu befürchten habe bon der Ungleichheit ihrer Formen ober ber Unvolltommenbeit ihrer Organe, wofern ihr nur nicht in une felbft ein großeres Sinberniß entaegentritt. Mit Ginem Bort, Die Bibelfrage befteht nicht mehr barin, bag man einen officiellen Bucherfatalog anfertige und bemfelben ein theologifches Brivilegium porfete. Dieje Mufgabe gebort einem überwundenen Standpunft an. Die Theologie bat fich ein boberes Biel gestedt, und icon bag fie es gefonnt, burgt ihr bafur, bag fie es einft auch erreichen werbe. Reuf.

Biene. Der Lobspruch auf Kansam als das "Land, wo Milch und Honig fließt" (2 Mol. 3, n-11; 3 Mol. 20, 24; 4 Mol. 13, n-1; 5 Wol. 6, 13; 30; 5, 6; 3cf. 7, 13; 3cf. 14 Mol. 14 Moltretichthum yn begiedinen, ift so getainfg, dag bie

Biene 453

Rebensart nachgerabe bie Bebeutung eines Schlaraffenlanbes erlangt bat. Ein foldes war Balaftina nicht, benn feine Bewohner in ber alten Beit unterließen nicht, die großentheile natitrliche Fruchtbarteit bes Bobens burch regen Fleiß ju erhöhen. Dit Gicherheit läßt aber bie Bervorhebung bes Bonige in bem tenngeichnenben Lobfpruch auf eine bebeutenbe Denge von Bienen in alter Beit ichliegen, und fie wird burch beren haufige ausbrudliche Erwähnung, burch Gleichniffe und Anfpielungen in ber Bibel bestätigt. Rach ber Ueberlieferung fenbet ichon ber Erzbater Ifrael nebft anbern Lanbeserzeugniffen auch Sonig bem agnpt. Statthalter jum Gefchent (1 Dof. 43, tt), und nach ben Musfagen bon Reifenben gibt es in Balafting noch immer viele wilbe Bienen, Die in hoblen Baumen, Feleriten und fonft geeigneten Schlupfwinfeln bauen, gang übereinftimmenb mit ben biblifden Berichten aus einer Beit bor Jahrtaufenben (5 Dof. 32, 13; 1 Cam. 14, 25). Benn Bieneufundige in ber Ergahlung bon Gimfon ben Bonig im Mafe bee Lowen (Richt. 14, 8) ale Unrichtigfeit berausbeben, weil Bienen bem übeln Geruch ausweichen, fo tonnte bie Schwierigfeit erleichtert werben burch Sinweifung auf bie palaftin, Conne, bie bas Tobtengerippe ausborrt und bleicht, wogu noch eine treffenbe Parallele bon Berobot fich beibringen liefe; es murbe jeboch babei aufer Acht gelaffen fein, baf wir bort eine Cage bor une haben. Die Arbeit ber Biene vergleicht fcon bie Bibel mit ber unicheinbaren, aber mobilthatigen Birffamfeit (Gir. 11, a), und ber Bonio ift Reprafentant bes Angenehmen und Lieblichen (Gpr. 5, s; 24, 13; BL. 4, 11; 5, 1; Eg. 16, 13; Bf. 19, 11), wie bei une etwa ber Buder, ber bem Alterthum unbefannt war. Bonig murbe gern gegeffen (2 Cam. 17, 29; Lut. 24, 42) und ju Badwert permenbet (2 Dof. 16, 31). Bu bemerten ift aber, bag ber Bebraer mit bemfelben Bort, womit er ben Bienenhonig benennt (debas), auch ben gur Girupbide verfochten Gaft bon Früchten, ale Trauben, Datteln u. f. m., bezeichnet, wie ber heutige Araber (dibs); baber ift nicht an allen Bibelftellen, bie ben Sonig ermabnen, immer Bienenbonig gemeint, Es ift gewiß, bag bie Bebraer an letterm febr reich waren, mit weniger Beftimmtheit läßt fich aber beweifen, baß fie Bienengucht getrieben haben. Der gepriefene Reichthum an Sonio tonnte moolidermeife pon ber großen Bienenmenge gewonnen werben, und bag beutzutage an manchen Orten Balaftinas Bienengucht getroffen wirb, fann nicht ben Ausschlag geben. Die Sauptftithe für bie Annahme ber Bienengucht bei ben Sebraern wird gewöhnlich in ber Stelle Jef. 7, 18 gefunden (Sach. 10, s), nach Luther: "Er wird gifchen ber Fliege am Ende ber Baffer in Aegypten und ber Biene im Lande Affur." Bierbei hat man den im Urtert vortommenden Ausbrud sarak (gifchen, pfeisen, übertragen: burch biefes berbeiloden) jum technifchen Musbrud ber Bienengucht erhoben und bie Bebeutung "Berbeiloden" ale von biefer entlehnt betrachtet, mahrend es thatfachlich eine in allen Sprachen gewöhnliche Uebertragung bes Ginnlichen auf bas Ueberfinnliche ift. Bei Cacharja ift bas Bort farak in ber übertragenen Bebentung loden (Luther: blafen) gebraucht. Außerbem ift ju erinnern, bag bas Wort debora nicht nnr Biene, fonbern auch Bespe bebeutet, welche lettere Bebeutung gur Fliege (beffer Bremfe) mehr paft, ba bon ber Biene bie Borftellung bes Lieblichen, Ruplichen, taum trennbar ift, mogegen bie Beebe in bem Bergleich feinblicher Rriegebeere mit fchablichen Infettenichwarmen bei weitem richtiger angewendet erscheint. Diefer Bergleich ift in ber Bibel fehr gebrauchlich (5 Dof. 1, 44; Richt. 14, 14; Bf. 118, 12 fg.).

. .....

Bildad, f. Biob.

Mit bem außern Schein leicht, gefällig in fpielen, mar ihre Gache nicht. Gie bermochten nur fcmer, bie Form ohne Intereffe am Stoff gu betrachten, in angenehmer Ginnentaufdung an der nüchternen, ftrengen Birflichfeit borbeizugeben. Es lag für fie immer die Gefahr nabe, bas Bilb filr mehr als blokes Bilb anzuseben, ibm ben Werth realer felbftanbiger Eriffeng beigulegen. Mufferbem machte ibre naturliche Begabung, ibr burchichnittliches Temperament fie fur Die bilbenbe Runft nicht eben gefchidt. Es fehlte ihnen die nothige Rube, die leidenschaftslofe Objectivitat ber Betrachtung. Das unmittelbare Gefühlsleben ift bei ihnen noch ju machtig, die Phantafie gu erregt und fchrantenlos, ale baß fie fo lange, wie es die vollendete bilbende Runft verlangt, bei Ginem Ginbrud fteben bleiben, ibn nach allen Geiten bin rubig verarbeiten fonnten." Diefes raid auf- und abwogende Gefühleleben laft fich wol im Bort festhalten und bie bebr. Boefie berbanft ibm ihren Sauptvorzug, es erzeugt wol eine Menge einzelner leuchtenber Gebantenblige allerlei flüchtige Bilber mit fraftigen Chlagichatten, in fprobem Daterial aber laft ee fich nicht fo leicht firiren, auch wenn bie nothige Runftfertigfeit vorhanden ift. Diefe befagen die Bebraer in der That. Gie waren, wenigftens feit David und Galomo, welche allerdinge noch fremde Gilfe in Anfpruch nehmen mußten (2 Cam. 5, 11; 1 Ron. 5, 20. 34; 2 Chron. 2, 13), gefchidt in Bolg- und Steinarbeiten, fie verftanden ben Thon gu fneten, ju formen und gu brennen, und nicht minber auch bas Schmieben und Giefen ber Metalle, fammt ben baju gehorenben Manipulationen bee Glattene, Bolirene, lothene und llebergiebens, fie mußten auch die Ebelfteine ju behandeln und mit Elfenbein Bobnungen und Gerathe in bergieren. Allein bie plaffifche Erfindungegabe tam ihnen infolge ber ebenermannten Gigenthumlichfeit ihres Geifteslebens nur in fparlichem Dafe ju, und fie wurde burch ihre religiofen Borftellungen eber gurudgebrangt ale ermuntert. 3mmer hin haben wir Runde von einigen Leiftungen ihrer bilbenden Runft, beren Stoffe vorzuge weife bem Thierreich entnommen waren. 3m Beiligen Belt befanden fich über ber Bunbeslade gwei Chernbim, und biefelben Bilber maren auch auf ben gebn innern Teppichen bes Beltes und auf bem Borhang, ber bas Allerheiligfte abichloft, eingewoben (2 Dof. 37, 7 fg.; 36, s. 35). Der golbene Leuchter war mit blumenformigen Bergierungen gefchmildt (2 Mof. 37, 17 fa.). Ale Sauptfünftler jener Beit wird Bekalel genannt, bem mit Dholiab die Leitung bes Baues ber Stiftshutte übertragen war. 3m Galomonifchen Tempel wurde bas fogenannte eherne Deer im Borhof von gwölf gegoffenen Rinbern getragen (1 Ron. 7, 25). Much außerhalb bes Beiligthums begegnen wir ba und bort einzelnen Spuren bilbenber Runft. Dofe richtete in ber Bufte eine eberne Schlange auf (4 Dof. 21, 8), Aaron machte ein golbenes Ralb (2 Dof. 32, 4), Berobeam ftellte beren gwei auf, eine gu Dan und eine gu Bethel (1 Ron. 12, se fg.). Der grofe Thron Calomo's zeigte gu beiben Geiten ber feche Stufen und an ben Lehnen prachtige Lowenbilder (1 Ron. 10, 19 fg.). Diefe genannten find, foviel une aus ben borliegenben Rachrichten befannt ift, Die einzigen bebentenbern Brobucte ber bilbenben Runft unter ben hebraern. Außerbem mogen etwa noch die Teraphimbilber im Saufe David's (1 Cam. 19, 13. 16), bas Bild ber Daniten (Richt. 18, 30; 17, 4) und bie feltfamen golbenen Beihgefchente ber Philiftaer (1 Cam. 6, 4 fg., 17 fg.) ermahnt werben. Am ebeften noch tomte fich bie Bilonerei an bem im Bolf fiete fortwuchernben Gobenbienft nahren. Das Berfertigen bon Gogenbilbern war ju gewiffen Beiten ein viel getriebenes, eintragliches Beichaft, fo oft auch die Bropheten ibre Bornemorte und ihren geifelnden Spott bagegen ichleuberten (Soi. 2, s; 13, 2; Ber. 10, 3 fg; Bef. 2, 8, 20; 44, 9 fg.; 46, 6 fg.; 41, 29; 42, 17). Das gewöhnliche Brivatleben, Die Ginrichtung ber Bohnungen u. f. w. wird ohne 3meifel, jumal in reichen Familien, bee Schmude ber bilbenben Runft nicht gang enthefert haben, fleine Berigierungen, Blumen um Blätter, gefchweiste Kinier möger be umb bert an Sausgeräthen, Gefäßen u. f. w. angekracht worben fein; umr wiffen wir berüber nichts Rühgeres. Ichenballs dere blieben der Stehenke in beiger Beziehung neite hinter ben Griechen umb Kömern gerlich, umb in ber fpättern moderfülfen gefat modigie füglich immer nicht ein finzerre Kingstommen geltend, ber bei Wildhorette ilberfraupt, auf die architettenissfen Beziehungen, als Köminttel zum Gögenbeim berehammte (Josephun, "Müterführter", XV, B. z.; XVII, 5. z. S. XVII, 3. z. b. z. 3., Albhisfer kriege, II, 9. z. 21. o. 4).

Bil berbienft mar burch bas mofgifche Befet ftreng perboten. Allein ju ber reinen geiftigen Gottesibee, beren Anebrud biefes Gefes war, erhoben fich lange nicht alle Theile bee Bolle mit einem mal. Das Unenbliche in ben Kreis bes Enblichen berabzuziehen, bas Beiftige finnlich greifbar ju machen - biefer Sang wohnt jebem Raturvolf inne, und ein folches maren bon Saus aus auch bie Bebraer, Die gubem noch bas ichlechte Beifpiel ber ummohnenben Bolfer fortmabrend por Augen batten. Befonbere bas norb. liche Reich war biefer finnlichen Art ber Gottesverehrung leicht augunglich. In Buba, unter bem Ginfluß bes Briefterthume und in ber Rabe bes Centralbeiligthume, brach fich ber reine Jabbebienft rafcher Babn. Bon bem unmittelbar aus fremben Gulten berübergenommenen Bilberbienft mollen wir inden bier nicht ausführlicher reben, ba bie befondern Artitel Baal, Aftarte u. f. w. hierüber Aufichluß geben (f. auch Abgotterei). Ge laffen fich aber auch innerhalb ber Jahvereligion Spuren von Bilberbienft entbeden, Ueberrefte aus pormofaifder Beit, bie im Bolf festwurgelten und nur allmablich ausgeschieben werben tonnten. In der Batriarchenzeit und auch fpater war es nicht felten, bag jum Andenten an irgenbeine Machtthat und Gnabenerweifung bes Sochften Steine errichtet, mit Del begoffen und ale fichtbare Beichen ber gottlichen Gegenwart verehrt wurden (1 Dof. 28, 18; 35, 14; 30f. 4, 20 fg.; 24, 26; 1 Cam. 7, 12). Aehnliches finben wir auch bei andern Bolfern. Um befannteften ift bie bobe Berebrung, welche ber ichmarge Stein ber Raaba ju Detta icon lauge bor Mohammed genog. Much anderwarte in Arabien bat man berartige Steinbenfmaler (nugub, 'angab) entbedt. Bei Griechen und Inbern war ühnlicher Aberglaube weit verbreitet. Die Belegftellen f. bei be Wette, "Lehrbuch ber bebraifd jubijden Archaologie" (4. Aufl., Leipzig 1864), G. 264 fg., und bei Emalb,

"Die Alterthilmer bes Bolles Ifrael" (3. Aufl., Gottingen 1866), E. 159 fg. Bei ben Debraern galten allerbings, je mehr fich bie Nationalreligion confolibirte, berartige Steinbeufmaler nur noch ale Anbetungeftatten (Altare, Boben), allein mit jenen Galbfteinen war boch ber Anfang jum Bilberbienft, gur Berehrung Gottes in einem naturlichen Symbol bereite angebeutet, und man blieb in ber That nicht nur bei biefem Anfang fteben. Uralt, ebenfalle in bie Batriardengeit hinaufreichenb. war bie Gitte. bie Gegenwart bes Bochften im eigenen Saufe burch Mufftellen eines Bilbes ju fichern, bas ale Chut - und Drafelgott (Cad. 10, 2; Ez. 21, 26 |21 |) biente und auch auf bie Reife mitgenommen murbe (1 Dof. 31, 19. 30. 34). Colche Sausgotter biegen "Teraphim". Gie erhielten fich beim Bolt jahrhundertelang in Unfeben. Wir finben fie gu Caul's und David's Beiten (1 Cam. 19, 13. 16). Much fpater tommen fie noch öfter bor (an ben angeführten Stellen und Sof. 3, 4). Erft Jofia rottete fie wirflich ane (2 Ron. 23, 24). Ein folder Sausgobe murbe etwa auch gemeinfames Beiligthum eines gangen Stammes, wie in Lais nach beffen Ginnahme burch bie Daniter (Richt. 18, 17 fa., 30 fa.: 17, 4 fg.). Bas außerbem bon Bilberbienft in bie Rationalreligion einbrang und fürgere ober langere Beit fich behamptete, batirt hauptfachlich bom Aufenthalt in Aegypten und bangt mit agnot. Religionevorstellungen gufammen; fo bie von Dofe errichtete cherne Schlange (4 Dof. 21, s fg.), bie fich bis ju bistia's Zeiten erhalten haben foll (2 Mon. 18, 4), bas golbene Ralb Maron's und bie beiben bon Berobeam aufgeftellten Radiahmungen bee Apis- ober Dinevisbienftes mit Uebertragung bes Chmbole auf Jahre felbft. And jum Geftirnbienft neigten fich bie Ifraeliten in ber Blifte; welcher Art aber bas Bild, bas fie in biefer Meinung herumtrugen, gewefen fei, ift aus ber Stelle Mm. 5, 25 fg. nicht beutlich erfichtlich. Db die Connen (?) und Dlonbchen, Die 3ef. 3, 16 ale Comud ber Beiber ermannt werben, mit aberglaubifden Anichanungen gufammenbingen und alfo ebenfalle bierber ju gieben find, mag babingeftellt bleiben.

"Mileam erscheint auf den ersten Bild als eine der rächseltsglichen Berfonlichteiten, da sich iber ihn in demselben Buche völlig wörersprechende Ansbagen sinden. Unsere Kenntnis von ihm haben wir aus den Berichten 4 Wos. 22—24; 31, s. 16und 3of. 13, 29 ju ichopfen, bon benen alle anbern Stellen abbangig finb. Rach bem erftern Bericht mar Bileam, Cobn bee Beor, ein Ceber gu Bethor am Guphrat, ber Jabbe verehrte und bei feinen Beitgenoffen in bem Ruf ftanb, gleich andern frommen und weifen Dannern bee Alterthume mit Erfolg fegnen und fluchen ju tomien. Deshalb vom Moabitertonig Balat aufgeforbert, über die flegreich borbringenden Ifraeliten feinen Bluch auszufprechen, erflarte er, erft gottliche Beifung abwarten ju muffen, und lebute, ale biefe verneinend ausfiel, die Aufforderung ab. Auch einer zweiten aufehnlichern Befandtichaft gegenitber blieb er feinem Borfat treu, nur nach bem Billen Jahre's ju hanbeln, ber ibin hierauf bie Reife gu Balat geftattete, unter ber Bebingung, bag er nur bas thue, mas er felbft ibm fagen merbe. Untermege aber ftellte ibm Jahre, beffen Born entbrannt mar, feinen Engel entgegen, ber anfange nur von Bileam'e Efelin, von ibm felbft erft, ale ihm bie Augen geoffnet worben maren, erfannt murbe. Ale Bileam bemuthig feine Gunbe eingeftand und feine Bereitwilligfeit, umgutebren, verficherte, erhielt er bon Jahre bie Erlaubnig jur Fortfegung ber Reife unter Bieberholung bee frühern Bebote. Bei Balat angelangt, erflarte Bileam feinen Entichluf, biefem Gebot nachgufommen, und hielt Bort. Auf brei verichiebenen Standpunften, auf bie ibn Balat nacheinander führte, um bas Lager Ifraele ju überfchauen, fprach er anftatt bee Fluche feinen Cegen über bas ifrnelitifche Bolf aus, bas er nicht permunichen fonne, ba Gott es nicht verwüniche, und voll prophetischer Begeisterung verfündete er, unbefümmert um Balat's Born, die fünftigen glangenben Thaten biefes gottgeliebten Bolle, bem auch Doab mit unterliegen werbe. Darauf tehrte er in feine Beimat gurud.

Nach biete Erahlung erfaginit Bilem in fest günftigem Licht. Mitten unter der Hochen mohimen, ist er beime, die merkerte des nachen Gebten wich tur weber Gereise noch Ritnies ohne im. Geren die Gefentlich bedachtet er eine weite Zurückslung, weite gefen ich Wegen die Gefentlich bedachtet er eine weite Zurückslung, weiter fich, fie zu begleiten, feloch Dabe es ihm metriegt, um bie ist fin da und bruch des Anserbieten von Expern umd Schätzen feiner Gefinnung nicht untern machen. Ben Wenchtenfunglich ist er böllig feit um bie fast der feinem Auspricken allen dem Eingebungs Jahren, gegen fich gerungsferbett. Pur einen Schatzen lieb der Ergiebte daucht auf ihn fallen, baße er der ihm entsperiteten der Angel nicht absolb erfannt, mab die mehnlich gefellen, die der ihm ein ergegentretenden Engel nicht absolb erfannt, mab die mehnlich gere fest der Schatzen der Schandbungsung Gereitung der Setze zwissen der

Beit ungümftiger für Bicem lautet die andere Uebeclieferung (4 Mof. 31, s. 15, of. 13, 29). Dieje bezeichnet ihn als einen heidnischen Zauberer, ber den midiamit. Frauen rieth, die Ifeacliten zu bem umzüchzigem Guttus des Baal Peor zu verführen, und

bou ben lettern im Rrieg mit ben Dibianitern umgebracht wurbe.

An biet juri Ulefreiferungen schiefen fich bie übrigen Erflien ber Biet, in benne Bien genant wirt, in ber Beife an, baß bie allett, mur bie erfle berüfflichigen mus fich alle Ultfeist über ihn erthalten (5 Wol. 23, s. s; 30, 24, s. s; Wich, 6, s; Woch, 13, s.) bie nurcht. and bie proiet im Aus gefare mu bin fehr unglanfth; beruchteiten, indem sie ihn, auger bem bereits genannten Bergeben, auch Jupriet, Gettofig- ett um Germienstadt vorzerfere [2 Mett. 2, s. s. s; Anb. 2, 11, 2 Met. 2, 13. bie ]üb. Ediffeite fielter Bisio und Sofephus schmannten in ber Geurtheitung von Bitamie Charafter, und bie auf die neutzie geit find die wiedergrechaftelten schiffen über bereichten lauf genortert.

Daß die Ergablung ebenfo ungeschichtlich ift wie bie homerifche bom fprechenben Bferd bee Achilles (,, 3lias", XIX, 404) und abnliche aus bem Alterthum, barüber follte bentzutage fein Bort mehr verloren werben. Schwieriger ift es, biefen Abidnitt mit bem übrigen Inhalt von Rap. 22 - 24 in Ginflang ju bringen. Auf welcherlei Beife man bies auch verfucht bat, immer bleibt es bochft auffällig, baf Jabbe's Born entbrennt über bie Befolgung einer von ibm felbft gegebenen Beifung, bak Bileam, ju bem Jahre ju tommen pflegt, ben Engel nicht ertennt, baf Jahre, ale Bileam gur Umtehr bereit ift, ibm mun boch bie Beiterreife geftattet und nur bie gleiche Befchrantung wie friiber auferlegt, fobag bie gange Berbandlung überflitfig wirb. Much ift gu bemerfen, bag in biefem Stild zwei Rnappen Bileam's ale feine Begleiter ermabnt merben (B. 22), magrend bie Gefandten Balat's fehlen, mit Ausnahme von B. 35, ber nur eine Bieberholung von B. 20. 21 in fürzerer Saffung ift. Da nun einerfeite biefe Muftofe fich nicht auf befriedigenbe Beife beben laffen, andererfeite alles flar ift und ber befte Bufammienhang bergeftellt wirb, wenn man von B. 21 fogleich ju B. 36 übergebt, fo ift bochft mahricheinlich ber Abichnitt B. 22-35 ale ein Ginfchiebfel ju betrachten. Bermuthlich gehort biefes Stild außer B. 35 einer britten Geftaltung ber leberlieferung an, nach welcher Bileam wiber Jahre's Billen anfbrach, um bie Ifraeliten gu berfluchen, und bon bem baritber ergurnten Gott jur Umfebr gezwungen murbe. B. as mare bann eingefügt, um einen paffenden Uebergang ju B. 36 ju gewinnen. Die Epifobe murbe an ber berhaltnifmagig buffenbften Stelle und ju bem 3med eingeschoben. um neben ber fur Bileam fo gunftigen Darftellung bon Rap. 22-24 auch bie ungunftige Geite einigermafen jur Geltung zu bringen, und fo biefen Abichnitt mit ben biblifchen Berichten, Die nur Schlimmes von ihm ju ergablen wiffen, moglichft auszugleichen. Rrentel.

Bileam (Stabt), f. Jibleam. Bilba, f. Rabel.

fpater ber frantifche Dajorbomue, übte, Deffnen und Schliegen aber bie Functionen, in welchen fich feine Gewalt nach entgegengefesten Geiten entfaltete, in ihrem gangen Umfang bezeichnet. Die alexandrinifdie Ueberfetung bes M. I. gibt baber bie Stelle in freier Unifdreibung wieber: "Ich werbe ibm Die Dacht David's geben, er wird berrichen und niemand ihm wiberiprechen." Schon bier bat man fich zu erinnern, baf in ber hebr. Gprache öffnen und ichliegen in die Bebeutung von lofen und binden übergeht und in ben verwandten Dialetten, im Chaldaifden und Arabifden, lofen und binben geradegu erlauben und verbieten beißt. Daraus erflart fich ber feststebenbe Bebrauch, ben bas rabbinifche Indenthum bon ber Formel binben und lofen macht; fie bedeutet gleich falls verbieten und erlauben und brudt bie fpecififche Bollmacht aus, mit welcher bie Rabbinen bei ber Orbination unter Sanbauflegung burch bie Worte befleibet murben: "Rimm bin die Gewalt ju binden und ju lofen." Allerdings ift bamit urfprünglich nur Die Bollmacht gemeint gewesen, bas Befets auszulegen. Aber ba fammtliche rabbinifche Mustegungen barauf gerichtet maren, festguftellen, mas burch bas einzelne Gebot in jedem bentbaren Sall erlaubt und verboten fei, ba biefe Seftstellungen fich in Ichenbiger Trabition ju einer neuen ergangenben Gefetgebung geftalteten, beren Beftimmungen in ben Rabbinenfculen biecutirt, in ben Gerichten ben Entideibungen gu Grunde gelegt wurden und, in unermublichem Spiel bes Scharffinns zu einem vollftanbigen Suftem ber Cafuiftif fortgebilbet, bas gauze leben in ber unenblichen Mannichsaltigfeit feiner Situationen und befondere feiner Bflichtcollifionen, umfaften, fo gewann Die Formel allmäblich ben Gim: entideiben, mas auf Grund bes Gefetes und bes Berfommens ale verboten und erlaubt ju gelten bat, lehrhaft fur bic Schule, rechtefraftig im Gericht. Binben und lofen wurde alfo ber jebem Ifraeliten verftanbliche claffifche Musbrud für bie gefetgebenbe und richterliche Bewalt. Bu biefem Ginne rebet Bejus (Matth. 15, 2; Darf. 7, s. 8) von ber Ueberlieferung (Luther: Auffate) ber Aclteften ale Denfchengeboten (Datth. 15, 9); fagt er (Matth. 23, 2. 3), baf bie Cdriftgelehrten auf bem (Gefetgeber-) Ctubl Dofe fiten, unb verpflichtet bas Bolf, ju thun, mas fie ihm borfchreiben; fubrt er B. 16 von ihnen Ent icheidungen über ben Gib an, Die fich ale Lofe- und Binbeworte fennzeichnen,

Auf die grundlegende Stelle Jef. 22, 22 geben im R. I. gunuchft die Worte ber Offenbarung (3, 7-9) juriid: "Co fpricht ber Beitige, ber Babrhaftige, ber ba bat ben Schluffel David's, ber ba bifnet und niemand wird ichliegen, ber ba ichliegt und niemand öffnet" u. f. m. Chriftus tritt bier ale Trager bee Schliffele auf, aber nicht bee Schlüffele bee Saufes Davib's, b. h. nicht, wie Gliafim, ale Bermalter einer ibertragenen Regierungegewalt, fondern bee Echluffele, ben David, ber Bater und Topus bee Deffias, trug, b. h. ale Inhaber ber meffianifchen Ronigegewalt. Die Berrichaft, bie er fraft biefer Bewalt übt, ift eine ichlechthin wirffame; feine Berfugungen ichliefen jeben Biberipruch aus und tonnen burch niemand achindert werben. Wenn er aber (2, 26) bem Gieger, nach bem meffianischen 2. Bfalm (B. 8 und 9), Die Gewalt über Die Beiben berbeift, fie zu weiben mit eifernem Ctabe und wie Topfergefage ju gertrummern, Diefelbe Bewalt, Die er von feinem Bater empfangen habe; wenn er (3, 21) bem Gieger gelobt, er foll neben ihm auf feinem Thron fiten, wie er auch gefiegt habe und auf bem Thron feines Baters fite; wenn er Matth. 19,28 ben Aposteln zusagt: "Bahrlich, ich fage euch, in ber Belterneuerung, wenn bes Menfchen Cobn fitten wird auf bem Thron feiner Berrlichfeit, werbet auch ihr, die ihr mir gefolgt feib, fiten auf zwölf Thronen, richtend bie gwölf Stamme Ifraele", fo feben wir in allen biefen Berbeigungen, bie fcon im Buch ber Beisheit (3, s) angebentete Berricher und Richtergewalt ber bollenbeten Gerechten babin mobificirt, bag ber fiegenben Gemeinde und ihrem Enpus, ben Apofteln, bie Theilnahme an ber meffianifchen Reichegemalt Chrifti in Ausficht ftebe.

And beier Gemmblage allein ist das geschgerte Verstündenis der beiben werdte, Seitlen up gerinnen. Die Schläftel des himmelienhe, die Istea Watte, 16, 10 dem Beitral verbeitit, sind das Eumhol einer Nichtigegendt als einer stittigen Macht, ju deren Macht übung er ihn beruft; das Binder mit Vision, ju dem ein wie Wollein, die Wester Macht, die ber Anschläftel der Geschläftligt, dam mer in der damale filbligen Bedeutung als Berbeitem wir Gründert, d. 5, als die franctionen diese Wodel, als der Ansbruch der gefeigebenden mit richtenden Geschaft gefeige veren, damit dumch deren Musblung die trichtige Gemeinde zum Himmelierh verfläst werde. Deber Berind, die Cchlästigematt von der Sinde- und Veferandel unt ernen, ist der von derfelt, dies fall mit jener schleckfalt geschmer;

Bufat, "was bu auf Erben binden wirft" u. f. w., brudt nur bie rechtefraftige Birtung ber Schliffelgewalt aus, beren Berfügungen auf Erben auch im himmel rechtsbestanbig find. Die Berheifung Jefn an Betrus wird Matth. 16, 13 fg. burch die Fragen eingeleitet: "Wer fagen bie Leute, bag bee Denfchen Cobu fei? Wer fagt ihr, bag ich fei?" und burch die Antwort des Betrus: "Du bift Chriftus" (Mart. 8, 29), der noch bei Matthaus (B. 16) jugefligt wird: "Der Cohn bes lebenbigen Gottes." (Chriftus ift bie eigentliche Bezeichnung bes Deffias im R. I., Cohn David's popularer Ausbrud. Die Ramen Menideniohn, aus Dan. 7, 13, und Gobn Gottes, aus Bl. 2, 6, 7 entiebnt, uripriinglich bom ifraelitifden Ronig gebraucht, bezeichnen ben Deffias in verhullenber Beife, jener aus bem Befichtepunft ber Dachtfulle und Berrlichfeit, Diefer nach innoptifcher Darftellung mit bem Merfmal bes ipreifischen Berbaltniffes jum Bater (Matth. 11, 27). Daft Cobn Gottes popularer Rame bes Deffias gewefen fei, ift, wie nir fceint, im Sinblid auf Datth. 22, 42 und auf die Folgerung, die ber Dogepriefter | Datth. 26, 65 aus biefer Gelbftbegeichnung Befu giebt, nicht aufrecht zu halten. Es ift fibrigene barauf aufmertfam zu machen, bag nach bem Bericht des Matthans, in bem Rap. 16, 13 fg. befchriebenen Moment, alle bie Bechfelbezüge, welche in Diejen Bezeichmungen lagen, fich im Bewuftfein Des Betrus gufammenichloffen, und damit feine Ueberzeugung bon ber Berfon Befu einen wefentlichen Abichluß empfing.) Bum Berftandniß jener Fragen und biefer Antwort muffen wir weiter gurildgehen. Die Borgange bei Jefu Tanfe wollen uns vergewiffern, baf bas Bewuftfein feiner meffianifchen Burbe ibm bei feinem öffentlichen Auftreten feftstand; Die Berfuchungegeschichte beabsichtigt, ju zeigen, bag alle Berfuchungen, wo mit ihn bie falfchen jub. Deffiasvorstellungen feiner Beit in ber Mustibung feines meffianifchen Berufe bebrohten, von ihm bereite übermunden waren; die Bredigt, womit er feine Birtfamteit eröffnet, beweift, daß er in ber Begrundung bee himmelreiche und feiner Gerechtigfeit Die Aufgabe Diefes Berufe mit aller Rlarbeit erfannte. Aber bag er ber Chrift fei, hat er nicht einmal im Areife feiner Junger unberhillt ausgesprochen, nur mit ben berichleiernden Ramen bes Menichensohns und bee Cobnes Bottes (Matth. 11, 27) hat er fich ihnen ale folden bezeichnet; fie felbft follten burch Die Einbrilde, Die fie von feiner Berfon, feinem Bort und feinen Thaten empfingen, allmablich ju biefer Ueberzeugung hindurchdringen, und ber Ausbrud berfelben follte ihm ale die Frucht ihrer innern Entwidelung frei bon ihren Lippen entgegentonen. Dies ift bie Bebeutung bes großen Momente, ben une bie brei Ennoptifer übereinftimmend ale ben entideidenben Wenbemuntt ber evangelifden Geschichte barftellen. Dit feinem Befenutnift fpricht Betrus aus, daß die Deffiashoffnung nicht mehr ein blofer Butunftsgebante, fonbern in Befu verwirtlicht und bas Reich Gottes in ummittelbarer Gegenwart unter fie getreten fei. Der Bedeutung Diefes Mugenblide entspricht Die Antwort Bein; junadift bas Zeugniß: "Gelig bift bu Gimon, Gobn bee Jonas, bemt Fleifch und Blut hat bir bas nicht geoffenbart, fonbern mein Bater im himmel", womit bie pfpchologische Entmidelung biefer Erfenntnift nicht aufgehoben, fonbern nur conftatirt wird, baf fie burch numittelbare Erleuchtung von oben jum Abichluß gefommen fei; fobaun ber feierliche Gegengruß: "Bahrlich, mahrlich ich fage bir, bu bift Betrne (Rele), und auf biefen Relien will ich meine Gemeinbe banen und bie Bforten bes Sabes (bie Dachte ber Berganglichteit) werben fie nicht bewältigen!" ferner bie Berufung bee Jingere, ber eben ber erfte unter allen Menfchen feiner Ueberzeugung von Jeju himmlifcher Reichogewalt feierlichen Musbrud gegeben hat, jur Theilnahme an Diefer Gewalt und ju ihrer bereinftigen ftellvertretenden Uebung auf Erben; endlich bas Gebot an bie Junger, Diefe neue Uebergengung ale tiefes Beheinmiß zu bewahren, bie die Beit ihrer Enthullung gefonmen fei.

liche Bewalt im Reich Gottes; mas er in biefer Begiehung ordnet und enticheibet, foll bamit auch im himmel befchloffen fein und nicht erft ber Canction bee bimmlifchen Ronigs beburfen. Die feierliche Uebertragung biefes Rechts, welches nach Matth. 18, 18 ber gangen Gemeinde aufteht, an Betrue lagt fich nicht mit feiner bervorragenben Stellung im Apoftelfreife motiviren, fonbern nur aus ber fpecififden Bebeutung biefes Momente begreifen. Richt ohne Grund rebet Jefus (Matth. 16, 18) jum erften mal von feiner Gemeinbe, beren Erifteng noch in ber Butunft liegt, benn bas Befenntmiß bes Betrue ift, obgleich fein eigenftes und perfonliches, boch bas ber gufünftigen Gemeinbe; inbem er es ablegt, fieht Befue biefe in prophetifcher Anfchauung bereits gegenwartig; ber betennenbe Betrus reprafentirt fie ale ibr erfter Cepling, ale bie Burgel, aus ber fie erwachfen, und ber Grund, auf bem fie fich erbauen foll, nicht ale ber erfte ber Apoftel, bem Range nach. fonbern ale ber erfte ber Betenner, ber Beit nach; barauf allein befdrantt fich, um biefen unbiblifchen Ramen ju gebrauchen, fein Brimgt. Darum nennt ibn Befus ben Rele. auf bem er feine Gemeinbe erbauen will; barum ertheilt er ibm in ber Chluffel Binbeund lofe-)gewalt ihre unverauferlichen Brivilegien; barum fagt er feinen Berfügungen und Entideibungen auch die Rechtefraft im Simmel gu.

Es tam aber Jefus nicht allein barauf an, bag feine Junger von ber Bewiftheit feiner meffianifden Burbe unumftöglich überzeugt waren, fonbern auch baranf, bag ihre Borftellung von berfelben nicht mehr burch bie Blige bee falfchen jub. Deffiaebilbee entstellt und getribt merbe. Der Bebanfe eines leibenben Deffias lag ibnen ebenfo fern ale ihrem Bolt überhaupt. Darum fing er, nach bem übereinstimmenben Bericht ber Spuoptifer, feit diefer Beit an, ihnen ju eröffnen, bag bee Denfchen Cohn burch Leiben und Tob vollendet werben muffe. Gegen biefe Eröffnung legt Betrus mit berfelben Entichiebenheit Bermahrung ein, mit ber er ibn ale ben Chrift befannt hatte. Er giebt ibn beifeite, er mabnt ibn ab, er befchwort ibn gur Gelbftichonung. Die fcharfe Ruge, bie ibm Jefne bei Datth. 16, 23 (vgl. Dart. 8, 33) barauf ertheilt: "Beiche binter mich, Satan (val. biefelben Borte an ben Berfucher in ber Bufte Dattb. 4, 10), bu bift mir ein Mergerniß, benn bein Ginn fteht nicht nach bem, was Gottes, fonbern was ber Menfchen ift", vergleicht fich in ihren Gingelheiten burchaus mit ber, unmittelbar vorher bemfelben Blinger gegebenen, Berbeifjung und Bebolimachtigung. Die baran gefnupfte Barnung aber, die fich mit milberm Ernft an alle menbet, bezeichnet bie Gelbftentaufe. rung und Beltentfagung ber Rreugeenachfolge ale bie unumgangliche Bebingung ber Theilnahme am himmelreich und folglich auch an allen Rechten feiner Benoffen. Go gewiß aber bie Disperftanbniffe bes Betrus über bas, mas Jefu meffianifder Beruf forberte, nicht blos aus einem intellectuellen Fehler, fonbern aus einem Mangel feiner ethifchen Befinnung, aus feiner Leibeneichen und Arengesflucht, entiprungen waren, fo gewiß um biefes fittlichen Mangele willen bie frubere Berbeigung Jefu in ihr birectes Gegentheil umfoling, fo gewiß ift auch die volle Lauterteit ber Geele und bie unbedingte, felbftverleugnende hingebung an bie Zwede bes himmelreiche ber ethische Grund, mit welchem bie Bevollmächtigung jum rechtefraftigen Binben und gofen, ale einem fittlichen Mrt, steht und fällt. Das Recht zur Ausubung der Schliffelgewalt ist darum schliechthin ethisch bedingt. Betrus aber ist in der Doppelgestalt, die er in dieser Erzählung einnimmt, ber Topus ber guffinftigen Gemeinbe, er reprafentirt fie auf ber ibealen Bobe . ibres Glaubens wie in ber Comude ihrer empirifchen Ericheinung, eine marnende Dabnnng an fie fur alle Beiten, fich über biefe ju jener fiegend ju erheben.

"Bos Wath, 16, 10 vorfünfig bem Verties jugefagt britt, erstheim Match, 18, 10 els Recht ber Bomeinde, mit berginden burch hen Algummendum, power is stied, puglied bie Ephire, in welcher briefe Rocht zur Ulchung kommt. Die verangehenden Werter (E. 15.—17) danden anntlig dom von Verfagten best Gemeinschgeiben Bruder. Es mird dernic im vollfündigenden Bruder. Es mird dernic im vollfündigen Influenzugung vorgeschiert, durch der hier die beitärlich gerangehendenzugung vorgeschiert, der für die Klieger seines Unrechts unter vier Rugen überführert, wom diefer Berind fell-füllag, proc inder der vier Aufgen überführer zu vom diefer Berind fell-füllag, proc inder der in Aufgen erführter ist (S Vol. 19, 10) und durch fie den Verfährer zur Erkenntrig und zum Grutmaßen erführer ihmed Unrechts ellerhamme befinre reight der kestre am die felle Sieger Schap, fog alle eine Technisch und der riehe Soche von des Kenum der Geminde bringer; im Fall des Ungehordum gegen deren Spruch [cl er endlich mich kiss der brechtigt, inwehre und gerechtetet für

Begner fur einen Beiben und Bollner ju halten, b. b. bas engere Bruberverhaltniß ju ibm aufzuheben und nur bie allgemeine Bflichtbeziehung obwalten ju laffen, beren Beriid. fichtigung bem Chriften gegen alle Menfchen, auch gegen bie Feinbe und Beleibiger, geboten ift. Wenn Jefus bann mit feierlicher Berficherung guffigt: "Bahrlich, ich fage euch, mas ibr auf Erben gebunden baben werbet, wird auch im himmel gebunden, und mas ihr auf Erben geloft haben werbet, wird auch im himmel geloft fein", fo ift barin ber Grund ausgefprochen, warum ber Beleidiger, welcher ber enballtigen Enticheibung ber Bemeinde ben Behorfam verfagt, ihren Gliedern ale Beibe und Bollner ju gelten habe; nämlich, weil bie Gemeinde (benn biefe ift in ben Apofteln, ihrem Grundftod, angerebet) bie bochfte und lette richterliche Inftang auf Erben bilbet. Die richterliche Gewalt ber Gemeinde ift bereits ein wefentlicher Gebante bes Bebraismus (4 Dof. 35, 12. 24; Spr. 26, 26). Bier aber wird berfelbe (B. 19 und 20) naber motivirt burch ibre Begiebung ju Chriftus, bem erhöhten Ronig bes himmelreiche: "Babrlich, ich fage euch, wenn zwei unter ench einstimmig geworben find auf Erben über irgenbetwas, um was fie bitten werben, fo wird es ihnen widerfahren von meinem Bater im Simmel; benn wo zwei ober brei fich geeinigt haben auf meinen Ramen bin, bafelbft bin ich mitten unter ihnen." Die zwei ober brei bezeichnen fprichwortlich ben Begriff bes Collegiume überhaupt, bier ben Begriff ber driftl. Gemeinbe in ihrem Minimalbestand. Gitr ben Gebanten felbft hat man fich an ben verwandten talmubischen Ausspruch ju erinnern: "Bo zwei ober brei jum Gericht gufammenfigen, ba ift bie Schechina (bie Berrlichfeit Gottes) unter ihnen", und folglich ihre Enticheibung Gottes Urtheil felbft. Go verheißt auch Chriftus feiner Gemeinde, er wolle auf ihr Gebet in unfichtbarer Begenwart unter ihr fein und ibr Urtheil lenten, daß es fein Spruch fei; wer baber ihre Entfcheibung verachte, ber verachte ibn, ben Erhöhten, felbit. Durch bie gange Stelle aber wird bie Bufage an Betrus jugleich babin befchrantt, bag zwar jeber mahre Chrift Erager ber Binbe- und Lofegewalt ift, er fie aber nur in und mit ber burch Chriftum erleuchteten Gemeinde zu itben hat. Es bedarf taum der Ermahnung, bag beibe Bufagen (Matth. 16, 19 und 18, 18 fg.) nicht bie bamalige Gegenwart, fonbern bie guftinftige Beit im Ange haben, bemt fo lange Jefus auf Erben manbelte, übte er felbft bie Binbe- und Lofegewalt, erft nach feiner Erhöhung fonnte von ihrer ftellvertretenben Musibung burch bie Gemeinbe bie Rebe fein.

Die richterliche Bemalt fest bie gejetgebenbe voraus, beren Begriff gleichfalls ichon in bem Binben und Lofen liegt. Wie foll num die Gemeinde biefe iben? Man gehe einsach auf die Rebe Jefn gurud. Die Bestimmungen, welche er in der Bergpredigt ber rabbinifchen Auslegung bes fünften Gebotes: "Wer tobtet, ber ift bee Gerichte fculbig" entgegenftellt, Die Erflarung bes lüfternen Blide nach bes anbern Beib ale Chebruch, ber Ausichlug bes Gibes burch bie Bflicht unbebingter Bahrhaftigfeit ber Rebe, bie Mufbebung bes Biebervergeltungerechts burch bie Borfdrift bes fanftmitthigen Dulbene bes fremben Unrechts, Die Ausbehnung ber Rachftenliebe auf Feinde und Beleibiger, find fittliche Grundfage, burch bie er band, mas bie Rabbinen loften. Wenn er bagegen bie Sabbatfeier unter bie Regel ftellte, ber Sabbat fei um bee Denfchen willen ba, nicht umgefehrt (Dart. 2, 17), und fie bemgemäß, burch bie Pflicht Gutes ju thun und bas Leben anderer ju erhalten, normirte; wenu er Dart. 7, 15 bein Banbemafden und ben Speifegefeten ben Cat gegenüberftellte: "Richte tann ben Menfchen berunreinigen, mas bon außen in ihn eingeht", fo hat er bamit geloft, mas bie Rabbinen banben. Die einleitenben Borte ber einzelnen Belehrungen in ber Bergpredigt: "Ich aber fage euch", bie in fcarfem Begenfan bem: "Ihr habt gehort, bag ju ben Alten gefagt ift", gegenübertreten, tenngeichnen feine Gebote ale Acte ber gefetgebenben Gewalt. Dan hat gemeint, Jefus habe bamit nichte anberes gethan ale bie Rabbinen, ja bon einer Geite wollte man ibn gerabegu ale Rachtreter bee Sillel aufgefaßt wiffen - aber man berfenne ben himmelweiten Unterschied nicht! Befus bat nicht burch cafuiftifches Theilen, Spalten und Bergliebern bas Gefet fortgebilbet, fonbern es frei bollenbet, inbem er feine Bestimmungen auf die in bem Gefet liegenben, annt Theil fcon bon ben Bropheten über bie Gefebesvorichriften gestellten Brincipien gurudführte: auf bie Liebe gu Gott und jum Rachften, auf Die Barmherzigfeit, Bahrhaftigfeit, Demuth, Reufchheit, auf bas Brincip bes bochften 3mede, beffen gorberung allem menichlichen Thun erft ben relativen Werth gibt. Er hat fein Spftem ber Ethit aufgeftellt, fonbern nur an einzelnen Bei-

Ta im Miterium illerdaupt bie serfoffung- und gefregebende Octoolt eine und biefelde wor, is mee'ne mir die Competent ber Miter- und Veigengendt and, auf alle Gittricfungen ausgudehnes haben, durch neder die Gemeinde igten Dragmismus ausbaum, im Keleden erweitert, ihre Jatunit federfeldt. Wie her Serbejümg der Ödglinflegende hot barum Chritius feiner Gemeinde die obei Statenomie in allen öragen der Serfoffung, ber Gefregebeng und der einsterließte Entfedelbung auf dem Gemeinde ber Gemeinde feiner Gefrieße surefunnt und ist gemeinstelle, daß alle Bertigungen, die fie in der Zuderbe des füttlich erfalgische Gemeindelbisches in feinen Zimme triffic als om

ihm felbft ausgegangen gelten und ale von ihm anertaunt befteben.

Die Apoftelgeschichte berichtet uns einzelne Galle, in benen die Gemeinde von Diefem Recht Gebrauch gemacht hat. Dabin gebort bie Wahl ber fieben Digtonen (6, 1 fg.), qui ben Antrag ber Apoftel burch bie Gemeinde von Bernfalem, babin ber Entichlug ber Beidenmiffion von feiten ber antiochenifden Gemeinde (13, 1 fg.), dabin ber Beichluß fiber bie Richtverbindlichfeit bes mojaifchen Befetes und bie Berbindlichfeit ber noachitifchen Gebote filt die Beidenchriften, bei welchem bie Gemeinde von Berufalem, offenbar icon an gabtreich, um in ihrer Gefammtheit aufgutreten, burch ihre Melteften, ale ibre Delegirten, mitmirtt (15, : fg.). Dan fiebt an bem letten Beifpiel, wie bie, urfpriinglich ber Gemeinde ale ipecififches Brivileg verliebene Bollmacht auf bem Bege ber gefchichtlichen Entwidelung ipater allmablich von ber Gefanuntheit auf beren amtliche Bertreter itberging und die Echluffelgewalt, bon ber man im biblifchen Ginn allein reben fann, im Yauf ber Beit jum Schliffelamt wurde. Richt minber werben bie Aufhebung ber Cabbatfeier und bie Ginführung ber Conntagofeier, Die Anordnung ber ilbrigen Gemeinbeamter, Die Befetung berfelben mit geeigneten Berfonlichfeiten u. f. w. ale Acte ber Echlüffelgewalt ber Gemeinde aufgefagt werben milfien. Wie bieje Gewalt ale Recht bes richterlichen Erfenntniffes gur Anmenbung fam, zeigt in lebrreicher Weife ber Disciplingrfall zu Rorinth (1 Nor. 5, 1 fg.). Denn obgleich Baulus febr fategorifch bie Musfchliegung des Blutichanbere gefordert hatte, mußte er fid, bennoch befcheiben, daß bie Gemeinde eine geringere Etrafe, vielleicht eine blofe Ruge, verhängte (2 for. 2, 6-10). 1 Ror. 6. 1 erinnert fie berfelbe Apoftel an die Bandhabung ihrer richterlichen Gewalt, indem er tadelt, daß ihre Blieber ihre Brwathandel por bas Forum ber Ungläubigen bringen, ftatt fie burch Bruber austragen gn laffen. Geine Erörterungen in bem erften biefer Briefe fiber ben ebelichen und ehelofen Ctand, fiber ben Genuft bee Opferfleifches und ahnliche Dinge, bewegen fich fammtlich um bas, mas ale erlanbt ober verboten angufeben ift, find aber nur perfouliche Enticheidungen, um bie ibn bie Wenteinbe angegangen nub auf beren Grund fie bie Gitte und Orbunna ibres Lebens felbft festauftellen fich porbehalten bat.

Die herfümmlige Anflicht, medige bie Einhe um Veisgemott unf die antliche Stallmodel bei Behalten um Bezegebene ber Cämben beiteleh geht bewoon anh, bag inm Warth, 16, 10 um b 18, u else Vereilleistlicher Berteitigung ber Mutrefinabenen (ab. 20, 20, 20 un beutriebten um benand ihren Zein um beiteltumm bebe. Mittel im 92. 2. finden jah fein Eeleg, bag bie Gemeinde ober die Hopfelt im Mamen Goeteb die Cämben vergeben hätzen. Mar bei Gebet für ben fündigenben Ernbert, forfen beiten Cämben indie jum Zobe ill, weit 1 100, 5, us ber Gemeinde empfolden, um dien bedurch dass Erlen au ermitteln. 20, 20, 20, begagen enthält einem umtellen stafering am die Hopfelt und au-ma erfeitli, umb worin er sie theits un ber Verbeit der die Stafe und stehung der Zamb der der Stafe und Stafe und Stafe und Stafe der Stafe de vergebung verheigt. Das Recht, die Silinde zu vergeben und zu behalten, samt beher auch umr als die Bollmacht verstanden werden, denem welche auf die Predigt des Evangeliums sich betehern, durch die Zanie die Weirtung der Bulle, die Einbewerzegkung, zu beliegeln, denem aber, welche in ihrer Undushfertigkeit verharren, mit der Taufe die Silndembergebung zu verlagen.

Bifamapfel, f. Bohlgeriiche.

Bijdof, episcopos, Auffeber. In biefem Ginn gebraucht bie Ueberfetung ber LXX ben betreffenden Musbrud bon bobern Beamten fowol priefterlichen ale weltlichen, 3. B. militarifchen, Ranges (4 Dof. 4, 14; 31, 14; vgl. auch 1 Daff. 1, 51; Jofephus, "Alterthumer", X, 4. 1). Aus den LXX ift er in den Sprachgebrauch der neuteft. Schrift-fteller übergegangen. Doch mar er im apoftolischen Zeitalter noch tein flandiger Amtsname, fondern wurde mit andern Bezeichnungen, wie proestotes, proistamenoi (Borfteber), hegoumenoi (Filhrer), poimenes (Birten), abwechselnd gebraucht (1 Theff. 5, 12; Rom. 12, 8; Debr. 13, 7. 17. 20; Eph. 4, 11). Im Intereffe ber rom. fath. Rirche lag mun allerdings die Munahme, bag die Bezeichnung "Bifchof" im R. E. eine andere und bobere Bedeutung ale die Bezeichnung "Meltefter" (f. b.) habe, um auf biefem Bege bie Ginfetung ber bifchoflichen Gewalt und ben Borrang ber Bifchofe por ben Breebntern (Brieftern) in ber fath. Nirche ale eine neuteft. und apoftolijche Inftitution geltend machen gu fonnen. Die neuere biblifche Forfchung bat jeboch unwiderfprechlich bargethan, daß im R. T. beibe Bezeichnungen bon benfelben Memtern gebraucht werben, wie bas auch bon unbefangenern fath. Theologen gugeftanden worden ift (3. B. von Dad, "Commentar über die Baftoralbriefe des Apostels Baulus" (2. Ausa., Tübingen 1841), S. 60 fg.). Allerdings ift jedoch mit Recht bemerft worben, daß die beiben Musbrude nicht ohne weiteres baffelbe bebeuten. Die Mitglieder bee an die Gpipe ber driftl. Gemeinden berufenen leitenden Collegiume biefen Meltefte, fofern fie ale Bertreter ber Gemeinde, Bifdofe, fofern fie ale Muffichtepersonen über die Gemeinde betrachtet murben; ber erftere Muebrud bezeichnet ihren Beruf, ber lettere ihre Stellung, und baber lagt fich wol benten, bag, mas an fich urfpriinglid in einer Berfon vereinigt mar, Die Gemeindevertretung und Die Gemeindeleitung, fpater bei beranderten Berhaltniffen an verichiebene Berjonen bertheilt werben tonnte; vgi. Rothe,

Eine wefentlich hiervon berichiebene Frage ift bie, ob bie Ginfepung bes Epiflopate, b. b. einer monarchifch geordneten Rirchenberfaffung mit Bifchofen an ber Spite ber Gemeinden, benen eine unantaftbare Autoritat eingeraumt war, noch in bas apoftolifche Beitalter falle? Rach Rothe's Anficht (a. a. D., G. 397 fg.) mare biefe Ginfebung burch apostolische Anordnung batb nach ber Berftorung Jerufalems, b. b. balb nach bem Jahre 70 n. Chr., erfolgt. Die Bijchofe ber einzelnen Gemeinden hatten fich gugleich ale Bijchofe aller Gemeinden betrachtet, in ber Art, bag bie Autoritat jedes einzelnen in ber gleichen Autoritat aller feiner Collegen feine wefentliche Begrengung und Erganjung gefunden hatte. Auch Bunfen (, Janatius bon Antiochien und feine Beit" [Samburg 1847]. C. 85 fg.) hat die apoftolifche Ginfetung bes monarchifchen Epiffopate fcon in neuteft. Schriften entbeden wollen. Rothe (a. a. D., C. 423) fieht in ben fieben Engeln ber Apotalppje (Dffb. 1, 20; 2, 1. 8. 12 fg.; 3, 7 fg.) eine wenigsbens vorläufige Darftellung ber 3bee bee bifchöflichen Regimente. Unter biefen "Engeln" verfteben wir jeboch am natürlichften Die Borfteber ber fieben Bemeinden finnbildlich ale Ginbeit gedacht, nach ber Analogie bee Schutengele. Bare bamale an ber Spite ber fleinafiat. Bemeinden ein Bifcho geftanben, fo hatte jene inmbolifche Begeichnung feinen angemeffenen Ginn. Rach ber Stelle 3 3ob. o fg. ericheint Diotrephes allerdings im thatfachlichen Befit einer Gewalt über bie Gemeinde, welche über biejenige eines Bresbutere binausgeht. Allein ba ihm ein ehrgeiziges und anmagliches Streben borgeworfen wird (er beift B. 9: philoproteuon), fo ift feine Gewalt ale eine lediglich ufurpirte bezeichnet, wonit benn auch die Annahme, daß er rechtmugiger Bifchof mit unantaftbarer monarchifcher Antorität gewesen fein foll, in fich gusammenfallt. Daß in ber zweiten Salfte bes 1. Jahrh. bas ursprungliche Berhaltniß fortbestand und ein Meltefteneollegium Die Gemeindeleitung in ber Sant hatte, das ift eine durch gewichtige Zeugniffe wohlbegrlindete Thatfache. Eine ichon von Rothe angeführte Nachricht bes Clemens von Alexandrien (Quis divos salvetur, Rap. 42), wonach ber Apoftel Johannes in ben fleinafigt. Gemeinben "Bifchofe" eingefett baben foll, fett noch die Fortbauer ber eollegialen Gemeinderegierung jur Beit bes Apoftels boraus. Die "Borfteher", welche Clemens bon Rom in feinem erften Rorintherbrief ermahnt (Dreffel, "Patrum apostolicorum opera" [2. Musg., Leipzig 1863], C. 46), merben amar bon ben "Melteften" unterfchieden, und bie lettern bezeichnen nicht, wie Ritichl (a. a. D., C. 401) annimmt, die altern Gemeindemitglieder im Gegenfat zu ben jungern. Um jo naber liegt es aber, unter den "Borftehern" Die Rap. 42 genannten "Bijchofe und Diatonen" ju berfteben, von benen die Bifchofe ober Melteften Die eigentliche Gemeindeleitung beforgten (Dreffel, a. a. D., G. 88). Der Ausbrud episcope (Rap. 44) bezieht fich, nach bem Bujammenhang, auf eine burch ein Collegium gebilbete Beborbe. Die Melteften werden auch wieberholt (Rab. 44. 47. 54. 57) ale eine Dehrheit bon Berfonen gefaßt, und jum Gehorfam gegen bas Meltefteneollegium wird ber aufftanbijche Theil ber Bemeinbe ausbrudlich aufgeforbert,

Aber auch ins 2. Jahrh, himein ericher die Jeugen für die erligisle Gemeinderregierung, Solle hat puse (n. a. D., Z. 406) aus diem Eelte des Griechte de Germaintregierung (Noble), das D., latein Ert E. 426 [a. griech, Zert E. 679] pu reneigin gefündt, daß bis der ternschaufen episcopis wirtlich mannerfigier Schiffel, und bis doctores die Aftlesfun bedannten. Die Jeuffel ischerin allerdings zwischen dem Munt der Gemeinheitung und dem Vergerun zu unterfigierung gegrade aber der Inuffund, daß von dem Bischfort uns Lehren in gleicher Weife als von einer Welchefeit die Kode ist, dertietet die Munden,, daß zur Jeit des Dermas bereitse im monnerficied Wilfeldesauf. Bithron Blafen

Beftand gehabt habe, jumal berfelbe auch an anbern Stellen bie Bifchofe, bie Melteften und die Borfteber in gleicher Bebentung ermabnt (Visio, II, 4; III, 9; Similit., III, 27). Dagegen ift es nicht unwahrscheinlich, baf (nach Mandat., XI) bie in ber rom. Bemeinde ausgebrochenen Spaltungen Die Entwidelung bes monarchifden Epiffopats begünftigten, und es fcheint überhaupt biefer Proceg fich in ber Mitte bee 2. Jahrh. vollzogen zu haben. Der Brief bes Bolytarp an bie Philipper, mahricheinlich um biefe Beit entftanben, beutet in ber Abreffe bereits eine bevorzugte Stellung bee Epiffopats in ber Mitte ber Melteften an (,, Bolytarp und feine Mitalteften"; Dreffel, a. a. D., 6. 376). Gleichwol hatte Polyfarp eine eigentlich monarchifche bifchofliche Autorität in ber Bemeinde gu Gmprna noch nicht erworben, fonft wurde er fich nicht unter ben Aelteften mitgablen, wie er benn auch an ber Spipe ber Gemeinde ju Bhilippi (Rap. 6) lediglich ein Meltestencollegium vorausseht. Dagegen überrafchen uns bie Ignatianifchen Briefe mit einer firchlichen Organisation, in welcher felbft bas Bewußtfein bon ber urdriftl, Collegigleinrichtung bes Melteftenrathe verichwunden icheint, und wonach ber Bifchof in icharfer Unterfcheidung von den Breebntern ale Stellvertreter Chrifti und Gottes bie Rirche regiert. Geben wir von ben ficherlich gefälichten Briefen und ben Interpolationen ber erweiterten Recenfion ab, und halten mir und lediglich an bie brei bon Cureton (im Corpus Ignatianum" (Berlin 1849) beröffentlichten for. Briefe an bie Romer, Die Ephejer und an Bolyfarp, fo bleibt immerhin ber plogliche Sprung aus ber frubern, burch bas apoftolijde Anfeben gebeiligten, collegialen Gemeinberegierung in Die ichlechterbinge monarchifche Berfaffung geschichtlich nicht recht begreiflich (Ep. ad Rom., II, IX; Ep. ad Polyc., VI). Ramentlich in ber lettern Stelle ift Bolutarp ale mongrchifcher Bifchof bon Smurna in einer Beife bezeichnet, welche mit ber Abreffe bes oben angeführten Briefe Bolytarp's in offenem Biberipruch fteht. Der Behorfam gegen ben Bifchof ift bier bie Bebingung, unter welcher Gott ber Gemeinde guabig ift. Richts foll in ber Gemeinde ohne bes Bifchofe Billen gefchehen (Ep. ad Polyc., IV). Bur Beit, ale biefe brei Briefe geichrieben murben, maren bie fleinafigt. Bemeinden burch bie gnoftifden Brrlebren beftig bebroht, in ihrem Chofe waren Spaltungen ausgebrochen, bogmat. Streitigfeiten ftorten ben Frieden und brachen bie Rraft bee Biberftande gegen bas Beibenthum. Die bieherige Collegialberfaffung hatte fich unfabig gezeigt, ben aufbrechenben Schaben gu wehren, bie gemeindliche Ginbeit zu erhalten. Unter folden Umftanben bot fich bie mongrchifche Epiftopalverfaffung ale einzige Bulfe bar. Gie beftand noch nicht, ale bie Ignatianifchen Briefe gefdrieben murben; nur die erften Berfuche, fie berguftellen, und Anfate bagu, wie im Brief bes Bolntarp und im 3. Johannesbrief fich zeigen, maren borhanden. Der Berfaffer ber Ignatianifden Briefe beuntte bas bobe Aufehen, in welchem ber Bifchof Ignatius bon Antiochia ale Martyrer ftanb, um unter feinem Ramen bie bifdoflidje Berfaffung jur Annahme ju entpfehlen. Demgufolge tann biefelbe erft gegen Ende bes 2. Jahrh, ibre Ausbilbung und Befeftigung gefunden baben. Daber ber Umftaub, baß 3renaus (Adv. haeres., III, 3; Fragment., III, in feinen Opera ed. Stieren [Peipzig 1849], I, 825 fg.) die Ausbriide Bifchofe und Presbnter noch in gleicher Bebeutung gebraucht. Der monarchifche Epiftopat ftilt fich mithin nicht auf bie B. Schrift und ift feine apoftolifche Ginrichtung. Schentel.

Bithrou bezeichnet ein abgefchnittenes Stud Land, "Infel", "Balbinfel", in ber Stelle 2 Gam. 2, 19 bas vom eigentlichen Rangan burch ben Borban "getrennte" Land Aneuder.

Abichlim (f. Gileab).

Bithunien, ein Land in Aleinafien, welches feit 75 b. Chr. jum Romifden Reich gehorte, bon Auguftus gur Broconfularprobing erhoben murbe und nach ber bon ihm getroffenen Grenzbestimmung im Rorden bom Schwargen Deer, im Often bon Baphlagonien, im Guben von Phrygien und Dhiften, im Beften bom thragifchen Bodporne, ber Bropontie und Dhiffien begrengt murbe. Bon feinen Stabten find fpater Micaa und Chalcebon in ber Rirchengeschichte berühntt geworben. Dbwol Baulus auf feiner zweiten Diffionereife an Bithonien vorlibergog (Apg. 16, 7), fo muß boch nicht lange nachher bas Chriftenthum bier Burgel gefchlagen haben, ba ber erfte Betruebrief bereite Chriftengemeinben in Bithquien voranefest (1 Betr. 1, 1). grentel.

Bitte, f. Gebet. Bladifeld , f. Ebenen. Blaicu, f. Mufit. Bibel . Legiton. I.

Blattern. Fir biefe wird gemeiniglich jener bosartige Aneichlag gehalten, ber 2 Dof. 9, s fg. bie fechete fogenannte agupt. Blage bilbet. Bu benfelben murbe allerbings bie an ber betreffenden Stelle bon ber Rrantheit gegebene Beichreibung im allgemeinen wol ftimmen, ba bie bort ermabnten "Gefchwüre" von ben rothen entgilnblichen Fleden ber Blatteru, Die "Blafen" ober "Beulen" von ben harten, rothen, nach einigen Tagen gelb und eiterig merbenben Bufteln auf ben rothen Aleden fich verfteben liefen. Auffallend ift nur, bag bes bei ben Blattern boch immerhin hanfigen toblichen Berlaufs ber Rrantheit an ber betreffenben Stelle nicht Erwähnung gefchieht. Dan wird barum wol an eine minber gefährliche Rrantheit gu benten haben, am mahricheinlichften an jenen, gerabe in Aegupten befonbere einheimifden Ausschlag, ben man ale Rilhite zu bezeichnen pflegt und ber fich nach ben Berichten neuerer Reifenben beim Steigen bes Rilmaffere, in ber Beit bor ber Ueberichwemmung, zeigt. Es bilben fich auf ber Sant bitige Schmaren, welche ein beftiges Juden verurfachen, zwei bis brei Monate fteben und alebaim allmublich fich abichillern. Bei richtigem Berhalten geht bas Uebel ohne ichlimme Folgen borliber. Dag baffelbe nun freilich, wie bie Stelle im 2. Buch Dofe will, auch Thiere befalle, fagen bie betreffenben Reifeberichte nicht aus. Balt man biefen Umftanb, ber fich aber bei bem Etreben bee Berfaffere, bae Bunberbare moglichft ju fteigern, leicht erflaren würde, fur fo bebeutenb, um beehalb bie 3bentitat beiber Rrantheiten gu bezweifeln, fo mufte man ftatt an bie Rilbite an bie Rilfrate benten, welche in Acgapten Thiere und Menfchen gleicherweise befüllt. Bgl. Bruner, "Die Krautheiten bee Driente" (Erlangen 1847), G. 105, 112 fg., 138 fg., 142; fowie Anobel zu 2 Mof. 9, 9, ber auch bie betreffenben Stellen ans ben Reifebefdreibungen Geegen's, Bolney's, Connim'e, Denon's u. a. gufammengeftellt bat. Chraber. Blei, f. Metalle.

Blenben, f Leibesftrafen.

Blindheit ift ein im Drient besonbere baufigee Uebel. Bahrend in Rorwegen auf 1000 Berfonen, tommt in Aegypten bereits auf 100 Berfonen ein Blinber; ja nach Bolney ein folder fogar icon auf 20 Perfonen, und Bruner berichtet, bag man in Megypten nur wenigen Berfonen begegne, beren Angen fich in einem bollfommen normalen Buftanbe befanden. Grund ber Sanfigfeit biefes Uebele im Drient ift nicht fowol bie Bine an fich ober ber Ctanb (gerabe in ber Bilfte ift bas lebel bebeutent feltener). ale vielmehr ber ichnelle Temperaturwechsel bei bem Uebergang von Tag gu Racht, ber am fcbroffiten an ben Geefiften ift; baber benn bier, 1. B. auch in Gprien, Angenilbel am baufigften fich finden. Gefteigert werben biefelben burch bie Gleichgitltialeit, mit welcher ber Drientale im Anfang bee Auftretene bee lebele baffelbe betrachtet und behandelt, fowie burch allerhand Borurtheile, Die ihn einer rationellen Behandlung beffelben abgeneigt machen. 3m A. T. wird ber Blindheit, außer wo fie Folge vorgerudten Altere ift (2. B. 1 Dof. 27, 1; 1 Cam. 3, 2), nicht gerabe besonbere baufig Ermahnung gethan; boch wird humaue Behandlung ber Blinden fcon im Gefet eingescharft (3 Dof. 19, 14: 5 Dof. 27, 18). Saufiger treten une Blinde im R. T. entgegen. Saft will es banach ben Anichein haben, ale ob bas Uebel im Berlauf ber Beit an Berbreitung zugenommen habe. Bon besondern Arten ber Blimbheit wird bes Beifen Staares Ermahnung gethan in Tob. 2, 11; bie Rrantheit warb geheilt burch Anwendung von Sijchgalle, welcher auch fonft im Alterthum eine befonbere Beilfraft in Bezug auf Augenübel gugefchrieben marb. Mpg. 13, 11 ift eine befondere Art von Blindbeit nicht in Aneficht genommen. 216 plögliche Strafe ericheint Blindheit 2 Ron. 6, 10 fg.; von bem Lichtglang bee ericheinenben herrn gebleubet erblinbet Caulus (Mpg. 9, 9 fg.) Der Beilung ber Rrantheit burch Bunber wird im A. T. Erwähnung gethan (2 Ron. a. a. D.), häufiger im R. T. Deift wird baffelbe bier bewirft unter Berithrung ber Angen mit ber Banb, 3. B. Matth. 9, 20; 20, 34; juweilen auch unter Befpritung ober Beftreichung mit Speichel (Mart. 8, 23; 30h. 9, 6); ogl. Bruner, "Die Rrantheiten bes Driente", G. 432 fg. Schraber.

Blume. Blumen im M. E. Gin großer Raturforfcher nennt "Die Blite bie Freude ber Pflaugen", und es ift erflarlid, bag auch ber Menich beim Anblid ber Blune, biefem unmittelbaren Brugen ber Lebenofraft ber Erbe, mit Freude erfitfit wirb. Die hochfte Stufe bee auffleigenben Pflangenlebene, Die in ber Blume gur Ericheinung tomunt, ailt allen Bolfern bes Alterthums ale Ginnbilb ber Lebensfülle, ber Freude und bee Blitde. Die Lotoeblume, welche bem Megupter bie jahrlich auflebenbe Ratur anflindigt, Blume 467

ward ihm jum Spurbol bee ftete fich ernenenben Lebens. Latidmi, Die Gottin bes Gegens, Brabma, bie maunliche Echopferfraft bes bochften Befens, lagt ber Inber auf dem Lotos thronen. Aphrodite, auf Rreta "Die Blumige" genannt, bat ale Gottin ber Chonheit und Mumuth die Boren jur Begleitung, Die alles jur ichonen Blute bringen. Die rom, Gritblingegottin Rlorg ale Gottin ber Blumen ift allgemein befannt. Durch den Rufammenhang ber Ratur- und Religionsanfchauung ber Bolfer bes Alterthums ift bas hineinragen ber Blumen in ben Gultus fcon gegeben, und es erflart fich, wie ber Blumentrang, befondere burch bie Beziehung auf ben Sternenhimmel, jum Beichen bee Göttlichen werden tonute. Daber die Blumengebilbe an den Tempeln, ben Capitalen ber Gaulen, die Befrangung ber Altare, ber Beteuden, Opfernden, ber Opferthiere (2 Daft. 6, 2; Agp. 14, 12). Auch im Cobu Ifraele entftand beim Anblid ber Blume bie Borftellung pon ber bochften Lebensfülle, beren Ginnbild er in iener aufchaute; aber infolge ber Beiftigfeit bes mofaifden Gottesbegriffe, ber fich bon ben Raturreligionen lichtvoll abbebt, wud bas Bewuftfein bee Jahvebienere vergeistigt und er verbindet bas geiflige Moment auch mit feinen Borftellungen und beren Ginnbilbern. Da ihm alles Beil nur burch die Erfenntuig bes Befetes vermittelt ift, ericheint ibm auch nur ein bem Befet gerechtes Berhalten als echtes, volles Leben, bas Realität bat. Ohne einheitlichen Bu-fammenhang mit bem göttlichen Recht gibt es fein reales Leben, feinen Beftanb. Der Jahrediener verfinnbildet daher burch die Blume nicht fomol die bochfte Ctufe bes phofijden ale vielmehr bee ethifden Lebene, bas Gebeiligtfein. Das auszeichnenbe Diabem, ale Reprafentaut bes geheiligten Bolfe, heift barum "Blume" (2 Dof. 29, 6; 3 Dof. 8,0) und hat die Muffchrift "bem Jahre beilig" (2 Dof. 28, 36). Unter den gwolf Staben blitht Maron's Ctab allein (4 Dof. 17, 23), jum Beichen, bag bas Briefterthum feinem Ctamm bleiben follte. Das mallende Saupthaar bee Raffraere, ber fich mit feinem gangen Leibe perfonlich Gott geweiht hat, führt einen ber Blume verwandten Ramen, ale Blitte feiner Unverfehrtheit, ale Beichen feiner Beibe, bas er nicht befeitigen barf (4 Doi. 6, s). Mit Blumen verwandt ift die Benemung ber Quaften, Die ber Befenner bee Befebes tragen foll, um ibm feine auszeichnende Begiebung gu biefem in frifchem Andenten zu erhalten (4 Dof. 15, 20). Auch beim Beiligthum maren an mehrern Studen fünftlich gefertigte Blumen ale Bierath angebracht (2 Dof. 25, si fg.; 37, 17-24; 1 Ron. 6. 18. 29. 12. 35). Bom Grunen und Blithen bes Gerechten wird oft in ber Bibel ge-(prochen (Bf. 52, 10; 92, 12 fg.; Epr. 11, 28; Gir. 39, 12; Beieb. 5, 15), und ift bamit bas burch Gerechtigfeit und Beiligfeit erlangte Bohl angebeutet (3al. 1, 12; 2 Tim. 4, 6; 1 Betr. 5, 4 [g.). Dbichon Balaftina reich an Blumen war (Sof. 14, 7; St. 2, 14. 16; 4, 11) und auch die Reifebefchreiber von dem Blumenreichthum in ben Thalern, auf Gelbern und am Juge ber Bugel ergablen, ift man doch ilber die Bebeutung ber in ber Bibel vorfommenden Blumennamen nugewig und berichiebener Meinung, baber auch Luther gelegentlich in ber lleberfetung fehlgreift. Die Lilie, nach Datth. 6, 23; Lut. 12, 27 wild machfend, wird von mehrern auch in St. 2, 1 verftanden (Luther: Rofe), wonach fich Gulamith eine "Lilie ber Thaler" uennt, um beicheiben ihre Ginfachheit gu bezeichnen; Calomo aber mit höfischer Wendung B. 2 fie ale "Lilie unter Dornen" anspricht. Undere perfteben unter bem an biefen Stellen gebrauchten Ausbrud bie Berbftgeitlofe. Die gelblich rothe Raiferfrone wird in BL. 5, 13 angenommen (Luther: Rofe), wogegen andere auch DE. 4, 3; 6, 2; 7, 3 die gewöhnliche weiße Lite als paffenbes Bild finden. Die Berbftzeitlofe, auch bei uns auf Biefen und Triften hanfig, ift 3ef. 35, 1 erwähnt, wogegen andere "Narciffe" überfeten, die befanntlich auch zu ben Zwiebelgewächjen gehört und in ber Ebene von Saron haufig gewesen fein foll. Crocus, auch bei uns einheimisch, war in Balaftina febr vertreten (69. 4, 14). Die Enperblume (Albonna ber Araber) wird nach bem Borgang ber LXX im St. 1, 14 gefunden. Die traubenartigen gelbweifen Bluten bufdel des Strauche, ber gorm und bes Dufte wegen fehr beliebt, haben Reifenbe in der Gegend von Astalon vom Dai bis Auguft haufig gefeben. Die Rofe war im gangen Miterthum ber Coonheit und bee Duftes halber berufunt, baber man fich gern bamit befrangte (Beich. 2, s). Gine befondere Art, Die Rofe von Bericho, wird Gir. 24, 14 erwähnt, und es ift möglich, daß in biefer Begend vorzuglich icone Rofen gezogen wurden. Die Anastatica hierochuntica, gewöhnlich "Rofe von Bericho" genannt, beichreiben Botanifer ale niebern Strauch mit ftumpfen geferbten Blattern, ftiellofen roth. lichen Blüten, Die weiß werben, moraus fich ftachelige Choten mit icharfichniedenben

Bint. Die Bahrnehmung, daß mit bem Bergiefen bes Blutes alles thierifche Leben enbet, führte bei ben Sebraern ju ber Auficht, bag bas "Leben" ober, was nad hebr. Sprachgebrauch baffelbe, bie "Geele (nophes) alles, fleifches" im Blut enthalten fei (1 Dof. 9, 4; 3 Dof. 17, 11. 14; 5 Dof. 12, 23). Daber wirb ce auch gerabegu ale "Geele" bezeichnet (1 Dof. 9, 4), und robes, blutiges Fleifch ale "lebenbiges" (1 Sam. 2, 15); "Blut bergiegen" ift fobiel wie "Leben vernichten, morben" (1 Dof. 9, 6; E3. 33, 25); "Bint fordern" heißt "einen Mord rachen" (1 Moj. 9, 5; 42, e2), und ber "Bintracher" (wörtlich: Bluteinlöfer) mar berjenige Bermaubte, bem bie Pflicht oblag, ben Thater eines in feiner Namilie verübten Morbes in bestrafen (4 Dof. 35, 19 fa.; 5 Dof. 19, 6, 191 30f. 20, 9). Das frifd vergoffene Blut ericheint bem Bolfeglanben ale Anflager bee Morbers, baber bie Rebensart: "Die Stimme bes Blute fchreit" (1 Dof. 4, to) ober "bie Geele Erichlagener fcreit" (Biob 24, 12), und nicht eber verftummt biefe Untlage, ale bie bie Erbe bas Blut eingefogen bat (Es. 24, 7 fg.; Jef. 26, 21). Co wird auch ber Bunfch verftanblich, bag bie Erbe unfchulbig vergoffenes Blut nicht bebeden moge (Siob 16, 18): Mus biefer Anfchauung ging mit Rothwendigfelt eine gewiffe religible Schen bor bem Blut berbor, welche bas Gefet au einem gottlichen Gebot erhob. Daffelbe fcarfte mit allem Rachbrud bie Enthaltung pom Blutgenuß ein (3 Dof. 3, 17) 7, 26; 17, 10; 19, 26; 5 Dof. 12, 16. 21 fg.), llebertretungen follten mit bem Tobe beftraft merden (3 Dof. 7, 27; 17, 10. 14). "Dit Blut gu effen", b. h. Fleifch, in bem noch Blut enthalten, gn genießen, galt ale heibnifde Gunbe und wird mit Wahrfagerei und Rauberet (3 Dof. 19, 26), ja mit Govendienft und Mord (Eg. 33, 25) gufammen genannt. Ge mar gefehliche Boridrift, baf jeber, ber ein Thier tobtet, bas Blut , wie Waffer" austaufen laffen (5 Dof. 12, 16. 24; 15, 20) und es bann mit Erbe bebeden folle (3 Dof. 17, 13). Gie bezog fich nicht nur auf Bauethiere (3 Dof. 7, 26), fonbern auch auf Bilbpret und Gefligel, bas auf ber 3agb erlegt murbe (3 Dof. 17, 12); boch ift gu bemerten, bag babei immer nur bon bierfufigen Thieren und Bogeln, nie bon Fifden bie Rebe ift. Es nuß babingeftellt bleiben, ob bie Befetgeber lettere überfeben ober megen bet perichiebenen Beichaffenbeit ibree Blutes hinfichtlich ihrer eine Ansnahme ftillichweigenb gestattet haben. Das Gefet icheint ftreng befolgt worben gu fein, wie benn Cant atebalb Ginbatt that, ale bas Bolt auf einem Briegening blutiges Rleifch gu'effen anfing (1 Cam. 14, 32 fg.). Rad Apg. 15, 20. 29; 21, 25 mar bie Enthaltung bom Blutgenuf auch unter ben vier Buntten, beren Beobachtung bas Apoftelconcil ben jum Chriftenthum betehrten Beiben mit Ridficht auf bie Bubenchriften gebot, und wenn auch bie neuere Britit bie Wefchichtlichkeit biefer Angabe mit gewichtigen Granben beftritten bat, fo ift boch fo viel ficher, bag jur Beit ber Abfaffung ber Apoftelgefchichte bas alte Wefes in indendriftl. Streifen noch viele Anbanger gablte. Auch bie fogenannten noachifden Gebote, welche ben bem Jubenthum ale Brofelnten bes Thore fich anichliefenben Beiben auferlegt wurden, enthielten Die auf benfelben Grundgebanten guritdgebenbe Boridrift ber Enthal: tung bon Bleifch, bas aus lebenbigen Thieren geschmitten worben war,

hober Bebeutung. 216 Dofe im Ramen Jahre's mit bem Bolf einen Bund fchlieft, ba fcuttet er bie eine Buffte bee Dantopferblutes in Beden, Die andere fprengt er auf bas Bolt mit ben Borten: "Siebe, bas ift bas Blut bes Bunbes, welchen Jahre mit end ichlieft über alle biefe Befebe" (2 Dof. 24, s). Es liegt bier bie boppelte Borftellung ju Grunde, daß bas Blut, ale von Gott ftammend und heilig, auch benjenigen, Die es benetet, eine befondere Beibe mittheilt, und ban es fitr bie in bem Bund fich gegenfeitig Berpflichtenden bas Beichen der Berbindung gu Ginem Leben, Giner Geele ift (ogl. auch Cad). 9, 11). ("Unt beines Bunbesblutes willen" ift alfo nichte anderes ale: "wegen beiner Bugeborigfeit jum Bunbesvolt." In ben bei beibnifchen Bolfern bortommenden Gebrauch, bag fich beibe Barteien ben Arm riben und bann ihr Blut ber mifchen, ift im hebe. Alterthum nicht ju benten.) Mus ber beiligenben Braft bes Opferblutes erflart fich endlich leicht bie Anwendung, welche es bei ber Sobenpriefterweihe Maron's und feiner Cobne findet (3 Dof. 8, 23. 20 fg.). Indem Dofe mit bem Blut eines gefchlachteten Wibbers bas rechte Chrlappchen, ben rechten Danmen und bie rechte große frufgehe ber gu Beibenben beftreicht, beiligt er fie bamit und erinnert fie fombolifch an ihre Pflicht, ftete auf Die Stimme Gottes ju boren, ibm wohlgefällige Berte ju thun und auf feinen Wegen ju wandeln. Endlich befprengt er nicht blos fic, fondern anch ihre Aleider mit Blut, nur ebenfo biefen bleibende Beiligfeit mitgutheilen.

Blutader (gramaifch, nach griech. Aussprache: Akeldamach, lateinisch; Aceldamach, Haceldama, banach Luther; Safelbama Apg. 1, 19) bieft ein, jebenfalls in ber nachsten Umgebung bon Jerufalem belegener, Alder, auf welchem frembe Inben, Die in ber Stadt ftarben, beerbigt wurden (Datth, 27, 7). Bie biefes Gelb zu feinem Ramen gefommen, barüber gibt es im D. T. zwei Erabitionen, welche barin ilbereinftimmen, bag ber Berrather Jubas Ifcharioth die Beranlaffung geboten babe. Matthaus (27, 1-10; bie Stelle gebort nicht jum Grundftod ber ebangelifden Befchichte) gibt bie erfte Berfion. Bubas, von Reue über feine That ergriffen, habe ben Berratherlohn ber 30 Gilberlinge im Tempel ben Prieftern vor die Filfe geworfen, fei bon bannen gegangen und habe fich erbangt. Die Briefter aber hatten bas Gelb, ale Blutgelb, b. i. Lohn filr verrathenes Blut, nicht in ben Tempelichat legen mogen, foubern beichloffen, bafur einen beftimmten Ader, eines Topfere Eigenthum, angufaufen. Das fei gefcheben, und baber führe ber Ader, ber ale Begrabnifplag benutt wurde, ben Ramen Blutader, weil eben verrathenes Blut gewiffermagen an ibm tiebte. Die andere Berfion findet fich Apg. 1, 13-20. Betrus tragt bor ber Berfammlung ber Glaubigen barauf an, bag an Stelle bee Judas ein anderer jum Apoftel gewählt werbe, und ergablt babei bas Ende bee Berruthere. Er babe fich namlich fur ben Lobn feines Unrechte ein Grundftlid gefauft, fet bann aber fopfüberftilrzend (falich Luther: er habe fich erhangt) geborften, fobaf alle feine Eingeweibe ausgefchuttet wurben, und fo, wol eben auf jenem Mder, geftorben. Daber hatten die Bewohner Jerufalems jenes Grunbftud in ihrer Sprache Afeibamach, welches Blutader bebeute, genannt. Außerbem findet fich außerhalb bes Dt. I. noch eine britte. etwas verfchiebene Berfion, Die aber, ale auf ben erften Blid fagenhaft, gar nicht in Betracht tommen fann. Aber auch fcon die beiben neuteft. Berichte erweifen fich burch gegenseitige und innere Biberfprüche ale Gagen. Rach ber einen Ergublung bat ja Bubas felbft ben Ader, ber ein Töpferader nicht genaunt wird, gefauft, mabrend nach ber unbern bie Briefter dies gethan baben. Rach ber Apoftelgeichichte erhielt bas Relb megen bes foredlichen Enbes bee Bereathers feinen Ramen, nach Datthaus beewegen, weil es für ein Blutgeld erworben war. Bu ichweigen babon, bag Jubas uach ber einen Gage fich erhangt haben, nach ber zweiten auf aubere, nicht recht verftandliche Weite um-gefommen fein foll. Dag ferner die Briefter für fo wenig Gelb einen gangen Ader erbielten, ift febr unwahricheinlich, und bag biefer einem Zopfer gebort baben foll, icheint bon Matthaus, feiner falichen Ueberfetung ber bon ibm beigebrachten altteft. Stelle gu Liebe, erfunden (vgl. Matth. 27, 10 mit Cach. 11, 18 bei be Bette). Bei Lufas fallt auf, bafe bas Boit wegen bee Tobes bee Jubas fein Gut Blutader genannt babe, welche Benennung doch wol nur unfchulbig bergoffenes Bint andeuten foll; ferner, bag Betrus Berufalemiten ergablt, wie die Berufalemiten "in ihrer eigenen Sprache", Die ja er felbft und alle Mumefenben rebeten, ben Ader benaunt hatten. Bir fonnen baber nicht viel mehr behaupten, ale bag es bei Berufalem einen Ader mit Ramen Blutader gegeben habe, an beffen, mabricheinlich ichon bamale umerflarten, Ramen fich driftl. Gagen iber bas Enbe bes Jubas fnifpften. Roch jest zeigt man bei Berufalem ein Felb am Rorbabhang bee Berges bos bofen Rathes, welches jener Blutader fein foll. Da aber in ber Bibel nichts über feine Lage angegeben ift und bie Tradition ibm im Lauf ber Jahrhunderte feine Stelle öfter aubere angewiefen hat, fo bleibt nur die Doglichfeit, baf ber Bintader hier gelegen habe, übrig. Bgl. Tobler, "Zwei Buder Topographie von Jerusalem. 2. Buch: Die Umgebungen" (Berlin 1854).

Blutgang, f. Rrantheiten. Bintrade. Das Gefet aller Bolfer forbert ben Tob bes Dorbers ale Gilfne fitr bas vergoffene Blut; bochftens wird eine Stellbertretung bee Coulbigen burch einen andern jugelaffen, und erft geiftig weit fortgefdeittene Beiten baben über bie Berechtigung ber Todesftrafe bei Morbern überhaupt Zweifel empfunden. Die Pflicht ober vielmehr bas Recht (bie Radje ift fuß!), ben Morber ju ftrafen, gehort aber in alten Zeiten und bei unentwidelter Gultur nicht einen dem Ctaat ober einem Mualogon beffelben, fonbern gunachft bem Cobn ober ben nachften andern Bermandten bes Erichlagenen. Und wo biefe bee Dordere felbit nicht habhaft werben tonnen, ba fuchen fie bas Blut eines feiner Samilienglieber zu bergiegen; nach ben Brauchen vieler Bolfer gilt auch bies ale vollfommene Guhne. Aber ber Mord jur Guine bee Mordes ift wieder Mord und verlangt wiederum Rache. Go erbt fich Blutvergießen und unverfohnliche Feindschaft von Gefchlecht gu Befchlecht und bat icon gange Stamme ausgerottet: bas ift bie Blutrache.

Baug befonbere machtig ift biefe furchtbare Gitte bei ben alten Gemiten gewefen, und bei ben Gemitenftummen, weldje bie uralte Beife ber Borfahren am treueften bewahrt haben, ben Buftenarabern, herricht fie bis auf ben bentigen Tag völlig wie in ber Urgeit, nicht gefchwächt burch bie Ginfdrantungen bes Korans. Bei ben Bebuinen erftredt fich bas Recht ber Blutrache bis auf bie entfernteften Berwandten bes Ermorbeten und trifft auch die entfernteften Bermandten bes Morders, ja es genigt oft, wenn ber Racher und bas Gubnopfer nur je bon bemfelben Ctamm find wie ber Erfchlagene und ber Morber. Freilich ift ber Nachftberechtigte immer ber Cohn bes Erichlagenen, und bie wahre Radje trifft ben Morber felbft. Die Aufchauungen ber Blutradje burchbringen bie echten Araber vollftanbig; bie alte Bebuinenpoeffe ift bavon voll. Co furchtbar min biefe Gitte ift, fo hat fie boch auch ihre febr mobitbatige Geite. Den Mangel jeber ftaatlichen Organisation muß bem Bebuinen hanptfachlich ber enge Samilienberband, bas Befühl ber Colibaritat ber Intereffen fammtticher Familien und Befchlechtegenoffen erfeten. Diefer enge Bufammenhang, ber aber nur auf Gitte und freiem Billen beruht, wird burch bas Gefet ber Blutrache befondere fraftig erhalten. Ber ein Ditglied feines Befchlechte erfchlagen hat, und fei es ihm perfoulich noch fo wiberwartig, ber ift bee Bebuinen Tobfeinb. Aber bies Bewuftfein ber Solibaritat erhöht auch bas ber Berantwortlichteit in jedem einzelnen. Ein Mord wird nicht fo rafch vollzogen, wenn man weiß, bag nicht blos ber Thater gegen fich felbft bie Radje hervorruft, fonbern bag er bamit über fein ganges Befchlecht und feinen Ctamm unabschbares Unglitd bringen tann. Uebrigens werben auch nicht immer alle Confequengen ber Blutrache gezogen. Manchmal bequiigt man fich mit bem Wehrgelb, ftatt auf ber Rache gu bestehen, obwol bie Annahme beffelben immer etwas Chimpfliches hat, ober man fchlieft Frieden auf Die Bedingung hin, bag bie Erfchlagenen auf beiben Geiten gegenfeitig ale Gubue betrachtet werben und einander aufheben follen, unter Umftanben mit Begablung eines Gilhngelbes an bie Partei, auf beren Geite am meiften Tobte find. Freilich ift ein folder Frieden nicht immer guverlaffig, und oft bricht bie feierlich gefchloffene Bebbe nach Jahren wieder aus, wenn von einer Ceite der Radgedurft für die längst Erschlagenen und Gefühnten gu neuer Blutthat geschirt hat. Mer im allgemeinen ertfären beier Giurichtungen bod, dob de Bluttorgiessen unter den Anaberssammen weniger sitrchterlich sie, als man es bei dem Geblen alles ftaatlichen 3mange unter einem leibenichaftlichen, ftete bewaffneten Bolt erwarten würbe.

Gicher hat auch bei ben Bebraern in ihrer Urzeit bie Blutrache in voller Ausbehnung gegolten. Diefen Buftand fennen wir jedoch nicht mehr, foviel Cpuren auch noch bon bemfelben übrig find. Das eiferne Gefet, bag bas Blut bes Dorbers ohne Onabe wieder vergoffen werben foll, berrichte auch bei ihnen burchaus (1 Dof. 9, 6; 2 Dof. 21, 12, wol bie altefte Faffung biefes Befetes; 3 Dof. 24, 17). Alle Bollgieber ber Strafe haben wir une in ben alteften Beiten burchans ben nachften Berwandten

ju benten (4 Dof. 35, 19. 21), an beffen Stelle aber fpater mit ber Musbilbung einer feftern Staatsordnung oft bas Gefchlecht ober bie Bemeinbe, noch nicht ber Staat, tritt. Ramentlich bie Stelle 2 Cam. 14, s fg. zeigt une, wie ernft ee bie Familie in biefer Sinficht nimmt; fie will ben einzigen Cobn einer Bitwe umbringen, ber feinen Bruber erichlagen bat, ohne Rudficht auf bie Ehranen ber Mutter. Bier haben wir nun freilich ichon ein formliches Strafrecht, feine Blutrache im ftrengen Ginn. Aber wie lebendig boch biefe Gitte auch fpater noch mar, zeigt gerabe ein Befet, meldes fle einschränfen foll. Urfprünglich trifft ben unfreiwilligen Dorber bie Blutrache ebenfo wie ben freiwilligen - wird boch felbft bas Thier getobtet, bas einen Deufchen umgebracht hat (2 Dof. 21, 28) - mabrent es fur beibe religios beilige Bufluchteftatten gibt, an benen fie ficher find. Das Gefet aber verordnet gewiffe Buffinchtoftatten nur für ben unfreiwilligen Morber (2 Dof. 21, 12), benn ber Tobtichlager foll auch bom beiligften Ort jum Tobe fortgeriffen werben (3. 14). Aber gerabe bae Befet. welches jene alte Bestimmung über die Bufinditeftatten weiter ausführt (4 Dof. 35, 9 fg.; 5 Dof. 19, 2 fg.), betrachtet beu "Blutracher", ben nachften Berwandten, ale beftanbig ben unichulbigen Thater verfolgend und umlauernb; trifft er ibn, bebor er bas Aful erreicht bat ober nachber ankerhalb beffelben bor Ablauf ber bestimmten Frift, fo barf er ibn ohne weiteres tobten.

bem Cohn in feiner Berpflichtung gur Blutrache gugufchreiben.

Bar ber Tob bee Morbere urfprünglich eine Forberung ber Rache, welche bem gufiel, welcher bem Getobteten burch natilrliche Banbe am nachften geftanben batte, fo murbe biefee Strafrecht burch bie Religion vergeiftigt. Danach ift Gott felbft ber Racher, welcher nur die Auslibung ber Strafe bem Menichen übertragt (1 Dof. 9. s fa.). Gott forbert von bem Morber bas an ibm haftenbe Bint gurild' (1 Dof. 9, s; Bf. 9, 18; 2 Chron. 24, 22; bae Bilb von ber Strafe ale einer Forberung an ben Gilnber ift echt femitifch). und bas noch ungefühnte Blut fchreit zu Gott, um ibn gum Ginfchreiten gu bewegen (1 Dof. 4, 10). Es verfteht fich aber bon felbft, bag biefe Auffaffung praftifch von feiner Bebeutung ift, ba ja eben ber Denich immer bie Strafe vollziehen foll. Bie tief übrigens bie Gitte ber Blutrache im Bewuftfein bes Bebraere baftete, zeigt fich, abgeseben von bem icon Angeführten und gewiffen poetifchen Anfpielungen, auch barin, bag bie Austibung ber Rechte, welche bem nachften Bermanbten eines Beriftorbenen, ober fonft an eigener Thatigfeit Berhinderten, aus biefem Bermanbtichaftsverhaltniß felbft erwachfen, auch gang friedlicher, mit bemfelben Wort bezeichnet wird wie bie Bollgiehung ber Blutrache (3 Dof. 25, 26 und mehrere Stellen im Bud) Rnth). Der Bebraer betrachtet eben biefe wie jene Rechte und Bflichten ale burchaus natürlich. Leiber tonnen wir nicht angeben, wie fich bie Befchrantung ber Blutrache gu Gnuften

bes Mintlifem Erteireigt bei den Heckeric allmäßig vollippen hat. Wie zum Erti wurd gwiß, im im den Eaten des fentigen Treints, der Temits der Emmelten burdgänigs die Bellijdung der Tedelfreis überlaffen, um die leeben Generalen von rache waren and nicht verfahrundert, als Zerigliem burch die Währer felt, wie fie ifd ja, im entlicheren Gegeniat zum Geft des Geriftentjums, felbft im Europa nach lange gehalten das, ihre mach die gegen bis auf mierer Tage.

Blutichande, f. Reufchheitegefete.

Bur: Baral. 1) Eine Ortschaft im Stammgebiet Dan (30f. 19, 40), jest Ibn-Moral, eine Stunde von Ischüblich, d. i. Ischub (f. d.). 2) Bur: Baral, d. h. "Schue Baral's" (4 Mof. 3.3, 31. 32), Lagerslätte eines horitischen Stammes (1 Mof. 36, 27; 1 Chron. 1, 12), wo es nach 5 Mof. 10, e., "Drummen" (Berenth) gab; nach ben als denachbart ausgeschiert

Lagerstätten ber Israeliten zu schließen, war sie im Norben der Halbinfel des Sinai, in der Gegend dam Kadi el-Ghubhaglich gelegen.

Bue-Jaafan, f. Beeroth.

Boas. 1) Ein begitterier Bethlebemit und Auberwandter der Anth, mit welcher er sich vertelrichte. Sein Sohn Stod leitete das Geschlecht auf Tavid über, wedhalb einen Geschichte aussindelicher ersählt, und diese Erzählung don seiner Berefelichung mit Ruth (j. d.) der fanouischen Urfundensamtung eingereidt worden ist (Ruth 2, 1 fg.).

2) f. Jacim und Boas.

Påd. Tas Zisgungfelicht (f. Siege) macht von igher bei den Jehrerin neber bem der Schleit einem aufteilichte Zielt der Eichardt aus. Ziegen jelten ich wie Betriarden (1 We). 15, y. 32, y.; 37, y.), mb auch johre treifen wir sie, zementlich in den Gebrigsgenden Kalfilinus (1 Caum. 25, y. 30, 4), z. Sep. 27, y. 0. Darbeit dieten ih, befondere die jungen Böchden, oft im Spoile, welche jogen jut eine Tellennfie gelatlen weden ju frin scheint (1 Mp.) 27, x, s. 1, y. 30, 4, z. Sep. 3, 1 Cam. 16, y.) Der Böch spielte im Dipferitusal eine bervoeragende Soll. Sernäge jeiner schwerzen, daren, select Garde Caputol ber Zenare ist, signate er sich somethnich für bes Gülmopire (1, b.), bei meldem er das officielt Objectsjer war. Mas Bocke-(beitungsmeire Sigung-hapern war und der "Cach", das heter Zeuertlich, petricite, Daß Dun. 8, 15, ab. das meeden. Noch unter einem Bisgenbach vorgestellt wirds, ist daraus in ertitere, des Mackedumie beschwerz viria an Singen war.

Bole (bas). Unter dem Bojen (Argen, fo oftere bie Luther'iche Bibelüberfebung) begreift die Bibel ben fittlichen Gegenfat gegen bas Gute (f. b.), gegen Gott und feinen beiligen Willen, wie er im Gefets Gottes ausgesprochen und mafigebend niebergelegt ift. Es bebentet, der biblifchen Weltanichannng gufolge, bas, was innerhalb ber moralifchen Beltorbnung nicht fein foll: Bofes gibt es mur auf bem morglifden, nicht aber auf bem Raturgebiet, auf welchem bas Boje, ale feine Golge, allerbinge bas liebel (f. b.) herborbringt. Darum ift bas Boje bon Gott bermorfen, und Bojes ju thun bem Denichen verboten (2 Moj. 23, 1); inebefondere foll es ansgeschafft werben aus ber Mitte bes min Guten ermahlten, beiligen Gottesvolls, bes mir Bermirflichung ber gottlichen Beilenmede berufenen Bolle 3froel (5 Dof. 22, 22). Fortgefette Reinigung und Befreiung pour Bofen foll bas erfte Anliegen eines rechtschaffenen Ifraeliten fein (3cf. 1. 16 fa.). Ber Bojes pfligt, erntet Unrecht (Dof. 10,'12), und nicht nur bor bojen Sandlungen, fondern auch bor bojen Bedanten und Werten foll man fich ernftlich buten (Bf. 140, a fg.; 34, 14 fg.). Bofes thun ift eben barum, weil ein Biberftreben gegen bie ewige beilige Ordnung Gottes felbft, eine Thorheit, Bofes meiben bagegen ein Beiden von Berftand (Siob 28, 28). Bumal im D. T. ericheint bas Bofe ale eine verberbliche Dacht, gegen welche ber Denich fich maffnen und fampfen, por ber er fich aufe angelegentlichfte buten und bewahren foll. Darum ericheint baffelbe bier anch perfonlich borgeftellt in "bem Bofen" (Datth. 6, 13; 13, 19; 1 3oh. 2, 13 fg.); es ift fiberhaupt viel bestimmter und icharfer gefaßt ale im M. I. Der Jünger Chrifti wird auf biefem Standpuntt ale ein Rriegemann betrachtet, ber bie Bollmerte bee Glaubene gegen bie Angriffe bee bofen Teindes bis aufe Blut zu vertheidigen hat (Eph. 6, 11 fg.). Die erften Lebeneregeln für ben Chriften find (Rom. 12, 21): "Laft bich nicht bom Bofen überwinden, fonbern überwinde burch bas Bute bas Boje", und (Rom. 16, 19): "Geid weife gum Guten, einfältig (arglos) jum Bofen."

Bas den Ursprung bes Bojen betrifft, in sindet fich darüber in der Bibel teine ausgelibete Theorie. Allerdings geht die bibliffte Borgefchichte von der Boraussengan aus, daß der Nernig von Gott nicht beise geschaften sei (1 Wich I, 27). Gott felbit ift, Boje 473

infonderheit nach einem Austhruch Befu, bas abfolut und ausichliefich Gute (Darf. 10. 18: Matth. 19, 17; Luf. 18, 19), und eben barum fann bie Berfuchung gum Bofen fchlechterbinge nicht bon ihm ausgeben (3af. 1, 13; bgl. auch 5 Dof. 32,4). Das ift fiberhaupt entichieben neuteft. Lehre. 3m A. E. findet fich biefelbe nicht burchgangig, und entichieben nicht ansgebilbet. Der erfte Denfch wird wie ein Rind geschilbert, welches ben fittlichen Unterfchied bon gut und bofe noch nicht fennt, weil es ihn noch nicht an fich felbft erfahren bat. 3m Garten Eben befindet fich ein "Baum ber Erfenntnift des Guten und bee Bofen" (1 Dof. 2, s). Diefer hat unftreitig eine fumbolifche Bedeutung. Bon feiner Frucht geniegen, beift fobiel als gur Erfenntnig bes Guten und bes Bofen, b. b. bes fittlichen Gegenfates, gelangen, aus bem Buftanbe ber findlichen Unfchulb und Unwiffenheit in beu ber geiftigen Minbigfeit, ber fittlichen Freiheit übergeben (3ef. 7, 15 fg.; 5 Dof. 1, 39; 1 Ron. 3, s, wo bas Untericheibungebermogen mifchen Gutem und Bofem ale ein fittlich werthvolles begeichnet ift). Auch nach ber urgeschichtlichen Darftellung bilbet ber llebergang jur Erfenninift bes Guten und Bofen fifr ben erften Menichen thatfachlich einen Fortichritt zu einer hobern geiftigen Entwidelungeftufe: ber Denfch wird baburch gottahnlich; benn bas Gute bom Bofen ju unterfcheiben, ift eine Brarogatibe Gottes (1 Dof. 3, 29). Die Austreibung aus Chen erfcheint anth feineswege ale eine Strafe fur biefen fortfchritt, fonbern ale ein Gicherungemittel gegen eine allgu rafche geiftige Erhebung bes Menfchen burch ben Bennft bes Lebenebaums.

Deffenungeachtet macht bie Bibel ben Denfchen burchweg fitr bas Bofe, bas er that, berantwortlich, und ale ftrafwilrbig wird, wenn auch nicht bie unumgangliche fittliche Entwidelung, fo jedoch bie Uebertretung bes gottlichen Berbote bargefiellt, wonach ber Denich bom Baum ber Ertenntnift nicht batte effen follen (1 Dof. 2. 16 fa.). Sier findet fich nun allerdinge in ber biblifchen Darftellung ein unaufgelofter Biberfpruch. Bar bie geiftige und fittliche Entwidelung unumganglich, wie tann fie ale etwas Berbotenes und Strafwurdiges betrachtet werben? Unftreitig will fich bie Schopfungsfage auf bie Lofung bes Broblems in Betreff bes Urfprunge bes Bofen gar nicht einlaffen. Bufonberheit weiß fie auch noch nichts bon ber Berführung bes Menfchen gum Bofen burch eine urbofe Berfonlichfeit, ben Gatan (f. b.). Die verführenbe Schlange (1 Dof. 8, 1) gilt im Alterthum überhaupt für ein Gunbild ber Berichlagenheit mib Boebeit: fie ichleicht im Finftern und begt berftedtes Gift (Enfebine, Praop. evang., I, 10, nach Canchuniathon). Gie reprajentirt bas thierifche, b. h. bas gemein finnliche Brincip im Menfchen, ans welchem ber Reig ber Berfuchung nach bem berbotenen Genuf entiprang (1 Dol. 3. c). Satte bas Beib nicht bie Empfänglichfeit fitr bie Berfuchung, und eben bamit bas bofe Brincip felbft in fich getragen, wie hatte baffelbe fobalb in bie Berfuchung eingewilligt? Laft fich bie Bibel nirgenbe auf einen Erflarungeverfuch biefes Rathfele ein, fo halt fie fich bagegen einfach an zwei Thatfachen: 1) baf nach bem fogenatmira Gunbenfall (f. b.), b. b. mit bem Beginn ber Gulturentwidelung bes Menfchengefchlechts, bas Bofe feinen Anfang genommen und jur Andreifung gelangt ift, und 2), daß biefes Boje im Wiberfpruch mit ber gottlichen Weltorbnung fleht, bon Gott verworfen wird, und Berfdulbung, Strafe und Unheil fitr bie ihm verfallenen Inbivibuen wie für die von ihm beherrichte Gattung gur Folge hat. Auf feinem Bobepuntt wird es im Menfchen gur Boobeit, b. h. gur absoluten Unterbriidung bee Guten. bem boshaften Menfchen ift bas gute Brincip getobtet, feine innerfte Befinnung, fein Streben und Bollen ift lediglich auf Bofes gerichtet, und bamit ift ibm die Erfüllung feiner bon Gott ihm gefesten Bestimmung fchlechterbings unmöglich gemacht. Schöpfungegwed tam an ihm nicht mehr erfullt werben, weehalb Jahbe, nachbem er fich bon ber Berichaft ber Booheit unter bem Menfchengeschlecht überzeugt hatte, nach ber naiben Borftellungeweife ber alten biblifchen leberlieferung, Die Denfchenichopfung bereute und die Bertilgung der Rrone feines eigenen Berte, ber gangen Menichbeit, mit Ausnahme einer emgigen Familie befchloft (1 Dof. 6, s fg.).

10, 1 fq., 20. 27; 11, 10), in ber bestimmten Abficht beranlaft, um ben Ramen Jabbe's im beibnifden Megnoten gu verherrlichen (2 Dof. 7. 5; 9, 16 fg; 11, 9; Rom. 9, 17 fg.). Allerdinge findet baneben auch eine andere Muffaffung ihre Stelle, wouach Pharao fich felbft in ben Buftand ber Berftodung begeben batte (2 Dof. 7, 13 fg., 23; 8, 15. 19. 32). Immerhin ift jedoch der hobere Befichtepunft ber, baf fich an Pharao ein gottlicher Rathichluft erfillt habe, und bas in feiner Biberfeblichfeit gegen Gott fich manifestirenbe Bofe gur Erfüllung bes gottlichen Beile nub Beltplaus bienen milfie. Diefe Borftellung ift in ber Bibel feine vereinzelte, fonbern alle Brufnugen, Leiben, Berichte, welche ilber bae Bolt Ifrael hereinbrechen, haben gulett die Beftimmung, Jahre's Ramen und Ehre and unter ben Beiben zu verherrlichen. Der Affprer, ber im Muftrag Gottes bas abtritinge Gottesvolf alteitigt, banbelt lebiglich ale ein Werfzeng in Sabre's Sanb. und fowie er die ihm bermoge bes gottlichen Plans borgeftredten Grengen ilberichreitet, trifft ibn felbft bas gottliche Strafgericht (Bef. 10, s fg.). Aehnlich verhielt es fich mit ben Chalbaern; Jahre gab Ifracl in ihre Gewalt, um fie nachher felbft bem Berberben preisingeben (Bef. 47, 6 fg.). Aber nicht nur bie Seiben machte Jabbe au Werfgeugen bes Bofen, auch feinen Erwählten, ben David, reigte er gu ber bofen That ber Bollejafftung (2 Cam. 24, 1 fa.). Erft pon bem Reitpuntt an, in welchem burch bie Beriib rung bes ifraelitifchen Bollethums mit bem Parfiemne fich bie Borftellung bon bem Satan und einem Damonenreich ausgebilbet hatte, berlor fich auch immer mehr bie Borftellung, bag Gott felbft Bofes wirfe, und es ift inebefondere bas Bemilben bes Buche ber Beisheit furg por Chriftus, jeben Schatten, ben bas Bofe anf Gott felbst werfen tonnte, von feinem beiligen Befen abzuwehren (2, 23; 10, 1 fg.; 12, 80; 14, 14 fa.). Gleichwol liegt ber altern biblifchen Borftellung bie tiefe Bahrheit gu Grunde, baf auch bas Boje irgendwie in ben gottlichen Beltplau eingereiht werben, ale ein beilegefchichtliches Moment in ber Entwidelung bes Guten begriffen werben muß, wenn nicht burch baffelbe ein unanflöglicher bugliftifcher Rift in bie Sarmonie ber gottlichen Beltorbnung, und bamit in die Giubeit ber Schopfung überhaupt, hincingetragen merben foll.

Darin, daß das Weie nicht ering (umergänglich) ift, fendern uur das Gutt, beleibt bei biliffte Elektanfigt um ich girftigb verfagen in dimilang. Das Gut ift das Verhade Weif is das Verhade verha

Bobnen Bokra

ben Ifracliten felbft die Benjaminiten in großem Ruf (1 Chron. 8, 40; 12, 2; 2 Chron. 14, 7; 17, 17); unter ben answartigen Bollern maren es in fruberer Beit befonbere bie Philiftder, in fpaterer Beit bie Glamder, welche wegen ihrer gewandten Sandhabung bes Bogens geriffmt und gefürchtet murben (1 Cam. 31, s; 3cf. 22, e; Ber. 49, as). Goraber.

Bohnen werben im A. E. neben anbern Erbfruchten ale Rahrungemittel ermabut (2 Cam. 17, 28), und find bermnthlich, wie im fibrigen Alterthum, fowol frifch ale and geröftet gegeffen worben. Ans ber Beiffagung einer eintretenben Thenerung mabrenb ber Belagerung Bernfaleme, mobei ber Brophet Bohnen unter auberes Brotnicht zu mifchen anrath (E3. 4, 9), ift erfichtlich, daß man fie auch gemablen gu berbaden pffegte, obicion nur in Zeiten ber Roth. Daß unter ben im A. T. erwähnten Bohnen bie fogenannten Mder - ober Canbohnen mit ben fcmargneffedten meifen Bliten und biden Blitfen an verfteben feien, ift eine blofe Bermuthung, Die in ber Bibel feine Unterftitbung finbet, fo wenig ale die Meinung, bie Bebraer batten aufer ber gewöhnlichen Bobne bie viel gefchattere agnptifche gebant, von ber bie Rabbinen fprechen. Die Briefter Megnptens wie die Buthagorder follten befanntlich feine Bohnen effen; bon einem Berbot biefer Art in Bejug auf ben Sohenpriefter ber Inden, weil, nach ber Bemerfung ber Talmnbiften, ber Bohnengemuß fcilafrig madie, weiß bie Bibel nichts.

Bor - Daffira, eine Dertlichleit in Gilbpalaftina, unweit Bebron (2 Cam. 3, 26). Jojephus ("Alterthilmer", VII, 1. 5) fest ben Ort, nnter bem Ramen Befira, 1 Stunde bon Bebron. Bahricheinlich aber hat man gu überfeben: "Gifterne Gira", alfo gennntnt vielleicht, weil fie bei einer Ginfehr (Raravanferai) lag. Diefe Bebentung tann bas

hebr. Gira haben.

Bofor, eine befeftigte Stadt in Gilead (1 Daff. 5, 26, 28; f. Befer und Bofra). Bofforn, Bofortha, 1 Daff. 5, 2c neben Bofor genannt, ift hochft mahricheinlich

bae nachmale gengunte Boftra in Sauran (f. Becetherab unb Boffra).

Boffath, ein Ort in ber Gbene bee Stammes Inba (3of. 15, 19; 2 Ron. 22, 1).

fcmertich aber bie Rnine Inbafah, fühmeftlich bon Abichlan, b. i. Eglon, und fitblich bon Um Lafie (f. Basfama). Unender. Bofra fommt icon 1 Doj. 36, 3 ale eine bebentenbe ebomit. Ctabt bor und ericheint auch in ben Stellen Unt. 1, 12; Ber. 49, 12, 22; Jef. 34, 6; 63, 1 ale eine Sauptstadt der Edomiter. Bernnthlich ftand fie auf der Stelle des heutigen Bufeirah (b. i. Alein Bofra, mahrscheinlich im Gegenfat zu Bufrah in Sanran) in Ofchebal, eines auf einer Anhöhe, 23,4 Stunden fiiblich von Tuphfleh, bem alten Tophel, gelegenen Porfes, welches nach ben Ruinen, die es umgeben, in alten Zeiten eine betrachtliche Stadt gewesen gu fein fcheint. Dit ihm ift wol Dibfar (1 Dof. 36, 42) einerlei, welches gur Beit des Gufebine unter bem Ramen Dabfara ale ein großes Dorf in Gebalene ericheint und in ber angeführten Stelle ebenfo neben Temm genannt wirb. wie Bofra bei bem Bropheten Amoe (1, 12). Gewöhnlich jeboch mirb Bofra für bas in ber fpatern rom. Beit oft ermannte Boftra genommen, Die Banptftadt bon hauran, welche nach ben Angaben bes Eufebine 24 rom., b. i. faft 5 bentiche, Deilen von Abraa (Ebrei) entferut mar und manchmal and gu Trachonitie gerechnet wirb. Allein bon einer Eroberung Saurane burch bie Ebomiter ift nichte befannt, und Boffra liegt etwa 25 bentiche Meilen von Ebome Rordgrenge entfernt, bon biefer burch Mocbitie und Ammonitie gefchieben; bagn liegt es in offener Gbene, wogegen bie Stellen Ber. 49, 13. 16. 29 ein Gebirgeland voransfeten. Bubem läßt fich bie Spur Boftras überhaupt nicht bie über bie Beit Trajan's hinauf berfolgen, welcher bie Stabt berfchonerte und eine Legion bineinlegte. Alexander Geverus machte fie ju einer rom. Colonie. Uebrigene rechneten bie Ronter biefelbe gu Arabien. In ben Acten ber nich nifden, antiochenifden (363 n. Chr.), ephefinifden und chalcebonifden Ennobe merben Bifchofe berfelben genannt, und fpater war fie ein wichtiger fircht. Gis ber Reftorianer. Bett ift Bofra ber lette bewohnte Drt ber filboftlichen Gpipe von Sauran unb, wenn man die Rninen mitrechnet, auch die groffte Ctabt ber Broving; ihr Umfang beträgt 3/4 Stunden. In alter Beit war fie bon einer diden Daner nmichloffen, bon welcher, fowie auch von Tempelu, Theatern und Balaften, noch viele Ruinen fibrig finb. Gie galt baber ale ein "fefter Ort", ein Umftand, bem fie auch ihren Ramen verbanft, ber übrigens barum recht wol auch mehrern Stabten ober feften Blaben eigen fein fomnte Co 1. B. bem Bofra norblich bom Arnon ... im Pand ber Ebene Doabs" (3er. 48, 24)

475

Anender.

vgl. 21), welches ohne Zweifel eins und basselbe ift mit Bester (5 Mos. 4, 23; 30s. 20), 20, 21, 20) und Botor (1 Walf. 5, 22, 23; 1 d.). Szl. auch Higg zu Ick 34, 23 Wosep, 30s. 32 Photography of States (1, 22) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2, 23) (2

Brachjahr, f. Cabbatsjahr.

Brandobier ift bei Luther Ueberfetnung bee hebr, pola, welches bie lleberfetung ber LXX gewöhnlich mit bem griech. Bort holokautoma (Philo: holokauston; Bulgata: holocaustum) wiebergibt. Das bebr. Bort bat urfprunglich eine gang allgemeine Bebeitung. Es tommt bom Ctamm gala, "binauffteigen", bezeichnet alfo eigentlich: mas binauf, gunachft auf ben Altar, tomunt, was auf ihn gelegt wird und bon ba ale Ranch ober, um mit ber Bibel ju reben, male lieblicher Boblgeruch" emporfteigt jum Simmel. Ein folches Opfer barbringen beift benn auch im Bebraifchen einfach hetela (mit ober ohue ben Accufatio sola), b. h. hinaufbringen und elegen. (Die Richtigfeit Diefer Ableitung wird burch bas phonig, sozet soredet bewiefen, welches bie entiprechende Barticipialbilbung bon sarad arabifd; satida), "binauffteigen" ift.) An und für fich tonnte alfo sola Rame für jebes Mitgropfer fein, allein es hat burch ben Eprachoebrauch eine fpeciellere Bedeutung erhalten, und biefe wird burch "Brandopfer" annahernd richtig wiebergegeben. Genauer mare "Gangopfer", benn unter Brandopfer tonnten auch bie befondern Arten: Gund., Could. und Dantopfer mit berftanden werben. Wenn wir uns alfo boch diefes Ramens bedienen, fo milfen wir in Gedanten feinen fprachlichen Beariff auf basienige Opfer einfchranten, bei welchem alle Stude bes gefchlachteten Thieres mit einziger Ausnahme ber Saut berbranut wurden. Ale Gattungenamen ftellen wir dann am beften "Teueropfer" ober "blutiges Opfer" auf. Gine einzelne Art beffelben "Brandopfer" ju nennen, mag barum geftattet fein, weil biefe Art bem Gattungebegriff am nachften tommt, weil bas Brandopfer unter ben Teneropfern bas allgemeinfte, baufigfte und wichtigfte ift, bas darafteriftifche Opfer bee ifraelitifden Gultus. Bir burfen es auch mol ale bie urfprungliche und altefte form bee Feueropfere bei ben Bebruern betrachten, ale ben Stamm, aus bem bie anbern Arten erft nachber ale Ameige berauswuchfen. Gein Urfprung wird in bie fruhefte Beit gurildberlegt (1 Dof. 8, 28; 15, 9. 17; 22, 2. 7 fg.), und im mofaifden Gefet fteht es an ber Spite aller übrigen Generopfer (3 Dof. 1 fg.). Comit wollen wir iene Begeichnung ftatt ber fcharfern, aber weniger gelaufigen "Gangopfer" immerhin beibehalten, ba ja auch die bebr. Sprache ein gleich allgemeines, ja noch allgemeineres Wort zu einem bejondern gemacht und ale foldes festgehalten bat.

Die Eigenthumlichfeit bes Braudopfers besteht nun bor allem barin, bag ber menfchliche Mitgenuß babei völlig gurudtritt. Rur die Sant ale überfluffiger, ungeniegbarer Theil bes Thieres fallt bem Briefter an, ferner foll ber Bropf bee Bogele mit famnit bem Unrath (und nach ber rabbinifchen Tradition and einige Theile ber Eingeweibe fowie ber nervus ischiations | gid hannase, nach andern bie "Adjillesfehne", bei Luther: "Spannader", vgl. 1 Dof. 32, 32 ber vierfüßigen Thiere und die Bogelfebern) entfernt, b. b. auf ben Michenhaufen geworfen werben, Die ilbrigen Stiide find alle jum Berbrennen bestimmt. Gine Opfermablgeit findet alfo bier nicht ftatt. Der Denich verzichtet bollftanbig auf ben bahingegebenen Befits. Das Thier, welches zum Altar geführt worden ift, gehört munuehr Gott allein. Die Ibee bee Opfers, die hingabe bes Irbifchen an Gott, ift fomit bier am vollften, fraftigften burchgeführt, und es ift bezeichnend, bag bie Griechen und Romer berartige Opfer taum tannten, wenigstens um febr felten veranftalteten. Huch bas blutige Opfer hatte bei ihnen einen freundlichern, milbern Charafter; es war, bas Tobtenopfer ausgenommen, ein frendiges Dahl, bas ber Menfch mit ber Gottheit theilte. Sier, im claffifden Alterthum, ift ber Grundzug ber Lebensaufchaumg beiterer Lebenogenuß - bort, in ber mofaifden Religion, tritt une por allem ber Eruft und Duth ber Entfagung entgegen, bas bemuftbige Bewuftfein ber unbedingten Abbangigfeit von Gott, bas Berlangen nach Grieben und Berfohnung mit bem Allmächtigen und Beiligen, bem gegenüber ber Denich fich ftete feiner Chumacht und Unwürdigteit bewußt ift. Das ift es ungefahr, mas bem Opfer überhaupt, bem Brandopfer inebefonbere, als 3bee ju Grunde liegt. Der Menfch gibt einen Theil beffen, woran fein irbifches Dafein banat. er gibt etwas, mas an feinem toftbarften Befitthum gebort und für ibn, ben Aderbauer, ieben andern Benuft bedingt, freiwillig bahin, um bamit feine Bingabe an Gott fundgu-

geben, um fich flete fraftig in erinnern, wem er Gut und Leben perbante und wer es ihm jebergeit nehmen tonne, und endlich, dies liegt in ber urfpringlichen finblichen Borftellung auch ber Bebrder mit enthalten, um Gott einen ihm angenehmen Dienft gu erweifen, ihm einen Genuß zu bereiten und burch biefen Tribut ein irgendwelches Mnrecht, wenigstens die hoffnung auf die allerhochfte Gute und Onabe fich ju fichern. Und bem Fener übergibt er biefes irbifche But, bamit es wöllig und fauber aufgezehrt und bon ber Alamme gleichfam jum himmel emporgetragen werbe. Das Brandopfer, welches Diefe religiofe 3bee in ffarfter, bestimmtefter und fraftvollfter Weife anebrudt, nimmt eben beehalb im ifraelitifchen Gultus bie Sanptftelle ein. Co gunachft beim regelmäßigen öffentlichen Gotteebienft. Taglich mußte zweimal, am Morgen und gwifchen ben beiben Abendzeiten, ale Brandopfer ein juhriges Lanum, am Cabbat je beren gwei, fammt entfprechendem Speife- und Trantopfer bargebracht werben (2 Dof. 29, 38-42; 4 Dof. 28, 3-8. 9. 10). Ferner waren für bie Refte ale Branbopfer borgefchrieben: für bie Reumonbetage, Die fieben Baffahtage und filt bas Bochenfelt je 2 Farren, 1 Bibber unb 7 jabrige Lanmer; für bas Bojaunenfeit, ben Berfobuungstag und ben Schluftag (ben achten) bes Laubhüttenfestes 1 Farre, 1 Bibber und 7 jahrige Lammer, auferbem für erfteres noch bas gewöhnliche Reumondeopfer; file bie fieben erften Tage bes Lanbhlittenfeftes je bie boppelte Bahl Bibber und Lammer, bagn für ben erften Tag 13 Farren und fitr die folgenden immer einer weniger, im gangen alfo 70. Alle biefe Feftopfer waren wie bas tagliche (bas übrigens in ben ebenangeführten Bahlen nicht inbegriffen, alfo filt jeben Festtag noch hingugurechnen ift, ba es nie fehlen burfte) bon Speife- und Trantopfern begleitet. Die betreffenben Gefete (4 Dof. 28, 11 fg.; 29) gablen bas einzelne genau und ansführlich auf. Bei fonftigen feierlichen Untaffen, wie bei ber Weihe ber Briefter (2 Dof. 29, 15 fg.; 3 Dof. 8, 18 fg.) und Lebiten (4 Dof. 8, 8 fg.), bei ber Ginweihung ber Stiftehutte (4 Dof. 7) und bes Tempele (1 Mon. 8, 64), und ilberhaupt bei wichtigen froben ober traurigen Ereigniffen wurden ebenfalle Brandopfer, oft in grofer Menge, veranfialtet (1 Ron. 3, 4; 1 Chron. 29, 21; 2 Chron. 29, 27 fg.; Efra 6, 17; 8, 35; Richt. 20, 26; 1 Cam. 7, 9), und endlich maren fie, ale Mittel gu vollftanbiger Reinigung, auch Gebot filr einzelne, wie filr Bodinerinnen (3 Dof. 12, e fa.), Ansfatige (3 Dof. 14, 19 fg.), burch Fliffe Befledte (3 Dof. 15, 14 fg.), Rafiraer, Die burch eine Leiche verunreinigt worden ober beren Gelübbegeit abgelaufen mar (4 Dof. 6, o fg. 14.). Bir feben aus biefen und andern Stellen (3. B. 2 Dof. 24, 5; 32, 4; 30f. 8, 31; 1 Cam. 10, 8; 2 Cam. 6, 17; 1 Kon. 3, 15 fg.), baf auch die andern Opferarten, bas Dant- und felbft bas Gubnopfer, gewöhnlich mit Branbopfern verbunden maren. Der Sebraer tounte fich ifberhaupt tanm einen michtigen religibfen Act ohne begleitenbes Brandopfer benten. Der hoben Bedeutung, Die letterm beigelegt murbe, entiprechen auch bie genauen Berordnungen iber Anewahl, Schlachtung und Darbringung ber betreffenben Thiere. Die beften Sanothiere munten barn genonmen werben, manuliche, fehlerfreie, vom Rind ., Schaf- und Biegengefchlecht. Ueber bas Alter bee Thieres galten bie allgemeinen Bestimmungen (f. Opfer). Es war jeboch, jumal armern Lenten, geftattet, ftatt ber toftfpieligen Bierfitger ein Baar Tauben bargubringen. Die Borfdrift lantet an ben betreffenben Stellen (3 Dof. 5,'s fg.; 12, s; 14, 21 fg.; 15, 14. 29; 4 Dof. 14, 21 fg.) immer fo: man folle bem Briefter zwei Turteltanben ober zwei funge Tauben bringen, eine jum Gunbopfer, Die andere jum Branbopfer (Put. 2, 24). Das Gefchlecht bee Opferthieres mar in biefem Fall gleichgültig.

Co lauteten die gefetelichen und traditionellen Borfchriften über bas Brandopfer, wogu noch die 4 Doj. 15, 2 fg. enthaltenen Bestimmungen über bas begleitenbe Speife und Tranfopfer beigugiehen find. Dag übrigene ber erwähnte Brauch nur allmablid biefe bestimmte, bie und einzelne geordnete form annahm, baf bas betreffende Bejes, je wie es vorliegt, nicht aus febr früher ober gar mofgifcher Beit flamnt, beweift bie freie Form mehrerer Erachlungen aus ber Richtergeit (Richt, 6, 17-31; 11, 29 fa.; 13, 19 fa.) 1 Cam. 6, 14). Spater, in ben Tagen ber heibnifden Oberherrichaft, wurden auch bor Beiden bargebrachte Brandopfer (und nur Brandopfer) im Tempel jugelaffen. Da fie aber nicht ale völlig ebenbirtig gelten tonnten, wurde bei folder Belegenheit ber beilige Ritus an einigen Buntten befchnitten. Namentlich fiel bas Sandauflegen hinmeg. Das Rähere gibt Reland. Antiquitates sacrae veterum Hebracorum (Leipzig 1724), III, 2, 5, an. Rad bem Brief bes Agrippa an Cajus (bei Bhilo, Opera ed. Mangey, II, 592) hatte ber Raifer Muguftus befohlen, man folle fur ibn taglich bem bochften Gott amei Lammer und einen Stier im Tempel ale Brandopfer barbringen. Bgl. auch Jofephus, "Bubifcher Rrieg", II, 17. 2; Reland, a. a. D., III, 2; Dutram, De sscrificiis (London 1677), I, 10; Lightfoot, De ministerio templi, VIII, 1 (in feinen Opera [Francter 1699], 1, 702 fg.); Bahr, "Symbolit bes mofaifden Cultus" (Beibelberg 1839), II, 351, 361 fg.; Emalb, "Die Alterthümer bee Bolles 3frael" (3. Musg., Gottingen 1866), C. 63 fg.

Standopferaltar. Mis felder fontte jeber Feuerherds bieren. Zes utterfte Gerjet (2 Mef. 19.5., 48). Delfmutte britter nur, bağı man iha aus Erbe ober untekşatume erfertigen und nicht zu hech machen folle. Mic Turlen zu ihm hinnaszufteigen war und tett gelf aus gemijfen Mathambeitlichfigen verbetent. Zeldere Mitter gad ein Vande berum eine Wenge (f. Altar). Mit der fyder geforberten Einheit des Cuttad wurde aber immer mehr Cim Mitter Witterfauch bei auf gen gener Defreichende, nämight des vor dem Berfammlungskaft, deziefentlich dem Zempel, aufgefüllt; amberswo zu opfern, auf alt die figureers Eergehen (3 Mef. 17. 8 jg.). Sohn, 12. 2, 4. 11. 3 jg.). de 29. 25. 25. Zelfer eine Saupstalter jamb vor der Thir des Schilghiums (2 Mef. 40, 6.29; 3 Mef. 12, 4, 4, 12, 4, 17. 8 jg.). als im Bergels Schilchen. Mite fraueropter, nicht nur der Brandopter im engern Einn, follten und ihm bargebracht werben. Zehn Gefeld und Wörfels war zu werfigleichen geleiten verfagleten. Dei einzigen hierither, foweit ein Mothe finden zu werfigleichen geleiten verfagleten.

fich noch ermitteln lagt, ift Folgenbes:

Der Altar ber Stiftebutte mar, weil jum Transport bestimmt, verhaltnifmagig flein und leicht gebaut. Rach 2 Dof. 27, 1-8; 38, 1-7 bestand er aus einem mit Rupfer übergogenen Breterlaften aus Atagienholg, Die Grunbflache batte 5 Guen ine Beviert, Die Dobe betrug 3 Ellen. Die vier Eden waren nach oben au etwas verlangert, au ben fogenaunten Borneru, Die aus einem Stud mit bem Altar fein muften (,...ale geborte bies mit jum Befen bes Beiligen ale eines in fich Bollfommenen und Gangen" und, wenn fie mehr ale blofe Bergierungen waren, junachft wol ben 3med hatten, bae Anbinden bee Opferthieres (Bf. 118, 97) ju erleichtern. Um die Augenfeite bee Altare lief bis jur halben Bobe ein nebartiges tupfernes Drahtgeflecht mit bier Ringen, Leptere für die beiben Tragitangen bestimmt. Bas unter ber Ginfaffung (karkob), die ben obern Rand biefes Remmerfe bilbete, ju verfteben fei, ift nicht mehr beutlich ju erfennen, vermuthlich eine Bergierung, abnlich bem an ber Bunbeslabe, bem Rauchaltar und bem Ghaubrottifch angebrachten golbenen Rrang (2 Dof. 25, 11. 24; 30, 3), nur einfacher. Mus ber furgen Beschreibung 2 Dof. 27, 4. s hat man alle möglichen Conftructionen ber ausgelefen. Die einen machten bas Gitterwerf ju einer magerechten Dede iiber bem hoblen Innenraum, alfo ju einem Roft fur bas Opferfeuer, aubere liegen es, horizontal abstehend, um ben Mitar herumlaufen, damit bie berabfallenden Robien ber Gleifchftiide durch daffelbe aufgefangen wirden, noch andere faben barin bie Unterlage für einen in ber Mitte ber Altarhobe hervortretenben Abjat, ber, breit genug, um barauf fteben gu

tonnen, bem Briefter bie Berrichtungen auf bem beiligen Beerbe erleichtern follte - ber Mustegungefünfte nicht gu gebenten, mit benen bie altern Archaologen Große und Bauart Diefes Altare mit ben filr ben Galomonifchen Tempel angegebenen Dafen in Uebereinftimmung zu bringen fuchten. Bas fich jener Befchreibung mit einiger Gicherheit, b. b. ohne ju große Buthat ber eigenen Bhantafie, entnehmen laft, ift, wie oben angebeutet, etwa biefes: bas Gittermert bebedte die imtere Balfte ber Mugenfeite bes Altare, fei ce, nm bem Raften mehr Feftigfeit ju geben, fei es, um ben Altar felbft bor entweihenber Berithrung ober Berletung, 3. B. burch die Giffe bes opfernden Brieftere ober bee gu opfernden Thieres, ju fchiten. Immenbig mar, wie es 2 Dof. 27, 8 ausbriidlich beigt, ber Breterfaften bobl und fonnte mithin von vier bis acht Dann bequem getragen werben. Ueber bie jum Transport nothigen Borbereitungen f. 4 Dof. 4, 13 fg. Es wird nicht ausbriidlich gefagt, ift aber aus 2 Dof. 20, 24 gu fchliefen, baf jeuer Raften bei jebes maligem Gebrauch gang einfach burch Musfillen mit Erbe als Feuerheerd eingerichtet wurde. Ein erhöhter Standpunft fur ben Opfernben war burch Aufschiltten von Erbe ebenfalls leicht herzuftellen, ohne bag bas Berbot 2 Dof. 20, 26 misachtet gu merben brauchte. Bie biefes Berbot fpater, ale bas Anbringen eigentlicher Stufen ober eines ichragen Aufgange offenbar nicht ju vermeiben mar, überflitffig gemacht murbe, barilber belehrt und bie Stelle 2 Dof. 28, 49. Die verschiebenen jum Brandopferaltar gehörenben Berathichaften: Afchentopfe, Chaufeln und Babein, Sprengbeden und Roblenpfannen, werben nicht naber befdrieben. Bir miffen barüber nur, bag fie alle aus bem felben Detall wie ber Altarubergug, namlich aus Aupfer verfertigt werben mußten (2 Dlof. 27, 8).

Der Brandopferaltar bee Calomonifchen Tempele mird im altern Bericht nur beiläufig ermabnt ale ber "eberne Altar" (1 Ron. 8. 64. 22; 9, 25). Dag er aus maffibem Rupfer beftanden habe, ift damit nicht gefagt (2 Chron. 1, s); bermuthlich war nur bie Mugenfeite mit Rupferplatten belegt, ber Innenraum bagegen mit Erbe und Steinen ausgefüllt. Geine Dimenfionen gibt erft ber Chronift an (2 Chron. 4, 1), namlich bie Lange und Breite gu je 20, bie Sobe ju 10 Ellen. Bir haben alfo bieriiber nur febr bitrftige Berichte. Gine genque Borftellung bon ber Bauart Diefes Altare lagt fich baraus nicht gewinnen, ebenfo wenig aus ber Schilberung Eg. 43, 13-17; benn wie weit bie ohnebin etwas bunteln und mehrfach entftellten Borte Ezechiel's auf friiher Dagemefenes Bezug nehmen, wie weit fie nur Bhantafiegemalbe find, laft fich mit boller Gicherheit nicht mehr anseinanderhalten. Thenius ("Die Bitcher ber Ronige. Rebft einem Anhange: Das porerilifche Berufalem und beffen Tempel" [Leipzig 1849], S. 16; vgl. auch Bottcher, "Proben altteftamentlicher Schrifterflarung" [Leipzig 1833], G. 218 fg:) hat ben Berfuch gemacht, bas Bilb, welches ber Prophet entwirft, in bie Dagbestimmungen bes Chroniften einzufugen. Mehnlich Emalb, "Die Alterthitmer bes Bolles 3frael" (3. Musg., Gottingen 1866), G. 433. Die Richtigfeit bee aus biefer Combination fich ergebenden Bauriffes, ben Thenius a.a. D., Tafel III, 6, bilblich veranschaulicht bat, mag babingeftellt bleiben. 1 Bas bie Bibel ilber biefen Altar ferner noch berichtet, ift Folgenbes: Mig ,erneuerte" benfelben (2 Chron. 15, s); warum und in welcher Beife, wiffen wir nicht. Abae (f. b.) ließ ibn einer willfürlichen Reuerung ju Liebe bon feiner Stelle entfernen (2 Ron. 16, 14 fg.). Unter Sielia murbe mit bem gangen Tempel auch ber Altar wieber gereinigt (2 Chron. 29, 18) und letterer vermuthlich an feinen alten Drt gurudverfett. Much Manaffe foll folieglich, nachdem er fich bon feinem gotenbienerifchen Treiben befehrt hatte, ben einen Altar filr ben Jahvebienft wieder bergerichtet haben (2 Chron. 33, 16), wobon freilich ber altere Bericht (2 Ron. 21, 1-18) fdmeigt; nach 2 Ron. 23, 10 mar es erft Jofia, ber bie Spuren jener Abgotterei vollig tilgte. Die Richtermagnung bes ehernen Altare bei Ber. 52, 17 fg.; 2 Ron. 25, 13 fg. mag barin ihren Grund haben, baf eine Berftorung beffelben ben Chalbaern au mubfam und au wenig' lobuend erichien. Gie beaufigten fich mit ben babei liegenben, leichter fortunichaffenben ebernen Geratben,



Antiochus Epiphanes (1 Daff, 1, 45 fg., 54 fg.) machte fpater einen Reuban auch bes

Altare nothwendig (1 Daff. 4, 44 fg., se fg.; 2 Daff. 10, 3).

Der Brandopferaltar bes Berobianifchen Tempels wird bon Jofephus ("Bubifcher Rrieg", V. 5, 6) wie folgt beidrieben: "Bor bem Tempel befand fich ber Altar. 15 Ellen boch und je 50 Ellen lang und breit. Er war vieredig gebaut, ftredte bie (obern) Eden bornerartig in die Bobe und auf ber Gubfeite war ein fauft aufteigenber Aufgang an ibn angelebnt. Dhue Gifen (an Silfe ju nehmen) batte man ibn bergerichtet (b. b. aus unbehauenen Steinen), und Gifen berifprte ibn niemale." Genauere Angaben finden wir in ber Mifchig (namentlich Middoth, III, 1 fg.), beren Dagbestimmungen (Lange und Breite: 32 Ellen, Bobe, nach Maimonibes u. a., 10 Glen) freilich gang anbere finb ale bie bee Sofephue; nur bas Berhaltnif ber Bafis jur Bobe ift ungefahr baffelbe, 31/2 (bort 31/4) ju 1. Bon ber Bauart bes Altare fonnen wir une nach ber Beichreibung ber Difchna eine gemlich beutliche Borftellung bilben, wenn auch manche einzelne Musbriide an jener Stelle nicht gang flar finb. Bon ber Bafis ans verjüngte fich ber aus unbehauenen Steinen erbaute Altar in mehrern Abfaten um 4 Ellen auf jeber Seite. Die Bafis nämlich hatte 32 Ellen ins Geviert, Die oberfte Glache bagegen, ber eigentliche Feuerherb, nur beren 24. Der erfte Abfat mar 1 Elle über bem Boben und 1 Elle breit: 5 Ellen weiter oben traten bie Geitenwande mieber um 1 Elle gurud. ebeufo berengte fich um 1 Elle anf jeder Geite bie Grunbflache ba, wo bie Borner angebracht maren, und endlich bedurften bie bienftthuenben Priefter noch eines 1 Elle breiten Umgange. Db biefer mit bem oberften Quabrat, bem eigentlichen Opferberb, eine Glade bilbete, ober unterhalb beffelben lag (3. B. wie L'Empereur annahm, um 2 Ellen tiefer) ift zweifelhaft. Letteres mare ber Gache angemeffener, lagt fich aber aus ben Borten ber Difchna faum berauslefen. Die jilb. Trabition fpricht fur erfteres. Danach hatten alfo bie Geitenwanbe nur zwei Abfate, einen unten, bas Funbament, jesod, bezeichnend, ben andern, sobob genannt, etwas über ber Mitte. Erfterer mar an ber fiiboftlichen Ede burch eine Liide von 1 Quabratelle unterbrochen (warum? bas wiffen wir nicht mehr genau ju fagen, die Talmubiften haben bariiber viel gefabelt und ebenfo L'Empereur bei Gurenhine, Mischna | Amfterbam 1698|, V, 353 fg.); au ber fühmeftlichen Ede batte er zwei Deffnungen, welche bas nach linfe an ben Grund bee Altare gefprengte Opferblut auffingen und in einen unterirbifchen, im Ribron ausmunbenben Rangl leiteten, Gie ftanben nämlich in Berbinbung mit einer unterirbifchen, burch eine Marmorplatte verschloffenen Grube in ber Rabe berfelben fühmeftlichen Ede. 3mei abnliche Deffnungen an ber Dberfläche bes Altare, jur Geite bes fühmeftlichen hornes ausmunbenb, follten ber für bas Laubhuttenfest verorbneten Bafferlibation fowie bem Bein bes gewöhnlichen Eranfopfers als Abungstanale bienen (Sukka, IV, 9). Gin Aliar von fo beträchtlicher Sobe bedurfte natürlich einer besonbern Borrichtung jum Sinauffteigen. Diefe bestanb aus einer burch maffiben Steinbau bergestellten, gur Gubfeite bes oberften Umgangs emporführenden fchiefen Blache ohne Ctufen, 16 Glen breit und 32 Glen lang. Der Langenburchichnitt biefes Anbanes, ber fibrigens burch einen fleinen Zwischenraum bom Rorper bee Altare getrennt mar, bilbete alfo ein rechtwinfeliges Dreied, beffen großere Rathete, b. b. bie Lange ber Grunbflache bes Aufgange, 30 Guen mag. Bu feiten biefes Sauptaufgange follen fich noch zwei fleinere befunden haben, welche bie Berbindung mit bem mittlern Umgang und mit bem unterften Borfprung herstellten. Die Dlitte ber Altarhobe mar burch einen rothen Faben bezeichnet, ber bie Grenglinie jog fur bas oben ober unten am Altar ju bollgiebenbe Blutiprengen. Die Afche ber Opferthiere, ebenfo bicienige bom Rauchergltar und Leuchter fowie einige anbere Abfalle wurden in einen auf ber fiiboftlichen Geite befindlichen Behalter geworfen. Zweimal im 3abr, am Paffah und Laubhuttenfeft, mußten bie Banbe bee Altare neu übertundet werben, ber Tempel felbft nur einmal, am Baffah.

Rörblich vom Altar maren 24, in feche Reihen geordnete, Ringe am Boben befeftigt, an welche bie Thiere beim Schlachten angebunben wurben. Auf berfelben Geite ftanben acht niebere, mit niehrern Safen berfebene, Gaulen und acht Marmortifche, ale Borrich. tungen jum Sauten, Berichueiben und Auswaschen ber getöbteten Thiere.

Bgl. Eurenhue, a. a. D., V, 348 fg.; Ugeline, Thesaurus antiquitatum sacrarum, X; ferner Daffor, De altari exteriore templi Hieros. (Bittenberg 1697); Reland, Antiquitates sacrae veterum Hebraeorum (Utrecht 1708), I, 9, 8 fg.

Endlich ift noch ju erwähnen, baf, nach bem fpatern Gefet 3 Doj. 6, s. c. (12. 13), auf bem Brandopferaltar fortmabrend, Tag und Racht, Teuer unterhalten werden mußte, aum Beiden ber fteten Bereitichaft bes Bolfe aum Dienft Jahpe's und qualeich ber Geneigtheit Jahre's, Die ihm bargebrachten Opfer anzunehmen. Lettere 3bee fpricht fic in ber jub. Ueberlieferung aus, bag biefes emige Feuer bie auf munberbare Beife fortlobernbe beilige Flamme gewesen fei, Die einft, bei ber erften priefterlichen Berrichtung Maron's, bom Simmel berabfiel und bas auf bem Altar bereit liegende Opfer bee Bolle verzehrte (3 Doj. 9, 24). Welchen Berth Die fpatere Beit auf Die ftete Erhaltung Diefes Feuere legte, zeigt die Fabel 2 Daff. 1, 19 fg.; 2,-1: bei Berftorung bee Tempele fei bas heilige Feuer beimlich vom Altar genommen, in einer wasserleeren Cisterne verstedt und bann ipater bon Rebemin aus bem Baffer bervorgezanbert worben. Gin Rachbild biefes ununterbrochenen Opferfeuere ift Die emige Lampe in den fatholifden Rirchen. Ueber abuliche Gebrauche bei andern alten Bollern val. Anobel au 3 Dol. 6. 6. Gine aubere Bebeutung hatte bas beilige Geuer ber Perfer, welches ein Symbol ber Gottheit felbft war. Much bas Teuer ber Befta bilbet feine genane Parallele. Es mar eine religioje 3bealifirung bee bauelichen Berbe, Ginnbild ber Beilighaltung bee Friedene, ber Gin-Steiner.

tracht in ber Familie uud im Ctaat.

Braten ift bie einfachfte und barum urfprungliche Bereitung bee Bleifches, baber im gangen Alterthum und noch heutigentage bei ben Romaden die gebrauchlichfte. Das Aleifch, beffen Bereitung die Bibel nur beiläufig erwahnt (2 Doi. 12. 8; 1 Sam. 2. 15; Bef. 44, 16), wurde and von ben Bebruern meift gebraten gegeffen. Bir fonnen aunehmen, daß fie beim Braten ahnlid, verfuhren wie die heutigen Araber, die bas Gleifd, in fleine Stude gerichneiben, falgen, mit Bwiebeln fpiden, auf etwa fußlauge Solgftabchen fteden und an gelindem Roblenfeuer braten. Ein ganges Thier, Biege, Lamm u. bgl., wird, ausgeweibet, an ben Borberfußen quer burchfpieft gebraten. Diefe Art ju braten wird auf bas Diterlamm bezogen (2 Doj. 12, 46; 3 Doj. 1, 6; 4 Doj. 9, 12; Joh. 19, 36), wobei ber Talmud die Beife ju braten naber angibt. Gin eigenthumlicher Ruuftgriff, bas Fleifch, mahricheinlich burch Buthaten, befonders fcmadbaft gu machen, wird fcon ber Mutter Jatob's guerfannt (1 Doj. 27, 9). Der Bebraer bat auch einen eigenen Musbrud fir ben Braten (2 Dlof. 12, s fg.; 3ef. 44, 16, und mahricheinlich auch 2 Cam. 6, 19). Man berftaub übrigens auch bas Tleifch in Gefagen ju bereiten (3 Mof. 2, r, Luther unrichtig: Roft; 1 Cam. 2, 14; 2 Chron. 35, 13), und ce ift auch bon einer Brube die Rebe (Richt. 6, 19). Das Braten ber Beufchreden im heutigen Drieut jur Speife fur bie Mermern nuß auch bei ben Bebruern vorgefommen fein, ba eine Art biefer Thiere unter ben reinen Speifen portommt (3 Dof. 11, 22; Luther lagt Arbe, uniiberfest), und Johannes ber Taufer fich mit ber Beufchreden- ober ber gemeinften Roft begnügte (Matth. 3, 4). Rostoii.

Brant, Brantigant, f. Dochzeit. Briefe. Die Gitte, bestimmten Perfonen feine Mittheilungen auf fchriftlichem Bege, b. i. burch Briefe, gufommen gu laffen, war gwar auch ben Bebraern fchon in früher Beit befannt, icon David ichreibt einen Brief (2 Cam. 11, 14); bennoch war diefelbe im alten Ifrael nicht in allgemein verbreitet, wie man bei bem fonftigen regen geistigen Leben und lebhaften focialen Berfehr erwarten follte; es wird ber Briefe im A. T. verhaltnigmäßig felten Erwähnung gethan. Der Grund Diefer Ericheinung liegt wol einerfeite in ber doch immer noch verhaltnigmäßig beichranften Berbreitung ber Schreibfunft auch bei ben Bebraern; andererfeite in bem Umftanb, bag bie Ueberfenbung eines Coreibene ftete mit vielen Uniftauben berfnupft mar, ba man regelmäßige Boftberbindung im alten Ifrael nicht fannte, und fo genothigt mar, ben Brief entweber burch eine Belegenheit (2 Cam. 11, 14; Ber. 29, 3) ober aber burch einen erpreffen Boten gu iiberfenden (2 Kon. 20, 12; 3cf. 39, 1), wobei indeg boch immerhin gu beachten fein burfte, bag gewiß oft, wo im A. I. nur von ber Abjendung eines Boten ausbrudlich berichtet wird, Diefer auch wird ber Erager einer fchriftlichen Mittheilung gewesen fein; in bem 2 Ron. 19, o berichteten Gall ift foldes fraft B. 14 ungweifelhaft.

Die Form des Briefe mar in ber alteften Beit, gemäß ben une in ben altteft. Schriften erbaltenen Briefen, eine möglichft einfache; ber Brief befchräufte fich lediglich auf die fachliche Mittheilung; bes Gruges (Anrebe) wie bes Schluffes entbehrte berfelbe (vgl. 3. B. 2 Cam. 11, 16; 1 Ron. 21, 9 fg.). In fpaterer Beit marb bice anbere. Man

pflegte mit einem Grug ju beginnen wie: "Der und ber (bietet) Beil bem und bem" ober abnlich; fo in ben Chreiben ane ber perf. Beit, welche Efra 4, 17; 5, 7 erbalten find. Gines eigentlichen Schluffes icheinen Die Schreiben aus Diefer Beit entbehrt ju haben; Die Stelle beffelben vertrat bie einfache Unterfdrift bee Abfenbere (Efra 4, 16. 22; 5, 17; 6, 12). Richt viel anbere mar bie Form ber Briefe in ber griech. Beit, menigftene mae bie Anrebe angeht (1 Daff. 11, so; 12, e; 15, 16; 2 Daff. 11, 16; Mpg. 23, 26 fg.); boch findet fich ftatt ber einfachen Ramensunterfchrift auch ein Lebewohl (2 Maff. 11, 39. 38; Apg. 23, 30). Die Grufformel in ben apoftolifden, infonberheit Baulinifden Genbichreiben lautet in ihrem Grundtupus: " Bnabe euch und Beil von Gott, unferm Bater und bem Berru Jefu Chrifto" (Rom. 1. 7: 1 Ror. 1. 3: 2 Ror. 1. 2; (Bal. 1, s); etwas anders 1 Tim. 1, s; 2 Tim. 2, s; filrger 1 Betr. 1, s; bgl. 2 Betr. 1, 2. Der Schlug bestand aus einem Grug und Gegenswunfch wie: "Die Onabe bes Beren Befu Chrifti fei mit euch" (1 Ror. 10, 23; Gol. 6, 18) ober abnlich.

Das Material, auf welchem man Briefe fchrieb, war in friiherer Beit Bapier aus Leinen ober Bapprus, in fpaterer Beit auch Bergament (f. Schreiblunft). Ueber bie Art ber Berichliefung ber Briefe bei ben Bebraern tann man verfchiebener Deinung fein. Beutzutage pflegt man im Drient ben gu beforbernben Brief in einen Bentel gu fteden, ben man bann gubinbet, feltener berfiegelt. Aus Siob 14, 17: "Berfiegelt ift in einen Bentel meine Uebertretung", ließe fich foliegen, bag auch im Alterthum bas Ginbenteln im Orient, infonderheit auch bei ben Bebraern, Gitte mar. Da indeg fonft eines Beutele, in welden ber Brief gethan marb, nicht ermannt wirb, fo fcheint jenes wenigstene nicht bas Gewohnliche gemefen ju fein und man fich meift mit einer einfachen Berichliefung bee Briefe burch bas Giegel begnugt ju haben; einen unverfiegelten Brief jemand ju fenden, jest im Drient bas Gewöhnliche, gefchab nur ausnahmeweife Reb. 6, s. Des Giegelthones wird Erwahnung gethan Siob 38, 14. Die außere Form eines Briefe fcheint, wie biejenige bee Buche, bie Rollenform gemefen gu fein (vgl. 2 Ron. 19, 14 und bagu bie griech, lleberfetung ber LXX). Bu bemerten ift noch, bag ber hebr. Ausbrud für Brief auch von jedem andern fdriftlichen Document gebraucht gu werben pflegt; fo von einem Raufbrief Ber. 32, 10; bon einem Chebertrag Tob. 7, 16; bon einem Coulbichein (Chulbbrief) Lut. 16. 6.

Die Befarberung mar, wie fcon bemerft, entweber eine gelegentliche ober aber fie geichah burch erpreffe Boten. Mus 2 Chron. 30, e liefe fich fchliegen, bag bie Ronige fich jur Beforberung ihrer Briefe und Depefchen ber Laufer, b. i. ber Brethi und Plethi, ihrer Leibgarbe, bedienten. Allein ba in ben altern Geschichtebuchern bes 21. I. biefe Gitte niemale ermahnt wird, ber Bericht, in welchem fich die Rotig findet, auch fonft feiner hiftorifden Glaubwitrdigfeit nach ju Bebenten Beranlaffung gibt, fo will es uns bas Bahricheinlichere bunten, baf bier eine fpatere, naber perl. Gitte auf friibere ifraelitifche Berhaltniffe itbertragen fei; bei ben Berfern finben mir allerdinge ftanbige Ruriere, welche Depefchen im Auftrag bes Konige expedirten (Efth. 8, 10. 14; Berobot, VIII, 98; Tenephon, Cyrop., VIII, 6. 9). Soraber.

Brot, f. Baden.

Brilber Jefu. Rach Datth. 13, 55 bat Jefus außer mehrern Schwestern vier Brilber gehabt, Jatob, Jofeph, Gimon, Juba. Marfine (6, 3) jablt Jatob, Jofe, Juba, Simon; fpater gibt es noch mehr Bariationen ber Ramen und ber Reihe, aber ohne Beglanbigung. Der Apoftel Baulus rebet im allgemeinen bon Bribern bee Berrn (1 Ror. 9, 5), wie fpater auch bie Apostelgeschichte (1, 14) und bas 4. Evangelium (1, 12; 7, 3 fg.); fpeciell ermant er ben Jatobus, ben Bruber bee Berrn (Gal. 1, 18; 2, 9, 12). Die Frage, ob biefe Britter etwa nur Salbgefdmifter Befu ober gar nur feine Bettern gemefen, eine Frage, welche tomifcherweife bie Gelehrten bie bente beschäftigt, murbe nicht aufgeworfen worben fein, hatte fich nicht fruhgeitig, fcon im 2. 3abrb., bae 3utereffe geregt, bie Jungfraufchaft Maria's und zugleich bie gottliche Einzigleit Befu auf bem Weg ber Berlengnung und bes Berichwindenmachens ber Bluteverwaudtichaft zu verherrlichen. Dit offenen Sympathien fur bie fortbauernbe Jungfraufchaft Maria's hat mit Begefippus (um 160) Clemens von Meranbria (200), fpater bas mirffame Ramenpaar hieronnmus und Muguftinns (400), an Bettern Jeju gebacht, mahrend, mit benfelben Bramiffen an ber Sand fpaterer jubendriftl. Evangelien, Drigenes (230) mit feinen Rach. folgern im Morgen - und Abenbland Sprofflinge einer erften Josephifchen Che ftatuirte.

Beibe Munahmen find gleichmafig bon Beweifen berlaffen, man mufte fic benn megen ber Salbaeichmifter barauf berufen, bag bie Ifolirung ber Britber, gegenüber Beju und feiner Bredigt, eine Bluteferne anzeige, wegen ber Bettern aber, bag einzelne Ramen ber angeblichen Bruber in gang andern Berbindungen wiedertehren, bag ein Jatobus und Bofe anberemo bie Gohne einer aubern Maria, ber Schwester ber Jungfran und ihres Mannes Klopas ober Alphaus, bes angeblichen Brubers Joseph's, beifen (Matth. 27, sa; Dart. 15, 40; Lut. 24, 10; 30h. 19, 25), bag ebenfo biefer Jatobus, Alphai Cohu, und neben ihm ein Juba Jatobi in ber Bahl ber Apoftel ericheme, in welcher boch fcmerlich, auch nach ben Quellen, ein Bruber Jefu figurirt habe. Co finnreich biefe nachtraglichen Beweife find, die fich ju ber Annahme abrunden, bag Jofebh nach bem fruben Tob feines Brubers Rlopas bie Rinber und wol auch bie Bitme, Die Schwefter feiner Frau, ju fich genommen und burch biefe Sausgemeinschaft mit Jefus bie "Better" Jefu in gewiffem Ginn in "Bruber" verwandelt habe, fo find fie in Bahrheit gleichwol auf allen Bunften baltlos. Bir brauchen nur baran ju erinnern, bag jene zweite Daria zwar Mutter eines Jatob und Jofe, aber feineswegs, wie es fein mufte, eines Simon und Juba beiftt. baft ihre Schwefterichaft mit Maria nur auf bem 4. Evangelium und auf einer Combination beffelben mit bem 1. und 2. ruht, bag ihre Berheirathung mit Rlopas, trot 30b. 19. 25 und Mart. 15. 40. wenigstene nicht ficher ift, baf bie Bruberichaft bee Rlopas mit Bofenb enblich lediglich ber immer fcon trilben Rechnung Segefippus' im 2. Jahrh. angehort. Das Gegentheil beiber Amahmen ift viel beffer ju beweifen. Die Borgefchichten unferer Evangelien, Matthaus und Lufas, wiffen weber bon einer erften Che Jofeph's, noch auch bon einer Rinderlofigfeit feiner Che mit Maria; fie feben bielmehr einen nachfolgenden Rinderfegen boraus. Im meiften Lufas, ber bon einem "erftgeborenen" Cobn Befue rebet (guf. 2.7; Datth. 1.25 ift biefes Bort eingetragen). In ber Gefchichte Befu felbft ftellen feine Mitburger bon Raggreth ibn wie mit Bater und Mutter, fo mit Britbern und Schweftern ohne jeben Borbehalt gufammen (Matth. 13, ss fg.; Mart. 6, s); und ba fie die Bruber fogar nuibfam ber Reibe nach mit Ramen gublen, und nur burch bie ernftlichfte Gemeinschaft mit biefen Ramen bie Stellung Bein ericblittern tonnen, fo ift ber Ginbrud bollig, bag fie bie engfte Familien- und Blutefolibaritat ber genamten Familienglieber bezeugen wollen. Much in allen anbern Stellen, wo bon Briibern Jefu und etwa bon ihren Befuchen mit ber Mutter (Matth. 12, 46) bie Rebe ift, famt, gegenilber ber landläufigen Bebeutung bes Borte, auch nicht bie Bermuthung auftommen, daß es "Salbgefcwifter" feien, wobon eben erft bas 2. 3ahrh. traumt; und vollende bie fortlaufende Umtaufung ber "Briiber" in "Bettern" ift nur bie reinfte und fprachwibriafte Billfür. Gelbft bie oben beriforte Johannesftelle vom Unglauben ber Britber fagt bas Gegentheil: "nicht einmal feine Britber", b. b. fein Rachftes, fein Blut glaubte an ihn (7, s). Saben nach bem Borgang Berber's (, Briefe gweener Britber Befu") nicht allein die allermeiften unbefangenen Theologen, fondern felbit b. Bofmann, Laurent und Breffenfe bie mirflichen Bruber festgehalten, fo wird biefer Streit ale erlebigt anzufeben fein. Die Altereftellung biefer Briiber untereinander ift leichter zu bestimmen ale bie au

Sciss. Ste jure ib em vintediften die Stelle Renth 13.4 is. 3, was melder Burths (6.3) um temig aberieft, sie Grende par fogen den der Sertritt des allebuil gibt eine der Sertritt des allebuil ist auch durch andere Eretten unterfliet, feldell man flatt obendämfliefter Mossfinde von einstalligie des Allebuil in auch met eine Eretten eine Eretten eine Eretten Eretten Eretten Eretten Eretten Eretten Eretten Eretten Eretten Serten Konstell der eine Eretten Serten Eretten Serten Eretten Serten Eretten 
Der Bredigt Ielu sielen die Brüber Iesu so wenig zu als feine Mutter, obwoll ie doch Samiliendand aufrecht hielten und ign mit der Mutter befuchen, ohne die Abssich und neuerdings geschweit, shu als iressanig geworden nach Sanje zu hohen (Mutt-12, 44; Murt. 3, 31, vgl. 20 fg.). Bener Unglande ift durch klare Worte Iesu bezingt,

indem er, mit ftarter Abstoffung gegen den Befuch, feine Buhorer feine Mutter und Britder hieß (Matth. 12, 48 fg.), und es das Gdidfal des Bropheten nannte, nirgende, aufer in feiner Baterftadt und in feinem Saufe, geltungelos gu fein (Datth. 13, 57). Das 4. Evangelium bat biefen Unglauben formell bezeugt (7, 3 fg.), baneben aber boch bie anfängliche Begleitung Jefn burch Mitter und Britber von Rana nach Rapharnaum (2, 12) und bas Intereffe ber Bruber fur Berbreitung feines Ruhme in ber Welt, befondere in Berufalem, angenommen (7, 3 fg.), Berichte, Die an ben andern Evangelien und fcon baran fcheitern, bag, im Biberfpruch mit ber erften Musfage, ein Glaube ber Brüber an feine Berte bennoch vorausgefett wird. In ber Rabe bee Rreuges zeigt bie Brüber feines unferer Coangelien ; bas Bebruerevangelium gur Beit bes Sieronnmne (4. Jahrh.) freilich laft Jafobus, ben Bruber bes Berrn, einen Theilnehmer bes Abendmahle und erften Beugen ber Auferstehung Jefu fein (val. die Refte bee Bebraerevangeliume bei Silgenfelb, Novum Test. extra canonem receptum [Seipzig 1866], IV, 17); unb es scheint einige Unterftubung baburch in finben, baf bas 4. Cpangelium (19. 25) bie Gegenwart meniaftens ber Mutter beim Rreng verffindigt, bag bie Apoftelgefchichte (1, 14) Maria mit ben Brilbern in ben erften Theilnehmern ber jerufalemifchen Gemeinde nach ber Auferftehung rechnet, und baf fogar Baulus wenigstens bie vierte Ericheinung bes Auferstandenen bem Jafobue gutheil werben lagt (1 Ror. 15, 7), ein Rame, ben er anberemo nur für ben Bruber bie Berrn bermenbet. Es ift aber lediglich nicht gerathen, ber Ansfage bes Bebruerevangeliume nachzugeben; alle Evangelien, auch bas 4., ftimmen in beiben Buntten ganglich anbere, Baulus feinerfeits hat nur bon einem Aboftel Jafobus, nicht von einem Bruber bes Berrn gerebet, und bie Apostelgeschichte gewährt burchaus feine Gicherbeit, ob bie Ramilie Befu, beren Stellung in ber Bemeinbe bem Jubenchriftenthum und ben jubenchriftl. Quellen nachher fo michtig murbe, bom erften Anfang an ber Rirche gugehorte.

Rur fo viel ift gewiß, nicht nur aus ber Apolielgefdichte (1, 14), welcher freilich bas 4. Evangelinm mit feinem lediglich unfrennbuttet goweichenden Bericht fiber bie Bruber (7, a fg.) merholirbig gegenüberfteht, fondern two fondere burch ben Apoftel Baulus, baf bie Briiber Jefu frlit wirflich übertraten gind fogar eine hochft ehrenvolle Stellung in ber driftl. Bemeinde erlangten. Mie Baufme im Q. 39 ober 40 feine erfte Reife nach Berufalem machte, fab er neben Betrus Jatobus, ben Bruber bes herrn (Gal. 1, 19), chenfo mieber 14 Jahre nachher (52-53) beim Apostelconvent (Bal. 2, 9). 3m 3, 58. im 1. Rorintherbrief (9, s) rebet er bavon, bag "bie Britber bes Berrn" wie die Apoftel in Begleitung ihrer Frauen auf die Diffionen geben, und an Pfingften 59 ift er bei feiner letten jerufalemifchen Reife bon Jafobus wie bon einem Borftanb ber bortigen Gemeinde empfangen worben (Mpg. 21, 18 fg.). Die angefebene Stellung ber Familie hat mehr noch ale die Apostelgeschichte Baulus felbft bezengt. Schon bei ber erften Reife findet er Jatobue in apoftelabulicher und apoftelnaber Stellung (Gal. 1, 19); beim Aposteleompent jablt er Jafobus mit, und, bor Betrus und Johannes, ju ben "Caulen" ber bortigen Rirche (Bal. 2, 9); aus Anlag ber Miffionen rubricirt er in auffteigenber Linie Apoftel, Britber bes Berrn, Rephas, b. i. Betrus (1 Ror. 9, s). Go hat er alfo einmal ben Jatobue, bas andere mal ben Betrus am bochften gestellt; jenen in ber Gemeinbt, biefen in ber Diffion, in welcher er ibm auch fonft die oberfte Stelle gibt, obwol er ihn fogar hier mehr ale nothig bon Jatobus abhangig fand (Gal. 2, 12). Diefe 3u fammenftellung bes Jatobus mit ben Apofteln hat ben Glauben erwedt, Baulus bezeichne in beffen Berfon wirflich einen Apoftel, und hat bie fruber erwähnte Taufchung ermutbigt baft Jafobus, ber Bruber bes Berrn, fein anderer ale ber Apoftel Jafobus, Alphai Cobn, furgum "ber Better" fei. Aber bieje Meinung ift auf Gal. 1, 19 faum fcheinbar ju griinben; 1 Ror. 9, 5 miberfpricht, inbem amifchen Apofteln und Britbern bee Berrn gefchieden wird, und 1 Ror. 15, r wiberfpricht, indem bier geradezu ein "Apoftel" Jatobus genannt wird, ber mit bem "Bruber Jefu" nichts gu ichaffen bat. Anch alle andern Quellen haben fortwährend gwifden Apofteln und Briibern getrennt, fichtba 3. B. Matth. 12, 46 fg.; 3oh. 1, 12; 7, 2 fg.; Apg. 1, 14; irgendwie felbft noch Gufebind ("Rirchengeschichte", 1, 12; II, 1), ber ben nichtapoftolifchen Bruber freilich wenigftens ju ben 70 Blingern rechnet, mabrend allerbinge fcon Clemene von Alexandria ibn nicht nur mit bem Apoftel Jafobus Alphai, fonbern auch mit bem Apoftel Jafobus Bebedut verwechfelte (Eufebine, a. a. D., II, 1). Die bebeutenbe Stellung in Berufalen banften bie Briiber Jefu nicht vorzugenveife nur ihrer Geftbaftigleit gegenüber ben Banberunger

ber Apoftel, indem biefer Unterschied, wie wir jum Theil ichon faben, in biefer Scharfe nicht bestand (1 Ror. 9, s), fondern theile perfonlicher Tuchtigfeit, fittlicher Strenge und Birbe, wie fie Jatobus reprafentirte, jubendriftl. Entichiebenheit (Gal. 2, 7. 9. 19; Apg. 15. 13 fa .: 21, 15 fa.), welche ben Geift Jefu nicht gang treu fpiegelte, eine entfernte Anerfennung bes freiern Baulinismus aber boch nicht gang ausichloft (Gal. 2. 9: Apg. 15). und firdenleitender Gemandtheit (Gal. 2, s; Apg. 15, 13 fg.; 21, 18 fg.), theile aber mol auch bem Familienblut, bem Bufammenhang mit Befus, ber bier nur in anderer Beife ale bei ben Apofteln in Betracht fam (Apg. 1, 21), und ber mit Jefue gemeinsamen Davidifd-meffianifden Abftanmung (Rom. 1, s). Es mag und wird unrichtig fein, Die forinthifche Chriftuepartei (1 Ror. 1, 19) mit Ctorr und Rachfolgern auf eine Anhanglichfeit an bas Fleifch und Blut bee Saufes Jefu gu begieben, obgleich bie Stelle 2 Ror. 5, 16 auch fo noch eine Bebeutung für die Bruber Jefu bebalt; aber noch in ber Ditte bes 2. 3abrh, legte ber altefte driftl. Siftoriograph Segefippus, ber Balaftinenfer Enfebius (a. a. D., II. 23: III, 11. 19. 20. 32), und im Anfang bee 3. 3abrh. Julius Afrifanus (bei Eusebins, a. a. D., I, 7) auf die Rachsommen des herrngeschlechts, auf die sogenamten "herrnangehörigen" (dasnoovoc), das größte Gewicht, Segesippus jumal, indem er fie ale bie Borfteber ber palaftin. Rirchen und ber ierufalemiichen Rirche mit und nach ben Aposteln betrachtete und bon ihrem Untergang ben Auftritt ber unbeilvollen Gnofie feit ben Beiten Trajan's batirte (Eufebine, a.a. D., III, 32). In gleich nachbriidlicher Beife wird ber Bufammenhang biefer Epigonen mit bem Davibifchen Saufe bou Begefippus (bei Gufebius, a. a. D.) geltend gemacht. (Reichere Rachrichten über biefes gange Gebiet gibt ber Artifel Jafobus.) Rach Jafobus' Simichtung, um 63 n. Chr., foll nach Enfebine (a. a. D., III, 11. 32), ber mefentlich bem Bogefippus folgt, Gimon, ber britte Bruber Jefu (Datth. 13, ss), nach Begefippus' Annahme freilich nur ein "Better", ber Cobn bee Alopas, bes Brubere Jofoph's, bon einem Congreg ber letten Apoftel, Couller und Bermanbten Jefu jum jerufalemifden Bifchof ermablt worden fein, um 120jahrig (geboren 4 v. Chr.) im neunten Jahre Raifer Trajan's (106 n. Chr.), richtiger wol in feinem hundertneunzehnten Jahre, b. f. 116 n. Chr., durch den fpr. Statthalter Atticus ale Davibibe und Chrift nach langen Foltern an bem Rreng gu fterben, welches bie Dennnciation ber ihn ablofenben Gnofis ihm gebaut haben foll. Auch vom vierten Bruber ober vielmehr angeblichen Better Juba feien unter Raifer Domitian und Trajan noch awei Entel fibrig gewefen, mit bem beicheibenen Bermogen von 9000 Dengren (Franten) in Felbftuden, welche fie felbft bebauten. Entlaffen von Domitian, ber fie ale Davibiben perborte und ungefährlich fant, feien fie ale Martnrer und Angeborige bee Beren ben palaftin. Rirchen bie Trajan vorgestanden, um unter ihm etwa gleichzeitig mit Gimon bom Chanplat zu verichwinden (Eufebius, a. a. D., III, 13 fg., 32). Aber entferntere Bermanbte ohne befondere firchl. Stellung mit bem Gip im fpr. Rautab und im alten Ragareth wollte noch Julius Afritames (bei Gufebius, a. a. D., I, 7) im Anfang bee 3. Jahrh. vorgefunden haben, und ihrer Corgfalt in Erhaltung und Berftellung bee Stanumbaume bee Berrn feine eigene, freilich nur fünftelnde Bereinigung ber Ctammbaume bes Matthaus und Lufas banten. Traten bie Berrnangeborigen fo freilich immer mehr und gang ine Duntel gurud, fo bat bafilt bie jubenchriftl. Rirche feit bem 2. Jahrh. fie in allerlei Beife berberrlicht und auch nach bem Tobe rebend eingeführt. Die alteften Schriftwerfe biefer Art fteben in unferm R. I. felbft im Jatobue- und Judaebrief; es find Dahnungen in ber Berfolgung, Barnungen gegen die ihnen fo raich nachgefolgte verfehrte Gnofis, welche mit bem Pauliniemus noch verbunden wird, Gittenregeln fiberhaupt, wie fie fur ben Dund ber eremplarifch frommen Danner, ber Darthrer und echten Bengen bes Lebens Jefu, paften. Bgl. noch meine "Gefchichte Jefu von Ragara" (Burich 1867), I, 324 fg., 422 fg. Reim.

Steig' empor Brunnen! finget ihm entgegen! Brunnen, ben ba Fairften gruben, Dobleten bie Ebles Bolles Mit bem Scopter, mit ihren Staben.

Die Ginrichtung biefer Brunnen war urfpringlich und wol auch noch in ber fpatern Beit gewift eine moglichft einfache; ber Brunnen mar weiter nichte ale eine mabricheinlich meift ausgemauerte Grube von groferer ober minberer Tiefe. In biefe lieft man, befand fich bas Baffer fo tief, daß man es mit ber Band nicht mehr fcbpfen tonnte, an einem Strid ein Gefag hinab und jog baffelbe mit ber Sand wieber empor (vgl. Furrer, "Banberungen burch Balaftina" [Burich 1865], G. 199). Auf fünftlichere Borrichtungen, wie fu Robinfon ("Balaftina", I, 73, 416, 417; II, 139) befchreibt, beutet in ber Bibel nichte. Das nun, was bei bem Dangel an Quell- ober, wie ber Bebruer fich bezeichnend auszubrliden pfligt, an lebendigem Baffer (Ber. 2, 13), die Stelle ber Brunnen im Drient vertritt, find bie fo genannten Cifternen, b. i. Gruben, in benen bas Regentwaffer aufgefangen und aufbewahrt wird. Diefelben pflegen ausgemanert und übertfincht zu fein; in ber altern Beit maren fie theilmeife fo angelegt, baft fie an ber Mindung oben auferft eng waren und fich nach unten gu immer mehr erweiterten bie gu einer lange bou 100 fuß an jeber ber bir Geiten (Diobor, XIX, 94). Die Deffnung marb mit einem fcmeren Stein berfchloffen, ber nicht ohne große Milbe fortgefchafft ober beifeitegeschoben werben tounte (1 Dof. 29, 2). Robinfon fand wieberholt Cifternen, bei benen ber Stein, welcher bas in einer ilber biefelbe ge legten flachen Steinplatte befindliche Loch verichloft, ein foldes Gewicht hatte, bag gu feiner Fortwalgung zwei ober brei Dann erforberlich waren. Die in Berufalem befindlichen Eisternen find theilweise oben mit einer Art Rand ober Barriere umgeben, welch: ihnen bas Anfeben eines Brunnens verleiht. Gifternen, in Gelfen gehauen, wir fle Robinfon in ber Rabe von Sableh antraf, werben auch im A. E. erwähnt (5 Dof. 6, 11; Reb. 9, 25; bgl. 2 Chron. 26, 10). In ben Stabten bat beinabe jebes Saus eine Eifterne, manche haben beren mehrere. Das Baffer wird in biefelben wahrend ber Regenzeit bon ben Dachern binabgeleitet und bleibt bier bei ber nothigen Gorgfalt mo ein halbes Jahr trintbar. Much in ber altern Zeit gab es Privathaufer, welche ein obr mehrere Gifternen hatten; boch waren es wol mehr nur die ber Bornehmern (2 Cam-17, 18; 2 Ron. 18, 21; Jofephus, "Biibifcher Rrieg", VII, 6. 2). Das Bolf holte feinen Bebarf an Baffer wol jum guten Theil aus öffentlichen Cifternen, wie an eine foldt Ber. 41, 7 ju benten fein wirb. Diefe batte eine fo bebeutenbe Grofe, baf 70 Erichlagene in fie hineingeworfen merben tounten; auch bie bon Ufia angelegten Gifternen (2 Chron. 26, 10) waren wenigstene mit jum bifentlichen Gebrauch bestimmt. Privateisternen gelten auch ieht noch hanfig ale ein ichatbares Besitthum, und um ben Wafferborrath in berfelben ift man nicht felten außerft beforgt. Gie find nicht minder wie die Brumer oft Gegenstand bes Streites und bes Bantes geworben. Bafferleere Cifternen wurden in Ifrael gang gewöhnlich ale Befangniffe benutt (1 Dof. 37, 22; Ber. 38, 6; 82. 3, 53). Es war biefe Art ber Gineareerirung in ber altern Beit fo febr bie Regel, bag "über jemand ichliefen" (namlich bie Gifternenöffnung) im Bebruifchen gefagt werben tomte fitt ımfer "jemand ine Gefangnift merfen" (Biob 12, 14), und ein Gefangnift ale "Grube" auch bann bereichnet marb, wenn baffelbe oberhalb ber Erbe fich befand (1 Dof. 40, 13; bgl. B. 3; 2 Dof. 12, 19; Cach. 9, 11). Brunnen und Gifternen enblich waren gleicht meife ber Sauptfammel - und Berfebrepunft eines Ortes. Bier tamen Die Birten gufammen, wenn fie ibre Beerben tranften; bier bie Grauen und Dabden, um Baffer ju ichopfen; başin tegah man figh betäufs und, wenn man mit jennah suf eine unggwungen Art. in Berfügt ritten wullet (1996), § 4, 11. 13. § 5, 15 beher, II, 48; ΣΙΙ, 19, 45; βαθετ, Απτάριο tegie tre Gerteler (Chile 1778), I, 122 fg., und pergigligh Schnipes un verfüglichenen Detru Gendere, Agsädinism (\*, 17. 3, 328, 338; II, 125 fg., 139, 385, 144, 518 fg., 608 fg., 628; III, 7; "Steure biolifiche Forfdungen in Paulitium (Berfün 1877), ©. 178. Hehr eine beir aglie Art von Giffernen in Dauene berichte Begehein, "Stelfderfall über Dauren und bie Tradpour (\*Berfün 1860), ©. 49, 60; 981 meh flutter, a. C., ©. 13, 78, 199; "Artighi ült wird (\*) "Gerfün 1860), C. 49, 60; 981 meh flutter, a. C., ©. 13, 78, 199; "Artighi ült wird (\*) "Gerfün 1860), D. 40 meh flutter, a. C., (\*) "C. 13, 78, 199; "Artighi ült mit der Germen (\*) "Germen (\*) "Ger

Brunnenthor, f. Berufalem.

Bubaftos ober Bubaftis mirb unter bem Ramen Bbi-Befet G1. 30, 17 neben mehrern anbern agopt. Stabten erwahnt, lag im öftlichen Theil Unteragoptens an einem Ranal bes pelufiiden Milarms, wo beutzutage bie Ruinenftatte Tell Baftab, bei ber Stabt Ba-Taxif am Ranal von Duig fich befindet, und war bie Sauptftabt bes gleichnamigen Nomos (Buirte), welcher, ber Ariegerfaste ber Ralafirier jugewiesen (Berobot, II, 166), fich auf ber Gubfeite bes pelufifden Arme über bie Ortichaften lange ber gezogenen Ranale quebreitete, an ber Oftfeite an ben arab. Romos und bas Land Gofen und auf ber Beftfeite an ben Romos von Beliopolis grengte. In ber Ctabt felbft begegnen und vereinigen fid, nach Berobot, zwei Ranale und bilben eine Salbinfel, in welcher fich auf ebener Erbe ber berifbmte Tempel ber (tabengeftaltigen) Gottin Bubaftis (foptifc Bafcht) befindet. welche die Griechen mit ihrer Artemis vergleichen. Obgleich nun die Ctabt ringsumber bod aufgebammt ift in gewaltigen Badfteinterraffen, welche die Bafie biefer wie fast aller unteragnpt. Stabte ausmachen - biefe, meiftens einen Jug langen Badfteine find es, welche Die Bebraer aus Thon arbeiten mußten "in fcmerer Dienftbarfeit" (2 Dof. 1, 11 fg.) fo ragt boch ber Tempel über alles empor, weil bie Propplaen 60 Jug boch finb. Dabin. au dem großen Geft ber Bubaftis, mallfahrten jahrlich ungefahr 70,000 Menichen, ohne die Linder. Dafelbft war auch ber allgemeine, geheiligte Begrabnifplat für bie balfa-mirten Raten (Berobot, II, 59. 60. 67). — Obgleich biefe Berrlichfeiten fich fpater immer mehr verloren, blieb Bubaftos boch eine wichtige Ctabt; eine Dungftie ber Pharannen ftammte aus berfelben und refibirte wol auch eine Beit lang bafelbit. Bei ber leiten Groberung Megaptens nahmen bie Perfer bie Stadt mit Gewalt ein und riffen ihre Mauern nieber. Doch ftand ber Drt noch im rom. Beitalter. Beute liegt Tell Baftab in der Tiefe, hat aber eine bobe Umfaffung. Der gange Umfang beträgt ungefahr 15000 Buf. Araber bewohnen bie Ruinen bes alten Bubaftos. Ungeheuere Granitmaffen voll hieroglophen, niehr ober weniger perstimmelt, find bort wunderbar aufgehäuft. Den alten Ramen ber Stadt hat man foon erflaren wollen Bi-Pafcht, Land (Drt) ber (Göttin) Bafcht. Bgl. Ritter, "Erdfunde" (2. Mufl., Berlin 1821), I, 1, 825 fg.; Mannert, "Geographie ber Grieden und Romer" (Landehut 1824), X, 1, 588 fg.; Echleiben, "Die Landenge von Gues" (Leipzig 1858).

Bud, f. Chreibfunft.

Bindshaum, so bentet Euther ben 3cf. 41, 19; 60, 12 ermöhnten Tealür, möktrub et LXX (3cf. 41, 19) im 1af elleftnepapet erfülleren. Zeife Fappet schauft, 60, 4, 13; 1 20, 6, 3, 19; beilungt mit liben begeichnet zu sein. Tealür tonum tom sähr, gerbei. 20, 200, 20; beilungt mit liben begeichnet zu sein. Tealür tonum tom sähr, gerbei bei. Deskalbei möden wir unter ihm an liefehre bei im Drient einheimisse und 3.00; in ber Illungtheung von Zomanstus ungamein vertveitzte sognannte tatlemitsige Weghel ich seine Stagel nur begründliche Weghel ich dam seichnet, herziferunge, gezähnte Währter trägt vom bundfeginner Suben untlichte (fil. Gie fann in 20 Jahren eine Weste und mit der untern Eeste und mit gespener, ausgerifierer Suben untlichte (fil. Gie fann in 20 Jahren eine Beite von der in ihne Beatreholten, sie Genigmertelen und fleißben Tealür dage der Stillen aber für ihne der siehe der der siehe  der siehe der siehen der sie

Buchftaben, f. Coreibtunft.

Biffel, biefer gewaltige, bem Daffen verwambte Bierfüßler mit großen nach vorn über de Einn gedogenen Hörnern, niederfängendem Lopf und trochig-tidlichem Bick, wool ziemlich allgemein aus Bildern von der röm. Campagna bekannt, leibe in Paläftina zuziet bes alten Iraa nur in wildem Juffande, wie heute noch in Abyffinien, po er wegen feiner grimmigen Buth, feiner außerorbentlichen Rraft und Schnelligfeit überaus gefürchtet wird und bie Jagb beffelben ale eine ber gefährlichften gilt. Die Bebruer filrchteten ibn gleich bem gowen (Bf. 22, 22), und fpottenb fragt ber Dichter Siob's, ob wol auch einer ben Buffel por Die Egge gu fpannen Luft habe (Siob 39, s fg.). Die Borner bee Bilffele, mit benen er feine Teinbe germalmt, bienten ale Ginnbild ber Rraft, baber im Gegen Dofe's von bem Stamm Jofeph gefagt wirb: "Des Biffele Borner find feine Borner" (5 Dof. 33, 17; Bf. 92, 11). Bon ficherm Berfted and betrachtete ber Ifraelit aber boch mit Bergnugen bas Springen ber jungen Buffel (Pf. 29, 6). heutzutage finden wir große Beerben biefer Thiere einigermagen burch bie Ghawa-

rineh, die Bewohner bes Jordanthales, gegahmt, boch immer noch tudifch und gefahrlich genug, an ben fumpfigen Ufern bee Sulebfees und in ber Ebene Batiba beim Ginfinft bee Jordan in ben Tiberiaefee, wo fie es lieben, in folammigem Baffer fich herumgnmalgen. Abenbe fehren fie ju ben Belten ibrer Berren gurud, von benen fie jeboch nicht, wie bies fonft bon ben hentigen Megaptern, im Gegenfat ju ben Beitgenoffen bon Siob's Dichter, gefchieht, gur Arbeit angehalten werben. In ber Luther'ichen Bibel ericheint auftatt bes Buffele fur ben bebr. Re'em bas

fabelhafte Thier Ginhorn im offenen Biberfpruch an 5 Dof. 33, 17, wo bem Re'em eine Dehrgahl von Bornern beigelegt wirb. Gurrer.

Burgerrecht. Gur bie Bibel fommt nur bas ifrgelitifche und bas rom. Bitrgerrecht in Betracht. Bei ben Gebraern mar bie Theofratie ber Entwidelung bes politischen Lebens nicht gunftig, und nicht ohne Grund hat man icon barin, bag ihre Sprache fein Bort für "Biltger" hat, ein Beichen ihrer politifchen Unmtindigfeit gefunden. Bas man anbermarte Burgerrecht nennt, bas mar bei ihnen bie Bugehörigfeit gur "Gemeinde Jahre'e", ju feinem "beiligen Bolf" (4 Dof. 16, s; 5 Dof. 7, 6). Gie wurde erlangt burch Geburt bon ifraelitifchen Meltern und bethätigte fich angerlich in ber Befchneibung, ber Feier bee Baffahe und bee Cabbate. Gie allein berechtigte gum Mitbefity bee Beiligen Landes; ber Eingeborene (ezrah) unterichieb fich vornehmlich ale Grundbefiter bon bem Fremben und Beifaffen (ger, tosab), ber nur ausnahmsmeife Grundeigenthum erwerben tonnte (3 Dof. 25, 35). Wenn letterer auch an ben Rechten wie an ben Pflichten ber Landestinder einen gewiffen Antheil batte (f. Frembe), fo mar es für ihn boch ichwierig, in ben Bollbefits bee ifraelitifden Biltgerrechte gu gelangen. Rach bem Gefet 5 Doj. 23, 1-8 tonnten Die Rachfommen von Megnotern und Chomitern im britten Glieb Aufnahme in ber Gemeinde finden, bagegen maren Ammoniter und Moabiter ebenfo ftreng ansgeichloffen wie Berfchnittene und Abfommlinge öffentlicher Bublerinnen. Die Unduldfamfeit ber fpatern Beit fonberte nicht nur die im Gefet genamten, fonbern alle Austanber von ber Gemeinbe ab (Reb. 13, 3). Das rom. Blirgerrecht wird in ber Gefchichte bes Apoftele Baulus ermant (Apg. 16, 27 fg.: 22, 25 fg.: 25, 10). Es murbe in ber Raiferzeit an gange Stabte und Brovingen wie an einzelne verlieben, tomte aber auch burch Rauf erlangt werden (Apg. 22, 28). Banfus batte es pan feinem Bater ererbt (Apg. a. a. D.); woburch biefer es befaß, ift unbefannt. Anch fein Begleiter Gilas fcheint es nach bem Wortlaut ber Stelle Mpg. 16, ar befeffen gu haben. Der rom. Burger burfte bon feinem rom. Gericht gur Strafe ber Beifelung verurtheilt merben (Apg. 16, 37; 22, 21) und hatte bas Recht ber Appellation an ben Raifer (Mpg. 25, 10, 11). Dagegen war feine Feffelung wahrend ber Untersuchungehaft geftattet (Mpg. 24, 27; 26, 29), und bae Bergeben bee rom. Sauptmanne ju Berufalem (Apg. 22, 29) bestand nur barin, bag er Baulus willfilrlich vor aller Unterfindnung hatte feffeln laffen (Apg. 21, 33).

Burgidigft tommt in ben ifraelitifden Gefenbuchern nicht bor und icheint erft in fpaterer Beit üblich, bann aber auch febr gewöhnlich geworben gu fein. Der Burge berpflichtete fich burch Banbichlag, Die Could feines Freundes gu vertreten (Gpr. 11, 15; 17, 18; 22, 26). Bermochte er bies nicht, fo burfte er feine Schonung erwarten; ber Glanbiger fomte ihm bas Rleid (Epr. 20, 16), ja felbft bas Bett unter bem Leibe megnehnten (Epr. 22, 17), und manche Bobibabenbe, Die unvorsichtig Berpflichtungen eingegangen, verloren ihr Bermogen und nmften fogar aus bem Lande flüchten (Gir. 29, 24, 25). Daber rathen bie Spriiche Calomo's bemienigen, ber burch lebernahme von Burgichaft fich in Berlegenheit gebracht hat, ben Glanbiger um Aufschub gu bitten und raftlos gu arbeiten, um wieber frei gu werben (6, 1 fg.), fie nemen ibn aber auch einen "unverftanbigen" Mann (17, 18) und wollen, falle er feinen Berbinblichfeiten nicht nachfommen fann, Bul Bund

· Gnade nach dem strengen Recht mit ihm verschern wissen (22, 10). Milber ift die cht Sixach's, der es einem beaben Wann jur Phicht macht, für seinen Frenzu Bürger in leisten (29, 111), aber doch die Wahmun nothnendig sübet, daß man dobei nicht sein Bermögen gehen und sich immer auf das Bezahlen gefaßt machen solle (3, 115; Krentet.

Bul, f. Monate.

Bund, Bundnif, beifit ein Berhaltnift, in welchem zwei ober mehrere Berionen, inbem fie auf farmliche und feierliche Beife fich aneinanderbinden, ju gntem Ginbernehmen und gegenfeitigen Leiftungen gufammentreten, oft ift es auch gerabegu fobiel ale Bertrag ober Mbtommen mit jemanb. Der Ausbrud wirb'in ber einfachen Sprache ber Bibel, namentlich im M. T., viel gebraucht für alle möglichen berartigen Berhaltniffe öffentlicher und privater Art, eigentlich und bilblich. Es wird bamit bezeichnet bas Cous- und Trupbundnift und bie Bunbesgenoffenichaft zwifden Stammen, Boltern und Boltehauptern (a. B. 1 Dof. 14, 13; 2 Mof. 23, 32; 34, 12. 15; 5 Mof. 7, 2; Richt. 2, 2; 1 Ron. 15, 19; 2 Ron. 17, 4; Sof. 12, 2; Db. 7; 1 Daff. 8, 22; 12, 1 n. f. tv.), bas Berhaltnif ber Unterthänigen ober Schutbefohlenen jum Dberherrn (3of. 9, 6 fg.; 1 Sam. 11, 1; Bef. 17, 13 fg.), Die Berichmorung jum Zwed bes Umfturges ober ber Emporung (1 Ron. 15, 27; 16, s; 2 Ron. 9, 14; 11, 4), ber Bertrag megen allgemeinen Friedensverhaltniffes ober gewiffer befonberer Leiftungen (3. B. 1 Dof. 21, 27-22; 26, 28; 31, 44; 2 Cam. 3, 12 fg; 1 Ron. 5, 12). auch blos bas friedliche Sichgufammenfcliefen bisber getrenut Bewefener ohne befonbere Formlichfeiten (Dan. 9, 97; 1 Daff. 1, 19), bas Freundschafteverhaltniß zweier Freunde (1 Cam. 18, 3; 20, 16; 23, 18) ober ftammbermanbter Boller (Mm. 1, 9), enblich ber Chebund (Epr. 2, 17; Mal. 2, 14). In bilblichem Ginn wird bon einem Bund ober Bertrag gesprochen, ben einer mit feinen Mugen macht, bag fie gewiffe Dinge nicht erbliden burfen (Biob 31, 1), ober mit bem Tob, bag er einen unangetaftet laffe (Bef. 28, 15), ober bon einem Bund, b. f. Friebene. und Freundichafteverhaltniß, mit ben Dingen ber Ratur, wie Thieren (Sof. 2, 18) und Steinen bes Gelbes (Siob 5, 23), vermoge beffen fie einem nicht ichaben burfen. Und fo tann man überhaupt fagen, man mache einen Bund mit einem, wenn man ibm bestimmte Berfprechungen gibt und bon ibm entgegennimmt. Diefe Uebernahme gegenfeitiger Berpflichtungen fehlt bei feinem Bund, und es ift barum and bei ber formlichen Abichliefung eines folden bie feierliche Bufage ober Buficherung gewiffer Leiftungen bie Sauptfache. Gie gefchieht in ber Regel burch ben Gib (f. b.), burch bie Betheuerung ber Bufage bor bem Angeficht Gottes, unter Berabwlinfchung biefer und iener Strafen auf bas eigene Saupt im Fall bes Bruches, fo 3. B. 1 Dof. 26, 28; 31, 33; 30f. 9, 15; 1 Cam. 20, 17; 2 Ron. 11, 4. Wie aber ber Gib felbft in ber alteften Beit nicht blos burch bas gesprochene Bort, fonbern jugleich burch aufere bezeichnende Sandlungen, namentlich burch Singnnahme bon fieben Dingen ober Berfonen ale Reugen ber Mustage feierlicher gemacht und befruftigt murbe (bas bebr. Bort fur Combren bebeutet eigentlich "fich bei fieben Dingen verpflichten"; Emalb, "Die Alterthumer bes Bolles 3frael" [3. Husg., Gottingen 1866], G. 23), fo murbe auch bie Bunbesichliefung in allen wichtigen Fallen und, je weiter im Alterthum gurud, um fo mehr auf eine umftanblichere Weife und durch gemiffe finnfällige und finnbolle Sandlungen, welche jur Einbragung ber übernommenen Berpflichtungen ober jur Bezeugung ber gemachten Beriprechungen bienen follten .... bewertftelligt, und es find gerabe bie Edriften über bie Urgefchichten, in welchen folche Bebrauche noch am haufigften erwähnt ober am eingehenbften befdrieben werben. In ber Gefchichte bes Bunbes Abraham's mit bem Ronig Abimelech, welcher außer bem allgemeinen friedlichen Berhaltnig namentlich bie Benubung ber bon Abraham gegrabenen Birtenbrunnen betraf, lefen wir, daß Abraham fieben Lammer befonbere hinftellte und fie bem Abimelech ilbergab; biefer follte fie bon ihm annehmen, bamit fie bem Abraham ein Beugnift feien für fein Eigenthumerecht auf ben bon ihm beanfpruchten Gegenftanb, und biefe Babe, indem fie ber Ronig annahm, machte ben Bunbeseib, ber bamale zwischen ihnen gefchmoren murbe, um fo berpflichtenber filt ben Romig (1 Dof. 21, 27-31). Diefe Sitte, obwol nur einmal in ber Bibel ermagnt, mar gewiß auch fonft nicht felten: ber, bem bie Saltung bes Bundniffes am meiften anlag, gab bem anbern eine Gabe bon womöglich fieben Cachen, und band ihn baburch um fo fester au fich, wie ja and ohne Schwur, an fich icon, Die Annahme eines Geichents eine Berpflichtung gegen ben Geber nach fich gieht (homer, "Ilias", XIX, 243-246). Much ein außeres Dentmal, an bem

Drt ber Bunbesichliefung errichtet, fonnte ale bleibenbes Zeugnift bes geichehenen eiblichen Beriprechene gur Befraftigung beffelben bienen (1 Dof. 31, 45; Baufaniae, III, 20. 9). Befondere aber war es bas Opfer, naber bas blutige Opfer, welches in mehrfacher Beife auch bei ber feierlichen Abichlieftung von Bertragen und Bunbniffen verwendet wurde. Durch die Opfergabe ber Bunbichliegenben, im allgemeinen gunachft bas Brandopfer, murbe Gott, ber im Gib angerufen wirb, noch fraftiger und augenscheinlicher in bas Bornehmen gwifchen ben beiben Bertragichliegenben bineingezogen, und jum Beugen und Bachter bes amifchen ihnen vorgehenben Gelobniffes gemacht. Gewöhnlich aber maren bamit noch besondere, auf ben Bunbesamed begugliche Gebrauche verbunden, burch melde bas Opfer feinen Charafter ale Bunbesopier befam. Giner ber alteften und gemobnlichften war ber, bak man eine ober einige ber Opfertbiere in zwei Stude gertheilte, biefe fich gegeneinander itber legte, Salfte gegen Salfte, und nun zwifchen biefen Studen bindurchichritt, um anzuzeigen, baft bie amei Bertragichliefenben burch ben Bund fo aufammengehören, wie biefe Stude ju einem Thier gufammengebort hatten, und gu erflaren, bag es ihnen, wenn fie biefen Bumb brechen, ebenfo ergeben moge, wie biefem getöhteten und entameigeichnittenen Thier. Diefe Gitte wird ziemlich ausführlich bei Ergablung bes Bunbes Gottes mit Abraham (1 Doj. 15, 9 fg.) befchrieben, fürger Ber. 34, 12. 18. 19; baf fie einft fehr gewöhnlich gewefen fein muß, ergibt fich aus bem babon abgeleiteten und im M. I. gemeinnbliden hebr. Anebrud für Bunbichließen, welcher eigentlich bebeutet, "einen Bund fcneiben", b. b. burch ober unter Berfchneibung bee Thieres ben Bund fchliegen. Bugleich erfieht man aus biefem Musbrud, baf biefes Berichneiben, mas bom Opfern nie gejagt wirb, tein Opfern mar, fonbern nur eine mit bem Opfern verbundene Ceremonie, welche jum Opfer hingulam; auch 1 Dof. 15, 9 fg. muffen wir eine Opferhandlung baneben borgenommen benten: biejenigen ber bergugebrachten Opferthiere, welche nicht entweigeschnitten wurden, Die Taube und Die Enrteltaube, hatten mahricheinlich eben bie Bestimmung, jum Bunbesopfer ju bienen. Diefelbe Gitte bezeugt für bie Chalbaer Ephram ber Sprer (au 1 Moi. 15), und abnliche Gitten ergeben fich, ale bei ben claffifchen Bollern in ihrem Alterthum gebrauchlich, aus ben bei ihnen berfommlichen Ausbruden fur Bunbichliegen, wie opnia reuver, foedus icere, ferire, percutere (einen Bund ichneiben ober ichlagen), und werben auch burch aus briidliche Rachrichten gemelbet (wie Berobot, II, 139; VII, 39; Renophon, Anab., II, 2. 9; Blutard, Quaest. rom., c. 111; Livius, I, 24; XXI, 45 u. f. m.). 3n anderer Beife murbe fobann bas Dantopfer ober Echlachtopfer ffir benfelben 3med vermenbet. Bei biefem Opfer murbe befanntlich nicht bas gange Opferthier auf ben Altar gebracht, fonbern ber grofere Theil beffelben an einer Dablaeit verwendet. Wenn nun an fich icon bas Bufammeneffen eine Sanblung ber Gemeinichaft und Freundichaft mar, wie 1, B. noch jest arab. Beduinen einen, mit bem fie gegeffen haben, ale ihren Freund betrachten und ihm Schut gewähren (Riebuhr, "Beidreibung von Arabien" Ropenbagen 1772l. C. 48 fa.). fo mußte um fo mehr bas Bujammeneffen an beiliger Statte und von bem beiligen Opferfleifch und Opferbrot ein Gemeinschaft ftiftenbes Binbemittel gwifden ben Effenben fein. Ge murben barum bei ber Abichliegung von Bertragen gern Schlachtopfer bargebracht, und murbe bann bie Cibesleiftung und fonftige Bertragebandlung burch bas gemeinfame Dabl bon ber gebeiligten Opferspeife gefchloffen und befraftigt, inbem bie Gfienden bas Gelöbnift, um beffen willen bas Opfer gefchlachtet und bargebracht mar, fich gleichfam einverleibten ober auf finnliche Beife por Gott fich fo zu Gemutbe führten, baf fie fich num gang aneinanbergebunden mußten. Gine folde Bunbesmahlzeit bon Opferfleifch wird 1 Dof. 31, 54 gwijchen Jafob und Laban, ferner 2 Doj. 24, 11 (vgl. B. 5) ale Colug ber Sanblung bes Stiftungebundes gwijden Gott und bem Bolt Birael, ausbrudlich erwähnt; auch die Dantopfer, die bei ber feierlichen Ginfepung bes Ronige Caul, alfo bei Errich. tung bes Ronigebundes, 1 Cam. 11, 15 gemelbet werben, hatten ben gleichen Bred Auch ohne bag ber Opfercharafter besondere berichtet wird, lefen wir bon folden gemeinichaftlichen Bunbesmahlzeiten bei Berftellung eines Bunbes 1 Dof. 26, 20; 2 Cam. 3, 20, Bei folden Bumbesmahlzeiten fehlte gewiß auch nicht bas Galg, bas Ginnbilb bee Unberweslichen und Dauerhaften, wie benn auch icon burch gemeinichaftlichen Benug bon Brot und Galg ein Bunbnig befraftigt merben tonnte (f. Calg und bgl. ben Musbrud Calgbund 2 Chron. 13, 5; 4 Dof. 18, 19; 3 Dof. 2, 13). Enblich in einer noch einbringlichern Beije ericheint bas Dantopfer gur Bunbesichliefung verwendet in ber ErgahBund 491

lung bon bem burch Doje am Ginai gefchloffenen Bund gwifchen Gott und bem Bolt (2 Dof. 24), indem bort mit bem Opferblut noch bor ber fchliegenben Bunbesmablgeit eine besondere Ceremonie vorgenommen murbe. Rach ber Darbringung ber grundlegenben Brandovier murben Stiere ale Dantopfer geichlachtet und bas aufgefangene Blut jur Salfte in Beden bereit gestellt, jur Salfte an ben Altar gefprengt. Rachbem bann bas Bolf jur Saltung ber Bundesgefete fich ausbrudlich verpflichtet hatte, murbe es mit ber in den Beden befindlichen Bluthalfte besprengt, unter ben Borten: "Dies ift bas Blut bes Bundes, den Gott auf Grund aller biefer Worte mit euch geschloffen hat." Die Salbirung bee Blutes weift beutlich auf die beiben bunbichliefenben Theile bin; ba aber in biefem Fall Gott ber eine babon ift, und Gott nicht berpflichtet werben tann und barf, fo wird feine Bluthalfte nur wie bei einem gewöhnlichen Opfer ale eine fühuenbe, heilige Babe an ben Altar gebracht; ber andere Theil aber, bas Boll, indem er mit biefem heiligen, reinen und Gott geweihten Stoff burch Befprengung berührt wirb, wird baburch mit bem Beiligen felbit, beffen bas Blut ift, in Berührung gebracht, bafür berpflichtet und geweiht, abnlich wie fonft bei Weibe - und Reinigungeopfern bie Befprengung und Bestreichung bes Menichen mit bem Opferblut wirft. Diefer felbe Opfergebrauch tommt nun gwar fonft nirgenbe weiter in ber Bibel por, und fichtbar bat er beshalb, weil er bier jur Stiftung bee Bundes gwifchen Gott felbft und ben Menfchen bient, eine eigenthumliche Gestaltung. Gleichwol fchließt er fich mabricheinlich an eine altere und im wirflichen Leben noch erhaltene Gitte an, nur bag bann, wenn bie beiben Bertragichliegenben Menfchen find, beibe Theile mit bem beiligen Opferblut besprengt ober berührt, und baburch gleichfam in Gott, bem bas Blut geweiht ift, miteinanber geeint worben fein muffen. Cehr verschieben bavon mar es freilich, wenn bei gemiffen afiat. Bollern, wie Armeniern, Subiern, Debern, Arabern, Die Bacifcenten fich felbft aus einem Rorperglied Blut entlodten und bies gegenfeitig ledten ober tranfen (Berobot, I, 74; III, 8; IV, 70; Tac. Ann., XII, 47).

Echon in biefer Beschreibung ber Ceremonien ber Bundesichliefung mußte mehrmale von einem Bund Gottes mit ben Denfchen die Rebe fein. Indem nämlich bie unter Menfchen übliche Form ber Uebereinfunft ju freundlichem Ginbernehmen und gegenseitigen Leiftungen auf bas Berhaltnig Gottes ju ben Menfchen fibergetragen murbe, ergab fich Die 3ber eines Bundes Gottes mit ben Menfchen, welche in ber Bibel febr geläufig und für bie gange barin enthaltene Dent - und Anfchauungeweife überaus fruchtbar geworben ift. Bur Borausfetung hat biefe Ibee bie Anertennung ber Thatfache, bag ber beilige Gott nicht blos fortmabrend unter und in ben Menichen mirft und fich erweift, fonbern an einzelnen berfelben biefe Erweifungen befondere fraftig werben lagt und fie ju bervorragenden Bertzeugen ber Ausführung feines beilevollen Beltplans macht. Berabe folche einzelne, Menichen oder Bolfer, ericheinen bann im befonbern Ginn ale Gott angehörig, bon ihm auserlefen ober ermahlt; fie fteben in einem Berhaltniß befonberer Bemeinschaft ober in einem Bund mit ihm. Der Charafter eines folden Berhaltniffes ale Bunbesperhaltnig tritt um fo beutlicher bervor, wenn bie vermoge biefes Berhaltniffes erwarteten Leiftungen zu ausbrudlicher bewufter Erfenntnig bes Menichen gefommen ober gebracht und ihrerfeits mit bewufiter Freiheit übernommen worben find, und wenn im Leben ober in ber Geschichte berfelben ein Beitpunft ober eine Begebenheit festgestellt merben fann, von wo an die Aufnupfung und bas Befteben jenes Berhaltniffes unzweibeutig erfannt ober nachgewiesen werben tann, eine Begebenheit, welche bann ber unter Menfchen üblichen Chliefung bes Bundes entspricht. Immer aber ift ein folches Berhaltnig nicht bon Menfchen, fondern von Gott ausgegangen und bergestellt; nicht ber Menfch ermirft bie Eingehung eines Bunbes von Gott, fonbern, wenngleich auch auf feiten bes Menfchen bestimmte Bedingungen ober Borausjehungen porber ba fein millen, fo ift boch Gott ber eigentliche Urheber beffelben; Gott tritt in Gemeinschaft mit bem Denfchen, er ichließt ober ftiftet nach feinem freien Gnabenwillen ben Bund mit ihm, und ber Begriff bes Bundes geht beehalb in ben Begriff einer Stiftung, diabrien, testamentum, ober einer göttlich geftifteten Ordnung, über. 1) In biefem Ginne ericheint bie Bunbesibee junachft angewandt auf bas Berhaltnig, in welches Gott ju feinem erwählten Bolt Ifrael getreten ift; mit Begiehung auf ben Bermittler, burch welchen es gu Stanbe gebracht murbe, nennt man es ben mofaifden Bund; mit Begiehung auf Die Form, in welcher bie Bunbesforberungen Gottes an bas Bolt befannt gegeben find, ben Gefeteebund; im Gegenfat

gegen ben burch Chriftus fur bie gange Menfcheit gestifteten und gunachft in ber driftl. Rirche jur Darftellung gebrachten Reuen Bund ben Alten Bund. Coon bie altefte Schrift, welche wir über Die Stiftung Diefes Berhaltniffes zwifchen Gott und Ifrael haben, bas fogenannte Bunbesbuch 2 Dof. 19-24, ftellt biefelbe ale bie Abichliefung eines formlichen Bundes bar und ergaftt Rap. 24 von ber feierlichen Opferhandlung, burch welche berfelbe festgemacht murbe; fpatere Schriften, wie Bf. 50, 5; Cach. 9, 11; Bebr. 9, 18 fg., greifen barauf jurild. Durch bie großen Thatfachen ber Erlofung bee Bolte in und aus Megypten, welche zugleich ale Fortfetung alterer Erweifungen Gottes an den Borbatern und ale Erfüllung ber ihnen gegebenen Berheifungen angeichant wurden, mar ber Glaube bes Bolte und feine Billigfeit jum Gingeben in bie 3mede Gottee mit ihm angeregt und geftarft; burd bie feierliche Gefebeeverfundigung am Gingi war es mit bem Billen, ben Forderungen und Berheifungen Gottes befannt gemacht worben, und Dofe benutte jenen Zeitpunft hoberer Begeifterung und Billigfeit, um swiften ihm, in feinen Bertretern, und Gott ben Bund ber Gottangeborigfeit formlich abgufchließen und burch feierliche Sandlung es barauf gu verpflichten. Bon ba an weiß fich bas Bolf unauflöelich an Gott und Gott an baffelbe gebunden. Bom gottlichen Standpunft aus angeschaut mar bie Anfnitpfung biefes Bunbes eine ber in ftufenmeifem Fortidritt mit immer machfenber Energie ergriffenen Mittel, Die Seiligung ober Bieberbringung ber ihm entfrembeten Menfcheit ins Wert gu feben. Gin annahernber Schritt gur Erreichung biefes letten Biele follte es fein, bag er, nach ben geicheheuen Borbereitungen, fich und feinen beiligen Billen biefem Bolt befannt gab und mit ihm ein Berhaltniß fortwahrender gottlicher Bezengung, Unterftugung und Leitung einging, woburch es in ben Ctanb gefest werben tonnte, bem beiligen Billen Gottes gemag ju leben und mitten unter ben noch fremben Boltern eine beilige Gemeinbe, ein Reich Gottes auf Erben, gu verwirflichen und gur Darftellung gu bringen (2 Dof. 19, 6), ober, wie bie im A. I. gewöhnlichfte Formel bafür lautet, fie follten ihm Bolt, Bolt bee Gigenthums. Bolt bes Erbes, Bolt Gottes por allen Boltern ber Erbe, und er wollte ihnen Gott, alles was nur Gott ben Menfchen fein fann, fein. Beiche Forberungen und Leiftungen beiberfeite biefes eingegangene Berbaltnig mit fich führte, ift eben im gangen M. T., por allem im Gefet, entwidelt: Die Forberungen Gottes an bas Boll find in ben einzelnen Geboten und Borfdriften bee Gefepes und in ben Dahnreben ber Propheten, bas aber, mas er ihm leiftet, in ben Beileanstalten und in ber fortoebenben gefcichtlichprophetifchen Bezengung enthalten. Dag nun, nachbem bas Bolf mit flarem Bewuftfem und in freier Entichliegung in ein foldes Berhaltnig eingetreten ift und es ale feint weltgefdichtliche Aufgabe erfannt und über fich genommen bat, ein rechtes Gottesvoll gu werben, auch ein volles Berhaltnig mahrer Gegenfeitigleit zwifchen ihm und Gott befleht, von biefem Gefühl ift bas gange M. E. voll. Das Bolf fam und barf nicht mehr feine eigenen Wege geben, fonbern nur bie, auf bie Gott es gestellt bat und bie er es führt, und Gott fann bon bem Bolf nicht mehr laffen; auch wenn bas Bolf untren wirb, fich bom Bund loelofen will und loegeloft hat, lagt er, ber Stifter, gugleich Serr und Buter bes Bunbes, nicht von ihm und weiß es burch feine gottlichen Mittel immer wieder ju fich jurudjuführen. Gine Folge biefer Bundesider ift es, bag alles, mas Gott bem Bolt leiftet und mas er von ihm forbert, gufammengefaßt wird in bem einen Wort: "Gerechtigleit", welches baburch einen gang eigenthumlichen Ginn gewinnt; fie ift bas Rechtverhalten bes im Bund Stehenben, bas ben Rormen bes Bunbes gemäße Sanbeln. Much bie Ausbrude Abfall, Untrene, Emporung u. bgl., welche fo oft fur bas Dieberhalten bee Bolte und ber einzelnen gebraucht merben, grimben fich auf Die Borguefepung eines bestehenben Bunbes. Um bes gefchloffenen Bunbes willen beten bie buffertigen Ifraeliten um Bieberannahme bei Gott. Der Chebund, unter bem einige Bropheten (Bof. 1-3; Ber. 2, 1-a fg.; Bef. 16 und 23; Bef. 54) bas Berhaltnig Gottes und Biraele barftellen, ift nur eine Mobification jener urfpringlichen 3bee, und überall im M. E., auch ohne bag ber Bund ausbrudlich genannt mare, ericheinen in Borftellungen, Anschanungen und Ausbruden bie Folgerungen, Die fich aus Diefer tiefgreifenben Grundibee ableiten. Das gange Gefet und feine Auftalt wird auch gerabegu Bund genannt (Dan. 11, 28. 30); bae Gefebuch bae Bunbeebuch (3. B. 2 Kon. 23, 2). Und wo bae Bolf nach gefchehenem Abfall und fonft fich, unter ber Leitung einzelner Danner, wieber ju höherer Beffunung erhebt und in feine urfprungliche Aufgabe wieber eintritt, ba wird bies ausbritdlich als eine Erneierung bes Bunbes, ale ein wieberholter Bunbesichluft, aufgefaßt ober auch ale folder mit befonbern Formlichteiten vollzogen (5 Dof. 29: 30f. 24 : 2 Ron. 11, 17 fq.; 23, 3 fq.; Reb. 8, fq.; bal. auch Jer. 34, 8 fq.). Enblich faffen bie fpatern Bropheten, benen aus ber Gefchichte bie Ungulanglichfeit ber gangen mofgifchen Gefeteeanftalt flar geworben mar, fofern Diefelbe gwar ben Billen Gottes ju flarer Ertenutnif gebracht, aber bie Rraft, ibn gu erfüllen, ben Bergen nicht gu verleiben bermocht hat, ihre hoffnungen auf eine funftige volltommenere Beileanftalt Gottes in ber Berheifung eines neuen Bunbes jufammen (Ber. 31, 31-34; 32, 29 fg.; Bef. 11. 19 fa .: 18. 31: 36, 25-29; auch 3ef. 54, 9. 10; 55, 3; 59, 21), in welchem bie gottlichen Bebote nicht niehr blos auf Stein eingegraben ben innerlich unfreien und an bie Gunde gebundenen Menichen mit außerm Zwang gegenüberfteben, fondern in die pon ber Dacht ber Gunbe erlöften Bergen aufgenommen, gleichsam in fie eingeschrieben, mit innerer Luft und Liebe erfüllt werben. 2) Diefelbe Bunbesibce murbe bann meiterhin auch auf Die Borftufen bes mofgifchen Bumbes angewandt. Bie Gott ju Ifrael in ein engeres Berhaltnig getreten ift, fo auch fcon ju beffen Bor- und Ctammbatern; ber Bund mit Ifrael war nur bie Fortfetung, Erweiterung und Entwidelung beffen, mas er, in Berfolgung eines und beffelben Beileplane, icon mit ben Erzbatern begonnen hatte. Much ibnen ichon bat er fich vielfach auf auferordentliche Beife zu ertennen gegeben, bat burch wunderbare Gubrungen, Offenbarungen, Gegnungen und Brufungen, ben reinern Gottesglanben in ihnen gepflegt und gestärft, und fie ju einem Leben in Glauben und Geborfam erzogen, alles ichon im Sinblid auf Die funftige Entwidelung, auf ben Swed. in ihnen ben Grund zu bem fünftigen Bolf gu legen, aus welchem ber Gegen und bas Beil über alle Bolter tommen follte. Treffend wird foldes Thun Gottes an ben Erg-vatern auf einen Bund gurudgefuhrt, ben Gott auf ben Sobepuntten ihres geiftigen und geiftlichen Lebens mit ihnen gefchloffen, querft und grundlegend mit bem Glaubensbelben Abraham (1 Mof. 17), erneuernd mit Jatob (1 Mof. 35, a fa.). Co zum erften mal bei einem ber altern Sauptergabler ber Borgefchichten, bem bann jilngere (1 Dlof. 15; 26, 2-5, 24; 28, 13 - 15) hierin folgen, wie bem auch biefe 3bee bes Bunbes Gottes mit Abraham u. f. w. ein Gemeingut faft aller weitern Schriften ber Bibel geworben ift. Da ein hauptbestandtheil beffen, mas Gott in biefem Bunde gegenüber bem Glauben, Geborfam und rechtschaffenen Banbel, Die er bom Menichen forbert, ibm leiftet, erft in Die Butunft fallt, erft bem Glauben verheißen ift (namlid) gabllofe Rachtommenfchaft, Befit bes Landes Ranaan, Segnung aller Gefchlechter ber Erbe burch ihren Samen), fo pflegt man ihn auch, im Begenfat gegen ben mofaifchen Befetesbund, ben Berbeifungebund gu nennen. Aber auch noch weiter gurud verfolgt jener altere Bauptergabler bie 3bee gottlichmenfclichen Bertrage. Dag die nene, itber die Flut herlibergerettete Denfcheit nicht mehr, wie die alte, bem allgemeinen Bernichtungsgericht wegen ber Gunbe berfällt, fonbern in die langmitthige Chonung Gottes aufgenommen ift und fich bes bauernben Beftanbes ber jetigen Ratnrordnung bis zum Ende ber Belt zu erfreuen bat, beruht nach ibm auf einem Bund, den Gott mit dem Anfanger ber neuen Menfchheit, mit Roah, gefchloffen hat (1 Dof. 9, 9-17, berglichen mit einer jüngern Darftellung berfelben Cache 1 Dof. 8, 20-22); auch Sef. 54, 9 und in gewiffem Ginne Ber. 33, 20 ichlieften fich an biefe 3bee bee Roah Bunbee an. Go lagt fich nach Diefem Schriftfteller bie gange Beilegefchichte an ber Reihe biefer in regelmufiger Stufenfolge immer volltommener werbenben abttlichen Bindniffe mit den Menfchen berfolgen; ein Gebante, ber bann, unter Singunahme bee Reuen Bundes, bon den Foberaltheologen aufgenommen und zu einem Onftem ausaebilbet worden ift. Gigenthilmlich ift gugleich biefem Schriftfteller, bag er gu jebem Diefer Bundniffe auch ein Bundeszeichen nambaft macht, welches nach bem Billen bes Bundesftiftere ein bleibendes Denfmal, fowol Erinnerungszeichen ale Unterpfand, bee gefchloffenen Bunbes und ber barin übernommenen Berpflichtungen fein foll; jum Roab-Bund ber Regenbogen (1 Dof. 9, 12-17), jum Abraham-Bund Die Befchneibung (1 Dof. 17), aum Mofe Bund die Gabbatfeier (2 Dof. 31, 13 fg.), über beren nabern Ginn und Bebeutung bie betreffenden Artitel ju vergleichen find. 3) Endlich aber auch innerhalb bes Bolte Ifrael felbft werben in ber Bibel wieder einzelne Danner und Familien ausgezeichnet, mit welchen Gott ein naberes Berhaltnig, einen Bund angefnüpft bat. Der Stamm Lebi, welchem um feines Gifere für Die Gache Gottes willen (2 Dof. 32, se fg.; 5 Dof. 33, 9 fa.) ber Dienft und Die Bflege aller Seiligthitmer ber mofaifchen Religion

fammt bem Briefterthum übertragen ift, ift nach Mal. 2. 4 fa, im Befit biefer feiner Rechte und Bflichten traft eines Bunbes, ben Gott mit ibm geichloffen bat; obgleich bie Gefchichtsbucher, auf bie ber Prophet babei gurudblidt, bon einer formlichen Bunbesichlieftung in biefem Fall nichte fagen, fonbern nur bon einer llebertragung biefer Rechte und Bflichten auf ben Befehl und nach bem Billen Gottes reben. Aehnlich verhalt es fich mit bem wichtigften Fall biefer Art, mit bem David-Bund. Bas Gott burch feinen Bropheten Rathan Diefem größten Ronig Ifraele, jum Lohn fitr feine glaubenevolle Treue und fein fraftiges Birfen im Dienfte Gottes und feines Bolfe, über bie Dauer feines Saufes und feines Ronigthums feierlich verheißen ließ (2 Cam. 7), bas bat ichon Danib felbft in feinen fogenannten letten Worten (2 Cam. 23, s) ale einen Bund bezeichnet. ben Gott mit ihm gemacht; bie fpatern folgen ihm barin um fo niebr (Ber. 33, 21 fg.; 3ef. 55, 3 fg; Bf. 89), ale in biefem David-Bund bie Berheifungen bee alten Dofe-Bunbes fortgebilbet ober bestimmter gestaltet ericienen und bereits bie prophetifche Soffnung auf ben Defftas fich baraus entwidelt, alfo berfelbe eine immer größere Bebeutung für bie Erfemitnif ber Gläubigen gewonnen batte. Dillmaun.

Bunteflabt, auch 20de Genies dere Jahre's, hief die fellige Klift, medie die beiden Zeiglu der Zeiglu Gesten Zeiglu des Zeiglu Gesten Zeiglu der Zeiglu Gesten Zeiglu der Zeiglu Gesten Zeiglu der Zeiglung der Der Zeiglung der Z

Tempele berfaft morben.

Die kiffe, 2½ Clien lang, 1½ berüt und hoch, war, wie and, andere Geräthe ber Seitschaften, aus Maginschle vorleright, um biefes auf Inannen um Mungfmiete vergolbet; am obern Ramb lief ein gelderent ktung herzum, umb der Tecfel war seiner Geschoch, Zu (Einhe) beden, "whechen sie "ihne "in gerügt wend, be den um des beit, happoret, b. i. Dreift, siehightig (bief sohn die griech, lieferster) els Silhmung, Steribunng ausgebenteit; umb von Warter under eine der 

Da zum himmilichen Soffinarl dabgre ibt eller in gibten (Cg. 11 um b 10; 194]. 187, 18, 11, 16 waren und jiber auf hem Techt einamber ageruiller puri gibener Germien agrecht, bie ithre flittige ob bemiellehen ansipammten. Mämtlich über biefer Vabe thronte zwirden bei Greuben (2 dam. 6, 5) umfchher Jahoe feldt (2 Wol. 2, 5, 2; 4 Wol. 7, 20, 3). 400, 1, 20, 3, 400, batte iße auch übern sie jie im Mürzschilighen, umb johrn am fie sich bie Gegenmant der Gertifelt band, nur er von berucherin eigenflich bie ausge Geltsfehlten mit all über anderen Gertifelten mit um ber Vode willen da, umb wurde leitere auch in dem Krig mitgenommen (1 Cam. 4, 2; 2 Cam. 11, 11, 3). am benden W. 24, 17, 18, 27, 18, 18 in mönd gelekte der Gertifelten mit um nieder auffrahet. Da übergiene Gobt umsüglicher ist, alle mönd gelekte murter fin, der um mis nieder auffrahe, die man ist marken fin, der um mit bieder auffrahe, die man ist marken fin, der um mit beiter einfahre, der den gegen, einempfetz, im Mente two Zelfseines, medde bie Vode solven (1 Cam. 6, 10, 120), umb jener Ulja (2 Cam. 6, 4), der sie

Nachem bie Streetlien ben Untus, som nochem Anne (5, 20) berüchtet, mit bemeinigen bes 3 dabe vertaufigt batter, führten fie im traspberrn Bennebentempfe, ber Erifichblitte, bief Vabe mit fich berum, mit auch nach ber Anfeldung in Romann erbieft fie nicht fefort ein beliebenk Erklitte (36), 24, 31, 123.03, 221, Rücher Straff-beitet bier, grugen bie Vabe Gebrate unter fich berum", vermutsfig fie einanmet bernibend. Allerbings mit erkauft Gelichet fer fig 120 gebetet (Siglich (29, 2-20)) selber gleichet

geitig mar auch auf Digpa's Bobe Jabre (Richt. 20, 1; 21, s; bgl. 11, 11), b. b. ein Beiligthum feiner. Der Musbrud "bor Jabbe" ober "angefichte bee Jabbe" und (3. B. fie berfammelten fich) "au Jahve" (1 Cam. 7, 6; 10, 25; 11, 15; 15, 25; 2 Cam. 5, 3; 21. 9; 3of. 24. 1; 1 Cam. 10, 17 fa.) beweift nur überhaupt für einen Anbachteort bafelbft, nicht, bag bie Stiftebitte bort mar; und bie Labe, welche man ja auch in ben Rrieg hinaustrug, haftete boch wol nicht fo ungertrennlich an ber Stiftebutte, baft man mit jener auch biefe herumtrug. Inbeg gegen Enbe biefes Beitraume im 12. Jahrh. v. Chr. finden wir ein Centralbeiligthum in Gilo und bafelbft bie Bunbeslabe (1 Cam. 4,4). Bon ba mit in ben Krieg genommen, fiel biefe in bie Banbe ber Bhiliftuer (1 Cam. 4, 11), murbe aber bon ihnen, inbem fie eine um biefe Beit ausbrechenbe Ceuche bom Born bes ifraelitifchen Gottes herleiteten, fieben Monate fpater gurudgegeben (6, 2), nämlich über die Grenze gebracht nach Bethfemes, bon wo man fie nach Rirjatjearim überflebelte (6, 21; 7, 1). Warum nicht babin, woher man fie geholt hatte? Bielleicht, ba fein hoherpriefter mehr borbanben, mar ber Gultus gn Gilo eingestellt; wir feben auch nicht, baf Camuel ibn wieber ine Leben rief; und in ben Tagen Caul's amten Briefter berfelben Familie bei einem Beiligthum in Rob ober Robe bee Ctammes Beniamin (Rap. 21, 22), welchem bie Labe mangelte. Gie verblieb bort einmal 20 3abre (1 Cam. 7, 16) und noch langer; erft burch David wird fie (2 Cam. 6) von Rirjatjearim nach bem Rion perbracht und ihr bafür einftweilen ein Belt aufgefchlagen (2 Cam. 7, 2). Calomo ichlieflich fiebelte fie bon ba binitber in ben neugebauten Tempel, in beffen MUerheiligftes (1 Ron. 8. 6).

Bundesmahlzeit, f. Bund.

Bundesopfer, f. Bund. Bundeszeichen, f. Bund. Burg, f. Berufalem.

Bug wird Ber, 25, 31 mben Dedan und Tenna genannt, und 1 Mof, 22, 31 als zweiter Sohn Nahar's und Bender von Uff aufgeführt, weißt also auf eine Bolterschaft bes Wilften Arabiens, und zwar eine nicht zu weit (im Dften) von dem Gomitten entfernt gefegne (Hob 22, 25, 1, 116, Ordan, Tenna). An Balla aber, ober Bolta und eitnigen Mohen, mweit der Eadte Verfe, if micht zu berflete. Anneuder.

Bink. Mit birden Ausbrud überlight Lufter gembladich des neuten metkanois, des chichiger burds delethung (e. d.) miebergegeben meiste, im N. Light er öhlers Bink, no angemeßener Naue fleche mitte (s. B. Jen. 31, 10). Buße, entlytechend dem gestlichen beit, althodebeutlich poors, passes (3. Grimma, "Pentigle Grammatil" [2. Ausg., Westingen 1882], IV, 245), bebrutet unsächl fosieit als commondum, solatium, Zroß, Dillik, Dernklung, Drillung, J. Bin Armschlicht. Der Mesbeuter erhölte freie freichiger Edwartung durch übe beutlich Wechtelstellen der Schieber d sprache als Bezichiums desten. was einer für eine begangene Richtsverletung, zum Zwed der Wiebergstmachung, zu entrügten hatte. Daber die Ausdrücke: Bush degaben, teilere, erträchter, erfellen. Befonders häufig wurde das Wort von der spenammten Richtgenighe, d. h. von der freigigen Leilung gebrauche, die von den Prichtern als Gemaghumg (f. d.) für eine begangene Emike auferlegt wurde. Diefe Wilheftimum für kärigens mit der Eilune

(f. b.) nicht zu berwechfeln.

Die Buffe ift an fich eine bem Rechtebewuftfein genugthuenbe Leiftung, infolge welcher bas geftorte moralifche Berhaltnig unansgeglichen bleiben fann, wogegen bie Giffine porzugemeife bas lettere wiederherftellt. Die Forberung ber Bufte an Die Goulbigen lag ben theofratifden Ginrichtungen bee Alten Bunbes icon beehalb zu Grunbe, weil biefelben ein Bertrages und Rechteberhaltnig gwifden Jahre und Ifrael boraus fetten, und jede, auch die unbewußte, und die aus Uebereitung und finnlicher Schwäche abzuleitende Gunde ale eine Rechteberlepung beobachtet murbe. Gofern bas Dofer eine gejeblich vorgeschriebene Leiftung, eine Genugthnung fur bie an Jabbe begangene Rechteverletung ift, infofern ift es ebenfalls eine Bufe; ber Gunber ift Jahre etwas ichulbig geworben, und es hat fich bon biefem Befichtspuntt aus bie 3bee bes Schuldopfere (asam) gebilbet. Beim Coulbopfer (f. b.; 3 Dof. 5, 5 fg.) handelt es fich um eine Wiebergutmachung durch eine angemeffene aukere Leiftung. Demanfolge mar nun auch innerhalb ber theofratifchen Gefehgebung feine geringe Gefahr vorhanden, baf bas abgeftumpfte religiofe Bewuftfein in ber außern, gefetlich correcten, Leiftung ale folder feine Befriedigung fande, und die Opferanftalt ale eine blofe Bug- ober Berbufpunge anftalt betrachtet und behandelt wirde. Diefer Berfilmmerung und Berodung bes theofratifchen Bewuftfeine trat ber entwidelte fittliche Beift in ben Bropheten und ben frommen Dichtern bee Bjalubuche entgegen. Der tiefere fittliche Eruft will burch Gott felbft bon der Gunde gereinigt fein (Bi. 50, 4), bringt auf ein reines Berg, einen gu perlaffigen Beift, ein gerichlagenes Bemitt, und legt fiberbaupt auf Opfer ale folde feinen großen Werth (Pf. 5, 18 fg.; Jef. 1, 11 fg.; Am. 5, 21 fg.; Dich. 6, 6 fg.).

Chriftus felbit bat Buffe in ber gefetslichen und rechtlichen Bebeutung bes Bortes von feinen Befennern nicht geforbert. Er brang burchweg auf Erneuerung bes Beiftes und Bergens, auf ein inneres, mabrhaft religiofes Berhaltnig gu Gott, auf ein reines Ber (Matth. 5, s). Dagegen gibt es eine fittliche Bufpflicht, welche mit ber rechtlich gefet lichen nicht bermechfelt werben barf, und die Chriftus nicht nur nicht aufgehoben, fonberr vielmehr ausbridlich anerfannt bat. Thatfachliche Berletungen ber bem Rachften ichul bigen Achtung und Liebe miiffen innerhalb einer auf religios-fittlichen Grundlagen ruben ben Gemeinichaft auch thatfachlich wieder aut gemacht werben: bem wenn bas nicht gefchieht, fo bleibt ein umbeilbarer Rig, ein innerer Chaben gurud, ber nicht nur bie fpeciell Betheiligten trifft, fonbern, nach bem Grunbfat, bag mit bem Theil auch bot Gange leidet, Die gange Gemeinschaft mit moralifden Rachtheilen bedroht. Chriftus felbft hat beehalb bas Bebitrfniß gefühlt, mahricheinlich infolge bon Rechtefrantungen, welche Benoffen des ihm nabe ftebenden Rreifes einander jugefügt hatten, Die nothiger Bufregeln für folche galle aufgnftellen (Datth. 18, 15 fg.). Der Berlette ober Gefrantte foll querft ben Beleidiger jur Rebe ftellen; er bat Genugthunng erlangt, wenn er ben Bruder gewinnt, b. b. ihn bon feinem Unrecht übergeugt und eine verfobnliche Stimmung in ihm bewirft. Gelingt bas nicht, fo foll er bie Gadje por Beugen gum Mustrag bringen (5 Moi. 19, 15), ftete bereit, fich mit der Anerfennung bes begangenen Unrechts von feiten bee Beleidigere gufrieden ju geben. Rimmt ber Sanbel abermale einen erfolg. lofen Musgang, fo foll die Gemeinbe, b. b. ber engere Rreis bon Chriften, an ben bie Streitenden fich angeschloffen haben, bem Gefranften gu feinem Recht verhelfen; benu jest ift ber Friede ber Gemeinschaft felbft burch ben bartnadigen Storenfried bedroht, und wenn derfelbe die Beungthnung beharrlich verweigert, foll bie Gemeinschaft mit ihm geloft, und er aus bem Berband bes betreffenben Areifes ausgeftoften werben.

Wolf ju beuden ih bei biefen Betimmungen, dag moh fenn mit einer Bolnaudt jur Annöhma her Bulgudie Steinent Behörbe vonausgefen wird. Die drifft. Bulgudie unterfichte fich deburch weientlich son der allteft, und jünifent, die eine jerug gefeilichen mit antifielne Genarter beste (Effen 10, 6), und in der Regel von den Smagogemers federen verwaltet nurbe (306, 9, 2:; 12, 4:; 16, 5; 8, 8mm). Die Bulgudie wird, mach Ben Mordungen Effrik, junischla die inte feligied verfünfliche Richt der Benderlichen.

betrachtet, und bie Gemeinde in ihrer Gefammtheit ober Bertretung bat erft bann bon Berufe megen einzufchreiten, wenn alle Mittel individueller Ginmirfung erichopft find, Gleichwol ift nicht zu vertennen, bag ben apoftolifden Gemeinden ber jub. Synagogenbann, wenigstene theilweife, bei ber Ginrichtung und Bermaltung ber Bufgucht jum Borbilb gebient hat. Doch icheinen anfanglich feine maggebenben Anordnungen in biefer Sinficht getroffen worden ju fein, und jedenfalle murben bie bon Chriftne ertheilten Rathichlage nicht budiftablich befolgt. 3m allgemeinen murbe mabrend ber Apoftelgeit bie Berwaltung ber Bufigucht ale eine Pflicht ber Gemeinde betrachtet. Der Apoftel Baulus macht ben Rorinthern ernstliche Borwurfe, bag fie ben bluticauberifchen Unfug in ihrer Gemeinde bulbeten (1 Kor. 5, 2 fg.). In ber Folge war wenigstens bie Dehrgabl ber Gemeindegenoffen, jedoch mabricheinlich nicht amtlich, gegen ben Blutichanber eingeschritten (2 Ror. 2, s fg.). Allerbinge paßt bie Anordnung Chrifti (Matth. 18, 18 fg.) auf ben betreffenden Fall in ber torintbijden Gemeinde nicht. Denn bier handelte es fich nicht um eine Bripatbeleibigung, welche fich ein Gemeinbeglieb gegen bas andere batte ju Chulben tommen laffen, fonbern um ein notorifches, burch eine berbrecherifche Gefchlechteverbindung gegebenes Mergernig, burch welches bie Gemeinde bor Juben und Beiben, b. b. in ben Mugen ber ungläubigen Belt, blofigeftellt murbe. Berbrechen biefer Art hatte Chriftus bei ben bon ibm gegebenen Anordnungen im Rreife feiner Betenner gar nicht vorausgefett. Unter ausgebilbetern Gemeindezuftanden maren feine Anordnungen auch taum mehr ausführbar, und ber Apoftel begnügt fich baber, Privatftreitigfeiten amifchen Gemeindegenoffen gegenüber, mit allgemeinen Ermabnungen jur Friedfertigfeit und Berträglichfeit (1 Ror. 6, 1 fg.). In fdreienben Fallen, in benen bae fittliche Befühl ber Gemeinschaft burch grobe Arrgerniffe tief berlett war, fchritten bie Apostel burch Burechtweisungen unmittelbar ein. Ein berartiges Beifpiel berichtet bie Apostelgefchichte von Betrus, ber ben Ananias megen einer an ber Gemeinde gu Berufalem begangenen groben Taufdung perfonlich jurechtwies (Apg. 5, s fg.). Der unmittelbar barauf erfolgte Tob bee Ananias wird ale bie pon Goft megen feiner Berfculbung über ibn berbangte "Bufie" betrachtet. Diefe Darftellung ift jedoch nicht im Beifte ber Bufregeln Chrifti, auch nicht in Uebereinstimmung mit bem Berfahren bes Apoftels Baulus. Rach ben Grundfaten Chrifti hat die Bufe nicht ben Tob, fondern die fittliche Wiederbelebung und Erneuerung, ben "Gewinn" bes Gunbers jum Zwed, und bie Musftogung aus ber Gemeinde ift nur bie außerfte Rothwehr bes fittlichen Gemeindegeiftes gegenüber brobenber fittlicher Berftorung bes Gemeinbelebens. Rach ben Unorbnungen bes Apoftele Baulus (1 Ror. 5, s) foll ber Blutichanber "bem Gatan jum Berberben bes Gleifches übergeben" merben, ein fcmieriger Musbrud, ber nicht gerabe Musichliegung aus ber Gemeinde, auch nicht Leibes- ober Tobesftrafe (nach Analogie bon Apg. 5, 3 fg.) bebeutet, fonbern mahricheinlich ben Ginn hat, ber Betreffenbe folle bon den Gemeinbegenoffen einftweilen preisgegeben, obne alle weitere Gulfe und Unterftilbung gelaffen, ben fatanifden Dadten und ihren gerftorenben Birtungen gleichfam ale Beute und Opfer hingegeben werden. Der Catan ericheint bann, abnlich wie im Buch Siob, ale Strafengel, ber namentlich auch leibliche Qualen, Rrantheiten u. f. w. verurfacht. Bu bem Musbrud "übergeben" liegt, bag biefes Berfabren nach ber Muficht bes Apoftele in feierlicher Beife vermittels eines öffentlichen Gemeindeurtheils bor fich geben follte. Rach 2 Nor. 2, s fcheint es aber ju einem öffentlichen Berfahren gegen ben lebelthater boch nicht gefommen ju fein; lebiglich bie Debraahl ber Gemeinbeglieber mar von fich aus in ber bon bem Apoftel befohlenen Beife gegen ben Schulbigen ein-Diefes Berfahren hatte ihn fo erichüttert, bag ber Apoftel ben Bwed ber Buggucht ale völlig an ihm erreicht betrachtete. Er warnte baber in feinem zweiten Brief, bag ber Erichitterte burch Fortfetung ber Buchtmittel nicht gur Bergweiflung gebracht werben mochte, und ermannte jest, ben Weg verzeihenber Milbe gegen ihn einfchlagen ju wollen (2 Ror. 2, 7 fq.).

Im algemeinen sichett binfichtlich ber Busjucht in ben oppfolischen Gemeinder ein bopetels Berichpeten eingefichigen woeden piese, nob fin gegenschiege ergangte. Der Gemeinde lag einmal, als einer pur Sullfommenschei Christi betrafenen, die Richts op ogen öffentliches Vergermig einungfereinen mie dem Gefulligen ihr Wissfellen wurd. Entgischung bes Bertraumen, des brüberlichen Sockwollens, won auch durch Ausschlichigun von den gestellschieffichen Berfammangen, von der Zeheinachen en den Agspert und fonftigen Gulfleiftungen auf fo lange ju erfennen ju geben, bis er feine Schuld bereute und fein leben befferte. 3m weitern aber fiberließ biefelbe bie eigentliche Beftrafung, b. h. Die rechtliche Bitfung ber Edulb, ber gottliden Gerechtigfeit, und erwartete bon bem beiligmen Ginflug ber burch Gott über ben Glinber berhangten Ritchtigungen und Leiben Erfenntniß ber Gunbe und einen fittliden Umfdwung in feinem Innern. Wenn bie fpatere altfatholifche Rirche, inebefondere bor bem Abendmahlegenuf. Die Bufrucht in Anwendung brachte, und wenn im Reformationszeitalter namentlich die ref. Buf. biseiplin notorifch argerliche Gunber bon ber Theilnahme am Tifde bes Beren ausfolofe, fo findet fich in den apostolifden Gemeinden fein Beifpiel fitr eine berartige Auffaffung ber Bufjucht. Am wenigften hatte man fich binfichtlich berfelben auf bas Beifpiel Chrifti ftilgen follen. Rad Dart. 14, 18 fg. (vgl. auch Datth. 26, 23 fg.; Luf. 22, 91 fg.) hat ber Berrather Jubas bas erfte Abenbmahl mitgenoffen, Befus bal ibn nicht vorher aus bem Caale gewiefen. Der Apoftel Baulus warnt gwar (1 Ror. 11, 27 fg.) bor bem unwürdigen Abendmahlegenuß, aber er forbert nicht, bag Unwürdige burch einen Gemeindebefdlug bon bemfelben ausgefdloffen werben, fonbern überläft bie Beftrafung ber Unwürdigen bem herrn, und beruft fid, jum Beugniß für ben göttlichen Strafernft auf eben vorgefommene Erfranfungen und Tobesfälle (1 Ror. 11, 29 fg.). 3n abulicher Beife bebrobt auch bas Offenbarungebuch (2, 14 fg., 22 fg.) Die driftl. Theilnehmer an ben beibnifden Obfermablieiten und bie Ungfichtigen mit bem gottlichen Strafgericht. Ueberhaupt murbe nur unfittlicher argernifgebenber Banbel im apoftolifden Beitalter Gegenftanb ber Buftrucht (pal, auch 2 Theff, 3. s. wo bie theffalonifden Chriften auf. geforbert trerben, fich von ben "unordentlich" Banbelnben jurildzuziehen). Dagegen wurde die Bufindit gegen Brriefrer und burch Berführte noch nicht jur Anwendung gebracht. Der Apoftel Baulus fpricht wol ben Fluch aus über jeden, ber ein anderes Evangelium verfündigt ale er (Gal. 1, s fg.), aber Bugmagregeln ordnet er gegen folde Perfonen nicht an. Erft im 2. Jahrh. n. Chr. wird bie Buffgucht gegenitber ben Ungläubigen empfohlen,

3m imeiten Brief bes Johannes werben bie Briefempfanger aufgeforbert, feinen Denfchen in ihr Bans aufzunehmen ober ju grufen, ber in ber Lehre nicht correct fei, b. b. bie Anhanger ber gnofischen Richtung (f. Enofis) werben mit Exemmunication bebrobt. Auch 1 Tim. 1, 20 werben bie beiben Bresehrer hymnenans und Alexander (vgl. 2 Tim. 2, 21), wol nach abfichtlich gemablter Analogie bon 1 Ror. 5, s, tem Catan jur Richtigung am Heifd übergeben. Bor bem Umgang mit Irrlebrern wird überhaupt jest ernftlich gewarnt (1 Tim. 6, s fg.). In biefer verfdiebenartigen Behandlung ber Bufgucht wird uns bie Beranberung flar, Die mit bem Chriftenthum mabrend bee Uebergange pom 1. in bas 2. 3ahrh. fich ereignet bat. 3m 1. Jahrh. lag ber Edwerpuntt beffelben noch in bem fittlichen Leben, und gegen fittliche Mergerniffe murbe beehalb in ben Bemeinden mit ben Baffen ber Bufgjucht gefampft. 3m 2. Jahrh. wurde ber Comerpuntt bereits in die reine lehre berlegt, welche burch bie auftauchenden 3rriehrer bebroht erichien, und bie Baffen ber Bufgucht murben nun hauptfachlich gegen biefe und ihre Anhlinger gerichtet. Deshalb verlor bie Bufgucht jest auch ihren urfprunglichen, wohlthuend fittlichen, liebevoll gewinnenben Charafter. Gie eihielt gefehliche Formen, wurde mit rlidfichtelofer Garte und fanatifdem Gifer in Bollang gefett und bezwedte bie Ansftofinng und Unterbritdung aller berer, Die fich irgendwelche erheblichere Abweichungen bon ber fircht. Lehrüberlieferung erlaubten. Chentel.

Bufgucht, f. Bufe.

Byblis, im A. T. Erstel, jete Lichtefel geteifen, eine belamte alte Tadt Physiniaen, liegt 5 gegenysdirige Weifen in Vield, down Erntrus Celtricht, mit welderm fix gulammer geforte, mu pwer war Faldsbalus (Althyfise), dos and Ermar-Ojchechi hiefe, ang einer Berghöfe in einigem Klipado down Were erbaut, mu derriebte der Michael der Schollen der Vergelögen einigem Alfando down Were erbaut, mu derriebte der Michael der Geldschaft der Geldsc

Krones, war wol auch ber frührer Könisföllig, meicher mit dem Gultus bwn der Hoch ginde erft meis Ghöben am Mere bereigt muter. D. 200 Gleich tow Myldus, der Ger, dambelfeldet (Ez. 27, 5; 284; 1.3, 5), foll in alter Zeit von Königen beherrigt geweige fün. Im Vorten wer Philas durch den treiffelen Colonialisat Storter Charrun jagen nahe, nur 1/3, Ctunden entfernt, degenatz; im Süden fäginit der Tydes (jett Nahe f. Attl.). d. h. "Mondfells der Gereigen Gernaus gehübet zu geben. Philas hieße der hieße gegen Gernaus gehübet zu geben. Philas hieße der in Auch gehübet zu geben. Philas hieße der in Auch gehübet zu gehen. Auch gehübet zu gehen den der in Auch gehübet zu gehen delten der in Auch gehöbet. Die die der der der innen Terfelder in Röss. 5, 20, 60) zu ferzuhet.

Buffus, f. Baumwolle.

(8

Cab, f. Daafe. Edfarea. Bon ben jahlreichen Stabten biefes Ramene im fpatern Alterthum. fommen im R. I. boy: 1) Die in ber Apostelgeschichte Cafarea (Kaisapua) folechthin genannte, bon Joppe in einer Tagereife ju erreichenbe (Apg. 10, 14), palaftin, Ruften. Radt. Sie lag am Mittelmeer swifchen Joppe und Dora (Зојербив, "Allerthümer", XV, 9. 6; "Allerthümer", XV, 9. 6; "Aufchiger Krieg", 1, 21. 6), ban Jerufalem, nach Зогрфив ("Atter-thilmee", XIII, 11. 2; "Biblicher Krieg", 1, 3. 5), in rumber Zahl 600 Ctabien, i. 15 geographische Meilen, enstenst (Meland), Pallastina, E. 444) und hieß untpringlich Etraton's Thurm (Στράτωνος πόργος; Josephus, "Miterthimer", XIII, 11. 2; "Jübicher Krieg", I, 3. 5 [g.; Etrado, XVI, 2. 27; Kinins, V, 14). An ber Stelle bes fcon bamale verfallenben Ortes (3ofephus, "Bubifcher Mrieg", 1, 21. 5) legte Berobes I. eine große Stadt an mit Tempeln, Theatern und einem besonders gewaltigen Sasenbau und nannte fie bem Augustus zu Chren Gafarea. Josephus ("Alterthümer", XV, 5. 1) gibt ben vollständigen Ramen Kaisagua Zehagen, boch geht aus "Alterthumer", XVII, 5. 1; "Bitbifcher Rrieg", 1, 31. 3 herbor, bag ber Rame Desacros bem Safen befondere gegeben wurde und bies beftätigen auch Triimmer ber Ctabt (Edhel, Doctrina numorum veterum, III, 428). Rach mehr ale gebnjähriger Arbeit (Josephus, "Alterthumer", XV, 9. 6; XVI, 5. 1) wurde biefer bon Josephus ("Alterthumer", XVI, 9. 6; "Bibifcher Rrieg", 1, 21. 5. 8) ausführlich befchriebene Reuban im 28. Regierungejahre bes Berobes (13 b. Chr.) vollenbet und bie Bollenbung mit Spielen glangend gefeiert (3ofephus, "Alterthumer", XVI, 5. 1; "Bubifder Krieg", I, 21. 8). Bur Unterfcheibung befonbere bon Caforea Philippi heißt bie Stadt das am Meer gelegene Cafarea (Josephus, "Alterthümer", XIII, 11.2; "Bibifcher Krieg", I, 3. 5; III, 9. 7; VII, 1. 3. 2. 1) ober das Stratonische Cafarea (Stolentaus, V, 16. 2; VIII, 20. 14; Clem. Homil., 1, 15. 20; XIII, 7; Recogn., I, 12); fpatere Cdriftsteller nennen fie gewöhnlich bas palaftin. Cafarea (Eufebins, De martyr. Palaest., c. 1, auch vic 'lovdalac; "Rirchengefdichte", III, 31. 5, Cafarea Balaftina ober Balaftina; Relaub, a. a. D., G. 671), ber Talmub Kesarin, die Araber Keysarijeh. Cafarea murbe febr balb die bebeutenbfte Stadt Palaftinas (3ofephus, "Bubifcher Rrieg", III, 9. 1; Tac. Hist., II, 79; Apoll. Tyan. Epist., XI; Clem. Recogn., 1, 12) und war ichen bor ber Berftorung Jerufaleme bie Refiben; ber rom. Procuratoren Jubaas (Mpg. 23, 23 fg.; 24, 27; 25, 1). Durch Bespafian und Titus erhiclt fie ale colonia prima Flavia (Plinius, V, 14) die 3mmunitaten einer rom. Colonie (Reland, a. a. D., G. 672 fg.). Blutige Streitigfeiten gwifden ben Inben und ber gabfreichern beibnifchen Bevollerung ber Stadt um bas Borrecht barin waren ein Borfpiel bes jub. Kriege (3ofephus, "Alterthumer", XX, 8. 7; "Bubifcher Krieg", II, 13. 7. 14. 4; III, 9. 1; "Leben", Rap. 11). Rach Apg. 10, 1. 24; 11, 11 ware in Cafarea ber rom. Sauptmann Cornelius befehrt worben. Sier wohnte Bhilippus, ber Evangelift und frühere Armenpfleger in Berufalem (Apg. 8, 40; 21, 8), und fag Baulus, ber bie Ctabt auf feinen

Reifen icon wiederholt berührt batte (Mpg. 9, 30; 18, 22; 21, 8), amei Jahre in Gefangen ichaft (2(bg. 24, 27). Danach mirb es mahricheinlich ichon febr friib in Cafarea eine Chriftengemeinde gegeben haben, doch beweift es Apg. 18, 22 nicht. Jebenfalls wiffen wir, daß die Ctabt icon gegen 200 n. Chr. ber Gip eines Bijchofe (Gufebine, "Rirchen gefdichte", V, 22. 23. 2. c. 25) und fortan ale Metropole bon Palaftina prima auch bem Biethum von Jerufalem übergeordnet mar, bie biefes, nachdem es den Borrang Cajareas fcon lange ju beftreiten gefucht hatte, auf bem Concil bon Chalcebon um Batriarchat erhoben murbe (Robinfon, "Balaftina", II, 221 fg.) Geit bem 3. Jahrh. mar Cafarea Gip einer gelehrten Schule, an welcher unter anbern Drigenes und Bamphilus mirften, und aus melder Cafareas berilhmtefter Bifchof, ber Rirchengeschichtichreiber Gujebins († 340) hervorging. Coon unter Raifer Berafline († 614) fiel die Ctabt in die Bande ber Saragenen (Wibbon, History of the decline and fall of the roman empire, IX, 257 ber bafeler Musg.]), tant aber mahrend ber Rreugzuge wieder zeitweife in ben Befit der Chriften, bie fie bom Gultan Bibare im 3. 1265 ganglich gerftort murbe (Billen, "Gefchichte ber Rreuginge" (Peipzig 1832), VII, 475). Geitbem ift fie nicht wieber aufgebaut worben. 3brei bollig verlaffenen und noch heute bedeutenden Ruinen ift ber Rame Keysarijeh geblieben. Gie find bon neuern Reifenben wiederholt befucht und bisjest bon Proteich und Thomion am genauesten befdrieben worben (Ritter, "Erbfunde", XVI, 604 fg.). 2) Cafares Philippi, nach Matth. 16, 13; Mart. 8, 27 Die Ecene eines ber bebeutenbiten Momente ber evangeliften Gefchichte, lag am Sug bee Bermon in Ganlonitie. 3m A. T. ift ber Drt nicht ficher nachzuweifen. Gewiß mar es nicht bas alte Dan (bagegen f. Robinfon, "Balaftina", III, it, 616 fg.; Ritter, "Erdfunde", XV, 1, 212 fg.), vielleicht Batal Gal ober, wie ber Ort auch genannt wird, Baral Bermon (3of. 11, 17; 12, 7; 13, 15; Richt. 3. 3: Raumer, "Balaftina" [2. Aufl., Leipzig 1838], G. 236; Robinfon, "Neuere biblifde Forfdungen in Balaftina" [Berlin 1857], C. 536). Coviel wir miffen, hieß ber Ort urfpring lich Banea (Haneas), bou einer in ber Rabe gelegenen Banion ober Baneion (Josephus, "Alterthumer", XV, 10. 3; "Bubifcher Rrieg", III, 10. 7) genannten Boble, welche Die Borbant quellen enthalten follte (Josephus, "Alterthümer", XV, 10. 3; XVIII, 2. 1; "Bibifder Rrieg", I, 21. 3) und laut Inichriften (Robinfon, "Reuere biblifche Forfchungen", G. 532; Bhiloftorgine, "Rirchengefchichte", VII, 3; Eufebine, "Rirchengefchichte", VII, 17) Cium eines Baucultus mar. Rach Josephus ("Alterthümer", XV, 10. 3; XVII, 8. 1) fcein ber Rame i Haviag auch Landichaftename gemejen zu fein, Blinine (V, 15) gibt ibn ber Duelle. Heber ber Soble baute Berobes ber Große bem Muguftus gu Ehren, ale n von ihm mit dem Gebiet bes Benoborus auch Baneas erhalten hatte, einen Tempel (Josephus, "Mterthlimer", XV, 10. 3; "Jübifcher Krieg", I, 21. 3). Gein Gop Philippus († 34 u. Chr.), ju beffen Tetrarchie auch Baneas geborte (Jofephus, "Alter thumer", XVII, 8. 1), bante ben Ort aus und nannte ibn Cafarea (3ofephus, ,Mitr thilmer", XVIII, 2. 1; "Bilbifcher Rrieg", II, 9. 1). Danach heißt bie Ctabt ger Unterfcheidung bon Cafarea Balaftina auch bei Josephus gewöhnlich Cafarea bes Bbi lippus (3. B. "Bibifcher Krieg", III, 9. 7; VII, 2. 1), mahrend Plinius (V, 15), Btolemans (V, 15. 21; VIII, 20. 12) und Mitinen (Edhel, a a. S. III, 339) ihr ben Ramen Cafarea Baneas geben (Eufebins, "Rirchengefcichte" VII. 17). Epater ermeiterte fie Berobes Agrippa II. und nannte fie ju Chret bes Rero Reronias (Jofephus, "Alterthumer", XX, 9, 4; "Biibifcher Krieg" III, 10. 7). Hier feierte Titus die Einnahme Berufalems mit Rauupfpieles, bei welchen eine große Zahl der jub. Gefangenen auftreten mußte. Eine alte chriftl. Sage verlegte hierher die Beilung ber Blutfluffigen (Matth. 9, 21 fg.) und begog auf diefes Bunber ein angeblich bort erhaltenes, in ber driftl, Archaologie vielbesprochene Denfmal (Eufebine, "Rirdengefdichte", VII, 18; Giefeler, "Rirdengefdichte", I, 1, 85 fg Geit bem 4. 3ahrh. war die Stadt Bisthum unter bem Patriarchat bon Antiochia und fie wird auch in den Rampfen der Kreuzfahrer genaunt (Robinfon, "Balaftina", III, u. 627 fg.). Der urfprüngliche Rame ift ale Banias bis beute bem Ort geblieben, welcher gegenwartig nur noch ein elendes Dorf bon 50 bie 60 Baufern ift. Die lanbichaft liche Chonbeit (val. auch Josephus, "Jubifcher Rrieg", III, 10. 7) und große Frucht barfeit der Gegend ift bon neuern Reifenden oft gepriefen worden. Bu bem, mas bon ihret Berichten bei Ritter ("Erdfunde", XV, s, 195 fg.) gufammengestellt, ift neuerbinge befondere Robinfon ("Reuere biblifche Forfchungen", G. 531 fg.) hingugunehmen.

Cajus, richtiger Gajus, ein febr gangbarer rom. Rame, ben im R. T. vier Manner fiihren: 1) ein aus Macedonien geburtiger Begleiter bes Baulus, ber nebit Ariftardus in Ephefus bei ihm mar und burch ben Aufftand bee Demetrius in Lebensgefahr fam (Apg. 19, 29); 2) ein anberer aus Derbe ftammenber Reifegefahrte bes Paulus, ber ihm nad Rleinafien folgte, ale er bon Rorinth aus babin reifte (Apg. 20, 4); 3) ein Rorinther, ben Baulus eigenhandig getauft hatte (1 for. 1, 14), und in beffen Saufe, bas ber Gemeinde ale Berfammlungsort biente, er bei einem fpatern Aufenthalt in Rorinth wohnte (Rom. 16, 29); 4) ein Chrift, an ben ber britte Brief bee Johannes gerichtet ift. Er wird in bemfelben namentlich wegen feiner Gaftfreundichaft gegen reifende Bruber (wol Diffionare) gelobt. Dan hat ben erften Gajus mit bem zweiten, ben zweiten mit bem vierten, endlich ben britten mit bem vierten filt identisch gehalten, inbeg bei ber Sanfigfeit bee Ramene und bem Mangel genauerer Angaben entbebren alle biefe Bermnthungen bes Grundes.

Caleb. 1) Ein Cohn bee Jephunne aus bem Ctamm Juba (4 Dof. 13, 6); berfelbe murbe gegen Ende bes Buffengugs jur Ansfundichaftung bes ju erobernben Lanbes Rangan ausgefendet (4 Dof. 13, 2 fg.), und magte es, fein Bolf gum fühnen Angriff gegen baffelbe ju ermuthigen, mahrend andere babon abriethen. Dafür mar es ihm allein mit Joina befdieben, ben Einzug in bas verheißene Land zu feiern (4 Dof. 13, 21; 14, 6. 24. 30. 38; 26, 65; 1 Daff. 2, 56), und er erhielt ale Lohn für feine Thaten gu femem Erbtheil die Ctadt und bas Gebiet Debron (3of. 14, 12 fg.), mufite aber fpater bie Stadt felbft ben Brieftern abtreten (30f. 21, 12). Much fpater noch balf er ben 3fraeliten in ber Riebermerfung ber eingeborenen Bolfeftamme (3of. 15, 16 fg.; Richt. 1, 12 fg.), wobei aber die Radprichten berichieben lauten; benn bie Bertreibung ber Enalefobne aus Bebron, Debir u. f. m., welche 3of. 15, 12 fg.; Richt. 1, 12 fg. bem Caleb jugefdrieben wird, foll nach 3of. 11, 21 bon Jofua felbft bewirft worben fein. Die friegetiichtige Mitwirfung Caleb's ift aber aufer Zweifel (3of. 14, s fg.). Gein Gebiet wird noch geranme Beit fpater, obgleich in Buba liegend, unter feinem Ramen forterwähnt (1 Cam. 30, 14). Ueber ben ihm 4 Dof. 32, 12; 3of. 14, 6 gegebenen Beinamen "Renifiter" f. b. 2) Gin Cobn Begron's (1 Chron. 2, 18). Röd.

Cambyfes, f. Rambyfes. Cangan, f. Rangan. Canaaniter, f. Ranganiter.

Capernaum, f. Rapharnanm. Captifpor, f. Raphotoc. Cardemifd ift jedusfalls die bei claffifcen Schriftftellern Circefium ober Cercufium genannte fefte Ctabt, welche am Ginflug bee Chaboras in ben Guphrat lag. Gie murbe bon ben Affhrern in nicht naber gu bestimmenber Beit unterworfen (Bef. 10, 9) und in ihrer Rabe fand fpater (606 n. Chr.) bie Entideibungeichlacht gwifden biefen und ben Megnptern ftatt, in welcher Pharao Recho bon Rebutabuegar gefchlagen wurde grentel. (3er. 46, 2; 2 Chron. 35, 20).

Carmel, f. Rarmel.

Carmefin ift eine rothe Farbe (frangofifch: carmoisin), beren Rame wie ber bes befannten Carmin bom Rermes ber Mraber bergeleitet wirb. Die Farbe wird im Drient and Carmil genannt, unter welchem Ausbrud fie bas Sobelieb (7, e, Luther: B. 5) ermabnt, ben aber Luther ("Carmel") unliberfett lagt, beegleichen 2 Chron. 2, 6 (Luther : B. 7), wo ihn die beutiche Bibel burch "Scharlaten" gibt. Der Farbeftoff wird aus ben fogenannten Rermes. ober Charlachfornern gewonnen, Die aus ben tobten weiblichen Rorpern und Giern einer Art Edilblaus (coccus ilicis) bestehen, welche bon ber ameritan. Cochenille (coccus cacti), Die fich auf Cactuearten aufhalt, ju unterscheiben ift. Die Rermesthierden finden fich baufig an ber Rermeseiche (Charlacheiche, quercus coocifera), einem ftraudjartigen Baum, ber eirunbe, gegabnte, ftachelige, furgeffielte, immergrune Blatter hat, in ber Levante, in Palaftina, Indien, Berfien, aber auch im fublichen Enropa, namentlich in Spanien und Frankreich wachft. Bon ben Zweigen biefes Baumes werben bie Infelten im Mai gesammelt, mit Effig getöbtet, an ber Luft getrodnet und, ba fie ein rofinenahnliches Musfehen bon rothlich braunen Beeren befommen, führen fie im Sanbel ben Ramen "Rermestorner" ober "Rermesbeeren". Damit nicht gu berwechfeln find bie Rermeebeeren eines Stranges, ber and in einigen Gegenben Gilbeutichlande

wachft, aus beffen tranbenartiger Frucht ebenfalls eine fcone, aber unbauerhafte Farbe gewonnen wird, die ju argneilichem Gebrauch, in Franfreich gum Farben bee Rothweine, bei uns bes Budermerte, bient. Obicon bie Alten bie eigentliche Beschaffenheit bee Rermes nicht gang genau erfaunt gu haben fcheinen, ift bie Carmefinfarbe boch lauce por ber Epoche ber Araber bei ben Phonigiern, Aegyptern und Sebraern beliebt gemefen. Die Bhonigier, fcon im hoben Alterthum ale Berren bee Saubele und Meifter in Sandwerten berühmt, führten bie Carmefinfarbe auch anbern Bolfern gu, und ba fie felbft fiir bie geschickteften Carmefinfarber galten (2 Chron. 2, 7), pflegte man bie Carmefinfarbe auch bie "phonigifche Farbe", bas "phonigifche Roth" gu nennen, gum Unterfchied bom Burpur, ber, aus ber Burpurfdnede bereitet, bie "thrifdje Farbe" genannt wurde. Der Sebraer bezeichnet fowol bas Rermesthierchen ale auch bie bavon gewonnene Farbe, außer mit bem icon ermagnten "Carmel", noch mit einem altern Ausbrud' (tolar, tolarath), welcher fur fich allein, aber auch in Berbinbung mit anbern Wortern, jur Benennung ber Carmefinfarbe gebraucht mirb (2 Dof. 28, 5. 6; 35, 25; 3 Dof. 14, 4. 6. 49. 51. 52). Die Farbe ift ein helles, glangenbes Roth, welches beshalb bei Schriftftellern bes Alterthums mit "fcharf", "leuchtend" bezeichnet wird, wie Luf. 23, 11, wo Luther "weiß" ilberfest, mas vielmehr burch "leuchtend" ju fibertragen mare, und Datth. 27, 28, wo Luther "Burpurmantel" fagt, mahrend ein Carmefinmantel gemeint ift. Da man ini Drient fehr friih ben Rermes ju einer fconen Farbe ju verwenden mußte, woburd) bem thrifden Burbur eine Concurreng erwuche, und fcon im Alterthum biefen mit ber Carmefinfarbe bermechfelte, bon ber man berichiebene Schattirungen herborgubringen ber ftand, fo ift die Bermechfelung ber Benemungen bei Schriftftellern und Ueberfetern leicht ertlarlich. In fpaterer Beit gebrauchte man fur bie Carmefinfarbe ben Musbrud "Scharlach", ben auch Luther ("Scharlafen") zuweilen anwendet. Bef. 1, 18, wo auch bie Carmefinfarbe gemeint ift, inberfett Luther mit "blutroth". Das prachtige Roth, bas bon aubern Farben merflich heraustritt und in die Augen flicht, baber im gangen Alterthum febr gefchatt mar, bot fich felbit ale auszeichneube Farbe fitr Die Gemanber ber Bornehmften, um ihre hervorragende Stellung anzubeuten, wie bei ben Romern bornehmlich Felbherren und Fürften Mantel bon biefer Farbe trugen, Die auch in ber Bibel in abulichen Fallen bortommen, um Bracht ju zeigen (Richt. 8, 26; Efth. 8, 15; Dan. 5, 7; 16, 29; De. 7, 4). Dit rothen Brunfgemanbern und Teppiden minbe groker Lurus getrieben (Ber. 4, 33; 2 Cam. 1, 23; Epr. 31, 21; MR. 4, 5). Die Bebruer haben bas auszeichneube Roth auch an ihren Beiligthumern angebracht, und wir finden bei Teppichen ber Stiftehitte und ber priefterlichen Amtofleibung carmefinfarbener Faben, Die eingewebt waren, Erwähnung gethan (2 Dof. 28, s fg.; 36, s fg.; 38, 18; 39, 1; 4 Dof. 4, 8), fowie beim Borhang im Galomonifden Tempel (2 Chron. 3, 14), beim Opfermefen (3 Dof. 14, 4. 6; 4 Dof. 19, 6), an welchen Stellen Die Lutheriche lleberfetung "rofinfarben" ober .. rofinroth" bat.

Die symbolische Bedeutung ber farte ist verschieben ansgelegt worden. Wemgleich midit zu leugem ist, des die Gerbemosch im Mitterham überdame, um de auch die Sebetern, teme zufällige war, is hat man boch die Zentungen meift zu sehr ins einzelne ausgesponnen, amb lie sind du ze gefünftell. Alltere jad. Schristellere benten boch Inde ausgesponnen, amb lie sind da zu gestellen. Boch bestelle der die der di

Ceber 503

ethnographische Fragen - und weiter nichte ale wiffenschaftliche Form ift bie itbliche genealogifche Darftellung - fcheinbar ale genealogifch bermandt gegeben werben, bie bies nie gewefen find. Bielmehr werben nach bem geographifchen Befichtspunft ber gangen Lifte Gruppen von benachbarten Bottern gufammengefaßt, und biefe Bufa:umenfaffung baburch muthologifch bargeftellt, baf man fie auf einen gemeinfamen Stammbater gurlid. führt. Die Ableitung von einem Ctammbater bebeutet in Diefer Zafel alfo feinesmeas Stammpermandtichaft, fondern uur benachbarte Bohnfige, benn gum Gprachforfcher tonnen wir ihren Berfaffer nicht machen; er hielt fich an bas, was in die Angen fiel, die Bohnfite. Der unausweichliche Beweis hierfür liegt in ber genealogischen Berfnupfung ber Ranaaniter mit Sam; benn gilt bie fprachgeschichtliche Forschung irgend. etwas in Fragen ber Bolfergenealogie - und einen ficherern Boben als fie bietet bie naturwiffenfchaftliche Authropologie nicht -, bann find bie Ranaaniter ben Bebruern urpermanbt, alfo genealogifch ju Cem und nicht ju Sam ju ftellen. Sam aber bezeichnet bas afritan. Gebiet, bem anhangsweife in Ranaan bas fpr. Ruftenland beigegeben ift, Japhet ben Rorben, Gem wefentlich ben Dften, bon wo bie Abrahamiben nach Weften in bas geographifche Terrain Sam's vorbrangen, was wunder alfo, bag Gemiten mit Sam in Begiehung gefett werben?

Die Philifter, Die Bermanbten ber Cadludim, zeigen in Eigennamen wie Delila (bie garte) Gaza, Japho u. f. w. felbft auch in seren (ber gurft) fich ale Gemiten, wiewol ber Eigenname bes Bolls nicht femitifch ift, fonbern ibm bon nichtfemitifchen (agpptifchen) Rachbarn beigelegt ju fein und baber agpptifch erflart werben ju miffen icheint, und wir tonnen ihre Beimat bemnach weber in Areta noch in Rappaboeien möglich benten. Gie fammt ben Raphthorim und Casluchim find nach ber Folge ber Ramen in 1 Dof. 10, 14, 15 zwifchen ben Pathrufim, b. h. ficher Dberagnpten und zwifchen Ranaan, ju feben, und bie Anordnung ber Tafel ift eine weit ficherere Stifte ale noch fo icheinbare neue Combinationen; alle gehoren alfo in ober neben bas Delta. Gur Raphthor bat Dietrich (im "Archiv für wiffenfchaftliche Erforfchung bes Alten Teftaments", 1. 3abrg., 1867, C. 311) bas philologifch Stichhaltigfte beigebracht; es ift aus bem agupt. ka-pet-hor, Ort, der des Borne, femitifirt, und muß etwa im febennytischen Nomos gefnicht werben; swifchen biefer Stelle und bem eigentlichen Oberagupten faffen bann aber auch die Caeluchim, alfo in bem Landftrich von Demphis zu bem Girbonifchem Gee. In biefes Land wird auch Rnobel geführt, ber feinen Ramen bei ben Clafiffern. Cassiotis, auch in Kas-lub(im) wiederfindet; kas aber muß Berg bedeutet haben, bem ee ift mit regelrechter Erweichung bes k in & (gima) im Roptifden gis. Berg, erhalten, und lokh bebeutet glüben, ber Rame im gangen tonnte alfo Berg ber Glut bebeuten. Bom Landesnamen aber ift bas Bolt benanut, bas für einen borgefcobenen femitifchen Poften gu halten, wir wegen feines Bufammenhangs mit ben Philiftern fein Bebenten tragen. Co fteben wir im geraden Biberfpruch mit Gefenine und Biner, die diefe Meinung einfach abweifen und unfer Bolf nach Bochart (Phaleg, IV, 31) fitr Rolder halten.

Die LXX bruden es burch Chasmoniim aus, 1 Chron. 1, 12 aber im alexandrinifchen Cober Chasloniim, und hierque tonnte man ale zweite Form neben ober für Kaslub auch Kaslon benten, ba beibe Terte ftatt h ein n zeigen, fobag bie Berbeigiehung bon lokh, brennen, zweifelhaft wird; boch lagt fich bier nichts enticheiben. Das jerufalemifche Targum fett Bentafchoniten ein, Die andere Recenfion beffelben, bas Targum Bonathan Bentapoliten, Gaabja bei be Lagarbe (,,Materialien gur Rritif und Befchichte

des Bentateuche" (Leipzig 1867), G. 10. 32), Die Meranbriner.

Ceber. Bas die Arve für die Rhatifchen Alben, bas ift die Ceber filr bie boben Berge Spriens und Gilcabs. Beibe Rabelholgbaume haben einen fehr langfamen Buche, erreichen aber dafür eine impofante Sobe bon oft mehr als 100 fuß, tropen viele Jahrhunderte lang in immergrunem Comud ber Unbill ber Bitterung felbft an ber Grenze bes emigen Cources, und liefern ein icones, moblriechenbes und faft unbermebliches Bols. Mus bem weifgrauen, glatten Ctamm ber Cebern geben ichon 8 - 10 guf liber ber Erbe lange magerechte Mefte hervor, beren Zweige, ber Larche abnlich, mit Bufcheln von 11/2 Boll großen Rabeln befett find. And ben ovalen, tegelformigen, guerft purpurrothen, julett, nach mehrern Banblungen, bellbraunen weiblichen Blitten entwideln fich nach Befruchtung burch bie langlichen, fingerbiden, mannlichen Blitenfauchen 5 Boll lange und 4 Boll bide eirunde Zapfen, welche aufrecht fest auf bie Brocige geheftet find.

Den Ifraeliten galt die Ceber ale ber tonigliche Baum, fodaß Calomo nach ihrem Befühl bie gange Stufenfolge ber Bflangenwelt umfaft batte, wenn er rebete .. bon ber Ceber auf bem Libanon bie jum Diop, ber an ber Wand machft" (1 Ron. 4, 28). 3m Munde ber Bropheten und Dichter, wie des Bolle fiberhaupt, fehrt fie immer wieder ale Bilb ber Grofe, Bracht und Dajeftat, ale Bilb fur bie Ronige und Ebeln. Co vertiindet in grofartigem Edwung Ezechiel: "Mur war ein Cebernbaum auf bem Libanon, fcon von Zweigen, bicht belaubt und boben Buchfes, und gwifchen Wolfen mar fein Bipfel. Gein Buche erhob fich über alle Baume bee Gelbes und weitaus ftredten fich feine Mefte. Muf feinen Zweigen nifteten alle Bogel bee Simmele, unter feinen Meften gebar alles Bilb bes Gelbes, und in feinem Chatten fagen alle gehlreichen Boiter" (E3. 31, 3-6). Der brohnenbe Gall einer riefigen Geber unter ben Streichen ber Bolghauer, welch treffenbes Bilb für ben Gall eines großen Reiche (Es. 31, 19). Anbererfeite getroftet fich ber Fromme auch, bag ber Gerechte boch aufwachfen merbe wie bie Ceber (Pf. 92, 13). Richt unbefaunt ift bem hebr. Dichter bie fchauervolle Erhabenheit eines Bewittere in ben Sochgebirgen, wenn unenblicher Donner an ben Gelfen hinrollt und Blige Die machtigen Cebern gerichmettern (Bf. 29, 4 fg.).

Wegen seiner Daurchaftigfeit und Einem Wossscruft als das des festschiedes habt her undere die Eedern auch dei den Jeseckier zu Brachtbauten vertweedet und zu diesem Ende vom einem Kommen unter unflagischer Mitstell und der Daupfthabt gekracht. Darb dauer einen Balaft vom Eedermhig (2 Zam. 5, 11), und Zassow vertwonder desschiedes das die best eines Balaft vom Eedermhig (2 dam. 5, 11), und Zassow vertwonder des field bei geschieden und bie under Mitstell und der Eengele (1 Rink, 6, 3, 10), inword field wir abernetige Bunten der Art fo unsspinaft, das die die ging, er dade derfelden in feinem Rich die die die Andere der Solvensten in den Tällern (2 Edvan 1, 1, 10). Die

heibnifden Rachbarn fcmitten aus ben Gebern Gobenbilber ober benuften ben ichlanten Stantm ju Schiffsmaften (Bef. 44, 14; E3. 27, 5). Furrer.

Cembeneis wirde 138 v. Chr. vom für. König Antiodpas VII. Scheets jum Veifchischer vom mittelländischen Mercenflich beitellt, mölteren dieset eldbi gegen des treinden Tranden Tropbon 199. Erfaltenen Auftrag gemäß beschiegte er Redvon, und vom Johne am eritet und debrängte er die Jahen. Der alte Tromon Winfeldus übertrag hierun finnen allesten Edden Inden Scholaus der Scholaus der Scholaus Anders der Scholaus Anders der Scholaus Anders der Scholaus Gemäßel der Verfachte für der Scholaus Gemäßel der Verfachte der Verfachte für der Verfacht gemäßelne für der Verfachte der Verfachte für der Verfachte für der Verfachte für der Verfachte für der Verfachte der Verfachte der Verfachte für der Verfachte der Verfachte für der Verfachte für der Verfachte der Verfachte für der Verfachte für der Verfachte der Verfac

Cenfue, f. Chanung. Centuer, f. Gemichte.

Sehteraft, die gehörnte Netter, so beutet man die I Mol. 49, 11 erwähnte Schlange Sehteraft, der die Vol. 11, und un undern Teren angesührte Edhange Spadoni. Die Spartischung wird heute moch in der Einsplachtiseit und im Neugybern gelunden. Mach Ereturi Mittiellung ist die Farbe der Schlange oben betaulich geld mit einer Nethe großer beaumer Schlent, wedie vom Machen bis jurz Schwanzighei gelanen. Der köpf sigt feine Alecten. Unter sij die Farbe fahn persisten bis zum Schwanz, der schwanzighei geld weiß erschlicht. Uber dem obern Augenüb de berzfemigen, vom obgedumpfelten und fehr platten Ropfes erhebt fich je ein fteifes Sublhorn, am Grund von einem fronenahnlichen Ring aufrecht ftehender Schuppen umgeben. Die Griechen und Romer nennen unter ben giftigen Schlangen ale befonbere gefährliche ben Bafiliet, b. i. bie tonigliche Schlange, bon welcher fie fabelten, icon ihr Blid und Sauch fei Thieren und Pflangen verberblich. Dit Michgelis halten mir biefe Schlange mit ber anbermarte ale cerastes bezeichneten für ibentisch. Den Ramen ber toniglichen mag fie wol bon ben fronenabnlichen Ringen ob ben Angen empfangen haben. Da ber Unterfiefer nach born ziemlich fcmaler ift ale ber obere, fo ftehen bie zwei an ben Geiten befindlichen Giftrabne mit ihren Giftbrufen unbebedt. Beil nun gubem bie Dunbfpalte fehr groß ift, fo fallt es ber Schlange leicht, einen feindlichen Gegenftand ju beifen. Gie gilt in Megupten ale bie gefährlichfte aller Echlangen, foll boch ihr Big einen Menfchen, ja felbft ein Ramel bimmen einer Stunde tobten. Bum Born gereigt blaht ber Ceraft ben Sale, ber bebeutenb fomaler ift ale ber Ropf, ftart auf. In Lodgern und Sahrgleifen legt er fich auf bie Lauer, Die Borübergehenben unverfebene angufallen. Treffend mirb barum ber Stamm Dan, ber einft bas harmlofe Bolt von Lais überfiel und vernichtete, im Gegen Jatob's mit biefer Chlange verglichen (1 Dof. 49, 17; Richt. 18, 27 fg.). Bei einer Dide bon ungefahr einem Boll in ber Mitte erreicht fie eine Lange bon 11/2 bis 2 Fuß.

Die Siphoni (Bef. 11, 8) möchten wir lieber ale bie ilberall in Sprien und Balaftina theilweife gabireich vortommente Schlange el-bahah (bie blafenbe, ftart hauchenbe) erffaren. Diefelbe, oben brannlich-afchgrau, unten gelblich weiß mit fcmargbraunen Bunften auf ben Ropfichilbern, hat eine Lange bon 3 bie 31/2 fuß bei ber Dide eines fleinen Fingere, zeichnet fich burch fenfrechte, rimbe Angen aus mit buntels blauer, von Golbfarben glangenber Bris umgebener Bupille, und foll nicht beigen, fonbern bas Gift auf ben nahe fommenben Feind ausspeien. Lettere Behauptung ber agnpt. Schlangenbefdmorer finbet burch eine Beobachtung Ceepen's (,, Rachrichten von feinen Reifen", III, 477) etwelche Bestätigung. Bom Musipripen ihres Gifts rebet ber Spruchbichter (Gpr. 23, 39), und nach ihren glangenben, wie mit einem Golbring gegierten Mugen foll einft in ber Beit bes emigen Friedens bas fleine Rind ohne Befahr greifen fonnen nach Bef. 11, s.

furrer.

Chabbon, f. Rabbon. Chaboras, f. Chebar. Chabul, f. Rabul. Chalad, f. Chelad. Chalcebonier, f. Chelfteine.

Chalbier. Der Rame lautet im Bebraifchen Kasdim, Plural von Kesed (1 Dof. 22, 22), eigentlich Kasd, und es tann unfere, Die griech. rom., Form bee Borte unmittelbar ane ber bebruifden, beziehungeweife aramuifden, hervorgegangen fein, benn dasa (fauefritifch), Stlave, ift griechifch dulos, bas griech. bessein, huften, unfer bellen, Baffe bas latein. callis u. f. w. Indef wird borthin im allgemeinen, wo die Chaldaer anfanglich wohnen, auch ein Bolt ber Rarbucher gefett und neben ben Chalbaern ermahnt (Strabo, XVI, 747; Renophon, Anab., III, 5. 15; V, 5. 17; VII, 8. 25); Karda aber beift gufolge einer Gloffe (Ctrabo, XVI, 734) perfifch, was mannhaft und friegerifch, und ba s febr gewöhnlich in k übergeht, fo murbe die Bebeutung bes Ramene ber Chalbaer, welche Kenophon als friegeriich rfibmt (Sab. 1, 6-10), hiermit gegeben fein.

Der Chalbaer gefchieht nach Ort und Beit im M. E. und überhaupt guerft Ermah-

nung 1 Dof. 11, 28. 31, wie bag namlich Abraham's Bater von "Ur" ber Chalbaer, mo er einen andern Cofin burch ben Tob verlor, weiter nach haran (Carrha) wanderte. Das Bort Ur ift vermanbt mit bem griech, uros (Auffeber, Bachter) und bem gleichbebeutenben fopt. Urit, und bebentet eigentlich wol But (vgl. Landehut), "But ber Chalbaer" mare bemachter Grengort berfelben; benn bie Beariffe Sut und Grenge fallen beinabe gufammen. und Mercurius 3. B. bebeutet Grenghüter. Der Ort ift nothwendig im Rorben ober Dften bon Baran wol nicht allgu weit entfernt ju benten, und man bat ihn auch fcon gang richtig, nur ohne Beweis, mit Urhai, b. i. Ebeffa, ibentificirt. Urhai bebeutet But ber Armenier, und nun finden wir, bag bon Babylonien ans ein Armenier fich filr Debutabuegar, ben Cohn Rabonned's, ausgibt (Bifutun, III, 77-80; IV, 28-31) und Babplon abtrunnig macht; benfbar bies alles nur, wenn er ein Gingeborener, ein Chalbaer mar, fobak alfo Armenier auch fur Chalbaer gefagt werben fonnte, und Urhai wirflich Ur Kasdim ift. Alfo aber wohnen bie Chalbaer in ber Begend, wo bei Gerug (Mffemani, Biblioth. orient., II, 351) noch ein Koephar-Nabu, Dorf bes chalb. Gottes Rebo angegeben wirb; und bie Grenghut mar eine gegen bas Gilbland gerichtete. Dier beluft, bie Chalbaer auch jenes Beugnif 1 Dof. 22, 22; noch Tenophon (Anab., IV, 3. 4; V 5. 17; Cyrop., III, 1., 34. 2. 1) fennt fie ale freie Rachbarn ber Armenier; und bei Blutarch (Lucull., Rap. 14, 19) werben fie mit ben Tibarenern zusammengenannt. Diefe nordlichen Chalbaer nennt Stephanus ber Unterfcheibung wegen Chalber, jubem bie Form chaldaioi fich erft aus bem fpr. Kasdajje gebilbet bat. Bene, bie bie herunter an Ginears Grenze ftreifen mochten, bat auch Siob (1, 17) noch im Auge; benn Ug wie Rasb ift (1 Dof. 22, 24) ein Cohn bes Rabor, welcher Rame armen. Borfahr bebeutet, und Ug, ber Stern Benus, wovon bas Land Ug ben Ramen führt, wurde in Baran berebtt (Marac., G. 202). Betreffend nun bie Begritnbung dalb. Berrichaft in Babel f. Baby tonifch-chal baifche Monarchie. Bier fragt es fich une nur barum: Wann und bei welcher Belegenheit fiebelte fich ein Bolt ber Chalbaer im Gilben an? Denn nicht nur gebieten fie feit Nabopolaffar in Babylon, fonbern Strabo (XVI, 739) weiß fie fublich von Baby lonien am Berfifchen Meerbufen; bort fcheint fie icon Berobot (III, 155) ju benten und unterhalb bes Bufammenfluffes von Tigris und Euphrat, öftlich, fest fie Blinius in ihre Glimpfe milnbet ber Tigrie (Plinine, VI, 145. 130). Die Thatfache felbft ber Menberung ihrer Bohnfite wird burch bie berühmte Stelle Bef. 23, 13 angezeigt. bier in Rebe ftebenben Chalbaer find bie bereits auch Babel innehabenben Unterthauen Rebutadnezar's; und wenn fie borber Buftenbewohner, "fein Bolf", waren, fo heißt bies: fie waren frei (f. oben), geborchten feinem Ronig und hatten feine burgerlichen Orbnungen, vielleicht auch großentheils feine feften Bobnfibe. Gleichzeitig nun mit Nabonaffar's Ernennung tann biefe Ueberfiebelung feiner Boltogenoffen nicht gefcheben fein. beutet barauf bin, und auch feiner feiner Rachfolger bat feine Leute mitgebracht. Befajo und Dicha wiffen von Babel, aber nichte bafelbit von Chalbaern (f. z. B. Dich. 4. 10). und im 3. 604, ber Abfaffungegeit von Bef. 23, 1-14, mar bas Ereignig noch nicht unvorbentlich, indem ja ber Schreiber noch baritber gurud auf bie Beriobe ausschaut, welche ihrem Berben ju einem Bolf borberging. Inbeg auch die Annahme, ber Ginbrud bes Schthenheeres habe biefe Colonifirung veranlaft, und fie flebe mit Rabopolaffar'e Konigthum in innerm Bufammenhang, bat ihr Bebenflidjes. Gemag einer Gage bei Stephanus batte Rabopolaffar in Babulon bie Chalbaer alle vereinigt; bies ift unmahr, und gufolge von Jef. 23, 13 grundete Mffur ben Ctaat ber Chalbaer. Db aber ju einer folden Regierungemagregel in bem Drang und ber Berwirrung jener burch bie Senthen bezeichneten Epoche Beit und Duge blieb? Ihr Erfcheinen rechtfertigte es binreichend, bag bie eine Sauptftadt bes Reiche einem entichloffenen Felbberrn anbertrauf warb, motibirt aber nicht bie Berpflangung eines Bolfe. Durch bie Schthen, welche gwar im Often jum Tigris beruntergezogen, tonnten bie Chalbaer aus ihrem Lanbe aufgefdredt werben; bann aber batten fie fich nicht von bem ohnmachtigen Affur neue Gibe anweifen laffen. fonbern folde mit Gemalt fich angerignet. Allein geftiftet haben Chaldag bie Affprer.

Benn Gjarhabbon aus Babel, Rutha, Appa, Samat und Ceparpaim Coloniften gen Samarien fenbet (2 Ron. 17, 24), fo hat er fie in ihrer frubern Beimat bermuthlich burd andere erfett, und biefe tonnen bie Chaldder gewesen fein, welche bis zu einem gewiffen Omb fich ale Bewohner biefer Stabte nachweifen laffen. Bon Babel felbft miffen wir bieb borab; Avoa fobann ift die Begend am Gilbmeer, bon wo auch bie Appim (5 Dof. 2, 21) borbem gefommen find (f. Stephanus unter b. 2B. "Agotoe"); und wenn Samat, Amatha, berfelbe Stephanus ju Arabien rechnet und in Die Rage bee Gibmeeres fest, fo grengte ja ber Begirt ber Chalbaer an Arabien (Blinius, VI, 143; Ptolemans, V, 20. 3). Demgemäß wurde biefe Colonifirung zwifden 696 und 668 v. Chr. flattgehabt haben, und es fonnte mit ihr noch bie Anarchie ber Jahre 688 - 680, nach welcher Efarhabdon felbft bie Regierung Babele übernahm, im Bufammenhang fleben. Allem Anfchein nach war ja biefe Begführung, gleichwie biejenige bes Behnftammevolte, eine Magregel ber Strenge. Es werben auch brei bon jenen Stabten, numlich Abba, Samat und Ceparvaim, ale folde ermabnt, welche bon ben Mffgrern erft unterjocht worden feien (2 Mon. 19, 13 bal. 18, 34; Bef. 37, 13); und Babel felbit batte ichon einmal friffer fich gegen Garhabbon's Bater aufgelehnt. Gin beliebtes Dittel aber, jur Emporung geneigte Bevolferungen im Baum ju halten, mar bie Wegführung aller ober eines Theils (Gh. 17, 14). Dem Steppenbolt freilich, bas in berrenlofen Befit (Baufer, Die fie tricht gebaut, Gelber, bie fie nicht entwilbert) eingewiefen murbe, gefchab mit ber Berfetjung in Die genannten Stabte ein Gefallen; umb fofern fie im Sumpfland, theilmeife in ber Gegend, mo Darius auch ben Milefiern und Gretriern Bobnfibe bewilligte (Berobot, VI. 20. 119), fich anfiebelten, bat, wie es fcheint, ein leberfchuff ihrer Bolfomenge, ber fich anbermaris nicht einbrungen fonnte, leeren Raum für fich in Beichlag genommen.

Benn claffifden Schriftftellern Die Chalbaer noch ale ein Boll befannt find, fitblich bom Bweiftromland oder in nordlicher Gegend beffelben, fo lauft nebenber ber gewöhnlichere Cprachaebranch, welcher unter ben Chalbaern eine Gelehrtenfafte, Die Aftronomen und noch mehr die Aftrologen Babplone, berfteht. Diefe Bebeutung eignet bem Bort cbenfalle im Buch Daniel (2, 2. 4. 10; 4, 4; 5, 7), reicht aber auch fo bei weitem nicht gu ben Beiten hinauf, ba ein chalb. Reich noch eriftirte. Wenn ein foldjes überhaupt, und baffelbe mit ber Sauptftabt Babulon, im 3. 625 gegrundet worben ift, fo geben binwiederum aftronomifche Beobachtungen, in Babplon angeftellt, befanntlich bis ju 1903 Jahren fiber Alexander's bortige Unwefenheit gurlid; und g. B. bie Erfindung bee Connenzeigere, wie fcon Mhag, vermuthlich ale Befchent bee Mfprere, einen bat (Bef. 38. s). fchreibt Berobot (II, 109) ben "Babyloniern" ju, nicht ben Chaldaern. Allein nach bem Sturg ber dalb, und auch ber perf. Berrichaft murbe bon Griechen ber Rame Chalbaer ben babylonifchen Gelehrten, Die auch ine Mueland gingen, beigelegt, ber Unterfcheibung halber bon ber Bebolferung ber Ctabt und bes Landes, ben Babyloniern überhaupt. Alfo nicht wie angeblich bie Bhilofophen bei ben Spreen Juben beifen (Bofephus, Contra Apion., I, 22)! Bielmehr ber Ruf babylonifcher Gelehrfamteit verbreitete fich nach Alexander gum Theil burch ihre Trager felbit, welche, wie fpater gelehrte Griechen, nach Rom in bie Brembe gingen; und bon biefen reifenben "Chalbaern" ging bie Benennung auf ihre baheinibleibenben Benoffen, auf die gange Bunft über.

Chaine, f. Ralue.

Chamos, Kembs ift ber Rationalgott ber Ammoniter (Richt. 11, 24) und Moabiter (4 Mof. 21, 29; 2 Ron. 23, 13; Ber. 48, 7. 23. 46); Salomo blitgerte feinen Eultus in Berufalem ein (1 Kon. 11, 7). Berfchiebene Ethmologien, hier wie bei andern Götternamen berfucht, fubren zu feinem fichern Ergebnift; wuften wir, baf fich bie Moabiter in ber Berichiebung ber S-Laute fo ju ben Mrabern berhalten batten wie bie Bebraer, was wir nicht ficher behaupten fomen, bann wilrbe ber moabit. Burgel kamas bas arab. kamasa entiprechen, b. i. ftreng, ernft fein, mas, wie wir gleich feben merben, jum Charafter pafit. Aubere Dentungen f. bei Gefenius, Novus thesaurus, u. b. 20.

Moab, oft Bolt bes Kemos gengnut, bat biefen Gott porquosmeife perebrt; wenn nim 2 Ron. 3,27 ber Ronig ber Moabiter in großer Rriegenoth feinen Gobn ale Brandopfer barbringt, ohne bag angegeben wird, welchem Gott, fo muß man an Kemos benten, ber bemgemaß für eine Localform bes allgemeinen Moloch ju erachten fein wirb. Die Combination erhalt durch bie mahricheinliche Etymologie bon kamasa eine wefentliche Stute, auch ericheint er 1 Ron, 11, 7: 2 Ron, 23, 13 junachft mit Moloch und Miltom berbunden. hierzu tommt endlich, daß wir aus 4 Dof. 25, 1 erfeben, bag ber erhaltenbe Raturgott Moabs Baal Peor mar, wodurch fich bie Ibentificirung bes Kembs mit Doloch gu einer fo großen Bahridjeinlichfeit erhebt, ale überhanpt geforbert werben fann.

Chanja, f. Bojacin.

Channeh, f. Raine.

Chaphariglama, eine Stadt in Judaa, bei welcher ber Daffabaer Inbas bem fpr. Felbherrn Rifanor eine Coladyt lieferte (1 Datt. 7, at), wol fublich bon Berufalem im Gebirge gelegen, ba Rifanor nach bem Berluft bes Ereffens erft nach Berufalem, bann bon ba norblich nach Beth Boron jog. Dit bem in ber Gefchichte einer großen Bilgerfahrt im 3. 1065 ermabnten Carpafalim tann es nicht einerlei fein, ba biefes in ber Rabe von Ramleb nordweftlich bei Bernfalem lag.

Chaphter, f. Raphtor.

Chafiphia, f. Rafiphia.

Chasphor (1 Daff. 5, 26), Chasphon (1 Daft. 5, 25), bei Jofephus ("Alterthümer", XII, 8. 3) Chasphoma, mar eine fefte und nicht unbebeutenbe Stadt, jenfeit bes 3orbans in Gilead gelegen, und murbe bon Jubas Daffabaus erobert. Genaueres über ihre Lage ift nicht mehr au ermitteln. Schenfel.

507

Chavila, f. Bavila.

Chebar. Am Glug Chebar im Lande ber Chalbaer lebten Leute aus Juba, bie mit bem Ronig Jojachin burch Rebutabuegar fortgeführt waren, unter ihnen ber Bropbet Ezechiel, welcher ba feine Bifionen batte (Ez. 1, 1, 2; 3, 15, 23; 10, 15; 20, 22; 43, 3). Gin von folden Judaern bewohnter Det an diefem Glug bieg Tel-Abib (Eg. 3, 15). Dan halt diefen Glug allgemein für ben Chaboras ober Sabor (f. b.), ben großen mefopotam. Rebenfluß bes Euphrat. Coon ein fpr. Schriftsteller bes 12. Jahrh. (Affemani, Biblioth. orient., II, 222, 226) hat diefe Meinung und icheint fich babei auf eine Localtradition gu ftilben, welche ben Aufenthalt bee Gzechiel an Die Stelle eines bortigen Aloftere verlegt. Aber freilich ift biefe Autorität nicht groß. Bir wiffen ja, wie fcmach bie mittelalterliche Donchetrabition in Bezug auf beilige Orte ift, und gerabe bie Sprer zeigen fchon weit friiber, in ihrer im gangen trefflichen girchenüberfetung bee M. T., namentlich in ben Budern ber Chronit, ein fehr ungludliches Streben, alte unbefannte Localitaten burch moderne ju erflären. Der Bunich, eine beilige Statte ju befitten, und eine oberflächliche Rameneahnlichfeit war für ein unfritifches Zeitalter genigend, um ben berichollenen Namen an eine befannte Stelle ju fnitpfen; bat both bie blofe Rameneabnlichfeit auch bie neuern Gelehrten getäufcht. Run ift aber bie Aehnlichfeit zwifchen Kebar und Habor gar nicht einmal fo groß, um einen Schlug auf Gleichheit gu gestatten, benn wenn man auch fiber bie berichiebene Bocalifirung jur Roth (freilich bei einer gritublichen Behandlung gar nicht fo leicht) hinwegfommen tanu, fo ift body die Bertaufchung eines Kaph und Heth im Aulant gang unerhort. Der Mink Sabor wird aber, wie ichon 2 Ron, 17, 6; 18, 11: 1 Chron. 5, 26, to guch pon Enrern und Arabern immer mit einem Hoth gefdrieben; nur an den beiden angeführten Stellen fteht er bei Affemani blos jum 3med größerer Lautannaberung mit einem Kaph (wenn wirflich bie Sanbichrift fo hat, benn G. 227 fteht er wieder mit Heth).

ben Untergang Judas fonft ziemlich genau unterrichtet.

Mis beien Ertünder mißfen wir jene Identificirum für höcht bedentlich hatten. Beir nehmen vielender an, bold wir den Cheber in der Nöhe von Webon in fehn gu inchne hobete. Öreilich für der Nome gänglich verlichvillen, ober derrüber dirfen wir uns nicht mundern, dem des Jüse im Mennistigen Verbeldund de in Veralte Ver-Jachtenjurche Got von der Schrieberungen ertitlen, und es find be viele Alltift und Kennist (felb) verfohnunden, obs der in wer werden, auch es find be viele Alltift und Kennist (felb) verfohnunden, obs eine vereingen der Vermen erwerten fohren. 3ch arent gire bentielben Namera (unhar) fenod die flüsse wir der konnist genannt, sieht die genere vereine Stanfenbe ged. Betweinstigt war end her Cheber ein Sannel. Sen der mit un im gefegenen St. Zeicklich ist ehense wenig bei ingendeinem Spätern mieber die Schoe Wähle ten Schollen.

(Belach erscheint 1 Woch 10,11 neben Nimbe, Reiholder im de Name einer eiler. Erden. Indem man benießen mit ben öhusst ab unde fantenber belach (2 Rin. 17,e; 18,11) dentlifeitet, hat man Etelah vielfach für die die die Etelister enwährte aller. Lauchfach Kalafien, wirsche den Deullen des Tägers im des Sythus nerdelig woh dem alten Nimbe gelegen, gehalten. Allein de cinertiet deach die Kuntz nicht wölfig füh dert, andererfeits die von der Glüfffern der Vondhafelt Salafien ungedrieben des ju ber Angabe, bag Chelach amifchen Rinive und Rehobothir gelegen babe, nicht mobil ftimmt, fo halten wir Chelach für bon Salach verichieben und fuchen Chelach mehr füblid, und betrachten (mit Ramlinfon, Jones und Riebuhr) ben Sigel Rimrud ale ben Ort, mo Chelach gestanden. Chelach murbe banach in ber fubmeftlichen Ede bes alten Minive gelegen haben, naber ba, mo ber Rab in ben Euphrat fich ergieft, alfa baf Rab und Euphrat nach wei Geiten bie Stadt umfchloffen. Bgl. Riebuhr, "Gefchichte Affure und Babels" (Berlin 1857), G. 158, 274-279. Gdraber.

Chellus, auch Chellon, am richtigften Chelul geschrieben (Jub. 1, s), ift ein Ort in ber Rabe (fublich) von Betane, bas Balbul (f. b.) bes Ctammes Inba (3of. 15, 58). amifchen Beth Anoth (f. b.) und Bebron gelegen, welches auch Rholil, El-Chelil bezeichnet wirb.

Chephira, f. Rephira.

Cherubim (bebr. Dehrgahlform von ber Gingahl Cherub), nach ifraelitifcher Borftellung himmlifche Befen eigenthümlicher Art, berichieben von ben Engeln und niehr ben Geraphim bermandt, aber nur theile in ber Cagengeschichte und Boefie, theile im Gebiet ber beiligen bilbenben Runft, theile in ben Bilbbarftellungen (Bifionen) ber Geber porfommend, und barum binfichtlich ber Frage ihres wirflichen Dafeins bon ben Bibelerflarern febr berfchieben beurtheilt. 1) Da ce fich um Wefen handelt, welche nicht in bie aufere Ginnenwahrnehmung fallen, fondern nur ber religiofen Phantafie, beziehungeweise bem Glauben angehoren, fo muß zuerft nach bem Urfprung ber Cherubinporftellung gefragt merben. Diefelbe aus ber mofgifch prophetifden Offenbarung abmleiten, wird nicht blos burch bas Bortommen gang abnlicher Borftellungen bei anbern Bolfern bes Alterthums, fonbern noch mehr baburch wiberrathen, bag über bie Art und Geftalt biefer Befen bie biblifchen Schriftfteller felbft unter fich nicht übereinftimmen, Mugunehmen, bag Doje, gunachft jum Zwed ber bilbenben Runft, bie Bilber und bie Borftellung ber Cherubim von ben Sphingen und anbern ahnlichen Bilbern ber Megnpter berlibergenommen habe (wie Sengftenberg, "Die Blicher Dofes und Megnoten" Berlin 1841). G. 161 fg., und Thenius, "Die Bucher ber Romige" (Leipzig 1849), G. 75 fg., zu erweifen fuchten), hindert theils die bichterifche Bermenbung ber Cherubvorftellung Bf. 18, 11, theils die Erwähnung ber Cherubim in ber Sagengeschichte 1 Dof. 3 und Eg. 28, 14. Gerabe bie brei ebengenannten Stellen, fowol an fich, ale im Bufanimenhalt mit verwandten Unfcanungen anderer Bolter, machen es vielmehr überwiegend mahricheinlich, bag wir es mit einer fcon bon ben alteften Beiten an bei ben Ifraeliten eingebürgerten und ihnen mit andern Bolfern gemeinfamen Borftellung ju thun haben. In Bf. 18 (einerlei mit 2 Gam. 22) beichreibt ber Dichter (David) mit ben frifcheften Farben eine Ericheinung Gottes im Gewitterfturm, wie "er ben Simmel neigte und berabfam, Bolfenbunfel unter feinen Gugen, und fuhr auf bem Cherub und flog und fcwebte auf bes Windes Bligeln". Das Gichbewegen Gottes im Raum, auf und ab, hin und ber, wird auch fonft in biefer finnlichen Beife ale ein Fahren bargeftellt (Bei, 19. 1; 5 Dof. 33, 26; Bf. 68, 34): magrend es aber an anbern Stellen beißt, bag er Bolfen gu feinem Fahrzeuge macht und auf Winbeeflügeln fich einherbewegt (Pf. 104, s; Jef. 19, 1), benutt bier ber Dichter bie viel bestimmter gestaltete, im Bolt mobibefannte Borftellung bon einem fliegenben Bunbermejen himmlifcher Art, welches bie ericheinen wollende Gottheit burch bie Lifte fahrt. Dit biefem Cherub, über beffen Geftalt bier mur fo biel erhellt, bag er beflitgelt gebacht murbe, bat man langft verglichen, wie auch fonft im Alterthum, wo man fich bie gottlichen Dinge noch finnlicher bachte, bie Gotter auf Wundervögeln burch bie Lufte fahren, namentlich ber inb. Vishnu auf bem Garuda, ber griech, Okeanos (Mefchilus, Prometh., B. 286) auf bem Greif (B. 395). Much an unferer Stelle murbe mau, wenn man fie allein fur fich nabme, am leichteften ein popelartiges Befen perfteben, Denn wie man von ben Flügeln ber Bogel bas Bilb ber Conelligfeit bernimmt, fo lag es ber alten Anfchauung nabe genug, ichnell fich bewegenbe Rrafte ober Ericheinungen geflügelt ober vogelartig fich vorzuftellen (1. B. auch Sof. 4, 19; Cach. 5, 9; Bf. 139, 9). Und in unferm Fall mag die Anschauung einer vom Sturm getriebenen Licht - ober Fenerwolte, hinter welcher man bie Gottheit gegenwartig bachte, ale ber altefte Grund bes gangen Cherubbilbes um fo mehr gelten, ale auch fonft ber Cherub (1 Dof. 3; Bef. 1; 10; 28; Difb. 4) mit bem bimmtlichen Teuer in Berbinbung gebracht ift unb auch ber ind. Garuda ale ein hellftrablenbes Wefen beidrieben wird (Mababbarata, I, 1239 fg.).

Berichieben, aber nicht ichmer bamit ju vereinigen, ift bie Rolle, welche bem Cherub in ber Cagengeschichte zugetheilt ift. Rach ber Bertreibung ber erften Denichen aus bem Garten in Eben "lieft Gott im Often beffelben bie Cherubim und Die Flamme bee fich brebenben Schwertes fich lagern, um ben Beg jum Baum bes Lebens ju bemabren" (1 Mol. 3, 24). Dag biefes Bemahren mit bem 1 Mol. 2, 13 bem Menichen gegebenen Muftrag. ben Garten zu bebauen und zu bemahren, in feinerlei Busammenhang fteht, ift felbftverftunblich; es ift and nicht richtig, baf bie Chernbim bier flellbertretend für ben burch ben Fall bagu unfabig geworbenen Menichen zu einftweiligen Bewohnern bes Barabiefes bis jur Berborbringung bes neuen Berufalems (Dffb. 21 fg.) eingefett merben, und bemnach bie Cherubim ben volltommenen Menfchen, ber einft war und wieber fein wird, reprafentiren (wie 1. B. Rurs, "Gefchichte bes Alten Bunbes" [2. Aufl., Berlin 1858], I, 64 fg., und ibm nach manche andere jest lehren wollen). Die Cherubim baben nicht ben Garten au bewohnen, fondern nur im Often beffelben, mo ber Gingang ift, ben Weg boau, fpeciell jum Lebensbaum barin, ju huten, und jum felben 3med ift neben fie bas gudenbe Feuerichwert, bas, wie fonft öfters, perfonificirte gottliche Racheichwert, urfprunglich mol ber Blit, gefest. Jene Befen, und gwar in ber Debrgabl, erfdeinen alfo bier ale Biter ber Bugange ju bem Garten, mo einft Gott unter ben Menichen wonbelte, und wo bie göttlichen Gitter, bor allem bas Sauptgut, bas ewige felige Leben, gegenwärtig finb, ber alfo recht eigentlich ein Gottesgarten, ein Ort ber Gegenwart Gottes und bes gottlichen Lebens, war. Dag bie, auf benen nach ber Bfalmftelle ber ericheinenbe Gott berabfahrt, nun auch Beichen und Buter bes Ortes feiner Gegenwart find, ift leicht berftanblich; ber Migel ift auch ber bedenbe, ichitbenbe (2. B. Bf. 17, 8; 61, 5; Ruth 2, 12 fa.), und wenn, mie oben vermuthet, bem Cherubbild bie Renerwolfe, auf ber Gott einberfahrt, ju Grunbe liegt, fo fpringt in die Augen, wie biefe felbe auch ale die Gott und bas Gottliche bem Sterblichen unnabbar machenbe angefchaut werben fonnte. Diefelbe Borftellung bes bie Bugange jur Bohnung ber Gottheit und ihren Schagen bewachenben und ichirmenben Cherub findet fich noch einmal bei Eg. 28, 14 fg., mo der Prophet den unzuganglich in feiner Infelftabt mitten im Deer thronenben und feine Chate bewachenben Ronig von Tyrus mit bem "fchirmenben" (B. 14. 16) Cherub vergleicht, ber auf bem, nach ben Borftellungen ber Alten Jef. 14, 18 im Rorben befindlichen, Gotterberg ift und bort mitten unter ben feurigen Steinen wonbelt. Es ift bies, wie bie Ermafnung bes Götterberge zeigt, nicht etwo eine Entlehnung gus 1 Dof. 3, fonbern offenbar ans bem noch immer fortlebenden Glauben ber affat. Bolfer geichopft, und barum um fo bemeifenber filr die außerifraelitifche Berbreitung ber Cherubvorftellung. Erinnert man fich babei. morauf ebenfalls langft aufmertfam gemacht morben ift. bag nach ben ju ben Griechen gebrungenen afiat. Gagen die Greifen, welche die Griechen als gefiederte Befen mit Lowen-Hauen, Flitgeln, Ablerichnabeln und flammenben Mugen befchreiben (vgl. Lanard, ,, Riniveh und feine Ueberrefte", bentid bon Deigner Peipig 1850, Big. 83) im boben Rorben, wo auch ber Götterberg ift, ben Gort bes Golbes bewachen (Rtefias, Indica, ed. Lion Göttingen 1823), XII; Berobot, III, 116; IV, 13. 27 u. f. m.), fo fann man einen Bufammenbong biefer Borftellungen taum terfennen. Es fommt bazu, baf bas Bort Cherub felbft im Sebraifchen und Cemitifchen über aaupt feine Etymologie bat. Alle die vielen Ableitungen, die man berfucht hat und noch immer berfucht, berftofen theils gegen bie Laut- und Bilbungegefete, theile gegen ben Sprachgebranch fo ftart, und geben zugleich fo wenig einen treffenden Ginn, bag man fie nothwendig aufgeben muß, mogegen wiber die Ginerleiheit bes Bortes mit bem auch bon ben Grieden aus Afien überfommenen γροφ, γροπ-ός (gryphus, Greif) fich nichte Entideibenbes einwenden lagt, und die Gleichheit ber Worter auch burch die Gleichheit bes Gefchafts ber Greifen (beilige Chate ju bemahren, Gotter ju fahren) beftätigt wirb. Es ergibt fich alfo, baft Borftellung und Rame bes Cherub icon in febr frifer Reit, abnlich wie bie bes Greifen zu ben Griechen, bon einem Bolt bee öftlichern Affiene zu ben Bebruern herübergemanbert und bei ihnen eingeburgert worben, fomit ein Reft alter affot. Muthologie barin verfiedt ift. Sodift mahricheinlich wurde er auch urfpriinglich, wie bei ben andern Bolfern, ale ein fliegendes, vogelartiges Bundermefen porceftellt, bei beffen meiterer Musmalung Die fippige, und namentlich ber Bermifdnug verschiedener Thierformen jugeneigte Phantafie ber Morgenlander ein weites Gelb hatte. Die fligel find auch nach ben fpatern Borfiellungen ber Lebraer immer noch bie Souptfade an ihm, jum Unterfchied con ben Engeln, benen man urfpriliglich

feine Alliges beitiget, und Thirre (Coc., animalia) neunt jelft nach Ordfrie und Jopannes (in der Festinstume) dies Westen. Es waren wunderber, klienertige, gelligste Westen des Baltsqiandens, welche den erspfeinnehen Gest durch die Little fahren, da, wo für find, puglisch Zeichen des gegenwärtigen Gottles, wim die ihren ausgebreitzen, weite hin spfinmenden Flügerin des Gestliche gegen den Anbild und Jutrit der flerblichen Westen derein wie ditten.

2) Die Borftellung folder Befen batte bas ifraelitifche Bolf ichon aus feinem hochften Alterthum überfommen und bei fich erhalten, wenn fie auch pon ber eigenthumlich ifraelitifchen und immer geläufiger werbenden Engelvorftellung in ben Sintergrund gebrangt worben fein mag. Die mojaifche Religion, bie ben einen unfichtbaren geiftigen beiligen Gott verfündigte, munte min awar allen an finnlichen Borftellungen bon Gott und gottlichen Dingen wirffam entgegentreten und fo im gangen auch auf bie noch borbandenen muthologifchen Borftellungen gerftorend einwirten. Aber bas gefchah nicht ploplich und auch nicht fo, bag nicht bas, mas etwa für ben Monotheismus Brauchbares barin lag, für feine Zwede nutbar gemacht worben mare. Go haben biblifche Dichter bon manchen folden mathifden Bestandtheilen bes Bolleglaubene ibre Bilber entlehnt (man bente außer ber Stelle Bf. 18, 11 3. B. an bie Bilber bon ben Baffen Gottes, bon ben Roffen, auf benen er fabrt, bon feiner Erlegung ber Geeungethume, ber Drachen u. f. w.); fo hat 1. B. ber Gefetgeber felbft 3 Dof. 16 an ben Bolleglauben von Afafel angefnupft und ihn jur finnbilblichen Darftellung eines wichtigen Bedantene bermenbet. Co und nicht anbere ging es auch mit ben Cherubim. Gab es einmal im Glauben bes Bolfe folde Bunbermefen, swifden beren Glügeln ber ericheinende Gott berabfahrt, und bie ben Ort, wohin er fich berabgelaffen, fowol bezeichnen ale unnahbar machen, fo war es fehr treffenb, wenn Dofe in bem bon ibm errichteten Beiligthum Gottes, welches die Bohnung Gottes inmitten feines Bolle fein und barftellen follte, Bilber ber Cherubim anbringen lieft, für bas bamalige Bolf, bas folder Beiden und Bifber noch nicht ju entbehren vermochte, bas fprechenbfte Ginnbilb ber Gegenwart Gottes. Ein abgottifder Disperftand mar babei nicht an filrchten, ba bie Cherubint auch im Bolt nicht ale gottliche Wefen galten. Der innerfte Beltteppich ber Stiftehutte, ber bie innere fichtbare Dede bes Beltes bilbete (2 Dof. 26, 1; 36, s), und ber Borhang bor bem Allerheiligsten (2 Dof. 26, 31; 36, 35) wurden mit Chernbbilbern burchwebt; im Allerheiligften felbft aber, mo nur bie Bunbeslabe mit ben gwei Gefebestafeln ftanb, warb über biefer, ale ein befonberer babon trennbarer Theil, eine golbene Blatte (bei Luther: ber Gnabenftuhl) bon ber Grofie ber Labe felbft (21/, au 11/, Effen) angebracht, an beren beiben Enben, rechte und linte, ungertrennlich bon ber Platte, je ein getriebenes golbenes Cherubbilb emporragte, fo apar, baft beren aufwarte ausgebreitete Flitgel bie Platte ichirmend bedten, ihre Gefichter aber gegeneinander und jugleich auf bie Blatte bin gerichtet maren (2 Dof. 25, 17 fg.; 37, e fg.). Dem wenn bas gante Reft im weitern, bas Allerheiligfte im engern Ginn ale Bohnung Gottes galt, fo war in biefem wieber liber ber Gefeteelabe fpeciell ber Drt, mo Gott, auf Grund bee Gefeteebunbes berabtommenb, gegenwärtig fein wollte, nin bon ber Platte berab "amifchen ben beiben Cherubim berbor mit Dofe ju reben" (2 Dof. 25, 22). Diefe Bebeutung ber Cherubim, Ginnbilber bee Berabtommene und ber Gegenwart Gottes an biefem Ort ju fein, tritt bier beutlich ale bie Sauptfache hervor; body wird baneben auch auf bie andere Geite ihres Befchafte bingewiesen, bag fie mit ihren Flugeln "ichirmen" ober beden, nämlich annachft bie Blatte, b. b. ben Ort ber Gegenwart Gottes (2 Dof. 25, 20; 37, 0), mittelbar bie Labe (1 Kon. 8, 7; 1 Chron. 28, 18; 2 Chron. 5, 7 fg.) und alfo auch ihren Inhalt, bas gottliche Gefet. Dag bie Platte ben Thron Gottes porftelle, haben manche falfchlich angenommen, um barans ju foliegen, bag bie Cherubim nicht Trager bee Thrones feien, fondern um ben Thron ftehen (g. B. Reil, "Bandbuch ber biblifden Archaologie" (Frantfurt a. Dr. 1858), I, 89); aber nirgende heißt biefelbe ber Thron Gottes, fondern bielmehr feiner Guffe Chemel (1 Chron. 28,2; Bf. 99,5; 132,7). 3m Calomonifden Tempel, bem erweiterten und verherrlichten Rachbild ber Stiftebutte, maren biefe felben Sinnbilber in berfelben Bebeutung, boch in erhöhtem Dag und vervielfaltigt angebracht. Im Allerheiligften murben zwei riefige, 10 Ellen bobe, Cherubim aus wilbem Delbaumbola, aber vergolbet, aufgeftellt, mit Mlugeln, in ber Beife ausgebreitet, bag fie in ber Mitte unter fich gufammenftiegen, auf ben Seiten aber bie an bie Banbe reichten; unter fie tam bann in ber Mitte bie gabe gu

-fteben (1 Ron. 6, 23-26; 8, 6. 7); die Figuren felbft ftanden auf ihren Buffen und ihre Gefichter maren gegen bas Beilige gerichtet (2 Chron. 3, 13). Der Borbang bee Allerbeiligften (2 Chron. 3, 14) batte feine Cherubbilber; bie innern Banbe best gangen Tempele und bie Thuren beffelben und bee Allerheiligften (1 Ron. 6, 29-32) maren mit Gomipwert geschmiidt, welches Bilber, wie bon Blumen, Balmen u. f. m., fo auch bon Cherubim barftellte; fogar bie im aufern Borbof ftebenben Bagengeftuble batten Bergierungen bon Cherubim neben Lomen., Stier - und Balmenbilbern (1 Ron. 7, 29. 36). Durch biefe Berwenbung in ber bilbenben Runft im Beiligthum murben bie Cherubim felbft gleichsam gebeiligt ober in ben Breis ber beiligen Bilber und Borftellungen eines Ifraeliten bleibent eingeführt; bie haufige Rebensart: "Gott, ber über ben Cherubim fitet ober mobnet" (1 Gam. 4, 2; 2 Cam. 6, 2; 2 Ron. 19, 15; Bf. 80, 1; 99, 1; 1 Chron. 13, 6), hat fich eben mit Begiebung auf biefe fünftlerifche Darftellung im Allerheiligften gebilbet. Ueber bie Beftalt biefer Bilber aber feblen in ben Beidreibungen alle Angaben; fie ift für bie Beitgenoffen ale befannt vorausgefett, fur uns aber leiber bamit unbefannt geblieben. Bon ben großen Cherubftatuen im Tempel fagt menigftene 2 Chron, 3. 13. baf fie auf ibren Ritken ftanben; pon benen auf ber Blatte ber Labe wird nicht einmal bas angegeben weshalb manche fie fich als liegend benten (Emalb, "Die Alterthümer bes Boltes Birael" [3. Ausg., Göttingen 1866], G. 165), anbere gar, freilich ohne gureichenben Grund, ale fniend (3. B. Thenins, a. a. D., G. 77), und wieber andere, ebenfo ohne Grundlage im Tert, wenigstene in anbetenber Stellung. Auch bariiber, ob fie vogelartig ober vierfunig ober men fchenartig gebildet waren, bleiben wir vollig im Dunteln. Dan fchlieft nur aus ber Art, wie Ezechiel bie Cherubim ale in ber Sauptfache menfchenabnlich befchreibt, und aus bem Umftanb, baft bie vernfinftigen Wefen ber bobern Belt, Die Engel, gewöhnlich in Denichen geftalt gebacht murben, bag auch bei biefen Cherubbilbern bee Beiligthume bie Denichen geftalt mit Blügeln geberricht habe, und nur barauf, nicht auf einer gefchichtlichen Rach richt, beruben auch die Zeichnungen ber Reuern bon biefen Bilbern. Gehr gewichtig Einwendungen bagegen liefen fich aus ben Benennungen und Befchreibungen berfelben bei Ezechiel und in ber Offenbarung Johannis erheben. Wenn man nun mit biefen Chernben ber Bunbeslade in neuerer Beit bie Baare von Sphinren und anbern geflugelten, balb thierifden, balb menichlichen Wefen verglichen bat, welche in ben agnot, und affor Dentmälern, auf beiligen Chreinen, Grabmalern, bor Tempeln, Palaften u. f. m. an gebracht gefunden murben (vgl. Die Bilber in ben "Antiquites" gur "Description de l'Egypte" (Baris 1809 fg.) und in ben großen Bildwerfen bon Botta und Lanard), um eine Berüber nahme ber Chernbbilber aus Megapten ober Mffprien mahricheinlich ju machen, fo if bagegen ju erinnern, baf bier fiberall bie 3bee bes Bachtere und Schiftere gu Grunde au liegen icheint, mogegen bei ben Chernbim biefe entichieben gurudtritt, und bagegen ale Saupffache bie 3bee ber Gegenwart Gottes über ben Cherubim bervortritt, von ber be jenen nichte ju finden ift. In eine eigentliche Entlebnung ber Cache fann barum nicht gebacht werben, wenn auch Befanntichaft mit folden fremben Kunftbarftellungen borbanden gewesen fein mag. Die Gegeniberftellung von zwei Figuren ergab fich in biefem gal einem Rünftler leicht und wie von felbft.

3) In eigenthitmlicher, jum Theil febr freier und fehr füuftlicher Beife bat ber Prophet Czechiel biefe nun langft gebeiligte Chernbanichanung in ber Darftellung feiner Wefichte verwendet Rap. 1 und 10 (vgl. 3, 12 fg.; 9, 2; 11, 22 fg.). In feinem bilber liebenben Beift maren bie Cherubgeftalten mit bem Gebauten bes ericheinenben Gottet icon ungertrennlich verflochten, und je tiefer er bon ber unfagbaren Berrlichfeit biefel Gottes burchbrungen, und je mehr er bestrebt mar, biefelbe in murbigen Bilbern ber Einbildungefraft feiner Lefer nabe zu bringen, befto berrlichere Gigenichaften und Rrufte mußte er auch an biefen Cherubim benten, bamit fie ale eine würdige Umgebung unt Begleitung ber Gottheit ericheinen. In einem großen Lichtgewölf, woraus unaufhörlich Gener herborblitte, fab er etwas wie vier lebenbige Wefen ober Thiere, im allgemeinen menichenabnlich (1, s), mit einem Ropf, aber vier Angefichtern baran nach ben vier Geiten, porn bom Menichen, jur Geite bom lowen und Stier, nach hinten bom Abler, vier Alligeln und vier Banben und, mahricheinlich zwei, geraben Gligen, Die aber unten nicht menichen . fonbern talbefunabulich maren. Ihrer Blugel zwei bedten ihren Leib; bit anbern zwei, weitausgebreitet, fobaf fie mit ben Flitgeln bes Rachbare gufammenftiefen, bienten jum Schweben, Gliegen und Fortbewegen. Bebes ber Wefen batte nach unten

ein Rab fich jur Geite, fobaft im gamen vier Raber maren, wie an einem vierraberigen Bagen, Die Raber felbft Doppelraber, b. b. gwei ineinandergefügte, in ber Mitte rechtwinfelig fich burchfchneibenbe Raber, alfo nach jeber ber bier Richtungen bin leicht beweglich. 3br Leib, ibre Sanbe, Flügel, Raber maren gang mit Angen bebedt; ibr Ausfeben gleich brennenden Generfohlen und ftrablenbem Gliberg; auch zwifden ihnen mar alles voll von Blibe fpriihendem Feuer. Auf ihren Ropfen ruhte eine Kroftallflache und auf biefer ein faphirartiger (buntelblau glangenber) Thron, worauf bie gottliche Dajeftat felbft faß, in munberbarften Lichtglang und ftrablenbes Teuer gebullt. Diefer gange Thronwagen, bon biefen Thieren mit ihren Rabern getragen, fonnte mit Blipesichnelligfeit nach jeber Richtung bin fahren, ohne bag eine ber Befen fich ju breben brauchte; alle einzelnen Theile bes Bangen, felbft bie Raber, ftimmten, wie von einem fte alle bescelenben Beift getrieben, in ihren Bewegungen munberbar gufammen. 3hre Bewegung gab ein bonnerafinliches hehres Ranfden. Obgleich ber Brophet Rap. 1 Diefe Geftalten nur Thiere nennt, ober auch in ber Eingahl (1, 22, hebr.; 10, 15. 20) Thier ober lebenbiges Befen, weil bas Gange wie ein lebenbiges Befen ift, fo gebraucht er bafür boch Rap. 10, too er in ahnlicher Beife bie Fortbewegung ber herrlichfeit Gottes aus bem Tempel befdreibt, ben Ramen Cherubim, ober Cherub (10, 2. 4) in ber Gingahl, und erflart bie Thiere ausbrücklich (10, 15) für biefelben mit ben Cherubim. Und in ber That ift es gang bas urfpriingliche Geichaft bes Cherub, ben ericheinenben Gott zu fabren, mas bier ale ber Grundgebante tiberall burchleuchtet. Aber verwidelt wird bas Bilb baburch, bag bier ein formlicher Thronwagen, ben bie altere Borftellung nicht fennt (wenngleich ber Chronifer 1 Chron. 28, 18 mit Beziehung auf Befefiel's Schilberung Die Cherubim bes Allerheiligften ben "Bagen" nennt), gefahren werben foll, und bag bie Fabigfeit, in jebem Mugenblid mit Blipes- ober Gebantenichnelligfeit nach jeber Richtung bin gu fahren, jum Ausbrud tommen foll. Darum find es ber Befen vier nach ben vier Richtungen fammt ben bier Rabern, und bat jebes vier Gefichter und bier Sanbe, jum Darreichen nach jeder Richtung bin, und auch vier Glugel, obgleich bei ber Angabe bes Gebrauchs bon ameien berfelben ichon bas Borbild bon Jefaja's Geraphim (3ef. 6. 2) einwirft. Bie filt Gott, fo gibt es auch fur fie, Die mit feinem Thronwagen ungertrennlich berbunden find, tein Born und tein Binten, immer geht es gerabeans, dager auch bie Beine ohne Aniebewegung und die Juffohlen nicht nach vorn gerichtet, sonbern nach allen Geiten bin abgerundet; und alles ift ihnen nach jeber Richtung bin fichtbar, baber alles an ihnen mit Mugen überbedt ift. Go ift bier bas einzelne bem 3med ber Bifion gemäß umgebilbet; fie find ibealifirt und nehmen, wie an ber Fener- und Lichtnatur ber Gottheit, fo auch an ihrem ben Raum beberrichenben Befen theil. Much die Bervierfachung bee Befichte ift eine folde Umbilbung; baf bie Cherubim bee Beiligthume mur mit einem Geficht bargeftellt waren, ergibt fich aus 2 Dof. 25, 20; 37, 9; 2 Chron. 3, 13 mit Giderheit, und fann auch burch Es. 41, 18 fa., wo der Brophet Die Cherubbilder an ben Banben bes bon ihm geschanten neuen Tempele zweigefichtig zeichnet, nicht widerlegt werben; man fieht aus biefer Stelle nur, bag er bie in ben frubern Gefichten gefette Biergefichtigfeit fefthalt, jedoch fo, bag er, weil bier Befichter nach ben vier Richtungen auf einer Glache nicht barftellbar maren, blos zwei berfelben zum Ansbrud tommen lagt. Dag aber nicht bas Menfchengeficht vervierfacht ift, fonbern biefem brei Thiergefichter beigeordnet find, barin liegt awar bentlich noch eine Erinnerung an bie urfprlingliche Thiergestaltigfeit biefer Befen, warum aber gerade biefe brei und feine andern gewählt find, ift fchwerer ju fagen. Rach 2 Dof. 25 und 1 Kon. 6 fg. hatten bie Chernbim bes Beiligthume immer nur eine und biefelbe Beftalt, und nach 1 Ron. 7, 29. 36 nicht bie ber Lowen und Stiere; man fann barum nicht annehmen, bag Ezechiel mit ben vier nur eine Bufammenfaffung ber Typen gab, swiften benen ihre Darftellungeweife bie auf ihn gefdmanft hatte. Dan tann auch aus Eg. 10, 14, mo an ber Stelle bee Bortes Cherub bas Bort Stier fieht, nicht beweifen, bag ber Cherub urfprünglich Stiergeftalt batte. weil biefe Stelle auch aus andern Grunden verbachtig ift. Dan wird eher annehmen tonnen, bag ju bem Ablergeficht, bas bon ber alteften Cherubborftellung ber noch geläufig war, und bem Menfchengesicht, bas ihnen ale himmlifchen bernunftigen Wefen eignete, bie lomen - und Stiergefichter beshalb gewählt murben, weil fie fcon ans ber frithern Runftimbolit bem Ezechiel geläufig maren, fofern fie neben ben Chernbim auf ben Bagengeftublen (1 Ron, 7, 29, 36) abgebildet maren, auch Stiere ale Trager unter bem ehernen

Meer waren (1 Ron. 7, 44), wie Lomen ale Berrichaftefumbole Calomo's Thron (1 Ron. 10, 16 fg.) fcmudten. Dan muß aber zugleich wol auch einen Ginfluß ber Bilber, Die Ezechiel in ben affpr. babylonifden Stubten gu feben gewohnt mar, jugeben, benn es ift bemertenemerth genug, bag Menich, Lowe, Stier, Abler genau bie Befen find, bie auf affpr. Monn menten ale religiofe Enpen fich bestanbig finden (f. z. B. in Lanard, "Rinibeh umb feine lleberrefte", beutsch von Deigner [Leipzig 1850] Die Figuren 1, 3, 6, 13, 83). Dag nun aber mit ber Beranlaffung jur Ausmahl biefer Enpen es fich jo ober jo verhalten, jebenfalls muffen, wie alles iibrige, fo auch biefe Befichter beftimmte Eigenschaften und Rrafte berfelben abbilben. Dit ber Bernunftigfeit ober Beiftigfeit (Menich) berbinbet fich in ihnen bie Starte und Feftigfeit bee Stiere, Die furchtbare Bobeit und Berrichermiene bes Lowen, Die Scharfficht und Schnelligfeit bes hochfliegenben Ablere. Dit folden Bolltommenheiten ausgerüftet muffen nach Ezechiel die Wefen fein, wenn fie ihrer Aufagbe, Gottes Thron murbig ju umgeben und feine Beltgegenwart raumlich ju bermitteln, genilgen follen. Das Bange ift ein Berfuch, bon ber furchtbaren Berrlichleit Gottes einen Ginbrud ju geben und feine allgegenwartige Beberrichung bes Raumes ber menich: lichen Einbildung borftellbar ju machen. Er fagt auch immer nur, bag er es fo und jo gefchaut habe, ober bag es bem und bem abnlich gemefen fei; bag aber in Birflichfeit alles genau fo fich berhalten, hat er nicht gelehrt und nicht lehren wollen.

4) Die wenig bas ber gall fei, ficht man am beften baraus, bag ber neuteft. Geber in feinen Gefichten gu bemfelben 3med, bie Berrlichfeit Gottes anschanbar ju machen, biefelben Befen wieder benutt, aber fie nach Geftalt und Befchaft wieder andere geichnet (Dfib. 4, 6 fa.; 5, 6. 8. 11. 14; 6, 1. 8. 5-7; 7, 11; 14, 3; 15, 7; 19, 4). 3ohannes ficht Die gottliche Majeftat im Simmel felbft auf bem Thron feiner Berrlichfeit; unmittelbar um ben Thron auf feinen vier Ceiten, und mahricheinlich (obgleich bie Anelegung von Rap. 4.6 bestritten ift) ihn ichmebend tragend, find Die vier Thiere (Caa), wie er fie nach Ezechiel benennt. Gie geben die Erlaubnik, bem Thron naber zu treten (Dffb. 6. 1 fg.), permitteln auch rebend ober barreichend bie bom Thron Gottes ausgehenden Gerichte (6, 6: 15, 7 fc.; Ez. 10, 2. 6 fg.), und find alfo noch immer die ben Thron fchütend umgebenben. Aber ihre Geftalt ift aubere bestimmt ale bei Egechiel, fofern bie vier Gefichter, bie bort jeber einzelne barbietet, hier auf bie bier bertheilt find und and bie thierifche Geftalt ent ichiebener berbortritt, benn ber eine gleicht einem gowen, ber anbere einem Stier, ber vierte einem fliegenden Abler, und ber britte hat ein menschliches Angeficht, muhrend über feinen Leib nichte gefagt ift. Much find ihre Leiber, wie bei Ezechiel, allenthalben mit Augen befett, und beflügelt. Aber nach Borgang ber Grraphim (Bef. 6) gibt ihnen Bohaunes je feche Fligel, und laft fie, auch hierin die Geraphimibee einmifchend, wir himmlifche Briefter bem großen Gott umunterbrodjen Lob und Breie (Dffb. 4, 8) fingen, ebenfo fingen fie bem Lamm (5, s. 11) und befraftigen mit ihrem Amen bie Lobgefange ber Befchopfe (5, 14; 19, 4). Go find fie alfo ale bie bem Thron nachftftebenben himmilifden Beifter aufgefaßt, übrigens aber wie burch Ramen und Beftalt, fo auch ausbrildlich (5, 11; 7, 11) bon ben Engeln (Boten Gottee) unterschieben. Der ftart finnliche Glaute ber jilb. Theologen um die Beit Chrifti hatte ohnebies langft, auf Grund ber Ezechiel fchen Schilberung) bie Cherubim und Seraphim, ja fogar bie Ophanim (Raber) in bie Rangordnung bes himmlifden Beifterftaate ale bie hochiten berfelben aufgenommen (3. B. Benoch 61, 10; 71, 7), und ber Glaube ber driftl. Rirde ift hierin gefolgt, jumal be auch burch bie Johanneifche Dffenbarung biefer Cachverhalt befrutigt fchien. Es tonn nicht gelengnet werben, bag fur bie religioje Borftellung bee ifraelitifden Bolte, wenigftene bou Ezechiel's Beiten an, Die Chernbim nicht blos "funbolifche Figuren", foubern wirfliche Befen ber obern Belt maren, und immerhin mag biefe biblifche Chernbvorftellung ale Anhaltspunft für bie Lehre bon mannichfaltigen, unferer Erfahrung transfrendenten Beifter mefen, Die in verichiebenfter Beife und Stufenordnung ber Berrlichfeit Gottes bienen, gelten und bogmatifch verwerthet werben. Aber hilten muß man fich, ba bie biblifchen Schriftfteller faft nur in bichterifchen und vifionaren Darftellungen bon ihnen fprechm und in febr freier, unter fich nicht gufammenftimmenber Weife biefelben befchreiben, and bem Cherubglauben ein Dogma machen ju wollen, und es ift fein Zeichen gefunder theologifder Entwidelung, wenn jest mande, ju einer neuen Gnofis hinneigende Manner gerabe folde fernabliegenbe Borftellungen mit fteigenber Borliebe behandeln und burch Breffen und einfeitige Auslegung ber Terte geheimnigvolle bochwichtige 3been barin

Chittim

Chefalon, f. Refalon. Chefed, f. Chaebaer. Chefil, f. Refil. Chemloth, f. Refulloth. Chimad, f. Kilmad. Chimecham, f. Barfillai. Chimereth, f. Kinnereth.

Chios, eine Inset bes Archipelagus, zwischen Samos und Lesbos, von Pansins auf seiner Gereise nach Rom berührt (Apg. 20, 15). Sie ist außerorbentlich fruchtbar und war im Alterthum namentlich durch ihren Wein berühmt. Krentel. Chisten, f. Womate.

Chisloth Thabor, f. Ristoth Thabor.

Chittim, Rittim, ein Bolf, bas 1 Mof. 10, 4 unter ben Rachfommen Javans, b. i. Griechenlands, neben Elifa (Sicilien), Tharfie (Spanien) und Robanim (Rhobier) genannt (f. biefe Artifel), und beffen Land ale Infel ober Riffte bezeichnet wirb. Benn in einigen Stellen "Infeln ber Rittaer" ale Beftlanber im Gegenfat gu Oftgegenben (Ber. 2, 10) ermannt merben, fowie ale Orte, von benen Enrue Chiffebauhols bezog (G1, 27, 4), wenn ferner ... aus bem Panbe ber Rittaer" ben Tharfisiahrern Runbe merben foll bom Fall ber Stadt Thrue, und man babin bon Thrue aus fich flüchten will (3ef. 23, 1. 12), fo fann nur an Infeln bes Mittelmeers, und gwar bee öftlichen, gebacht werben. Schon Jofephus ("Alterthümer", I, 6. 1) bezieht ben Ramen auf bie Bewohner ber Infel Cuprus, filhrt jum Beweis bie Ctabt Rition (Rittion, Citium) an, in welcher fich ber alte Rame erhalten habe, und filgt bie Bemerfung bei, bag berfelbe Rame auch im weitern Ginne bon anbern Infeln und ben "meiften Riiftenlanbern" bes Mittelmeere gebraucht werbe, inebefonbere, ergangt Epiphaniue (Haer., XXX, 25), welcher felbst auf Cypern lebte, von den Cypriern und Rhobiern, und auch von ben Macedoniern, weil diese cyprischen und rhobifden Stammes feien. Damit ftimmen nun auch alle anbern gefchichtlichen Ansfagen. Es ift befannt, bag bie Phonizier fcon in ber alteften Beit bas Mittelmeer beschifften und fich auf ben Infeln beffelben nieberließen; und wenn Cypern iberhaupt icon burch feine Raturverhaltniffe bie Bedingungen in fich bereinigte, die hauptstation für bie phonig. Schiffahrt nach bem Beften an werben, fo geht ane ber Stelle Jef. 23, 1 auch bestimmt bervor, baf biefe Infel bie Bandelsverbindungen gwifden Thrus und bem Abendland (Spanien) vermittelt hat, und fo find benn and, nach bem Bengnig Berobot's (VII, 90), bie meiften enprischen Stabte phonig. Colonien gewefen. Ramentlich gilt bies von ber Sauptftabt Citium im Gilben ber Infel (Cicero, De fin., IV, 20; bgl. auch bie Reter ober Retier bei Somer, "Donffee", XI, 520), welche, vielleicht ale bie altefte, bem gangen Tochterland ben Ramen gab, zumal auf ben in ber Rabe bon garnita aufgefundenen Trimmern biejer alten Stadt, mit ihrem einft fichern und berichloffenen, jest verschlemmten Safen, phonig. Inichriften erhalten find. Dag Phonigier febr fruh, mabricheinlich ichon vor Doje, auf Chpern feften Bug faßten, geht and mehrern alten Bengmiffen (Diobor, V, 55. 77; Berobot, I, 105; Baufanias, I, 14. 6) berbor, nach welchen folde, es waren vermuthlich burch bie Philiftaer vertriebene Avviter (f. b.), babin auswanderten und von Astalon babin, wie and nach ber Infel Enthera im Guben von Latonien, ben Enline ber Mondgottin Urania unter bem Ramen Atergatie (Derfeto) brachten, wie ja auch bie aus ber Gee hervorgetretene Benne Urania ihren porgliglichften, von allen Geiten befuchten und

beschentten Tempel zu All-Baphos auf Espern hatte (Komponius Mela, De situ ordis, II, 7: Tac. Ann., II, 3; "Thyssee", VIII, 382), und in Citium der phônig: Isad verefrt und Ju Salomo's Jati schan erschiene vie Chitter den Turen unterworsen und werden

pos Diran gegomagn, but servengeirun Zinhet an Zuntat jungkeit Aller (Aller) 
bee Großen Beit (Arrian, II, 17).

Bene Griechen, welche in Cilicien einfielen, um die Mffprer gu befriegen, bon Ganherib aber besiegt wurden (zwifden 710 und 698 v. Chr.), waren jebenfalle fraft ber Stelle 4 Doj. 24, 24 mit ihrer "Flotte von Cypern" hergefommen. Auf Diefe Infel vorzugeweise bezieht es fich auch, wenu Eg. 27, a Eprus von "ben Infeln ber Rittaer" bie Scherbinceber (Larche) für Schiffsbauten bezieht; benn Chperne Balbungen maren ftets berühmt, und bie Alten behaupteten, Eppern allein fonne ein Schiff pollftanbig ausruften. In fpaterer Zeit wurde bie Bezeichnung, Rittim, wie es auch Josephus und Epiphanius ausbrudlich fagen, in weiterm Ginn nicht nur auf andere Jufeln, fonbern auch auf anbere Riftenlander bes Mittelmeers ausgebehnt, bor allem auf Macedonien. Go in ben Stellen 1 Daff. 1, 1; 8, s, nach welchen Alexander ber Große "aus bem Lande (ber Chettieim (b. i. Rittim)" tommt, und Berfene (179-168 v. Chr.) "Ronig ber Rittiaer" genannt wird. Und wenn enblid Dan. 11, so fittuifche Schiffe nach Guben gieben, um ben aus Rorben eingebrungenen Ronig ju befampfen, fo ift bier bon bem Relbing ber Romer unter Bopilline Laenas gegen Antiochus Epiphanes, ber Megypten angegriffen batte, bie Rebe; baft aber bie macebon, Rlotte, welche bei ber Infel Delos por Anter lag, burch bee Berfeus Rataftrophe (bei Bydna, 168 b. Chr.) jum Gigenthum ber Romer geworben, und mit biefer bie rom. Gefaubtichaft nach Alexanbria gefegelt fei, bavon ift nichte überliefert; aus Livius (XLV, 10) geht vielmehr hervor, bag Bopillius mit einem Theil ber Flotte, Die er bieber unter fich gehabt, nach Aegnpten unter Gegel ging. Ge maren alfo rom. Schiffe, und unter Littim nach feiner erweiterten Bebeutung ift, wie Dacebonien, fo auch Macedoniene hinterland, Italien, mitbegriffen worben, wie benn auch fcon in ber alten Ueberlieferung 1 Dof. 10, 4 Rittim (bem Javan, b. i. Griechenland, im weitern Ginn, untergeordnet) neben Gicilien und Spanien aufgeführt wird. Dan Rittim, genau genommen, urfprünglich blos Rame ber Ginwohner Enperns gewesen, ber

Name aber für die Infig. Chypruse" feldik Kephor geheißen kaden werde, dexriber f. Kaphtor.

Sgl. Ukumert, "Geographie der Griechen mid Könner", ö. Thi. 11. Abthehima (2. Kuft., Landbhut 1831): Geigenimis, Sidigi mid Knobel ju Oct. 23; Tanfi, "Rommenten über die Genelse" (Daüle 1838) ju 1 Wol. 10, 4; Disig. "Bagriff der Kritiff (Geichelten 1831), mid. "Urgefähigte mid Krifbelbogie der Skillikaffer" (derig) [1845). An enu det

Chiun. Das ichmer ju beutenbe Bort kijiun tommt nur Um. 5, 26 bor, in einer Stelle, in ber beibnifches Thun und Treiben ber Borfahren bom Propheten feinen Beitgenoffen ine Gebachtniß gurudgerufen wirb. Den Zeitgenoffen bee Amos muß bie Cache befannt gewefen fein, benn er macht nur furge Anbeutungen, une aber ermachft baburch eine bedeutende Schwierigfeit. Der Bufammenhang ift ber, bag ber Brophet ben geringern Berth, ber auf Die nur rituell bargebrachten Opfer bon Jahre gelegt wird, bezeichnen will, abnlich wie Bef. 1, 11; barum fagt er bon Rap. 5, 21 an: 3ch haffe und bermerfe euere Gefte, ich habe fein Bohlgefallen an euern Brand : und Speifeopfern, nimm mir ben laftigen garm beiner Lieber ab, Bericht ftrome baber fo reichlich wie Baffer, Berechtig teit wie ein unversiegbarer Bach. Dit einem Bort, Gerechtigleit ift beffer ale Opfer. hieran folieft fich die Frage, ob bas Saus Ifrael etwa in ber Blifte Die vierzig Jahre unter Dofe Schlacht, und Deblopfer bargebracht habe, Die natürlich berneint wirb, aber in diefem Bufammenhang burch ben Gebanten ergangt werben muß: Eropbem aber hat Jahre euch erloft, ber Opfer alfo bedarf es nicht. Diefen Gebanten und nichte anderes muß nun ber folgende Bers ausbrilden, ber lautet: 3hr babt ia getragen (unesa'tem, bas "ja" liegt in ber Copula u), bie sikkut malkechem und ben kijjun salmechem, ben Stern euere Gottes, Die (ober ben) ihr euch gemacht habt.

Chiuu 517

befindere fann man uicht derran benfen, die Indbier mitten für Gögen mit in dos Grif ichtepen, um für ju erchalter, bem Gögen werzer eine einemoße Gesten für der Giege (3cl. 4s., 2 flytigh). Der Eine des Gunpa muß frin, flatt mir ju opfern, jadt für jogar Klaßterier girticken, aber, für mierbe zugniging zu benfen, damale gaß es Gerecht itgleit, mud be fache ich end doch erlöße, in deffinnun auf Befferes, jest aker, wo ihr die Gerechtjaftet indet necht und best der Aufrah in den der Gerechtsche Gerechtsche in den necht und best der Aufrah in der Gerechtsche Gerechtsche in der necht und best der Aufrah in der Gerechtsche Gerechtsche in der den der Gerechtsche Gerechtsche Gerechtsche der der der der Gerechtsche Gerechtsche Gerechtsche Gerechtsche Gerechtsche der der der Gerechtsche Gerechts

eman prekifter ist nun die site die Erkschichte der bet. Religionstentunkelung sochmichtige Brong, die: Ross ist unter dem alkele malkechen und dem kijfin sahmechen zu verstehen? Gestellt hat sie Baste ("Die biblisse Theologie" (Berlin 1833), I, 190, 246); Isten wir sie sichen, so haben wir ein unanntssbarre Zengnis lüere des Benwisstin, wochen im Bost schol im 8. Jachy. Mer seinen religion turguland bette, und gestument

Bafie für bie gange Conftruction ber Religionegeichichte.

Beginnen wir mit bem kijfun salmechem, fo find barilber zwei Deinungen aufgestellt, die bereite beibe in ben alteften Bengen für bas Berftanbniß ber Stelle vertreten find, und an welchen die neuern Ausleger nur gemobelt haben. Die LXX nämlich und ber Gyrer verfteben kijjun ale Gotternamen, fpeciell ale Caturn, in ber erftern finbet jugleich noch eine Umftellung ber Glieber ftatt, bie aber fur unfern nachften Zwed gleichgilltig ift; die Bulgata bes hieronymus hingegen beutet es, jedenfalls nach jub. Belehrung, als Appellativum und überfest Bild, imago. Später tritt die von hieronynus überlieferte jub. Auffaffung gurud, Rafchi fcmeigt über bas Wort, 3bn Egra unb Rimchi beuten es ale Caturn : letsterer weift noch auf eine anbere Doglichfeit bin, es möchten vielleicht bamit Opferfuchen gemeint fein, kawwanim, die Ber. 7, 48; 44, 19 ermahnen. Die rabbinifche Deutung ging in Burtorfe Lexiton über, und ift von ba weiter verbreitet, fobag felbft Gefenius im Sandworterbuch fich nicht enticheibet. Geben wir bie Deutung bom Caturn naber an, fo ftammt fie aus bem unvocalifirten Text, inbem kjwn (כירך), nicht, wie unfere Boeale wollen, kijjun (פירך), fonbern kajwan (פירנן) gefprochen murbe, was bann fofort an ben perf. Ramen bes Caturn kaiwan antlang und von ben mit biefen Ramen befannten Sprern und Juben mit ibm ibentificirt marb. Daß kaiwan ber Caturn fei, ift bon Bengftenberg ("Muthentie bes Bentateuches" Berlin 1836], I, 113) unbegreiflicherweife gelengnet worden, ber behauptet, es heiße "bofer Mann", allein fammtliche orient. Driginallerita, welche bas Wort enthalten und erflaren, beftätigen es, und wie es icheint, ift ber Bertheibiger bes Bentateuche nur burch einen Drudfehler feiner mir unbefannten Borlage (benn ben "Ramue" felbft tann er nicht nachgeschlagen haben, ba in ber talfuttaer Ausgabe richtig gebrudt ift) hinter bas Licht geführt, in welcher mit Berrfidung eines Punttes filr zuhal, Caturn, ragul, Mann, geftanben haben muß.

Die gleiche Deutung vom Caturn enthalten auch bie LXX, welche kjwn burch raiphan (fprid) rephan) überfeten, welches Bort von unferer Stelle in bie Rebe bes Stephanus (Apg. 7, 43) jugleich mit ber Umftellung ber Glieber aus ben LXX übergegangen ift. Zwar führt nach Jabloneth (Remphan Aegyptiorum Deus [Frantfurt und Leipzig 1731]), Gefenius (Thesaur. u. b. 28.) aus, die Deutung des Rephan vom Saturn ftamme erft aus unferer Stelle, bas Wort fonne auch einen andern Ginn haben, und fein echt agopt. Uriprung nicht erwiesen werben; allein ipatere Forichung bat biefe Auficht wiberlegt. Lepfins ("Die Chronologie ber Megnpter" Berlin 1849, C. 93) hat gezeigt, bag ber Caturu bem agnpt. Seb entipricht, und bag biefer, von Diobor (I, 27) ale jungfter ber Gotter bezeichnete Blanet, hieroglaphifch repa-n-neteru, b. i. junger unter ben Gottern, heiße. Saben wir nun einmal aus bem Gyrer ju Am. 5, 26 gelernt, baf man ichon in alter Beit bas kimn bom Caturu verftand, andererfeite aber gefeben, bag bierogluphifch, wo p und ph burch bie Schrift nicht gefchieben wirb, repa' ein Beiname bee Geb-Caturn fei, fo werden wir nue nicht taufchen, wenn wir repa ober rephan ale agupt. Ramen bee Caturn faffen, und bie Frage von Lepfine, ob vielleicht ropha mit bem rophan bes Amos etwas ju thun habe, bejahen. Dabei mache man nicht ben Ginwand, baf bas n in rephan (facodo) unerflart fei, benn bies n ift griech. Accesatio n, ber Rame heißt in Bahrheit repha, wie auffallendermeife Die complutenfifche Bolnglotte (finga) wirflich bietet, und die Accufatioftellung im griech. Cats ανελάβετε την σχηγήν του

Moddy, καὶ τό ἄστρον τοῦ Ιεοῦ όμων, Ρουφάν τοὺς τύπους αὐτών, jiệ durch die falsche Jattrpunktion nach βαυράν auch dei Tüschender berdent worden, wiewol schan elefenius (Theaann a. d. VI) sie andeutet. So ertedigt sich sowo der ägspel Ursprung dei Bortes, als auch seine Bedeutung mit einem Schlag, und wir können andere Ser-

muthungen übergeben,

Wach briefe Masteinabertejaung fam es nicht zweifelheit (ein, baß bie ättelt auch medsere Aufleifung best Werte krieven bei word eine int. Meben hie, mit ürem behom Steinen auf und und eine Aufleite Au

Die Nomine nämfig mit i in erfter um å in geseiter Eille, nach beren Knalegis man kijün als eftentse beuten modiler, fim Stiffersta ober Thjerient, feiture beur bene Brettfelien fann dos fragligde Odelike kijjin angelgiere, od mult northwentig ein ese certes, 'ergenbein Oferstik gesefannsket Boste frin, donn in her Otenstierethindung, als kijden enerer Bibbilife', imm fajnertidig ein anberer Einm gefugt nerben. Das å um kijden enerer Bibbilife', imm fajnertidig ein anberer Einm gefugt nerben. Das å um kijden kijden ein gelangen mir gud offensten ener på kijden, mir gibbiler, hei in ber Tag he bibbilite grom bette gelangen mir gud offensten ener på kijden ein gelangen mir gud en Vennsten som Sterftyngen biert, sigl. kinnår (Sjifter), kijder (Sjimmer), kider (Gpinmerden) u. j. m., netde hardt her Steedstenden kijden nie angespridt niet.

So als Gestell haben auch Dengitenberg (a. a. D.), Ewald u. a. ausgelegt, aber jit einer grammatischen Richtfertung feinen Anfach gemacht, fodolf bie getroffene Hospina bes Wortes, welche die Panktatoren beabschichtigten, bisher in der Luft schwebte, ober

etymologifchen Boben.

Aber mas foll bas alles für unfere Stelle beweifen? Söchstens, baß bie Bebreiten gefannt haben tonnen, aber weber, baß sie ihn verebet, noch baß sie ihn kaiwan ist genannt haben. Kaiwan ist sogar nicht einmal arabisch, sonbern perfisch; wer

Dann lautet bie Stelle: 3fr habt ja in ber Bufte bie sikkut malkech'm und bas Geftell euerer Bilber getragen, ben Stern euerer Gotter (ober eueres Gottes), bie ibr

euch gemacht habt.

Die Gitte, Die Gotterbilber in feierlicher Proceffion gu tragen, mar in Megapten uralt; die Dentmaler zeigen fie, wie auch ber Rame einer Briefterflaffe, ber Baftophoren (Diobor, I, 29), Die aus bem Eragen Brofeffion machten. Diefelbe Gitte bei ben Griechen teinen wir aus ben Bajdungen ber Gotter, wobei fie getragen murben (Gpanheim ju Callimach., C. 597), und bor ben affyr. und babylonifchen heeren trug man ein heiliges Feuer, bas natürliche Bild bes verzehrenben Doloch wie ber Langenflammen, bon benen Siob 39, 23 rebet (Amm. Mare., XXII, 8). Auch bie Phonigier hatten bei ihren Flotten ein Schiff, auf bem bie bem Gott (Doloch) geweihten Bebeine in einem beiligen Raften, nach Art ber Bunbestabe, mitgenommen murben (Arrian, Anab., II, 24), und bies führt une ichlieflich jur Erörterung ber sikkut malkechem. Der Rürge halber, megen Sitig's abweichender Deutung, nach bem arab. sakata, in ber ibm übrigens 3bn Egra porangegangen ift, auf feinen eigenen Commentar verweifenb, fubren wir nur an, bag Bulgata, I.XX, Symmachus, Mquila und Syrer Belt bes Moloch benten, mobei mir gar nicht bie Boeale in sukkot ju anbern brauchen, fonbern mit ber Unnahme reichen, bag ber technische Rame für biefe Art beiliger Belte in ber That sikkut gemefen ift. Rofenmitller's Deutung nach bem chalb. sikketa (Ragel) mochte faum Berudfichtigung berbienen. Go fteht bas beilige tragbare Belt, Die fleine Rapelle, Die auch Die Rarthager hatten (Diobor, XX, 65), paffend neben ber Gotterftatue felbft, und ber von ben 3fraeliten in ber Bufte verehrte Gott mar Dolod.

Differ ober gehört in den Arnis der allefimitischen Ivole ("Abgötterei), umd holgerungen auf einen primitiene reinem Geftendenst leigten sig aus annerer Gellet nicht ziehen, nur die allet Iventischen des Wolod, mit einem Erne, der danne kond große linglich, sien muß, wird durch zu der Erne, der den erze Gotter" obes große linglich, sien muß, wird der gehor der des der der Leiten kennende; "Her tragt je des Zeit einer Botte" (tochab) sestätigt. Die gange Gelle lantet kennede; "Her tragt je des Zeit einer Wolod, umd der Tengdospier eurer Bildbulist, den Setru, euren Gott, den ihr euch gemacht baht." So leuger ich wie Dengstenfere, des klijchen der Tattern sie, lasse mis der nicht zie einer je gumbalfichen Bedauptung hinreigen, zu lengene, des kaivan der Gatum sie, die Wolod, wie der wieden zu einer der Verletzen und der Lieben der Wolod, wie der Verletzen der Verletzen der Verletzen der der Verletzen de

Ebola, ein Ort linfs, b. 5, nörblid, som Damastus (1 20c) 1.4, 11), bis wohin Mirodan nie verinhorten Mönig verlojet, and (Juh. 1.5.), in Mönghamma bierie Verlofe, bis Jiraditian bis Affyare verlojen. Bar Beit des Enishias mar es ein non Efficient bewochster (Biefen, wieden man in einem Dorfe Soba, 1½, Chunhe uörblich bon Damastas, viedengelanden hohen wil. Diefer Dri beifgi jebog handt Gobert. Man hoher und fischen bas Heime Dorf Mola, 2½, Chunhen jühwerhild von Damastus, niet bem alten Ebogs zujammængeltlicht; derb beis mbeferpingt interfeite bem ferrifenktus Gyrodgefrunds ("linfb" = nörblid), und anberreitet mirh det Enjehus auf Molado von Chola anberteiteln mirtiglichen. Geben in 3,2014 14, aghlett night jürfert. Rant etc. T.

Chor Afcan, f. Afan.

Choragin (talmubifd Koragin), eine nur Matth. 11, 21 und Lut. 10, 13 ermannte,

aber in den Bandidriften und bei den Rirdenvatern in einer großen Mannichfaltigleit bon Ramen (Chorageni, Chorageim, Choragaim, Rorogaim, Roragain, Chorage, Choragan) pertretene galil. Ortichaft, in welcher Befue nach ben obigen Stellen borauaemeife und bon Anfang gewirft, und ifber welche er neben Bethfaiba und Rapernaum auf ber Reige feines galil. Wirfens fein Webe gerufen bat. Die Bufammenftellung mit Rapernaum empfiehlt. Chorain in ber Rabe babon am nordweftliden Ufer bee Gees Genefar und in ber Lanbichaft Genefar gu fudjen. Muf biefe Begend fuhren auch Gufebius, Sieroupmus. Epiphanius; Sieronnung inebefonbere finbet bas im 4. 3ahrb. wift liegenbe Choragin 2 rom. Meilen, etwa 48 Minuten, bon Rapernaum, cher norblich babon als fiidlich. Saltlos find beswegen bie Annahmen, welche Choragin viel bober im Norben (= Charofchet ber Beiben, Richt. 4, 2 fg.) ober, ftatt im Beften, im Often bes Genefarfees fuchen; unbeweisbar freilich auch bie Deutungen auf die beute noch borbanbenen Erummer im Beften, mag man nun mit Ritter Et Tobigha meinen ober mit Robinfon Tellhum. Ginlenchtenber mare bie Ginerleiheit mit ben Trummern bon Rerage, landeinwarte von Tellbum, welche Robinfon wenigstene ale bie fpatere Lage ber urfpruuglich am Gee gelegenen, im jud. Rrieg mahricheinlich gerftorten Stadt betrachten mochte, fo fern die Achnlichfeit des heutigen Namens mit obenbezeichneten Ramensformen frappant ift; und ftatt ber fünftelnben Bermuthung Robinfon's liefe fich baran benten, baf bie Bieronnmus'iche Berlegung von Chorgain, welches icon nicht mehr eriftirte, an bas unmittelbare Ceeufer doch felbft bielleicht ichon nicht mehr ale eine blofe Bermuthung ift. Andererfeite ift boch Bieronnmus unfer altefter befter Gewähremann, Die fonftigen Radridten begunftigen bie bon ibm bezeichnete Lage, und wiederum, wer bitrgt bafur, baft bie Erimmerftatte Rerage nicht einer blofen Infpiration bon bentigen Gubrern und Reifenden ihren Ramen banft? Choragin war feineswege nur (wie Arnold glaubt) ein elendes Dorf, fondern eine

nicht unbebeutenbe Stabt, wie bie Evangelien ce ausfagen und bie Bufammeuftellung mit Rapernaum, und andererfeite mit Thrue und Gibon, flar vorausjest, und zwar mit jub. Bebolferung, ba Befus nur auf folden Platen auftreten fonnte. Die Bufammenftellung mit Tyrus und Gibon, ben Beibenftabten, welche nach bem Bort Befu unter feinen Dachtthaten eher Bufe gethan hatten, foll nur wie anberemo (Datth. 12, 41 fg.) bie Edulb ber jilb. Ginwohnerichaft bergrößern. Der Talmub rithmt ben Beigen bon Choragin und Rapernaum, felbft wieber ein Beichen ber Lage in ber Lanbichaft Genefar. Satte bie Ctabt noch bagu ben Cee, fo wird ber Fifchfang fie ahnlich bereichert haben wie Rapernaum ober Tarichna. Cojar bat neuerbinge in feinem Bilgerbuch gegen andere Erflarungen bes Bortes, unter benen bie bes Drigenes (= Land Gin) bod wol bie fdmadite ift, ben Ramen ber Ctabt icharffinnig bon bem im Cee und im Baffer bon Rapernaum bertretenen Comargfifch (Raraufche, Roraros, Rorafinos) bergeleitet. Das Wichtigfte bleibt bie Birtfamteit Jefu in Choragin, und gleich bedeutsam ift bier bie Concentration, ja bie Befdranfung ber eingehenbften Birtfamfeit Jeju auf ben allernachften Umfreis von Rapernaum, wie die tragifche Erfolglofigfeit bee angestrengteften größten Birfene im Leichtfinn biefer galil. Stabte, unter benen Choragin ale erfte, Rapernaum ale britte, aber auch verbaumungewürdigfte genannt erfcheint. Bgl. meine "Befchichte Befu bon Ragara" (Burich 1867), I, 603 fg.

Chor Gidgad, f. Bor Gidgad.

erharrten, mahrend bie fibrigen Juben benfelben nicht ale Deffias gelten liefen. Die Gläubigen betrachteten fich alfo burchaus ale Biracliten und hochftene ale bas mahre Ifrael. Erft nachbem Paulus ben burchichneibenben Unterfcieb bes neuen Glaubene und bee Judenthume im Ginne Beju iue rechte Licht gefeht batte, und nachbem tun bie Glaubigen nicht allein mehr aus ben Juben fich bermehrten, fonbern Beiben in immer großerer Angahl und bald mit gleichen Rechten und hoffnungen gu ihnen bing jugefommen waren, fobag jest auch fichtbar bie an Jefum Glaubigen bom Jubenthum fich icharf abhoben, erft ba fonnte an einen fignificanten Ramen gur Bezeichnung bee Begenfatee gebacht werben. Doch entstand berfelbe nicht in driffl. Rreifen. Much Paulus, ale einftiger jilb. Rabbi, bewegte fich noch porgiglich in jub. Anichauungen. Daber bezeichnete auch er noch bie Chriften mit bem im Indenchriftenthum (val. bie Offenbarung Johannis und Apg. 9, 13, #2, 41; 26, 10) üblich geworbenen Ramen ber "Beiligen", b. h. bes mahren Ifrael; benn bie an Jefum, ale ben Deffiae, glanbig Geworbenen maren bas mabre priefterliche ober beilige (benn bie Briefter fint bie "Beiligen") Bolf Gottes, Die aus allem Grbifchen Abgefonderten, Gott gan; allein Bugehörigen, an benen fich bie Grundforberung bee Alten Bunbes erfüllte: 3hr follt heilig fein, benn ich bin heilig (3 Dof. 11, 14). Bubem mochte er wol ben Ramen "Chrifti Angehörige", ber ihm als Bezeichnung ber Glaubigen in ihrer Einheit fo nabe lag und auch fich findet (1 Kor. 3, 23), beshalb uicht gebranchen, weil darans in Korinth ein innerdriftl. Parteiname gemacht worben war. Go bat bein ber Rame , Chriftianer feinen Urfprung unter ben Beiben in Antiochia gefunden. Sier fammelte fich bie erfte, hauptfachlich aus Beiben bestehenbe Gemeinbe Befne-Glanbiger, fier unfte alfo bie Berichiebenheit ber neuen Religion, fowol vom Beibenthum wie vor allem vom Bubenthum, recht ind Auge fallen und zu einer Ramengebung beranlaffen. Darin waren, nach alten Berichten, Die Antiochianer ftart. Bie man im Romifchen Reich Die verschiebenen politiiden Barteien nach bem Ramen ihrer Saupter bezeichnete, fo murbe nun auch biefe nene Gemeinschaft, hinter ber man wol auch Politif witterte, nach bem Ramen bes Stiftere benannt, Freilich verwechselten bie Ramengeber ben Amtetitel "Chrifine" mit bem Berfonennamen "Befus", ben fie vielleicht gar nicht einmal fannten. Die neue Bezeichnung fcheint fich fchnell verbreitet gu haben. Co finden wir fie fcon im Munbe bes Ronige Marippa II., ber ben Apoftel Baulus einft fpottenb fragte; Db er auch ibn recht ichnell unn "Chriftigner" machen wolle? (Mpg. 26, 28), und Tacitus und Gueton berichten, wie das Bolf in Rom jur Zeit Rero's bereits jenen Ramen gebraucht habe. Beboch benannten fich die Chriften felbft erft weit später bamit. Roch im Debrüerbrief (6, 10; 13, 24) treffen wir die alte Bezeichnung "Beilige", und wenn auch 1 Betr. 4, 16 ber Rame "Chriftianer" borfommt, fo ift er bod nur bem Munbe ber Gegner entnommen. Erft im 2. Jahrh. acceptirten bie Chriften ben Spottnamen ale Chrennamen, und bie ipatern Rirchenvater wiffen fiber feine Bebeutung (Chriften = "Gefalbte" ober '= "die Chriftnut angezogen haben" u. f. w.) viel Edbones gu fagen und haben recht bamit. Die Rachricht ber Apostelgeschichte über ben Urfprung bes Ramens zu bezweifeln ober ihn von ber rom. Obrigfeit ben Anhangern Jefu gegeben fein gu laffen, wie man gewollt bat, ift fein Grund porhanden. 3. Sanne.

Chriftes, f. Jefne.

Chriftnepartei, f. Rorinth.

Mit Unrecht sindte man frühre den Christ auf der Efteite des Inedaus, und ebenalds mit Unrecht glaubten andere in dem mehrere Ernuden niedlich von er-Nicha gelegenen Phasactild dem Christh gefunden, un haben. Auf der den Arther nammtig die Verenandeschaft diese Industrieb und die Verschaft der der Limftund, die Gegenn von Clied und Cliffe überfandt erzeichteiste in der Allen Zeitungen. Paur von Clied und Cliffe überfandt erzeichteiste in der Allen Zeitungen.

ias und Elifa überhaupt großentheils in der Nahe Berichos fpielen. Furrer. Chronif, Gfra und Rehemia (Bücher der). Im A. T. treffen wir zwei Reihen

bon Beichichtsbuchern ober zwei große Beichichtswerte an. Das altere umfaft bie fünf Bucher Dofe's, Die Bucher Jofua, Richter mit Ruth, Die Bucher Camuel's und ber Ronige. Go berichieben biefe auf ber Grundlage einer umfangreichen geschichtlichen Literatur rubenden Bucher untereinander find, fie bilben in ihrer jegigen Aufeinanderfolge und Bufammenftellung ein Ganges und ichliefen fich gufammen zu einer ununterbrochenen Ergablung ber Gefchichte bes ifraelitifchen Bolls von feinen erften Anfangen, b. i. bon ber Chopfung und Abam an, bis gur Bernichtung ber Gelbftanbigfeit bes fitblichen Reichs burch ben dalb. Groffonig Rebufabnegar und bis jum Aufboren ber Berrichaft bes Davibifchen Saufes. Bu biefem altern Gefchichtswert, welches uns im erften und meiten Theil bes bebr. Ranons aufbewahrt ift, tommt ein jungeres und fleineres in bem britten Theil bes hebr. Ranons. Chenfalls mit Abam beginnend geht es ichnell über bie Beiten bis auf David himmeg, um auf ben Staat ju tommen, beffen Mittelpuntt Berufalem war, und um bie Befchichte nicht nur biefes Ctaates bis jum Aufhoren ber Berrichaft bes Davibijden Saufes, fondern auch ber Bieberherftellung ber Gemeinde in Berufalem jur Beit ber erften perf. Romige und ber wiederhergestellten Gemeinde bis auf Die Tage bes Efra und Rebemia ju ergablen. Diefes jungere Geschichtswert ift enthalten in ben Budern, welche jest Chronit, Efra und Rebemia genannt werben.

I. Die Ramen Diefer Bucher. 1) Die Bilder ber Chronit werben in ben febr. Bibeln burch ben Ramen Dibre Hajjamim (Buch ber Zeitereigniffe), ohne weitere Simmeifung auf ihren Inbalt als ein gefchichtliches Bert bezeichnet. Die griech. Ueberjepung, welche bie ber LXX genannt gu werden pflegt, hat ftatt diefes umbeftimmten Ramens bie Bezeichnung Paraleipomena gewahlt, um bamit auf bas Berhaltnig biefer Bucher gu ben gefchichtlichen Buchern in ben zwei erften Theilen bes Ranons, vorzugeweife zu ben Buchern Camuel's und ber Ronige hinguweifen. Das Bort Paraleipomena bebeutet nicht bas Rachgelaffene, Die nachgelaffenen, übriggebliebenen Refte aus geschichtlichen Berten, benn eine Camminng bon folden Reften find unfere Bucher nicht, fondern nach den Angaben ber Rircheuvater bas Musgelaffene, und biefer Rame warb ben Budern gegeben, weil fie neben einer großen Ungahl von Abfchnitten, welche ibnen und ben Buchern Camuel's und ber Monige gemeinichaftlich find, auch febr viele Berichte und Ergablungen enthalten, Die in Diefen Biichern nicht angetroffen werden. Sieronmus hat ftatt bes griech. Ramens einen andern gewählt. Er nannte biefe Bucher Chronit ber gangen gottlichen Gefchichte. Rach bem Borgang bes Sieronymus hat ber Rame Chronit in ber rom. Rirche und bann burch Luther's Bibelüberfetung in ben protestantifchen Rirchen allgemeine Geltung erhalten. In ber athiop. Rirche fommen amei Ramen por; ber in fpaterer Beit vorzugemeife gebrauchte Taraphata Nagast (bas llebrige ber Ronige) entipricht ber griech. Benennung Paraleipomena; ber andere Rame Hesusana nagasta jehuda bebeutet nach Dillmann mabricheinlich bie fleinen Ronigebilder, im Gegenfat ju ben Buchern Camuel's und ber Ronige, welche etwa einen boppelt fo großen Umfang wie die Bucher ber Chronif haben. Wie in ben altern Bab. lungen ber altteft. Bucher die Chronil fur ein Buch gilt, fo haben auch noch die fpatern Buben bie zwei Bucher ber Chronif fur ein Buch gerechnet, wie aus ben maforetifchen Bemertungen nad unferm weiten Buch ber Chronit erhellt, Die fich auf Die gange Chronit begieben, und in welchen, um nur biefe eine Angabe hervorzuheben, ber Bere 1 Chron. 27, s ale bie Mitte bee Buches bezeichnet ift. Die Theilung bes einen Buches in zwei Bucher icheint, wie bei ben Buchern Camuel's und ber Ronige, guerft in ber griech. Ueberfetung porgenommen gu fein. Gie ift verbaltnifmaftig febr alt, benn Delito von Sarbes (in ber zweiten Salfte bes 2. chriftl. Jahrh.) gablt in feinem Berzeichniß ber altteft. Bucher ichon zwei Bucher ber Chronit. Da nach 1 Chron. 29, 30 ein größerer Abidnitt febr beutlich bervortritt, fo ift es immerbin wahricheinlich, bag bier auch ichon in den bebr. Sanbidriften burch einen Abjat, Die altefte graphifche Bezeichnung eines Abidmitte, bas Enbe ungefahr ber erften und zugleich ber Anfang ber zweiten Salfte bee Buche fenntlich gemacht mar.

Bucher, und biefe zwei Bucher murben fomol in ber griech, ale auch in ber lateinifden Rirde bas 1. und 2. Buch Gira genannt. Dan jablte baun, um bie Gfrabiicher voneinander gu unterfcheiden, weiter, und unterfchied vier Efrabucher in Diefer Beife: 1) Gira, unfer bebr. Buch Gira; 2) Gira, unfer bebr. Buch Rebemia; 3) Efra, bas griech. Buch Gfra, welches ju ben Apotrophen gegablt wird, aber bon Luther nicht fiberfest ift; die in einigen beutichen Bibelausgaben fich findende Ueberfetjung biefes Buche ift von Daniel Cramer verfaßt; 4) Gfra, bie Apotalppfe bes Gfra. Bu ber lateinifden Kirche ift dann, wahrscheinlich erst feit ber Zeit des hieronymus, für das 2. Buch Efra der Rame Nehemia gewöhnlich geworden. Die Namen Buch Efra oder 1. und 2. Buch Efra entsprechen bem Inhalt nicht, benn bas Buch Efra ift nicht barauf angelegt, bie Gefchichte bes Efra ju ergablen. Auch ift es nicht bon Efra berfaftt. Dur in einzelnen Abichnitten tommt Gira im Bufammenbang ber geschichtlichen Darftellung por. Beil er ber berborragenofte und berühmtefte Mann ift unter allen Dannern, Die im Buch ermabnt werben, ward bas Buch nach ibm benannt. Und ba in einem Theil ber Berichte, in ber letten Balfte bes Buche, Rebennia ale bie bervorragenbfte Berfonlichfeit bervortritt, tonnte Diefe zweite Bulfte mit demfelben Recht, mit welchem beide Bulften friiher Buch Efra genaunt waren, als Buch Nehemia bezeichnet werden, eine Bezeichnung, zu welcher die Ueberschrift in Neh. 1,1 Geschichte des Nehemia, des Sohnes des Satalja, die nächste Beranlaffung barbot.

II. Inhalt und Bufammengehörigfeit ber Bucher Chronit, Efra und

Rehemia.

1) Die Chronif. A. 1 Chron. 1-10, 34. Genealogische Reihen. An ber Spige ber Reihen in ben erften brei Rapiteln fteht Abam, an ihrem Enbe bas Gefchlecht bee David, beffen Rachtommen bis auf die fiebente Generation nach Bernbabel, bem Beit genoffen bes erften perf. Ronias Curus, aufgegablt merben. Die Borfabren bes David von Abam bie Jatob-Bfrael find auch bie Borfahren bee Bolfe 3frael und feiner gwölf Stamme, fodaß ihre Aufgablung jugleich eine Ginleitung bilbet ju ben genealogifchen Reihen in den Rapitein 4-8, in welchen Die Stamme bes Bolte Ifrael und ihre Beichlechter verzeichnet und bei paffenber Gelegenheit furge geschichtliche Nachrichten eingeichaltet werben. Da es aber nicht bie Abficht bes Berfaffere ift, vom Befammt-Birael ausflihrlicher zu reben, fo tommt er ichnell feiner eigentlichen Aufgabe, Die Beichichte ber Gemeinde in Bernfalem ju befchreiben, baburch naber, bag er Rap. 9-10, 34 nach einer genauern Aufgablung ber Beichlechter bes Ctammes Benjamin ein Bergeichnif ber Bewohner Berufaleme mittheilt, welches, wie aus einigen Mertmalen giemlich ficher berborgeht, fich auf bas 1. Jahrh. ber wiederhergestellten Gemeinde bezieht. B. 1 Chron. 10, as bis jum Ende bes 1. Buche ber Chronit. Rach furgen Rachrichten über bas Gefchlecht bee Caul und ben Untergang feines Saufes und, nachdem mit wenigen Worten auf ben Aufenthalt bes David in Bebron bingewiefen ift, folgt von Rap. 12, 4 an die ausführliche Gefchichte bee David bie zu feinem Tobe, C. Das 2. Buch ber Chronit enthalt bie Beidichte bee fubliden Reiche unter Calomo und feinen Rachfolgern bie zur Berftorung Berufaleme burch die Chaldder. Am Ende ber Chronit fteben zwei Berfe, welche ben Anfang ber Gefchichte ber wiederbergestellten Gemeinde bilben. Gang ploplich mitten im Gat wird ber eben angefangene neue Abidnitt abgebrochen; ber in ber Chronit abgebrochene Cat wird bann im Buch Efra wiederholt, wo die mit ihm beginnende Erjablung ibre weitere Fortfetung findet. Unmittelbar an die Chronit ichliegen fich baber

2) bir Binfer Efra um Nethemia an. A. Efra 1—6. Die Weberschiellung ber Omminde und der Allendus des Empels in Servialiem. B. Efra 7—10. Die Gefiglich ber Allunft des Effre in Jerusfelm und feiner Täbligfelt in der erften Zeit feines Kluchtalles in Jerusfelm. C. 1964, 1—7. D. E. Bernschligung der Neife des Pelten Beit feines Kluchtalles in Jerusfelm. umb mie er unter Bestamfung großer Echwierigkein für des Pelte der Gemeins feiger. Die Allen der Seite der Gefre der Gefreie der Gefreie der Seite der Seite der Gefre der Gefreie 
mährend feines zweiten Aufurthalte in Irrufeleru, wahricheinisch vom 33. Jahr bet Anterrees an Lemas murbe ein Schu des Hospenrieften Ihagela, der mit Emeballat verschwiegert war, aus der Ermeinde ausgeschöfen. Nach Ispippus ("Allerthümer", XI, b., 3) hat dieser Mum mus holespreiserfreichen Geschäufen. Mangle mit Vamen, die lamartämissische Gemande gegründer und der mer erger vom Grutzim gesom in inslige eines dievonlogissisch Irrufen nacht Ispipus diesen Aufurthalten Zeitgensossen der Verlandere.

Die Bufammengehörigfeit ber Bucher Chronit, Gfra und Rebemia ift genauer fo ju bestimmen, baf fic ein grofes, bon einem Berfaffer aus verichiebenen Quellen gufammengefettes Befchichtewert bilben. Bir haben fcon bemertt, bag bie letten Berfe bes 2. Buche ber Chronit im Anfang bes Buche Efra wieber angetroffen werben im feften Bufammenhang bes gefchichtlichen Berichte, mit welchem bas Buch Gfra beginnt. Die plotlich abbrechende Grafflung ber Chronit weift fo auf ibre Fortfetung im Buch Efra bin. In allen Theilen bes großen Befdichtswerfe finben wir eine gleichartige Sprache, eigenthumliche Berbindungen ber Borter und Musbrude, Die gum Theil nur bier bortommen. Ueberall zeigt fich bie Borliebe bee Berfaffere fitr Bergeichniffe bon Gefchlechtern und Ramen, Die fo weit geht, baf er fein Bebenten tragt, ein borber icon mitgetheiltes Berzeichniß zu wiederholen (vgl. 1 Chron. 9, 29-38 mit 10, 36-44; 1 Chron. 10, 4-17 mit Reb. 11, 3-19; Gfra 2 mit Reb. 7, 6-23). In allen Theilen bee Berte tommen andführliche Beidreibungen bon Geften und beiligen Sandlungen por, in welchen berfelbe Sprachgebranch beutlich fich ju erfennen gibt. Die Ginrichtungen bes Gultus, ber Befchafte, ber Gintheilungen und Ordnungen ber Briefter und Lebiten nehmen bie Aufmerkfamteit bee Berfaffere gang vorzugemeife in Anfpruch, fodag jebe fich barbietenbe Belegenheit, bon ihnen gu reben, gern bemutt wirb. Babrend bie Beitraume, welche für Die Gefchichte ber Religion und ber gottesbienftlichen Ginrichtungen feine Bebeutung haben, taum in Betracht fommen ober mit Stillichweigen übergangen werben, berweilt ber Berfaffer mit fichtbarer Theilnahme bei ben Zeiten und Mannern, welche in religiofer Begiehung herborragen. In ben berichiebenen Theilen bes Werte zeigt fich eine gleiche Urt ber Quellenbenugung, ein gleiches Berfahren bei ber Muswahl und Bermerthung bee gefchichtlichen Stoffe, eine fich gleichbleibenbe Anfchauung von ber Befchichte und eine in Beziehung auf ben Inhalt und auf bie Form gleichartige Darftellnug. Beachten wir bann noch, bag bie in ben berichiebenen Theilen bes Berte enthaltenen Unaaben, ane welchen ein Coling auf feine Entftehungezeit zu machen ift, auf biefelbe Beit hinweifen, fo haben wir eine fefte Grundlage für die Annahme, bag une in Chronit, Efra und Rebemia ein von demfelben Berfaffer gufammengestelltes Beichichtemert vorliegt.

III. Der 3med bee Berfaffere.

I And der Kniag und bem Inhalt des Werfe ergist fich, das ber Berisfre die Griffiche der Griffiche Gri

Rebemia. Rur burch genealogifde Reiben ftellt er eine Briide ber gwifchen Abam und Davib, swifden ben Anfangen bee Bolle Ifrael und bem Bolt wie es gur Beit bee David bestand. Die Beit bes Dofe, bes Jojua, ber Richter, bes Camuel tomut für feinen Zwed nicht in Betracht; auf Die Befdichte bes Caul weift er mit wenigen Borten bin; Die fieben Jahre ber Regierung bes David in Bebron werben nur eben erwähnt; bas Berbaltnift bee David ju ben Rachfommen bee Caul wird mit Stillfdweigen ibergangen; bie Befchichte bes norblichen Reiche fallt nicht in ben Bereich unfere Berte: in ber Gefchichte ber nacherilifden Beit wird nur auf Berufalem und auf Die Ifraeliten, welche zu ber wiederhergestellten Gemeinde gehörten, Rudficht genommen.

2) Benn auch bie wieberbergestellte Gemeinbe auf Die politifde Dacht und Gelbftanbigfeit ber Borfahren verzichten mußte, fo tonnte fie body bee Cegens ber Religion und ber religiofen Ginrichtungen, Die aus frühern Zeiten ftammten, fich erfreuen und wie in ben vorerilifden Zeiten auf ben Tempel in Berufalem ale auf Die Wohnung Gottes hinbliden. Der Gefchichte ber an ben Tempel in Berufalem gefnitpften Religion wenbet fich baber die Aufmertfamteit bes Berfaffere gu, und bantbar blidt er auf bie Danner bin, welche um Die feftere Geftaltung ber gotteebienftlichen Ginrichtungen und Ordnungen und um die Erhaltung ober Bieberberftellung ber Jahre-Berehrung fich verdient gemacht haben. Er rebet aussiührlich von David, welcher ber Bunbeslade ein Belt auf bem Berg Sion errichtete, Die Borbereitungen jum Cempelbau traf, ben Prieftern und Lepiten ihre Gefchafte anwies; bon Calomo, ber ben Tempel baute und einweihte; bon Jofaphat, welcher feine Oberften und mit ihnen zugleich Leviten aussandte, um bas Bolt gu belehren, und ein Obergericht in Berufalem einrichtete; bon Boas, ber ben Tempel burch Reubau befferte; bon Siefia, ber ben Tempel reinigte, ben Gottesbienft wiederherstellte und die Feier bes Befach - Feftes in Berufalem beranftaltete; bon bem frommen Ronig Jofia, feinen Tempelbauten und ber Feier bes Befach ju feiner Beit; bon Berubabel und Jofug und bem Bau bes Tempele ju ihrer Beit; von Efra und Rebemig und ibrer für die neue Gemeinde fo bedeutungevollen Thatigleit. Dieraus ergeben fich einige Saltpuntte für bie Beurtheilung bes Berhaltniffes ber Bucher ber Chronit ju ben Buchern Samuel's und ber Ronige. Wenn unfer Berfaffer Die traurigen Familiengeschichten bes David übergeht, Die Grafblung von David's Chebruch, von ber Emporung bes Abiglom und anderes ausläßt, fo merben mir nicht von einer Berfalfchung ber Befchichte, infolge bee Strebene, Die Schattenfeite im Leben bee David gu verbeden, reben burfen, benn innerhalb ber Greugen, welche er feiner Darftellung gefett hatte, finden biefe Ergablungen ebenfo wenig Raum wie bie Berichte über bas Berhaltnig bes David gu ben Rachtommen bes Saul und über die Ereigniffe in David's Jugend. Er laft in ber That nicht nur folche Ergablungen aus, welche bie ibrale Bestalt bes David verbunteln murben, fonbern auch folde, Die ihm jum Rubm gereichen. Chenfo batte er feine Beraulaffung, bon bem Gobenbienft bee Galomo und ben Biberfacheru, welche fich nach 1 Ron. 11 gegen ibn erheben, ju berichten. Dem Gefchichtichreiber muß es erlaubt fein, ben gefchichtlichen Stoff ber Aulage feines Berte gemäß auszumablen, und ba unfer Berfaffer gang andere Brede berfolgt ale ber Berfaffer ber Bucher Camuel's und ber Ronige, fo tann es nicht auffallen, wenn er eine Menge bon Berichten, Die fich auf Die perfonlichen Berhaltuiffe und bie politifche Beichichte ber Ronige beziehen, mit Stillichweigen übergebt.

3) Mus ber Abficht bes Berfaffers, Die Geschichte ber Religion und ber gottesbieuft: lichen Ginrichtungen in Berufalem ju ergablen, erflart fich fein Streben, ausführliche Rachrichten über ben Ctamm Levi, feine Ordnungen und Abtheilungen, feine Gefchafte und Memter mitgutheilen. Rach bem Aufhoren ber politifchen Gelbftanbigfeit bee Ctaate hatte biefer Stamm, bem bon alter Beit ber Die Gorge für Die Beiligthumer 3fraels anbertraut mar, neue Bebeutung und bochftes Anfeben gewonnen, und wenn unfer Berfaffer ber Befdichte biefes Stammes vorzugeweife feine Aufmertfamteit guwendet und mit fichtbarer Borliebe bei ben Berichten liber bie Thatigfeit ber Leviten, befonbere ber Ganger und Thorwarter, verweilt, fo mirb er nicht nur feine levitifden Reigungen befriedigt haben, fonbern auch ben Beburfniffen und Bunfchen feiner Zeitgenoffen entgegengetommen fein.

IV. Quellen und ibre Benubung. 1) Die Chronit. Ein Theil ber genealogischen Reiben in ben erfter: 10 Mapiteln bes 1. Buchs tommt ichon im 1. Buch Dofe por und war gur Beit unfere Berfaffere

ein feftes geschichtliches Gigenthum ber Gemeinde. Andere Reiben, welche entweber nicht fo vollftanbig ober überall nicht in ben altern gefchichtlichen Buchern angetroffen werben, mitffen gwar gnlest aus alten Chabungeliften ftammen, mabricheinlich aber maren fie jur Reit unfere Berfaffere in Gefchichtemerfen, welche er benuben tonnte, enthalten. Es wird 1 Chron. 8,2 auf eine gur Beit bee David veranftaltete Bablung hingewiefen, und 1 Chron. 10, 1 wird von Gefchlechteverzeichniffen im Buch ber Ronige von Ifrael gerebet (Rap. 28, 24). In der Gefchichte des David und feiner Rachfolger beruft fich ber Berfaffer theile auf Berte ober Gefchichten einzelner Bropbeten (1, B. bei David |1 Chron. 30, 201 auf Borte Camuel's bes Cebers. Rathan's bes Propheten, und Gab's bes Cpubere: bei Calomo [2 Chron. 9, 29] auf Borte Rathan's bes Bropheten, auf Die Brophezeiung bes Achija aus Schilo und bas Beficht Bebo's bes Spabere über Berobeam ben Rebat, bei Rebabeam [1 Chron. 12, 15] auf Die Borte Schemaja's des Bropheten und 3bbo's bee Spahere), theile auf ein Buch ber Ronige bon Juba und Ifrael (2 Chron. 16, 11), ober ber Ronige bon Frael und Juba (2 Chron. 27, 2), ober ber Ronige Ifraele (20, 34), ober auf Worte ber Ronige von Ifrael (2 Chrou. 33, 18). Wir brauchen nicht alle Stellen, wo ber Berfaffer fich auf folche Schriftstude beruft, aufzugablen. Es wird bimreichen, ju bemerten, baf gefabe fo wie im Buch ber Ronige auch in ber Chronit bei jedem einzelnen Ronig ber Lefer auf em Bert verwiefen wird, mo er bas llebrige, b. h. weitere Rachrichten, nachleien tonne. Bei ben letten brei Ronigen, Joahas, Jojafin und Bebefia, fehlt biefe Bermeifung, wie fie auch im Buch ber Ronige bei ihnen nicht angetroffen wird, außerbem bei ben Ronigen Mhasja, Joram und Amon. Auf ben erften Anblid fcheinen alfo gwei Arten von Schriften angeführt ju merben, prophetifche und gefchichtliche, aber eine genauere Unterfuchung aller Stellen, in welchen folche Bermeifungen portoumen, führt zu bem Ergebnig, baf auch ba, wo fcheinbar felbitanbige prophetifche Schriften citirt werben, nur Abschnitte bes gefchichtlichen Berfe gemeint find, welches unter bem Titel Buch ber Konige von Buba und Ifrael ober einem abnlichen nicht felten genannt wird. Dan wird annehmen burfen, bag biefe Abfchnitte unter bem Ramen bes Propheten ober ber Propheten, von beren Birfen in ihnen Bericht erftattet wirb, eitirt zu werben pflegten. - Da bie Chronit in febr vielen Angaben und Errabfungen mit unfern Budern ber Ronige übereinftimmt. fo liegt bie Bermithung nabe, bag bas in ber Chronif fo oft erwähnte Buch ber Ronige unfer Buch ber Konige fei. Doch bestätigt fich biefe Bermuthung nicht. Denn a) ift es undentbar, bag ber Berfaffer ber Chronit ben Lefer, ber ausführliche Rachrichten über Die Gefchichte ber Ronige fuchte, auf ein Bert verwiefen haben follte, in welchem itber bie Gefchichte einzelner Ronige fürzere Berichte enthalten find ale in feinem Buch (vgl. bie Welchichte bes Jothan in 2 Chron. 27 mit ber in 2 Ron. 15, 32-38); b) bie Chronit enthalt eine Menge von Radprichten, nach welchen wir une in ben Bildern ber Ronige pergebene umfeben; c) bei Mangffe wird 2 Chron, 33, 18 angegeben, fein Gebet ju feinem Gott und die Reben ber Geber, die ju ihm rebeten, feien aufgezeichnet in ber Geschichte ber Ronige bon Ifrael; in unferm Buch ber Konige tommt aber bas Bebet bes Manaffe nicht vor. Diefe und abnliche Erscheinungen beweifen, bag mit bem in ber Chronit erwähnten Buch ber Ronige nicht unfere Bucher ber Ronige gemeint fein tonnen. Ober man tonnte gu ber Annahme geneigt fein, baft bas Buch ber Ronige, auf welches ber Berfaffer ber Chronit feine Lefer verweift, baffelbe Buch fei, welches in unfern Buchern ber Konige unter bem Ramen Budy ber Zeitereigniffe ber Ronige von Ifrael ober Buba immer und immer wieder eitirt wird. Gur biefe Annahme tounte man 3. B. anführen, baft bie Citate fowol in ber Chronit als auch in ben Bucheru ber Rouige mit Jojafim aufhoren. Aber bagegen fpricht a) bie Berfchiebenheit ber Ramen; nirgenbe wird bas Bud in ber Chronif Bud ber Beitereigniffe genannt; b) in ben Bitdern ber Konige mirb ber Lefer auf zwei verschiedene Werte verwiesen, auf ein Buch ber Reitereigniffe ber Ronige Ifraele und auf ein Buch ber Zeitereigniffe ber Ronige Jubas, mahrend in ber Chronit mit bem Buch ber Ronige, ungeachtet ber etwas verfchiebenen Titel, unter welchen es citirt wird, boch immer nur ein Bert gemeint ift. Aus Gritnben, welche bier nicht porgelegt werben fomen, ift es mahricheinlich, ban bas in ber Chronit citirte Buch ber Ronige eine fpatere Bufammenarbeitung ber beiben in unfern Buchern ber Ronige fo oft genannten Bilder der Zeitereigniffe ift. Die Cache wurde fich bann etwa fo ftellen: bie Bilder ber Zeitereigniffe find bie gemeinschaftliche Quelle, auf welche a) unfere Bucher ber Ronige, b) bas in ber Chronit ermabnte Buch ber Ronige gurutdgeben. Das lettere

Chronif 527

Bert, in welchem in febr ausführlicher Beife bie Geschichte ber Ronige bargeftellt gemefen fein muß, ift die Sauptquelle ber Chronit. Daneben find vielleicht noch anbere Quellen benutt. Db zu biefen bas Dibraich bes Bropbeten 3bbo (2 Chron. 13, 22) und bas Mibrafch bes Buche ber Ronige (2 Chron. 24, 27) gu rechnen find, bleibt ungewiß, benn biefe Citate berieben fich vielleicht nur auf erflarenbe Bufabe zu bem Buch ber Ronige, welches wir eben ale bie Sauptquelle bezeichnet haben, nicht auf felbftanbige Schriften. Aus ber eigenthlimlichen Art ber Berweifung in 2 Chron. 26, 22 hat man gefchloffen, baf bier eine bon Jefaja verfaßte Lebensbefchreibung bes Ronige Ufia ale eine felbftanbige Corift citirt werbe, mahrend andere Erflarer annehmen, bag mit biefem Citat nur ein Abidnitt jenes Buche ber Ronige gemeint fei. Es ift bisjest auch auf bie Frage noch feine gang fichere Antwort gefunden, ob ber Berfaffer unfere tanonifden Bucher ber Ronige als Quelle benutt babe. Bir treffen febr viele, faft wortlich gleichlautenbe Abidmitte in ber Chronit und in unfern Ronigebuchern an, aber baraus folgt noch nicht, bag ber Berfaffer ber Chronit fie aus biefen Buchern abgeichrieben bat, ba bie faft wortliche Uebereinstimmung auch aus ber gemeinschaftlichen Quelle ftammen fann, welche entweber mittelbar ober unmittelbar ben Buchern ber Chronit und ber Ronige ju Grunde liegt. Aber ba man eine Renntnig unferer Bucher ber Ronige bei bem Berfaffer ber Chronit porausfeben muß, fo ift es bon bornberein mahricheinlich, bag er bei ber Abfaffung feines

Buche auf fie Riidficht genommen hat.

2) Efra und Rebemia. A. Bergeichniffe. Das Bergeichnif ber jur Beit bee Jofug und Berubabel gurudgefehrten Buben (Efra 2, 1-70; Reb. 7, 6-73) ward fcon bon Rebemia ale ein altes Actenftud, mahricheinlich in einem geschichtlichen Bert, aufgesunden und benutt. Andere Bergeichniffe ftammen aus bem Reb. 12, 23 citirten Buch ber Beitgefchichte. B. Der in chalb. Sprache gefdriebene Abfchnitt Efra 4,8-6, 18 ftanb uriprilnolich mol in einem chalb. Geichichtemert, in welchem Bericht erftattet mar fiber bie Streitigfeiten ber wieberhergestellten Gemeinbe mit ben feinblichen Bolfern in ihrer nachften Rachbarichaft. C. Die wichtigfte Quelle fur einen großen Theil unfere Buche Efra ift eine bon Efra felbft berfafte Dentichrift über feine Thatigfeit, beren Benubung querft Efra 7, 27 beutlich berportritt, und aus welcher ber gange Abichnitt Rap. 7, 27; 9, 15 wörtlich entlehnt ift. Efra rebet felbft in ber erften Perfon; er gibt une Runbe bon ben Stimmungen und Gebanten, welche ibn bewegten, und die gange Darftellung tragt bas Beprage eines burchaus treuen Berichte über bie Ereigniffe, bei welchen ber Berichterftatter felbft unmittelbar betheiligt und hanbelnbe Perfon war. Gewift bat unferm Berfaffer nicht nur ber fleine Theil ber Denfichrift bes Efra vorgelegen, ben er wortlich mittheilt; benn forgiame Benutung berfelben zeigt fich auch noch in Efra 10 und mahricheinlich wieder in bem Reb. 7, 23 beginnenben Abichnitt. Bir werben annehmen burfen, baft unfer Berfaffer auf weitere wortliche Mittheilungen verzichtet hat, weil fie für fein Bert an umfangreich maren und weil er über bie Beit vom zweiten Jahre nach ber Rudfehr bes Efra bis jur Anfunft bes Refemig in Berufalem, alfo itber bie Jahre 457-446. in welchen bie Gemeinde von fcmeren Unglitdefallen beimgefucht fein niuf, mit Stillfcweigen hinweggeht. D. Gine ebenfo wichtige und treue Quelle ift bie Dentidrift bes Refemia, die wir leiber auch nicht vollständig, aber boch in etwas größern Reften als bie bee Efra aus unferm Buch Rebemia femen lernen. Der lange Abichnitt Reb. 1-7, s ift wortlich aus ihr entlehnt; ouch ftand bas alte Bergeichnig Reb. 7, 6-73 in biefer Dentichrift und ift aus ihr jum zweiten mal (es ift Efra 2 fcon einmal mitaetheilt) in unfer Buch bineingefommen. Diefe Denfichrift bee Rebemia ift auch in Deb. 12, 27-43 benutt und ber Abichnitt 13, 4- at ift wortlich aus ihr entlehnt. Aus biefem letten Abidmitt erfahren wir, baf Rebemig fich veranlaft gesehen batte, von feinem Umt in ber Gemeinde gu Berufalem fich gu entfernen und gum perf. Ronig gu reifen. Es fcheint, bag er langere Beit am perf. Sof verweilt bat. Bon ber Beranlaffung gur Reife, bon ben Berhandlungen mit bem perf. Ronig, in beren Golge er nach Berufalem gurudfehrte und bie burch bie Reife unterbrochene Thatigfeit wieber aufnahm, erfahren wir leiber nichts. Es scheint, bag Rebemia burch Ungludsfälle ber Gemeinbe, An-feindungen und Schwierigfeiten, welche seine Stellung in Berufalem unhaltbar machten, beranlaft marb, die Gulfe bee Artagerres, beffen Gunft er fich erfreute, in Anfpruch ju nehmen. Dergleichen Greigniffe haben fur unfern Berfaffer weiter feine Bebeutung; wieberum überfpringt er eine Reihe von Ungludeighren (etwa 443-432), und bamit augleich

ben Theil der Deutschrift, in welchem Rebemia über feine Birtfamteit und die Befchide ber Bemeinde in Diefen Jahren Bericht erftattet hatte. Bahricheinlich hatte Rebemia burch feinen Ginflug beim Ranig es burchgefebt, bag er, mit neuen Bollmachten ausgerüftet, nach Berufalem gurudfehren und feine Thatigfeit wieber aufnehmen tannte. Die Abichnitte, welche aus der Dentichrift bes Rebemia genammen find, baben ein fa eigenthilmliches Beprage, baf man fie gleich ertennt. Die Berfonlichleit bes Rebemia tritt aus feinen Berichten in valler Aufchaulichfeit uns entgegen; er führt uns mitten in bie Comierigfeiten binein, mit benen er qu fampfen batte; mit fubnem Entichluft und feltener Thatfraft greift er bas Wert an, ju beffen Ansführung er fich berufen weiß; in hingebender Liebe ju der armen Gemeinde fchredt er por Dube und Arbeit nicht jurud; um fie nicht ju bebruden, verzichtet er auf eigenen Bartheil in ber Soffnung und mit der Bitte, daß Gatt ihm gebenten moge, alles mas er fur fie gethan habe. In ben Buchern Efra und Rebemia zeigt es fich, bag bie Thatigfeit bee Berfaffere vorzugeweife die eines Cammlere mar; er felbft hat nur wenige Abichnitte geichrieben, und auch in ben aus feinen Quellen entlehnten Berichten ift feine Sand nur felten zu erfennen. In ber bunten Bufammenfebung biefer Bucher ift bach nach eine gemiffe Blanmafigfeit und Ordnung nachzuweifen, aber nur bann, wenn man genau auf ben Ginfluß achtet, ben die Benutung verschiebener Quellen und die lafe Aneinanderfügung ber aus ihnen entlehnten Theile anduben muß.

V. Beit ber Abfaffung und Berfaffer. 1 Chran. 3, 19-94 merben noch fieben Befchlechter ban Berubabel an in ber Reibe ber Rachtammen bes David aufgegablt, beren leptes bis ine 4. 3abrb. hineiureichen mirb. Die Ermabnung bes Chrus (2 Chran. 36, 22) und die Rechung nach Abarfanin, jebenfalls perf. Mingen (1 Chron. 29, 7), beweifen nur, mas ahnebin feststeht, bag bie Chronit nicht por ber berf. Beit gefchrieben fein tann. Reb. 12, 23 ift bon Ctammbauptern ber Leviten bie Rebe, Die aufgezeichnet find bis auf Die Tage bes Sobenprieftere Jachanan, und ebenbafelbft (B. 22) wird nach eine Aufzeichnung ber levitifchen Ctammbaupter in ben Tagen Jabbua's, bes Sobenprieftere jur Beit Meranbere bes Gragen, ermabnt. Und eben biefer 3abdug wird auch ale ber lette in ber Reihe ber Sabenpriefter Reb. 12, 10 fg. genannt. Der Berfaffer benutt in ben Buchern Efra und Rebemia nicht nur bie Dentfchriften biefer Manner, ibm fchwebt auch bie Beit bes Rebemia ale eine ferne par, auf bie er Rap. 12, 26. 47 bentlich in ber Abficht himmeift, um hervarzuheben, baf bie bervorragenben Mammer früherer Beiten Gorge getragen haben, ben Thormurtern, Gangern und Leviten feste Gintunfte ju verichaffen. Darius ber Berfer (Deb. 12, 22) ift mahr fcheinlich Darius III. Cobamannus. Endlich barf man baraus, bag Chrus und feine Rachfolger ausbrudlich ale Ronige van Berfien bezeichnet werben (2. B. 2 Chron. 36. 21: Efra 7, 1), mabl fcliegen, daß ber Berfaffer im Anfang ber griech. Berrichaft über Balaftina fein Bert berfaßt bat, um 300 ober noch etwas fruber. Es liegt fein Grund bar, bie Abfaffung erft in bas 3. Jahrh. ober, nach Spinaga's Bargang, erft in bie Beit ber Dattabaer ju fegen. Der Berfaffer wendet feine Theilnahme gang parjuge meife ben Tharmartern, ben Gangern, ben Leviten ju und bat eine genaue Renntnif ber fie betreffenden Ordnungen und Ginrichtungen; ma fich bie Gelegenheit darbietet, von ihren Gefchaften ju reben aber ihre Ramen aufzugablen, ergreift er fie gewiß, mabrend Die Briefter bach mehr in ben Sintergrund treten. Er ift alfo mabricheinlich nicht ein Briefter, fanbern ein Levit, beftimmter ein am Tempel in Berufalem angeftellter Tharmarter aber Ganger gemefen.

VI. Befchichtlicher Charafter und Glaubmurdigfeit.

1) Die Chronit. Gine grafe Angahl von Stellen und Abichnitten, welche in ber erften Reibe ber gefchichtlichen Bucher 1 Daf. bis 2 Ron. 25 varfammen, treffen wir in ber Chranif wieber an. Bei einer Bergleichung ber parallelen Abichnitte ftofen wir au Berichiedenheiten und Abweichungen, aus denen hervargeht, daß ber Berfaffer ber Chronil, fo genau er fich im gangen feinen Quellen aufchließt, bach auch bisweilen felbftanbig eingreift, fleine Berunderungen bornimmt und ber Darftellung ein anderes Geprage gibt In ben genealagifden Reiben im Anfang feines Werts hat er bie ban alten Beiten ber überlieferten Ramen jum Theil neu geardnet und gufaumengeftellt, um burch Bablenberhaltniffe Ordnung und Salt in die langen Reiben nadter Ramen bineinzubringen. Manche Beranderungen in den Theilen, ma in jufammenhangender Ergablung über ge

fchichtliche Dinge berichtet wird, gehoren allein bem fprachlichen Bebiet an. Die bebr. Sprache hatte fich im Laufe ber Jahrhunderte verandert, und ber Berfaffer binbet fich nicht in angftlicher Beife an bie Sprache feiner Quellen; fo tragt er tein Bebenten, ftatt alterer Bilbungen neuere, ftatt ungewöhnlicher Musbrilde bie zu feiner Reit gewohnlichen, ftatt ber altern Berbindungemeifen bie bem fpatern Bebraismus angeborenben au gebrauden. Aber wenn wir auch in allen Theilen feines Berte fprachliche Ericheinungen finden, welche ihm eigenthumlich find, fo gibt fich boch ein fehr weitgreifenber und mafegebenber Ginfluß ber Quellen auf feine Darftellung in fprachlicher Binficht zu erfennen. Er hat den bon feinen Quellen ibm bargebotenen Stoff fich nicht frei angeeignet, um ihn in neue Formen gu bringen und eine gang neue Darftellung ber Befchichte gu liefern, er hat vielmehr in ber Regel ben geschichtlichen Stoff in ber Form, in welcher er ibn borfand, mitgetheilt, und es nicht barauf angelegt, bie Farbe und Eigenthümlichfeit ber Sprache feiner Quellen ju berwifden. Andere Beranberungen betreffen ben Inhalt, und nicht immer gelingt es, bie Beranlaffung bagu bestimmt nachzuweifen. Bisweilen liegt fie flar bor, fo 1 Chron. 21, 1, wo bie Borte lauten: "und ber Gatan ftand auf wiber 3frael und reigte David, 3frael ju gablen", mahrend 2 Sam. 24,1 ,, Jahbe iiber Ifrael ergrimmte und ben David reigte, inbem er fprach: Auf, gable Ifrael!" Die fpatere Borftellnng vom Satan tritt bier bervor, nach welcher bas, mas in 2 Sam, als ummittelbare Birfung bes Bornes Gottes bargeftellt ift, auf ein Eingreifen bee Catans jurudgeführt wirb. Aehnlich ift es, wenn bie Borte 2 Cam. 24, 25, "und Jahre ließ fich erbitten bom Lanbe", fo abgeanbert werben: "und Jahre erhorte ihn mit Feuer, welches vom Simmel auf ben Brandopferaltar fam" (1 Chron. 22, 26). Bergleiche auch bas Feuer bom himmel 2 Chron. 7, 1, und die Angabe in 1 Ron. 8, s. fg. Roch einigemal tommt bergleichen bor, boch fteben Berunberungen biefer Art im gangen nur bereinzelt ba. Wo ber Berfaffer ber Chronit Angaben in ben altern Buchern nicht berftand, griff er gu fleinen Beranderungen, um fie fich beutlich gu machen. Während nach 1 Ron. 10, 29 Galomo ein Tarfchifch - Schiff ober vielmehr Tarfchifch - Schiffe hatte, bie von Effongeber, einem Safen bei Elat am Arabifden Meerbufen, aus nach Ophir fuhren, ift 2 Chron. 9, 21 bon einer Sahrt nach Tarfchifch bie Rebe. Und ebenfo ift bie Stelle 1 Ron. 22, 49, wonach Jofaphat Tarfchifd Schiffe bauen ließ, 2 Chron. 20, 36 babin abgeanbert, bag er in Effongeber Schiffe bauen lieft, bie nach Tarfchifch fabren follten. Der Berfaffer ber Chronit hat alfo bie Tarichifch Schiffe, b. i. große fitr weite Fahrten bestimmte Schiffe, in folche umgeanbert, Die nach Tarfchifch fahren follten, und baburch eine grae Bermirrung in bie Berichte fiber bie Ophirfahrt bineingebracht. Wenn man biefe Berwirrung burch die Annahme heben will, bag er bie wirfliche Lage bon Tarteffus im fernen Beften nicht gefannt und biefen Ort in öftlichen, bon Effongeber aus ju Schiff ju erreichenben Begenben gefucht habe, fo fchreibt man ihm vielleicht einen etwas geringern Mangel an geographifchem Biffen gu, als er in bem Fall gehabt haben wirbe, wenn er an eine Sahrt ber Schiffe bon Effongeber aus nach bem in Spanien gelegenen Tarteffus gebacht hatte, aber man wird boch jugeben miffen, bag bier ein Disperftanbnig porliegt, welches burch einen Mangel an geographischem Biffen veranlagt ift. Diefes fclagenbe Beifpiel eines Disperftanbniffes fieht vereinzelt ba, boch find auch noch fonft einige Beranberungen nachzuweisen, benen Disberftanbniffe gu Grunde liegen mogen. Richt felten hat bem Berfaffer ber Chronit ein unbeutlicher, bermifchter, ludenhafter Text in ben Quellen, die er bemutte, vorgelegen, ben er bann nach eigenen Bermuthungen ergangen und wiederherftellen mußte, wie aus vielen Beifpielen nachgewiesen werben tann. Da ift benn allerbings and ber gall möglich, bag in ber Chromit urfprlinglich ber richtige Text gestanden hat, ber, weil er undeutlich geworben war, von fpatern Lefern nach ihren Bermuthungen wiederhergestellt ift. Und fo tommen bie unenblich vielen Ginfliffe in Anfchlag, welche im Laufe ber Zeit auf Beranberungen bon Schriftftiiden einwirten, wobei noch besondere hervorzuheben ift, bag biefe Ginfluffe fich nicht erft jur Beit bes Berfaffere ber Chronit und feit feiner Beit, fonbern wol noch in höherm Grad in ber Beit, bie gwifchen ber Abfaffung ber benutten Quellen und ber Abfaffung ber Chronit liegt, geltenb gemacht haben werben. Ebenfo find auch mit bem Text ber Bucher Camuel's und ber Ronige große Beranberungen borgegangen. Ein großer Theil zumal fleinerer Unterschiebe mag in ber That auf Tertfehlern beruhen. Dan wirft 3. B. bem Berfaffer ber Chronit Uebertreibungen in ber Angabe bon Bahlen bor, bgl.

Bibel . Berifon. I.

2, B, bie 1.800000 Mann 1 Chron, 22, 5 mit ben 800000 in 2 Sam, 24, 9, aber baneben bat bie Chronit nicht felten fleinere Rablen, val. 2. B. bie 4000 Baare von Bierben bes Salomo 2 Chron. 9, 25 mit ben 40000 in 1 Rou. 4, 26, und wenn wir es auch nicht in Abrede ftellen, bag g. B. 1 Chron. 23, 14 und anderemo übertrieben hohe Rablen bortommen, fo burfen wir boch bermuthen, bag bie Abweichungen in ben Rabienangaber amifden ber Chrouit und ben altern geschichtlichen Bucher gerabe fo, wie febr viele Abmeichungen anderer Art, auf Tertfehlern ruben. Es bleibt noch eine Angabl von Ber anderungen übrig, in welchen man abfichtliche Salichungen ber Augaben in ben altern geschichtlichen Buchern finden will, aber bei genauerer Briffung wird man in der That nichts ber Art nachweifen tonnen. Die Untrene Rehabeam's wird 3. B. 2 Chron. 12, 1 etwas andere beidrieben ale 1 Ron. 14, 21 - 24; in ber Angabe fiber bie Gorge bee Mja für Wieberherftellung ber Jahreberchrung (2 Chron. 14, 1-4) wirb fcon bie Abichaffung ber Boben ermabnt, bon welcher 1 Ron. 15, 11-15 mit Recht nicht gerebet wirb, ba fie erft fpater abgefchafft find, aber in ber Sauptfache ftimmen Chronit und Buch ber Ronige überein. Und fo bleibt lebereinstimmung im wefentlichen auch ba, wo ber Berfaffer ber Chronit fürgere Angaben ber altern Bucher weiter ausführt und gleichfam in Die Sprache und Anfchauungen feiner Beit überfest. Ueberall, wo Parallelftellen im M. I. bortommen - und fie tommen in febr großer Angabl bor - finden fich abnliche und jum Theil ftarfere Abweichungen ale in ben Abschmitten, welche ben Buchern Camnel's und ber Ronige und ben Buchern ber Chronit gemeinschaftlich find. Das Graebnift ber Betgleichung ber Barallelftellen wirft fein unglinftiges Licht auf Die Glaubwitrbigfeit unfere Berfaffere: fie beweifen im Gegentheil, baft er, foweit mir feine Benutung ber Quellen burch die Barallelftellen einer Controle unterwerfen tomen, wirflich in forgiamer Beife

ben Quellen fich angefchloffen hat und ihnen gefolgt ift.

Aber ein febr großer Theil bes Inhalts ber Chronit ift ibr eigenthumlich, b. b. er entzieht fich ber Controle durch Barallelftellen. Wie fteht es mit biefem Theil ihret Inhalts? Bir haben gefeben, daß ber Berfaffer fich auf Quellen beruft, und es ift allgemein anerfannt, bag er aus ihnen einen fehr großen Theil ber Angaben geschöpft bat, welche in ben altern geschichtlichen Buchern bes A. I. nicht angetroffen werben. Es brangt fich junachft die Frage auf, ob biefe Quellen glaubwurdig maren? Mus ihnen find 3. B. die Angaben gefloffen über bie Festungen, Die Rehabeam baute (2 Chron. 11, s-12), und über feine Familie (2 Chron. 11, 18-23), die Angaben fiber die brei bon Abia et oberten Stabte und feine Familie (2 Chron. 13, 19. 21), die Angabe über bie ifraelitifchen Golb truppen bes Amafia und die Plilinderung von Stadten durch diefe Truppen nach ihrer Entlaffung (2 Chron. 25,5-10, wo die großen Bablen nicht auffallenber find ale abnliche in ber Buchern Camuel's und ber Konige), und biefe Angaben fruten fich offenbar auf wirflich geschichtliche Ueberlieferungen. Run bietet uns bie Chronit Angaben Diefer Art in große Angabl bar, und aus ihnen geht mit Giderbeit bervor, bag bie in ber Chronit benutter Quellen eine Reihe rein geschichtlicher Rachrichten enthalten haben mitfen. Bebenter haben porzugeweife erregt die Berichte ber Chronit über die Borbereitungen bee David jum Tempelbau (1 Chron. 23), über bie Gintheilungen ber Briefter und ber beiligen Ganger, iber bie Berordnungen, welche fich auf ben Gultus beziehen, in ben letten 7 Raviteln bes 1. Buche ber Chronit, ferner Die Berichte über Die Bestjeier jur Beit bee Sielia und Bofia und Die Thatigfeit, Die babei Briefter und Leviten ausgelibt haben (2 Chron 29-31 und 35), endlich die Reben bes David, g. B. 1 Chron. 29, 2-10; 30, 1-6 10-10, des Abija (2 Chron. 13, 5-12) und bie Reben ber Propheten, 3. B. die bei Marja, Cohn bes Dbed (2 Chron. 15, 1-1), Gerabe in Abichnitten biefer Art treffer mir bie bem Berfaffer ber Chronit eigenthitmlichen Ausbriide und Rebeweifen in großen Angabl an, und wir werben es zugeben mitffen, bag er bie ibm bargebotene Belegenheit, in freierer Beife einzugreifen, bier haufiger benutt bat. Aber wir werben boch nicht berrchtigt fein zu behaupten, bag er fich bier gang unabhangig von feinen Quellen bewege. und noch viel weniger, bag biefes alles von ihm nur nach eigenen Bermuthungen und Borquefenungen mitgetheilt ober nur eine Beidreibung ber zu feiner Beit porhandegen Ginrichtungen fei, Die er in frithere Reiten verlege. Denn mas querft Die Reben betrifft, welche ben Ronigen und Bropheten in ben Mund gelegt werben, fo fteben biefe etwa auf einer Linie mit ben Reben bes Calomo in 2 Chron. 1, 8-10; 6, 4-11. 12-42, und biefe Reben tommen auch ichou in ben Buchern ber Ronige bor, woraus berborgebt, bas

Chronif 531

folche Reben, wenigstens ihrem Sauptinhalt nach, recht mohl von unferm Berfaffer in feinen Quellen vorgefunden werben tonnten. Gobann ber Bericht über Davib's Thatigfeit für ben Tempelbau, in welchem einzelne Angaben auf Genauigfeit feinen Anfpruch machen tonnen, icheint boch auch nach Andeutungen in ben Buchern Camuel's auf einen Rern geschichtlicher Erinnerungen gurudgugeben. Weiter ift es pon pornberein mabrfcheinlich, bag David, ale er ber Bunbestabe auf Bion ein Belt errichtete, auch einen geordneten Cultus für bas bon ihm gegrundete Beiligthum bergeftellt bat; bie Ginrichtungen, welche ber große Ronig filr fein Seiligthum feftgefett batte, werben aber in Geltung geblieben fein, ale ber Tempel an bie Stelle bes Davidifchen Beiligthums trat, und trop bes Gogenbienftes vieler Ronige, auf welchen unfere Bucher ber Konige ihrem 3wed gemäß fo nachbrildlich hinweifen, fich burch bie tonigliche Zeit hindurch erhalten haben. Das Beftehen bes Jahrebienftes im Tempel ju Berufalem jur Beit ber Romige wird uns ficher bezengt burch Joel, Amos, Befaja und andere Propheten. Unfer Berfaffer, ben wir aus ben Baralleiftellen ale einen bon feinen Quellen in hohem Grad abhungigen Schriftfteller femien lernen, wird ichwerlich in gang anderer Beife in ben Theilen feines Berte berfahren fein, benen feine Barallelen gur Geite geben. Bas bie Berichte ilber bie Einrichtungen des Cultus betrifft, fo ift nicht ju bezweifeln, bag auch fcon altere Schriften Radrichten barüber enthielten. Es ift wol jugugeben, bag unfer Berfaffer gang unbefangen bon ber Borausfetung ausging, die beiligen Ginrichtungen, Die ju feiner Beit feit unborbenflichen Tagen bestanden, feien uralt, und daß er bon biefer Borausfetjung aus einzelnes, was ju feiner Beit fefte Gitte geworben war und nach allgemeiner Erinnerung auf alten Ordnungen beruhte, ohne Bebenfen in David's Beiten verlegte. Wenn er j. B. 1 Chron. 16 ein Lieb, welches vielleicht ju feiner Beit im liturgifden Gebrauch war, in ber Beit bes David fingen lagt, fo fonnte er ber allgemein geltenben Anficht über bas Alter bes Liebes folgen. Es ift ferner jugugeben, baß gerabe bei ber Beidreibung folder Ginrichtungen, welche einem bem Berfaffer borgugeweife befannten und lieben Bebiet angehörten, er unwillfürlich bon feinem Gegenftand fortgeriffen warb und nach bem Dag feiner Anfcanungen die Angaben ber Quellen in freierer Beife umgeftaltete. Aber es ift nicht mahricheinlich, bag er zuerft bie beiligen Ginrichtungen beschrieben bat, und bag ibm bei feinen Mittheilungen baritber altere Quellen entweber nicht vorgelegen baben ober nicht bon ihm benutt find. Daffelbe gilt bon ben Berichten über religiofe Reierlichkeiten, benn fo frei fich ber Berfaffer auch bier auf bem Bebiet bewegt, auf welchem er fich in vollem Ginne bee Borte beimifch weiß, fo treffen wir boch gerabe bier nicht felten Rachrichten an, bie auf genauere gefchichtliche Erinnerung gurudgeben. Freilich, Die Quelle, Die er benutst bat, ift für une eine unbefannte Grofe, ein x: und fo tonnen wir im einzelnen nicht fcarf bestimmen, was er aus ihr entlehnt hat, und was auf feine eigene Rechnung tommt. Der Aufgabe bilrfen wir uns alfo nicht entziehen, mit allen Mitteln, welche une ju Gebote fteben, die bon ber Chronit mitgetheilten Rachrichten zu prufen, und erft nach genauerer Prüfung für bie Darftellung ber ifraelitifchen Gefchichte zu verwerthen, aber wir find nicht ju ber Behauptung berechtigt, baß fie ale gefchichtliche Urfunde fite Die altere Beit faft gar feinen Berth, und nur Bebeutung habe ale eine Urfunbe, aus welcher wir den Beift und Charafter bes uns fonft fo unbefannten 4. Jahrh. fennen lernen fonnen.

2) Die Büdger Effen um Refemin. Bite mitten über bie Gerfellung ber Gerneibet im Sernifalem um lierte ben Aus se Zempfe zur git bes Jernsbod um Solina nur bie wenigen Ungaben in dem Sedniften der Bropheten Cadnia um Ongagei, über die Attleifteit des Effen um Refemin überal gur firm Rodniften was über die Erter zie briegen wonn um dieft Büdger [effetten. Die Daufen, wede in ihnen derzugsteite benuty find, geben volle Büdgefahr [lit ihre Glaubenitelighet. Bir finnen est nur bedauert, daß im Klifdigt des Berfalfers nicht basin gegangen iht, eine vollfähnigerte Weldighte reine wieder bergeftellten Gemeinheite in dem gleitzum vom erfen ablet bed Berfalfers nicht bei der Sernifalfers nicht basin gegangen iht, eine vollfähnigerte Weldighte best Mittargreis geden ablet bed Gertaugreis geden. Er beginnt (Gfra 1) mit Spuns, umb des letze Contam ift (Ref. 13, o) das 25. Jahr bes Attargreis, dere aus bei einem thoss über 100 Jahre nicht in der Scharfer der Schar

34\*

niffen Reb. 12, 1-26 find wenigftens die hobenpriefter von Jofua bis Jabbna aufgerablt. Ueber lange Zeitraume geht ber Berfaffer mit Stillfcmeigen hinmeg, und fo bietet er und nicht eine gufammenhangenbe Ergablung ber Befchichte, fonbern nur einzelne etwas vollständiger ausgeführte Befchichtebilber bar. Rafch fpringt er von einer Mittheilung jur andern über, indem er aus reichhaltigen Quellen nur Die Ergablumgen und Rotigen berausnimmt, die ibn interefftren, und diefe jum Theil gang lofe und vereinzelt in fein Bert hineinstellt. Auffallend ift ber Abfdmitt in dalb. Sprache Efra 4, 8-6, 18; es fcheint aus Rap. 4, s. 7 hervorzugeben, bag ber Berfaffer zuerft beabsichtigte, aus biefem Abichnitt, ben er in einem dalb, gefdriebenen Gefdichtemert porfant, nur menige Rotizen in bebr. Sprache mitzutheilen, bann aber fich boch entschloß, ein Actenftud bollftanbig, wie es in ber Quelle ihm vorlag, wieberzugeben; nachbem er einmal angefangen batte, aus ber chalb. Quelle abgufdreiben, benutte er fie weiter und ergablte mit ihren Worten auch bie Befchichte ber Gemeinde in ber Zeit bom zweiten bis zum fechsten Jahre bes Darius. Much aus ber Dentichrift bes Efra ift uns ein Actenftiid in chalb. Sprache erhalten (Gira 7, 12-26), b. i. in ber Sprache, welche in ben Gegenben bom Emphrat an bis gur Rufte bes Mittellanbifden Meeres bie gebrandliche Sprache mar, mabrent bie Buben in ihren Schriften, jumal wenn fie fich auf Die beilige Befchichte und beilige Begenftanbe bezogen, auch noch fpater gern ber bebr. Sprache fich bebienten (vgl. hieriber weiter Merr, Cur in libro Danielis juxta hebraeam aramaea adhibita sit dialectus explicatur [Balle 1865]). Bo unfer Berfaffer mehr ale felbständiger Ergabler auftritt, wie g. B. in ben Abichnitten Efra 6, 16-19; 10, ober einzelne Bemerfungen ben aus ben Quellen entlehnten Abichnitten bingufugt, fpricht er aus ben Anfchauungen feiner Beit beraus.

De Bette, "Beitrage jur Ginleitung ins Alte Teftament" (Balle 1806), Bb. 1, hat ein febr bartes Urtheil über bie fchriftstellerifche Thatigfeit bes Berfaffere ber Chronit gefällt und ben Rachrichten, welche ber Chronit eigenthumlich find, faft alle Glaubwiltbigfeit abgefprochen. Dagegen fchrieb Dahler De librorum paralipomenon auctoritate atque fide historica disputatio (Strasburg und Leipzig 1819). Gramberg, "Die Chronit nach ihrem gefchichtlichen Charafter und ihrer Glaubwürdigleit neu gepruft" (Salle 1823), war bann wieder nur ju fcuell bereit, an ben Berfaffer ber Chronit durchaus unbillige und willfürliche Forberungen ju ftellen, nach eigenen Borausfebungen ihn gu beurtheilen und, ohne auf bie Befchaffenheit feines Berte genauer einzugeben, ihm absichtliche Entstellungen, Dichtung, willfürliche Umbentungen vorzuwerfen. Auf ber anbern Geite hat Reil, "Apologetifcher Berfuch über bie Bucher ber Chronit und itber bie Integritat bes Buches Efra" (Berlin 1833), mit vollem Recht eine Menge willfürlicher Behauptungen De Bette's und Gramberg's gurudgewiefen, ift babei aber nicht immer bereit gewefen, ben wirflichen Thatbestand ber Chronit und bes Buche Gira anguertennen, und eigene Anfichten und Boranefesungen, wo fie mit bem Thatbeftand in Biberfpruch fteben, zu berichtigen ober aufzugeben. Movers hat in feinen "Kritifchen Unterfuchungen über die biblifche Chromit" (Boun 1834) einen febr wichtigen Beitrag ju einer richtigern Burbigung ber Chronit geliefert. Es ift auch noch bingutveifen auf Die "Befchichte bes Boltes Ifrael" bon Ewald, auf bie "Ginleitungen ins Alte Teftament" bon Savernid, Reil und Stabelin, auf ben Artitel "Die Chronit" von Dillmann in Bergog's "Real Encyflopuble" und außerdem besonders auf Graf, "Die geschichtlichen Bücher des Alten Testaments". Bgl. den Commentar des Unterzeichneten "Ueber die Biicher der Chronit" (1. Aufl., Leipzig 1854; 2. Aufl., 1860). Gin großer Theil ber obengenannten Berte bezieht fich zugleich auch auf die Bucher Efra und Rebemia, über welche weiter ju vergleichen ift ber Artitel "Efra" und "Rebemia" von Ragelsbach in Bergog's "Real-Encutlopadie" und der Commentar bes Unterzeichneten über die Bucher Efra, Rebemia und Efther (Leipzig 1862).

Bertheau.

Direnslogie. Die Chromologie oder Bissendogie ber Sissendomm jif eine unentbetrichte Hills ihre Aufwam jeder geschäuftlichen Durstellung. Die Erfschiege gibt die
Rechen vom Erschauftlich in überm Bedickterchaltnig an, wie sie im der Zeitreibe aussendosiellung folgten, die Berchaumg der Zeit sieher haufen der die Besche die Erschaumg der Zeit sieher der Aufwarte der Erreignig ist fie Kusspade der Erspansche, durch gesche der die inn besich wird, Visik und Debeung in die Facta zu bringen. Erfschäuftliche Bericht ober ist felte
Frenklaub der Zeitrechaume nerhend di finnerer Zeitschien immer in ein aufbeber Verte-

wirrung gerathen und jur blofen Sage werben, mabrent bie nach ber Beitfolge ficher geordneten Ergablungen überhaupt erft ben Ramen Geschichte berbienen. Demnach ift auch filt bie wirfliche Erfenntnif ber biblifden Gefchichte bie Durchfilbrung ber Reitrechnung

eine unabweisbare Aufgabe trot ber großen Schwierigfeit ihrer löfung.

1) Tag. Die Beit an fich ift nichte weiter ale bie Borftellung, bie ber innere Ginn bon ber Anfeinanberfolge ber Greigniffe bat; bie Beitreihe correspondirt im Innern bes Beiftes ber Reibe ber aufern Greigniffe, burch beren Bechfel bie gleichmuffige Rube bee Beiftes unterbrochen wirb. Wir tommen jum Bemuftfein bon ber Beit erft burch bie Bahrnehmung anferer, wechselnber Ericheinungen. Birb nun bei weiterer Entwidelung bes Beiftes bas Beburfnift rege, Die Abftanbe an meffen, welche amifchen amei Ereigniffen flattfinben, fo muft ber Beift ein Reitmaß fuchen, bas er nur baburch erhalten fann, baf er irgendeinen regelmäßigen Bechfel, ber haufig wiedertehrt und allgemein befannt ift, bemust, um die unbefannten Abftanbe ber Ereigniffe bamit ju bergleichen, b. b. gu meffen. Der regelmäßigfte Wechfel nun ift ber bon Licht und Duntel, biefer Abftanb bon gwei Greigniffen bilbet alfo naturgemaß bie Grunblage aller Beitmeffung, ber Tag, bas nychthemeron, hebraifch jom. Bon mann aber ift ber Tag gn rechnen? Bir rechnen ihn im bitrgerlichen Leben nach ber Weife ber alten Romer und Aegupter von Mitternacht an. bie Aftronomie rechnet ibn von Mittag ab, bie Babylonier begannen ibn mit Comen. aufgang, Die Griechen und Araber mit Connenuntergang; letteres thaten und thun auch bie Buben. Das Bort Tag bebeutet alfo in ber Bibel bie Beit bon Abend gu Abend, und wenn bie Refte eines am Connabend fruh gebrachten Dantopfere am britten Tag vernichtet werben miffen (3 Dof. 7, 17; 19, 7), fo ift bie Frift mit Montag Abend abgelaufen, nicht erft am Dienstag Morgen. Freilich bestimmt ber Talmub (Menach., XI, 9; Chullin, V. 5) andere, es foll in Opferangelegenheiten der Tag bor ber Radt gegublt werben, was mir ichwerlich glandwitrbig ericheint. Rur in ber Schöpfungsgeschichte werben bie Tage bon Morgen ju Morgen gerechnet, aber es fragt fich, ob bies nicht babylonifch-aftronomifcher Ginfluß ift. Bolfer, bie ben Tag mit bem Abend beginnen, tonnen fliglich anch mit bem gleichen Recht nach Rachten rechnen, wie bies bie Ballier und Germanen thaten (Caes. B. G. VI, 18; Tac. Germ. XI), eine Gitte, bie auch bie Araber bei ihrer Monatebatirung befiten, nicht aber bie Bebraer.

Bon ber Amolfftunbentheilung bes Tages und ber Racht, Die eine babylonifche Erfinbung ift (Berobot, II, 109) und bon bort aus gu Bellenen und Romern gelangte, wird im A. T. nichts ausbritdlich erwähnt, boch wird fie befannt gewefen fein, ba fitr einen Connengeiger, wie ibn Mhas befag (2 Mon. 20, s; Jef. 38, s) eine Theilung, und bann boch zweifelsohne bie babylonifche Bwolftheilung angenommen werben mußte. Daneben eriftirte eine vollothumliche Theilung in bier Biertel (rebigtt hajiom, Reb. 9, s). Das fpatere femitifche Bort für Stunde, sage, tommt erft im 2. vorchriftl. Jahrh. bor (Dan. 4, 16), jeboch noch nicht im mathematifden Ginne. Singegen theilte man bie Racht in brei Rachtwachen, 'asmura, erft in rom. Beit in vier (Matth. 14, 25), benn Richt. 7, 19 wird bie mittelfte Bache ermannt, fobag ihre Bahl eine ungerabe, alfo brei gewefen fein mufi, beren Lange je nach ber lange ber Racht wechselte. Bon Apparaten, um bie Beit ju meffen, ift außer bem Connenzeiger bes Abas nirgenbe bie Rebe. Die Tageszeiten nannte man gereb, Abend, hast hallajela, Mitternacht, boker, Morgen, soharajim,

Mitternacht.

2) Bodie, Monat. Go wenig wir bon ber Untertheilung bes Tages fagen tonnen, fo wenig Gicheres lagt fich auch über bie bobern Berioben feftftellen, benen er gu Grunbe lag. Zwar herricht in ben Zeittheilungen bie Giebengahl, bermuthlich nach ber Rabl ber Blaneten, fichtbar bor, ber fiebente Tag, ber fiebente Monat, bas fiebente und auch bas 7×7+1. Jahr mar heilig; aber abgesehen bon ber Giebengahl ber Bochentage (Geburg, Boche, wortlich "bas Gefiebente", bon sebag, fieben), welche erft burch bas Chriftenthum im Abendland verbreitet ift, laft fich bie Babl ber Monatotage und ber Jahrestage teinesmegs ficher aufftellen. Die Ramen ber Wochentage find bei ben Juben, Arabern und Griechen bom Gabbat aus berechnet, ber Conntag ift ber erfte nach bem Gabbat, baber griech, mia sabbaton (bei Matthaus), hebr. had besabba, ber Montag ber zweite dewtera sabbaton, teren besabba u. f. w. bie jum Freitag, im R. E. Rufftag genannt, nach bem griech, paraskeue, Borbereitung auf ben Gabbat, bei ben Inben gerubta, b. f. Borabenb. Reben biefer Reduction ber Bochentage auf ben jub. Gabbat mar aber, jebenfalle

aus Babsson stammend, nach eine zweite Benennung ber Bochentage nach Götternomen im Gebrund, melde in des fright, katen überging umb dann weiter in die Andesspracher ber zur lateinischen Kirche gescheigen Bollter sich verpflanzte, der also auch uniere Benennungen zuzugläben sind. Die bei den Sabiern erhaltenen Ramen verglichen mit den umferiene sind bei fogenden:

Conntag Dies Solis l'ilios, b. h. Selios. Montag sin, b. b. Monb. Dies Lunse Dienstag (This) Dies Martis 'aris, b. h. Ares. Mittwoch (Wodensday im Schottifchen) Dies Mercurii nebuk, b. b. Rebo, Mercur. Donneretag (Thor) Dies Jovis bal, b. b. Baal, Jupiter. Dies Veneris |belti, b. b. Baaltie, Benue, Freitag (Freya) Dies Saturni kronos, b. b. Caturnus, Connabend

Im Deutschen ist nur ber Sonnabend nach Analogie von paraskeus gelindert, die Germanen rechneten ja nach Rächten; den firchl. Ausbrud sitr Sonntag, dominica, haben die romanischen Bolter angenommen, dimanche n. f. w.

Obwol nun hierin eine uralte Ordnung herrichte, fo wurde boch bie Bestimmung ber Monatsanfange noch in berhaltnifmagig fpater Beit nicht nach Berechnung, fonbern nach unmittelbarer Beobachtung feftgefest, worque mit Giderheit zu ichliefen ift, bag in ben frühern Berioden ber jilb. Befchichte ber gleiche Bebrauch geherricht hat, ber im Gultus bis in bas 2, nachdriftl, 3abrb, unter Rabbi Behuba bem Beiligen (163-193) beibebalten worben ift. Die Art, ben Monatsanfang, ber ale Neumond auch religibe gefeiert murbe (ros hodes: 4 Dof. 28, 11), ju bestimmen, mar bie, baf jeber, ber bie Monbfichel am himmel fah, bem Sunbebrium Anzeige ju machen batte, bas fich alebann burch zwei achtbare Beugen Bewifcheit verichaffte und mekuddas, b. b. beilig ausrief, worauf bas Bolt mit mekuddas antwortete und ben Renmond feierte (vgl. Ros hassana, I. II., Talm. Jerus.). Rach Babulon fin fanbte man ben Inben in ber Diaspora bie Runbe bon ber in Berufalem erfolgten Beftimmung bes Monateaufange burch Renerzeichen, wobei bie Camaritaner fich aus Jubenhaft erlaubten, Die Reftfeier burch falfche Reuerzeichen zu fioren (De Caen, Chrestomathie arabe [2. Aufl., Barie 1826], I, 286; Talm. Jerus.); im Abenbland aber, wo bies unmöglich war, feierte man ber Gicherheit halber zwei Tage. - Erblidte man nun bie Mondfichel am 29. Tage eines Monate, fo rechnete man von biefem Abend an ben folgenden Monat und nannte ben neumundgwanzigtagigen Monat einen leeren (haser), im andern Sall, wenn bie Mondfichel am 30. bes Monate ericien, uannte man ihn boll (male'). Da nun aber bei trubem Better bie Gichel auch unbemertt bleiben tonnte, fo murbe bom Sunbebrium feftgefett, bak ein 3ahr nur acht volle und vier leere Monate haben burfte, mas fpater auf fieben volle und fünf leere Monate abgeanbert wurde. Im erftern Fall hatte bas Jahr von gwolf Monaten 356, im anbern 355 Tage. Rach ber Zerftorung Berufaleme beftimmte ber Berichtehof in Jabne ben Monatsanfang (Ros hassana XXXI, 2, Talm. Jerus.), und bei biefer empirifchen Bestimmung blieb ee, bie Sillel II. (330-365) bie Monateanfunge und bas Schaltwefen rechnend feftstellte, was aber bie Raruer wieber verwarfen. Stellt une biefe fur bie Reftbeftimmung beibehaltene Art ben Monateaufang ju firiren bie altgebrauchliche Beife bar, fo ift beutlich, bag bas alte Monbjahr ber Bebraer etwa auf 352-356 Tage zu berechnen ift, mabrent es in Bahrheit 354 Tage, 8 Stunden, 48 Minuten, 38 Gerunden bat. Aber felbft biernach tonnen wir in ber Befchichte die Jahre nicht berechnen, wie fich ans Folgenbem ergibt.

Noch ben Boll - mid Neumenden richte fich mun ein Theil ber heft. Inderestlich und bie Dierrieff, am 1. Zage bes 7. Mennts, bas Ditterrieff und bie Dierriefe, am 15. Zage bes 7. meh 1. Monnts, bie in die Zeit des Bollmantses siehen, andere aber, wie das Pfinglisses heit auch und war der benech abhänig gemach vom Dierrieff (in wenigstens in der histolischen Erkenung ebs Kalenbers, obwol nach dem Tert 3 Wel. 23, 3. 15 ohne Grund, den almich im Bacherie mich vom 1. Zag der Mazgach die 50 den dem Leit fiel (in die 1. Lage der Mazgach die 50 den der histolische Reichen und der Mennts der Grunds der Grunds der Grunds der Grunds der der die Geschlicht nach der Gescharberingung mie Grundstellen, gusche der alle Schlicht nach der Gescharberingung mie Grundstellen.

eraibt fich, ba bas Bfingftfeft auf ben 50. Tag nach bem 16. Rifan fallen follte. und bennoch angleich am Colug ber Ernte gefeiert werben mußte, Die fich nach bem Conneniabr richtet, die Rothwendigfeit, bas Connenjahr mit bem Monbjahr auszugleichen, b. b. ein gebindenes Mondjahr berguftellen. Die Differeng zwifden bem Moubjahr bon 354 Tagen und 8 Stunden, und bem tropifchen Connenjahr bon 365 Tagen und 5 Stunden (genau hat bas tropifche Commenjahr 365 Tage 5 Stunden 48 Minuten 47 Gerimben) beträgt 10 Tage 21 Stunden, Die wir ale 11 Tage rechnen formen. Riel also ber 1. Rifan bes Mondiabres auf ben 1. April unfere Conneniabres, bann mußte er im nächsten Jahre auf den 21., im zweiten auf den 10. März fallen und fo immer rildwärts geben, sodaß nach vier Jahren Pfingsten schon am 5. April geseiert mare, alfo weitaus gu friib, um feinen Charafter ale Schluffeft ber Ernte gu bemahren. Um die Differeng auszugleichen, mußte man gur Ginichaltung greifen, und biefe ift in ber alteften Beit gewiß auf die einfachfte Beife ausgeführt worben, baburch, bag man, wenn bie Differeng groß genug ichien, am Ende bes Jahres einen vollen, nach bem Ericheinen bes Mondes bestimmten, Monat einfchaltete. Diefe Manier, je nach Bedurfnig burch Ginichaltung (im Talmub gibbur genannt) eines gangen Mongte nach bem 12. Mongt bes Jahres, die Differeng bes Mond - und Connenjahres auszugleichen, ift bisjett im jub. Ralender geblieben, aber ale Bermuthung barf hinzugefügt merben, bag bon einer in beinabe breifahrigen Berioben wiebertehrenben regelmäßigen Ginichaltung, Die ber jetige jild. Ralender femit (er fchiebt auf 19 Jahre 7 Monate ein), im Alterthum fcmerlich bie Rebe fein tann. Dies ift um fo gewiffer, ale bie jetige Intercalation auf einer genauen Kenntnift ber Differem von Connen- und Mondiabr beruht, mabrend ben Alten bas Mondigbr nicht gengu befannt fein fonnte.

Direnach enthieft bes Jahr nicht regelnstigt 12 Mommunnet, sendern häufig noch einem 13, und beihaustle spieligen 352 md 385 Zongen; melder Art ader 3, 20. die einem Rönig beigeleigten Jahre waren, und wie biefelben cerrect auf Sommeinher partiderführt nerbene Bennen, boller mangelt joher Mindel, horoum folgt, hag wir bei her Einveilung ber ispealtistiefen mad jüh. Rönige in bie Dedummi gespechiene Aren immer mur annahern bereichster fünnern mib on wonnheren auf Texcheit bereichten millen. Wiene Schule gegen allzu grabe Rölfer gemülren bei gefogentlich un den Schriftlichern als elichgeite entwähnten Greignis, woch des des Verereits zu beungen find.

Bei der nodlemden Unregelmfligheit der Sahrenbleitumg wird man est nicht auffallumd innden, dass der in vorgrüßfert est auf tellem willtigen Wennehmanne beggener, men jähfte einlach die Vennehmen und segte dem der erle, pareite n. J. m. Zemmend (solest, mit die Knacher, mit bei Englich der Wannete jählte man die Zage, midt die Wächer, wir die Knacher, mis siget am fünffen, fechfern u. f. m. Zage der oder der Grenzerung (challen), der erle Zage der Wennehmende bief am die der Regel der Unsernen (reich indelokal). Bom wirftlichen vorzüffichen Wonnehmannen tommen mer wire vor. Zureft der höhöls handlich [31, 31, 23, 31, 34, 34, 15 S Wolf, 16, 1), der gemößlich die Wennehmen der Michtigen der Mennehmen der Schaffen gedeutet ift und bem fabtern April (mikan) entprießt. Hänfig ift der Andlich (gelt. Alley) mit dem Raumen des 11. Jagupt. Wannets eige der eigen fatten, deren, daren, dass der der dappriffen mendehme Eppen ungefrieb en Mentage unt gestellt gestellt der Leitzel, auch des der dappriffen mendehme Eppen ungefreit dem Mentagen der dappriffen mendehme Eppen ungefreit dem Mentagen der der dappriffen mendehme Eppen ungefreit der Mentagen und der eingelne Unter dappriffen mendehme Eppen ungefreit der Mentagen der fein eigenfelt übert.

Der zweite porerifice Monatoname lautet Bul, er ift ber achte Monat, in welchem Calomo (1 Ron. 6, 38) ben Tempel vollenbete, und berfelbe Rame findet fich auch bei ben Phoniziern nach ber großen fibonifchen Infchrift (Schlottmann, "Die Infchrift Cichmunagars Salle 1868], G. 84). Ale 8. Monat reicht er bom Reumond bes Rovember bie gum December. Der Rame ift zweisach gebeutet, einmal von ber Regenzeit, indem bie Burgel jabal (von ber jebul endlich bul) ftart fliegen bedeutet, movon auch bie Gintflut (mabbul) genannt ift. Co bie Rabbinen Tanchum, Rimchi und Rafchi mit Berufung auf altere Borganger, wie benn ber Talmub (Taanijjoth, I, 4-6, Talm. Jerus.) wirflich ben bem 8. Monat entsprechenben Marbeswan für ben eigentlichen Regenmonat gu halten lehrt (bgl. auch bas zweite Targum ju Efth. 3, 7). Dem fteht aber bie Deutung bes Targum gegenüber, bas Bul überfett als Monat bes Sammelne ber Friichte (me'saph 'ibbajja). Allein ber Rovember ift bazu viel zu fpat, und fo beutet Schlottmann Bal ale Monat bee Berborfproffens nach jebul Ertrag, mogegen aber fpricht, bag jebul mol Ertrag, aber nicht bas Reimen bebeutet. Go bleiben mir bei ber alteften Erflarung vom Regenmonat fteben. Ueber die LXX, welche im Baticanus Baal, im Alexandrinus Bul bieten, reben wir bier nicht, ba bie angeführten Inschriften ben Ramen Bul berburgen.

Der dritte bor dem Eril ermähnte Monat ift der Ziw (1 Kon. 6, 37), Glang, der

pureir bei Schreis bei ben LXX, fpilter jur genumt, beim Spire, ber Mennt ber Mitten (Robin häßnan, XI, 1, Targ.). Ed jie mandprum ihrer Win. Der leite berertijfig Wonnstein name (iß ber hödelt 'etantim (1 80m. 8, s), ber bem fpiltern Zifderi entsprecipents fleibent Wonnt. "Enam beigit beumen"), man ben pilgist bei Willin, bei im Zijfderi Evtoberr-Bonette fleib will Schleffer find, nebem melder Grifferium gibt berm Zurgum umb ben Stabinner gleißigt somn Wonnt ber right feine Wegdning nerbeitar, wie fogleich gibt.

leuchten wirb.

 verlehrt daymorien, benn war biefer Kalender Egenthum und der hedvälfen Phösigier, jo fonnen feine Namen nicht von jescisisch jid. Feiserbungen abhöngig gedacht nerden, sie sind vielnehe meteorologisch begründet. Die meteorologischen Beigig vollege dieser Namen vernichten zugleich sieden Gedansten an syppt. Ursprung im Keim, dem Argybense Witter unnoberechtlimis fünd von der nachlässenstienen den sieden der die kunnelben bereicht ind von der nachlässenstienen der dieser

Die Ramen biefer, bei ben Syrern fast gleich und später, als Selenins Rilator bie fpr. Monate mit macedon. Namen ju benennen gebot, auch griechisch umgenaninten Wonate find folgenbe:

| Bebraifc:    | Macebonijch:  | annabernb: |
|--------------|---------------|------------|
| 1) Nisán*    | Xanthicus     | April      |
| 2) Tjár      | Artemisius    | Mai        |
| 3) Siwán     | Daesius       | 3uni       |
| 4) Thammúz   | Panemus       | Juli       |
| 5) 'Ab       | Lous          | August     |
| 6) 'Elal*    | Gorpiāus      | Geptember  |
| 7) Tíšri     | Hyperberetäus | October    |
| 8) Marhéswan | Dius          | Rovember   |
| 9) Kislew*   | Apellāus      | December   |
| 10) Tébet*   | Audynäus      | Januar     |
| 11) Sébát*   | Peritius      | Februar    |
| 12) "Adar*   | Dystrus.      | 992är2     |

Mit bemerfen hierun und, baß bie Sprer ben Marbeisvan ben gueiten Türfi, ben Kindew und Tödes dere riffen und pseiten Kännn ennen, nosgegen bis Juden ben Påmen Sivan Jit ben far. Haufrin gefranden, weil biefer Name, feiner Bebentung wegen (er heift Gedueinsmen), Jimen mißigis mer (f. Beda; liber Xanthieus und Lous pgl. Jöfephus, "Altertfitmer", I, 3, 3; II, 4, 8; III, 10, 5; "Siblifiger Krieg", VI, 4, 5; V, 3, 1

Der Schaltmonat meifte, da er der Minglifdung der Erntegit nit den Mondwechfin diemei gleite, por dem Alfan eingeleig wechen; biefen bereigheine nannte man gleichfalle Abar, zum Untersfeich aber seine man die Fartifel we (und) dawor, er beift als in einer proachfagen Unsfram der We-daar. Dem A. Z. sieht werben von dein Namen aber nur die mit inem \* bezichneten, und zwar in den nachgeülischen Buldern Schaefen, Giffen, ("fen mit Rechmein, gebraucht.")

3) Jahre und Aren. Rachbem bie Ruhre der Mennte bescheiter, er eifeigt est, für Erfüllung im Sahre zu betrachten, als in interput die Frage zu erbetre, von wom ab das Jahr gerechnet wurde. Dierüber lehrt der Aufmah (lob Anklann, I. I. Jewun, de pabe einem wirchdem Jahrenstengung gegeben: 1) der Treis tegimte des übtrgerübe, 2) der Nisia des firchifige Jahr, 3) fei der Tallah der Arenin für die Beregtung des Misses, 4) der Sokia für die Beregtung der Misses der die Beregtung der Misses der die Beregtung der Misses der die Beregtung der der der die Misses der die Mi

Daß in der That das dürgerliche Jahr mit dem 1. Tür'i begann, lehrt nicht nur das traditionelle Renjafrefiel, das Bosamenfest (Jon terush, 4 Wol. 29, 1; 3 Wol. 28, 21), and History (m. E., 1, 1) bestätigt ansberücklich, daß bei dem Orientalen nach der Ernte der Fetebrichte und der Ketterstit der October der Ernte Wongt war, der Jampar aber der Weite

Sofern er bies ben Drientalen im allgemeinen beilegt, muffen wir annehmen, bag bies ber alte Jahresanfang aus ber Beit ber ift, mo bie Bebraer bie Monatenamen noch mit ben Phoniziern gemeinfam hatten, und in ber That beginnt auch bie for. Mera (bie felencibifche) mit bem Berbft bee Jahres 312, bie nicht nur bei ben fpr. Schriftstellern herricht, fonbern auch auf ben Dungen von Damastus, Tripolis, Turus, Gibon, Astalon und andern Stadten, fowie auf ben palmbrenifchen Steininfdriften, unter benen bie Bilinque ben Kaslul (Kislew) mit bem macebon, Apellaus ibentificirt, wie anch Josephne ("Alterthilmer", XII, 5. 4) angibt, mabrend bie Bilingne bem Tieri ben Superberetaus gleichfest, unfere obige Tafel bestätigenb. Diernach find wir berechtigt, bas bilrgerliche Jahr ber alten Bebraer mit bem Berbft ju beninnen.

Bober aber ftammt die besondere Rechnung des Festjahres? Der Text 2 Def. 12, 2 laft bie Urfache beutlich erfennen; ber Befreiungemonat, ber Mehrenmonat, foll ench, alfo fpeciell ben Sebraern, fofern in ibm Jahre fie befreit bat, ale Jahresanfang gelten. Bie bas Ausingsiahr die Aera murbe, fo ber Auszugemonat bas , Saupt ber Monate". Allein im bitraerlichen Leben, wo nachbarlicher Berfebr bie alte Gitte erhielt, brang bies nicht ein, und fo blieb ber Sahresanfang im Berbft, mabrend in ben beiligen Buchern alles bom Rifan (hodes ha'abib) ab gerechnet wird, fogar bie Stellung ber alten angleich auch beibnifchen Monate 'Etanim, Bul und Ziw. Der gleiche Grund muß ben Berfaffer bes 1. Buche ber Dattabaer bewogen haben, Die feleucibifche Mera gegen allen Gebrauch anderwarts, fatt bom Berbft 312, bom Grubling 312 an jn berechnen, mogegen fie im 2. Buch ber Daffabaer bom Tisri 311 gablt, fobaft bie Differeng ber Mera in beiben Buchern 18 Monate betrügt.

Siernach ericheint es mahricheinlich, baf bie Jahre ber Regenten, ale im beiligen Text aufgezeichnet, vom Rifan an ju rechnen find, obgleich es nicht mit bolliger Bewißbeit behauptet werben fann (Ros hassana, III, a Targ.). Die beiben übrigen 3ahresanfange geben und bier nichte weiter an.

Indem wir nnn die Jahre im A. T. bom Rifan an rechnen, fragt fich, an welches primare Ereignift mir bie Jahreszahlen ber hiftorifden Thatfachen anlehnen muffen, um Die Beitrechnung fowol ju einer Diftangmeffung, ale auch jur Bestimmung bon Gleich-

zeitigfeiten ju gebrauchen.

Das II. E. felbft gablt meift nach ben Regierungsjahren ber Ronige, wofite bie Bucher ber Ronige, Efra, Rebemia und bie Chronit Bengnif geben, aber ba fie nur gange Bablen bon Regierungejahren angeben, und wir nicht wiffen, ob fie bie Ueberfcuffe meggelaffen und bem Rachfolger jugegablt, ober ale gange Jahre gerechnet und dem Rachfolger abgezogen haben, fo erwächst hier eine Schwierigkeit, welche nur burch bie Benutung ber Baralletrifen ber ifractitifden und jub. Konige einigermagen umgangen werben tann. 3mar fuchte Riebuhr ("Gefchichte Affure und Babele" |Berlin 1857], G. 51) ju zeigen, die Regentenjahre feien immer boll gerechnet, die Cummen ber gangen Reihen alfo ftete ju groß; aber ber Beweis ift feineswegs zwingenb und der angedeutete Beg, die Barallelreiben ju benuten, bleibt immer bei weitem ber ficherfte. In ber Beit bor ber Ronigeherrichaft mar aber eine folche Rechnung unmöglich, und hier zeigt eine vergleichenbe Betrachtung aller Angaben, baf man nach Gefchlechtern (dorot) rechnete, wie auch Berobot, beren Dauer man auf bie runbe Summe bon 40 Jahren feftfeste. Gehr fichtlich ift biefe Mrt ber Rechnung im Richterbuch, wo bie Rablen faft alle burch Division ober Multiplication von 40 entfteben. Ale Epoche, an welche biefer Enflus bon Generationen fich aufchlog, alfo ale Mera, biente ber Auszug aus Megnpten (4 Dof. 33, 30; 1 Ron. 6, 1). In fpaterer Beit benutte man bie feleucibifche Mera bom Berbft 312 an, die man, ale für bas burgerliche Leben makaebenb. minjan setarot, Rechnung ber Contracte, benannte, und bon beren berichiebener Grundjabl mir oben gerebet haben. Egechiel rechnet nach Jahren bes Epile, und eine folche Rechnung ift bei ben Buben auch anbermarte fpater verbreitet, wie auf ben febr alten Grabfteinen ber Rrim.

Bon ber Jobelperiode feben wir vollftanbig ab, einmal weil wir feine Jobeljahre ficher tennen, zweitens weil fie fcmerlich je praftifch burdeffihrt ift, woraus fich brittens erflart, baf fie ju Datirungen im M. T. nie benutt wirb. Gie ift filt unfere Rmede

nicht borhanben. Dit ben eben aufgeführten Bulfemitteln wirb es nun gwar gelingen, eine Beitred-

nung ber Ifraeliten aufzuftellen und biefe an bas Datum bes Muszuge anzulehnen, allein bamit haben wir noch wenig gewonnen, wenn es nicht moglich ift, biefe Rechnung in Berbinbung au fesen mit einer ober mehrern anbern Meren, Die biefelbe mit unferer Reit vermitteln und ben Conchronismus, bie Bleichzeitigfeit ber Ereigniffe, erfennen laffen; benn fo erft tonnen wir Diftange und Gleichgeitigfeit mabrhaft ermeffen. Batten wir bas Jahr bes Auszuge ficher, und fonnten wir es auf irgendeine befannte Mera, 3. B. bie Dionpfifche reduciren, bann milrbe bie Operation febr einfach fein; ba bies aber burchaus nicht ber Fall ift, fo werben wir bie Rechnung nicht von oben, fonbern von unten anfangen muffen, um mit Gulfe ficher gleichzeitiger Ereigniffe in ber Reitreibe eine Aniabl pon Bunften feftinftellen, an bie wir nach riidwarte und pormarte anfnitvien fonnen. Ale Merg benuten mir feine ber mehr ale 200 Weltaren, amiichen benen beiläufig eine Differeng bon 3500 Jahren erfcheint, ba bie bochfte 6984, bie fleinfte 3483 Jahre bis auf Chriftus gahlt, vielmehr legen wir bie Dionyfifche gu Grunde, bie bas Jahr Rome 754 nach Barronifcher Rechnung = 1 n. Chr. anfett. Denn obwol ibre Grundlage, bas Jahr 754 ber Stadt fei Chrifti Geburtsjahr, gewiß falich ift, fo ift fie boch die einzige Rechmung, die allgemein anertannt bon einer bestimmten Gleichung ausgeht, und fur ben Sonchronismus tommt auf ibre objective Richtigfeit gar nichte an,

Milgemein aber beneteten wir für des Folgende, des Bolelini (Monimenti storici Bis a 1821, I, 4) durchaus rocht fat, wenn er igst; "Mir icheint, daß man in Rüdfisch auf die Alleften Zeiten mit annäherndene Berechungen juffeiden sein muß, und daß man fich dei dem gar zu häufigen Fellen gleichzeitiger Schriftfuller der Spudvonismen als erfeitden bedienen muß (nicht aber felme heftimmter Jahre, inderen zur annere Bereichen,

welche fich aus ben Reugniffen ber fraglichen Beit felbft ergeben."

Gine vollftanbig, auch aftronomifch burch eine Monbfinfternif (3ofephus. "Alterthitmer", XVII, 9. 3) geficherte Grundlage für bie Bertnupfung ber jib. Gefchichte mit ber Dionnflichen Mera bietet ber Tob Berobes' bes Großen bar; er ftarb nach bem 12. Darg und unmittelbar bor bem Baffah bee Jahres 750 ber Ctabt, alfo 4 bor ber Mera bes Dionpfios (3beler, "Sandbuch ber mathematifchen und technifchen Chronologie" (Berlin 1826), II, 391). Ein weiterer fefter Bunft ift bie Ginweihung fowie bie Berfterung bes Tempele in ber Daffabderzeit, ba bier nach ber Gelencibifchen Mera batirt ift, bie wir fennen. Die Ginweibung fant am 25. Kislew, 148 ber Geleucibifden Mera ftatt, b. i. im December 164 bor ber Mera bes Dionyfios (1 Daff. 4, 29); und ba nach Dan. 9, 27 bie Bermuftung 3 Jahre und 6 Monate bauerte, fo fallt bie Eroberung Jerufaleme in ben Juni 167, und bie Errichtung bes beibnifchen Altare, bes Grenels ber Berwuftung, in ben December beffelben Jahres (1 Daff. 1, 54). Bon Antiochus Epiphanes aber tonnen wir bie Gefchichte aufwarte bie ju Alexander ben Grofen berechnen, an ben fich bie Ennchroniemen ber berf, und jilb. Gefchichte anlehnen, por allen Dingen bie Anfunft, bee Debemia im 20. Jahre bee Artarerres Langband, b. b. 445 (Reb. 1, 1), bie Wieberaufnahme bee unterbrochenen Tempelbanes im 2. Jahre bes Darins = 520-19, und bas Befreiungsbecret bes Chrus in feinem 1. Jahre, b. h. nach jub. Rebeweife im 1. Jahre nach ber Eroberung Babele, 538-37 (Efra 1, 1; 2 Chron. 36, 22).

Durch weitere Berfolgung der Regentenreise nach rückwärts läßt fich endlich die Regierungseit Nebatadengar's finden, da Sofephus, Contra Apion., I, 20 (vgl. auch Elinton, Fasci Hollenici ed. K. W. Kruger (Leipig 1830), S. 315 [9.], folgende Keite badpilon. Könige bietet:

Rebuladnezar 43 Jahre,
Evilmaruduchos 2
Rerigliflocrus 4
Zaborojoarchodus 9 Monate,
Rabonnedus 16 Jahre x Monate.

Die Dauer ber bashgonissfen Menarchie betring, nenn wir die Menate best Caberjerrefohen im ten Menater best ernühnten 17. Jahres best Medanusbus jusammen als 1 Jahr rechten, im gaupn 66 Jahr, may von Erus 538 Jahr kommen, jodof sich Kenkathangraf sing auf 664 nurmit; um junen nüber 605-604. Die 70 Jahre best Erlis sind einige inter umbe Suppose, abger john Berland, sie genm zu berechten, spietten mitt, nie bem and, alleis Nerwirtung geräth, men man bief Sadl sit bie blirgsvolgeb ber Beriede vertwerden mill (ogs. meine Abgandung Cur in libro Danielis jurta hebrasam arannen adhibits at dialectus archietatus [Sadl 1856], Sc. 233.

Rebutabnegar's Regierungeantritt ift aber weiter mit einem Greignift verfnüpft, bae gleichzeitig in die agopt. und babylonifche Beichichte eingreift, und bon bem wir wiffen, in welches Regierungsjahr bes berrichenben jub. Ronige es fiel; bies ift bie Schlacht von Girceffum ober Rarchemifch; fie fiel fury por Rebutgonegar's Beginn (Bofephus, Contra Apion. I, 19), alfo ungefahr 605, mabrend Recho in Argupten berrichte, und ihre Beit war bae 4. Jahr bes Jojatim (Ber. 46, 2), ber alfo 609 jur Regierung tam. gewinnen wir birecten Aufchluß ber jub. und weiter ifraelitifchen Ronigereihe an unfere Mera, fobaft wir nun mit Benutung ber in ben Buchern ber Ronige gegebenen Gundronismen die Bablen ber Konigereihen conftruiren tonnen; freilich unter bem Borbehalt eines Reblere im Unfat jeber Babl, welche, weil fich bie Jahresanfange nicht beden, auch in das folgende ober unmittelbar borbergebenbe Jahr unferer Merg fallen tann, ein Rebler aber, ber in Diefer alten Beit, mit ihren blirftigen Radrichten, für Die gefchichtliche Ginficht feine Bebeutung bat. 3m nabern Controle bienen noch bie beilaufigen und baber um fo wichtigern Rotigen im Buch ber Ronige, bag im 4. Jahre bes ifraelitifden Abab, por beffen Regierungeantritt bie Regentenreihe burch Revolutionen unterbrochen gewefen fein muß, Jofaphat bon Juba gur Regierung tam (1 Ron. 22, 41) fowie, baft 2 Ron. 18, 9 Siefig's 4. 3ahr mit bem 7. Sofea's von Ifrael aufammenfiel. Enblich ift ju bemerten, baf ber Sunchroniemus ber agupt. Beichichte verlangt, Die Regierungezeit Danaffe's von 55 auf 45 Jahre ju reduciren (2 Ron. 21, 1), ba fonft bie echt Jefajanifche Weiffagung (3cf. 19) in ber Luft fcmeben mitrbe, und bag 2 Ron. 15, 1 ftatt im 27. Jahre gelefen werben muß im 14. Jahre. Die Endgeschichte Ifraele rudt gegen bie gewöhnliche Unfebung um mehr ale ein Decennium berunter, was fallen gu laffen mich auch bie aus Reilfdriften gewonnenen Daten Oppert's in ber "Beitfdrift ber Dentiden Morgentanbifden Gefellichaft", XX, 178, nicht beftimmen tonnen, ba ich biefe lleberfegungen vorläufig, ehe die Acten publicirt und controlirt find, ju bemiten fitr bollig unerlaubt balte. Uebrigens tommt er, obwol er für ben Tob Salmanaffar's bas 3abr 721 gewinnt. in Betreff Cargon's und Canherib's mir bie auf 1 3ahr gleich.

gaben auferft mangelhaft find. Ihre Brundguge find im Artitel Aegupten (G. 62) gegeben. Die Geitencolumnen ber dyronologifchen Tafel (f. am Schluft bes erften Banbes) bieten bie filr bie Bibellefung belangreichen Syndyronismen ber affgr., babylon., tyr., perf., meb. und agupt. Gefchichte. Gine befondere Columne gibt bie recipirten Jahredablen, um bie Bergleichung gu erleichtern. Gine Ueberficht ber Literaturgefdichte ift eingefitgt. Die beigegebenen Columnen aus ber gried, und rom. Gefchichte follen die allmablich fich immer enger fchlingenben Beguge bes Morgen - und Abendlandes veranschanlichen, welche in bem Doppelfieg bes Abendlandes itber bas Morgenland, jur Beit Alexander's bes Großen und gur Beit bes Titus jum Austrag tommen, und bie wichtigften Abidnitte in ber menichlichen Gulturentwidelung barftellen, Statt weiterer literarifder Bermeifungen führen wir an 3beler, "Sandbuch ber mathematifden und technifchen Chronologie" (2 Bbe., Berlin 1825-1826) und beffelben "Lehrbuch ber Chronologie" (Berlin 1831), an beffen Schluß reiche Rachweisungen fich finden. Biergn tommt für Die technifche Chronologie noch bas Bert von Uliffe Bouchet, Hemerologie (Barie 1868). Conft find natürlich bie hiftorifchen Berte, namentlich von Emald und Dunder, fowie bon Beber und Solymann gu bemiben. Merr.

Die Chronologie bor Calomo tann nur gang allgemein ffiggirt werben, ba bie Mu-

Chryfolith, f. Ebelfteine. Chryfopras, f. Ebelfteine.

(1) 188. Cychiel teums Kop. 30, 2 neben dem wohlbetemmen und dentlichten Blödernamm Kol Cheipineir), De. Verwehert er erne, Sielle Gereglophielle Druth, und Lad, der auch i Work ist den der Verwehert in aucher Bezighung steinber Boltessam genamt wird, nach gie Wolf der Kolt (1) 1860, der eine sie sie eine gestellt der Verwehrung sinder. Die Einmains, wolche der Speker kehneldt, ist diest, den auch gereglen uns geriefen wir verwehre uns Verwehrung vermelerme von Kontenbergeriefen und übermältigen werde (E. 29, 11, 20, 11), woder diese Bolt sammt allem seinen Kanaga, Solich, Auf u. 1. n. im Unstalle geratten soll, eine Erwentung, bei auf Derenium (46, 22) fahre im 3. 605 beilt, um Zeit der Cheidat von Circefum, und auch und dem fall Bertallenka, dei fehrer Americhet in Segweier, stellt spielbil (C. 43, 20). Fregen wir um, mas die erzegliche Ubertieferung zur Erfährung der Fraglichen Wolfernmannes sietet, fo ist diese leber micht er Selbe verst. So wen einem Liebertungen deschaften Chub 541

bie fprifde und bas Targum bas Bort bei, die LXX bieten icheinbar baffir Libner, mas ber Araber ber Bolnglotte, ber nach ben LXX gearbeitet bat, benutt und in Nuba (Rubier) verwandelt bat. Obwol fich nun biefe Deutung auch in ber Reuzeit Freunde gewonnen hat, fo ift fie boch ohne jebe Bemahr, ba bie griech. Bearbeiter bes Ezechiel an biefer Stelle einfach im Dunteln getappt haben, und fo ale Blinde bie Einaugigen fithren. Daß fie aber mirflich nur aufe Gerathewohl gefdrieben haben, geht baraus berbor, bag fie ficher falfch für Kus die Berfer, filt Put die Rreter, filt Lud die Endier feten, gang ju gefcmeigen, daß uns filr koll hagereb, mas nur bie Gefammtheit ber Araber bebenten tann, mit etymologifchem Taften "alle Beigemifchten", von garab, mifchen, geboten wirb. Bum Ueberfluß ift an unferer Stelle auch noch ber Ginfluß bon E3. 27, 10; 38, s fichtbar, denn bon ba ftammen bie Berfer, und bort find bie Put burch Libner bei ber LXX wiedergegeben, welche an unferer Stelle fur Die fraglichen Kub ju fteben icheinen. Diefe Beobachtung hellt aber bie gonge Frage auf. Wo im Bebruifden bei ben Propheten Put fteht, da fchreidt die LXX Libyer, fo Eg. 27, 10; 38, 5; 3er. 46, 9 (griech. 26, 9), wo Lubim und Put nebeneinander fteht. Reb. 3, o weiß fie fich feinen Rath, ba fie für beibes Libner ju feten gewohnt mar, baber bleibt eins meg; in ben biftorifden Buchern bagegen (1 Mof. 10, a und 1 Chron. 1, s) wird bon ber LXX ber Eigenname Phud beibehalten.

Direnach dirfte es meire als mottresseinich fein, dass an unserer Settle (E., Da.). Berter und Kretter völlig umgebrig und bernuttfälle nie Anterpolation sind, dagen in iblidiger Wester in Arte vollig ungebrig und bernuttfälle nie Anterpolation sind, dagen is iblidiger Wester sind, dagen der Verlagen de

Bropheten im grellften Wiberfpruch fteben.

Ban ben dittem Griffaren mijfen Öppfung, Sieromynnus umb bir Nabhinen gar nichts un fogen, muter ben Neuerus hadefun Gand Bisner, "Bollichge Netundurterhale" [3. Mil], Veijang 1647 [1, 229] Wirkpafits an Kohé (Pistemann, IV, 7, 10), einen Sandelsplag um Johliffen Merr in Methopien, ambere an Kohes der Chobskin in Warnertsum (Stefenman, IV, 2, 9), un die anbere an Kohison in Warrestim (Estamus mich might und son den hie dappt. Erabt Kohton, blottig und Kohes, Keft, gebodig, uns une Behgart? Gesubmination mit zen einem 1 keptig und Kohes, "Obermunter Röbenburdungen" (Versig 1866), e. 5.4, 15, night nummt freijden Kohes (Jahernon) gang in flepsieru, mounda ber "Johenburdungen" bei Erabt Vasitumt in Marmerthundern gener der Stefenstein (Stefenstein und Stefenstein (Stefenstein und Stefenstein (Stefenstein und Stefenstein u

Und ber Coque bes Bunbes ruar.

Sier ziest ein Bild, doğ die Werte, "amd Kulu" (2020) mur durch eine Doppflichreibung entstanden find. Dere Schrichte, ber eben ... Do zigefischeide patte mud mit ... 222 fortschein wollte, wiederschie fallich den Auflang des erfein Gliebes D., zu dem fiß dem der Auflang des hieren zu zigefüller, most zimmenn zurzug ausstanden, auch im Jedmannen dem zur die Bollesame gesten komatte. So datten die LAXX mit ihrem Uebergeben des Rammen dienne hieren Sodez gehod zu dem tre die gliebe die Trittegraben im fehr. Chagfeld, und, fo graufem ein fin wir mitsten des gange Solf der Sertifigung, in Verziel und georgensfelgen Josebüldern ausstätzlich, perfegeden.

Ber diefe Auseinanderfetjung über ben Urfprung bes Bortes anertennt, wird nicht

fürder an Emmodatien in Lab (Elbeyer) oher Nab (Rabier) betten, bie gauer teigh 270 = 20 ½ = 20 ½). Deren Gemangsbauerin aber teigig auch oher noch geniertenmösen amtriller benugten LXX finannt. 3em Gemodatienen find bertretten zum Obefentus (im Thesaurus) mab zon Frijes, (Aggreiff der Krifft (Pfoethetter 1834)). (E. 129); Nöhernde zertreiten der Bedfehment Kafa (bei Bellinfun, Manners and eustoms of the ancient Ezyptians (Rothen 18371), 1 379); highlig wirde seit, hos 88 Bört in frireiden, and fritt erft hom the Gemmetrie ber Glieber ein: ben bei Banner oher Julies Kaf, Pur, Lud entfereden mit Julies park, hos apmut Kathein und bei Edybus bed Sambellandes. Rectr.

Chul. Unter ben Rachfommen Arame, b. h. unter ben gram. Boltern, ermabnt 1 Dof. 10, 23 auch ein Bolf Hal, über beffen 3bentificirung bie Deinungen ziemlich auseinandergeben. Zwar weifen alle Reuern gleichmäßig die Anficht des Josephus ("Alterthümer", I, 6. 4) ab, welcher Armenien barunter verftanben wiffen will, find aber felbft wenig einig über bie rechte Deutung. Chultheß ("Das Barabies" [Burich 1816], C. 282) beutet ben Ramen auf das fübliche Mesovamien, weil es faudig fei, und holl Sand beike (ein schwacher Grund). Michaelie (Spicilegium geographiae hebr. |Göttingen 1780], II, 135) fucht es in Colefprien; am ficherften wird man mit Rofenmiller ("Banbbud ber biblifchen Alterthumsfunde" Reipzig 1823, I, 11, 253) an bas noch heute mit bem Ramen Land Hule (ard el hule) bezeichnete Gebiet bes Gees Derom (3of. 11, s. 7) benten. Das Tiefland, in beffen Mitte ber Gee liegt, ift etwa 1 Deile breit und erftredt fich bon Baneas bis gur nördlichen Fortfetung bes Dichebel Gafed bon Dft nach Beft, mahrend feine Ausbehnung bon Rord nach Gub 4 Meilen betragt, ba es pon ben Gubabhangen bes Bermon (gebel es sekh) bie jur Bride ber Tochter Jafob's (gisr banat Jagkub) fich anebehnt. Das fruchtbare, aber norblich bom Cee, ben Jojephus (,,Alterthumer", XV, 10. 3) ben femechonitifchen nennt, wegen bes geringen Galle ber Jorbanquellfluffe in biefer Begend, ftart berfumpfte Land ift auf ber Weftfeite bon Bergen bie gu 1000 guß Sobe begrengt, während fie im Often noch höher fleigen. Schon Josephus nennt dies Gebiet (hala(ta) (fchlechte Lesart Ualatha ["Alterthumer", XVII, 2. 1]), was nichts als aram. Form für hule ift, ale Batanaa und ber Trachonitis benachbart.

Diefe Anfold hat sugleich die Meinung des Nachieme Caudho (Rap. 940) für fich, mie er jedt die Vogarrek "Maureitieru zur Kritt um Orchifolich des Naturaturs" Peinger 1867], f. 11) berliegt, der zus, wie Osjephole "Altertijlume", f. 6. 4) für des Gurten-gediet dom Zumendens, gelug ennumt, erflätt, went er fich der und yom Wegleich von Ernendens, gelug ennumt, erflätt, went er fich der und yom Wegleich wertetten, feite weckfedensichen Minfalt nähret, daß das su des Sied im Hauren zu finden fei (n.g. Leighigs, "Bhöliger Gumentera feiter bie perificher achgriften des M. 2. 28. Das Bud 36de [Veigig 1864]. S. 500 fg.). Sechen biefer gutes bestüffert er Hat Dirtert mit ber Mond Hall, um des Somtren Rejench Geter mit ganknik, des ich fonti nicht fanne (villelich) Armakk'), für weiches eine ambere anden Lieber-feitung ber Gemeife (dermäße die der Vegorte, a. a. D., für vog 1, für vog des mieren der unter der um man mur Gefür verfieche fann, einen Diffrict in her Rück des Sermon (6 Mej. 3.1), no file (2 Gem. 1.6), ein anna Rüchfürd unden, umder verman für Gefür derm Sein der aus Rückgleich einen, wie der geleichen, und der gestellteben mit dem

fpatern Sturaa ibentifch ift.

Chun, Run, f. Berothai.

Chuft, f. 3oab.

Chuyas, Mame eines Reinkeaunten des Herndes Mitthes, besten krau Johanne sitt binnenisch gegolten hatte und den Arste geschie worden war. Mas Danstarteit schrint sie sich insolge über Deilung am Irjas angeschlassen und zu dem Frauentreite gehört zu sachen, nutser Irjas und bessen Minger auf ihren Reisen mit den mötigen Ledensbediträssen derroste (Ed. 8). Auf den Verleit und der Schrieben d

Cifteien, die sudflichste Froning Aleinossens, im Suben bom Mittellanbischen Meer bespillt (Apg. 27, 6), gersiel feiner Bodenbeschaftenbeit und in das vonsserreiche und fruchtbare ebene ober eigentliche Gilicien im Diten, und das rause Cilicien im Besten, letteres im Alterthum burch feine Biegen berühmt, aus beren langen Saaren Tucher und Schube gefertigt murben. Die Einwohner ftammten bon ben Sprern und Phoniziern ab. boch finden fich feit Alexander dem Großen auch griech. Colonien in bem Lande und auch an Juben fehlte es unter ben Bewohnern Ciliciens nicht (Apa. 6. 9). Bur Daftabaerzeit ftanb es unter ber Berridgaft ber Geleuciben (1 Daft. 11, 14; 2 Daff. 4, se), mar fpater jum Theil armenijch und murbe endlich durch Bompejus großentheils bem rom. Reich ale Brobing einverfeibt, obwol die Bergbewohner im ranben Gilicien ihre Gelbständigkeit unter einheimischen Fürsten behaupteten. Die wichtigste Stadt Ciliciens war Tarfus, die Beimat des Apostels Baulus (f. b.), in einer fruchtbaren Ebene am Flus Cydius gelegen, und burch fcwunghaften Sanbel wie burch bie Bflege ber Wiffenfchaften blitbenb. Auferbem mirb bon cilic. Stabten in ber Bibel noch Daltus genannt (2 Daff. 4, so), bas unweit ber Diinbung bes Sluffes Byramus auf einer Anbobe nabe am Meer lag. Chriftliche Gemeinden in Gilicien werben guerft Apg. 15, 20 erwähnt. Gie verbanten ihre Entftehung mahricheinlich bem Apoftel Baulus, ber fich nach feiner Befehrung langere Beit in feinem Beimatlande und namentlich in Tarfus aufhielt (Mpg. 9, 20; 11, 25; Gal. 1, 21 fg.) und auch fpater Gilicien bereifte, um bie bortigen Gemeinden ju ftarfen (Apg. 15, 41). Rrentel.

Cinnameth, f. Bimmt. Cifternen, f. Brunnen. Claude, f. Rlaube.

Clauding, ber vierte rom. Raifer, ift in ber Apoftelgeschichte zweimal ausbrudlich ermahnt (Apg. 11, 28; 18, 9); aber auch ohne feine Rennung find bie Schidfale bee Jubenthums wie ber erften driftl. Rirche mit feiner Regierung vielfach in Bufammenbang gewefen.

Tiberius Claudius Drufus, gedoren ju Lyon am 1. Mugnft 10 b. Chr., war ber Goon bee altern Drufus, Bruber bee großen Germanicus, Reffe bee Raifere Tiberius; fein Reffe wiederum mar Caligula, der britte Raifer, ber Cobn bee Bermanicue, bem er felbft auf bem Thron folgte. Clanbine war bon Jugend auf ber Spott in- und auferhalb ber Familie, feine eigene Mutter nannte ibn ben Embryo eines Denfchen; er war trag, ichlaffüchtig, am ichonften, wenn er ichlief, madelnb in Saupt und Bliebern, ein Stotterer, vergeflich, findifch, furchtfam, mistramifch, finnlich und graufam; fein höchftest Lob einige antiquarifde Gelehrfamteit. Diefer fcon ergraute funfzigiabrige Blob-finnige wurde nach dem Morb Caligula's (24. Januar 41) von den Pratorianern gitternd ans benn Berfted auf ben Thron gehoben. Geine Regierung, im Anfang loblich, zeigte balb alle Launen und Barten einer Impoteng, welche ber Spielball ber Beiber und Freigelaffenen, einer Deffalina und Agrippina, eines Narciffus und Ballas mar; fle fchlog bamit, baf Agrippina ben Gemahl vergiftete nnb fo (13. October 54) ihren Gobn erfter Ghe, Rero, einen neuen, nur geiftreichern Unmeuiden, auf ben Thron brachte.

Eine folche Regierung war bagu angethan, ber ungludlichen Brobing Jubaa bas bochfte Dag bee Elende ju fchaffen. Diefes murbe baburch greller, bag bie faiferliche Laune auch hier mit Gutthaten begann. Der jub. Ronig Agrippa I. (f. Berobes) mar icon burch die Mutter bes Raifers, Antonia, bem Claubins langft nabe gefommen; noch bagn half jener gefchidte Intriguant jur Berftanbigung bee Claubius mit bem rom. Genat, ber nach bem Tob Catigula's einen Mugenblid bom Freiftaat traumte. Daber Die Burfidagbe ber Broving Indaa an Agrippa, ein neues glangendes jub. Konigthum, bie Bestätigung ber Freiheiten ber auswärtigen Juden in Alexandria, ja in ber gangen rom, Belt (41 n. Chr.), welche Claudius um fo milliger volliog, meil fie feinen alterthumelnben Grunbfaben entfprach und weil Muguftus, fein bochfter Schwur, fein Borganger in biefem Liberalismus war. Aber noch bei Lebzeiten bes Agrippa gelang es ben allmächtigen Freigelaffenen, bas Distrauen bes Claubine gegen bas neue Ronigreich mieberholt ju ermeden; nach feinem fruben Tob (Oftern 44) festen fie es gegen feine Reigung burch, bag bas gange Ronigreich wieber jur rom. Probing gemacht murbe und Agrippa II. nur fehr allmählich ein Titularfonigreich gufammenbrachte. Dit ber neuen Unterjochung murbe folder Ernft gemacht, baf ber for. Statthalter Caffine Longinus und ber neue Brocurator Cuspius Fabus im Auftrag bes Raifere bie Auslieferung ber hohenpriefterlichen Gemander, welche die Buben boch felbft in ber viel fchlimmern Tiberius-Beit in eigene Bermahrung befommen hatten (35 b. Chr.), mit Aufbietung großer Seeresmacht er-

543

zwingen wollten, mas Agrippa II. und Berobes, ber Bruber Agrippa's I., ber Ronig bon Chalcie im Libanon, boch hintertrieben. Claubine bestätigte bei biefem Anlag (28. Juni 46) bie Rechte ber baterlanbifchen Religion, fette Berobes jum Tempelberm, ließ Agrippa II. nach beffen Tob in allen feinen Rechten folgen (im 3. 48) und führte ibn im 3. 52 auch in die Tetrarchie bes Philippus ein. Ratitrlich aber wurden "bie baterlanbifden Gitten" bon Procuratoren, welche fich bes Coupes ber Freigelaffenen ficher mußten, nicht eben viel geachtet; naturlich mar auch bas Jubenthum in feinem Gelbitgefithl machtig gehoben burch ben furgen Traum bes felbftanbigen Agrippa Ronigreiche, burch bie neue Berrichaft bes Pharifaismus, burch bie erfolgreichen Miffionen bon Rom bie Mbiabene, baber benn auch verbittert und renitent genug, wie bie Decrete bee Claubins felbft zeigen, gegen bie Romerherrichaft, beren Ungliid fich felbft in bem Gotteszeichen einer ichredlichen Sungerenoth (46-48; Apg. 11, 28 gibt unrichtig bae 3, 44) abfrieget. Daher wachsende Conflicte mit den Procuratoren: unter Cuspins Fabus (44-46) Unruber in Beraa, bann Aufstand bes " Propheten" Theubas (f. b.) in Judaa (um 46; falfde Beitbestimmung Apg. 5, 26); unter Tiberius Alexander, bem jiib. Apoftaten, ber am Rreug enbenbe Aufruhr ber Cohne bes Inba Galilaus, Jatobus und Gimon (46-48); unter bem Ungehener Bentibius Cumanus vollende (48-51) bie Berhöhnung ber jub. Beiligthumer burch rom. Colbaten, Morb und Rampf in Berufalem, Camaria, burch bas gange Land, Beichützung bes Cumanus burch bie Freigelaffenen und mubfamer Ctury burch Agrippa II. mit Gulfe Agrippina's; fchlieflich (feit 51) Claubius Felir, ber Freigelaffene bes Claubine, ber Bruber bes machtigen Ballas, burch biefe Berbinbung felbft, wie Tacitus fagt, ber privilegirte Diffethater. Die Rataftrophe Berufalems mar eingeleitet, Die Ahnung ber jerufalemifchen Dagnaten fab fcon 50 n. Chr. bas Fener um den Tempel gungeln, die Ration mit Beib und Kind vertauft in die Stiaveri (Josephus, "Alterthilmer", XX, 6. 1).

3m Rapport mit dem Judenthum begann auch bas Christenthum gu leiden. Theile wurde es, wie die Apoftelgeschichte (Rap. 13-17) und bas Leben bes Paulus zeigt, bon bem burch Erfolge und Riederlagen ungemein fanatifirten Jubenthum (1 Theff. 2, 14 fg.) auf ber Tob verfolgt, theile litt es mit ben Juben burch bas Beibenthum. Der rom. Chriftfteller Suetonius (Vit. Claud., XXV) ermähnt bie Austreibung ber Juben aus Rom burch Raifer Claudius, welche nach Dio Caffins (LX, 6) folieglich allerdings wieber fiftirt und auf bas Berbot ber religiofen Bufammentunfte beichrantt murbe. Die Apoftelgeichichte (18, 2) lagt aus biefem Unlag ben pontifden Inden Mauila aus Italien gemungen weiden und mit Baulus in Korinth gufammentreffen. Mertwürdig ift ber Bufat Guetonius, baft bie Juben wegen beständiger Tumulte, beren Anftifter Chrestus gemefen, aus Rom verjagt worden feien. Saltlos ift hier bie altere Meinung, bag Chriftus ein gewöhnlicher jub. Aufwiegler gewesen, ba er boch bebeutfam und ale befannte Berfonlichfeit eingeführt wird. Da nun ber Rame Chriftus im Abendland nachweislich gern als Chreftus aufgefprochen murbe, ba alle Spuren fonft, felbft bie petrinifche Cagengefchichte, ben Auftritt bee Christenthume in Rom um bas 3. 50 n. Chr. zeigen, fo ift bochft mahricheinlich, bag Streitigkeiten ber Inden und Chriften, welche letetere bas wichtigfte Terrain im Ramen ihres Meffias ju erobern begannen, ber Unlaf ber rom. Magregel gegen bie Juben waren, und bag Guetonius in echt rom. Unwiffenheit über bie Berfon Jefn biefe felbft ale bamale und zwar gerabe in Rom wirffam betrachtet bat. Mie Beitpuntt biefer Berfolgung gibt Orofine (VII, 5) bas neunte Jahr bes Clanbine (= 49) an; aber indem er fich felbft für biefe Bahl auf Josephus beruft, fo erlaubt er uns, ba Josephus biefe bestimmte Babl nicht gibt, angunehmen, bag er fie felbständig and Josephus ("Alterthumer", XX, 5. 2) burch Combination ju berechnen fuchte. Die Berechnung ift nicht unfein, die fchlimmen Beiten ber Juben hatten in ber That bamale angefangen; aber ber Rudfcluß auf die rom. Berhaltniffe ift boch gang unficher, und bie Roth ber Buben lie bis ju Ende der Regierung des Claudins. Dagegen lagt die Apostelgeschichte mit großer Bahrscheinlichteit den Zeitpunkt berechnen. Denn indem fte den Aquila ganz neulich infolge ber Claudius'ichen Berfolgung in Korinth angetommen fein lagt, indem ferner Paulus im 3. 54 in Rorinth aufgetreten war, wo er fofort mit Aquila in Berbinbung trat, jo trifft bas 3. 53 für jene Thatfache am meiften ju. Saben bie Chriften aus biefem Anlag mit ben Juben und unter jub. Ramen einigermaßen mitgelitten, fo traten fle unter bem nachfolger bes Claudius, Rero, mit eigenem Ramen in Die rom. Leidens- und Berfolgungsperiode ein (f. Muguftus). Deswegen mar bod bie Beit bes Claubius für fie und für bie Belt fo wenig eine Bluddgeit, bag bie fcarffinnige Bermuthung fcwerlich autrifft, "ber Aufhalter" bes Antichrifte im 2. Theffalonierbrief (2,7) werbe Claubius (= Schliefer) fein, jumal auch biefer Brief erft nach ber Diffenbarung Johannis (68-69), b. b. lange Reim.

nach ber Beit bes Claubius, gefchrieben fein burfte.

Clemens. Diefer vielberufene Rame ber Rirchengeschichte tommt im R. T. nur einmal bor, im Philipperbrief bes Paulus (4,3), er ift aber nur um fo haufiger berwendet worben, um in die Dunfelbeit ber unter bem Ramen Clemene laufenben firchengefdichtlichen Cagengeschichte ein Licht gu bringen. 3m Philipperbrief mabnt Baulus aus feiner rom. Gefangenichaft zwei Frauen ber bortigen Gemeinde gur Einigfeit, welche mit bem Apoftel in Bemeinichaft mit Clemens und feinen übrigen Behülfen, beren Ramen im Bud bee Lebens fteben, im Evangelium mitgeftritten haben (Rom. 16, s fg.). Da Clemens tein Begleiter bes Baulus auf feinen Miffionen gewefen ift, ba er ferner mit ben zwei philippifchen Frauen gufammengerudt wirb, fo ift bie nachftliegenbe Annahme, er fei ein Philippenfer gemefen, ber in ber Beit ber bortigen Diffion bee Paulus einer feiner Sauptgehillfen geworben. 218 Geftorbener ober aar Martirer jur Beit ber Briefabfaffung (wie Boltmar meinte) ift er burch ben Beifat: fruberer Mitftreiter, Gingeichriebener im Bud bes Lebens, feineswegs bezeichnet (bgl. 3. B. Luf. 10, 20; Dffb. 3, 5; 1 ftot. 9, 25; Rom. 15, 30). Beiterhin haben die Kirchenvater biefen Clemens allerbings mit bem rom. Cleniene, ber in ber Berfolgungegefchichte, in ber Papfigefchichte, in ber Literatur bes 2. Jahrh. eine Rolle fpielt, in Berbindung gebracht, vielleicht ichon Irenaus, ber ihn als Genoffen ber Apoftel fchilbert, ficher Drigenes und eine Menge von Rach. folgern. Diefe Berbindung ift bon tath. Cdriftftellern, inebefoubere bon Befele, aber and bon protestantifden acceptirt worden, obwol fie gang haltlos ift, und bie neuefte Rritit bat fich pon Baur bis Boltmar infofern berfelben erfreut, ale fie bie gefchichtliche Erflärung bes angeblich unechten Philipperbriefe burch Ueberfetung bes philippifchen Clemens in den romifchen und burch Deutung beffelben auf rom. Tenbengen bes Briefe aufgubatten fuchte. Aber von ben verfchiedenften Geiten, von Silgenfelb, Lipfins, Deber, Riticht, Uhlhorn ift mit allem Recht die Unmöglichfeit ber Burudführung bee philippifchen Clemene auf ben romifchen behauptet worben, ben fein vernfinftiger Lefer in Rom fuchen tomte; und an biefer Leugnung mure felbft für ben Gall festgubalten, wenn bie Unechtbeit bes Philipperbriefe mit beffern Granben ale bis baber bewiefen wirbe. Denn poin übrigen abgefeben mufte man bann an eine tenbengiofe Bermenbung bes Clemens-Ramens in einer Beit (125 n. Chr.) benten, mo bie gange Clemens Cage taum im Entfteben war; am eheften noch auf bie boch felbft nur jlingere Schrift: "Birte bes Bermas" (Visio, II, 4) tonnte man fich berufen, um bie Bebeutung jenes rom. Ramens für Die ferne Beibenmiffion irgendwie ju begrunden (f. über biefe Fragen Philipperbrief). Der Urfprung ber rom. Clemene Cage gebort ber Rirdengefchichte an.

Bgl. befonbere Baur, "Baulus" (1. Aufl., Ctuttgart 1845), G. 474 fg.; Silaenfelb. "Die apostolifden Bater" (Salle 1853), G. 92 fg.; beffelben Clementis Romani epistulae (Leipzig 1866), G. XXIII fg.; Bolfmar, "Ueber Clemens von Rom und die nuchfte Folgegeit", in ben "Theologifchen Jahrbildern", Jahrg. 1856, G. 287 fg., 309 fg. Reim.

Cleopas, mahricheinlich gufammengezogen aus Cleopatros, einer ber beiben Bunger, welche nach Emmaus manberten (Put. 24, 18). Man bringt bamit ben 3ob. 19, 25 genannten Clopas in Berbinbung; Die 3bentitat beiber ift aber zweifelhaft. Rod.

Cleopatra, f. Rleopatra.

Coleinrien. Das "Boble Sprien" (n nolin Dupin) bezeichnet nach Strabo (XVI, 2. 21) im engern und ohne Zweifel nrfpritnglichern Ginn bie Ginfentung gwifchen bem Libanon und Antilibanon, ein im Durchichnitt eine beutiche Deile breites, langgeftredtes Sochthal, über welches fich von beiben Geiten bie Bergmanbe foroff erbeben bis ju einer relativen Bobe pon 5000 guft, abfolut bis 8000 guft und mehr. Das Thal ift gut, aber boch nicht fo reichlich bemaffert, wie man es nach ber Lage erwarten follte. In ber Gegend von Baalbet (griech, Beliopolis) bilbet eine taum merkliche Bobenanichwellung bie Baffericheibe gwifden bem nach Rorben fliegenben Drontes (El:Asi) und bem nach Giiben gewandten Leontes (Latuni). Rach Dorben öffnet fich bas Thal weit, mabrend bas anbere Enbe faft gang gefchloffen ift, fobag ber Leontes fich nur fcwer einen Answeg burch bie Gelfen fprengen tann.

anmuthige Thal ift noch jest jum fleinen Theil gut angebaut und geigt überall Spuren einfliger Blitte. Db übrigens biefe Lanbichaft im M. E. vortommt, ift febr gu bezweifeln: benn unter dem "Thal (bikin) bee Libanon unterhalb bee hermon" (3of., 11, 17: 12.7) mirb man bas Babi etteim, mo ber Jorban entspringt, verfteben mitffen und bas bon Amos (1, 5) genannte "Stindenthal" (bik;at awen) bitrfte mol bie Ebene bon Damastus (bie Ghuta) fein (f. Damastus). Der heutige Rame elbikat ober elbakat (Robinfon fcreibt buka's, mas mol biefelbe form ausbrilden foll; bie arab. Schriftfteller ertennen wenigstens feine Femininenbung bei bem Bort an) hat bie Bebeutung bee hebr. bikm, b. h. einfad "Spalt", "Thal". Ungefahr fo wird bas Land bon jeher gebeifen haben. Die icharffinnige Bermuthung Bochart's (Phaleg, II, 8), daß fich in bem 'Aubung πεδίου bei Bolybius (V, 59) ber alte einheimifche Rame erhalten babe, wirb awar baburch unterflitt, baf ber fpr. Ueberfeper bon 3. Efra xolan Supla (Bobliprien) immer burch syria sammikta, bas "Tiefe Sprien" wiebergibt, wiberlegt aber burch eine Stelle bes oristundigen Dalala (G. 257 ber Ausgabe bon 1691), wonach Ampte nabe bei Antiochia liegen muft, wie wir benu auch bei unferer jesigen weit beffern Renntuif ber Geftalt iener Gegenden ichon burch eine genaue Beachtung ber Stelle bee Bolpbint auf einen nordlichern Theil bee Dronteethale geführt werben.

Biel haufiger gebraucht man aber ben Ramen Colefprie n fur ein weit aroneres Bebiet. hierin folgt man mahricheinlich bem officiellen Sprachgebrauch bes Geleuciben reiche, und aus diefem möchte fich auch bas Schwanten binfichtlich ber Anebehnung ber fo benannten Landestheile erflaren; bie Abgrengung ber Brobingen wechselte eben. Strabo (XVI, 2, 21) rechnet au Colefprien im weitern Ginn alles gand fiblich bom Bebitt bee bierifden Geleucia bie nach Megypten und ber Sinaiwlifte, alfo mit Inbegriff ben Balaftina. Ungefahr fo gebrauchen ben Ramen auch ofter Josephus ("Alterthumer", XIII, 13. 2; XIV, 4. 4; bgl. I, 11. 5; XIII, 13. 3, mo bas Land jenfeit bee Jorbans ju Colefprien gerechnet wird), Bolgbius und andere Schriftfteller. Rur trennen fie ben Ruftenftrich Bhonigien oft ab. Bolbbine fagt für baffelbe Land balb Colefprien allein, balb "Eblefprien und Bhonigien". Lesteres ift ber ftebenbe Gebrauch ber Daffabarbitcher (I, 10, 69; II, 3, 5. 8; 4, 4; 8, 8; 10, 11), obrool in ihnen faft immer bon Ginen Statthalter ober Dberfelbheren Diefer beiben ganber bie Rebe ift, bem bann anch bie Aufgabe gufällt, die Juden in Ordnung ju balten, fobaft alfo beren Sand mit ju feiner Brobing gehort. 3m 3. Buch Efra fteht fogar Colefprien und Phonizien filr bas Cund "jenfeit bee Strome", b. h. alfo Shrien im weitern Ginn (3 Efra 2, se. 20. 23; 4,4; 6. 20: 7. 1: 8, 64; val. übrigene Jofephus, "Miterthumer", XIV, 4. 5); für Colefprien febt ber Berfaffer aber auch ohne Unterfchied einfach Chrien (3 Efra 6, 8. 7. 26; 8, 19. 23), und baf hier Uberall unfer griech. Text richtig ift, bezeugt bie genaue Uebereinftimmung ber fur. Ueberfetung.

In einem sein eine angebehnten Sinn wendet auch Phinisse (V. 23) dem Reams Chissprien en, ambenne en g. B. Homene und gen Pholong Geitragelie, speich ein Pholonde mu Enghart) dagu erchnet. Ihre dodei zihrt er gewisse Tree, welche nach feinem Kingaden nothenweige zu Chiefyrin gedhen millen, au andern Gegenden; frug es derrich bier die dei ihm mur zu gewöhnliche Bernierung. Schon Made, dem er zu. a. folgt, st in Bezug auf die Gegenden innereret, umd Hinzinse berschäftlichen des Gunge badwach daßer eine abweichenden Sprachenden er eine Anschliche Ausstellung complitie.

Befchröntter ift der Sinn bes Ramens Cölesprien bei Pbolemains (XV, 5), der adri De Despolis, öftlich vom I vordan, eng damit derbindet; so ungesche auch gelegenlich der in seinen geographischen Bezeichnungen nichts weniger als genaue Josephus ("Iddischen

Rrieg", I, 4. 8; bgl. "Alterthilmer", XIII, 15. 2).

"Uebrigens scheint ber für die Bezeichnung eines größern Canbftrichs wenig treffende Rame in der rom. Beit allmablich außer Uebung getommen und nur als gelehrte Raunisenz übriggeblieben zu sein. Colonie, f. Baftpoi.

Coloquinte, f. Gift. Coloffie, f. Roloffa. Colofferbrief, f. Rolofferbrief. Conful, f. Lucius und Rom. Corinth, f. Rorinth.

Corintherbriefe, f. Rorintherbriefe.

Cornelius. Die Apoftelgefchichte ergablt Rap. 10, 1-11, 18, wie Betrus in einem ju Cafarea' am Deer ftationirten Centurio ber fogenannten ital. Coborte, mit Ramen Cornelius, ben erften Beiben befehrt und getauft habe, und fich barob in Berufalem rechtfertigen mußte. Und zwar ift berfelbe nicht einmal, wie wan aus Kap. 10, 2 hat schließen wollen, als Proselyt bes Thores zu benten, da Kap. 10, 22, 23 entschieden auf einen Beiben fubrt, ber aber in feinem Bergen fich bereits bem jub. Monotheismus genabert batte (Rap. 10, 2 fg.; 22, 30—22). Auch ist bas Ganze offenbar als ein Borfpiel auf die heiben-mission des Baulus erzählt. Ebendeshalb aber ist die Erzählung geschichtlich schwer zu begreifen, ba weber Baulus beim Apoftelcoueil in Jerufalem noch ju Antiochia bem Betrus gegenüber bon bem ichlagenbften Bemeisgrund, bem eigenen Borgang bes Betrue, ben bemfelben bei biefer Belegenheit jutheil geworbenen Offenbarungen und ausgesprochenen Grundfagen, ben geringften Gebrauch macht. Es ift baber allerdings nicht ohne Grund, wenn die Tiibinger Schule in biefem erften Beiben, welchen Betrus gleich nach ber Baulne-Befehrung tauft, ein für bie Beurtheilung bes 3mede ber Apoftelgeschichte bebentfames Moment erblidt. Baulus ericheint fonach bei feiner Diffionethatigfeit blos ale Fortfeter eines von Betrus bereits begounenen Berte, und werben fo bie Wegenfape bes apoftolifden Beitaltere auch von ber Geite ber geglattet (f. Apoftelgefchichte). Much bie ineinandergreifenben Doppelvifionen (Apg. 10, 3 fg., 10 fg.) find gang in ber Art gehalten, wie Lutas berartige Borfalle conftruirt (Apg. 9, 10-12). Coon Reanber fab fich baber nach pfochologifchen Bermittelungen um. Bollends hat bann die fpatere Cage fich biefer in ihrem gefchichtlichen Befen fo fcmer feftguftellenben Berfoulichfeit bemachtigt. Dach hieronymus baute er gu Cajarea eine driftl. Rirde, nach fpatern murbe er Bifchof pou Cfamandios (Ctamanbria?) und verrichtete bafelbft grofe Bunber. Solsmann.

Erefeens, ein Gehilfe bes Baulus, der nur 2 Tim. 4, 10, und zwar als nach Goldeien abgegangen, erwähnt wird. Die Sage läßt ihn baher befelbft missinvieren (Const. apost., VII, 46); aus Galatien wurde mit der Zeit Gallien, und er gilt nicht blos als einer der 70 Jinger, sondern auch als Stifter der Kirche zu Bienne.

Crethi und Bleti, f. Grethi und Bleti.

4...4

Eristus, ein Borfleber ber jib. Synngoge ju Korinth (Apg. 18, s), einer ber wenigen, bie in biefer Etabl vom Apoftet Baulus gefauft worben waren (1 Rot. 1, 1s). And einer gönglich unverbürgten Sage (Const. apost, VII, 46) ware er fpater Bifchof von Argina geworben.

Cufd, Eufdan, f. Methiopien.

Cuth, Cutha, f. Rutha.

Cumbel, f. Dufit. Cuperblume (Lawsonia inermis I.), Albenna bon ben Arabern genannt, ein, ausgewachfen 10-12 guß hoher, baumartiger Bierftrauch, ber einft in ben Garten Galomo's, namentlich in benen bei ber Onelle Engebbi am Tobten Deer, gezogen murbe (BL. 1, 14; 4, 18) und heutzutage noch wie jur Beit Chrifti (Jofephus, "Bubifcher Rrieg", IV, 8. 3) in ber Umgebung Berichos fich findet. Stamm und 3meige ber bufchigen Pflange find mit buntelgrauer Rinde umfleibet. Die Zweige tragen einen bichten Schund von langettformigen, filbergrunen, einander gegenüberftehenben Blattern und entwideln an ihren Enben gelblich weiße Blittentrauben, welche febr an bie Bluten gewiffer Solunderarten erinnern und wie biefe einen angenehmen Geruch verbreiten. Die Frucht besteht in rothen, mit biel fcmarg-braunen Rernchen gefüllten Beeren. Aus ben gu Bulber geriebenen geborrten Blattern bereiten bie Morgenlanderinnen eine rothe Farbe jum Farben ber Fingernagel, bieweilen auch ber Lippen und Saare, eine Gitte, bie ohne Zweifel bie ine graue Alterthum jurildgeht. Die wohlriechenbe Blutentraube bergen bie Acappterimen im Bufen, wie einft bie Frauen Ifraels mit Mprrbenfadlein bies thaten (St. 1, 13), gewinnen aber aus berfelben auch eine fcone fafrangelbe Schminte fur Banbe und Saare. Furrer.

Cuptesse (berod; cypressus sempervirens), die besante, so hänsig, jumal in Keiuassen, als Schmus der Todenmässe berwendete, immergeider Consiere von ichnoarz grüner Farde und schamer pprompdatsiger Schatt, die jur Höse von 30 Just ausstelligend. Die Heinen Blatter, dahiepelfiering einnehre bedend und antimankregebillet, bilben ein fleifeg, der gielefted Stweigelfeichel. Treinal wöhrend bes Jahre bring ber Bamer fleine Zopfen hervor, welche benjamen ber die Leine Tod der Erichte der Leine Leine Tod der Leine L

Chprus, Rupros, hentzutage Ribris, ift ber bei ben Griechen und Romern und auch im R. T. gebrauchliche, geschichtliche Rame einer ber größten Infeln bes Mittellanbifden Deeres, welche biefen Ramen taum bon ber Epprusftaube (f. Enperblume), aber auch nicht bon ben Copreffenbaumen in ben öftlichen und nörblichen Theilen bes Gilandes erhalten haben wird; ihr eigentlicher, urfpriinglich phonig. name wird vielmehr Rephor gewesen fein (f. Raphtor). Andere Ramen, welche Die Infel befonbere bei Didtern getragen haben foll (Plinine, V, 31), rubren theile von Stabten auf berfelben, theils von ihrer naturlichen Befchaffenheit, jo 3. B. Meraftis, b. i. bie Behornte, von ben vielen Landspitten und Borgebirgen ber, in welche biefelbe austäuft (Unumianus Marcellin., XIV, 8). Chpern liegt im öftlichen Theil bes Mittelmeers (1 Maft. 15, 23), amifchen ben Ruften Giliciens und Spriens bingeftredt (Mpg. 27, 4: Plimius, V, 35; Dela, II, 7; Ptolemane, V, 14). Das gegen bie Mitte ber Rorbfifte bebeutend porfpringende Borgebirge Rrommnon (Zwiebelcap) ift von bem gegentiberftebenben Borgebirge Anenurion ber cilic. Rufte nur 350 Stabien, b. i. 83, Meilen, entfernt. Die Lange ber Infel beträgt von Weft nach Dft 30, ihre größte Breite, vom Borgebirge Rrommnon bis Rurias, ungefahr 15 Deilen; ihr Umfang 3420 Ctabien ober 851/4 Meilen, mobei aber bie Bufeneniichnitte mit eingerechnet find (Etrabo, XIV, 682). Der Machenraum bes Lanbes mirb peridieben angegeben, balb auf 300, balb auf 340, balb auf 400 und mehr Quabratmeilen. Rach Gicilien mar Coprus die wichtigfte und bebeuteubfte Bufel bes Mittelmeeres, vermoge ihrer Lage, Beichaffenheit und reichen Brobncte, weldje fie ju einem lebhaften Sanbeleplat fiir bie phonig. Chiffabrt nach bem Beften machten. Borguglich maren ju jeber Beit Enperns Balbungen berühmt, welche fich im gangen Bebirge, befonbere auf ber Rorbweftfeite ber Jufel beim Borgebirge Mamas, ausbreiteten, und Bhonigien und Megupten mit ihrem Solzbedarf an feinen und großen Arbeiten verforgten (Eg. 27, 6). Daburd wurde Enprus felbft fruhgeitig eine Ceemacht, und die Alten behaupteten, Cypern allein fonne ein Schiff vollftunbig ausriften. Das Innere bes Bobens mar febr reich an Metallen, welche rob und perarbeitet burch bie gange Welt verfahren murben; befonbere Rupfer, bas "chpr. Erg", welches von biefer Infel erft burch die Romer feinen Ramen befam (cuprum = Rupfer); bann aber auch Gifen, Blei und Biun mit einem Bufat von Gilber. Die gange Wegenb um Tamaffus an ben nordweftlichen Rebengebirgen bes Olympus war mit jolden Bergwerten befeht, beren Ruinen man noch heute finbet. And burch bie vielen Arten toftbarer Steine, bie man in ben Bergen fant, Emaragbe, Demante, Dpale, Adjate, Jaspis, Marmor, Bergfroftall (baffifcher Diamant), Gipofteine, auch Alaun ift die Infel rubmlichft befannt geworben. Bei Calamis lieferte bie Gee, bei Citium bas verbunftete Baffer eines Lanbfees reines Cals im leberfluß, wie benn bas Brunnenwaffer ber Infel faft burdygangig einen falzigen Gefchmad bat. Allerhand Fabritwaaren, feine Bebereien, Gegeltucher, Theer, Spegereien und foftliche Galben, moblriechenbes Barg, Labanum, Styrax, verschiedene Dele, Feigeneffig, Bouig; eble Friichte jeber Art: Dliven, Granatapfel, Dandeln; Gartengewächfe: Zwiebeln und Unobland; Getreibe: Beigen und Gerfte; Bein, Bolle, Glache, Sanf bilbeten bebeutenbe Sanbelfartitel und brachten Reich thum ins Land. Bu ben vielen Gegenftanben ber Musfuhr fommen heutigentage noch Geibe und Baumwolle. Der toftliche copr. Bein wird allein in ben gablreichen Beinaurten um bie Stabt Limefol (bas alte Amathus) gebaut; boch macht man auch an einigen anbern Orten guten rothen Bein. Mus biefem Brobuctenreichthum geht ichon hervor, bag bie Temperatur ber Infel eine fehr gludliche fein muß, bei ber alles leicht gebeiben tann. Zwar ift bas Rlima febr ungefund, und bie Winbe, bie im Binter bon bem hoben Gilicifchen Gebirge weben, machen bie Infel, und handtfächlich bie norblichen Gegenden berfelben, überans talt. Dagegen berricht im Commer, bei ber füblichen Lage bee Landes, auf berfelben eine grofe Bibe, und Diefe wird, gufammen mit bem meiftentheile felfigen Infelboben, noch britdenber burch bie Reihen aufehnlicher, von Dft nach Beft geftredter Gebirge, Die jeden Strahl ber Conne gurtidftoffend dem Thal aufdiden. Diefe Sipe aber brachte Die Friichte ber Erbe jur vollfommenern Reife und lieferte alle Erzeugniffe im Uebermaß, ohne einen betrachtlichen Theil berfelben, wie in anbern ganbern, burch ihre ftarte Glut ju vernichten, ba bie überall verbreiteten Berge in ben erften Monaten bes Jahres Baffer in Ueberfluß über jebes burftige Relb ausgoffen. Bie nämlich faft alle Gilande bee Griechischen Meeres ber Lange nach von einem Bergruden burchichnitten werben, fo auch Cyprus. Bom Zwiebelvorgebirge Kromungen lauft eine Bergfette zuerft fublich und senbet bann, fast von ber Mitte ber Infel aus, eine Rette oftmarte bie ane Ende bee Landes, mo bas Ange bie gegenüberliegenben Berge Giliciens und Spriens erreicht; eine andere gegen Beften und Guben, einen Areisbogen beschreibend. Etwas fitblich bon bem Anfangepunft biefer beiben Retten thurmt fich ber Dinmpus, abnlich wie ber 3ba in Rretas Gebirgezug, über bie niedrigern Gebirge "bruftformig" empor, mobin Euripides ben Gis ber Gottin Aphrodite und ber Mufen berlegt, und mo heute bas Alofter gum "Beiligen Rreng" fteht, nach welchem ber gange Berg jest bei ben Griechen Droe Ctaberoe, bei den Franten gleichbedeutend Monte-Croce (,,Rreugberg") beiftt. Mufter biefem bochften Buntt ber Bergfette fifthrt auch iener Berg, in welchen fich ber nach Often geftredte Riiden (bon feiner Geftalt bei ben Einwohnern auch Ura-Boos, b. i. Ochfenichmang, genannt) endigte, ben Ramen Olymp. Diefer ift befonbere mertwürdig baburch, bag bier bie Berg-Aphrobite (Benus Urania) thronte, beren Tempel bie Franen meber betreten noch anfchauen burften. Wie ber öftliche Bergritden, fo lauft auch ber weftliche in eine Gpipe ane, und biefe fiihrt ben Ramen Afamas. Muffer ber ungefähr 5 Meilen langen und 1 Meile breiten Ebene, in welcher Reupaphoe liegt, weftlich bom hoben Dinmp, gibt es auf ber Infel nur Gine grofe Ebene, welche auf ber öftlichen Geite biefes Berge beginnt, fich nach Dften bin immer mehr ausbreitet bis ans Geftabe, und bon ber bebentenben Ctabt, bie im Alterthum bort lag, und beren Gebiet fie hanptfachlich ansmachte, ben Ramen ber falaminifchen trug, heute aber Die Ebene bon Deffaren beißt. Mu Rluffen ift bas gange Land febr reich; Die meiften verbanten ibr Baffer bem Clymp. Doch find es eigentlich nur fleine Bache. Rur einer, ber größte unter allen, fann mit Recht noch ein fleiner Ging genannt werben, ber Bebins ober Bebians, welcher, bon ber öftlichen Ceite bee Dlump fomment, bie halbe Infellange, 12 geographifche Deilen, burch die Ebene bon Calamis ftromt und fich zwifchen bem alten Calamis und bem neuern Famagufta ins Deer ergießt. Bon ber fiblichen Geite bes Olump fommt ber Tetius und munbet etwas weftlich bon bem alten Rittium in mehrere Arme aus; ebenfo ber Lyfus, welcher weftlich von Amathus und bem Borgebirge Rurias in bie Gee fließt. Am norblichen Abhang entfpringt ber Lapathue, ben bas Deer bei ber gleichnamigen Ctabt aufnimmt. Bei Baphos munbet ber fleine Botaras in bielen Armen aus. Die im Berhaltniß gur Große ber Infel fehr gabtreichen und berühmt geworbenen Stabte find, bie auf einige wenige, Gee- und Safenftabte. Wegen 4 geographifche Deilen öftlich von bem Borgebirge Mamas, welches bie Grenge ber Beftund Rordfiffte bilbet, lag an einem Meerbufen bie Stadt Arfinge, vielleicht fruber Marium; öftlich bom Borgebirge Rallinufa, an einem großen Deerbufen, bei ber Diinbung eines fleinen Gluffes, mahricheinlich bes Alarius, lag Coli. Ceftlich vom Borgebirge Rrommnon liegen neben bem heutigen Bleden Lapta Die Ueberbleibfel bes alten Lapethue am Gluß gleichen Ramene. 3mei Gremeilen öftlich babon Berines, b. i. bie alte Rernnia, ober Reronia, auch Ringreia. Dann folgte oftwarte Dafaria. Aphrobiffium ift an ber Rifte beim Beginn ber fcmalen Infelgunge gu fuchen, nur 70 Stabien pon Calamis (f. b.), am jenfeitigen Ufer ber Landzunge, entfernt. Rarpafia war bie lette und am weiteften öftlich gelegene Stadt bei ber Lanbfpite Carpedon und bem Borgebirge Dingretum ober Rlibes (Cchlitffel), eine Benennung, Die eigentlich einigen, gang nabe norboillich gegegenüberliegenben, fleinen Infeln und Rlippen angehört (Plining, V, 35; Strabe, XIV, 684). Giblich von Calamie, etwas fildweftlich von ber Mitnbung bee Pebine,

lag ber Ort Ammochoftos, b. b. Sanbhaufe: es ift bie fpatere Stadt und Freftung Famgaufta. Die Grenze zwiichen ber Gilb und Oftfeite ber Infel macht bas Borgebirge Bedalium, mahricheinlich ber bei Dichtern oft genannte Lieblingeaufenthalt ber Benue-3balium. Bon ber alten Stadt Rittium, ober Citium, zeigen fich noch bie Ruinen fubweftlich in ber Rabe bes heutigen Larnita, b. b. Galggrube, an bem Dorf Gditi, wo fich auch noch angelegte Galinen finden. Amathus, gleichfalls ein Lieblings aufenthalt ber Benus, ift ebenfo noch in ben Ruinen von Altlimefol vorhanden, unfern öftlich von ber Salbinfel Rurias und ben Trummern bes alten Rurium. Weiter weftlich babon befindet fich das Borgebirge Drepanum, jest genannt Cap Bianco. Bor allen galt Alt Baphos, auf einer Bobe gelegen, 10 Stabien von ber Beftflifte, mo ber Safen, ale uralter Lieblingeort ber Benne Urania, welche bier aus ber Gee berausgetreten und ihren vorzüglichften, von allen Seiten befuchten und befchenften Tempel hatte (Bompomus Mela, Il, 7; Tacitus, Hist., II, 3; Dbuffee, VIII, 362). Das grofere Rempaphos lag 11/4 bis 2 Meilen landeinwarte (f. Baphos). 3m Binnenland war Tamaffus, filbofflich 6 Deilen von Goli und etwas nordweftlich vom Berg Olympus, burch bie naben, febr reichen Aupferbergwerfe berithmt (Dbuffee, I, 180; Strabo, VI, 256). Gitblich vom Dlymp, am Tetine, lag bie Ctabt Tremithus, welche aber bon ber heutigen Sauptftabt Ritofia, bem alten Bifchofefit Leutofia, im Gebiet "ber Tremithunter", im Rorden ber falaminifden Ebene an einem Rebenflug bes Bedins gelegen, unterfchieben werden muß. Enblich ift noch auf ber Ditte bes Wege swiften Galamis und Rernnia Die Stadt Chptri ju nennen, welche auch ein eigenes Reich bilbete. Bon ben vielen Erbbeben. welche Enprus gu erleiben hatte, und welche ale eine auffallende Ericheinung im gangen Alterthum ermahnt werben, murben befonders Baphos und Galamis und beren Umgegend immer betroffen. Ale Bewohner von Coprus nennt ber Bater ber Gefchichte, Berobot (VII, 90), nach ber eigenen Angabe ber Gingeborenen: Briechen (und amar Galaminier und Athener, Arfadier und Rythnier), Phonigier und Methiopier, unter benen bie Bhonigier Die alteften gu fein fcheinen, von welchen (b. b. naber von ihrer alteften Stadt Rittium [Cicero, De fin., IV, 20]) baber auch ber altefte Rame fitr bie Enprier ausgegangen ift: Rittim (f. Chittim). Coon feit Calomo's und hiram's Beit ericheinen die Phonigier auf Enprus feffhaft und ben Eprern viele Jahrhunderte hindurch unterworfen bis gu Mlerander's Des Großen Zeit (Josephus, "Miterthümer", VIII, 5. 3; Contra Apion., 1, 18; "Miterthümer", IX, 14, 2; 3ef. 23, 12; Arrian., II, 17). Das Borhandenfein von Methiopiern (Megnotern) auf Enpern laft fich erft feit ben Beiten bee agnot, Ronige Amafis mit Gicherheit nachweifen, welcher Die Infel eroberte und mit Methiopiern bevolferte, fowie er auch umgefehrt ein Rileiland, infolge beffen Coprus gebeifen, mit Copriern bevollerte (Diobor, I, 68; Berobot, II, 182; VII, 90; Stephanus Bygant.). Daß die Coprier icon frub mit ben afiat. Ruftenlandern Berfehr gepflogen baben werben. ift fehr mahricheinlich, wie benn auch fcon homer ziemlich genaue Runde von Epprus hat. Insbesonbere lagt fich aus mancherlei Erscheinungen fchlieften, bag bie Phrygier bereite in ben fritheften Beiten ibren Berfehr filboftlich bie Enpern ausgebebnt baben. Die Phrygier aber, ben Bellenen ftammbermandt, werben diefen die Befanntichaft mit bem Giland und die Colonisation erleichtert baben. Und wirflich laffen fich auch auf ber Infel Colonien ber berichiedenen griech. Stumme für Berobot's Beit und fpater leicht nachweisen; und es follen Diejenigen Stabte, welche in geschichtlicher Beit Ramen und Bedeutung hatten, mit Ausnahme der brei phonigifchen: Rittium, Amathus, b. i. Damath (f. b.), und Baphos, alle griech. Urfprungs fein. Bahrend alfo bie bedeutenoften Stabte des Sibens von Phoniziern angelegt worden find, fo nehmen Die Griechen hauptfachlich ben Norben, Rorboften und Beften ein. Die griech. Rieber laffungen auf Enprus gestalteten ihr neues Staatsleben nach ben Ginrichtungen und Begriffen, welche fie aus ihrer Beimat mitgebracht batten, und fo bilbeten fich bie Berfaffungen ber Stabte aus, an beren Spipe einzelne Ronige ftanden, welche allmablich ibre Berrichaft auch auf bas Gebiet um ihre Stabte herum ausbehnten. Gewöhnlich werben 9, bei Blinine 15, folder Stabte und Konigreiche genannt. Bon ber befchrantten Berrichaft ber Tyrer über bie Phonizier (Chittim) Epperne, und von ber borübergebenden Eroberung ber Infel burch Amafie abgefeben, murbe Epprus mit feinen nenn Ronigreichen von ben Berfern unter Chrus (Genophon, Cyrop., I, 1. 4; VII, 4. 1 fg.; VIII, 6. 8; VIII, 8. 1), richtiger aber erft von Rambnies (525 v. Chr.; Berobot, III, 19. 34) erobert, Doch burften bie Coprier ihre eigenen Ronige behalten und unter eigenen Befeten leben: unr follten fie eine makige Steuer entrichten und Rriegebienfte leiften im Gall ber Doth. Als ber große Dacebonierfonig feinen Eroberungejug in ben Drient machte, folugen fich bie cupr. Monige freiwillig auf Alexander's Geite und leifteten ibm bei ber Groberung von Enrus bie wefentlichften Dienfte. Dafür fchenfte ihnen Alexander feine Gunft und ließ fie in ihren beimifchen Berhaltniffen nach Belieben ichalten; boch blieben bie Fürften ibm ale Unterfonige ginebar, und Coprus murbe unter ben eroberten Brobingen unmittelbar jum macebon. Reich gefchlagen (Blinius, V, 35; Diobor, XVI, 42). Unter ben Rachfolgern Alexanber's fiel bie Infel nach vielen Rampfen ben Ronigen von Megupten au (296 v. Chr.; Btolemaus I. Lagi). Unter biefen icheint jeboch bie innere Bermaltung wieder unabhangig geblieben ju fein; bie copr. Stabte mit ihren Gauen bilbeten gewiffermaßen fleine Freiftaaten, welche ale Gefammtheiten einem agnpt. Statthalter, ber auf ber Infel bie Gerechtsame bes Dbertonige mahrnahm, ihre Abgaben entrichteten (Livius, XI.V, 12; 3ofephus, "Alterthümer", XIII, 10. 4; Strabo, XIV, 684; Diobor, XIX, 59. 79; XX, 21. 47). Aber bas machtige Celeucibenreich machte wieberbolte Berfuche, Enpern an fich ju reifen, wie Antigonus bas Giland bem Btolemaus ju entwinden gestrebt batte, und erft bann bort biefer Streit auf, als beibe Reiche ausgmmenfinten und, mit Chprus, einem britten, machtigern Feinde unterliegen, bem Romerreich (59 b. Chr.). Auf bee Clobius Borfchlag mußte Cato ber Meltere, obgleich es feinem Gerechtigfeitefinn wiberftrebte, bie gelbreiche Infel ben gelbgierigen Romern gewinnen (Strabo, XIV, 685; Florus, III, 9; Dio Caffins, XXXVIII, 31; XXXIX, 22). Balb mar erneuerte fich nochmale bie Berrichaft ber Ptolemaer auf bem Giland auf beinabe 20 Jahre (Aleopatra), bie 29 b. Chr. alle ganber ber Lagibenfamilie, und mit ihnen Epprus, endgultig an bie Romer fielen. Auguftus machte fie jur taiferlichen Brobing und lieft fie burch einen Brutor verwalten, gab fie aber balb ale confularifche Proving bem Bolf jurud. Ale folche erhielt fie vier Sauptftabte: Galamis, Renpaphos, Amathus und Lapathue, und murbe Proconfuln gur Bermaltung übertragen (Strabo, XIV, 17; Dio Caffine, LIV, 4). Golde Proconfuln bon Enpern maren unter Raifer Auguftus: Baulus Sabius Marimus (11 v. Chr.) und A. Plautius. Unter ber Regierung bes Tiberius ift befonders bemertenswerth ber Proconful Gergius Baulus, weil unter biefem bas Chriftenthum, obwol ichon bor ihm unmittelbar nach bem Tob bee Stephanus nach Enprus verpflangt (Apg. 11, 19. 20), feine Berbreitung über bas gange Canb, fogar ichon nach Baphos, bem Sauptfit bes Benuscultus, erhielt burch ben Apoftel Baulus mit feinen Gehülfen Johannes Martus und Barnabas, einem geborenen Enprier (Apg. 4, 36; 13, 4 fg.; vgl. auch 15, 19). Die Befenner bes Chriftenthums vermehrten fich auf ber Infel balb in bem Dag, bag fich auf Enprus 13 Biethitmer (Galamie, ber Gip bee Erabifchofe) bilben tonnten. Dies jebenfalle in Bufammenhang mit ber neuen Gintheilung bee Romifchen Reiche burch Ronftantin ben Grofen, wobei bie Infel gur Brafectur bes Drients gefchlagen, in 13 Begirfe eingetheilt, und, wie es fcheint, bem Bertommen gemaß im namen bes Kaifers burch einen Statthalter verwaltet wurde. Rach Konftantin's Tob tam fie jum Byzantinifchen Reich, ben griech, Kaifern unterwitrfig. Unter biefen wurde fie bon ben Arabern mehrmals verwilftet (646 und 1154 n. Chr.). 3m 3. 1191 eroberte Richard I., Ronig bon England, bas Giland, und gab es bem Buibo von Lufignan, Ronig von Berufalem, bei beffen Familie es, ju einem germanifden Ritterund Lehnestaat umgewandelt, bis jum 3. 1423 blieb, ba es von einem agnpt. Gultan eingenommen murbe. Diefer berftattete, bag Eppern bon eigenen Ronigen regiert murbe, Die ibm einen gemiffen Tribut gablen mußten. 3m 3. 1473 fiberließ bee letten Ronige, Jatob II., Gemablin, Ratharina Cornaro, ans einer ber ebelften Familien Benebigs, nach beffen Tob bie Infel ber Republit Benebig, welche biefelbe erhielt und ben Tribut nach Meanpten entrichtete bie ine 3. 1571, wo ihr Enpern unter bem Gultan Gelim II. abgenommen murbe. Geitbem ift bie Infel beftanbig ber Ottomanifchen Pforte unterwürfig geblieben. Gie wird heutzutage eingetheilt in 16 Rabilite mit' 16 Stabten, ift aber ichlecht bevoltert und gablt hochftene 80000 Geelen, babon 2/2 Chriften, meift Griechen, mit einem Erzbifchof, brei Bifchofen und vielen Dondetloftern. Uebrigens finbet fich aber auch im großen türfifchen Reich vielleicht feine Brobing, beren Ginmohner jo febr gebriidt und ausgefaugt werben, ale bie ber Infel Copern. Rein Bunber barum, daß, mahrend man ben alten Infulanern Beichlichfeit, Bolluft und Ueppigfeit vormarf, hie bentigen Chypric als die verfaligsgentten und sinterfittighen Beute gelten in der agangen Penaute. 28g. Steigt. "Augsteifigheim und Wohlendige der Spütlicher (Peippi 1848). 8. 18 fg.; "Manmert, "Gregarafie der Greichen und Könner" (2. Ausg., Landbunt 1821). V), 5.64 fg.; "Wichother, "Ansie der Greichen und Stöner" (2. Ausg., Landbunt 1821). E. 28; "Michother, "Asie der Greichten"). 1, 231 fg.; Vooodr., "Arichteriumg des Wongenmaber" (H. 306 fg., 332); Gieller, "Dandbund der alten Geographie" (3. Mufl., Angliche 1836). E. 474 fg.; "Mitter, "Die Grobunde" (2. Ausg., Vertin 1844). XI, 577 fg.; Engel, "Approx, eine Wongengachte" (2. Be., Vertin 1844). XI, 687 fg.; Engel, "Approx, eine Wongengachte" (2. Be., Vertin 1844).

Chrenius, f. Quirinius. Curus, ber glidliche Eroberer, ber bie Berrichaft Afiene auf die Berfer, "die Biegenhirten und Terebintheneffer", übertrug, griff auch tief in bae Gefchid 3fraele ein und ift in ber Bibel, in ber er Kores heißt, ein gefeierter Rame. Rach Rtefias (XLIX), Blutarch, Artarerres I. u. a. bebeutet Chrus Conne (neuperf. Khur). Bereinzelt fteht bie Angabe Strabo's (XV, 729), bag er bor feiner Throubesteigung Agrabates geheißen habe; fie beruht wol auf ber Erinnerung, baft fein Bater ein Atrabates gemefen fei (Rifolaus Damascenus, Fragm., LXVI); andere meint Dunder (,, Beichichte der Miterthums" [3. Aufl., Leipzig 1867], II, 659), daß Cyrue Diefen Beinamen (altperf. atrijadata, b. i. bom Beuer gegeben) geführt habe, ber auf ben Bater ibertragen worben fei; noch anbere Sitig (gu Bef. 44, 28). Das Leben und namentlich die Jugend bes großen Dannes umfpann zeitig ein Cagenfreis, in bem fich fowol ein perf. ale ein meb. Intereffe reflectirt (Dunder, a. a. D., II, 635 fg.). Unrichtig ift jebenfalle bie Angabe bee Ritolaus Damascenus (nach Rtefias), bag ber Bater ein Marber Atrabates gewesen fei, und baft fich ber Cohn aus gang niederm Gefchlecht und Dienft emporgearbeitet habe. Reben Rtefias, ber fich leider nur fragmentarifch erhalten bat, haben wir uns befondere an Berobot (I, 107 fg.) und an Tenophon (Cyropaedie) ju halten. Begreiflich weichen and biefe voneinander ab; bem Berobot lagen ichon vericitebene Cagen por, Lenophon aber fdrieb romanhaft; ber Tenbenz, in Chrus das Ideal des Gerrichere hinzustellen, mußte fich die Gelchichte unterordnen, fo jedoch, daß immerhin ein geschichtlicher Kern blieb. Der bornehmite perf. Stamm war ber ber Bafargaben, und aus bem ebeiften Beichledt beffelben entiprof Enrus. Er mar ein Urentel bes Achamenes (Sathamanis), ber einft bie Berfer bon ben Mffprern frei gemacht hatte, aber freilich murben biefe balb pon Mebien abhangig. Gein Bater mar Rambnfes (Rambubichija), ber ale meb. Bafallenfonig Perfien beherrichte; bag feine Mutter Manbane eine Tochter bes meb. Ronigs Afthages gemefen fei (Berobot, Tenophon), ift febr zu bezweifeln. Chrus wird in ber Bugend eine Beit lang in bieuftthuender Stellung am Sofe bee Aftnages gelebt haben, aber baran fnupften fich nach ben fpatern Erfolgen mandjerlei Gagen. Bei Berobot fpielen Traume eine Rolle. Durch einen Traum gefchredt übergibt Ufthages feinen Entel ale Caugling feinem Diener Sarpagos, bamit er ihn tobte, biefer inden tragt Bebenten. ben Mord felbft ju bollziehen, er übergibt bas Rind einem Birten Mithribates, und burch biefen wird es burd, eine merfwiirdige Bertettung ber Umftunde gerettet, nach 10 Jahren ale Bring erfanut und banach nach Perfien gu feinen Meltern gefandt. Rach Kenophon (Cyrop., I, 3. 1) lebte Cyrus feit feinem 12. Jahre am Sofe bes mitterlichen Grofvatere und ging bann wieder nach Berfien guritd (Cyrop., I, 4. 25). Gein Cheim war Charares II.; diefem mit perf. Truppen gegen bie Minrer in Bille geichieft (Cyrop., I. 5, 5), fibernahm er ben Cher-

befehl über bas med. perf. Beer, fclug ben Krofus, Konig von Libien (Cyrop., VII, 2. 1), und machte balb auch burch Eroberung Babylone (538) bem Chalbaifchen Reich ein Enbe (Cyrop., VII, 5). Chrus erhielt mit ber Tochter bes Charares bas Succeffionerecht (Cyrop., VIII, 5. 19.28), murbe um 560, nach bem Tobe bes Baters, Ronig von Berffen (Cyrop., VIII, 5.21 fg.). und nach dem Tode bes Charares auch König von Medien und Babylonien. hier ift Gefchichtliches ftart mit Romanhaftem vermifcht, Charares ift falfchlich ale Nachfolger bes Uftpages eingeschoben, und fo glatt und pietatevoll ging es benn boch nicht mit ber Erbfolge ab. Rach Rtefias hatte Aftnages feinen Thronerben, aber eine Tochter Amptis, bie er mit bem Deber Spitamas verheirathete, aus welcher Che gwei Cohne, Spitates und Megabernes, hervorgingen. Indem fo bie Berrichaft auf einen Reuling iibergeben follte, glaubte Cyrne, eiferfüchtig, mit feinen Perfern borfchreiten gu follen; er beredete ben Bater jum Aufftand, befiegte die Deber in fcmerem, zweifelhaftem Rampf bei Bafargaba, und machte bem Reich burch eine Schlacht in Debien im 3. 558 ein Enbe. Spitamas ward hingerichtet, und burch Berheirathung mit ber Amptis verschaffte fich Enrus bie Legitimitat; bem entthronten Aftnages verlieh er eine Catrapie und auch feine Stieffohne bielt er in Ehren.

Reben Debien maren Lybien und Babylonien bie machtigften Staaten Miens. Dbgleich diefe freundlich ju Medien ftanden und mit dem med. Königshaus auch verwandtfcaftlich verbunben maren (Rebutabnegar batte bie Amntis, Die Schwefter bes Afinages, Afthages bie Arnanis, bie Tochter bes Ind. Ronige Alhattes, jur Gattin), fo liegen fie boch ben Cyrus unbehelligt. Diefer freilich hatte junachft für Jahre vollauf zu thun, um Böllerichaften, wie die Barther, Hoprfanter, Gaten, Armenter, Kabuster, Aappa-bocier, die fich bei dem Sturz Mediens freigemacht hatten, wieder zu unterwerfen. Unterbeffen thronte Arofus, unermefflich reich, gludlich in Garbes, aber wie Cprus immer überwältigenber vorriidte, mußte er auch für fich fürchten. Dit Babylonien mar er verbiindet, und auch von Aegnoten und Griechenland burfte er fich Gutes verfeben. Co greift er, ben Salps überichreitenb, an, gieht fich aber nach einer mentichiebenen Schlacht juriid: Enrue folgt und erobert im 3. 549 Carbes. Arofus wird in ben Rath bes Chrus aufgenommen. Wahrend fich biefer im folgenden Jahre gegen bie Battrer und Gafen wenbet, betraut er ben Gelbheren Barpagos mit ber Unterwerfung ber griech. Stabte, woburch bie Grengen bes Reichs im Weften bis gum Mittelmeer und gum Megaiften Deer vorgeriidt murben. Rach 10 Jahren, im Friihling 539, jog Chrus wider Rabonetus (Rabunahib), Ronig von Babylon, Diefer wurde gefchlagen, und Die Ctabt nach mühevoller Belagerung im 3. 538 genommen (Berobot, I, 188 fg.). Biermit war Enrns auch Gerr von Sprien und Phonizien. Rim erft tritt er in ber Bibel auf. Ueber feine fruhere Zeit finbet fich in biefer nur die, freilich nicht richtige Rotiz, bag er nach bem Tobe bee Afthages die Regierung übernommen habe (Bel 3. Bab. B. 65, Theobotion). Einmal (Efra 5, 13) heißt er Ronig von Babel (wie Neb. 13,6 Artagerres), ale munnehriger Beherricher bes Babylonischen Reiche, bas borbem bas Beltreich mar. Rach Dau. 6, 1; 9, 1 eroberte ber meb. Ronig Darine im 62. Jahre feines Altere (fo alt ungefahr mar bamale Enrue) Babylon; hier liegt ein Irrthum ju Grunde, von biefem Darius; ift fonft nichts befannt und er wird ilberhaupt nicht eriftirt haben (vgl. Sitig, "Das Buch Daniel" (Leipzig 1850), G. 75 fg.). In Babulon harrten bamale icon feit faft film Jahrzehnten bie von Debufabnegar weggeführten Inden ungebulbig ihres Erretters und ber Rudfehr nach Baläfting; in bem gewaltigen Berfer ging ihr hoffnungeftern auf. Raum war bas Gericht über Babulon ergangen, ale biefer im erften Regierungejahr, 536 b. Chr., ben Buben im 49. Jahre ihrer Gefangenichaft nicht nur die Rudfehr nach Balafting, fondern auch ben Bieberaufbau ihres Tempels gestattete (Efra 1, 1-3; 2 Chron. 36, 22. 23); ja er gab ihnen auch bie von Rebutabnegar geraubten toftbaren beiligen Gefage gurild, beren Gefamintfumme 5000 gewesen fein foll (Efra 1, 7-11; 6, s). Daß hiermit bie Weiffagung bee Ber. 29, 10 von ben 70 Jahren fich erfüllt und Enrus als Bertzeug und Berehrer Jahre's gehandelt habe, lag ber jild. Reflexion nabe; er wird baber im zweiten Theil bes Jefaja (44, 28; 45,1) wieberholt hoch gepriefen und Birt und Befalbter Jahve's genannt. erfüllten fich bie glangenben, überfpannten Soffnungen ber Juben nicht, ja wegen Bwiftigfeiten, die gwifden ben Burudgefehrten und ben gurudgebliebenen Rachbarn entftanben, wurde bald bie Fortfetung bes Tempelbaues unterfagt und burfte erft unter Darius wieber aufgenommen werben. Auch fehrten nicht alle in bie Beimat gurlid, gar mandje

hatten fich in ber Frembe beimifch fithlen gelernt. Warum Chrus Die Juben fogleich entließ? Ans befonderer religiofer Buneigung gewiß nicht, wenn fich auch beffen Die Suden fcmeichelten, und auch Bertheau ("Bur Geichichte ber Ifraeliten" (Göttingen 1842, G. 392) greift mit ber Behanptung ju weit, bak er fich im Sinblid auf eine Eroberung Meanptens eine ihm ergebene Bevolterung in Palaftina habe ichaffen wollen, vielmehr blieb er bamit nur fich felbft treu. Da er ftete bas Rationale ber Unterworfenen ichonte, tonnte er in ber Begführung Rebufadnegar's nur einen politifchen Gehler erbliden; er entließ baber bas in Babylon frembartige Element babin, wohin es gehörte, womit er fich zugleich ber Dantbarfeit und Unterwürfigfeit ber Burudgefehrten verfichert halten burfte. Rachbem jest Chrus bie Grengen feines Reichs im Guben bis an die Arabifche Bufte und bas Berfifche Deer, im Rorben bis jum Schwarzen Deer, bem Raulafus und bem Raspifchen Deer ausgebehnt hatte, manbte er fich nach Rorboffen und tam bie jum obern Barartes. wo er durch Anlegung von Festungen feine Berrichaft ju fichern fuchte; aber ba erreichte ibn ber Tob im 3. 529 v. Chr., im 70. Jahre feines Alters. Auch über feinen Tob gibt es periciebene Eriablungen. Bon Lenophon ift ganglich abmieben, ber ibn, feiner Tenbeng entfprechend, umgeben von feinen beiben Gohnen, Rambhfes und Tanporartes, und feinen Beamten, unter Ermahnungen in Frieden fterben laft; aber auch bie Ergablung Berobot's (I, 201 fg.) zeigt ftart bie bichterifche Ausschmudung. Rach biefer fiel er im Rampf gegen bie Tomprie, bie Ronigin ber Daffageten, bie aus Rache über ben Tod ihres Cohnes Spargapifes dem Gefallenen den Ropf abhauen und in einen mit Blut gefüllten Schlauch fteden lieft. Rach Rtefias (Fragm. pers. ecl., VI) endlich ward er in einer Schlacht gegen die Derbiffer verwundet und farb an ber Bimbe vier Tage nachber. Jebenfalls ftarb er im Gelblager und wol unbefiegt. Bei Bafargaba erhielt er eine prachtige Grabftatte (Arrian., Anab., VI, 21; Strabo, XV, 730; Gurtius, X, 2); ilber bas Baumert gu feinen Ehren bei ber heutigen Ctabt Murghab bal. Dunder, a. a. D., II, 761 fg. Enrue ragt unter ben großen Eroberern boch empor; er mar baneben ein einfichtevoller, weifer Gitrft, ber nicht aufe Berftoren ausging, ber bie vollethumliche Art ber Unterworfenen achtend, Diefe burch Dilbe ju geminnen fuchte, ber teinen feiner brei groken Gegner binrichten lieft und, nicht babfuchtig, reich an Belobnungen für feine Betreuen war. Die Dupothefe bes Bergoge Beorg von Manchefter, welcher Ebrard und Beste in jugendlicher Unbesonnenheit gujubelten, daß Chrus Rebutadnegar I. (Rabopolaffar) und Berftorer Berufaleme gemefen fei, ift vergeffen. Raberes baritber gibt Couly in ben "Theologifchen Stubien und Rrititen", Jahrg. 1858.

## Ð

Dabetals, eine Erabt auf der Greung der Chammagelieite Schulon, und Affelder (306, 19, 10), die den Vonlien gugefühlt merde (306, 21, 22; 13 Gron, 6, 28, 17, 22)). Es ist der von Enteitied erwähnte Kieden Dadeira in der Gegend von Dockstraa um Angeber Dadeira, und machtschieftlich auch das Tadeira in der Gegend von Dockstraa um Angeber der Gebert Gebert. Gebert Gebert Gebert Gebert, word der der der Gebert Gebert Gebert gestellt der der Gebert Gebert Gebert gestellt gestellt gestellt gestellt geber der der Gebert gestellt gestellt geber der Gebert gestellt geber der Gebert gestellt geber 
Dad, Bidder. De der Zwerd ber Dadie Schup gegen die Wittrungefeitliffe mit bei innern Rämme ber Gedbürder im den gegen geben ber bei innern Rämme ber Gedbürder im den gegen geben gestellt gest

verfeben gewesen fei, obgleich bie Bibel bavon fcmeigt. Die platte Glache felbft beftanb aus einem Eftrich, ber über bas Solmert ju liegen tam, womöglich mafferbicht fein follte, baber, nach bem Reugnift ber Reifenben, bas bon ben rom. Schriftftellern Blinius und Bitrubins bestätigt wird, eine Urt Ritt war, zufammengefest aus verfleinerten Steinen, mit Ganb, Rall, Afche, Gips u. bgl. vermifcht und eben gemacht. Minder wohlhabenbe Bebraer begnitgten fich mit einem wohlfeilern Eftrich, aus Lehm, Erbe, Saderling und Miche aufammengeftampft, wie er heute im Morgenland gebranchlich ift. Befommt ber Eftrich burch bie Connenhipe einen Rift, fo wird biefer vom forgfaltigen Sausherrn mit wenig Dithe fogleich ausgebeffert. Wenn auf einem folden flachen Dach, bas bei Mermern oft nur aus gestampfter Erbe bestand, etwas Gras ober einige leicht verborrende Getreibehalme bervorfproften (2 Ron. 19, 26; Bef. 37, 27; Bf. 129, 6), fo bestätigen Drientreifenbe biefe jest noch portommenbe Erichemung. Den flachen Dachraum benutten bie Bebraer au berichiebenen Breden; man brachte Birthichaftogegenstande binauf, Die ber Luft und Sonne ausgesett werben follten (3ob. 2, 6), um fie ju trodnen; man beftieg biefen bochgelegenen Theil bes Saufes auch jur Erholung, um frifche Luft ju fcopfen (2 Gam. 11, 2; Dan. 4, 26), in ben Commernachten ba ju fchlafen (1 Cam. 9, 26), mas neuere Drientreifenbe febr angenehm fanben, ba fie aufer bem Bereich ber Diiden und Dlinfte bie tuble Rachtluft genoffen. Dan jog fich auf bas Dach jurud, um bei einer Unterrebung von ben übrigen Sausbewohnern nicht gehört zu werben (1 Sam. 9, 25), um feiner Webflage ungeftort freien Lauf zu laffen (Bef. 15, 3; Ber. 48, 38), überhaupt, um allein gu fein. Der Dachraum erwies fich als geeigneter Drt, um bas Laubhuttenfeft zu begeben Deb. 8, 26), bas jur Erinnerung an bas Banberleben in ber Biffe unter freiem himmel gefeiert werben follte; um feine Anbacht zu verrichten (Apg. 10, 9) ober andere religiofe Uebungen gu vollziehen. Der Ronig Jofia, ber ale Ronig echt theofratifchen Geiftes in ber bebr. Befdichte ausgezeichnet ericheint und befonbere wegen feines Gifere, ben alten Gultus, ber burch feinen Borganger mit heibnifchem Wefen verunreinigt worben, ju reis nigen, gerubmt wird, rif bie Altare, die er auf ben Dachern ungefetilicherweise errichtet fanb, ein (2 Ron. 23, 12; Ber. 19, 13; Beph. 1, s). 3m Bufammenhang bamit, baf ber Dachraum unter Umftanden ale abgeschiedener Ort betrachtet wird, fteht bie Borftellung, immermabrend bafelbft bermeilen zu mitffen und babei ber Bitterung ausgefest zu fein, ale bie eines unerquidlichen, beflagenewerthen Buftanbes (Gpr. 21, 9; 25, 94). Der hoch emporragende Dachraum war auch bagu geeignet, um von ihm auf bie Strafe berabgurufen, wenn man öffentlich gebort werben wollte (Matth. 10, or; Lut. 12, s), ober etwas au unternehmen, bas bem Bublifum befannt werben follte (2 Cam. 16, 22). Be nach ben Umftanben ift bas Dach bes bebr. Saufes zu geheimen ober zu öffentlichen Zweden bemitt worben, und in letter Begiehung wird es gleichbedeutend mit Deffentlichfeit. In biefem Ginne fagt auch Befus zu feinen Aposteln, fie follen, was ihnen ine Dhr gefagt worben ift, "auf ben Dachern berfunden" (Datth. 10, 27; Lut. 12, 3). Auch in unferm Eprach. gebrauch ift biefe Bebeutung eingebiltrgert, und von unferm Dichter werben biejenigen Feiglinge genaunt und aberwitige Thoren, Die ihr Weh bon ben Dachern berabichmien. Das alltägliche Sprichwort von ben Sperlingen, Die ein angebliches Geheimniß auf ben Dachern fingen, ift befannt. Das Dach war auch ein paffenber Ort jur Beobachtung beffen, was auf ber Strafe borging (Bef. 22, 1). Der Bachter fteigt auf bas Dach bes Thores, um auszufchauen nach bem Boten, ber David Rachricht bringen foll fiber ben Rampf mit Abfalom (2 Sam. 18, 24). Die Gimfon Sage lagt auf bem Dach 3000 Bufchauer versammelt fein, die fich an bem gefangenen und misbanbelten Gimfon beluftigen wollen (Richt. 16, 97), und ihre fcabenfrobe Schauluft mit bem Tobe bezahlen milifen. Bei feindlichen Ueberfallen flob man auf bas Dach, um fich bon ba berab zu vertheibigen. Bei ber Belagerung von Thebeg, wo bie Bewohner auf bas Dach eines bafelbft befinblichen Thurmes gefloben waren, um fich bon ba berab zu wehren, fand Abimelech feinen Tob, indem er bon einem Stein, ben ein Beib herabgeworfen, getroffen und fein Schabel gerichmettert marb (Richt. 9, si fg.). In ben jub. Rriegen letter Beit wird, außer ber Bibel (2 Daft. 5, 12), befonbere von bem jub. Gefchichtichreiber Jojephus ofter ermannt, wie bie Buben auf ben Dadern ber Baufer, ihrer lepten Buflucht, gewürgt und erfchlagen werben. Beil die flache Dede ben Bewohnern bes Saufes jo haufig jum Aufenthalt gebient, befiehlt bas Gefet, jur Bermeibung ber Gefahr für bas Denfchenleben, bas Dach eines jeben Saufes mit einem Gelanber ju umgeben, mit bem Bufat: "Bringe nicht

Blutichulb auf bein Sane, wenn jemand von demfelben berabfiele" (5 Doi. 22, s). Diefe Bruftmehr mar leicht ju iberfteigen, um auf bas nebenanftoffenbe Dach ju gelangen, und wo bie Saufer einer Strafe in Berbindung ftanden, tonnte man biefe entlang auf ben Dachern geben. Go baben es Reifenbe auch im beutigen Morgenland gefunden. Aune Dach fifrten gewöhnlich zwei Mufgange, ber eine bom Innern, ber anbere außerhalb bes Baufes, fobag man burch lettern vom Dach auf Die Strafe herabgelangen tonnte, ohne ben innern Sofraum ju berithren. Daber wird bei ben Evangeliften (Matth. 24, 17; Darf. 13, 15; But. 17, 31) ber Rath ertheilt, gur Beit ber Gefahr, wo man auf Die Glucht bebacht fein muß, nicht über bie Treppe im Innern bes Saufes berabiufteigen, um fich Sabfeligfeiten gu holen. Diefer Rath, ber eine fprichwörtliche Form gu haben fcheint, empfiehlt im allgemeinen, gur Beit, wo bon ber Flucht Rettung erwartet wirb, jebe Bergogerung zu bermeiben. Es brangt fich aber die Frage auf, in welcher Beife bie Glucht vorzustellen fei, ob über bie Dacher hinmeg mit leberfteigung ber Dachgelander, ober vermittele ber Treppe aufgerhalb bes Saufes auf Die Strafe herab? Aus ben Bibelftellen ift es nicht erfichtlich. Beibe Borftellungen haben unter ben Unelegern ber betreffenben Stellen Bertreter gefunden, es icheint aber bie lettere ale bie mahricheinlichere fich ju empfehlen. Bei ber Beilung bes Bichtbritchigen (Dart. 2, 4; But. 5, 19; bgl. anch Matth. 9, 2), mo Befus in einem Saufe fich befindet, in bas bie Leute, Die ben Rranten bringen, wegen ber verfammelten Bolfemenge nicht bineinfommen fonnen, tragen fie jenen itber bie aufere Ereppe auf bas Dady, brechen an ber Stelle, unter welcher fich Befus, wie es fcheint im Obergemach, befindet, ben Eftrich durch und laffen ben Gichtbriichigen himmnter, bamit er geheilt werbe. Ueber bie Form bes Tempelbache (f. Tempel) fcmanten bie Anfichten gwifden ber

Unnahme eines Biebel - und eines Blattbache, Die meiften enticheiben fich aber für letteres. Schlieflich noch die Bemerfung, baf es int biblifden Sprachgebranch wie in nnferm üblich ift, unter bem Huebrud "Dach" bie gange Behaufung gu begreifen (Gir. 29, 29;

Matth. 8, s; Luf. 7, e).

556

Dache, fo überfest Luther bas bebr. Tahas. Dan hat aber vielmehr an ein bem Delphin, ber im Arabifden mit Tubas bezeichnet wird, verwandtes und nuter bemielben Ausbrud mitbegriffenes Thier gn benten, an Die Geeluh Dnjang ober Danati. Diefelbe hat einen, bem Gechund afinlichen Ropf und Borberleib, mabrend ber bintere, mit Flogen verfebene Korpertheil bemjenigen ber Delphine gleicht. Ansgewachfen mift bas Thier 10-15, ja 20 fuß in bie Lange. Geine glatte, balb nacht bleigrane, balb ine Duntelblan fpielenbe Dberhaut zeigt fich mehr ale fingerbid und befiet groke Weftigfeit, fobaft fie noch heute von ben Arabern auf ber Ginaihalbinfel gu fehr gefchatten Ganbalen verarbeitet wirb. Wahrend nämlich bie Ramelhaut ben Guf gegen bie Atagienbornen, mit welchen die Biabe in manchen Thalern ber Salbinfel oft überftreut find, wenig ichitet, fotaun ber Bebnine hingegen mit Manatifanbalen überall getroft auftreten. Ezechiel, wo er in poetifcher Sprache ben Buftand Ifraele unter Dofe am Ginai fchilbert, vergift Diefer trefflichen Canbalen nicht. Simmbilblich bie Gitte Gottes anbeutenb, welche bas Bolf bamale erfuhr, verfilnbet er im Ramen bee Berrn: "3ch fleibete bich in buntgewirften Stoff und gab bir Schuhe bon Tahas" (Eg. 16, 16). Unter ber machtigen Dberhaut liegt eine zweite, nur etwa zwei Linien bide, aber febr gabe Baut. Diefer mochten fith mol bie 3fraeliten bedienen, ale fie aus Tabas-Baut für Die Stiftehittte u. f. w. Dberbeden verfertigten, welche ber Unbill ber Bitterung am meiften ausgesett werben mußten (2 Dof. 25, s; 4 Dof. 4, s. s. 10 fg.). Gleich ben aubern Balen wird die Manati bon ben Anmohnern bes Rothen Meeres mit Barpmen erlegt.

Man hat Tahas auch ale Geehund gebeutet; aber biefer Burger ber Bolargone befucht bas einer tropifchen Temperatur ausgefette Rothe Deer nicht. Chenio wenig fonnen wir ber neuerlich beliebten Erflarung beiftimmen, Tahas fei eine Snanenart, Die unter bem entiprechenben Ramen in Gibarabien portomme. Nameneähnlichfeit bloe fur fich fallt um fo weniger ine Bewicht, weil die Araber oft mit Worten, Die augenscheinlich Diefelben find wie im Bebraifden, gang andere Begriffe ale Die altteft. Schriftfteller verbinben. Burrer.

Dagen ift ber Rame ber philiftaifchen mannlichen Sauptgottheit, Die einen großen Tempel in Mebob befag (1 Cam. 5, 1 fg.), in bem eine Dehrgahl von Brieftern beichaftigt war. Much in Baga befag er ein großes Beiligthum mit einem Bebaute von fo beventrebem Unifang, das 3000 Menichen auf dem Zoch Sias fanden. Die Bereimm siches Gössen durcht burch die gange voerfrift, Edit, dem nie ischen Gemisp in Gegasin dem Zogontempel gestliest wurde (Richt, 16, 20), de süden wir das St. Togon noch ym Zeit der Masstäbers Jonathan als bechangeschen Ampel beischen (1 Mert, 10, 2), 11, 1; 30siphins, "Altertisimer", XIII, 4, 4), und erft dieser verkramte im. In einem Spelitishtum der Zogon wurde nach i Chrem. (10, 20 auch Santie Ausständer) intekergetel, doch ist hatt desse 12 auch 20, 12 unr gelogt, feine Wisselfen iven im Altertetempel als Sposien umd Kodo beischräuft, vielender erwährt. Ibergard war sie Muster sind auf Grag umd Kodo beischräuft, vielender erwährt ist, 2004 feine Ampel Merken und kodo beischräuft, vielender erwährt ist, 2014 er auch im Baltstu mit bei sich in die kürtigen hilbistischen Etäbera vercher (c. Daß er auch im Baltstu mit bei wirder hilbistischen Statischen vercher (2), die er als im Regler Zogon und ein Bet Zogon, jest 28t Zogán, nahr bei Joppe auf dem Wissel nach bei Schem Grierennmen im Donomast.).

Ueber feine Bestalt erfahren wir aus 1 Gam. 5, 1 fg., bag er einen Ropf und zwei Sande batte, Die freiftanden und nicht am Rorper anlagen, benn fonft batten fie nicht abbrechen tonnen (1 Cam. 5, 4); über bie Befchaffenheit feines Rumpfes endlich gibt ber Name Austunft. Zwar erflart Philo Bublins (bei Eufebins, Praco, evang., I. 10) Dagon bedeute Rornfeld (Diren), und macht ihn bemgemäß jum Erfinder bes Rorns (d'tog) und jum Bruber bee Bene Arotrios; allein bieje Erflarung gehort bem eubemeriftifden Bhilo (f. Baal) und nicht ber phonig. Quelle an, ba in biefer ber Rame Dagon nicht nach bem bebr. Wort dagan, Rorn, erflart ju werben brauchte, weil es ohnehin jeber berftand, und überdies bie Borter Dagon und dagan fich teinesmeas beden. Um fo mehr fpricht filr bie andere auch allgemein angenommene Erflarung, bas Bort fei Diminutio von dag, Gifch, und bebeute Gifchlein, lieber Gifch. Diefe empfiehlt fich junachft baburch, baf bie bei einem inr. Gott nothwendig porauszusenenbe meibliche Geite beffelben, ale welche wir bie in Motalon verehrte Derfeto (Diobor, II, 9) fcon wegen ber örtlichen Rabe anfeben muffen, eine Sifchgeftalt batte, mas auch Lucian (De den syrin, Rap. 14) bestätigt, beffen Befchreibung man furz mit ben Worten bee Borag wiedergeben fam:

Dben ein berrliches Weib, verendet fie unten im Gifchichmang.

Noch nehr aber þriði fit bife Beutung, bof ébenfo vie fiti bir Dette ein hjíthþild gefunden til (firednei im "Journal asiatique", Jahrg. 1845, Eeptember, E. 199 [g.), unter den om Lagard in Unive aufgefundenne Geulduten and eine männtídig fjjidjgothfeit vortiegt, die wir nebenfehend obbilden nach Lagard (Discoveris in the Ruins of Kiniveh and Bahylon (London 1853), E. 343).

Der Siefdergi wird burch bie Ziene bergelell, ber affen, (Zundis) Ford gilt bed Welte fir ber Friedlich, der Schwen; if mit dem nach sinten gebogen Roje gerringt. Tendern gilt es nach gebogen Roje gerringt. Tendern gilt es nach andere bibliche Zurfeltungen, in benen night bie Velleibung siehent gangen geben den bestellt wirtel, der der Berterper vom ben Gitten abwärte wirtelig in einen Richfighwan auskäuft. Enthick tritt dass erganisch bie and Vereins (Fragm, ed. Stidter; E. 47) bedannte Ergabiung, abs bier



Ueber ben Charafter bes Gottes lagt fich aus bem feiner Genoffin Derfeto fchliegen

bağ er zwar nicht zu ben lasciven Formen wie Baal Beor gehort, mohl aber and nicht zu ben ftrengen Bertilgern ber Luft. Er wird abnlich wie bie Venus hastata (f. Michera, G. 260) eine erhabener ausgestaltete urfpritngliche naturgottheit fein, ber bie Befchutgung bee Lebens oblag; in altester Beit, wo Simson in feinem Tempel auch in Begenwart von Beibern fpielen muß, ift er wenigftene ber Freude nicht abhold. Bgl. Ctart, "Gaga und die philiftaifche Rufte" (Beng 1852), G. 248.

Dalmanntha, eine Dertlichfeit im Gebiet von Dagdala, wenn nicht in Dagdala felbft (Mart. 8, 10). Datth. 15, 39 hat bafür geradegu Magbala; und wenn Dalmanutha eine "gerbrochene Bforte" bebeutet, fo tann biefe recht gut ju jenem alten Thurm, von Rneuder.

melchem Magdala (f. b.) ben Ramen bat, gehört haben.

Dalmatig wird nur 2 Tim. 4, 10 ale Reifegiel bee Titus genannt, ber bort wol bas Epangelium verfündigen fallte. Es mar ber Ruftenftrich bes Abriatifchen Deeres, ber mit Liburnia und Japobia gusammen bie rom. Proving Illyricum bilbete, bis gu welcher Banlus felbft nach Ram. 15, 19 feine Diffionsthatigfeit ausgebehnt hatte. Rrenfel.

Damaris, eine angesehene Athenerin, welche vom Apoftel Baulne jum Chriftenthum befehrt mard (Apg. 17, 34). Die Bermuthung bee Chryfoftomus, baf fie Die Gattin bes neben ihr genannten Dionpfius Areopagita (f. b.) gewefen, entbehrt ber Begrundung. Ebenfo unbegrundet ift bie Conjectur von Grotius, baft ftatt Damaris an der betreffenden

Stelle Damalie (infalge einer Berwechfelung bee r mit 1) ju lefen fei. Damastus. Bon bem hochften Theil bes eigentlichen Antilibanon ergießt fich über ein felfiges Blateau, meldes bie Sauptlette pon ber gemaltigen Beramaffe bee Berman trennt, ein fluß, ber Baraba, ber, nachbem er von linte und rechte ber burch mehrere Bache verftartt ift, in eine ban brei Geiten burch Soben gefchloffene Ebene tritt, welche nur nach Often bin gang offen ift. Rachdem der Baraba bier wieder mehrere Buffitffe aufgenammen und fich, wie jum Theil ichon borber, in gabtreiche natürliche und funtliche Urme getheilt hat, Die jedoch meiftens wieber gufammenftromen, endet er wenige Stunden weiter öftlich feinen Lauf in dem See- und Sumpfgebiet bes "Biefensandes" (Elmere). Etwas weiter fublich fliefit ein abnliches Gemaffer, ber Rahr el' amag. welcher bam Bermon tommt; angerbem find bier nach einige fleinere Bafferlaufe. Diefe Ebene ift bas Damascenerland, Die herrliche Ghuta mit ihrer Fortjetung, bem Babi el 'gram. Die Rille bes Baffere icafft bier aus bem Poben, melder bem ber großen Sprifchen Bufte gang gleich ift, einen Garten Gottes. Sier ift ber größte Reichthum an Baumen, in beren Schatten (!) bas Getreibe reift; Die toftlichen Gruchte gebeiben bier; griechifch heift bie Aprifaje Daugoervov; fippiges Grun bebedt ben Boben und überall raufcht iber und unter der Erbe fliefendes Baffer (val. ben partrefflichen Auffat bon Betftein, "Der Martt von Damastus", in ber "Beitschrift ber Deutschen Morgenlanbifden Gefellichaft", Bb. 11). Bas Bunber, bag ber Drientale, welcher fier fein herrlichftes im Uebermaß finbet, frifches Grun und fliegenbes Baffer, nicht Borte genug finden tann, die Reize biefes ichonften ber irbifchen Baradiefe ju ichilbern (vgl. ichon Julian, Ep. 24), wenn auch Reifende, die gerabe aus Europa tammen, nicht gang io enthusiaftifch urtheilen. Auf alle galle ift dies eine Gegend, welche den Menfchen jur Anfiebelung einladet wie menige andere, eine Begend, beren Reichthum ungerftorbar ift, fo lange ber Schnee bee Sochgebirges noch ben Baraba mit Baffer verforgt. Damaefne ift aft vermuftet, aber immer wieber neu entftanden, und bei ber traurigen Bermahrlofung bes bentigen Enriene ift bier nach immer eine blubenbe Stadt von 100000-200000 Ginmahnern. Mit bem größten Stalz fieht baber ber Damascener auf feine Aliffe und bas uralte Spftem von Bafferleitungen, welches jedes Saus mit flieftendem Baffer verfargt, und ber Localfage nach vollendet murbe, ebe bie Stabt gebant war. Man verfteht die Berechtigung ber Frage, welche bem Raeman in ben Dund gelegt wirb: "Gind nicht Umana und Parpar, Die Gliffe van Damastus, beffer ale alle Gemaffer Braele?" (2 Kon. 5, 12). Gicher bat man nuter ben bier genannten Aliffen bie Sauptfliffe von Damastus, ben Baraba und ben Armag, gu berfteben; erfterer tann auf feinen Gall fehlen, und fur ihn fpricht nach, bag im Sobenlieb (4, 8) "ber Gipfel bee Amana" in einem Bufammenhang vortommt, welcher beffen Deutung auf ben Antilibanon mahricheinlich macht (alfo Mons Amanae ber Gegend, wo ber Fluvius Amanae entspringt). Der Rame Barpar bat fich vielleicht in dem Rahr Barbar erhalten, welcher,

559

nos freilich jest auch noch den genunchen Averten unter bleich, urspringlich ein Gauptyffluße de Among fein mochte. Der Amon Bearded dummt schau ist vorislamischen arch. Dichtern und in der Frem Bagdong die Stehhanns dem Bypping (f. n. d. W. Augaszock), vors jie Geichen nannten fin schau hyvozoffleck, den "Geblirdmer", wie der fluß, wieders in ähnlicher Weise in der Wilfe von Arnasopanien des paradictifies Sogli schaffle. Zunkänd, der "Gebblirtwer", genannt wird griech Lüdzerflugen.

Die Ghita von Tomestie sommt nobifchinlich Am. I, als die, at wen, b. i., Schnetnight" vor eine Simat der Ueppigtet und Mussissprüng is Tomestus noch jedt); das etenda genannte Beit-Eden, d. i., Monneort", möchte ich mit Elfarüdes, un-mittelber der Tomestie, zusammtenstellen (vielleicht des die Elephanus den Bysun genannte Argeddosco). Sederssläß der man biet Vecalitäten nach de Tomestus ausgeber die jenfeit

ber Berge ju fuchen.

Damastus (legt mehr als 2000 July liber dem Mecresphiegel, ift aber durch die doppelte Bergeliede er lightende Kimmirtung der Germinbe entgagen, währen de sten beigien Band der Bulle ausgeset ist. Dad sende das Gebriege zweiten raute Kimbedinna, und mit Mitter ist Schaer und Gie nichted Unrehrbete. Segen der größen der schaer der Schaer der gestellt der Schaer der gestellt der Schaer der gestellt der der Schaer der gestellt der Schaer der gestellt der Schaer der gestellt der Schaer der gestellt gestellt der gestellt gestell

An ben Bertfeichen ber Loge von Cannachus fammt noch, baß es son allen Sciten burch Berge und Müssen genichten geschiebt ist, vollerend anderersteits boch bie Seertuffe nub die kebeutenden binnentlindischen Sindse von beet nicht schwer un erreiche fünde, der zu genn Alcrander zog. Bon sieher lieft pier mehrer Daupfendelfeischen zusämmten. Dagsgem eigent ber Det sich wegen sieher eine werdere Daupfendelfeischen ziehennten. Dagsgem einer etwas abgefolischen Cogn nicht zum Seit eines großen Reich, wie er bem nie Sauffende kinnes solchen merken ist, aufer im der Reit der einschießen Absläste

in ber ja gang befonbere eigenthilmliche Berhaltniffe bestanben.

Bon ber Gritnbung ber Stadt Damastus lagt fich nur fo viel gewiß fagen, bag biefelbe uralt ift. Rach Am. 9,7 waren bie Ginwohner aus Mir gefommen (Rprrhos, nordlich bon Saleb? ficher nicht ber Ryros, Rurr in Georgien), und ebenbabin follten fle nach bee Bropheten Drohung wieber geführt werben (Mm. 1, s), was auch wirflich eingetroffen ift, wenn man ber Rachricht 1 Ron. 16, o in biefer Sinficht Glauben ichenten burfte. Beiter fuhrt une aber jene abgeriffene Rotig nicht. Roch weniger thut bas 1 Def. 15, a, benn biefe Stelle ift gang buntel, und es ift febr fraglich, ob überhaupt urfpriliglich in biefem Bere ber Rame Damastus porfam. Much burfen wir aus ber Orteangabe 1 Dof. 14, 15 nichte fitr bas uralte Befteben ber Stabt foliefen, benn immerbin tonnte man auch fpater einen Bunft ale norblich von Damastus bestimmen, ohne bamit ju behaupten, bag biefes jur Beit bee Ergablten ichon bagemefen; bagn tommt aber, baf bie gange Ergablung 1 Dof. 14 burchaus ungeschichtlich ift. Mus einer fliichtigen und unfritifden Combination biefer beiben Stellen, mahricheinlich burch bie in Damaofus gabireichen Buben (Bofephus, "Bilbifder Rrieg", II, 20. 2; Mpg. 9) veranlaßt, erflart fich übrigens bie Rachricht bei Juftin (XXXVI, 2), wonach Abraham und Ifrael Konige pon Damastus maren, wie ber abnliche Bericht bee Rifolaus von Damastus (Josephus, "Miterthilmer", I, 7. 2) über ben Beerfonig Abraham (wo noch 1 Dof. 11, 31 benutt ift). Die gablreichen Legenden ber Juben, Chriften und Dohammebaner ilber bie Urgefchichte von Damaetus haben burchaus teinen gefchichtlichen Berth; fie zeigen une jeboch, baß bier fcon frith jub. Ginwohner ihre beiligen Gagen localifirt haben.

Mier fchon ju Daub'e Zeit tritt Omnathu in die Orfdichte ein. David unterwirt die Eduk nach einen blutigen Krieg als Bunkesgensfilst des von ihm bedragten John, und legt eine Befraug (neglidin) hirmt (2 Sam. 8, s. s. = 1 Chron. 18, s. -o.) Mitti miere Sachone wirt fich Sfron. Sohn des Chiade, ein frieherer Intertain des dan David niebergenorfenn Reiche John, an ber Sipke einer Krieger aber Rauberter. (1 Rm. 1, 1 z. - x. ). Alle dem von ein jung efficieren Meich betten im die Irosteine die blutigeme Kriege zu führen. Dewoch wir über die; den ihm die Freige beiter Speken den, so destie das die Kriege in führen. Dewoch wir über die; femilie piele Rachristen hohen, so destie das des Krieger beifels durcht, namentilig weit ein The Folle Ferrighte briefels

die Bolfejage und andere Ginfluffe ftart entftellt und mit ben eigenthumlichen Prophetenfagen verflochten ift. Die gange aufere Gefchichte bee norblichen Reiche, Ephraim ober Bfrael, brebt fich faft um bas Berbaltnift ju Damastus, niebr als um bas ju bem fcmachen und öfter in einer gemiffen Abbangigfeit befindlichen Bubg. Coggr bie großen Propheten Elia und Elifa haben in unfern Berichten mehr Begiehungen gu Damastus ale ju Juba. Die an Dacht einander ziemlich gleichen Staaten Damastus und Ephraim fampiten bauptfächlich um bas Pand jenfeit bes Jordans, beffen nördlicher Theil, pan fremben Stämmen bewohnt, nie recht zu Ifrael gehört hatte, und welches durch die Jordandepression abgetrennt und schwer zu vertheidigen war (vgl. Robinson's Aussinbrung über ben Jordan ale Landesgrenge in feiner "Bhufifchen Geographie bee Beiligen Landes" (Leipzig 1865). G. 162).

Anfange werben bie Damascener bie ihnen fo gunftige Spaltung Ifraele nicht burch Feinbfeligfeiten gegen bas nordliche Reich erichwert haben. Es ift ausbrudlich pon einem Bundnig ber Ronige von Damastus und Ephraim Die Rebe (1 Ron. 15. 19) Aber fcon ber britte Theilfonig bon Juba, Aja, burch Baefa bon 3frael bart bebrangt, reigt ben Konig von Damastus, Ben Sabab, Cobn bes Tabrimmon, Entel bes Befion, gegen bas nordliche Reich auf. Ben Sabab fallt in biefes ein, verwuftet bas gange Lanb am obern Jordan und am Gee Genegareth und macht baburch ben Indiern Luft (1 Ron. 15, 18-20). In Ben Sabab's Bater und Grogbater haben wir mahricheinlich auch Ronige ju feben. Es ift fogar febr moglich, baft bie Ramen Beffon (gefchrieben Hziwn) und Refon (Rzwn) benfelben Dann bezeichnen und blos burch Schreibfebler verichieben geworden find; bann mare alfo biefer Ben Sabab ber Entel bee Griinbere ober Bieberherftellere biefes Staats. Die Behauptung bes Nifolaus Damascenns (3ofephus, "Alterthumer", VII, 5. 2), baf alle bamaligen Konige von Damastus Sabab (foll heißen Ben Sabab) geheißen haben, erweift fich burch die Berichte bee M. T. ale falich, und wir burfen barum auch auf feine andern Augaben feinen Berth legen, foweit fie bon benen bes M. T. abweichen, bon bem fie übrigens jebenfalls beeinflufit finb.

Dit einem Beu Sabab von Damastus bat auch nicht gar viel fpater Abab pon Ifrael ju fampfen. Dag biefer bom borigen berichieben ift, burfen wir aus 1 Ron. 20, se foliefen, wonach ichon ber Bater von Ahab's Begner Eroberungen auf ifraelitifchem Webiet gemacht batte. Bermuthlich ift biefer Ben Sabab II, ein Entel bes Ben Sabab I. Die Rampfe Ahab's mit ben Damascenern find fehr fagenhaft überliefert, und gwar nicht blos in Rebenfachen, wie in ber Erwähnung von 32 Untertonigen bee Ben Sabab (1 Ron. 20, 1) und ben ungehenern Bablen (B. 30), fonbern gerabe auch in ben Sauptzilgen. Db überhaupt Die Belagerung von Camaria (1 Mon. 20) gefchichtlich ift, icheint greifelhaft, weil die Pointe ber gangen Ergablung nur die wunderbare Befreiung ift. Jebenfalls fampiten aber die Reiche mit wechselndem Glud und mit Unterbrechungen. Abab ward unterftutt burch Jofaphat von Buba, benn bie Ronige von Buba fcheinen jun Saufe Mhab's in einem gewiffen Bafallenverhaltniß geftanden zu haben. Bulett fiel Abab im Rampf um Ramoth-Bileab (1 Ron. 22 = 2 Chron. 18), unter welchem man bas beutige Affalt verfteht, nicht weit öftlich vom Borban. Roch wunderbarer find bie Rampfe bes Ben Sabab mit Abab's Cohn Joram bargeftellt (2 Non. 6 und 7).

Der frante Ben Sabab ward von Safael (Macine bei Juftin, XXXVI, 2) umgebracht, ber nun ben Thron bestieg (Abores bei Inftin ebenbafelbst ift mol Ben) Babab, wofür bie LXX 965 "Abes haben). Merfwitebig ift, bag ben großen Propheten Glia und Glifa ein Antheil an biefem Ereigniß gugefchrieben wird (bie Stellen 1 Ron. 19, 15 und 2 Ron. 8, 7 fg. fteben fibrigene in Biberfpruch miteinander). Bat Elifa wirflich die Erhebung Bafael's begfinftigt, mas allerbinge nicht unwahrscheinlich, fo tomte bie Abficht nur bie gewefen fein, einen Ifrael weniger gefährlichen Dann aufzuftellen. Dann bat er fich freilich febr getäuscht, benn fein Damascener bat Ifrael fo ichwere Bunben gefchlagen ale biefer Ariegefürft in feiner langen Regierung bon etwa 50 Jahren. Die innern Rampfe 3fraele begunftigten ihn. Bei Ramoth-Gileab warb auch Ronig Jorum verwundet (2 Ron. 8, 28 fg. = 2 Chron. 22, s fg.). Ale biefer gur Beilung feiner Bunben in feine Sauptftadt juridgefehrt mar, erhob fich ber gelbherr ber guritdgebliebenen Truppen, Jehn, von Elifa (nach 1 Ron. 19, 15 bon Elia) jum Ronig berufen, jog nach Camaria und rottete mit blutiger Sand (Bof. 1, 4) bas Saus und bie Muhanger Mab's aus, mobei auch ber gerabe anmejenbe Monig von Buba, Ahasja, getobtet wurde. Daburch umften bie Damokener freies field betaumen. So durchjag dum Hield verherend gang Kreda (2 88 m. 10, 11, 16), jo brang gifter ben Jordon, rechert be spiklijstige Lindi (Will, 12 88 m. 10, 11, 11), jo brang gifter ben Jordon, rechert be spiklijstige Lindi (Will, 12 80 m. 12, 11, 12, 11, 12, 11, 13, 12, 11), medger Konstantiet dien Kreige geführt murden, beatten die Etlen 2 88n. 8, 11 mb Am. 3, 1 m. 3 d mb die weit Hoffen Konstantiet bie Kreige geführt murden, beatten die Etlen 2 88n. 8, 11 mb Am. 3, 1 m. 3 d mb die weit Hoffen Konstantiet dien Kreige freige Eroberung and, nach andere Seiten ausberützt, somen der indig twijfen.

Auch Hafer? Sohn, Ben Johad III., fritte die Frinkflightiten foer, ober mit venriger Gild. Inder's Cirtle, Josep, diffug im der reinnen und nach im weiber de, noch frin Bater Joseph verfeten hatte (2 Non. 13, 25 fg.). Josep, meldere und Judia unterword und Scrafischen eroberte, noch mehr aber fein Sohn, Ierobeam III., joseben del Nifel Sphraim auf den Sipfel ber Wocht. Ierobeam unterwarf jogar Damaedhis (2 Kön. 14, 25, 200 eritände dijserzad ist ferfie fin wirb; 19, 12. 25, 15, 16, 16, 1. Der Russfrund

Am. 1, 3-5 fallt jedenfalle por bie Eroberung von Damaetus).

Aber biefe Berrichaft tann nur bon furger Dauer gewesen fein, beun fast unmittelbar nach Berobeam's Tobe brachen bie fchrectlichften Birren im Reich Epbraim aus, bei benen an die Behauptung ber Eroberungen nicht ju benten mar. Richt febr viel fpater finden wir ben letten Ronig bon Ephraim, welcher eine langere Regierungszeit bat, Betah, im Bunde mit bem Damascenerfonig Regin gegen Jotham von Juba (2 Ron, 15, 37). Unter beffen Rachfolger, Abas, gieben beibe fogar gegen Berufalem, und zwar mit bem Borhaben, bas Sans Davib's ju entthronen und einen gewiffen "Gobn bes Tabeel", wahricheinlich einen Damascener, als König von Juba einzusepien (2 Kön. 16,3 fg.; 3ef. 7,1-8). Das fleine Juba war biefen Feinden nicht gewachsen; allgemeiner Schreden verbreitete fich, obwol Jefaja bem Ronig und Bolf Duth einfprach (3ef. 7, 1-8; 17, 1-11). Stonnten fie nim auch bas fefte Berufalem nicht einnehmen, fo fügte ber Damascener Juba boch baburch einen großen Schaben ju, baf er ibm ben Safen am Rothen Deer, Gloth (1 Ron. 22, 4s fg.), abnahm und benfelben ben feinblichen Eingeborenen, ben Ebomitern, jurudgab. Bebeufalls fühlte fich Abas in einer fo bebrangten Lage, bag er gu bem verzweifelten Dittel griff, ben Groftonig bon Affprien, Tiglath Bilefer, um Billfe gu bitten, welche natürlich nur gegen Anertennung ber affpr. Dberherrlichteit und fcweren Tribut gemagrt murbe. Die brei fleinen Reiche, welche bei einmittbigem Bufammengeben vielleicht bem Borbringen ber Miprer Wiberftand batten leiften tonnen, thaten fo alles Dogliche, um ben gemeinschaftlichen Untergang berbeiguführen. Buerft traf biefer Damastus, benn ber Ronig von Affprien erfchien auf bes Abas Bitten, nahm bie Stadt ein, führte die Einwohner fort und ließ ben Ronig Regin umbringen, Abas begab fich gur Bulbigung nach Damastus; bei biefer Gelegenheit fab er bier einen Altar, ber ihm fo mohl gefiel, bag er nach beffen Mufter im Tempel ju Berufalem einen folden einrichten lieft (ftart entstellt ift bies alles 2 Chron. 28, s fg.). In mehrern Baufen trafen bie Schlage ber Affprer bann bas Reich Ephraim bis gu beffen Untergang, und unter Sistia, bem Cobn bes Abas, mar auch Juda ber Bernichtung aubeimgefallen, bie nur burch gang außerorbentliche Umftanbe abgewandt warb.

und der Zeit der großen aftat. Netige horen wer fall gar nichts von Damastung, welches in der Verschighte bereichen bei intere obgeschioffenen von get eine große Rolle spielen tonnte, wie es denn feldt in der röm. Zeit wenig genannt wird. Aur gelegentlich sind Erwöhnungen, wie 1 Vacht. 11, ss; 13, 32. In die Geschichte der Irealisten greift Domastun nicht mehr it ein.

Pibel-Periton, L.

Rach bem Berfall bee Geleucibenreiche, um 85 v. Chr., marb Aretas (Haritat), einer ber Rabataerfonige, welche ein weites Gebiet fublich und öftlich von Balafting beherrichten, von ben Ginwohnern von Damastus jum Ronig berufen (Josephus, "Miterthumer", XIII, 15. 2; "Bübifcher Rrieg", I, 4. 8). Auf griech. Mungen nennt er fich 'Αρέτας Φιλέλλην. Dbwol bie Romer balb barauf biefe Gegenden unterwarfen, liegen fie ben Rabatuer boch ale Bafallenfürften, fogar in Damastus. Der Apoftel Paulus berichtet, bag ber Ctatthalter (Ethnard) bes Konige Aretas (mahricheinlich ber, melder eigentlich Meneas hieß [Josephus, "Alterthilmer", XVI, 9. 4] uub febr lange regierte) ibm in Damaefus aufgelauert habe (2 Ror. 11, 32).

Die fpatere Gefchichte von Damastus liegt auferhalb unferer Aufgabe. Auch wollen wir bie innern Berhaltniffe bes alten Damastus, Religion, Staateverfaffung, Gitten u. f. w. nicht weiter befprechen, ba fich hieraber mur im Bufammenhang mit einer eingehenden Betrachtung ber Berhaltniffe bee alten Spriene überhaupt irgend neunenswerthe Ergebniffe gewinnen ließen. Gering wirben übrigens biefe Ergebniffe immer nur bleiben,

namentlich hinfichtlich ber Religion ... Der Name ber Stadt ift im Bebruifchen Dammesek (Dummesek [2 Ron. 16, 10, mit 7 ift ficher nur ein Schreibfehler); aber bie Chronif (I, 18, 4, 6; II, 28, 5) hat bie Form Darmesek, und ba bie Aramaer felbft ben Ramen ftete mit r fprechen (fprifch) Darmesuk, wovon bas Abjectiv darmuskai, bamascenifch), fo ift Darmask ober Darmusk als Grundform anguieben. Die Form mit r mar tibrigens auch ben Griechen nicht gang unbefannt, wie die alberne Etymologie ans δέρμα und 'ασκός bei Stephanns von Bhjang zeigt. Die Bebeutung bes namens ift burchaus unflar, mas bei bem hoben Alter ber Stabt nicht auffällig ift. An Berfuchen, ibn aus bem Griechifden, Aramaifchen, Arabifchen, Sebraifchen und Canetrit ju erflaren, bat es feit Bhilo nicht gefehlt, aber feiner bat fur ben nilditernen Beurtheiler auch nur einige Bahricheinlichfeit. Der bebruifden, vielleicht auch bei ben Bhoniziern üblichen. Form ichlieft fich die griechifche (Aquague) und die grabifche (Dimask ober Dimisk) an, für welche man jedoch beutzutage meift Essam, eigentlich ben Ramen bee Landes (Rorbland, b. i. Sprien, bon ben heiligen Stabten Arabiene aus gerechnet) gebraucht. 3m A. T. fteht für Damastus und bie Damascener ale bas für Bfrael wichtigfte aramaifche Bolt febr haufig fchlechthin "Aram". Bielleicht nannten fich bie Konige von Damgefus felbft "Ronige von Aram". Rölbefe. Damonen, f. Befeffene und Catan.

Dan, wortlich Richter, von Jofephus ("Alterthumer", 1, 19, 8) freilich gleich Theofritos, Gottgerichteter, überfest, ift nach 1 Dof. 30, 3; 35, 25 ein Cohn Bafob's von ber Bilha, ber Stlavin Rabel's. Unter ben ifraelitifden Stummen nahm er, wie alle Gobne ber Rebeweiber 3afob's, eine untergeordnete Stelle ein, benn bie niedrige Stellung im Bolf wird eben burch bie nur halb legitime Abstammung von feiten ber Rebenfrauen hiftorifch motivirt. Daher lagert er nach ber Orbning bes Buftenguge (4 Dof. 2, 25) nörblich von ber Stiftebutte und wird gulett ermabnt; boch gehort er gu ben ftarfen Stammen, ihm werben (4 Mof. 1, 38) fogar 62700 Mann beigelegt, mabrent felbft 3uba nur 74600 gablt. Das Stammgebiet ber Daniten mar flein und lag (3of, 19, 40 fg.) gwifchen Ephraim, Benjamin und Juba; bei Joppe beriffrte es bas Deer, fildweftlich bas Philifterland, und gablte 17 Stabte, worunter Lybba, Joppe, Dobin mit bem Daffabaergrab, Timna, durch Gimfon befannt, und Efron, wiewol fie letteres fchwerlich fest innehatten. Much bas übrige Land machten ihnen die Emoriter ftreitig (Richt. 1, 34). Wahrend ber Richterzeit verließ ein Theil ber Dauiten ihre füblichen Gibe, falle biefe überhaupt fcon gewonnen waren, und eroberten im Rorben, im Stammgebiet Raphtali's, Die Stabt Lajifch ober Lefchem, an ber fürzeften Borbanquelle, Die fie nach ihrem Ramen "Dan" nannten. Rury angebeutet ift bies 3of. 19, 47, eingebend mit einer Reihe bon boch intereffanten Bugen, Die einen Blid in bas Bolfeleben thun laffen, ausgeführt Richt. 18, wo hervorzuheben ift, bag ber Stamm fich "ein Erbtheil fucht" lange nach Jofua, "weil ihm noch fein Erbtheil inmitten ber Ctamme gefallen war", bor allen Dingen aber, bag bort in Dan ein befonderer Gultus mit einem Bilb eingerichtet wurde, ber bis jum Egil ber nördlichen Stamme bauerte, alfo auch unter David und Calomo, fobag feine Gultuseinheit geherricht hat (Richt 18, 20). Ueberbies erfcheint hier fogar ber Bilberdieuft viel all-gemeiner verbreitet, als man fonst anzunehmen geneigt ift, benn ber Ephraimit Micha berehrt Jahre im Bilb (Richt. 17, 3), ein aus Bethlehem in Juba ftammender Levit wird

Daniel 563

Brivatpriefter bei biefem Bilb, endlich bie Daniten rauben es ale einen befonders werth-

vollen Gdat (Richt. 17, 12; 18, 18).

An ber Richfergeit hat ber Etnamm an den gemeiniamen Bolleinereffen sich wenig betheitigt; micht mur, das fer nach eine sichere Bereitsbeite, bett, aus einstellich wird er im Lieb der Tebera (f. b.; Richt, 5, 11) den Schmmen zugezählt, die zum Kaumpf gegen Schrea sich micht pereinglich geleiner Geinem Chaperter auch gilter für illtig und heimtücklich, geschiedt zum Uberfall der Keinde und sich Gereitstung. Darum wird im Segen Jachbe (J. Wos. 4. 49.1.) von ihm geschiedt.

Dan fei eine Schlange am Bege, Eine Otter an bem Bfabe, Die bes Roffes Ferfen beißt, Daß fein Reiter rudlings fürzt.

Und im Segen Mofe's (5 Mof. 33, 22) heißt es: Ein junges Lewentind ift Dan, Das aus Bafan's (Walbern) auffpringt.

In spaterer Zeit verschwindet ber Stamm und wird 1 Chron. 6 3. B., sowie Offb. 7, a nicht mehr ermant, vielleicht bes obenermagnten Gobenbienftes wegen. Merr.

Daniel, der vierte ber fogenannten großen Propheten. Wie in bem nach ihm benannten Buche ergablt wird, murbe Daniel im britten Jahre Jojafim's nach ber Eroberung Berufaleme burch Rebutabnegar von biefem mit ben übrigen Gefangenen nach Babel gebracht und bier auf beffen Befehl mit anbern bebr. Junglingen ebeln Weichlechts und vorzuglicher Befähigung jum Sofdienft erzogen. Um fich nicht burch ben Benufe ber ihnen von ber foniglichen Tafel zugewiesenen Speifen zu berunreinigen, erbaten fich Daniel und brei feiner Freunde, nur Bemife und Baffer ale Roft geniegen ju burfen, was ihnen gewährt wurde, ba nach dem gemachten Berfuch ihr Aussehen nur gewann. Rach brei Jahren wurden die vier Jünglinge, ba fie fich in Beiebeit bor allen andern auszeichneten, vom Ronig in Dienft genommen, und er fant fie ftete einfichtevoller ale alle feine Beichenbeuter und Befchworer (Dan. 1). Ale es einft Daniel burch Gottes Billfe gelungen mar, bem Rebutabuegar ben Inhalt eines von biefem getraumten Traums angugeben und gu beuten, mas bie Beichenbeuter nicht vermocht batten, wurde er gum Dbervorfteber aller Beifen Babele gemacht, mabrent feinen brei Freunden bie Bermaltung ber Lanbichaft Babel übergeben murbe (Dan. 2). Diefe brei weigerten fich, ein von Rebutabnegar aufgeftelltes Gopenbild gleich ben übrigen Beamten angubeten und murben beshalb in ben Tenerofen geworfen; fie gingen aber unter bem Schut eines Engels unverfehrt barans hervor und gelangten baburch mir gu größerer Ehre (Dan. 3). Rachbem eine neue Traumbeutung, welche Daniel bem Nebutadnegar ertheilt, fich burch ben Erfolg bewährt hatte (Dan. 4), mußte fpater Daniel auch die geheimnifvolle Schrift zu beuten, Die bei bem Gaftmahl bee Konige Belfggar an ber Wand erichien und biefem ben Untergang feines Reiche verfündigte, infolge beffen ber Ronig befahl, ihn mit Burpur und golbener Rette zu befleiben und ale ben britten Dachthaber im Reich ansurrufen (Dan. 5). Rachbem Darins ber Deber bas Reich erlangt, feste er barüber 120 Gatrapen und über biefe brei Borfteber, beren einer Daniel mar, und ba biefer alle anbern an Beisheit übertraf, ging ber Ronig bamit um, ibn über bas gange Reich ju feten; aus Reib fuchten Die übrigen Fürften ibn gu fturgen, indem fie bei dem Ronig ein Gebot auswirften, welches Daniel nothwendig übertreten munte, wenn er wie bieber unverwandt feinem Gott bienen wollte. Er wurde beshalb in bie Lowengrube geworfen, aber ben andern Tag unversehrt barans hervorgeholt; ber Ronig ließ ftatt feiner feine Anflager hineinwerfen und befahl feinen Unterthanen, fortan ben Gott Daniel's allgemein im gangen Reich gu fürchten und zu verehren (Dan. 6). Fortan war Daniel machtig unter Darine und unter Chrue (Dan. 6, 29; bgl. 10, 1).

Bas von der Geschichtlichteit diefer Ergablungen gu halten ift, ergibt fich erft aus einer genauern Untersuchung bes Buchs, welches Daniel's Namen tragt, und ber barin

enthaltenen Beiffagungen, mit welchen jene im Bufammenhang fteben.

2008 Buch Anniel hat in unserer Biele wir in der griech, imd latenischen lebertenung feine Etelle mmittelbar sinter Exchiel, in dem hobt. Kannn dagegen fieht er nicht in der Cammulung der Propheten, sondern unter den fogenamten Kettolim oder Hogigicapha (f. Biele und Renno). Est ist jum Theil in hobeificher (Kon. J., 1-2,4 und Kap. 8-12), jum Spell in chald. Sorgade (Kap. 2, 4-7.3) gelgriechen, biebe oder nichbesspossenger ein ung gufammengeborenbes, jett in 12 Rapitel getheiltes Gange, welches in ber erften Salfte mehr Ergablung, in ber zweiten Beiffagung enthalt. Die Beiffagungen find nicht prophetifche Reben, wie die der übrigen prophetischen Schriften, welche ben Beitgenoffen ihre Gunben vorhalten, fie jur Befehrung aufforbern und ben unbuffertigen Gunbern Strafgericht und Untergang, ben Buffertigen und Glaubigen meffianifches Beil verfunden, fonbern fie befchreiben in Bilbern und Erfcheinungen bis ins einzelnfte und mit genauer Borberfagung und Beitbestimmung bie flinftige Bestaltung ber Beltreiche, ihren Kampf gegen bas Reich Bottes und beffen endlichen Gieg iber alle feindlichen Dachte. Ale Offenbarung iber Die Beltereigniffe bon ber Beit Daniel's an bie jum Gintritt bes Beltgerichte und bee Gottegreiche find fie in vier Bifionen bargeftellt, Die bem Daniel ju verschiebenen Beiten, im erften Jahre bes Belfagar (Rap. 7), im britten Jahr beffelben (Rap. 8), im erften 3abr Darius' bes Debers (San. 9), im britten 3abr bes Enrue (Ran. 10-12) mtheil geworben und welche, neben ben Bilbern fo weit ale nothig auch die Deutung enthaltend, in immer zunehmender Deutlichfeit und Ansführlichfeit nach einem und bemfelben Riel führen. Auch ber Traum Rebnfabnegar's (Rap. 2) ift fcon gleichen Inhalts und wird baburch, baf ihn Daniel neu geoffenbart erhalt, auch zu einer biefem geworbenen Benn nun auch im erften Theil bes Buche von Daniel in ber britten Berfon bie Rebe ift, fo wird boch Rap. 7, i bei ber Anflindigung bes erften Gefichts ausbrudlich bemertt. Daniel habe baffelbe aufgefchrieben, und bon ba an tritt er regel magig in ber erften Berfon auf, fobag auch bie Ergablung ale bon ihm gefchrieben angefeben werben und er bemnach ale Berfaffer bee Bangen gelten foll. Ale folder galt er auch in ber jub. Trabition wie in ber gangen altern driftt. Rirche, und bas Ergablte murbe ale rein gefchichtlicher Bericht angefeben, Die Gefichte auf Die immer fernere Bufunft gebeutet. Die Ginwendungen bee Reuplatonitere Borphprine im 3. 3abrh. gegen bie Danielifche Abfaffung tonnten feinen Antlang finden. Erft feit bem Ende bes porigen Jahrhunderte bat eine genauere wiffenfchaftliche Betrachtung bes eigenthumlichen Buche bie Anficht, bag es burch Daniel in ber angegebenen Beit abgefaßt worben fei, ale m haltbar erwiefen, und bie griinblichen Unterfuchungen von Bertholbt (,, Daniel aus bem Bebraifd-Aramoifchen neu überfett und erflart" [Erlangen 1806-8] und Siftorifch-fritifche Ginleitung in fammtliche fauonifche und apolrophische Schriften bes A. und R. T." [Erlangen 1812-19], IV, 1505 fg.); Bleet (in ber "Theologifchen Beitfdrift" von Schleiermacher, De Bette und Liide, Jahrg. 1822, III, 171 fg.; vgl. "Jahrbucher filr beutsche Theologie", V, 45 fg.); De Wette (in ber Erich und Gruber'ichen "Allgemeinen Enenflopabie ber Biffenfchaften und Riinfte" (Leipzig 1832), Thl. 23, und "Lehrbuch ber biftorifch fritifden Ginleitung in Die tanonifchen und anofrnphifden Buder bes M. T." [7. Ausg., Berlin 1852]); Leugerte (,, Das Buch Daniel" [Ronigeberg 1835]); Ewalb, "Die Bropheten bes Alten Bunbes" [2 Bbe., Stuttgart 1841]; Sipig ("Das Bud) Daniel" [Leipzig 1850]); Lude ("Berfuch einer vollständigen Ginleitung in Die Offenbarung bee Johannes" [2. Aufl., Bonn 1852]) u. a. haben bie fpatere Abfaffungezeit ebenfowol wie Inhalt und 3med bee Buche in flarfter Beife feftgeftellt, mabrend freilich pon anbern bie Abfaffung bes Buche burch Daniel und bie berfonmiliche Deutung feiner Beiffagungen entweder in fchroff abmehrender Beife oder mit mehr ober weniger Bu geftaudniffen an bie Rritit vertheibigt ober festgehalten wird; fo von Bengftenberg (,,Die Authentie bes Daniel" (Berlin 1831); Bavernid ("Commentar über bas Buch Daniel" (Samburg 1832 und "Dand buch ber hiftorifch fritifchen Ginleitung in bas M. T." [Erlangen 1844]. Thl. 2, Abthlg. 2); Reil ("Lehrbuch ber hiftorifch fritifchen Ginleitung in Die fanonifchen und apofruphifden Buder bes A. E." [2. Aufl., Frantfurt a. DR. 1859]); Auberlen ("Der Bropbet Daniel und die Offenbarung Johannis" Bafel 1854; 2. Mufl., 1857); Delitifch in Bergoo's "Real Encyflopabie"; Blinbel ("Rritifche Unterfuchungen über bie Abfaffinngezeit bes Buches Daniel" [Bafel 1861]; dagegen Barmann in den "Theologischen Studien und Kritifen" [Jahrg. 1863, III) u. a.; in anderer Beife Kranichfelb ("Das Buch Daniel erflart" (Berlin 1868)). Rach ber altern Anficht mare in ben Beiffagungen bes mabrend bee babplonifchen Exile ge fchriebenen Buche bas meffianifche Beil an bie burch chronologifche Berechnung bestimmte Beit ber Ericheinung Chrifti angefnüpft, und ale bas bem meffianifchen Reich vorangebenbe vierte und lette weltliche Reich hatte man bas romifche und beffen Ausläufer in verfchiebene Reiche bis in die fpateften Zeiten anzusehen. Rad ben Ergebniffen ber fritifchen Unterfuchungen bagegen ift bas Buch von einem beinabe vier Jahrhunderte fpater lebenben illb. Schriftsteller in ber Beit ber burch ben fpr. Ronig Antiochus Epiphanes veranlagten

Daniel 565

Religionsverfolgungen und des beginnenden Malfabäretriegs geschrieben worden, die Erwortung des metstamischen heils ist unmittelbar an den devorsischenden Untergang des Antiochus Epiphanes gesnipst, und als das vierte und letzte der dargestellten weltlichen Rechaft ist die griech-macedon. Wonarchie mit den daraus hervorgegangenen Rechaft, der

fonbere bem fprifchen und agpptifchen, gu betrachten.

Um bie Richtigfeit und alleinige Baltbarfeit biefer lettern Anficht nachumeifen, geben wir von bem Inhalt berjenigen Rapitel bes Buche aus, über beren Deutung fein Streit ift und auch tein Zweifel fein tann, Rap. 11-12 und Rap. 8. In Rap. 11 finben wir in Geftalt einer bem Daniel am Ufer bee Tigrie im britten Jahre bee Chrus burch einen Engel mitgetheilten Offenbarung eine gwar bie Remnung ber Namen bermeibenbe, boch im übrigen bolltommen flare Darftellung ber Befchichte ber Reiche, bon welchen Balafting bon biefer Beit bis auf Antiochus Epiphanes abhangig mar: erft vier perf. Ronige, bon welchen ber vierte (Xerges) alles aufbietet gegen Griechenland, bann ein friegerifcher niachtiger Ronig, beffen Reich gertheilt wird, aber nicht unter feine Rachfommen (Mleganber). Dachtig wird ber Konig bee Gubene (Ptolemane in Megnoten), boch noch mächtiger einer feiner Felbherren als König bes Norbens (Seleutus in Shrien), und die außern und innern Kampfe ber beiden Reiche ber Ptolemäer und Seleuciden werben, wenn auch nur andeutend, boch im einzelnen ergablt (2. 5-19). Auf Antiochus ben Großen folgt ein Ronig (Geleufus Bhilopator), ber einen Gintreiber ber Steuern (ben Beliodor) nach Balaftina fchidt und balb burch Menchelmord umfommt, ba er bon biefem vergiftet wird (B. 20); an feiner Stelle fcwingt fich bann ein "Berworfener" (fein jungerer Bruder Antiochus Epiphanes) auf den Thron, deffen Treiben befonders in Rudficht auf bas jub. Bolf ausführlicher geichilbert wird (B. 21-45). Bon einem feiner Relbgitge gegen Megypten mit reicher Beute guritdfehrend, plunbert biefer ben Tempel in Berufalem (170 v. Chr.; vgl. B. 25-28 mit 1 Daff. 1, 17-20).

Bwei Jahre barauf burch Dagwifchentunft ber Romer genothigt, unberrichteter Gache aus Megapten abzugiehen, gewinnt er in Berufalem bie bom beiligen Bunbe Abtritunigen, laft Golbaten bort und biefe entweihen bas Beiligthum, fchaffen bas "beftanbige Opfer" ab, bas taglich morgens und abende bargubringende Branbopfer, "und ftellen ben entfetlichen Greuel auf", b. i. errichten einen fleinern Altar auf bem Brandopferaltar bee Tempele, auf welchem bem Olympifchen Jupiter geopfert murbe (B. 31; bgl. 1 Daff. 1, 29 fg., 37. 45. 54. 59; 6, 7). Die Schlechtgefinnten werben jum Abfall berlodt (vgl. 1 Matt. 2, 18), aber bie Frommen ermannen fich (1 Matt. 1, 62; 2, 1 fg.); freilich erlangen fie nur "eine fleine Bulfe" und viele fchliefen fich uur in Beuchelei an fie an (1 Maft. 6, 21 fg.); es fallen viele Fromme burch Schwert, Feuer und Befangenfchaft eine Beit lang (1 Datt. 1, 57 fg.), aber bies gefchieht, um unter ihnen gu lautern und gu faubern "bis gur Beit bes Enbes, benn noch (bauert es) bis gur bestimmten Beit" (B. 35). Der Ronig erhebt fich in Uebermuth ilber jeben Gott "und über ben Gott ber Gotter rebet er Schredliches (1 Datt. 1, 24; 2 Daft. 9, 19) und er hat Glid, bie ber Grimm poritber ift, benn bas berhangte Strafgericht wird bollzogen" (B. 36 nach 3ef. 10, 25. 23); er perachtet bie Gotter feiner Bater und ehrt einen fremben Gott (ben Jupiter Capitolinus), und bie ibm ju Billen find macht er groß und machtig (B. 37-39). Go giebt "jur Beit bee Enbes" ber Ronig bee Morbens mit machtiger Beeredruftung gegen ben Ronig bee Gubens, er überflutet bie Lanber und tommt auch in "bas herrliche Lanb" (Jubaa), mabrent Etom. Mogb und Anmon, welche bon ber Beerftrafe entfernt lanbeinwarte lagen, verfcont blieben, und er bemachtigt fich ber Echape Megyptene; "boch Gerfichte erfchreden ihn aus Often und Rorben, und er gieht aus mit großem Grimm, um viele ju perwiften und ju bertilgen, und er fchlagt feine Belte auf zwifden bem (Mittellanbifchen) Deer und bem herrlichen beiligen Berge (bem Tempelberg in Bernfalem), aber er geht feinem Enbe entgegen und feiner hilft ihm" (B. 40-45; Die nabere Ertlarung f. in ben Commentaren). In biefer ebengeschilberten Beit, einer Beit ber Drangfale, wie fie borber tein Bolt je erlebt, wird bas Bolt Daniel's errettet werben, "alle bie aufgeschrieben find int Budje" (bee Lebens; vgl. Jef. 4, 3), "und viele bon benen, die im Erbenftaub fchlafen, werben aufmachen, bie einen jum emigen Leben, bie anbern jur Chaube und ewigem Abicheu", und bie frommen Boltelehrer, welche viele in Treue erhalten, werben glangen wie bie Sterne bes himmels (Dan. 12, 1-3). Auf bie Frage, wann bas Ende ber fchredlichen Dinge eintreten werbe, fcmort ber Engel, bag in 31/2 Jahren gund wenn ju Enbe

vie Zeffreuung eines Teiels des fritigen Bolls" alles des des Bellachs fein werde (B. 7).
20. Damiel noch einmal fragt, woch das lette beiter Greignift fein werder, erfüllt er un nach, ols für der Freungefinten zu behreigischen Frügerigt (B. 10), des gefriemischen Einsterungs, 200 netz gelten, das des Greichenspeles Einsterungs, 200 netz gelten, das des Greichenspeles Einsterungs, 200 netz gelten, das des Greichenspeles Greichenspeles Greichenspeles der Greichen der Greiche der Greichen der Greichen der Greichen der Greichen der Greiche der Greichen der Greichen der Greichen der Greichen der Greiche der Greichen der Greichen der Greichen der Greichen der Greiche der Greichen der Greichen der Greiche der Greichen der Greichen der Greichen der Greichen der Greichen der Greichen der Greiche der Greichen der Greichen der Greichen der Greichen der Greiche der Greichen der Greichen der Greichen der Greichen der Greiche der Greichen d

Das Gleiche ftellt in anderer Beife Die Rap. 8 mitgetheilte Bifion bar, welche bem Daniel burch einen Engel erflart wirb. Er fieht einen nach allen Geiten bin ftoffenben Bibber mit zwei Bornern, von welchen bas zweite, hobere erft fpater machft (bas Reich ber Deber und Berfer); ein Biegenbod mit einem anfebnlichen Sorn tommt eiligen Laufe bon Weften ber, gerbricht die Sorner bes Widders und tritt ibn gn Boben (ber Konig von Griechenland); wahrend er aber machtig wachft, gerbricht bas große Gorn, und es wachsen an feiner Stelle vier Borner, nach ben vier Winden bes Simmele (11,4), vier Ronigreiche (bie Sauptreiche Gyrien, Megypten, Macedonien und Mfien). In ber letten Beit ibrer Berrichaft (B. 23) machft ans einem von ihnen ein fleines Born bervor und wird überaus machtig nach Guben und Often und bem herrlichen Land (Megypten; ogl. 11, 22 fg., Berfien |1 Datt. 3, 37; 6, 1 fg. | und Bubaa); es erhebt fich gegen Die Sterne bee Simmele felbft und tritt beren mit Bugen, bem Berrn ber Beere nimmt es bas beftanbige Opfer (B. 11; bal. 11, 31 fg.), richtet fein Beiligthum ju Grunde und mirft bie Bahrheit ju Boben; es ift dies ein Ronig voll Frechheit und Berftellung, welcher fchred liches Unbeil unter bem Bolf ber Beiligen anrichtet; burch feine Schlaubeit gelingt es ihm und er erhebt fich in feinem Bergen und gegen ben Gurften ber Fürften tritt er auf, aber ohne (Menfchen)Band wird er germalmt (B. 25; vgl. 11, 45). Auf Die Frage: "Bis wir lange bas Geficht vom beftanbigen Opfer und Aufstellen bes entfeplichen Frevels (vgl. 11, st; 12, 11) und Bertreten von Beiligthum und Beer?" wie lange alle biefe Grenel banern follen (12, 6), wird ibm die Antwort ertheilt: "Bie auf 2300 Abend-Morgen, ba wird bas Beiligthum gerechtfertigt fein", b. i. 1150 Tage, alfo etwas über brei Jahre foll bas zweimalige tägliche Opfer verhindert fein. Ausbriidlich wird barauf aufmertfam gemacht, bag "bas Geficht auf bie Beit bes Enbes" gehe (B. 17), bag bem Geber fundgethan werbe, mas gefcheben werbe in ber lepten Beit bes Bornes (Bef. 10, 24; 1 Daff. 1, 64), benn es gehe auf ben bestimmten Zeitpuntt bes Enbes (B. 19), bes Enbes nämlich biefer Britfungegeit bes Boltes Gottes, welches gugleich ber Anfang bes von Gott feinem Bolf bestimmten Beile fein foll (B. 23; 11, 35, 36, 40; 10, 14).

In Rap. 7 fchilbert Daniel ein Traumgeficht, welches ibm ebenfo von einem Engel erflart wird (B. 16). Bier Thiere fteigen aus bem Deer hervor, ein Lowe mit Ablerflügeln, ein gefragiger Bar, ein Banther mit vier Flügeln und vier Sauptern, endlich ein viertes fchredlicheres und machtigeres Thier mit eifernen Bahnen und ehernen Rlauen, welches alles frift ober mit feinen Giffen gertritt. Diefes Thier hat gehn Borner, und zwifchen biefen fteigt ein anderes fleines Born auf und wird machtig, und brei von ihnen werden ausgeriffen bor ibm, und es hat Augen wie Menfchenaugen und einen Dunt, ber großiprecherifch ift; es führt Rrieg mit ben Beiligen und flegt über fie. Diefes Sorn ift ein Ronig, welcher Reben gegen ben Bochften ausftogt und feine Beiligen bebrudt und trachtet Geftzeiten und Gefet ju andern, und fie werden in feine Sand gegeben fein 31/2 Jahre. Unverfennbar ift biefes fleine Sorn B. 8 baffelbe wie 8, s, von welchem 28. 8. 11. 20. 21. 25 baffelbe ausgefagt wird wie 8, 10 fg.; 8, 23 fg.; 11, 31. 36 (vgl. 1 Daff. 1, 45 fg.; 2 Daff. 6, 6) und für beffen Berrichaft biefelbe Beit bestimmt ift B. 25 wie 12, 7 (vgl. 8, 14), alfo Antiochus Epiphanes. Mag man dann unter ben zehn Rönigen, aus welchen er aufgestanden (B. 7. 20. 24), zehn Reiche, in welche Alexander's Monarchie gerfiel, ober richtiger feine gebn Borganger verfteben (über bie brei burch ibn berbrangten Ronige B. 8. 20. 24 f. Sitig, a. a. D., G. 121 fg.), bas vierte Thier ift jebenfalls bas griech. macebon. Reich, aus welchem die brangfalvolle Berrichaft bes Tyrannen Antiochus berborging (B. 7. 19. 23; bgl. 8, 5 fg., 21; 11, 3), und bemnach ftellen bon ben brei anbern nacheinander auffteigenden Thieren (B. 4 fg.)

Daniel 567

ber lowe bas babylonifche, ber Bar bas mebifche, ber Bauther bas nach allen vier Beltgegenben fich ausbreitenbe (8, 4) perf. Reich bar, welches lettere vier Saupter, b. i. Ronige hatte (11, 2). - Infolge bee Gebarens jenes Bornes balt Gott ein feierliches Gericht, und ber Geber fieht, wie bas Thier wegen feiner großfprecherifden Reben getobtet und ine Tener geworfen (B. 11), wie alfo feinem Reich ein Enbe gemacht wird und wie "einer mit ben Bolfen bes Simmele gleich eines Menfchen Cobn" por Gott ericheint, welchem emige Berrichaft verlieben wird und welchem alle Bolfer bienen follen. Db unter bem Menichenfohn ein einzelner, ber Deffias, ober vielmehr nur (wie eines Menichen Gabn, val. wie ein Lowe n. f. w. [B. 4 fg.]; vgl. 10, 10. 10; f. Bipig, a. a. D., G. 115 fg.) im Gegensat ju ben aus ber Tiefe auffteigenben Thieren bas ans bem Simmel herabtommenbe Reich ber Beiligen verftanben werben foll, tann zweifelhaft icheinen, gewiß ift aber, bag biefes Gottesreich unmittelbar auf ben Untergang bes Thiere folgen foll (B. 9. 13). Das Born ilberwältigt und bebriidt bie Beiligen, bie Gott tommt und Gericht halt und beffen Dacht vernichtet (val. 8, 25), um bie Gewalt und Berrichaft auf ewig bem Bolf ber Beiligen ju geben (B. 22, 26 fg.).

Richts anderes findet fich auch in bem Traumgeficht Rebutabnegar's bargeftellt,

welches biefem von Daniel gebentet wirb (Rap. 2, 31-45). Er fieht eine Bilbfaule, beren Saupt bon Golb, Bruft und Urme bon Gilber, Bauch und Lenben bon Erg, Die Beine bon Gifen und die Guge und Beben theile bon Gifen, theile bon Thon; ba reift fich ein Stein los obne menfchliches Buthun und germalmt bie Riffe, und auf einmal ift bas Bilb vernichtet, ber Stein aber wirb ju einem großen Berg und erfillt bie gange Erbe. Die einzelnen Theile bes Bilbes bezeichnen Reiche, welche eine ans bem anbern entfteben; bas Saupt ift bas Reich Rebutabnegar's (B. 38); bie Bruft ift ein geringeres ale bas babylonifche (B. 39), damit tann nur bas mebifche gemeint fein, welches nach Rap. 6, 1 (bgl. 9. 1: 11, 1) unter Darius bem Deber auf jenes folgte, ba bas meboperfifche im Gegentheil großer und machtiger mar als bas babplouische. Das britte Reich bon Erg, welches über bie gange Erbe berricht (B. 39), ift bas perfifche (vgl. Efra 1, 2), wie auch Corns Dan. 6, 29; 10, 1 im Gegenfat ju Darine bem Deber Ronig pon Berfien genannt mirb; es begriff gwar Debien in fich, baber bie zwei Borner bes Bibberg (Rap. 8, 3), bon welchen aber bas eine, bas born bon Berfien, fpater und höher hervorwächst (vgl. 8, so). Das vierte Reich von Gifen, welches alles germalmt und gerschmettert (B. 40), entspricht bem alles germalmenben Thier mit eifernen Bahnen (Rap. 7, 7; 19, 28), es ift bas griech. macebon. Reich, welches ein gerfpaltenes Reich wird (B. 41) und in mehrere theils ftarte, theile fcmache Reiche auseinandergeht; biefe fuchen wol burch Berfcmagerungen fich ju verbinden, wie bies gwifchen Geleuciden und Btolemaern mehrfach vortam (f. Lengerte, a. a. D., G. 96 fg.; bgl. Dan. 11, 6), aber ohne baburch bauernben Frieben ober Einheit herftellen gn tonnen (B. 43). "In ben Tagen biefer Ronige", in einer Beit, wo biefe noch regieren, wirb Gott mit jenem letten Reich auch bie frithern, bie es in fich aufgenommen hat, vernichten und ein ewiges Reich aufrichten, beffen Berrichaft feinem andern Bolt wird iibertaffen werben; bies ift ber Stein, ber ohne Menfchenhanbe (B. 34. 45; vgl. Rap. 8, 21) bas gange Gebilbe germaint (B. 44 fg.; vgl. 7,14.22.26 fg.; 8,21; 11,45).

Babrend bemnach Rap. 2 bas Enbe bes letten Beltreichs nur im allgemeinen anbeutet, geben Rap. 7 und 8 naber auf bas bem Bericht vorausgebenbe Thun bes Thrannen Antiochus ein, und indem in Rap. 10-12 Die geschichtlichen Berhaltniffe ber Geleuciben und Btolemaer und die burch ben Antiochus berbeigeführten Trubfale ausführlich geschilbert werben, bleibt tein 3meifel über bie nach ben Bablenangaben genaner beftimmte Beit bes Eintritte bee meffianifchen Beile. Roch einen neuen Aufschluß gibt aber in Sinficht biefer Beit bie Deutung ber bon Jeremia geweiffagten 70 Jahre bes Erile (Rap. 9), bie berithmte, felbft wieber fo vielfach gebeutete Stelle von ben 70 Jahrwochen, beren Berechnung nur ben 3med bat, jene Beitbeftimmungen gu beftatigen. Inbem Daniel über bie Beiffagung bee Beremia, bag ilber ber Berobung Berufaleme 70 Jahre bergeben follten (Ber. 25, 11 fg.; 29, 10), nachfinnt und im Gebet ju Gott flebt, bag er bas burch ben Propheten verheifene und bis babin burch bie Gunden bes Bolte verfcherzte Beil eintreten laffen moge, ericheint ber Engel Gabriel, um ihm bas Berftanbnig jener 70 Jahre ju eröffnen, und fagt Rap. 9, 24-27: "Giebgig Giebenbe find beftimmt itber bein Bolt und über beine heilige Stadt ju vollenben ben Frevel und ju erfitlen bas Glinbenmaß und ju bergeben Schulb und berbeiguführen emige Gerechtigfeit und ju beflegeln Geficht Go buntel und zweifelhaft auch mehreres in biefer Stelle und fo unficher baber bie Erflarung beffelben fein mag, fo betrifft biefe Unficherheit boch nur einzelnes, ber Ginn bes Gangen ift wollfommen flar. Die 70 Jahre bes Jeremia find nicht einfache Jahre, sondern Jahrsiebenbe, Jahrwochen, und ihre Bahl gerfällt in brei voneinander verschiebene Abfdmitte; erft ein Beitraum von 7 Wochen, bann ein zweiter von 62 Bochen, enblich Die lette 70. Woche, in beren einer Galfte ber Opferbienft im Tempel aufboren und ber entfepliche Greuel, der Gogenaltar auf dem Brandopferaltar, aufgeftellt wird. In Betreff ber Balfte biefer letten Jahrwoche fann fein Zweifel fein, es ergibt fich aus Ginn und Musbrud, bag es bie 31/2 3ahre finb, wie fie Rap. 7, 25; 12, 7 (vgl. 8, 14) angegeben werben, und bag biefelbe Entweihung bes Beiligthums gemeint ift, wie fie Rap. 11, 31; 12, 11; 8, 11 fg. gefchilbert wirb; biefe lette Boche ift alfo bie Regierungezeit bee Antiochus Epiphanes, beren Strafgericht wie Rap. 11, se mit ben Worten von Jef. 10, 23; 28, 22 angebeutet wirb. Der erfte Beitraum von fieben Jahrwochen ift bie Beit von ber Berftorung Jerufaleme burch bie Chalbaer bie jur Erlaubnif bee Bieberaufbaues burch Eprus, eine Beit, beren geschichtliche Dauer fitr die Juden ebenfo bentwitrbig mar ale fie fich in biefer runden Babl bem Gebachtniß von jeber leicht einpragen mochte; bas "Bort", ber Ausspruch B. 25, ift bie an Beremia ergangene Berheiftung ber Bieberherftellung Berufaleme, wobei ber Berfaffer meniger bie Beit bee Musspruche fiber bie 70 Jahre (B. 2) ale bie Berbeifingen Jer. 30 fg. (namentlich 30, 18; 31, 38; vgl. 2 Chron. 36, 21; Efra 1, 1) im Auge hat; ber "Gefalbte", ber "Fitrft" ift Cyrus nach Jef. 45, 1. 10. Die ilbrigen bagwifchenliegenben 62 Wochen find ber beinabe 4 3abrhunderte umfaffenbe Beitraum, in welchem Bernfalem gwar wieber erbaut war, aber unter frember Berrichaft ftand und von manuichfacher Roth beimgefucht murbe (Reb. 9, 26 fg.). Allerbings find es in Birflichteit beinabe 9 Jahrwochen weniger und man bat fich baber viele Mitbe gegeben, um burch fünftliche Berechnung bie Babl bee Daniel mit unfern deronologischen Tabellen in genaue Uebereinstimmung ju bringen, bat aber babei gang vergeffen, bag weber ber Berfaffer noch feine Lefer unfere auf mubfamer gelehrter Forfchung berubenbe Chronologie tannten, bag fie bei bem Dangel an jeber allgemeinern Mera por ber feleucibifchen eine genauere Renntnif in biefer Sinficht auch nicht haben fonuten, und bag bei ben anbern gefchichtlichen Ungenauigfeiten bes Buche dronologische Genauigfeit für einen fo langen und jum Theil fo bunteln Beitraum am wenigsten gu beanfpruchen ift. Db unter bem "Gefalbten", ber nach ben 62 Bochen, alfo unmittelbar bor bem Auftreten bee Antiochus, umfommt (B. 26), ber hobepriefter Onias (2 Matt. 4, 1 fg.) ober Geleufus Philopator (Rap. 11, 20) ju verfteben, ift zweifelhaft, bod ift bies für bas Gefammtergebnig gleichgültig; ber Gurft, beffen Beer Stadt und Beiligthum verheert und beffen Enbe in Glut, ploBlich einberflutend wie eine Ueberfcwenmung tommen wird, bis mobin aber noch Rrieg und Greuel fortbauert (Rap. 11, 45; 12, 6), ift jebenfalle Antiochue Epiphanes. Das Galben bee Sochheiligen (B. 24) fann fich nur auf Die Wiebereiuweihung bee burch Antiochus entweihten Beiligtbums in Bernfalem begieben (Rap. 8, 14). Anelegung, Die nach altfircht, Anficht Diefe Stelle auf Die geschichtliche Ericheinung Chrifti. feinen Tob und bie Berftorung Berufaleme beziehen will, fieht fich bei ber Berechnung ber Jahrwochen in großer Berlegenheit und muß ju vielen gezwungenen und unhaltbaren Erflarungen bes einzelnen ihre Buflucht nehmen. Da bie 70 Jahrwochen nicht fo weit reichen, nimmt fie ale Anfangepunft für biefelben bas 20. (Reb. 1, 1; 2, 1) ober bas 7. (Efra 7, s) 3abr bee-Artarerres Longimanus, einen für Daniel noch in ber Bufunft liegenben gang unbefannten Beitpunft, ohne Rudficht barauf, bag boch burch Jefaja Enrus ale Wieberberfteller Jerufaleme geweiffagt mar, wobei augleich auch bie Theilung in 7

umb 6.2 Wedern gang bedruttingsfes mirk. Die Herftbrung Fernisferum burch bie Könter mis hem im biefels Zahrmoche fallen wie ber Zo Chrift, melder doch die letze Weder ber Leitensteit des Boltes Gestre fein foll; umd während foult itterall die Einfeldungs der Ohfer alle ein freschigtefte Unternehmen des Reindes Gestes deursfeldt mirk (7, 21; 8, 1); 11, 13; 12, 11, 10 alle ire des Kulfgeben der Spiecke Gestes deursfeldt mirk (7, 21; 8, 1); Nuffligs berkrigefilderte Eirzigniß ungefehn werben, n.a. Wyd. deurste Bleeft, "Die meffinnlichen Beffligs prechig mit den Die Daufelt im den "Jahrfühlerte ist beutigt Eischogien," V, 70—36.

Das Enbziel ber 70 Jahrwochen ift alfo baffelbe wie bei ben anbern Bifionen Daniel's, es ift bie unmittelbar nach bem Untergang bee Antiochus Epiphanes eintretenbe Beit, mo Gott ber Tritbfal feines Bolfe, ber Folge ihrer Berichnibung, ein Enbe machen und feine guten Berheifjungen erfillen wird. Daniel bittet Gott, mit bem Eintretenlaffen Diefes meffianifchen Beile nicht ju gogern, und für biefe Bitte mare freilich jur Beit Damiel's bie Berichiebung bis nach 70 Jahrwochen eine ichlechte Erfullung gewefen, es beburfte bagu feiner folchen Gile, wie fle ber Engel zeigt (Rap. 9, 21. 22), wol aber mar biefe Gile nothwenbig im Ginn ber Lefer bee Buche; benn erft in ber Beit bee Enbee, fury por beren Erfillung, follte bie Beiffagung befannt werben. Daniel erhalt burch ben Engel ben Befehl, "bie Borte geheimzuhalten unb bas Buch ju verflegeln bis jur Beit bes Endes" (Rap. 12, 4. 9; bgl. 8, 96); bamit tann nicht blos gefagt fein, baft bie Borte bie bahin unverftanblich bleiben follen, benn bies fomte bem Daniel nicht befohlen werben, fonbern baft fie bis unmittelbar por bem Gintritt bes meffiamifchen Reichs in ber Beit bee Antiochus Epiphanes (Rap. 8, 17. 19; 11, 25. 40) verfchloffen unb verborgen bleiben follen. Bol tonnte Daniel fie verbergen, wer aber brachte fie nach Jahrhunberten jum Borichein, wer fannte ihren Inhalt unb mußte, bag min "bie Beit bee Enbee" gefommen fei, mo fie eröffnet werben follten? Offenbar ift bamit nur bie Thatfache ausgefprochen und burch eine poetifche Ginfleidung gewiffermagen erflart, bag bas Buch erft bamale jum Borichein fam. Daf es in ber That bis babin unbefannt mar, geht auch noch aus anbern Thatfachen berbor. Wie gang anbere mußten bie nacherilifchen Bropheten, Saggai, Cacharja (1-8), Maleachi gesprochen haben, wenn ihnen Die fo bestimmten Beiffagungen Daniel's befannt gewesen maren! Allein von einer folden Befanntichaft findet fich feine Cour. Befue Girach, ber fein Buch furg bor ber Regierungegeit bes Antiochus Epiphanes herausgab und Rap. 44-50 bie ausgezeichneten Damer feines Bolle ber Reihe nach preift, geht von Ezechiel auf Serubabel über, ohne ben Daniel irgend ju ermahnen: bies mare undentbar, wenn er bie Ergablungen von Daniel und feine Beiffagungen, bon beren genauer Erfüllung er ja bann Beuge mar, gefannt hatte. Dagu tommt, bag bas Buch Daniel im bebr. Ranon feinen Blat micht in ber Sammlung ber Bropheten, fonbern, und gwar ale eine ber letten Bucher, in ber viel fpater bingugefügten Sammlung ber Retubim bat, ein Beweis, bag bamale, ale jene Bucher ber Propheten gufammengeftellt wurden - etwa gur Beit bee Rebemia - bas Buch Daniel noch nicht befannt mar. Allerdinge ergablt Jofephus ("Alterthilmer", XI, 8, 5), ale Mleranber ber Große auf feinem Groberungezug nach Jerufalem gefommen fei, habe man ihm bas Buch Daniel mit ben auf ibn bezuglichen Beiffagungen gezeigt; allein bie gange Erzählung von bem Ericheinen Alexander's in Bernfalem ift langft ale eine fabel anerfannt. Uebricens maren ja alle Spuren eines frühern Befanntfeine bee Budges im Biberfpruch mit ben oben angefiihrten Stellen felbft, nach melden es bis jur Erfüllungezeit unbefannt bleiben follte. Wie eine Erflarung, für welche bie "Beit bes Enbes" auch jest noch erft eine guftinftige ift, fich mit ber Beftimmung Rap. 12, 4. 9 abfinbet ober itberhaupt fich mit einer Auslegung befaffen tann, ift nicht flar einzuseben.

Geit bemach der Geschäckeries der Beitisgung nicht über die Regierungsgeti bes knitoches Erphipanes hinnen, sich des Ung felßt dere und nicht früher alse dem in diese Zeit erfehrent, so ergiek sich sich siedengene Urtschl, doss es in diese Zeit ausgeschlich und die Auflich und die Au 570 Daniel

vieles Figürbn lebte, der mit feinen Bolts umd Befinumgsgenoffen unter seinem Turd mm beime Berfolgung sigmodister, sich mach Erlibung devon sehnt, umd der die gestüllte Greignisse lebte mit erlob hatte. Noch den im Buche entbaltenen Angaden fallt die Vohlfgünge petifelten in de Secht quissischen von Köschsigung der Soprokiensteile mit Tempel umd dem Sod des Musiochus, alle quissischen 167—164 d. Chr., denn intragade wird auf die Tod ab et etwas höfen Geschaftenen bingedeuter, dienster bei führen gang des Dyrammen erft als ein in nacher Zeit zu hossender und novermeidlicher bargestellt (kwp. 7, 11, 145; 145; 19, 19, 11, 11, 145).

Bon biefem Standpunft bes mirflichen Berfaffere ans erflart fich nun auch noch einiges andere, welches fonft unerflarlich mare. Bahrend Die Ereigniffe biefer fpatern Beit faft mit ber Benauigfeit und Ausführlichfeit eines Geschichtsbuche berichtet werben, wird bas Beichichtliche um fo ungenauer, je weiter es jurud, je naber es an ber angeblichen Beit bee Daniel liegt. Go wird Rap. 1, 1. 2 ergahlt, Rebutabnegar habe im 3. Jahre bes Boigfim Berufglem belagert und erobert und ben Boigfim nebit einem Theil ber Tempelgerathe nach Babel geführt, wobei auch Daniel an feinen Sof gefommen fei. Rach Ber. 25, 1 beftieg aber Rebutabnegar erft im 4. Jahr Bojafim's ben Thron (vgl. Ber. 46, 2; 32, 1) und war auch im 5. Jahr Jojafim's noch nicht in Judaa gewesen (Ber. 36, 9, 29); erft Jojafim's Gohn und Rachfolger, Jojachin, wurde nach Babel geführt (2 Kon. 24, 6; 8, 11 fg.), und jene Angabe berubt auf einer ungenauen Anficht bon 2 Ron. 24,1 und einer auch fouft mehrfach bortommenden Berwechfelung gwifchen Jojafim und Jojachin. Rach Ray, 5, 1 bat Rebufabnegar nur Ginen Rachfolger (val. 7, 1; 8, 1), feinen Cobn Belfagar (vgl. 5, 11. 19. 18. 22; Bar. 1, 11. 12); biefer wird in einer Feftnacht getobtet und bas chalb. Reich geht an Darins ben Deber, Gobn bes Ahasberus (Kerres, f. Ahasberus, 6. 76) liber, welcher iber bas Reich 120 Catrapen fest (Rap. 6, 1. 2; 9, 1; 11, 1), und auf welchen erft fpater Chrue ber Berfer folgt (Rap. 6, 29; 10, 1). Rach ber fonft beglaubigten Gefchichte bagegen hatte Rebutabnegar noch mehrere Rachfolger, Enrus mar es, ber bas babulonifdie Reich eroberte, und erft fpater tam Darins, ber Cobn bes Suftaspes, ber Bater bes Terres, ber allerbings auch Babel infolge eines Aufstanbes belagern und erobern mußte und welcher zuerft bas perf. Reich in 20 Gatrapien eintheilte; nur Xenophon in feiner Enropabie weiß von einem folden Ronig von Debien, bem Charares, Cobn bee Aftnages und Schwiegervater bes Chrus, in beffen Auftrag Chrus gwar Babplon erobert, aber erft nach beffen Tob jur Gelbftherrichaft gelangt. Der Berfaffer berechnet nur vier perf. Konige (Rap. 11, 2; vgl. 7, 6); ber lette berfelben ift Kerres, von welchem bie Berrichaft auf Alexander übergeht (Nap. 11, 2. s; vgl. 8, s, 21), wie benn auch im M. T. itberhaupt nur vier perf. Konigonamen portommen. Wenn aber Daniel unter Belfagar fich im Beficht nach "Sufan ber Burg" verfest fieht (Rap. 8, s), welches erft feit Darins perf. Refibeng murbe, fo mirb man baburch, fowie burch bie 120 Catrapen bes Darius an bas Buch Efther und bie 127 Provingen bes Abasberns erinnert (Efth. 1, 1. 2; vgl. Reb. 1, 1).

Co fehr ber Berfaffer auch die Beltereigniffe feit Hebutadnegar in größern Umriffen barguftellen bemubt ift und fo genau er auf die Befchichte bes Antiochus Epiphanes eingebt, fo ift ja boch fein 3med nicht, geschichtliche Belehrung zu geben; er fomte fich alfo mit bem Benigen begnigen, mas ibm bon ber altern Gefchichte befannt mar ober bamale ale allgemein befannt galt. Gein Zwed ift vielmehr, in jener Beit ber Berfolgung, wo viele im treuen Gefthalten am Gefet ber Bater mantend geworben waren und eine fleine Schar fid jum Nampf gegen bas Beibenthum erhoben hatte, burch bie Weiffagung von bem unfehlbaren Gieg bee Bolfes Gottes über jebe feinbliche Weltmacht und von ber Rabe ber Erlofung und bee Gintritte bee laugft berheifenen himmlifchen Reiche, bie Bebrangten aufzurichten und zu troften, die Wantenden gur Staubhaftigfeit zu ermahnen und bie Rampfer gu treuer Ausbaner angutreiben. Much bas, mas im erften Theil bes Buche von ben Schidfalen Damel's und feiner Genoffen ergahlt wird, hat ben gleichen 3med, Die Reitgenoffen burch hobe Beifpiele und Borbilber au belehren und gu farfen. ihnen ju zeigen, wie fie gegen bas Beibenthum fich ju verhalten haben, und barguftellen, wie Jahre iber alle Gotter und Konige ber Beiben erhaben, die Feinde feines Bolte qu bestrafen, aber feine treuen Berehrer ane ber Band ihrer machtigften Feinde gu erretten weiß, und nur aus biefem Gefichtepuntt erflart fich and ber Inhalt biefer Ergablungen, welcher, rein geschichtlich betrachtet, in bobem Grabe unwahrscheinlich erscheinen muft. Benn Rap. 2 Rebutabnegar von feinen Beichenbeutern und Beifen verlangt, baf fie ibm

einen Traum, ben er geträumt, nicht nur beuten, fonbern auch ergablen follen und, ba fie bies nicht vermögen, fle insgesammt ju tobten befiehlt; wenn Daniel, ber nach ber Beitbestimmung B. 1 noch Schuler, nach B. 16 Ebelfnabe, B. 25 aber bem Ronig unbefannt ift und boch B. 13 wie die andern Beifen getobtet werden foll, allein burch Gottes Bille bas erfüllen fann, mas allen Beifen Chalbaas unmöglich war; wenn ber Ronig beshalb por ihm nieberfällt, ihm Opfer und Beihrand barbringen laft und feinen Gott ale ben alleinigen Offenbarer aller Gebeimniffe anerfennt, ibn mit ben bochften Chren fcmidt und jum Dberborfleber aller Beifen Babels macht, ju beren Rafte er ale treuer Berehrer Jahve's boch numöglich gehören tonnte: fo ift die gange Ergahlung eben nur Ausschmitdung und Gintleidung ber in ihrem Inhalt mit Rap. 7 abnlichen Beiffagung, bie ben bevorftehenden Untergang bes Reiche bes Antiochus und ben Gintritt bes mefflanifchen Reiche verfiinden foll, und will jugleich burch ben beibnifchen Dund Rebutabnegar's bie Große bes allein mahren Gottes anerfennen und in beffen Befemer ehren laffen; Borbild für bie Ergablung ift aber Pharao und die Deutung feines Traums burch Jojeph. Wenn Rap. 3 Debutabnegar ein golbenes Bilb von 60 Ellen Bobe errichtet und alle Beamten feines Reichs gur Einweihung beffelben gusammenberuft und jeben, ber nicht vor bemfelben niederfallen wird, mit dem Tob im Fenerofen bedroht, fo hat der Ergähler babei ben Antiochus vor Augen, ber alle Boller feines Reichs zum Gogenbienft gwingen wollte und die Ungehorfamen unter ben Juben mit bem Tobe bestrafte (1 Datt. 1. 41 fa.; vgl. 2 Daff. 6, 7). Wenn ferner bie brei Freunde Daniel's (von Daniel, ber boch and batte maegen fein milffen, ift babei feine Rebe) in tropiger Beife bem Ronig entgegentreten, dann in den fiebenmal ftarter als gewöhnlich geheigten Dien geworfen werben, aber burch einen Engel geschützt barin gang unversehrt bleiben, während die ftariften Manner bes Beeres, welche fie hineinwerfen, von der Rlamme getobtet werben: fo will ber Berfaffer burch bas Beifpiel ber brei Danner feine Bolfegenoffen ermahnen, lieber alles itber fich ergeben ju laffen, ale auch nur auferlich am Govenbienft theilumehmen, und auf ben Beiftand Gottes ju vertrauen, ber feinen Berehrern ficher ben Gieg verfchaffen und felbft die Berfolger gur Anerfeunung feiner Dacht zwingen werbe, wie benn auch Rebufabuegar wieder ben Bott ber brei Danner ale ben, ber allein retten fann, anerfennt und jebe Lafterung gegen benfelben mit dem Tode bedroht. Dag dabei mufitalifche Inftrumente mit griech. Ramen genannt werben (B. 4. 7. 10. 15), Die erft in Diefer griech. Beit auftommen tonnten und bei ben Juben fonft nicht, mohl aber am hofe und im Beer bes Antiochus im Gebrauch maren, barin liegt mahricheinlich eine nusbrudliche Sinbeutung auf die beim Gotenbienft im Tempel und anbern beibnischen Festen übliche Mufif. Die Ergablung von Daniel's Errettung aus ber Lowengrube (Map. 6) ift abnlichen Inhalts. Bergeblich wird man fich babei auf Grund geschichtlicher Thatfachlichfeit um eine Antwort barauf abmuben, wie bem alle 120 Gatrapen ftatt in ihren Provingen mit Beib und Rind in Babel beifammen maren; wie fie ohne und gegen ben Daniel, ber boch einer ber brei Dberfatrapen mar, einen gemeinfamen Befchluß faffen fonnten; wie biefer an und für fich wiberfinnige und unausführbare Befchluß fur ben Konig binbenb und unwiderruflich fein, wie alle im Reich, Die fich bagegen vergingen, in Die Lowengrube gefchleppt werben, wie bie Lowen felbft in biefer ale Cifterne gebachten Grube leben tonnten u. bgl. m. Bobl aber ertemt man in ber Ergablung ben 3med, die Berehrer Jabbe's nicht nur wie burch bas Beifpiel jener brei Danner jur Fernhaltung bom Gopenbienft zu ermahnen, fondern fie durch bas Beifpiel Daniel's zu ermuthigen, ben Uebungen ihres vaterlichen Gottesbienftes trop bes fomglichen Befehls treu zu bleiben und felbft ber augenicheinlichsten Tobesgefahr gegenüber im Bertrauen auf ben wunderbaren Schut bes Simmels ihn nicht ju verheimlichen (vgl. 2 Daff. 6, 18 fg.). Das unfinnige Berbot bes Darius ift nur ein Berrbild bes Ebicts, welches Antiochus nach ber Ueberrumpelung Berufaleme erließ und bas die Juben nöthigen follte, ben Gott ihrer Bater nicht mehr angurufen (1 Daff. 1, 41; 2 Daff. 6, 1 fg.). Much in Rap. 1, welches ale Ginleitung au allem Folgenden dient, foll in Daniel und feinen brei Gefahrten fur Die Reitgenoffen ein Borbild aufgestellt werben, wie fie fich in beibnifcher Umgebung bor jeder Berunreinigung buten und burch blofen Genug von Bflangentoft und Baffer jebe mogliche Bertihrung mit Fleifch und Wein von Gobenopfern vermeiden follen (val. 2 Daff. 5, 27; 1 Daff. 1, 62 fg.). Bon bem Bahnfinn Rebutabnegar's, ber nach göttlichem Rathichluß mabrent fieben

Jahren, von den Menfchen ausgeftoffen, in der Bilbnift nach Art ber Thiere verwildert

572 Daniel

und thierifch lebt, bis er fich jum mahren Gott befehrt und beffen Dacht anerfennt, worauf er wieber in feine frithere Berrlichfeit jurudverfest wird (Rap. 4), einem Ereignif, welches im babylonifden Reich die größten Berwirrungen und Beranderungen hatte hervorrufen mitfien, weiß bie Befchichte nichte, und ber Berfaffer vergift felbft, baf er ben Debufabnegar biefes Greignift in einem an alle Boller gerichteten Runbichreiben ergablen laft. indem er (B. 25-30) von Rebutadnegar in der dritten Berfon fpricht. In dem Schidfal jenes machtigen Fürften, ber einft Berufalem und ben Tempel gerftort, foll aber bem Antiochus brobend und warnend bas Strafgericht vor Augen gestellt werben, bas ibn erwarte, wenn er in feinent Uebermnth und mabnfinnigen Beginnen beharre und nicht renevoll und bemuthig die Dacht und Erhabenheit bes Ronige aller Ronige anerfenne. In ber Gradblung vom Gaftmahl Belfagar's endlich (Rap. 5) wird bem in feinem frevelbaften Thun verharrenden Turannen bas unvermeibliche gottliche Gericht vorgehalten: wenn Betfagar bie beiligen Tempelgefage ber Juben gu wettlichen Belagen berbeibringen lagt, fo mußte ber Lefer babei an bie Tempelplunderung bee Antiochus (1 Dlaff. 1, 21 fg.; 2 Daff. 5, 15 fg.) erinnert werben; bag Daniel allein Die Schrift an ber Band lefen und beuten tann, nicht aber bie Beifen Babels, foll zeigen, von wo allein die mabre Beiffagung und Wiffenschaft fommt; Daniel wird vom Ronig für feine übel lautenbe Dentung, beren Richtigfeit übrigens noch babin ftanb, mit Burpur und golbener Salofette befleibet und ale britter Berricher im Reich ausgernien, weil er nach dem Borbild 3ofeph's berherrlicht werben foll. Wenn aber alles bies, bas Belage, bie Berbeirufung aller Befdmorer und Mabrigger, Die Berbeirufung und Deutung Daniel's, feine Ausrufung als britter Berricher und ber Tob Belfagar's, in einer und berfelben Racht ftattfindet (B. 30), fo ift barin ber bevorftebenbe rafche und unvermeibliche Untergang bes Bebriiders ju erfennen. Daß Daniel niemals mit ben Dagiern zugleich ericheint, ju welchen er boch gehoren follte, fonbern erft nachher, wem alle rathlos find, geholt wird (Rap. 2, 14 fg.; 4, 3; 5, 13), bient bagu, feine Beisheit und Beiffagung ber beibnifden gegenilber berborgubeben, und baft er, ber m hoben Ebren erhoben worden, immer wieder ale ein Unbefannter erfcheint (Rap. 2, 25; 5, 11), zeigt ebenfowol wie bie Unvollftanbigfeit und Gorglofigfeit in ben betreffenben Mugaben (vgl. Rap. 2, 1 mit 1, 5. 18; 1, 21 mit 10, 1 n. bgl.), bag ber Berfaffer mehr bie Lehren und Dahnungen, Die er geben wollte, ale Die Berftellung eines engern geschichtlichen Bufammenhange ber berichiebenen Ergablungen im Auge hatte. Das Gebet, welches Daniel Rap. 9, 4-19 ausspricht und bas mit bem Gebet

30ch, 9, 55, avoje Ashalidatel hat (vgl. auch 28.7.8 mit (Un. 9, 3), feut die Berhälten unt der Geschaften unt der Geschaften 
nun in tröftlicher Rabe ericbien.

Seinen Sollegenofine in bem ichweren Rampf sie igen Mauben und übern diterliem Gettelbeim. Terft umd Seitzung gemößern und in ihnen ib opfinume erweden und beidem, von der er sichh burchbrungen wer, daß diese Stramente abs von dem Verophern und beiten, von der er feich burchbrungen wer, das beise Frünzente abs von dem Verophern verhösern unsständige Seit eintreten werde: diese Botte der Bertafter unssetz diese Zeitze Bertaften, das der Seitze Zeitze Bertaften, der Seitze Zeitze Bertaften, wer des beiter Zeitze Bertaften, wer des Seitze Zeitze Bertaften, der Seitze der felben der Seitze Zeitze Bertaften, der Seitze felben der Seitze Zeitze Bertaften, der Seitze der Seitze Zeitze Bertaften, der Seitze der Seitze Seitze Zeitze Seitze der Seitze der Seitze der Seitze der Seitze fie in alten Schriften verzeichnet ftanb; ber öffentliche Prophetenberuf hatte langft aufgebort und die Ueberzeugung mar allgemein, baf ce feine Bropheten mehr gebe (1 Daff, 9, 27; 14, 41; 4, 46; Gir. 36, 15; bal. Bf. 74, 9); follte baber fein Bort auf bas Gemuth ber Lefer wirfen, fo mußte er im Ramen eines altern Bropbeten auftreten, wie einft ber Berfaffer bes Deuteronomiums feine Ermahnungen bem Dofe in ben Dunb gelegt hatte, wie ber Berfaffer bee Robelet im Ramen Calomo's fprach. Die Zeit bee babylonifchen Exile, wo bas fub. Bolf ohne Tempel und Opferdienft von Beiden umgeben lebte, bot am meiften Achnlichfeit mit feiner Beit bar, und Daniel, welchen Ezechiel bamale ale ein Denfterbilb von Beisheit nannte, fitr welchen nichte Berborgenes buntel blieb (Eg. 28, s), von welchem aber feine Schriften borhanden maren, tonnte am beften ale ber bargeftellt merben, für welchen auch biefe ferne Butunft enthillt murbe und welcher angleich unter abnlichen Berhaltniffen feine Treue in ber mahren Religion und fein offenes Befenntnif berfelben Das für Daniel Bufunftige war aber für ben wirflichen Berfaffer Bergangenheit und Gegenwart, er tonnte alfo nur eine ale Butunft eingefleibete Bergangenheit fcbilbern und bie fur ibn wie fur bie Lefer bereite erlebten Greigniffe in einer Reihe bon mehr ober weniger buntel gehaltenen Bilbern barftellen; indem biefelben fo auf gleiche Linie mit bem traten, was auch fitr ibn und bie erften Lefer Bufunft mar, bot Die ichon erfüllte Beiffagung Burgichaft fur bas Gintreffen ber noch unerfüllten bar. Je mehr ber wirfliche Berfaffer von ber Bergangenheit, ber Brophet, in beffen namen er fprach, pon ber Gegenwart und letten Bufunft fern war, befto mehr bedurfte bie ibm ertheilte Offenbarung einer bermittelnben gottlichen Deutung und Auslegung, und wie Daniel bie Befichte ber beibnifchen Flirften vermittelnb beutet, fo wird er felbft burch Engel über ben mahren Ginn ber ihm gutheil geworbenen Offenbarungen belehrt. Dafe aber der Berfaffer in feiner Darftellung die auf das babylonische Exil zunächst folgenden Beiten nur flüchtig berührt, bagegen bei den zur Beit der Absaffung gegenwärtigen ober fury porhergegangenen, die ibn und feine Lefer unmittelbar bewegten, weit mehr permeilt, ift natürlich. Gine folche Art fdriftftellerifcher Ginfleibung war in biefem Reitalter und ber Folgezeit fomol bei Griechen wie bei Juben nicht felten, und grofte Mehnlichfeit bamit bieten bie uns erhaltenen fogenannten Gibyllinifchen Dratel, von welchen bas britte Buch, von einem Buben verfaßt, größtentheils ebenbiefer Beit bes Antiochus Epiphanes angehört (f. Friedlieb, "Die Gibhllinifchen Beiffagungen vollftanbig gefammelt" (Peipzig 1852)), fowie bas fogenannte vierte Buch Efra, bas Buch Benoch u. a.

Der Damiel, wie er in unsernu Bud auftritt, soll offender fein anderer eine, als ber, meldem Cyclie (i. (4, 16—20) dei m Meller vom Gerechtigheit um Gewendsgleiftligheit (2Dam. 9, 12; 10, 10) und (3an. 98, 5) als einem Weifen, dem midde Berbergeners zu bod, if, erwähzig, ischen die Ket, wie Gegeheit vom ihm priecht, zeigt, den hiefen Damiel für ihn seicht im Auftrickfeit interwege ein Zeitgenoffe wer, der mit ihm im bodhomischen Freif leder, somdern im längth berühzuner, gewoffermaßen priechwörftlig geworderen Weifer der Worzeit, den er deshald (3ap. 14, 16, 20) zwischen Noch und hie die die im allen bermatte Bordis hammen (3a). Zeit chan

Ein Theil bes Buche ift in ber bamale in Balaftina jur Bolfefprache geworbenen chalb. ober aramaifchen Sprache gefchrieben. Rachbem ber Berfaffer bie Chalbaer bee Rebutabnegar aramaifch fprechend eingeführt hat, behalt er wie unbewußt biefen ibm geläufigen Dialeft bei, bie er Rap. 8 wieber ine Bebruifche übergebt, ohne baf man einen befonbern Grund bagu erfennen fann. Dag bie chalb. Abichnitte für bas Bolt, die hebraifchen fitr die Gebilbeten bestimmt gemefen feien (Derr, Cur in libro Danielis juxta hebraeam aramaea adhibita sit dialectus explicatur (Sulle 1865)), leuchtet nicht ein, benn bie beiberfeitigen Abschnitte beziehen fich aufeinander und find einander in Darftellung und Schreibart gleich, und namentlich unterfcheibet fich bas chalb. Rap. 7 in nichte pon ben folgenden bebr. Rapiteln. Bie ber Berfaffer nach Ginführung ber Antwort ber Chalbaer Rap. 2. 4 die aramaifche Sprache beibehalt, fo laft er ben Daniel in ber erften Berfon fortiprechen, nachbem er ihn Rap. 7, 2 ale fprechend eingeführt bat, und umgefehrt vergifit er Rap. 4, 25, bag Rebufabnegar ber Ergabler ift (Rap. 3, 31 fg.), und fahrt in ber britten Berfon ergablend fort (Rap. 4, 25-30), bie er B. 31 wieber in bie erfte fibergeht. In gang abnlicher Beife wie bier ergabtt im Buch Efra ber Gefchichtfchreiber in chalb. Sprache weiter, nachbem er eine chalb. Urtunbe eingeführt bat (Rap.

4, 8-6, 18), ohne baß auch bier fich ein in ber Gache liegender Grund baju erfennen lagt.

Das Buch Daniel wurde mahricheinlich fehr fchnell auch in Aegypten befannt und frubgeitig ine Griechifche überfett, benn aus fichern Rennzeichen geht hervor, bag ber griech. Ueberfeger bes erften Buche ber Daffabaer jene Ueberfegung tannte und benutte. In einigen Abidnitten folieft fich biefe alexandrinifche Ueberfetung giemlich genau bem Text an, in andern bagegen weicht fie vielfach vom Urtert ab und erlaubt fich willfürliche Menberungen, Mustaffungen und Bufage verfchiebener Mrt; namentlich gefchieht bies in ben ergablenben Rapiteln 3-6, und man erfennt jum Theil babei - besonbere in Rap. 6 bas Bemuben, Die Bunderbegebenheiten mehr ju veranschaulichen und begreiflicher ju machen. In Rap. 3 find zwei langere Stilde eingeschoben; bas Gebet Maria's und ber Gefang ber brei Danner im Feuerofen, und am Enbe find noch zwei unabhangige legendenhafte Beilagen bingugefügt, Die Befchichte bon ber Gufanna und bie bom Bel und Drachen ju Babel, die aus verschiebener Beit und von verschiebener Band gu fein icheinen, aber urfprünglich griechifch gefchrieben finb. Gpater tam in ber Rirche bie im 2. Jahrh. n. Cfr. verfertigte wortgetreuere Ueberfetjung bes Theobotion allgemein in Gebrauch und verbrangte fo febr in ber griech. Bibel bie altere alexandrinische Ueberfetjung, daß biefe gang verloren ichien, bis fie im vorigen Jahrhundert in einer Bibliothet in Rom wieder aufgefunden und herausgegeben wurde. Die Zusabe jedoch wurden auch ber Ueberfepung bee Theobotion beigefügt und gingen in bie andern alten Ueberfetungen über, und auch Luther hat fie unter bie Apotraphen aufgenommen (Fritide, "Rurgefaftes exegetiiches Sandbuch ju ben Apotrophen bes A. T." (Leipzig 1851), I, 109—154). Daß imnerhalb ber im Doch feltgefesten Frist ber Tempel von Indas Mattabaus wieder erobert und geweißt und ber Dynam im seenen Often vom Tob ereilt wurde, mochte

fommliche Auslegung ber Beiffagungen bes Buche.

D'antel ift auch ber Name de Kauptes einer Briefteramille, die mit Effe aus der frin ach Fernism grüfferher iften a. 2: 191. 198. 19, 19, 19, 19 tor Gromf il (Spren. 3,1) wird der zweite Sohn Dand's der 2 Sam. 3, 18 liede heißt, Daniel genantt. Graf. Danit, Dantbarfteit, dann die ert is der kriftentere, von weichem lauter welle und der Brieften der der Greiften der der Brieften der Brieften der der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Brieften der Erchfelt und den Erchfelt der Brieften der Br

gute Gode und lauter volllemunenes, d. i. untabelheitest Gefejant Isrenirebertemunt, wie er oben Weiselbertem von Montellung (fl. 361. 1, 17), empfinche to Griff im Beltig des Jeriel alls die Grundlimmung (inte Gemäthe (ogl. die Engalges der Verliefe des J. 2.). Auf Gemäthe, nur freisfe menrbeitunt Weisschlaft empflagt und ernartet er von dem Gest, neckgen er alle den guddigen Better in Christo Gelt fermit Dudes der ein auf im Angelegenheiter zu dam in 12 Delf. 5.1.) is ein Ders folle fermit Dudes der ein auf im Angelegenheiter zu der von 12 Delf. 5.1.) is ein Ders folle immer überfliefen in Zenflugung (köl. 2, r.; 3, s., s.; Chp. 5, s. s.). Des matt Wolffeld werden der Verligenheiten Gegenheiter der Verligenheiten Gegenheiter der Verligenheiten der Verlighung der Verligenheiten Gegenheiter der Verligenheiten der Verligenheiten der Verligenheiten der Verligenheiten der Verligenheiten der Verligenheiten Gestelle der Verligenheiten der Verligenheiten der Verligenheiten Gestellt der Verligenheiten der Verligenheiten der Verligenheiten der Verligenheiten der Verligenheiten unter die Kastegreie der fertien Genobe, werfest fich in allen betätigt um delle des zijeren Willette auch Liebergreich ferben wir eine Alfgen im M. Z. der Keiner, aus welchen bief alleberrichene Cantelfilmunnung erwoschlier fennte. So nich im §1, 133, 1-2-2 best der fertien der Weinerfage und im §1, 133, 1-2-2 best ober Aller der Verliegen der Weinerfage und im §1, 133, 1-2-2 best gesten für der werden der Verligenheite Verliegen der Weinerfage und im §1, 133, 1-2-2 best gesten für der werden der Verligen der Weiner der Weinerfage und im Meiner der Weiner der Weiner der Verligenheite Verligen der Verligen der Weiner der Verligen und der Weiner der Verligen der Weiner der Verligen der Weiner der Verligen der Verligen der Weiner der Verligen der Verligen der Weiner der Verligen der

Dant 575

ben göttlichen Rathichlug über fein Leben. Much bie Ermablung bes Boltes 3frael au Schafen feiner Beibe wird ale eine burchaus freie Bohlthat Gottes erfannt und gepriefen (Bf. 100). Eine Bergleichung mit bem A. T. zeigt, bag im R. T. bie Begiehung bes Dantes gegen Gott auf bie, bie natürliche Exifteng berührenben, Bobithaten gurudtritt, jeboch feineswege bie jum Berfchwinden (1 Ror. 10, so. 31), fonbern nur bie ju bollftanbiger Unterordnung unter ein Soberes. Dem driftl. Bewuftfein tann nämlich iebe Gabe nur noch Berth und Bebeutung haben ale bienftbar bem Erlofungerath Gottes; es wird ihm baber ber Seilsbefig, ale ein bie unabfehbare Bufunft bes emigen Lebens verbürgender, ber eigentliche centrale Gegenstand bes Dantes (vgl. Eph. 1, 3-14, inebefondere B. 10). Es hangt bas mit ber neuteft. Bestaltung bes religiofen Bewuftfeine überhaupt jufammen, fofern fich ihm alles um bas Beil Gottes in Chrifto breht. 3m R. T. concentrirt fich bas Danken in Einer Grundibee, "burch Jesum Chriftum" (Rom. 7, 25; Kol. 3, 17); für alles Danken bilbet bem chriftl. Bewuchtfein Jesus Chriftus ale ber Quell bes Seile bie Bermittelung. Das hindert aber nicht, baf nicht bie gange Belt Aufforderungen jum Dant gegen Gott barbieten muß, weil ber Chrift in allem einen Theil ber Bermirflichung ber Liebe Gottes fteht, in welcher er uns zuerft geliebt und welche er gang erft in Chrifto Befu geoffenbart hat. Die Wirfung bes Dantene foll fein die Bermehrung ber Liebe ju Gott ale bem, ber une feinen Cohn gegeben bat (1 30h. 4, 10).

Meugern tann fich die Dantbarfeit gegen Gott nicht im Bergelten (Rom. 11, 85. 96); vielmehr gehört es jum driftl. Danten, bag ber Denich bas fein Bermogen überfteigende Dag bes göttlichen Gefchentes anertennt (2 Ror. 9, 15). Ihren nachften Musbrud gewinnt die Dantbarfeit im Bort, inebefondere in Lobgefang und Bebet; bies ift bas Dantfagen ober bas Danten im engern Ginn. Der Chrift befennt froblich bie gottliche Bobithat, fei es eine einzelne ober ber Reichthum feiner Gitte, und erflart fich bamit Gott verpflichtet; er erflart fich gegen Gott willig, bon feiner Liebe, Die er erfahren hat, bas eigene Berg zu entsprechenber Gegenliebe reigen zu laffen. Da er feines Beils gewißt ift, fo ift ihm bas Danten ein gang wefentlicher Beftandtheil feines Gebets (Bhil. 4, 6). Gin meiterer, ebenfo unentbehrlicher Musbrud bes Dantes ift bas Streben, Gott wohlgefällig zu leben (Bebr. 13, 15, 16; Rom. 12, 1, 2), natürlich nicht um Gott eine Bezahlung ju bieten, fondern jum thatfachlichen Befenutniß, daß alles Gottes fei und unfer Berg mit allen feinen Entichluffen ibm verpflichtet. Diefe Bertiefung bee Dantgefühle, welche eine entfprechenbe Bergeiftigung ber Dantesaugerung gur Folge bat, läßt feinen Zweifel, mas wir babon ju halten haben, wenn einer Gott fur eine einzelne Mushillfe ober Bohlthat eine einzelne Gabe, ein "Dantopfer" barbringen will. Je mehr bie Gabe noch ale eine Art bon Begablung aufgefant wird und eine einzelne Begenleiftung gegen eine für fich ftebenbe Sulberweifung fein foll, um fo mehr fteht fie noch auf bordriftl. Boben. Dag bas Unterlaffen bes Dantens eine Entziehnng ber Bnabe Gottes jur Folge hat und ber gottlichen Sillfe unwerth macht (Rom. 1, 21), berfteht fich bon felbft; bod hat Gottes Liebe auch noch Gaben für die Undantbaren (Lut. 6, as). Wefentlich ift für ben neuteft. Dant, bag er bargebracht wird "füreinander" (1 Tim. 2,1).

Die Dautespflicht gilt wie gegen Gott fo auch gegen Menfchen, gegen biefe aber fo, bag, was jum Dant gegen fie Anlag gibt, zugleich ein Gegenstand bes Dautes gegen Gott wird, ale ben urfpriluglichften Geber (2 Ror. 9, 12). Da an einer Bohlthat nicht fo fehr ber perfonliche Bortheil, ben fie gewährt, ale bie Liebe, welche fich in Gewährung derfelben bethätigt, ju fcaten ift (Phil. 4, 10. 11), fo ift auch die rechte Dantbarteit gegen Menichen bie, welche fich burch Gebenten an bae empfangene Gute gur Gegenliebe reigen läßt und babei nicht eiferfüchtig rechnet, um die Gegenliebe auf bas gleiche Dag ju befchranten (Bal. 4, 13. 15). Bergelten gwar tann und foll ber Chrift Wohlthaten, Die er von feinen Britbern empfangen bat (Rom. 15, 27), ba fie berfelben auch beburfen, aber quitt baburd ju merben foll er nicht begehren, ba eben bie Liebe es ift, welche burch bie Dantbarfeit fich neu entzilnden foll; die Liebe aber ift man ja immer und jedem fculbig (Rom. 13, s). Bum Dant gegen Menfchen gebort auch die Filrbitte, namlich fpeciell Die Anrufung Gottes, er moge vergelten und Gutes erweifen, fogufagen in unferm Namen, weil unfere Rrafte bon ber driftl. Dantbarteit ale ju furg empfunden werden (Bhil. 4,19). Der Bobithuende aber, wenn er bas Bobithun in driftl. Ginn bollbringen will, muß auch feinerfeite fur Gott Dant haben, ber ibn in ben Ctanb gefett hat wohlzuthun, alfo nicht fich, fonbern ihm bie Ehre geben (2 Ror. 9, 15).

abhalten.

Dantopfer ift in unfern Ueberfegungen ber Musbrud für bas bebr. ze bab selamim ober selamim allein, bas eigentlich eine weitere Bebeutung bat. Richtiger mare "Erftattopfer", benn "Dantopfer" entfpricht junachft nur ber bejondern Unterart, welche bebraifch toda beift und in unfern Ueberfetungen gewöhnlich mit "Lobopfer" wiedergegeben wirb. Die Deutung "Friedensopfer" oder "Beilopfer", welche wir bei ben LXX und ber Bulgata finden, berubt auf ungenauer Etumologie; benn jenes Belamim (vom Singular Belem, ber indeffen nur einmal, Mm. 5, 22, bortommt), bangt nicht unmittelbar mit salom (Beil, Briebe) gufammen, fonbern ift wie dabar u. a. von ber Bedeutung bee Biel abguleiten, und biefe ift: vollftanbig machen, ergangen, erftatten, vergelten. Die Beftimmung biefes Opfere mar alfo, wie fein Rame zeigt, Die einer Erftattung, Entrichtung menfchlicherfeite, nämlich für eine empfangene ober erhoffte gottliche Boblthat. Letteres: baf für etwas erft noch Erwartetes, 3. B. für Abwendung eines eben borhandenen öffentlichen Unglude ober für ben gludlichen Ausgang eines bevorftebenben Ariegeguas, ein foldes Opfer bargebracht wird, tommt in der That mehrmale por (Richt. 20, 26; 21, 4; 2 Cam. 24. 25: 1 Cam. 13. 9), und in biefem befondern Fall mirbe etwa bie Bezeichnung "Boraus opfer" am beften paffen, mobei an bas arab. salam (Borausbezahlung) erinnert merben tann. In weitaus ben meiften Fallen aber bezog fich bas Erftatt. ober Dantopfer auf etwas Bergangenes, bereits Erfahrenes, wodurch fich bas Gemuth in eine heitere, freudig gehobene Stimmung verfett fühlte. Dem entiprechend geichab feine Darbringung freier und frober und war nicht fo ftreng burch bas Gefets normirt wie bei den übrigen Opferarten. Go tonnten g. B. anger ben Bogeln alle moglichen Opferthiere, mannliche wie weibliche, Rinder wie Rleinvieh bagu verwendet werden (3 Dof. 3, 1. 6. 12; 9, 4; 22, 21; 23, 19), ja beim freiwilligen Opfer murbe felbft an gewiffen, 3 Dlof. 22, 23 naber begeichneten, Leibesfehlern tein Anftog genommen. Der besondere Charafter Diejes Opfers zeigt fich aber namentlich barin, bag nur ein fleiner Theil bes Thiers, nämlich bie eblern Eingeweibe ober "Fettftilde" (bie 3 Dof. 3, n fg., o fg., 14 fg. naber bezeichnet merben, in berfelben Beife wie beim Gund- und Schulbopfer 3 Dof. 4. 8 fa .: 7. 3 fa.), wirflich verbrannt wurde, bas übrige fiel entweder ben Brieftern allein ju, wenn bas Opfer ein öffentliches, im Ramen des Bolles dargebrachtes mar, fo namentlich beim Pfingftbantopfer (3 Mof. 23, 20), ober es murbe, beim Brivatopfer, unter Briefter und Opfernde vertheilt: jene erhielten bie Bruft mib bie rechte Schulier, welche borber fammt ben Gettftuden burch Beben und Beben geweiht wurden (3 Dof. 7, 30 fg.; 9, 21; 10, 14; 4 Dof. 6, 20). die andern fleischftude murben dem Opfernden wieder fibergeben, bamit er es por bem Berrn, b. b. beim Beiligthum, effe und froblich fei, er und fein Saus, Cobn und Tochter. Rnecht und Dagb, fammt ben Leviten (5 Dof. 12, 7. 18 fg.; 27, 7). Go fchlof fich an Diefes Opfer, welches vielfach an befannte Gebrauche bes heibnifden Alterthums erinnert, gewöhnlich eine frohliche Dahlzeit an, zu ber außer Bermanbten und Freunden auch etwa die niebern Sausgenoffen, fowie Leviten ober Arme aus dem Bolt beigezogen murben (1 Sam. 1, 4 fg.; 9, 22; 11, 15; Bf. 22, 27; Mm. 4, 5; 5 Dlof. 12, 18; 3ofephus, ,, Bildifcher Rrieg", VI, 9, 3). Es galt aber, um jedem profanen Diebrauch vorzubeugen, babei bie Bestimmung, bag folches Bleifch noch an bemjelben Tage, fpateftene, wenn bas Bripatopfer feine toda mar, am nachftfolgenben vergehrt und bas am britten Tag etwa noch übriggebliebene verbrannt werben follte (3 Dlof. 7, 15 fg.; 19, 5 fg.; 22, 36). Die Borfchrift 5 Dlof. 12, 7. 18, diefe Dablgeit "vor dem Berru", b. h. beim Beiligthum felbft abzuhalten, wird von ber Dijchna (Zebahim, V, 5 fg.) babin erweitert, bag die betreffenden Fleifchftlide in ber gangen Stadt bon jebermann gu beliebiger Beit, innerhalb bes porgefchriebenen Termine, gegeffen werben burfen. Ebenfo mar, nach ber fpatern Trabition, bas Brieftermahl bei ben Brivatopfern nicht an ben beiligen Ort gebunden; Die Briefter burften es mit ihrer gangen Ramilie an einem beliebigen Drt innerhalb ber Stadt

fchlechtweg genannt werben (3 Dof. 17, 8; 4 Dof. 15, 3. 5; 1 Cam. 15, 22 n. a.), fo bei ber feierlichen Bunbesabichliefung (2 Dof. 24, s), bei ber Heberfiebelung ber Bunbeslabe (2 Sam. 6, 17 fg.), bei ber Tempelweihe (1 Ron. 8, 63), ebenfo 2 Chron. 29, 31; 30, 22; 1 Maff. 4, 56, nach ber Konigewahl (1 Cam. 11, 15) u. f. w. Salomo foll einen regelmagigen Enfine folder Opferfefte angeordnet haben (1 Ron. 9, 25). Bewöhnlich aber mar bas Erftattopfer ein privates und ale foldjes entweder freiwillig ober Folge eines Gelubbes (3 Dof. 7, 16; 22, 21); vorgefchrieben war es (ale Bibber) befonbere für ben Rafiraer, wenn bie Beit feiner Weihe erfillt war (4 Dof. 6, 14).

Reben biefen zwei, beg. brei Unterarten wird 3 Dof. 7, 12 fg.; 22, 29 noch hervorgehoben bas eigentliche Dantopfer, toda, nach andern "Lobopfer", welches in ühnlicher Beife wie bas Rafirneropfer (4 Dof. 6, 15, 19) von einem befondern Speifeopfer (bas gewöhnliche Speife. und Tranfopfer war baffelbe wie beim Bangopfer, nach 4 Dof. 15, 2 fg.) begleitet war (3 Dof. 7, 12 fg. und Difcina, Menab., VII, 1 fg.); ju biefem Speifcopfer geborten auch gefäuerte Brote, nämlich ale Buggbe gu ber Opfermablieit bee bienftibuenben Brieftere fomol wie ber Laien. Muf ben Altar felbft fam bas Gefauerte nicht, wie es benn iberhaupt nur bei biefer Opferart ausnahmsweife gestattet mar. Andererfeits wird bas "Danfopfer" feiner Seiligfeit nach ben übrigen Brivatopfern infofern übergeordnet, ale bon feinen Bleifchftilden fcon am folgenden Tag nichte mehr gegeffen werben burfte (3 Dof. 7, 15; 22, 29).

Ueber die einzelnen Momente der Opferhandlung, wie Sandauflegen, Blutfprengen, Beben und Weben f. Die betreffenben Artitel. Der jub. Ritus mit feinen trabitionellen Anhangfeln wird befchrieben von Dufchaf (,, Befchichte und Darftellung bes jilbifchen Cultus" [Mannheim 1866], G. 28 fg.) und im allgemeinen find zu vergleichen Reland (Antiquitates sacrae, III, 5), Outram (De sacrificiis, I, 2), und unter ben neuern befondere Emalb ("Die Alterthumer Des Bolles 3frac!" [3. Musg., Göttingen 1866], G. 68 fg.), auch Bahr ("Symbolit bee mofaifchen Cultne" [Beibelberg 1839], II, G. 352 fg., 368 fg.). Steiner.

Daphne bedeutet griechifch Lorber, Lorberbaum, und war ber Rame mehrerer Frauen (= Laura), wie der Rhmphe, welche Apollo liebend verfolgte und in einen Lorberbaum verwandelte (f. Dvib, Met., I, 452 fg.), und Stabte. Une berührt hier nur bas Stadtden ober vielmehr bie Borftabt biefee Ramene, welche burch ben Drontes von Antiochia in Sprien getrennt war. Dabei befand fich ein quellenreicher, reich bewachfener Sain im Umfang von 80 Stabien, barin ein fehr berühmter Tempel bes Apollo und ber Artemie, ber 362 n. Chr. verbrannte, und eine Afpiftatte. Sier pflegten bie Antiochener ihre Fefte gu feiern (vgl. befonbere Strabo, XVI, 750). Rach 2 Daft. 4, 33-35 flitchtete fich in bas bafelbft befindliche Afpl ber in Gyrien anwefende, ehemalige jild. hohepriefter Onias vor bem Frevler Menelane, wurde aber durch den Reichsverwefer Andronicus hervorgelodt und getobtet. Daß der Jude felbst im heidnischen Afpl feine Rettung fuchte, war in ber Dronung. An ber Stelle Daphnes fteht jest ein armfeliges Dorf Beit el-maa. Fritfche.

Darifue, hebr. darkemon, adarkemon, darkon, adarkon, von Luther burd ,,(Golb-) Billben" überfett, ein Golbftitd (f. die Abbilbung), bas als Reichsmitige in Berfien von Darius Spftaspis aus feinftem Gold gepragt wurde, fibrigens nach einem altern Ronig benannt fein foll, ba biefe Mlinge fcon bor ben Beiten bes genannten Darius curfirte. Exemplare bavon finden fich noch beutigentage in berichiebenen Dinggeabineten aufbewahrt (gu Bien, Baris, Berlin); fie enthalten nur je 1/21, 1/24, 1/33 Gilberlegirung, haben in Utebereinftimmnng mit ber Angabe ber Alten ein Durchschuittsgewicht von 1579/4, par. Gran

und wurden ihrem Berth nach auf einen attifchen Goldftater, ober zwei Golbbrachmen, ober 20 attifche Gilberbrachmen, b. b. 5 Thir. preug., berechnet. Auf ber einen Geite haben fie gar fein Geprage, wie viele ber alteften Mingen; auf ber anbern tragen fle entweber bas Bruftbilb bes gefronten Ronigs, ber einen Bogen halt, ober ihn fniend mit Bogen und Lange ober mit gefpanntem Bogen, etwa auch mit rudwarte



577

gewendeter Rechte, Die einen Bfeil aus bem Rocher nimmt; baber ber Rame "Bfeilfchitben". Wenn auch heutzutage bie Dariten außerft felten find, fo waren fie boch im Alterthum eine fehr gangbare und haufig vortommenbe Mlinge, fobag nach Berfidjerung Berobot's (IV, 166) jur Beit bon Kerres' Expedition nach Briechenland ein Indifcher Brivatmann Bibet - Ceriton. I.

Darius, ein perf. Ronigename, lautet auf ben Reilinfchriften Darjawus, bas ift (nad) Laffen, in ber "Beitfchrift für Runbe bes Morgenlandes", VI, 10) ber Festhalter, im Bebraifden Darjaves. Die Bibel nennt brei Manner Diefes Ramens. '1) Dan. 6,1; 9, 1; 11, 1 wird ergahlt, bag ber Deber Darins, Cohn bes Ahasverus, im 62. Jahre feines Alters die Regierung Babylons ilbernommen habe: er wird hiernach also als ber Eroberer Babylons ju benten fein. Unter den verschiedenen Spootbefen, diese Angabe mit ber fonft befannten Gefchichte in Gintlang zu bringen, fanu einzig bie Begiebung auf Leuophon in Betracht tommen. Diefer ergahlt namlich, bag Charares II. Cohn und Rachfolger bes meb. Konigs Afthages gewefen fei, ber bem Chrus (f. b.) nach ber Eroberung Babylons feine Toditer jur Che und bamit bie Radfolge gegeben habe. Wenn Jofephus ("Bubifche Alterthumer", X, 11, 4) unfern Darius einen Cohn bes Afthages nennt, ber aber bei ben Griechen einen anbern Ramen geführt habe, fo ift gang flar, bag er bies im harmonistischen Interesse erfindet. Da alle sonstigen Nachrichten ben Nithages als letten König Mediens bezeichnen, Serodot (I, 109) aber ausdrücklich bemerkt, daß Afthages teine mannliche Nachtommeufchaft gehabt habe, fo milfen wir diefen Darins als geschicht-liche Berson streichen. Der späte Bersasser des Daniel ist ohnehin in der Geschicht fchlecht befchlagen, ber tenbengiofe Kenophon aber will überall fcharf controlirt fein. -2) Der Adjamenibe Darius, Cohn bes Syftaspes, bestieg 521 b. Chr. ben perf. Thron, nachbem er ben Dagier Gaumata, von andern Smerbis genannt, welcher fich fur ben Barbija, Bruber bes Rambufes (f. Dunder, "Gefchichte bes Alterthums" [3. Huft. Leipzig 1867]. II, 797), ausgab, ermorbet hatte. Geine Regierung bis jum 3. 486, war eine im gangen gliid: liche uub wohlthatige, indem er Mufftande niederichlug, Die Grengen bee Reiche erheblich er weiterte, im Innern aber für Ordnung und Giderheit, für Strafen, Sandel und Bertebr Corge trug. Die Refibeng verlegte er nach Gufa. Ehrenvoll wird feiner im M. I. gebacht, ba er nicht nur im zweiten Jahre feiner Regierung ben unter Cprus vereitelten Tempelbau in Berufalem gestattete (Efra 4, 24; 5, 8; 6, 1 fg.; Sag. 1, 1; Gach. 1, 1), fondern auch jum Bau felbft und gur Darbringung ber regelmäßigen und öffentlichen Opfer beiftenerte (Efra 6, 6-13). Der Bau felbft marb im fechoten Jahre feiner Regierung vollenbet (Efra 6, 15). Benn Josephus (,, Biibifche Alterthümer", XI, 3, 1) bemerft, Darine habe ale Privatmann gelobt, wenn er Ronig mitrbe, alle noch in Babyton be findlichen beiligen Gefafte in ben Tempel nach Berufalem ju fenben, fo ift bas erfunden: bie beiligen Befafe hatte fcon Chrus gurudgegeben (Efra 1, 7 fg.; 6, s). - 3) Deb. 12, 21 wirb Darius ber Berfer genannt. Da hier unter ben Dobeuprieftern Jadbua als ber lebte ber Beit nach genannt wirb, biefer aber Alexander ben Großen beim Einzug in Berufalem empfing (3ofephus, ,, Bibifche Alterthilmer", XI, 8, 4, 5), fo fanu unter ienem nicht Darius Rothus (Ochus; 423-404 v. Chr.), fonbern nur ber lette perf. Ronig Darine Robomannus (336-330 v. Chr.) verstanben werben, beffen auch 1 Daff. 1,1 Erwähnung geschieht. Fritide.

Duffolen angebeine läßt, betundet sich dach in ben Befinnungen über Tartefen. Bie es einerfeits die Unterling und in ben Bestinnungen über Tartefen. Bie es einerfeits die Unterflügung Unbemittlere brüngen empfeht (5 Wo, 16, 7-11; vgl.

Bf. 37, 26; Matth. 5, 42), fo berbietet es anbererfeits, einem Bebraer Binfen bon geliehenem Gelb ober Auffchlag von Lebensmitteln abzunehmen, mahrend bies bem Fremben gegenilber gestattet war (2 Moj. 22, 25; 3 Mof. 25, 36 fg.; 5 Moj. 23, 19. 20). Dagegen ftand es bem Berleiber frei, ein Bland zu verlangen; nur follte er hierbei mit Schonung verfahren, nicht in bas Saus bes Schuldners geben, fonbern bor ber Thitr bie Mushandigung bes Pfandes abwarten, nicht ben Mühlftein ober bie Sandmuffle pfanben und bas bem Schuldner abgenommene Dberfleib bei Connenuntergang jurudgeben, bannt lepterer mahrend ber Racht es ale Dede benuten fonnte (2 Dof. 22, 26. 27; 5 Dof. 24, 6. 10-13). 3m Cabbatjahr burften Schulben nicht von Ifraeliten, fonbern nur von Fremben eingetrieben werben (5 Mof. 15, 1 fg.). Dagegen misbilligt das Gefet es nicht, daß berarmte und unvermögende Schuldner fich in Dienstbarfeit vertaufen, und fucht für biefen Rall nur burch milbe Beftimmungen ihr Los zu erleichtern (3 Dof. 25, 39). Schriftliche Schuldverichreibungen icheinen erft nach bem Eril aufoctommen ju fein (Tob. 5, 3; Luf. 16, 6 fg.).

Die menfchenfreundlichen Berordnungen ber Gefetigeber hatten nicht immer ben gewunfchten Erfolg. Zwar berfielen Bucherer ber angerften Berachtung, ba fie fich aber burch bas Gefet nicht mit burgerlichen Strafen bebroht saben, so waren fie nicht felten und trieben ihr Befen giemlich ungefchent (Pf. 15, s; 109, 11; Gpr. 28, s; Eg. 18, s. 13. 17; 22, 12). Belde Forberungen fie gewöhnlich machten, ift unbefannt, nur an einer Stelle (Reh. 5, 11) wird ermannt, bag bie Glaubiger ein hundertftel vom Gelb, Getreibe, Doft und Del, mahricheinlich ale monatliche Binfen, genommen hatten. Die Bestimmungen tiber bas Cabbatjahr mochten manchen Bebraer veranlaffen, beim Berannahen biefer Beit bem Ditrftigen feine Sand ju verfchließen, ba er alebann geringe Musfidt hatte, fein Gelb fobalb wieberguerhalten (5 Dof. 15, s). Der hartefte Drud wurde aber auf bie Armen burch rildfichtelofe Bfanbung ausgeiibt, um fo mehr, ba es an bestimmten gefetlichen Rormen für bie Behandlung faumiger Couldner fehlte. Sartherzige Glaubiger nahmen ihren Chulbnern bie Aleiber, Die fie auf bem Leibe trugen, bas Bett, auf bem fie fchliefen, Die unentbehrlichften Sausthiere, wie Rinder und Efel, weg, ohne ihnen etwas gurlidzugeben, machten fie mit Beibern und Rinbern zu ihren Leibeigenen ober bertauften fie an anbere (2 Ron. 4, 1; Deh. 5, s; Siob 22, s; 24, 3. 9; Gpr. 22, 27; 3cf. 50, 1; E3. 18, 12; 33, 15; Am. 2, 8; Matth. 18, 25). Gine nicht viel milbere Behandlung erfuhren biejenigen, welche für andere Burgichaft geleiftet hatten und nicht begablen tonnten (Epr. 20, 16; 27, 13). Befangnifftrafe ale Zwangemittel, um ben Chulbner jum Bahlen ju nothigen, wird erft im R. T. ermant (Matth. 5, 26; 18, 30) und gehört fomit mahrfcheinlich nur bem romifden, nicht bem jub. Gerichteberfahren an. Dathan, f. Rorad.

Dathema, ein fefter Blat in Gileab (1 Daff. 5, 9), auch von Jofephus (,, Alterthitmer", XII, 8, 1) ermagnt, fonft nicht weiter befannt. Emalb benft an bas bon Burdhardt wieber aufgefundene Dama in Sauran (f. Ritter, "Die Erbfunde" [Berlin 1850-51], XV, II, 892 fg.). Mind.

Dattel, f. Dattelpalme.

Dattelpalme, ein eigenthümlich fcboner, gewöhnlich 40-50, biemeilen aber auch 80 Fuß hoher Baum. Ihr meift folant aufwarte ftrebenber, uur wenig nach oben fich versitingenber, 1-2 guß bider Chaft, von ben Ctumpfen ber abgefallenen ober abgehauenen Blatter ringartig umfleibet, burchaus aftlos, tragt um fein Saupt eine bichte Strone von 40-80 theile aufwarte ftebenben, theile anmuthig gurlidgebogenen gefieberten Blattern, Die eine Lange bon 6-12 Fuß gewinnen und fcmertformige, blaggrune Fieberblattchen an ber ftarten Sauptrippe anfeten. Mitten in biefer Krone liegt bas garte marfige Saupt des Schaftes verborgen, der Embryo einer neuen Blätterfrone, welche feiner Zeit die alte ersetzen soll. Doch dieses Saupt ist ein lederes, nach Mandeln fchmedenbes Gemife, bas barum viel gefucht und ausgeschnitten wirb. Aus ben Blattachfeln feimen bie mit leberartiger Bille umfchloffenen Blutenfnospen hervor, Die im April mit einem vernehmbaren Geraufch auffpringen und ale ein abwarte gefenfter Rolben bicht aneinander gebrangter, weifigelber Bluten in weite Ferne glangen. An ben 200 Aeftden des männlichen Kolbens hat man schon 12000 Alitichen gegählt, weniger groß ist die Jahl beim weblichen. Die zweierlei Alitten wachen auf getrennten Schälten. Soll die Ernte ergleich werden, so darf nam es nicht dem Avid den ibe überlassen, den An ihrer Reining böharf die Krindly ber Tantelpalme einer mittlerm Temperatur was 210 R., mögernab ber Baum if felh noch bei einer Durchfighintsboriem von 120 R. begeitet. Sart Kitter bemerft zubenn: "Eit Pattelpalme flieft die Regeugen und nur in der luktropfigen ober tropischen ergenfolse glost kam ihre elker Frundt gedeben ("Eit Gedlunde" (Bertin 1852), XVI, 3, 41). Mus folgen Geninden bietet Agapten einen für Caltur biefe Baumes beinbere ginnigen Boden, nube de bilten bem and, in der Zuben der gerichformetägine nicht der gerinden Ergenne den mach in der Zuben der Batter die Bertinderme Ericht feite man bei ungeherer Kanften non Tattel ander geflosett, eine Hauptschieft ihr die Armen und mich roch für die Schwiere Brücken der die Kriegen und mit die der Schwiere State der die die der die de

jur eigenthumlichen lanbichaftlichen Scenerie ber Ginaithaler.

In Balaftina begrengt fich bie Bone ber Dattelreife fcon eine Ctunbe filblich bon Gato. Richtsbestomeniger treffen mir ben Baum noch in faft allen Gegenben bes Lanbes an und jumal am Meeresgestade bon Goja bis nach Beirut wiegen Taufende bon Balmen auf bobem ichlanten Choft wie traumerifch ihr gierliches Saupt in ben Luften. Gelbft im hodgelegenen Berufalem machfen noch Balmen im Freien und in ber Rabe bon Ragareth entbedten wir einen gangen Sain bon folden. Giuft wohnte auf bem Gebirge Ephraim die Richterin Debora unter einem Balmbaum (Richt, 4, 5). 3m Alterthum mat bie Balme in Balaftina fo ftart berbreitet, dog fie auf jiib. und rom. Dingen jener Beit ale Simbild bee Landes erfcheint. Ronnte fich auch ber Birgelit ber reifen Frucht nicht erfreuen, außer etwa unten im tropifch beißen Bericho (Balmenftadt gubenaunt 5 Dof. 34, 3; Richt. 3, 13; 2 Chron. 28, 15) und im Gilben bee Laubes beim Stubten Tamar, bas vom Ansfchneiben bes Bolmenhaupts auch Hageson Tamar, Ort ber Palmenonsfcuribung, bieg (bgl. 1 Dof. 14, 7 und Ruobel ju ber Stelle), fo erquidte fich bal finnige Bolf body an bem fchlanfen gierlichen Buche ber Balme und gern nannte bie Mutter nach ihr bas neugeborene Dabben, leife bonnt ben Bunfch aubentenb, bag es gu hober abeliger Franeuichonheit aufwachfen moge. Tamar (Balme) bieß 1. B. bie ichone Schwester Abfaloni's (2 Som. 13, 1). Dit Luft foh ber Ifraelit himauf gu bem fchimmernden ausbanernden Laub ber Balmen, welche im Tempelvorhof wuchfen, und jubelnb fprach er: "Bie eine Balme wird ber Gerechte grunen" (Bf. 92, 13). Beim Tempel Galomo's war bos Innere reichlich nit in Relief ausgeschnittenen, vergolbeten Balmen gegiert. Aehnlichen Schund tragt bas Tempelibeal bes Gzechiel (41, 18), wo zwei Cherubimreliefbilber je ein foldges bom Balmbaum einrahmen.

Mit Valmenzweigen schritt man im Trimmphyng einher, so die Begleiter des Maltodeers Einvon, als er gang Beruschen wieder in seine Gewalt debommen (1 Maff. 13, 11), so nach 306, 12, 12 die Anfanger Belin, als sie den Meister entgegengingen, um ihn im

David, ber zweite Ronig ilber 3frael (1055-1015 nach ber gewöhnlichen, 1065 -1025 nach Ewald's Zeitrechnung), einer ber wichtigften und einflugreichften Manner ber gangen beiligen Befchichte. Derfelbe fällt in bie Beit eines machtigen vollsthumlichen Auffdmunge: ber unter ben Rampfen ber Richterzeit herangereifte Drang nach Gicherung ber Gelbftanbigfeit bes Bolte und fefterer Bufammenfcliefung ber Boltefrafte batte allmablich alle Bolfefchichten burchbrungen und fle zu einem opferfreudigen, helbenmitthigen Ringen im Rampf mit ben übermächtigen Beiben begeiftert; unter ben vielen Gelbengeftalten, welche diefe Beit hervorgebracht, ragt David ale die größte empor. Es war augleich eine Beit neuerwachten religiöfen Lebens: bas Bewußtfein ber Birbe und Aufgabe einer Gotteegemeinde unter ben Bolfern ber Erbe, von ber in Samuel neuerwachten Prophetie gewedt und gepflegt, Ginn und Liebe filr ben eigenen Gott ber Gemeinde, für fein Recht und feine fittlichen Ordnungen, hatten fcon viele Glieber bee Bolle fraftiger ergriffen und brangten mit Dacht barauf bin, bem Bolt eine feiner gottesftagtlichen 3bee angemeffenere Erifteng gu fchaffen, in welcher bie in ihm niebergelegten geiftigen Guter ungeftort fich entfalten tonnten; auch von biefen Beftrebungen zeigt fich David aufe gewaltigfte erfaßt. In bem neueingefetten Konigthum mar fcon bie Form gefunden, in welcher jene vollothilmlichen und biefe gottesftaatlichen Zwede gufammen fich berwirflichen follten, aber Caul, nur fiir bie erftern mit Aufopferung wirfend, fur bie lettern ohne Sinn und Berftandnif, war ber Dann nicht, biefer Form ben rechten Inhalt ju geben, und die höchsten geiftigen Krafte bes Bolls, damit auch bas Glud und ben Erfolg an fich zu feffeln. In David erft tam biefe gange Bewegung gur Rinbe; in ibm erichien jur rechten Ctunde ber rechte Dann, allen ben mobilbegrundeten Beburfniffen feiner Reit Benitge gu fchaffen und bamit zugleich bie Früchte beffen, was Camuel und Caul gefüet, ju ernten. Er wurde ber erfte, ber bie prophetifche 3bee eines gottesflaatlichen Konigthume mahrhaft verwirflichte und ben folgenden bie Bahn borgeichnete, in beren Gleife fie geben follten. Dag aber Davib bas murbe, bagu gentigte nicht feine eminente geiftige Begabung, feine Tapferfeit, Umficht und Alugheit, feine angeborene und anerworbene Berrichergabe, fonbern bier mar ber Gott ber Gemeinde felbft im Spiel: feine Gilfrung war es, baf nicht blos alle bie angeborenen Gaben in ber Schule eines mertwiirdigen wechselvollen Lebens fich ju feinen hoben Ronigstugenben entwidelten, fonbern auch bie allgemeine Anerkennung ale bee gottlich gewollten Berrichere feines Bolte ihm entgegentam. Augenicheinlicher ale gewöhnlich tritt bas ibre Wertzeuge wunderbar aubereitenbe und leitende Thun ber Borfebung in Diefem Leben bervor; allerwarts gewinnt man aus bemfelben ben Ginbrud, bag in ihm ber Gott und Beift ber Bemeinde felbft (1 Sam. 16, 13) gewirft und ihre Befchichte (vgl. 2 Cam. 5, 12) um einen merflichen Schritt weiter gefilhrt bat. In voller Burbigung biefes Gadverhalts hat auch bie biblifche Befchicht. fchreibung nicht nur fein Leben und Wirfen überhaupt in ansfithrlicherer Darftellung als fonft une übermittelt, fonbern auch bon feiner portoniglichen Jugendgefchichte, ohne bie feine göttliche Miffion nicht wohl verstanden werden tann, eine fo forgfältige Befchreibung gegeben, ale fie nach ben mitnblichen, in Begiehung auf bie Gingelheiten ichon mannichfach voneinanber abweichenben, Ergablungen ber Spaterlebenben gu geben nur möglich mar.

1) Tande ensthammte dem an Wacht, Bollsjaßt und altem Krhöm hervorragenden Stamm. Inde und in dieher altem gente Krhöflich (Wink, 4, 1-2-2) und wer der die (f. Chyron. 2, 1s liegt ein Arrthum vor) und jünglie Sahn ded Jsia, eines (1 Sam. 16, 11. 10; 17, 17 fg., daggen 15, 20) nicht undsgützerten Wammes in Belgichere. Wo wir der gehöglicher als ein findlicher Ünstligtig mit schlagen und röhlichen Bauern (nach andern: brämtligere Hantlawe; 1 Sam. 16, 11; 17, 20), geltigt gewech, kerde und mitdigis (1 Sam. 16, 15), und mit der brit üller die keinen Ziegen und Schalererden freiten Schafflicher Santlawerten freiten Schafflicher füg wöhnen muste (wie ein Weschpiel feines Minfres füg wöhnen muste (wie ein Weschpiel feines Minfres

toniglichen Sirtenamto Bf. 78, 70 fg.), war für feine gange Entwickelung auregend und bestimmend. Sier in ftetem Umgang mit ber Ratur, Tag und Racht unter Gottes freiem himmel, bilbete und erhielt er fein filr Ratureinbritde offenes Gemitth, fein fimiges Berftanbnig all ber Bunber ber Schöpfung (3. B. Bf. 8. 19. 29); hier bei feinen Beerben lebend, und oft im Rampf mit lowen und Baren (1 Gam. 17, 24 fg.), ftablte er feine Rorpertraft, bie er fpater (Bf. 18, 33 fg.) noch in erhöhtem Dag von fich rithmen fonnte; bier in ber landlichen Ginfamteit, unter feinen taglichen Duben und Befahren, erzeugte fich ibm jene fede Luft am Gefährlichen und Abentenerlichen, Die ihm fein alterer Bruber borwirft (1 Sam. 17, 28), aber auch jenes ftarte Gottvertrauen, jener hohe unerschrodene Duth, bie ibn fein ganges Leben auszeichneten; bier endlich, in feiner Birtenmuße und nach Sirtenart fingend und fpielend, legte er ben Grund ju feiner Deifterfchaft in ber Runft, Die ibn fcon früh (1 Sam. 16. 18) berlibmt machte, ibm felbft für fein ganges fnateres Geiftesleben pon unerfetilichem Werth wurde und burch ihre Schöpfungen ihn allen tommenben Befchlechtern werth und theuer machte. Rach ber feine gange Befdichte einleitenben Ergablung (1 Cam. 16, 1-13) hat einft Cannel, in ber Beit nach Caul's prophetifcher Bermerfung, bei einem Opfermahl ju Bethlehem in dem jungen David ben fünftigen Ronig vorauserfannt und ihn burch Galbung baju geweiht; burch fie tam ber gottliche Beift (B. 13) auf ibn, ber von nun an ben werbenben Konig in ihm bilbete, leitete und ju allem feinem Thun befabigte. Damit ift ber ichon oben angebeutete Bebante, ben jebe religiofe Betrachtung bes Lebens David's benten mußte, treffend ausgebrudt, und mehr foll wol auch in biefer, ber folgenden Entwidelung gang lofe borgefetten Ergablung nicht gefunden werben. Go wenig es Samuel in ben Sinn tommen tonnte, ben David burch eine folche Banblung 3um Streben nach dem Thron zu ermuntern, so wenig hat David jemals ans eine solche Salbung sich berusen oder auch nur daran erinnert; vielmehr ist für ihn immer nur Caul "ber Befalbte Bottes" (1 Sam. 24, 7; 26, 11; 2 Cam. 1, 14), gegen-über von bem er mit völliger Unbefangenheit hanbelt. — Bogu er nach Bottes Sum und Wort jum boraus bestimmt ift, bas beginnt nun in bem menfchlichen Bang ber Ereigniffe fich allmublich ju berwirflichen; von Stufe ju Stufe tritt es immer beutlicher, balb auch für Richtpropheten erfennbar (1 Sam. 20, 13; 23, 17; 25, 30; 2 Sam. 3, 18; 5, 2) hervor, bie ihm endlich wie eine reife Frucht bas Ronigthum aufallt. "Bunachft fugte es fich, baf David an Saul's Sof fam. Dan hatte barüber fpater verfchiebene Er jablungen. Rach ber einen, Die im mefentlichen 1 Sam. 17 porliegt, mar es fein gludlicher Rampf mit einem riefigen Philifter (man nannte ibn fpater Goliath pon Gath. obgleich nach 2 Cam. 21, 19 und 1 Chron, 20, s ber eigentliche Goliath pon Cichanan. Jair's Cohn, aus Bethlehem, erlegt wurde), burch ben er bem Caul querft (1 Cam. 17, ss fg.) befannt wurde. Gaul mit bem ifraelitifden Beer ftand bamale bei Cocho gegen bie Philifter im Felbe, ihnen gegenüber gelagert; ichon 40 Tage lang batte ber philiftaifthe Riefe, hohnend auf 3frael und feinen Gott, jum Zweitampf geforbert und alles fürchtete fich bor ihm. Da fam ber junge David, gu feinen brei alteften Brilbern vom Bater ine Lager gefchidt, horte bie lafternben Reben bee Unbefchnittenen, ben hoben Breis, ben ber Konig fur feinen Befieger ausgefett, und unternahm Gott pertrauend ben Rampf, tobtete mit feiner Sirtenwaffe ben gewappneten Dann, befreite 3frael bon bem Schimpf, und ein großer Gieg bes Beeres iber bie Philifter fronte feine That. Jonathan, Caul's friegerifder Cobn, gewann ben helbenmuthigen Jungling lieb und ber Ronig felbft behielt ihn bei fich und gab ihm eine Befehlohaberftelle im Beer (1 Sam. 18, 1. 2. 5). Rad einer anbern Erinnerung aber (1 Gam. 16, 14-23) fam David baburch an ben Sof, baß für ben burch Schwermuth geplagten Ronig Caul jur Erheiterung ein gefchidter Bitherfpieler gefucht und in ber Berfon bes jungen David von Bethlehem gefunden wurde, ber benn auch, mit feines Baters Einwilligung, in ber beständigen Umgebung bee Ronige blieb, bon ihm unter feine Baffentrager aufgenommen und bei ihm fehr beliebt wurde. Und baun erft mare (1 Gam. 17) ber philiftaifche Rrieg gefolgt, in welchem ber Ronigefnappe fich fo febr auszeichnete und Urbeber eines großen Giege murbe, fobaf Jonathan voll Bewunderung mit ihm innige Freundschaft foloft (1 Cam. 18, 3 fg.). Siernach waren bie beiben Saupteigenschaften, burch bie er bie öffentliche und fonigliche Aufmert famteit auf fich jog, feine mufitalifche Gefchidlichfeit und feine Rriegstüchtigfeit; immer aber tritt zugleich ichon in feiner erften That auch fein Gifer filr die Ebre feines Gottes und fein Bertrauen auf beffen fiegverleihende Dadit auszeichnend genug bervor (1 Cam. 17, 26. 48). David 583

Aber balb genug follte fich bas Berbaltuift ju Saul truben. 2018 bei ber Rudfebr pom Feldzug die fiegfeiernden Weiber David mehr als Saul priefen (,, Saul hat feine Taufende gefchlagen, aber Davib feine Behntaufenbe"), tamen ihm buntte Uhnungen von Davib's flinftiger Größe und erfaßte ibn eine grundliche Giferfucht auf ibn, welche fortan, bier und ba beschwichtigt, immer wieder erwachte, an Starte gunahm und endlich in unverfohnlichen Saf, ber nach bem Tob feines Opfere verlangte, fich fteigerte, und welche boch auf ber anbern Geite, burch Gottes Rugungen, filt Davib bas Mittel murbe, ibn bem borberbestimmten Biel immer naber ju führen. Saul fcwang nach bem vor ihm fpielenben David zweimal ben Speer, aber David bog aus; er gab ihm Danufchaft zu felbftanbiger Betriegung ber Bhilifter, hoffenb, bag er falle, aber bie Folge mar, bag er neue Giege und damit die Achtung immer weiterer Kreise gewann (1 Sam. 18, 10—16, womit der Schluße puntt ber andern Erjählung (28. 5) wieder erreicht ist). Mit der Aussicht auf die Ehn mit der ältesten Königstochter Werab hielt er ihn bin, ihn dadurch zu neune Wagnissen anfpornend, und als inzwissen die kiede der jüngern Tochter, Michal, sür den tapfern Bungling entbraunte, gab er ihm ale neuen und erhöhten Breis die Erlegung von 100 Philiftern auf. Da er bas Doppelte leiftete, tounte ihm gwar bie Tochter nicht mehr vorenthalten werben: er wurde bes Ronigs Schwiegerfohn (1 Cam. 18, 17-97), ftanb als folder nadift bem Königefohn Jonathan und bem Felbherrn Abuer ihm am nadiften (1 Cam. 20, 25), und hatte bie Burbe eines Oberften ber Leibmache (1 Cam. 22, 14 nach ber beffern Lesart). Aber biefe hohe Stellung felbft fcon, ebenfo fein Gefchid und Glud in ben fortgebenden Philifterfampfen und feine fleigende Beliebtheit beim Bolt, wecten ben foniglichen Argwohn immer aufe neue (1 Sam. 18, 29 fg.). Bald forderte Saul offen die Sofleute, fogar Jonathan felbst, auf, ihn aus bem Weg ju schaffen, boch gelang es ber Freundschaft Jonathan's für ihn noch einmal, ben grollenben Bater umzustimmen (1 Sam. 19,1-7). Als aber neues Rriegoglud David's ihn aufe neue reigte, machte er felbft ben ernftlichen Morbverfuch: boch David entfam (1 Cam. 19, 8-10). Rach ber einen Rachricht (1 Cam. 19, 11-24) flob er junachft in fein Saus, und bann, weil auch bier von Gaul's Safchern gefucht, mit Gulfe einer Lift feiner Gattin Dichal, nach Rama (von Gibea Caul's etwa 21/2 Stunden entfernt) jum Propheten Samuel, offenbar fcon von fruber ber mit ibm bekarnt, und nahm, bei ihm fich aufhaltend, an den Uebungen feiner Prophetenschiller theil, bis endlich Saul ihn auch von hier vertrieb. Rach einem andern Bericht aber (1 Cam. 20-21, 1, in Rap. 20, 1 mir lofe mit Rap. 19 verbunben, aber in Rap. 20, s. 6. 27 nicht zu Rap. 19, 11—24 stimmend) machte er von einem Bersted im Felbe aus noch einmal den Bersuch, durch Jonathan den Ernst der Absichten seines Baters ersorschen und auf ihn wirten ju laffen; erft ale ber fefte Borfat Caul's, ihn ju vernichten, ju Tage trat, entichloß er fich jur Glucht außer Landes. In rubrendem Abichied, unter Schwitten gegerifeitiger unverbritchlicher Treue für fich und ihre Rachtommen, trennten fich bie ebeln Freunde, und ein wichtiges Reugnif fur David's Lauterteit und Uufchuld in biefem gangen Streit tann in biefer Anhanglichfeit Jonathan's an ihn nicht verfannt werben. Auf feinem Beg nach bem Philisteriand, in das er fliehen wollte, wandte er fich in Nob, zwischen Gibea und Berufalem, wo damals das hanptheiligthum stand, au den Oberpriester beffelben, Mhimeled, vom Baufe Glie', ben er (1 Cam. 22, 15) fcon fruher oftere um Rath gefragt hatte, um von ihm für bie Reife Behrung und Waffen gu erhalten, auch mol (B. 13) Gottes Willen von ihm ju erfunden: eine Rothluge jur Berheimlichung feiner mabren Lage fchien ibm babei erlaubt. Dit beiligen Broten und mit bem bisber am Beiligthum aufbewahrten Goliathichmert ansgeruftet eilte er als Glüchtling jum Bhillifterfonig Achis von Gath. Aber bort, ob auch anfange gut aufgenommen, balb ale ber berühmte Davib erfaunt, hatte er bie Rache ber Philifter ju fürchten und fonnte nur baburch, baf er fich mabnfinnig ftellte, feine Rettung erzielen (1 Sam. 21).

er bort bald der Mittelpuntt von um ihn fich fammelnben Scharen. Zunächft tamen gu ihm feine Britber und andere Bermandte pon Bethlebem; weiterbin fammelten fich bei ibm mande mit ihren heimischen und burgerlichen Berhaltniffen Dievergnugte, Ueberschulbete ober fonft bon ber Roth des Lebens Bedritdte, bald bis ju 400 Mannern fich mehrenb; auch ber Prophet Bad ift fruh bei ihm (1 Gam. 22, 1-6), vielleicht ein Befannter bon Rama ber, jebenfalls bem David bei feiner Binneigung jur prophetifchen Richtung bochlich erwiinscht. Roch fpater und an andern Orten fchloffen fich immer mehrere an ibn an. Rach 1 Chron. 12, 8-18 tamen unter andern auch elf namentlich genannte, lowenmuthige, gazelleufdnelle, wohlgerüftete Rriegshelben aus bem Stamm Bad gu ihm über ben Borban herüber, auch Manner aus Benjamin und Juba, und die Bahl feiner Leute wird fpater gewöhnlich auf 600 angegeben (1 Cam. 23, 18 u. f. w.), außer ihren Weibern und Rinbern, die fie bei fich hatten. Much er felbft für fich frilpfte burch Beirath angefebener Frauen aus Juda (ber Abinoam aus Jigreel und ber Abigail aus Maonfarmel 1 Cam. 25, 42 fg.; 2 Cam. 3, 2 fg.) für ibn nicht unwichtige Berbindungen an. Dit biefen Freischaren, Die er friegerifd, organifirte, führte er ein Freibenterleben; in den halbwilften Gegenben gwifden dem Gebirge Juda und bem Tobten Deer icheinen feine Sauptrudgugsorte gewesen gu fein, pon mo aus er bann Streifzige in ferne Gegenden machte. Wir ben Unterhalt ber Schar mar er allerdings auch auf die Unterftugung ber Burger und einzelner Ortichaften angewiesen (1 Gam. 25 und 30, 26-31), im übrigen mußte er ihn erfampfen. Er fampfte aber mit biefer Truppe nie gegen Caul ober die eigenen Landeleute, fondern nur gegen bes Bolles Feinde an ben Grengen, und gewann jo ben großen Bortheil, burch feine Baffenthaten zugleich ben Dauf und die Liebe einzelner Begirfe und Stabte, namentlich Budas, die er gegen feindliche Borden fchilite, ju verdienen. Unter der Schar felbft aber waltete er ale ibr Saupt und Gurft und erlernte an ihr die Runft felbftanbigen Berrichens, bilbete fich auch zugleich jenen ausgesuchten Rern tapferer Belben, mit benen er fpater ale Rouig fo große Dinge ausstühren follte. Dehrere Jahre icheint biefes fein Leben gebauert ju haben: die genauern Beitbestimmungen fehlen. Bon ben mannichfachen Begebniffen find nur einzelne wichtigere und besonders charafteriftifche überliefert. Gleich anfange brachte er feine bamale fcon betagten Meltern (1 Gam. 17, 12), aus Furcht por Caul's Rache, über ben Jordan in den Cout bes Konige von Moab (1 Cam. 22, 3 fg.) vielleicht weil er, nach bem Buch Ruth, bort noch verwandtichaftliche Begiehungen hatte. Er machte einen flegreichen Kriegogug nach der philiftaifchen Grenge, um die bon ben Philiftern hart bebrangte indaifde Ctabt Regila zu befreien (1 Gam. 23, 1-s). Ale er noch bort mar, fam Ebjathar, Cohn Mhimelech's, ber aus Caul's Morbthat an den Prieftern pou Rob entronnen war, zu ibm: er erhielt pon ibm den Schuts, auf den er gerechten Aufpruch hatte, und war ihm fortan ale oratelgebender Priefter von hobem Werth (1 Cam. 22, 8-28). Bon Regila, wo ibn Gaul leicht fangen tonnte, jog er fich wieder in feine frühern Schlupswintel guritd (1 Cam. 23, 6-13), und Caul fuchte fortwahrend vergeblich, bort feiner habhaft zu werden. Bwar hatte Gaul auch in jenen Gegenden Judas noch immer treue Auhanger genug, welche gern David's Berftede verriethen, aber immer entfam biefer aus allen Gefahren und oft recht munberbar; fo in ber Biffe von Giph, fuboftlich bon Bebron, wo ihn auch fein Freund Jonathan noch einmal befuchte, bann noch fiiblicher bei Daon, wo ihn, bon Gaul's überlegenem Beer ichon faft eingeschloffen, nur bie Rachricht von einem Ginfall ber Philifter, ber Gaul gur ploglichen Ridficht zwang, rettete (1 Cam. 23, 15-28), und wieder in den Felsfliffen von Engebi am Toden Deer. Bei ben wiederholten Streifzugen Caul's in biefen Gegenden fand David auch Belegenheit, bon feiner Unichuld und feiner immer noch nicht mantenben Ereue gegen feinen Konig eine glangende Brobe zu geben. Es gelang ibm namlich, mit einigen feiner Leute burch eine fede That ben ichlafenben und nicht gehörig bewachten Ronig jo ju überfallen, daß er ihm Speer und Bafdbeden ober auch einen Bipfel feines Rleibes ab-nehmen tounte, aber in tiefer Ehrfurcht vor ihm als bem Gefalbten Gottes taftete er, trop bee Drangens feiner Leute, ibn felbft boch nicht an und begnitgte fich, ibm aus ber Gerne die Beweife feiner Grofmuth ju zeigen, ihn bon ber Grundlofigfeit feiner Brr folgung gu überzeugen, ja ihm Worte augenblidlicher Reue gu erpreffen. Diefe im Bolfomund vielbeliebte Befchichte trug fich nach ben einen bei Engebi (1 Cam. 24), nach ben andern in ber Bifte Giph (1 Cam. 26) au. Endlich aber, ale er fich por ben immer ernstlicher werbenden Berfolgungen Gaul's im Land Juda nicht mehr ficher fühlte, befchloß

David 585

er, mit feiner Familie und feiner Truppe aus bem Berrichaftsgebiet beffelben gang gu entweichen und bei feinen vielbefampften Feinden, ben Philiftern, eine Buflucht gu fuchen. Mchis, Ronig von Gath, nahm jett ben berühmten Banbenführer, au ber Spipe feiner bewaffneten Dacht, gern auf, gewiß in ber Borausfetung, baf er nun auch mit ihm gegen fein eigenes Bolf tampfen werbe; David aber beabfichtigte bies (1 Cam. 27, 7-11) ebenfo gewiß nicht und hoffte vielmehr burch feine Klugheit mit Gottes Bulfe alle fur feine Chre und Pflichttreue nachtheiligen Folgen biefes gefahrlichen Schrittes, ben er aus Roth gethan, abwenden gu tonnen. Er wohnte anfange in Gath, befam aber balb auf feine Bitte bom Monig eine eigene Stadt feines Gebiets, Billag, ju Lehn, welche benn auch in ber Folgezeit noch eine Domane feiner Dynastie blieb. hier verftarfte er fich immer niehr burch neue Antommlinge aus Ifrael, welche ibn bem Caul, je mehr es mit beffen Dacht abwarts ging, borgogen, fogar Benjaminiter und Anverwandte Caul's (1 Chron. 12, 1-7), und herrichte hier wie ein fleiner Flirft. Er unternahm von ba aus Ariegeglige nach bem Guben, wie er bor Achis angab, gegen Jubaer und Reniter, feine eigenen Landeleute, in Bahrheit aber gegen Frembe, Die Befchuriter, Gerafiter und Amalefiter; er lieferte von ber gemachten Beute bem Lehnoherrn feinen Untheil ab und gewann fo bas volle Bertrauen beffelben (1 Cam. 27). Rachbem biefes Berhaltniff ein Jahr und vier Monate (1 Sam. 27, 7; 29, 2) gedauert, brach ber große Krieg ber verbundeten phili-ftatschen Könige gegen Saul aus. David mit feiner Schar mußte nun heerfolge leiften und rudte mit Achis, im Rachtrab bes philiftaifden Beeres, aus, nordwarts nach ber Jigreelebene, wo ber Entfcheibungefampf por fich geben follte (1 Cam. 28, 1. 2; 29, 1 fg.). Gur ifn fchien tein Ausweg als Berrath, fei es gegen feinen alten ober gegen feinen neuen Berrn, aber auch in biefer außerften Gefahr blieb er vor bem Fall behlitet. Die philiftaifchen Fürften mistrauten ihm und Achis mußte ihn gurudichiden. Burudgefehrt fant er Belegenheit ju einer ruhmreichen That. Streifende Amalefiter hatten mahrend feiner Abwofenheit ben Gilben Judas und Biflag felbft überfallen, geplundert, feine und feiner Rrieger Familien fortgeführt, und feine Rrieger murrten beshalb laut gegen ihn; aber er fafite Duth in Gott (1 Camt. 30, 6), perfolgte bie ffeinbe, nahm ihnen ben Raub gliidlich ab und machte große Beute baun, bon ber er noch die befreundeten Stubte in Juba befchenten tounte (Rap. 30). Ingwischen hatten bie Philifter jenen großen Gieg über Ifrael erfrimpft, burch ben ihnen faft beffen ganges mittleres und norbliches Land bis jum Jordan blofigelegt murbe, und Saul felbft mit feinen brei alteften Gohnen mar gefallen (1 Cam. 31). Damit war für David bie Entfcheibung feines Befchides, jugleich bie Erlöfung aus feinem zweibentigen Berhaltniß zu Achis getommen. Ein Mann, ber fich rithmte, Saul ben Todesftoß gegeben zu haben, tam zu ihm nach Billag und brachte ihm Saul's Krone und Armband: er ließ ibn hinrichten (2 Cam. 1). Dazu trieb ihn nicht blos Ctaateflugheit, fonbern auch feine lautere Rechtichaffenheit, Die nie etwas gegen Die Berfon bes Befalbten unternahm ober zu unternehmen erlaubte. Und baf ber nachfte Giubrud ber übermaltigenden Ereigniffe auf ihn nicht ber ber Freude, fonbern ber tiefften Trauer mar, beweift fein bamals gefungenes Alagelieb auf Gaul's und Jonathan's Tob (2 Cam. 1, 17-27). Auch tam ihm nicht in ben Ginn, fich felbft fofort jum Ronig Ifraels gu erflaren, obgleich wir wiffen, bag bamale viele, auch bon Borbifrael, ihr Muge auf ihn als ben einzigen Retter Ifraels richteten, auch nach jener Ratastrophe fortwährend neue Männer, unter andern fleben angesehene Stammfürsten aus Manasie, zu ihm nach Billag tamen, fodaß fein Beer bort ichon fehr groß murbe (1 Chron. 12, 19-22). Er itberließ vielmehr bie weitere Entwidelung vertrauenevoll feinem Gott.

3) Bundöft fehrte er mit feinen Peuten in fein erkammlands jureid und puor auf bes Tractfet Sörling und gebern, no bin folert ber Clamm 3 ubas junn 80nig wöhlte und falter (2 Cam. 2, 1—4), möhrend in ben ütrigen Erdammen allmaßligh Sauffe jungfere Gebn 30deleft) bruch feinene Solare bundfrähige nöchber mit Muse zur Musertemung fam und in Washmain im Eftjerbantand feinen Eig nahm (8). 8—10). Dantt in wor erfe Einer feiner Sönighmund som Double erreicht. Erft 30 Juhre mar er bannele att und herrichten mar frij. Jahre über üben zu Gebrein (2 Cam. 2, 1, 5, 4, 5). Die Bode dit und herrichten mar frij. Jahre über üben zu Gebrein (2 Cam. 2, 1, 5, 4, 5). Die Bode führt, bis Waster Wissland (2 Cam. 3, 2—3). Som feiner Tächligt int biefer boch nicht fo gang turzur Beit wird nichts gemeche als feine Reichen und Vorbitene (2 Cam. 2, 2—4), die erft asgen das Gebre ber erfelben bin fallen. Doch fellen. Die Gemen fin gewebe aus der

Rehlen ber Rachrichten allerlei Schluffe gieben. Wenn von bamale über Bhilifterfriege Danib's nichte berichtet wird, bagegen fogleich nach bem Antritt feiner Berrichaft über Befammtifrael biefelben beginnen, fo wird baburch mahricheinlich, baf er mit biefem burch bie Chlacht am Gilbon übermachtig geworbenen Bolt ein Abtommen getroffen babe, wonach er, bon ihnen ale Rouig über Juba anerfannt, ihnen vorerft im nord lichen Ifrael freie Sand laffen mußte. Denn mertwitrbig genug lefen wir auch, außer feiner Botichaft an bie braben Bewohner bon Jabes en Gileab, burch bie er fie fur die Rettung ber Leiche Caul's und feiner Gobne belobte und ihnen feine Thronbesteigung in Buba anzeigte (2 Cam. 2, 5-7), fonft von feinem Schritt David's, gang Ifrael ju fammeln und argen bie Bhilifter gu fchiten, mabrend wir ausbritdlich erfahren, bag man langt im gangen Ifrael auf David ale ben Retter hoffte (Rap. 3, 17). Es mag immerbin fein, baf bie Dehrgahl unter ben Stammen, aus alter Eiferfucht auf Juba und auch aus Muhanglichfeit an Caul's Saus, bem von Juba gethanen Schritt ber Anerfennung David's nicht folgen mochte. Aber ba nun außerbem bie Bahl ber Regierungejahre Jebofeth's (2 3ahre nach 2 Cam. 2, 10) und David's in Bebron (71/2 3ahre) nicht gufammen ftimmen, und nach Rap. 4 fg. nicht angenommen werben tann, baf es nach 3ebofeth's Tob noch 53/2 Jahre bauerte, bie Gefammtifrael David ermablte, fo wird vielmehr mahricheinlich, bag bie philiftaifche Uebermacht itber Rorbifrael noch giemliche Beit fortbauerte und Jahre baritber vergingen, bis es enblich bem tapfern Abner gelang, bom Oftjordanland aus, wohin er fich mit 3ebofeth gurildzog, anch im Beftjordanland jem Uebermacht zu brechen und endlich auch biefes, namentlich Ephraim und Benjamin (Rap. 2, 9), unter 3ebofeth's Scepter ju vereinigen. Erft nachbem ibm bies gelungen, fonnte Abner auch ben Berfuch wagen, Juda gur Anerkennung Jobofeth's gu gwingen, und ber fich entgundende Krieg, von Abner angefangen (2 Sam. 2, 12), bauerte wol die übrige Beit ber Berrichaft 3ebofeth'e (Rap. 3, 1). Das benfelben einleitende Treffen bei Bibeon, gwei Stunden nördlich von Berufalem, mit einem Zweitampf bon je 12 Dann beiber Bert eröffnet und fitr David fiegreich, murbe baburch merfmitrbig, bag in bemfelben 30ab's und Abifai's Bruber Afahel von Abner getobtet murbe (2 Cam. 2, 12-32). Conft wiffen wir nur, baf in biefem Rrieg David mehr und mehr an Dacht gewann, Gaul's Sans aber niehr und mehr verlor (2 Cam. 3, 1). Gine Enticheibung in biefe ichmantenben Berhaltniffe fam erft, ale Abner wegen Rigpa, bee Rebeweibes Ganl's, fich mit feinem femmachen Berrn entaweite und nun, langft von David's Birbiafeit itberzeugt, beimlich mit ihm unterhandelte, bie nördlichen Stamme, gulest auch Benjamin, fur ihn bearbeitett und enblich, nachbem er auch die bon David geftellte Borbebingung ber borberigen Burildgabe feines Weibes Michal an David erfullt, fich mit 20 Mann gur Festfetung ber Bertragebebingungen nach Sebron begab. Abner freilich murbe, nachbem alles abgemacht und er ichon auf ber Rudreife begriffen war, von bem eiferfüchtigen Joab, angeblich gur Blutrache für Mabel, meuchlinge ermorbet, wornber David in einem Rlagelied und burch ehrenvolles Begrabnift feine aufrichtigfte Trauer fundaab (2 Sam. 3). Aber Isbofeth, feiner einzigen Stüte beraubt, gab jest felbft feine Gache verloren (2 Cam. 4, 1). Brei Ben jaminiter, die fich David's Dant verbienen wollten, morbeten ihn meuchlinge im Schlaf, brachten David ben Ropf nach Bebron, erhielten aber von ihm burch ichimpfliche binrichtung bie verdiente Strafe (2 Cam. 4). Und ba nun von ber nabern Bermanbtichaft Saul's nur noch ein Cohn Jonathan's, Dephibofeth, übrig, biefer aber lahm und gur Berrichaft unfahig, fo war in gang Ifrael fein Dann mehr, von bem bie Rebe fein tounte, ale David, ber ohnebem burch Dichal Gaul's Tochtermann mar. Die Melteften ber Stamme, bon bewaffneten Mannen begleitet, tamen ju David nach Bebron, begehrten ihn ale ben göttlich Erwählten jum Ronig, ftellten bie Bebingungen feft und falbten ibn, nach bem formlichen Bertragefchlug, jum Ronig über Gefammtifrael (2 Cam. 5, 1-5); mi bas bamale mit ben Bolfebertretern gefrierte Freubenfeft befchreibt 1 Chron. 12, 23-40. Co war ber gottlich Borberbeftimmte auch menichlicherweife Ronig geworben und moff begreifen wir, wie balb nachber ber Rudblid auf alle bie bieberigen munberbaren Filhrungen ihm ben Ausruf bemitthiger Anbetung ansprefte: "Berr, wer bin ich und mein Saus, bag bu mich bis hierher gebracht!" (2 Cam. 7, 18.)

4) Was er als König von Gesammitfrael in einer salt dreinnddreisigishrigen Regierung (2 San. 5, 8) geleistet hat, ist uns nicht genau nach der Reitsolge, sondern ausleich in sach licher Ordnung ausammengestellt überliefert worden. a) Fitt die neut Ordnung des Kriche

und Befestigung bes Ronigthums mar feine erfte und wichtigfte That Die Berlegung bes Regierungofites nach ber Ctabt Berufalem, beren faft unitberwindlich fcheinenbe fefte Burg Bion, noch immer in ben Banben ber tanaandifden Bebufiter, von ihm im Sturm genommen wurde (2 Cam. 5, 6-9). Diefe von Ratur fo fefte Ctabt, auf ber Grenze bes Davibftammes Juba und bes Caulftammes Benjamin, empfahl fich auch ans politifchen Rudfichten gur Sauptftabt von gang Ifrael. Um fie bagu bergurichten, begann er benn auch fofort mit ben nothigen Bauten und Befeftigungen; namentlich auf bem eigentlichen Bionberg, in ber Folge auch David's Stadt genannt, ließ er fich fpater, mit Billfe thr. Runftler, einen toniglichen Balaft erbauen (2 Cam. 5, 11. 19; 1 Chron. 11, 4-9). Gine feiner heiligften Corgen war ihm fobann, fobalb er vor ben Philiftern freie Sand hatte (2 Cam. 5, 17-23), feine neue Stadt au einem Bobnfit Gottes felbft au weiben. Gine ber Sauntheiligthumer ber Bemeinbe, und gwar nach 1 Chron. 21, 29; 2 Chron. 1, 3 bie mofaifche Stiftebiltte, war bamale in Gibeon, und David mochte bier junachft nichte andern. Die Bunbeslade aber ftand feit Camuel's Beiten (1 Cam. 7, 1) wie berfchollen noch immer in Rirjath-Jearim ober Baala, brei Stunden weftlich von Berufalem. Ihr die gebithrende Ehre und Gicherheit im Mittelpuntt ber Gemeinde wieder gu verfchaffen und Diefem Ort felbft baburch bie nothige Beiligfeit ju geben, lieft er fie in feierlichem Geftaufjug und unter Theilnahme ber Bertreter bee Bolle gunadift, wegen eines eingetretenen Unfalle, blos bie Bereg-Ufa, und bann brei Monate fpater von bort auf ben Bion überführen und in einem für fie neu errichteten Belt aufftellen. Er felbft amtete babei ale Briefter, ben Gegen fpenbend, und fchamte fich nicht, in levitifcher Rleibung inmitten ber bie beiligen Tange babei aufführenben Franen mitgutangen und gu fpielen; er fühlte fich hochgeehrt und begludt, bag er nun bas fichtbare Unterpfand ber Wegenwart Gottes bei fich, in feiner Rafe hatte, und feine Stadt ale Bohnung Gottes, ben Bion ale Berg Gottes wußte (2 Cam. 6). Dag David fpaterbin, ale er felbft fcon feinen Balaft bezogen hatte, bamit umging, Diefer Labe Gottes ein feftes prachtvolles Saus ju bauen, ift 2 Cam. 7 bezengt; ber Blan tam aber burch ibn nicht jur Ausführung, theile weil er durch feine vielen Kriege gehindert wurde (1 Kon. 5, 12; anders 1 Chron. 22, 8; 28, 3), theils weil die Prophetie in der Person des Nathan Bedenken dagegen hatte, daß die alte einfachere Beife einer manbernben Beltwohnung mit einem unverrildbaren, prachtigen und burch feine Bracht ben Ginn fur bie Menferlichfeiten bes Gultus forbernben Tempel jett fcon vertaufcht merbe (2 Sam. 7. 4 fg.). Doch foll David gegen bas Enbe feines Lebens nach 1 Chron. 22 und 28 eruftlich Borbereitungen ju Galomo's Tempelbau getroffen haben. Daß eine Opferftatte bei feinem Zionheiligthum war, geht aus 2 Gam. 6, 17 und 1 Ron. 3, 15 hervor; bei berfelben war natürlich auch ein vollständiges Priefterperfonal (2 Sam. 15, 24. 27; vgl. 1 Chron. 16, 37 fg.), und zwei hohepriefter wohnten bei ihm in Berufalem, namlich Chiathar, ber ju ihm aus Dob nach Regila gefliichtete, nach 1 Son. 2, as ber bem Rang nach bobere, und Rabof, nach 1 Chron. 16, 39 fg. eigentlich Dberpriefter vom Beiligthum in Gibeon (vgl. 2 Gam. 8, 17; 15, 24 fg.; 20, 25; 1 Ron. 1, 7 fg.). An ben übrigen Beiligthumern im Lande fcheint er nichts geanbert gu haben. Gur bie Drbrung ber Gefdjafte bes Levitenstammes foll er wenigstens nach 1 Chron. 23-26 geforgt haben. Gicherer ift, bag er bon feiner vielen Rriegsbeute bebeutenbe und werthvolle Theile für heilige Zwede weihte (2 Cam. 8, 11 fg.). Filr bie Bermaltung bes Reichs mußte er, wenn er auch die Gelbständigfeit ber einzelnen Stumme und Befchlechter noch möglichft fconte, boch bie nothigen neuen Ginrichtungen treffen. Deben ben Bermaltern ber eigenen Reichthümer, Guter, Lanbereien und Beerben (1 Chron. 17, 25-31; 28, 1) hatte er ale eigentliche Ctaatsoberbeamte bie beiben Minifter, Die in Luther's Ueberfepung "Rangler" und "Schreiber" (Secretar) benannt find, und die auch in ber Folge immer blieben, in feiner fpatern Beit auch einen Oberfronpogt, außerbem "Rathe" und "Freunde" (2 Sam. 8, 16-18; 20, 23-26). Daß er, ber friegogewohnte Belb und Gelbherr, ber ale Ronig noch viele Rriege ju fithren batte, Die Rriegemittel feines Bolle moglichft entwidelte. verfteht fich von felbft. Den Rern feiner Rriegemacht bilbete jene Char tapferer Belben, bie fich in feinem Freibeuterleben um ihn gefammelt hatten, lauter eingelernte, gut gerifftete Mufterfrieger, Die, wenn fie nicht im Gelb maren, mit ihren Familien und Anappen in Berufalem mohnten und bom Ronig unterhalten murben, an Bahl wie frither (1 Sam. 23, 13; 25, 13; 27, 2. 3; 30, 3) noch immer 600 (2 Cam. 15, 18), in brei Abtheilungen Don ie 200 Mann ie unter einem Dberften getheilt, gemöhnlich Gibborim (bei Luther:

Bewaltige, Starfe) genannt (2 Sam. 10, 7: 16, 6: 20, 7: 1 Kon. 1, 8, 10), mit Abifai ale Oberfilhrer. Daneben hielt er eine fleinere Leibwache, nicht für ben Rrieg, fonbern ju feinem perfonlichen Dienft, Berhaftungen, Binrichtungen u. f. w., wie fcon Caul für ben gleichen Zwed "Laufer" gehalten hatte (1 Sam. 22, 17 fg.), größtentheils aus Fremben, namentlich Bhiliftdern gebilbet, "Krethi und Blethi" genannt, mit Benaja als ihren Dberften. Auferbem maren, wie bisher, alle maffenfahigen Manner Ifraels jum Kriegsbienft verpflichtet und über biefes Boltsheer mar Joab ber Befehlehaber; natürlich murben immer nur fo viele aufgeboten ale man brauchte. Rach 1 Chron. 27, 1-15 hatte Davib, um eine Ordnung in die Cache ju bringen, die Einrichtung getroffen, bag 12 Abtheilungen von je 24000 Mann gebilbet worben maren, beren jebe magrend eines Monate im Jahr junachst den Dienst hatte; doch ift diefelbe sonft nirgends weiter erwähnt. b) In seiner Thätigseit nach außen liegt eine seiner ruhmreichsten Seiten, und was er hier durch Feldherrn - und Berricherfunft und burch geschidte Ausbeutung ber Begeifterung und Belbenfraft feines Bolles geleiftet bat, ift ilberhaupt bas Sochfte, was je in ber ifraelitifchen Befchichte geleiftet wurde. Aber gerade über biefe Geite feiner Thatigfeit ift bie biblifde Weichichtidreibung, welche nie Waffenruhm und Eroberungsthaten als bas bochfte Biel bee Bolfe und Ctaate anfah, verhaltnigmafig furg; nur die Ueberfichten 2 Cam. 8 und 5, 17-25 mit Rap. 10-12 geboren hierher. Wie fich ichon aus ber bisberigen Wefchichte, namentlich ber Gaul's, erwarten ließ, faben bie umliegenben Bolfer ber innern Straftigung und Bufammenfaffung Ifracis nicht muffig gu, und mit ihnen allen betam er ber Reibe nach ju fampfen. Zwar die Phonizier, in beren Sandelevortheil es lag, wenn eine ftarte Macht, bie Friede und Ordnung hielte und zugleich die Obmacht ber im Sandel mit ihnen wetteifernden Philifter brache, im Binnenland auftam, fuchten fogar David's Freundichaft, ale er im Befit von Berufalem war (2 Cam. 5. 11). Um fo eruftlicher aber erhoben fich die Philifter, Die feit einem Jahrhundert übermächtigen, gegen ihn, fobalb er ale Ronig von Besammtifrael gu handeln angefangen hatte. Gie brachen gleich anfange zweimal gegen ihn bie in bie Ebene Rephaim, weftlich von Bernfalem, vor, murben aber zweimal gefchlagen (2 Cam. 5, 17-25). Den Berlauf ber weitern Rampfe mit ihnen fennen wir nicht (über einzelne Gelbenthaten aus benfelben f. 2 Cam. 21, 15-22 und 1 Chron. 20. 4-8), aber ber ichlieftliche Erfolg mar, baft David fte grundlich bemuthigte, auf ihr Gebiet gurndtrieb und ihnen bie Oberherrichaft abnahm (2 Cam. 8, 1, 12). Danach ichling er bas Bolf Moab, baffelbe, unter beffen Cout er einft feine Meltern gefliichtet hatte; wir wiffen ben Unlag bes Rriege nicht, aber bag fie feinen befonbern Born berausgeforbert hatten, ift barans abzunehmen, bag er zwei Drittel ber Befangenen, mahricheinlich graufam, hinrichten lieft; bas Boll machte er ginebar (2 Cam. 8, 2, auch Rap. 23, 20). Die in ber Ueberficht 2 Cam. 8 folgenden Briege mit ben Aramaern (Gyrern) find ohne Bweifel bie felben, Die in Berbindung mit bem Ummonfrieg (Rap. 8, 12) in Rap. 10-12 nach einer etwas anbern Quelle, aus Beranlaffung von David's Sandel mit Uria, aussichrlicher ergablt find. Danach ftanben fie mit bem Rrieg gegen Ammon in Bufammenhang. Bei einem Regierungewechsel im Bolf Ammon hatte ber neue Ronig Die Gefandten David's, die ibn begliidwünschen follten, gröblich beschimpft und bann, in Erwartung ber Rache David's von Sababeger, bem Ronig bee bamale machtigen fur. Reiche Boba (f. b.), fermer bon ben fleinern fpr. Reichen Beth Rechob, Maacha, Tob ein Sillisheer bon 33000 Mann gebungen. Den Rrieg gegen biefe vereinigten Gyrer und Ammoniter führten Davib's Gelbherren Joab und Abifai; jener folug bie Gyrer bei Rabbah und bie Ammoniter gogen fich por Abifai in ibre Reftung gurild. Für bas nadifte Jahr fammelte Bababeger bon Boba bie gange fur. Dadit, die ihm ju Gebote ftand, mit Ausnahme von Damastus, auch bon jenfeit des Euphrate; David rudte ihm fchuell und gwar perfonlich entgegen bis Salama, wol am Enphrat, foling ibn aufe Baupt und machte unter bem ane Jufvoll, Reitern und Wagen bestehenden Beer große Beute (2 Gant. 10 und 8, 3. 4. 4). Sprer bon Damastus, bie nun bem Sababeger noch belfen wollten, wurden ebenfalls von David geichlagen; Damasfus und bie andern befiegten for. Stubte und Reiche murben gindpflichtig gemacht und in Damastus eine Befatung gelegt (2 Cam. 8, 5-7; 10, 19). Der tangamitifche Konig Thoi von Samath am Drontes, ber in ber letten Reit bon Sababeger viel bebrungt gewesen war, fuchte nun burch Gefandte und reiche Gefchente David's Schut (2 Sam. 8, 8-11) und fchloft fich ibm an. Go war David's Dacht fchon bie jum Drontes und Euphrat ausgebehnt. Beiter ergibt fich and Bergleichung von 2 Gam.

8, 18 fg. (1 Chron. 18, 12 fg.); Pf. 60, 2 und 1 Ron. 11, 15-17, bag, magrend David gegen bie Sprer tampfte, auch bie 3bumaer gegen ibn Feinbseligfeiten begaunen. Allein David, bei feiner Rudtehr vom fpr. Feldgug, nach andern Angaben einer feiner Felb-herren, fclug fie in einer großen Schlacht im Salzthal; ben Wiberftand aber, ben das Bolf Chom in feinem boblen- und fchluchtenreichen Gebirge leiftete, gelang bem Joab erft nach feche Monaten burch hinmorbung aller Manner zu brechen. Go murbe auch Ebom fteuerpflichtig und erhielt Befatung. Roch war aber ber Ammonfrieg nicht vollftanbig ju Enbe. Die Sauptftadt Rabbah zu nehmen, murbe Joab im folgenben Fruhjahr abgefandt; bie Ehre ber folieflichen Eroberung itberließ er bem David felbft, ber bier eine prachtige golbene, mit Ebelfteinen befette Ronigetrone erbeutete. Die gefangenen ammonitifchen Arieger aber tobtete er, gur Strafe fur bie Berhohnung feiner Gefanbten, auf graufame Beise burch Sagen, eiserne Dreschichlitten und in Ziegelofen (2 Cam. 12, 26-31). Diefer lette Anumonfrieg war im Geburtsjahr Salomo's, alfo etwa im gehnten Jahr von David's Gefammtherrichaft ober etwas fpater. Um biefe Beit fcon hatte er feinem Reich, nach Rieberwerfung affer feiner Feinbe, ben großen Umfang von ber Grenge Meguptens bis jum Guphrat gegeben und feine wichtigften Rriege miffen bamale in ber Sauptfache beenbigt gewesen fein. In biefe Beit ungefahr gehort bann wol auch fein großes Giegesbantlieb (2 Sam. 22 ober Bf. 18). Das vielbebrangte Ifrael hatte er jum berrichenden Bolt im vorberften Afien gemacht und über viele Bolfer wurde bamale ber Rame bee Gottes Jfraele genannt. Und alle biefe Giege erfocht er nicht etwa, wie andere Eroberer, auf Eroberungen ausgebend, fondern in gerechter und muthvoller Abwehr ber angreifenden Bolter. c) David ftand nun auf bem Gipfel feines außern Glude, und wir möchten une benten, bag fein Rame wie außerhalb Ifraele gefürchtet, fo innerhalb Ifracis allenthalben mit Dant, Berehrung und Bewunderung genannt murbe. Much prophetischerfeits murbe feine treue Gorge fur Gottes Cache und Beiligthum und feine erfolgreiche Bemühung fur bie Rieberfampfung ber Feinbe bes Bolts und Sicherung feiner Rube mit hoben Berbeifungen, namentlich mit ber hoffnung immermabrenber Dauer feines Saufes und Throns (2 Cam. 7), belobnt. Daf er nun auch einen wirklich foniglichen Sofhalt fuhrte und barin ichon weiter ging als Caul, war burch feine bobere Dachtstellung geforbert, und wenn er, wie er felbft für feine Berfon Dichtfunft, Befang und Dufit pflegte und zumal im Dienft Gottes viel ausibte, fo auch gur Berichonerung bes Lebens am Bofe Ganger und Gangerinnen hielt (2 Cam. 19, 36), fo tam er bamit fogar einem im Bolt machtig erwachten Trieb nach feinerer Bilbung entgegen. Gein eigenes Saus burch noch mehrere Eben und Salbeben, Die er einging und ane benen er noch viele Gohne erhielt (2 Gam. 5, 13-16), gu feftigen, gehörte bamale, nach morgenländischen Begriffen, jur Burbe und Bracht eines jo weit herrichenben Ronigs und wurde ibm fcmerlich febr veritbelt. Dabei wird ausbrücklich zwar turg, aber vielfggenb gemelbet (2 Cam. 8, 15), ban er gegen fein ganges Bolt Recht und Gerechtigfeit übte. Und ale ein icones Beifpiel folder Gerechtigfeit ebenfowol wie ber Unwandelbarfeit feiner Freuribesgefinnungen tann es gelten, bag er ben lahmen Cohn Jonathan's, Dephibofeth, aus feiner Berborgenheit in Lobebar im jenfeitigen Land hervorzog, ihn wie einen eigenen Cohn fortwahrend an feiner toniglichen Tafel fpeifen ließ und ihm die gange Bausbefitung Saul's mriidaab (2 Sam. 9).

Bubaer. Gingelne Sandlungen David's mogen ba und bort Misbergnilgen erzeugt baben: fo feben wir aus 2 Sam. 16, 5-8 und 19, 29, wie gerabe bie Bermanbten Gaul's und bie Benjaminiter ihm wegen ber Rap. 21 ergablten That abhold maren. Gine breijahrige Sungerenoth nämlich hatte bas Land beimgefucht; bas Dratel, von David beshalb befragt, gab ale Grund bee Gotteszorne nicht etwa eine Unthat David's, fonbern ein von Caul unter ben Gibeonitern einft angerichtetes Blutbab an, bas noch nicht gefühnt fei. Die Bibeoniter forberten nun fieben Rachfommen Caul's, um fie jur Gibne auf ber Sobe bor Gibea Caul's aufzuhängen: David lieferte ihnen zu biefem 3med zwei Gobne Caul's von feinem Reboweib Rigpa nut fünf von Saul's Tochter Merab aus. Gie murben wirflich aufgehangt, aber David ließ ihre Bebeine ehrenvoll im Erbbegrabnif bes Saufes Caul's beifeben. Diefe That, nach unfern beffern Rechtsbegriffen freilich nicht ju ber antworten, muß nach ben bamaligen religiöfen Anfchaunngen beurtheilt werben, benen Davib, hierin allerdinge fein Brophet bee 7. und 6. Jahrh., fich fugte; aber es verfteht fich, wie leicht fie fcon bamale ale ein ichlecht verbedtes Bitten gegen bas Saus feines Borgangere guegelegt merben tonute. Doch alle folche und abnliche Stimmungen maren amar Ründftoff, aber nicht ber gureichenbe Grund bes balb eintretenben grofigrtigen Abfalle, Der tieffte Grund lag in ben Berfehlungen David's felbft (2 Cam. 12, 11 fa.), an welche fich, wie Blieber einer Rette, Die gange Reihe fcwerer Unglidefalle als gerechte Strafe Gottes heftete. Go lehrt es bie Bibel felbft in ber gufammenhangenben Ergablung 2 Cam. 10-20, und felbft eine blos verftanbige Betrachtung ber Greigniffe tann nicht leugnen, baf bie ehelichen Berirrungen und die von ber Bielebe ungertrennlichen Disftande der Kamilie wie ein rother Faben durch diefen ganzen Anäuel von Berwirrungen Laufen. David's Chebruch mit Bethfeba, dem fchönen Weibe eines feiner Gibborim, des Bethiters Uria, war eine That, wie fie bei Berrichern viel portommt, Die aber einem theofratifden Ronig vom Rauge David's, bem Schitter ber gottlichen Ordnungen, jumal einem fo boch begliidt fich fühlenden, burchaus imerlaubt war. Aber noch fchlimmer war ber borbebachte, wenn auch blos mittelbare Morb, ben er, gur Berbeimlichung ber erften Unthat, burch Joab vor Rabboth Ammon an Uria ausführen ließ (2 Gam. 11). Dan tann fid benten, wie viele burch biefes Doppelverbrechen, ale es rudibar wurde, an David irre murben. Run bat er gwar auf die freimutbige Anfprache bee Bropheten Rathan (2 Cam. 12) die aufrichtigfte und ernftefte Bufe gethan und gerabe in biefer Bufe wieber bie eblere und beffere Geite feines Wefens, feine Demuth por Gott und feinen Behorfam gegen bas berechtigte prophetifche Bort, aufe nene bewahrt und bie gottliche Bergeihung erhalten. Aber in feiner Familie mar ein Beifpiel fleifchlicher Leibenfchaft gegeben, bas, bie Bucht vergiftend und labmend, jumal in biefem auf Bielweiberei gegrundeten Baufe, Gunde und Berberben forterzeugte. Richt lange nachher ichandete fein Erftgeborener Amnon die Tamar, feine Balb - und Abfalom's leibliche Schwefter, und ber Bater, eigener Schuld eingebent, vermochte ben Bofewicht nicht gebuhrend au ftrafen.

Bwei Jahre barauf morbete Abfalom (f. b.) ben Amnou, angeblich gur Radje, vielleicht fdjon in ehrgeizigem Gelüft nach bem Thron, und entzog fich ber Strafe burch bie Flucht ju feinem Grogvater, bem Ronig bon Gefur (2 Cam. 13). Rach brei Jahren ber Ber bannung burfte er auf Joab's Berwendung wiederfehren, aber bes Batere Angeficht nicht feben, und erft nach wieder zwei Jahren erhielt er volle Bergeihung (2 Cam. 14). Aber fein Gemuth war burch bie lange Tremnung bem Bater vollends entfrembet, und ber ftolge Bring, muthmaklicher Thronfolger, ber ichonfte Dann feiner Beit, von Schmeichlern verführt, beichloft, ben Bater ju entthronen. Bier Jahre lang, nach ber richtigen Leeart 2 Cam. 15.7, wirfte er, bublend um bie Bolfegunft, burch allerlei Retteleien für ben Plan und brachte ihn bann, ale alles reif mar, von ber alten judaifchen Monigoftabt Bebron aus jur Musführung. Er ließ fich jum Ronig ausrufen und bas Bolt mar in Dlaffe fur ibn; David's oberfter Rath Ahitophel und Amaja, ein Berwandter von David und 3oab, beibes Jubaer, maren feine Sauptftugen, und es ift barnm fein Zweifel, baf er bie Inbaer befondere für fich batte. Birflich begrundete Befchwerben über David's Regierung murben nicht lant. David, ob überraicht ober um Blutbergiefen zu vermeiben (2 Cam. 15, 14), in ber Boffnung, bag beffere Befinnung bei vielen balb wiebertehre, raumte alebalb Berufalem und floh trauernd und fchmergerriffen mit feinem gangen Saus (außer gehn Reboweibern), feinen Beanten, feiner Leibmache, feinen Gibborim; nur bie Bundeslade mit ben Soben prieftern ließ er absichtlich jurild. Frommen Ginnes fab er eine berbiente Schidung

Gottes ju feiner Demitthigung in biefem Leib, Die er gebulbig tragen muffe (2 Sam. 15, 26; 16, 10). Die vielen Beweife treuer Anhanglichfeit, Die er neben Beichen bitterer Feindfchaft anderer erfuhr, ftarften ihn in biefer Stimming. Bu Dahanaim, im treuen Gileabland, wo frither 3ebofeth regierte, fette er fich, bort fammelte fich ihm ein Beer, befonbere auch von ben jenfeitigen Stummen. Abfolom, borber fein Beer mehrend und in Berufalem bie Flitterwochen ber Ronigsherrlichfeit geniegenb, riidte gu fput ihm nach. 3m fogenannten "Balb Ephraim", jenfeit bes Jordan, wurde bie Entscheibungsschlacht gefchlagen: David's geubte Rrieger und Felbberren fiegten über Abfalom's großes, bon Mmafa geführtes Beer. Abfalom felbft fand ben verbienten Tob burd Joab's Sand, aber übermaltigend mar ber Comers bes Baterhergens, bas auch ben aufruhrerifchen, ben verlorenen Cohn gu lieben nicht aufhoren tonnte. Rach biefer Enticheibung ber Baffen fehrten bie bieffeitigen Stamme jur Befinnung jurud und trugen David bie Berrichaft wieber an (2 Cam. 19, 10 fg.); nur ben trotenben Ctanım Juba unter Amaja mußte David burch die Sobenpriefter an feine Bflicht erinnern laffen, und auch ihn gewann er burch Berfprechung ber Oberbefehlehaberftelle an Amaja (Rap. 19, 12 fg.). Durch eine feierliche Gefandtichaft ber Jubaer und einzelner Benjaminiter, Die ihm bis jum Jordan entgegenaing, murbe er eingeholt. Aber bie norblichen Stamme, die nun auch tamen, über ben Borfprung ber Indaer verbroffen, geriethen mit biefen in heftigen Wortwechfel, und ein Benjaminiter, Ramens Geba, gab bas Beiden ju neuem offenen Abfall. Biel Bolf folog fich ihm an, mahrend die Judaer, um fo fester an David haltend, ihn nach Berufalem brachten. Den Mufftand bes Geba ju unterbruden, beauftragte David ben Mmafa; ba biefer aber fich etwas ju faumig zeigte, nahm ihm Joab, ihn felbft burch Deuchelmord befeitigend, die Berfolgung ber Aufftanbifden aus ber Sand; er trieb fie bor fich ber und in einer ber nörblichften Stabte bes Lanbes, in Abel, machten bie Burger felbft burch Tobtung Ceba's bem Mufruhr ein Enbe. Dantbar für die rafche Benbung feines Disgefchide fuchte er burch großmilthige Berzeihung ben gefchehenen Rig wieder zu beilen, und Girft und Bolt, wieberum aufeinander angewiefen, werben aus biefen Borgangen ihre Lehren gezogen haben. In ber That fcheinen bie letten Jahre feiner Regierung rubig verlaufen zu fein, infofern wenig mehr aus benfelben gemelbet wird. Allerlei Einrichtungen gur Ordnung ber Berwaltung mogen noch gemacht worben fein. Dit folden hing wol auch bie Bollofchatung (2 Gam. 24) gufammen, bie mahricheinlich in biefe fpatere Beit fallt. Gollten Die Berhaltniffe bes Beerbanne, ber Steuern, Ginfunfte und ber gangen Bermaltung ftrenger geordnet werben, fo war eine genaue Renntnig ber Bevölferung nach Bahl, Befchaften und Lebensweise ber einzelnen Begirte, Stabte u. f. w. nothwendig. Diefe zu erzielen, gab David Befehl, eine genane Bolfegablung vorzunehmen. Dbwol ihm fogar Joab bavon abrieth, wohl gewiß, weil er bes Bolfes Biberwillen gegen foldie Berrichaftemittel taunte ober auch eine Gelbftuberhebung bes Ronigthume barin gu liegen fdien, ließ ber Ronig fie boch vornehmen, und 92/3 Monat brachten Joab und bie anbern Beeresoberften mit bem Gefchaft au. Aber nicht blos befam David felbft nach gefchehener That Bewiffenebiffe, fonbern eine große Lanbespeft, welche gleich banach eintrat, murbe bom Bolf und bom Bropheten Gab felbft ale gottliche Strafe für bie ber Religion und Bollefreiheit gefahrliche Renerung erflart, und bie Durchführung weiterer barauf gu grunbenber Dagregeln icheint unterblieben gu fein. - Rad einer harten Jugend mar David, taum 70 Jahre alt, foon fo gealtert, bag er fünftlich erwarmt werben mußte (1 Mon. 1, 1-4). Zwar mußte er es noch erleben, bag fein Cohn Abonia, ber, nach bem Tob ber altern Brilber, die nachfte Anwartichaft auf ben Thron zu haben ichien, noch por feines Batere Singang fich felbft bie Krone auffeten wollte, unterftutt von einer bebeutenden Bartei, Joab, Chiathar und felbft Bringen. Aber bie Cache murbe noch fo zeitig ruchbar, bag David feinem jungern Cohn, bem jum gottesftaatlichen herricher befähigtern, und nicht bloe von Benaja und ben Gibborim, fonbern auch von Babof und por allem bom Bropheten Rathan unterftutten Galomo, burch feinen foniglichen Dachtwillen die Thronfolge und ben Thron felbft noch gumenben fonnte, ohne bag porerft Blut vergoffen wurde. Der vorzeitige Berfuch bes Abonia foling fo nicht blos gur Durchs führung ber Bilniche bes betagten Königs, fonbern jum Bobi bes Reichs felbft aus. Befriedigt tonnte er fein Leben befchließen. Das fconfte Bengnif bafür liegt in feinen fogenannten "letten Borten" (2 Cam. 23, 1-7). Bier fpricht er im bochften Alter prophetifch begeiftert ale Ergebniß feines Lebens aus, bag, wo ein Berricher in Gottes592 David

furcht und Gerechtigfeit waltet, alles unter ibm fprofit und gebriht wie im ichonften Connenichein, und labt fich an ber gottlichen Gewiftheit fefter Dauer feines Ronigshaufes. Bier liegt and fein eigentliches Bermachtniß. Bas er 1 Ron. 2, 5-9 feinem Cohn Calomo befiehlt, find nur einzelne Rathichluge, jum Rugen bes Konigthume und feines Rachfolgere gegeben, leicht ale Bengnif eines rachfilchtigen Ginnes misbentbar, in Bahrheit aber Beweife feiner Gerechtigfeiteliebe und Berricherweisheit, aber boch eben immer mir einzelne Beweife. In ben bon ihm angelegten Konigegrabern auf bem Bion murbe er begraben. Gein Mubenten blieb im Bolf unvergeflich, aber was es an ihm gehabt hatte,

würdigten erft gebiihrend die fommenden Gefchlechter.

David war ohne Frage eine große, reichbegabte, harmonisch entwidelte Perfönlichkeit, wie fie nur unter besondere guluftigen Bedingungen in ber Gefchichte ber Bolter au erfcheinen pflegt. Coonen, fraftigen, geubten Leibes, tapferer, beibenmitthiger Rrieger, Deifter in ber Kriegstunft und immer glitdlicher Feldberr, babei fünftlerifch angelegt, gefchidt im Gingen und Spielen und Dichter erften Ranges (Mm. 6, s; 2 Cam. 23, 1); gewandter, ftaatefluger Berricher und boch Dann bee Bolte, voll foniglicher Burbe und boch bem gemeinen Mann juganglich und verftanblich, fcnell beliebt bei allen, mit benen er in Berührung tam, ftellt er Strafte und Borguge feltenfter Bereinigung in fich bar. In feiner Coule gebilbet, fondern Rind und Dann bee Lebens, mit offenem Ginn filt alles mas um ibn ber borging, bellen, flaren Beiftes, mufte er fich in jeber Lage und Stellung gurechtzufinden, jebe Aufgabe ju beherrichen. Schlan bis gur Berichlagenheit (1 Gain. 23, 22), nie um ein Mittel, einen Ausweg verlegen, mit Umficht jebe gliuftige Belegenheit benugent (2 Cam. 2, 5-7), gugleich borfichtig und behutfam und lieber gu wartend, wo ber Mugenblid nicht günftig war (vgl. 2 Cam. 3, so mit 1 Ron. 2, s), rafd blidend, auch in ploplicher Ueberrafchung Die Beiftesgegenwart nicht verlierend (2 Cam. 15, 13 fg.), ein trefflicher Menfchentenner und jeden Blan fogleich burchichauend (2 Cam. 14, 19 fa.), gewandt im Umgang mit Menfchen, zeigte er eine Rraft und Giderheit bes Berftandes, beren Ucberlegenheit alle, auch die Gröften feiner Zeit, anerkannten. Aber jugleich hohen Beiftes faßte er immer große Biele ine Muge und hatte bie leitenben 3been ber gangen Bewegung feiner Beit in fich aufgenommen, und fcopferifchen Beiftes erfannte er überall mas noththat, griff bildend und grundend ein und brachte Berte bauernber Art hervor. Richt minber groß war er nach ber Geite bes Gemilthe bin: ale Dichter war er voll tiefer, fraftiger, mahrer Empfindungen, burch jede bebeutenbe Er fcheinung jum Lied geftimmt und befähigt, fie leicht und in fconer Form auszusprechen: ale Menich war er zwar bon ber Leibenichaft hinreifibar, aber burchans ebel, bas Bemeine haffend (3. B. fcmugigen Beig; 1 Cam. 25, 18 fg.), boll ftrengen, fittlichen Rechtsgefühle. aufwallend im Born iiber ruchlofe That (2 Cam. 4, o fg.; 12, c), großmilthig gegen Feind und Beleidiger (2 Sam. 19, 23 fg.; bgl. Bf. 7, s), billig und menfchlich fühlend (1 Sam. 30, 23 fg.; 2 Cam. 14, 10; 16, 11 fg.), gartlichfter Liebe (2 Cam. 12, 15 fg.; 19, 1 fg.) und innigfter, treuefter Freundichaft fabig. Aber alle biefe Rrafte in ihm waren burchbrungen, in Dienft genommen, geleitet und verflart burch bie Dacht ber Religion. Wahre leben bige Gotteefurcht mar ber Grundton feines Wefens und beberrichte alle Stimmungen feiner Gecle, alle feine Sandlungen. Bas ihm widerfuhr, Gutes und Schlimmes, muft er von Gott gethan (1 Cam. 22, 3; 2 Cam. 16, 10. 11); bei allem, mas er that, fragte er fich, ob es bor Gott recht fei; ohne fich bee Willens Gottes verfichert an haben, mochte er nichts Bedeutenbes unternehmen und lanfchte faft aberglanbifch auf jedes Beichen diefes Billene (1 Cam. 22, s. 15; 23, 2. 9 fg.; 30, 7; 2 Cam. 2, 1; 5, 19. 23; 6, 9. 12; 7, 2; 21, 2); in der Betrachtung Gottes und gottlicher Dinge jog er gern, anbetend und bichtend, feinen Beift aus bein Betriebe bes Lebens gurud. Diefe Gottesfurcht ermit fich bei ihm ale tiefe Chrfurcht bor allem, mas Gott heilig ift, alfo auch bor bem Romg ale bem Gefalbten Gottes; ale begeifterter Gifer für Die Ehre Gottes (1 Cam. 17) ale innige Liebe in feinem Beiligthum (2 Cam. 6 und 7), ju feinem Land, aus welchem verbanut ju werben ihm bas Schmerglichfte mar (1 Cam. 26, 10), an feinem Bolt, an bem feine Gecle bing, weil es Gottes Bolf mar (2 Cam. 1, 12), beffen Rriege ibm Gottell Ariege waren (1 Cam. 18, 17), beffen Freinde Gottes Feinde (1 Cam. 30, 26); ale aufrichtige Demuth por Gott (2 Cam. 6, 21 fg.), welde banfbar anerfamte, mas er burch bie Onabt Gottes geworben war (2 Cam. 4, 9; 6, 21; 7, 18 fg.), aber aud gehorfam fein ftrafenbel Bort annahm (2 Cam. 12, is fg.); ale unerschiltterlicher Glanbe an Gott und feine fitt-

liche Beltordnung; ale felfenfeftes Bertrauen in jeber Befahr und jeber Roth, und barum augleich ale Quelle feines Muthes und feiner Thatfraft; ale gelaffene Ergebung, wo ein Disgefchid ober eine Strafe über ihn hereinbrach (2 Sam. 12, 19 fg.; 15, 26; 24, 14 fg.); ale garte Erregbarfeit bee Gemiffene, wo er nur meinte, gegen Gottes Billen gefehlt gu haben (1 Sam. 24, 6; 2 Sam. 24, 10), aber auch ale gewaltige Buftraft, wo er wirflich in eine Gunbe gefallen mar (2 Sam. 12). Diefe Rraftigung feiner Gotteefurcht, welche ju allen feinen übrigen Borgugen und Leiftungen nicht bingutam, fonbern fie burchgeiftete und veredelte, war es benn auch, welche ibm feine bobe Stellung in ber Beilegeschichte ficherte, ibn jum "Mann nach bem Bergen Gottes" (1 Cam. 13, 14) machte. Davib war tein Bolltommener, fein Beiliger im driftt. Ginn bes Bortes. Danche Unvolltommenheiten flebten ibm noch an: man bente 3. B. nur an feine gefchlechtliche Leibenichaft, ber er in Gunbe erlag, an feine Rothlitgen, aus benen er fich fein Gemiffen machte (1 Cam. 21, 3 fg.; 27, 10 fg.), feine freilich fcon bon ber Angft bee Bemiffens ihm ausgeprefite Unmahrheit in feinem Berfahren gegen Uria (2 Sam. 11), an feinen in ber Bornesaufwallung gefagten Entichluß, Rabal und fein Saus ju bernichten (1 Cam. 25, 13 fg.), baneben freilich auch an feine Dantbarteit bafür, bag bie Musflihrung ihm erspart wurde (1 Sam. 25, 30 fg.), an feine unbestreitbare Grausamteit in Behanblung ber Ammoniter und Moabiter. Er war auch ein Kind seiner Zeit und theilte beren mangelhafte Erfenntnif (1. B. 2 Sam. 21 in ber Befchichte ber Gubnung ber gibennitifchen Blutfchulb) und fittliche Dangel (wie 3. B. bie barte Beftrafung befiegter Bollsfeinde, die Bielweiberei u. bgl.), und manche feiner unlengbaren Fehler muffen barum auch nicht fowol ibm ale vielmehr feiner Beit jur Laft gelegt werben. Aber er mar ein Beld bee Glaubens, wie wenig andere, und barum ein Maun Gottes im vollen Ginn bes Bortes, ein auserlefenes Bertzeug Gottes jur Forberung ber Cache feines Reichs. Die vielen ungunftigen, fogar gehaffigen Urtheile, welche feine Berfon und fein Charafter bon feiten Baple's, ber Deiften und Raturaliften, ber Leute ber Aufflarungszeit und fogar einzelner Rrititer ber neueften Beit erfahren hat, find im hochften Grab ungerecht. Mochte man ihn als ichlauen Kronpratenbenten und Thronrauber, als roben Kriegshelben, als ftaateflugen, verschmipten Berricher, ale ehrgeizigen Eroberer, ober noch folimmer ale Bollitftling und graufanen Butherich barftellen, ober auch miber ale eine naturwüchsige geniale Rraft, ale einen großen Rrieger und Berricher, ale einen ebeln und feinfinnigen, mit mancherlei Tugenben gegierten, aber auch mit großen Leibenschaften behafteten Denfchen auffaffen, immer tonnte man berartige Urtheile nur fo burchführen und begrunben, bag man aus ben vielen und reichen Rachrichten über fein Leben einzelne willfürlich berausnahm und in ben Borbergrund ftellte, Die andern aber als unglaubwilrbig, als Musput einer fpatern idealiffrenden Befchichtichreibung ausgab, bochftene einzelne Thatfachen baraus annahm, aber biefe in Beziehung auf Bebeutung und Motive in ein anderes, felbstgemachtes Licht ftellte. Gin foldes Berfahren ift aber unwiffenschaftlich und ungerecht jugleich; benn wer, was jum Rachtheil bes Belben ergablt ift, für gefchichtlich treu halt, ber muß billigermeife, wo nicht gwingenbe Grunde entgegenfteben, Diefelbe Unnahme auch nach ber andern Geite bin machen. Die Quellen felbft aber ju verbachtigen, mare gerabe bei ber Gefchichte Davib's ober ben Buchern Camuel's ein gang grund : und erfolglofes Unternehmen. Denn wir befiten im M. T. überhaupt nur noch wenige gefchichtliche Abfchnitte, welche ihrer Abfaffungezeit nach ben barin ergablten Greigniffen fo nabe fteben, wie die meiften Ergablungen biefer Bucher bem Leben Davib's, gefcopft theile aus wirklichen authentischen Urtunden, theile aus noch gang frifchen und treuen Ueberlieferungen, bie fogar bie Borte ber hanbelnben Berfonen noch in ihrer urfprilnglichen Faffung wiebergeben, voll von ben individuellften Lebensbildern, von ben betaillirteften Beziehungen auf Die Sitten, Dertlichfeiten und Berhaltniffe jener Beit. Dier alfo gerade hilft es nichts, fich aus vorgefagten Grunden gegen die Anertennung der herriechteit bes Charatters David's und ber hohe feiner Zeit ftrauben zu wollen; fie muß aufrecht erhalten werben, folange es eine geschichtliche Biffenschaft gibt. Bon ben Pfalmen aber als gefchichtlicher Quelle ift in vorftebenber Darftellung vorfatlich abgefeben morben. Daf nicht alle bie Bfalmen, welche jest die Auffdrift "von David" tragen, wirllich ibn aum Berfaffer haben, barüber ift bie unbefangene Biffenfchaft langft im Reinen; bag aber von biefem einft berithmteften Dichter in bem großen Bfalmbuch gar fein Lieb mehr erhalten fein follte, ift an fich wenig glaublich, und in ber That wird eine befonnene Kritif

David's Bedeutung erichopft fich nicht mit bem, was er für feine Beit gethan bat, fonbern er hat burch feine Erfcheinung und fein Birten auch auf die Folgezeit einen nachhaltigen, nicht zu unterschätzenben Ginfluß ausgeübt. Er eigentlich erft bat bas neue und bie babin ichwantenbe Ronigthum im Bolt Ifrael fest gegrundet, ihm einen bauernben Bestand gefichert und bamit ber weitern Entwidelung ber Bollegeschichte eine neue Grund lage gegeben. Er hat eine Dynaftie gestiftet, an welcher aus Berehrung fur ihren Stifter und im Glauben an die auf ihr rubenben Berbeiffungen ihr Bolt mit treum Liebe bing und welche burch ihren jahrhundertelangen Bestand auch feiner geschichtlichen Fortentwidelung bie nothige Stetigfeit ficherte. Durch bie Umbilbung Berufaleme gur Roniges und Gottesftadt hat er ben politifchen und religiofen Beftrebungen, Befuhlen und Soffnungen einen Mittel - und Cammelpuntt geschaffen, ber an Bebeutung in ber Folge fortwährend junahm. Er ift bas Dufter und Borbild geworben, nach welchem alle beffern ber folgenden Ronige fich ju bilben, nach beffen Grundfaten fie ihre Regierung ju führen fuchten. Aber nicht blos ber Berlauf ber wirflichen Gefchichte in ben nachften Sabrhunderten ift durch ihn vielfach bedingt und bestimmt, fondern noch mehr das ideale Leben bee Bolte. Rach ber Biebertehr feiner Berrichaft ftand fortan bie Gebnfucht bes Bolle; je unglitdlicher die Beiten murben, besto mehr; an feiner und feines Rachfolgere Berfon bilbete und belebte fich ber Gebante eines gottesftaatlichen Ronigs, ber ale Coin und Stellvertreter Gottes, ale Inhaber bes gottlichen Throne bas Reich Gottes an Erben ju grunden und ju erweitern bat, an feinem, die umliegenden Boller umfaffenden Reich ber Gebante eines von Ifrael ausgehenben, Die gauge Welt umfaffenben Gottes reiche; an die ihm und feinem Saus gegebenen Berbeifungen ewigen Beftanbes, an biefen Gnabenbund Gottes mit David flammerte fich in ben Beiten bes fintenben Ctaate ber Glaube bes Bolfe an und erhoffte von bemielben auch für feine Rufunft neues beil Die gange Musgestaltung ber meffianifden 3bee ale hoffnung auf einen bolltommenen babibgleichen Konig aus David's Saufe hat eben in David's Ericheinung ihre Burgen und Grundlagen. Durch diefe Berfettung feines Ramens mit ber Deffiasibee bat m aber nicht blos auf die fpatere jub. Befchichte, fonbern auf die Stiftung bee Chriften thums felbit einen bebeutenben, wenn auch nur mittelbaren Ginfluft gelibt. Rimmt mi bagu, mas er ale Dichter gottbegeifterter Lieber geleiftet, wie er ber eigentliche Schöpfer ber Biglmenbichtung und mittelbar ber Bater bes geiftlichen Gefanges aller drift Rationen geworben ift, fo wird man ermeffen, in welch mannichfaltigen Schwingunge Die Rraft feines Lebens fortwirfte und fortwirft, weit über die Befchichte feines eigenen Bolfe hinaus, bie in die fernften Gefchlechter binein.

llinter ben neuern Darstellungen des Lebens David's find hier zu neuern: Hiss in "Allgemeinen Encyslopädie ber Biffenschaften und Künfte", XXII, 200 fg.; Staal in Smitz's Dictionary of the Bible (bendom 1863), 28. 1; Stäßefin, "Das teder David's (Lebel 1866): vor altem Evadd, "Gelchigte bes Boltes Ijrach" (3. Ant. Bolting 11866), II, 76—275.

Debir. 1) eine Stadt jenfeit bes Jordans im Stammgebiet Gab (30f. 13,200

2) = Rirjath Cepher (f. b.).

Tebora. "Eie glauben fogar, boğ etwos Çrüiges unb Mammagsoulies ben itware immemben, unb oradjaten nebre ilem Stadt, nod permadilifigam it işire Neberi, fogar Santine, formadilifigam it işire Neberi, fogar Santine, son sindere in ületler Apisaben. Wan multer in ületler, mellitem sindere, mollite man ben Çrüverine barını mir sibiniyê Muldonump belçiqem, mel immiy Propetimen, im gangen beti: Mirjam (2 Wei, 15, 16), /huba (1 Nin. 22) unb Zeberi. b., Siten, in iller Gelgidice mellen sindere in Marien in Mirjam (2 Merine) in Mirjam (

Deban 595

durch die Machi ihres periodichen, geitigen Einflusse sowo et erheitige als politischen Grufchiebungen der Greichte von der Greichte unter Einflusse von Verbraus perigientes der Frei burch eine Verrichtigung aber Greichte der Gr

genannten Richterzeit etwa folgendes Bilb: Die fanaan. Stadtfonige ilbten Gelbftvertheibigung gegen bie vorbringenben Bebruer ans, bei ihrer Bereinzelung aber murbe ihre Dacht gebrochen, und obwol bie Bebruer bas ebene Tiefland mit feinen Stabten nicht erobern tonnten (3. B. Richt, 1, 34), fo hatten fie bod, wenn auch nicht unbestritten, ben Sodruden, ber weftlich vom Jordan bas gange Land durchgieht, allmählich gewonnen, und bie Sauptmacht ber Kanaaniter mar in ben Rorben gurudgebrangt; um Jabin in Sagor (3of. 19, 36 in Raphtali) fcharten fich Ronige (Richt. 5, 10), bem weitern Borriiden einen Damm entgegenzuseben. Debora, beren Ginfluß die allmähliche Wiebererweiterung bes Befitthums jugufchreiben, bas bor ihrer Reit eingeschranft mar, fammelte bie Stamme bes Binnenlandes, die eine perhaltnifemäßig größere Gicherheit genoffen hatten, ju einem Rampf, und fo finden wir in ihrem Beere Benjamin, Ephraim, 3ffachar, Raphtali und Dadir, b. b. bie Danaffiten, bie norboftlich vom Gee Genegareth fagen. Die Geitenftamme, Die gur Beit felbft noch nicht feftfagen, Ruben, Gileab (Gab), Dan und Micher, betheiligen fich nicht und werben in fatirifchen Berfen geftraft; Buba fehlt, was aus ber Stammrivalität und geringen Freundfchaft ber Ephraimiter fich leicht erflart. Daber beifit es Richt. 5, 6: In ben Tagen Jael's und (bes friihern Richtere) Samgar waren bie Lanbftragen (in ben Ebenen) leer, und bie ba auf ben Wegen gogen, die fuchten fich trumme (Gebirge-) Bfabe, bie bag ich, Debora, ale eine Mutter Ifraele auftrat. Da erwählte Clobim nene Blane, ba gab ce Rampf um bie Thore (ber Stabte in ben Ebenen naturlich) n. f. w., und große Freude bei bornehm und gering ober, wie bas Lieb fagt, ba jaudgten bie auf Efelinnen reiten (bie Bornehmen), Die auf Deden figen (bie Reichen), und Die Fufiganger (bas geringe Bolf), ba tam bas Bolf in bie Ebene (b. h. perazon, und nicht etwa "Berrichaft") und ju ben Thoren ber Stabte. Alles bies ward burch bie Stammbereinigung errungen, Aber bie tanaan, Konige fetten fich jur Wehre (B. 19), boch ihr Beer ward gerfprengt und in ben oft fehr hochgebenben Rijchon geworfen, ber noch in unferm 3ahrhundert agnot, Trup ben verberblich murbe, und auf ber Flucht ward Gifera von Jael getöbtet. Den Schluft bilbet ber Breis ber Jael und ein Triumphlied über ben Echmerg ber Mutter bee Gifera, bie ifpres Cohnes beraubt ift (B. 24 und 28).

An her Spige stell som Canum Panssall, ber dem Trud Isdain's zumäßl ausgriett war, der Sohn des Ainneum, Burd, d. j. der Blis, ein Name, den er mit Hantilfar Barlas theilt. Bgl. Gwald, "Geldjäsch der Bosse Irael" (3. Ausg., Göttingen 1865), II, 378 [g., joine "Die Tähter der Allen Bunder" (1. Ausg., Göttingen 1889), II. 1925: Hantilgen, Commentarien pholo-crit in examen Dedorse duscum f (Eriptie) 1818.

2) Debora hieß Rahel's Amme, die unter einer Eiche bei Bethel begraben wurde (1 Wos, 36, s). Diefe Localität der Debora-Eiche ist möglicherweise mit der Debora-Balme (Richt, 4, s) identisch, ebenso der 1 Sam. 10, s genannte Baum, boch ist dies Bernutthung. Reex.

Thân, Ctammuter bes gleichammigen Boltes, wich 1 Wof. 10, 1 als Saga Rocards, eines Sophus de Study, and Nor. 26, 2, al Soga Instighten, de ran ab ker Berbindung Menhamt mit Seture entsprung, angeführt, beidemal nehm Schabe, feinem Peruber; h, bie derheite dabeirn sich bie Techamit nehm Schabe, feinem Derbe waren ihnen sowol als Bewohner bes flüblichen wir best niedlichgen Arabines fedamt. Ebenfe sinken wir ein den der Bender is der Schamt. Schabe in der Schabe der Sch

Norben his ausbricitem, nicht nur ihre Raraansen borthin führten, sondern aus bliebende Bedonften in inem Gegenden unfichtigen um his has mm mit ben Abradamien beneitigken, wie dem Ertabe (XVI, 779) bis Saddier norden ben Nadadiern aufführt um birbtig weiden der Saddiern aufführt um birbtig werden der Saddiern auf bei Sibb (1, 11; 6, 14) vorhreumen. Nach (2, 15, 16) (370. 52), 13 (370. 52), 13 (370. 52), 14 (370. 52), 14 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52), 16 (370. 52),

Der Vanne Zeden mag mit dem erad. dadån (eine Art Edymertflings) jafannurnshänga umb kätte dem feinem Grunde derin, dog fanet Soft neber ind. Efficiente ma Chendie (E., 27.1.) befonders auch indifese, ju Schwertflingen berarbeitets, Effici (ande. nauhannad) in den Danable bradde. Die Ramen der Cölipte des nötelsfigen Voch (I Worf, 28.), ertfürt fyzig (in der, "Ridfafrit der Deutsfaren Worgenflächtigen Chefulfgaft", XX, 9) mit Sagnetfler, Schwertfeger, Merchlichter, noburch die Schlightet in Effinadie Krigen (Ermologie für

langlich geftitt wirb. Steiner. Deba, die Debaer, eine ber Bollerichaften unter perf. Dberherrichaft, welche Denappar (f. b.) nach Wegfilhrung ber gehn Stamme in bas verobete Reich Samariens verpflangte (Efra 4, 9). Es find ohne Zweifel bie alten Daer ober Daber, welche Berobet (I, 125) ebenfalle ju ben perf. Bolfern gablt, ober boch wenigftene ju benen, bie unter perf. Berrichaft ftanben; ichon bem Ronig Darine leiften fte Beerfolge (Curtius, IV, 12, 6), und noch Beffus mar auf feiner Flucht bor Alexander bem Großen bon Truppen ber Baltrier und Daer begleitet (Mrrian, Exp. Alex., III, 28, 13, 16). Alexander befitatt bie Daer (Buftin., XII, 6) und zwang fie gleichfalle, in feinem Beere ju bienen (Curtius, VIII, 14. 5; IX, 2. 24). 3m übrigen weiß feiner ber alten Claffiter, außer bem Ramen, ben Gipen und ber Tapferfeit, bon bem alten Bolf Benaueres # fagen : etwas iveciellere Rachrichten über baffelbe verbanten wir din. Berichten. Bon bem öftlichen Jagartes (b. i. ber Tanais, bei Arrian), wo fie ju Alexander's bes Großen Beit noch anfäffig waren, fcheinen fte allmablich burch bie Geten (Pueti bei ben Chinefen), mit ihren Stammgenoffen, ben Ta-Ban, gegen Gilben (ichon bor 122 b. Chr.) und Gub weften verbrangt worben gu fein. hier gunachft, auf ber Gubfeite bes Drusufers, in bir Gegenb bes alten Battra, bes heutigen Balt, finden wir die Tabia (fo beifen fie in ben din, Berichten) in lebhaftem Sanbelsverfebr mit Inbien fteben; fie baben Stabte und Bobnhaufer, und anfanglich mar jebe Stadt und jeber Fleden unabhangig und hatte fein befonderes Dberhaupt. In fpaterer Beit tennt ber Geograph Strabo (von 66 v. Ch. bis 24 n. Chr.) bie Daer noch ale ein febr jahlreiches Romabenvolt auf ber Ofifeite bef Raspifden Meeres, an beffen Githoftwintel, neben ben Syrtaniern, Die Broping Dabifton bon ihnen ebenfo ben Ramen tragt wie bas jetige ruff. Dagheftan in Transfaufaften Denn auch hier, im Beften bes Raspifchen Deeres, treten in fpaterer Beit Daber (Daten) auf. Und wenn biefe, von benen im 4. Jahrh. n. Chr. ber Befchichtschreiber Ammianns Marcellinus (XXII, 8. 21) nur noch einen zersprengten Zweig am Schwarzen Deer in Rappadocien) fennt, nun vollende ale felbftanbiges Bolf auf affat. Geite ganglich ber fcminben, und nun ihr beranberter Rame noch im Lande ber Daten (Dacien) an ber Donau, neben Geten und fenthifchen Bolfern, fortlebt, fo ift bies wol bem Umftand 30 aufdreiben, daß fie, wo einst ihre hauptfraft war (Birgil, Aen., VIII, 728), im baftt. Lanbe, am Jarartes und Drus, ale Befiegte ber Beten (Ta : Dueti) fich in bie flammverwandte Daffe ber Gieger verloren. Bgl. befonders Ritter, "Die Erbfunde" (Berlin 1837), VII, 668 fg.) Defalog, f. Wefen.

Defapolis, d. h. Schuftabt, wie Tripolis Dreiftabt. Unter diesem Ramen erschein Math. 4, 22; Mart. 5, 20; 7, 21 ein Beziris Cy. 16. 17) tennen. Es wor übrigens ber icide nicht sowol ein grographisches Continuum, als viclender ein Eonföhrertion von wertutlich griech, Erübben, als ein wieserflich gleichischer Bestlerung, die sich gegen bij ib. Ungdang abschließ. Die Etäbte hatten ihre eigene Communaberischung und franden, mit vorübergeherre Aussehmen einzeher (Sosphan, "Mitterfilmer", Ny, 7, 3; XVII. 11. 4), unmittelbar unter ein. Derherreschaft. Diefenigen, welche an bierfam Bumd gescheten, werben nicht ilbereichigen der geben der geben bereichte gleichen ein verschiebener vorz. Usereichfieden, Willehaft abschließen Artiger, die geben bereichte geben der geben

Delila, f. Gimfon. Delus, Delos (1 Daff. 15, 20), die fleinfte ber enflabifden Infeln bes Archipelagus amifchen ben Infeln Myfonus und Rhenaa, mit einem Umfang von 5000 Schritten ober 17/10 Quadratmeilen, hochberuhmt und heilig als Geburtsstätte des Apollo und der Diana. Bald war fie, befonders begilnstigt durch ihre Lage zwischen Europa und Afien, allgemeiner Banbelsplat, namentlich Cflavenmartt fitr Griechenland. Ungehenere Reichthumer murben bier aufgebauft, welche nur bie Beiligfeit bee Drtes fchitte, benn bie Stadt felbft hatte feine Mauern; aber Menophanes, ber Felbherr bes Mithribates, plünderte und verwiftete fie aufe fcmablichfte; Die Berfer hatten fie gefcont. Der prachtvolle Apollotempel, eine ber fieben Bumber ber Welt, lag nahe am Safen; bei bemfelben wurden alle filnf Jahre feftliche Spiele gehalten, ju benen bie griech. Staaten Gefandtichgigften fchicften. Die ionifche Bebollerung ber Infel war unter bes Robrns' Gobnen bierher gefommen und im 3. 506 burch attifche Anfiebler verftarft worben. Bier befand fich ber Bunbesichat, bier wurden bie Berfammlungen gehalten, bis 460 v. Chr. ber Chat nach Athen fam. In fpaterer Beit wohnten auch Juben auf ber Infel. Da nichts Tobtes auf Delos begraben werben burfte, fo brachte man alles auf bie nabe Jufel Rhenaa. Mit biefer Infel hat Delos jett ben gemeinsamen Ramen Deli (Dili, Gebli), ift aber unbewohnt und wilft, eine troftlofe Ginobe, beren Eritmmer felbft allmahlich verschwinden, ba fie von ben Umwohnern ale Baumaterial benutt werben. Doch laffen fich noch mit ziemlicher Gicherheit Die alten Dertlichfeiten erfennen. Gin fleiner Teich, auf ber Geite gegen Großbelos (Rhenna) ju, ift vermuthlich jener runde Moraft, von welchem Berobot und Rallimachus reben, und zwifden biefem Teich und ber gang naben Rifte findet man auch noch eine Quelle, welche ohne Zweifel ber Bach Imapus (bei Blining) ift und ehebem die beiben Delos mit Baffer verforgt hat. Der Sauptberg, welcher fich fast über die gange Infel quer bin erftredt, bieg Conthus, ein grauer Granitfelfen. Bon biefem behnte fich bie Stadt, welche von Granit und Marmor gebaut, mit einem Theater, bebedten Bangen, einem Baffin, worin Die Geetreffen vorgestellt werben tonnten, einem Gumnafinm und einer ungeheuern Menge von Altaren ausgeschmudt mar, bis an ben Safen Fourni aus, lief bon ba bis an die Bucht bon Gtarbana bin, und bis ju bem fleinen Sligel auf ber Geite gegen Grofbelos gu, wo fie fich mit bem neuen Athen (bee Sabrian) vereinigte, hierauf iber bie gange Infel bie an bie Dintone gegenüberliegende Rifte fich bingog und am Ifthmus, ber Erdgunge gegen Dorboften, enbete. Bgl. Tournefort, "Befdreibung einer Reife nach ber Levante. Aus bem Frang, von Banger" (Mitriberg 1776), I, 349 fg.

Aneuder.

597

Demas, in Gehaffle des Appflet Bealins ans Theficianish, wie nach 2 Aim. 4, 10 augennmenn wide. Der Vame ist eine Abstürzung von Demetrins doer Demarchus.

Im Kolosferbrief (4, 21) wird er neben Lulos diem Peddbeat genannt. "Ed grüßt eich Lulos, der gesche Arte, und Demas? "Hil. 24 doggen unter den "Miltarbetten".

meffegäßt. Des Justumensfein mit dem Khosft, von dem diese fernscheftlichmenn tenann.

Sicher auf Rom bezieht fich die Rotig 2 Tim. 4, 10, wo ber Apostel an Timotheus foreibt: "Beeile bich, balb ju mir gn tommen, benn Demas hat mich verlaffen und biefe

wird bon ben einen nach Cafarea, bon ben anbern nach Rom verlegt.

Welt liebgewonnen und ift nach Theffalonich gezogen." Die Tradition schlos aus dieser Stelle, er sei vom Christenthum abgesallen (Epiphan, Haer. Ll, 6), was nicht webvendig in den Worten liegt. Haus der Borten Liegt.

Demetrius I., mit bem Beinamen Goter (ber Retter), ber gehnte Ronig bom Saufe ber Geleueiben (vgl. Die Stammtafel im Artifel Antiochus), war ale Unabe von feinem Bater, Geleufus IV., nach Rom gefchidt worben, gur Muslofung feines Dheime, Amiodus IV., ale Beifel und Burge fur ben Reichefrieden und Die Bablung bee bem for. Reich auferlegten Tribute. Antiochue, ber feinen Bruber bei ber Beimtehr nicht mehr am Leben fand, bemachtigte fich felbft bes erlebigten Thrones und ließ feinen Reffen Demetrius mabrent feiner gangen Regierungsgeit in ber rom. Saft. Erft zwei Jahre nach bem Tobe bes Ufurpatore, ale beffen noch febr junger Cobn, Antiochus V., unter Bormunbichaft regierte, gelang ee Demetrine, ane Hom zu entfommen, nach ber wahrfcheinlichern Darftellung, beimlich und gegen ben Billen bes Genate, ber Gprien lieber in ber Bewalt eines Anaben, ale eines jungen thatenbilrftigen Dannes fab, alfo mit wenigen Genoffen (1 Datt. 7, 1; Appian., Syr., Rap. 46), nicht aber mit Berr und Flotte (2' Daft. 14, 1), und landete an ber phonig. Rufte, wo bas Bolt ibn mit offenen Urmen aufnahm und ibm ben Beg jur Sauptstadt und jum Throne raich und, wie es fcheint, wiberftanblos bahnte (162 b. Chr.). Er begam feine Regierung mit ber Sinrichtung feines Bettere und bee Reichebermefere fowie einiger anderer verhafter Bunftlinge ber Borigen, lieft fich aber fofort von ber belleniftifden Partei unter ben Buben ju Gewaltmagregeln gegen bie mattabaifche bewegen, und fanbte mehrere Jahre hintereinander bebeutende Beere nach Palaftina, um, wenn auch mit weniger Barte in ber Form, Die Bolitit feiner Borganger burchzuführen. Im einzelnen ftimmen Die Berichte 1 Matt. 7 fg.; 2 Matt. 14 fg. nicht gang gusammen. Doch hat ber erstere, wie bit größere Ginsachheit, so auch bas Zeugnig bes Josephus für fich. (Eine eingehenbere Ueberficht biefer Begebenheiten f. in ben Artifeln Jubas Daffabi und Jonathan.) Unfange maren bie Relbilige fitr bie Gurer unter Bacchibes und Ritanor nichts weniger ale alfidlich. Spater aber erbriidte bie numerifche llebermacht bie fcmachen ifib. Streit frafte, ber Belb bee Aufftanbes fiel im ungleichen Rampfe, feine Scharen wurden jerftreut, und mit Dilbe retteten bie überlebenben Briber fich und einen fleinen Rern ber Ihrigen, auf die Boffnung befferer Beiten bin, in die weniger jugangliche Biffte. Go lagen bie Dinge einige Jahre lang, ale ein neuer Burgerfrieg um bie fpr. Krone entftanb, aus welchem bie Gubrer ber jitb. Patrioten mit großem politifchen Taft Bortheil ju gieben und ihre Cache glangend berguftellen wuften. Es trat gegen Demetrine im 3. 152 ein Gegentonig auf, ber fich Alexander nannte und fur einen Cobn bee Antiochus Cviphanes ausgab. Er hieß eigentlich Balas und foll von einem gewiffen Beraflibes, einem im Grit lebenben ebemaligen Bunftling biefes Fitrften, aufgestellt und für feine Rolle vorbereitet worben fein, bon bem agopt. Ronig Btolemaus VI. aber und einigen flein affatifden mit Demetrius in nachbarlichem Unfrieden lebenben Botentaten Die Dittel gur Ausführung bes Planes erhalten haben. Er murbe querft in Rom eingeführt, von bem Senat anertannt, wol ale ein willtommenes Wertzeug jur Lahmlegung ber for. Dacht, und ericbien por Btolemais (Affo) in Begleitung vieler Ungufriebenen, Die ibm ichon im Aneland gugeftromt maren. Beibe Rebenbubler, Demetrius und Alexander, fanden es in gleicher Beife gerathen, Die früher fo gefürchteten Freischarenfiihrer ber Juben, Die, wenn man fie nur gemahren ließ, leicht wieber an ber Spipe bedeutenber Corps bas Gelb halten fonnten, in ihr Intereffe ju gieben, und überboten fich in Antragen und Ber fprechungen. Bonathan, bas bamalige Saupt ber Patrioten, nahm querft mit beiben Sanben an, hielt fich aber body guletet ju Alexander, als bem muthmaglich ftarten (1 Matt. 10). Der Krieg scheint nicht lange gedauert zu haben. Schon im 3. 150 verlor Demetrine, nach einigen errungenen Bortheilen, in einer enticheibenben Schlacht bas Leben. Alexander befestigte feine Berrichaft burch feine Bermablung mit ber Tochter bes Btole maus und blieb einige Jahre im ungeftorten Befit bes Thrones. Aber im 3. 147 trat ber Cohn bes Demetrins, von Kreta ans, ale Gronpratenbent auf, und gleichzeitig erichim Btolemaus im Gelbe, angeblich, um feinem Schwiegerfohn beigniteben, in ber That aber, mit beffen Wegner fich verbinbend, um fur fich zu erobern. Birflich gelang es ihm, bie Antiochia voraubringen und ben Meranber gur Blucht nach Arabien an gwingen, wo biefer ermorbet wurde (145). Er felbft aber ftarb fury nachber, und feine Groberungen gingen ummittelbar sitt Regypten verloren (1 Waft. 10, se [9; 11, 15). Die Leichissleft, mit miechter alle sithe Redoutium im Gerne gefest wurden, erstläst sich auch derause, daß die Dynastie eigenstlich teine Warzel im Rationalbenaufstlich hatte oder, bester gefagt, daß ein Paationalbewukssich im einer so undammerzwikristlen Wonardie gar nicht erstlitter. Budern eiteten bie Beginnett, wei der bemidra ssichkechtelle Minammunistsigkeit, im einstallichger Ulephig-

feit und überließen bie Regierung rauberifden Gunftlingen.

Demetrius II., mit bem Beinamen Rifator, Cobn Demetrius' I., murbe nach Alexander's und Ptolemaus' Tobe ohne Wiberftand Konig, blieb aber nicht lange im ruhigen Befit feiner Krone. Die Sauptftabt mar bem Balas anhänglich geblieben, und beffen Rachfolger fuchte feine Gicherheit und Dacht auf ausländifche Golbner gu ftuben. Unter anderm ließ er fich von Jonathan 3000 Juben fenden, welche auch Gelegenheit fanden, Die unruhigen Antiochener für ihre aufrührerifchen Gelüfte mit Morb und Brand gu guichtigen. Gin ehemaliger Gunftling bes Alexander Balas, Diobotus, befannter unter bem Beinamen Ernphon, bemachtigte fich eines fleinen Rnaben, ben fein Berr binterlaffen hatte und welcher noch bei bem Dorber beffelben, bem arab. Emir Cabbiel, ergogen murbe, und filhrte ibn an ber Gpite eines Beeres fiegreich nach Antiochia, mo er unter bem Ramen Antiochus VI. im 3. 144 jum Konig gusgerufen murbe (1 Daff, 11.38 fa., 54 fg.). Demetrius indeg tonnte nicht gang verbrungt werben. Das Reich fpaltete fich, und jeber ber beiben Rebenbuhler hatte feinen Anhang, feine Refibeng, fein Beer. (Ueber Untiochus VI. f. b.). Demetrius, um fich ber Unterftutung ber Juben ju verfichern, welche Ernphon untlugerweise fich verfeindet hatte, ertannte im 3. 142 ihre Unabhangigfeit an (l. Simon). 3m 3. 140 30g er gegen ben Parthertonig Mitheibates und wurde von bemfelben geschlagen und gefangen (1 Maft. 14, 1 fg.). Behn Jahre wurde er fo guriidgehalten, lebte indeß in gunftigen Berhaltniffen, indem ihm ber Gieger feine Tochter gur Gemablin gab. Geine frühere Gemablin, Rleopatra, reichte fofort feinem Bruber ihre Band, und biefer ließ fich ale Antiochus VII. jum Ronig ausrufen. Ale er aber im 3.130 in einer Schlacht gegen die Barther fiel, mußte Demetrius ju entfommen und noch einmal bis jum 3. 126 ben for. Thron ju behaupten. Rach anbern Rachrichten ließen ibn bie Barther felbft los, um bem berangiehenben Antiochus Berlegenheiten gu bereiten. Much über feinen Tob ftimmen die Bengen nicht überein. Rach ben einen foll er bon ber Mleopatra ums leben gebracht morben fein; mabricheinlicher jeboch ift, baf er nach einer verlorenen Schlacht gegen ben neuen Rronpratenbenten Bebina (Mleganber II.), einen angeblichen Cobn bes Balas, in Thrus ermorbet murbe. Dit biefen letten Begebenheiten find wir ichon über ben Breis ber biblifchen Rachrichten bingusgefommen, welche mit bem 3. 135 v. Chr. (1 Daft. 16) abichliegen. Bir bemerten baber nur noch, bag, abgefeben bon ber vorübergebenden Ufurpation bes von Aegypten vorgefchobenen zweiten falfchen Alexander, Die Gobne ber zwei letten Ronige, obgleich fie Diefelbe Mutter hatten, Celeufus V. und Antiochus VIII., ale Erben bes Demetrius II., und Antiochus IX. ale Erbe bes Antiochus VII., nebft ihren respectiven Descenbenten in fortwährenden Thronftreitigfeiten und unter Grenelthaten aller Art Die letten Rrafte bee Reiche aufgebrten, bis enblich im 3. 65 die Legionen bes Pompejus biefer blutigen Birthichaft ein Enbe machten. Reuk.

Die Demuth bor Gott ift fcon im M. T. ale Tugenb anerlaunt, und bie bervor-

ragendlem Tedger bes altrift. Gottesplaubens zichnen sich durch dieftliche aus Mendam beugt sich in Zeuntlich senn er ei über sich gewinnt, sich in eine Untervellung mit Jahre einzulassen und die Bitten am ihn zu richten (1 200sf. 18, 20 sg.). Achnich bemütigen sich Jahre in schlimmer Casz, von Elien bedropt, der Tahnes Grüne Seills aus Sappt. Strachtschaft der Schlieder erft dem als wärtig, die Kettung frinze Sells aus Sappt. Krachtschaft zu wolldirugen, nachderen erne Anthicking grafelt, sich aver Jahre zu kreintigen (2 Wost, 3, 3), mit der wirter der Anthickingen der Vermathspillich gewesen, Jahre von Angeschaft zu Mungsfich schauen zu wollen (2 Wost, 33, 20, 63). Der Freigher sich und gin sich siehe sich eine Seils aus fein mit aus fiellte vor Gest gebenütligt werben, um die volle Weckje zu seinem heitigen Verstag zurchette (1 Son, 19, 4, 5). Ansbessoner was Schiglie gerönischer Einhaltung beingt selbst bie Propheten Jahre gegenüber in den Stand

3m R. T. gewinnt die Demuth einen veranberten Charafter. Es überwiegt in ben Chriften bes R. E. nicht mehr bas Gefühl ber Berichulbung por Gott, fonbern bas Bewuftfein ber Berfohnung mit Gott. Bat bie Demuth im A. T. einen gefehlichen, fo hat fie bagegen im R. T. einen evangelifden Grundton, hat fie bort einen finftern, fo bat fie bier einen beitern Sintergrund. Es ift beachtenswerth, baf felbft Befus fid) als "bemuthig im Bergen", b. h. feiner Gefinnung nach, bezeichnet (Datth. 11,29). Damit ift ausgebriidt, bag er fich willig unter ben Rathfchlug feines himmlifden Baters bengte (Mart. 14, 35 fa.), nicht blos aus Gurcht por gefetlicher Strafe ober aus Rudficht auf die Autoritat bes Gefetes, wie bie jub. Befetesgelehrten feiner Beit. Erinnerung an bie "Demuth Chrifti" hatte fich in ber apoftolifchen Gemeinbe fortgepflangt; Baulus beruft fich in einer Stelle auf biefelbe, wo er fich felbft gegen ben Borwurf ber Gelbftiiberhebung vertheibigt (2 Ror. 10, 1 fg.). Der Bebruerbrief laft Befus in ber Schule ber Demuth Gehorfam und Ergebung lernen (Bebr. 5, 7 fg.), und betrachtet mit Baulus feine Erhöhung und Berflarung nach bem Tobe in die himmlifche Berrlichfeit ale eine Belohnung feiner in Leben und Leiben bemahrten Demuth (Bebr. 2, 9; Bhil. 2, 5-11). Mus Diefem Grunde wird Befus auch von ben Aposteln ale ein Borbild ber Demuth bargeftellt; ein foldjes tann er aber nur bann ernftlich und wirflich fein, wenn er bie Berfuchung gur Gelbftiberhebung (Matth. 3, s fg.; Lut. 3, s fg.) ernftlich und wirflich in fich empfunden und ilbermimben bat. Die Pflicht ber Chriften, fich bor Gott gu bemit thigen, geht fcon baraus hervor, bag fie nicht nur fich unbebingt abbangig bon Gott fühlen, fonbern auch Gott allein bas hochfte But, ihre Erlöfung und Berfohnung, bas neue fchulbfreie Leben in ber Gemeinschaft mit ibm burch Jefum Chriftum, ju verbanten haben. Diefes Gefiihl, nach welchem ber Chrift bas Beil ausschlieflich Gott verbantt, macht ibn nun auch bemilthig gegenilber ben Menfchen; benn er fennt fein eigenes Berbienft, beffen er fich andern gegenüber in rubmen batte, und hat feinen Grund, auf andere bod mitthig herabzusehen. Gleichwol scheint es manchen Mitgliedern ber apostolischen Gemeinden an ber Tugend ber Demuth gefehlt ju haben; benn es finden fich in den apoftolifchen Briefen an jene oftere febr einbringliche Ermahnungen gu einer bemitthigen ober, mas bas griech. Wort (tapeinophrosyne) eigentlich bedeutet, einer fich niedrig haltenben Gefiunung gegen bie Mitchriften (Eph. 4, 2; Rol. 3, 12; Phil. 2, 3; 1 Betr. 5, 5; Rom. 12, 16). Un ber Stelle Bhil. 2, 3 beichreibt ber Apoftel bie Demuth (gegenüber Denfchen) ale eine folche Gefinnung, ber jufolge einer ben anbern hoher ftellt, fur vorzuglicher achtet ale fich felbft, welche mithin ein fcharferes Auge für frembe Borguige und Berbienfte ale fur bie eigenen bat. Es ift bies eine um fo wichtigere fittliche Forberung, ale ber Denfch in ber Regel fich felbft milb und andere ftreng ju beurtheilen pflegt (Datth. 7, s fa.). Der Ausibung Diefer Tugend ift als befonderer Lohn "Bohlgefallen" verheifen (1 Betr. 5, s), b. b. wer frembe Berbienfte anfpruchelos anertennt und fremben Borgugen willig fich unterordnet, ber erwirbt fich bie Bunft und Anerfennung feiner Mitmenfchen, wogegen ein anspruchevolles Benehmen andere verftimmt und erbittert.

Die Bief tennt auch noch eine soliche Cennts, b. b., eine unwirtige Sichhauter-festung und Sichhauter-festung und Sichhauter-festung und Sichhauter-festung und Sichhauter-festung der bereitet, den in der bei der Sich gestellt und einziget fich in unwirtiger Weife der Gespier (2014. 2.4). Much Mindlegenespitzenu, autrerwirtiger Weifenhautel, stieden und Schmickfeit vor ben Tätigern ber Macht gebiern unter die Keuferungen der follsten, and deitift Genablen, Demark gestellt unter die Keuferungen der follsten.

quallercin, Michandiungen umd Keinigungen vos Körepes umd Keiringfächzung der eclaubten keitendgenülft, als Namifestationen der fallsfen Demuth verworfen (Vol. 2.21). Ein Beifpiel echter competisfer Demuth dagegen ist der Jodifier in der Venache (Vol. 18, 1.1). Alle competisfen Wagisme himidistis der Austidiumg der Demutsphiligten gilt, delt, ner fils (albf erfeht), sur Errette deltil Demutstyngen erichen foll; wer fish aber felbt bemuttigt, mit Ericherfolt ist ihm gebührende Eriphyng, d. h. Anerthemung, suchen wird Child. 18, 11: Wahrt. 38, 11).

jalten 1/00, des Plundes Eilber und geben von Augustus die Aren herad Durchsfamitte von 71, die 65,20 parifer Gran, unter Bespalian durchsfamittlich 63,40 parifer Gran. Wenn so die geprüsten Denare auch unt enige Gran leichter als die attischen Drachmen bestuden worden sind, so gatten doch betde im Dandel und Wandel

(Winniss XXI, 1099, mb man fam ben Denar jödiftens auf etwo 23 \$\text{s}\_{1}\tilde{\text{S}\_{1}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\text{C}\_{2}}\tilde{\te

Denfrettel (Matth. 28, s), nach pharifaifder Ueberlieferung bei ben nacherilifden Buben eigentlich Gebeteriemen, baber auch Tephillin ("Gebete") genannt, waren Ber gamentftreifen mit Bibelfpriichen (5 Dof. 11, 13-22; 6, 4-10; 2 Dof. 13, 11-17; 1-10) befchrieben, bie, in ein (auch brei) Raftchen ober Gadchen gelegt, beim Bebet theile an bie Stirn, gerade gwifden bie Angenbrauen, theils an ben litten Arm, bem Bergen gegenüber, mit lebernen Riemen feftgebunden murben, um befto fraftiger an die Bflicht ju erinnern, bas Gefet mit Ropf und Berg ju erfüllen. Die Stirn-Tephillin beftanben aus vier Studden Bergament, auf beren jebem eine ber angegebenen Stellen angebracht war, und wurden mit einem, bon einem reinen Thier genommenen, aufen fcmargen, innen griluen Riemen fo umgebunden, daß ber Rnoten hinten an ben Ropf gu fteben tam, mabreno bas rechte Ende bes Riemens bis auf ben Rabel berabhing. Die Armrolle bagegen bestand nur aus einem einzigen Stild Bergament, auf welchen bie genannten Stellen in vier Columnen gefdrieben waren. Es wurde gufammengerollt und auf bie blofe Saut ber innern Geite bes limten Armes fo umgebunben, bag bie Borte bee Sachleins gegen das Herz zu stehen kamen (vgl. "zu Berzen nehmen", 5 Wof. 6, 6); die Berlänge-rung des Riemens wurde noch dreimal um den mittlern Finger geschlungen, gegen den fleinen Finger gezogen und bann hangend gelaffen, worauf man ben Mermel wieber über ben Urm ftreifte. Bor bem Anlegen murben bie Tephillin gefüßt und an beibe Mugen gebriidt; mabrend bee Umlegens fprach man: "Gelobet feift bu, Berr unfer Gott, bu Ronig aller Belt, ber bu une mit beinen Geboten geheiligt, und haft une befohlen, Dentgettel gu tragen!"

Beibe Tephillin trugen miteinanber ben göttlichen Ramen Schabbai ("ber Allmach:

tige"); fie follten heiliger (fin als das Eritmblatt bed Dobenpriefters, da and biefinn "Oadve" mer einmaß fands, auf beiben Aephilin gudammen aber 23 mat. Wer fie an bie Erde fallen lieft, mufter mit allen, die es schoen, den gamen Zag falten. Weiber und limerien, auch Hogheitsglich, beniffern sie might tragen; überhauft den wie den den männlichen Iriaditer erft dem 13. Erbensligher an, und nur an Werflagen, wenn man beten wielle, getragen weben. Deh follen, noch dem Talmud mub dem Noblinder von der Verpfling erfordwere hat. Mer Gerefflichen (von man benn auch an der Lephiling erfordwere hat. Mer Gerefflichen (von dem Unterschaften, von man den auch an der Lephiling erfordwere hat. Mer Gerefflichen (von dem Unterschaften. Die Erflich wird auf 2 Weit 1.3, 2, 2gl. sie 5 Weit, 6 v., 7, 11, 12 gegründe, dass ein ill Unrechtet. Die Ellte wird auf 2 Weit 1.3, 2, 2gl. sie 5 Weit, 6 v., 7, 11, 12 gegründe, dass ein ill Unrecht, dem beite Ertlichen wellen alle, wie and die Krausten behappter, mit in üblischen Seine verfanden werben. Syl. befonders Weienmüller, "Das alte und nur Worzegenland" (volgig a 1818). Bei

Terke, eine Stadt in der Verein; Poloneine, ildsöllich von Inneime, nebrich von ber großen Tamusstette, die Poloneine von Elicien abgreut. L'englis fiegt die Edel, die sie fich einst nach ein einem fumpfigen Sere ausbereitet, in Teilmuren. Derte war die leite Etation, die Vandius auf einer Wilfelweriet, im Teilmuren. Derte war die eine Etation, die Vandius auf einer Wilfelweriet, ein Benaches erreichte, indem ein nicht über den Tamus nach Tarius himmetrichen, jondern vor der Richtlete nach Anticksie bie von ihm auf biefer Reife graffunderen Gemeinden im umgeletzter Reifenfolge ned immal befrüchen von Kutiochia aus tiebe das dichtige Geberg im 30 naren Altenfolgen berang, mußte er zugert nach Zecht.

gelangen, bann uach Lyftra u. f. w. (Apg. 16, 1; 20, 4). Furrer. Deffau (Dessa-u), ein Fleden in Judas, wo Judas der Malfabaer mit den

Sprern unter Rifanor gufammentraf (2 Daff. 14, 16). Diaton, ein Beamter in den Chriftengemeinden bes apostolifchen Zeitalters; ber Ausbrud bebeutet eigentlich foviel ale "Diener". Daß bie altdriftl. Gemeinbebeamten als "Diener" bezeichnet wurden, tann um fo weniger befremben, ale Chriftus felbft erffart hatte, baß er lediglich im Dienst ber Menschen thatig fein wolle, und baß auch feint Jünger (f. b.) teine andere Bestimmung hatten, ja, in biefem Dienst ihren Lohn und ibre Ehre fuchen follten (Mart. 10, 42 fg.; Lut. 22, 25 fg.). Es ift baber verfehlt, wenn man bie Diatonen ber apoftolifden Gemeinden ohne weiteres mit ben Synagogengehülfen ber Buben, ben fogenannten Chafanim (Luf. 4,20; Bitringa, De synagoga vetere (Francfer 1696), S. 889 fg.; 914 fg.; Burtorf, Synagoga judaica, G. 188) vergleicht; benn biefen waren lediglich untergeorduetere gottesbienftliche Berrichtungen übergeben; in einzelnen Fallen batten fie auch vorzufingen, vorzulefen, vorzubeten, hauptfachlich aber fitr Unftanb und Reinlichfeit in ben gottesbienftlichen Dertlichfeiten gu forgen und bie erforberlichen Sanbbienfte zu leiften. Gittlich-fociale Dienftpflichten, wie Armen- und grantenpflege, gehörten nicht zu ihren Befugniffen und Obliegenheiten. Db bie fogenannten "Bungern" und "Bünglinge" (Apg. 5, s. 10), welche bie Leichname bes Ananias und ber Cappbira aus ber Bemeinbeberfammlung trugen und beftatteten, nach ber hergebrachten Annahmt Mosheim's (De rebus christianorum ante Constantinum M. commentarii [Selmftebt 1753]. 3. 114), folde Gemeinbebiener gewefen, ift jebenfalls fehr zweifelhaft. Raber liegt bie An nahme, baf bie jungern, in ber Berfammlung anwefenben Gemeinbeglieber jene traurigen Ber richtungen itbernahmen, um, ber unter ben Inben allgemein herrichenben Chrerbietung gegen bas Alter gufolge, ben altern Mitgliebern ber Berfammlung ben graflichen Aublid zu erfparen.

Son größerer Bebentung ist die Frage, wie es sich mit bem Dialonenami verfalle, am weddem (Alpa, 6, 1g), vom ber Whattegemichte Ju Dertulfum siehem Wähner erwähle wurden, benus die gemeindige Armenplage ameriteant vor. Men hat in neuerer Zeit, and dem Borgang Söhmer's Olivaerstationes juris esclessaties aktung leippig p (711), VIII, 3778), als das Bahrifedmichte angewomen, baß in der Berlugnis sierer Eicheumhaute bie erfle Gestalt des Auftragen in Dertulfum hervoorgertene in (Kischla, "Die Erflechung der aktuafseisischen Kirche" (2. Must, Benn 1857), S. 357). Milrehmel fommen die Dialonen im Berland ber Appellgefolden nich erte vor, und die Gebunterfüllung, sedde, noch (App. 11, s. 1g) von Musichia aus an die verante Gemeinde in Jeweichaus sich werden der Schalten die Schalten die Schalten der Schalt

Diaton 603

bak urfprünglich bie Apostel bie gesammte Leitung ber Gemeinde nach Lebre und Bermaltung in ihrer Sand jufammengefaft hatten. Die Dieerfolge einer folden Berbinbung pon awei fo periciebenartigen Thatigfeiten leuchteten jedoch allmablich fo allgemein ein. baß eine Trennung bes Lehramtes und ber Armenpflege befchloffen und burchgeführt marb. Ginftweilen noch verwalteten bie Apoftel bas Amt ber Lehre. Infolge meiterer Entwidelung ber Gemeindeeinrichtungen und öfterer Abmefenheit ber Apoftel von Berufalem (Mba. 9. 39) war frater ein Melteftencollegium eingerichtet worben, unter beffen Oberaufficht bie Diatonen ftanben, weshalb gar nichts Muffallenbes in bem Umftanb liegt, baf bie Gelbbeitrage aus Antiochia ben Melteften, b. b. ber eigentlichen Gemeinbebehörbe, in Berufalem eingehandigt wurden. Das Lehramt war aud in der Gemeinde gu Philippi (Phil. 1, 1) von dem Gehulfenamt getrennt. In frühern Briefen des Apostels Panlus finben fich meniaftens unmisverftanbliche Anfvielungen an bas Gehülfenamt, 1, B. 1 Ror. 12, 29, wenn er unter ben Gemeinbebienften bie "Billfeleiftungen", ober Rom. 12, 7, wenn er bie "Dibtonie" gerabezu, und zwar unmittelbar neben bem Lehramt, erwähnt, wie auch bie Erwähnung einer Diafoniffin (Rom. 16, 1) aus Renchrea mit Grund vermuthen lant, baft gleichfalle Diatonen bafelbft in Thatigfeit maren. Auch 1 Betr. 4, 11 finbet bas Diatonat neben bem Lehramt als ein Amt zweiter Ordnung Erwähnung. Ebenfo fetst ber erfte Timotheusbrief (3, s fa.) bas Diatonenamt als bas zweite Gemeinbeamt und ale eine noch in ber erften Salfte bes 2. Jahrh. allgemein verbreitete Inftitution voraus. Wenn von ben Diatonen geforbert wirb, bag fie nicht gewinnflichtig fein follen, fo ift bamit eine Befahr angebeutet, die bei regelmäßiger Belbaustheilung und etwaiger gemeindlicher Bermogeneverwaltung nicht gang fern lag, die Befahr, unredlichen Geminn baraus ju gieben. Wenn (1 Tim. 3, 10) ihrer Bahl eine befonbere Brilfung vorangugeben hatte, fo lag ber Grund babon wol in biefem verantwortungevollen Gefchaftefreife, ju bem nur

Danner von erprobter Reblichfeit und Buverlaffigfeit taugten.

Mus bem allem folgt mit größter Babricheinlichfeit, baf bas Digtongt ale Gebulfenober Bflegeamt ber apoftolifchen Gemeinde noch alter ale bas Presbyterat ober bas Lebrund Auffichteamt ift, und bag es nicht nur in ber Muttergemeinde Jerufalem, fonbern auch in ben von Baulus ober paulinifden Evangeliften gegründeten beibenchriftl. Bemeinden neben bem Melteftenamt in frither Beit bestanden und fich ausgebilbet hat. Dan bat allerbings aus fpatern Rachrichten gefchloffen, bag es fich urfprünglich aubers verhalten, baf inebefonbere bie Bermaltung bee Gemeinbebermogene, jur Unterftitbung von Bitmen, Baifen, Rranten, Befangenen, Fremben und Beburftigen, bem Bifchof ober Bifchofsamt jugeftanben hatte (Ritfchl, a. a. D., G. 356). Run burfen aber bie fpatern Buftanbe feit ber Mitte bes 2. Jahrh., infolge welcher bie urfprüngliche gemeindliche Collegialverfaffung fich in eine monarchifche verwandelt hat, nicht mit ben Berhaltniffen ber apoftolifdjen Gemeinde im 1. Jahrh. verwechfelt werben. Much ift nicht burchaus nothig anjunehmen, baf bie Diatonen immer bas Bermogen ber Gemeinden verwaltet haben; bie oberfte Aufficht itber bie Bermaltung ftanb wol jebenfalls ber leitenben Beborbe, bem Bresbyterat ju (Apg. 11, 29 fg.), und bie Diatonen hatten nur bie Befugnif ber Bermenbung ber versitgbaren Dittel. Rach Apg. 6, 2 mar ben Diatonen nur bie Austheilung ber Unter- . ftill ung beitrage überwiefen. Wenn bie Ignatianifden Briefe (Ep. ad Polycarp., IV) ben Bifchof auch jum Urmenpfleger machen, fo barf uns bas bei ber hierarchifchen Tenbeng berfelben, wonach alle Amtegewalt in bem Bifchof gufammengefaßt ericheint, nicht über-Wenn nach Buftinus Martyr (Apol., I, 67) bie fonntägliche Gemeindecollecte bem "Borfibenden" ber gottesbienftlichen Berfammlung übergeben wirb, und biefem auch bie Corge für bie geeignete Berwendung im Intereffe ber Sulfebeburftigen übertragen fcheint, fo fchlieft bies bie Dienftleiftung von Almofen austheilenden Diatonen feineswege aus. Bei Clemens von Rom (Ep. ad. Cor. I., c. 42, 44) finbet fich bas Diatonat, ale eine bem Melteftenamt untergeordnete apoftolifche Ginrichtung, noch unverandert por. Daß im 3. und 4. 3abrb., ju einer Beit, ba bie epiffopale Gemeinbeverfaffung bie urfpringliche collegiale allerwarte verbrangt hatte, auch bie Erinnerung an bas urfpringliche Berbaltniß gefchwunden war, und bag felbft unterrichtete Bifcofe fich bitteten. bie Grinnerung wieber aufzufrifchen, bas liegt in ber Ratur ber Sache. Das Diatonat permanbelte fich unter bem Ginfluf ber bifchoflichen Dachtvollfommenbeit in ein gang untergeordnetes Rirchenamt. Die Diatonen verhielten fich zu ben Bifchofen abntich wie im M. E. bie Leviten ju ben Brieftern, und wie fpater bie Snnagogenbiener gu ben

Snnagogenvorftebern. Gie murben Diener bes Bifchofe ane Dienern ber Bemeinbe (Const. apost., III, 13), und ichon Chprian hat im 3. Jahrh. bas Berhaltnig bet Diatone jum Bifchof treffend gezeichnet mit ben Borten: "Der Bifchof mache ben Diaton und Gott ben Bifchof" (Ep., 65, 68). Daraus, baf bie Diatonen in ber Apoftelgefchichte fpater nicht mehr bortommen (an bie Giebenmanner wird noch Apg. 21,8 erinnert), folgt feineswege, baß, wie Rothe ("Die Anfange ber driftlichen Rirche und ihre Berfaffung" (Wittenberg 1837), I, 169) annimmt, ihr Mmt balb feine Bedeutung verlor. Die Apoftelgeschichte tommt überhaupt auf die Gemeindeeinrichtungen nur beilaufig ju reben. Wo bie Apoftel unmittelbar bir gottesbienftlichen Berfammlungen leiteten, ba bedurfte es junachft eines Melteftencollegiums nicht, und fo erffart es fich, bag in ber Gemeinde ju Bernfalem bas Diatonat bas erfte Gemeindeamt mar. In folden Gemeinden, welche die Apostel nur bereiften ober in benen fie lebiglich einen furgen Aufenthalt machten, mufiten Aelteftencollegien eingerichtet werben, und ba wurden die Diatonen vermuthlich von biefen bestellt und blieben ohne Zweifel ju benfelben in einem untergeordneten Berhaltnif. Inwieweit bas Umt ber Dialonen fich auch noch auf anberweitige Stilfleiftungen außer ber Armenpflege ausgebehnt babe. wiffen wir nicht (f. 1 Ror, 12, 28); im umfaffenbern Ginne bes Bortes hatte jebes Gemeinbeglied die Berpflichtung, ben Brubern gu belfen und gu bienen (1 Ror. 12, 25; Eph. 4,4). Schenfel.

Diafoniffin. Daf es neben ben mamlichen Armenpflegern im apoftolifden Beitalter auch weibliche gab, wiffen wir mit Gicherheit aus Rom. 16, 1 fg., wofelbft fich ein Empfehlungebrief bee Apoftele Baulus finbet, welchen er ber Ueberbringerin bes an bie rom. Gemeinde gerichteten Genbichreibens, ber Diafoniffin Phobe aus ber Gemeinde m Renchrea, ber befannten Safenftabt am Garonifden Meerbufen in ber Rabe von Rorinth, mitgegeben hatte. Paulus bezeichnet biefelbe an ber angeführten Stelle ale "Beiftanberin", "Befchilberin". Diefer Musbrud beutet auf eine umfaffenbere Sulffleiftung ale bie blofe Armenpflege, Die bermuthlich auch in Renchrea junachft Diatonen anvertraut war. Die Thatiafeit ber Diatoniffinnen betraf wol porgugeweife bie Bflege ber Rranten und anfifreundliche Unterbringung ober Unterftugung burchreifenber Chriften, weshalb Baulus feine Empfohlene auf ihrer Reife auch feinen Befannten zu gleicher gaftfreundlicher Aufnahme empfiehlt, wie biefe bei fo mancher Gelegenheit in Renchred fremben Chriften von ihr geleiftet worben war. Das Amt ber Diatoniffinnen hat man nun auch 1 Tim. 5, 9 fg. gu finben geglaubt (Mosheim, De rebus christianorum ante Constantinum M. commentarii [Selmftedt 1753], C. 138 fg.). Diefe Bermuthung ftittt fich namentlich barauf, baf bon ben an jener Stelle gur Ausmahl bezeichneten Bitwen fo vorzigliche Gigenschaften geforbert werben, wie dies taum at fcbeben tonnte, wenn es fich lediglich um die Bebingungen ber Burbigfeit zu einer Gemeinde unterftilbung handelte. Allein andererfeite ift nicht einzufeben, wie bon einer Diatoniffin ein Alter bon minbeftens 60 Jahren gefordert werben foll, ba Witwen, welche bas 60. Jahr überfdritten haben, eber felbft ber Bflege bedürfen, ale fie an andern ausguliben vermögen. Bahrfceinlicher ift es, bag folde Bitwen bei ben Unterftitung beitragen (1 Tim. 5, s fg.) bevorzugt werben follten, welche früher ale Diafoniffinnen um die Gemeinde . fich Berbienfte erworben, Frembe gaftfreundlich aufgenommen, Bedurftigen ausgeholfen hatten u. f. w. (1 Tim. 5, 11). Infofern mare auch an ber angeführten Stelle eine Anfpielung auf bas Amt ber Diatoniffinnen anzuertennen. Ueber bas Juftitut ber Diatoniffinnen haben befondere Untersuchungen angestellt: Bingham, Origines ecclesiasticae, II, 296; Biegler, De diaconis et diaconissis veteris ecclesiae (Bittenberg 1678); Dosheim, a. a. D., S. 138 fg.; vgl. auch Neander, "Gefchichte der Pflanzung und Leitung der christlichen Kirche durch die Apostel" (4. Aust., Hamburg 1847), I, 265 fg. Schenkel.

Diamont, ! Edeficine.

Diamo (Kriemis). In dem aufrecedentlich reich und mannichlatig ausgedibetes Michen und Gultusfreit, welcher an dem griech, Namen Artemis (Azepucc), den latinichen Diam, sich augstellich nicht gestellte eine griech, Gunnete met eine griech, Gunnete met den gabreite des gestellte ge

Diana 605

danten einer Gefammtleitung bes gangen Erbenlebens, ju bem Gebanten einer Erbmacht

felbft, ilberhaupt einer univerfellen Raturgottheit.

Die ech geich, Attemis, die Schweite ber Ryollo, die Tochte von Jens und Ert (Catona), gedren in Ortheia, dem Wachtland, and bestigter Beiten und Der geben in Erneigh dem Bachtland, and bestigter Erstellung der Merke der Gewöhlich und der Verlieber Gewöhlich und der Verlieber gestigten gestigten, der der Verlieber gestigten gestigten gestigten, der der Verlieber gestigten g

Den Enflusd diefen grich, Artemis drachten die röm. Anflieden unter Jührung des dorbien Androllus and der Seitte von Espelas (1, b.) und zinübeten im ber rein grich. Derfladt ein Hillighum der Göstün Ramens Orthysis mit prächtigam dain und überlicher Hiller, de iber die erleifen Schaubeit der Ingend dieber Geffclechter im Feltyug befonders zu Tage trat (Strade, Alv I, 20; Acoophon von Espelius, I, II); eine Sungfraue erfolien sier im Jagodopkin der Göstün felth. Der Banne Thepfens ward-

felbft aus ber Bebeutung ber zeugenben, fcaffenben Gottin erflart.

Davon gunachft gang geschieben, ja 7 Stabien (1/6 beutsche Deile) entfernt, befand fich in ber fpatern Unter- ober Safenftabt, außerhalb ber alten Mauern (Berobot, I, 26), in einer bon Ungriechen und jum Theil entichiebenen Drientalen (Rarern, Lybern und Lelegern) bewohnten Gegend, bart am Safen, ein uraltes Beiligthum einer weiblichen, an bie Spipe aller irbifchen Schöpfung gestellten, allen Gottheiten an Ehre bes Thronens vorangehenden (Protothronia), mit bem Begriff ber Urmacht im Cultus verbundenen Gottheit. Die Stiftung bes heiligthums ober boch bie Aufstellung und Berehrung bes bom Simmel gefallenen, bom Simmel ftammenben alten Gultusbilbes bon fcwarzem Bolg (το διοπετές, Apg. 19, as) wird flüchtigen ober auf bem Beeresgug begriffenen Amagonen bom Thermodon aus Rappadocien jugefchrieben, und man fannte fpater in ben Bewohnern bes großen um bas Beiligthum gebilbeten Afple noch Frauen aus bem Mmagonenstamme (Baufanias, VII, 2, 7), beren Baffentange unter ber Begleitung ber Bfeifen auch fpat fich erhalten hatten. Es ift bamit ber oberafiatifchen, mit ber affprifchen ober perf. Artemis (Anaitis), mit ber in priefterlichen Frauenftaaten verehrten Dea Comana Rappadociens aufammenbangenbe Charafter wenigftens eines wichtigen Beftanbtheils biefes Gultus bestimmt ausgesprochen, wie auch ber Drang ber Propaganda, ber fich unbertennbar bei ber ephefifchen Artemie fundgibt.

Diefer oriental. Eparather benührte fich schon in einer mannichlach abgeftuften Briefterschaft immilicher umb eine allegemeinen Melliche, b. Dienen, genannt, mit abern, die für ein Johr ber Fernehm außeneinen Melliche, b. Dienen, genannt, mit abern, die für ein Johr ber Fernehm Ernthaltung umb Settingstengelichen unterworfen, wechfelten, als heitige Speifer der Göstlin, den segendunten Effekten unterworfen, wechfelten, als heitige Speifer der Göstlin, den segendunten Effekten, mit der Vertregen Weife settiger Umgernen für ein Johr im Gegendunten Effekten, mit der Dierbollen, neblich in der abfertigen fleigt Büdeiter, ertalusiere Effekten, unterlerühren Pertregen Ernehmische in der Speifer der Ausgehiger der Ernehmische sich gedachten Alfo biede Zempeligeiter sich ernehmische Speifer der Speifer der Ausgehigert die Fernehmische Speifer der Speifer

lichund, mit einer fäulle vom Thierbeütlen vorfeben, dann vom der Mitte des förpest municinsfich is die vom Anglien in in Gewach mit gitteratigien Missenseutert diagnosite, ble Sande feinbates bergefrierdt, auf Stäbe gefüllet, fo erfehrint fie und durchgeingt, Pirt inde allumdich, mit Mittel, Sande und Stigte om grech, kungeligh burdgebelte, fo ble Kelben jeuer ursprünglich mit als Stüferein am Gewach auch ginn einstellen Gegenfläube im einer fell freit Stüfelt magefett wie auch und im einzufrein vom Quade Kopfanfläube im einer fell freit Stüfelt magefett wie auch in die in einzelen der Stüfelt und der der der der die Kelben Kopfanfläuße (Stephane), um Gürtel und um fünfaum, welder, entligiben umprün, Hufterungs, als eshelfieß Galmerforiti und auf fümfanten aller Art erberteit wach. Ge-



ift bie Berlemerlung bes griech, Kreineibeinfles bei Mitfalb ben Objektie um bir ihre frembertigen uniterialen glat. Natungstitu bor bem Thore am Wolfer, mit hir ihr ib Sellenfirming bet legtener, moer est ein epokemadennie Errignis, als bad bom Kröpis turt, und 5.00 c. Err. in feture Zellpfändigstell bewohlte um bedagent Geherlen auf Nath feines Threatment feine Ferrigeit bemrettet, find, um digenstium jener Odlitz im serlieren, mit die bund befinntet Zelefan als Schafen als Schafen der Sellenfirmite Reichen der Sellen in der Schafen der Sellen in der Sellen in Sellen

verlegte die gemeinsame Feier der röm. Städte, die Lanionia, daher dieser Sicherhal halber in die nächke Rähe von Chylejus. Mit Fran und Lind versammelte man sich auf weitem Untreise zur Panegpris in Ephesus; reiche Opfer, sestliche Jüge, Wettsämple po Roh, in allen Arten der Eribebühungen, musstalicher und literarischer Natur, Anöstellungen

bon Runftwerten folgten einauber.

Der berilhmte Tempelbau ber ephefifchen Artemie bon einheimischem Darmor in ion. Stil und riefigen Berhaltniffen (425 × 220 fuß, 60 fuß hohe Gaulen, Die boppett die Gella umgaben), mar in ebenjener Beit bes Rrofus begonnen und bon bemfelben fowie von gang Afien, b. b. ben Ronigen und Staaten Rleinafiens, reich unterftitet, unter ber Leitung ausgezeichneter Baumeifter, bes Cherfiphron und Metagenes querft nicht gang in biefem Umfang begrundet, fpater erweitert und von Daphnis und Paonios um Olympiade 100 ober 380 b. Chr. jum erften mal vollenbet. Der burch Beroftratos angeblich in ber Geburtonacht Alexander's bes Groken (21. Juli 356) entgundete Brand permiftete ben Brachtbau, die gewaltige Cebernbede tonnte feitbem über die game Tempelcella nicht mehr hergestellt werben, aber fonft wenbete ber Patriotismus ber Ephefer felbft burch freiwillige bobe Besteuerung und ben Wetteifer jebes einzelnen Stiftenben alles auf, ben Tempel burd trefflichftes Material und fünftlerifche Musführung murbig beranftellen, unter Leitung bes Baumeiftere Deinofrates. Gefchidt marb Alexander's Anerhieten, ben Tempel ju pollenden und ju bedieiren, abgelehnt. Er ftand nun ba mit all ber Rulle ber Bilbbauerei, ber Bemalbe, ber Berathe, umgeben bon einem funfterfillten Beribolos, ale em Bunber ber Welt, und ber gleranbrinifche Dichter Rallimachos tonnte bon ibm fagen: "Richte Gottlicheres wird bie Morgenrothe ichauen und nichts Beiligeres. Leicht wird er

Dichtfunft

Bir begreifen num wol die gange Bedeutung mid Heitigfeit jemes Anfischaebe des Golbschmieds Ernettrie in Engleige (Ags.) et 3.—10. Ge leben alle eine gange Wenge Silberarbeiter davon, keine Nachhibmugen des Zempels der Artemis, diese Zeichwendele Gelberarbeiter davon, keine Nachhibmugen des Zempels der Artemis, diese Zeichwendele wegen zu verlaufen, gende so mie follere, die Serenzen, Mitghafen für den Privatering für derreichtligten. Ziele Andhefrie sieht fich durch die Vergied bes Enaugetiums etwanten für der verlauftigen. Ziele Andhefrie sieht fich verra die Vergied der Angestiums etwanten der Vergied der Vergied der Angestiums etwanten der Vergied der Vergiede der Verg

Dibla (nicht Diblath) ift E3. 6, 14 falfche Lesart fitr Ribla (f. b.), eine Stadt an ber Nordgrenge von Balaftina.

Diblath, f. Dibla.

Diblathaim, f. Mimon-Diblathaima.

Didffunft ber Oe'eirer. Wol fat man von jeher mehrere Bidfer best A. Z. als pertigiel' vogichet und die Indene vondtent (ogen eine eigentijdmitighe Accentatation and die Psilamen, die Spridge und den Study Holes von ertspielen von berjenigen der profesiofen der general einem Anselvan eine Anselvan einem Anselvan ein einem Anselvan einem Anselvan einem Anselvan einem Anselvan ein

England noch eine freiere Theologie herrichend war. Die "atabemifchen Borlefungen itber die beilige Boefie ber Bebraer" vom Bifchof Robert Lowth (querft lateinisch erichienen in Orford 1753, bann bon Michaelie 1758-62 und bon Rofenmuller 1815 berausgegeben, und in beuticher Bearbeitung bon Schmidt (Danzig 1793)) verfuchen querft bie bebr. Dichtfunft auch inhaltlich genauer zu charafterifiren, wenngleich bie Bergleichung mit ben antiten und mobernen Formen ber Dichtung bas Muge bee Forfchere vielfach getribt bat. In Deutschland macht Berber's unfterbliches Bert ("Bom Geift ber ebraifchen Boefie" [Deffau 1782]) Epoche. In glangender Beife hat er ben hohen Schwung und reinen Abel biefer Dichtfunft aufgezeigt, ale bas Brobuct echter Raturpoefie. Geine Darftellung wird ftete bie Grundlage bleiben, wenn wir gleich beute manches ergangen fonnen, aber nur, weil er guerft bie Forfchung in bie richtige Bahn gelentt hat. Geitbem ift vieles über ben Gegenftand gefdrieben worben, meiftens in ben Ginleitungen um M. T. und ju ben Bearbeitungen ber Pfalmen, bis neuerlich Ernft Deier mit fünftlerifchem Ginn in feiner "Gefchichte ber poetifchen Rationalliteratur ber Bebraer" (Leipzig 1856) eine gufammenfaffende und eingehende Darftellung lieferte, welche mit Recht weit über theologifche Rreife binaus Antlang gefunden bat.

Die Quellen, aus benen wir fchopfen tonnen, liegen fur bie gefammte vorchriftl. Beit faft ansichlieflich im M. T. Muger ben obenerwähnten eigentlich poetifchen Biidern, ju benen auch bie Rlagelieber Beremia, bas Sobelieb und ber Brediger Calonio's (Robeleth) au gublen find, finden fich in den biftorifchen Schriften eine gange Reibe bon Liebern und eine Fiille fleiner Bemertungen, weldje unfere Gefammtanfchanung von ber bebr. Dichtfunft febr wefentlich bereichern. Doch zeigen fie auch, wie unendlich viel Dentmale bes bichtenben Genius berloren gegangen find - theils burch die Ungunft ber Zeiten, theils burch bas rein religiöfe Intereffe ber Sammler. Urfprunglich haben viele Lieber im Bolfomund fich fortgepflangt; wie lange, lagt fich bei ben wenigften bestimmen. Inbeg muß fich ichon febr fruh bas Beburfnift geregt haben, eine Angahl ber beliebteften in fleinen Gammlungen gu vereinigen. Zwei folder Cammlungen tennen wir wenigstens bem Ramen nach: bas Buch ber Kriege Jahve's (4 Dof. 21, 14) und bas Buch Sajjafchar (3of. 10, 13; 2 Cam. 1, 18), von Luther mit "Buch bes Frommen" ober "ber Redlichen" überfett, nach einigen ein Belbenbuch, nach anbern bom erften Wort fo benannt. Gie enthielten wol nur wenige religiofe Lieber, überwiegend gefchichtlich-nationale Gefange, bie im Bolf beliebt maren. In dem leptern ftand die fcone Elegie David's auf ben Tob Saul's und Jonathan's, unter bem mertwürdigen Ramen "der Bogen" und bestimmt, pon ben "Cobnen Buba's" erlernt gu merben.

Bei bem verhaltnifmagig geringen Umfang ber poetischen Refte ber Bebraer tam man borab borausfagen, daß jebe eingebenbere Charafteriftit unvolltommen nub einfeitig ausfallen muß; auch wird fie verfehlt fein, wollte man die Befichtepuntte ber antiten ober mobernen Boefie, überhaupt aller ber Dichtung, welche wir Abendlander ale "claffifch" ju bezeichnen gewohnt find, auf fie anwenden. Bielmehr fteht fie gang auf dem Boben ber meftafiat. Anfchauung und femitifchen Bilbung, und fo wird man die Anficht, in ihr lagen 3. B. Die unverfälichteften Urflange ber fingenben Denfcheit por, ale einen Reft jener engen Anschauung bezeichnen muffen, welche bei ber Bemmberung ber S. Schrift

die Berte ber "Beibenwelt" nicht in Betracht gu gieben gewohnt war.

Boefie ift die Urfprache der Belt. Das will fagen, daß die urfprfingliche Dacht, welche dem Menfchen den Ausbrud in ber Sprache, in verftanblichen gufammenhangenden Borten, abringt, ber Mutterichos aller Dichtung geworden ift. Denn bas gemeine Beburfniß zwingt wol zu abgeriffenen Lauten, aber noch nicht zur Rebe, und erft, wo in einem langern cultivirten Gemeinschaftsleben Die conventionelle Form bes fprachlichen Ausbrude berricht, tann von Brofa Die Rebe fein. Alle Sprache wie Boefie entfteht aus bem Bechfelfpiel auferer Ginbrude mit ben Erregungen bes Gemuthelebens; fie ift gu gleich ber Berfuch, jene Ginbrude burch Laut und Bort ju feffeln und baburch Berr gu werben über ihre nieberbrudenbe Gewalt; bagu treibt auch bas Beburfnig, durch Sprache fich bon ben bas Innere fillenben und burchwogenben Gefühlen im eigentlichen Gim bes Bortes ju befreien. Die Art und Beife, wie fich jenes Bechfelfpiel geftaltet, beftimmt die Eigenthitmlichteit einer nationalen Boefie, Die hiernach burch ben Boltecharafter aufe ftarifte bedingt fein wird, um fo mehr, je heller ber fie burchtlingende echte Raturlaut tont.

In unfern Quellen überwiegt weitaus bas individuellfte Clement ber Boeffe, Die Lyrif. Und lyrifch ift überhaupt die Dichtung bes Gemiten geartet; fie foll ihm porjugemeife bagu bienen, bie Erregungen feines Innern, feine Bunfche, feine Schmergen, feinen Bubet und Dant auszusprechen. Weber bas Epos noch bas Drama find auf bem Boben bee Cemitismus heimifch, und beshalb begegnen wir biefen Dichtungeformen auch nicht bei ben Bebraern. Dan hat die Urfache wol barin finden wollen, bag ber Gemite viel ju fubjectiv fei, mahrend Epos und Drama forbern, bag ber Dichter in ober hinter feinem Stoff gang verschwinde. Gleichwol finden fich mannichfache epifche und bramgtifche Antlanae. Co unpaffend es ift, ben Bentateuch ein Epos ju nennen, fo tragt boch offenbar bie Beftaltung ber patriarchalifden Gage einen leifen epifchen Unftrich. Bleiche ift von mehrern jener Bfalmen ju fagen, welche bie alte Bollsgefchichte ine Bebachtniß rufen, wie Bf. 105-107. Und fo wenig wir im hohenlied ein Drama finden fonnen, fo ift boch nicht gu leugnen, bag fowol bier ale auch an anbern Stellen, 3. B. in ber lieblichen Ergahlung von ber Brautfahrt Gliefer's (1 Dof. 24), Die Darftellung bramatifchen Anftrich empfängt in ber Lebenbigfeit bon Rebe und Gegenrebe. Reineswegs verschwand bem Bebraer bie Birflichfeit in ein halb getraumtes Richte. 3m Gegentheil nothigte ihn gar vieles, biefelbe mit festem Blid und ulichternem Ginn aufjufaffen. Die Begeuben gwifchen bem Cuphrat und Megnpten beginftigten fomenig mie bie politifchen Buftanbe jenes Gichhingeben an Die Birflichfeit; bas Leben mar bier ein ftetes Ringen und Rampfen um bie Erifteng, bas ben Ginn nuchtern und flar erhieft. Darin liegt ber Grund, warum fo frith eine icharf martirte, bilubige Befchichteliberlieferung auf bem Boben bee Semitismus heimifch wurde, wie wir fie 3. B. in ber erften Darftellung ber ifraelitifchen Urgefchichte (ca. 1000 v. Chr.), bie bem Bentateuch jum Grunde liegt, mahrnehmen. Und eine faft gleiche Bebeutung hatte hierbei auch bie ftarte und tiefe Unbanglichfeit bes Gemiten an Familie und Stamm, welche ben Ueberlieferungen eine forgfame Pflege angebeihen ließ, wie wir fle bei ben alten arifchen Bolfern vergebens fuchen. Bielmehr lieat wol die eigentliche Urfache bavon, bag ben Bebraern jene hobern Dichtarten fehlen, in ber Unfahigfeit, großere objective Gebantengruppen in bichterifcher Beife zu beherrichen und zu gliebern.

Gin weiterer Charaftergug liegt in bem außerorbentlichen, burch und bnrch naturwildfigen Bilberreichthum, welcher fcon ber profaifden, vollenbe ber bichterifden Sprache eine ungemeine Unichaulichfeit verleiht. Freilich hat bas Debraifche auch einen nicht fleinen Chat an Abftracten aufzuweifen, aber bie Anwendung von Detaphern, Tropen. Beraleichungen, Brofopopoien bis jur Allegorie bin ift ber eigentliche Lebensobem und ber Raturlaut des Cemiten. Der tobten Ratur wird Leben, ber Thierwelt hohere Empfindung und Sprache gelieben - eine Bergeiftigung ber Mugenwelt, welche recht eigentlich jur poetifchen Auffaffung gehort. Borguglich gern werben Bilber aus ber Thierwelt entnommen; bem ber lebenbige Rufammenhang mit berfelben, welche bie gefammte Inichanungeweife bee Romaben charafterifirt, ift trot aller Gultur niemale bem bebr. Boffegeift abhanden gefommen. Ebenbeshalb flingen fie auch für unfer Dhr fo frembartig. wie für jebes, bas an conventionelle Formen fich gewöhnt hat. In einem anbern Ginu. ale bies Bort gewöhnlich gebraucht wirb, bichtet bie Sprache felbft für ben Bebraer: jebe lebenbigere Borftellung, mag fie in bas Gebiet ber Gefchichteergablung ober in bas ber Ermahnung und felbft ber Speculation fallen, fleibet fich unwillfürlich in ein Gemand. reich an Bilbern und Detaphern. In mahrhaft muftergultiger Beife bat bies Serber in bem obengenannten Bert nachgewiesen. - Diefe Eigenthumlichfeit ift auch ber Schluffel jum Berftanbnift jener icheinbaren Bermenichlichungen Gottes (Anthropomorphismen), welche bie alte Orthodoxie nur ale fünftliche Gymbole, ber altere Rationalismus nur ale Bengniffe rob finnlicher Borftellungeweife gu beuten wußte, bie be Wette in feiner "Biblifchen Dogmatif A. und R. Teftamente" (3. Aufl., Berlin 1831), die dichlerifche Form überzeugend nachwies. Erft eine itingere Theofophenfchule bat barin Beweife für eine "maffine Reglitat" Gottes gefunden, um einem ernden Materialismus unwiffentlich in Die Bande ju grbeiten.

Sen biefes freie Schalten mit dem Cinkrilden der Natur, welches figeren Stehalt zum beigen Beiglied des menschlichen Sereleitenen vermerbeit und zugleich herabsen, hat einem biefern Grund in der Richigen des Freuelten. Wag immerchie im Theil des Bolfes dann mit wenn dem eigenthimitigen Zender der Naturreligien erfogens sein was den mach wenn dem eine deben, zeigt und dernfunge gibe des erfligifien Be-

wuftfeine, welche in ben Eblern bee Bolle lebte. Die Raturreligion besteht, fury gefaut. ia barin, baft bie finnlichen Dachte einen fo ftarten Ginbrud auf ben Denfchen machen bak er fich von ihnen felbft in letter Inftang völlig abbangig fühlt. Der Ifraelit hat biefen Ctanbpuntt itbermunben. Lein Gegenftand ber Ratur ift ihm an und für fic beilig, benn es ift irrig, bie Speifegesete urspringlich barauf gurudguführen, wie bies Commer in feinen "Biblifchen Abbanblungen" (Bonn 1846) flar nachgewiesen; fein finn liches Ereignig wirft auf ihn mit folder Uebermacht, bag es ihn hinberte, ju einer höchften, geiftig perfonlichen, allmächtigen Urfache emporgufteigen. Daburch, bag alle Dinge und Wefen nur Creaturen und bag felbft bie furchtbarften Raturereigniffe mir frei gewollte Sandlungen Jahre's find, ift bie Dacht aller finnlichen Ginbritde principiell gebrochen; bie Ratur fieht burchaus unter bem Denfchen, mag berfelbe auch oft ein Spielball ihrer Krafte gu fein fcheinen. Darum tonnte fich auch nicht eine eigentliche Denthologie in Ifrael bilben, beren Grundurfache eben in ber unflaren Mifchung einer urfprunglich poetischen Empfindung mit bem religiofen Bewuftfein liegt. Gin beutliches Beifpiel hiervon zeigt Bf. 19. Die Gonne ift ein Belb, ber feinen Beg fühn und freudig bahinwanbelt, ein Brautigam, ber aus feiner Rammer hervorgeht: - beibes Anfchauungen, bie ba, wo bie Conne bie bochfte Gottheit bilbet, mythologisch verwerthet find. Aber bier bienen fie nur jur Darftellung, wie die himmel bie Ehre Jabbe's ergabten, und forbern die lebendige Naturanschauung, ohne die religiofe 3bee ju truben. Je einfamer ber Ifraelitismus in biefer Sinficht mitten unter ben Boltern Borberafiens, ja ber ge fammten Alten Belt baftebt, um fo energifder muß er alle Beifteefraft aufammenraffen, um ben Berfuchungen jum Rudfall ju entgeben. Und fo ift ee nur natürlich, baf alle feine tiefern Erregungen in bem Grabe, in welchem fich alles hobere Bewuftfein Ifraels ausbilbet und fraftigt, bas Muge auf Die unfichtbare Dadt leiten, b. h. baf feine Boefit immer mehr und mehr religios wirb. Rein Bunber, bag bie überwiegenbe Daffe poetifcher Refte religiöfer Art ift.

Doch sehlt es nicht an jahirrichen Ambentungen, dog die kicherisse Kusssillichen des genkliche Gegenstäder richtet. Umb mir bedürfen nur eines Blickes in die oben geschilderte Eigenshimmichteit der Sprache des Bolls, um die Forderung je rechtsteigen, daß wir ums diese Duckheumgenstein nich umsssillich um die Forderung je rechtstein, mur, daß wir ihre eine in so weitem Waße originelle Dichtstellich der haben, wie bei weitigen Völlerun, daß eine Cultur, welche die Pross zu Freschauft der haben, wie bei weitigen Völlerun, daß eine Cultur, welche die Pross zu Freschauft der kannen der Verkheumssillen die in die Prittellen gletten him frem bliche, das das Wild den rechten

Mutterichos und bas Grundelement aller Dichtfunft bilbet.

In die Romadenzeit, wo das Graben eines Brunnens die Eriftenz bedingte und daber von bochfter Bichtigfeit war, führt uns jenes alte turze Lieb (4 Mof. 21, 17. 18):

Steig' auf, o Brunnen, Singet ibm jul Du Brunnen, ben ba haben Die Rurhunen, ben ba haben Die Fürften gegraben, Den ba gebohrt bie Ebeln bee Bolls Mit bem Geepter und ihren Staben,

offenben unf eine Grierlichfeit beutreh, bei der diammestürften gleichfam den erfine Spelanflich jehen. Aber auch bis gefchichflich erfreignist wurden in tweern gefreit (4 Wof. 21, 27-20); ein alter Eigespefena freut sich der Ferfürung der Weschierfie Spelan. Er wind bei eine Angebeten Er wiede gestellt eine Beide underziehen des Beil ergebten. Ein aberer Bruchflich liegt in 4 Wof. Dickern, welche underziehen des Beil ergebten. Ein aberer Bruchflich liegt in 4 Wof. 14, 18 per Bei wiede aus folgen aller Webern im unfere Geschächferbind gegangen fei, können wir nur vernunden. Einem faren Beile hohen der Webern der Weschlich und der Verlich Vof. 18, 19, 10, 20 sofia der Gemet web dem Word verreiten, "bie do Solf sich gerächt an seinen Feinbert" — eine Seicht, die ausbrücklich aus der Verstellt aus der Verstellt und der Verstellt un

Dichtfunst 611

Beibern gefungen, wie bas Lieb, mit bem man ben geintsferneben Quasib begüldenbunfeßte (1 Sam. 18, 6). Wam fam feb ir er firmt (261, 9), 3; W. 4, 4); bis fyriten fangen bei ben Qereben, bie Jäger beim Poßlichen Beibenett. Eelten feßlen Lieber beim beitern Geschmaß (201, 6), 18, 19; We Posterlen mußten bie Heerferferingen geng (361, 6), 11; Ozem ber Beite ift gefägefich, mehn ber Weife (Gyr. 23, 11) mb ein Speiter (Gyr. 20, 1), aber bod, ein Abeld für bei Bertheiten (Eyr. 31, 21, 10), 19 willen gab man not auch finnige Nächlet auf (Nicht, 14, 12). Mit dem Beiterlegen um Elle fierter man jürich froßliche Schröder in Alle Lieber (201, 11), 10, 10, 10, 10), 10 mb genüß mit Riebert bas tragsfec Gefäge um der Jeich (Rieb. 21, 10, 16), 10 Welden betagen in Liebert bas tragsfec Gefäge der Ender Zeheler Zeheler (10), 11, 20), mit genüß mar Gerieben bei finnen Eireren bandgen, mehn fein ihr bei mibildige Goge her feften Anhaltegunft berbeiten, wie der Erprüße um Mitten (Schröder) der Mitten bei Geschlich der Anhalte gehriche baren angehnülpfen; wie ein gelbene Beiter burdigische fit bie treiben der Anhalte gehre were der Beiter der Beit

Gin Laden bat mir Gott bereitet, Ber es bort, ber wirb mein laden (1 Dof. 21, 6).

Eine Befchichte ber bebr. Boefte gu fchreiben hat feine besonbern Schwierigfeiten, Dicht nur fcwantt bie unbefangene Kritit vielsach binfichtlich ber Entftehungegeit ber einzelnen Bucher, fonbern, felbft mo biefe ficher fteht, fehlen noch baufiger bie Anhaltepuntte, um ju bestimmen, in welche Beiten num bie einzelnen Lieberproben geboren. Waren boch bie erften Cammler weit babon entfernt, alle Refte ber hebr. Nationalliteratur aufaubewahren, wie fie ebenfo wenig ein Buch voll gottlicher Offenbarung ausschlieflich ju geben beabstitigten. Gin erbauenbes Lehr- und Lefebuch wollten fie liefern, und mußten beshalb viele Schriften beifeitelegen, beren Renntniß für uns heute ungemein intereffant ware. Freilich haben manche Gelehrte (Ewald und befonbere Bigig) bie Bfalmen in eine dronologifche Ordnung bringen wollen, ber erftere mehr für größere Beitraume, biefer auch für fpecielle Situationen. Go fehr man ben aufgewandten Scharffinn bewundern muß, und fo gemiß die feinen Combinationen berfelben in manchen fällen einleuchten, fo fcminbet boch bie Bahricheinlichfeit in bem Grabe, je weiter mir ben Rreis ber geschichtlich firirten Lieber gieben und je enger wir bie muthmafiliche Beit ihrer Entftehung begrengen. Durch biefe Bebenten geleitet, hat bemgemaß Supfelb ("Die Pfalmen itberfest und ausgelegt" [4 Bbe., Gotha 1855-62; 2. Auft. 1867 fg.]) bie hiftorifche Deutung ber Bfalmen febr eingefchrantt. Gleichwol tonnen wir borab bermuthen, bag Die Dichtung ben großen Entwidelungeepochen bes bebr. Gulturlebens gefolgt fein merbe ein Gefichtepuntt, ber auch Ernft Deier in feiner Darftellung geleitet hat. Rur bie fleinere Boefie, die eble Birge bes taglichen Lebens, wird am wenigften Aenberungen unterworfen gewefen fein, jumal bei bem bochft ftabilen Charafter bee Gemiten.

-

angejeben murbe.

Bort bee Sohne, der Mige ober bes guftimmenben Beifalls und bee Mitleibe, wenn es ihnen übel erging. Gine folde fleine Spruchfammlung ftellte ein Ephraimit am Enbe ber Richterzeit jufammen, burch Wortfpiele ergangenb, mas noch fehlte, felbft magere geographifche Data nicht verfcmabend; und folde Bopularität errang fich biefer Berfuch, bag man ihn ale "Segen Jafob's" (1 Dof. 49) alten Sagen einverleibte und fpaterbin nachabinte (5 Moi. 33). - Die Blute ber religiofen und ben Urfprung ber überwiegend individuellen Boefie werben wir David aufdreiben muffen. Ale Ganger trefflicher Elegien haben wir ben Belbentonig bereits fennen gelernt; bie Bucher Samuels (II, 22) ichreiben ihm auch ein großes religiofes Danklied ju, bas wir in Bf. 18 wiederfinden in faft wörtlicher Uebereinstimmung. Go wenig wir biefes ihm absprechen tonnen, fo wenig eine gauge Reihe anderer Lieber bes Bfalters, Die feinen Ramen tragen. Dag biefe Ueberlieferung ber fritifden Sichtung bebarf, ift natitrlich; benn es ergab fich bon felbft, baf man fpater befondere beliebte Lieber Diefem Dichterfürften gufchrieb. Aber nun für jebes einzelne Lieb, bas feinen Ramen tragt, auch ben positiven Rachweis feiner bavibifchen Abstammung forbern, beift bon ber Sochstrafe reiner Britif in Die Gumpfpfabe ber Stepfis gerathen, beift bergeffen, bag man es nicht mit juribifden Beweifen, fonbern, wie bei aller alten Ueberlieferung, nur mit einem mehr ober minber bohen Grab ber Babricheinlichkeit zu thun bat. - David fand viele Rachahmer. Ihre Lieber murben volle. thumlich, aber bas Bolt fummerte fich wenig um bie Berfaffer. Rein Bunber, bag uns Diefelben fo gut wie unbefannt finb. Gingelne magte man fpater, wir miffen nicht mit wie viel Recht, ben befannteften Gangersamilien am Tempel juguichreiben, por allem ben Familien Rorach, Affaph und Jebuthun. Biele find im Tempel gefungen worben, mufitalifch arrangirt (bom "Singmeifter"), ohne bag wir die barauf bezuglichen Rotigen in ben Ueberichriften mit Gidjerheit ju beuten im Stanbe maren. - Much binfichtlich ber genauen Bezeichnung ber Arten biefer religiofen Lprit muß man febr porfichtig fein. Bwar haben bie Bebraer feche bis fieben Ansbrude filr bas Lieb, aber, wenn biefelben auch früher mogen genau unterschieben gemejen fein, fo liegen fie boch beute fichtlich in jynonymer Berwendung vor. Danches Gebicht, bas urfprilinglich rein lyrifch fein wollte, mußte ben fpatern Lefern gur Erbauung bienen und erhielt bann wol ben Titel "Lehrgebicht" (Maskil). Alle Ihrifden Tone, über Die eine religios gerichtete Dichtung berfügen tann, finden wir im Balter. Sier tiefe Rlage ober fanfte Trauer, bort inbelnbe Freude ober jene finnige Rtarbeit, welche ben gottlichen Fügungen ftillhalt; bier fturmifche, bringende Bitte unter lebhaften Unichuldsbetheuerungen bis ju ernften 2meifeln au ber gottlichen Gerechtigfeit (Bf. 73), bort frendiger Dant für unberhoffte Rettung mit reichen Belübben, Gott ju preifen. Gar haufig geht in bemfelben Lieb bie tieffte Rlage ploblich in ben Dant itber, wie in bem beruhmten Bf. 22. - Much bie Begenftanbe zeigen bie gleiche Mannichsaltigfeit. Das Balten Gottes in ber Ratur wird gepriefen (Bf. 29 und 104), ober bie perfouliden Erlebniffe bieten ben Ausgangspunft, ober ber Rudblid in Die alten Beiten ober Die Bebrangniß ber Gegeuwart ober festliche Ereigniffe u. bgl. Bolitifche Rrifen richten ben Blid auf ben Ronig und mabnen an bie bobe 3bee beffelben als eines Statthaltere Jabbe's in Birgel, nicht felten an prophetische Spriiche anfnitpfend, wie Bf. 2 und 110. Diefe Lieber find es bor allem, benen man einen "meffianifchen" Charafter hat gufchreiben wollen, unrichtig in bem ftreng prophetischen Sinn, ale ob hier eigentliche Berbeigungen bes einftigen Deffias vorlagen; benn gerabe fie wurzeln bentlich in ber Gegenwart und bliden feineswege in bie ferne Bufunft. Da wir aber aus Beiten, in benen biefe hoffnung langft lebenbig mar (feit bem 9. ober 8. Jahrh.; bgl. meine Abhandlung über "Die 3bee bes theofratifden Konigs" in ben "Jahrbudern für beutiche Theologie", Jahrg. 1863, G. 547), viele Pfalmen befiben, bennoch nicht einen, in welchem fich biefes prophetifche Deffiasbild mit voller Gicherheit nachweifen liege, fo muffen wir annehmen, bag baffelbe nicht ale ju bichterifcher Berwerthung geeignet

So unsfider and die Zeitschimmung der einzelnen Lieber (fl. so somme ise das die gerüß betradigen, das der Erkerquell im Iffract nicht verfregte is lange Zeit and dem Crit. Selbspersflässlich soden auch mande Geködet im unteren, durch aufmässliche Semmutung entlanderen, Pfollert Kindagung geltung, die Solle Rachandungen der Umber aufmachten Stehen im Selbspersflässliche Selbspersfläs

wir ben echten reinen Dichterton horen, bor allem jener fcone Rrang von 15 Bilgerliebern (Bl. 120-134), die man wahricheinlich auf ben Ballfahrten nach Berufalem anguftimmen pflegte. — Ob die hebr. Dichtfunft noch in ben Zeiten ber Maffaber (von 170 b. Chr. an) eine furge Rachblüte gehabt habe, ift unter ben Kritifern noch beute eine viel erörterte Frage. Die fogenannten 18 Calomomifchen Bfalmen, Die wir nur griechifch haben, fallen, nach Ewalb und Dillmann, in ben Beginn jener Zeit und zeigen noch bichterifche Thatigfeit, mabrend bie Boefien im Buch Jefus Girach (um 180 b. Chr.) meift compilirende Bilbungen find, die ihren Inhalt ben altern Dichtungen entlehnen. Rach einigen batiren auch einzelne Lieber unfers Pfalters, wie Bf. 74, 44 n. a., aus bem Beginn ber Maffabaergeit; nur wenige feten eine grofere Bahl (bie meiften von Bf. 73 an) fo fpat; vereinzelt fteht bie Auficht, baß faft ber gange Pfalter mattabaifche Lieber enthalte. Immerhin gibt mur bie Ueberfepung bee Pfaltere ine Griechifche, Die wol in die Ditte bee 2. Jahrh. b. Chr. fallt, Die relativ ficherfte Gemahr, bag feitbem nicht nene Lieber in ben Pfalter eingeschaltet wurden. — Als Ganges betrachtet, hat biefe große Lieber-fammlung einen gaug unschäßbaren Werth für unsere Kenntniß bes hebr. Gulturlebens. Diefe Innigfeit, Diefe Tiefe, Diefen Schwung und Abel wurden wir taum nach ben Anbeutungen permuthen tomen, welche bie biftorifden Bucher und vollende bie Bropheten über die eigentliche Frommigfeit bes Boltes geben. In Ifrael haben die hobern religiofen Ibeen in einer Breite und Tiefe Burgel geschlagen, welche Die "Gottlofen" auf eine Heine, wenn auch oft machtige Bartei einschröufen. Denn nicht nur burfen wir die Dichter felbst gablen, fonbern in noch boberm Grabe bie Lefer, burch beren begeifterte Aufnahme allein

jene Dichtungen erhalten blieben.

Bei ber ftarfen Reigung bes Cemiten, Die Ergebniffe feiner fittlichen Lebenserfahrung in furge Spruche und Gentengen gufammengufaffen, werben wir auch unter ben Bebruern Die bibaftifche Boeffe vermutben mitffen. Gepflegt murbe jene Reigung in Ifrael burch bie nabere Beruhrung mit andern femitifchen Ctummen, wie fie ju ben Beiten Calomo's ftattfand, und es ftebt nichte entgegen, in biefem mit glangenben Salenten ausgeftatteten Ronig einen Sauptbeforberer biefer Richtung gu erbliden, wie bie hiftorifche und bie literarifche Ueberlieferung übereinftimmenb behaupten. Gin folcher Spruch beifet ein Masal, urspritinglich gewiß nur von einer furzen Senteng gebrancht, aber baim auch auf größere Dichtungen in biefer Richtung angewandt. Der Grundbegriff bes Bortes flicht auf eine Bergleichung, und in ber That bilbet in ben gablreich überlieferten "Gpriichen" meist ein Gleichnis ben eigentlichen Kern. Dem biefe Bergleichung oft fehr heterogener Dinge will uicht bem Bergungen bienen, sondern soll eine tefprafte Frucht bringen. Demmad gehört zum Weschal bie Fadel (Richt, 8, et 18, ? Son. 14, e, fg.), die Parwbel und Megorie (Bef. 5, 1 fg.; 2 Cam. 12, 1), bas Spottgebicht (Bab. 2, 6), fobaß "jum Dafchal werben" ebenfo viel bebeutet wie "berfpottet werben", bas Rathfel, ber Ginnfpruch und bas größere Lehrgebicht. Die finnige Lyrit tonnte es nicht vermeiben, in bas Cententiofe fibergugeben, jumal burch Gebanten bon allgemeiner Bahrung Die Bogen ber individuellen Stimmung fich am leichteften glatten, und fo zeigen fich im Bfalter wieberholt, einzeln und in größern Gruppen, Gentengen, bie fich ju ben Defchalim rechnen laffen. Die meiften finden wir in ber Spruchsammlung unter bem Ramen "Difchle Ch'lomoh" vereinigt. Dft genug gestaltet fich bie Genteng ju einer fprichwörtlichen Baltung, und daß wir wol bier weniger Sprichworter im ftrengen Ginn bes Borte porfinden, liegt einfach an ber großen Fruchtbarteit bes Boltegeiftes, an ber alle Boltefchichten theilnahmen und welche bas Feftwachfen typifder Centengen in groferm Umfange verbinderte. Religiofe Dabnung, Alugheite- und Gittenregel werben bier nicht ftreng gefchieben: alles umfaßt ber Dafchal, was jur rechten Lebensführung bienen tann. Ginb die Bergleichungen frappant, fo erhalt er eine wihige Farbung; oft wird nur eine ein-fache Thatfache hingestellt mit Motiv und Folge, genugend für den fundigen Lefer. Auch blofe Schilberungen bes richtigen Cachberhalts reichen aus, wie 3. B. Die fcone Darftellung ber tudtigen Sausfran (Gpr. 31). Das größte Lehrgebicht ift une im Buch Siob enthalten, feiner Form nach ein Dialog: ber ergublende Theil bietet nur ben Ausgangepuntt, an ben fich bie "Bergleichung" biefes Frommen mit bem Schidfal aller Berechten überhaupt anlehnt. Cobalb ber Bebante weiter ausgesponnen wirb, geht ber Dafchal iber in die moralphilofophifche Debuction, ju welcher im Robeleth (Brediger Calonio) Anfate vorliegen. Gigenthumlich und nicht bebraifch ift ber Gebrauch bon Mafchal 4 Dof. 23. 24. Denn nicht bie wirfliche Prophetie Bileam's wird bamit bezeichnet, fonbern bas, was Bileam fagen foll: er foll ja mit fraftigen Rauberfpruden bie Braft Ifraele lahmen. Golde magifche Formeln fpielten auf bem Bebiet bee Beiben-

thume eine groke Rolle.

Bebe urfprungliche Boefie bat auch ihre eigenthumlichen Formen. Die Reigung, Die bebr. Dichtung ale ebenburtig neben die ber Griechen gu ftellen, verleitete fcon Philo und Josephus, in ben Bfalmen griech. Beremaße, Berameter, Bentameter, Trimeter gu finden, und Sieronymus ift ihnen gefolgt. Doch erft in ben letten Sahrhunderten fuchte man biefe Deinung baburch ju erweifen, bag man bestimmte Detra auffuchte und bie Quantitat der einzelnen Sylben bestimmte. Der erfte Berjuch von Frang Gomarus (1637) fiel nicht eben gludlich aus, und den fpatern Bestrebungen ging es nicht beffer (vgl. über diefe Berfuche Gaalfchitt, "Bon ber Form ber hebraifchen Boefte" [Ronigeberg 1825)). Daf ein gemiffer fefter Rhuthmus obgewaltet habe, folgt icon aus ber Thatfache, bag bie meiften Bfalmen im Gottesbienft gefungen wurden, nicht nur in cautillirender, recitativ-ahnlidjer Beife, fondern aud bon Choren; und bag jeber Chorgefang immer eine Art feften Tattes und eine irgendwie gestaltete melobifche Form verlangt, follte man nicht leugnen. Allein bie urfprilngliche Bortrageweife mit ihrem Rhpthmus ju ergrunden, ift fcon beehalb nicht möglich, weil die Accentuation und Bocalifation neuern Datums ift, lange nach bem Erfterben bes Tempelbienftes entftanben: mitbin fehlt une für folde Untersuchung jeder fefte Boben. Denfelben nen ju gewinnen, burfte ber Blid in bie Art und Beife, wie heute bie Beduinen aussprechen und portragen, noch ber relativ ficherfte Beg fein; allein über ein nicht eben bobes Dag bon Bahricheinlichfeit werben wir es auch hier fcmerlich hinausbringen.

Erotbem, bag bie hebr. Gprache bie Unwendung bes Reime fehr begimftigt, fehlt berfelbe faft bollig. Sochftene hat biefer finnliche Gleichtlang am Beilenfcluf in ben fleinen Spriichen ber Bolfsporfie Unwendung gefunden, wie Commer (a. a. D., C. 85-92) gezeigt bat; aber es ift boch mehr Affonang ale eigentlicher Reim. Bene findet fich febr haufig, auch mitten in ben Berfen und Beilen, nicht nur in den Bfalmen, fondern auch bei ben Bropheten, wie benn iberhaupt die prophetische Rebe ber Dichtung febr nabe ftebt. Die Multeration (ber Gleichtlang im confouantiton Anlaut) hat man neuerbings (Len, "Die metrifden Formen ber bebraifden Boefie" | Leibiig 1866) ale ein Gefet ber bebr, Boefte nachweifen wollen, allein boch nur fur bie altere Beit, und auch hier nur mit Sillfe berwerflicher Annahmen, wie wenn Aloph und Ajin alliterirend gebacht werben. Freilich bietet die hobere fcwnngvolle Rede oft genug Alli-terationen, aber nirgends in ftricter Regelmäßigfeit.

Bebe ronthmifche Bewegung polltiebt fich in ber einfachen form ber Bebung und Gentung, swiften welche fid bann und wann eine Schwebung ftellt, fo im Berameter und Bentameter in augenfälligfter Beife. Das Eigenthumliche ber hebr. Boefie befieht barin, bag biefe Bewegung von bem Bortfall felbft gang abftrabirt, und auf ben Barallelismus bes Gebautene allen Nachbrud fallen laft. Gehr baufig ift bas parallele Glied nur ein Snnonnm bes erften ober es wiederholt baffelbe mit ergangenbem Rufat. ober ber Gebante entsaltet fich in berichiebenen Bilbern ober tritt guerft pofitio, bann negativ auf. Diefe Berboppelung ift indeg nicht nur einfach, fondern, je weiter die poetifche Sprache ber Beriobenbilbung fich naberte, auch brei-, felbft vierfach. Etwas feltener ift ber antithetifche Barallelismus; bas zweite Glied faßt benfelben Gebauten nach einer neuen. oft entgegengefetten Seite auf. Diefe Brundformen zeigen aber eine unendliche Gulle bon Bestaltungen und Uebergangen, ba ja ohnehin bie Sprache bee Dichtere bon ber bee Rednere nicht fpecififch gefchieben mar.

Urfpriinglich bilbete ber abgeschloffene Bebante bie metrifche Ginheit bes Liebs, wenn wir uns fo ausbruden burfen, obgleich vom Metrum im eigentlichen Gin nicht bie Rebe fein tann. Die fentengios abichneidende form ift vielen Gedichten fo eigen, baf man oft die Berfe verfeten tann, ohne ben Ginn wefentlich ju ftoren. Allein fobalb ber Gebante fich reicher entfaltete, traten mehrere folder Ginheiten in nabere Begiehung und es entftanben Strophen. Anfange beftanben biefelben, und auch noch nachweisbar in mehrern Liebern, nur aus Gebanten (Bers)gruppen bon mannichfaltiger Grofe; ber Refrain, wie in Bf. 42 und 43, bilbete ben Ginfchnitt und die Grenze ber Strophen. Allein ber Chorgefang ber Lieber im Gottesbienft forberte eine fcharfere Auspragung im einzelnen, verlangte eine mufitalifche Einheit, b. h. ein im gangen gleich langes Stud, bas bie Theile ber Melobie enthielt. Dennoch mußte aber auch die Begenftrophe eine gleiche Lange haben, bie nur in ber Uebereinstimmung ber fürgern Ginheiten gefunden werben tonnte. Denn bie Berfe felbft maren von berichiebener Lange; ber Barallelismus fonnte amei .. auch vierglieberig fein und erftredte fich wol auch über mehrere Berfe. Go ward benn, nicht ber Bere, fonbern bie Stiche, ber fleinere Beretheil, jur ftrophifchen, wie gur mufifalifden Ginheit. Ginen Beleg bierfur bieten in gang unzweifelhafter Beife bie albhabetifchen Lieber (vgl. Commer, a. a. D., G. 93-182), gleichviel ob man ihren poetifchen Berth niebrig ober boch anichlagen mag. In Bf. 111 und 112 fteht ber alphabetifche Dronungebuchftabe am Beginn ber Stichen (Aurzzeilen) in fteter Folge, und RY. 3 tritt por jebe Stiche ber Dronungebuchftabe, mur bag er fich ftete breimal wieberholt. andern Bfalmen tritt er nur fcheinbar bor jeben ober jeben zweiten Bere, genauer inbeg por eine zweis ober breis ober pierzeilige Strophe. Gehr viele Lieber finden erft burch Die richtige Strophentheilung ibre mahre Beftalt wieber. Gleichwol haben fich bisiett nur wenige entichloffen (3. B. Delitich in feinem "Commentar über ben Pfalter" [2 Thie., Leipzig 1859-60; neue Ausarbeitung, 1867]), Die Stiche ale metrifche Ginheit anmertennen (bgl. übrigene Deier, "Die Form ber hebraifden Boefie" [Tubingen 1853]). Urfache babon ift, bag man fich nicht bewußt blieb, bag biefe feinere Organifation ber Strophe nothwendig ein fpateres, allmablich entftanbenes Erzeugnift fein muffe und baft bei vielen Liebern ftatt eigentlicher Strophen nur erft die gröbere Form ber Cati(Bere)gruppen ericheine. Unfere heutige Beretheilung leibet an vielen Dangeln und ftort fogar bieweilen bie Ertenntnig bes richtigen Ginnes; Die richtige flichifche Gintheilung lagt une haufig fleine Einschiebfel gewahren und Textverberbniffe, die bei bem ftarten Gebrauch ber Bfalmen febr erflarlich find. Jener ibeelle Parallelismus tann feinen Gegengrund abgeben, fofern berfelbe ja mitnichten eine einfache Bebung und Gentung beibehalt, fonbern burch feine Erweiterung bie Lange ber Bereftrophen febr ungleichartig macht - ein unbefiegliches Sinbernif beim mufitalifden Gebrauch. Immerhin bilbet biefe Cache eine offene Frage in ber bisherigen Forfdung.

Muger ben im Text erwähnten Schriften berweise ich noch auf Soffmam in Erich und Gruber's "Allgemeiner Encuflopabie ber Wiffenichaften und Runfte" (2. Geftion). III. 348-361, wo auch die altere Literatur fehr bollftanbig angegeben ift; auf Reuß in Bergog's "Real-Enchflopabie", V, 598-608; auf be Bette's "Ginleitung gu ben Bfalmen" in feinem "Commentar über bie Bfalmen" (5. Mufl., Beibelberg 1856), und auf Gwald, "Allgemeines über bie hebraifche Dichtung und über bas Bfalmenbuch." Rene Ausarbeitung (Gottingen 1866). Ueber Die nachbiblifche Dichtung ber Juben bal. Die inhaltereiche Schrift von Delitifd, "Bur Gefchichte ber jubifden Boefte vom Abichlug ber Beil. Schriften Alten Bunbes bis auf die neuefte Beit" (Leipzig 1836). Gur bas ilbrige verweifen wir

auf ben Artifel "Pfalmen".

Dieftel. Dichtfunft, urdriftliche im D. T. Die apoftolifche Gemeinde hatte, nach bem Borbild ber jub. Sunagoge (Bitringa, De synagoga vetere [Francter 1696], G. 1112 fg.), fcon fruh in ihre Gotteebienfte Befange aufgenommen, Die fich bem Gebeteact anfanglich wol in freier Korm, und auch in ber Form bes Bechfelgefanges (Antiphonie), ber in ben Spnagogengotteebienften üblich mar, anfchloffen (1 Ror. 14, 16). Bunachft icheint bie fromme Beaeifterung ber versammelten Gemeinbeglieber in Lobgefangen auf die erlofende Gnabe und Berrlichfeit Gottes ben angemeffenften Ausbrud gefucht zu haben (Apg. 2, 47). 3m Koloffer und Epheserbrief werden "Pfalmen", "Hymnen" und "geisterfillte Lieder" (&dai voousanceal) als bereits ausgebildete besondere Arten der urchriftl. Dichtfunst genannt (Rol. 3, 16; Eph. 5, 19). Die apoftolifche Ermahmung ju gegenseitiger Erbanung mit biefen berichiebenen Formen driftl. Dichtfunft fest fruhzeitig in ben Chriftengemeinben eine reichere Broduction auf bem Iprifchen Gebiet boraus. Die Meinung von Barleft (au Eph. 5, 19 in feinem "Commentar über die Briefe Bauli an Die Ephefier" 12. Mufl., Stuttgart 1858)), bag nur Gine Art bon geiftlicher Boefie in ben apoftolifchen Gemeinden befannt gemefen fei, hat viel gegen fich; in biefem Sall batte ber Gebrauch berichiebener Benennungen an ben angeführten Stellen nicht nur feinen Grund, fonbern ware irreleitend und unmotivirt. Die Bermuthung, daß "geifterfüllte Lieber" bie all-gemeine, "Bfalmen" bie für Jubendriften, und "hhmnen" bie für heibendriften berftanbliche Bezeichnung berfelben Lieberart enthalten hatten, ift um fo grundlofer, ale ber allen

verftanbliche Ausbrud "geisterfüllte Lieber" für Juben : und Beibendriften ausgereicht hatte. wenn es nur eine Lieberart gegeben hatte. Der fruhzeitige Gebrauch verschiebener Arten von religiofer Lprif in ben Chriftengemeinben erflart fich folgenbermaffen. Der Gebrauch ber Bfalmen mar aus bem Onnagogengottesbieuft entlehnt. Chriftus felbft batte bei ber Stiftung bee Abendmable bie mabrend ber Baffabfeier gebrauchlichen Bfalmen (113-118) angeftimmt, und bie Chriften folgten anfänglich, wenn fie Abendmahl hielten, ohne Zweifel feinem Beifviel. Daft bas Bfalmenfingen in ben altdriftl. Bemeinbegottesbienften lebung geblieben ift, erhellt aus ber Borfdrift Const. apost., II, 59, wonach in ben Morgengottesbienften ber 62., in ben Abendgottesbienften ber 140. Bfalm gejungen werden follte. Dag auch driftl. Dichter friih fcon Bfalmen bichteten, erfeben wir aus bem Bfalm bee Badjarias (guf. 1, 68 fg.). Demfelben fehlt ibrigens ber eigenthümliche driftl. Charafter : er ift hauptfachlich aus altteft, Reminifcengen gufammengefett; ein Danflieb auf Jabre für bie Erlofung feines Bolle von Teinden und fitr ben Begbereiter auf bas meffianifche Beil (Pf. 86, 15 fg.; 89, 11 fg.; 103, 6 fg.; 105, 9; 111, 9; 130, 7 fg.; Dal. 3, 23 fg.). Ein humnus, ebenfalls bon altteft. Rlangen burchjogen, ift ber Lobgefang ber Maria (Luf. 1, 16 fg.). Gein Borbild findet fich 1 Cam. 2, 1 fg. in bem Lobgefang ber Sanna auf die Beburt des Samuel; Die Uebereinftimmung mit dem altteft. Mufter ift fo ilberrafchend (vgl. Luf. 1, 47 fg., 49. 51 fg. mit 1 Cam. 2, 1 fg.; 8, 11), daß bem driftl. Berfaffer nothwendig jenes vorgelegen haben muß. Die Stropheneintheilung bee Lobgefanges (vier Strophen mit je brei Berfen) ift richtig bemerft worden. Gin ichoner alter humnus in zwei einfachen Beregliedern ift ber Engellobgefang auf Chrifti Geburt (Luf. 2, 14):

Ehre in ber Bobe Gott, Und auf Erben Frieben unter Menfchen bes Bobigefallens,

Das Bert bee Deffias wird in bemfelben, mit Begiebung auf ben boppelten Gchauplat bes meffianifchen Reiche, ben Simmel und bie Erbe, gefeiert; im Simmel bient es jur Berberrlichung Gottes, und unter ben Menfchen, an benen Gott Boblgefallen bat, ben Theilnehmern am Deffiaereich, jur Begrunbung ber Gintracht. Die berfommliche Eintheilung bes Symnus in brei Glieber:

Gore in ber Sobe Gott. Und auf Erben Grieben. Unter ben Denfchen Bobigefallen,

beruht auf ber, bie Band bes Emenbatore verratgenben, Lesart audoxia (Boblgefallen), ftatt sodonlag (Bobigefallene). "Bobigefallen unter (an) ben Menfchen" bilbet ju ben beiben aubern Gliebern überhaupt feinen angemeffenen Gegenfat, und ber Gebante mare an fich nicht richtig, weil Gottes Boblgefallen fich auf bie Genoffen bes meffianifchen Reiche befdrantt. Der Symnus ift unter allen Umftanben nicht lediglich als ein Bruchftud, fonbern ale ein in fich gefchloffenes Gange gu betrachten.

Diefe brei alteften Dentmaler ber urdriftl. Dichttunft haben mit Recht im altchriftl. Bottesbienft hobe Beachtung gefunden. Mus ihnen haben fich bie Rirchengefange bes "Benedictus", bes "Magnificat" und bes "Gloria in excelsis" gebilbet. Daß fich auch noch in anbern neuteft. Stellen wenigstens Bruchftude urdriftl. Dichtfunft finben, ift une nicht zweifelhaft. Der Apotalpptifer bat fowol Symnen altern Urfprunge, ale auch "neue" Lieber (Boat) in fein Wert aufgenommen. Das Lieb ber 24 Melteften, Die ihre Kronen bor bem Thron Gottes nieberwerfen (Dfib. 4.11), mahricheinlich ein Gemeindelied, bat vier Berezeilen:

Burbig bift bu, o herr unter Gott, Bu empfangen bie Derrlichteit und Ehre und Macht, Bell bu gefanfen baft bas Auf, Und um Deinetwillen war es, und ift es geschaffen worben.

Diefelben Melteften fangen gur Anbetung bes Lammes ein "neues Lieb", mabr-

fceinlich beehalb fo genannt, weil in ber alteften Beit ber apostolifchen Beriobe noch feine Lieber gur Berberelichung Chrifti, fondern nur Symnen auf Gott gedichtet worben waren (Dffb. 5, 9 fg.; vgl. auch bas Engellieb B. 12 fg.). Das Lieb Dffb. 5,9 bat feche Beregeilen:

Burbig bift bu ju nehmen bas Bud, Und ju öffnen feine Gienel,

Beif bu gefchlachtet bift und uns ertauft baft Gott,

Dit beinem Bint ans allen Stammen und Bungen und Bollern und Rationen,

Und fie gemacht ju einem Reich und Brieftern, Und fie berrichen auf ber Erbe.

Eigenthumlich ift Offb. 15, 3 bie Ermahnung eines "Liebes bes Dofe und eines Liebes bes Lammes", welche bon ben Ueberminbern bes Thiers, ben flegreichen Martwrern, mit Barfen in ber Band gefungen werben. Die Annahme, daß bas folgende Preisgebet auf Gott (B. 3 und 4) beibes jugleich, bas Lieb bes Dofe und bes Lammes, enthalte, flimmt nicht mit ber beutlichen Unterfcheibung zweier befonderer Lieber im Tert und mit ber bolligen Begiehungelofigfeit bee Inhalte jenes Breisgebete gu ben Berfonlichfeiten Dofe's und Chrifti. B. 3 und 4 enthalten, nach unferer Auficht, überhaupt fein Lieb, fonbern ein bem Gefang ber beiben ermabnten Lieber porangebenbes Gebet; Die Lieber felbft find bei ben Lefern ber Apotalppfe ale befannt borausgefett, und eben barum Das Lieb Dofe's finbet fich in ber Apotalppfe nirgenbe nicht mitgetbeilt. vor, bagegen ift bas Lieb Offb. 5, o fg. hochft wahricheinlich bas vorfin erwähnte Lieb bee Lammes. Die beiben Lieber find alfo nicht, mit Dufterbied (,,Rritifch eregetifches Handbuch über die Offenbarung Johannis" (Göttingen 1859), S. 484 fg.) und Bolfmar ("Commentar zur Offenbarung Johannes" (Bürtigh 1862), S. 282), als Ein Lied Setrachten, und noch weniger ist mit diesen Aussert anzunehmen, das Preishgebet Offic. 15, a fg. beife bas Lieb Dofe's und bas Lieb bes Lammes zugleich, weil ce von Dofe und bem Lamm augleich verfaft und ben Giegern gelehrt fei.

And die Seile Sph. 5,11: "Bade auf, Schläfter, und liche auf von den Toden, umb über die Laudein mied Christoffen folg, noch einen, und juser fehen nach der Bermuthang Theodoret's, das Bruchflüt eines urchrift. Liches fein. Dagegen spricht ober die unt die Anfalfung wo auftell. Schriftlichen gerbrüchflich gerendt. "Sch heiftig (Afraz), ehre ist jener Spruch eine freie Combination von Ich Sp., 126, 19 und Sp., 18 Daneaem ist fehr modrifichtlich die Ertlie I Zim. 3, 16 und einem alten driftl. Liche

entlehnt (Rambach, "Anthologie chriftlicher Gefange" [Altona 1817], I, 33):

Belder geoffenbart ift im Fleifc, Gerecht erliart im Beift, Grecht erlart im Beift, Erfdienen ben Engeln, Geprebigt unter ben Beiben, Geglaubt in ber Belt, Emporgehoben in herrlichteit.

Bir frilh soche Voblicher auf Christius gedichtet wurden, wissen wie nach von Steinber von Bitchpinen, Ristinus des Alingeren (v. p. 1971, denugless die Christius im Anfang des 2. alapt, in ihren gotterbinsstlichen Bestammungen Wechschaftgelung und Kapten Christius augeitungen ungenkondern (annen Christia quasi Doc dieser seemn invisem). Die angestührte Gelde jat wirstlich den Gebardter eines Wechsschaftgelanges (vgl. anch Tertussian, Ad wurch, II. 9). Anch die Selde 2 min. 2,11:

Sind wir mit ihm gestorben, Go werden wir mit ihm leben, Benn wir erbulden, Go werden wir mitgerifchen, Benn wir verleugnen, Go wird auch er uns verleugnen, Benn vir traulos find, Go bleibt et treu,

fcheint ein bierstropfiges altes Martyrerlied ju fein (vgl. Minter, "Die alteste chriftliche Poefte", G. 29). Der vom vierten Evangelisten bem Täufer Johannes in den Mund gelegte Spruch (30h. 11, 20):

Siehe bas Gotteslamm, Beldes wegnimmt bie Gunbe ber Welt,

könnte ebeufalls aus einem im Anfang bes 2. Jahrh. gedichteten Loblied auf Chriftus entlichnt fein. Das "Agaus Dei" ist daraus hervorgegangen.

und awar ale ein erhabenes allegorifch bramatifches Gemalbe, muß bie Offenbarung bes Bohannes (f. Apotalppfe) betrachtet werben. Die Frage, inwieweit ber Apotalpptifer an bie Realitat feiner Schilberungen geglaubt habe, beantwortet fich im wefentlichen nicht andere ale die Frage nach bem Glauben irgendeines Dramatifere an Die Realitat feiner geiftigen Schöpfungen. Er glaubte an bie Realitat ber bon ihm in fnmbolifchem und alle gorifdem, b. b. in bichterifdem Gewande, bargeftellten 3been, an ben Gica Berufaleme über Rom, bes Chriftenthume über bas Beibenthum, bes driftlich prophetifchen Beiftet tiber bas falfche Prophetenthum, bes jum Simmel erhöhten Chriftus fiber bie bamonifden Gemalten bee Satans und bee Sabes. Bas bie poetifche Ginfleibung betrifft, fo gerfallt das Drama in zwei Acte, wobon der eine im himmel (Rap. 1—9), der andere zwifchen himmel und Erbe (Rap. 10-22) feinen Schauplat bat. Die Scenen find burch einzelne aufeinanderfolgende Bifionen gebildet und gefdieden. Im erften Act bereitet fich bas Bericht ilber bas beibnifche Rom bor, im zweiten vollzieht es fich. Die Berfonen bes Dramas find Chriftus, bas jum himmlifden Lowen verflarte Lamm, ber Gatan, Die Engel, ber Antichrift (Rero), Die allegorifche Perfon bes Beibes, b. i. ber beiligen driftl. Ge meinde, und die allegorifche Berfon bee falichen Brophetenthume. Chorgefange bringen Abmedifelung amifchen bie einzelnen Scenen; es find bies jene Inrifden Erguffe, Die wir oben beleuchtet haben. Das grofe Berichtebrama bat auch einen gang bestimmten bramatifchen Abichluß. Es ichlieft mit bem Sturg bes Antichrifte und bee Satans, mit bem Untergang ber Beiden (Bog und Magga) und mit ber pollfommenen Berichmelung bee Gottlichen und bee Denfchlichen, ber abfoluten Berflarung ber Welt burch bie unmittelbare Gottesgegenwart. Es ift baber ein grofartiges Beltbrama, bas im Offen barungebuch bor ben Mugen ber Lefer gwifden himmel und Erbe fpielt, und wird erft unter biefein Gefichtepunft auch fünftlerifch verftanblich. Wie alle mabre bichterifche Begeifterung ift bie bee Apotalpptifere ihrer Mittel und 3mede fich burchaus und durchtveg bewuft.

welche freilich die bertommliche Auslegungefunft wenig Ginn zeigt.

Bgl. noch Lange, "Die firchliche Humnologie" (Burich 1843), S. 40 fg.; Roch, "Gefchichte bee Kirchenlieds und Kirchengelange" (3. Aufl., Stuttgart 1866), f. 6 fg. Gentel.

## Bergeichniß

der im erften Bande enthaltenen Artitel.

## 21

Ahaliab, f. Choliab. A und D. Bon Schenfel. 1. Achaja. Bon Rrenfel. 43. Maron. Bon Ochenfel. 1. Mchairne. 43. Mdan. Bon Rod. 43. Mbasja, Bon Steiner. Ab, f. Monate. Achas, f. Ahas. Achat, f. Ebelfteine. Mbatverns. Bon Reuß. Mbabbon. Bon Sauerath. 4. Abana, f. Amana. Aheva, f. Ahava. Achbor, f. 3ofia. Mater. Bon Fritide. Mbarim. Bon Aneuder. 4. Mbia. Bon Derr. 76. Mbba. Bon Rrenfel. 4. Mbiefer. Mbben. Bon Aneuder. 5. Admetha , f. Etbatana. Mbifam. Moor. 44. Mbeb Rego. Mbimacs. Bon Rod. 77. Mofe. Bon Rrentel. Mbet. Bon Furrer. Mbiman. Mdfapb. Bon Rneuder. 44. Mbet (Berfonenname). Mbimeled. Bon Rneuder. 77. Merr. 5. Mafis. 41. Mhinoam, f. Davib. Mbenbmabi, Bon Schenfel. 6. Mderbau und Befit. Bon Mhio, f. Uja. Abendopfer, f. Opfer. Rrentel. 44. Ahifar, f. Galomo. Mbergianbe. Bon Arentel. 15. Aba, f. Cfau und Camed, Mbithophel. 77. Abfall , f. Abgötterei. Mbam. Bon Ochenfel. Ahmetha, f. Etbatana. Mbgaben. Bon Schraber. 18. Mbama. 49. Aholibama, f. Gjau. Asgetteret (mit 7 Abbifbungen). Mbami.Refes. Bon Aneuder. Mborn. Bon Furrer. 77. Aehrenlefen, f. Ernte. Bon Merr. 19. Mbia. Bon Rod. Abar, f. Monate. Mi. Bon Rneuder. Abiafaph, f. Korah. Mbafa. Son Aribide. 49. min. Bon Rneuder. Mbjathar. Bon Schenfel. 26. Abbar, f. Sagar. Mjin-Rimmen. Bon Rneuder. Mbib , f. Monate. Abdus, f. Abida. Mbiban. 26. Mbiba. Bon Fribiche. 50 Mia. f. Mi. Mbigeil. Bon Rod. 26. Miaton. Bon Aneuder. 78. Mbibail. ≅bma. 51. Mjath, f. Mi. Ajephim, f. Davib. Afaron, f. Efron. Afazie, f. Acacia. Mb(bn. 26. Admatha , f. Mbonia. 51. Mhaeverus. Mbitene. Bon Aneuder. Mbimael. 28 Mbonifebet. 51. Mbimeled. Abor, f. Mboraim. Afelbama, f. Blutader. Abiram, f. Korah. Abifag, f. Davib. Abifai. 29. Mboraim. Bon Rrentel. mete. Bon Rneuder. Mboram. Bon Schenfel. 51. Mreabattine. Bon gurrer. Mbrammeled. Bon Merr. 51. Miabafter. Bon Rostoff. 79 Ablobung, f. Gelübbe. Mbramuttium. Bon Furrer. 52. Mteimne. Bon Fritide. 80 Mbnee. Bon Rod. 29 Miema. Bon Fribide. Abria, f. Abriatifches Deer. Mbrabam. Bon Chentel. 2 Mbelatifdes Meer. Bon Aurrer. Mieppo. Bon Turrer. 80. Abrahamiben , f. Bollertafel. Mtrranber ber Grofe. Mondam. Bon Gribide. 52 Mbrabam's &dos. Bon Rod. 38. Solbmann. 80 Abram, j. Abraham. Mbummim. Bon Furrer. 52. Mieranber Balas. Bon Solb. Mbrona. Bon Rneuder. Mffen. Bon Furrer. 5 mann. 83 Mbronas. Bon Rueuder. Afterfabbat, f. Gabbat Mieranber. Bon Rrenfel, 84. Mbfalom. Bon Dlerg. 39. Maabus. Bon Rrentel. 52. Mieranbeia. Bon Surrer. 84. Abmafdungen. Bon Roefoff. Mgag. Bon Aneuder. 52 Mieranbrinifde Religionsphile. Mgape. Bon Dangolb. fonbie. Bon Lipfine. 85. Mracia. Bon Furrer. 45 Mgrippa, f. Berobes. MII. f. Belt. Mgne. Bon Rrenfel. Mccab. Bon Furrer. 43. Mleavele, Bon Soltmann, 99. Accoron, f. Efron. Acco, f. Affo. Megopten (mit 3 Mbb.). Alleluja, f. Dalleluja. f. Stiftebutte und Tembel. Mcelbama, f. Blutader Mbab. Bon Steiner. 72.

|   | 620                                                                                                                                                   | Register                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Allgegenwort (Gottes), f. Eigen-<br>fchaften Gottes.<br>Allmacht (Gottes), f. Eigen-<br>ichaften Gottes.<br>Alwoifenheit, f. Eigenschaften<br>Gottes. | Anfectung. Bon Scheutel. 133,<br>Ange. Bon Fritiche. 134.<br>Augendet. Bon Krentel. 134.<br>Annas. Bon Keim. 135.     | Mretas. Bon Reim. 238,<br>Mergernis. Bon 3. 8. 50 nnc. 239.<br>Argob. Bon Furrer. 240.<br>Mriarathes. Bon Frib foc. 240.<br>Mrift. Bon Rod. 240.<br>Mripas. Bon Schenfel. 240. |
|   | Mimotab. Bon Rneuder. 102.<br>Mimen, 102.<br>Mimon Dibiathaima. Bon                                                                                   | Meuen. Bon Rrentel. 137.<br>Aurufung, f. Gebet.<br>Aufeben. Bon Gentel. 137.                                          | Arimathia, f. Moma.<br>Ariftardus. Bon Sausroth.<br>240.                                                                                                                       |
|   | Aneuder. 102.<br>Aimojen, f. Arme.<br>Mioc. Bon Furrer. 102.<br>Aloth, f. Salomo.                                                                     | Untidrift. Bon Dauerath. 137.<br>Untiodia (mit 1 Abb.). Bon<br>Reng und Furrer. 141.                                  | Mriftobutus. Bon Fritige. 241.<br>Arla, f. Arfiter.<br>Mrfiter. Bon Aneuder. 241.                                                                                              |
|   | Miranne. Bon Furrer. 103.                                                                                                                             | Antipas, f. Derobes Antipas.<br>Untipater. Bon Fripfche. 151.                                                         | Mrm. Bon Schentel. 241.<br>Armband. Bon Roefoff. 242.<br>Arme, Armuth. Bon Brud. 212.                                                                                          |
|   | Steiner. 103.                                                                                                                                         | Antipatrie. Bon Fripfche. 151.<br>Antonia, f. Berufalem.<br>Apame. Bon Fripfche. 152.<br>Apamea. Bon Fripfche. 152.   | Armenten, Bon Aneuder, 245.<br>Armoni. 246.<br>Arnen, Bon Furrer, 246.<br>Aroer. Bon Aneuder. 247.                                                                             |
| ' | Meitern. Bon Gdentel. 106.                                                                                                                            | Apelles. Bon Rod. 152.<br>Apfeibaum. Bon Furrer, 152.<br>Apharemo, f. Ephrajim.                                       | Arpa, f. Orpo.<br>Arpab. Bon Rod. 247.                                                                                                                                         |
|   | Amolet, f. Amoletiter.<br>Umalefiter. Bon Bertheau.                                                                                                   | Mpberfac. 152.                                                                                                        | Arphat, f. Arpab. Mrpharab. Bon Fritide. 248.                                                                                                                                  |
|   | Mmana. 114.<br>Mmana. Bon Anender. 114.<br>Mmarja. Son Anender. 114.                                                                                  | Aphri. (153.<br>Aphri. (1. Ophni.<br>Apokalopfe. Son Hausrath.<br>153.                                                | Mrba. 248.<br>Merje, f. Philifter.<br>Mrtacfdaidia. Bon Derr. 248.                                                                                                             |
|   | Amafa. 114.<br>Amafal. Bon Rod. 114.<br>Amathitis. Bon Aneuder. 114.                                                                                  | Apofropben bes Alten Tefta-<br>ments. Bon Fritige. 165.<br>Apofropben bes Reuen Sefta-                                | Artemas. 249.                                                                                                                                                                  |
|   | Ameile, Amesja. Bon Rod. 114<br>Ameife. Bon Furrer. 115.<br>Amen. Bon Rod. 115.                                                                       | mente. Bon Solhmann. 170.<br>Apelinia. Bon Krentel. 183.<br>Apolionius. Bon Frihiche. 183.<br>Apolios. Bon Reim. 183. | Aruma. 249,<br>Arvab, f. Arvabiter.<br>Arvabiter, Arabier. Son<br>Kneuder. 249,                                                                                                |
|   | Amethyft, f. Coeffeine.<br>Ammaus, f. Emmaus.<br>Amme, f. Erziehung.<br>Ammer. 115.                                                                   | Apollyon, f. Ababbon.<br>Apollyon, f. Ababbon.<br>Apolleic. Bon Donerath. 185.<br>Apolleiconvent. Bon Lipfins.        | Mrgneitunft. Bon Rostoff. 250.                                                                                                                                                 |
|   | Ammon, f. Ammoniter.<br>Ammoniter. Bon Eneuder.                                                                                                       | 194.<br>Apofteigefcicte. Bon Goly-<br>mann. 208.                                                                      | Mfajo, f. 3ofio.<br>Mfau. Bon Aneuder. 254.<br>Mjarhabbon, f. Cfarhabbon.                                                                                                      |
|   | Amnon, f. Abfalom.<br>Amon. Bon Merg. 116.<br>Amoriter, Emoriter. Bon                                                                                 | Apothefer, f. Rauchwerf.<br>Apple. 216.<br>Appifer, f. Forum Appii.                                                   | Mjarjo, f. Ufia.<br>Afafel. Bon Merr. 255.<br>Aichan, f. Mjan.                                                                                                                 |
|   | Berthean. 117.<br>Amoe. Bon Rolbete. 118.<br>Amog, Amog, f. Befojo.                                                                                   | Mquita und Briscilla. Bon Solhmanu. 216.                                                                              | Mider. Bon Aneuder. 257.<br>Midera unb Mftarte. Bon Deer.                                                                                                                      |
|   | Amphipolis. Bon Furrer. 122.<br>Amram. 122.<br>Amraphel. Bon Rod. 122.                                                                                | Araba, f. Betharaba.<br>Arabath. 217.<br>Arabien. Bon Steiner. 217.                                                   | Afduden. Bon Rostoff. 260.<br>Afdur, f. Affgrien.<br>Afduri. 261.                                                                                                              |
| 1 | Amri, f. Omri.<br>Amt. Bon Rostoff. 122.<br>Amtefchilblein, f. Doberpriefter.                                                                         | Arobus, f. Erem und Cheffa.<br>Arab. Bon Furrer. 229.<br>Arobus, f. Arvabiter.                                        | Ms, f. Gelb.<br>Mebob. Bon Anender. 261<br>Mfeta. Bon Kneuder. 261                                                                                                             |
|   | Amulete. Bon Rolbete. 127.<br>Ana, f. Gau.<br>Unab. Bon Furrer. 128.<br>Unabarath. Bon finender. 128.                                                 | Aratoth. 229.<br>Aram, Aramaer, Aramalich. Bon<br>Rolbefe. 229.<br>Ararat. Bon Furrer. 234.                           | uffa. Bon Start. 261.<br>uffare. Bon Start. 263.<br>uffma. Bon Merr. 263.<br>uetalon. Bon Kneuder. 264                                                                         |
|   | Anafiter, f. Enofiter.<br>Unammeted. Bon Merr. 128.<br>Unamim. Bon Schentel. 129.                                                                     | Arena, Bon Rod. 234.<br>Arba. 234.<br>Arbeel, f. Betharbeel.                                                          | Merenas. Bon Aneuder. 264.                                                                                                                                                     |
|   | Ananiab. 129.<br>Ananiae. Bon Krenfel. 129.                                                                                                           | Arbeit. Bon Wolfoji. 234.<br>Arbete. Bon Fribiche. 237.<br>Arche, f. Roah.                                            | Annahhar, f. Denoppar.<br>Annoth, f. Jofeph.<br>Monoth-Tabor. Bon Aneuder<br>265.                                                                                              |
|   | Anathoth. Bon Rod. 129.<br>Anbetung. Bon Gog. 130.<br>Anbruch, f. Erftling.<br>Unbreas. Bon Dauerath. 132.                                            | Archefaus, f. Derobes.<br>Archiotoroth, f. Atoroth.<br>Archippus. Bon &renfel. 238.                                   | nefore. Bon Schentel. 265.<br>Maphalt. Bon Furrer. 265.<br>Mija, f. Mfa.                                                                                                       |
|   | anbrenifus. Bon Reenfel. 133.                                                                                                                         | Arb. Bon Rneuder. 238.<br>Areopagus, f. Athen.                                                                        | Mffapb. Bon Merr. 266.<br>Mfaremeth. Bon Rneu der. 266                                                                                                                         |

Regifter 621

Affarhabbon, f. Cfarhabbon. Atben, Mecapag (mit Blan). Bon Augustus (mit 1 Abb.). Bon Mffer, f. Micher. Start. Reim. 305 Ethensfine. Bonfribiche. 285. Auserwählt, f. Ermaftung. Methopten und Rute. Bon Ausgiefung bes Deiligen Geiftes, Mffnr, f. Affprien. Affuri, f. Afcuri. Diffmann. f. Deiliger Beift und Bfingften. Afforten (mit 2 Mbb.). Bon Mtbni, f. Othni. Mustegung ber Bibel. Athniel, f. Dibniel. Miroth, f. Maroth. Mangolb. 306. Musfas. Bon Furrer. 317. Aven. Bon Rnender. 321 Mvits. Bon Rnender. 321 Mftacoth. Bon Rneuder. 279. Aftarte, f. Michera. Attalta. Bon Sausrath. Aftoreth, f. Aftarte. Aftronomie, f. Sternfunde. Minages. Bon Fribiche. 279. Mtab. Bon Aneuder. 279. Move. Bon Rnender. Mttatus. Bon Gritfche. 291. Movim. 321 Muferftebung Jefu. Schentel. 291. Bon Moviter. Rneuder. 32L Mtaegation. Bon Starf. 286 Anterftebung ber Tobten. Bon Schentel. 298 Mael, f. Bafael. Mtaroth. Bon Rneuder. 280. Muffahrt, f. Simmelfahrt. Mufgang, f. Beltgegenben. Atargatis, f. Atargation. Athach. 280. 322. Mthalfa. Bon Merr. 280. Muge. Bon Schenfel. 3 Mibarim. 281 Angenfalbe. Bon Gdenfel. 304.

Mgem, Mgem. Bon Rnender. Mimon, Memon. Bon Rnender. Baal, Beel, Beelgebub. Bon Balfamiren, f. Begraben. Becefeba. Bon Anender, 382 Merr. 322. Baifamftaube. Bon Furrer. Beefterab. Bon Rneuder. 383. Befeftigungen , f. Feftungen. magia. 350. Bamoth. Bon Rnender. 350. Baniath. Bon Aneuder. 330. Begierbe , f. Fleifch. Bealath-Beer. 330. Baun. Bon Merr. 351 Begraben, f. Begrabnig. Begrabnig. Bon Rrentel. 383. Bani-Gab. Bon Rnender. 330. Barabfae. Son Mangolb. 374. Bani-Damen. Bon Rnender. Barat. Bon Rod. 355. Begürten , f. Gurtel Baraja, f. Bogra. Barbar. Bon Start. Bebemoth. Bon Gdraber, 384. maal.banen. 331 Beijchlof, j. Gefchlechtevertebr. Beifchlaferinnen, f. Che unb Baren. Bon Rostoff. Baai-Dager, 331 Beichlechtenertebr. Baal-Dermon, f. Baal-Bab. Baefus. Bon Rostoff. Baalis. 332. Baejejus. Bon 3. Sanne. 357. Befebrung. Bon Chentel. 385 Befenntnig. Bon Dogbach. 388. Baal-Meen, 332 Barjonas, f. Betrus. Baai-Beragim. 332. Barmbergigfett. Bon Gpath. Bel, f. Baal. 351 Bela, f. Boar. Baal. Grbub, f. Baal Barnabas. Bon Lipfins. 359. Belagerung, f. Feftungen. Beleibigung. Bon Goraber. Baal-Tamar. 332. Barnabaebrief. Bon Lipfine. Baaltie, f. Baal. 390. Bant-Bepbon. Bon Rnender. Barfabat. Bon Rod. 374. Beital. Bon Odraber. 391. 332. Barfillai. Bon Rod. 374. Belohnung, f. Lobn. Baana. Bon Schentel. 332. Bart (mit 1 Mbb.), Bon Derr. Beifagee. Bon Chraber. 391. Babel. Bon Sibig. 332. Benaja. Bon Rod. 39 374.Babnion , f. Babel. Bartholomans. Bon Saus-Ben Babab, Bon Rolbete, 392. Babpionien (mit 3 Mbb.). Bon rath. 376. Baeud. Bon Derr. Ben hinnem, f. hinnom. Benjamin. Bon Schraber. 392 Sibig. 335. Babglonifcher Thurm, f. Babel. Bafan. Bon Furrer. 377. Ber, f. Beer. Bad, Bade ber Bibel. Bon Bafiliet, f. Ceraft. Berata. Bon Anender. Rostoff. 342. Baffama, Bon Rneuder, 378. Beeed. Bon Anender. Beeeb. Bon Aneuder. Bacha, f. Bata Bath, f. Dage. Bacotbes. Bon Fritide. 34. Bathfeba, f. Davib. Baufunft. Bon Rrentel. 378. Berg, f. Gebirge. Bergban. Bon Rostoff. 394. Baum ber Ertenntniß, f. Eben. Berg bes Stifte. Bon Anender. Start. 344. Baden. Bon Rostoff. Baumöl, f. Delbaum. Beben. Bon Ochraber. Baummolle, Bon 6 draber. 380. Breggotter. Bon Derr. 396. Bartifaeth. Bon Fritfche. 349 Bagra, f. Bogra. Bergfirchen , f. Doben. Bergmans , f. Daus. Barla, f. Baala Bellium, Bon Odraber. 380. Baelath, f. Baalath. Beder, f. Erinfgefchirre. Bernice. Bon Sauerath. Barna, f. Baana. Baffa. Bon Rod. 349. Beeta. Bon Aneuder. 399 Beden, Bon Rostoff. 381. Berothal unb Berotha. Beder, f. Baden. Bebnrim. 349. Rnender. 399 Beban, f. Abbon Berfaba, f. Beerjaba. Berufung. Bon Gaf. 400. Bernil, j. Cheffteine. Bafa. Bon gurrer. 349. Rala, f. Bagla Rr. 3. Breigebub, f. Baal. Balaam , f. Bileam. Beer. Bon Rnender. Balaban, . Merobach Baloban. Beeroth. Bon Rneuder. 38 Beidabigung. Bon Rrentel, Balat. Bon Derr. 350. Berroth - Bne - Jaafan, f. Bne-Ballipiel, f. Spiele. Brideren, f. Bart. Jaafan.

Bridneibung. Bon Steiner. Beth. Martaboth. 428 Blei, f. Metolle. Betb-(Baal.) Deen. 428. Blenben , f. Leibesftrafen. Beth Stille. Bon Rneuder. Bitmbbeit. Bon Garaber, 46 Befdmorer. Bon Derr. 411. Befet. Bon Rnender. 411 Blume, Blumen im M. Z. Bon 428 Befeffene. Bon Reim. 411. Beth Rimra. Bon Anender. Rostoff. 466. Befit, f. Mderbau. Bint. Bon Rrentel. Befer, Bon Rneuder. 417. meth. Passes. Blutader. Bon 3. Danne. Beth Belet. 428 Befprengungen. Bon Rrentel. 469. Betb. Deer. Bon & neuder. 428. Blutgang, f. Rrantheiten. Bintrade. Bon Rolbete. 470. 417. Beffanbigfeit, Bon Gpath. 418. Bethphage. Bon Furrer. 428. Befuce. Bon Cleiner. 419. Beth-Redob. Bon Rneuder. Bluticonbe, f. Renichheitogefebe. Betad. Son Aneuder. 420. 499. Bne-Barat. Bon Rneuder. Petane, Bon &neuder. 420. Bethfaiba. Bon Aurrer, 429. 471. Beten. Bon Aneuder. Bue-Jaofan, f. Beeroth. Beth. Schean, Bon Caraber. 429 Beten', f. Gebel. Boas. 47 Bethabara. Bon Solbmann. Beth-Gemeid. Bon Gdraber. Bodim. Bon Ghenfel. 472. Bod. Bon Rod. 472. 420. Beth-Anath. Ron Rneuder, Beth-Gitta, Bon Aneuder. Bogen. Bon Schraber. 474 Babnen, Bon Rostofi. 475. Bethanien (mit 1 Mbb.). Bon Beth Tappuad. Bon Rneuder. Furrer. 421 430. Bor-Daffira. Bon Anender. Beth-Muoth , f. Betane. Bethurl, Bon Aneuder, 431. 475. 20for. 475 Beth Mraba. Bon Rnender. Bethulte. Bon Frigide. 431. Beth.Bacarja. Bon Rneuder. 499 20ffora. 475. Beth. Mebel, Bon & nender. 422. 431. Bogfath. Bon Rneuder. Betb.Bur. Bon Aneuder. 431. Beth Memaveth. Bogra. Bon Rneuder. Beth. Mben, Bon Rneuder, 422. Betome(a)ftaim. Bon Fribide. Brachjahr, f. Sabbatjahr. Beth.Bara. 423. Branbopfer. Bon Steiner, 476 Betbbafi. 423 Betanim. Bon Aneuder. 432. Braubapferaltar, Bon Steiner. 478. Beth-Birt. 42 Bett. Bon Rostoff. 432, Beth-Char. 423 Bettler, f. Arme. Braten. Bon Rostoff. 481 Beugen, f. Anbetung. Bente. Bon Rostoff. 433 Brant, Brautigom, f. Dochgeit. Beth. Cherem. Bon Rneuder. Brot, f. Baden. meth.Dagen. Bon Rneuder. Beutel. Bon Rostoff. 434. 423. Bezahlung, f. Genugthuung und Bruber Jefn. Bon Reim. 482 Brunnen. Bon Schraber. 485. Beth. Bben. Bon & neuder. 42 Lolegelb. Brunnenthor, f. Jerufalem. Beth-Efeb. Bon Rneuder. 423. Bezaleel. Bon Schenfel. 435. Bethel. Bon Anender. 423. Bezaubern, f. Bouberei. Bubaftos. Bon Anender. 487. Bejet. Bon Rod. 435 Bud, i. Schreibfunft. Beth.@met. 424. Bethesba. Bon Dolbmann. Bejer. Bon Rod. 435. Budtbanm. Bon Furrer. 487. Buchftaben, f. Coreibfunft. Bienr. Bon Rostoff. 452 Seth ERt. 425 Buffel. Bon Furrer. 487 Beth. Gaber. 425 Bilbob, f. Siob. Burgerrecht. Bon Rrentel, Beth. Gamul. 42 Bilbenbe Runft. Bon Steiner. 488. Beth. Danan. Bon Rneu der. 425 454. Barafdaft. Bon Rrentel. 488. Beth. Daram ober Beth. Daran. Bileam (Stadt), f. 3ibleam. Bul, f. Monote. Bunb. Bon Dillmann. 485 Bon Rnender. 425 Beth.Dogla. Bon Rneuder. Bilho, f. Robel. Bunbellabe. Bon Dibig. 494. Binben und gofen. Bon Steit. Bunbesmahlzeit, f. Bunb. Bunbecopfer, f. Bunb. meth.Baren. Bon Rnender. 457. Bifamopfel , f. Bohlgeruche. Bunbedzeichen, f. Bunb. Burg, f. Berufalem. Belb Beffmoth. Bon Rnender. Bifdot. Bon Schentel. 463. Bitbren. Bon Rneuder. 465. 426 Beth Beanbra. 426. Bitbpnien. Bon Beth Bebaeth. Bon Anender. Bitte, f. Gebet. Bithpnien. Bon Rrentel. 465. Bufe. Bon Schenfel. 495 Bufgucht, f. Bufe. Butter, f. Diich. Bubine. Bon Rneuder. 498. 426, Blodfelb, f. Ebenen. Betbiebem (mit 1 Mbb.). Bon Blafen, f. Dufit. Surrer. 426. Blattern. Bon Gdraber. 466. Buffue, f. Baumwolle.

Œ.

Cab, f. Maaße.
Cafarea. Bon Overbed.
499.
Cafus. Bon Reentel.
501.
Canthyfes. f. Rambyfes.
Conson, j. Kausan.
Cancantter, f. Kanaanter.

Copernaum, f. Raphornoum. Cophibor, f. Rophior. Cardemifd. Bon Krenfel. 501. Cormel, f. Karmel. Carmens. Bon Wostoff. 501. Catuchim. Bon Merx. 502. Kebrr. Bon Kurrer. 503.

Cenbebaene. Bon Fripfche. 504 Eenfus, f. Schatung. Centner, f. Gewichte. Creak. Bon Furrer. 504. Chabbon, f. Rabbon. Choborne, f. Chebar. Chobul. f. Robul. Regifter

| Chalad, f. Chelad.           | €5   |
|------------------------------|------|
| Chalcebonier, f. Chelfteine. | 5    |
| Chatber. Bon Dibig. 505.     | C61  |
| Chaine, f. Raine.            | Chi  |
| Chames Bon Derr. 507.        | Cho  |
| Chanja, f. Jojadin.          | €6   |
| Channeb, f. Raine.           | Cho  |
| Chapbarfalama. Bon Rneuder.  | €5:  |
| 507.                         | Chi  |
| Chaphtor, f. Raphtor.        | Chi  |
| Chafiphia, f. Rafiphia.      | 66   |
| Chatpber. Bon Gdentel. 507.  | 63   |
| Chavila, f. Savilo.          |      |
| Chebar. Bon Rolbefe. 508.    | - 6  |
| Chelad. Bon Gdraber. 508.    | Œ b: |
| Cheffue. Bon Rneuder. 509.   | Ch   |
| Chephira, f. Rephira.        | Œ6:  |
| Cherubim, Bon Dillmann. 509. | 65   |
| Chefalon, f. Refalon.        | 6.6  |
| Chefeb , f. Chalbaer.        | (Sh  |
| Chefil, f. Refil.            | Chi  |
| Chefuloth , f. Refulloth.    | 65   |
| Chilmab, f. Rilmab.          | Œ16  |
| Chimebam , f. Barfillai.     | Cin  |
| Chinnereth, f. Rinnereth.    | Giff |
| Chies. Bon Rrentel. 515.     | Clo  |
| Chistem , f. Monate.         | €(c  |
| Chisloth Thabor, f. Risloth  | 60   |
| Ehabor.                      | Œ1e  |
| Equot.                       |      |
|                              |      |

ittim, Rittim. Bon Rnender. Eleopatra, f. Rleopatra. 515. Colefprien. Bon Rolbete. 545. iun. Bon Merr. 516. Bon Rneuder, 519. or Afchan, f. Afan. erestu. Bon Reim. 519. or Gibgab, f. Sor Gibgab. riften. Bon 3. Danne. 520. riftus . f. Jefus. riftuspartei, f. Rorinth.

roulf Efra und Rebemia Buder ber). Bon Bertheau. ronologie. Bon Merr. 532. rufolith , f. Ebelfteine. rufopros, f. Ebelfteine. us. Bon Merr. 540. un . Run . f. Berothai. ufi, f. 3oab.

ujas. Bon Chentel. 542. iteten. Bon Rrentel. 542. nnameth, f. Bimmt. fternen , f. Brunnen. anbe , f. Rlaube. aubius. Bon Reim. emens. Bon Reim. 543. copat. Bon Rod. 545.

Colonie, f. Bhilippi. Coloquinte, f. Gift. Coloffa, f. Roloffa. Colofferbrief, f. Rolofferbrief. Conful, f. Lucius und Rom. Corinth, f. Rorinth.

Corintherbriefe, f. Rorintherbriefe. Cornettus. Bon Solbmann. 547.

Grefcene. Bon Solhmann. 547. Cretht und Plett, f. Rrethi unb Bleti. Bon Rod. 547. Erispus. Eufch, Cufchan, f. Aethiopien. Cufchan Rifchathaim, f. Rufchan

Rifchathaim. Cuth, Cutha, f. Rutha. Eymbel, f. Dufit. Epperblume. Bon Aurrer. Copreffe. Bon gurrer. 547

Coprus. Bon Rneuder. 5 Corene. Bon Rrentel. Cyrenius, f. Quirinius. Cprus. Bon Fritiche. 552

## D.

Derr. 556. Daimatta. Bon Rrentel. 558. Destr. 594. Dan. Bon Merr. 562. SDantel. Bon Graf. 563

Dant, Danfharfeit, Bon Gpath. 574. Delita, f. Simfon. Danfopfer. Bon Steiner, 576. Deine. Bon Rneuder. 597. Dapbue. Bon Fritide. 577 Darifus (mit 1 Mbb.). Rneuder.

Dabrath, Bon R nender. 554. Darfeben, Bon Arentel. 578. Demar (mit 1 Abb.). Bon Dade. Bon furrer. 562. Dathan, f. Borada. Bon furrer. 562. Dathan. 80 m 88 d. 579. Denhettel. Son Render. 601. Dagen (mit 1 Abb.). Bon Dattel, f. Dattelpalme. Dattelpalme. Bon Furrer. 579. Dalmanutba, BonRneuder, 558, Daott. Bon Dillmann, 581. Damarie. Bon Rod. 558. Debera. Bon Merr. 594. Damaetus. Bon Rolbete. 558. Deban. Bon Steiner. 595. Damonen, f. Befeffene unb Gatan, Deba, Bon Rneuder, 596. Detalog, f. Befet. Defapolis. Bon Solbmann.

577. Demas. Bon Sausrath. 697. Bon Demetrins I. Bon Reuß, 598. Demetrius II. Bon Reuß. 599. Darins. Bon Gritfche. 578. Demuth. Bon Schentel. 599. Bon Gdentel. 615.

Denfgettel. Bon Rneuder. 601. # Deffan. 602 Dieten, Bon Schentel. 602.

Diatoniffin. Bon G dentel. 604. Diamant, f. Ebelfteine. Diene (mit 1 Mbb.). Bon Start. 604. Diblath , f. Dibla.

Diblathaim, f. Mimon-Diblathaima. Difen. Bon Rneuder. 607 Didtfnuft (ber Debraer). Bon Dieftel. 60' Didtfunft (urdriftl. im R. E.).

Chronologifde Ueberfict ber ifraelitifden Beidichte. Rarte bon Balaftina.

## Berichtigungen und Berbefferungen.

```
Geite 1, Beile 9 v. o., nach Rur, fies: noch
                 8, » 29 v. o., fatt: geweiht, lies: gereicht
26, » 19 v. u., ft.: Baraba, I.: Baraba
              26,
              27,
                            » 18 v. u., ft.: 15, 10, 1, 3, 1.: XV, 10, 1. 3
               50 ift am Enbe bes erften Abfabes beigufügen: Gpr. 30, 17.
               51, Beile 6 v. o., ft.: Geler, I.: Moler
               56.
                            » 19 v. o., fl.: nicht, f.: meift

» 41 v. o., fl.: von rechts nach links, l.: von links nach rechts

» 22 v. o., fl.: In bem Baphrus, L.: ben Baphrus
               56.
              57,
               79.
                                         25 und 24 v. u., mare beffer ju lefen: gegenüber auf ber Rhebe von Daifa liegen
              94
                                             4 v. o., ft.: bier, 1.: Berr
              94,
                                       31 b. o., ft.: Umgang, 1.: Uebergang
               96,
                             *
                                         9 v. o., ft.: vertunbet, L.: verbindet
13 v. o., ft.: amifchen Gott und ber Mitte, L.: amifchen Gott und ber Belt in
               96.
                                                                                               ber Ditte
              97.
                                         8 v. o., ft.: bennoch, f.: barnach
11 v. o., ftreiche bas Romma nach himmeleleiter
12 v. o., ft.: Bergrößerung, f.: Bergröberung
              97,
                             39
               97,
                             ъ
               97.
                                       22 v. o., ft.: biefe, f.: biefer
24 v. o., ftreiche bie Rammer nach verhalten
              97,
              97,
                                         27 b. o., ftreiche bie Rlammer nach aufdreibt
               97,
                                          4 v. u., ft.: bies, 1.: bas
               98
                                         24 b. o., ft.: in emigen Bahrheiten, I.: emiger Bahrheiten
                                       ... o., jete je blig Amana, nod; (2 Amafe, 2 angaperier, keth Abana)

20 n. o., jete je blig Amana, nod; (2 Amafe, 2 ketr, im Keth Abana)

20 n. o., h.: Burre el-Gur, i.: Leare el-Oldise (Giar)

7 n. o., h.: Oldise, i.: patelli 3

20 n. o., h.: Oldise, i.: patelli 4

20
     » 114,
    » 332,
    * 332,
     s 370,
     » 373.

 383.

     » 394.
                                             1 v. o., ft.: Matth. 13, 4, 1.: 2 Maff. 13, 4
     · 425.
                            .
                                         11 b. u., febe 7,es in edige Riammern, alfo: 6, 53 [7, 68])
     · 465,
```

 472. 3 b. o., ftreiche: Bne-Jaalan, f. Beeroth, und fete Bne-Jaalan ale Litel fur Die vier poraufgehenben Beilen auf G. 471 var Beile 2 v. n., ftreiche bann aber auch G. 471, R. 3 v. u., bat Gatchen: 2) Bne-Barat b. b. Gohne Baraf's 2 b. o., fl.: 8, 21, 26, L.; 8, 21, 36.

» 471,

14 v. n., fl.: 2 Cam. 2, 19, 1.: 2 Cam. 2, 19

2 b. u., ft.: 1 Chron. 1, 12, L.: 1 Chron. 1, 42

Redien und

ber 10000 bes Agefilaus g lacht van Mauti

ber Sahn bes i r ber Große geb Belbherr bes Amp ermarbet r's Kriege gegen

gen die Berier von Iffus ing von Thrus in Jerufalem (3a r in Memphis von Arbelg Menelaus (= Onias) überbietet Jafan und wir

flieht Jajan's handftrich gegen Jerufalem gilt bem fabag er aus Negupten jurudfehrend bie Sta

Jerufalem an einem Sabbat van Apollonius b.V. Epir Jerufalem befestigt, Tempel verwüstet, Cultue Religible Berfalgungen.

Brujalem befelhigt, Tempel bermüftet, Cultus Reftigible Berfalgungen. Makkabar Erhebung Makkabar Erhebung an Sabbaten I. Indas Molfabars schlägt ben Apollanii

ben Rifanar und Gargias bei Emmans Lufias bei Beth-fur geichlagen Galifab von Siman Maftabins, Gileab van 3 Der Tempel gewonnen und geweiht am 25. Li

Der fübliche Theil van ber feftung Jerufalem bi von Lyfias jum Abzug gezwungen, bei Beth fiegt wird Judas Maffabuns, vam Dahenpriefier bei De

verliagt, ichlagt ben Rifanar bei Rephar Sc unt rom. Freundiciaft und Schut Bubas fullt bei Beth-jat, gegen Baldibes tam II. Jonathan. Janathan befampit Baldibes, aber ichließt nach

cimus Tode Frieden Janathan schließt fich an den ban ben Römer benten Alexander Balas und wird Daberprie

Er fclagt Demetrius' Gahn, Demetrius II., 6

Janathan verbindet fich mit Demetrius II. Aber die Burg von Jerusalem bleibt in fpr. S versprochenen Festungen für gefeistete Sulfe n Twoban über

Jonathan von Truphan in Btalemais gesangen III. Siman van Truphan im 100 Talente Esj tragen, wendet fich, nachdem Sanathan mit zwo gemordet ist, an Demetrius II. Exwird Hoherp gena der Bolfsfreibeit

Siman erabert Berufalem (Mai) Birb burch Ballemahl erblicher Fürft

Erhalt von Antiochus Gibetes bas Müngrecht

Mirb van feinem Gdmiegerfabn Btalemane baus

l flieht nach di hus III. und g. Auffant eri e' III. Expediti reisen (Dan. 11 is bei Magnef consul genan ju schimpstichen VII, 45)

| iten.              | Literatur.                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ariftobul, Lehrer des Ptolemäns Philometor,<br>Begründer der Allegorie c. 18<br>(Bgl. Bibel-Lexison S. 89.) |
|                    | Sirach, ber Grogvater, fchreibt feine Spruch-<br>fammlung hebraifch                                         |
| nes weitere Beinb- | Das Pfalterium Salomo's, ursprünglich<br>hebräisch geschrieben                                              |
|                    | Das halb hebräifch, halb aramäifch ge-<br>ichtlebene Buch Daniel                                            |
|                    | · 162                                                                                                       |
|                    | 149                                                                                                         |
|                    | 148<br>146                                                                                                  |
|                    |                                                                                                             |
|                    | 23                                                                                                          |
|                    | Die Cibylle um                                                                                              |
| 4201f, es wird     | Sirad's Entel überfeht bas Wert ben C.                                                                      |

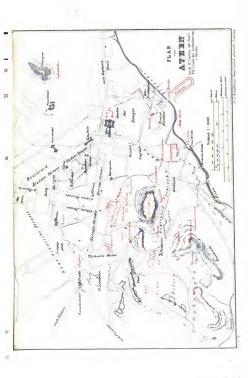



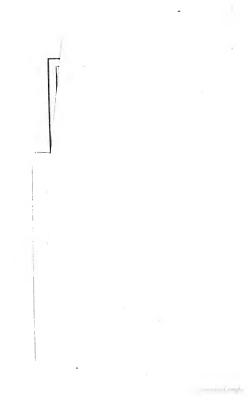







